

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

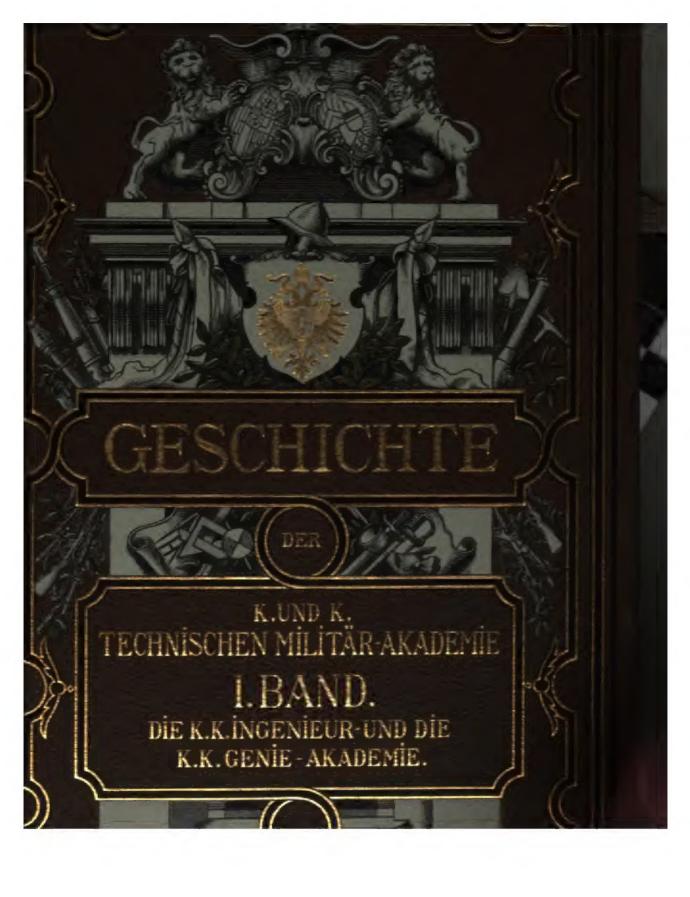



# GENERAL

K. K. INGENIEU!

1,1

ewia in the

.

V. 4 ...

+ OMMISSIC \*

1

atti, Fried m. C.

# GESCHICHTE

DER

# UND K. TECHNISCHEN MILITÄR-AKADEMIE.

ERSTER THEIL:

### GESCHICHTE

DER

K. INGENIEUR- UND K. K. GENIE-AKADEMIE. 1717 – 1869.

WIEN, 1901.

IN COMMISSION BEI WILHELM BRAUMÜLLER,
K. UND K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

65

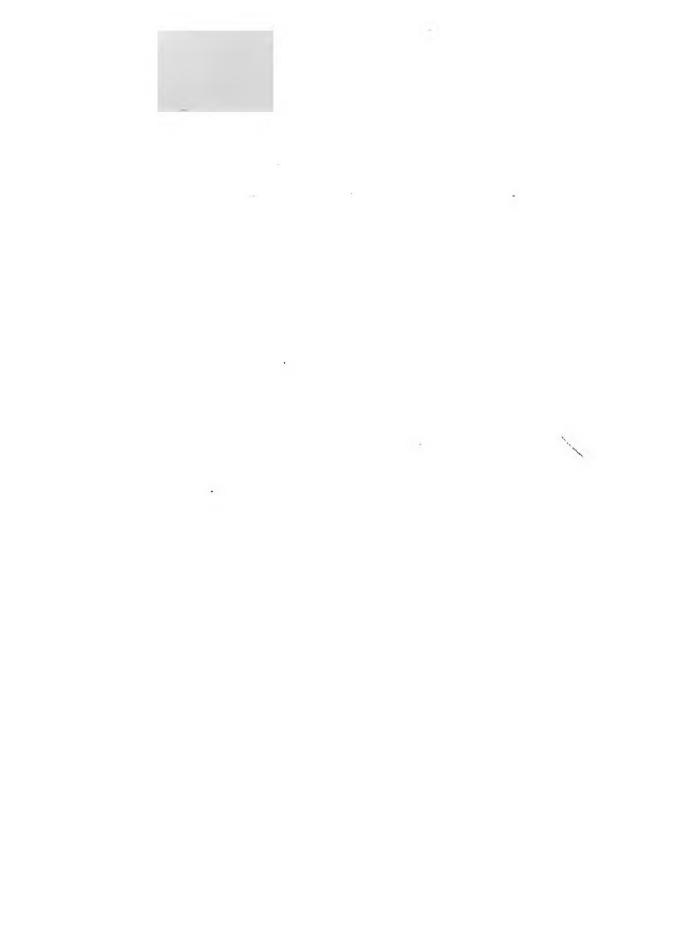



KARL VI.

A. War . ".

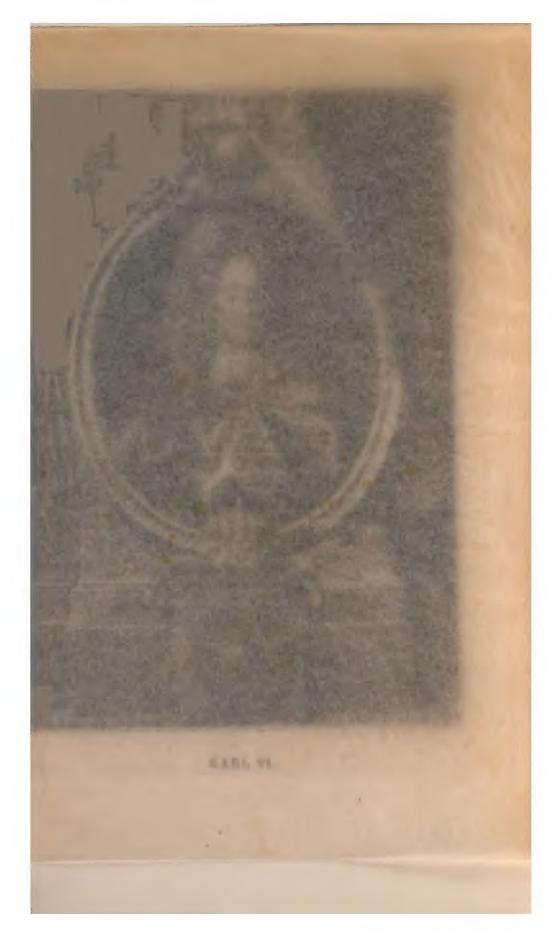

# GESCHICHTE

DER

# K. K. INGENIEUR- und K. K. GENIE-AKADEMIE.

1717-1869.

VERFASST VON

## FRIEDRICH GATTI, K. UND K. OBERST DES ARMESSTANDES.

MIT FINEM PORTRÄT KAISER KARL'S VI ALS TITELBILD UND 13 ABBILDUNGEN. HIEVON VIER IM TENTE

WIEN, 1901.

1N COMMISSION BET WILHELM BRAUMÜLLER, K. END K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER.

### Vorwort.

Die k. und k. Technische Militär-Akademie — die älteste Militär-Erziehungs- und Bildungsanstalt, welche in der österreichisch-ungarischen Monarchie besteht — entbehrte bis jetzt einer Geschichte.

Diesem Mangel theilweise abzuhelfen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf die hohe Bedeutung zu lenken, welche die aus bescheidenen, ja ärmtichen Verhältnissen hervorgegangene, später zu europäischem Rufe zelangte k. k. Ingemeur-Akademie für das k. k. Heer und den Kaiserstaat besessen hat, und den Freunden der vaterländischen Cultur- und Heereszeichichte die Darstellung eines noch nicht bearbeiteten Capitels derselben zu bieten, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit.

Dieselbe ist das Ergebnis umfassender und gründlicher Quellenforschungen, sowie umständlicher Erhebungen und ein Werk, bei dessen Verfassung sorgfältig vermieden wurde, in dessen erzählenden Theil irgend etwas Wesenthebes aufzunehmen, was nicht an der Hand von Original-Acten nachgewiesen werden kann.

Das Actenmaterial, auf welchem der Inhalt des vorliegenden Werkes füsst, war, obzwar dem Verfasser alles vorgelegen ist, was sich in unseren Archiven und Registraturen über den in Rede stehenden Gegenstand vorhindet, bedauerlicherweise nicht durchaus ein in sich geschlossenes. Namentlich das Actenmaterial der k. und k. Technischen Militär-Akademie gab sich bei der Sichtung wider Erwarten als ein fragmentarisches zu erkennen.

Wenn man in Betracht zieht, dass sehon am 12. Mai 1792 der Local-Director der k. k. Ingemeur-Akademie, Oberst *Bourgeois*, an den Feldmarschall und General-Genie-Director Grafen *Pellegrini* berichten musste<sup>14</sup>, dass nebst änderen wichtigen Schriften soothane CaBa-Rapularien bev den seithere mehrmalig erfolgten I bersetzungen der Academie von

<sup>11</sup> Registratur der 6 Abth des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

\*einem Gebäude in das andere in Verlust gerathen sind, und ausserdem beachtet, dass die k. k. Genie-Akademie während ihres Bestandes ihren Standort wechseln und denselben einmal, als der Feind heranrückte, sogar in Eile verlassen musste, so kann es füglich nicht überraschen, dass uns von den Actenbeständen der k. k. Ingenieur- und der k. k. Genie-Akademie nur Theile erhalten geblieben sind.

In den eben angedeuteten Verhältnissen möge die Erklärung dafür gefunden werden, dass es dem Verfasser trotz seines ernsten Strebens nach Vollständigkeit und Gründlichkeit, bei seinen Ausführungen leider mehr als einmal versagt gewesen ist, den Zusammenhang der Dinge vollkommen zu enthüllen, dann, dass er sich dazu hat entschliessen müssen, in den, die Zöglings-Verzeichnisse enthaltenden Beilagen des Buches die Zöglinge statt classenweise — entgegen den Wünschen der Leser — nach den Jahren der Aufnahme geordnet, anzuführen.

Aus den bisher im Drucke erschienenen Publicationen über die k. k. Ingenieur-Akademie hat der Verfasser, da dieselben entweder stoffarm und nicht genug verlässlich sind oder im besten Falle nur über einzelne kurze Zeitabschnitte Aufschluss ertheilen, nur wenig Mittheilbares zu schöpfen vermocht.

Die zur Ausstattung des Werkes dienenden Illustrationen umfassen den interessantesten Theil der bildlichen Darstellungen, welche von den verschiedenen Heimstätten der k. k. Genie-Akademie und ihrer Stammanstalten, sowie von den Persönlichkeiten noch vorhanden sind<sup>1</sup>), welche die letztgenannten Anstalten begründet oder für deren Aufschwung in besonders erfolgreicher Weise gewirkt haben.

Von den für die Herstellung der vorerwähnten Illustrationen nothwendig gewesenen Vorarbeiten wurden die photographischen Aufnahmen im k. und k. Militär-geographischen Institute in Wien, die chemigraphischen Folgearbeiten in der Wiener Kunstanstalt »Graphische Union« ausgeführt.

Das als Titelbild dienende Portrait des Kaisers *Karl* VI. ist ein heliographisches Erzeugnis des eben genannten Militär-geographischen Institutes.

Der Verfasser erkennt es als Pflicht, mit innigstem Danke auszusprechen, dass ihm in allen Archiven und Registraturen, die er während der langen Dauer seiner Arbeiten besuchte, seine Mühe in liebenswürdigster,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Porträtsammlung der k. und k. Technischen Militär-Akademie sind die Porträts der nachbenannten einstigen Commandanten der k. k. Ingenieur- und der k. k. Genie-Akademie enthalten, u. zw.: FML. Bourgeois, FML. Graf Nobili, FML. Herzogenberg, GM. Brasseur, Obst. Wolter, FML. Stregen, GM. Doell, FML. Trattnern, FML. Khautz und GM. Petrasch.

entgegenkommendster Weise erleichtert wurde. Ganz besonders muss er hervorheben, dass Seine Durchlaucht Fürst Johann II., Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein, ihm nicht allein die Benützung seines Wiener Archivs in huldvollster Bereitwilligkeit gestattete, sondern auch alle Anordnungen treffen liess, welche zur Erleichterung der Durchforschung in irgend einer Hinsicht beitragen konnten.

Auch fühlt sich der Verfasser gedrängt, dankbarst dessen zu gedenken, dass er bei allen Arbeiten, die auf die Illustration und Ausstattung des vorhegenden Werkes abzielten, der vollen kameradschaftlichen Unterstutzung des k. und k. Obersten des Armeestandes, Albert Edlern von Obermager, Lehrer an der k. und k. Technischen Militär-Akademie, sich zu erfreuen hatte, sowie dass ihm die Bilderschatze der k. und k. Fideicommiss-Bibliothek, sowie des Archivs der Stadt Wien von den leitenden Organen dieser Sammlungen in gefälligster Weise zugänglich gemacht worden sind.

Endlich ist es dem Verfasser ein Herzensbedürfnis mitzutheilen, dass er ohne die werkthätige Unterstützung des Commandos der k. und k. Technischen Militar-Akademie kaum in der Lage gewesen ware, seiner Aufgabe gerecht zu werden.

Das genannte Commando, dem er für dessen wertvolle Hilfeleistung hormt seaten ehrerbietigsten Dank abzustalten sieh erlaubt, hat es verstanden, vor wenigen Jahren durch Herausgabe einer Faesimile-Reproduction der 1739 unter dem Titel (Actus publicus) erschienenen altesten Druckschrift über die Einrichtung des Chaosischen Stiftes das Interesse für die Geschichte der k. und k. Technischen Militar-Akademie in weiten Kreisen neu zu beleben, dem Verfasser die Wege zur Lösung seiner Aufgabe zu bahnen, und — von einem der k.k. Genie-Akademie entsprossenen, hochungen Freunde der Anstalt in freigebigster Weise mit den erforderlichen Geldmitteln versehen — alle Vorbedingungen für das Zustandekommen des geplanten Enternehmens zu schaffen.

Wer die Mahe nicht scheuen wird, die diesem Werke beigedruckten Zoglings-Verzeichnisse zu durchblättern, wird darin die untrüglichen Beweise linden, dass die k. k. Genie-Akademie und ihre Stammanstalten wahrend ihres Bestandes dem Throne, dem Heere und dem Reiche die wertvollsten Dienste geleistet haben, sowie dass der ausgezeichnete Ruf, den die k. k. Ingemeur-Akademie im In- und Auslande genossen hat, ein wohlbegründeter war Eine stattliche Auzahl ruhmbedeckter Truppenführer, hochverdienter Generale, heldenmüttiger Officiere und ausgezeichneter Krieg-baumeister, sowie ein nicht kleiner Kreis hervorragender Vertreter

der Industrie, des Verkehrs, der Wissenschaft, Literatur und Kunst hat aus unseren Anstalten den Weg ins praktische Leben genommen.

So sei es denn dem Verfasser gestattet, sein Vorwort mit dem Wunsche zu schliessen, dass seine Arbeit dazu beitragen möge, in den Geschlechtern, welche die k. und k. Technische Militär-Akademie fernerhin zu erziehen und auszubilden haben wird, jenen Geist und jenen Wissensdrang zu erwecken, der auf der Officierslaufbahn zu Ehre und Ruhm und im geistigen Wettstreite zum Siege führt.

Wien, im Frühjahre 1901.

Der Verfasser.

## Inhalt.

| Part W                                                                            | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Errichtung der k. k. Ingenieur-Akademie                                       |       |
| Veranlassende Ursachen derselben                                                  |       |
| 1. Die n. ö. landschaftliche (landständische) Akademie                            | 5     |
| 2. Die Chaos'sche Stiftung                                                        | 6     |
| 3. Die Liechtenstein-Savoy'sche oder (Emanuelische) Ritter-Akademie               | 31    |
| Die Begründung und älteste Zeit der k. k. Ingenieur-Akademie. 1717–1755           | 56    |
| Beilage A Verzeichnis der Zöglinge, welche in den Jahren 1717-1751 die            |       |
| k. k. Ingenieur-Akademie zu Wien frequentierten                                   | 91    |
| Die k. k. Ingenieur-Schule im Königsegg'schen Gartenpalais zu Gum-                |       |
| pendorf. 1755 – 1769                                                              | 108   |
| A. Die k. k. Ingenieur-Schule unter der Oberleitung des Directorii in publicis et |       |
| cameralibus (Ministeriums des Innern) 1755-1760                                   | 108   |
| B. Die k. k. Ingenieur-Schule zu Gumpendorf unter der Oberleitung des Pro-        |       |
| Directors des Genie-Wesens 1760-1769                                              | 132   |
| Beilage B. Verzeichnis der Zöglinge, welche seit 1. Mai 1755 in der k. k.         |       |
| Ingenieur-Schule zu Gumpendorf sich befunden haben                                | 186   |
| Die k. k. Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube. 1770 1784                         | 244   |
| Beilage C. Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1770 in der k. k.           |       |
| Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube befunden haben                               | 288   |
| Die k. k. Ingenieur-Akademie im Theresianum auf der Wieden.                       |       |
| 1785 1797                                                                         | 341   |
| Beilage D. Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1785 in der k. k.           |       |
| Ingenieur-Akademie im Theresianum befunden haben                                  | 360   |
| Die k. k. Ingenieur-Akademie im Gebäude der Savoy'schen Ritter-                   |       |
| Akademie ob der Laimgrube, 1798—1854                                              | 400   |
| Berlage E. Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1798 in der k. k.           |       |
| Ingenieur-Akademie befunden haben                                                 | 634   |
| Die k. k. Genie-Akademie in Kloster Bruck bei Znaim. 1851-1869.                   | 881   |
| Bedage F. Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1851 in der k. k.            |       |
| Genie-Akademie zu Kloster Bruck bei Znaim befunden haben                          | 986   |
|                                                                                   |       |

## Die Errichtung der k. k. Ingenieur-Akademie.

### Veranlassende Ursachen derselben.

Mit dem Handschreiben vom 24. December 1717 befahl Kaiser Kart VI., den seit mehreren Jahren wiederholten Vorschlägen des Prinzen Eugen rom Narrogen endlich Folge leistend, die Errichtung einer sförmblichens Ingenieur-Akademie in Wien, welche schon mit Januar des nächstfolgenden Jahres thre Thatigkeit zu beginnen hätte. Ehe die Einzelheiten dieser so ausserordentlich wichtigen Begründung und die weiteren Schicksale der attesten polytechnischen Lehranstalt in Österreich-Ungarn ihre zusammenhängende Darstellung finden können, ist es nöthig, die Ursachen in kurze Betrachtung zu ziehen, welche den Kaiser Karl VI., dessen glänzende Hofhaltung in der Favorita grössere Summen verschlang, als die Erhaltung bes damaligen kaiserlichen Heeres, zu diesem denkwürdigen Schritte bewogen. Hiedurch wird die Möglichkeit geboten, vielfache Wiederholungen, welche die Lebersichtlichkeit der Schilderung sehr beeinträchtigen würden, zu vermeiden, was um so höher veranschlagt werden muss, weil ohnehin die Entwicklung der alten, ärmlich eingerichteten Ingenieur-Schule (im Volksmunde hiess sie die mathematische oder Kriegsbauschule!) zu der späteren grossen Anstalt keineswegs in einfacher Weise und ohne mehrere Umwillzungen erfolgte.

Mit dem Regierungsantritte des Königs Ludwig XIV. begann in Frankreich eine grossartige Vermehrung der Armee, deren ganze Organiation schon ein ziemlich modernes Gepräge zeigend'— jener der Heere der meisten anderen europäischen Staaten überlegen war. Die wegenannten Raubkriege boten der imposanten Neuschöpfung Gelegenheit, ihre Generalprobe erfolgreich zu bestehen. Ganz besonders auf den Gebieten des Festungsbaues und Festungskrieges wurden Fortschritte von einschneidendster Wichtigkeit erzielt, als seit 1658 der General und spätere Marschall Vauban eine dictatorische Bedeutung auch ausserhalb Frankreichs erlangte. Seine auf lange praktische Erfahrungen basierten Instructionen für die französischen Genie-Officiere wurden zu reglementarischen Grundsätzen für das übrige Europa und verwandelten bald das frühere

L'ebergewicht der Vertheidigung fester Platze, welches sich z. B. noch während des Kampfes um Wien (1683) constatieren liess, in das vollständige Gegentheil.

Die kaiserliche Armee, ausgezeichnet durch tadellos stramme Disciplin und befehligt von einer Reihe gottbegnadeter, erlauchter Heerführer, stieg in der Zeit des Kaisers Leopold I. und der letzten Habsburger zum Gipfel ihres Ruhmes empor und konnte fast ohne jede l'aterbrechung mehr als dreissig Jahre lang grossartige und folgenschwere Siege in ihrer Geschichte verzeichnen. Frankreichs bisheriges Uebergewicht brach unter den gewaltigen Streichen unserer Heere zusammen. Ungarn wurde der türkischen Herrschaft entrissen und die Macht des Islam in Europa erhielt den Todesstoss. I'nd doch wird jeder objective Beurtheiler zageben müssen, dass die Streitmacht der drei letzten Habsburger hinsichtlich ihrer Organisation den Anforderungen der Zeit meht mehr entsprach, und dass, besonders infolge der nach fast allen Friedensschlüssen eintretenden Heeresreductionen, zu welchen unvermeidliche finanzielle Zerrüttung und die Nothlage der durch Kriege und wiederholt grassierende Seuchen entvölkerten Provinzen und Länder zwangen, unser Schwert häufig gehemmt ward, den erzwungenen Schlag mit voller Wucht zu führen. Diese Mängel wurden aber ausgeglichen, theils durch unsere vortreffliche Reiterei, die — speciell die Cürassiere ins Auge gefasst! — jeder anderen überlegen war und ihren, schon im dreissigjährigen Kriege erlangten Ruf rühmlich festhielt, theils durch unsere unvergleichlichen Irregulären und endlich durch unsere Artillerie, die sich, hauptsächlich unter dem Einflusse des alten Obersten Börner (später Feldzeugmeister und Graf!), binnen wenigen Jahrzehnten aus ehemaliger Unbedeutendheit so vervollkommnete und vermehrte, dass Prinz Eugen von Savoyen sie schon im Anfange des 18. Jahrhunderts als die schönste und beste der Welt rühmen konnte. Daraus und aus den in ununterbrochenen schweren Kriegen gewonnenen Erfahrungen erklärt es sich, dass, ungeachtet anhaftender organisatorischer Mängel, die Armee des Kaisers den älteren Kriegsruhm der Italiener. Spanier, Niederländer, Türken und schliesslich auch den der Franzosen, welche auf ihre zahlreiche, von intelligenten Führern befehligte Streitmacht mit berechtigten Stolze blicken durften, verdunkelte. - Freilich gebrach dem Lichte auch der Schatten nicht, und im Festungskriege, sowie auf dem Gebiete der Kriegsbaukunst bestand bei uns vollständigste Stagnation. Das Beispiel von Lille (1708) kann nicht als Beweis für das Gegentheil angeführt werden und ebensowenig darf eine Berufung auf Namen, wie . Rimpler, Halley, Marsiali, Bertola u. a. stattfinden. Zur Zeit der Eroberung der kolossalen Festung Lille hatten die britischen und niederländischen Ingenieure in den Heeren Eugen's und Marlborough's den Vauban'schen Angriff bereits erlernt und in ihren, durch die Praxis gewonnenen Erfahrungen standen sie gegen die Franzosen kaum mehr zurück. Unter den oben

angeführten, meistens glänzenden Namen finden wir leider keinen einzigen, der einem Österreicher angehört hatte. Rimpler, der ehemalige Gerhergeselle und spätere gemale Kriegstechniker, übertrat aus dem Dienste der Republik Venedig in den des Kaisers, und seine Wiege stand auf dem Roden des kurfürstenthams Sachsen; Halley, der unübertroffene Erforscher der Kometenbahnen, war von der britischen Regierung fast betweise dem Kaiser Leopold I. überlassen worden, um (1702) die Belestigung von Triest vollenden zu helfen; Graf Marsigli, berühmt als Mathematiker, sowie als genauer Kenner der europäischen Türker und des Donaustromes, stammte aus Bologna und musste nach der Capitulation von Alt-Breisach (1703) kriegsrechtlich aus des Kaisers Dienst entlassen werden; Bertola, semes Zeichens Advocat, war I nierthan des regierenden Herzogs von Savoyen, der ihn dem tapferen Vertheidiger der Citadelle von furm, dem Grafen Wirich Daun, als Geme-Chef an die Seite stellte 1706. Nachdem die österreichischen Ingemeure in ihren Leistungen gegen jene des Auslandes, auch gegen jene der Türken, weit zurückble ben, was jedoch bei den innigen Beziehungen, die der Allerchristlichste Konig, von Frankreich mit dem Grossherrn in Constantinopel zu unterhalten hebte, keineswegs befreinden kann, blieb den kaiserlichen Oberbefehlshabern nichts anderes übrig, als um hohen Sold im Auslande Kriegstechniker, welche in der eigenen Heimat stellenlos geblieben waren, für anseren Dienst zu miethen. Selbstverstandlich blieben luebei die traurigen Erfahrungen wieder nicht aus. Herzog Karl V. von Lothringen pries sich 1686 glücklich, bei Feldschlachten von den Ingenieuren (Mineuren) noabhangig zu sein<sup>1</sup>) und noch am 23. August 1710 berichtete Eugen von Suroyen an Kaiser Joseph I. aus Rebreuve.

Von Ingenieuren ist nicht Einmahl Einer vorhanden, welcher einen rechten Platz erbauen khönte, indeme man Sye theils auss miserie hat zu grundt gehan und crepiren lassen, theils aber seindt von selbsten wekheangen umb ihren bevorstehenden Untergang zu entweichen, welches dann auch die Ursache ist, warumben man das angetragene Corpo 2) und die vermeinte Schull von der militarischen Architectur, auf welche doch alle anderen Potenzen so vill Unkosten wenden, nicht hat formiren können. 3)

Diese beklagenswerten Verhältnisse herrschten also bei uns noch in einer Zeit vor, in der man sich allenthalben längst daran gewöhnt hatte, die «Ingenieur-Wissenschaft» als die «führende» unter den übrigen kriegswissenschaften zu betrachten. Allerdings gab es damals auch in der österreichisch-ungarischen Monarchie für einen jungen Mann aus

<sup>1)</sup> Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs, 1886. Die Eroberung von Ofen 1686.

<sup>\*)</sup> Gemeint ist die schon damals beabsichtigte Errichtung einer Mineur-Abthedung Maieur-Brigade), mit deren Aufstellung jedoch erst 1716 begonnen werden konnte.

I r. Arneth. Prinz Eugen von Savoyen 4 3 Band.

<sup>1)</sup> Vgl. Max Jähns. Geschichte der Kriegswissenschaften. 3. Band.

guter Familie, der auf eine Officiersstelle aspirierte, kein wirksameres Empfehlungsmittel, als sich mit einer Mappe selbst oder von anderen gezeichneter Befestigungs-Plane dem Präsidenten des k. k. Hofkriegsrathes oder irgend einem Regiments-Inhaber vorzustellen.

Aus den bisher angeführten Umständen wird es erklärlich, weshalb seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts bei den wohlhabenden Honoratioren-Familien unserer Länder die Mode herrschend geworden war, zur Vervollständigung der im Elternhause möglichen Erziehung ihrer männlichen Sprösslinge, denselben neben dem üblichen Tanz-, Fechtund Reitlehrer noch einen eigenen «Ingenieur» beizuordnen. Hierauf erfolgte etwa noch der Besuch einer Universität, die regelmässige Reise in Begleitung des Hofmeisters nach dem Auslande und schliesslich der Eintritt entweder in das Heer oder in den öffentlichen Dienst, Natürlich vermehrten auch die in jener Zeit von Privat-Unternehmern, Landständen, Stiftungen, einzelnen Familien und geistlichen Orden (besonders den Jesuiten) unterhaltenen Schulen ihr Lehrnersonal um einen Ingenieur und einen Exerciermeister, welches Zugeständnis an die herrschende Geschmacksrichtung selbstverständlich von den Scholaren durch Entrichtung sehr bedeutender Eintritts- und Erhaltungskosten vergütet werden musste. Diese, fast als Sport zu bezeichnende, dilettantenhafte Vorliebe für die Kriegsbaukunst wurde also für den, der sie einigermassen befriedigen wollte, zu einer sehr kostspieligen - noblen Passion-, ohne dass es ihm möglich geworden wäre, damit reelle Kenntnisse zu erwerben. Die als Lebrer des «Ingenieurwesens» an derlei Instituten verwendeten Personen, meistens entlassene Officiere des Fussyolkes oder der Reiterei, besassen für ihren erwählten neuen Beruf keinerlei Eignung, und im Inlande war es überhaupt kaum möglich, befähigte Individuen für diesen Zweck zu gewinnen, am alterwenigsten um den kargen Lobn, den man ihnen für ihre Lehrthätigkeit auszusetzen pflegte.

So ungefahr waren die verschiedenen Schulen beschaffen, welche allerdings etwas gewagt! als die Vorläufer unserer k.k. Ingenieur-Akademie bezeichnet werden könnten. Ohne einen Nachtheil für die Vollständigkeit dieses Buches besorgen zu müssen, darf über diese, in der Regel nur einige Jahre bestandenen Anstalten hinweggegangen werden. Nur jene wenigen Bildungsstätten, welche zur Ingenieur-Akademie in engeren, theilweise sogar sehr innigen Beziehungen standen, verdienen unsere Aufmerksankeit in etwas höherem Grade.

Diese Schulen sind:

- 1. Die n. ö. landschaftliche Akademie,
- 2. die Chaos'sche Stiftung und
- 3. die Liechtenstein-Savoy'sche (oder Emanuelische) Ritter-Akademie. Alle drei hatten ihren Standort in Wien.

### 1. Die n. ö. landschaftliche (landständische) Akademie 1)

Es trug noch Ferdinand III, die römische Kaiserkrone, als die Landstande von Niederösterreich die Errichtung einer Akademie in Berathung zogen, welche ihre Zoglinge den besten Familien der Heimat entrichmen und sowohl für den Dienst im Heere, als auch für jenen in der Verwaltung ausbilden sollte. Jahrzehnte vergiengen jedoch, ohne dass der Plan seiner Ausführung auch nur um einen Schrift nüber gerückt were. Die nach dem dreissigfährigen Kriege noch lange fühlbare Erschöpfung des Landes, die neuen Kriegslasten unter Leopold I., die Lage in Ungarn und die stetig sich vergrössernde Türkengefahr, die furchtbare Pest des Jahres 1679 und manche andere Ursachen brachten das schöne Project der Vergessenheit nahe.

Nach der glorreichen Betreining Wiens (1683) und den siegreichen Fortschritten der kaiserlichen Waffen im großen Türkenkriege konnten die niederösterreichischen Stände endlich an die Ausführung ihres seit wielen Jahren sehon ins Auge gefassten Vorhabens schreiten. 1685 begann der viel beschäftigte Wiener Architekt Carlo Camaral in der Alsterstrasse jetzt Alserstrasse, mit der Herstellung des Akademie-Gebäudes, welches er nach vier Jahren mit einem Kostenaufwande von ungefähr 10000 fl. vollendete.

Im Jahre 1692 erschien, der Gepflogenheit jener Zeit gemäss, eine Nachricht von der inneren Einrichtung der Landschafts-Akademie- im Drucke, Nach dem Wortlaute dieser Publication wurden neun adelige Jünglorge auf Kosten der mederösterreichischen Ländstände in der Akademie ausgebildet. Die übrigen Scholaren hatten für Wohnung, Beköstigung und Unterricht 450 fl. jährlich zu bezahlen; für die Beistellung eines eigenen Prafecten Hofmeisters) wurden ausserdem 200 fl., für einen Bedienten 100 fl. berechnet. Der Unterricht umfasste lateinische, spanische und franzo-ische Sprache, Welt- und Staatengeschichte, Erdbeschreibung, Recht-wissenschaft, bürgerliche und Kriegsbaukunst, Mathematik und ticometrie. Als Nebenfächer wurden noch Tanzen, Reiten und militärisches kvereitung gelehrt. - Unter den hervorragenden Personhehkeiten, welche langere Zeit an der Landschafts-Akademie als Lehrer wirkten, befanden sich der spätere Ingenieur-Oberstheutenant Leander Conte Anquisola con 1692 bis 1718) und der niederösterreichische Landes-Ingenieur und eachberge Hof-Mathematicus Johann Jakob Marmoni (seit 1702). Wir werden beide später an der k. k. Ingemeur-Akademie wieder finden, zu deren Mitbegründern sie gehören.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Agl. Dr. Anton Mayer: Die ständische Akademie in Wien- Blätter des Vereines de Lauerskunde in Niederosterreich Neue Folge, XVII Jahrgang, 1888. — Dem treffichen Aussitze ist ein überaus interessantes Verzeichnis aller Zoglinge der ländschaftlichen Akademie beigegeben.

Dr. Landstände erbauten 1695 eine Akademie-Kapelle, in welcher sie eine falliebe Messe stifteten, und ließen später 1730 das Gebäude articulish renovieren und theilweise amgestalten. Während dieses Umbaues wurde an Steile der alten Kapelle eine neue, grössere aufgeführt und in inrem Innern reich ausgeschmückt. Bald legte aber die infolge des österreichlischen Erbfelgekrieges und der immer fühlbarer werdenden Concurrenz Chaosisches Stift, Ingenieur-Akademie) gleichartiger Unternehmungen stelle abnehmende Frequenz der Anstaltden niederösterreichischen Stätzlen den Entschluss nahe, ihre, grosse Opfer erheischende Schule aufzugern. Als die Herzogin Maria Theresia von Savouen (geborene Fuscin von Liechtenstein den Bau der nach ihr benannten Ritter-Akademie auf der Lahngribe in Angriff nehmen liess 1746, eröffneten age Landstande umt der durchlauchtigen Stifterin Unterhandlungen wegen der Erricht aug von zwölf landschaftlichen Stiftungsplätzen in der Savoy'schen Agademie, Mit dem Vertrage vom 1. November 1749 berklärte sich die Herzoult, werelt, zwölf Zöglinge, gegen eine Entschädigung von je 400 fl. jahr, da als niederösterreichische Landesstiftlinge in ihre Anstalt aufzunehmen. Noch bevor diese Verhandlungen ihren endgiltigen Abschluss gefanden hatten, war von Seite der Stände die Schliessung der landschaftlichen Akademie 1748 verfügt worden. Sämmtliche Einrichtung der ständiseren Reitschule gelangte an die Savovische Akademie, während die Kirchengeräthe und Paramente von dem damaligen Administrator der Chaos'sehen Stiftung, Karl von Moser, für die Stiftskirche erworben wurden. Das Akademie-Gebäude überliessen die Stände dem Militär-Arar zur Errichbung einer Kaserne Alserkaserne, und die wertvolle Bibliothek ward scater 1700 grösstentheils mit der aus dem Nachlasse des Grafen Windhag stammenden Büchersammlung bei den Dominikanern vereinigt.

### 2. Die Chaos'sche Stiftung.

Aach Stiftungen laben ihre Geschichte, zuweilen eine an Wechselfaden sehr reiche mit ganz unwahrscheinlichen Abschlüssen. Abgesehen von anderen naheliegenden Beispielen, liesse sich auch die Stiftung des Freiherre. Riehthausen von Chaos als Beweis hiefür auführen. – Dieser grosse, hochherzage Mann ist heute fast vergessen, obwohl unlängst an der Peradherbe von Wien, dort, wo Hernals an Währing grenzt, eine Liesseriese Gasse Richthausengasse benannt wurde. Seinen Zeitgenossen galt aber der Freiherr von Chaos als berühmter Goldmacher, als ein österrechtscher Dr. Fanst, als eine Persönlichkeit, deren Wohlthätigkeit keine Grenzen kannte and deren Testament das schönste Denkmal war, welches Menschenhand überhaupt errichten konnte. Schon um dieses Testaments

<sup>3.</sup> Farstien Liechtenstein/sches Archiv in Wien.



An for king & Familian Edge-Comm is Bill b thek.

### J. C. RICHTHAUSEN, TREIBERR VON CHAOS.

Pan Original come to be ladet, etc. in Water all case, for Stadt Wien.

willen, sollte das Andenken au den hochsinnigen Menschenfreund niemals unserem Gedächtmisse und Herzen verschwinden.

dohann Konrad von Richthausen<sup>1</sup>) wurde am 27. November 1604 als Solm eines mittelmässig beguterten Kaufmannes zu Wien geboren, sem Bildungsgang ist uns unbekannt, und es darf angenommen werden, dass er sich seine ausgebreiteten Kenntnisse als Autodidakt erworben habe, Ms some Bruder Konrad and Daniel einen Bergwerksbetrieb unweit Scebenstein in Niederössterreich begannen, nahm Johann daran als Chemiker and Markscheider lebhatten Antheil. Die hieber gesammelten praktischen Lifabruagen erwarben ihm die Stelle eines Lehrers der Chemie für den ronnischen König Ferdinand IV, 3 1654) und das Amt eines Münzmeisters m Wien. In rascher Folge stieg Richthausen zu den Würden eines Hofkammerrathes, eines kammergrafen in den ungarischen Bergstädten und eines obersten Erbmunzmeisters in Oesterreich empor. Wegen seines erlangten Beichthumes beneidet, ward er von offenen und heimlichen Gegnern als Alchemist verdachtigt und verschiedener Unterschleife beschutdigt, dennoch aber am 29, Juli 1653 vom Kaiser Ferdinand III. mit dem bezen brenden Pradicate Chaos in den Reichsfreiherrnstand erhoben, weil er one bev Antrettung seines Anits in einer großen Verwirrung oder Chaos gestandene Bergwerk in so gute Crdnung gesetzet. (2) Der in so mancher Hasselt merkwürdige, rätbselhafte Mann erlag am 25. Juli 1663 mem typhösen Fieber zu Schemnitz in Lugarn.

Aus seiner Ehe mit Cordula Brunimeister hatte der Freiherr von Chais keine Leibeserben erhalten, weshalb er seinen Vetter, Philipp Heinrich von Richthausen, adoptieren und zum Universalerben seines weit über 30,000 fl. geschätzten Vermögens einsetzen wollte. Da aber letzterer die dam gestellte Bedingung, von der lutherischen zur römischkathalischen Lehre zu übertreten, beharrlich zurückwies, wurden mittels Lestautents (Wien, am 2. Februar 1663 und Codicilis (Schemmitz, am 19) Juli 1663 die Armen Wiens als Haupterben erklärt und Bernhard interstetter, niederösterreichischer Regimentsrath, und Tobias August Schemidt. Doctor der Rechte und Stadt-Syndicus, zu Executoren des letzten Willens des Erblassers eingesetzt.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agl. M. A. Ricker's kin teicher Maiore (Blatter des Vereines für Läudeskunde in Niederosterreich Neue Folge II. Jahrgang 1868)

<sup>\*.</sup> Actus publicus 1739

Ind weden die lansetzung des lichen das Haupt Fundament eines iedten der ihren ist so habe ich mich noch vorlengsten entschaossen, und ist annoch mein mehr ist ist frei ernsthener Willen und Maximug, daß ades und iedts, wiß uner mein obige treschett und vernachte legata, auch abgestattete bekhandtliche und richtige Schubtten in preimein Vermigen verbleiben wirdt und niem Gueth gemeindt werden khan Gott im Michoelbsten zu Ehren, nor und den Meinigen zu ewigem Trost und zu den verhalt und Modifahrt getrenlichen angewendel und zu solchem Endt davon in ter preu order gewisse Wohnung, unter der Direction eines hiesigen Ersamben und

Nach dem Tode des Freiherrn von Chaos war dessen, sowohl in Wien als in den ungarischen Bergstädten befindlicher Besitz derart in Rechnungen verslochten, dass die k. k. Hofkammer auf den grössten Theil desselben Beschlag legte, weshalb auch mit der Errichtung der Stiftung vorläufig gar nicht begonnen werden konnte.

Erst Adam Anton Grundemann von Fulkenberg, niederösterreichischer Land-Untermarschall und seit 1665 Testaments-Executor, brachte es dahin, dass am 2. Januar 1666 ein Vertrag mit dem städtischen Bürgerspitale zustande kam, in welchem sich letzteres verpflichtete, 30 Waisenknaben nebst 3 Witwen und Dienstboten in volle Verpflegung zu übernehmen, wofür die Stiftung eine jährliche Vergütung von 2800 fl. leistete. Die Bekleidung der Chaos'schen Stiftsknaben war nach spanischem Schnitte und bestand in lichtblauem Rocke, gleichfarbiger Weste, schwarzledernem Beinkleide, Strümpfen von in der Regel rother Farbe, weissem Hute und kirschrother Halsbinde.

Zu gleicher Zeit liess Grundemann den Bau des Chaos'schen Stiftungshauses (alt Nr. 1049) neben dem Bürgerspitale in der Kärntnerstrasse beginnen und bis 1668 mit einem Kostenaufwande von rund 20.000 fl. durch den Architekten Carlo Canaval vollenden.\(^1\)) Zwei Jahre später (1670) wurde demselben Meister die Aufführung einer an das Stiftungsgebäude anstossenden Gruftkapelle übertragen, deren Herstellung zwei Jahre (bis 1672) in Anspruch nahm und 14.100 fl., dann an Paramenten und innerer Ausschmückung 2600 fl. erforderte. Am 7. Februar 1674 wurden die irdischen Reste des Stifters, welche bisher bei den Augustinern\(^2\)) provisorisch beigesetzt gewesen waren, nach der neuen Gruft \(^1\)bertragen und dort bestattet.\(^3\)

A. M. D. G.

Die Freiherrlich Chaos'sche Stiffung,

Fund. 1664.

Renovirt 1722.

Ausserdem befand sich über dem Portal das Wappen des Stifters und dessen Wahlspruch: Ora et labora,

<sup>»</sup>Wohlweißen Statt-Raths, für die Findtl, unerzogene Hausarme Khindter und Waisen, welche sonsten in Ermanglung aller Lebens Mittl ganz hilflos verderben muessen, sunder mein Titl und Nahmen aufgerichtet, und solches armbe Hauß auf soviell »Khindter, und darzue bedürftige arme Wittiben alß es mein Vermügen erleidten wirdt, smit aller Nothdurfft, und Zugehör, auf ewig gestifft, instruirt und versehen werden »solle.« — Testament des Freiherrn von Chaos, Archiv der Stadt Wien.

<sup>1)</sup> Das Gebäude trug die Aufschrift:

<sup>2)</sup> Archiv der Stadt Wien.

<sup>3)</sup> Obwohl Wien damals noch keineswegs als »die Stadt der wandernden Todten« bezeichnet werden durfte, sollten doch die Gebeine des Freiherrn von Chaos ihre definitive Ruhestätte noch lange nicht finden. Nach etwa 100 Jahren musste infolge eines Brandes das alte Kärntnerthor-Theater total umgebaut werden, wobei die Chaos'sche Gruft der Demolierung verfiel. Die Ueberreste des hochherzigen Stifters wurden zunächst.

the jetzt etwas geringer gewordenen Auslagen für Bauten gestatteten, die Anzahl der Stiftsknaben auf 35, die der Witwen auf 5 festzusetzen und den Lehrern und sonstigen Angestellten die ihnen bisher bemessen zewesenen, recht spärhehen Bezüge etwas zu erhöhen. Bis zur vollständigen Einrichtung der Stiftung sollte nach wie vor das städtische Bürgerspital die Beköstigung und sonstige Verpflegung der Stiftlinge besorgen.

Um eine noch grössere Anzahl von Stiftsknaben unterbringen zu konnen, wurde 1675, nachdem vom Burgerspitale ein ziemlich bedeutender Baogrund erworben worden war, das Stiftungsgebäude abermals erweitert und durchans auf die Höhe von 3 Stockwerken gebracht. Mit der Ausführung des Baues ward, gegen eine Entschädigung von 10,000 fl. und 10 Ducaten Leitkauf wieder Carlo Canaval betraut, der jedoch diesmal die Leitung der Arbeiten dem Baumeister Wolfgang Eder überliess. Die Zahl der Warsenknaben konnte nun auf 60, jene der Warwen auf 7 verztessert werden. Dem Bürgerspitale wurden dafür jährlich 5000 fl. vergütet und die Bezuge der Angestellten erführen neuerdings eine angemessene Erhodung. Das zwischen der Stiftung und der Bürgerspital-Verwaltung abgeschlossene I bereinkommen bestand nun ohne wesentliche Abänderung bis 1. April 1736 fort.<sup>1</sup>)

Seit dem Jahre 1679 begannen in der inneren Einrichtung der Stiftung Veränderungen einzutreten, welche nicht durchaus mit dem Wortlaute des Chaos schen Testaments in I bereinstimmung standen. Im Monate October 1679 verstarb an der Pest der, anfänglich als Lehrer, spater als Hofmeister in den Diensten der Chaos schen Stiftung gestandene Michael Rudt, und setzte diese Stiftung zum Erben seines auf ungefähr 3600 floberifferten Vermögens unter der Bedingung ein, dass von den Jahrlichen Interessen drei arme und begabte, jedoch vollständig verwaiste Knaben über die gewohnliche Anzahl in die Stiftung aufgenommen werden sollten.

Ebenfalls im Jahre 1679 wurde damit begonnen, sechs Stittknaben im Singen, sechs im Violinspiel und sechs im Reissen (Zeichnen, und

nach dem Gottesacker der «Schwarzspanier» und dann. 1767 i nach der Wasenhaus-Lache auf dem Rennweg gehracht, wo sie sich noch gegenwartig behinden.

<sup>\*</sup> Die sammentliche 60 Stiftknahen und Wittwen werden von dem Burgerspilal . . . sowohl kranker als gesinder mit allen Ertorderi ussen versorget zumalen weich zu Enterbraigung deren Kranken keine besondere Gelegenheit von Seiten des Pergerspilals beigeschaltet werden wollen, so wurde von der Executorev die her der Vermischung deren Kranken mit den Gesunden obwaltende Engemach und Gefahr den Landmarschallischen Gericht vorsteilig gemacht und von da der Consens unterm 18 Juni 1687 zu Errichtung einer eigenen Kranken Stinen behöhen diese Krankenschete auch in dem Stift-Hauß annoch neinliches Jahr errichtet und mit einer Kranken-Warterm verschen. Zu besserer Versehung der Stifts-Angelegenheiten anbei vorhan beigehabten Stift-Hofmeister mit jahrlich 60 fl. und dem Hauß-Krecht angestellet sich der Stifts-Hofmeisterin die Obsorge des Leingewändts gegen jahrliche 15 fl. aufsetzungen . Archiv der Stadt Wien.

Tuschen« regelmässigen Unterricht ertheilen zu lassen. Seit 1683 konnten nicht allein solche Knaben, welche nach dem Wortlaute des Chaos'schen und Rüdt'schen Testaments hierauf einen Anspruch besassen, sondern auch Söhne wohlhabender oder adeliger Eltern in die Stiftung aufgenommen werden. Wahrscheinlich über Ansuchen des Hofkriegsrathes ertheilte das Landmarschall'sche Gericht, das über die Chaos'sche Stiftung das Aufsichtsrecht besass, derselben mittels Decrets vom 23. November 1683 den Auftrag: >daß Sye (die Stiftung) des Johann Ferdinand von Voelderndorff >rückgelassene 2 Söhnlein gleich denen 2 anderen darin verpflegende >Adeliche Kinder verpflegen lassen solle.\*\(^1\) — Für diese >adelichen und \*Extra-Knaben«, deren Anzahl bald auf fünf stieg, wurden wöchentlich 2 fl. Kostgeld bezahlt; sie erhielten anständige Kleidung \(^2\)) und die Beköstigung an dem Tische des Stift-Hofmeisters oder eines anderen Stiftungs-Beamten. Auch sollte >wegen derenselben Unterbringung als Pages in Kriegsdiensten \*oder anderer Wege einiger Aufwand gemacht werden.\*\(^3\)

Wir müssen nun in unserer Darstellung eine Pause eintreten lassen und eine Partie nachholen, welche für die Geschichte der k. und k. Technischen Militär-Akademie grössere Bedeutung besitzt. — Im Jahre 1656 erkaufte Freiherr von Chaos von Maria Ludmilla Freiin von Kielmanseag. geborenen Ulrici, ein ansehnliches Grundstück »auf der Laimgrube«, zwischen St. Theobald auf der Windmühle und dem Spittelberg gelegen, bestehend aus «Garten, sammt Stadel und denen darzu gehörigen Aeckhern», 4) um 6000 Gulden rheinische Währung, »ieden derselben zu 45 Pazen oder 60 Kreuzer gerechnet, und dreyhundert Dugkaten Leuthkauf. (\*) -- Freiherr von Chaos veräusserte zwar einen Theil des neu erkauften Grundstückes an seine nunmehrigen Nachbarn, die Karmeliter, doch blieb das Territorium noch immer sehr beträchtlich. Es umfasste die Gebäude und Höfe der heutigen k. und k. Technischen Militär-Akademie und der angrenzenden k. und k. Infanterie-Kaserne, das k. und k. Garde-Gebäude, den neuen »Moser-Tract», die Stiftskirche, die Privathäuser Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7 und Nr. 9 in der kleinen Stiftgasse (gegenwärtig Siebensterngasse), dann Nr. 5, Nr. 76) und Nr. 9 der erst 4840 eröffneten Gardegasse (jetzt Breitegasse), endlich mehr als die Hälfte der Arealgrösse der Breitegasse und jenen Theil der Mariahilferstrasse, welcher bei deren Regulierung

<sup>4</sup> Archiv der Stadt Wien.

<sup>2)</sup> Alle >Extra-Knaben« trugen braune Röcke und Westen, während die Waisen bekanntlich lichtblaue erhielten.

<sup>2)</sup> Archiv der Stadt Wien.

<sup>4)</sup> Acten des k. k. Landesgerichtes in Wien.

Ebendort

<sup>9)</sup> Die Häuser Nr. 5 und Nr. 7 der gegenwärtigen Breitegasse waren durch längere Zeit Eigenthum des am 6. October 1848 von einer ruchlosen Horde ermordeten k. k. FZM, und KM. Theodor Grafen Baillet de Latour, eines ehemaligen Zöglings der k. k. Ingenieur-Akadenne. — Acten des k. k. Landesgerichtes.

Bau des neuen Moser-Tractes) an die Stadt Wien abgetreten worden - Diese Besitzung, welche noch jetzt als Chaos'scher Stiftgartengrund antlich bezeichnet wird, blieb bis 1671 verpachtet. In dem genannten Jahre begann der Chaosische Testaments-Executor Grundemann das auf der Laumgrube gelegene Grundstück zum Vortheile der Stiftung etwas intensiver auszannitzen. Eine Garten-Parcelle wurde an Domenico Gerassi verkauft, ant dem verbleibenden Territorium jedoch von Carlo Canaval ein Haus sammt Stadels neu erhaut, zu welchen Objecten sich 1673 noch zwei Eck-Haufel., jedes zwei Wohnungen enthaltend, gesellten. | kurz vor seinem Tede hatte der Freiherr von Chans der Stadt Wien 200160 fl. gegen 6 Procent Interessen als Darlehen vorgestreckt. Als sich the beiden Te-staments-Executoren Grundemann und Siegmund Friedrich Engel con Ragram herbethessen, die Zinsen dieses Capitals von 6 auf Freeent berabzusetzen, kam zwischen ihnen und dem Bürgermeister Donnel Lazarus Springer) und Rath der Stadt Wien am 9. Januar 1679 ein Vergleich zum Abschlusse, durch welchen der Chaos sehe Stiftgartengrund mit allen darauf schon befindlichen oder in Zukunft zur Errichtung gelangenden Gebäuden von allen Lasten befreit und dem selben sgrundherrliches Recit emgeraumt wurde, Grundemann vergrösserte hierauf noch un Frühlinge des Jahres 1679 die auf dem Stiftgartengrunde errichteten Gebäude durch einen 36 Klafter langen Zubau und hess spater (1681) den unverbaut gebiebenen Theil des Grundsbückes mit einer 93 klafter langen und 12 Schult hoben Mauer umziehen. Während der Belagerung von Wien 1683) wurden alle diese Baulichkeiten arg beschadigt, theilweise sogar coll-tander in Trummer gelegt, aber bis 1687 hatte der unermudhehe Grumb mann alles wieder in den früheren bewohnbaren Zustand gebracht. 1689 und 4690 vermochte er noch weitere Zubauten aufführen zu lassen.

Als im Jahre 1693 die Gebäude auf der Laungrube bereits überaussattlich gediehen waren und linkängliche Wohn- und Unterkunftsraume

<sup>1</sup> Archiv der Stadt Wien,

<sup>2</sup> Anderten begeben sich Herr Burgermeister und Rath der Stadt Wen alber der von denen Chaos schen Stadlen und Gartten practendirenden Ausständt wie die Nebenen bellen noogen, erklären und machen auch solebe Städt sambt der en daran eise en Garten-Haublen, und der volhgen freichertrich Chaos schen auf der Launden ben einer Machen Haublen, und der volhgen freichertrich Chaos schen auf der Launden ben eine Mathen mogen Soldaten Quarta ir Grandbenst im Summa sowohl über dibm maten und roch erbauernte Hauber, alt auch desen lawebner von alben praestationers und Forderungen, genzheh exempt und frei, dergestalten das Sache freischen Stofftung auf solcher Grundt stoffen und bauen megen, waß zu dem Pesten und von der Fronzuen salvo nier teilt genachen khau wie dann han habt Staft-Magistraf U. d. der Freisbert ih Chaos Schen Stofftung, das Grundobergkhostische Reicht and solche terfüs albeitungs übergibt, und thine Allein die Jurischetieren wegen der Sporter, Inventure Abbandiungen allermaßen es in denen Hanbern so Insoder anber der Statt. "Praestreit ansbetenferundt) geschen unterworften gehalten wurdt wie am han Commalibus ein Kayl Staftgericht in servirt baben will. "Archiv der Stadt Wien

darboten und in der Zwischenzeit der Zudrang von sogenannten »Extra-Knaben« sich in einem ausserordentlichen Grade gesteigert hatte, liess Grundemann 20 Waisenknaben, 3 Extra-Knaben und 3 Witwen aus der inneren Stadt nach der Laimgrube übersetzen, deren Beköstigung und sonstige Verpflegung er, gegen eine jährliche Entschädigung von 1900 fl., dem Stift-Hofmeister Johann Keller übertrug.

Seit 1696 liess Grundemann einen Theil der Stiftknaben in der lateinischen Sprache unterrichten und 1702 erbaute er auf der Laimgrube ein »Spitals-Stöckel«, bestehend aus zwei Zimmern und einer geräumigen Kammer. Für die Verschung des ärztlichen Dienstes bei den Stiftlingen gewann er den vortheilhaft renommierten Dr. Mathias Suttner, welcher hiefür eine jährliche Entschädigung von 40 fl. erhielt. Den Bemühungen des Doctors Suttner gelang es, den Waisenknaben eine Verbesserung ihrer Beköstigung zu erlangen, obwohl noch fast drei Jahrzehnte später die den Stiftknaben verabreichten Speisen als derb, abwechslungslos und nur für junge, gesunde Mägen verdaulich bezeichnet werden müssen.<sup>1</sup>)

Der überaus thätige, verdienstreiche Grundemann wurde 1710 aus dem Leben abberufen, nachdem er durch volle 45 Jahre der Chaos'schen Stiftung, die er in solidester Weise begründet und ausgestaltet hatte, vorgestanden. Zur Ehre dieses ausgezeichneten Mannes mag noch hinzugefügt werden, dass er während seiner langen Amtsführung freiwillig auf alle, nach dem Wortlaute des Chaos'schen Testaments ihm gebürenden Emolumente zum Vortheile der Stiftung verzichtete.<sup>2</sup>) Heute ist Grundemann's Name — eigenthümlich genug! — verschollen: es erinnert nichts mehr an den Edlen, der seine aus freiem Willen übernommene Pflicht so treu, uneigennützig und eifrig erfüllt hat. Deshalb wollen wir um so lebhafter die Erinnerung an den braven Mann bewahren, der vor mehr als zwei Jahrhunderten die erste Schule an der Stelle errichtet hat, an welcher sich dermalen noch die k. und k. technische Militär-Akademie befindet und wo schon mehrere Schulen bestanden haben und noch bestehen, die alle ihre besten Kräfte zum Heile der Monarchie und der Armee aufwendeten.

Nachdem Grundemann die Chaos'sche Stiftung thatsächlich ins Leben gerufen hatte, wäre deren Verwaltung, nach dem Wortlaute des Testaments vom Jahre 1663, der Stadt Wien zu übergeben gewesen. Allein das Landmarschall'sche Gericht bestimmte den neu ernannten Land-Untermarschall, Franz Anton Edlen rom Quarient, zum Chaos'schen Testaments-Executor und Stiftungs-Administrator. Als dieser schon 1712 starb, folgte ihm der Land-Untermarschall Ernst von Hiltzenberg, dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Daß Anno 1729 die Stiftknaben vormals nichts Grünes, sondern lauter saure Ruben und sauers Kraut bekommen, den ganzen Winter hindurch Castraunes zum Brätt gehabt, und an Fasttägen weder Ever noch Milch und Semmel gebraucht worden.« — Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

<sup>2)</sup> Archiv der Stadt Wien.

Administration dadurch einige Bedeutung erlangt hat, dass er seit 1715 auchf Stiftknahen in der bürgerlichen Baukunst unterrichten bess, woraus der Stiftung eine jahrbehe Mehrauslage von 120 fl. erwuchs. 1717 reinte seh daran der Interricht in der Kriegsbaukunst, an welchem zwölf knahen un Ausuahmsfahen auch mehr') thednehmen sollten und wefür dem angestellten Lehrer 144 fl. jährlich vergutet werden mussten. In demselben Jahre 1717 starb Hiltzenberg und wieder wurde der nen einzestzte Land-Untermarschall, Johann Jouchim von Aichen, sein Nachfolger. Dieser verlügte (1720), dass seehs Stiftknahen, besonders adelige oder Extra-Knahens, bis zur Absolverung der vierten oder fünften Lateinschules, d. i. bis zu ührem 15. oder 16. Lebensjahre, in der Stiftung verbleiben durften. Aichen liess diesen "Lateinschülern» ein eigenes Zimmer einzimmen, einen Instructor zuweisen und, nebst besserer kost und Kleidung, auch einiges "Recreationsgelds verabreichen.")

Nach dem Tode Aichen's blieb der Stadt Wien die Verwaltung der thousischen Stiftung, welche ihr sehon seit 1663 gebürte, abermals vorenthalten, indem das Landmarschaffsche Gericht den damabgen Land-Intermarschaft Kurl Leopold von Moser (1729) zum Festaments-Executor and Stiftung: - Administrator ernannte und thm seinen Bruder, Duniel ron Moser, später oberster Stabel-Meister, als Mit-Executor an the Seite stellte. Beide brachten die Claos sche Stiftung zu ihrer Blüte, leider aber begann auch schon während der Dauer ihrer Administration der rapide Niedergang der Schopfung Grundemann's. - Es ist gegenwärtig ausserordentlich schwer, sich ein nichtiges Urtheil über die unstreitig nderessante Persönlichkeit des Land-Untermarschalls Karl von Moser zu bilden, da es ihm, wie die erhaltenen Acten vermuthen lassen, niemals an zahlteichen und auch sehr einflussteichen Gegnern gefehlt hat. Seine Vmtsfibring ist charakterisiert durch höchst achtungswerte Erfolge, aber arch durch endlose Conflicte und eine selten unterbrochene, fast liebernaft zu nennende Bauthätigkeit, welche bis zum Jahre 1755 eine Summe von 1178(1) fl. verschlang. Es darf jedoch nicht ausseracht gelassen werden, dass unter Moser die Auzahl der Stiftknaben auf das Doppelte 1500 vermebrt and für deren Interricht, Interkunft, Bekleidung und Bekostigung weit mehr verausgabt ward, als den Absiehten des Stifters and their Wortlaute des Chaos schen Testaments entsprechen mochte. 5 -

<sup>\*</sup> Archiv der Stadt Wien

<sup>\*</sup> Archiv der Stadt Wien,

withingegen dieselbe (die Stiftknahen) nunmehro. 1752) ein besondere Frühreick Suppen haben und solang nur ein grines Krant zu bekennaen ist, solches ausgespersel wird. Kein anderes als kadrines Bratt aufgeseizt auf das frische lied und Fleisch welches alle Tag zweitmal trisch geseiten wirden nicht, sonderlich acht gezeiten wird; an Fastfägen die Mehlspeisen mit Milch, Semmel, Eyer nebst genug samen Schmalz angemacht, und abends der beste Reis versjitiset wird, und zwar in sich in Quantitaet das täglich etlich und zwanzig anne Kinder an der Stift Perten von

Von 1732--1736 wurde das von *Grundemann* auf der Laimgrube errichtete Gebäude um ein Stockwerk erhöht<sup>1</sup>) und 1739 die Stiftskirche zum heiligen Kreuze erbaut.<sup>2</sup>) Für die letztere, deren Inneres reich mit Marmor ausgeschmückt ward, erwarb *Moser* eine Orgel und ein kostbares, angeblich von *Anton van Dyck* gemaltes Altarbild.<sup>3</sup>)

Während dieser Bauausführungen kam es zu heftigen Zerwürfnissen zwischen dem Administrator *Moser* und dem Rathe der Stadt Wien. Als mehrere Anrainer des Chaos'schen »Stiftgartengrundes« Beschwerde führten und behaupteten, *Moser* suche sie »mit Servituten zu belasten«, verweigerte der Stadtrath den Consens zum Baue von »Krankenzimmern u. s. w.« im Stiftsgebäude auf der Laimgrube. Die beiden Testaments-Executoren ergriffen dagegen den Recurs und drangen auch mit demselben durch.<sup>4</sup>) — Hierauf wendeten sich Bürgermeister und Rath der Stadt Wien am 11. Juli 1736 unmittelbar an den Kaiser *Karl VI*. mit der Bitte: »allergnädigst zu »resolviren und anzubefehlen, daß bei so klarer der Sache Bewandtnuß,

»dem übriggebliebenen genähret werden; daß ehemals den Stiftknaben blaue von Cron->rasch und Stammet gemachte dünne Jöppeln ohne Knöpfen mit eisernen Häfteln, fast »nie kein Halstuch oder Bindel, sondern leinwadene Krägeln, weisse Hüt und s. v. Hosen, »sammt Schuhen mit ledernen Riemeln ohne Schnallen gegeben worden, dieselbe der-»malen aber mit guten Fulneker-Tuch, Sommer und Winter Strimpfen, jährlich 3 Paar »neuen Schuhen und Halsbindeln, die Ingenieurs, grosse und kleine Studenten mit »ganzer Kleidung versehen werden. Daß durch die ansehnliche Vermehrung deren »Stifts-Einkünsten (1729 13.026 fl.: 1752 23.217 fl.) die glücklichere Erziehung der armen »Jugend nunmehro beförderet werden könne, massen nicht nur zwey treffliche Ingenieurs »Meister, ein Architect, ein Zeichenmeister, ein Sprachmeister und Historicus sammt Exercitien Meister, sondern auch ein Director über die Stiftknaben, ein Gouverneur süber die Ingen. Scholaren, nebst lateinischen Instructoribus und drey deutschen Prae-»ceptoribus von Stift ausgehalten werden, wodurch die taugliche Jugend die erwünschte \*Gelegenheit überkommen, die schönsten Wissenschaften zu erlernen und ihr Glück in oder Welt zu machen, welches auch unter Göttlichen Seegen bishero dergestalten gelungen sist, daß wo vor diesem fast die meisten Stiftknaben nur zu Handwerkern gelanget, »nunmehro dieselben vermittelst ihrer gründlich erlernten Ingenieur-Kunst und Kriegs-»Wissenschaften Unserer Allergnädigsten Frauen im Feld nuzbar zu dienen im Stand »seynd:« . . . . . Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

1) Über die Fenster des ersten Stockwerkes liess Moser die Inschrift setzen:

Ad. Majus. Incrementum. Et. Pauperitatis. Solatium. Felicissimus, Auspiciis. Joan. De. Chaos. Has. Aedes. Et. Templum. Condi. Jussit. MDCLXIII.

1) Diese Kirche, deren Thurm 1772 umgebaut und mit einem neuen Helm versehen worden war, wurde 1785 von Kaiser Joseph II. gesperrt und bis 1800 als Depot verwendet. Im letztgenannten Jahre gab sie Kaiser Franz II. 1., wieder ihrer Bestimmung zurück.

<sup>3)</sup> Das gegenwärtige Hochaltarbild »Christus am Kreuze« wurde nach 1800 von dem damaligen Zeichnungslehrer der k. k. Ingenieur-Akademie, Michael Hess, und »Gott Vater in den Wolken« von Hubert Mauerer gemalt. Die Gemälde an den Seitenwänden haben Vincenz Fischer zu ihrem Schöpfer.

<sup>4)</sup> Archiv der Stadt Wien.

Ein Ereignis von grosster Wichtigkeit, nicht allein für die Chaos'sche Suftung, sondern auch für die 1717 errichtete Ingenieur - Akademie, war die Stiftung des k. k Hofkammer-Kanzehsten Georg Franz von Griener 17 17 ill., Dieser übergab, in der Erwägung, dass ausser der k. k. Ingemeur-Akadenne fast keine andere Anstalt vorhanden sei, in welcher der Jugend Gebeten werde, am 5. Februar 1735 der k. k. Hofkammer 20,000 fl. zu einer bewigen-Stiftung, welche die Griener'sche sollte genannt werden. Aus dem jahrheben Ertragmisse dieses Capitals sollten -aus dem Chaos'schen Stifte 50 muntere, geschickte und wohleiferge Jünglinge anfänglich in der Arithmetik, als dem Grunde der Ingenieur-Wissenschaft, und Mechanik, ingleichen jene, welche dazu Lust hätten, künftighin auch in der Feuerwerkskunst nebst den Militär-Exercitien durch wohlerfahrene und accreduerte Meister oder Kriegsofficiere vollkommen unterrichtet werden. Da das Chaos'sche Stift seine Knaben mit Kost, Kleidung und den übrigen Nothdurften ohnehin aus seinem eigenen Fonde versieht, und sich auf ewige Zeiten verbunden hat, auch das hiezu benöttigte Zimmer, nebst der Beheizung um Winter, dann, zu den militärischen Chungen sowohl als auch zur Formerung einger Laufgraben, Parapeten, Redouten, Gräben und derlei Werke, im Kleinen, von Erde oder Wasen, und was immer zu diesem Studium erforderlich sein wird, einen bequemen Platz in seinem Garten, ingleichen Tinte, Federn, Papier und alle benöthigten Instrumente aus Liebe zur Jugend und zum Vaterlande beizuschaffen; so sollen von den zewidmeten Stiftungs-Interessen die Professoren der lugenieur-Kunst, der tivel- und Militär-Baukunst, wie auch der Militärübungen für gedachte Stiftknaben, alle Quartale har bezahlet werden. 2, — Der erste Lehrer erhielt aus der Guener'schen Stiftung jährlich 200 fl.: die beiden anderen bekamen je 150 fl. und der Exercier-Meister für jede wöchentliche Lection •von Georgi bis Michaeli • 1 fl.

Diese Stiftung wurde von Kaiser Karl VI, bestätigt und der betreffende Stiftbrief, welcher die Worte enthielt, dass jede Abänderung desselben von Gott und den weltlichen Rechten verhoten vil sei, am 29. December 1736

<sup>1)</sup> Archiv der Stadt Wien

J. N. con Savageri: Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen u. s. w. i. Band. — Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

<sup>\*,</sup> Archiv des k. k. Minister, uma des Innern.

ausgefertigt. — Weil das zur Stiftung gewidmete Capital nach dem damals üblichen Zinsfusse von 6 Procent grössere Interessen abwarf, als die Besoldungen der Lehrer erforderten, verordnete *Griener*, dass nach seinem Tode acht mittellose, zunächst seiner eigenen Verwandtschaft zu entnehmende Knaben in die Chaos'sche Stiftung aufgenommen werden sollten.

Nach der Errichtung der Griener'schen Stiftung gieng das Streben Moser's mehr und mehr dahin, das Chaos'sche Waisenhaus vollständig zu einer Ingenieur-Schule einzurichten, woboi er allerdings den Wortlaut des Testaments ganz aus dem Auge verlor. Diese Umgestaltung gelang um so leichter, weil der Stiftbrief des Kaisers Karl VI. vielfach für ein Diplom gehalten wurde, welches auf die ganze Chaos'sche Fundation Anwendung hätte. Thatsächlich begann die Frequenz der k. k. Ingenieur-Akademie, die ohnehin niemals eine übergrosse gewesen war, jetzt bedenklich abzunehmen, weil die Ausbildung in den Ingenieur-Wissenschaften ungleich billiger und müheloser im Chaos'schen Stifte erlangt werden konnte. Auch die später erfolgte Auflösung der n. ö. landschaftlichen Akademie wurde — wenigstens zum Theile! — durch die Errichtung der Griener'schen Stiftung verursacht.

Noch während der Dauer der Verhandlungen mit Griener hatte Moser den einst von Grundemann mit der Verwaltung des Bürgerspitales abgeschlossenen Vertrag am 1. April 1736 gekündigt und jede weitere Zahlung an dieselbe eingestellt. Dafür wurde ein neues Übereinkommen abgeschlossen, welches bestimmte:

- 1. dass die Testaments-Executoren sogleich die 20 noch im Bürgerspitale untergebrachten Chaos'schen Knaben in ihre Versorgung zu übernehmen und ausserdem alljährlich fünf Knaben aus dem Stande des Bürgerspitales, welche noch nicht über zwölf Jahre alt und von den Executoren auszuwählen wären, in dem Chaos'schen Stifte ob der Laimgrube, ganz gleich den übrigen Stiftlingen, zu verpflegen haben:
- 2. dass. um eine bessere Auswahl treffen zu können, die Aspiranten durch 14 Tage probeweise im Stifte behalten werden dürfen:
- 3. dass die Chaosische Stiftung ihre Waisenknaben mit allem Nothwendigen zu versehen habe und dafür berechtigt sei, jährlich 8000 fl. in Aufrechnung zu bringen.<sup>1</sup>)

Dieser Contract hatte zur Folge, dass die bisherige, recht kostspielige Doppelwirtschaft aufgegeben und das alte Chaos'sche Stiftungsgebäude in der Kärntnerstrasse vermiethet werden konnte, durch welche Massregel ein Jahreszins von etwa 3000 fl. gewonnen ward. Nachdem aber das neue Übereinkommen die Verwaltung des städtischen Bürgerspitales keineswegs leer ausgehen liess, sondern dieser sogar namhafte Vortheile bot,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, J. N. con Surageri: »Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen u. s. w.« I. Band.

maz wohl auf Seite Moser's die Absicht mitgewickt haben, das Misstrauen, welches die Wiener Stadtvertretung gegen ihn begte, einigermassen zu beschwichtigen. Nach der Begründung der Griener'schen Stiftung hatte Moser eine Reihe anderer Erfolge zu verzeichnen, durch welche die thaos'sche Stiftung zu ihrer Blüte und die Zahl der darm untergebrachten Knahen — nach seiner eigenen Angabe<sup>(4)</sup>) — bis auf nagefahr 250 gebracht wurde.

Die Herzogin Maria Theresia von Suvoyen, geborene Fürstin von Lirchtenstein, erlegte ein Capital von 12,000 fl., aus dessen Interessen zwölf Sohne von Officieren des Savoy'schen-, Jung-Savoy'schen- und Liechtenstein'schen-Regiments in der Ingenieur-Abtheilung der Chaos'schen Stiftung untergebracht und ausgebildet werden sollten. Diese zwölf Stiftlinge trugen one eigene, der Umform des Jung-Savoy'schen-Regiments ähnliche Kleidung, nämlich weissen Rock mit rothen Aufschlägen und silbernen Knöpfen, dann schwarze Hüte mit Silberborten. Ausserdem erhielt jeder Savoy'scher Stiftknabe eine silberne Medaille, die das Liechtenstein-Savoy'sche Doppelwappen und den Namenszug der Stifterin zeigte.2) Überhaupt gewann die Chaos'sche Stiftung nach und nach ein ziemlich militärisches Gepräge und unter ihren Angehörigen bildeten Soldatenkinder ein namhaftes, jährlich an Zahl bedeutender werdendes Contingent. Dieser angedeutete Charakter der Schule trat noch mehr hervor, als es Moser pach langen, oft erfolglosen Bemühungen endlich doch gelang, das dem Nachlasse des Freiherrn von Chaos angehörende, sogenannte Wesselénvi'sche Capital für die Zwecke der Stiftung nutzbar zu machen. Dieses Capital war in der nachstehenden Weise entstanden. Der Freiherr von Chius hatte im Jahre 1660 dem Palatin Frunz von Wesselénui ein Darlehen von 15 (10) fl. zu sechs Procent gegen einen von dem letzteren und dessen Gattin unterfertigten Schuldbrief vorgestreckt, in welchem dem Gläubiger als Hypothek der Flecken Kecskemét und alle Wesselénvi'schen Besitzungen in Ungarn verschrieben wurden. 1662 hess Chuos, in seiner Eigenschaft als oberster Kammergraf, dem Franz Wesselengi 150 Centner Kupfer ausfolgen, welche beim Tode des Freiherrn von Chaos noch nicht bezahlt waren, weshalb die Verlassenschafts-Masse dafür 3825 fl. vergüten musste, wogegen es derselben freigestellt wurde, den Rechtsweg wider Wesselémji einzuschlagen. 1672 wurde der in der Zwischenzeit verstorbene Wesselengi wegen seiner Theilnahme an der sogenannten Magnaten-Verschwörungals Rebell erklärt und alle seine hinterlassenen Güter verfielen der Confiscation. Die Chaos'schen Testaments-Executoren wendeten sich wegen der Auszahlung beider Forderungen wiederholt an den Fiscus, konnten aber weder Capital noch Interessen erhalten. Endlich (1738) gelang es

<sup>1,</sup> Actus publicus, 1739.

<sup>1</sup> Actus publicus 1739.

dem Administrator Moser mit der Hofkammer einen Vergleich abzuschliessen, in welchem der Chaos'schen Stiftung für beide Capitalien und alle darauf ausstehenden Interessen eine Abfindungs-Summe im Betrage von 30,000 fl. gewährleistet wurde. Diese 30,000 fl. sollten jedoch als unaufkündbares Capital bei dem n. ö. Vicedom-Amte deponiert bleiben. Kaiser Karl VI. genehmigte diesen Vergleich mit der Motivierung, dass diese Bestätigung auch ex bono operes geschehe und damit bey dieser so nützlichen Stiftung die darinnen erziehlende Jugend sowohl in der Architectura militari als Geometria und denen übrigen zu Nutzen des Publici, unserer Bergwerke, und anderen sowohl Militar als Cavil-Diensten erforderlichen mathematischen Wissenschaften wie bishero also auch künftig sorgfaltig unterwiesen werde. 1

Es entstanden nun rasch nacheinander Stiftungen von Privat-Personen zu Gunsten des Chaos'schen Waisenhauses. - Gervasins Jenamy, gebürtig aus dem Herzogthum Savoyen. Handelsmann und Mitglied des äusseren Rathes in Wien, widmete ein Capital von 6000 fl., damit aus dessen Interessen sechs Knaben im Chaos'schen Stifte erzogen werden könnten, von denen je drei zu Ingenieuren herangebildet werden sollten. Die Aspiranten mussten entweder der Verwandtschaft des Stifters entstammen oder aus Savoyen, aus Niederösterreich, eventuell aus den Städten Linz oder Steyr, gebürtig sein.

Der Hof-Secretär Jakob Benedict von Mühldorf bestimmte in seinem Testament vom 25. Juni 1743 die Zinsen von 7000 fl. zu dem Zwecke, damit so viele Knaben, als davon jeweilig erhalten werden könnten, in der Chaos'schen Stiftung Aufnahme fänden. Das Präsentations-Recht wahrte er, nebst anderen Vollmachten, seinen Testaments-Executoren, welchen er auch den Auftrag ertheilte, auf arme, befahigte Bürgerssöhne aus Eisenstadt in Ingarn besondere Rücksicht zu nehmen.

Katharina von Schellenburg, geborene Hofstädler, Witwe nach dem krainischen Grossgrundbesitzer Jakob von Schellenburg, hinterliess bei ihrem am 27 Juni 1732 erfolgten Tode ein Vermögen von 240 000 fl. zur Errichtung verschiedener wohlthätigen Stiftungen. Der erst am 1. November 1750 von der Kaiserin-Königin Maria Theresia ausgestellte Stiftbrief verfügte aber über dieses höchst ansehnliche Capital in wesentlich anderer Weise als die Erblasserin gewünscht und beabsichtigt hatte, und wies der Chaos'schen Stiftung 40.800 fl. zur Begründung von 24 Freiplätzen für Söhne armer, verdienstvoller Öfficiere aus dem Waraschner oder Karlstädter Generalate zu. Die Besetzung dieser Plätze erfolgte durch den k. k. Hofkriegsrath im Wege des Invaliden-Amtes, — Endheh widmete Maria Franzisca, verwitwete Gräfin Mikos, geborne von Hamme, in ihrem am 22. Juni 1751 publicierten Testament der Chaos'schen Stiftung

<sup>1</sup> Registratur der 6 Abth des k und l. Reichs-Kriegsministeriums.

ein Capital von 20,000 fl., wovon 16,000 fl. zur Erhaltung von acht ingenieur-Scholaren, 4000 fl. zur Unterbringung von vier Waisenknaben bestimmt waren. Das Präsentations-Becht wurde dem Land-Untermarschalt Karl Leopold von Moser und den Nachkommen desselben für immerwährende Zeiten verliehen. Die Mikosischen Stiftlinge hatten eine silberne Medaille mit den Wappen und Namen der Stifterin und ihres Gatten zu tragen und am Namenstage der ersteren die heilige Beichte und Communion für sie aufzuopfern.<sup>1</sup>)

Wir werden uns nicht irren, wenn wir die Glanzepoche der Chaosischen Stiftung in die letzten Regierungsjahre des Kaisers Karl II. verlegen. Die Zeiten seiner grossen Tochter und Nachfolgerin waren einem weiteren Aufschwunge des Instituts nicht mehr günstig und zunächst erführ die Frequenz der Schule durch den langen Krieg um die Fortexistenz unserer Monarchie eine empfindliche Verminderung. Hiezu kam noch der Einstand, dass Moser — möglicherweise durch seine eigene Schuld! — mit einflussreichen Personen in widerliche Zänkereien und Streitigkeiten gerieth, aus denen er nicht immer als Sieger hervorgieng. Darunter litt der bisherige ausgezeichnete Ruf des Chaos'schen Stiftes und auch Moser, der durch lange Zeit als pädagogische und organisatorische Capacität gegolten hatte. muszte sein Renommée und seine Bedeutung sehwinden fühlen. Niemand wird leugnen wollen, dass der Chaos'schen Stiftung damals mehrfache, ehedem wohl unbemerkt gebliebene Mängel anhafteten, welche grösstentheils aus der mit dem zunehmenden Alter keineswegs sich vermindernden Baulust Moser's und der, bei dem Leiter einer Waisenanstalt ganz unmotivierten Prunkhebe, herzuleiten waren. Auch schemen Misserfolge auf Moser's so energischen Charakter lähmend eingewirkt und ihn mit Überdruss erfüllt zu haben, denn aus vorhanden gebliebenen Acten geht hervor, dass er den ganzen Chaos'schen Stiftgartengrund, der übrigens durch Bauten und Grundabtretungen schon erheblich geschmälert worden war, um einen sehr bescheidenen Kaufpreis der Herzogin Maria Theresia con Suroyen überlassen wollte.3) Nach und nach geriethen die Einnahmen der Stiftung mit den Ausgaben vollständig in ein Missverhältnis und schliesslich musste die Katastrophe eintreten, welche die totale Umgestaltung des Chaos'schen Stiftes und die Absetzung der Gebrüder Muser von dem Amte der Testaments-Executoren und Stiftungs-Administratoren herbei-

Ehe wir zu der wenig erquicklichen Periode des Niederganges der Suftung schreiten, wollen wir kurze Rast machen und die Chaosische Anstalt zur Zeit ihrer grössten Blüte in das Auge fassen. Ein glücklicher

<sup>\*\*</sup> J. N. ron Surayeri: • Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Sustungen u s w.« I Band. — Registratur der 6. Abth. des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Archiv des k k Theresianams in Wien

Zufall hat uns eine ziemlich umfangreiche Schrift aufbewahrt, die 1739 in Wien erschien, aller Wahrscheinlichkeit nach von Moser verfasst ist und als die älteste gedruckte Publication, welche der Chaos'schen Stiftung und ihrer inneren Einrichtungen gedeukt, betrachtet werden darf. Diese Schrift führt den Titel: Actus publicus oder öffentliche Übungen, aus denen militarischen Wissenschaften, welche den 30sten Septembris 1739, als an dem Vor-Abend Jhro Röm. Kayserl, und Königl. Cathol. Majestät Carl des Sechsten, glorwürdigsten Kaysers, höchst feyerlichsten Geburts-Tags, in Gegenwart des hohen kayserl. Ministern von denen in dem Freyherrl. Chaosischen Stift sich befindenden Ingenieurs-Scholaren zum erstenmahl gehalten worden- und gestattet tiefe Einblicke in die Verhältnisse einer grossen Schule, welche vor mehr als 150 Jahren ihre Glanzepoche zu verzeichnen hatte. — Wir entnehmen dem inhaltreichen Hefte nachstehende Auszüge:

-Was . . . die Unterhaltung deren sammentlichen Stift-Knaben anbelanget, so ist zu Besorgung ihrer Gesundheit ein fürtrefflicher Doctor ·Medicinae aus der Stadt, sodann ein Medicinae Studiosus, der die · Medicin austheilet, nebst einem Bader bestellet, welche zwev letztere in ·der Stiftung wohnen, und allstets in denen Kranken-Zimmern nachsehen ·müssen, sodann werden alle Stifts-Genossene, sowohl in der Kost, - Kleidung, Medicin, Instructions-Büchern, und Schul-Nohtdurften, ohne einigen Entgelt frev gehalten: jeder mit einer besonderen gemerckten -Wäsch- und Feder-Bette versehen, die Sauberkeit durch die hierzu aufgenommene Dienst-Bothen besorget, jedoch zwischen denen Ingenieurs, aund Studenten, dann denen in der Teutschen Schul befindlichen Knaben -dieser Unterschied gehalten, daß die ersten mit weißen Brod, nach ihrer Größe, und Alter, mit doppelter Portion Fleisch, einer Zuspeise, täglichen · Wein, und wöchentlich gebratenen, nicht weniger nach ihren Verdiensten, ound Wohlverhalten mit besserer Kleidung versehen, dahingegen die andere mit Suppen, zweymal des Tags frisch gesottenen Rind-Fleisch, einer Zuspeise, ordinari Haus-Brod, wöchentlich dreymal Wein, und ·denen gewöhnlichen blauen Stifts-Kleidern unterhalten werden: worbey doch auf die darinnen befindliche Adeliche Kinder, oder Kriegs-Officiers Söhne diese besondere Reflexion gemacht wird, daß selbe allezeit denen Ingenieurs und Studenten in der Kost, und Kleidung gleich gehalten werden; Wie dann in diesem Löblichen Stift kein Unterschied der Nation gemachet wird, und in selber nicht allein Oesterreicher, sondern ·auch Stevermarker, Kärntner, Gramer, Tyroler, Groaten, Böhmen, Mähren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die k. und k. Technische Militär-Akademie hat im Jahre 1895 diese äusserst interessante Schrift mit Hilfe von Geldmittein die ihr seitens eines ehemaligen Zöglings der Geme-Akademie zur Verfügung gestellt wurden, vervielfältigen lassen und damit den Freunden vaterländischer Culturgeschichte namentlich aber jenen unseres militärischen Erziehungs- und Bildungswesens, einen grossen Dienst geleistet.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Bezeichnet durch Josef Antoni Seybald in dem freiherrlich Cao fischen Stiff anno 1739.



Aus der k. n. k. Lam ben-Eider-Commiss-Bibl othek

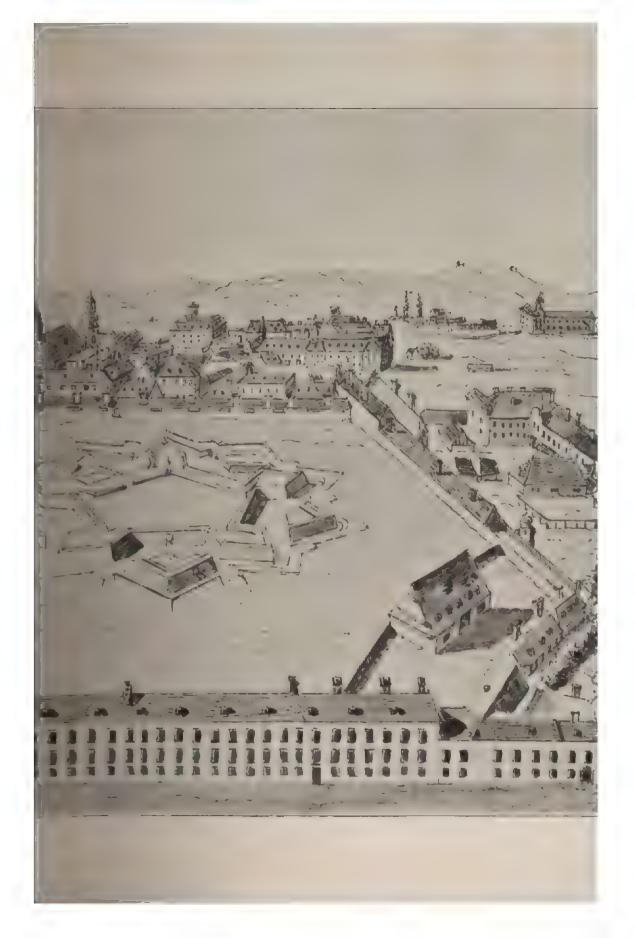



und Schlesier, Hungarn, Siebenbürger, Spanier, Welsche, und Niederlander sich befinden, deren Anzahl sich dermalen auf ungefähr 250, er strecket.

Alle diese Knaben stehen fäglich früh Morgens um halber 6. Uhr auf, und nachdem sie sich bis um 6. Uhr geziemend angekleidet, werden von sechs bis halber siehen Uhr die Morgen- und Stiftungs-fiehether für Ihre Kaiserl. Majestät, und das Alleidurchleuchtigste Ertz-Haus von Oestermeh, sodann für den Gottseel, Herrn Stifter, und alle Wohlthater imsgesamt mit lauter Stimme verrichtet, folgends bis 7. Uhr die fägliche beinge Meß mit Andacht angehöret. Nach dero Endigung verfüget sich jeder in die ihm angewiesene Schul, unter welchen die Tentsche gleichsam die Peltz-Schul von allen andern ist, massen aus selber, nach dem jeder Knab seiner Sitten. Neigung, Verstands, und Fleisses halber sattsam ausgenommen wird, die best-gesitte, und taughebste zum Studiren ausgesichet, und hierzu durch die denenselben zukommende bessere Unterhaltung aufgemunteret werden. . . . . .

- Was nun aber die Ingenieur-Kunst anbelanget, so ist nichts an Unkosten oder Fleiß gesparet worden, damit selbe von Zeit zu Zeit mehrers aufnehmen könne, und hat sich hierzu an Herrn Georg Frantz Griener, der Röm. Kaiserl. Majestät Hof-Clammer-Cancellisten ein großer Weblithäter eingefunden, welcher schon dermiden zu besserer Besoldung oder Meister, und Unterhaltung deren von Ihm vorgestellten, und in den Fresherrlichen Staft wurkhlich unterhaltenen 8. Stift-Knaben, all-jährlich 500 fl, beyträgt, nach seinen Todt aber die Vorsehung gemacht hat, dati the von denen besonders angelegten 20,000 fl. Capital all-tährlich abtallende Interesse hierzu angewendet werden sollen: Zumalen nun die Erfahrenheit lehret, daß es bey Beförderung dieser so nützlich- als nothwendigen Kunst in Teutschland meistens daran gebreche, daß die ticlegenheit selbe in Theoria & Praxi zu erlernen sellsam, und in dem sche kostbar seve, weilen die Meister für ihre Mülie grosse Belohnung begehren, anbey zu Beyschaffung deren benötligten Instrumenten, Modeller, and Mathematischen Büchern nahmhafte Ausgaben erfordert werden, welche zu bestreiten nicht jedermann im Stand ist, und viele, so es anch thun könten, öfters hiervon der Ursachen halber abgehalten werden; Weden nebst dem, daß die Ingemeur-Kunst keine aus denen drev Brodgewinnenden Facultäten ist, wo man un gemeinen Leben ein gewisses baldiges Aufkommen, gleichwie in der Theologie, in Jure, oder Mediemå zu gewarten hat, selbe auch an sich selbsten sehr schwer. wertläufig, und in ihren Theilen sich also zusammen verbunden befindet, dad man bey Versäumnuß des einen mit dem andern nicht fortkommen kan, mithin hierzu ein besonderer Trieb von Verstand, eine Aufmerksamkert und Geduld erforderet werden, welche dem erwachsenen Alter sehr schwer fallen, denen jungen und flüchtigen Leuten hingegen ofters

die Lust, und die Beständigkeit wanken machen, sonderlich, da die Lehrmeister sich nicht genugsame Zeit oder Mühe geben, denen Anfängern die Grund-Sätze der Geometrie vollkommen beyzubringen, oder wol gar die zu dero deutlich- und ausführlicher Erklärung gehörige Gaben nicht besitzen. Dannenhero ist das Freyherrl. Chaosische Stift beflissen, diesen Beschwerlichkeiten nach Möglichkeit abzuhelffen, und zu leichterer Erlernung der Ingenieur-Kunst alle dienliche Mittel an die Hand zu geben, mithin zu solchen Ende beschlossen:

»Erstlichen, keinen in die Ingenieur-Schul künftighin einzunehmen, welcher nicht eine besondere Fähigkeit, Lust, und Fleiß die vorhergehende Jahr hindurch habe spüren lassen, anbey selbe vor allen anderen auszuwehlen, welche ungefähr im 16. Jahr ihres Alters sich befinden, und vorhero die sechste Lateinische Schul geendet, mithin zu besseren Begriff deren Mathematischen Büchern, in dem Lateinischen wol-gegründet seynd.«

»Andertens ist denen sammentlichen Ingenieur-Scholaren eine besonders lüftige und annehmliche Wohnung, nebst zweyen grossen IngenieurSaalen eingeraumet, deren einer zur Instruction, der andere zur Verfertigung deren Modellen dienet, und mit allen Nothwendigkeiten versehen seynd.«

Drittens wird jeder mit feinem Ingenieur-Zeug, Regal-Papier, und Mathematischen Büchern nach Erfordernuß versehen, zu solchem Ende auch eine eigene Militarische und Mathematische Bibliothec, dann eine Modellen- und Machinen-Kammer erbauet worden, in welchen die nach und nach angeschafte Bücher, und Instrumenta Mathematica, samt denen gleichfals verfertigten Modellen, und Machinen, aufbehalten, und auf gut-befinden deren Herren Lehr-meisteren, zum Gebrauch heraus gegeben werden.

»Viertens unterweiset von 7. bis 8. Uhr ein eigends hierzu bestellter \*Hr. Historicus,¹) welcher stets im Stift wohnet, und zugleich die Direction \*über die auf die Ingenieur-Kunst sich verlegende Jugend führet, die Geographie in möglicher Kürtze, wie nemlichen die Haupt-Städte, Flüsse, Gräntzen, Regierungs-Art, Religion, Sitten, Handelschaft und Politique in jedem Königreich oder Landschaft beschaffen, und was selbe sich zu \*erhalten fürkehren kunten, dann wird die Universal-Historie von Erschaffung der Welt, bis auf die Zeit Rudolphi des Ersten, allerglorwürdigsten Römischen Kaisers, gleichfalls in kurtzen Begriff nach der Ordnung des Historischen Bilder-Saals, endlichen aber von Rudolpho dem Ersten, Glorwürdigsten Römischen Kaiser aus dem Durchleuchtigsten Ertz-Haus Oesterreich Habspurgischer Linie, weitläuffiger mit denen hierzu dienenden Umständen und Ursachen vorgetragen, warum nemlichen

<sup>1)</sup> Damals Andreas von Kempelen.

diese oder jene Unternehmung gut, oder übel ausgeschlagen, was in dergleichen Begebenheiten zu Dienst des Landes-Fürsten, und des Vatterlandes vorgekehret, und wie aus dem Begriff deren vergangenen Geschichten, und vernünftiger Vorsehung deren künftigen Zeiten, das gegenwartige mit Bescheidenheit angeordnet werden könne.

·Worbey doen das Haupt-Absehen allezeit auf die Kriegs-Historie solcher-gestalten emgerichtet ist, daß die unterloffene Schlachten, und Belagerungen in ihren Umständen, soviel man darvon aus denen bewährseiten Schriften erfahren kan, nebst Beybringung der hierzu dienlichen Rissen beschrieben, die Kriegs-List oder Vortheile, deren sich die grossen Generalen in ihren siegreichen Feld-Zügen bedienet, angemereket, nicht wenger auch die Ursachen angedeutet werden, warum oft manche -owel p@tzlich- als rubmbehe Anschäge zu nichts worden. Aus welchen dann die Kriegs-Axiomata oder Grund-Satze für allerley Unternehmungen gezogen werden E. g. wie neinlich die Schlachten niemalen ohne hochster Noth oder Vortheil über den Frind sollen geliefert werden, daß diese Verthede meistens aus der Lage des Orts, Zertheilung der feindlichen Armee, unversehenen bertzhaften Anfall, vertheilhaften Lager, Bedeckung deren Flügel in einer Schlacht-Ordnung und dergleichen Lerrühren, und durch die gründliche Erkänntnuß des Landes, wo man Krieg führet, kennen gefunden werden, da man nemblehen die darumen befindliche zelegensame Passe, Anhöhen, Graben, Gebüsche, bequeme Communica'nonen, Morast, Flüsse, und in was Orten sellie können patiret oder aschwellet werden, genau in Obacht nummt, sodann die Gelegenheit sich deren dienbeken zu gebrauchen, und denen schädhehen auszuweichen.

Obwohlen nun nicht ohne, daß die Erfahrenheit in Krieg die beste Lehrmeisterin seve, und alles besser auf denen Marchen, Fouragirungen, und wurklichen Postirungen, oder in Schlachten, und Belagerungen - ellesten könne begriffen werden, so ist doch nicht zu widersprechen, daß on Saeculum emes immerwebrenden Kriegs, kaum wurde genugsam son, die Erkänntnin der erforderlichen und nach denen I mstanden so seränderlichen Kriegs-Maximen durch die Ertahrung allem zu erlangen; za geschweigen, daß öffers lange Jahr hindurch Frieden seve, ja in Kr. 2-Zeiten zu weilen mehrere Campagnes ohne Haupt-Schlachten, oder Belagerungen vorbev gehen, und bev denen würklichen Act,onen selbsten mehr alle gegenwärtig seyn können, mithin billig der Schluß daraus zu solveten, daß die Militar-Historie, und Begriff der Kriegs-Liste einen Lapitam gleichsam bilde, die Erfahrung aber selben zur Vollkommenkeit estable, and dati ohne der erstern auch ein von Natur zum Krieg chickes Naturel spat, und ofters mit Schaden dahin gelange, wo sales nach vorlauffigen Begriff der Milatar-Historie, unt grosser Leichtigkent, and weit chender håtte kommen konnen, massen die genaue

Erkänntnuß deren Umständen, so in vorigen vielfältigen Expeditionen untersloffen, den Verstand gleichsam anmahnet, und selben zulängliche Mittel an die Hand giebt, wie denen im Krieg sich täglich ereignenden Zufällen abzuhelffen seye, worüber sodann die Experientz nach Erwegung des Interschieds deren Personen, der Zeit, des Orts, und anderen Umständen gleichsam das Urtheil fället, und den Schluß fasset, was man würcklich vorkehren müsse. Weiters fanget von 8. bis 10. Ihr die Ingenieur-Schul an, und seynd hierzu drey Herren Lehrmeister bestellet, welche die sammentliche Ingenieur-Scholaren unter sich abtheilen, jene, so eines gleichen Begriffs, und Fortgangs seynd, zusammen setzen, und ihre Lectiones all-täglich 2. Stunden hindurch, von 8. bis 10. Uhr, solchergestalten vornehmen, daß einer von dem anderen profitiren könne. Es swird aber

Erstens darinnen unterwiesen eine wol-gegründete Rechen-Kunst, das ist die Regula de Tri mit Brüchen, mit unterschiedlichen Müntz-Sort, mit flüssiger und trockner Maaß, von unterschiedlichem Gewicht, die Arithmetische, und Geometrische Progression, die Extrahirung der Quadrat- und Cubie-Wurtzel, so wol aus perfecten, als imperfecten Zahlen, die Decimal- und ordnari Klafter-Rechnung, u. s. w.-

Andertens die Trigonometrie und die Geometrie selbsten, sowol in Lauen, Flächen, als Cörpern, nicht nur allein auf dem Papier, sondern gleichfads in der Ausübung auf dem Feld, solchergestalten, daß man derne, mit- und ohne Instrumenten, alles nach verjüngten Maß-Stab, auf das Papier in einen Riß zu bringen, nicht weniger von der verjüngten Maß eines Risses in das natürliche auf dem Feld auszustecken, zu welchem Ende auch in dem grossen Stifts-Garten ein bis 120. Klafter danger Platz völlig geraumet, und gesperret worden, damit man nach Belieben darinnen abmessen, einige Stücke von der Fortification ausstecken, und in der Erden aufwerffen könne, ohne dem, daß hierinnfalls eine Hindernuß oder Ungelegenheit von jemand widerfahren könne, 41)

Drittens wird von der Fortification unterwiesen einen netten Grund-Riß saint dem Aufzug, wie auch das Profil darvon zu verfertigen, die Festungen nach unterschiedlichen Manieren sowol von der ausseren Polygon binwärts, als von denen inneren auswärts, ebenfalls in Regular-als Irregularen Wercken zu zeichnen, einen beyläuffigen Überschlag deren Inkosten von Verfertigung eines Wercks, wie auch von der Quantität deren Bau-Materialien und erforderlichen Arbeits-Leuten zu machen, und einen schon gezeichneten Riß, wo dessen Stärcke oder Schwäche seye, und nach welchen Fundament solcher gemacht worden, zu judiceren

III Eine im historischer Mugeum der k und k Technischen Militär-Akademie befindliche Albildung des Chaossiden Stiffes ob der Laumzunke vom Jahre 1739 Lefert hiezu eine zoelliche Blustration

Viertens die Wissenschaft, wie eine Festung erstens berennet, nachgehends formal belagert, hingegen wohl könne defendiret werden, wie
auch zu erkennen, was man vor Vortheil oder Schaden von der umnegenden Situation in beeden Fällen zu beobachten habe.

Fünftens werden zu seiner Zeit denen, so schon einen guten Fortgans gezeiget, die Elementa Euclidis, anbey die nöthigste Propositiones Archimedis expliciret werden, um eine Mathematische Proposition im Nothfall zu beweisen, und zu wissen, wo solche in der Practic dienlich

Sechstens wird von der Static oder Gewichts-Kunst, so viel Unterricht gegeben, damit man erkenne, wo ein jeder Cörper sein Centrum gravitatis, oder Schwer-Punct habe, wovon alle Druckung geschiehet, was seine Direction oder Leitungs-Linie seye, wohin sie gehe, oder der Corper in seiner Ruhe seye, nicht weniger aus seiner Figur abzunehmen, ob er noch stehen könne, oder zum fallen geneigt seye.

-Siebendens von der Mechanic oder Bewegungs-Kunst die 4. RüstZeug, wo von alle Machinen componiret werden, als der Hebel oder
die Schnell-Wage, die Schraube, das Rad oder Trieb, und das Seil, und
Kloben, wie und wo solche am besten anzuwenden, derselben Kräfte zu
vermehren, aus ihrer Zusammensetzung zu erkennen, ob man Kraft oder
Zeit gewinne, anbey denen Handwercks-Leuten anzugeben, wie solche
von neuen zu machen seynd.

Achtens eine Erkänntnuß von denen 4. bewegenden Kräften, als der Menschen, oder Thieren, der Schwere, oder des Gewichts, worunter auch das Wasser verstanden, des Windes, und Feuers, wordurch alle Bewegung der Machinen geschiehet, sodann wie, und wo, eine solche Kraft anzubringen seve.

Neuntens das Nivehren, oder Wasser-Wägen, damit, wann ein Fluß oder Bach, von einer Festung oder andern Ort solte ab oder zu-geleitet werden, man finden könne, ob solches möglich, und wie hoch das Gefall odes Wassers auf die gegebene Distantz seye.

Zehendens, von der Civil-Architectur ein Portal- oder Stadt-Thor, ein Wacht-Haus, ein Schilder-Haus, ein Korn- Mehl- Pulfer-Magazin, ingleichen ein Korn- und Pulfer-Muhl, welche von Menschen, und Viehgetrieben werden, zu zeichnen, und denen Handwerks-Leuten abzugeben.

Eilstens wird von der Feuerwerck- und Büchsenmeisterey-Kunst nach und nach gewiesen die Fener-Mörsel und Canonen zu zeichnen, zu visiten, zu richten, und so etwan in dem Guss die Kern-Stangen gewichen, und die Scel nicht mitten in dem Canon davon gefallen, solches zu finden, und zu erkennen, wie auch das Pulfer auf verschiedene Art zu probiten, danut man von derselben Stärke, und Schwäche urtheilen könne, und wisse, wo jedes zu gebrauchen taugheh seye, In solchen Wissenschaften wird nun jeder nach seinen Fortgang, Fleiss und Capacität, ohne Über-

\*eilung unterwiesen, und ist zu hoffen, dass die Jugend hierinnfalls mit
\*der Zeit um so mehrers zunehmen werde, als hierzu meistens gute und
\*muntere Subjecta ausgesuchet, selben an der Verpflegung, Mathematischen
\*Büchern, Instrumenten, trefflichen Lehrmeistern, und andern Nothwendig\*keiten nichts ermanglet, anbey einer von dem andern in dem Fleiss,
\*durch die stete Gegenwart des Hrn. Historici, und aufgesetzte Praemia
\*Academica angeeiferet wird.

»Von 10. bis 11. Uhr kommen zwey Frantzösische Sprachmeister, »worvon einer die zum auswendig lernen gegebene Lectiones abhöret, die »Knaben lesen lasset, und auf die Aussprach sonderlich acht hat, der »andere hingegen die Argumenta angiebt, und die schwerere Regeln aus»leget. «

»Nachdem werden die Grössere aus der Ingenieur-Kunst drey mal »die Wochen in Fechten unterwiesen, und hiemit die vormittägige Exercitia »beschlossen.«

Sodann gehen die sammentliche Stift-Knaben in das hierzu ver-»fertigte Speis-Zimmer, das Mittagmahl einzunehmen, worinnen man der »Sauberkeit, sowol in dem Zinn als Speisen, besonders beslissen ist. Nach >dem Essen ist eine kurtze Frey-Stunde; von halber zwey bis halber 4. Uhr werden die Ingenieur-Scholaren in der Zeichen-Kunst unterwiesen, worunter man doch nicht die Mahlerey mit Farben, sondern die jenige Wissen-»schaft verstehet, so von einem Ingenieur erfordert wird, daß er nemlich »das Augen-Maaß, und die Proportion erlerne, wie durch etwelche Striche »eine Figur in ihrer Action vorgestellet, allerhand Plans oder Riß ausgetuschet, und eine Situation oder Landschaft gezeichnet werden könne, -und weilen die Perspectiva als ein besonders Stücke der Mathesis erfor-»dert wird, und einem Ingenieur wohl anstehet, so werden selbe nach sund nach Landschaften, und Situationes zu zeichnen, und solche durch »blosse Tusche zu unterscheiden angeführet; zu dessen Bequemlichkeit, auf dem, in dem Freyherrl. Chaosischen Stift neu erbauenden Kirchen-Thurn, eine besondere Gelegenheit verfertiget wird, daß man die rund herum gelegene Situation und annehmliche Aussicht theils mit Mathe-\*matischen Instrumenten, theils von freyer Hand abzeichnen, und hierinn-»falls, ohne sich aus den Stift zu verfügen, Lection nehmen könne.«

»Von halber 4. bis halber 5. Uhr werden die Frantzösische Lectiones »auswendig gelernet, oder jenes, so in der Historie vorgekommen, wieder»holet, welches auch von denen Fleißigern öfters noch länger zu geschehen »pfleget: sodann wird alle Wochen dreymal, als Erchtags,¹) Freytags, und »Sonntags, das völlige Exercitium Militare mit denen Schweintz-Federn »vorgenommen, alle Wendungen nach den Drummel-Schlag gemacht, und »die stärckere im Feuer und Granadier-Exercitio geübet.«

<sup>&#</sup>x27;) Dienstag.

Weiters pfleget auch der Tantzmeister alle Donnerstage in das Stift zu kommen, um denen Ingenieur-Kunst-Beflissenen und Studenten eine Reverentz und gute Stellung des Leibes zu lernen, sodann wird abermalen, nach Beschaffenheit der Jahrs-Zeit und Witterung, der Jugend eine Stunde im Garten sich zu erfrischen erlaubet, um sieben Uhr das Nacht-Essen eingenommen, nach diesen der Mananische-Rosenkrantz, samt anderen Stifts - tiebethern, insgesamt vorgenommen, und jeder, seine Lectiones bis zur Schlaf-Zeit zu überlesen, angewiesen: Um neun Uhr begeben sich die sammentliche Stift-Knaben in ihre Schlaf-Kammern, und wird also die Tag-Ordnung beschlossen. Damit nun auch unter Ihnen ein armierer Eifer und Fleiß, sich sowohl in der Ingenieur-Kunst und Geometrie, als in der Historie, und Arte Militari anzuwenden erwecket werde, so wird all-jahrlich ein Actus Publicus den letzten Septemb, als an dem Vor-Abend Ihrer Kaiserl, Cathol, Majestät Carl des Sechsten, Römischen kausers Glorwürdigsten Geburts-Tags, vorgenommen werden, da nemlichen the sammentliche Stifts-Knaben in dem grossen Garten das Exercitium Militare vornehmen, die der Ingenieur-Kunst-Beflissene ein Stuck von einer Fostung auf der Erden ausstecken, und sodann einer aus ihnen, in dem merzu erbauten langen Saal, eine zierliche Rede zu Ehren höchst-gedachten Kaiserl, Majestat, von dem Nutzen und Nothwendigkeit der edlen Insenieur-Kunst, in Unterthämigkeit vortragen wird. Nach diesen sollen compe ans der Geometrie, Fortification, Historie, und Kriegs-Kunst, nach dem Innhalt, deren Memoirs des Kaiserl. Herrn General-Lieutenants, Fursten von Montecuccoli seel, gezogene Fragen, von etwelchen öffentlich beautwortet, und der Schluß mit einer abermaligen kurtzen Rede gemacht werden; allwo man zugleich, unter Trompeten und Paucken-Schall, die bierzh eigends verfertigte Praemia denen, in erst-bemeldten Wissenschaften, das vergangene Jahr hindurch, zum besten sich geubten austheiden wird.

Derjenige Leser, welcher vor der etwas mühseligen Lecture unserer Auszune meht zurückschreckte, wird uns möglicherweise beistimmen, wenn wir behaupten, dass die gegenwartige Generation, die infolge der grossen Auswahl von Bildungssinstituten, welche ihr zur Erziehung ihrer Söhne mid Fochter offen steht, stark verwühnt sein mag, doch eigentlich gar keinen Anlass besitze, auf die naiveren Bestrebungen unserer Altvorderu mit Geringschatzung herabzublicken. Allerdings müssen die einzelnen Abschnitte des Moserischen Unterrichts-Programms mit Vorsicht und Skepsis gelesen werden, da wohl sehon von der Mitte des abgelaufenen Jahrhanderts die Sitte bestehen mochte, in derlei Publicationen mehr zu versprechen, als man im erwünschtesten Falle zu erfüllen vermochte

Setzen wir nun die Geschichte der Chaos'schen Stiftung weiter fort, so zelangen wir alshäld zu einem Begebnis von sehr erheblicher Wichtigkeit. Em 1745 begannen Unterhandlungen zwischen der Herzogin Maria

Theresia von Savoyen, die sich damals mit dem Plan, eine - Cavaliers - Akademic zu errichten, beschäftigte, und dem Chaos'schen Stiftungs-Curatorium wegen Uberlassung eines beträchtlichen Antheiles des Stiftgartengrundes ob der Laumgrube. Moser, der erwarten mochte, dass ihm irgend welche Ingerenz an der Leitung der neuen Ritter-Akademie eingeräumt werden würde, erwies sich anfänglich den Absichten der Herzogin sehr entgegenkommend und schon am 14. Februar 1748 ertheilten die →Chaos'schen ·Stiffts-Executoribus Carl Leopold and Daniel von Moser den Consens, auf dem Stifftungs-Grund ein Gebäu zur adelichen Academie zu errichten. Sogleich liess die Herzogin mit der ihrem Charakter anhaftenden Energie den Bau beginnen. Freude sollte ihr dieser aber nicht bereiten und wie zu vermuthen steht! — ihren Erben und Rechtsnachfolgern auch nicht. ·Wollt, ich hätt der Sach kein Anfang gemacht (2) schrieb die edelsinnige Herzogin voll Verdruss, als sich die Dinge ganz wider ihre Erwartung gestalteten. Schon die Haumeister zogen sich ihr Missfallen zu, denn das neue Gebäude, das die Front gegen die (grosse) Stiftgasse kehrte, blieb zum Theile tiefer in der Erde sitzen als Schönheit und Zweckmässigkeit solches erlaubten und bald verleideten ihr mehrfache Ubergriffe der Chaos'schen Stiftungs - Administration grändlich das ganze Enternehmen, Allerdings liegt ein Schreiben Moser's vom 7. Mai 1748 vor, in dem er, nebst Erleitterung deren ihm in 7 punctis zugestellten Bauweesens Anständen noch versichert, das er weder mehrers Unkosten zu verursachen, nech die Herzogl. Academie mit dem Chaos'schen Stift zu vermischen gedenke. (1) - Die Streitigkeiten wurden aber durch dieses Schreiben noch nicht behohen und fanden erst einigermassen ein Ende, als die Kaiserin-Königin Maria Theresia mit dem Hof-Decret vom 3. Mai 1751 anordnete, daß der Chaos'sche Stiftungs Grund von der adelichen Acadenue durch eine Scheidmauer vollends abgetheilet und aller Grund, worauf die Acadenne sammt Garten und Reitschul stehet, um die ansgebothene 7,000 fl. eigenthimlich dahm überlassen werden solle, h Desgleichen ward verfügt, es sei das Oratorium der Chaos'sellen Stifts-Kirche mit dem daran stoßenden kleinen Zimmer der Savoy'schen Academie gegen die Summe von 1000 fl. in das Eigenthum zu überlassen (\*) - Obwohl diese Kaufpreise durch biezu bestimmte Schätzungs-Commissionen festgestellt worden und grösser waren als der Betrag, welchen einst der Freiherr ron Chaos für das ganze ausgedehnte Territorium bezahlt gehabt hatte, richtete Moser dennoch 1759 eine Vorstellung an die Kaiserin, in welcher er geltend machte, dass er, wemger als ein Privatus um diesen

<sup>1)</sup> Phistlah Liechtenstein'sches Archiv in Wien

h Archiv des k & Manisternans des Innern

<sup>\*</sup>c Firstlich Liechtenstein sches Archiv zu Wien-

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>5</sup> Chendort

freven Grund gegeben hätte, von Ihro Durchleucht der Frau Herzogin habe annehmen müßen. (1)

Die Nachbarschaft der beiden, streng von einander abgesonderten und ganz verschieden eingerichteten Schulen hat denselben keine guten Folgen gebracht. Wie aus vorhanden gebliebenen Acten entnommen werden kann, bessen Zucht und Disciplin in der einen und in der andern Anstalt ausserordentlich viel zu wünschen übrig.

Neben diesen beiden Schulen entstand auf dem Chaos'schen Stiftgartengrunde bald noch eine dritte. — Nach dem Aachener Frieden gieng
— noch mehr wie vorher! — das beharrliche Streben der KaiserinKönigin Maria Theresia dahin, ihrer treuen Armee Beweise ihrer Dankbarkeit und Fürsorge zu geben, gleichzeitig aber auch eine möglichst grosse
Anzahl berufsmässig ausgebildeter, dem Adel oder dem Officiers-Stande
entstammender Officiere für das Heer zu gewinnen.

Im Jahre 1752 erschien eine Benachrichtigungs im Drucke, welche zur Kenntnis des »Publicums« brachte, die Kaiserin habe, «um ein zweites Denkmal dem Adel und dem Militär für ihre zur Erhaltung der Erbkönigreiche und Länder in den letzten Kriegen dargebrachten Opferungen zu stiften., verfügt, adaß, nebst der adelichen Militar-Academie in der Wienerischen-Neustadt,2) eine Anzahl von hundert armen Adelichen, und -Militar-Officiers-Kindern von 8 bis 13 Jahren, in einer ganz abgesonderten Wohnstätte untergebracht, nothdürftiglich verpfleget, Christlich erzohen, and in denen zur Krieges-Kunst dienlichen Anfangs-Gründen, nach dem Begrif ihres zarten Alters unterwiesen, folgbar als eine nachsprossende Pilanz-Schule fruchtbarlich nachgezüglet, und diesen, wann selbe dercernst das 14. Jahr ihres Alters zuruck geleget, und nebst ihrem mittel--weiligen Wohl-verhalten die Hofnung fernerweiter guter Anwendung an Tag geleget haben dörften, in die Militar-Academie nachher Neustadt, je nach der dortselbst sich ergebenden Oefnung, nachzurucken gestattet, -und sie zu dem Feld-Kriegs-dienst vollends geschickt gemachet werden \*sollen (1)

In der citierten Benachrichtigung, liest man weiter: In dieser Absieht ist zu Unterbringung ietzt-gemeldter Pflanz-Schule nächst der bresig Chaosischen Stiftung, ein besonderer eigends hierzu bestimmter Tract würklich im Bau, in welchem für sothane hundert Knaben die beitueme Gelegenheiten zur Wohnung bis Ende künftigen Sommers vollends werden zu Stand gebracht, in solchen diese Jugend, auf Kosten

<sup>1)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

<sup>\*.</sup> Wir verweisen hier auf das umfangreiche Werk von Johann Svoboda: »Die Thecesianische Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt und ihre Zöglinge u. a. w.« Wien 1894 Zwei Bände — In demselben wird auch der »Pflanz-Schule« in ausführlicher Weise geducht.

<sup>\*)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern-

Ihrer Kaiserl. Königl. Majestät, im Lesen, Schreiben, und Rechnen, in der Lateinisch- und Französischen Sprache, in der Mathesi juvemli, und im Tanzen, da benebenst aber, und hauptsächlichen in denen Grund-Sätzen der wahren Religion hinlänglich unterwiesen, in Kost, und gleicher Kleidung nothdürftig verpfleget, und mit einem Wort, unter beständiger Aufsicht deren eigends hierzu ausersehenen Militar-Officiers, und unter guter Anweisung geschickter Lehr-meistere, zum Dienst des Vatterlandes, und zu ihrem eigenen Nutzen Christlich und Standesmässig erzoben werden sollen. 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1

Die Local-Direction über die neu errichtete Pflanz-Schule erhielt der Chaos'sche Stiftungs - Administrator, Karl von Moser; die Würde des Ober-Directors über alle k. k. Militär-Bildungsanstalten wurde dem FZM. (1754 FM.) Leopold Joseph Grafen von Daun übertragen.

Für jeden der in der Pflanz-Schule eingetheilten (anfänglich 100) Zöglinge wurden 150 fl., seit 1. Februar 1754 aber, um -deren Unterhalt, -Bedienung und Reinlichkeit, sonderheitlich deren Verköstigung verbeßern -zu können-,<sup>2</sup>) jährlich 170 fl. an *Moser* ausbezahlt.

Die neue Schule liess, namentlich in Hinsicht ihrer Organisation und Leitung, die allerbescheidensten Wünsche unerfüllt, und das Einvernehmen zwischen Moser und Daun erfuhr bald ernsthafte Störungen, die in der undeutlichen Abgrenzung der beiderseitigen Macht-Befugnisse ihre Ursache hatten. Moser forderte, dass die in der Pflanz-Schule angestellten Officiere seinen Weisungen und Befehlen unbedingt zu gehorchen hätten, und Daun erhob aus naheliegenden Gründen gegen dieses Ansinnen entschiedenen Protest. Dieser Competenz-Conflict mag als der erste Hebel, der zum Sturze Moser's angesetzt worden ist, betrachtet werden.

Ungeachtet dieser höchst unliebsamen Vorkommnisse, welche bei längerer Fortdauer das Prosperieren der Anstalt hätten hemmen müssen, war der Zudrang von Aspiranten in die Pflanz-Schule bald ein ausserordentlich grosser, weshalb die Kaiserin beschloss, Stiftungsplätze zu begründen und die Räumlichkeiten der jungen Bildungsanstalt angemessen zu erweitern. Der erstere Zweck ward erreicht, indem die Stände aller Erbländer zur Leistung von Beiträgen eingeladen wurden, wofür sie das Präsentations-Recht für eine entsprechende Anzahl von Stiftlingen im Alter von 8 bis 12 Jahren zugestanden erhielten, der andere durch den Ankauf des Chaos'schen Stiftgartengrundes ob der Laimgrube, soweit derseibe nicht an die Herzogin von Savoyen veräussert worden war, um den Betrag von 150,000 fl.

<sup>1)</sup> The Pflanz-Schule war in dem damals neu erbauten, sogenannten »Sappeur-Tract« untergebracht, welcher gegenwärtig als infanterie-Kaserne dient. — Öber dem Thore befindet sich noch gegenwärtig die Aufschrift »Pflantz-Schule«.

<sup>\*)</sup> Archiv des k k Ministeriums des Innern

Durch diesen Kaufvertrag, unterzeichnet zu Johanni (24. Juni) 1754, erhielt die Jusherige Chaosische Stiftung, welche damals ihrem vollständigen Zusammenbruche sehr nahe war, eine totale Umgestaltung. — ber Kaufpreis von 150,000 fl. war ein ansehnlicher und überstieg den Wert des Besitzthums und der darauf errichteten Gebäude um eine namhafte Summe. Wir müssen deshalb den Ankauf des Stiftgarlengrundes aus einen Act der Grossmuth der Kaiserin auffassen, welcher es am Herzen lag, die Chaosische Stiftung — wenn auch in ganz veränderter Gestalt! — zu erhalten. Es war das Ankaufs-Capital nur aus dem Grunde so reichlich bemossen worden, damit daraus die, infolge übertriebenen Aufwandes und steter Bauthätigkeit angegriffenen Stiftungsgelder wieder ersetzt und zur Unterbringung der Chaosischen Stiftlinge ein anderweitiges, geeignetes Gebäude erworben werden könnten.

15.000 II. des erhaltenen Kaufschillings verwendete Moser, dem die Administration der Chaosischen Stiftung vorläufig noch belassen worden war, dazu, am 26. Juni 1754 von der Bräumeisterin Theresia Rechberger, verwitweten Zuch, das sogenannte Königseggische Gartenpalais in Gumpendorf? anzukaufen. in welchem die Ingenieurs-Scholaren und Studentenseit September 1754 untergebracht wurden, während die Waisen und minderen. Stiftknaben im Opitzischen Hause in Meidling ein proviorisches Asyl fanden. Nachdem aber das letztere Gebäude zu wenig Baum bot und ausserdem in höhem Grade baufällig war, mussten die Chaosischen Waisenknaben Meidling bald wieder verlassen (1755) und entweder im Brennerischen Gartengebäude (später k. k. Gewehrfabrik) in der Währingerstrasse Aufenthalt nehmen oder bei verschiedenen Handwerksmeistern in die Lehre treten.

Mittlerweile waren die Adaptierungs-Arbeiten in dem ehemaligen Stiftungshause ob der Laimgrube so rührig vorgeschritten, dass die Pflanzschule schon im November 1754 von allen ihren, jetzt reichlich auszemessenen Localitäten Besitz nehmen konnte.<sup>4</sup>)

Auch Moser begann, seiner Lieblingsneigung folgend, das Königsorgische Gartenpalars umzubauen, zu vergrössern und in ziemlich muni-

- Registratur der 6. Abth des k. und k Reichs-Kriegsministeriums
- Das schon seit geraumer Zeit demoherte Kongseggsche Gartenpalais "alt Sr. 388 kehrte seine Hauptfigade gegen die Gumpendorferstrasse, die Seitenfront gegen Vergerse optit Eszterhäugasser in diesem Baise wohnte Zar Peter I. von Russland schrend seines Aufenthaltes in Wich (1698) Nach dem Jahre 1769 dierte das mit mein Archlein versehene Gebäude wiederholt als "filitär-Spital.
  - Acten der k und k. Technischen Mihtär-Akadenne.
- \*. Ine alte Grebel-Aufschrift war entfernt und durch nachstehende neue ersetzt

Artis Bellici Tyrocinium, Augusta, Francisci Et. Mariae Theresiae, Munificentia MDCCLH Institutum, Amphlicatum MDCCLIV. ficenter Weise als Ingenieur-Schule einzurichten. Er kam aber mit diesem Vorhaben, welches schliesslich eine Summe von 14:200 fl. erfordert hat, nicht mehr zu Ende.

Schon seit längerer Zeit - war die Zügellosigkeit und Ungezogenheit -der in der Chaosischen Stiftung befindlichen Jugend zu einem solchen ·Grade gestiegen, daß nicht allein das Publicum darüber aufmerksam -gemacht wurde, sondern auch dieser Umstand zur Kenntniß Ihrer Majestät oder Kaiserin-Königin kam; die Jugend war in den Sitten, in der Verpflegung und in der Reinigkeit äußerst verwahrloset. (1) wovon sich die Monarchin \*durch emige unvermuthete Erscheinungen 2) im neuen Stiftsgebäude persönlich die Überzeugung verschaffte. - Maria Theresia liess deshalb den Hofräthen von Neumauer und von Thoren, beide vom geheimen Directorio in publicis et cameralibus, am 23. November 1754 den Auftrag ertheilen, «sich in das neue Stiftsgebäude zu Gumpendorf zu verfügen, allda alles was die Gebahrung der Stiftsgelder, die Zucht und ·Erziehung, die Kost und Kleidung betrifft, genau zu erforschen. 3) und darüber ihren Bericht zu erstatten. Die Relation lautete ungünstig, denn am 13. März 1755 erschien ein Hof-Decret des Inhalts: ses hätten Ihro ·Kayserl, Königl, Majestat.... Sie beede Herren Gebrüdern von Moser von der Chaosischen Administration, und respective Executorey künftig gänzlich zu entheben, und solche insoweit es die darinnen befindhehe arme Findlinge und Waysen betrifft, denen von Wien (als welchen die ·Besorgung darüber nach dem klaren Inhalt des von dem Gottseeligen Stiffter hinterlassenen Testaments ohnstreitig gebühret) aufzutragen in · Gnaden resolviret. (1)

Die Stadt Wien erlangte nun das, was man ihr 90 Jahre lang vorenthalten hatte, die Verwaltung der Chaos'schen Stiftung. Eigentlich waren
es nur mehr die Reste dieser Stiftung, zu deren Administratoren und
Executoren der Wiener Raths-Präsident und n. ö. Repräsentations-Rath
Joseph Kornritter von Ehrenhalm und der Stadt-Unterkammerer Ferdinand
Sehrenk ernannt wurden. Fast alle Nebenstiftungen gelangten an die
Ingenieur-Schule im Königsegg'schen Gartenpalais oder wurden aufgekündet,
wie z. B. die 12.000 fl. der Herzogin von Savoyen.

Mit der Ingenieur-Schule in Gumpendorf werden wir uns später noch eingehend zu beschäftigen haben: vorläufig sei nur erwähnt, dass sie nach Moser's Absetzung von den Hofräthen Franz Graf Eszterhäzy von Galantha und Theodor von Thoren unter der Oberaufsicht des Directorii in publicis et camerahbus verwaltet wurde.

<sup>1)</sup> Registratur der 6. Abth. des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>1)</sup> Ebendort,

<sup>3)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

<sup>4)</sup> Ebendort.

Die weiteren Wandlungen, welche die Chaos'sche Stiftung noch erlabren hat, bieten für uns nur mehr ein geringes Interesse, weshalb deren machste Schicksale in gedrängter Kurze mitgetheilt werden konnen. Am 30 April 1767 wurde die Stiftung aus der Währingergasse nach dem Warsenhause am Renaweg verlegt. Ein gleichzeitiges Hof-Decret erhöhte the Anzahl der Chaos'schen Stiftlinge von 82 auf 100 und setzte fest, dass für jeden derselben jahrlich 70 fl. aufgerechnet werden durften. Diese Vermehrung der Stiftplätze erklärt sich daraus, dass im Waisenhause die krhaltungskosten beträchtlich reduciert werden konnten, weil Lehrer, Raumbehkeiten u. s. w. bereits vorhanden waren. Deshab vermochte man auch von den Stiftungs-Interessen 2000 fl. dem Bürger-Spitale für den Interbalt der Eindelkinder zuzuweisen und ausserdem noch 500 fl. ausasscheiden, dannt, wie schon bisher, den austretenden Knaben ein Betrag von 6 fl. erngehändigt, Bekleidung und Zubehör belassen, und für jene, die bei winem Handwerk-meister in die Lehre traten, das Aufding- und Freisprechgeld bezahlt werden könne. Ferner ward bestimmt, dass Knaben, welche künftig in die Stiffung aufgenommen werden sollten, nicht über acht Jahre all -em durften und vollständig gesund und Wachsthum versprechend sein mussten, knaben, die aus Wien gebürtig waren, genossen bei der Aufnabme stets den Vorzug. Hierüber wurde vom Wiener Stadtmagistrate on ganz neuer Stiftbrief am 17. Januar 1775 ausgeferligt. 1

Im Watsenhause am Rennweg verblieb die Chaos'sche Stiftung bis 1785, in welchem Jahre sie sammt dem Watsenhause in das vom Katser Joseph II. eben aufgelöste spanische Spital in der Watsenhausgasse verlegt ward.<sup>2</sup>)

Im Jahre 1785 wurde mittels einer, am 1. Juli pul-ficierten Allerbochsten Entschliessung die Verwaltung der Chaos'schen Stiftung dem Wiener Stadtmagistrat wieder abgenommen und an die damalige Stiftungs-Ober-Direction übertragen.

Karl Leopold von Moser, der wahrscheinfich niemals in eigentliche Inquade gerathen sein mochte, wurde später von der Kaiserin wiederhoot und rasch nachemander ausgezeichnet. Er erhielt mit dem Hof-Decret vom 6. October 1764 die Geheimraths-Würde<sup>4</sup>) und wurde mit Diplom

Deser Stiftbrief ist von dem Bürgermeister Jaseph Georg Hörf unterschrieben.
 Bus Stiftungsvermögen bestand damals noch aus 229 150 ff. Capital und dem auf jährlich
 32.5 ff. bewerteten Zinsen-Erfrägnisse aus dem alten Chaos'schen Stiftungshäuse in der Kärntnerstresse.

<sup>\*1</sup> J. N. ron Savageri: \*Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Sudangen u. s. w. 4 Band.

Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

In dem Decret wird besonders hervorgehoben, odie durch ihn hergestellte vororedliche Reschaffenheit der Chaosischen Stillung, die ihr seine aufgefunten herrichen-Gebaude und die von 80 auf 150 vermehrte Anzahl der Stiftknaben, wie auch, daß

vom 26. Januar 1765 in den Freiherrenstand erhoben. — Der interessante Mann, dessen Leben und Wirken so eng mit der Chaosischen Stiftung verflochten erscheint, starb, hochbetagt, am 23. November 1770.

# 3. Die Liechtenstein-Savoy'sche oder (Emanuelische) Ritter-Akademie,

Wie schon an einer früheren Stelle angedeutet worden ist, unterliegen Stiftungen vielfachen Wandlungen und Störungen, obwohl in den Bestätigungen der Stiftbriefe von Seite der Landesfürsten jedesmal, ebenso wie in den Urkunden über Friedensschlüsse, die Worte »für ewige Zeiten« gelesen werden.

Mehrere jener Stiftungen, welche einst mit der Chaos'schen Stiftung vereinigt waren, sind gegenwärtig entweder schon längst erschöpft und bedeutungslos, oder – ohne Rücksichtnahme auf den Stiftbrief – mit anderen Stiftungen zusammengelegt und verschmolzen worden. Wir können diese Stiftungen, welche stets nur als Sterne geringerer Grösse gelten konnten, um so eher übergehen, weil wir zu einem Gegenstande weiter gehen müssen, der für die k. und k. Technische Militär-Akadenne die allergrösste Bedeutung besitzt. Dem Verfasser dieses Buches sind nicht alle für die Sache wichtigen Urkunden erreichbar gewesen, weshalb er hinsichtlich einer vollständigen Klarstellung der Angelegenheit auf künftige Darstellungen, welche übrigens erwartet werden dürfen, verweisen muss.

Es steht zu fürchten, dass wir vor unseren Lesern Persönlichkeiten und Dinge erscheinen lassen müssen, die heute nur mehr wenig bekannt sein mögen und welche bei flüchtiger Leetüre das Urtheil, als wären sie von geringem Interesse, hervorbringen könnten. Dieses vorschnelle Urtheil worde ein ganz unrichtiges sein! Im allgemeinen vergessen wir alle sehr rasch, und wenn wir uns auch von Einrichtungen und Zuständen. die einmal herrschend gewesen, eine bald mehr, bald weniger verschwommene Vorstellung festzuhalten vermögen, sind doch die Namen und Personen in der Regel ziemlich schnell dem Gedächtnisse entschwunden. Dadurch begehen wir einen Act der Undankbarkeit gegen längst begrabene Generationen und setzen uns, bei so geringer Kenntnis unserer Altvordern, der Gefahr aus, zu wähnen, es seien jene Zeitgenossen, deren Namen uns zuweilen bis zum Übermasse ins Ohr klingen, an Wert und Bedeutung den vergessenen Leuten, die seit hundert Jahren oder länger der Erde zurückgegeben worden sind, voran zi setzen. Zuweilen kommt es allerdings vor, dass ein bedeutender Todter uns lärmend in das Gedächtnis gerufen und zum Ideal verklärt wird, wenn man seinen Namen mit den

er in dem Chaosischen Stifte die Ingemeur-Kunst eingeführet, und öfter auf seine eigenen Kosten Actus publicus aus den Kriegswissenschaften abhalten ließ -

J. N. von Surageri: Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stirtungen u. s. w. -1. Band.

Schiagworten in Beziehung setzen kann, welche Journale oder Volksbeelücker unter die Menge zu schleudern lieben. In unserem Falle stünde siehes aber nicht zu erwarten! Die Persönlichkeit, welche wir auftreten lassen missen, ist der Masse der gegenwärtig Lebenden schon vollends untekannt geworden; sie stand dem politischen Getriebe ihrer Zeit ganz fern und ihr Thun beschränkte sich fast ausschliesslich auf Acte der Nachstenliebe und der edelsinnigsten Mildthätigkeit. Wir haben eine Frau zu schildern, die wir getrost als die unermüdlichste und freigebigste Menschenfreundin ihres Zeitalters bezeichnen können und deren reich detierte Stiftungen noch gegenwärtig, wenn auch in theilweise sehr versinderter Gestalt, fortbestehen. Die Wohlthätigkeit dieser edlen Frau, deren Name meinals hätte vergessen werden sollen, hatte nichts gemein mit dem später modern gewordenen philantropischen Pharisäerthum, welches durch Mildthätigkeit nur Außehen erregen will und berechnet, was sich damit wohl an Stellung, Titel und bunten Bändern gewinnen liesse.

Derlei kleine Nebengründe zur Nächstenhilfe waren bei der Fürstin, von der wir zu berichten haben werden, nicht vorhanden: sie besass durch die Gebort und ihren Reichthum alles, was den Menschen gewöhnlich begehrenswert erscheint. Wenn wir aber die herben, verbitterten, häufig männliche Energie ausdrückenden Briefe und Schriften dieser hochgestellten und hochsunnigen Frau als Massstab für ein weiteres Urtheil gelten lassen wollen, dürfen wir die begründete Vermuthung aussprechen, dass ihr Herzens- und Familienglück zeitlebens unbekannt geblieben sein mögen.

Maria Theresia Antonia Felicitas, Tochter des Fürsten Hans Adam von Liechtenstein, wurde am 11. Mai 1694 geboren 1) und vermählte sieh 1713 mit dem kaiserlichen Feldmarschall-Lieutenant Thomas Emanuel Prinzen von Savoyen-Carignan, dem altesten Nessen und damals mathmasslichen Erben des grossen Prinzen Eugen von Savoyen, welcher letztere auch als der eigentliche Urheber dieser Heirat gelten muss. 1) Prinz Eugen von Savoyen, der bekanntlich im Dienste von drei Kaisern Reichthum, Einstuss und einen unsterblichen Namen erworben hatte, suchte seine Nessen nach Österreich zu ziehen, in welchem Lande ihnen zweite Heimstatten eröffnet werden und durch Verbindungen mit den vornehmsten Famihen ansehnliche Besitzungen zufallen sollten.

Als sich Prinz Thomas Emanuel mit der Fürstin Marin Theresia com Liechtenstein verheiratet und dadurch die Verbindung des Hauses Saragen mit einem der ältesten und begütertsten unter den Geschlechtern des österreichischen Hochadels zur Thatsache gemacht hatte, sehnen der angestrebte Zweck — wenigstens zum Theile' — erreicht worden zu sein. Aber das feindselige Schicksal, welches über den Bruderssöhnen des aressen Eugen waltete, zerriss dieses Familienband nach wenigen Jahren.

<sup>1)</sup> Falke: •Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein.• 11. Theil.

<sup>2.</sup> Arneth: Prinz Eugen. 3. Band.

Herzog Thomas Emonuel starb 1729 and bald nach ibm schied sein einziger, zwanzigjähriger Sohn Engen Johann Franz, über dessen Charakter und Geistesgaben wenig Vortheilhaftes gemeldet wird, ebenfalls aus dem Leben (1734). Three Gatten upd Sohnes früh beraubt, widmete sich die Herzogin-Witwe Maria Theresia fortan nur mehr dem Wolde ihrer Unterthanen und Mitmenschen, Als eine pestartige Scache in Böhmen witthete und namentlich die der Herzogin gehörende Herrschaft Schwarz-Kosteletz entvölkerte, zeigte die Fürstin mannlichen Moth und linderte durch die grossartigste Freigebigkeit die Folgen des Luglücks. Mit gleicher Hochherzigkeit steuerte sie dem Elende, das der siebenjährige Krieg - die Schlacht von Kolm wurde auf dem Roden ihrer Herrschaft Planian geschlagen' — über viele ibrer Unterthanen brachte. Jahr für Jahr opferte die Herzogin Marin Theresia grosse Summen Geldes, um gefangene Christen aus der Sclaverer der nordatrikanischen Piraten zu befreien. Ausserdem erlegte sie ein bedeutendes Capital, aus dessen Interessen bei St. Stephan in Wien vier Domherren-Platze neu gestiftet und dotiert werden konnten und begründete das gegenwärtig noch bestehende, reich ausgestattete sogenannte Savoy sche Damenstiff, Für uns ist jedoch die Errichtung der Sayov'schen oder Emanuelischen Ritter-Akademie auf der Laungrube von weit grösserer Wichtigkeit als alle vorgenannten Stiftungen, Möge die Entstehungs- und Umwandlungsgeschichte der Savoy-schen Ritter-Akademie bald einer gründlicheren Darstellung gewürdigt werden, als es bei dem Umfange und Zwecke dieses Buches thunlich gewesen ist.1

Es scheint, dass die Herzogin von Savoyen sich schon bald nach dem Tode ihres einzigen Schnes mit dem Gedanken zu beschäftigen begann, eine Cavaliers - Akademie in Wien zu begeinden. Damals fochten, aus Anlass der streitigen Thronfolge in Polen, unsere Heere mit wenig Click gegen Frankreich und dessen Verbündete und noch ungunstiger als der Verlauf dieses Krieges war bekanntlich derjenige des einige Zeit später ausgebrochenen Kampfes gegen die Türker, in welchem wir als die Bundesgenossen Russlands eine wenig beneidenswerte Rolle spielten und mit dem das Aussterben des Mannesstammes der Habsburger zusammenfällt. Die letzten Regierungsjahre des Kaisers Kart VI, hatten verschiedene namhafte Mangel, sowohl in der Verwaltung als auch - und hauptsachlich! - in den Einrichtungen des Heeres dargethan, weshalb es nahe lag, dass der patriotische Sinn der Herzogin Maria Theresia auf das Project verfiel, auf eigene Kosten eine wahrhaft fürstlich eingerichtete Schule zu begründen, in welcher Sprossen des Hochadels sich unter der Mitwirkung ausgezeichneter Lehrer - je nach ihrer eigenen Wahl' -die Vorbildung entweder für den öffentlichen Dienst oder für denjenigen in der Armee erwerben konnten. Während der Knegswirren, welche der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie verlautet, soll ein bewährter Fachmann sich bereits der Lösung dieser schwierigen, keineswegs dankbaren Aufgabe unterzogen naben.



HERIZOGIN MARIA THERESIA FELICITA VON SAVOVEN, GER FURSTIN LIEGHTENSIEN

The Observate word is fined to be nell result to severy. I to Danson title in William

Regierungs-Antritt der Königen Maria Theresia entfesselte, gewann der Plan der Herzogin von Sacogen ganz bestimmte Geslaft und sie trat in Unterhandbingen sowohl mit den Administratoren der Chaos'schen Stiftung, den Gebrüdern von Moser, und der Stadt Wien als auch mit den niederesterreichischen Landstanden, welche die Auflassung ihrer eigenen Akademie vereits beschlossen hatten und deshalb erbötig waren, zwolf Stiftungsplatze an der neuen Savovischen Akademie zu errichten.

Næhdem mit den Gebrudern von Moser ein vorläufiges Abkommen erzielt worden war, konnte im Jahre 1716 mit der Herstellung des Akademietebandes auf dem Chaos'schen Stiftsgrunde ob der Laungrabe begonnen werden.') Wie sehon an einer früheren Stelle bemerkt worden ist, besass die Herzogin keinerlei Ursache, sich an der Ausführung des Neubaues zu erfreuen. Ohwohl einzelne Innenräume (Speisesaal) noch jetzt von der Munificenz der Fürstin Zeugnis geben, verstanden die geschmacklosen und vier praktischen Bethäligung ihrer kunst recht stümperhaften Bauleiter - durchaus nicht, die bedeutenden Geldsummen, welche ihnen zur Verfilmag gestellt worden waren, in zufriedenstellender Weise zu verwenden. i se unterbessen das Ebnen des Bangdatzes, sowie das Rigolen des anstossenden Gartengrundes, woran übrigens auch die Schwierigkeiten, welche der Chaos'sche Testaments-Executor Karl von Moser unaufhörlich erhob, Metre-ache sein mochten. Zwischen dem letzteren und der Herzogin hatten sich seit einiger Zeit die Beziehungen in sehr oberfreulicher Weise verändert, was aus dem unsteten, ehrgeizigen und leidenschaftlichen Charakter Moser's erklart werden muss. Der Chaos'sche Stiftungs-Administrator hatte dem Veabaue auf dem Stiftgrunde wohl nur in der sicheren Erwartung zuze-tunnit, dass die nen errichtete Akademie mit dem von ihm verwalteten Sufte entweder vollständig vereinigt werden oder wengstens die Leitung and Verwaltung der Savoy-chen Fundation ihm zufallen wurde. Aber weder das eine noch das andere lag in den Absichten der Stifterin, welche to Leitung three Austalt theils selbst führen, theils durch Prinzen des "La vor Liechtenstein versehen lassen wollte. Die erfahrenen Enttäuschungen serietteten Moser mit zahlreichen Ammositäten und Nergeleien an die Herzogin beranzutreten, his diese endlich die Geduld verlor und sich durch

Das Gebaude der heutigen kund k. Technischen Mihtar-Vkademie zeigt auf der Hofsen in Inschrift Mara. Theresia, Dux. Sabaushae. Nata. Pr. Di. Lacktenstein. Nob h. 2002 intr. Academiam. Reth. Pt. Pa. s. Marist, im 14. Dro. Imperative. Austriae. Fulem. 24. Academiam. Reth. Pt. Pa. s. Marist, im 14. Dro. Imperative. Austriae. Fulem. 24. Academiam. Reth. Pt. Pa. s. Marist, im 14. Dro. Imperative. Austriae. Fulem. 25. Academiam. Academia. Academia.

\* Es wird een meister Lesern bekaren sein. Liss das firbande der Savierseren terbenar urspefinglich nur zwe Stockwerke besass. Ein driftes Stockwerk wurde eist zeiselgt als aus der Vereinigung der k. k. Geme-Akadenne mit der k. k. Artiflere-Stadenne der petzige k. und k. Testinische M. Lar-Akadenne entstand.

einen Machtspruch der Kaiserin-Königin vom 3. Mai 1751 all dieser Boßheiten« zu entledigen wusste. In dem betreffenden »Hof-Resolutions»Decret« wurde verfügt, »dass der Chaos'sche Stiftungs-Grund von der adelichen Academie durch eine Scheidmauer vollends abgetheilet und aller Grund, worauf die Academie sammt Garten und Reitschul stehet, »um die angebothene 7.000 fl. eigenthümlich dahin überlassen werden »solle.«¹) Diese Urkunde brachte die Herzogin von Savoyen in den Vollbesitz von nahezu der Hälfte des damaligen Chaos'schen Territoriums auf der Laimgrube. — Schon vorher (9. Februar 1751) war auf Wunsch der Herzogin ein Hof-Decret an den damaligen Land-Marschall in Österreich unter der Enns, Karl Ferdinand Reichsgrafen von Königsegg-Erps, erlassen worden, welches aussprach:

»Es haben Allerhöchst gedachte Ihro Kayl. Königl. Majestät auf die von der Frauen Herzogin von Savoye, gebohrnen Fürstin von Liechtenstein, wegen derselben nächst der Chaos'schen Stiftung errichteten Academie, und in puncto der von der Administration dieser Freyherrlich Chaos'schen Stiftung praetendierenden Mit-Einsicht, und sonsten angebrachten Beschwerführung Allergnädigst und ausdrücklich zu resolvieren geruhet. daß erwehnte Savoyische Adeliche Academie von besagter Chaos'schen Stiftung vollends und solchergestalten abgesonderet werden solle, damit keine mit der anderen die mündeste Verknüpfung habe.«

»Und da mehr Allerhöchst ernannt Ihro Kayl, und Königl. Majestät »zu deßen so sicherer Bewerkstelligung, folgbar zu gänzlicher Behebung »aller jetzt und künftigen Irrungen zwischen der Academie und der »Chaos schen Stiftung, eine eigene Hof-Commission in der Person deren »beeden Herren Directorial Hof-Räthen Herrn Grafens Franzen von Eszter»házy und Herrn Karl Holler von Doblhoffen allermildest anzuordnen »bewogen worden u. s. w.«²)

Die Savoy'sche Akademie scheint erst im Jahre 1749 eröffnet worden zu sein. In dieselbe konnten nur adelige Jünglinge katholischer Religion eintreten.3) Nach dem Wortlaute des Stiftbriefes sollten die Zöglinge zum Besten des gemeinen Wesens ausgebildet und in allen anständigen Exercitien unterrichtet werden. Der eigentliche Unterricht war der Hauptsache nach in die Hände der Piaristen gelegt: es wurden aber ausser diesen Ordenspriestern noch fünf weltliche Professoren bestellt, nämlich drei für die verschiedenen Fächer der Rechtswissenschaft, einer für die Militärund einer für die bürgerliche Baukunst. Endlich besass die Akademie einen Tanzmeister, einen Fechtmeister, einen Ober- und zwei Unterbereiter. Für Unterkunft, Verpflegung und Unterricht hatten die Zöglinge jährlich 600 fl. zu erlegen; da aber diese Summe nicht ausreichte, so zahlte die

<sup>1)</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien.

<sup>2)</sup> Acten der k. k. Theresianischen Akademie in Wien.

<sup>3)</sup> Falke: »Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein.« 2. Band.

Herzogin Maria Theresia anlangs 10,000 fl., später 16,000 fl. jährlich hazu, zu welcher Leistung sie mittels ihres Testaments auch ihren Rechtsnachfolger verpflichtete. Ein Artikel ihres letzten Willens entband iedoch den Erben von jeder weiteren Zahlungspflicht, im Falle an der Vadernie Veränderungen, welche gegen Stiftbrief und Testament verstossen sollten, vorgenommen würden. Die Kosten für die Erhaltung ihrer vielen und grossartigen Stiftungen sollten aus den Erträgnissen ihrer Herrschaften bestritten werden.

Die Herzogin Maria Theresia von Savoyen scheute vor keinem Opfer zurück und liess kein Mittel unversucht, ihre Akademie zur Musterschule zu erheben. Wiederholt nahmen hervorragende Capacitäten, thatsächliche Leuchten der Wissenschaft, Lehrstühle an dieser Anstalt ein. So z. B. leitete der Piarist, Pater Gratian Marx († 1810), woldbekannt durch seine Reform der Gymnasien in Osterreich und später Rector am k. k. There--Linum, durch geraume Zeit das Savoy'sche Institut. Im Jahre 1769 erhielt Hofrath Paul Joseph Riegger († 1775), chemals Lehrer an der Akademie, die Stelle eines Studien-Directors an dieser Anstalt, wofür ihm der für jene Zeit sehr bedeutende lebenslängliche Jahresgehalt von 2000 fl. angewiesen ward. Gleichzeitig wurde, gegen eine jahrliche Eatlohnung von aar 300 fl., Karl Anton Martini zu Wasserberg († 1800) als Lehrer des kirchen- und Völkerrechtes an die Schule berufen. Später war der berühmte Lehrer der Staatswissenschaften und bahnbrechende Dramaturg, Joseph sonnentels, - allerdings nur durch kurze Zeit! - an der Akademie thatig. Benierkenswert ist, dass derselbe Mann, dessen Name mit der Mischaffung der Folter in Osterreich unzertrennlich verbunden ist, wiedernott I'rsache hatte, sich in bitterster Weise über die sehr mangelhafte Schuldisciplin der Zöglinge zu beschweren.

Für die Unterbringung und Verpflegung der Savoy'schen Akademiker von in so hautröser Weise Sorge getragen worden, dass man sie auch in einer Zeit, in der das Geld höheren Wert besass als heute und in welcher noch viel Wohlstand anzutreffen war, als Verwöhnung bezeichnen larf, Jedem der «Cavahers» war als Wohnraum ein eigenes Zimmer zusowiesen, neben welchem sich ein Cahinet für den ihm etwa beigegebenen Hofmeister, welchen er sich jedoch aus seinen eigenen Mitteln bezahlen musste, befand. Die Bekleidung bestand in einer einfachen Haus- und einer verhaltnismässig reichen, kostspieligen Gala- oder Ausgangs-Uniform, betzeitere wurde spater mit derjenigen der Zöglinge der Therestanischen Ritter-Akademie in Übereinstimmung gebracht, so dass die Unterschiede nur mehr in der Farbe (Silber) der Borten und Stickereten beständen. Auch den sonstigen Bedürfnissen der Akademiker war in einer mehr als

Diese Herrschaften waren: Oufmowes Schwarz-Kosteletz Panean Kumitz, Stwozetz und Rattai in Bohmen), Judenau Dietersdorf und Pixendorf in Niederostetorch. – Falke: Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein.s 2. Hand.

fürstlichen, an Verschwendung grenzenden Weise Rechnung getragen worden. Wir glauben nicht, dass die Leser es als belanglos erachten werden, wenn wir einen Auszug aus dem Contracte folgen lassen, den die Herzogin Maria Theresia von Savoyen am 1. Mai 1752 1) mit dem Traiteur Johann Joseph Strizek und dessen Ehegattin Eva Maria wegen Beköstigung der Cavaliers und Geistlichen der adelichen Academie, für welche pr. Kopf und Jahr der Betrag von 160 fl. vergütet wird«, abschloss. Für je eine Tafel von je zwölf Personen wurden an einem Sonn- oder Feiertage mittags serviert:

#### \*Erste Tracht.

- »Zwey Schissel mit Revß-Suppen.«
- »Ein Schissel Rindfleisch mit Zugehör.«
- \*Ein Schissel Grünes mit Zugehörung.«

#### »Anderte.«

- Ein Schissel eingemachtes von Kalb- oder Lam-Fleisch, oder auch »Schepserne Schlögel.«
- \*Ein Schissel Schunken Flöckl, oder dergleichen Strudl, auch Schlick-\*Kräpfl.«
- »Ein Schissel Gebrattenes als von Kapaun, Händl, Gänß, Anten oder »Wildpräth nach der Jahreszeit.«
- »Ein Dorten, oder andere Pacherei.«
- »Anstatt des Salz-Vaß wird hernach alle Sonn- und Feuertäg ein »Obst, zwibach, oder auch Hollehippen aufgesetzet das ganze »Jahr.«
- »Item wird ein jeglichen jungen Herrn die Mahlzeit vor ordinari um »einen halben und einem Geistlichen vor einen Kreuzer Mund »Semmel aufgelegt, sollte aber einiger etwas mehreres an Brod »anverlangen, so wird demselben auch allermassen dieses »benöttigte abzureichen seyn.«
- »Nachts an allen Fleischtägen ein Schissel Suppen wechselweise.«
- »Ein Schissel eingemachtes, jedoch Niemahlen kein geschnättl, Flöckh »oder Ochsen-Fueß.«
- -Ein Schissel Grünes oder anstatt dessen in Sommer unterweilen »ein Sallat.«
- »Ein Schissel gebrattenes.«

Wenn wir unter den Wochentagen den Montag als Beispiel auswählen, so lautete der betreffende mittägliche Speisenzettel folgendermassen:

#### >Erste Tracht.«

- \*Zwey Schissel Braune Suppen.\*
- »Ein Schissel Rindt-Fleisch mit gebührender Sauce.«
- →Ein Schissel grünes mit zugehörung.»

<sup>1)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

#### Anderte.«

- »Ein Schissel gutt eingemachtes.«
- Ein Schissel Flöckh.«
- »Ein grosser Kälberner Niernbrathen.«
- »Ein Schissel Sallat.«

In nicht minder opulenter Weise pflegten die »Cavaliers und Geistlichen« der Savoy'schen Akademie an Freitagen oder anderen gebotenen Fasttagen zu tafeln. Auf dem Mittagstische erschienen an solchen Abstinenz-Tagen, als:

### \*Erste Tracht.«

- \*Zwey Schissel Suppen wechselweise.«
- >Ein Schissel Ayr-Speiß.«
- Ein Schissel Mehl-Speiß.

#### »Anderte Tracht.«

- »Ein Schissel Grünes mit zugehör.«
- »Zwey Schissel mit differenten Fischen.«
- Ein Schissel (wofehrn kein Bach-Fisch!) etwas gebachenes; mit dem
   Bach-Fisch aber ein Sallat oder Obst-Speiß.

## »Nachts an Fast-Tagen.«

- •Ein Schissel Suppen wechselweise.«
- >Ein Schissel frisch gesottene Ayr, oder in deren Abgang zu ende >etwas gebachenes.«
- »Ein Schissel Mehl-Speiß.«
- ·Ein Schissel Fisch mit differenter Zurichtung.«

In einem Zusatz-Artikel des Contractes war ausserdem festgesetzt worden :

- » 1<sup>mo.</sup> Anstatt des gebrattenen solle niemahlen ein Schöpsen- oder »Schwein-Fleisch aufgesetzet werden.«
- \*2do. wird mann nichts darwider haben, wan sich bey einer solchen Taffel ein gast einfindete, indeme doch allezeit auf was mehreres mueß angetragen werden.\*
- -3<sup>tio</sup> Obligiret mann sich auch an Fleischtägen alle Morgens mit Rindt-Suppen, und an Fasttägen mit einbrän-Suppen versehen zu seyn, im Fall ein junger Herr etwas verlangen sollte.«
- -4° wird Er, Traiteur, die Taffel mit Salz-Vässern worein theils -Salz und Pfeffer gefüllet, wie auch mit Nothwendigen Öhl und Essig versehen.  $^{\circ}$ 1 . . . . . . .

Wir haben nun die Leser in einer vielleicht allzu ausführlichen Art und Weise mit den lucullischen Genüssen vertraut gemacht, welche den Savoy'schen Zöglingen geboten wurden und müssen, nachdem wir lange genug in längst \*entschwundener Pracht\* geschwelgt, die Schicksale unserer

<sup>1)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

so reich und schön ausgestatteten Akademie weiter verfolgen. Leider sind diese während des ungefähr dreissigjährigen selbständigen Bestehens der Schule mehr düster als erfreulich gewesen, und es ist keine Übertreibung oder Phrase, wenn behauptet wird, die grossherzige Stifterin habe mit ihrer Schöpfung nur sich und ihren Erben Dornenkronen gewunden. Im allgemeinen besitzt die Geschichte der Savoy'schen Akademie mit derjenigen der ältesten Zeit des Theresianums mancherlei Ähnlichkeiten. Auch das letztere Institut konnte anfänglich weder leben noch sterben; die Savoy'sche Akademie in ihrer ältesten Gestalt musste aber unbedingt zugrunde gehen, als nach dem Tode der edelmüthigen Gründerin die Hände nicht mehr vorhanden waren, welche das so glänzend eingerichtete Institut gegen die Ungunst der Verhältnisse und gegen die feindseligen Zeitströmungen hätten beschützen können oder wollen.

Die Herzogin Maria Theresia hatte sich mit ihrer Akademie eine Bürde aufgeladen, welche Frauenhände dauernd nicht zu tragen vermochten. Der Akademie-Verwalter, dem sie volles Vertrauen zugewendet hatte, erwies sich als »ein ungetreuer Beamter«, der sein Vertrauensamt zu seiner eigenen Bereicherung missbrauchte. — Ohne Zweifel hatte die hochsinnige Gründerin vorausgesetzt, es würden ihr in der Leitung der Akademie ihre nächsten Verwandten, die Prinzen des Hauses Liechtenstein, werkthätige Unterstützung leisten. Die Erwartung traf aber nicht in vollem Masse zu: theils deshalb, weil die Sprossen dieses Fürstenhauses mit der Wahrung ihrer eigenen Familienund Besitz-Interessen hinlänglich in Anspruch genommen waren, theils deshalb, weil sie in hervorragenden Stellen in hervorragender Weise zu wirken berufen worden waren, wie solches namentlich bei dem Feldmarschall Joseph Wenzel Lorenz Fürsten von Liechtenstein († 1772), dem grossen Neuschöpfer unserer Artillerie, der Fall gewesen ist. Eine stramme Oberleitung blieb also der Savoy'schen Akademie allezeit vorenthalten, weshalb es nicht befremden kann, wenn die Disciplin und Sittlichkeit in dieser Schule während der dreissig Jahre ihres selbständigen Bestehens ausserordentlich viel zu wünschen übrig liessen, zumal als die wegen ihrer schulmännischen Tüchtigkeit und Thätigkeit mit Recht gerühmten Piaristen an der Savoy'schen Akademie sich nur wenige Lorbeeren sammelten. Wurde doch bis zu den Stufen des Thrones darüber Klage geführt, dass die Zöglinge zu wiederholtenmalen die Wohnung des Rectors gestürmt hätten, um aus deren Fenstern bequem nach den gegenüber wohnenden »Mägdgen ausblicken« zu können, oder darüber, dass zwei aus Lothringen stammende »Cavaliers» sammt ihrem Hofmeister an einem Fasttage in die Küche eindrangen, um sich vom Traiteur »Wiener Schnitzlen« vorsetzen zu lassen. Können derlei Ausschreitungen allenfalls noch als Zöglingsstreiche bezeichnet werden, die am besten in einer Massregelung ihre Ahndung gefunden hätten, so sind dagegen das Beispiel, dass ein Zögling gegen einen Präfecten eine Ärgernis erregende Anzeige vorbringen musste und ungeachtet seiner vom Juristen Martini nachgewiesenen Schuldlosigkeit sofort entlassen ward, während der eigentliche Übelthäter so gut wie straffos blieb, und die Thatsache, dass ein anderer Zögling «wegen eines begangenen Verbrechens» der Justiz überhefert wurde, ") als überaus drastische Symptome der Entartung und des vollständigen Verfalles von Zucht und Ordnung anzusehen.

Während des siehenjährigen Krieges stand die Akademie nahezu beer, ohne dass aber durch diesen Umstand die bedeutenden Erhaltungskosten sieh irgendwie vermindert hätten. Das Institut war nämlich schon damals mit Pensionen und anderen jährlich wiederkehrenden Zahlungen belastet und die nächste Zukunft schien von der Herzogin noch schwerere finanzielle Opfer zu erheischen. Von Sorgen gedrückt und die Erfolglosigkeit aller ihrer bisherigen Mühen erkennend, mochte diese zu dem Entschlusse gelangt sein, mit der Kaiserin-Königin in directe Unterhandlungen zu treten, damit letztere die schon dem Siechthame verfallene Akademie in ihre Protection und vermittels des Directoriums in publicis et camerations in ihre Oberleitung übernehme. Nachdem sie sich der Zustimmung der Monarchin versichert hatte, schrieb die Herzogin im Jahre 1756 (ohne verteres Datum) folgendes Gesuch.<sup>2</sup>)

«Allergnädigste Kayberin, Königin und Frau Frau!»

-Ewer Kayl, Königl, Majestät wirdt in Allergnädigstem Angedenken -bywohnen, daß bey Errichtung einer Cavalliers-Academie mein Haupt-Absehen auf die Beförderung des Allerhochsten Landes-Fürstlichen Dienstes, und des damit verknüpften Boni publici gerichtet gewesen ist. Da nan zu vollkommener Erreichung dieses Endtzweckes an einen eyfrigen and in Sachen erfahrenen Ober-Directorium der Academie das mehreste -getegen ist, ich aber einem so wichtigen Werck erforderlichermatien vorzastehen mich meht getraue, überdießes auch die in dem errichteten Fundations Instrumento dießfahlß gemachte Vorkehrungen den erwunschten Effect meht allerdings anhoffen latten; Alli gelanget an Ewer Kayl, Konigl. Maje-tat hiemit mein allerdemuthigstes Bitten, wormit Allerhöchst Selbte gerühen möchlen, die Über-Administration dieser ohnehm tediglich zum Allerhochst Landes-Fürstlichen Dienst gewiedmeten Academie Emein geweitigen Ober Praesidi des Kayl, Komgl. hochföhlichen General-Directorii wist and auf künfftige bestandige Zeitten Allergnadigst aufzutragen. Wolangegen ich mich amnit allerdemtitligst erklähre, dab ich das zu Interhaltung der Acadenne Jahrheh fundierte Quantum pr. 15.000 fl. 5 polesmald in quartaligen Ratis rightig abbilinen, überdielles auch jenes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naheres in den Acten des k. k. Theresamins zu Wien. Es muss beigetugt ac den dass die meisten der augeführten Exempel der Zeit augehoren, in welcher die 82500 sehe Akademie bereits unter staatlicher Oberleitung stand.

Original im Archiv des k. k. Ministernins des Innern.

<sup>\*</sup> Spater and 16 000 ff, exhabit

 vigore Fundations-Instrumenti § 6<sup>th</sup> zur Gebäu-Reparation verschriebene
 Capital von 20,000 fl. allsogleich extradiren werde. Die ich in Tiefster Submission ersterbe«

> Ewer Kayl. Königl. Majestät Allerdemüthigste Theresia D. v. Savoue m/p.

Diese Original-Urkunde zeigt am Rande folgende, von der Kaiserin eigenhändig geschriebene Bemerkung: »bin der hertzogin recht obligirt das »ein solches Vertrauen zu meinen stellen hat, werde gewis die hand halten »das dero christliche intentionen in allen befolget werden.«

Ein Hof-Decret vom 5. Juli 1756 setzte die Herzogin in Kenntnis, dass ihre Bitte von der Kaiserin-Königin in jeder Hinsicht erfüllt worden sei. Das betreffende Actenstück enthält die Stellen: »Immassen nun Ihro •Kayl. Königl. Majestät das — von Ihr Frauen Herzogin diesfalls auf dero •Hofstellen vorzüglich setzende gute Vertrauen mit besonders allergnädigster «Zufriedenheit bemerken, und in dessen Erwegung vorangeregtes Gesuch •nicht allein in Gnaden beangenehmiget haben, sondern auch Sie Frau •Herzogin hierdurch wiederhohlt — allermildest versicheren laßen, daß diese •mit so rühmlich-patriotischen Eyfer zum Nutzen und Aufnahme des \*gemeinen Wesens errichtete Academie zu allen Zeiten unter allerhöchster •Landesfürstlicher Protection solchergestalten besorget und administrirt •werden solle, damit der dabey abziehlende Endzweck zum Besten der ade-•lichen Jugend und des Publici auf das Vollkommenste erreichet werden •möge.«

\*So haben allerhöchst gedacht — Ihro Kayl, Königl, Majestät zu so \*mehrerer Bestättigung dero — über diese — aus großmüthiger Frey\*gebigkeit der Frauen Herzogin so stattlich hergestellte Stiftung hegenden \*allermildesten Wohlgefallens noch ins besondere zu verordnen, und aus\*drücklich anzubefehlen geruhet, daß sothanes herrliche Institutum von \*nun an zu ewigen Zeiten den Herzoglich Savoyischen Nahmen ohnab\*änderlich beyzubehalten, folglichen zu ohnverwelklichem Nachruhm Ihr
\*Frauen Stifterin die herzoglich Savoyische adeliche Academie benamset \*werden solle.\*\(^1\)

Zehn Tage später (15. Juli 1756) ergieng ein zweites Hof-Decret, welches als eine neuerliche Bekräftigung des vorangegangenen angesehen werden muss, indem es ausspricht: »daß Allerhöchst dieselbe (die Kaiserin-Königin) erwehnte zum Nutzen des Publici so hoch ersprießliche Academie »zu allen Zeiten Dero allermildest Landesfürstlichen Schutz angedeihen »zu lassen und sothanes zum ewigen Nachruhm der Frauen Herzogin und »Stiffterin gereichendes Herrliche Institutum immer mehrers empor zu "heben gemeynet seyen, eben derohalben auch ausdrücklich zu publiciren

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien und Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

-aubefohlen haben, daß solches zu keinen Zeiten anderst, alß die Herzoglich -Savoy sehr Adeliche Academie benamset werden solle, <sup>1</sup>)

Die Ubernahme der Savoy'schen Ritter-Akademie in die Oberleitung des Staates schloss eine so einschneidende Veränderung der bisherigen Laurebtungen dieser Anstalt in sieh, dass die Bestimmungen des ursprünghelen Stiftbricks grossentheils hinfallig wurden. Deshalb liess die Herzogin Maria Theresia emen neuen, definitiven Stiftbrief verfassen, unterfertigte sin am 8. September 1756 und legte ihn der Monarchin zur Bestätigung or, Letztere saumte meht, dem Wansche der Stifterin nachzukommen, Schon am 20. September 1756 ertheilte die Kaiserin-Königin allen Artikeln des Stittbriebes dire volle Zustimmung und übernahm für sich und ihre Nachfolger die Verpflichtung, die Savoy'sche Ritter-Akademie immer unverandert in der damaligen Gestalt zu erhalten. Die Herrscherin sehrieb; Memeri, setzen und wollen, daß ofterholte Stiftung und Academie von non an, und hinfuro zu ewigen Zeuen die Herzoglich Savon'sche Academne heißen und genennet, so fort unter beständigen Schutz und Oblint I user and I usern Erben and Nachkommen an I users Erzhauses, Erbkomgreichen. Fürstenthümern und Landen, aufrecht erhalten, obangeführten Suff-Brief in all seinen Puncten, Gausulen und Begreiffungen auf das genaueste nachgelebet, und von niemanden darwider gehandelt werden

 Gebieten darauf Allen unseren nachgesetzten Geist- und welthehen Ubrigkeiten, insonderheit aber jetzig — und künftigen Unseren Praesidenten, Land-Marschallen, und sonst all Unseren nachgesetzten Stellen and Gerichten hiemit guidigst, und wollen, daß gleichwie Wir diese-Luserem höchsten Dienst und dem gemeinen Weesen so vorträgliche sonderheitlich aus einem ruhmwürdigen Eifer für die Wohlfahrt der adeitchen Jugend errichteten Stiftung, Unseren Schutz zu allen Zeiten kraftiglich angedeinen zu lassen, gnadigst gemeint entschlossen seind, also such sie sothanig – adehehe Academie bey solch ihrem Instituto, Satz and Ordnung von nun an künftighin zu ewigen Zeiten rahigheh sein und bleben, auch, so viel an ihnen ist, ob dieser l'inserer darüber ertheilten Regnehmig und Bestätigung feste Hand balten und derselben in all and peder Vorfallenheit, auf Verlangen all nötbigen Schutz und Assistenz zanz willfährigst, und also gewiß leisten sollen, als ansonsten die darwider handelnde Unser und Unserer Nachfolger sehwere Ungnad ganz unnachlassig zu befahren haben würden. 2) . . . . . .

Eine der Consequenzen, welche die Überleitung der Savoy'schen Akademie von Seite des Staates nach sich zog, bestand darin, dass ein hoher Mihtar zu deren Direction berufen wurde. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Massregel beitragen sollte, die seit längerer Zeit in

<sup>1</sup> Purathch Liechtenstein'sches Archiv zu Wien.

<sup>2)</sup> Acten des k. k. Theresianums zu Wien.

Verfall gerathene Disciplin der Zöglinge herzustellen. Unter den militärischen Directoren der Savoy'schen Ritter-Akademie finden wir zuerst den k, k. General-Feldwachtmeister (später FML) Joseph Anton von Kessel. Dieser schritt mit Energie an die Lösung der ihm aufgetragenen, keineswegs leichten Aufgabe, wie aus einem Hof-Decrete vom 9. März 1757 entnommen werden kann, welches lautete: Es seve dasjenige, was Er ·Herr General wegen des in der seiner Obsorge Allergnädigst anvertrauten Herzoglich-Savovischen Academie noch sehr in Schwung gehenden bereits ·ehehin höchst verbothenen Taback-Rauchens sowohl, als des heimlichen ·Zusammengehens deren Academisten in ihren Zimmern jüngsthin mit · mehreren anzuzeigen befunden, Ihrer Kayl, Königl, Maiestät allergehorsanist -vorgetragen, und hierauf von Allerhöchst Ihroselben allergnädigst resolviret worden, daß anvorderist von Ihme Herrn Generalen besagten sammt-·lichen Academisten die fernere Ausübung dieser oberwehnten beeden ·Haupt-Fehlern und zwar unter Bedrohung deren hiernach ausgemessenen -Strafen nochmahlens auf das nachdrucksamste untersaget, alsdann aber iene, welche sich dessen ohnangesehen in ein- oder andern dieser defecten »betretten lassen, von was Geburt oder Stand Sie immer seyn mögten, offir das erste mal in threm Zimmer mit Arrest beleget, sofort das zweyte -mal in denen - in gedachter Academie bereits vorfindigen Kerkern zu ihrer wohl verdienten Bestraffung durch einige Zeit eingesperret, und endlich das dritte mal wieder dieselbe als wiederspenstige und incorri-·gible Persohnen mit der würklichen exclusion fürgegangen werden solle. 41)

Als im folgenden Jahre (1758) die Theresianische Ritter-Akademie in der Favorita nach kurzem Bestande aufgelassen wurde, weil während des Krieges nicht einmal mehr um deren Stiftungsplätze Bewerber vorhanden waren, erhielt FML. von Kessel am 13. November 1758 den Auftrag, im Gebäude der Savoy'schen Akademie zehn grössere und sechs kleinere «Zimmer allsogleich räumen und zubereiten» zu lassen, um darin neun Akademisten und sechs Fundatisten (Stiftlinge) der aufgehobenen Akademie unterbringen zu können.<sup>2</sup>)

Graf Balthasar Windischgractz, welcher bis zur Auflösung der Theresianischen Ritter-Akademie als deren Director gewirkt hatte, wurde nun zum Ober-Director der Savoy'schen Akademie ernannt, aber schon am 19. Juni 1761 von diesem Amte wieder enthoben und mit einem Ruhegehalte von jährlich 2,000 fl. pensioniert. Zu seinem Nachfolger wurde der General Graf Maximilian Cavriani ernannt, der. unmittelbar nach seinem Amtsantritte eine Verbesserung der Einrichtungen der unter Allerhöchstem Schutze stehenden Savoy'schen »Cavahers«-Akademie in Vor-

<sup>1)</sup> Archiv des k. k. Ministeriums des Innern

<sup>2,</sup> Archiv des k k Ministeriums des Innern.

chlag brachte.) Als diese Reformen von der Kaiserin-Königin gebilligt aorden waren, liess Graf Cueriani die Statuten für die Savoy'sche adelige Akademie durch den Druck veröffentlichen (1762). Während seiner Verwaltung mussten die k. k. Edelknaben, welche bisher in der Stallburg untergebracht gewesen waren, nach dem kaum zur Hälfte benützten Akademie-Gebäude auf der Laungrube übersiedeln. Am 30. April 1769 wurde der bisherige Commandant der Pflanzschule FML. Freiherr von Kleinholt— also wieder ein hoher Militär! — zum Ober-Director der Savoy'schen Akademie ernannt und ihm zur besseren Versehung seines verantwortungsreichen Amtes der Obristwachtmeister Mayer von Stolzenberg zugetheilt. Gleich im Anfange seiner Wirksamkeit wurde der Freiherr von Kleinholt ermächtigt, einen Theil des leerstehenden Gebäudes der nach Wiener-Neustadt verlegten k. k. Pflanzschule, dann die Stiftskirche und den an diese unmittelbar anstossenden Hofraum an die Savoy'sche Ritter-Akademie abzutreten (1769).<sup>2</sup>)

Es lässt sich mit vieler Sicherheit vermuthen, dass die Herzogin Moria Theresia con Saronen nicht mit allem dem einverstanden gewesen, was seit 1756 mit und in ihrer Akadenne »verbessert», vielmehr abgeändert worden war, und auch die Wahl von deren Ober-Directoren dürfte ihren Wunschen nicht allemal entsprochen haben. Uberhaupt mochte die m das Greisenalter gelangte Fürstin, welche mit grosser Zähigkeit am Uberkommenen, an den Überlieferungen einer entschwindenden Zeit festbielt, nut tiefem Misstrauen der Zukunft entgegenblicken, für deren sehon erkennbar gewordene Anschauungen und Neigungen sie keine Symeathien besitzen mochte. Viele Reformen der Kaiserin-Königin hatten ebensouenig den Beifall der edlen Herzogin gewinnen können, wie die schon in mancherlei Erscheinungen in der Verwaltung und Regierung sich ankondigende, spater zu grosser Geltung gelangte Utilitäts-Theorie. Hesorgiusse ver-chiedener Art bedrückten die Seele der Herzogin und in ihrem Testamente vom 16. April 1769 brachte sie diese Sorgen deutlich zum Ausdrucke. See ahnte, dass ihrer Akademie, an welcher sie noch immer mit fast mütterbeher Liebe hing, nach ihrem Tode Gefahren drohen würden und mochte wold schon bereat haben, dass sie in excessiver Grossmuth oder in Augenblicken der grössten Hilflosigkeit sich die oberste Leitung derselben batte entschlüpfen lassen. Darum bemühte sie sich noch durch mehrere Artikel ihres Testamentes der Akademie, die ihren Namen trug, die Dauer zu sichern. Wir lassen die drei in dieser Beziehung besonders interessanten und charakteristischen Abschnitte ihres letzten Willens hier folgen:

3. 24 Verlange und verordne Ich, daß Mein instituirter Universal-Erbe, und dessen jeglicher Successor zu der von Mir erbaut — und aufgemehteten Adelichen Academie auf der Laimgruben alle Jahr die, in

<sup>1)</sup> Acten des k. k Theresianums zu Wien.

<sup>&</sup>quot; Acten des k. k. Theresianums zu Wien

dem hierüber ausgefertigten und von Ihro Kayl, Königl. Apostolischen Majestät bereiths Confirmiete Stifft-Briefe verschriebene 16.000 fl. Rhem, gleichwie Ich solche bey meinen Lebzeiten Jährlich und zwar Quartal-Weiß abreiche, forthin par entrichten und abführen solle;«

Im Fahl aber etwa nach Meinem Todt in besagter Academie dem -buchstablichen Stifftungsinstrumento und instituto zuwider lauffende höchst schialliche Veränderungen oder Vermischungen vor sich gehen sollten, allermassen sich zum öfftermahlen annoch in Meinen Lebzeiten gefäget, daß Mann unterschiedliche Neue und Verderbliche schnur gerade wider da-Heilsambste institutum handeliide Missbräuche hat enführen wollen, wann -nicht zu derley hinterstelligmachung und verhindernuß Meine Zuflucht zu -lbro Maiestät genohmen und allerhöchst Deroselben Meine unterthänigste Vorstellungen gemacht hätte, Emfolglichen, wann etwan zur Zeit, da Mir stiett die Augen schliessen wird, daß Heylsambste Institutum dieser sadelichen Academie ewelches doch bloß und allein die nuzbarkeit Vorsche allerhöchsten Dienste des Landesfürsten und des allgemeinen Weesens zum Absehen hat; sollte Verendert, die Stifftungsordnung wider meine «vorgeschriebene Willens - Meinung umgekehrt, oder etwa die der- mahlige Savoy'sche Adeliche Bilter-Academie auf anderen Fuß gesetzet, -oder ganz andere gestalt und ansehen überkommen sollte, so erkläre ·mich hiemit per expressum, daß in solchem Fall Mein künfftiger Universal-Erbe zu Bezahlung obgedacht jährlich verschriebener 16,000 fl. keines-

-§. 31. Erkläre mich hiemit zu mehrererVersicherung Meiner letztwiligen Disposition und gemachten Stifftungen (welche nach Meinem Tod
werden publiciert werden, und worüber die förmbehen Stifft-Briefe vorhanden seind), daß, wann etwa der Regierende Hoff nach gemachter
-publication derselben, eine andere arth einführen oder nur im geringsten
-eine Verenderung machen wollte, welche dem klaren Buchstaben des
-Stifftbriefes entgegen wären, im solchen Falle Meine publicierten Stifftungen
-odie einzige Freylem-Stifftung außgenommen, worüber mit Ihro Majestät
-der verwittibten Kayserin allschon einverstanden bin) völlig und gänzlich
-widerrufen seynd, und daß verschriebene Geld-Quantum oder Fundus
-dem Universal-Erben zukommen solle.

•§. 33. Gebe auch weiters Macht meinen Herren Testaments-Executoren, und will sie er-ucht haben, sich öfters des Jahrs um die Beschäffenheit meiner Stifftungen zu erkundigen, zu Ende des Jahres sollen sie
-schuldig sein, dem hochlöblichen k. k. niederösterreichischen Landrechte
-umständlich zu benachrichtigen, in was Ordnung sich jede Stiftung befinde,
-und wo Unordnungen, Milbrauch und Gebrechen befunden wurden, sollen
-sie auch schuldig seyn, unter dem Jahre, dieser Stelle es anzuzeigen und
-baldeste Vermittlung anzuverlangen.

<sup>1)</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien

Diese Auszüge aus einer überaus wichtigen Urkunde geben ein unzweifelbaftes Zenguis, dass die Herzogin zur Zeit als sie die Testament verfasste, schon mancherlei bittere Erfahrungen gesammelt und mehrfache Strettigkeiten um die Integrität threr Akademie bestanden haben musste. /n Executoren thres letzten Willens ernannte die Herzogin zwei Männer dres vollsten Vertrauens, den Oberstlandrichter Grafen Christoph Cavriani und den Landrath Augustin von Aichen: beiden wurden ansehnliche Besoldungen angewiesen, welche ihr Erbe, der Regierer des Hauses Luchtenstein, aus dem Einkommen des Ererbten zu zahlen haben sollte. 1) thren sehr ansehnlichen Grundbesitz vermachte sie, um den Glanz ihres Stammhauses zu vermehren, dem Ältesten der damaligen älteren Linie, dem Fürsten Franz Joseph († 1781), unter der Bedingung, dass diese Besitzungen mit dem älteren Majorate vereinigt bleiben, wenn möglich als Edeicommiss demselben einverleibt werden sollten. Auch dieser Lieblingswunsch der Herzogin Maria Theresia gieng nicht in Erfüllung und die von ihr hinterlassenen Herrschaften blieben Allode.

Am 20. Februar 1772 schied die hochbetagte Herzogin von Savoyen aus dem Leben. Wir müssen ihr nachrühmen, dass an ihr sjeder Zollrme Fürstin gewesen und dass sie, obwohl die treue Tochter einer uns schon recht fern liegenden Zeit, noch heute als eine der liebenswürdigsten, mit ausgezeichneten Gaben des Geistes, Herzens und Charakters reich ausgestattelen Repräsentantinnen der Damen unseres Hochadels vollsten Inspruch auf Verehrung und einen unvergesslichen Namen besitzt. Nach dem Tode dieser in jeder Hinsicht hervorragenden, durch Schicksalsschläge und Entflüschungen gestählten Frau, büsst die Geschichte der Savoy'schen Mademie an Interesse em und an dessen Stelle tritt bald das Befremden. Schon am 31. Juli 1774 ergieng ein vom Kaiser Joseph II. (seit 1765 son seiner Mutter zum Mitregenten ernannt) unterfertigtes Decret, welches verfügte, dass der 1769 an die Savov'sche Akademie abgetretene «vorwartige Tract sammt der Kirche, mit denen dabei zu bestreitenden oneribus wiederum ad militares übernommen werden solle.2) Diese Rückstellung lioss der damalige Director der Savov'schen Akademie, FML. Graf Gianini, durchführen. Nach dessen Tode im Jahre 1775 folgte als Director der General-Feldwachtmeister Alois Freiherr Hager von Altensleig, welcher aber schon 1776 auf seine Stelle verzichtete. Hierauf wurde mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 6. Juli 1776 der Curator des 1773 als · K. k. adelige Akademie · wiederhergestellten Theresianums, Johann Caspar Graf Lanthieri, auch zum Ihrector der Savoy'schen Akademie ernannt and ihm zu diesem Zwecke der Graf Philipp Edling als Stellvertreter beigegelen. Dieses auf föderativer Basis hergestellte Verhaltnis zwischen

<sup>1)</sup> Falke: •Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. 2. Band.

<sup>\*,</sup> Acten des k. k. Theresianums zu Wien.

der Savoy'schen und der Theresjanischen Akademie trug augenscheinlich den Charakter eines Übergangs-Stadiums und das schliessliche Schicksal der ersteren Akademie konnte wohl niemandem mehr verhüllt sein. Es war von geringer Wichtigkeit, wenn in der Entschliessung vom 6. Juli 1776 die Worte vorkamen, es seien Beede Academien immerhin abgesondert zu tractiren- und es «dürfe auch der Namen niemalen geändert») werden. Sehr wahrscheinlich war schon damals die vollständige Union der beiden Akademien, durch welche Massregel den misslichen Verhältnissen der Theresianischen Akademie wirksam gesteuert werden konnte, beabsichtigt und auf mehr eine Frage der nächsten Zeit; wurde mit dem letzten und entscheidenden Schritte vorläufig noch gezögert, so erklärt sich dies aus dem Umstande, dass die Kaiserin-Königin plötzliche Umgestaltungen gern vernned und wohl auch daraus, weil der Einspruch der Prinzen des Hauses Liechtenstein vorausgesetzt werden mochte. — Seit 1776 beschränkte sieh der Unterricht im Theresianum nur mehr auf die Lehrgegenstände der Gymnasial-Classen und die Philosophie, während die Juristen regelmässig in die Savoy'sche Akademie auf der Laimgrube übersetzt wurden. Diese Anordnung stimmte übrigens mit einer im Jahre 1765 ergangenen kaiserlichen Resolution überein, welche verfügte, dass künftig in die letztere Akademie kein Alumanist- ohne specielle Dispens mehr aufgenommen werden dürfe.2)

Mit der vollständigen Durchführung der beschlossenen Union beider Akademien wurde nicht lange gezögert. Wahrscheinlich in den ersten Tagen des Jahres 1778 schrieh die Kaiserin-Königin Maria Theresia an den Fürsten Franz Joseph von Liechtenstein ein Hand-Billet") folgenden Inhalts:

## ·Lieber Fürst von Liechtenstein.

·Hier theile Ich ihm die Idée mit, nach der Ich künftig beyde ·Aculemen, sowohl die dermalige Theresianische als die Herzoglich Savoy-»sche in einem Hauße beysammen administeiren zu lassen entschlossen »habe.»

-Diese Idée wird ihm zu erkennen geben, daß mit der Savoy'schen -Academie außer der Übersetzung aus dem dermaligen Gebäude in jenes -des Theresiani, welche auch durch Feuer, oder verschiedene andere Zu-fälle veranlasset werden könnte, weder an dem innerhehen, noch an dem -äußerlichen dieser Stiftung die geringste weesentliche Änderung vorgehen, -und selbe ummer besonders behandlet, von Piaristen wie bishero diri-giret, und mit Namen und Wappen der seeligen Herzogin immer von

<sup>4)</sup> Acten des k. k. Theresianoins zu Wien.

<sup>2)</sup> Vgl. Professor J. Schwarz: dieschichte der k. k. Theresianischen Akademie u. s. w. w. Wien 1890. – Sonderabdruck aus dem Jahresberichte des k. k. Theresianischen Gymnas ums.

<sup>2</sup> Dasselbe ist ohne Datum

der Theresianischen unterschieden seyn: mithin durchaus bey der alten
 Verfassung bleiben werde.

•Ich gewärtige also hierüber seine Erklärung um so ehender, weiten Mir seine vorzügliche Persöuliche Devotion, so wie des sammthehen Hauses Liechtenstein wohl bekannt, und anderen theils gar keine gegen der seeligen Stifterin Willen entgegen laufende Abänderung finde, und andurch nebst vielen anderen guten Folgen, auch manche Erspahrung dermaliger doppelter Unkösten zum Besten der Stiftung sich ergeben wird.

-Sobald Mir seine Erklärung zu Handen kommen wird, werde ich einen ordentlichen Act zur Consolidirung dieses Geschäfts auch vor das -künftige errichten lassen.

Maria Theresia m. p.

-wann der Fürst mündliche Auskünften haben will, kann er Greiner

Bernhard Edler von Keess, damals Executor des Testaments der Herzogin von Savoyen, kam, als ihm das Project einer Vereinigung der Savoy'schen mit der Theresianischen Akademie bekannt worden war, seiner Plicht getreubeh nach, indem er am 22. Februar 1778 die Erklärung abgab: Paragrapho 33<sup>no</sup> testamenti verbindet Sie, die beede Testaments-Executores, auf das nachdrucksambste alle Sorg und geflissenste Aufmerksamkeit anzuwenden, daß ihre gemachte Stifftungen auf keine weis abgeändert, verändert, oder mit fremden Stifftungen vermischet werden sollen. Vermog dieser aufgelegten Pflicht und Schuldigkeit mus ich als dermaliger Herzoglich Savoy'scher Testaments-Executor wider alle Veränderung und noch mehr wider alle Vermischung der Herzoglich Savoy'schen adelichen Ritter-Academie mit anderen allerdings protestiren. 2

Furst Franz Joseph von Liechtenstein, eine conciliante, allen Streitigkeiten abholde Natur, erhob gegen das ihm gestellte Ansinnen nicht den Widerstand, welchen man von dem, allerdings mit mancherlei Zahlungen und Verpflichtungen belasteten Universal-Erben der Herzogin von Surogen hatte vermuthen können. Sein Verhalten erscheint etwas eigenthümlich, obald in Erwägung gezogen wird, dass ein Codicill (\*Beyzettel\*) der Erblasserin vorhanden war, welches die ganze Fürstlich Liechtenstein sche Familie mit dem Verluste der sammtlichen Hinterlassenschaft bedrolite, wenn diese den letzten Willen der Verstorbenen in irgend einer Weise verletzen lassen würde. Für den Fall als solches eintreten sollte, hatte die Herzogin Maria Theresia den Kaiser Joseph II. als ihren Erben sub-

<sup>1)</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien und Archiv des k. k. Ministeriums des Innern

<sup>\*</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien

Schreiben des Fürsten Karl em Liechtenstein an den Kaiser Joseph II. vom 36 April 1782. – Archiv des k. k. Ministeriums des linnern.

stitniert. Aus dem eben Angeführten geht hervor, dass sich Fürst Franz Joseph in einer überaus schwierigen Zwangslage befand, wenn auch zugegeben werden muss, dass bei oberflächlicher Beurtheilung sein Verhalten energielos und gegen sein und seiner Verwandten Interessen verstossend erscheint. Er beschränkte — so scheint es wenigstens!\(^1\) — seine Enwendungen darauf, der Kaiserin-Königm zu berichten, dass nach den bestehenden Hausgesetzen, jede wichtige Veränderung des Besitzstandes der vorherigen Zustimmung aller seiner Agnaten bedürfe. Von dem Fürsten Franz Joseph wurde sogar wiederholt auf eine Zusammenberufung der Verwandten u. s. w. gedrungen, wie solches aus dem nachstehenden, sehr bemerkenswerten Schreiben des Hofkanzlers Grafen Blümegen (vom 12. April 1778) hervorgeht:

-Auf Euer fürstlichen Gnaden wiederholte Vorstellungen habe ich Ihrer Majestat zweimalen schon einen Vortrag erstattet und die Ursachen vorgeleget, wegen welchen Dero Orts die Vorrufung der Agnaten, der beyden Executoren, und Curatorum nasciturorum zu der allergnädigst angeordneten Commission nothwendig erachtet werde, welche durchaus die nämlichen sind, die auch gegenwärtige supplique enthaltet.«

\*Ihre Majestät haben beydemale diesen Antrag aus der beygesetzten gegründeten Ursache abgeschlagen, weilen es sich nicht um eine Em-wülbgung der Familie und nicht emmal um einen förmlichen Spruch handle, da Ihre Majestät bloß ein rechtliches Gutachten von Ihren Hofstellen anverlangen, ob die Transferirung der Savoy'schen Stiftung in ein anderes Ort in eben denselben Lande, ja nur von einer Vorstadt in die andere, in ein der Lage nach besser gelegenes, sonst durchaus anständiges Gebäude, ohne Vermischung mit einer anderen Stiftung, ohne der allergeringsten Abänderung an der innerlichen Verfassung, eine solche Abänderung sei, die Euer fürstliche Gnaden, oder Dero Nachfolger von der Schuldigkeit entbinden könne, die von der seligen Frau Herzogin zu dieser Stiftung legitten 16.000 fl. abzuführen. Die fürstliche Famille kann zu Entscheidung einer solchen rechtlichen Frage, die von zweyen Hofstellen von dem Souverain gefordert wird, nicht wohl etwas zu sagen haben.\*

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Actenstücke, welche diesen Gegenstand vollständig ausser Zweifel stellen, hat der Verlasser nicht erhalten konnen.

<sup>·</sup> Fürstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien.

Als Mitglied zu der im obigen Actenstücke erwähnten Commission, welche über die Vereinigung der Savoy'schen mit der Theresianischen Kademie eingehende Berathungen zu pflegen hatte, bevollmächtigte am 8 April 1778) Fürst Franz Joseph den Geheimrath und Rath der obersten lustiz-Stelle, Anton Kasimir Reichsgrafen von Hartig. Dieser sollte sin Nahmen und statt unser in Angelegenheit der Ansimung line Majestät, wonnt der locus physicus der dermahligen Savoy'schen Academie von der Laumgruben in das Theresianum transferirt wurde, bev allen dißfalls eiwa zu unternehmen kommenden Veranlassungen nicht nur erschemen, sondern auch biebey unsere uns zuständige jura dergestalten besorgen und Vertretten, wie es selbsten zu thun berechtigt wären. 1

Die Commission erledigte ihren Auftrag mit einer Raschheit, wie solche in jenen Tagen nicht jedesmal bemerkt werden konnte. Selbstverstandlich traten die Delegierten der Regierung mit allen denkbaren für die Vereinigung der beiden Akademien ein, und ihre Dialectik mechte bald einen vollständigen Triumph über jene der Gegner errungen haben, deren Opposition überhaupt ziemlich zahm gewesen zu sein scheint. Nach der Auscht der Regierungs-Vertreter sollte die keineswegs mustertatte Disciplin in der Savoy'schen Akademie durch die Union gebessert ind die sorgfättige Überwachung der Academistens auf der Wieden leichter in das Werk gesetzt werden können, als auf der Laungrübe, wo zahleich be Bierhauser und andere Spelunken zu mannigfachen Ausschreitungen berselben Gelegenheit höten u. s. w.

Schon am 24. April 1778 ergieng abermals ein vom Grafen Blumegen unterschriebenes Decret der böhnisch-österreichischen Hofkanzlei an den Fursten Franz Joseph des Inhalts. Allerhochst gedacht Ihre Majestat hatten über das allerunterthänigst vorgelegte Protokoll von der letzthänigen Zusammentrettung die Abänderung des loci physici der Herzoglich. Savovischen Stifftung, und derselben i bersetzung in das Gebäude des kild Theresianum aus dem Beweggrunde des nut dem eigenen besonderen Natzen des Institut vereinbarten allgemeinen Bestens und in Erwägung, das die Lebersetzung dieser Academisten in einen abgesonderten Theib des Theresiam keineswegs als eine weesentliche Abänderung des Institut, zu betrachten seye, Allergnädigst zu beschlüssen, und zugleich die wiederholte Zusieherung allergnädigst zu ertheilen gerühet, daß in dem Instituto elbst nichts abgeändert werden solle.

-Im übrigen fänden Hire Majestat nöttig, daß über die art der kunfftigen Einrichtung dieser Stifftung mit den Agnaten sowohl, als beyden Gestaments - Executoren das Einverstandniß, wobey jedoch die schon -be-chlotlene I bersetzung außer aller Frage zu bleiben hätte, gepflogen

<sup>·</sup> Flandort

werde, und h\u00e4tten Ihre Majest\u00e4t befohlen, hier\u00fcber das weitere noch in
 folgender Woche Allerh\u00f6chst denenselben vorzulegen.

Drei Tage später (27. April 1778) kam Fürst Franz Joseph, in semer Eigenschaft als Haupt-Interessent, dieser Weisung nach und legte nachfolgende Erklärung vor: \*Bei der von Ihrer Kayserlichen Majestät an\*gesonnenen Abänderung des loci physici der Herzoglich Savoy'schen \*Stüfftung, und derselben Übersetzung in das Gebäude des K. k. Theresiani \*ergeben sich gleich anfänglich zwey Anstände oder Fragen, auf deren \*Vorlaufigen Entscheidung die Berichtigung des gantzen Geschäfts berühete, \*und zwar.\*

• 1<sup>mo</sup> Ob diese Transferrung eine weesentliche Abänderung des Instituti • seve ?•

•2de wie und auf welche Arth die Einrichtung dieser Stüfftung künfftig-•him zu machen seye?•

Da mich einerseits die pflichtmäßige Dankbarkeit gegen die ver-\*storbene Frau Erblasserm zu einer genauen und buchstäblichen Beobachtung aller ihrer in Betref dieser Stüffung gemachten Verordnungen verbande, anderer Seiths aber meine Ihrer Kayserlichen Majestät schuldigste, -und von Allerhöchst Deroselben in dem gnädigsten Hand Billet zu meinem innigsten Vergnügen belobte Vorzügliche Persöhnliche Devotion mich ·dahm anwiese, alles, was nur immer von mir abhienge, zur Beförderung ·dieses Geschäftes bevzutragen, und alles abzuwenden, so auch in den spättesten Zeiten einen Widerspruch oder Einwendung meiner agnaten -oder Anwarter verursachen könnte; so ware ich der Allerunterthängsten «Meynung, daß, da die Verwechslung des Orths keine gleichgiltige Sache ·zu seyn schiene, indem solche salvo Jure Proprietatis Niemanden aufegeburdet zu werden pfleget, um den agnaten und Anwartern allen Anlaß zu einer wann immer zu machen vermevnenden Beschwehrde in einer Sie dereinstens betrefende so wichtigen Angelegenheit nicht gehöret, oder Vertretten worden zu sevn, zu benehmen, und die Transferirung auf ewige Zeiten außer aller Contestation zu setzen, nützlich und nothwendig · wäre, selbige zu dieser Commission einzuberufen.

Nachdeme aber Ihre Kaysethch Könighche Majestät über meine mehrmalige allerunterthanigste gemachte Vorstellungen hinauszugehen und allergnadigst zu beschlüssen gerühet haben, daß die Transferirung des loci physici keine wesentliche Abänderung des Instituti seye, so unterfange ich nuch nicht anheuth diese Frage neuerdungen vorzubringen.

Lannttelbar nach dem Eintreffen dieser, etwas auf Schrauben gestellten Erklarung des Fursten von *Liechtenstein* trat die erwähnte Commission nochmals zusammen, um mit der Vornahme einer «Local» Beaugenscheinigung« ihre Thätigkeit abzuschliessen. Der Verlauf dieser «Beaugen-

<sup>1)</sup> Furstlich Liechtenstein'sches Archiv in Wien,

<sup>2,</sup> Furstlich Liechtenstein'sches Archiv zu Wien

scheinigung scheint ein onerwartet friedlicher gewesen und jede eingehende oder erregte Discussion vermieden worden zu sein, denn schon am 5. Mai 1778 erhielt Graf Lanthieri, damals (k. k. Commissär der fberesiamschen und Savoy'schen adelichen Academie) von der böhmischösterreichischen Hofkanzlei die Verständigung, dass: (nachdeme bey der fletzthin vorgenommenen Local-Beaugenscheinigung nicht nur der zugegen geweste Repraesentant der Fürstlich Liechtensteinischen Agnatorum Herr draf von Hurtig, sondern auch die Herzoglich Savoy'schen Testaments-Executores unt demjenigen loco physico in dem Theresiano, wohin die kayserlich königlich herzoglich Savoy'sche Ritteracademie transferiret werden wird, vollkommen zufrieden waren, und der von Seiten des Herrn Fürsten Franz von Liechtenstein hiezu abgeordnete Kanzlei-Director Zellermager im Namen seines bemehlten Herrn Fürstens sich erkläret Lat. daß gegen diese I bersetzung der bemehlten Stiftung in den besichtigten Heil des Theresiani kein Anstand mehr obwalte:

-So haben füre Kayl, Königl, Majestaten über die allerhöchst denenselben hieven gemachte allerunterthänigste Anzeige allergnädigst anzubefehren geruhet, daß minmehre diese Ubersetzung der herzoglich Savoyschen Stiftung in das Theresianum in das Werk gesetzet und beschlemiget werden solle - 1)

Die Emgestaltungen, welche die Savoy'sche Akademie nach ihrer Vereinigung mit dem k. k. Theresianum erfahren hat, liegen vollständig ausserhalb des Rahmens unserer Darstellung. Wir brauchen hier nur zu erwähnen, dass die k. k. Ingemeur-Akademie, welche schon seit dem Jahre 1769 den Sappeur- (Pflanzschul-) und Moser-Tract auf der Laimzube ihne hatte, nun (1778) auch das daranstossende Gebäude der Savoy schen Ritter-Akademie nebst der Reuschule und den sonstigen Nebenzebauden zugewiesen erhielt. In diesen Räumen fand die Ingenieur-Akademie bre Heimstätte für viele Jahrzehnte, während welchen sie sich, ganz besonders unter der Oberleitung des unvergesshehen General-tiemedirectors EM Erzherzog Johann († 1859), zu einer militarischen Hochschule von anleestreitbarem Weltrufe entwickelte.

Wir brechen die Vorgeschichte ab, um mit unserer Hauptaufgabe, der Geschichte der k. k. Ingenieur-Akademie, zu beginnen, welche Schule man wohl nicht mit Unrecht! — als den lachenden Erben der Chaos'schen und Savoy'schen Stiftungen bezeichnen darf. Im unsere Darstellung ohne weitere, störende Unterbrechungen fortsetzen zu können, müssen wir bis in das zweite Jahrzehnt des 18. Säculums zurückgreifen, damit dann an zeitigneter Stelle die jetzt abgerissenen Fäden wieder eingellochten und zu einem Ganzen verwebt werden können.

<sup>1.</sup> Acten des k. k. Theresianums zu Wien.

## Die Begründung und älteste Zeit der k. k. Ingenieur-Akademie. 1717—1755.

Noch in der Zeit, in welcher der an grossartigen Kämpfen um feste Plätze überaus reiche Krieg um die spanische Erbschaft West- und Süd-Europa in ein gewaltiges Heerlager umgestaltet hatte, forderte der Pring Eugen von Savoyen in dringendster Werse für die österreichische Armee die Aufstellung eines aus geübten Leuten bestehenden Mineur-Corps und gleichzeitig die Errichtung einer Schule, in der tüchtige Ingemenre und Kriegsbaumeister ihre Ausbildung erhalten könnten. Die in der österreichischen Monarchie damals chronisch gewordene desolate Finanzlage machte aber dieses Verlangen unerfüllbar und es verstrichen auch die nächsten Jahre nach den Friedensschlüssen von Utrecht, Rastatt und Baden, ohne dass das wohlerwogene Project auch nur um einen Schrift seiner Realisierung näher gerückt wäre, obwohl der Kaiser, bekanntlich den Wissenschaften und künsten em Freund und Förderer, für dasselbe reges Interesse an den Tag legte. Erst als der glorreiche Sieg des Prinzes Eugen bei Belgrad die ganze Christenheit in Begeisterung und Jubel versetzte, gieng sein längst entworfener Plan in Erfüllung und die von ihr erbetene Schule ward, fredich in \*der bescheidensten Art\*,1) in das Lebez gerufen. Nichtsdestoweniger war es ein höchst wertvolles, den Anforderunger der Zeit Rechnung tragendes Weihnachtsgeschenk, welches Kaiser Karl VI unserer Armee, vielmehr der österreichisch-ungarischen Monarchie darbrachte, als er zu Wien am 24. December 1717 semen Namen unter das Schriftstück setzte, das die älteste eigentliche Militär-Bildungsanstalt bei uns begründete. Diese ehrwürdige Urkunde, der Stiftbrief unserer Akademie lautet folgendermassen:

Wir Carl VI. u. s. w., Entbietten allen, und jeden Unsern Kayl. Kriegs-Officieren zu Roß und Fueß, auch samentlichen vasallen Unserer Treu gehorsambsten Erb-Ländern Unsere Kayl. Gnadt, und alles guettes, und geben Euch hiemit gnädigst zuvernehmen, was gestak Wir für Unseren Dienst zu seyn angesehen, und dahero auch gnädigst resolvirt haben. Vermittels aufrichtung und Anordnung einer formb-

<sup>1)</sup> Acneth: Prinz Engen von Savogen. 3 Band.



LEIGENE TRANÇOIS, PIUNCE DE SAVOIF ET DE PIEMONT.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

lichen Ingenieur-Academia gedachten Kriegs Officieren, undt Landt Vasallen die gelegenheit zu machen, daß Sie die Ingenieur-Kunst füglich ergreiffen, Wür aber hierdurch mit aigenen Officieren und Landes Vasallen (ohne frembder nationalisten, sich fürohin, wie bishero Bedienen zu mussen, Versehen seun mögen, haben solchemnach anädigst resolvirt, dap ein solche Ingenieur-Schuell in Unper hiesigen Kuyl, haubt- und Residenz Statt Wienn beu eintritt des nechst Künfftigen Monath, und Jahrs eroffnet, daruber Unser (Titel) Conte Anguisola pro Directore. der (Titel) Marinoni aber pro Subdirectore Bestelt, Von diesen zwegen · Vornemblich die Architectura militaris nebst denen darzu gehörigen Mathematischen Wussenschaften, alß Arithmetica, und Geometria tam theorica quam practica, dann Statica, und Mechanica, und alles was deme anhangia, methodice tradirt hierzu alle wochen 4 Tag, al \( \beta \) Montag, mittwoch. Frey- und Sambstag applicirt, und zwar in solchen Tägen tolgende Stunden, alß Vormittag Von 8 bis 10 Uhr, nachmittag aber we 3 bis 5 Uhr angewendet, diese Ingenieur Academia auch sambt denen Auditorn (so Lung Sie in diesem Studio Begriffen) unter der Jurisdiction, and Ober-Direction, Unseres Kayl, hof Kriegs Raths, dann nach diesen Unter den Von Zeit zu Zeit anstellenden Superintendenten sein, und stehen solle.

Thuen demnach obbemelten allen, und jeden Von jetzt gedachter angeordneten Ingenieur Academia gegenwertige Nachricht darumben allergnadigst ortheillen, daß die Jenige (welche zu erlehrn- undt Begreiflang dieser Ingenieur Kunst Lieb und Lust tragen) Bei jetzt gedachten Unsern Kant. Hot Kriegs Rath sich gebührend angeben mogen, welcher Verordnen wirdt, daß Sie von dem Superintendenten und Directorn werden ungenohmen, und ohne Bezahlung eines Krentzers für die Instruction diese Kunst zu erlernen alle Comodität haben werden, gegen der gnädigsten Zuversicht, Sie werden nicht allein zu begreiffung mehr gedacht- so nutzlich als nötkigen Ingenieur Kunst sich mit allen Fleiß und Eyler appliciren, sondern auch zur Zeit des haltenden Collegij mit Beschaidentlicher aufführung sich also Verhalten, daß Wir darüber vein quadigstes Wohlgefullen zu schöpffen. Sie nach Ihrer Capacität und aberkommenen Wüssenschaft in Unsere Dienste zu nehmen, auch selbe nach und nach, Ihren Wohl Verhalten gemäß weiters Befördern, und mit Kayl, Gnaden anschen zu lapen, Ursach haben mögen; a. s. w.1) · Wienn den 24. Decembris 1717.«

In den Tagen vom 24. bis 28. December 1717 erhess der Hofkriégstath "die erforderlichen Ausfertigungen, damit am 1. Januar 1718 die neue logemeur-Akademie in das Dasein treten könnte. Der FM. Wirich Philipp Lorenz Reichsgraf von Dann, Dekannt durch seine tapfere Vertheidigung

<sup>&</sup>quot;K und k Kriegs-Archiv.

der Citadelle von Turin (1706), welcher eigenthümlicher Weise das hohe Amt eines Vicekönigs von Neapel mit der Stelle eines Übersten der Wiener Stadt-Guardia vereinigte, ward zum Superintendenten der Akademie bestellt. Weil aber dieser infolge seiner Würde fast unaufhörlich an den Süden Italiens gefesselt blieb, setzte ihm der Hofkriegsrath aus seinem Gremio. den FM, Karl Ernst Grafen von Rappach, damals oberster Land- und Haus-Zeugmeister (Artilleric-Director), als Stellvertreter an die Seite. Graf Rappach wurde angewiesen, alles aufzabieten, was zum saufnemben dieser Academia und fleißigen instruction der Auditorn immer erforderlich sein «mag. 1) Er erhielt den Auftrag, der übrigens in jener Zeit, in welcher der Zudrang von Frequentanten in die neue Schule ein äusserst mässiger war, 2) als überflüssige Vorsicht erschien, darüber zu wachen, »daß Keine andere den freien Zuetritt, und unentgeltliche instruction in dieser Ingenieur-· Academia zu genüssen haben sollen, als welche von dem Kayserlichen ·Hof Kriegs Rath werden angenohmen worden sein. (3) Ferner hatte der FM, in jedem Værteljahre dem Hofkriegsrath →umbståndig- über →den \*Stand der Academia, deren Fortgang und Aufnehmben« 1) zu relationieren und über jene Scholaren zu berichten, welche am best- und flessigsten sich appliciren thuen. Gleichzeitig fertigte der Hofkriegsrath die Patente aus an den Oberstlientenant und Ober-Ingenieur Leander Conte d'Ampuisola und den Hof-Mathematikus und mederösterreichischen Landes-Ingenieur Johann Jakob Marinoni, von denen ersterer zum Director, letzterer zum Subdirector der Ingenieur-Akademie ernannt wurde. Diese beiden hervorragenden Männer, welche bisher an der niederösterreichischen Landschafts-Akademie als Lehrer gewirkt hatten, besorgten wie es scheint! ganz allein den Unterricht an der ihrer Leitung anvertrauten neuen k. k. Ingemeur-Akademie, Anguisola erhielt für seme Thatigkeit an der in das Leben gerufenen Anstalt einen Jahresgehalt von 900 fl., Marinoni einen solchen von 600 fl.: ausserdem wurde ihnen -zu bestreittung unter-«schiedlicher erfordernussen, worunter auch die Zimmer, und all anderes -verstanden · ) der Betrag von 100 fl. jahrlich bei der Fortifications-Raucassa angewiesen. Der gesammte Geldaufwand, den die Akademie erheischte. helrug sonnt 1600 fl. im Jahre, also nur wenig mehr, als heute ein in den Maltar-Bildungsanstalten verwendeter Subaltern-Officier zu kosten pflegt, Director and Subdirector warden angewiesen, aut ihren Verträgen mit nachstein Neujahr (1718) zu beginnen, damit eine prob gemacht werden solle. Auch wurde ihnen eroffnet, dass, wenn diese Probe gelingen sollte. and Sie einen guten Fortgang gewinnt, allerhochst ernente Kayserliche

<sup>4</sup> K. und k Knegs-Arches.

<sup>1</sup> Die Beilage A. enthalt das Verzeichnis der damaligen Akademiker

<sup>5</sup> K. und k Kriegs-Archiv

<sup>\*</sup> K und k Knegs-Archiv

<sup>&</sup>quot; Ebendort

Majestät dise Ingemeur-Academia weithers zu vermehren, besser einzurichten, und in guten beständigen stand zu setzen, oder aber bey nicht
erraichenden entzweckh widerumb abändern zu lassen gnädigst intentionirt
evnd.\* 1)

The erste Relation, welche FM. Graf Rappach über die vierteljährige Inspicierung der Ingenieur-Akademie dem Hofkriegsrathe vorlegte, ist noch wirhanden und berichtet von 28 Scholaren, unter welchen ein für unsere Armee unvergesslicher späterer General, Johann Leopold Bürnklau Freiherr von Schönreith (gefallen als FML, bei Roddofreddo am 10, August 1746). bervorglanzt. Diese 28 Zöglinge waren vor ihrem Eintritte in die Akademie theils schon Ober-Officiere, theils hatten sie die Philosophie (die damalige Mittelschule') absolviert. Von einigen erfahren wir, dass sie sich vorher der Malerei beflissen hatten und bei mehreren ist weder ein Stand noch de frühere Beschaftigung angegeben. Überhaupt fehlen die meisten der verteljahrigen Berichte und die wenigen erhaltenen sind ungenau und inckenhaft und lassen hinsichtlich der Rechtschreibung der Eigennamen whr vieles zu winschen übrig. — Die in Rede stehende Nachweisung des Grafen Rappach wurde von dem Prinzen Engen von Savogen, damaligem Prasidenten des Hofkriegsrathes, am 17. Mai 1718 dem Kaiser vorgelegt. Seinen hiezu verfassten Einbegleitungsbericht schloss der Prinz mit den prophetischen Worten: Jes scheme ziemliche Hoffnung vorhanden zu sevn, staß zu seiner Zeit ain , und andere gute Subjecta durch diese Academie werden hergeziglet, und hernachmahlß zu Euer Kayserlichen Mayestät and des publici Dienst gahr nuzbahrlich gebraucht werden khönnen. 3 har-er Karl VI, ertheilte hierauf seiner jungen Vkademie die abermalige Approbation and befall, sdieselbe februer fall weise zu befördern und zu deren Fortsetzung all möglichen Fleiß anzuwenden. An Dieser hochsinnige Monarch begte für die Ingemeur-Akademie lebbaftestes Interesse und bethätigte ihr unwandelbares Wohlwotlen, ebenso wie Graf Rappach, dem mt 27 Mai 1718 neuerlich die Verständigung zugieng, daß Ihre Kayserbehe Majestät die Ingenieur-Academie geneinb gehalten und Er all Superntendent darüber seyn solle. 4) — Em Erlass des Hofkriegsrathes, datiert tom 27. September 1718, bestimmte bereits, adaß in der Ingenieur-Acadenne der monath October vor die Ferien zu passieren habe (\*)

Wir müssen uns nun der Erörterung der Frage zuwenden, wo denn be nen begründete Ingenieur-Akademie ihren ältesten Standort gehabt haben möge? Die erhalten gebliebenen Acten geben hierüber hemerlei Aufschluss und was in dieser Hinsicht jemals geschrieben oder ausgesprochen

<sup>1</sup> K and k Kriegs-Archiv

<sup>1</sup> K und k Kriegs-Archiv

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>\*</sup> Ebendort

<sup>\*</sup> Ebendort

worden ist, mass als Vermuthung bezeichnet werden. Die Akadenne, ihrer Emrichtung nach eine rein provisorische Schöpfung, hatte vorläufig noch gar keine bestimmte und stabile Örthichkeit zugewiesen erhalten, sondern war in gemietheten, sehr beschränkten Raumlichkeiten untergebracht, wofür den beiden Directoren jährlich eine Entschädigung von 100 fl. ausbezahlt wurde, welche Summe ausserdem noch für die Anschaffung der Unterrichts-Geräthschaften. Lehrmittel u. s. w. ausreichen sollte. Nach der wahrscheinlichen Absieht des Stifters hätten wohl Anquisola und Murinoni in ihren Wohnungen den Enterricht abwechselnd vornehmen und die höchst



Das Haus, des Hof-Mathematikers, Marinouli auf der Melker Baster. Aus dem Archiv der Stadt, Wien.

bescheiden bemessene Zinsvergitung von 400 fl. untereinander theilen sollen Diese allerdings nur voransgesetzte Absicht konnte nicht verwirklicht werden. Anquisola besäss in seiner Eigenschaft als Ingenieur-Oberstlieutenant eine nicht sehr geräumige Dienstwohnung in einem der sogenannten (k. k. Fortifications-Gebeinde auf der Karntner Bastev), in der Nabe des v. Campuniler schen Hauses. Die Localitäten dieser Dienstwohnung genügten kaum für Angusola's ziemlich zahlreiche Familie, weshalb die Beistellung der für den Unterricht der Academisten erforderlichen Räume dem Sub-Director Marinoni überlassen blieb. Letzterer war damals noch

nicht im Besitze eines eigenen Hauses und scheint in einem der Basteitiebunde unwert des Schottenthores eine Dienstwohnung inne gehabt zu haben, die ihm als niederösterreichischen Landes-Ingemeur von den Landstanden beigestellt oder vergütet wurde.\(^1\) In den unzureichenden Räumlichkeiten derselben erhielten die damaligen Zöglinge der Ingenieur-Akademie abren 1 nterricht, dessen Erfordermisse die Scholaren zum weitaus grössten fheile selbst bestreiten mussten. Die Wiener Archive geben über die kundheitsjahre unserer Bildungsanstalt nur dürftige oder gar keine Aus-lünfte und die wenigen aus jener Zeit erhalten gebliebenen Actenstücke weten nur Variationen über die stete Klage Marinom's, dass er mit unzugebenden Geldmitteln weder die Localitäten noch die erforderlichen Leustlien für den Unterricht beistellen könne.

Das Jahr 1719 brachte für die Ingenieur-Akademie, welche noch numer als ein versuchsweise und bis auf Widerruf errichtetes Provisorium betrachtet werden muss, belangreiche Ereignisse. Mit der Entschliessung om 6. Februar verfügte Kaiser Karl VI., auf Grundlage der ihm vorselegten Relationen, «daß die Ingenieur-Academie noch weither continuiret werden solle, (1) und im Herbste erhielt der Sub-Director Marinoni den Nottrag, zur Vermessung des erst vor wenigen Jahren definitiv erworbenen Herzogthums Mailand nach Italien abzugehen. Für die Zeit seiner Abwesenant wurde als Stellvertreter der Unter-Ingenieur Pietro Antonio Filippini, also wieder ein Italiener! der Ingenieur-Akademie zugewiesen. Dieser mogen Anstalt gereichte es zur Ehre, dass am 25. November 1719 der k. Hofkriegsrath verfügen konnte, es seyen zur Staatsausmessung von Mayland die hiesigen Ingenieur-Academisten bestimmt. ) und die hiezu aucheben Scholaren sogleich an diesen Bestimmungsort abzusenden, woellet angelangt, sie wieder unter Marmoni's Leitung zu treten hätten. hat schwerer Verlust für die, damals allgemein als smathematische Schules ezeichnete Ingenieur-Akadenne war der Tod des FM. Grafen Rappach in Sommer 1719. Mit diesem Manne, der auch um die Entwicklung unserer Intillerie sich ausserordentliche Verdienste erworben hatte, verlor die Akadomos, welche in ihren damaligen ärmlichen Verhaltnissen müchtiger tenner und Beschützer dringend bedurfte, einen aufrichtigen, in den miktärischen Wissenschaften wohl bewanderten Freund. Das Decret vom

<sup>† 1740</sup> erwarb Marinoni em Hans auf der Melker Bastei, welches später von dem Freiherte von Pasqualate angekauft wurde, und das wegen seiner günstigen Lage, die weiten eine Ireie Aussicht bot, bis zur Demoherung dieser Häusergruppen den Wienern soh, bekannt war. In seinem Hause richtete Marinoni eine Sternwarte ein, welche er unt den besten und kostbarsten astronomischen Instrumenten, die in seiner Zeit erhältlich same ausstattete Das interessante Gebaude bildete bis zum Tode Marinoni's die Heimstalle der k. k. Ingemeur-Akadenne. — Vergl. W. Kisch: «Die alten Strassen und Platze Weins.» Wien 1883.

<sup>5</sup> K und k. Kriegs-Archiv

<sup>\*,</sup> Ebendort.

27. August 1719 ernannte den bisherigen Vicekönig von Neapel und Titulap Superintendenten der Ingemeur-Akademie, den hochverdienten FM. Wirich Philipp Lorenz Grafen von Daun, 1) zum wirklichen Superintendentes dieser Schule. Dieser galt als ein strenger, überaus rechtlicher, mit militärischen Tugenden reich ausgestatteter, jedoch wenig zugänglicher General, von dem die Rede gieng, dass er in der hohen Stellung, dit ihm wiederholt in Neapel übertragen worden war, den Volkscharakter der Italiener erforscht und Gewinnsucht als ein hervortretendes Merkmal desselben erkannt habe. Darum wurde auch Graf Daun, der all Directoren und Lehrer an der Ingenieur-Akademie nur Italiener vorfand nicht mit Sympathien für die Anstalt erfüllt, deren oberste Leitung ihr nunmehr übertragen war. — Ein Umstand, der für die Akademie balt sehr bedauerliche Folgen haben sollte, war die zunehmende Kränklichket des in so vielfacher Hinsicht ausgezeichneten Oberstlieutenants Conb Anguisola, der schon im Laufe des Jahres 1719 durch körperliches Leider wiederholt in der Erfüllung seiner Berufspflichten verhindert wurde. Da aller Wahrscheinlichkeit nach unheilbare Siechthum Anguisola's gab mehreret Männern, welchen gelüstete, sein Nachfolger zu werden, den Anlass, mi ihren Aspirationen hervorzutreten. Unter diesen Bewerbern befand sich it erster Rethe der k. k. Oberstlieutenant und innerösterreichische Ober-Land-Ingenieur zu Graz, Mathias Anton Weisz, der im Monate Decembe 1719 dem Hofkriegsrathe ein . Project und Reflexiones über die Militär Academie, so vor Cavaliers, und andere Capable Subjecta solle auf -gerichtet werden« vorlegte und sich selbst als deren Director in Antra brachte. Weisz hatte übrigens schon lange vor der Errichtung der Ingenieur Akademie Vorschläge an den Prinzen Eugen von Savoyen gesendet, it welchen er weithäufig die Nothwendigkeit der Errichtung einer Ingenieur schule nachwies.

Das nächste Jahr (1720) entrückte die Akademie den provisorischer Verhältnissen, unter denen sie sich bisher fortgefristet hatte. Solch erfreuliche Wendung führte Prinz Eugen von Savoyen, der Begründer um berufenste Schützer unserer Anstalt, herbei. Schon am 24. Januar 172 brachte der Prinz den ihm vom FM. Daun überreichten Nachweit

<sup>1)</sup> Reichsgraf Wirich Philipp Lorenz von Daun, geboren am 19 October 1660 vertheidigte als FML, die Citadelle von Turin 1706 ruhmvoll gegen die französisch Übermacht und unterwarf als FZM. 1707 Neapel, dessen Vicekönig er wurde. Als FM und Grande von Spamen erhielt er bahl das Commando einer gegen die Dauphin bestimmten Armee Vom Kaiser Kart VI. 1711 zum Fürsten von Thiano erhoben, erhie Daun 1713 abermals die Würde eines Vicekönigs von Neapel, die er nun bis 171 bekleidete Nach dem Tode des FM Rappach wurde Daun Commandant von Wien un wirklicher Superintendent der Ingenieur-Akademie. Später zum Statthafter der Niede lande und bierauf zum Gouverneur von Mailand ernannt, verlebte der FM Daun sein letzten Lebensjahre wieder in Wien wo er am 80. Juli 1741 starb. Graf Wirich wieder Vater des berühmten FM Leopoid Daun.

über das Verhalten der Akademie-Scholaren während des 1. Quartals m Schuljahre (719/20 dem Kaiser zur Vorlage. Der betreffende Einbegleitungs-Bericht fällt durch seine sehr energische Sprache und den herausklingenden, fast gereizten Ton unwillkürlich dem Leser auf und regt diesen zu einigem Nachdenken an. Der Prinz schreibt: »Demnach von dero Feldmarschallen, und hiesigen Statt guardie Obristen grafen von Daun als Superintendenten über die neu aufgerichte Ingemeur-Academie gegenwärtige relation abgestattet, und darinnen unterschidliche Subjecta angemerkht worden, deren einige Bey diß- und Jenen Regimentern thre accommodationes seithero gefunden, andere aber zum Theill zu Mayland con Theill anderwehrts in dieser Function employret seynd. Folgsamb die Früchte durch derley herzüglende Subjecta sich à principio schon merkhsamb zaigen, und fernerhin noch mehrere zu hoffen seynd, wan use Academia (welche das Jahr hindurch meht einmahl 2000 fl. kostet. und dise Spesen ohne Entgeld des aerarii aus denen Spörr-Einlaßgeldern entrichtet werden) in aufrechten stand Erhalten werden wirdet. (1) Man wass sich fragen, was denn wohl den grossen Staatsmann und Heerführer a so nachdrücklicher Hervorhebung emerseits der von der neuen Schule schon erreichten Leistungen, anderseits ihre beschämend geringen Erhaltungskosten veranlassen mochte? Gewinnt man beim Lesen seiner Zeilen vieleicht den Eindruck, als wenn des Prinzen Lieblingsschöpfung, die er wach langem vergeblichen Bemühen in das Dasem gerufen hatte, durch rgend welche feindseligen Einflüsse bedroht erschiene? Möglicherweise kann letzteres der Fall gewesen sein. Die ruhmvollen Thaten Eugen's m letzten fürkenkriege bildeten nicht mehr das Tagesgespräch bei Hofe and auf der Strasse und jene Camarilla, welcher es schliesslich gelang. den Prinzen aus dem Rathe des Kaisers für einige Zeit zu verdrangen, oreitete keinen Deckmantel mehr über ihre rankevollen Machenschaften. bekanntlich bestand diese Camarilla aus vielen der damals in Osterreich mach Glück und Einfluss strebenden Spanier und Italiener, welche, obwohl se kerne einzige politisch oder militärisch bedeutende Persönlichkeit in herr Mitte zählte, dennoch Karl VI. zu politischen Fehlgriffen und Mentenern zu verleiten imstande war. Eugen wurde von diesen brodsochenden Intriguanten getadelt, verkleinert, bei dem Kaiser als ein anderer Wallensteins verdächtigt und mit ihm selbstverständlicher Weise auch das, was er geschaffen, für was er jemals mit Nachdruck eingereten war. Hiezu gehörte unsere Akademie, die mit ihren höchst erantwen Eurrichtungen und Mängeln für die Spottsucht ein dankbares Gebiet darbieten mochte. Der schneidige Bericht des Prinzen mag also die Absicht verfolgt haben, dem allmählich gefährlich gewordenen Provisorium on Ende zu setzen und den Fortbestand der Ingenieur-Akademie für längere Zeit zu sichern. Dieser Zweck wurde auch erreicht, denn der

<sup>17</sup> K und k. Kriegs-Archiv

Kaiser schrieb auf den Bericht des Prinzen die Randbemerkung. -placet undt mus man sich mit allen Fleis dis zu befordern, auch was nötig um sein undt anders absonderlich mit mehr meister zu verbessern. Damit war die erste bedrohliche Krise, welche der Ingenieur-Akademie an das Leben griff, überwunden. Sie hat später deren noch mehrere über sich ergeben lassen müssen und hat nicht alle mit gleichem Glücke überstanden. Kurt VI. blieb ihr fortab ein aufrichtiger Gönner und Beschützer.

Die eingetretenen ginstigen Auspieien wurden bald durch ein Ereignis getrübt, dessen Eintritt allerdings sehon seit langer Zeit als unabwendbar vorausgesehen werden konnte. Im kräftigen Mannesaiter von ungefähr 50 Jahren schied der erste Ober-Director der Ingenieur-Akademie, Oberstlieutenant Leander Conte Anguisola, aus dem Leben.\(^1\) Sein Tod hatte für die Schule, an der er wirkte, um so bedauerlichere Consequenzen, als der tüchtige, umsichtige Marinoni noch in Mailand weilte und also alle Geschäfte auf die Schultern des erst seit Jahresfrist und provisorisch an die Akademie berufenen Filippini gehäuft waren.

Schon am 9. September 1720 langte beim Hofkriegsrathe das Gesuch des bereits erwähnten Ing.-Oberstlieutenants Weisz\*) • umb Conferirung der • ledig stehenden Ober-Ingenieurs dann Directors Stelle bey der Kayser-lichen Ingenieur-Academie • oin. Dieser standhafte Bittsteller ward aber vom Glücke wieder nicht begünstigt und unterlag gegen einen ganz obseuren Rivalen, den Ing.-Oberstlieutenant Gabriel Montani-Reglini, welcher letztere es mit Hilfe einflussreicher Freunde bewirkte, dass man ihn aus Neapel nach Wien berief und zum Ober-Director der Ingenieur-Akademie ernannte (9. Oetober 1720). Montani fehlten alle jene Eigenschaften, die ihn zum Nachfolger eines Mannes von der Capacität Angusola's hätten geeignet erscheinen lassen. — Als Marinoni, verstimmt darüber, dass man ihn, weil dem Civilstande angehörig, bei der Besetzung

¹) Über diesen hervorragenden Mann ist bisher wenig geschrieben worden und auch dieses ist micht durchaus verlässlich. Nach Wurzbach war Anguisola 1670 in Italien zeboren und durch die grossen Kriege, welche Kaiser Leopold I. zu führen hatte, veranlasst worden, in noch jugendlichem Alter in Österreichs Dienst zu treten. Eifer und treffliche Begabung führten ihn rasch empor und in verhältnismässig kurzer Zeit erreichte er den Rang eines Ingenieur Oberstheutenants und niederösterreichischen Ober-Ingenieurs. In dieser Stellung finden wir ihn als Lehrer an der landständischen Akademie, welcher er, gemeinschaftlich not dem ihm innig befreundeten Marinoni durch geraume Zeit angehörte. Ein Werk beider war der für jene Zeit unübertreffliche, 1706 erschienene Plan von Wien. Seit Errichtung der k. k. Ing.-Akademie fungierte Anguisola als deren Ober-Director bis zu seinem Todestage, dem 13. April 1720. Er hinterliess eine Witwe Franziska, zwei Söhne und drei Töchter, jedoch — wie es scheint! — ein nur sehr geringes Vermögen. — Ein Conte Anguisola, muthmasslich ein Enkel Leander's, befand sich 1752 als Zögling in der Chaos'schen Stiftung und erscheint in der Zeit nach dem siebenjährigen Kriege als Oberheutensnit im Infantene-Regimente Ried (Nr. 48).

<sup>1)</sup> Wurde 1736 Ing-Oberst Seine weiteren Schicksale sind unbekannt.

<sup>)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

der Stelle eines Über-Ihrectors übergangen hatte, aus Mailand zurücksekehrt war, brachen zwischen ihm und dem unfahigen, dabei höchst reizbaren und anmassenden Montani Conflicte aus, welche bald solche bimensionen erlangten, dass der Kaiser davon Kenntnis erhielt. Karl VI. wollte den gestörten Frieden an der Akademie herstellen, indem er mit der Resolution vom 27. Mai 1721 verfügte, daß dem Unter Directori der Ingemeurs-Academia Marinoni der Titul als anderten Ober-Directori gegeben, Ihme auch zu seinen 600 fl. noch 300 fl. zugelegt, mithin 900 fl. aus der Fortificationsbau-Cassa gereichet werden sollen. Montani, über die Exfolge seines nunmehrigen Collegen aufgebracht, bat, um nicht hinter desem ganz zurückzubleiben, um die Verleihung des Obersten-Titels, wurde jedoch mit seinem Begehren abgewiesen.

The Ernennung Marinoni's zum \*anderten Ober-Director\* der Ing.
Akademie brachte diese ganz und gar unter seinen Einfluss. Er trat offen
de kopf und Herz der damals schwach besuchten Schule hervor, besorgte
alle ihre Angelegenheiten, wobei er sich auf den gefügigen Filippini stützte,
der infolge der ergangenen kaiserlichen Entschliessung, welche eine Vermebrung der Lehrkräfte an der Akademie angeordnet hatte, definitiv an
derselben verblieb. Montani blieb gegen diese Verbündeten machtlos und
unbeschtet und es kam bald so weit, dass die Aspiranten, welche in die
Akademie treten wollten, den Hofkriegsrath oder den Superintendenten
um \*Admittirung in die Marinoni'sche Schule\* baten. Thatsächlich verwichsen Marinoni und die Schule, der er seit ihrer Errichtung angehörte,
derart, dass, als ihre hervorragendste Persönlichkeit hochbetagt aus dem
teben schied, auch die alte Ing.-Akademie ihre erste grosse Umwandlung
durchzumachen hatte. —

Die Zeit von Marinom's thatsächlicher Alleinherrschaft war übrigens für die Anstalt eine Epoche der Ruhe, vielleicht sogar des Prosperierens. Den dunkelsten Punkt in den höchst bescheidenen Verhältnissen der Akademie bildete, deren ganz ungenügende Unterbringung, sowie die, möglicherweise damit im Zusammenhange stehende, bedenklich abnehmende Frequentierung. Marinoni suchte diesen Missständen zu steuern, wobei ihm allerdings die Erlangung eigener Vortheile vor Augen schweben mochte. Er richtete an den Kaiser ein Memoire, das hier zum grösseren Theile Platz finden möge, sehon desbalb, weil es auf die Akademie und ihre Zustände wenigstens einiges Licht wirft und weil es zur Probe für die Richtigkeit des bisher niedergeschriebenen Abschnittes der Geschichte dienen kann. Solcher Proben hat aber der Autor, welcher in der betröhenden Lage ist, die alte Ingenieur-Akademie schildern zu sollen, ohne hiefur die ausreichenden Quellen zu besitzen, dringend nöthig. Marinoni's Memoire hat folgenden Wortlaut

<sup>1)</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

·Euer Kayserhehe und Catholische Mayestät gerühet ohne diß in \*allergnidigsten wissen, welcher gestalten die Selbe unter dem 24. Decem-\*bris 1717 eine Ingenieurs und Mathematische Academie aufzurichten, und smich damals als Subdirectorem, verwichenen 1721, jahr aber den 27. May als anderten Directorem allergnädigst resolvirt; anbey diese Vorschung \*gemacht, daß solche Academie in meinen Zimmer angestellt, mit denen verforderlichen Büchern, und gewöhnlichen Mathematischen Instrumenten •nothdurflich versehen, auch zu bestreittung unterschidlicher erfordernussen \*(worunter auch die Zimmer und all anderes verstanden) jährlich 100 fl \*abgereichet; wann aber solches vorsehen einen guten Fortgang gewinnet, \*diese Academie weiter vermehret, besser eingerichtet, und in guten beständigen stand gesetzet werden solle, Nuhn weiset mit mehreren die • heybegende Specification, wie viel deren in dieser Academie gestandenen ·Academisten theils in Euer Kayserlichen Mayestät Regimentern, theils bei der abmessung des Mayländischen Staats, theils anderwerts employiret ·seynd, und nutzliche Dienste praestiren, wodurch dann sattsam allersgnädigst zu verspüren was nutzbarkeit diese Academie verschaffe; aller- massen darin de facto 25 Academisten würklich sich befinden. Zumahlen ·aber eine solche grosse Auzahl, in erwegung daß jedweder sein besonderes tischel, und orth haben, dabey die instrumenta Mathematica, büchern und Modeln in Kasten verwährten stehen, und heraus ad usum gegeben werden müssen, ein grosses Spatium erfordert, also daß meine Zimmer «selbte zu fassen nicht sufficient sevend; die für solche und andere serfordernussen abgereichte jahrliche hundert gulden aber grösseres equartier zu verschaffen nicht auslangheb, bevorab, daß nuhn diese 100 fl das reißpapier, reishley, Farben, holtz, Kertzen, und andere nothwendig-»keiten für die Academie zu kauffen nicht erklecklich seyndt: mitlun -sich von selbsten gibt, daß ich lußhero für meine Zimmer, wofür ich odoch über 300 fl. jährlich zählen muß nicht einen Kreutzer genossen, zu sgeschweigen, daß obschon ich dieselbst die profeßur und direction der Academie unaussetzheh nut dem grösten Fleis und eyfer verrichte, zu besserer bestreitting der lectionen, und beförderung Euer Kayserlicher · Mavestät allergnächgster Intention in unterrichtung deren Academisten seinen qualificirten Adpitanten ex proprio unterhalte. 1) Und wie nuhn die · Academie auf Euer Kayserlichen Mayestat allergnädigsten befelch aufgerichtet, und solche allermildreichst unterhalten, dann zu dero diensten -allein angesehen, einfolglich auch Euer Kayserlichen Mayestät eigens ·zugehorig ist. Als lebe der allerunterthänigsten Hoffnung, daß Euer · Kayserliche Mayestät solche mit einem eigenen beständigen genugsamen orth, and quartier zu versehen, und zu begnaden allermildreichst intentiomrt -sevn werden. Solchem nach Langt an Euer Kavserliche Mavestät mein

<sup>&#</sup>x27;, Es kann Felippini gemeint sein.

allerunterthämgst allgehorsamstes bitten die Selbe gerühen mich mit einem zu weiterer fortsetz- und haltung dieser Academie dauglichen, und beständigen Quartier allergnädigst zu begnaden. (1)

Karser Karl II. liess dieses Memoire Marinoni's, das kein Datum razt, aber ohne Zweifel in den ersten Monaten des Jahres 1722 erfasst worden ist, im Wege des Hofkriegsrathes an den Superintendenten der Ingenieur-Akademie, den FM. Daun, gelangen und ihm hierüber ein Gotachten abfordern, Graf Daun, keineswegs ein Freund der Ing.-Akademie und ihrer Lehrer, entsprach diesem Auftrage am 1. April 1722 in nachstehender Weise:

·Mir ist bekant, wie bey aufrichtung dieser Academie gedachten Herrn Marinoni für die dabey zu verrichtende professur Jährlich 600 fl mebst 100 fl zu verschaffung deren erfordernüssen außgeworffen, wie auch vor emiger Zeit, da Er der zu abmessung des Maylandischen Staats verordnet gewesener Commission nicht ohne seinen nutzen bevgewohnet, moch 300 fl zugelegt worden, und also von diesem seinem Ambt Er Jährlich 1000 fl in fixo genieße: Ich lasse die von Ihm angeführte motiven seines begehrens dahin gestellt seyn, und erinnere darauf allein, daß der Adjutant, welchen Er ex proprio zu halten vorgibt, dem näheren Verwhimen nach von Ihm mit  $^{4}/_{3}$  und mit  $^{2}/_{3}$  von dem Ober-Ingenieur und Ersten Academie Directorn Herrn Obristleutnant Mondani besoldet werde, mittan glaubte, daß Er sich mit obgedachten seinem genießenden utili begnügen lassen könte: Nichtsdestoweniger, weilen nicht ohne ist von--withen zu seyn, daß zu ermeldter Academie einmahl ein bequemer orth dar beständig destinirt werde, bin ich der unmabgebenden meinung, daß at. dem Quartier vorgedachten Ober-Ingenieurs, allwo es ohne große ankösten geschehen zu können schon überlegt werden, ein großes Zimmer mebst einer Cammer erbauet, inzwischen aber, bis solches zum stand komme, veranstaltet werden könte, daß von Ihme Herrn Ober-Ingenieur ••• paar Zummer für die frequentirende Academisten geraumbt und hersereben würden, gestalten dieses nicht allem dem Herrn-Dienst vorträgdeber, all auß dem Fortifications Fundo, welcher ohne dem mit großen aubgaben beschwehret ist, ein eignes Quartier zu verschaffen, sondern auch von dem Supplicanten umb so weniger hedenken daran zu machen -st, all Er eines theils seines vorgebenden lasts dadurch entübrigt, und anderten theils eben convenienter ist, daß die Academie bey dem Ersten all anderten Directorn gehalten werde, und daß dieser zu Jenem alb demer zu diesem komme sein Ambt zu verrichten, welchen fallß dan auch der Herr Montani die Abrigen erfordernüssen umb die dafür außzeworffenen 100 fl zu bestreiten haben würde; Sonsten ist gleichfallß bekant, daß wiederholter Herr Obristleutnant Montani sein innhabendes

<sup>1</sup> K und k Kriegs-Archiv.

\*Quartier nicht alß Academie-Director sondern alß Ober-Ingenieur genie \*folgsam eine ungleichheit seyn wurde, wann dem anderten Directorn a \*einem quartier, da der Erstere Director ex hoc capite Keines hat, gra-ficht werden solte: Ich hätte aber in dem übrigen meines orths nich \*einzuwenden, da Ihro Kayserliche Mayestät den Supplicanten alß de \*Hof-Mathematicum mit einem Hof-Quartier begnaden wolten, sonde \*alleinig in so weit, alß der aggravio den Fortifications Fundum beträ-welcher zu anderwertige Kayserliche Dienst indispensable und vorhin \*sehr onerirt ist.\* 1)

Am 21. April 1722 erfolgte die Approbation des Vorschlages - weg ·Zuerichtung einer Gelegenheit für die Ingemeurs-Academia mit dem A -hang, daß etwa noch ein oder zwey Zimmerl sammt einen Kücher darzue erbant werden möchte.
 Diese Erledigung hatte aber, was übrige auch von zahlreichen Erlässen aus weit späterer Zeit behauptet wird, nie die geringste praktische Folge und es blieb alles wie es gewesen. Marine schrieb zwar in den nächsten Jahren noch zahlreiche Suppliken, entwec um Verleihung eines -Hof-Quartiers- oder um Zurichtung eines -Gebät für die Ingenieur-Akademie. Alle seine Bestrebungen blieben aber erfolgb weil es dem Superintendenten, ebenso wie dem Hofkriegsrathe, vielleit noch mehr am Gelde als an dem guten Willen fehlte. Es kam so we dass Marinoni auch noch an den bedauernswerten Montani mit d Forderung einer Zinsentschädigung herantral, Letzterer sehnen durch d ihm ungewohnte Wiener Klima zu leiden, denn im Laufe des Jahres 17 bat er wiederholt, ihm aus Gesundheits-Rücksichten eine Anstellung Italien zu gewahren, bei welchen Anlassen er auch um Verleihung d Oberstens-Charge emschritt, aber, wie vorauszusehen, ohne Resultat.

Das Jahr 1725 brachte der Ingenieur-Akademie wieder einen neu Superintendenten. Graf *Daun*, zu anderweitiger Verwendung bestimm wurde als Superintendent durch den Stadtcommandanten von Wien, d FM. *Maximilian Adam Franz Grafen von Starhemberg*. anfangli provisorisch Juni 1725), dann definitiv (December 1726) ersetzt.

Graf Starhemberg, der, wie angenommen werden kann, in all wichtigeren Anlässen die Meinung seines Vorgängers einholte, stellte a

<sup>4</sup> K. and k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*)</sup> Es ist nicht verstandlich, für welche Zwecke das Kächerls hergestellt werd sollte nachdem die Scholaren in der Ingenieur-Akademie akein nur den Unterricht, al weder Wohning noch Bekostigung erhielten.

<sup>4</sup> K und k. Kriegs-Archiv

<sup>4)</sup> Graf Maximelian Starhenderg, geboren am 11. October 1669, gehörte startillerie an 1702 begleitete er als Obersthentenant und General-Adjutant den romisch Konig Joseph nach dem damals von der Kauserlichen belagerten Landau. Im nächst Jahre zum Oberst befordert wurde er auch sehen Inhaber des eben in Erledigu rekommenen Infanterie-Regiments Ghelen (Nr 24). 1720 zur Stelle eines Genez Artillerie-Directors (damals eines General-Feld-, Land- und Haus-Zeugmeisters) beruß rückte er 1723 zum FM vor. Graf Max Starhenberg starb am 22. November 1741.

\* August 1725 an den Hofkriegsrath die Bitte, dieser sollte künftig in die logenieur-Akademie \*keine andere als Kayserhehe Vasalien\*, 1) also keine Auslander mehr, zulassen. Dieses Ansuchen hatte in jener Zeit einer argwöhnischen Cabinets-Politik seine volle Berechtigung, denn die vorhandenen Zoglungs-Verzeichnisse enthalten damals fast eben so viele Namen von Spaniern. Italienern und anderen Ausländern als von Angehörigen der Monarchie. Ein vollständiger Erfolg wurde damit aber nicht erreicht, wenn auch für einige Zeit die Zahl fremdländischer Zöglunge in der Anstalt vermindert erscheint. Noch in viel später folgenden Jahrzehnten, als die logenieur-Akademie einen wohlbegründeten Weltruf gewonnen hatte und zich die politischen Grundsätze vollig verändert worden waren, ergänzten sich deren Zöglunge aus allen europäischen Nationen und Staaten, ja, damit zum besonders exotischen Beimischungen nicht fehle, fanden sich auch Arypter, Asiaten und Amerikaner verschiedener Racen ein.

Bis 1729 fiel in der Ingenieur-Akademie kein Ereignis von irgend welchem Belange vor. In dem genannten Jahre (April) erhielt Murinoni, de emzige thatsächliche Capacität und bewährte Kraft an der Schule, den Befehl, sich nach Cremona zu verfügen, und dort einer Commission auzuschliessen, welche über die Canalisierung und Ableitung des Reno, dann über mehrtache Grenzberichtigungen längs des Po zu berathen hatte, ber Unterricht an der Akademie musste indessen von dem karg entlohnten Admitanten · Filippini ganz allein übernommen werden, nachdem Montani, en langer Zeit schon leidend, schwer erkrankt war und im Monate Sepunter dringend bat, ihm zur Kräftigung seiner Gesundheit einen halbahrigen Urlaub nach Italien zu gewähren. Diesen Urlaub scheint Montani weld erhalten, aber meht mehr genossen zu haben, denn im Monate October 1729 war er bereits aus dem Lehen geschieden. — Graf Daun, damals Couverneur in Madand, brachte für die erledigte Ober-Directors-Stelle an der Ingenieur-Akademie in erster Linie den Major Christoph Jaron Engelhardt, in zweiter den Unter-Ingemeur Donat Allio in Vorahlag. Ausserdem bewarben sich um den Dienstposten Montani's der Hagpimann De Reaut vom Infanterie-Regimente Los Rios (Nr. 9), die ngemenr-Hangeleute Gerardi und Peretti und endlich der Adjutant Fileppini, Graf Sturbenderg, in volter Theremstimming mit Dunn vor gete nd. legte sem Fürwort für den Freiherrn von Engelhardt, salb mit -Competenten von Capacitat- und qualitäten-, ein und fügte bei, edaß son der Ober Ingenieurs Stelle daß Ingemeur Academia Directoriat nicht zo Separiren seve. \* Infolge dieser Schritte ergieng am 15. December 1729 an Marinam die Verstandigung; sdaß dem Engelhundt die durch Absterben des Montani criedigte Ober-Ingenieurs- und Directors-Stelle, dem Filippini

<sup>\*</sup> K and k Kriegs-Archiv

<sup>5.</sup> K und k Kriege-Archiv

 aber die Unter-Director-Stelle mit j\u00e4hrlichen 400 fl verliehen worden, Marinoni erblickte in diesen Verfügungen des Hofkriegsrathes eine abermalige, unverdiente Zurücksetzung, erhob dagegen seine Vorstellungen und Beschwerden, wurde aber im Januar 1730 dahin beschieden, ses könne «wegen der ersetzten Ersten Ingenieur Academia Ober-Directors-Stelle \*nichts nicht abgeändert werden«. - Wenige Tage später traf Freihert von Engelhardt, der erste Deutsche, der an eine hervorragende Stelle an der Akademie berufen worden war, 2) in Wien ein und erhielt sofort den Oberstlieutenants-Charakter, Freiherr von Engelhardt, obwohl ein Mann von Begabung und Willenskraft, erlangte für die Akademie keine besondere Wichtigkeit und musste deren Leitung - ebenso wie Montani - seinem Collegen Marinoni überlassen. Zunächst sah er sich genöthigt, zur Schlichtung seiner eigenen Angelegenheiten, einen längeren Urlaub nach Mailand zu erbitten und kaum von dort nach Wien zurückgekehrt, erhielt er den Befehl, an der Untersuchungs-Commission wegen \*reparir- und bessern -Fortificirung der Vestung Kehl-3) theilzunehmen. Übrigens sah sich in jener Zeit auch Marinoni unt Arbeiten sehr überhäuft, indem ihm vom k. k. Hofkriegsrathe die Anfertigung oder Copierung einer namhaften Anzahl von Festungsplanen aufgetragen worden war. Er nahm diese Therbürdung zum Anlasse, sich biefür jährlich »per Pausch» eine Vergitting von 100 fl. zu erbitten und gleichzeitig anzusuchen, \*daß ihm anstatt des gebührenden Academia quartiers Einiges quantum Jahrheh sangewißen werden möge, 1) Obwohl FM. Starhemberg in einem ihm deshalb abgeforderten Gutachten recht befremdlicher Weise hervorhob, dass Marinoni - mit denen aus der reservirten Cassa zugehenden Geldern -iährlich 3000 fl<sup>5</sup>) Besoldung ziehe- und ihm deshalb nur -die benötligte \*papier und Farben zu bomfieiren waren, \*6) scheint Marinoni, weil er m nachster Zeit keine weiteren Entschädigungs-Ansprüche mehr geltend machte, seinen Wunsch dennoch erreicht zu haben.

Die Wirksamkeit Engelhardt's an der Ingenieur-Akademie war von keiner Dauer. Er bewarb sich (December 1732) um die in Erledigung

<sup>4)</sup> Ebendort.

<sup>7</sup> Christoph Freiherr von Engelhordt ward aus preussischen Diensten übernommen und 1721 von den Standen des Herzogthoms Madand zum Ober-Intendanten aller un Lande beschaftigten Ingenieurs und Landvermesser ernannt. 1729 an die Ingenieur-Akademie als deren erster Ober-Director Lei ifen, erhielt er im Januar 1730 den Oberstheitenants-Charakter und auf seine Bitte spater die Commandanten-Stehe zu Orsova. Er wurde Oberst (iM und Commandant von Kaschau und 1754 FML Baron Engelheirdt starb im Jahre 1768.

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>1</sup> Lhendort

For jene Zeit a lerdings eine sehr beträchtliche Summe! Der Wert des Geldes im 1780 war mindistens dreimal grosser als derjeinge von heute.

<sup>&</sup>quot; h und k Krags Vichity.

sekommene Commandanten-Stelle zu Orsova und Verleihung des Obersten-Charakters und setzte die erste seiner Bitten auch durch. Sein Abgang nach Ursova brachte eine stattliche Anzahl von Bewerbern um die Ober-Ingenieurs- und Akademie-Directors-Stelle in Bewegung. Die Ingenieure Monti, De Beaut, Gerardi, Berette de Sillez, Matthaei, Allio und D'Oliva wichten ihre betreffenden Gesuche ein; Marinoni bat um den Charakter des ersten, Filippini um den des zweiten Ober-Directors der Ingenieur-Akadenne, Am 22, April 1733 erfolgte die Erledigung aller dieser Supphken dahin, dass dem Ingenieur haubtmann Joseph Gerardi die durch weitere betorderung des Engelhardt vacante Ober Ingenieurs Stelle mit 1800 fl gage conferret, auch ihme der Obrist Wacht Meister Character beygeleget worden seye. Nächst dem seyen die gewöhnliche decreta für den Marinoni all ersten und Filippini qua anderten Ingenieur Accademie ober Drectoren anßgefertiget, auch dem letzteren über die vorher genossene 184 fl noch 116 fl mithin 600 fl') Jährlich auß dem Fortifications Fundo stabliret worden, (4)

Gerardi, der neue Ober-Ingenieur, wurde an der Akademie gar nicht beschäftigt, also das Amt des ersten Akademie-Ober-Directors von jenem des randerösterreichischen Landes-Ober-Ingenieurs vollständig getrennt. Mat Rucksicht auf die Persönlichkeit Gerardi's erschien diese Trennung erfreulich, denn dieser Mann besass – wie sich sehr bald herausstellte! für seinen Heruf nicht die erwartete Eignung und schlieslich machten vielerlei scandalöse Vorgänge, welche er provocierte, es unmöglich, ihn langer im kaiserlichen Dienste zu belassen.

Marinoni war aber nach langem, beharrlichen Streben - wenn auch ohne eine weitere Erhöhung seines Gehaltes! — endlich auch amtlich zu der Stelle erhoben worden, die er de facto längst schon inne gehabt natte: zu der des ersten und einflussreichsten Leiters der Ingenieur-kademie I brigens waren dem ausgezeichneten, vielbeschaftigten Manne danals noch andere wohlverdiente Auszeichnungen zutheil geworden. Am 9. April 1733, also noch vor seiner Erhebung zum ersten Ober-Duector der Akademie, ergieng an den FM. Starhemberg die Verständigung, dass kaiser Karl VI. sdero hof Mathematicum Johann Jakob Marinoni, sambt seiner Ehligen descendenz beederley Geschlechts in infinitum in den Adelstand nat dem Praedicat von Marinoni, auch untereinstens für dessen Persohn zugelegten Kayserbehen Raths titul mittels unter Ihrer Mayestat wieden Signatur außgefertigten Diplomatis allergnädigst erhoben habe. 5 Das Oberbaupt der Ingemenr-Akademie hatte nunmehr an Ehren und Standeserhohungen alles das erlangt, was in jener Zeit bei uns für einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus den Acten kann meht erschen werden, auf welche Weise sich die dem Unter-Director Felippmi ausgewiesenen 400 fl. auf 484 fl. jahrlich gestorgert hatten.

<sup>2,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Mann der Wissenschaft überhaupt erreichbar war, vorausgesetzt, dass dieser nicht etwa dem Hochadel oder Clerus angehörte.

Das nächste für die Ingenieur-Akademie belangreiche Ereignis war der abermalige Wechsel des Superintendenten, welcher diesmal als eine Folge der Theilnahme des Kaisers an dem unglücklichen Kriege um die Thronfolge in Polen aufgefasst werden muss. Nach dem Abgange des Prinzen Eugen von Savoyen zur Armee in Deutschland, erhielt FM. Maximilian Starhemberg das Amt eines Präsidenten des Hofkriegsrathes (September 1734) und FM. Graf Wirich Daun, der wegen zunehmender Kränklichkeit von dem Statthalter-Posten in Mailand abberufen worden war, wurde abermals Stadtcommandant von Wien und Superintendent der Ingemenr-Akademie, welche Stellen er nunmehr bis zu seinem Tode bekleidete.

Die folgenden Jahre waren, wenn auch verlustreiche Kriege die Monarchie erschütterten, für die Ingenieur-Akademie eine Periode ruhiger Fortentwicklung. Sogar der Tod des unvergesslichen Stifters, des letzten Herrschers aus dem Mannesstamme des Hauses Habsburg, der am 20. October 1740 eintrat, äusserte auf die Zustände und Verhältnisse der Austalt durch geraume Zeit noch keinerlei Einfluss, weil die Königin Maria Theresia durch die sehweren Kämpfe um die Existenz der Monarchie verhindert wurde, ihre, wohl sehon seit lange in das Auge gefassten Reformen zu beginnen.

Unmittelbar nach dem Tode des Kaisers Karl VI. schritt Marinoni in üblicher Weise bei der neuen Herrscherin um die Bestatigung in Amt und Stellung ein. Die Erledigung dieses Ansichens verzögerte sich was aus den damaligen Bedrängnissen und Kriegswirten erklart werden kann — auffallend lange und erfolgte erst am 4. November 1743. Fülippini erhielt diese Bestatigung nicht mehr und an seiner Stelle wurde der Ingenieur Johann Adam Millius zum zweiten Drector der Ingenieur-Akadenne ernannt. Gleichzeitig ergieng der Auftrag, von Marinoni einen Bericht abzufordern, in welcher Weise die Emrichtungen der Anstalt verbessert und dieselbe -mehr emporgebrachts in werden könne. — In der Zwischenzeit von mehr als drei Jahren waren mehrere Veränderungen geschehen, welche auf die Ingenieur Akadenne Emfluss nahmen. EM. Graf Wirich Dann war aus dem Leben geschieden und an seine Stelle berief die Konigin Maria Theresia intermistisch den FM. Hemrich Joseph

<sup>5</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>4</sup> Die im k und k. Kriegs-Archiv verwahrten Protokohe des Jahres 1741 suid unvollstatig; die Registraturs-Protokohe fehlen ganz und auch von den Expeditions-Protokohen ist ein Hand abganing. Aus den erhedenen Protokohen sind zahlreiche Matter ausgerissen und die neschriebigten Stellen zeigen die mit Bothstift geschriebene Anmerkung. Von den Franzosch vor die Destalle lieset sich das Datum der Ernennung des Graien Henrich Daum zum Superartendenten der Akademie, welche zweifellos in



1) - 1 & a & Fame fen-Pider-Commiss-Billhothek .

KAISERIN-KÖNIGIN MARIA THERESIA.

berich Martin Gralen von und zu Daun. ) Als dieser die Königin watrend ihrer Reise nach Prag und Linz begleiten musste (April 1743), Sadt-temmandanten von Wien, den GM. Wenzel Baron Rodowsky von Hustiržan 2), vorubergehend zu seinem Stellvertreter. Als definitiver commandierender General in Wien und Superintendent der Ingenieur-Akademie var zwar schon im Frühjahre 1743 der ausgezeichnete FM. Graf Ludwig Kherenhüller ernannt, jedoch infolge seiner Verwendung bei der Armee les gegen das Ende des Jahres von diesem Dienstposten ferngehalten worden 'i Dieser brachte am 19. December 1743 dem kaiserlichen «hinter-Massenen. Hofkriegsrathe den von Marinoni verlangten Bericht in Vorlage. letzterer trägt das Datum vom 9. December 1743 und hefert für eine Zeit, aus der uns fast alle Nachrichten fehlen, wenigstens einige Aufchlusse über die Zustände und Einrichtungen unserer Akademie, weshalb w her auch Platz finden soll. Er lautet : Die hier in Wienn aufgestellte -ligeneurs-Academie hat Anno 1718 thren anfang genohmen, und solche son bemelter Zeit bis heutiges tages in meiner Wohnung gehalten, wie auch mit Bückern, Instrumenten, und Modellen versehen worden; das 7th and Ende war jederzeit die Kriegsbau Kunst, umb welches zu erlangen ohe zwer nöttigste Theile der Mathematic, als nehmlich die Arithmetica and geometria zum grund geleget.«

In Jenem theil bemühet man sich die kürzeste und nöttigste Regien willen, in dieser der geometrie zeiget man den gebrauch des Zirkhlsbreals, und Maas: Staabs, wodurch der weeg gebahnet wird, die Theorie anzugreiffen, und zwar in auslegung des Euchdis, und Archimedis.«

Die Folge aus diser Theorie leithet zu den Nutzen in der Trigonometrie, Planimetrie und Stereometrie, damit man mit Richtigkeit könne die Situation abnehmen, zertheillen, abwegen und verschiedene Figuren auf den Terrain wie man zu reden pfleget, absteckhen.

Nach solchen Vorgang die Kriegs ban Kunst vor sich genohmen wird. Worzu die Maximen verschiedenen arthen, und Manieren deren

tesem Pihre erfolgte, nicht angeben. Aus dem gleichen Grunde darf nuch die Laste der 1541 in die Akademie eingetretenen Zöglinge nicht als vollstandig angesehen werden.

<sup>&#</sup>x27; FM Graf Heinrich Bonn war von 1711 ins 1761 Inhaber des gegenwartigen bein tere-Regiment's Nr. 45.

<sup>2.</sup> Stob als FML 1749

<sup>\*\*</sup> Endung Andreas Graf Khevenhüller von Aichelburg auf Frankenberg, FM und Riter des goldenen Vlieses geboren zu Linz am 30 November 1653, machte im Kriege in. die spanische Erbfolge unter dem Prinzen von Saudien seine unblansche Schule, saude 1737 FM, und focht in dem zweiten Fürkenkriege kaiset kates VI, in welchem ist ille österreichischen Generale versägten, nat giosser Auszeichnung. Noch hervortspieder waren seine Leistungen im österreichischen behördigekriege, namentlich in bie ein Kheienhüller auch durch die von ihm geschreiteren Observations-Pinkles a bite dem Dium sehen Reglement zur Grundlage dienten bekannt, starb zu Wien am ze Langar 1744.

vornehmsten Authoren, sowohl in Grund, als profil, in regular, als
 irregularen Vestungen und Schanzen ausgeleget werden. Dises alles wird
 aber nicht, wie auf denen Universitäten gewöhnlich ist, durch bloßes
 Reden und expliciren verrichtet, sondern man laßt jeden Scholaren
 selbsten die Hand anlegen, und arbeithen, haltet man dahero niemahls
 einen cursum auf eines gewißen Zeit, sondern, nach Maas als einer
 profitiret, nach diser Maas avanciret er. Wornach über dises die Statica,
 Mechanica oder andere Theille der Mathematic einigen, so grössere
 Talenta haben, und verlangen weither zu gehen, gezeiget werden.«

»Den Sommer hindurch werden alle wochen am Mittwoch die Exercitia gehalten, auf dem sogenannten Thabor,¹) allwo die Scholaren jenes,
»was auf den pappier gemacht haben, auf dem Terrain selbsten probiren,
»mit Aussteckhen, im Grundlegen, abmessen und Nivelliren, zu beförderung
»all dessen habe mir eine Zahlreiche Mathematische Bibliothec, und ver»schiedene Kostbahre Instrumenta angeschaffet.«

\*Euer Excellenz nehmen nicht ungnädig, das dieselbe mit beschreibung der arth, welche in der unterweisung zeithero gehalten worden, belästige. Von Anfang der Academie bis auf den heutigen Tag zehle 317 deren Scholaren. Einige haben sich unter verschiedene Regimenter engagiret, andere dienen würkhlich als Ingenieurs, ja glaube gewiß, daß mehrere sich entschlossen hätten, auf dise Wissenschaften zu appliciren, wofern selbe eine gewisse Belohnung ihrer Mühe, und anmit ihr Vortkommen geschen hätten: Ist dahero die grosmuth Je Königlichen Mayestät in tieffster Verehrung zu preisen, daß Allerhöchst dieselbe dise Academie zu verhalten, und zu verbesseren gemeinet seyen.

Die nothwendig, und Nutzbahrkeit deren Ingenieurs ist Euer Excellenz erleuchter Einsicht sattsamb bekannt, Eine derley Academie
scheinet einer beltzschul verglichen werden zu können, aus welcher der
geschickte Gartner die anständige Bäumlein ausnihmet, solche in einen
tauglichen Grund versetzet, und durch cultivirung Früchten darvon
erzeiget.\*

»Das Studium Mathematicum, und Architectura Militaris ist eines »deren härtisten, verlanget grosse application, Mühe und courage. Junge »leuth müssen es unternehmen, die Sicherheit aber ihres künftigen Unter»halt des Lebens darmit zu erhalten, gleich in anfang ersehen «

\*Ein Medicus, Jurist, Mahler, ja fast alle Künstler leben durch beyhülf \*der privat Persohnen. Ein Kriegs Ingenieur muß allein von dem Regenten \*und Landesfürsten leben:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für diese Exercitien auf dem Tabor haben sich die Zöglinge, wenigstens die wohlhabenderen derselben, mit pfessergrauen Arbeits-Röcken, zu welchen grüne oder rothe Strümpse getragen wurden, versehen, so dass allmählich eine Uniformität der Bekleidung zum Vorschein kam. Vgl. Friedrich L'Allemand: Uniformirungs-Bilder der k. k. Armee.

Wan also eine würkhliche Erhaltung und Verbeßerung diser Acadenne angehofet werden solte, umb meine und des zwerten directoris unterthänigst bereithwilligste dienste, die Wir mit ohnermüdeten Fleis ohnausgesetzt continuiren werden, ferner beangenehmen zu machen, wäre meine ohnvorgreiflichste Meinung, Ein förmliches Ingenieur Corpo zu formeren, umb die Anordnung darbey zu machen, daß die vacant werdende Americationandt oder Conducteurs Stellen aus der Academie ersetzet werden sollen, den solcher gestalten, wan es kund wird, und die sicherleit vorhanden, daß die jemge, welche auf dise wissenschafft sich verlegen, thre accomodation erlangen werden, ganz gewiß anzuhoffen ist, das meht allem mehrere darzu sich entschlüssen, sondern auch mit Rechtaballenen application anwenden werden, allermassen man die Scholaren dazzu nachdrücklich anmahnen, und klar bedeuten wird, daß Wir brectores keinen zur accomodation recommandiren, und niemanden ein attestatum semer Fähigkeit geben werden; wie sie solches durch ihr desiges Studiren nicht in der thatt genugsamb gegründeter erlanget -lasen. Wie Wir dan hierinfahls mit aller hacklichkeit, nach unserem wassen, und pflicht fürgehen werden, all daß sich vollkommen darauf v. verlassen seyn wird.«

da aber bey ersagtem Ingenieur Corpo etwan so ville aperturen och meht eraignen, auch unter denen Scholaren ein- und ander sich webn därfften, welche lieber unter Regimenter, als zu berührten Corpo and zu engagiren Lust haben möchten; so wurde eine sehr heylsahmand vortraghche Sache sevn, so fern die Einleithung dahin gemachet senden konte, dall dergleichen tüchtige Subjecta ber denen Cavallerie der Infanterie Regimentern mit Standarten oder Fahnen versehen würden, edeme überflüssig bekant, wie Ihnen sowohl, als den allerhöchsten k eighehen Dienst olungemein nuzheh, und Ersprießlich sevel wan sie Bezimenter Officier haben, welche die Ingenieur Kunst verstehen; die Aangen derley habilen Subjecten wurden unter Unterschrift deren drectoren Euer Excellenz allpährlich übergeben, jedoch gewißlich keine andere in Vorschlag gebracht werden, als welche es würkhneh meritiren, tuer Excellenz sodann zu profitiren, und an den hochlöbl, hinterdassenen Kayserlichen hof Kriegs Rath zu recommendiren unterthämigst seletten werden. Der unterhalt sothaner als dan engagnten Ingenieurs, he von deneuselben nothwendige jederzeit in praxi zu continuiren seende Studia, damit sie nicht mitssig, und aus der activität kommen als welches alle gute gedankhen, so man dermahlen hätte, zernichtete omerfange ich mich nicht zu berichten. Noch weniger mische mich in genes ein, wie solches Corpo zu dirigiren, was Rang denen darunter stehenden zu geben, obwollen bedauren mus, das die Ingenieurs wenig reguardiret werden. Sondern begnüge kekh nun zu versicheren, daß auf when Arth einzig und alleine die Academie erhaltet, und verbeßeret werden

•könne, und Ihrer Königlichen Mayestät anmit Tauglich: und erfahrne •National-Subjecten mit der Zeit überkommte, indeme nicht hoffe, daß •man verlangen werde, als solten jene, die 3 à 4. Jahr die Academie •frequentiret, schon in stand seyn selbsten attaquen zu führen, oder •vestungen anzugeben:

\*Umb aber die Scholaren nicht allein in Theoria gründlich gefest zu machen, sondern auch in praxi so vill möglich zu üben, mithin zu sothanen Feld operationen desto mehr zuzubereithen, und zu habilitiren wäre eine nothwendigkeit, selbe wie es zu dato im Sommer alle wochen einmahl geschihet, öffters auf dem Feld arbeithen und allerhand exercitia vornehmen zu lassen, hiezu aber wäre das Terrain, Schanz Zeug und gelder vonnöthen, indeme darzu Tagwerkher gebrauchet, und bezallet werden müssen; das erstere nemblieh das Terrain wurde sich schon ausfinden lassen, und das Schanz Zeug von der hiesigen fortification verabfolget werden können, so daß es keine neue anschaffung erheüschete, sondern allein die reparationen von dem bau Zahlambt zu besorgen wären; die unkosten glaubete, das sie mit jährlich tausend gulden dörfften bestritten werden können;

Es wird also allerunterthänigst angehoffet, es werde Ihre Könighche Mayestät solche, oder wan sie sich auch auf ein oder andere hundert voch mag deren vornehmen auch öfftere exercitien, und grosseren arbeithen höcher belauffen möchten, umb so mehr allergnächgst verwilligen, als auf die Mahler Academie ein weith mehrers jährlich verwendet worden, und der von diser erwachsende Nutzen dem jenigen weith nicht beykommet, welcher von der Ingemeur Academie dem höchsten olnmittelbahren Königlichen und des Publici Dienst vorzüglich zugehet.

· Vebrigens ist oben schon unterthänig erwehnet worden, daß ich erster Director die Ingenieurs Academie in meiner aigenen behausung halte, worzu ich, wie erweislich, umb selbe bequemlich zu adaptiren, von -denen bevgeschafften Kostbahren Instrumenten zu geschweigen, ein »nahmhafftes bineingestekht habe, gleichwie aber bey erfolgend obange-·führter Einrichtung nicht zu zweißlen ist, daß die Zahl deren Scholaren, sich merkhlichen vermehren, auch mehrere Officiers die Academie zu •frequentiren sich entschlüssen dörfften, hiezu aber die jezige gelegenheit zu klein wurde, forderist da wenigst ein Zimmer vonnöthen, umb die Herren Officiers von denen anderen schlecht: und jüngeren Scholaren zu - variren, - da jene und zwar nicht unbillig bedenkhen tragen, mit: .... unter disen in einen Zummer zu seyn, einfolglich die Vergrösserung er gelegenheit ohnumbgänglich vonnöthen ist, so könte zwar solche mit igheh geschehen, wan auf meine wohnung der zweyte Stockh wurde: Allein werden Euer Excellenz gnädig erkennen, daß weder Keren zu bewürkhen, da ich obgedachter massen schon vorhin Alles hineingestekhet, und nicht einmahl ein quartier habe, auch auf papier, Farben, und andere nothwendigkeiten blosse 100 fl jährlich ausgeworffen seind, welche bey verinehrung deren Scholaren ebenfahls meht zulangen können; Für die gelegenheit der Mahler Academie seynd jährlich einige Tausend gulden bezahlet worden, da aber dermahlen darmit eine abanderung beschehen, so könnte von disen anheimb gefallenen Fundo auf die Ingenieur Academie jährlich 5 bis 600 fl wohl verwendet werden wobey ich mich in unterthänigkeit offernet haben will, daß, wen mir jährlich 500 fl quartier; geld abgereichet werden, ich den anderten stockh auf meine jetzige behausung oder weingstens zwey grosse Zimmer aus eigenen Mittlen erbauen, und solchergestalten wie es zur Academie gehörig, und anständig zurichten lassen wolle, wordurch dem ärario ein nicht zeringes erspahret wirdet: Respective dessen, wan zur Academie ein anderwärttige hinlängliche gelegenheit gemiethet werden müste. 41)

Das Memotre Marinoni's wird auf den Leser keinen günstigen Eindreck üben können, schon deshalb nicht, weil er am Schlusse die Gelegenheit erzeift, seine eigenen Interessen mit denen der Akademie zu verwickeln utel den Versuch unternimmt, sein Haus auf Staatskosten vergrössern zu assen Letzterer scheint ihm, wie aus einem, geraume Zeit später erfolgten lusspruche der Kaiserin-Königin Maria Theresia hervorgelit, auch gelungen zum Wird aber von den selbstsüchtigen, unangenehm berührenden Schissworten abgesehen, so muss der übrige Inhalt des Schriftstückes als dirchaus wahr und zutreffend anerkannt werden. Es gehört zu den einnuhehen Erscheinungen jener Zeit, dass die Herrscherin, welche fast alles selbst las, das Gute, das man ihr rieth oder vorschlug, sofort nicht auf erkannte, sondern auch, sobald hiefür einigermassen die Möglichkeit sein ergab, verwertete.

Wenn Marinoni die Ursache des geringen Nutzens, den Staat und Hor aus der Ingemeur-Akademie bisher gezogen hatten, und welcher nocht emmal mit den so sehr geringen Erhaltungskosten der Anstalt im Enklange stand, in der über alle Beschreibung mangelhaften Einrichtung des Ingemeur-Corps jener Zeit erkannte, muss ihm jeder beistimmen, der die damaligen Zustände dieses Corps sich emigermassen vertraut semacht hat.

Die Anzahl der Corps-Officiere und Conducteure war eine beliebige, miner nur von der Nothwendigkeit abhängige. Gerieth ein wichtigerer ligemeur-Posten, den man nicht unbesetzt lassen durfte, in Erledigung, so forderte der Hofkriegsrath die commandierenden Generale auf, irgenden, nach ihrer Ansicht hiefur taugliches "Subjectum" in Vorschlag zu bringen. Hatte dann der Hofkriegsrath seine Entscheidung getroffen, so werlich man dem Auserwählten eine Charge, die mit der Wichtigkeit der

<sup>1.</sup> K und k. Kriegs-Archiv

Stelle halb and halb in Thereinstimming stand and dazu eine Gage, die, ganz willkürlich bemessen, meistens geringer, nur in sehr seltenen Fällen höher war, als die Bezüge eines im gleichen Range stehenden Officiers der Infanterie oder Cavallerie. Diese chaotischen Verhältnisse und der Umstand, dass sich der Hofkriegsrath um einen geeigneten Nachwuchs an Ingenieur-Officieren nicht im geringsten bekümmerte, liessen viele begabte «Scholaren» der Akademie der Armee entgehen. War ja doch das Avancement des Ingenieur-Officiers höchst problematisch und nicht von der Fähigkeit und dem Dienstalter, sondern in erster Linie von der Protection, in zweiter von Glück und Zufall abhängig. Das Ingenieur-Corps war zu einer dürftig dotierten Versorgungs-Branche für ausländische Abenteurer und Ignoranten geworden und Marinoni hatte unbestreitbar Recht, wenn er das geringe Ansehen betont, das die Ingenieur-Officiere jener Zeit besassen. Der Königin Muria Theresia waren diese Missstände nicht entgangen, und ungeachtet damals der Monarchie durch den fortdauernden Krieg noch immer ernste Gefahren drohten, hatte sie dennoch eine durchgreifende Reform des Ingenieur-Wesens in das Auge gefasst. Man kann meht behaupten wollen, dass Marinoni durch seine bemerkenswerte Schrift den ersten Anstoss zu diesen Verbesserungen gegeben habe, aber dass er die Ausführung des Entschlusses der Herrscherin befördert hat, steht ausser Zweifel.

Schon im Jahre 1746 begann der Herzog Kurl Alexander von Lothringen und Bar († 1780), der Schwager und damalige militärische Vertrauensmann der Kaiserin-Kömgin, die Vorstudien zu einer Organisation des Ingenieur-Corps und am 1. Marz 1747 hatte er sein umfangreiches Elaborat, wahrscheinlich mit Unterstützung des um unser Geniewesen hochverdienten GM, Paul Wilhelm von Bohn, 1) fertiggestellt. Alle Ingenieur-Officere wurden, wie auch Marinoni solches wünschte, in ein Corps verenigt, dieses aber in vier Brigaden (eine deutsche, ungarische, italienische und niederlandische Brigade, abgetheilt. Zum General-Director und obersten Chef dieses neu geschaftenen Ingemeur-Corps wurde der Herzog Karl von Lothringen eingesetzt, dem ein Pro-Director in der Person des trichtigen Generals Bohn zur Seite stand. Zum Stabe gehörten noch der Fortilications Cassen-Verwalter, em Archivar, Auditor, Adjutant, mehrere Conducteure für die Ausführung von Zeichnungen, Ordonanzen u. s. w. b Die Zahl der zum Ingenieur-Corps eingetheilten Oberste, Oberstlieutenants, Majors, Hauptlente, Ober- und Unterheutenants, dann der Conducteure. wurde, ebenso wie die für die einzelnen Chargen bestimmten Gagen und die wahrend der Dienstleistung im Felde bewilligten Mund- und Pferde-Pertienen genau fixiert und damit der früheren, in dieser Hinsicht bestandenen Willkür ein definitives Ende gemacht.

<sup>1.</sup> Er starb als FZM 1759

<sup>\*,</sup> K und k. Kriegs-Archiv

Wir können aber die Umwandlungen, welche das Ingenieur-Corps Laufe vieler Jahrzehnte betroffen haben, nicht in allen Einzelnheiten verfolgen und müssen zu unserer Akademie zurückkehren. — Am 23. November 1743 ergieng die Verordnung an Filippini, welche ihn verstandigte, «daß er von der bishero aufgehabten Ober-Ingenieurs Stelle und Dienstleistung dispensiret, benebst ihme aber eine jährliche pension woh 800 fl bey dem hiesigen aerano zahlbar beygeleget wirdet.»

Im Januar 1714 war der um die österreichische Monarchie hochverhente FM. Graf Kherenhäller einer Lungenentzundung erlegen und die Stelle des Stadteonmandanten von Wien und jene des Superintenschen der Ingemeur-Akademie blieben durch geraume Zeit unbesetzt. Erst im Sommer des bezeichneten Jahres wurde der FM. Graf Lothur Konigsogg in diese Ämter eingesetzt, in welchen er sich wiederholt und burch längere Zeit, infolge seiner durch anderweitige wichtige Verwendungen besatzten Abwesenheit von Wien, durch andere Generale vertreten lassen usste<sup>2</sup>)

Aus dem Jahre 1746 ist uns eine officielle Nachricht erhalten ableben, welche sich auf das damalige Akademie-Gebäude, beziehungswisse das Haus Marmoni's bezieht. Der Akademie-Director hatte nämlich in den Behorden nicht erlangen können und erbat sich deshalb die betriehneten des Hofkriegsrathes. Dieser ertheilte am 14. Juni des besiehneten Jahres der niederösterreichischen Regierung den Auftrag; dem hiesigen Statt-Magistrat zu verordnen, daß dem Johann Jakob de Burnonn auf sein auf der Mölkher Pastey habendes Hauß die ansuchende gewohr ohnbedenklich und ohnaufhaltbeh ausgefertiget werden solle, 3

Die nächsten Jahre bedeuten eine Periode der Ruhe, das heisst die Protocolle und Acten des k. und k. Kriegs-Archivs enthalten über die harmeur-Akademie nur unwesentliche Dinge. Auch im allgemeinen war auf die Zeit gewaltiger Krafte-Anspannung allmählich eine Reaction weitgt Der lange Krieg, welcher in seinem Beginn unsere Monarchie mit der Auflösung bedroht gehabt hatte, neigte sich, infolge des Eingreifens Busslands und der eingetretenen Erschöpfung aller Theilnehmer seinem

<sup>6</sup> Ebendort

<sup>\*\*</sup> Lethar Joseph Dominik Graf Königsegg und Rothenfels, Ritter des goldenen Voses FM und Conterenz-Munster, 1736–1738 Präsident des Hofknegsrathes. Haussid-Land-Zeugmeister, Inhaber des Infanterie-Regiments Nr. 54, wurde am 17. Mai 1678 etwa n. Er kampfte ohne Gluck im Kriege um die Thronfolge in Polen und mit entstanden Misserfolge gegen die Türken, wurde aber dennoch dem Herzog Karl von Letkrangen wurderholt als inditärischer Rathgeber an die Seite gestellt. In der unglicksten Schlacht bei Fontenay beteiligte er das österreichische Truppen-Cantingent. Das bishrommande von Wien (ührte Kanigsegg ununterbrochen erst von 1746 am Er starb 14. Wan am 8. December 1751.

<sup>7,</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

Ende zu. Verschiedene Reformen in der Verwaltung wurden schon in Angriff genommen und konnten in noch grösserem Umfange nach dem Abschlusse des Friedens, der in absehbarer Zeit in Aussicht stand, erwartet werden. Es war ein sehr vielen bekanntes Gehemmis, dass sich die Kaiserin-Königin mit dem Plane beschäftige, dem Adel und dem Soldatenstande, welche beide für den Fortbestand des Staates reiche Geld- und Blutopfer gebracht hatten, Beweise ihrer Dankbarkeit und besonderen Gnade zu geben. Die öffentliche Meinung blieb diesmal im Rechte. Thatsächlich sollten möglichst bald nach unterzeichnetem Frieden für gie Söhne des Adels und der Öfficiere Bildungsstätten geschaffen werden, aus denen der Nachwuchs an tüchtigen Truppenführern geliefert werden könnte, Es fehlte natürlich nicht an Männern, welche, auf diese Absichten der Kaiserin eingehend, alsbald fertige Entwürfe zur Hand hatten. Maria Theresia schenkte aber ihr Vertrauen einem Manne, der bald einen verdienten Ehrenplatz im Pautheon der österreichischen Heerführer erwarb. und welcher schon durch seine Gemahlin der Herrscherin nahe stand. Dieser in jeder Hinsicht ausgezeichnete Mann war der Sohn des wiederholt erwähnten Feldmarschalls Grafen Wirich Daun, der damalige Feldzeugmeister und spätere (seit 175% Feldmarschall Leopold Daun.!) Seit geraumer Zeit hatte der vortreffliche General seine Pläne über die zu errichtenden militärischen Bildungsanstalten in bestimmte, feststebende Form gebracht und in wiederholten mündlichen Verhandlungen deren Genehmigung durch die Kaiserin-Königin erwirkt. Unterredungen traten überhauft häufig an die Stelle des schlemenden Dienstweges, weshalb auch die aus dieser Zeit in grösserer Zahl vorhandenen Acten mancherlei Überraschungen enthalten; sie bieten Thatsachen, fiber deren Genesis nicht das mindeste vorliegt. Ein Handbillet oder eine Randbemerkung der Herrscherin genügten, die wichtigsten Reformen anzubahnen und dem Hofkriegsrathe blieb nichts anderes zu thun übrig, als dem Kern die erforderliche Hülle zu geben. Als ein Beleg für das Gesagte mag das Handbillet gelten, welches der Hofkriegsrath im Anfang des Monats

<sup>&#</sup>x27;, Leopold Joseph Maria Graf Dana, Fürst von Thiano, FM, Ritter des goldenen Vheses, Ober-Director der Militar lähdungsanstalten commandierender General im Erzherzogthum Österreich und in Wien, geheimer Ruth und Inhaber des 59 Infanterie-Regiments, wurde in Wien am 24 September 1705 zehoren. Er trat im Alter von 13 Jahren in die Armee, war zur Zeit des Krieges um die Thronfolge in Polen bereits Oberst im Regimente seines Vaters. Nr 56 rückte 1737 zum GM, 1739 zum FML, und, infonce seines nusgezeichneten Verhaltens auf dem Kriegsschauplatze in den Niederlanden, 1745 zum FZM vor. 1749 erschien das nach ihm benannte, für die Ausbildung der Armee hochst wichtige Reglement. Der Tod des FM Königsegg gab ihm die Stelle des Stadtemmanddanten von Wien, in welcher er 1754 den Marschalls-Stab empfieng. In der Schlacht von Kohn 1757 rettele Dann Bohmen und die in Prag eingeschlossene kansenliche Armee, wofür ihm in der ersten Promotion am 7. März 1758 das wohlverdiente Gresskreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens verliehen ward. Der unvergessliche Feldherr starb als Präsident des Höfkriegsrathes zu Wien am 5. Februar 1766.

lecember 1751, also noch vor der Ernennung Daun's zum Stadtcommantanten von Wien, erhielt. Es lautete: Feldzeugmeister Graf Leopold

Dunn all Directeur der Militar Academie anzusehen und unter seiner

Thierheim's in Neustatt anzustellen.\*2) — Erst am 12. December 1751

erfolgte: In Folge Ablebens des Feldmarschalten Königsegg die Benennung
des Feldzeugmeister Leopold Dunn zum Commandanten zu Wien mit
der Feldmarschalt-Lieutenants Gage.\*3)

Die Zeit der langsamen und langweiligen commissionellen Berathungen von Vorschlägen, über welchen sonst unser Hofkriegsrath seine beste fest verlor, war nun vorüber. In rascher Aufeinanderfolge entstanden die Akademie zu Wiener-Neustadt, damals als «Cadetten-Akademie» bezeichnet, tie Pflanz-chule- im Chaos'schen Stifte, welche schon erwähnt worden st, und die sogenannte »Adelige Militär-Akademie«, die ebenfalls im Chaos schen Stiftungsgebäude auf der Laimgrube ihren Standort haben and als deren Director der damalige GM. Freiherr von Kleinholt i fungieren ellte. Von der letzteren Akademie, welche in den Kreis unserer Darwellungen nicht gehört, möge nur gesagt werden, dass sie, ungeachtet üler Bemühungen der Kaiserin, diese Schöpfung zu einer dauernden zu sestalten, nach kurzem Siechthum an der Theilnahmslosigkeit des •inländichen Adels- zugrunde gieng. Die Ursachen, dass die -Adelige Militär-Akademies sich keiner Sympathien erfreute, bestanden einerseits in der nzweckmassigkeit des Lehrplans, der ausser dem Studium der deutschen prache noch das von fünf fremden Sprachen (Englisch, Französisch, Rabenisch, Ungarisch, Böhmisch) forderte, anderseits in den grossen hosten, welche ein in der Akademie untergebrachten Zögling, dem ein agener Hofmeister bezahlt werden musste, erheischte.

Wir müssen nun fragen, wie die alte Ingenieur-Akademie in die bene vornehme Nachbarschaft passen mochte? Ungefähr so, wie ein Prediger der Reformierten in die Gesellschaft von Cardinälen der römischen Kirche Was sollte mit einer Schule geschehen, die weder für die Sprossen des Adels noch für die Söhne von Officieren geschaffen worden war, die von ihrem Stifter ein vollständig demokratisches Gepräge erhalten hatte und deren Thur sich jedem öffnete, der das Recht besass, sich einen sterreichischen Staatsangehörigen nehnen zu dürfen? Die Ingenienr-Wadenne war aus der Mode gekommen: sie hatte keinen Freund und Fürsprecher bei Hofe, galt jedem als ein Überbleibsel längstvergangener Tage und ganz besonders General Daun besass ebenso wie sein Vater! —

<sup>7,</sup> Franz Luduiq Graf Thürheim, geboren am 27. Juni 1710, erster Localbreefor der Multar-Akademie in Wiener-Neustadt. Er sturb als FM. und Inhaber des Estanterie-Regiments Nr. 25 zu Wien am 10. Juni 1782.

<sup>4</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>3</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

<sup>4)</sup> Johann Baron Klemholt starb als FML. 1771 zu Wien.

für sie weder Herz noch Verständnis. Übrigens mochten auch die Leistungen unserer Akademie gegen jene früherer Jahre sich vermindert haben, denn auf Marinoni, der Säule dieser Anstalt, lastete schwer das Alter und Millius, obwohl schon seit mehreren Jahren an der Schule als Lehrer und zweiter Director bestellt, ist eigentlich immer unbekannt geblieben. Die Ingenieur - Akademie eilte abermals einer Krise entgegen und diese wäre ihr tödtlich geworden, wenn sich nicht in der Person des Genie-Pro-Directors, des Generals Bohn, ein Retter gefunden hätte. Dieser, von dem grössten Einflusse auf den Herzog Karl von Lothringen, wusste es zu bewirken, dass die Anstalt nur ihre Einrichtung und ihren Standort veränderte und bald wieder verjüngt, lebenskräftig und berechtigend zu hochgespannten Erwartungen, in eine neue Phase ihrer Entwicklung eintrat-

Feldzeugmeister Graf Daun versah sem Amt als Superintendent der Ingenieur-Akademie mit mehr Ernst und Nachdruck als die meisten seiner Vorgänger. Anfang Juli 1752 beschwerte er sich beim Hofkriegsrathe darüber, dass, obwohl >die Ingenieurs Academie bloß für Kayserlich könig-·liche vassallen und nicht für außländische Individus errichtet worden, dennoch drei \*außländische Supplicanten\* in dieselbe \*admittiret worden seyen.
 Nachdem Verordnungen jederzeit Ausnahmen zugelassen haben, konnte der Hofkriegsrath am 8. Juli 1752 dem Grafen *Daun* erwidern: >obgleich die alluesige Ingenieurs Academie vor die k. k. Vasallen »gewidmet seye, so hat Man gleichwohlen nicht entstehen können, den Franz Martinez, Page des Papstl. Nuntii, dann dem Ignaz Galgin und Philipp Rabel, beede Pagen des Napolitanischen Bottschafter, zu erlauben. «die obbemeldte Academie frequentiren zu können.» — Ein Jahr später (7. July 1753) erstattete Dann die Anzeige, dass in der Ingenieur-Akademie \*die hiebevor gewöhnlich geweest seyn sollende Examina geraume Zeit -her unterlassen wurden. 3 Das Vorkommen eines solchen Versäummisses dürfte wohl in der rapid zunehmenden Schwäche und Kränklichkeit Marinoni's seine Erklärung finden.

Am 7. Januar 1754 berichtete Bohn dem Hofkriegsrathe, dass er die drei vorzuglichsten Zöglinge der Ingenienr-Akademie tSchonat, Johann Albert Schröder, Waptista) zu Conducteuren in Vorschlag gebracht habe und auch auf die vier im Range zunächst folgenden bei einem emtretenden Augange reflectiren werde Bohn schloss seinen Bericht mit der Bemerkung. \*dab, nachdeme bishero die Erfahrenheit gezeiget halte, was-massen die Scholaren von der obgedachten Academie ausser der Geometrie \*\* und dem weingen Aufnehmen keinen Begrif von denen anderen einem \*\* Ingenieur: Officier ohnmittelbar nothigen Wissenschaften, als da sind \*\* die Mechanic, Hydrostatik, Hydraulic, und dergleichen haben, meine

<sup>1,</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Ebendort,

<sup>\*)</sup> Ebendort

gehorsamste ohnvorgreiflichste Meynung dahin gienge, welchergestalten, da doch derley Academisten in das Käyserlich Könighehe Ingemeurs: Corps successive zu kommen hätten, nach maaßgabe der fürwahr unterwaltenden ohnungänglichen Nothwendigkeit denen Academie Directoren aufzutragen seyn würde, womit von denenselben, gleich ich es Ihnen schon selbsten zu verstehen gegeben, und sie mir es versprochen haben, denen besagten Scholaren die Principia deren oben angeführten höchst erforderlichen Wissenschaften tradiret werden sollten. (1)

Marinoni und Millius, die beiden Directoren der Ingemeur-Akademie replicierten alsbald auf die vom General Bohn erhobenen Anstände in einer Vertheidigungsschrift johne Datum!), welche deshalb interessant ist, well sie über die Methode des Unterrichtes in einer längst vergessenen schule Aufschlüsse gibt. Sie lautet Aus dem uns letzthin zugekommenen, en Copia hier neben findigen communicato haben wir ersehen müssen, daß Herr General-Feld Marschall-Lieutenant de Bohn angezeiget, bemerket zu haben, daß in der Akademie bloß allein die Geometrie, und Feld Messercy: gelehret würde, und vor gut befinde, daß fürohin auch die Mechanie, Hydrostatic, Hydrauhe, und dergleichen Theile der Mathematique denen Scholaren beygebracht werden solten.

So können Wir nicht umhin Euer Excellenz gehorsamst vorzustellen, wasmassen Wir ebenfalls gar wohl erkennen, alle diese Theile der Mathematique jedem verständigen Ingenieur unstreittig nicht allem nüzlich und wohlanständig, sondern auch höchst nothwendig zu seyn. Doch ist Euer Excellenz nach dero selbst eigenen, in diese Wissenschaft habenden beffen Einsicht bekannt, daß zu allen bier bemelten und übrigen Theilen der Mathematique, die Arithmetic und Geometrie das Fundament seynd, worauf alle übrige berühen, und gegründet werden, Dahero man bis nun zu, jederzeit das Augenmerk dahin gerichtet, die Scholaren in diesem Fundament sowohl Theoretice alß Practice recht vest zu sezen.

\*Unsere Lehr-Arth nun ist folgende: Erstlich wird Ihnen, Ingenieurs-Scholaren die Arithmetica in ganzen- und Bruch-Zahlen mit aller Verkurzung, alß: per Partes aliquotas, u. s. w. gründlich gewiesen, mit ihren Regulen, alß: Trium, oder Proportionum: Directa, Inversa. Composita, Societatis, Alligationis, Falsae positionis. Progressionis Arithmeticae et Geometricae, Extractionis Rad: co quad: to et Cub coe wie auch die Arithmetica Decimalis. — Alßdann fangt man die Geometriam practicam, nemlich alle Handgriffe des Zirckels und Linials, jede Geometrische Figur abfzuzeichnen: Aus diesem führet man sie in die Trigonometrie, Longimetrie und Altimetrie, alle vorkommende Problemata sowohl durch die Tabulas Sinum, alß Logarithmos auflösen zu können. — Bey Vollendung dessen wird Ihnen die Planimetria, um jedes Terrain ausrechnen zu

<sup>1)</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

können, gewiesen, sodann die Stereometria, um jeder Mauer oder Erden
 was Figur sie immer seye: Cörperlichen Inhalt zu wissen, Ingleichen
 die Metamorphosie und Geodesie gelehret.

Nach allem solchen fanget man an die Elementa Euclidis, und Archimedis, und bey dem Zweyten Buch Euclidis, die Anfangs-Gründe der
Algebra zu expliciren, damit sie im Stand gesezet werden, von all- deme,
was bis hieher gemeldet worden, eine richtig: und unfehlbare Ursach
und Domonstration zu geben: Denen scharffsinnigeren Subjectis lehret
man auch ferner die Analysin Speciosam.

Weiters wird Ihnen die Architectura Militaris, Verfertigung eines Plans und Profils, Ausarbeitung eines sauber: und netten Risses, Vues Geometriques und Perspective gezeuget, und zu mehreren dessen Begrif Ihnen Scholaren nebst denen in Kupffer gestochenen Rissen, auch die zu dem Ende verfertigte Modellen nach verschiedener Authorum, all Vauban, Pagan, Blandet etc. Maximen, vorgeleget und expliciret.

Den ganzen Sommer hindurch werden auf dem Tabor, alle Mittwoch practische Exercitia, nembeh in Aufnehm- und Ausmessung des Terrains, Aussteck: und Trassirung verschiedener Fortifications Wercker in kleineren Maßstaab, Nivellirung und Untersuchung eines Terrains und Wasserfalls vorgenommen.

Samentlich bemelte Praxes und Theorias pflegen Wir beyde Directores jedem Scholaren in sonderheit aus folgenden Ursachen zu slehren, Erstheh weilen sie nicht auf einmahl, sondern nach und nach in die Academie admittiret worden, dan weilen sie ungleiche Talenta besizen, und Endheh damit ein jeder sich über die bekommene Aufgaab exerciren, die gemachte Exempla dem Directori einsehen lassen- und durch vielfaltige Proben sich habilitiren möge.

An der Geometria Theorica, und in der Algebra oder Analysi Speciosa -haltet man zwar einige [: wann sie vorhanden :] beysammen; Es muß -aber ein jeder die gehörte Proposition widerhollen, und den Beweiß -hierüber machen, dardurch also anzeigen, ob er solche wohl verstanden -habe.«

Ein gleiches beschiebet auch auf dem Tabor, indeme sie nicht nur allem zusehen-sondern auch hand anlegen müssen, um sich fähig zu machen, eine Mappam mit dem Feld-Tisch zu verfassen, eine Figur auszustecken, ein Grundstock zu messen und zu theilen etc., dann die zur Nivelhung gehorige Instrumenta zu gebrauchen.

Diese unsere beschriebene Lehr-Art und Direction ist denen lehrnenden Scholaren viel vorträglich- und mizheher, all die blosse Tradirung, wie auf Universitäten gebräuchlich, alwo die Auditores nur vom Zuhören profitnen sollen; Wie Wir dann leyder solche in die Academie admittirt bekommen haben, welche sich einen ganzen Cursum Mathematicum anderwürttig vollendet zu haben geprablet, mit denen wir doch alßdan

ohm rachtet ihrer eingebildeten Universal-Mathematischen Wissenschaft:]

o zar erst die Arithmeticam anzufangen genötliget waren.

Fleissig: und Vernünftige Scholaren können durch die Drey Jährige Frequentirung nicht allem ob - angeregte Fundamenta wohl besizen, sondern auch im Stand seyn, Mathematische Bücher zu verstehen, und die, einem Feld-Ingenieur wohl anstandige, wie auch nuzliche andere Treile der Mathematic zu erlehrnen: Bey dem Löblichen Kayserlich kontzlichen Ingenieur Corps selbst befinden sich derley treifnehe Subjecta, in ihrer Jugend in dieser Academie wohl profittret haben, sodann durch ferneres Studium und Anwendung weiters gestiegen seynd.

Man hat un Vorigen Jahr auf mündliche Meldung des Herrn General-Feldmarschall-Lieutenant von Bohn angefangen, auch die Static und Mechanic zu expliciren, wie solches in der letzt-überreichten Quartals: Specification angemerket ist.

Und auf Euer Excellenz gnädigen Befehl vom 16<sup>cen</sup> linjus<sup>1</sup>) wird numebro auch die Hydrostatic, Aërometrie und Hydraulic der Anfang gemachet werden

·Wir sollen aber Euer Excellenz hiemit gehorsamst und pflichtschuldigst berichten, daß ohnumgängheh nöthig seye:

120 In denen gewöhnlichen Vier tägen der Wochen, anstatt deren pezigen 2: Stunden Vormittag von 8: biß 10: wenigst Drey- Von 8: bis 11: Uhr anzuwenden.

· 2<sup>de</sup> Einige hölzerne, Blechene und Messingene Modellen anzuschaffen. «
· 3<sup>ne</sup>, Alle Wochen einmald einige Hydrostatica Aërometrica und Hydraulica Exercitia eder Experimenta zu halten, um das Physicalischenit dem Mathematischen Verknüpffte Weesen zu verstehen. «

Den Ersten Punct belangend, seynd Wir willig und bereit die angemerekte 3: Stunden anzuwenden, damit denen Ersteren Mathematischen bleiden, alß Arithmeticae, Geometriae und Architectura Militari hierdurch auchts entzohen werde.

2º Können die Modellen in des Ersten Directoris Behausung, alwo em Laboratorium ist, von seinem Mechanico mit mehrerer Wirthschaftt verfertiget werden.

30° sexud wir auch urbietig mit Euer Excellenz gnädiger approbation alle Mittwoch Nachmittag enage Stunden zu gedachten Experimentis oder Exercitus zu bestimmen :

Nach sothauer unserer gehorsamsten Vorstelbing, und willigster Luterziehung wäre nur noch in gnädige Erwegung zu ziehen, daß | unsere lieseldingen betreffend | der Erste Director 900 fl. der anderte Director Willeus aber nicht einmal die zweyte Professors Besoldung pr 900 fl. sandern blosse 600 fl. zu gemessen habe, worvon dieser noch verschiedene.

<sup>2,</sup> Jedenfalls der 16 Januar 1754

zur Instruirung deren Scholaren gebrauchende Instrumenta, und Bücher sanschaffen soll, womit er unmöglich leben könte, besonders, da ihme durch die neu aufgetragene Professur, wozu er mehrere Stunden und ·Mühe, alß sonsten anwenden muß, Zeit und Gelegenheit abgeschnitten wird, etwas nebenseitiges zu gewinnen; Vertröstet sich demnach ganz zuversichtlich, daß ihme eine conveniente Besoldung, um dabey Ehrlich subsistiren zu können, allergnadigst bewilliget - bevnebens auf ihne, sondersheh alß 2<sup>1en</sup> Directoren mit einem Kayserlichen Hof-quartier, oder prosportionirten quartiers-Geld allermildest reflectivet werden würde; Welches Er um so gesicherter anhoffet, all ohnedeme jedermann vor Augen hget. wie sorgfältigst und großmüthigst Ihre Kayserliche Königliche Mayestät · Lev Einrichtung deren Wissenschaften die darzu erkiesene Professores mit anschentlichen Besoldungen begnädiget - mithin Ihre allergnädigste » Willens - Meinung gezeiget haben, daß sie all-denen jenigen, so sich alleren aufgetragenen Professuren oder Direction mit schuldigsten Fleiß and Evfer opferen, auch mit honorablen und zulänglichen Lebens-Unterhalt zu versehen geneigt seven.
¹)

Daun dürfte dieses Einschreiten der beiden Directoren beim Hofkriegsrathe nachdrücklich unterstützt haben, denn dieser erliess am 17. Juli 1754 also nach beiläufig sechs Monaten! eine Verordnung, laut welcher •dem 2. alhiesigen Ingenieurs-Academie directori Millius zu •seinem dermahligen Gehalt jährlich 300 fl beygeleget worden, und wegen des angesuchten Quartiers auf ihne weiters reflectirt werde, dann die Scholaten besagter Academie künftighun auch in denen anderweith •nöthigen Wissenschaften, als der Mechanic, Hydrostatic und Hydraulique •unterwiesen werden sollen.«3)

Diese Verfügungen traten jedoch nicht mehr in Kraft, und es erscheint sehr fraglich, ob sich Millias jemals seiner Gehaltsverbesserung hat erfreuen können. — Um diese Zeit musste Marimoni schwer erkrankt sein, denn em saus eigener Bewegungs und eigenhändig geschriebenes Billet ohne Datum! I der Kaiserin, welches der Hofkriegsrath unterm 10. August 1754 protokollieren liess, sprach aus: Millias und seine ganze Academie, dan Marimoni nicht mehr fort kann, ware Daun allein auzuweisen; sa 1794 Novembris wurde er auch allda sein Gehalt allein haben, der von Militari aufhört — Millias erhielt also seinen um 300 fl. erhohten Jahresgehalt nicht. Als er sich deshalb bei dem Feldmarschall Daum beschwerte und dieser die Angelegenheit an den Hofkriegsrath leitete, resolvierte betzterer, unter Berafung darauf, dass der Gehalt des zweiten Directors der Ingemeur-Akademie mit 1. November 1754 »von Militari

In K. and & Krings-Archiv

<sup>&</sup>quot; Hendert

<sup>\*</sup> Plendert



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

aufhört, es könne von hieraus etwas weiters in sachen anzukehren,
oder zu verordnen nicht übrig bleiben. (\*)

Im December 1754 liess die Kaiserin sich eine »Specification, deren de k. k. Ingenieurs-Academie bis dato frequentirenden Scholarens vorlegen. Diese Specification ist vorhanden: sie enthält die Namen von 55 Zöglingen und ist von beiden Directoren unterschrieben, allerdings ist Marinoni's l'interfertigung kaum mehr leserlich. Datiert ist die Liste vom 11. (die Monatsangabe ist vergessen worden!) 1754. Das erwähnte Verzeichnis gelangte am 25. December 1754 mit der kaiserlichen Resolution an den Hofkriegsrath zurück. Letztere, von der Herrscherin nach ihrer bewohnheit auf den Rand des Papieres geschrieben, spricht in wenigen Zeilen das Schicksal der Akademie aus. Sie lautet: -all die in diser liste sind, weilten schon angfangen, wären bey marinoni zu lassen, der sie weiter mistruiren solle. Keine neue aber nicht mehr zu nehmen, und wan neue -einkommen, selbe an dann adressiren mit ihren memorialien. 2) Marinoni, an dessen Person die älteste österreichische Militär-Bildungsanstalt unzertrennisch geknupft war, sollte also mit den noch vorhandenen 25 Scholaren seinen Curs zu Ende führen. Bis dahin wollte die Kaiserin ihre Entscheidung über Leben oder Tod der Ingenieur-Akademic noch aufschieben, In den dienstlichen Verhältnissen des greisen Marinoni unterblieb jede Veranderung, während Millius schon seit dem 1. November 1751 an den Marschall Daun überwiesen worden war.

Ein eigenthümliches Streiflicht auf die Vertrauens-Stellung Daun's und seine Beziehungen zum Hofkriegsrathe, verbreitet ein Bericht, den der Marschall an letztere Behörde aus Anlass des Aufnahmsgesuches des A-paranten Philipp von Kurz, der in die Ingenieur-Akademie einzutreten wunschte, richtete. Dieser Bericht bietet ein deutliches Beweisstück, dass der Hofknegsrath, von den Thatsachen, die sich vollzogen, gar keine Kennturs hatte, und davon nur so viel erfuhr, als Daun in seinem Interesse für nöthig erachten mochte. Der Marschall gibt in seiner, im Protokolle unter dem Datum des 28. December 1754 eingetragenen Schrift dem Hofkriegsrathe bekannt: Jes sev von Ihrer Kavserlichen Königlichen Mavestat mir (Daun) vor wenigen Tägen bedeutet worden, daß zwar die in sothaner Ingenieur Academie dermahl anweesend und alschon sufgenohmene zu absolvirung ihrer daselbst angefangenen Studia dem ersten Ingenieur Director von Marinoni beygelassen, jedoch aber kein seinziger neuer Scholar dahm mehr aufgenohmen werden solle, massen aliese letztere in die neu errichtete Kriegs Schull zu dem Director Millius Lewidnet waren, auch, deren Benenn- und Aufnehmung sich selbsten vorbehalten wollten, welches auch Allerhöchst ernannt Ihre kayserlich

<sup>1.</sup> K and k Kriegs-Archiv

<sup>1.</sup> Ebendort.

\*Königliche Majestät Einem Hochlöblichen Kayserlich Königlichen Hof-Kriegs Rath untereinsten gnädigst bedeuteten.<1) — Der Hofkriegsrath stand offenbar nicht mehr über dem Marschall Daun, sondern war in die Lage gerathen, sich von diesem die Entschliessungen der Herrscherin anzeigen lassen zu müssen.

In den massgebenden Kreisen schien man in jenen Tagen noch nicht volle Klarheit darüber zu besitzen, was für ein Ersatz an die Stell**e der** alten k. k. Ingenieur-Akademie, deren Auflösung seit geraumer Zeit beschlossen war, treten sollte. Daun schreibt in seinem Berichte »von der neu errichteten Kriegsschule und deren Director Millius«, obwohl damals eine solche Errichtung noch gar nicht stattgefunden hatte. Unter dieser » neu errichteten Kriegsschule« kann unmöglich die » adelige Akademie« im Chaos'schen Stifte auf der Laimgrube verstanden sein, weil die »Ingenieurs Scholaren«, zumeist von bürgerlicher Herkunft, die Bedingungen für den Eintritt in diese, damals ohnehin noch leerstehende Akademie nicht zu erfüllen vermochten. An einen Übertritt in die, zu schönen Erwartungen berechtigende »Pflanzschule« auf der Laimgrube kann ebenfalls nicht gedacht werden, weil es im hohen Grade widersinnig gewesen sein würde, junge Männer im Lebensalter von 20 bis 24 Jahren mit Kindern an einen Schultisch zusammen zu setzen. Die »Cadetten-Akademie« in Wiener-Neustadt, deren Zöglinge fast durchaus Söhne von k. k. Officieren waren, darf man auch nicht in den Kreis der Combinationen einbeziehen, weshalb Daun's Worte nur so erklärt werden können, dass von der Kaiserin-Königin entweder an die Aufstellung einer neuen Ingenieur-Akademie in veränderter Gestalt und unter dem Director Millius gedacht wurde, oder ihr Augenmerk sich bereits auf die Unterbringung der »Ingenieurs Scholaren« in der Chaos'schen Filiale im Königsegg'schen Garten-Palais zu Gumpendorf zu richten begann. Auf die eine und die andere Weise konnten die Wünsche des FML. Bohn und des Herzogs von Lothringen, welche beide jeden Anlass benützten, um auf die »Nachzüglung » kenntnisreicher Ingenieurs Officiere « hinzuweisen, Berücksichtigung erfahren. Thatsächlich trat einige Monate später die »Ingenieur-Schule« im Königseggschen Garten-Palais in das Leben, an welcher jedoch Millius keine Anstellung erhielt.

Ehe noch in diesen Verhältnissen eine Klärung eingetreten und irgend ein entscheidender Beschluss gefasst worden war, schied am 10. Januar 1755 Marinoni<sup>2</sup>) aus dem Leben. — Man kann diesem für die Wissenschaft

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*)</sup> Johann Jukob von Marinoni, Doctor der Philosophie, hervorragend als Mathematiker und Astronom, war 1670 zu Udine geboren worden, hatte also ein Alter von fast 85 Jahren erreicht. Er kam früh nach Wien und in kaiserliche Dienste. Infolge seiner seltenen Begabung berief man ihn bald als Lehrer zu mehreren Sprossen des Allerhöchsten Kaiserhauses, wofür ihm der Titel eines "flof-Mathematikus" und die bleibende

tasst bedeutenden und im Leben stets so klugen Manne nachrühmen, tasser auch für seinen Ted sich den passendsten Augenblick erwählt habe.

Sofort, nachdem Maria Theresia von dem Hinscheiden Marmoni's beling erhalten hatte, schrieb sie eigenhändig an den Hofkriegsrath:

marmoni ist gestorben, mithin höret völlig auff die dortige schull, dan
sie meht mehr ersetzen will, schier alle instrumenten seynd von Hoff
augeschaffet worden, mithin wären alle der pflantz schulle hier oder
dann zu übergeben, ausgenohmen die astronomische, die pater frantz
pesuter'i einzuhändigen waren. \*2)

Diese wenigen Zeilen machten der alten k. k. Ingenieur-Akademie. be schon seit geraumer Zeit als eine sterbende Schule gelten konnte, ein h. de Über die Schicksale ihrer letzten 25 Zöglinge gaben die zugänglich zwischen Acten des Hofkriegsrathes keinen Aufschluss, wohl aber zeigen be in der k. und k. Technischen Mihtär-Akademie auf bewahrten Zöglingsberindbucher, dass emige derselben nach mehreren Wochen in die Gumpenbrier Ingenieur-Schule übertreten sind. Der Rest dürfte sich zerstreut mat anderen Berufszweigen zugewendet haben. — Rechberger von Rechberm berichtet, h. dass nach dem Tode Marmoni's die Zöglinge der aufwisten k. k. Ingenieur-Akademie den Vorlesungen über Mathematik an der pulosophischen Facultät angewohnt hätten, während welcher Zeit sie 165er der Aufsicht des Abtes Marcy, des damaligen Directors der mathematischen und physikalischen Studien der Wiener Hochschule, gestanden

Asselling als Mathematik-Lichrer der k. k. Etelknaben zutheil wurden. Als Prinz wen com Saroyen die Residenzstadt Wich durch eine zweite, Bussere Lime von te gangen gegen die Mordbrennereien der angarischen "Malcontenten" versichern les enwarf Marinani den Plan zu den in unseren Tagen wieder beseitigten Linienwait. Vier Jahre später vollendete er, gemeinschaftlich mit seinem Freunde, dem Typerstorbenen Ing.-Oberstheidenant Anguisola, den vortreff ichen Plan von Wien, for a old troops for die damalige Zeit allein als eine Musterleistung geröbent werden darf. \*\*Ir mostruerte Marinani den nach ibm bepanntige durch uneralich large Zeit bent tzten they so der allenhalben, we man solcher instrumente überhaupt beduitte, eurgefaurt "I angewendet wurde, Seiner Thätigkeit an der "landschaftlichen" Akademie und der an Denstyerrichtungen, mit welchen man den verwendbaren, kenntnisreichen Mai n boracle ist bereits kurze Erwähnung geschehen. Ebenso wurde gesagt, dass er sein or 'er Meiker Baster erworbenes Haus zum Theile aus eigenen, zum Theile aus Staatsh zu einer der vornehmsten Sternwaren im famaligen Europa emrichtete. -Marmoni schemt keine Nachkommen hinterlassen zu haben, denn er bestimmte in " em Testamente den Abbate Bhasius Freddi zum Universal-brben eines sicherlich wht unbedeutenden Vermögens, während er sein Haus mit der darm befindlichen kostbaren Lorolling der Kaiserin als Legat vermachte. - Mit Marinoni war ein zwar eigen-Limbelier aber hochst verdienstvoller Mann zu firabe gegangen, der es auch um Wien will workly verdient batte, dass man im XII. Studtbezirke eine Gasse nach him kenanute.

<sup>1</sup> Die wertvollen Instrumente aus Marinone's Verlassenschaft wurden durch den Innen Marimilian Hell († 1790 für die Universitäts-Sternwarte gesichert.

<sup>\*</sup> k and k Kriegs-Archiv. \$

<sup>1)</sup> Das Bildungswesen im österreichischen Heere, e Wien 1878.

seien. Der genannte Autor citiert die Topographie von Weiskern, laut welcher zu dieser Zeit die ehemaligen Ingenieur-Scholaren in dem später Camesina'schen Hause in der Annagasse der inneren Stadt Unterkunft erhalten haben sollen. Es war dies das Haus »Zur blauen Kugel« Nr. 997 (neu 16). — Diese Behauptung Weiskern's wurde von einem der Gegenwart angehörigen Schriftsteller wiederholt.¹) — Jedenfalls kann diese Unterbringung der Scholaren im Hause »Zur blauen Kugel«, wenn sie überhaupt erfolgt ist, nur als ein Provisorium von flüchtigster Dauer angesehen werden, denn schon nach kurzer Frist begann die Ingenieur-Schule zu Gumpendorf ihre Thätigkeit. Die Aspiranten, welche den Eintritt in die alte k. k. Ingenieur-Akademie angestrebt hatten, wurden in der neuen Anstalt entweder auf Stiftungsplätzen oder als »K. k. Kostknaben« untergebracht. — Der Name des ehemaligen zweiten Directors Millius kommt nach 1754 weder in den Acten des Hofkriegsrathes noch in denen des k. k. Ministeriums des Innern weiter vor.²)

<sup>1)</sup> Wilhelm Kisch: »Die alten Strassen und Plätze Wiens.« Wien 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicht unbegründet erscheint die Vermuthung, dass *Millius* als Lehrer in die Akademie zu Wiener-Neustadt übersetzt wurde.

# Beilage A.

Verzeichnis der Zöglinge, welche in den Jahren 1717—1754 die k. k. Ingenieur-Akademie zu Wien frequentierten.

# 1717.

Prockner, Johann Caspar, war absolv. Philosoph, wurde am 29. Dec. in die Akademie eingetheilt und am 30. März 1718 um Verleibung einer Büchsenmeisterstelle in Ungarisch-Hradisch bittlich.

# 1718.

Oberburger, Laurenz Peter, absolv. Philosoph, trat am 5. Jan. in die Akadenne und ward 1719 nach Mailand abgesendet.

Zörnstzer, Andreas, Miniatur-Maler, trat am 5, Jan, in die Akademie,

Roth, Johann Leonhard Ritter von, trat am 7. Jan. in die Akademie. Bernd, Johann, absolv. Philosoph, trat am 10. Jan. in die Akademie und wurde

1720 zum Ing.-Lieut, befördert.

Birakiau zu Schönreith, Johann Leopold Freiherr von, Fähnrich (wahrscheinlich im Inf.-Reg. Regal Nr. 36), 18 Jahre alt, trat am 22. Jan. in die Akadenne. Er wurde 1700 zu Kreuzburg in Schlesien als Sohn eines k. k. Stabs-Utterers gehoren und frequentierte die Akadenne nur kurze Zeit, um wich an dem Türkenkriege theilnehmen zu können Seit 1738 fand Bärnklau wieltach Gelegenheit sich auszuzeichnen, besonders berühmt wurde er pitich erst im österreichischen Erbfolgekriege, in welchem er als Führer teichter Truppen sich einen unsterbhehen Namen erwarb. Er stag, nach Arreith's Zeugnis der militärisch gebildetste kaiserliche General jener Zeit, sisch von Stufe zu Stufe, fiel aber als FML, und Inhaber des 49. Int.-Reg. sehen am 10 Aug. 1746 im Treffen bei Roddofreddo gegen die Spamer. Sein Tod entriss uns den bereits errungenen Sieg.

Richter, Nikolaus, trat am 22 Jan. in die Akademie und gieng 1719, nach Zoscheitung einer Fähnrichsstelle, nach Sierlien ab.

Sternbach, Johann Wenzel Freiherr von, Cornet im Chr.-Reg. Caraffa (aufgelest 1767), tral am 23. Jan. in die Akademie.

Besseld, Franz Joseph von, absolv Philosoph, trat am 23, Jan. in die Akademie und guing 1719 nach Madand ab.

Ruppert, Johann, trat am 23 Jan. in die Akademie und ward 1719 Fortifications-Conducteur zu Temesvar.

Baumgartner, Franz Ignaz, wurde am 23. Jan in die Akademie eingethecht, hat aber selbe meht frequentiert. Dittmayr, Andreas, wurde am 23. Jan. in die Akademie eingetheilt und 1722 Fähnrich im Inf.-Reg. Lempruch (Nr. 22).

Ranter, Joseph Anton, wurde am 23. Jan. in die Akademie eingetheilt und ist 1719 ausgetreten.

Krsa, Martin Karl, wurde am 23. Jan. in die Akademie eingetheilt.

Zinner, Joseph Ignaz, wurde am 23. Jan. in die Akademie eingetheilt.

Muräth, Johann Georg, Maler, trat am 24. Jan. in die Akademie, schied jedoch in demselben Jahre aus der Anstalt.

Dietrich von Adelsfeld, Johann Anton, trat am 24. Jan. in die Akademie und wurde 1719 Fähnrich im Inf.-Reg. Herberstein (Nr. 50).

Locatelli, Ferdinand Freiherr von, trat am 25. Jan. in die Akademie, besuchte aber niemals den Unterricht.

Mireck, Romedius von, Page des Fürsten Salm. Am 4. Feb. in die Akademie eingetheilt, trat er noch 1718 wieder aus. Er erscheint nach dem Hubertsburger Frieden als Oberst und Commandant zu Erlau.

Vitzthum, Karl von, am 6. Feb. in die Akademie aufgenommen, ward 1718 Fähnrich im Inf.-Reg. Bagni (Nr. 25).

Theimer, Ludwig, trat am 6. Feb. in die Akademie und gieng 1719 nach Mailand ab.

Wüst, Joseph, eingetheilt am 6. Feb., gieng 1719 nach Mailand ab.

Schleiffer, Joseph, absolv. Philosoph, trat am 13. Feb. in die Anstalt und wurde 1719 Fühnrich im Inf.-Reg. Nesselrode (Nr. 18).

Remscheid von Stachelhausen, Anton, eingetheilt am 14. Feb., ward 1719 Fähnrich im Inf.-Reg. Herberstein (Nr. 50).

Schlackh von Schönfeld, Johann Jakob, eingetheilt am 17. Feb. (Hat nicht frequentiert.)

Oberndorfer, Leopold Eustach, eingetheilt am 17. Feb. (Hat nicht frequentiert.) Florian, Christian Sebastian, eingetheilt am 17. Feb. (Ritckte nach den ersten Ferien nicht wieder ein.)

Riedl, Franz Anton, eingetheilt am 17. Feb. Gieng 1719 nach Mailand ab. Wittmayr, Matthäus, Gärtner, eingetheilt am 17. Feb. (Trat vorzeitig aus.)

Melzern, Joseph von, eingetheilt am 21. Feb. Sein Vater war geheimer Kammer-Zahlmeister. Im Sommer 1718 wurde Zögling Melzern in besonderer Verwendung nach Passarowitz zum Friedens-Congresse entsendet.

Koch, Franz Ludwig, eingetheilt am 12. März, Gieng 1719 nach Mailand ab. Brunner, Sebastian, eingetheilt am 12. März, Gieng 1719 nach Mailand ab.

Loscher, Johann Adam, chemals Ingenieur im Dienste von Kur Trier, wurde am 12. Mürz eingetheilt. Gieng 1719 nach Mailand ab.

Albl, Johann, trat am 27. März in die Akademie. Wurde 1718 Büchsenmeister in Ungarisch-Hradisch.

Wetschel, Stephan, eingetheilt am 1. Mai.

**Aschauer**, Heinrich Christoph, eingetheilt am 1. Mai. (1718 wieder ausgetreten.) Wittig, Andreas, eingetheilt am 8. Mai. (1718 vorzeitig ausgetreten.)

Reitzenberg, Albert von, eingetheilt am 14. Mai. (Wurde 1719 Lt. im Inf.-Reg. Herberstein [Nr. 50].)

Freudhofer, Sebastian, eingetheilt am 26. Mai. (Hat den Unterricht sehr unregelmässig besucht.)

Mainseck, Johann Heinrich von, eingetheilt am 28. Juni. Gieng 1719 nach Mailand ab.

Cretet, Anton von, eingetheilt am 13. Juli. (Hat nicht frequentiert. Er war ein Sohn des k. k. Kriegs-Commissärs Anton v. Cretet.)

Stahr, Theodor, k. k. Hatschier, trat am 30, Juli in die Akademie.

Domkreil von Eberhart, Johann Franz, eingetheilt am 14 Aug.

Fabri, Johann, emgethedt am 11 Aug.

Cernai, Franz von, eingetheilt am 26. Sept. (Wurde 1719 Fähnrich im Inf. Reg. Prinz von Bevern (Nr. 29).)

Benovinyi, Anton von, eingetheilt am 22. Oct.

Paperas, Don Francesco, k. k. Capitan, eingetheilt am 26. Oct. (1719 nach Antwerpen abgegangen.)

Cans, Franz Joseph de, emgetheilt am 16. Nov. (Bald wieder ausgetreten.)

From Franz Arnold de, emgetheilt am 3 Dec.

Atomonte, Anton Martin, eingetheilt am 3. Dec. (Aller Wahrscheinhehkeit nach ein Sohn des um die Entwicklung der Malerei in Oesterreich hochverbenten als durch seine meisterhalten Werke [meist Altarbilder!] wohlbekannten, 1745 zu Heitigenkreuz verstorbenen Künstlers Martin Altomonte Hohenberg. Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, ware dann heiser Zoglung ein Bruder des ebenfalls berühmten Malers Bartholomäus Altomonte.)

Breber, Johann. eingetheilt am 3. Dec (Hat nicht frequentiert.)

Frust, Johann Jakob, eingetheilt am 3. Dec. 1719 nach Manand abgegangen.)

Defenin, Johann Baptist, eingetheilt am 9. Dec.

Andrew, Franz Freiherr von, eingetheilt am 16. Dec. (Ein Sprosse des alten and vornehmen deutschen Adelsgeschlechtes, welches gegenwärtig in Frankreich ansässig ist. Wurde Cornet im Cür.-Reg. Hamilton [Drag.-Reg. Nr 7].)

#### 1719.

Linus, Den Ginseppe de, eingetheilt am 10. Jan. (1719 nach Madand abgegangen.)

Grosss, Karl Franz von, eingetheilt am 9 März (1719 nach den Ferien ausgetreten)

Engelshofen, Johann Ferdmand von, eingetheilt am 9. März (Nach den Ferien mehr nicht nicht eingertiekt.

Max, Johann Maria, emgetheilt am 10. März. (Hat nicht frequentiert.)

Christani v. Rall, Cesirg Anton, Cornet im Cilr-Reg. Stain ville (aufgelöst 1720), cingetheilt am 29. April (1719 nach Mailand gesendet worden.)

Cilli, Franz Jakob, emgetbeilt am 14. Mai.

Frast, Johnna Philipp, eingetheilt am 14, Mai. (1719 nach Madand abgegangen.)
Pares, Don Juan, eingetheilt am 27. Mai. (Bald wieder nusgetreten.)

Benaglia, (5), eingetheilt am 2. Aug. (Hat wahrscheinlich nicht frequentiert)

Canzler, et, emgethedt am 28. Aug. (Hat wahrseheinlich meht frequentiert.)

Weising, (b), emgethedt am 28. Aug. (Hat wahrscheinlich nicht frequentiert.)

Des Talles, Ferdmand, eingethedt am 28. Aug. (Wurde 1720 Fähnrich im Int-Reg. Daun [Nr. 56.)

Zendroni, Peter, trat am 29. Oct. in the Akademie

Savageri, (r), eingetheilt am 6. Nov. (Hat wahrscheinlich nicht frequentiert.)

Weissing, Johann Joseph, trat am 9. Nov. in the Akademie.

Martz, Christoph, teat and 14 Nov. in die Akadenne.

Huhn von Alten-Hunnen, Hannibat, trat am 19 Nov. in die Akademie

Frast, Johann Joseph, eingetheilt am 19. Nov (1719 nach Mailand abgegangen.)

Dietrich, Franz, emgetheilt am 14. Dec.

Surgant, Nikolaus, eingetheilt am 14. Dec.

Lueger, Martin, eingetheilt am 14 Dec.

# 1720.

Tayadella, Don Giovanni, k. k. Hptm., trat am 13. Jan. in die Akademie. Chinetti, Johann Anton, eingetheilt am 18. Jan.

Comaduran, Juan, eingetheilt am 1. Feb.

Morosini, Giuseppe, eingetheilt am 4 Feb.

Liedena, Don Francisco de, k. k. Hptm., trat am 4. Feb. in die Akademie.

Benaglia, Maximilian, eingetheilt am 20. Feb. (Wahrscheinlich verspätet eingetreten)

Ripner, Josef, eingetheilt am 7. März.

Zucchi, Marcello, emgetheilt am 21. März.

Wagner, Georg Andreas, Maler, trat am 2. Mai in die Akademie

Vianini, Giovanni, eingetheilt am 8, Mai.

Ninot, Don Giovanni de, emgetheilt am 27 Mai

Labartra, Francisco, eingetheilt am 5. Juli.

Pallares y de Foleras, Francisco, eingetheilt am 5. Juli.

Holzmann, Joseph Gabriel, eingetheilt am 6. Juli.

Rabassa, Don Antonio, eingetheilt am 8. Aug.

Vernedai-Mascaro, Antonio, eingetheilt am 13. Aug.

Filippini, (?), eingetheilt am 30. Aug.

Pares, Don Juan, eingetheilt am 7. Sept. (Zum zweitenmale eingetreten.)

Bachs, Don Gusenge, Fähnrich, trat am 9. Sept in die Akademie

Paumon, Don Agostino de, Gren.-Oblt. im Inf.-Reg. Sickingen (Nr. 57), trat am 11. Nov. in die Akademie.

Elverfeldt, (?), Freiherr von, Page, trat am 18. Nov. in die Akademie.

Schirnding, (2), Freiherr von, Page, trat am 18. Nov. in die Akademie

Wessnern, Christian von, eingetheilt am 18. Nov.

# 1721.

Descamps, Peter, emgetheilt am 18. Feb.

Cea-Faderique, Juan Manuel de, emgetheilt am 17. März

Millich, Nikolaus, emgethedt am 28 Marz.

Putz von Rolsberg, Christoph Heinrich, eingetheilt am 17. April.

Castellez, Michael Alexius, emgetheilt am 25. April.

Tranner, Johann Haptist, eingetheilt am 30. April.

Gadea, Don José de, eingetheilt am 23. Mai.

Strasser, Georg Stephan, eingetheilt am 13. Juni

Cerrini, Lorenz von, eingetheilt am 27. Juni. (Er war ein Sohn des kaiserlichen,

Galerie-Inspectors Fabrizio de Cerrini) Abadal, Don Benedetto, eingetheilt am 11. Aug.

Drentwet, Johann Stephan, emgetheilt am 25. Aug.

Pajer, Don Pedro, emgetheilt am (\*) Aug.

Reicheneder, Johann Fradrich, eingetheilt am 19. Sept.

Massé, Jakob, eingetheilt am 26 Sept.

Rovira-Catalan, Don Francisco, Mineur-Hptm, trat am 6 Nov. in die Akademie.

#### 1700

Capitulo, Francesco, eingetheilt am 3. Jan.

Wieland, Joseph, eingetheilt am 3. Jan

Rossi, Wilhelm, eingetheilt am 3. Jan.

Cornidi von Kornfeld, Anton Karl, eingetheilt am 8. Jan.

Sulli, Jakob Ludwig, eingetheilt am 10. Jan.

Fibring, Leopold, eingetheilt am 14. Jan.
Le Fabure, Gennaro, eingetheilt am 23. Jan.
Majer, Johann Samuel, eingetheilt am 9. Feb.
Cody, Anton Graf, eingetheilt am 20. April.
Lemmel, Johns Friedrich, eingetheilt am 20. Juli,
Lepanol, Jose, eingetheilt am 1. Sept.
Bajro, Joseph, eingetheilt am 1. Sept.
Zunn, Johann Andreas Baron, eingetheilt am 23 Nov.
Lovani, Otto Ludwig, eingetheilt am 23. Nov.
Guard, Hominik, eingetheilt am 3. Dec.
Casacchi, Ignaz Stanislaus, eingetheilt am 11. Dec.
Wernberger, Sebastian, eingetheilt am 21. Dec.

#### 1723.

Pinelli, Jasseph de, Fähnrich im Inf.-Reg. Bayreuth (Nr. 41), trat am 16. Jan. on the Akademie.
Jordan, Hermann, eingetheilt am 28. Jan.
Ruedel von Rosenfeld, Johann Joseph, eingetheilt am 28. Feb.
Krean, Michael Ferdmand, eingetheilt am 1. April.
Spretzer, Joseph, eingetheilt am 1. April.
Engelshofen, Franz Karl von, eingetheilt am 14. Mai.
Schütt, Jobet Caspar von, eingetheilt am 16. Nov

# 1724.

Hassireiter, Johann Georg, Buchhalterei-Rechnungs-Official, trat am 11. Jan. in die Akadenne.

Benaglia-Satorelli, Maximilian von, eingetheilt am 14. Feb Winkler, Johann Christoph, eingetheilt am 5. April.

Mauricra, Peter, eingetheilt am 9. Mai.

Mayo, Joseph Casimir de, eingetheilt am 5. Aug.

Willsohn, Karl Georg, eingetheilt am 25. Oct (Sohn des Rechnungs-Rathes der Hof-Unchhalterei Johann Willsohn.)

Heldt, Johann, eingetheilt am 7. Dec.

#### 1725.

Falorssi, Anton, eingetheilt am 14. Feb. (Während des siebenjährigen Krieges kommt ein Ing-Hptm. dieses Nameus in den Acten vor.)

Müller, Anton, eingetheilt am 14 Feb.
Amill, Don Lorenzo, eingetheilt am 27. Feb.
Hon, Anton de, eingetheilt am 15. April.

Weingartner, Johann Paul, eingetheilt am 5. Juni.
Artigalas, Francisco, eingetheilt am 31. Juli.
Ferres, Don Juan, eingetheilt am (?) Aug.
L'Allemand de Liebentzweiler, Christoph, eingetheilt am 3. Nov.
Dietmar, Heinrich Wilhelm von, eingetheilt am 23. Nov.
Royhier, Johann Franz, eingetheilt am (?) Dec.
Leimbohrer, Franz Christoph, eingetheilt am 11. Dec.
Rota, Domenico, eingetheilt am 15. Dec.
Gedersdorfer, Franz, eingetheilt am 17. Dec.

#### 1726.

Janson, Peter Joseph, Page des FM. Max Grafen von Starhemberg, trat am 8. Jan. in die Akademie.

Kuhačević, Mathias Anton, eingetheilt am 22. Jan.

Andreassi, Joseph, eingetheilt am 3. Feb.

Hertlein, Michael, eingetheilt am 19. Feb.

Lavignia, (?), eingetheilt am 10. April. (Sohn des kais. Fechtmeisters Domenico Lavignia.)

Kaisersfeld, Karl von, eingetheilt am 26. Mai.

Lantucci, Francesco, eingetheilt am (?) Juni.

Eisenreich, Gottfried, eingetheilt am 9. Juni.

Willer, Anton, eingetheilt am 24. Sept.

Beduzzi, Karl, wurde am 1. Oct. in die Akademie aufgenommen. (Sohn des Antonio Beduzzi, Architekten der Kaiserin-Witwe Amalia.)

Pozzi, Ignaz Joseph de, eingetheilt am (?) Dec.

Forrest von Prementhal, Joseph, eingetheilt am (?) Dec.

Muglioni, Michel Angelo, eingetheilt am (?) Dec.

Lauch, Johann Georg, eingetheilt am (?) Dec.

Wartenberg, Karl von, eingetheilt am 28. Dec.

# 1727

Haas, Johann Sigismund, eingetheilt am 11. Jan.

Piazzol, Ferdinand Horatius, eingetheilt am 4. Feb.

Neffzern, Jakob Benedict, eingetheilt am 4. Feb.

Winekh, Johann Georg, Page des Obersten Marcus Grafen von Czobor, trat am 12. März in die Akademie.

Rebein, Johann, eingetheilt am 23. April.

Spilhaas, Joseph, eingetheilt am 27. Juni.

Soherr, Adam, eingetheilt am 12. Juli.

Wurznern, Franz Leopold Thaddäus Edler von, eingetheilt am 14. August. (Sohn des kais. Rathes und Hof-Futtermeisters Joseph von Wurznern.)

Retzer, Nikolaus, eingetheilt am 9. Dec.

#### 1728.

Sola, Raimondo, eingetheilt am 7. April.

Rela, Don Pedro, eingetheilt am 9. Juni.

#### 1729.

Ljalchia, Ernst, eingetheilt am 3. Jan.

Bendl, Anton, eingetheilt am 11. Feb.

Steinberg, Franz Anton, eingetheilt am 5. März.

Schillinger, Andreas, eingetheilt am 10. März. (Gieng 1733 als Piqueur nach Carlstadt.)

Diez, Severin Baron, eingetheilt am 16. März.

Bencini, Philipp, eingetheilt am 4. April.

Infle, Don Francisco, eingetheilt am 8. Juli.

Kron, Franz Karl von, eingetheilt am 22. Aug. (Sohn des kais. Stabs-Auditors Alexander von Kron.)

Colominas, Don Juan, eingetheilt am 26. Aug.

Perroni, Franz, eingetheilt am 7. Sept.

Scheffer, Anton, eingetheilt am 15. Oct.

Terzi, Johann de, eingetheilt am 28. Nov.

# 1730.

Busi-Santini, (?), emgetheilt am 8. Feb

Sasterschiz, Anton, emgethedt am 18. März.

Cremis, &, emgetheilt am 18. März. (Sohn des Hptms, der Stadtwache Ferdinand Creiniz)

Wilner, Johann, eingetheilt am 25. März.

Gremenau, Johann Coloman Joseph, eingetheilt am 19. Aug.

# 1731.

Calveria, Don Antonio, eingetheilt am 28 Feb. (Anton Calveria, Obstl. im inf Reg. Simbschen [Nr. 53], zeielnete sich bei dem Ausfalle der Besatzung von Olmütz am 13 Juni 1758 in hervoringender Weise aus Er füzte den Belagerern schweren Schaden zu, zurstörte viele ihrer Batterien, wird aber hieber mehrfach verwundet. Seit 1760 Obst. und Reg.-Conndt, übertrat Calveria 1769 in den Rubestand, in welchem er 1771 starb.

Vgl Gräffer: Geschichte der k. k. Kriegsvölker, 1. Band. )

Schwendimann, Wenzel, emgetheilt am 7. Marz.

Cremerius, Karl Joseph, eingetheilt am (?) April. (Sohn des böhm. Landes-Agentan Heinrich Cremerius)

Ohl, Johnnn, eingetheilt am (?) Oct.

Reth, Insoph, eingetheist am (?) Dec. Tera, Francesco de, eingetheist am (?) Dec.

# 1732

Murines, Don Carlos, eingetheilt am 9 Jan. Fag, Don Pedro, eingetheilt am 8 März.

Struser von Neudegg, (?), eingetheilt am 10. März. (Ein Wolfgung Felix Wilhelm Strusser von Neudegg trat 1732 freiwillig in das Inf.-Reg. Buden-Buden (Nr. 23), mit dem er den Türken- und Erbfolgekrieg natmachte. In der siegreichen Schlacht bei Kuneisdorf (1759 Oberichtin Strusser das Commando über das Regiment, von welchem 31 Oberofficiere icht oder verwundet waren, und führte es mit solcher Bravour und Umsacht, dass ihm in der 5 Promotion 1760 das Kleinkreinz des Theresien-Ordens zutheil ward Freiherr von Strusser schied 1768 als Obstaus dem activen Dienste und starb, 76 Jahre alt, am 24 März 1791 zu klagenfurt. Vg. Dr. J. Hirtenfeld: Der Militär-Maria Theresien-Ordens Wien 1857, 1 Band. — Bei der geringen Genaungkeit, mit welcher in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Protokolle des k. k. Hofkriegsrathes getührt worden sund, darf man nicht die Identität unseres Zöglungs mit dem spateren Olst Strusser als Thatsache aussprechen, obwohl diese Identität sehr wahrscheinlich ist.)

Wilson, Paul Baron, eingetheilt am 22 April.

Glimpfinger, (2), emgethedt am (2) July

Wilstock, Franz, emgetheilt am (?) Aug.

Grimm, Franz, eingetheilt am 28 Oct.

Savageri, Alexander, absolv. Jurist, trat am 26 Nov in die Akademie

Pruckner, Joseph Laurenz, eingetheilt am (?) Dec. (Sohn des Expedits-Adjuncten Pruckner der Hof-Kriegskanzlei)

Crespi, Gaseppe, eingetheilt am 11. Dec

#### 1733.

Valentinis, Domenico Conte, eingetheilt am 14. April. Rusca, Peter Anton, eingetheilt am 3. Sept.

Arecher, Johann, eingetheilt am (?) Oct.

Henebrit, Johann Georg Christoph, eingetheilt am 5. Oct. (Sohn des Lt. Christoph Henebrit im Inf.-Reg. Diesbach [Nr. 20].)

#### 1734.

Schöfflein, Adam Adolf, eingetheilt am 2. Feb.

Horneck, Franz, eingetheilt am 20. März.

Thomann, (?), eingetheilt am (?) Mai.

Steindl, (?), eingetheilt am (?) Mai.

Schimmelpenninck, Karl, eingetheilt am 18. Oct.

Holzborn, Friedrich, eingetheilt am 4. Dec.

Hildebrand, Urban, Fähnrich im Inf.-Reg. Traun (aufgelöst 1748), trat am 7. Dec. in die Akademie.

#### 1735.

Schüller, Vincenz, eingetheilt am 21. Jan.

Herdliczka, Jakob Philipp, eingetheilt am 8. April.

Sauli, Ludwig, eingetheilt am 19. April.

Wiestinger, Joseph Anton, eingetheilt am 26. Aug.

Bricchie-Colombi, Domenico de, eingetheilt am 5. Nov.

Strausser, Christian, eingetheilt am 7. Nov.

Ravizza, (?), eingetheilt am 15. Nov. (Sohn des aggregierten Oberstwachtmeisters Ravizza des Cür.-Reg. Cordova [heute Drag.-Reg. Nr. 5]. Ravizza ist der zweite Theresien-Ordensritter, der mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit als ehemaliger Zögling der Ing.-Akad. bezeichnet werden darf. Dr. J. Hirtenfeld berichtet von einem Anton Freiherrn von Ravizza, der als Soldatenkind 1720 zu Wien geboren, im 16. Lebensjahre als gemeiner Reiter in das Cür.-Reg. Cordova trat, in welchem er 1756 die Charge eines Rittmeisters erlangte. Bei Leuthen [1757] schwer verwundet, gelang es ihm in der Action bei Hochkirch [1758], in welcher er wieder eine Blessur erlitt, starke preussische Abtheilungen total zu zersprengen und ihnen sieben Fahnen abzunchmen. Diese That brachte ihm in der 5. Promotion am 23. Jan. 1760 das Kleinkreuz des Maria Theresien-Ordens. Ravizza wurde 1771 Obst., starb aber schon am 25. August 1778 in Böhmen. -- Dr. J. Hirtenfeld: »Der Militär-Maria Theresien-Orden. Wien 1857. 1. Band.)

#### 1736.

Gussio, (?), Lt., trat am 19. Jan. in die Akademie.

Sartory von Ehrenbühl, (?), eingetheilt am 26. Jan.

Bonomo, Francesco Xaverio de, eingetheilt am 31. Jan. (Träger dieses Namens haben wiederholt und durch lange Zeit dem k. k. Ing.-Corps angehört.)

Manner, Ignaz, eingetheilt am 21. Feb.

Abriot, Anselm Gottfried, eingetheilt am 1. Juni.

Mühldorf, (?), eingetheilt am 14. Juli. (Sohn des Hof-Secretärs Johann Benedict Mühldorf.)

Wiesler, Mathias Caspar, eingetheilt am 17. Juli.

Scheibelbauer, Johann Georg, eingetheilt am 8. Sept. (Vater, Mitglied des Inneren Rathes von Wien.)

Scheibelbauer, Ignaz Siegmund, eingetheilt am 8. Sept. (Bruder des Vorigen.)

Giannelasio, Joachim, eingetheilt am 2. Oct.

Vives, Eugen, Page der Gräfin Pålffy, trat am 3. Nov. in die Akademie.

Majer, Franz Mathias, eingetheilt am 17. Nov.

Mengucci, (2), Ing - Adputant, trat am 20. Nov. in die Akademie.

Schack, Johann Friedrich, eingetheilt am 10, Dec.

Kitzler, Albert, emgetheilt am 14. Dec.

# 1737.

Hohenzollern, ( Baron von, eingetheilt am 10 Jan,

Ribes, Guseppe, emgetheilt am 11. Jan

Jamen, Augustin, eingetheilt am 2. April.

Kendner, Franz Joseph, eingetheilt am 19 Juli.

Andreides, Ernst Franz, eingetheilt am 3. Aug. (War 1762 Hptm um Ing -Corps.)

Millauer, Anton, eingetheilt am 21. Sept.

Hildebrand, (?), Fähnrich im Würzburg'schen Contingent, trat am 22. Oct. in die Akademie. (Sohn des kais Rathes und ersten Hof-Ingenieurs Johann Lukas von Hildebrand [† 1724]. Dieser hat in Wien sein Andenken ganz besonders durch den Bau des Schlosses Belvedere und den des Palais kinsky auf der Freiung erhalten)

Schuttwein, Franz, eingetheilt am 6. Nov.

Less, Franz, Page des Prinzen Belimonte, trat am 20. Nov in die Akademie. Spala, Johann Baptist, eingetheilt am 20 Dec.

# 1738.

D'Etrangers, Karl, eingetheilt am 4. Jan

Plage, Dismas, eingetheilt am 31. Jan

Empignan, Gerommo, eingetheilt am 25. Feb. (Em Hauptmann des General-Quirtiermeisterstabes, namens Estrepignan, geneth 1757 während der Schlacht bei Prag verwundet in preussische Gefangenschaft.)

Mirabette, Joseph de, eingetheilt am 23. Juli (Sohn des Capitins Mathras

de Marabettes

Bembo, C., eingetheilt am 30. Juli, (Sohn des Hptins, Johann Casimir Bembo)

Tringl, Ferdmand Johann, Bergwerks-Ingemeur, wat am 27 Aug in die Akademie. Schröder, Melchior, eingetheilt am 27 Aug (Sohn des Universal Bankalitäts-Militär-Buchhalters Jakob Schröder.)

Lunell, Felix, emgetheilt am 5. Sept.

Pelka, Johann, emgetheilt am 24. Oct. (Sohn der Hptms.-Witwe Maria Judith Pelka)

Pettier, Johann, eingetheilt am 8 Nov.

Langottel, Karl, eingetheilt am 19. Nov. (Obstlts. Waise.)

Schullner, Johann, eingetheilt am 20, Dec.

Malley, (\*). Bergwerks-Markscheider un Banat, trat am 20. Dec. in die Akademie.

# 1739.

Cavagna, Joseph, eingetheilt am 21. Feb.

Bruner, Ignaz, emgethedt am 27, Feb.

Liebe, Johann, eingetheilt am 14. März. (Sohn des General-Gewaltigen Anton-Liebe)

Lamonica, Stephan, eingetheilt am 6. April.

Rarch, Anton, emgethedt am 18. April.

Knitl, Joseph Theronymus, eingetheilt am 9. Mai

Robles, Ferdinand, eingetheilt am 16. Mai.

Michle, (?), eingetheilt am 20. Mai. (Sohn des geheimen Hof-Cassaamts-Kanzlisten Johann Michael Miehle.)

Begontina, Johann Peter, eingetheilt am 10. Juni.

Pelka, (?), eingetheilt am 10. Juni. (Sohn der Hptms.-Witwe Maria Judith Pelka.)

Piloa, Emanuel Baron, eingetheilt am 22. Juni. (1789 fand ein Hptm. Piloa während der Belagerung von Belgrad den Heldentod. Derselbe gehörte dem Ing.-Corps an.)

Benzoni, (?), eingetheilt am 1. Juli.

Rosinol, Franz Joseph, eingetheilt am 15. Juli.

Waldschütz, Andreas, eingetheilt am 22. Aug.

Andrade, Thomas, eingetheilt am 5. Sept.

Hildebrand, Eugen, eingetheilt am 14. Oct. (Sohn des kais. Rathes und ersten Hof-Ingenieurs Johann Lukas von Hildebrand.)

Magis y Torres, Xaver, eingetheilt am 19. Dec.

# 1740.

Henzel, Michel Angelo, eingetheilt am 13. Jan.

Surgant, Joseph, eingetheilt am 10. Feb.

Rosenstein, Johann Georg Freiherr von, eingetheilt am 22. Juni.

Schölheimb, Johann Georg, eingetheilt am 22. Juni.

Reitmayr, Friedrich, eingetheilt am 13. Juli. (Sohn des Jur. Dr. Joseph Theodor Reitmayr.)

Göz, Emanuel, eingetheilt am 30. Juli.

Estaras, Marco, eingetheilt am 1. Aug.

Hoffer, Johann Anton, eingetheilt am 15. Oct.

Churfeld, Ignaz, eingetheilt am 26. Nov. (Ein Rittmeister Churfeld des Cur-Reg. Herberstein [Drag.-Reg. Nr. 8] leitete zu Peterswalde im Nov. 1756 die Verhandlungen wegen Auswechslung der Kriegsgefangenen.)

Rastern, Michael, eingetheilt am 13. Dec.

Kumerth, Benjamin, eingetheilt am 31. Dec. (Sohn des Amts-Einnehmers bei der Mariahilfer-Linie.)

# 1741.

Sanz, Giovanni, eingetheilt am 23. Jan.

Borghi, Anton, eingetheilt am 6. Mai. (Sohn des königl. Hof-Musicus Cajetan Borghi.)

Moreschi, Johann, eingetheilt am 13. Mai.

Vossius, Franz Leopold, eingetheilt am 24. Mai.

Zeberg, Jakob, eingetheilt am 17. Juni. (Sohn des Med. Dr. Anton Zeberg.)

Zeberg, Julius, eingetheilt am 17. Juni. (Bruder des Vorigen.)

Weippler, Karl Baron, eingetheilt am 18. Nov.

Lackner, Karl, eingetheilt am 24. Nov. (Ein Oblt. Lackner diente bis 1772 beim Tiroler Garnisons-Artillerie-District.)

Hölzl, Joseph, eingetheilt am 5. Dec. (Sohn des Handelsmannes Anton Hölzl. Albrechtsburg, Franz Friedrich, eingetheilt am 20. Dec.

#### 1742.

Kanne, (?), Fühnrich im Inf.-Reg. Bayreuth (Nr. 41), trat am 20. Jan. in die Akademie.

Selb, Johann Wenzel Graf, eingetheilt am 25. Jan.

Kronzer, Karl Joseph, Alumnus der Windhag'schen Stiftung, trat am 10. Feb. in die Akademie.

Portal, Johann, Strickhauptmann, trat am 16, Feb. in die Akademie.

Schrott, Anton Lorenz, eingetheilt am 21. Feb.

Onhmayr, Karl, eingetheilt am 6. April.

Schröder, Dominik, eingetheilt am 14. April. (Sohn des Bankahtäts-Militär-Buehhalters Jakob Schröder.)

Schouppe, Wenzel, eingetheilt am 23. Mai. (Sohn des Erzherzoglichen Rathes und geheimen Zahlmeisters Johann Karl Schouppe.)

Schalbermb, Joseph, eingetheilt am 17. Juli. (Ein Joseph Baron Schalbermb war von 1778 1781 Obst im Inf.-Reg. Kinsky Nr. 47.)

Winkler, Philipp, emgetheilt am 18. Juli. Ossolni, Anton, emgetheilt am 29. Sept.

Longueval, Franz Baron, eingetheilt am 7, Nov.

Garofalo, Francesco, eingetheilt am f. Dec.

Lauch, Leopold, eingetheilt am 11. Dec.

Headl, Joseph, emgetheilt am 24, Dec.

# 1743.

Kössler, Joseph, eingetheilt am 5. Feb.

Urban, Ferdmand, eingetheilt am 27 Feb.

Gilber, Karl, eingetheilt am 9. März. (Sohn des n 5. Landschafts-Kanzlisten Johann Baptist Gillner.)

John, Cajetan, emgetheilt am 3, April. (1760 Oblt. im Ing.-Corps.)

Wemrutter, Adolf, emgetheilt am 28. Juni.

Bono, Karl, eingetheilt am 26. Juli.

Greiner, (?), eingetheilt am 31. Aug. (Sohn des Franz lynaz Greiner, Postverwalters zu Ödenburg.)

Laubacher, Karl Jakob Ambros, eingetheilt am 26. Oct. (Sohn des Kriegs-Agenten Franz Mathias Laubacher.)

König, Franz Ferdmand, eingetheilt am 6. Nov. (Sohn des bürgerlichen Brantweinbrenners Johann Georg König zu Wien.)

Gutthas, Johann Nepomuk, eingetheilt am 20, Nov.

Goldbrunner, Johann Maximilian, eingetheilt am 30 Nov. (1763 Hptm. im Ing.-Lorps, 1771 abgangig.)

Schoure, Franz, emgethedt am 1. Dec.

# 1744

Barath, Joseph, eingetheilt am 15, Jan.

Wagenheim, Joseph, emgetheilt am 16 Jan.

Vives, Franz, emgetheilt am 26 Feb.

Khinast, Christoph, eingetheilt am (2) März.

Hatton, Ignaz, emgetheilt am 7. März.

Aurbach, Johann Friedrich, eingetheilt am 3. April.

Dasch, Adam, eingetheilt am 15. Mai (1764 liptim, im ling.-Corps.)

Mahler. Franz Hieronymus, emgethedt am 1. Aug.

Priesterbersger, Franz, eingetheilt am 26. Aug.

Bres. Johann, emgetheilt am 2. Sept.

Roth, Jakob, eingetheilt am 5. Sept. (Sohn des Kriegs-Agenten Roth).

Schaller, (2), engetheilt am 5, Sept.

John, Bernhard, emgetheilt am 11. Oct.

Fetzer, (?), eingetheilt am 10. Nov. (Sohn des Med. Dr. Karl Johann Fetzer.) Hoffmann, Nikolaus, eingetheilt am 13. Nov. Collamig, Johann Joseph, eingetheilt am 23. Dec.

# 1745.

Buckowsky, Joseph, eingetheilt am 8. Jan. Gelber, Karl Otto, eingetheilt am 13. Jan. Mylander, Philipp, eingetheilt am 13. Jan. Strobl, Franz, eingetheilt am 19. Jan. Kayser, Adam Nepomuk, eingetheilt am 11. Feb. Priesterbersger, Anton, eingetheilt am 3. März. Boccio, Anton, eingetheilt am 10. März. Bobal, Joseph, eingetheilt am 29. Mai. Peyerl, Jakob, eingetheilt am 6. Juli.

Hodler, Joseph, eingetheilt am 6. Juli. (Sohn des bürgerlichen Chirurgen Hodler.)

Kayser, Johann, eingetheilt am 3. Sept. (Sohn der Hptms.-Witwe Rosalia
Kayser.)

Fragner, Franz, eingetheilt am 6. Sept.

Gazinelli, Anton, eingetheilt am 8. Oct. (Anton Gazinelli erscheint 1769 als Obstl. und Commandant des 2. Gren.-Bat. in Mähren und wurde noch in demselben Jahre Obst. im Inf.-Reg. Anton Collore do [Nr. 20]. Er rückte 1771 zum GM. und 1787 zum FML. vor. Sein Tod erfolgte im Jahre 1790.)

Henneberger, (?), eingetheilt am 24. Nov. Henneberger, (?), eingetheilt am 24. Nov. Zuravsky, Alexius, eingetheilt am 4. Dec.

Vautier, Guido, Page des Fürsten Lobkowitz, trat am 20. Dec. in die Akademie.

# 1746.

Mattencloit, Franz Freiherr von, eingetheilt am 28. Jan.

Pley, Ludwig Johann de, eingetheilt am 18. Feb.

Belliardi, (?) Graf, eingetheilt am 23. Feb. (Sohn der Lts.-Witwe Regina Susanna Gräfin Belliardi.)

Patz, Joseph, eingetheilt am 23. Feb. (Patz, Gren.-Hptm. im Inf.-Reg. Macquire [Nr. 46], fand im Jahre 1760 während der Belagerung von Dresden wiederholt Gelegenheit, sich auszuzeichnen.)

Rise, Karl, Page des Fürsten Auersperg, trat am 23. März in die Akademie. Wimesperg, Andreas, eingetheilt am 25. Mai.

Perlas, Johann, eingetheilt am 25. Mai. (Sohn des gewesenen Rittm. Perlas.)
Prandauer, Anton, eingetheilt am 28. Mai. (Muthmasslich ein Sohn oder Verwandter des St. Pöltener Architekten Jakob Prandauer [† 1727], nach dessen Plänen die Kirche und das Kloster zu Melk erbaut worden sind.)

Fetzer, Karl, eingetheilt am 28. Mai. (Sohn des Med. Dr. Fetzer.)

Sonnholz, (?), eingetheilt am 2. Juli.

Echinger, Joseph, eingetheilt am 5. Nov.

Penzeneter, Johann Nepomuk, eingetheilt am 3. Dec. (Johann Freiherr Penzeneter von Penzenstein, FML, und seit 1779 Inhaber des 1. Art.-Reg., wurde 1731 zu Wien geboren, trat, nach kurzer Frequentierung der Ing.-Akademie, 1747 als Freiwilliger in die Artillerie und machte als Unterofficier noch den letzten Feldzug des Erbfolgekrieges mit. 1753 zum Lt. befördert, avancierte er 1757 zum Oblt. und Hptm., dann 1760, nach der Eroberung von Glatz, über den Vorschlag Laudon's, zum Major. Später in den Niederlanden verwendet, räckte Penzeneter 1783 zum GM und 1790 zum FML vor. Während des Bunbardements von Lille 1792 erhebben verwondet, erhielt er 1793 die Ernennung zum Ober-Director der Artillerie in den Niederlanden. Kaiser Franz II., der sich während seiner Anwesenheit der Armee von den Leistungen Penzeneter's die persönliche Iberzeugung verschaffte, verlich ihm am 7. Juli 1794 das Commandeurkeeuz des Maria Theresien-Ordens. Im Jahre 1795 dem Hauptzeigamte zugetheilt, starb Penzeneter als dessen Präses zu Wien am 21. Mai 1796)

# 1747.

Suon, Karl Joseph, eingetheilt am 23. Jan (Sohn des n. ö. Landschafts-Buch-Laterer-Officianten Johann Franz Saron)

Coran d'Arendagna, Ambrogio, cingetheilt am 13. März. (Sohn des Kaiserhehen Secretärs friovanni Corzan.)

Herdliczka, Joseph, eingetheilt am 25. März.

Crispo, Karl, eingetheilt am 12. April,

Punni, Horazio, eingetheilt am 27. Mai.

Sweets, Peter Jakob, eingetheilt am 17. Juni.

Langenau, Franz Anton, emgetheilt am 21. Juni

Montrault, (2), eingetheilt am 24 Juni. (Sohn der Obst.-Witwe Anna Sophile Monfrault. - Eugen Baron Monfrault war 1787-1788 Obstl. im 5 Gren.-Bat. in Böhmen und 1788—1793 Obst. im Inf.-Reg. Franz Colloredo [Nr. 57]. In dem letzt angegebenen Jahre wurde er GM. Monfrault rückte bis zum FZM. vor und starb hochbetagt 1808.)

Ormann, Franz, eingetheilt am f. August

deugebauer, Franz, Fahnrich im Inf.-Reg Nr. 15, trat am 12. Aug. in die Akademie. Er war ein Sohn des Oberzollamts-Directors zu Wartenberg in Schlesien. In diesem Orte wurde Franz von Neugebauer im Jahre 1731 als Sprosse einer von Kaiser Ferdinand II zur Zeit des dreissigjährigen Krieges in den Adelstand erhobenen Familie geboren. Er begann seine achtarische Laufbahn als Fähnrich im Inf.-Reg. Pallavicini (Nr. 15) und war bei Ausbruch des siebenjährigen Krieges bereits Hptm. Als Major and Flügel-Adjutant seit 1759] wurde er in der Schlacht bei Torgau 1760 cerwandet and fin some Verdienste, die er sich sowahl in dieser Action, ats auch durch seine hervorragende Antheitnahme an dem sogenannten Emkenfang bei Maxens 1759, erworben hatte, in der 9. Promotion am 31 November 1763 mit dem Kleinkrouze des Maria Theresien-Orden's ausgezeichnet 1768 avancierte Neugebauer zum Obst, un Inf.-Reg No. 16, 1773 zum GM., 1786 zum FML, und zum Inhaber des Inf-Reg. dessen Obst, er gewesen. Er leistete im bavrischen Erbtolgekriege und im kampte gegen die Türken noch weitere vorzügliche Dienste und starb als on mandierender Genera, zu Graz am 24. Juni 1808. Sem Sohn, Freshert Franz von Neugebauer (geb. 1777), focht mit Auszeichnung im Jahre 1799 in Italien, rückle zum GM, vor und starb zu Graz am 22 Marz 1830,

Knieband, Anton, eingetheilt am 1. Nov. (Sohn der Trompeters-Witwe Maria Elisabeth Knieband)

Meianer, Franz, emgetheilt am 1 Nov (Sohn des Proviont Ober-Commissius zu Olen.) Retich, Franz Peter, eingetheilt am 11. Nov. (Sohn des Jur. Dr. Retich.) Fischern, Karl Joseph Baron, eingetheilt am 20. Dec.

# 1748

Schwarz, Karl, eingetheilt am 31. Mai.

Braun, Johann Michael, eingetheilt am 29. Juni. (Sohn des Rittm. Levin Braun.)

Matiegowsky, Karl, eingetheilt am 13. Aug.

Schonat, Pius Nikolaus, eingetheilt am 19. Oct. (Sohn des k. k. Bibliotheks-Schreibers Johann Georg Schonat. — Wurde 1754 zum Conducteur vorgeschlagen.)

Castro, Antonio Francesco de, eingetheilt am 2. Nov.

Martinez, Franz, Page des päpstlichen Nuntius, trat am 20. Nov. in die Akademie.

#### 1749.

Selliers, Johann Baptist, Cornet im Cür.-Reg. Pálffy (aufgelöst 1775), trat am 11. Jan. in die Akademie.

Völhorn, (%), eingetheilt am 8. Feb. (Sohn der Hptms.-Witwe Josepha Völhorn.)

Prettner, Michael, Cadet im Inf.-Reg. Moltke (Nr. 13), trat am 4. März in die Akademie.

Kahl, David, 20 Jahre alt, eingetheilt am 3. Juni. (Der Valer ist Goldschmied.) Unterlechner, Johann, Hörer der Rechte, trat am 5. Juli in die Akademie.

Selliers, Ernst, eingetheilt am 5. Juli.

Cratey, Franz Karl, eingetheilt am 14. Juli.

Granada, Alfonso Marchese de, eingetheilt am 30. Juli.

Lara, Giovanni Angelo de, eingetheilt am 17. Sept.

Lette, Didäus, eingetheilt am 17. Sept.

Alff, Johann, eingetheilt am 10. Oct.

Cziráky, Ladislaus Graf, eingetheilt am 30. Dec.

#### 1750.

Froon, Johann Karl, eingetheilt am 26. Jan. (Höchst wahrscheinlich ein Bruder des damals im Chaos'schen Stifte befindlichen späteren FZM. Joseph Froon.)

Schröder, Johann Albert, eingetheilt am 10. Feb. (Wurde 1754 zum Conducteur vorgeschlagen. – Johann Albert Schröder, ausgezeichnet als Ingenieur und als Artillerist, war 1759 schon Major, 1764 Obstlt. und Commandant der Mineure. Er avancierte 1768 zum Obst. und 1772 zum GM. In letzterer Stellung kam er als Präses zum Hauptzeugamte. Er starb in Wien 1779. Vortrefflicher Mathematiker, Sonnenfels' Freund.)

Kngler, Ferdinand, eingetheilt am 27. Feb. (Hptms.-Sohn. - Ein Artillerie-Hptm. dieses Namens zeichnete sich am 19. April 1789 während der Beschiessung von Berbir aus.)

Hubert, Franz, Studiosus, trat am 5. März in die Akademie.

Millander, Johann Nepomuk, eingetheilt am 20. Mai.

Penzeling, Joseph, 20 Jahre alt, eingetheilt am 30. Mai. (Sohn des Lts. Andreas Penzeling.)

Appenzeller, Johann Adam, 21 Jahre alt, eingetheilt am 27. Oct. (Der Vater, Sattler des schwedischen Gesandten.)

Pfeiff, Katl, eingetheilt am 28. Nov.

Wipuita, Fortunat, eingetheilt am 5. Dec. (Wurde 1754 zum Conducteur vorgeschlagen.)

Wegner, Christoph, eingetheilt am 15. Dec.

Brian, Karl, emgethedt am 31. Dec.

# 1751.

Zehentner, Joseph, 22 Jahre alt, Lt. der Art., trat am 8. Feb. in die Akademie. Der Vater, kaiserlicher Stückgiesser. - Joseph von Zehentner, 1764 Major und Flügel-Adjutant, kam 1767 zum Inf Reg. Lacy Nr 22. Er mickle zum Obstit vor, wurde 1774 Obst. im Inf.-Reg. Vierset [Nr. 58] and 1778 General-Adjutant des Kaisers Joseph II., den er 1780 nach Bussland beglenete 1783 zum GM, befordert, beglentete er den Kaiser auf dessen Beise durch Engarn, Siebenbürgen, die Bukowina und Galizien. Libenther erhielt 1784 die an Verantwortung reiche Stelle eines General-Quartiermeisters, wurde aber schon 1785 nach den Niederlanden transferiert, we dampt- Strengkeiten mit Holland auszubrechen drohten, 1787 General-Quartiermeister bei der Hauptarmee in Syrmien und im Banat, behielt er hose Stellung his 1789. Durch lange Zeit im Besitze des vollen kaiserhehen Vertrauens, ward Zehentner mit kartographischen Aufgaben und der Leitung der Landesaufnahme in der Bukowina und in Siebenbürgen beauftragt, wober er sich unbestreitbare Verdienste erwarb. Auch als Schriftsteller hatti sich Zehentner walirscheinlich über hohen Auftrag! sucht Seine Manuscripte, unter welchen sich der ziemlich misslungene Entwurf einer Geschichte des siebemährigen Krieges befindet, verwahrt das s und k. Kriegs-Archiv. 1790 zum FML, in der Armee befördert, starb Zehentner 1812.)

Thums von Lorchenthal, Joseph, eingetheilt am 20. Marz.

Magy, Galeriel, Lt. im Hus.-Reg. Dessewfty (Nr. 4), eingetheilt am (2) Mai.
De Enitheilung dieses Asparanten in die Akademie ist fibrigens zweifelhaft.)
Corrado, Francesco, Page des neapoutanischen Botschafters Fürsten von Campo-Reale, trat am 29 Mai in die Akademie.

Wurzer, Georg Karl, eingetheilt am 5. Juni.

Bueber, Joseph Daniel, Student, trat am 30, Juni in the Akademie,

Wattensdorfer, Andreas, emgethedt am 25. Dec.

#### 1752.

Swoboda, Thomas, eingetheilt am 19. Feb.

Ternyey, Mohael Joseph, eingetheilt am 21. Mirz (Michael Joseph von Ternyey, Obstlt. im Int-Reg. Nadasdy (Ni 39), besetzte in der Nacht des 9 Juli 1789 mit einer Division den fürkischen Grenzplatz Berbir Er wurde noch in demsellen Jahre Obst un Regimente und 1795 GM. Ternyey starb 1803

Lorana, Matters, emgethedt am 11. April.

Attems, er braf, 16 Jahre alt, Fähnrich im Inf.-Reg. Forgåch (Nr. 32), trat am 20 Mai in die Akademie. Anton Graf Attems, geh 1737, foeht mit Auszeichnung im siebenjahrigen Kriege. Als Obst.) und Festungs(onamit.dant von Triest unternahm er am 1. Marz 1791 eine Kreuzung gegen französische Freibeuter, weiche er, nachdem er dinen ausehnliche Beite abgenommen, bis Ancona verfolgte Bald hieraat von feindlicher Urrmacht bedroht, brachte Attems die in Triest befindliche ararische (mr. auf 38 Traesportschiffen nach Porto Qu'elo und, mehdem er hier den

Gegnern abermals ein glückliches Seegesecht geliesert hatte, nach Zengg in Sicherheit. 1811 zum GM. ernannt, starb Graf Attems in hohem Greisenalter zu Görz am 17. Jan. 1826.)

Grusz, Franz Anton, 20 Jahre alt, eingetheilt am 20. Mai. (Der Vater war Gärtner des Grafen Palffy.)

Pavoli di Pistoia, Vincenz, eingetheilt am 25. Mai.

Reklewski, Michael, polnischer Edelmann, trat am (?) Juni in die Akademie.

Galgin, Ignaz, Page des neapolitanischen Botschafters, trat am 16. Juni in die Akademie.

Rabel, Philipp, Page des neapolitanischen Botschafters, trat am 16. Juni in die Akademie. (1758 Conducteur.)

Bauer, Joseph, eingetheilt am 17. Sept.

Michalek, Franz Wenzel, 24 Jahre all, eingetheilt am (?) Oct. in die Akademie. (Aufgenommen über Ansuchen des Grafen Colloredo.)

Martinez, Johann Baptist, 19 Jahre alt, Page des päpstlichen Nuntius, trat am 17. Oct. in die Akademie.

Saumil, Bernhard Baron, 19 Jahre alt, Cadet im Inf.-Reg. Eszterházy (Nr. 37), trat am 17. Oct. in die Akademie. (Vater, Georg Baron Saumil, Secretär des Grafen Ulefeld.

Krakowicz, Johann Nepomuk, 18 Jahre alt, trat am 2. Nov. in die Akademie. (Der Vater war Stallmeister des Fürsten Wenzel Liechtenstein.)

Popowitsch, Joseph, eingetheilt am 3. Nov.

Frast, Johann, 20 Jahre alt, eingetheilt am 4. Dec. Vater beeideter Geometer. — 1762 Conducteur.

# 1753.

Leporini, Johann, Cadet im Inf.-Reg. Anton Colloredo (Nr. 20), trat am 2. Mai in die Akademie.

Toussaint, (?) Baron, eingetheilt am 6. Juli.

End, Karl Adolph Ludwig von, 18 Jahre alt, Page des Prinzen Hildburghausen, trat am (?) Nov. in die Akademie.

Geramb, Ignaz, 21 Jahre alt, eingetheilt am 4. Nov. (Vater, Berggraf in den oberungarischen Bergstädten.)

Grünwald, Ignaz, 18 Jahre alt, eingetheilt am 4. Nov. (Vater, Hofkammer-Registraturs-Adjunct.)

Baranchi, Alexander, eingetheilt am (?) Nov.

Tallyan de Viszeck, (?), eingetheilt am 20. Nov.

Grey van Sley, Nikolaus, eingetheilt am 20. Nov.

Rottern, Franz von, 20 Jahre alt, eingetheilt am (?) Dec. (Vater war GM.) Schreiber, Johann, eingetheilt am (?) Dec.

, , ,

#### 1754.

Loques, Johann, Student, trat am 2. Jan. in die Akademie.

Landerer, Ferdinand, eingetheilt am 5. Jan.

Vranitsch, Joseph, eingetheilt am 12. Jan.

Rousseau, Joseph Friedrich, eingetheilt am 30. Jan. (Der Vater war Kaiserlicher Leibgardist.)

Galler, Sigismund Graf, eingetheilt am 16. Feb. (Ein Major Graf Galler des Inf.-Reg. Moltke [Nr. 13] fiel während der Vertheidigung von Schweidnitz 1762.)

Pelzel, Karl, Student, trat am 15. Mai in die Akademie.

Petrasch, Friedrich Emanuel, 19 Jahre alt, eingetheilt am 12. Juli. (Vater, Hof-

Concipist.)

Sachodolaky, Wilhelm, 18 Jahre alt, eingetheilt am 15. Juli. (Vater, Anton, war Stallmeister des Fürsten Lobkowitz. — 1784 kommt ein Ing.-Major Suchodolsky vor; derselbe ist 1791 bereits ausgetreten oder gestorben.) Moltenberg, Ferdinand, 21 Jahre alt, Student, trat am 18. Juli in die Akademie.

(Vater war Obstlt.)

Leidhausen, Friedrich Wilhelm, eingetheilt am 20. Juli. (Aspirant konnte wegen des Mangels aller Subsistenz-Mittel die Akademie nicht frequentieren.)

Prechtl, Joseph, 20 Jahre alt, Student, trat am 3. Aug. in die Akademie. (Vater,

Sattler in Passau.)

Conradi, Johann, 21 Jahre alt, eingetheilt am 7. Sept. (Vater, k. k. Kellermeister.) Lid, Joseph, 25 Jahre alt, eingetheilt am 16. Oct. (Sohn des Universitäts-Kupferstechers Johann Jakob Lidl.)

Jordan von Böck, Franz, 20 Jahre alt, trat am 19. Oct. in die Akademie. (Sohn des Hofrathes Thomas Ignaz v. Jordan.)

Mohr, Franz Xaver, 23 Jahre alt, eingetheilt am 2. Nov. (Vater, Hofkammer-Expeditor.)

Trenvort, Johann Philipp von, 18 Jahre alt, trat am 23. Nov. in die Akademic. (Vater war Hofkammerrath.)

Kur, Philipp von, Cadet im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1), eingetheilt am 18. Dec. (Der Eintritt dieses Aspiranten in die Akademie ist fraglich.)

Girich, Johann de, eingetheilt am 25. Dec. (Sohn der Lts.-Witwe Elisabeth de Girsch. — Die Aufnahme dieses Aspiranten in die Akademie ist unwahrscheinlich.)

Höltsel, Anton, 19 Jahre alt, eingetheilt am (?) 1754. (Vater, Hausverwalter des Fürsten Wenzel Liechtenstein.)

# Die k. k. Ingenieur-Schule im Königsegg'schen Gartenpalais zu Gumpendorf. 1755—1769.

A) Die k. k. Ingenieur-Schule unter der Oberleitung des Directorii in publicis et cameralibus (Ministeriums des Innern) 1755—1760.

Die Darstellung der Geschichte der k. k. Ingenieur-Akademie kann nicht weiter fortgesetzt werden, ohne vorherige Hinweisung auf dasjenige. was bei der Schilderung der Chaos'schen Stiftung bereits gesagt worden ist. Dort wurde erwähnt, dass der Stiftungs-Administrator Karl Leopold von Moser, unmittelbar nach dem Verkaufe des Stiftungsgebäudes auf der Laimgrube, das sogenannte Königsegg'sche Gartenpalais in Gumpendorf (heute Nr. 71 Gumpendorferstrasse) erwarb (26. Juni 1754), in welchem er die »Studenten und Ingenieurs-Scholaren« unterbrachte, während die »Waisen und minderen Knaben« in dem Opitz'schen Hause in Meidling ein vorläufiges Asyl fanden, in dem sie die Ausbildung für ein Handwerk erhielten, um später bei Meistern in die eigentliche Lehre zu treten. Die Uebersiedlung der Chaos'schen Stiftlinge in die ihnen neu zugewiesenen Räume erfolgte im September 1754 und scheint mit einiger Übereilung stattgefunden zu haben und auch durch den Eintritt von Regenwetter gestört worden zu sein, nachdem Moser in einer seiner zahlreichen, später an die Kaiserin-Königin gerichteten Beschwerden behauptet, es seien infolge der durch die Übersiedlung verursachten Beschwerden mehrere Knaben «krank geworden». Der Kaiserin Maria Theresia mochte die Räumung des Chaos'schen Stifthauses auf der Laimgrube erwünscht sein, um die Pflanzschule besser unterbringen und die adelige Akademie«, für welche sie sich ganz besonders interessierte, in das Leben rufen zu können, was ihr übrigens niemals recht gelang.

Die Leitung der beiden Abtheilungen, in welche die Chaos'sche Stiftung getrennt worden war, verblieb einstweilen noch den Gebrüdern von Moser, obwohl deren Amtsführung weder die Kaiserin noch die öffentliche Meinung — soweit eine solche in jener Zeit überhaupt in Betracht kam! — befriedigte. Als aber die Zügellosigkeit der Chaos'schen Stiftsjugend endlich allgemeines Ärgernis erregte, erschien am 13. März 1755

on Holdecret, welches die Absetzung der beiden bisherigen Stiftungs-Executiven aussprach. An dem gleichen Tage ergiengen Decrete an den a 6 Représentations-Rath und Raths-Präsidenten von Wien, Kornritter www. Ehrenhalm, an den Unterkämmerer Schrenk und an den Magistrat 100 Wien, welche besagten: Allerhöchst gedacht Ihre k. k. Mayestät måtten aus besonderen Beweg-Frsachen den zeitherigen Chaus'sehen Sullings - Administratoren Carl Leopold von Moser, und dessen Con-Executorem Daniel von Moser der bis nun zu aufgehabten Administration and respective Execution vollends zu entheben, und zugleich allergnädigst 21 resolviren gerühet, daß die ursprünglich für Findlinge, Waisen, auch andere hilftose arme Kinder und Wittwen . . . . von dem gottseehgen Sther Freiherrn von Chaos gewidmete Fundation mit denen für diese stattung aus dessen binterlassenen Vermögen zusammengebrachten Capidann und Angehörungen von denen Nebenstiftungen, welche währender Meser'schen Administration für die dabei gemeinschaftlich unterhaltende erwachsene Studenten und Ingenieurs-Scholaren zugewachsen seind, collends abgesondert, diese letzteren, in dem seit verwichenen Herbst-Motats bezogenen Königsegg'schen Garten noch ferner weit gelassen: für die ersteren aber, nämlich die jüngeren dermahl zu Meidling in dem Optzischen Gebäu befindliche arme Kinder, als die ursprünglich wahren and alleimge Chaos'sche Stifts-Genossene eine anderweite bequeme tielegenheit, und allenfalls ein biezu anständiges gebautes Haus ausfindig wmacht und behandelt, sofort diese eigentliche Chaos sehe Stiftung mit aller An- und Zugehörde denen von Wien (als welchen die diesfallige Idministration vermöge deutlichen Inhalts der Freiherrlich Chaos'schen hiztwiftgen Disposition ausdrücklich zugedacht worden übergeben und auxertrant; daher gegen über die - gedachter Massen hievon separirt bleibende Studenten- und Ingenieurs-Schule eine anderweit besondere Ober Aufsicht und Direction einstweilen bestellt werden solle.

Damit nun diese allermildeste Absieht ganz ohnverlängt, und in behöriger Ordnung erreicht werde, haben Allerhöchst gedacht Ihre k. k. Mavestat Ihme Ehrenhalm und Schrenk als zeitliche Administratores vorerwähnter ursprünglich Chaos'schen Stiftung aus der in ihren Diensthifer und Erfahrenheit setzenden altermildesten Vertrauen eigends zu innennen gerühel, welche sofort sothane Fundation von dem zeitherigen Minimistrator von Moser im Namen deren von Wien ordnungsmässig zu übernehmen und diesem nach einen standhalten Plan, wie diese arme kinder und Wittwen anderweitig füglich untergebracht, und bei selben eine einlichere Verpflegungsart, christliche Zucht und Erziehung eingeführet, folgbar diese beträchtliche Stiftung nach dem heilsamen Absehen des frommen Stifters in vollkommenen Stand hergestellet werden möge,

<sup>&#</sup>x27;) September.

gemeinsamlich auszuarbeiten und solchen der milden Stiftungs-Commission . . . . geziemend vor-zulegen.«

Obwohlen nun schließlichen über die in dem Königsegg'schen Garten zu Gumpendorf zu verbleiben habende Studenten- und Ingenieurs-Schule vorangeregtermassen eine besondere Ober-Aufsicht von Ihrer k. k. Majestät sbestellet worden ist: So haben doch sie beede obbenannte . . . von Ehrenhalm und Schrenk auch ersterwähnten Garten und Zugehörde, wie zu Meidling in gleicher Ordnung und mit Zuziehung . . . zweier Buchhalterei Officianten, jedoch mittelst Verfaß- und Ausfertigung eines besonderen Inventani ebenfalls zu übernehmen, und solches mit einem abgesonderten Bericht nacher Hof vorzulegen!) . . . .

Gleichzeitig war die Verfügung ergangen, welche die Schule im Gumpendorfer Gartengebäude dem k. k. Ministerium des Innern (Directorium in publicis et cameralibus) unterstellte und die beiden Directorial-Hofräthe Franz Graf Eszterhäzy von Galantha, geheimen Referendar und Obergespan des Wieselburger Comitats, und Theodor von Thoren mit der speciellen Leitung der Ingenieur-Schule, welche ganz neu organisiert werden musste, betraute. Diese Wahl der Kaiserin war eine ausserordentlich glückliche. Die beiden Hofräthe wussten in unglaublich kurzer Zeit und unter steten Streitigkeiten mit verschiedenen Behörden und Ämtern (selbstverständlich auch mit den Brüdern von Moser!) ihre Aufgabe durchzuführen. Sehon am 1. Mai 1755 konnte die neue Ingenieur-Schule, allerdings unter mancherlei Frietionen, ihre Thätigkeit beginnen. Was für Resultate die junge Anstalt mit den allerbescheidensten Mitteln zu erreichen vermochte, wird am besten durch das beigelegte Zöglings-Verzeichnis nachgewiesen.

Die bescheidenen Raumverhältnisse im Königsegg'schen Gartengebände erheisehten eine weitere Reduction des Standes der Zöglinge. Am 6. Mai 1755 erhielten die Administratoren Ehrenhalm und Schrenk nachstehendes Hof-Decret: Und seye denenselben ohnehin bekannt gemacht worden, wasgestalten Allerhöchst ernannt Ihre k. k. Mayestät unterm 19. erst abgewichenen Monats allergnädigst anzubefehlen gerühet, daß von denen «Chaosischen und andern Beygestifteten zum Genie-Wesen sich verwendenden Knaben nicht mehr als 50 oder höchstens 60 derenselben in der «Chaosischen Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf, und dem dortselbstigen «Gebäude in Hinkunft unterhalten — und erzohen — die übrigen alldorten «ber obige Zahl befindliche arme Knaben entgegen, ehebaldigst nacher «Meidling übersetzet werden sollen.«

Nachdeme aber vermöge des eingenommenen Augenscheines die Unterbringung der ganzen Anzahl deren — sogestaltig von Gumpendorf wegzebringenden Stifts-Knaben in das Opitz'sche Gebäu zu Meidling sich

Archiv der Stadt Wien

demalen nicht so leichterdingen bewürken lassen dürfte, da hergegen de chnumgänglich nötige Reparation des Königseggischen Gartens zu sumpendorf sich unmöglich vornehmen lasset, wann nicht wenigstens Dradig bis Vierzig Kopfe jetzo gleich von dannen weg- und anderwart-hin transferret worden; So wird Ihnen beeden anfangs benannten Commoarien ein solches hiemit zu dem Ende erinnert, daß selbe zu einsweiger Ubernahm- und Unterbringung der letztern Anzahl Knaben . . . . w notige Veranstaltung ganz fordersamst anzukehren, die unter seinen befindliche mehrers erwachsene entweder zu ein- so anderen itmdwerk oder wozu sie sonsten tauglich befunden werden mögten, moddigst abzugeben, jene, so noch einer weiteren Erziehung bedörfen, men dem mit beeden Hof-Räthen Eszterhazy und Thoren convertiten Fuß durchgebends blau und egal zu bekleiden, auch mit der ottomganglich nötig ermessenden Wäsch und sonstigen Nothwendigkeit 38 Jersehen, übrigens aber nach umständlicher Vorschrift der unterm 13 clayst erhaltenen Verordnung die Ausfindigmach- und Adaptirung oues eigenen Hauses zu Einnehmung gesammter ursprünglich Chaosischen Mit-Knaben sich allen Fleißes angelegen seyn fassen mögen. (1)

Die Folge dieses Decrets bestand darin, dass eine bedeutende Anzahl von Stiftlingen, welche bereits die Eintheilung in die Ingenieur-Schule zu vongendorf erhalten hatte, Mitte Mai 1755 in das ohnehm sehon überlacke Opitzische Gebäude in Meidling übersetzt wurde. Eine weitere Waahme des Standes der Scholaren erfolgte durch den Eintritt der alteren Stiftinge in das Heer und dann wohl auch durch das Ausscheiden ungesteller Elemente.

Bis gegen das Ende des Jahres 1755 erhielt die Ingenieur-Schule birch die beiden Directorial-Hofrathe Eszterlidzy und Thoren eine bis in die Details sieh erstreckende feststehende Organisation und am 7. December erstatteten die beiden verdienstvollen Männer über das von ihnen vollbrachte Werk den ausführlichen Bericht an die Kaiserin-Königin.

Beide bekleideten hervorragende Stellen im öffentlichen Dienste und Graf Eszterhäzy galt als scharfblickender Staatsmann. Immerhin ist es retaunlich, wenn diese ausgezeichneten Persönlichkeiten, in einen, ihnen sollständig fern liegenden Wirkungskreis versetzt, em Metsterstück volltaachten, das fortgesetzt prosperierte und ein halbes Jahrhundert überdauerte Thatsachlich hat die spätere liegenieur-Akademie das Gepräge behelulten, das ihr einst von Eszterhäzy und Thoren gegeben worden auf ihr einst von Eszterhäzy und Thoren gegeben worden inden heistehen. — Hervorgehoben muss noch werden, dass die k. k. luzemeur-Schule seit ihrer Reactivierung im Jahre 1755 dem Staate so in wie dar nichts kostete und ihm doch Jahr um Jahr kenntnisreiche,

<sup>1</sup> Anfay des k. k. Minister.ums des Innern.

<sup>2</sup> Er starb als ungarischer Hotkamzler 1785

in jeder Beziehung bedeutende Officiere lieferte. Es kam durch beharrliches Fortschreiten auf der eingeschlagenen Bahn sogar dahin, dass die anfänglich in dürfugster Weise ihre Existenz fristende Ingenieur-Akademie bis zur Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts ein eigenes Vermögen von rund 300,000 fl. zu sammeln vermochte.

Die Erledigung des Berichtes vom 7. December 1755 erfolgte mit dem Hof-Decret vom 21, Februar 1756, Dieses lautete: Allerhöchst gedacht -Ihro Kayl, Königl, Mayestät hätten aus dem von Ihnen beeden Herrn ·Hofrathen unterm 7. Decembris a. p. erstatteten Bericht die nunmehro zustande gebrachte bessere Einrichtung bei der Ingenieurs-Schule zu -Gumpendorf zu besonderem allergnädigsten Wohlgefallen ersehen, und dannenhero den demselben beygelegten Verpflegungsplane, nebst denen -übrigen Entwürfen durchgehends approbiret, wegen Separirung deren diesfälligen Fundorum aber jenes, was die Coperliche Nebenlagen des mehreren ausweisen, an die N. 3. Repraesentation und Cammer unter- einstens verfügen lassen, Und gleichwie Allerhöchst dieselbe noch ferners dieses unter Ihrer beeden Herrn Hofräthen Ober Direction stehende Institutum zu allen Zeiten unter Dero besonderen Schutz genommen, und sofort allergnådigst zu verstatten geruhet, daß dasselbe hinkünftig eine ·k. k. Ingenieurs Schule benamset, und mittelst dieser Allerhöchsten ·Protection bey dem Publico, and sonderlich her dem Militari accreditiret, -und bekannt gemacht, und endlichen die hierüber führende Rechnungen ·an dieses geheime Directorium in Publicis et Cameralibus, um solche -durch die milde Stiftungs-Buchhalterei aufnehmen zu lassen, von Jahr -zu Jahr übergeben werden mögen.

·Als wird ein so anderes Ihnen Herrn Hofiathen zur Consolation · und behörigen Wissenschaft anmit erinnert. · 1

Gewiss war diese Anerkennung in vollem Masse verdient. Für uns hat aber das eitierte Schriftstuck noch ein besonderes Interesse dadurch, weit es die Erneuerung der vor etwa Jahresfrist eingegangenen Ingemeur-Akademie klar und deutlich ausspricht. Wohl fehlt noch die alte Bezeichnung Akademie, aber auch der frühere officielle Titel sollte in wenig Jahren wiederkehren.

Wie schon angedeutet, besass den Löwen-Antheil des Verdienstes um die Erneuerung der Ingenieur-Schule der Graf Franz Eszterhäzy. Dieser, Anstokrat im besten Sinne des Wortes, lebte ausschliesslich der ihm gestellten Aufgabe und widmete nicht allein seine Zeit dem ihm übertragenen Werke, Wiederholt an jedem Tage führ er in der, von der eigentlichen Stadt durch ausgedehntes Ackerland und zahlreiche Weingarten getrennten, ziemlich abgelegenen Schule vor, um viele Stunden dort zu verweilen. Nichts entgieng seiner Aufmerksamkeit und für jeden

Registratur der 6 Abtheilung des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Pleistand wusste er zweckmässige Abhilfe. Gerieth die Schule, was oft georg der Fall sein mochte, in Calamitäten finanzieller Art, so beseitigten sede reichen Privatmittel rasch die drohende Verlegenheit. Wie aus den brudbüchern hervorgeht, zahlte Eszterhäzy für mänchen Zögling das ofenderhehe Kostgeld und wenn es einem oder dem andern Scholaren ichwer wurde, sein Stücklein Brot für den Lebensweg zu finden, so nahm der Graf entweder in seine Dienste oder sicherte ihm mit Hilfe seiner zahlreichen Verbindungen ein entsprechendes Unterkommen. - Wer mater für die Ingenieur-Akademie und ihre Schicksale Interesse begt, und das Andenken des hochherzigen Mannes in wohlverdienten Ehren halten!

Uber die inneren Einrichtungen der Ingenieur-Schule zu Gumpendorf ettält einige Aufschlüsse die im Jahre 1760, also kurze Zeit vor dem kontritte der Hofräthe Eszterhäry und Thoren, erschienene «Kurze-benachrichtigung von der ursprünglichen und dermaligen Verfassung der 4. k. Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf.«

Wir entnehmen derselben nachfolgende Details: >Gleichwie num bei oberstaltiger I bertragung der Ingenieurs-Schule an beide Ober Directores der vorzügliche Bedacht dahin zu nehmen gewesen, daß die von dem oberhinigen Administratore von Moser zu dem neu angefangenen Bau orwendete Stiftungs Capitalien wiederum ersetzet, und der nunmehr zu compendorf etablirten Ingenieurs-Schule ein etwelches Fundations Capital oberm 21. Februar 1756 die Ingenieurs-Schule für ein Kayl. Königl. Apostol. Mayestät oberm 21. Februar 1756 die Ingenieurs-Schule für ein Kayl. Königl. Institutum erklaret und zugleich der N. ö. Repraesentation und Cammer ibernufdest anbefohlen, den von dem auf der Laimgruben gestandenen haussichen Stifthause erübrigten Kanfschilungs-Rest zur alsbaldigen haunzung der zu dem Bau verwendeten Stiftungs-Geldern anzuwenden, und sothanen Kaufschillings-Überrest nach Abstoßung deren noch ausständigen Schulden und Auszügeln der Ingenieurs-Schule als ein ausweiches Fundations- oder Dotations-Capital zu überlassen.

Die der Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf überlassene Dotations-Capitalien bestehen demnach in nachfolgenden Posten:

| minutes bestever termoen in naturagemen Posteri.     |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 1. In dem Banco del Giro do 11. März 1756            | 30,300 fl - kr |
| 2 In dem Versatz-Amt do 13, December 1754            | 3.000 fl · kr  |
| 3 Bei dem Herrn Grafen von Heiszenstein 1 do 13. No- |                |
| vember 1752                                          | 5,000 fl kr    |
| 4. Dann in dem von der ehemalig Wesselényi'schen     |                |
| Schuld herrührenden, und aus Allerhöchster Milde     |                |
| Dero Mayestät Kaysers Karl VI. der Chaos'sehen       |                |
| Stiftung zugewendelen Capital pr                     | 30,000 fl kr   |
|                                                      | Service of the |

<sup>1.</sup> Ruhtiger Heussenstamm zu Heiszenstein und Gräfenhaußen.

Die der Chaos'schen Stiftung vormals, nunmehro der k. k. Ingenieurs-Schule einverleibte Fundationen aber sind folgende:

- 5. Die von dem vormals in der Chaos'schen Stiftung gestandenen Instructore Rüdt herrührende und auf drei Knaben gemachte Stiftung; das Capital..... lieget dermalen à 5% in dem Banco del Giro. Oleichwie aber die davon abfallende Interessen pr 150 fl. zu Unterhaltung dreier Stifts-Knaben nicht erklecklich befunden werden, als ist obgedachte Auzahl auf einen restringiret, dessen Aufnahme von der Willkühr der zeitlichen Administration abhänget.
- 6. Die Griener'sche Fundation hat zu ihrem Stifter den k. k. Hofkammer-Canzellisten Herrn Franz Geory Griener vermöge Stiftbrief do 29. December 1736. Das Stift-Capital bestehet in . . . . . . . . . . . . so vormals a 6 % bei denen Vicedom-Amts-Gefällen, nunmehro aber à 5% bei der Schulden-Cassa anlieget, von denen jährlich abfallenden Interessen pr 1.100 fl. werden vermöge des seeligen Stifters letztem Willen dem ersten Ingenieurs

Da nun das vorhmige Interesse om 1% gefallen, als wurde unterm 11. September 1744 von dem Land Marschaltischen Gericht die Anzahl auf fünf reduciret, von den abfallenden Interessen betrifft jeden Fundatisten über Abzug des für obbemerkte Lehrmeistere legirte quantum pr 628 fl 24 kr alljährlich 94 fl 1911, kr und gebühret das jus præsentandi nebst der Ober Direction dem Griener'schen Testaments Executor und respective Rechnungsführer.

 Die von dem Herrn Gerras von Jenamy, b\u00e4rgerlichen Handelsmann allbier f\u00fcr seehs arme Knaben aus

68,300 fl

3,000 ft -

22,000 ft

|                                                          | 93,300 fl — kr   |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Nieder-Osterreich, Savoyen, oder den Städten Linz        |                  |
| and Steyr gemachte Stiftung do 31, December 1739         |                  |
| hat zum Fundations-Capital                               | 6,600 fl - kr    |
| Die obangesetzte Anzahl wurde mit Einverständnib         |                  |
| des praesentatoris, als des seeligen Stifters hinter-    |                  |
| lassenen Sohns auf 3 Fundatisten herabgesetzet, und      |                  |
| fallet also für jeden derlei Stift Knaben 110 fl. jährl. |                  |
|                                                          |                  |
| Kost-Geld aus.                                           |                  |
| Das von dem Hof-Secretario von Mühldorf für              |                  |
| 4 Knaben legirte Capital pr                              | 7.000 fl - kr    |
| rermög Testament do 25. Januar 1743 lieget in der        |                  |
| Haupt-Schulden-Cassa à 5% an; das jus praesentandi       |                  |
| gebühret der hinterlassenen Wittwe und denen             |                  |
| dermaligen Testaments-Executoren, denen Hofkriegs-       |                  |
| and respective Regierungs-Räthen von Dreyling und        |                  |
| ron Fragsel, zumalen aber die abfallenden Interessen     |                  |
| u I nterhaltung 4 Knaben nicht hinreichend gewesen,      |                  |
| 30 wurde mit Einverständniß erstgedachter praesen-       |                  |
| latoren diese Anzahl auf drei reduciret, folglich für    |                  |
| peden derlei Stiftling 116 fl 40 kr jährlich aus-        |                  |
|                                                          |                  |
| gemessen.                                                |                  |
| 9 Das von der Frau von Schellenburg zu Unterhaltung      |                  |
| 21 Knaben aus dem Warasdiner und Carlstädter             |                  |
| Generalat herrührende, und vermöge Stiftbrief do         |                  |
| 1. November 1750 gewidmete Capital pr                    | 40,800 H = kr    |
| lieget in dem Stadt Banco à 5% an, Obgedachte            |                  |
| Auzahl der Knaben wurde vermöge Hof-Decrets              |                  |
| do 27. September 1755 auf 18 Fundatisten, und            |                  |
| zwar auf 12 Knaben aus dem Carlstädter, und              |                  |
| 6 detto aus dem Warasdiner Generalat herabgesetzt,       |                  |
| und gebühret das jus praesentandi der Invaliden-         |                  |
| Hof-Commission (welcher bei jeweiliger Erledigung        |                  |
| sothaner Fundations Stellen die behörige Anzeige,        |                  |
| un nach Vernehmung der beiden Generalats Com-            |                  |
| mandanten den diesfälligen Vorschlag Ihrer Mayestät      |                  |
|                                                          |                  |
| zur Allerhöchsten Beangenehmigung vorlegen zu            |                  |
| konnen, gemacht werden muß) hinfolglich beträgt          |                  |
| für jeglichen derley Fundatisten das Kostgeld jährlich   |                  |
| 113 th 20 kr                                             |                  |
| Das von der Frau Gräfin von Mikos auf 8 Ingenieurs-      |                  |
| Scholaren legirte Capital pr                             | 16,000 fl kr     |
|                                                          | 163.700  ft - kr |

163.700 fl - kr

ist auf den Graf Engl'schen Gütern anliegend; das Interesse wird von dem Herrn Testaments-Executor Karl Leopold von Moser, welcher nebst seinen Erben das jus praesentandi hat, halbjährig zur Ingenieurs-Schul-Cassa abgeführet, und betraget solches für jeglichen Scholaren 100 fl. Wobei jedoch anzumerken kommet, daß vermöge Testaments der Frauen Stifterin die dahin praesentirende Knaben wenigstens die 5. Schule absolviret haben müssen.

Summa 163.700 fl - kr

→ Über erstangesetzte Fundationen sind bis anhero 6 Chaos'sche
→ Fundatisten in der K. k. Ingenieurs-Schule obhanden gewesen, und für
→ solche von denen von Wien als Administratoren der Chaos'schen Stiftung
→ alljährlich 600 fl — bezahlet, letztverwichenes Jahr aber vermöge Hof→ Decrets do 18. August 1759 resolviret worden, daß hinkünftig vier
→ Chaos'sche Stifts-Knaben, wegen des oben sub No 4 zur Ingenieurs
→ Schule übertragenen, ursprünglich der Chaos'schen Stiftungs Massa
→ zuständig gewesenen Wesselényi'schen Capitals pr 30.000 fl in viel→ gedachter Ingenieurs-Schule ohnentgeltlich unterhalten werden sollen, und
→ bestehet also der Status personalis deren Fundatisten in 42 Köpfen. <

»Aus der beigehenden Specification erhellet des weitern, wasgestalten »man die dort bestellten Beamten und Lehrmeistere mittelst Vermehrung »ihrer Besoldungen zur eifrigen Nachsicht und Unterweisung anzueifern »bemühet gewesen.«

»Die in oftgedachter Ingenieurs-Schule obhandene Jugend wird in •den nachgesetzten Wissenschaften unterwiesen:

»In der französischen und lateinischen Sprache, in so weit diese »einem Soldaten zu wissen nötig.«

- «In der Geographie und Historie.«
- »In der Zeichnungs-Kunst.«
- »In der Rechenkunst und Algebra.«
- «In der Geometrie und Trigonometrie.«
- «In der bürgerlichen und Kriegs-Baukunst.»
- "In der Tanz- und Fechtkunst.«
- »In dem Exercitio militari.«

»Dann in Formirung der Monat-Standes- und Dienst-Tabellen, auch »in Verpflegs- u. s. w. Rechnungen.«

\*Die Bekleidung ist auf einen von dem vorhinigen Wust ganz unter-schiedenen und anständigeren Fuß gesetzet. Jeder deren Scholaren hat \*nebst genugsamer kleiner Montirung, eine blaue, dann weiß und rothe \*Uniforme: Erstere wird fast alljährlich, die letztere oder Parade uniforme

aber nach Nothdurft gegen eine neue verwechslet, überhaupt aber dahin angetragen, daß alle mittlerweite zerrißene Montirungs-Sorten fleßig rejauret, die zu klein gewordene uniformes denen kleineren zu recht zeichtet, die größeren mit andern versehen, und alles im guten und womangelhaften Stande erhalten werde.

Was nun die tägliche Verköstung anbetrifft, da ist mit dem Traiteur westen nur S kr., seit der in das dritte Jahr fürgedauerten Theuerung aler Victualien aber seit dem 1. Octobris 1759 für die jedem Kopfedauerchende Portion 9% kr ohne Brot bedungen worden.«

Das Brot wird von einem hierwegen bestellten Backen, und zwar ei Lab von gerechtem Pollmehl pr 2 # gebacken und ihm solches ausmathen nach Maß des Satzangs Preises mit Abzug 10' bezahlet.

An Wein genießen die Ingenieurs nicht mehr dann ein halbes, die diesen aber ein drittel Seitel: es wird solcher Abgang immer mit einem 2.4 abgelegenen Österreicher Wein ersetzet, die Obsorge aber über den Keler dem hierwegen eigends bestellten Wirth aufgetragen und ihme für seine Bemühung jährlich 10 fl. abgereichet.

Gleichwie man nun zur behörigen Aufsicht und Unterweisung der Scholaren so viele Beamte und Lehrmeistere, als es die bisherige Einkulten zugelassen haben, angenommen, als hat man auch zur wirthschaftlichen Gebahr- und Herbeischaffung des benöthigten sich allen Eb. des bestrebet, und dem dermaligen Director und Rittmeister, dann dem Verwalter die Besorgung der Cassa gemeinschaftlich aufgetragen. Diese beide haben alle Interessen und Kostgelder gegen ihre beiderseitig unterschriebene Bescheinigungen zu erheben, über die jeweibg anzuschaffen kommende Nothdurften die Anweisung von der Ober-Direction einzuholen, über die Current-Auslagen zu Ende jeden Monats die Ausweisung derschen nit denen einkommenden Auszügeln ad approbandum einzureichen. Ind nach Verfließung jeden Quartals ihre Rechnungen zu der milden stiftungs-Hof-Buchhalterei zur Revision einzulegen, von wannen dieselbe solaum von Zeit zu Zeit ihre Absolutoria ebentalis zu erheben haben.

Ind mittelst solch eingeführt genauester Wirthschaft hat man meht mein die mit obangeführt geringen Fundis versehene Ingenieurs-Scholle in dermalig gutem Stande erhalten und während der diesfallig funfpahrizen Direction die unter das Militare ausgetretenen Cadoten mit einem vofwand von 6:239 fl. nicht allein ex Cassa domus equipparet, sondern wich ein etwelches Quantum pr. 6:350 fl. in Ersparung gebracht, welche hisparung mit Zoschlagung des erstangeführten Equippirungs Quanti sich auf 12:559 fl. belaufen wurde. 1

<sup>1</sup> Registratur der 6. Abth. des k. und k. Reichs-Kriegenamsterums,

## Beilage.

## Status Personalis

| », datus tersonans                                                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| der Beamten, Lehrmeistere und übrigen Dienstl                      | eute            |
| ·Herr Rittmeister und Director von Berg, welchem bei               | seinem Eintritt |
| •anno 1755 400 fl, dann seit 1. Januar 1756 150 fl und seit        | 1. Januar 1759  |
| →150 fl Zulage bewilliget wurden, genießet dermalen an Gage        | 700 fl - kr     |
| nebst doppelter Portion, für 4 kr Brot, 1 Maß Wein,                |                 |
| dann Wohnung, Holz und Licht.                                      |                 |
| -Verwalter Maucher vormals 300 fl nebst täglicher                  |                 |
| Portion, 2 kr Brot, 3 Seitel Wein, dann Wohnung, Holz              |                 |
| ound Licht, nunmehr seit 1. April 1757                             | 400  fl - kr    |
| adann seit 1. Octobris 1759 doppelte Portion.                      |                 |
| -Lieutenant Olrogsburg nebst Wohnung, Holz und Licht               | 300 fl - kr     |
| -Hofmeister Zeherlin sammt Quartiergeld                            | 240 fl kr       |
| ·Herr Capellanus Anthon nebst Wohnung, Holz und Licht              |                 |
| •und täglich 1 Mall Wein                                           | 150 fl kr       |
| -dann für die tägliche Messe                                       | 182 fl 30 kr    |
| Professor Koller der Kriegs-Baukunst                               | 600 fl - kr     |
| ·Professor der bürgerlichen Baukunst Rosenstingel                  | 400 fl kr       |
| -Zeichnungs Meister Kleiner <sup>1</sup> )                         | 400 fl - kr     |
| -Latein-Lehrer und Professor Historiae Gerlach sammt               |                 |
| - Wohnung, Kost, Holz und Licht                                    | 250 fl kr       |
| Zweiter Latein-Lehrer Lischke                                      | 340 fl - kr     |
| Schreibmeister Mumsen sammt Kost, Wohnung u. s. w.                 | 150 fl — kr     |
| Fechtmeister Hört für jegliche Lection 1 fl; beiläufig .           | 60 fl kr        |
| *Tanzmeister Brunner vorbin 300 fl, nunmehro                       | 200 fl kr       |
| Französischer Sprachmeister Le Febere                              | 200 fl kr       |
| -Medicus Dr. Prosky                                                | 150 fl — kr     |
| Chirurgus Zechbauer                                                | 70 fl — kr      |
| *Krankenwärterin nebst Kost und Wohnung                            | 30 fl kr        |
| ·Krankenwarter-Gehilfin nebst Kost und Wohnung                     | 24 fl kr        |
| ਵੱਛ   Kirchendiener Plening zugleich Stiftsehneider                | 144 fl ke       |
| E E 4 Hansknechte å 30 fl jährlich nebst Kost                      | 120 II kr       |
| 養養   4 Flickschneider à 24 fl                                      | 96 fl - kr      |
| Kirchendiener Pfening zugleich Stiftschneider                      | 108 fl — kr     |
| 5 Unter Officiers mit täglich 9 kr Beitrag                         | 273 fl 45 kr    |
| 5 Unter Officiers mit täglich 9 kr Beitrag der Wache ihren Beitrag | 97 fl 20 kr     |
| •denen 4 Säuberungs- und Aufbett-Weibern                           | 120 fl - kr     |
| •der Kellerbesurger Redl <sup>2</sup> )                            | 40 fl — kr      |
| Summa                                                              | 5.850 fl 35 kr  |

Samuel Kleiner, geboren zu Augsburg 1703, ein in seiner Zeit berühmter Architekt und Kupterstecher, starb 1759 zu Wien. Seine Abbildungen von Bauwerken Wiens haben nicht bloss geschiel tlichen Wert.
 Begistratur der 6. Abth. des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

In der Zeit von 1755 bis 1760 konnten in der Ingenieur-Schule 26 Kostwer (Zahlzöglinge) aufgenommen werden. In der Regel wurden für jeden terselben 150 tl. jährlich entrichtet, gleichviel, oh derselbe aus Staatsmiteln (K. k. Kostknabe) oder aus dem Vermögen seiner Eltern oder Verwandten unterhalten wurde.

Die Verbesserungen in den Einrichtungen der k. k. Ingenieur-Schule a fumpendorf, welche in rascher Folge durchgeführt worden waren, emegten das Wohlgefallen der Kaiserin-Königin. Gern ergriff sie jede Gegenheit, ihre Zufriedenheit den Directorial-Hofräthen Eszlerhäzig und Thoren auszusprechen. Auch die Offentlichkeit, die in jener Zeit mit der Ansering thres Urtheils zögernder und vorsichtiger war als heute, erkannte beputwillig an, dass die Zustände in der Gumpendorfer Schule sich fast ber Nacht in ihr Gegentheil verändert hätten und dass dem weiteren Prosperieren der reformierten Schule die günstigste Vorhersagung gemacht wenten könnte. An Ausnahmen fehlte es allerdings nicht! - Kurl Leopold on Moser konnte es nicht verschmerzen, dass er seiner durch viele labre willkürlich geführten Administration der Chaos'schen Stiftung in Mas gewaltsamer, vielleicht auch in verletzender Weise enthoben worden war und Manner seine Stelle eingenommen hatten, denen alle Welt Sachkenntnis, Lauterkeit des Charakters, Thatkraft und Erfolg nachrühmte. Dabei karnen selbstverständlich Vergleichungen vor, die unmöglich zu Moser's tignsten lauten konnten. Der Ex-Administrator, dessen galliger, edenschaftlicher Charakter mit den Jahren sich keineswegs gemildert hatte, vergass Mass und Tact und brachte bald einen Conflict zum Ausbruche, der recht unerquickliche Dinge an die Oberfläche brachte. Diese streitigkeiten besitzen aber mehreres Interesse, weil sie Aufschlüsse über das alte und neue Regiment in der Gumpendorfer Schule befern, und zwar für eine Zeit, aus der nur wenige verlässliche Nachrichten sich crhalten haben.

Es liegt noch ein Bericht des Rittmeisters Franz Michael Hermann on Berg, des damaligen Local-Directors der k, k, Ingenieur-Schule, an die Ober-Directoren vor.\(^1\)) in welchem er deren Schutz gegen Leopold con Moser in Anspruch nimmt, der \(^2\)vor f\(^1\)nf Wochen\(^2\) den beiden Ministern Haugeitz und Chotek \(^3\)f\(^3\)f\(^3\)f\(^3\)folgen denen vortlich beygebracht hat, daß es kein Wunder w\(^3\)re, der gerechte Gott lasse das Feuer ober dieses Gumpendorfer Stift regnen, wegen denen von allhiesigen Stifts-Knaben begehende große S\(^3\)nden und Lastern, nicht weniger, daß dermalen alle Zucht und Ehrbarkeit bintan gesetzet und besagten Stift-Knaben der Z\(^3\)gel zu allem Muthwillen gelassen wurde, und dergleichen \(^3\)ele mehrere erdichtete Verlaumdungen, weiß nicht aus was vor heimheh darunter steckenden Absichten hervor gebracht, \(^3\)ber welches alles mehr

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

·zu lachen gewesen, als darüber einen Verdruß genommen zu haben. Da nun aber ohbesagter Herr von Moser vor einigen Tagen sich abermal unterstanden, bei Ihro Excellenz Herrn Obrist Kanzler, Herrn Grafen von Haugeitz diese obige Verläumdungen nicht allein, sondern auch ·daß dermalen über alle obige begehen sollende Laster, die Gottesfurcht, \*Emgezogenheit, ja Gehorsam und Respect von denen hiesigen Stifts- Knaben hintan gesetzet seve, zu hinterbringen und was dergleichen · boshafte und von einen mahtiösen Ort könnte geredet werden. Gleichwie nun ich solche vor Gott und der ehrbaren Welt unverantwortliche Angebungen unmöglich mit Stillschweigen vorbei gehen lassen kann, . . . sgelanget an Eine Hochlöbliche Kayl, königl, Über-Direction mein unterthängst gehorsamstes Bitten, Hochdieselbe geruhe, hochernennte Excelelenzien dahin zu vermögen, dem oft berührten Herrn von Moser nach- drucksam gnädigst aufzuerlegen, daß derselbige entweder den Denuncianten »namhaft mache, oder wann Er solche Verläumdungen wider Vermuthen ·vor sich selbsten beygebracht haben sollte, eine Inquisitions-Commission ·unparteitsch gnädigst anzuordnen, wo sodann sich sonnenklar zeigen wird, daß alles dasjenige unter des Herrn von Moser seiner Regierung ·und noch ein mehreres, was selbiger angegeben beschehen seye, und ametzo innerhalb dritthalb Monat mehrere Gottesfurcht, Tugenden, Gehorsam ·und Fleiß eingeführet worden, als Er von Moser Zeit seines Lebens -hatte zu wege bringen können.«

Directorial-Hofrath von Thoren nahm den Schmerzensschrei des Rittmeisters Berg zum Anlasse, dem Minister Grafen Haugwitz in einem umfangreichen Memoire 1) zu berichten, was für Reformen die neue Direction in der kurzen Zeit ihres Wirkens anzubahnen erachtet hatte. Seine Relation berührt den Leser keineswegs unangenehm, denn sie ist ruhig gehalten, frei von Übertreibungen und — was in damaliger und späterer Zeit nicht allzuoft constatiert werden kann! — von Selbstlob. Allerdings sieht er sich genötingt, von dem früheren Zustande der Gumpendorfer Schule ein Bild zu entrollen und dieses ist hässlich und abschreckend genug. Er sehreibt: »Bey dieser Untersuehung hat sich gleich im Anfangsgeaußert, daß der ganze Zerfall der bey der Jugend so höchst nöttigen «Zucht vornehmlichen daher rühre, daß

> 100 bey der ehemaligen Administration entweder nicht die rechten Leute zur Aufsicht dabey bestellet, oder aber denen Aufsehern durch daß von dem vorgesetzten Administratore erlittene schlechte Tractement und ößentlich gegen selbe ausgestoßene Beschunpfungen alles Ansehen bey denen ohnehm verdorbenen Stifts-Knaben vollends entzogen, dadurch aber verursacht worden, daß, wo die Autorität, und vielleicht auch das gute Beispiel bev denen Vorgesetzten ermanglet hat, die zum Bösen

<sup>1)</sup> Vom 16. Juli 1755 - Acten der k und k Pechnischen Militär-Akademie.

www.bnte Jugend sich weder an geschärftes Zureden, noch an die unzeitig- und unanständigen Bestrafungen gekehret, sondern Ausgelassenbeten mit Verwegenheiten gehäufet, diese ihre Vorgesetzten mit Schimpfworten und Thätlichkeiten selbsten angetastet und dadurch in die understen Zaum- und Gottlosigkeiten immer tiefer verfallen seyen.

2de hat sich ein gleiches Gebrechen bey denen Vorgesetzten hervorschan, daß selbe weder diejenige Art, so zur rechten Erziehung solcher diend erfordert wird, von sich blicken ließen, noch auch die Fehler und I berdreuten durch proportiomrte Strafen zu verbeßern, am wenigsten aber die ihrer Obsorge untergebenen jungen Leute durch eine bescheidene unt deuthehe Anleitung in den Begriff der Latinität zu setzen wußten.

Woher es solchemnach

300 gekommen, daß manch armer Knab oft zu 3, 4, 5, ja 8 Jahren on einer und der namlichen Classe aufgehalten worden, ohne dasjemge, was sonsten in Schulen durch ein einziges Jahr erlernet wird, nur obenhin begriffen zu haben. . . . . .

45 bestunde eines der Haupt-Gebrechen in dem Mangel der höchst bedorftigen Kleidung und sonstiger Nothwendigkeiten, woraus der sogeoanne Stifts-Brauch erwachsen, daß einer des andern Kleidung, Wäsche, Benkleider u. s. w. entweder heimlich weggenommen und getragen, oder 
der jenen, so sich hiezu nicht einverstehen wollen, mit derben Schligen 
zu Hergebung des Anverlangten gezwungen; woraus sofort nichts als 
diebe gezügelt und zu dessen Bestätigung bei der Transferirung einiger 
knaben nach Meidling ein ganzer Bund Dietriche und andere zu 
Erbrechung deren Truhen und Schlößer dienliche Instrumenta denenseiben durch den Directorem abgenommen worden.«

Ware keine Gottesforcht, keine Andacht und keine Zucht anzutzeffen, massen durch viele Zeit keine Gatechetische Instruction abgekalten und bei dem deshalben eigens veranlassten Examine eatechetico
weder die erwachsenen noch jüngeren Knaben jene Glaubens-Wahrheiten
magen wussten, welche zur Seligkeit ununganglich erfordert werden.
Ind dieses sevnd die Moserischen Engeln, welche er erzogen, gewesen.

Um nun dem erhaltenen Allerhöchsten Befehl gemaß diesen und wehr andern Gebrechen abzuhelfen, hat man sich vörderist benühet. Sich werderist benühet, sich werden Werk gewachsenen Militär-Officier pro directore ausfindig zu machen, nuch nach der hierüber unterm 19. April nuperi erhaltenen Allerhöchsten Resolution dem von des Herrn Kanzlers Grafens ron Chatek Excellenz selbst vorgeschlagenen Rittmeister ron Berg sothane brechon aufgetragen, ihm aber die unningänglich nötlige Vollmacht, die sich strätlich Aufführenden allsogleich mit Fasten oder Arrest zu belegen, songeraumet . . . . .

- Nichts war gemeineres, als über die Mauern nächtlicher Weile aus-

»Excludirung deren Strafmäßigen, theils aber mittelst geschärften Arrests »hierinfalls ein rechter Ernst bezeiget worden, ist alles sittsam und ruhig.«

\*Ein Stein des Anstoßes war noch in dem obhanden, daß Herr von Moser die Stifts-Wäscherin in dem hinteren Garten-Gebäu eintogret hatte, bei welcher und ihren Dienstmenschern die erwachsenen Scholaren (wie sie sagten, nach dem alten Stifts-Brauch) den Jausen-Trunk jezu-weilen einnahmen. Um also auch diesen Stein aus dem Weg zu räumen, wurde die Wäscherin auf erst eingelangte Nachricht delogiret, die Wäsche einer außer dem Hause wohnenden Wäscherin mit namhafter Ersparung derer auf Holz, Licht und Seife nebst der Besoldung aufgegangenen l'inkosten verdungen.4 . . . . .

Die Praeceptores betreffend, deren waren bei Antretung unserer OberDirection vier obhanden, welche zusammen an Besoldung und Quartiergeldern 1330 fl jährlich bezogen. Der erste, Namens Laiminger, ist ein
famoser Schuldenmacher, welcher bei Eltern und Befreundten deren
Stifts-Knaben sowohl, als bei anderen ehrlichen Leuten unter allerhand
Praetexten Geld heraus zu pressen gesuchet und wegen dessen man von
denen Greditoren alltäglich Pberlauf zu erleiden hatte.

Der zweite, Namens Frey hatte gar keine Conduite vor einen Vorgesetzten und ist verschiedene male nach den gemachten Anzeigen so betrunken nach Haus gekommen, daß er von denen Hausknechten hat müssen zu Bette getragen werden. Dieser schlief beständig bei den Knaben und ist sich leicht vorzubilden, was für Respect ein solcher Vorgesetzter sich bei dieser Jugend zu erwerben vermögend gewesen.

Obbenannte zwei und den dritten, Namens Geger, habe selbsten auf die Probe gesetzet, aber sehr schlecht bestellt gefunden, und können die von ihnen in meiner Gegenwart verfassten lateinischen Übersetzungen jedermann zur Beurtheilung vor Augen geleget werden.

-Bei dem französischen Sprachmeister Gardien hat der Herr Graf
-von Eszterhäzy bemerket, daß er in der Aussprache nicht den rechten
-Accent besitze; wannenhero beschlossen worden, anstatt desselben einen
-geistlichen Sprachmeister zum Nutzen der Stiftung mit einer minderen
-Besoldung zu bestellen, welcher in dem Stiftshause zu wohnen hätte,
um bei Eröffnung der Kirche einen zweiten Priester zum Messe-Lesen
-für die darum seufzende Nachbarschaft bei Handen zu haben.«....

Nun auch ferners auf die Haus-Heamten zu gelangen, so ist noch sem Verwalter daselbst obhanden, dessen Weib für die Stifts-Jugend bischero gekochet, aber auch wegen ihrer schlechten Zurichtung deren Speisen ehelun die bittersten Klagen erreget hat. Der Mann war ehesmals Instructor, verstehet aber von einer solchen Haus-Wirtschaft, wie sbei dieser Stiftung erfordert wird, sehr wenig und ist ihm eben derentswegen bereits vor zwei Monaten die Entlassung angekündet, auch von ihm angenommen worden.

•An dessen statt ein dem Werk gewachsener lediger Mann, und zwar der zeitherige Verwalter in dem Versorgungs-Ort am Alserbach enstweilen um den nämlichen Gehalt gleich dem vorigen, behandelt und a kenommen worden.

Dieser hat seit zweien Monaten, da er die meisten Kleidungs- und Bett-Erfordernisse mit namhafter Wirtschaft und in der besten Qualität unzuschaffen bemühet gewesen, von seiner Industrie und Geschicklichkeit zu diesem Werk die nützlichsten Proben abgeleget, welchem also win Decret wegen seiner Aufnahme zuzufertigen kommet.

Und anstatt auf die unwirtschaftliche Berechnung einer Köchin die dafel ferners zu fourniren, worauf niemalen ein sicherer Conto gemachet werden kann, ist mit einem Traiteur der Contract angestoßen und selbtem für jeden Kopf täglich 8 kr eingestanden worden, wofür er zu Mittag 4, wim Abend-Essen aber zwei abgewechselte Speisen ohne das Brod gut mit einem Abzug des dermaligen Verwalters hiemit den Aufang machen.

-Außer vorbesagtem Verwalter ist noch ein sogenannter Hofmeister com Herrn con Moser bei der Stiftung bestellet worden, welchen Er als seinen ehemaligen Laquay in der wider den Leonhurdi<sup>3</sup>) eingereichten schrift qua Bauschreiber aufgenommen zu haben vorgiebet. Dieser hat beidenen noch fortdau ernden Reparationen und Zurichtungen des Gebäudes die Aufsicht bishero gehalten, nach dessen Endigung er aber bei der Stiftung ebenfalls unnöthig sein dürfte,«

Wiezumalen aber bekannt ist, in was für einem zerlumpten Stand die arme Stifts-Jugend bis zu der neuerlich vorgenommenen neuen Montiruog herningegangen, dieses angegen hauptsächlich von daher gerühret, weiten bei deuen Kleidungen in der Zeit keine Ausbesserung vorgenommen worden, so hat man für nöthig angesehen, einen eigenen Flickschneider, welcher zugleich die Stelle eines Meßners in der Stifts-Capelle zu versehen haben wird, mit 60 fl Besoldung und der Wohnung

<sup>1</sup> Der Traiteur hat jedem Knaben (aglich abzureichen):

Auf Mittag.

<sup>·1</sup> Suppe, nach der Zeit abgefindert

<sup>·2</sup> Rindfleisch mit Zugehör.

<sup>3.</sup> Grune Speise nach der Jahreszeit,

<sup>·</sup> f. E.ngemachtes.

Wochentlich austatt der vierten Speis zweimal Bratel.

Auf die Nacht.

<sup>41.</sup> Suppe.

<sup>2.</sup> Grune Speise.

<sup>·</sup>S Eingemachtes.

Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Leanhards war damals Verwalter der Chaos'schen Stiftung und der k. k. Marz Schule auf der Laungrube. Moser führte wider ihn einem Process, der füs 1763 – eite und mit einem für Moser nachtheiligen Urtheitssprüche endete.

•aufzunehmen, welcher alltäglich bei denen Stifts-Knaben nachsehen und •jenes was zernssen in instanti repariren wird.•

\*Endlich ist eine Krankenwärterin und einige alte Weiber zur Säuberung bestellet, damit denen Kranken die behörige Wartung und \*denen kleineren Knaben sowohl am Leib als in denen Betten die Reinlichkeit nicht abgehe «

tiesammte Stifts-Knaben seynd nun auch von Kopf bis auf die
 Füße mit einer reinlich neuen Kleidung versehen, und diese sowohl, als die — in meinem Haus selbst zuschneidende Wäsche mit der äußersten Wirtschaft (worüber die Ausweisung auf Verlangen vorgeleget werden wird) und in bester Qualität angeschaftet worden.

\*Für meine bei diesem mir aufgetragene, und aus bloßem allerunterthänigsten Respect und aus Liebe des Nächsten auf mich genommene
schwere Bemühung, Sorge und Arbeit aber bitte mich zur Belohnung
vor denen anzüglichen Calumnien des Herrn von Moser, so wie ich es
in der That verdiene, hinfüro zu bewahren, massen mir im widrigen
sehr schmerzlich und betrublich fallen muß, mich für alle meine Mühe
mit solcher Verunglimpfung angetastet zu sehen und endlich allen Muth
verhere, dieses so heilsam und zur Erbauung der Gumpendorfer Nachbarschaft mit Gottes Hilfe aus dem Moserischen Mist wieder erhöbene
Werk fernerweit zu poussiren.

Aus dem Mitgetheilten geht hervor, dass Moser's ausgesprochene Schmähungen nicht nur den augestrebten Zweck nicht erreichten, sondern seine eigene vernichtende moralische Niederlage herbeifuhrten. Er mochte sich aber über letztere binweg täuschen, denn bald erhob er neue Anklagen und nicht allein die Minister, sondern zuletzt auch die Monarchin wurden von ihm mit Bitten und Beschwerden in zudringlichster Weise beheifigt. Er helfte damit die Wiedereinsetzung als Administrator der Chaos'schen Stiftung zu erlangen, zog sich aber hieben nur neue Demütligungen zu. Erzbischot Christoph. der Prasident der Commission für milde Stiftungen, sprach sich in einem Gutachten vom 10. Mai 1759 dahm aus, dass \*der \*1 nter-Marschall von Moser und dessen Bruder von vorerwähnter \*Administration für beständig ausgeschlossen verbleiben und ihnen in \*dieser Angelegenheit das perpetuum Silentium anferleget werden solle \*2) und die Kauserin-Königm resolvierte am 18. August 1759, dass sie \*eine \*weitere Vorsteilung anzuhoren nicht gemeynet seye \*3)

Wenden wir uns von diesen unerquicklichen Controversen ab und der Ingemenr-Schule zu, so bleiben nur erfreuhehe Dinge von deren Anf-

Christoph Bartholomius Anton Graf Magazze zu Wall und Sonnenthurn, Storen zu im sonnek au. 23 November 471k, durch viele Jahrzehnte Erzhischof von Wien stieb zu Wien im 15. April 1803.

<sup>2.</sup> Archiv des k. k. Mansterians des Innern.

<sup>\*</sup> Ishendort

chang and steigender Frequenz zu berichten übrig. In unglaublich kurzer Zeithatten die beiden Directorial-Hofrathe Graf Eszterhäzy und von Thoren, swe der ohne Zweifel sehr tüchtige chemalige Stabs-Quartiermeister, Attmester von Berg, in der Anstalt durchaus veränderte Verhältnisse archargern vermocht und zwar mit so viel Geschicklichkeit und Tact, das die sonst mit solchen Umwandlungen verbundenen Frictionen sich wenig fuhlbar machten. Eine derart zielbewusste, rührige und beharrthe Thatigkeit hatte zur Folge, dass bald ein weit grösserer Zudrang on t-pranten constatiert werden konnte, als erwartet, ja sogar gewiinscht werden war Schon bei der Einsetzung der neuen, verdienstvollen Ober-Proction hatte die Monarchin ausgesprochen, dass es in Zukunft meht 🕶 sehr auf die Zahl als auf die Qualität der Scholaren anzukommen halen werde, weshalb man sich mit dem Stande von 40 bis höchstens 🚧 Zoglingen begnügen könne. — Es kam wider alles Erwarten' — Die Libe der Schüler stieg in kurzer Zeit auf 120 und höher, woraus hervorwith dass man im Publicum die in der Gumpendorfer Schule durchrefilerten Umgestaltungen mit Beifall und Vertrauen begrüsste. Bei dem brwalten so günstiger Strömungen war es natürlich, wenn die Ober-Direction thre Sorge darauf lenkte, dass der Staat aus der fast ganz ohne ere Hilfe und Unterstützung prosperierenden Schule den möglichst rössten Notzen ziehe. Am 28. Juli 1756 erliess die Ober-Direction an den Ritmoister von Berg ein Decret des Inhalts: «man habe der Nothwendigken zu seyn befunden, von gesammten, sowohl anjetzo als in Hinkunft was diesem Instituto austretenden Scholaren bey ihrem Austritt einen ordentlichen Revers, vermöge wessen dieselbe in keine andere als Kayserhehe Konighehe Dienste zu treten versprechen müssen, abzufordern. 1)

Ihres anfänglichen Vorsatzes vergessend, ergriff Maria Theresia eine ihr darbietende Gelegenheit, die Zahl der in Gumpendorf unterschrachten Zöglinge zu vergrössern. Als ihr am 29. Februar 1756 der kauzler von Siebenbürgen, Graf Bethlen, sechs mittellose Knaben aus sebenbürgen zur Aufnahme in die Militär-Bildungsanstalten in Vorschlag brichte, verfügte die Monarchin, dass vier derselben in die Ingemeur-Schule, zwei in die Militär-Akadenne eingetheilt werden sollten. Sie knüpfte ausn den Befehl, dass in Zukunft immer vier dürftige Knaben aus dem brossfurstenthume Siebenbürgen auf Kosten der Kaiserin-Kömgin in der lagemeur-Schule unterhalten werden müssten.

Dies alles macht erklärlich, dass in der Gumpendorfer Anstalt, schon wenge Monate, nachdem das neue Regime in Thatigkeit getreten war, Rommangel sich fühlbar machte. Ebenso bescheiden wie ihre Geldmittel, waren auch die Baulichkeiten, über welche die Schule verfügte Auch bessen diese Räume für die Zwecke einer Lehranstalt keineswegs die

Actes Jer k und k Technischen Militar-Akademie.

Eignung. Über das sogenannte Königsegg'sche Gartenpalais und seinen beilaufigen Bau-Zustand liegt eine vom 28. November 1754 datierte Relation 1) der Hofräthe ron Neumager und Thoren vor, der wir Nachfolgendes entnehmen: So viel es nun Erstlich das Gebäu, von dessen Beschaffenheit Euer Kayserlich Königlich Mayestat benachrichtiget zu seyn allergnädigst anverlangen. . . . . besteht solches in einem 60 Klafter langen und geraumigen Tract gegen der ordinari Gumpendorfer Strassen und in vieren gegen den Garten gehenden Flügeln, alles nur zwei Gaden hoch.



Kömgsegg'sches Gartenpalais in der Gumpendorferstrasse. (Aus \*Hg, Alt-Wien, ein Album in Wort und Bild\*.)

Der vordere Tract ist noch in ziemlich guten und baulichen Stand, sjedoch keineswegs so beschaffen, daß ohne mehrerer Befestigung deren Fundamenten einig weiters Stock-Werk darauf zu setzen möglich scheinet; die gegen den Garten gehende Flügeln, besonders aber die zwey mitteren seynd sehr schlecht im Gemäuer, an Theils Orten ganz schadhaft und an einer Seiten kaum 1 Schuh 9 Zoll dick, die Zimmer keineswegs

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Mihtär-Akademie.

Flügel anderst nicht als niedergerissen zu werden verdienen. Bey dem erstern gegen die Stadt hereinsehenden Flügel hat der Land-Unter-Marschall die darin befindliche Capelle bis gegen die Gasse erweitern wich die Façade davon 4 Stockwerk hoch bereits aufführen lassen.

Obwohl der Baumeister Gerl, welcher das Gebäu allbereits in loco intersucht hat, als der — jetzo bei der Stiftung aufgestellte Director doseph Raphael Tatz, so ehedeme als Ingenieur-Hauptmann und Architect bez verschiedenen Gebäu-Anrichtungen im Reich gedienet, haben uns iersicheret, daß wie es auch der Augenschein selbsten bewiesen, jenes, was der con Moser bez ersagter Capelle und an der Façade aufgeführet, zunz dauerhaft und gut angeleget, folgbar so, wie solches bis an die, Dechung hergestellet worden, ganz wohl zu belassen, jedoch mittler Zeit um das Gemäuer von aller Schadhaftigkeit zu bewahren, mit Brettern enzeidecken seize, welch letzteres dann auch inzwischen dem ron Moser mittelst eines Hof-Decreti allbereits anbefohlen worden ist.«

-Obwohlen nun vorerwähnter Baumeister Gerl über die - ihme von dem ganzen Gebau zugestellten Risse seine besondere Relation einzureichen und seine Meinung, wie selbtes zur hinlänglichen Bewohnung deren obhandenen Stifts-Knaben abzutheilen und zu erweitern sevn dürfte, wittnen wird, so mögen wir doch nicht umhm. Euer Kavserlich Königliche Mavestät meinit vorläufig allerunterthänigst zu benachrichtigen, daß nach unserer wenigsten Einsicht am fürträglichsten seyn dürfte, die - obgedachter m.c-sen sehr schadhaft angetroffene mitteren zwev Flügel des inneren dieblandes vollends niederreitlen, den vorderen Tract so wie er ist, dermalen siehen, dahergegen am Ende des jetzigen Gebäudes gegen den Garten einen ganz neuen Tract von dreven Stock-Werken aufbauen, solchen mit geräufnigen Zimmern für die etwas erwachseneren Studenten und Ingenieurs-Scholaren einrichten, und zwar mit dem übrigen für jetzo stehenden Haupt-Gebau dergestalten anhängen und schheden zu lassen, daß erstens eine vollständige Absönderung von aller Communication mit denen jungeren Knaben bewirket, zweitens der Hof oder Platz inner dem Cobin geräumiger und die Luft von denen Wohnzummern freier gemachet, drittens und hauptsächlich aber die erwachseneren Bursche von der petzer habenden Gelegenheit, sich mit dem hederlichen Weibes-Volk über die medrigen Fenster des ersten Stocks, vorzüglich bey nichtlicher Zeit besprechen zu können, vollends abgeschnitten werde.

-Und dieses ist, was wir in Ansehung des Gebäudes nur überhaupts allerunterthänigst auzumerken gefunden, allermassen es, soviel die eigentlichere Eintheil- und nähere Ausführung desselben betrifft, auf den von

<sup>1</sup> Deser in grossntiger Weise begonnene Umbur wurde meht vollständig beschlessen, weil derselbe nach Thoren's Berechnung über 100,000 il gekostet haben sirde. Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

dem Baumeister Gerl annoch gewärtigenden Plan und dessen weitere
 Vorschläge sofort deren reife Überlegung ankommen wird.

Für jetzo wohnen in dem neu erkauften Hause zu Gumpendorf
 58 Ingenieurs-Scholaren und 85 Studenten, dann bis 90 jüngere Knaben
 zu Meidling.

Die ersteren 143 seynd dermalen ziemlich eng bewohnet, deme aber
 vor erfolgender Erweiterung des Gebäudes nicht wohl abzuhelfen seyn
 wird.

Diese Erweiterung des Gumpendorfer Gebäudes blieb ein unerfüllter Wunsch, denn die Geldmittel der Schule gestatteten keine kostspieligen Neu- oder Umbanten und auf eine Subvention von irgend welcher Seite war absolut nicht zu hoffen. Die Ober-Direction musste sich also mit der Vornahme unbedeutender Adaptierungen begnügen und der Überfüllung konnte nur damit abgeholfen werden, dass - wie schon an anderer Stelle erwähnt worden ist! - alle, aus irgend einer Ursache minder geeigneten Stiftlinge nach Meidling übersetzt wurden. Für den Augenblick war geholfen, aber die bestehenden Mängel blieben unverändert. Bald beherbergte die Ingenieur-Schule wieder mehr als 120 Scholaren und man befand sich genau wieder dort, wo man zur Zeit des Wechsels in der Ober-Direction gewesen war. Ausserdem brachte das Gumpendorfer Schulgebähde einen sehr ungünstigen Eindruck hervor, denn es zeigte in allen semen Theilen den Charakter einer durch äusserste Nothwendigkeit hergestellten Interims-Unterkunft, in welcher es an Raum und Beguemlichkeit und noch viel mehr an Gleichmässigkeit und Schöuheit mangelte, Vermathungen als Thatsachen hinstellen wollen, führt jedoch bald in Irrwege, aus denen es kein Entrinnen gibt und darum soll der verlässlichste und competenteste Gewährsmann, der energische, stets praktische Hofrath von Thoren selbst die Fortsetzung der Schilderung übernehmen. Dieser sehrieb am 5. März 1756, also noch vor Ablauf des ersten Jahres seiner Wirksamkeit als Ober-Director, an die Kaiserin-Königin nachfolgenden Bericht 1 - Euer Kayserliche Königliche Mayestat gerüheten auf die - noch -im Aprili verwichenen Jahres vom Grafen Franz Eszterházy und meiner Weingkeit wegen besserer Einrichtung der Ingemeurs-Schule zu Gumpen--dorf allerunterthämigst er-tattete Relation die allermildeste Resolution sherabzugeben, daß nur auf 40, höchstens 60 Scholaren der Antrag »gemachet werden solle.«

Nach dieser altermidest vergeschriebenen Anzahl hat man auch bey
 Zurichtung des Konigsegg sehen Gartens die schuldigste Absicht geheget,
 und dahero das von dem Land- und Untermarschall von Moser daselbst
 angefangene kosthare Gehäu (dessen Ausführung mindestens 100.000 fl
 gekostet haben wärde) eingestellet, mithin sich mit denen ehevor dabey

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

obhandenen Gelegenheiten, nach alleiniger Reparation des Mangelhaften bestmöglichst zu behelfen gesuchet, um nur dem ohnehm nicht sonders dotrten Instituto keinen weiteren unnöthigen Kostens-Aufwand aufzubürden und dadurch den Unterhalt denen armen Knaben nicht vollends zu entziehen.

\*Es hat sich aber mittlerweile obige Anzahl bis hieher auf 121 Köpfe . . . . sermehret, denen jüngster Tage noch zwey, benanntlichen der Baron Sydow und Suchodolsky, ersterer als Kayserlich Königlicher und zweyter als eigener Kostgeher zugewachsen seynd.

Nun ist zwar bis dato all immer mögliche Eintheilung deren — in grosser Anzahl obhandenen Scholaren dergestalten getroffen worden, dat selbe den vergangenen Winter über in denen Lehr- und Schlafummern den bedürftigen Platz gefunden.

Nachdem jedoch auch bey öfterer Nachsicht wahrgenommen worden, bey so namhaftem Zuwachs, der anfänglich auf die Halbscheid angetragen geweste Raum allenthalben zu eng wird, und diesemnach die Nothdurft hauptsächlich erforderet, die Schlafzimmer sowohl, als das auf 100 Köpfe ausersehene Refectorium zu erweitern und sonderheitlich ein geräumigeres Kranken-Zummer anzurichten, dieses aber, ohne einen weiteren kostbaren Bau anzufangen und mit besserer Wirtschaft nicht bewirket werden mag, als wann der an das Ingenieur-Schul-Gebäude hart austoßende Baron Mayern'sche Garten erkaufet, in das Hauptgebäude durchgebrochen und sogestaltig nur die nächsten Zimmer zu der erfordertichen Erweiterung angewendet würden.

So hat man sich vorderist um die eigentliche Ertrügnuß sothanen Gartens erkundiget und befunden, daß wann solcher mit denen, von dem Baupt-Gebau vollends separirten Zms-Zimmern um die angebotenen 15.000 fl erkaufet werden wollte, die Ingenieurs-Schule aus denen Zinsen und mittelst Verkaufung deren dazu gehörigen Acker und sonstigen Grundstücke, dann durch Vermiethung des bis 140 Klafter lang- und eben so breiten Obstgartens das richtige Interesse sothanen Kaufschillings zu erheben und die — zur dermaligen Erweiterung bedürfende Wohnung gleichsam umsonst haben würde.

Die Beylage zeiget die jetzige, von dem Baron Mayern selbst specificirte Erträgnuß sothanen Gartens, 1) und wann auch hievon 2 bis 300 fl wegfallen sollten, bleibet doch dem Ingenieur-Instituto das darauf verwendende Capital vollends in salvo, und kommet dabey noch ferbers in Erwägung zu ziehen, daß durch diesen Ankauf ein solch großes Spatium in quadro acquiriret werde, auf welchem seiner Zeit das herrichste. Gebäu mit einem recht geräumigen Garten angeleget und durch

Baron Mayern hezistert das Ertragnis seines Gartens auf 1218 fl. — Acten der und k. Technischen Militär-Akademie.

Hintangebung des überflüssigen Platzes dem Instituto ein neuer Fundus
 zur besseren Subsistenz erzeuget werden kann.«

Obiger Vorschlag Thoren's erhielt die Genehmigung der Kaiserin und das Concept zu dem Vertrage über den Ankauf des dem Hofrathe Karl Freiherrn von Mayern eigenthümlichen Gartengrundes ist noch vorhanden. \(^1\) Nachdem aber Mayern hinterher den Verkauf bis auf unbestimmte Zeit verzögern und mehrere Einwände und Bedingungen berücksichtigt wissen wollte, ward die Unterzeichnung des Contractes von einem Termin zum andern verschoben.

Aus den folgenden Jahren sind keine Acten vorhanden. Vielleicht wurde auch nur wenig geschrieben, was die Ingenieur-Akademie betraf, denn in dieser gieng alles seinen wohlgeregelten, gewohnten Gang und von einer guten Schule gilt dasselbe, was später Schiller der vortrefflichen Frau nachgerühmt hat: man spricht von ihr nicht! Für die Leistungen der Schule liefern aber die vorhandenen Zöglings-Register ein beredtes Zeugnis. Diese enthalten gar viele Namen, welche die Armee nie vergessen sollte.

Die Zeit gleichmässiger, ungestörter Fortentwicklung lief für unsere Schule, die immer nur im Wechsel beständig war, bald wieder ab. Schon das Jahr 1760 brachte tief einschneidende Veränderungen, welche sicherlich motiviert und früher oder später unvermeidlich waren. Ob aber diese Wandlungen für die Schule unmittelbar eine Förderung oder Störung involvierten, mag der Leser selbst beurtheilen; jedenfalls liefern die Zöglings-Register den Beweis, dass schwere Verletzungen der Subordination häufiger als bisher vorgekommen sind und der befriedigende Zustand der Schule erschüttert wurde.

Vor der Darstellung der Begebenheiten des Jahres 1760 müssen jene Ereignisse kurz erwähnt werden, welche mit den Umgestaltungen des genannten Jahres ursächlichen Zusammenhang besitzen. FZM. Paul Wilhelm von Bohn, der an früherer Stelle schon erwähnt worden ist, leitete seit längerer Zeit in der Eigenschaft eines Pro-Directors unser Genie-Wesen. Dieser ausgezeichnete, wissenschaftlich als Autorität geltende Mann, dem das Ingenieur-Corps seinerzeit ausserordentlich viel zu verdanken hatte, war seit 1757, in welchem Jahre er bei der Armee in Böhmen und Schlesien verwendet worden war, von schwerem Siechthum befallen worden: ein Ereignis, das zu einer Zeit, in welcher die Monarchie einen schweren Krieg zu führen hatte, besonders bedauert werden musste. Aus dieser Kränklichkeit müssen wir uns die Passivität erklären, mit welcher Bohn es zugab, dass die k. k. Ingenieur-Schule, bestimmt, dem Ingenieur-Corps den nothwendigen Nachwuchs zu liefern, der militärischen Oberleitung entrückt und dem Directorio in publicis et eameralibus unterstellt war.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

ber Instand, dass dieses die Ingenieurs-Schule neu eingerichtet und wither vorzüglich durch zwei seiner Hofrathe geleitet hatte, rechtfertigt noch meht den stillschweigenden Verzicht auf ein naturgemäss zustehendes Beeld Oliwold der Krieg mit Preussen von Jahr zu Jahr mehr Ingenieur-Officere erforderte, unterliess es der schwer kranke General dennoch, die Empenderfer Schule und deren Leitung für sich zu reclamieren. Im Jan 1758 verschlimmerte sich Bohn's Zustand derart, dass er seinen Berufsgeschaften nicht mehr vorstehen und deren intermistische Leitung in lng.-Major von Hemmelina<sup>1</sup>) übertragen musste. Von diesem durfte whom infolge seines Ranges und eng umschriebenen Wirkungskreises ein Engreisen in die Verhältnisse der Gumpendorfer Schule nicht erwartet written. So dauerten deun die Zustände in der Ingenieur-Schule, welche 1755 begründet worden waren — keineswegs zum Nachtheile der Anstalt! weder fort. Nach dem Tode Bohn's, der 1759 erfolgte, blieb seine wichtige falle durch einige Zeit unbesetzt und erst am 29. Januar 1760 ward der F/M Harsch<sup>2</sup>) zum Pro-Director des Genie-Wesens berufen. Dieser General, dem es an Energie keineswegs mangelte, verlangte unmittelbar tach seinem Amtsantritte, dass aus den Scholaren der Gumpendorfer Insenieur-Schule unverzüglich 15-20, welche die Eignung zu Ingenieurtorps-Cadetten erlangt hätten, ausgewählt und ihm zur Verfügung gestellt werden möchten. Er begründete sein Ansuchen mit der Thatsache, dass mfolge der häufigen Belagerungen und Vertheidigungen fester Platze der thgang an Ingenieur-Officieren sich immer emplindlicher fühlbar mache. — Wie aus einer vom Hofkriegsrathe an das Directorium in publicis et ameralibus gerichteten Note vom 27. Februar 17603) hervorgeht, verfügte hierauf die Kaiserin-Königin, dass die Gumpendorfer Ingenieur-Schule hinfort dem General-Pro-Director des Geme-Wesens in jeder Hinsicht zu unterstellen sei.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Withelm von Hemmeling wurde seit 1756 bei der "Wiener Fortification" verwendet, auf welchem Posten er 1759 zum Obstlt., 1763 zum Obst. avancierte. Seit 1775 est Hemmeling abgüngt.

Ferdinand Philipp Graf Hursch zu Almedingen, FZM, und seit 1749 lich. Mrs. Inf. Heg. Nr. 50°, geboren am 21 November 1704, war ein Sohn des FZM. Ferdinand Amplene. Er trat früh in die Armee und besass den Ruf eines praktisch sehr erfahrenen logeneurs, welchen er auch 1760 bei der Belagerung und Eicherung von Glatz rechtertate. Als Pro-Director des Genie-Wesens schlug er die Neubefestigung von Konggratz vor und arbeitete selbst die Plane und Entwürfe hiefür aus. Hursch stand seinem vorzänger Bohn hinsichtlich der Tiefe und Vielseitigkeit des Wissens nach, war ihm wer an Thatkraft entschieden überlegen. Künstlerisch glanzend veranlagt, galt Graf Hursch bei seinen Zeitgenossen besonders als ein enthusiastischer Musikfreund, im latze 1766 verkaufte er sein Regiment an den FML. Fügsten Andreas Poniatonski, sidurch Hursch bei der Kaiserin-Königin, weiche Übrigens zu diesem Handel ihre fasbammung ertheilt hatte, in Ungnade fiel. Er wurde 1770 Präsident des Gubermums in Weischlessen und starh hochbetagt am 30 October 1792 zu Wien.

<sup>\*,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv und Archiv des k. k. Ministeriums des Innern.

## B) Die k. k. Ingenieur-Schule zu Gumpendorf unter der Oberleitung des Pro-Directors des Genie-Wesens 1760—1769.

Infolge der vorstehend erwähnten Note des k. k. Hofkriegsrathes verfügte das Directorium in publicis et cameralibus die Abhaltung einer commissionellen Berathung, welche am 8. März 1760 stattfand und folgendes, von den Ministern *Haugwitz* und *Chotek* unterfertigte Votum an die Kaiserin sandte:

Die Ingenieur-Schule zu Gumpendorf ist allergnädigst bekannter -Massen im Jahre 1755 nach der mit der Chaos'schen Stiftung erfolgten · Absonderung denen beiden respective geheimen und Directorial-Hofräthen · Grafen Franz Eszterházy und von Thoren bis auf anderweite allerhöchste · Anordnung zur Administration übergeben und anvertraut worden. Es ·haben sich auch diese beiden während der fünfjährigen Frist der aufhabenden Ober-Direction mit ausnehmender besonderer Geflissenheit an-«gelegen seyn lassen, die bei der zu Gumpendorf übernommenen Jugend gänzlichen zerfallen gewesten Zucht und Ordnung nicht allein herzustellen, sondern auch ohnerachtet der geringen Einkünften muttelst beständiger Industrie und wirtschaftlicher Gebarung sothanes Institutum in gegenwärtig aufrechtem Stande, und zwar dergestalten zu erhalten, ·daß ihro Kayserlich Königliche Mayeshit darob ein billiges allergnädigstes -Wohlgefallen zu schöpfen und ein solches obbenannt beiden Ober-»Directoribus zu erkennen zu geben allergnädigst bewogen werden könnten. Gleichwie es aber nicht möglich ist, dieses an sich ganz heilsame Werk ohne Zufluß mehrerer Fundorum in eine bessere Aufnahme zu bringen;

·Also findet man die von Ihro Kavserlich Könighehen Mayestät ·wegen Untergebung ersagter Ingenieur-Schule an das Genie-Wesens Pro- Directorium abgeschöpfte Entschliessung allerdings so beschäffen zu seyn. -daß andurch Dero allerhöchster Dienst der größte Nutzen zuwachsen -kann, allermaßen einem zeitlichen General Pro-Directori ganz leicht fallet, -die obhandenen Scholaren durch die unterhabenden Ingenieurs in allen -Gattungen der Mihtär-Baukunst nach denen dem Dienst anständigst- und vorträglichsten Grundsätzen anleiten und die dabei bestellten Professores -selbst durch fortwürige Nachsicht zu ihrer Schuldigkeit gemessen anhalten ·zu lassen, auch hiernächst die subalterne Direction durch einen dem -Werk gewachsenen und deren hiezu nötligen Wissenschaften kundigen Officier besser, als bishero nicht geschehen können, zu bestellen. Man · wäre dahero dies gehorsamsten Ortes der allerunterthänigst, jedoch ganz ohnmallfürschreiblichen Meinung, daß obbenennten beiden bis nun zu angeordnet gewesten Ober-Directoribus diese allerhöchste Entschließung ·Ibrer Mayestät per decretum intimiret und selben zugleich die Anweisung gegeben werden könnte, daß sie mehrersagte Ingenieurs-Schule mit allen · Zugehörungen dem Generalen Pro-Directori Grafen von Harsch mit

Inlang künftigen Monats (als zu welcher Zeit die erste Quartals-Rechnung der dieses Jahr geschlossen wird) ordnungsmäßig übergeben, und sich weren des eigentlichen Tages zu sothaner Übergah mit erstbesagten weneral Pro-Directore behörig einvernehmen sollen:«

Nur scheinet noch nöthig zu seyn, daß die jeweilig, von denen zur Watschaft bey der Ingenieurs-Schule bestellten Beamten legende Rechnungen, wie bis anhero, also noch fernershin zu der in milden Stiftungs-Sichen aufgestellten Directorial-Hof-Buchhalterei zur Revision abgegeben werden, und dieses zwar von darumen, weilen eines Theils ersagte Buchhalterer von der zeitherigen Wirtschafts-Gebarung und übrigen Einschtungen erholten Instituti vollkommen informieret ist, und anderen Theils ihr. Buchhalterei die Einsicht in die zur Ingenieurs-Schule einschlichten verschiedenen Fundationes, und wie solche administriret werden, allerdings gebüret; allermassen denn auch andurch die freie Institutmibige Insposition des Pro-Directorii nicht im geringsten eingeschränket und af)

Maria Theresia schrieb auf dieses Votum ihr «placet»; die beiden Hofrache Graf Eszterhazy und von Thoren erhielten ihre in gnädigster Form abgefasste, redlich verdiente Belobung und am 25. April 1760 erfolgte die Ubergabe der k. k. Ingenieur-Schule zu Gumpendorf an den neuen Ober-Director FZM. Harsch. Dieser berichtete am 29. April 1760 taerüber an die Kaiserin:

Euer Kayserlich Königlich Apostolischen Mayestät solle in alleruelster Unterthämskeit die allergehorsamste Anzeige zu machen ohnermanglen, wie nach den verflossenen 25½ dieses abeilenden Monats
die Kayserlich Königliche Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf von denen
bisberigen Ober-Directoribus, benanntlichen dem Grafen Franz von Eszterhazy und dem Hofrath von Thoren in einem sehr guten Stande, in Ansenung der Hinlänglichkeit des dermalig kleinen Fundi zur weiteren
Besorgung übernommen habe: Sofort auch von gedacht-beiden OberDirectoribus nebst denen samentlichen zu diesem Instituto gehörigen
Actis nur eine Erspahrnis an Obligationen, so sich über 6.300 fl ²) belaufet,
behandiget worden.

Die Vertassung dieses Instituti habe übrigens dergestalten gut befunden, daß nach solcher auch für das künftige fortfahren zu lassen, zem Bedenken genommen, bis etwa bessere Umstände, dann Zeit und Gelegenheit ein anderes System zu fassen gestatten werden.

Die Verwaltung der Ingenieur-Schule durch die beiden Hofräthe muss sehrmanns Bewunderung erregen. Die Schule war, wie zweifelles feststeht, weentwend, ja ärmlich dotiert, betheilte aber 1755 ihre Zöglinge mit fast

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Renau 6 350 ff - Acten der k und k Technischen Mildär-Akademie

Alle Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

durchaus neuen Monturen, kaufte gleichzeitig Bett- und Hauseinrichtungstiegenstände in hedeutender Menge an, beschäftigte sich 1756 mit dem Plane, den Baron Mayernischen Gartengrund anzukaufen und übergab 1760 die ersparte Geldsumme von 6.350 fl. an den FZM. Harsch. Nebenbei muss angenommen werden, dass die Verpflegung der Zöglunge zwar frugal, doch aber reichlich bemessen war. Entweder zählten die Personen, denen die Administration und ökonomische Leitung der Anstalt oblag, zu den glücklichen, gentalen Naturen, die das Wunder der Geldvermehrung auf erlaubtem Wege bewirken können, oder wir müssen glauben, was die Tradition behauptet, dass Graf Eszterhäzy der Schule zuweilen Geld vorgestreckt und dann auf die Rückforderung vergessen habe. Die erwähnten 6.350 fl. besitzen Anspruch auf unser besonderes Interesse, denn sie bildeten das Stamm-Capital des Vermögens der Ingenieur-Akademie, das in weiteren 90 Jahren bis auf rund 300.000 fl. anwuchs und schliesslich dem allgemeinen Stiftungsfonde einverleibt wurde.

In der Gumpendorfer Schule blieb zunächst alles in den bisherigen Verhältnissen und die Umwandlung beschränkte sich darauf, dass an die Stelle der hochverdienten Hofräthe der FZM. Graf Harsch getreten war. Dieser General musste sich aber häufig und zuweilen auf längere Zeit zur Armee begeben und während der Dauer seiner Abwesenheit die Erledigung eines Theiles der Dienstgeschäfte Männern seines Vertrauens überlassen. Sehon am 16. April 1760 schrieb Harsch an den Rittmeister von Berg: »Wie nun die diesfältige Übergabe mittlerweile an erholtes General-Pro-Directorium wirklich erfolget ist, von diesem aber zur einstweiligen Oberaufsicht über mehr berührtes Institutum, hauptsächlich die Obeconomie und Studia betreffend, der Herr Obristlieutenant von Hemmeling umt Zugebung des Herrn Hauptmanns von Hirchenhann bestellet worden:

-So wird der Herr Rittmeister und Director, dann der Verwalter Anton Maucher dessen zu dem Ende andurch verständigt, auf daß Sie beide ihre Berichte und Rapports, wie solches bey der ehehmigen Ober-Direction beschehen, und von derselben sehr wohl und ordentlich eingerichtet worden, von Zeit zu Zeit an wiederholten Herrn Obristlieutenanten zur weiteren Referirung an die General-Pro-Direction einschieken oder emreichen, dann in zweifelhaften Fällen bey solchen sich Raths erholen, ohne dessen ausdrückliche schriftliche Erlaubnis auch keinem Scholaren, er seye wer er immer wolle, die Erlaubnis, aus dem Institute auszugehen verstattet werde, <sup>1</sup>)

Nenn Tage spitter (25. April 1760) richtete *Harsch* an den Obstit. von *Hemmeling* einen Befehl, dessen Schluss deshalb hier Platz finden moge, weil man ihn tüglich als drolliges, padagogisches Curiosum bezeichnen kann. Allerdings darf nicht ausseracht gelassen werden, dass in der Zeit

Acten der k. und k. Technischen Militär Akinfemie,

vor dem unvergesslichen Grafen Franz Joseph Kinsky († 1805) auf dem Jornigen Gebiete der Massen-Erziehung allenthalben schwer gesündigt worden ist. Der wunderliche Schluss des in Rede stehenden Befehles lautet:

Als wolle der Herr Obristlieutenant von Zeit zu Zeit selbsten den hogenschein (in der Ingenieur-Schule) einnehmen, desto öfter hingegen zu Haltung diesfälliger Nachsicht den Herrn Hauptmann von Hirchenhann beorderen und die von ihme machende Rapports, wenn solche etwas Hauptsachliches betreffen, zur General-Pro-Direction referiren, mittlerweile aber sogleich veraulassen, daß von nun an die bishero eingeschlichene allzustarke Conversation deren Ingenieurs-Scholaren mit ihren Verwandten, und zum Theil deren Müttern auf das engeste eingeschränket, folglichen alle hieraus bis nun zu erwachsene Inconvenientien abgeleinet werden mögen.»<sup>1</sup>)

Welcher Wandel hat sich doch in den Anschauungen vollzogen! Vor etwa 140 Jahren fand Herr General Graf Harsch, dass der Verkehr der Scholaren mit ihren Müttern «Inconvenientien» herbeiführe und «abschenet» werden müsse und heute wird der Lehrer den Zögling beglückwunschen, dem ein freundliches Schicksal den veredelnden Einfluss der webenden, sorgsamen Mutter bewahrt hat. Jeder, der nur einige Erfahrung besitzt, wird sofort herausfinden, ob die verständige Mutter die Jugend des Knaben behütet hat, oder ob Officiersdiener und Pferdewärter die terwildernden Spielgenossen seiner Kindheit gewesen sind. Tempora mutantur!

Am 28. September 1760 wurden der Rittm. von Berg und der Oblt. Otrogsburg, die erprobten Mitarbeiter der beiden Hofrathe, ihrer Verwendung an der Gumpendorfer Schule enthoben. Sie erhielten ihre neue Eintheilung bei den jüngst errichteten Garnisons-Bataillonen. Gleichzeitig forderte der Hofkriegsrath den FZM. Harsch auf, die Direction der Ingenieur-Schule dem ingemeur Hirchenhann zu \*conferiren\*. Diese Erledigung war offenbar nur die Entscheidung auf die vom Geme-Pro-Director gemachten Vorschläge und von Harsch steht es ausser jedem Zweifel, dass er schon längst den Hiptim. Hirchenhann für die Stelle des Local-Directors an der Gumpendorfer Schule ausersehen hatte. Gleichwohl vergieng bis zu dessen definitiver Anstellung noch geraume Zeit, denn erst am 17. December 1760 erschien das Decret, durch welches Hirchenhann 3) verständigt ward, dass

<sup>1.</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

K. and k. Kriegs-Archiv.

<sup>1</sup> her Wenzel Hirchenhann con Hannenstein, den ersten, dem Ingenieur-Corps encommenen Local-Director der Ingenieur-Schule, sind nur wenig Nachrichten erhalten ist nicht bekannt, wo er die Ausbildung für seinen Beruf erhalten haben mag und om als Vermutnung darf ausgesprochen werden, dass er ein Zogling des alten Chaos seben Stilbes gewesen sei. 1757 war er Oblit, im Ing.-Corps und gerieth mit mehreren anderen Officieren zu Breslau in preussische Gefangenschaft Mit seiner Ernennung zum Local-purctor suchte er zum Major vor und als die Verhältnesse es erheischten, din von der

ihm mit Allerhöchster Resolution vom 8. December 1760 •der Ingenieu •Obristwachtmeisters Charakter verhehen und derselbe anbey zum Directo •der Gumpendorfer Ingenieurs Pflanz-Schule ernennet, ihme auch hie •nächst über seine zu beziehen habende Hauptmanns-Gage ex Cas •Instituti ein alljährliches Adjutum von 400 fl inclusive des von de •vorigen Directore genossenen Holz und Lichts allergnädigst bewillig •worden.«¹)

Ob die Wahl Hirchenhann's eine glückliche gewesen, lässt sich her weder bejahen, noch verneinen. Wenn man aber die durren Aufzeichnunge welche in den Zöglings-Grundbüchern enthalten sind, in dieser Hinsig als Massstab betrachten will, wird zugegeben werden müssen, dass derdnung in der Ingenieur-Schule in nachster Zeit sich sehr zu locken begann. Die groben Ausschreitungen, Desertionen und anderen sehwere Verletzungen der Disciplin wurden, ungeachtet der äusserst strenge bemeisenen Strafen, immer zahlreicher.

Die nächste Zeit verhef für die Ingenieur-Schule ruhig, d. h. sie brach keine Ereignisse, welche die Thätigkeit in derselben wesentlich verändert od gestört hätten. - - Am 19. Januar 1761 genehmigte FZM. Graf Harsch den ih vom Local-Director vorgelegten Entwurf der Tages- und Stundenemtheilut der zweitältesten, welche wir von der Ingenieur-Schule besitzen. Die blieb dann durch mehrere Jahre unverändert in Geltung und es wird si die Gelegenheit ergeben, auf dieselbe nochmals zurück zu kommen. Auf der Kaiserin wurden mehrere Vorschläge unterbreitet, welche sammtlie auf eine Vermehrung der ganz unzulänglichen, der Schule zur Verfügut stehenden Geldmittel abzielten. So z. B. machte Harsch in dem Memoi vom 18. Februar 1761 den Vorschlag, dass in der Ingenieur-Schule d Anzahl der Kostknaben (Zahlzöglinge) auf 60 vermehrt werden solle. D Monarchin unterliess es zwar, hierauf eine Verfügung ergehen zu lassen, doc nahm die Zahl der Kostknaben seither stetig zu, wenn auch die beantrag Anzahl von 60 in den nachsten Jahren noch nicht erreicht werden konnt Am 21. April 1761 wurde der durch den Abgang des Oblts. Olrogsbut in der Schule vacant gewordene Posten wieder besetzt. Es erhielt ihn d Feldwebel Schall des Inf.-Reg. Daun (Nr. 59), welcher unter gleichzeitig Ernennung zum Unterlieutenant, und unter Verleibung der inzwische aus dem Fundo Militari extra ordinari zu empfangen habenden ganz charaktermäßigen Verpflegunge, die Bestimmung erhielt, in der Ansta die Mit-Aufsicht« zu führen, 5

Ingemeur-Schule zu entfernen (1764) wurde er Provincial-Director über die festen Plat in Siebenbürgen. 1773 avancierte er zum Obsilt, und 1774 erhob ihn die Kaiserin i dem Präde ate zum Hannensteine in den Adelstand, 1783 erfolgte seine Ernennuzum Obsi, und 1784 die zum Commandanten von konggratz. Seit 1788 ist Obst. Harche hann abgüngig.

bliten der k. und k. Technischen Militar- Vademie.

K. und k. Kriegs-Archiv.

Im Februar 1763 ertheilte der Hofkriegsrath dem FZM. Harsch den Auftrag, jene Scholaren der Ingenieur-Schule, «welche zur Erlernung der Wasser-Baukunst mehrere Neigung haben», namhaft zu machen. Es medeten sich hiefür zunächst fünf Zöglinge, welche alle in ihren Studien eute Fortschritte gemacht hatten. Diese sollten, nach der Absicht der Böhnisch-österreichischen Hof-Kanzlei, dem Commercien-Rathe und Hindrauliker« Fremor (Fremaut), welcher damals Arbeiten zur Trockenteung des Laibacher Moores vornahm, zugetheilt werden. Die Hof-Kanzlei und der Hofkriegsrath konnten sich aber durch geraume Zeit nicht darüber eingen, in welcher Höhe die Besoldung dieser Wasserbau-Eleven zu ormessen sei. Erst im Monate October 1763 einigten sich die beiden hohen Behörden dahin, diesen zugetheilten Zöglingen einen monatlichen Gehalt um 15 Gulden und dazu das freie Quartier zu bewilhigen. Über den langen laterbandlungen war jedoch die günstige Arbeitszeit des Sommers verstreiten und ein ganzes Jahr so ziemtlich verloren gegangen.

lm Jahre 1768 ereignete sich noch eine Begebenheit, welche den Anfang tom Ende der Local-Direction des Majors Hirchenhann bedeutete. Bei dem leichenbegängnisse des Zöglings Lichtenstern kam es aus unbekannten Irsachen — die betreffenden Acten sind nämlich nicht mehr vorhanden! wenem ärgerhehen Auftritte zwischen Hirchenhann und dem Benedictmer and Pfarrer von Gumpendorf, Pater Joseph Wurmb. Letzterer beschuldigte len Local-Director, es habe sich dieser Eingriffe in die pfarrherrliche Jurisbetton und Gerechtsame erlaubt. Die Folge dieser Anzeige bestand darin, Mass Herchenhann zur Vorlage einer standhaften. Rechtfertigungs-Schrift digewiesen wurde. Diese blieb ohne Wirkung und der Local-Director wurde nur noch so lange an der Schule belassen, bis sich die Gelegenbeit ergab, ihn in einer unauffälligen Weise von seinem bisherigen Dienstvoten zu entfernen und als Provincial-Director der festen Plätze in webenburgen anzustellen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre die Affaire web weinger glimpflich abgelaufen, wenn nicht Harsch seinen Einfluss w foinsten Hirchenhann's geltend gemacht haben würde.

Am 16. Januar 1764 ergieng — infolge Allerhöchsten Auftrages! — in den Geme-Pro-Director der Befehl des Hofkriegsrathes, sofort die Anzeige erstatten, swie viele Scholaren der Ingemeur-Schule den speciellen Interricht im Wasserbau durch den Obst. von Brequin!) zu erhalten

Johann Brequin de Demenge wurde 1750 als Ingenieur-Major berufen, den Euberrog Jeseph, nachherigen Kaiser Joseph II., in der Mathematik zu unterrichten. Siel Erfollung dieses Auftrages erhielt er die Stelle des Genie-Archivars und ward Erlik 1759 rückte Brequin zum Ohst. vor und gleichzeitig ernannte man ihn zum Erickter des Wasser-Bauamtes in Österreich, zum Brücken-Hauptmann und zum Ericker des Hof-Baudirection. Bei dem Eisstosse auf der Donau um Februar 1784 in Obst. Brequin so ausgezeichnete Vorkehrungen, dass er durch sie Wien vor einer Erickter bewahrte. Nach seinem Entwurfe ward auch die damals erhaute Brücke

-wünschen. \*¹) Diesmal meldete sich nur der Zögling Zach und der beabsichtigte Special-Curs scheint wegen dieser geringen Anzahl von Aspiranten gar nicht begonnen worden zu sein.

Die karg dotierte Ingenieur-Schule sollte, nach der Meinung det damaligen Behörden, ihren Zöglingen eine so vielseitige Vorbildung zu bieten imstande sein, dass den Scholaren jedes wichtige technische Gebiel ohne besondere Schwierigkeiten sich erschliessen müsste. Offenbar in dieser Voraussetzung erliess der Hofkriegsrath, über Aufforderung der Böhmische österreichischen Hof-Kanzlei, im Monate April 1764 eine Verordnung an den Grafen Harsch, laut welcher die Scholaren der Ingenieur-Schule auf zufordern waren, sich zur Erlernung des Schiffbaues zu melden und dann auf Kosten der genannten Hof-Kanzlei, sich zu diesem Zwecke nach Holland zu begeben. Dieser Erlass hatte aber keine praktische Folge, denn diesesmal meldete sich niemand.

Ungefähr ein halbes Jahr später (15. September 1764) erfolgte die Anstellung Hirchenhann's als Provinzial-Director des Genie- und Fortifications-Wesens in Siebenbürgen und die Transferierung des Ing.-Hptms Johann von Heilberg<sup>2</sup>) als Local-Director in die Ingenieur-Schule mit dermaligem Gehalt, Verleihung des Übristwachtmeister-Charakters und Abreichung jährlicher 300 fl aus dem Instituto bis zur Einrückung in die Wirklichkeit.\*<sup>3</sup>)

Soli die Disciplin der Zöglinge als Massstab für die Eignung eines Schul-Commandanten gelten, so war Heilberg nicht besser als sein Vorgänger, denn die Zucht und Ordnung in der Gumpendorfer Ingenieur-Schule geriethen weiter und nicht in Verfall, für welche Behauptung die erhaltenen Grundbücher reichliche Belege hefern. Heilberg besass aber das unbestreitbare Verdienst, kein Mittel unversucht gelassen zu haben, welches irgendwie gerignet erschien, die Gumpendorfer Austalt von ihren bisherigen finanziellen Catamitäten zu befreien. FZM. Harsch, der infolge des eingetretenen Friedens mit Preussen Wien nun seltener verliess, unterstützte die Bemühungen des Local-Directors eifrig und beharrlich, weshalb schliesslicht auch einige Erfolge zu Gunsten der armen Schule erreicht werden konnten.

vor dem Rothenthurm-Thore über den Donau-Canal hergestellt. Obst. Brequin starb zu Wien im Jahre 1785.

<sup>4)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann Heilberg von Wallstern hat in Ihrsicht seiner nohfärischen Laufbahr matche Ahnlichkeit mit seinem Vorgänger Hirchenhaun. Bei seiner Übersetzung in die logenieur-Schule (1764) wurde er Major im lug. Corps und 1779 Obstit. Nach seinem Abgunge aus der Schule erhielt er seine Eintheilung bei dem Festungsbaue in Pleat (Jos) (Ibstadt). 1783 avancierte Heilberg zum Obst., worauf ihn der General-Genie Director als zweiten Assesser zu sich berief. Im Jahre 1788 wurde Heilberg Hirchem hann's Nachfolger als Commandant von Königgrätz. Diese Stelle bekleudete er nur kurzt Zeit, denn seit 1789 erseheint sein Name nicht mehr in den Ranglisten.

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Vom 28. August 1765 sind zwei Gesuche des Genie-Pro-Directors withanden. In dem einen bat er die Kaiserin-Königin um die Ausfolgung der Emrichtungs-Geräthschaften« aus dem Schlosse zu Kaiser-Ebersdorf für die Ingenieur-Schule. Das Schloss zu Ebersdorf hatte bisher zum Sommer- und Jagd-Aufenthalte des Hofes gedient, war jedoch, seiner nicht sonstigen sanitären Verhältnisse wegen, in letzter Zeit nur mehr selten mutzt und endlich für den Wohnsitz der Herrscherin als ganz ungeeignet mannt worden, Hieran anknüpfend, unternahm Harsch den Versuch, die bedaseung der dem preussischen General Fouqué abgenommenen Effecten bar die Schule in Gumpendorf zu erlangen.<sup>1</sup>) Das andere Gesuch verlangte die weitere Beibehaltung der 6 Invaliden-Corporale, des Gefreiten und des zur Aufsicht über die kranken Zöglinge bestimmten Führers Kepler, dann die Beistellung der Instituts-Wache, welche bisher von den commandierten hvahden hatte bestritten werden müssen, durch die Wiener Garnison. 2) betztere Bitte ward erfüllt, die erstere scheint jedoch gar nicht, oder nur insoweit berücksichtigt worden zu sein, dass einige minderwertige Emnehtungs-Gegenstände aus dem Schlosse zu Kaiser-Ebersdorf der Compendorfer Schule überwiesen wurden.

Die weiteren, in kurzen Zeiträumen folgenden Vorstellungen des Geme-Pro-Directors brachten die Kaiserin-Königin endlich dahin, dem FM. Daun, damaligen Präsidenten des Hofkriegsrathes, mündlich zu befehlen, zolle berichten: sin was eigentlich

- •1 Die Fundations- und Dotations-Capitalien der Ingenieur-Schule
  - ·26. Wie die innerliche Einrichtung derselben derzeit beschaffen;
- -3th Wie viel Scholaren noch dermalen daselbst obhanden, wie viel aus dem ehehinig Chaos'schen Stift und seit der Errichtung dieser Ingenieur-Schule bei dem Ingenieur-Corps, dann bei denen Regimentern

<sup>1</sup> Hemrich August Freiherr de la Motte-Fouqué († 1774), preussischer General der Intantene und ein Liebling des Königs Friedrich II., wurde am 23 Juni 1760 bei Lauteshut von Laudon geschlagen und nach tapferster Gegenwehr gefangen. Der schwer terwundete General ward nach Bruck an der Leitha gebracht, wo er bis zum Friedensichlusse intermert blieb. Bei der Eroberung von Glatz fielen auch die Fouqué gehorigen Löcken in unsere Hände (1760). — Diese sogenannte Fouqué'sche Beutes befand sich 1765 in Brunn depomert und bestand nach dem, vom damahgen k. k. GM. Freiherrn Weichs zusammengestellten Verzeichnisse aus:

<sup>1</sup> Trahe, worin 120 grossere oder kleinere Stücke verarbeiteten Silbers, im Gesammtfiewichte von 76 Pfund 18 Loth.

Urtine, eisenbeschlagene Trube mit Bargeld . . . . . . . . . . . . . 2.200

Quettung auf 2000 Thaier, ausgestellt von der Obstits.-Gattin, Baronin Nimschewski.

1 Tomes mit Büchern und Schriften.

<sup>1</sup> K and k. Kriegs-Archiv.

untergebracht worden seien, und was für einen Character solche dermalen
 bekleiden, dann

4º Auf was Art gedachte Ingenieur-Schule auf einen sohden und 
•dauerhaften Fuß könne gesetzet und zum Nutzen des Staates beständig 
•fortgeführet werden\*¹)

FM. Daun, der bekanntlich auch die Ober-Direction über sämmtliche Militär-Bildungsanstalten führte, übertrug die Verfassung dieses Berichtes dem FZM. Grafen Hursch. Am 9. December 1765 übersandte der Genic-Pro-Director dem Präsidenten des Hofkriegsrathes ein ziemlich voluminöses Memoire, das mit seinen Beilagen einen wertvollen Beitrag für die Geschichte der Ingenieur-Schule zu Gumpendorf bildet.

Den ersten Fragepunkt beantwortete Graf Hursch der Hauptsache nach wie folgt: »Bey dieser 1755 beschehenen Absonderung der Chaos'schen yon denen danut vermischten Nebenstiftungen wurden dann auch auf Allerhöchsten Befehl und Begnehmigung die Fundations-Capitalien selbst von einander geschieden und jedem Instituto die seinige zugetheilt; nach \*welcher Theilung der Gumpendorfer Ingenieur-Schule das Rüdt'sche Stift-Capital auf 3, nun aber auf einen 3.000 ff - kr »Knaben mit -das Griener'sche auf 8. nummehro 5 Knaben, und einige Beiträge für die Professores im Genie-Wesen 22 000 fl - kr ·das Jenamy'sche auf 6, nun aber 3 Knaben mit . . . 6 600 fl kr ·das Mühldorf'sche für 4, nunmehro 3 Knaben mit . . 7,000 fl kr das Schellenburg'sche für 24. nunmehre 18 Knaben »aus denen Warasdiner und Carlstädter Generalaten mit 40,800 fl -- kr ·das Mikos'sche für 8 Knaben mit . . . . . . . . . . 16,000 fl kr dann das von einer freiherrlich Wesselénvi'schen Schuld ·herrührende, von Weiland Kaiser Carl's VI. Mayestat «der Chaos'schen Stiftung zu dem Genie-Studio gewidmete 30,000 ft kr ferners von dem von Ihrer Kais, Königl, Apostolischen «Mayestat für das Gebäude auf der Laimgrube entrichteten Kaufschillung, gegen Erhaltung 4 Chaosischer 38,300 fl kr »zugefallen, wozu in denen vorigen besseren und wohl-·feileren Jahren theils unter der Direction des Herrn · Grafen von Eszterhazy und Herrn Hofrathes von Thoren, scheils seit der Zeit, als mir solche obgelegen, annoch 9.050 fl - krersparet und ad fructificandum angelegt worden.

·Summa 172.750 fl - kr-

<sup>5</sup> K. und k Knegs-Archiv

Woraus . . . erhellet, daß heut zu Tag die ganze Wesenheit des wahren und sieheren Dotations-Fundi der Ingenieur-Schule zu Gumpendorf in nichts anderen, dann in denen vorbeschriebenen Capitalien, ausammen in einer Summa von 172.750 fl bestehe, welche an denen Landes gebräuchlichen 5 pro Cento Interessen jährlich 8.637 fl 30 krahwerfen, von welch jährlichem Einkommen 42 Alumni in Kost, Trunk, kleidung. Wäsche und Wäscherlohn, Betten, Medicin und Schul-Nothdurften, die Professores, Lehrmeister, Beamte und Bediente, Aufseher, Sarta Teeta, die Kirche mit ihren tieistlichen unterhalten und außerdem annoch alle Steuern und Landes Onera von dem Stift-Gebäude, so wie won denen in nicht befreiten Fundis erhebenden Interessen bestritten werden müssen.«1)

Die folgenden Fragepunkte beantwortete Hursch so ausführlich und rischöpfend, dass wir die Sache am besten fördern, wenn wir ihn selbst dis Wort nehmen lassen. Eine Wiedergabe im Auszuge würde der Vollstandigkeit der Schilderung nur Abbruch thun. - Graf Harsch führ fort: Mas ad 2<sup>dum</sup> die dermalige Beschaffenheit der innerlichen Einrichtung mehr erwähnter Ingenieur-Schule belanget, da kommet vorläufig geziemend zu erinneren, wasgestalten bereits anno 1755 und in denen darauf gefolgt versteren Jahren von denen gleich anfangs bestellten Ober-Directoren wine ganzlich neue Verfassung festgesetzet und zum Grunde geleget worden, nach welcher man die sämmtlichen Fundatisten in drei Classen, als Ingenieur-Scholaren, Ingenieur-Anfänger und Studenten eingetheilet, doen nebengehende Stunden-Ordnung sub 1. auf alle Tage der Woche cor genauen Beobachtung vorgeschrieben 3) und nachstehende Wissenschaften, als die französische- und latennische Sprache, in so weit diese emem Soldaten zu wissen nöthig ist, die Geographie und Historie, die Zeichnungs-Kunst, die Recheu-Kunst und Algebra, die Geometrie, Planimetrie und Trigonometrie u. s. w., die Bürgerliche- und Kriegs-Baukunst, de Tanz- und Fecht-Kunst, das Militar Exercitionn, dann die Formierung der Monat- Standes- und Dienst-Tabellen, auch Verpflegs- und andere Rechnung, nebst einer gut- und reinlichen Handschrift durch die dazu bestellten füchtigen Professores und Lehrmeister gründlich vortragen und bedringen lassen.

K. und k. Kriegs-Archiv.

Neben der altesten Tages- und Stunden-Eintheilung, bringen wir in der Beilage II.
ich die zweitälteste, seit dem Jahre 1761 eingeführte, zum Abdrucke.

|    | Tag Ordnung für den Mittwoch,<br>und Sonn-Abend.                                      | Ingenieurs Scholaren. |                             |                                |                        | Notandum               | dense the wormstaging Ordnung 181 | durchgehends, gleich, nur von<br>2. Uhr Nachmittag anzufangen, | und wird abgeänderet benannt-<br>lich.                                                                                                                   |                                                                     |                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I. | Tag Ordnung für den Montag,<br>Dienstag, Donneratag und Freytag.                      | Ingenieurs Scholaren. | Auseleh- und Ankleid-Stund. | Morgen Gebelt, und Frühestuck. | Kleidungs-Adjustirung. | . 66                   | Die Lie Classe bey dem Professor  | Rosenstingel.  Die 2.1c bey dem Professor Koller.              | Für den betreffenden Theil Expli-<br>cation des Bélidor's 1) bey ge-<br>dachtem Professor Koller, für<br>die übrige Zeit zu Ausarbei-<br>tung der Risse. | Die 1.te Classe die Ausarbeitung<br>deren Fortifications Rissen bey | Die 2.1e Classe in Ausarbeitung deren Architectur-Rissen. |
|    |                                                                                       | Stund                 | Von 1 6 Aufsteh- un         | Von 1,7. Morgen Geb            | Von 7.<br>bis 1,38.    | Von 'a's. Heilige MeB. |                                   |                                                                | Von 10. Gachtem bis 1/212. die übrij tung der                                                                                                            | Von 1/412.                                                          |                                                           |
|    | 1- und Feyertägliche Ordnung<br>die Kayl. Königl. Ingenieurs<br>Schule zu Gumpendorf. | Ingenieurs Scholuren. | Aufsteh- und Ankleid-Stund  | Morgen Gebell, und Frühestuck. | Kleidung-Adjustinung.  |                        | Geraliche Lesung                  | Der Gottesdienst für den be-<br>treffenden Theil.              | Der Tanzmeister, für die übrige<br>Zeit zu Ausarbeitung ihrer<br>Risse.                                                                                  | Mittagmabl.                                                         | Exercitium Militare.                                      |
|    | Sonn- u<br>fär die<br>Sc                                                              | punis                 | Von 6.<br>bis 7.            | Von 7.                         | Von 1/,8.              | Von 8                  | bis 9.                            | You 9.<br>bis 11.                                              | You 11.<br>bis 12.                                                                                                                                       | Von 12.<br>bis 1.                                                   | Von 1.<br>bis 2.                                          |

|                     | See day hebroffender Thuil der                         | Von 18.                | Mittag Mahl.                                                                                   | Von 8            | Evels Classe in Assessaria                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von 9.              | Fechtmeister, für die übrige                           | D18 1.                 |                                                                                                | Pis 4            | deren Fortifications Rissen.                                                                                            |
| í                   | Zeit Recreation.                                       | Von 1.                 | Militarisches Exercitium.                                                                      |                  |                                                                                                                         |
|                     |                                                        | 2 51Q                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                         |
| Von 4.<br>bis 5.    | Christen Lehr.                                         | Von 2                  | Erste Classe in Ausarbeitung<br>deren Fortifications Rissen.                                   | Von 4.<br>bis 5. | Die zweyle Classe in Ausarbei-<br>tung deren Fortifications Rissen,<br>und die erste Classe deren<br>Architectur Rissen |
| Von 5.              | Zeit zu Ausarbeitung der Bissen.                       | bis '/s4.              | Zweyte Classe in Austrbeitung<br>deren Architectur Rissen.                                     |                  |                                                                                                                         |
| ප්                  |                                                        |                        |                                                                                                | Von E            |                                                                                                                         |
| Von 6.<br>bis 7.    | Vorlesung eines guten Authoris.                        | Von "s4.<br>bis 'n5.   | Zweyte Classe in Ausarbeitung deren Fortifications Rissen, und die Erste Class in Ausarbeitung | bis 6.           | Christen Lehr.                                                                                                          |
| T                   |                                                        |                        | deren Architectur Rissen.                                                                      | 77               | D                                                                                                                       |
| Von 7.<br>bis 1/28. | Repetition, und Praeparation für<br>künftigen Lebrtag. | Von 4.<br>bis 6.       | Sprach Meister.                                                                                | bis 1,8.         | repended, and respaced as kunflige Lectiones.                                                                           |
|                     |                                                        |                        | Dienstag, und Donnerstag Geo-                                                                  |                  |                                                                                                                         |
| Von 8.<br>bis 1/29. | Abend-Essen.                                           | Von 1/27.<br>bis 1/48. | graphie, und Historie, Montag<br>und Freylag Vorleaung, und<br>Explication deren Zeitungen.    |                  |                                                                                                                         |
| Von 1/29.<br>bis 9. | Abend-Gebett.                                          | Von 8.<br>bis 1/29.    | Abend-Essen.                                                                                   |                  |                                                                                                                         |
| 6 un                | Schlafen Zeit.                                         | 6 wn                   | Schlafen-Z⊞t.                                                                                  |                  |                                                                                                                         |

1) Bernard Forest de Bélidor (geb. 1697, † 1761), französischer Ing.-Öbst. und Professor an der Artillerie-Schule La Fére, 1748 Adjutant Ségur's, 1758 Director des Artillerie-Arsenals zu Paris. schrieb die berühmten, im vorigen Jahrhundert vielfach als Lehrbücher verwendeten Werke: »Architecture hydraulique« und »Traité des fortifications.«

:

.

.

ı

| . = 04               | Sonn- und Feyertägliche Ordnung<br>für die Kayl. Königl. Ingenieurs<br>Schule su Gumpendorf. | Tag<br>Dienst      | Tag Ordnung für den Montag,<br>Dienstag, Donnerstag und Freytag. | Tag   | Tag Ordnung für den Mittwoch,<br>und Sonn-Abend.           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
|                      | mien                                                                                         | punts              | Ingenieurs Antünger.                                             | punis | Ingenieurs Anlänger.                                       |
| Von 6.<br>bis 7.     | Aussteh- und Ankleid-Stund.                                                                  | Von 1 .6.          | Aufsteh- und Ankleid-Stund.                                      |       |                                                            |
| Von 7.<br>bis 1, 28. | Morgen-Gebett, und Frühestuck.                                                               | Von 1,7,1          | Norgen-Gebett, und Frühestuck.                                   |       |                                                            |
| Von 1,8.<br>bis 8.   | Kleidungs-Adjustirung.                                                                       | Von 7.             |                                                                  |       | Notandum                                                   |
| Von 8.<br>bis 9.     | Christliche Lesung.                                                                          | bis 1/28.          | Areigangs-Aglasarang.                                            |       | Die vormittägige Ordnung ist<br>denen übrigen Wochen-Tügen |
| Von 9.<br>bis 11.    | Der Gottes-Dienst.                                                                           | Von 1/38.          | Heilige Meß.                                                     |       | gleich, und wird nur von<br>2. Uhr Nachmittags anzufangen, |
| Von 11.<br>bis 12.   | Ubung in Rechnung. und in der Zeichnung.                                                     | Von 8.<br>bis 10.  | Chung in der Schrift, und<br>teutschen Stylo.                    |       | abgeändert.<br>Benanntlich                                 |
| Von 12.<br>bis 1.    |                                                                                              | Von 10.<br>bis 12. | Chung in der Rechnung, und<br>Geometrie.                         |       |                                                            |

| Von 2. Zeichnung bey dem Professor<br>bis 5. Landerer. | Von 5.                    | bis 6. curishen Lenr.       | Von 6. Lection in Rechnen.                                  |                                | Von 8. Abend-Essen.             |   | Von 1/49. Nacht Gebett.                                                         | an a | 9. Schlalens-Zeit,                                                                                         | \$                  |                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Mittag Malil,                                          | Militarisches Exercitium. | Zeichnung hav dem Professor | Landerer.                                                   | Für den betreffenden Theil der | Sprach-Meister.                 | 6 | Lection in Recinen, weiche aber<br>Montag, und Freylag bis "/, 8 Uhr<br>dauert. | i    | Denstag, and Donnerstag Geographie, and Historie, Montag, and Freying Continuation der Lection im Rechnen. | Nacht Essen.        | Schlafens-Zeit. |
| Von 1E.<br>bis 1.                                      | Von 1.<br>bis 2.          | Von 8                       | bis<br>Ö                                                    | You 5.                         | his 6.                          |   | Von 6.<br>bis 1,7.                                                              |      | Von 1,7.                                                                                                   | Von 8.<br>bis 1/19. |                 |
| Recreations-Stunden.                                   | Christen Lehr.            |                             | Exercitium in der Zeichnung nach des Professors Landerer's) | cercumuga-Augaane.             | Vorlesung eines guten Authoris. |   | Repetition und Praeparation auf<br>kunfugen Lehr-Tag.                           |      |                                                                                                            | Nachtgebell.        | Schlafens-Zeit. |
| Von S.<br>bir 4.                                       | Von 4.<br>bis 5.          |                             | Von 5.<br>bis 6.                                            |                                | Von 6.                          |   | Von 7.<br>bis 1/48.                                                             |      | Von 8.<br>bis '/ <sub>2</sub> 9.                                                                           | Von 1 9.<br>bis 9.  | ආ               |

1) Ferdinund Landerer, geb zu Stein 1743. überaus genialer Zeichner und Kupferstecher, wirkte durch geraume Zeit als ZeichenLehrer an der Ingenieur-Akademie. Er starb zu Wien 1796.

| Sonn- u<br>für die<br>Sel | Sonn- und Feyertägliche Ordnung<br>für die Kayl. Königl. Ingenieurs<br>Schule zu Gampendorf. | Tag                    | Tag Ordnung für den Montag,<br>Dienstag, Donnerstag und Freytag. | Tag   | Tag Ordnung für den Mittwoch,<br>und Sonn-Abend.                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| pung                      | Studenten.                                                                                   | punis                  | Studenten.                                                       | punis | Studenten.                                                         |
| Yon 6.<br>bis 7.<br>Uhr.  | Austeb- und Ankleid-Stund                                                                    | Von 1.6.6.<br>bis 1.7. | Aussteh- und Ankleid-Stund.                                      |       |                                                                    |
| Von 7.<br>bis 1/18.       | Morgen-Gebeth, and Frühe Stuck.                                                              | Von 1.27.              | Morgen-Gebell, und Fruhe Stück.                                  |       |                                                                    |
| Von 1, 8.<br>bis 8.       | Kleidungs-Adjustirung                                                                        | Von 7.<br>bis 1,18.    | Kleidungs-Adjustirung.                                           |       | Notandum<br>Die Vermittelen Ordnum ist                             |
| Von 9.<br>bis 11.         | Gottes-Dienst.                                                                               | Von 1/18.              | Heilige Meg.                                                     |       |                                                                    |
| Von 11.<br>bis<br>12. Ubr | Überlesung des Catechismi zur<br>Nachmittägigen Unterweisung in<br>der Christlichen Lehr.    | Yon 8.<br>bis 11.      | Lection von denen Professoribus<br>Lalinitatis.                  |       | nur angefangen um 2 Uhr<br>Nachmittags abzuänderen.<br>Benanntlich |
| Von 12.<br>bis 1.         | Mittagmahl.                                                                                  | Von 11.<br>bis 12.     | Unterrichtung im Schreiben, und<br>die es nicht können im Lesen. |       |                                                                    |
| You 1.<br>bie 9.          | Exercitium Militare.                                                                         | Von 18.<br>bis 1.      | Mittagmahl.                                                      |       |                                                                    |

|                 | Christen Lehr.                            |                  |                                 | bia D.              | Zeit.                                   |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                 |                                           | Von 2.<br>bis 5. | Lection bey denen Professoribus | Von 5.              | Christen Lehr.                          |
| -               | Zur Auswendig Lehrnung des<br>Catechismi, | 146<br>5         |                                 | ó ag                |                                         |
|                 |                                           | bis 6.           | Schreiben und Lesen             | Von 6.<br>bis */.8. | Auswendig Lehrnung der Cate-<br>chismi. |
| bis 7.          | Vorlesung eines guten Authoris.           | You Z.           | Zur Auswendie Lehrnung des      |                     |                                         |
| Von 7. Bis 1,8. | Recreations-Stund.                        | bis 3/48.        |                                 | bis 1/19.           | Nacht Essen.                            |
|                 |                                           |                  |                                 | -                   |                                         |
| Von 8. A        | Abend-Essen.                              | Von 8.           | Nacht-Essen.                    | Von 1,3.            | Nacht Gebett.                           |
| Von /s9.        | Nacht Gebett                              | .67 , un         | Nacht-Gebell.                   | 66                  | Schlafen Zeit.                          |
| 6)              | Schlafens-Zeit.                           | orn<br>9 Uhr.    | Schlafens-Zeit.                 |                     |                                         |
| · ·             |                                           |                  |                                 |                     |                                         |

|     | Tag Ordnung für den<br>Mittwoch, und Sonn-Abend.                                                |                       |                                            |                                   | Notandum.  Die vormittseise Ordnung ist den | ubrigen Wochentagen gleich,<br>und zwar durchgehends. Nur | von 2 Uhr angefangen, und<br>benanntlich abgeändert wird.                                                               |                    |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | uəpun1S                                                                                         |                       |                                            |                                   |                                             |                                                           |                                                                                                                         |                    |                                                                |
| II. | Tag Ordnung für den<br>Montag, Dienstag, Donnerstag,<br>und Freytag.                            | Ingenieurs Scholaren. | Aufstch- und Ankleidung.                   | Morgengebet und Fruhstück.        | Kleidungs-Adjustieren.                      | Heilige Messe.                                            | Die 1. Classe Archit. civ. bei<br>Herrn von Rosenstingel;<br>2. Classe Fortification bei Herrn<br>Hauptmann von Koller. | Artillerie,        | Die Ausarbeitungs-Zeil ihrer vor-<br>babenden Risse.           |
|     | uəpunşs                                                                                         | ·                     | von 5 <sup>1</sup> / <sub>1</sub><br>bis 6 | von 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | von 7<br>bis 71/2                           | von 71/*<br>bis 8                                         | von 8<br>bis 10                                                                                                         | von 10<br>bis 11   | von 11<br>bis 12                                               |
|     | Sonn- und Feyertägliche<br>Ordnung für die Kayl. Königl.<br>Ingenieurs-Schule su<br>Gumpendorf. |                       | Aufsteh- und Ankleidung                    | Morgengebet und Fruhstück.        | Kleidungs-Adjustieren.                      | Christliche Lesung.                                       | Kirchenparade.                                                                                                          | Gottesdienst.      | Ein Theil zum Tanzmeister, der<br>andere zum Riss-Ausarbeiten. |
|     | uəpun]S                                                                                         |                       | von 6<br>bis 7                             | von 7<br>bis 71/9                 | von 71.                                     | on 8 sid                                                  | von 9<br>bis 91/2                                                                                                       | von 91/s<br>bis 11 | von 11<br>bis 19                                               |

| Exercition  Ein Theil andere Geistliche Christen  Yorlesung Yorlesung Abendess |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |

Ļ.

Ч.

| Tebung in der Geometrie und des Belidor's.  Lection bei Herrn Munsen in der Kaligraphie, Orthographische und die deutsche Sprachiehre.  Lection bei Herrn Munsen in der Kechenkunst.  Lection bei Herrn Munsen in der Kechenkunst.  Dis 11  Ein Theil zum Tanzmeister, die und Explication und Belidor.  Lection bei Herrn Munsen in von 9 die deutsche Sprachliehre.  Lection bei Herrn Munsen in von 9 die deutsche Sprachliehre.  Lection bei Herrn Munsen in der Rechenkunst.  Lection der Rechenk | Geometristen und Belidoristen. den Ingenieurs bis 8 seine gleiche Bewandtniß. | apungs B Shunde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| von 9<br>bis 11<br>von 11<br>bis 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | is .                                                                          | o sid           |
| von 11<br>bis 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ×                                                                             | von 9<br>his 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F-4                                                                           | bis 11          |

| Exerction mult,        | Zeichnung bei Uerru Landerer. | Ein Theil zum Sprachmeister.  | Schriftsbung.                                | Ubung der Rechnung und Repe-<br>tibon der gemachten Exempel. | Und so weiter.  |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| T nov<br>pist          | von S                         | von 4<br>bis 5                | von 5<br>bis 6                               | von G<br>bis 7 //z                                           |                 |  |
| Matthernal.            | Exercitium militare.          | Zeichnung bei Berru Landerer. | Den hetroffenden Theil zum<br>Sprachmeister. | Schriftsbung.                                                | Und so ferners. |  |
| von 12<br>bis 1        | von 1<br>bis 2                | von 2<br>bis 5                | von 5<br>bie 6                               | von 6<br>bis 7                                               |                 |  |
| Geistliche Exhoration. | Schriftdbung.                 | Lesen guter Autoren.          | Und so ferner wie bei den<br>Ingenieurs.     |                                                              |                 |  |
| von 4<br>bis 5         | von 5<br>bis 6                | von 6<br>bis 7                |                                              |                                                              | · · ·           |  |

Die Bekleidung wurde von eröftert ersterer Ober-Direction auf einen von dem ehehmigen Wust weit unterschiedenen und wohlanständigen Fuß gesetzet, jeglichem Scholaren oder Alumno nebst der erforderhehen Wäsche und kleinen Montirung zu dem alltäglichen Gebrauch ein blauer, dann zur Parade für die Sonn- und Feiertage oder zum Ausgehen, ein weiß und rother Uniform sogleich beigeschaffet und zu beständiger Erhaltung der Sauberkeit in der Kleidung die Vorsehung dahin getroffen, daß alle von Zeit zu Zeit zerreißende Montirungs-Stücke einsig verbessert, die noch tüchtigen, — denen Größeren jedoch zu klein gewordenen Uniformes für die Kleineren zu rechte gerichtet und solchergestalten das Bekleidungs-Wesen in unmangelhaftem Stande allstets fortgeführet werden sollte.

\*Eine nicht minder heilsame Fürsorge geschah über die Verköstung, zu welchem Ende der hiezu bedungene eigene Traiteur gegen — für sjeglichen Kopf abreichende tägliche 8 kr in dem in Abschrift unter III. anverwahrten Contract verbunden wurde, denen Fundatisten zu Mittag 4, des Abends aber 2 gesunde, nach denen I'mständen und Jahreszeiten eingerichtete Speisen in auskömmlicher Genüge, jedoch ohne Brot und Wein, dann ohne Beischaffung deren Tafel- und Kuchel-Geräthschaften, aufzusetzen;

»welche Tafel- und Kuchel-Geräthschaften, so wie Brot und Wein, das «Institutum insbesondere anschaffet, und die Scholaren an dem ersteren »hinlänglich, an dem letzteren, nämlich dem Wein, aber nach denen einsgetheilten Classen mit einem halben und respective einem Drittel Seitel für den Tag, in gut- und gerechter Qualität versiehet.«

### III.

- Anheut zu Ende gesezten Dato ist zwischen der Hochlöblichen Kayl. Königl. Ober Direction der Kayl. Königl. Ingenieur Schulle zu Gumpen-dorff, an Einem, dann dem Johann Georg Wührl, und dessen Ehe Consortin Maria Elisabetha Wührlin als Traiteur, anderten Theils nach-folgender Contract aufgericht und geschlossen werden. Als
- 1<sup>mo</sup> Vor allen solle Er Traiteur besorget seyn, die Speißen so zu • bereiten, daß solchen an Salz, Schmalz, Gewürz, Kräuteln und dergleichen • nichts ermangle, was ihnen erforderlich seyn will. •
- 2do Dahero solle Er sich nach der bestimmten Tafel-Stund richten
   damit selbige gehörigermassen verfertiget, nicht versotten, oder rohe,
   oder erkaltet auf die Tafel kommen.
- \*3be Derowegen solle er wohl acht haben, daß keine Speiße aus Nachlässigkeit verbrannt, oder verdorben werde, mithin nach dem Abspielen die Kessel, und andere Kuchel-Geschirr wohl besichtigen, ob selbe reinlich, und sauber gewaschen seven.

of So aber etwas über Nacht, oder in dem Keller aufzubehalten sein sollte, soll Er solches vor allen Ungeziefer wohl bewahren, und wohl Acht haben, daß nichts sauer, oder stinkend gewordenes, denen speißen eingemischet werde.«

52. Die Geschirr sonderlich Schüßel, und Teller, solle er sorgen, bild sie allezeit reinlich und Liecht gerieben werden, durch werffen, oder sewaltiges stossen nicht verbogen, oder gebrochen, den Haußknechten zenau vorgezehlet, von selben auch wider also übernohmen werden, tenen Menschen, unter was immer vor einen Vorwand etwas gelehnet, sondern wann sie gereiniget, in einen verschlossenen Kasten bis zum Gebrauch wohl verschlossen bleiben, ansonsten ihme jedwederes abgängiges Stock zu ersezen, das verdorbene aber zu verbesseren wäre.«

obe Das Fleisch, und andere Eß-Waaren solle Er so viell möglich mit waschen, und reinigen, mit guter Obsicht zusetzen, die Geschirr und Häfen, mit reinen, und jederzeit frisch geschöpften Wasser füllen, Zeit des Kochens aber, wohl zu decken, damit keine Unsauberkeit in die Speißen komme.

• 750 & 850 Derowegen solle er keines Weegs heimlicherweise krankes oder schadhaftes Fleisch, todte Fische, faule oder wurmige Gemüße, ströblende oder stinkende Eyer, und so weiters erkaussen, auch seine gesicherte Kausseuthe wohl beobachten, daß sie ihme nichts stinkend, oder verderbenes statt guter Waar unterschieben, das Gewicht recht und getreulich geben, welches Er auch gleichmässig getreu und Ehrlich auf die Tasel geben wird, ohne mindester Entziehung, dahero seine Waaren durch getreue, und redliche Leuthe sich wird überbringen lassen, oder selbe selbsten abhollen, seine richtige Büchel und Rabische darüber halten, und von den ihme auch richtig zu leistenden Zahlungen, ohne Machung der geringsten Schulden gleichmässig zu Contentiren sich besleissen solle.

•000 Die Speißen sollen in keinen unlustigen Überfluß, sondern zum rechten Genügen, als am Rindfleisch, gebratenen, und anderen Fleisch Trachten vor jeden ½ & an den zugemüßen aber so viell nötig zubereitet werden.

\*\*Home. Die Kranken solle Er mit guten, und ihnen keinesweegs zu salen kömmenden Speillen versorgen, sich hüthen, ihnen etwas saures, harles oder scharfes zu kochen, wider die Verordnung des Medici oder thrurgi nicht in geringsten handlen, vor selbe nicht die allgemeine Spillen schicken, sondern das angeschaffte extra kochen, und zubereiten.

-11<sup>mn</sup> Der Krankenwärterin, den Haußknechten, und anderen, welchen <sup>10</sup> sein der Taffel die Kost angewiesen, solle Er die behörige Portionen <sup>10</sup> tenngen leisten, und selben gutes Fleisch, und andere Eß Waaren <sup>10</sup> sich frisch gekochet, und wohl zubereitet reichen.

\*12mo Solle Er sich allzeit solche Dienstmägde suchen, welche eines \*guten und redlichen Wandels berühmet seyn, in der Kuchel, oder der vor \*ihm und seine Untergebenen bestimmten Wohnung keine Zusammen-künfften, Plaudereyen oder Standerlin gedulten, sondern die seinige zur \*Erbarkeit und guter Zucht auzuhalten, und ihnen wohl nachzusehen \*geflissen seyn.\*

• 13<sup>to</sup> Solle Er wohl acht haben, daß das Feuer wohl bewahret werde, • bey Haitzung des Back-Ofens, oder des Schmalzes gute Vorsorge gebrauchet • werde, in den Holz Keller niemand mit offenen Liecht gehe, und also das • Hauß von Feuers-Gefahr wohl versichert bleibe. •

14º Sowohl bey dem Zusetzen, als Anrichten, soll Er sich gefallen lassen, daß ein Hauß-Officier, den die Ober Direction dazu
 bestimmen wird, gegenwärtig seye, dem Er auch auf dessen Begehren
 alle Eß-Waaren vorzeigen, und vorwägen wird.

•15th. Gleichwie nun die Abreichung deren Speißen folgende Ordnung •ausweiset, als wird ihm Traiteur vor jede deren Knaben Portion tägl-•8 kr vor jeden Dienstbothen aber tägl. 5 kr zu zahlen versprochen, und •der Betrag von 8. Tag zu 8. Tagen aus der Ingenieurs-Schull-Cassa baar •bezahlet werden solle.«

### Ordnung der Speißen.

An folgenden Tägen, als Neuen Jahr, 3<sup>top</sup> Faschings-Oster- und •Pfingst-Tägen, am Fest St. Francisci Seraphici und Theresiae, und •3<sup>ep</sup> Weihnacht-Tägen sevnd folgende Speißen zu geben:

#### Zu Mittag

Abends.

- \*1. Eine Supp mit gebäter Semmel. 1. Eine Supp mit Mehl Speiß.
  - 9 kin galantana mit Salath
- 2. Ein gut Rindfleisch mit Sooß.
  3. Eine grüne Speiß mit einen
- 2. Ein gebratenes mit Salath.
- Sattl.
- NB. Zu Ostern wird vor der Supp eingeweyhtes gegeben.
- -4. Ein gebratenes mit Salath.
- 5. Etwas gebackenes vom Butter.

Daß Kirchen Fest fallet an Grünen Donnerstag, ist also folgende -Speißen-Zahl in Fasten-Speißen zu reichen.

\*Was an denen obenbenannten Speißen mehr als accordirtermassen \*gegeben wird, dafür wird überhaupt zu Ende des Jahrs, oder auch in \*quartaligen ratis Ein Hundert Gulden extra bezählet werden.\*

An den Sonn- und Donerstägen.

### Zu Mittag

Abends.

- 1. Die Supp mit Semmel oder von schwarzem Brod.
- schwarzem Brod.

  2. Rindfleisch mit Sooß oder der-
- gleichen.

  33. Grünne Speiß.
- . L. Gebrattenes and Sallat.
- Gerolte Gersten, Reiß, oder Grieß in der Supp.
- 2. Speck- oder Leber-Knödel, oder Lumpel-Strudel.
- NB. im Majo zu Mittag Kräutter Supp.

NB. Der Sallat solle Sommers-Zeit, wann die Flor ist, wenigstens die Wochen einmal gegeben werden, om Winter aber hat es sein ver-·bleiben bey denen 4. obbenannten Speillen.

> An dem Montag, Dienstag, und Mittwoch. Zu Mittag. Abends.

- of the Supp mit weissen Brod.
- 2. Rindfleisch mit Soud.
- 3. Sauerkrauth, oder Ruben.
- Kopf, Fleck, Kreff, Obergaum.

- 1. Eine Mehl Speiß in der Supp.
- 2. Ein gedämpft saures Fleisch, Rost-Bratl, oder Kalberne Faß, so es 1. Ein eingemachtes, oder Kalbs- des H. Directoris Gutbefund ist,

An den Fast-Tägen.

Zu Mittag.

- 2. Eine Ever oder Mehl Speiß.
- 3. Eine Mehl Speiß oder Fisch Speiß.
- 4. Eine Grünne oder Obst Speiß.

Abends.

- 1. Eine gute Supp. 1. Eine Einbrenn Suppen.
  - 2. Eine Hülßen Speiß oder Käß.

•1 mo. Oberwehnte Speißen soll er also abzuwechßlen, und solche minlich, gut, und genug zu geben wissen, daß durch gar zu offte Wiederhollung zu keinen Abgeschmack, oder zum Wiederwillen werde.

•210 Sollen obige Speißen sonderlich an den Fastfägen also eingerichtet werden, daß nichts süsses oder saures zusammen komme, oder solche Sachen gekochet werden, die der Jugend schädlich, oder ungesund sevn könnten.«

•340. Zu diesen Zihl und Ende solle Er dem angesetzten H. Directori allzeit des Tages vorhinein, das Speiß Zettul zeitlich überreichen, und dessen Gutachten über solches vernehmen.

So also Er Traiteur auf obbemelte Art seiner Pflicht nachkommen wird, soll er nebst seiner Richtig und genauen vi Pacti ausgemachter, und zur Stunde ihme zu leistenden Bezahlung auch alle mögliche Assistenz ·zu gewarten haben.

 Zu solchem Ende nun seynd dieses Contracts halber, 2. gleichlautende exemplarien errichtet, und eines vor des andern Fertigung unterschriebener zugestellet worden: So geschehen-

·Wienn den . . . . 1756,«

- L. S. Johann Georg Wührl, Traiteur,
- 1. S. Maria Elisabetha Wührlin.

Bei dieser getroffenen Vorsorge für das zeitlich- und leibliche Wohl wurde auch nicht minder für das geistliche und Seelen-Heil der Jugend die erheischende Absicht geheget: ein eigener Geistlicher zu Verrichtung des allsteten Gottesdienstes, Fürtragung des Wortes Gottes und Auslegung deren christkatholischen Glaubens-Puneten oder Abhaltung der \*Catechetischen Lehre aufgestellet, dann das Jahr hindurch 12 Tage zu \*Verrichtung ihrer Beichte und Communion aufgesetzet.\*...

In dieser vorbeschriebenen nämlichen Ordnung und Verfassung
 habe ich im Jahre 1760 gedachte Gumpendorfer Ingenieur-Schule, da
 dieselbe dem Ingenieur-Corps einverleibet worden, übernommen und nach
 den nämlichen Grundsätzen bis nunzu dirigiren lassen, dahero die heutige
 Beschaffenheit von der ehemaligen in der Hauptsache selbsten einen
 geringen Unterschied darzeiget.

Die Wissenschaften werden annoch nach dem ehevorigen Fuß gelehret, nur hat man, da es absonderlich auf die gründlich- und vollkommene Unterweisung in jenen Studien, welche zu der weitwendigen Wissenschaft eines rechtschaffenen Ingenieurs unumgänglich erheischet werden, auch vorzüglich ankommet, einen wohl erfahrenen Ingenieur-Stabsofficier zum Director bestellet, dem Professor des Genie-Wesens und dazu gehörigen Theilen zur Mithilfe und Wiederholung deren vorgetragenen Lehrsätzen noch zwei tüchtige Officiers beigegeben. 1)

Die Bekleidung hat man gleichergestalten nach der ehehinigen Art beibehalten. Jedoch ereignet sich in Anbetracht des Beischaffungs-Wertes, wegen mittlerweile gestiegenen Preises fast aller Waaren ein namhafter Unterschied zum Last des Instituti.«

Eine nämliche Beschaffenheit hat sich gleich nach der Übernahme in Ricksicht der Kost hervorgethan, da allschon im Jahre 1759 der Contract des Traiteurs von 8 auf 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. sofort weiters vor ein paar Jahren, ehen der erfolgten Theuerung der Lebensmitteln halber, auf 10 kr serhöhet werden müssen.

Dieser Umstand der Vertheuerung kommet ferners bei dem Wein
 zu Schulden, welcher, der erhöhten Mauthen und Aufschlägen wegen
 heutiges Tages auf einen merklich höheren Preis getrieben wird.«

Da das Christenthum, die Unterweisung in dessen Haupt-Lehrsätzen, die Ausübung der Religion und die beständige Unterhaltung der Jugend in denen tugendlichen Ubungen die Grundfeste ihrer künftig zeitlich- und ewigen Glückseligkeit sind; so hat man sieh vorzüglich beeifert, durch den geistlichen Vorsteher die hierinfalls vorgeschriebene erste Ordnung bis gegenwärtige Stunde eifrig fortsetzen zu lassen und in diesem Theile keine Versäummiß oder Nachstand zu gestatten.

Hier sehe ich mich bewogen, in den ökonomischen Stand der
 Ingenieur-Schule, worauf die Aufrechthaltung derselben wohl alleine
 beruhet, naher und umstandlicher einzuschreiten und genau zu über-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Diese waren der Ing.-I nterli. Breuning und der Conducteur Krussnig. Beide gehörten der Schule seit 1763 an. — K. und k. Kriegs-Archiv.

schlagen, was nach einer, auf das genaueste zusammengezogenen Wirtschaft dennoch für die gestiftete Anzahl Fundatisten erforderlich seie.«

Es erhellet aus dem ersten Beantwortungs-Punkt, daß der ganze und sämmtliche Dotations- und Stiftungs-Fundus in mehrer nicht, dann mehrem Capital von 172.750 fl bestehe, dessen à 5 pro Cento abfallende interessen ein jährliches Einkommen von 8.637 fl 30 kr ausmachen.

•Von diesem Interessen - Betrag sind die ebenfalls in obgedacht 
•etsterem Beantwortungs-Puncte angeführten Alumni, benanntlich:

| · Wegen der Rüdt'schen Stiftung   |     |
|-----------------------------------|-----|
| • Wegen der Griener'schen         | )   |
| - Wegen der Jenamy'schen 3        | 3   |
| -Wegen der Mühldorf'schen         | 3   |
| • Wegen der Schellenburg'schen 18 | } - |
| • Wegen der Mikos'schen 8         | 3   |
| »und wegen der Chaos'schen 4      | þ   |
| >zusammen also                    |     |

Scholaren in Kost, Trunk, Kleidung, Wäsche und Wascherlohn, Betten, Medicamente und Schul-Nothdurften, die Professores, Lehrmeister, Beamte und Bediente, Aufseher, Beheiz- und Beleuchtung, Sarta Tecta, die Kurche mit ihrem Geistlichen, und über dieses noch alle Steuern und Landes unera wegen des Stift-Gebäudes zu bestreiten.

Nun gehen die Rechnungen zu erkennen, daß für einen Scholaren die Beköst- und Bekleidung einen Aufwand von 119 fl 383/4 kr, und zwar auf das genaueste gerechnet, erheische, welches für 42 derenselben och jährlich auf eine Summa von . . . . . . . . . . . . 5.025 fl 7/4 kr

| Die Professores, Lehrmeister, Medici, Chirurgi,         |             |    |
|---------------------------------------------------------|-------------|----|
| Beamte, Bediente, Aufscher und all jenes, was ad Statum |             |    |
| Salarii gehöret und in der Consignation sub No. IV. mit |             |    |
| emer sehr knappen Besoldung enthalten ist, betraget     |             |    |
| ebenfalls, ohne daß dabei etwas zu erwirtschaften       |             |    |
| -moglich wäre, jährlich                                 | 6.192 ft 30 | kr |
| Hiezu kommet ferners beizusetzen, und zwar für obige    |             |    |
| -Anzahl deren 42 fundirten Stiftgenossenen              |             |    |
| An Schul-Nothwendigkeiten                               | 500 fl —    | kr |
| An Wäscherlohn                                          | 400 fl      | kr |
| An Lehen-Wägen für die Meister                          | 345 fl      | kr |
| An Haus-Reparationen so ordinari vorkommen              | 357 II —    | kr |
| An Beheizung                                            | 682 A       | kr |
| An Krankenzimmer und Apotheken-Bedürfniß                | 197 fl      | kr |
| An Beleuchtung                                          | 371 fl —    | kr |
| Für Kirchen-Erforderniß und die tägliche Heilige Messe  | 397 fl —    | kr |

| <ul> <li>An jährlichen Steuern für das Stifthaus mit Einbegriff</li> <li>der 10 jährigen Renovation</li> <li>An allerhand extraordinari Auslagen, mit Einbegriff</li> </ul> | 120       | fl  | _            | kr       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|----------|
| >deren Bett-Fournituren, Kuchel- und Tafel-Geräth-                                                                                                                          | 4.000     | Λ   |              | <b>1</b> |
| »schaften                                                                                                                                                                   | 1.000     | П   |              | KI       |
| »Vermöge dieses mit denen Rechnungen verein-                                                                                                                                |           |     |              |          |
| »barten Calculi steiget die alljährliche Auslage für die                                                                                                                    |           |     |              |          |
| >42 gestiftete Alumnos in all und jedem auf einen                                                                                                                           |           |     |              |          |
| »Betrag von                                                                                                                                                                 | 15.536    | ß   | 273/.        | ke       |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                | 10.000    | **  | 0. /4        |          |
| >Woraus nach Entgegenhaltung des wahren Ein-                                                                                                                                |           | _   |              |          |
| •kommens pr                                                                                                                                                                 | 8.637     | fl  | 30           | kr       |
| »sich veroffenbaret, daß die Auslage den Empfang über-                                                                                                                      |           |     |              |          |
| »steige um                                                                                                                                                                  | 6.899     | fl  | $7^{3}/_{4}$ | kr       |
| »Diese gleich bei der anfänglichen Errichtung von                                                                                                                           | geseher   | ie  | Ohnh         | in-      |
| »länglichkeit des Dotations- oder Stiftungs-Fundi hat d                                                                                                                     | lie eheh  | ini | ge Ob        | er-      |
| Direction allschon bewogen, Ihre Kais, und Königl. Apo                                                                                                                      | ostolisch | ie. | Maves        | tät      |
| »um eine Anzahl Kostknaben anzuslehen, auch bei dem                                                                                                                         |           |     |              |          |

Belieben tragen möchten, zu bewerben, um durch deren Beitrag wenigstens
 jenen Aufwand zu erleichtern, welcher bei mehrer oder wenigeren
 Scholaren gleichwohlen immer den nämlichen Austrag verursachet.
 Von solcher Zeit an sind von Allerhöchst gedacht Ihrer Kais. Königl.
 Apostolischen Mayestät immerhin einige 20, 30, 40 bis 50 Kostknaben,
 gegen für jeglichen aus dem geheimen Kammer-Zahlamte für Kost,
 Kleidung, Lehre und sonstige zur vollständigen Versorgung erforderliche
 Nothwendigkeiten entrichteten 175 fl übersetzet worden: zu welchen

»weite Kostgeher, welche für ihr eigenes Geld sich dahin zu Erlernung »deren Militär- und besonders deren Genie-Wissenschaften zu verdingen

»Nachdeme man aber nicht verläßlich auf eine sichere Anzahl dergleichen Kaiserlichen und eigenen Kostgeher zu zählen vermag, da derer
Zahl sehr ungewiß, und bald zu fallen, bald wiederum zu steigen beginnet;
So will man dennoch die mit ult. Novembris bemerkte Anzahl, als die
stärkeste, so jemalen vorgekommen, zur Berechnung des für das Insti-

>auch eine obwohl geringere Zahl eigener Kostgeher für jährliche 220 fl

>tutum davon beziehenden Nutzens zum Grunde legen.«

\*sich eingefunden.«

# IV.

## Consignation.

Über die in der Kayl. Königl. Ingenieur-Schule zu Gumpendorf sich beindliche Beamte, Professores, dann andern Particular Personen, und das selben jährlich ausgeworffenes Salarium.

#### Alse

|                                                                                                             | f)    | kr                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Programme to the William to the section of                                                                  | "     | Kr                                      |
| Herrn Oberstwachtmeister, & Directori einen jähr-                                                           | 400   |                                         |
| lichen Beytrag mit                                                                                          | 200   | _                                       |
| Dem Geistlichen                                                                                             | 600   | _                                       |
| 11 4 24                                                                                                     | 300   | -                                       |
| Hof-Meister                                                                                                 | 600   | _                                       |
| Ingemeur Hauptmann Koller                                                                                   |       |                                         |
| Professor Rosenstingel von der Civil-Bau-Kunst .                                                            | 400   |                                         |
| Zeichnungs Meister Landerer                                                                                 | 400   | *************************************** |
| Professor Latmitatis Lischke                                                                                | 340   |                                         |
| Professor Historiae Gerlach                                                                                 | 350   | -                                       |
| Franzüsischer Sprach-Meister                                                                                | 200   | _                                       |
| Tanz-Meister                                                                                                | 200   | *                                       |
| Feeht-Meister                                                                                               | 240   |                                         |
| Doctor Prosky                                                                                               | 150   | 1                                       |
| Chyrurgus Kolbinger                                                                                         | 7.0   | -                                       |
| Dem Schreib Meister Grünwald                                                                                | 3(1)  | -                                       |
| Dem Unter Leuth. Schall                                                                                     | 72    |                                         |
| Inter Leuth, und Sub Professor Breuning                                                                     | 72    |                                         |
| Dem Conducteur Krussnig                                                                                     | 60    |                                         |
| Keller-Besorger Paminger                                                                                    |       |                                         |
| Stifts-Schneider, und Kirchen-Diener                                                                        | 144   |                                         |
| Denen 5. Cadeten-Führern                                                                                    | 270   | _                                       |
| Kranken Warter                                                                                              | 80    |                                         |
| 5. Sauberungs-Weiber                                                                                        | 152   | -                                       |
| Denen 2. Naderinnen                                                                                         | 72    |                                         |
| Flick-Naderinnen                                                                                            | 52    |                                         |
| Denen 2. Stifts Schustern                                                                                   | 48    |                                         |
| Der gesammten Wacht                                                                                         | 121   | 40                                      |
| Denen 4. Haus. Knechten                                                                                     | 120   | _                                       |
| Extra denen Haus. Knechten auf die Kost                                                                     | 133   | 50                                      |
| Summa                                                                                                       | 6.192 | 30                                      |
| Ohne extra Haus-Stever, und Renovations-Geldern, ohne<br>Montirung denen Cadeten-Führern, und Haus-Knechten |       |                                         |

 Man hat dahero durch die alleräußerste Wirtschaft, welche man auf allen Seiten und Enden anzuwenden gesuchet, die Aufrechthaltung
 dieses Instituti zu handhaben trachten müssen.

Ich denke niemalen ohne Schrecken auf jene Fälle vor, welche
 doch stündlich zum gänzlichen Umsturz eines so heilsamen Werkes zu
 befahren.

»Seit 11 Jahren ist an dem schon ziemlich baufälligen Gebäude •keine Haupt-Reparation geschehen, welche auf einmal unversehens zu •Last wachsen und eine namhafte Summam erheischen wird.«

Die Preise deren Lebensmitteln steigen noch immer höher hinauf:
die Producten zur Bekleidung vertheuern sich von Tag zu Tag: die Zahl
deren beisteuernden Kostgeher hänget theils von der Gnade Ihrer Kais.
Königl. Apostolischen Mayestät, theils von dem Geschick und Verhängnis
ab und ist auf jene, welche für ihr eigenes Geld sich dahin verdingen,
entweder nur von heute bis morgen oder wohl gar keine Rechnung zu
machen.

Die anfängliche innere Haus-Einrichtungs-Geräthschaften sind binnen eines 11 jährigen Gebrauches zu Grunde gegangen und nun ermanglet es an denen Mitteln, neue anzuschaffen. Die Zahl deren Scholaren ist jetzo so hoch, als sie nie ware, angewachsen, daß sogar der Raum deren Lehr- und Schlafzimmern solche kaum fassen kann. . . . . Aus diesem ergiebet sich, daß alle für die Scholaren zum Schlafen sowohl als zum Studiren gewidmete Wohnungen mit Betten und Tischen dergestalten angefüllet seien, daß nicht einmal der nöthige Raum zum Gehen erübrigt werde, in dem Speisesaale endlich gar 3 Tische neben einander, des engen Platzes ohngeachtet, angebracht werden müssen.

Dieses ist solchemnach die heutige Beschaffenheit der — von der
 Vorsicht gleichsam noch zur Verwunderung bei ihrer Dürftigkeit von
 dem Verfalle erhaltenen Ingenieur-Schule zu Gumpendorf.«

Ad 3<sup>hum</sup>. Wieviele Scholaren vor längeren Zeiten in der ehehinig
 Chaos schen Stiftung zu dem Allerhöchsten Kriegs-Dienst, besonders aber

für das Genie-Wesen und sonsten zum Nutzen des Publici auferzogen worden sind, so hat man bis auf das Jahr 1755 keine ordentlichen Vormerkungs-Protokolla ausfindig zu machen, und dahero nur durch mühsames und langwieriges Nachsuchen aus denen Rechnungen, die in
sothanen Jahren ausgetretenen Individua, und solche nicht einmal zur
Hatbscheid zu eruiren vermocht.

| Hathscheid zu erniren vermocht.«                                |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Dem ohngeachtet belaufet sich die Anzahl deren, welche          | bis auf   |
| das Jahr 1755 aus der Chaos'schen Stiftung in das Ingenieur-Co  | orps ein- |
| setreten, auf ,                                                 | 20        |
| Welche unter die Regimenter, so weit man es ausfindig machen    |           |
| können, angenommen worden, auf                                  | 149       |
| Welche in anderen Kais, Königl, Civil- und Particular-Diensten  |           |
| Satergekommen, auf                                              | 32        |
| Welche sich, ohne ihre gefundene eigentliche Versorgungs-Art    |           |
| anzuzeigen, aus der Stiftung begeben, auf                       | 33        |
| →In Summa auf                                                   | 234       |
| Seit dem Jahre 1755 aber sind vermöge dem richtig ge            | haltenen  |
| and steta fortführenden Protokoll aus der Gumpendorfer Ingenieu | r-Schule  |
| zu dem Ingemeur-Corps befördert worden                          | 79        |
| and denen Regimentern und übrigen Militari                      | 223       |
| du kais. Kongl. Civil-Dienste                                   | 19        |
| In Particular-Dienste                                           | 16        |
| Von denen Ihrigen zur anderweit hier unbewussten Versorgung     |           |
| mach Haus genommen                                              | ก็ก็      |
| In Summa                                                        | 392       |
| -Von allen diesen befinden sich dermalen wirklich bei dem In    | genieur-  |
| ound Sappenr-Corps in nachstehenden Characteren am Leben        | und in    |
| wirklicher Dienstleistung                                       |           |
| About the utenante                                              | 2         |
| Majors                                                          | 3         |
| Hauptleute                                                      | 12        |
| Oterheutenante                                                  | 14        |
| Unterheutenante                                                 | 25        |
| Conducteurs                                                     | 28        |
| *sadetten . ,                                                   | 9         |
| Zusammen                                                        | 93        |
| Bei denen Regimentern, Artillerie, Mineurs und General-         |           |
| Man aber, so weit man es erfahren können                        |           |
| Obtiste                                                         |           |
| Uinstheutenante                                                 |           |
| Hajors                                                          |           |
| 4                                                               | 93        |
|                                                                 |           |

|                   |   | 4  | 93  |
|-------------------|---|----|-----|
| •Hauptleute       |   | 24 |     |
| Derlieutenante    |   | 26 |     |
| *Unterlieutenante |   |    |     |
| •Fähnriche        |   |    | 205 |
| Zusamman          | _ |    | 208 |

→Von welch letzteren dreien Classen jedoch die mehresten allschon •in einen höheren Grad vorgerücket sein dürften, welches auch von denen •meisten deren seit anno 1755 zu denen Regimentern abgegebenen 192 •Cadetten zu vermuthen stehet.•

-Wie nun vorstehender Ausweis bestärket, daß über 636 arme, meistens von Jedermann verlassene Waisen durch keine andere Stütze, als durch die allerpreiswürdigste Milde Ihrer Kais. Königl. Apostol. Mayestät und die löbliche Vorsorge frommer Stifter, dann durch die gütige Leitung der Vorsehung, wie nicht minder durch ihre sich in dem Instituto erworbene Wissenschaften und Geschicklichkeiten zu unterschiedendes Fortkommen gefunden, dreie derenselben, benanntheh der Obrist Barco. Obristlieutenant Baron Bechard 2) und Hauptmann Ungar 3) sogar die vorzügliche Belohnung mit dem militärischen Ordenskreuze verdienet; So ist wohl die Nutzbarkeit einer so heilsamen Stiftung für alle Theile des Staates, besonders für den Militär-Stand nicht in den geringsten Zweifel zu ziehen.«

Es ruhet in frischem Angedenken, in welcher Verlegenheit man sich, ohne in die längere Zeiten zurückzugehen, noch in dem letzteren Kriege bei denen vorgefallenen Attaquen und Defensionen von Neisse, Dresden, Glatz und Schweidnutz, dann wegen deren anderweit vorgefallenen häufigen, und an mehreren Orten zugleich vorgekommenen Feld-Operationen, sofort hei dem in denen hungarischen Landen auf einmal erhobenen mehrfältigen Festungsbau, wegen Aufbringung tüchtig wohl unterwiesener, abgerichteter und genugsamer Ingenieurs befunden und dahero genöthiget gesehen habe, dergleichen ehedem von fremden Nationen, zu nicht geringem Nachtheil des Ruhmes deren Erbländischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vincenz Freiherr von Barca, Zögling der alten Chaos'schen Stiftung und seit 1731 Soldat, erwarb sich den Ruf eines brillanten Reiterführers. Er erhielt bei Hochkirch (1758) das Theresienkreuz und wurde gleichzeitig Obst. im 10. Hus.-Reg. Barca starb als G. d. C. und Inh. des Regts., dessen Obst. er gewesen, zu Pest am 11. Mai 1797.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahann Freiherr von Bechard wurde später Local-Director der k. k. Ingenieur-Akademie, Von ihm wird an geeigneter Stelle die Rede sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Johann Freiherr Ungar von Raab trat aus dem alten Chaos'schen Stifte 1745 als Ingenieur in die Armee, Als Hptm. des Inf.-Reg. Daun (Nr. 59) wurde er 1757 nut dem Pulverthurm der Taschen-Bastion zu Breslau in die Luft gesprengt, kam aber in wonderbarer Weise mit dem Leben davon. Bei Torgau (1760) erhielt er das Theresienkreuz. Ungar starb als Obstlt, des Invahiden-Hauses zu Wien am 6 Februar 1789.

dandeskinder herbeizuziehen, und welche Verlegenheit bei der wirklichen benstleistung daraus entstanden, daß derlei Fremde die erbländischen Spachen nicht besessen und nach gefundener nächsten besten Gelegenbeit wiederum zurück in andere Dienste übertreten.

•leh übergehe hier den empfindlichen Nachtheil, welcher einem Stat daraus entstehet, in so wichtigen Sachen, wie das Genie-Wesen ist, sich Fremden anzuvertrauen, welche meistens ihr Vaterland nur aus Hocksicht auf ihren eigenen Nutzen verlassen und sich wenig daraus machen, wiederum andere Dienste zu suchen, wenn es ihnen zu ihrem Vortheile zuträglich zu sein scheint.

Des höchstseligen Kaisers Carl's VI. Majestät haben bereits diesen Abmangel tüchtiger und eingeborner Ingenieurs in dero weitwendigen Monarchie in vollem Maß anerkennet und zur Einführ- und Beförderung deser — für das Militare hauptsächlich ohnentberlichen Wissenschaft im Anfange die Marinoni'sche Lehrschule dahier errichtet.

Wie weit diese Wissenschaft bei der jetzigen Verfassung der Ingemeur-Schule befördert und in Aufnahme gebracht worden, habe ich ad Punctum 2dum bei der heutigen Beschaffenheit derselben breiteren Inhalts dargethan; und die noch jetzo bei dem Ingenieurs-Corps dienende, aus diesem nützlichen Instituto erwachsene Stabs- und andere Officiers, deren Anzahl pr. 93 Köpfe, das aus 134 Officiers vom Obristen an bestehende Ingenieur- und Sappeur-Corps meistens ausmachen, zeigen ganz klar, daß es denen Kais. Königl. Erblanden an hiezu tüchtigen subjecten im mindesten nicht ermangle, wenn ihnen nur die Gelegenheit, der Lehr-Regierde zu ersättigen und die grundmässige Anweisung hiezu verschaffet wird.

· Aus deme, was obstehet, erweiset sich also zum Überfluß, daß de Schule zu Gumpendorf für die echte und einzige Pépinière des lozemeurs-Corps anzusehen seie; daß die darin erziehende Jugend nach der zeitherigen Erfahrenheit die tüchtigste Officiers bei diesem Corps abgeben; daß in solcher lauter Kais. Königl. Unterthanen, eingeborne Janglinge und meistens Militär-Officiers-Söhne zum Allerhöchsten Dienst Progen werden, von welchen nach dem Trieb der natürlichen Neigung für das Vaterland und dessen Allerhöchstes Überhaupt eine weit getreuere Denstleistung, als nicht in vergangenen Zeiten von meistens unbekannter Dingen, auf bloke Recommendation oder gerathewohl aufgenommenen, agenannten, öfters sehr schlecht erfahrenen fremden Ingenieurs zu Stitem Nachtheil der Monarchie zu erfahren gewesen, sicherlich anzuhoffen stehet, und daß endlichen bei fernerweiter Employirung deren un mehr gemeldter Schule unterwiesener und hinlänglich geprüfter Subpolen der Allerhöchste Hof von nun an nimmermehr in die ehemalige berlegenheit versetzet sein werde, den successiven Abgang bei dem Inzemeurs-Corps durch unbekannte, aus fremden Land berufende und •gemeiniglich mit unverdientem Avancement herübertretende Subjecta •ersetzen zu müssen.•

·Und dieses crachte meines Orts Beweis genug zu sein, wie heilsam ·und nutzbar dieses bishero fast verlassene Institutum für den Staat in ·allen Stücken seie. Es könnten hiernächst zu allen Zeiten und verlangenden Falls alljährlich 10 bis 15, in allen Theilen des Genie-Wesens ·gründlich unterwiesene Scholaren, zu Ersetzung deren durch Ableben ·oder Verlust vor dem Feinde in Abgang kommende Ingenieurs aus diesem ·Instituto hergenommen werden, wenn man nur einigermaßen vermögend ·wäre, die Lehrmeister zu verstärken und den Raum des Gebäudes zu ·erweitern. «

· Außer all deme verdienet eine weitere aufmerksame Betrachtung, daß dieses die einzige Lehrschul in der gauzen weitwendigen Österreichischen Monarchie seie, worinnen man die Jugend mit Fundament 
und Grund zu jenem anleitet, was einem Ingenieur ohnumgänglich in 
allen Theilen dieses unumschränkten Studii zu wissen erforderheh ist 
und als die Hauet-Wissenschaft unabläßig vorgetragen wird.

Es ist zu bedauren, daß man durch viele Jahre her viele deren geschicktesten Subjecten aus Mangel des Platzes bei dem in Ansehung des aller Orten führenden Befestigungs-Baues sehr schwachen Ingenieurs Corps, unter die Regimenter zu Suchung ihres weiteren Fortkommensentlassen müsse, wo sie aus Mangel der I bung ihre erlernte schöne Wissenschaften wiederum vergessen; dahero

Ad 4 m. Auf was Art gedachte Ingenieurs-Schule auf einen soliden sund dauerhaften Fuß zu setzen und zum Nutzen des Staats fortzuführen -wäre: nachstehende Vorsehungen zu treffen, ohne allermindester Maßgabe sfür ohnumgänglich ansehe.

Erstens, wie der Abgang auf die Erfordernis deren gestifteten 42 Alumnorum – pr 6.899 fl 7% kr zu verschaften, und

Zweitens, wie in dem Stiftungs-Gebäude ein mehrerer Raum zu gewinnen seie: Es stehet, wie ieh weiter voran ad 2dum ausfürlich erwähnet, außer allem Zweifel, daß bei Verminderung deren Kaiserlichen oder eigenen Kostgehein, bei einer sich auf was immer für eine Weise hervorthuenden Haupt-Reparation an dem Stiftgebäude oder bei noch fernerer Vertheuerung deren Lebensmitteln und zur Bekleidung nöthigen Producten der gänzliche Verfall dieses mit äußerster Mühe errichtet – mit täglich – und nachtlicher Sorgfall, ja durch den Segen des Allmächtigen selbsten zur Bewunderung erhaltenen – dem Staat auf allen Seiten ersprießlichen Werks, ohnvermeidlich zu befahren seie, wenn nicht die unerschöpfliche Milde Ihrer Kayl. Königl. Apostol. Mayestät mittels Ausmessung wenigstens eines jährlichen ohnbeladenen Fundt von 6000 fl den androhenden Umsturz abzuwenden und hintan zu halten bewogen werden sollte.«

Mir ist unbekannt, welches von denen Allerhöchst erwahnt Ihrer Kus. Konigl. Apostol. Mayestät im Überfluß zu Handen stehenden Miteln das diensamste sein dürfte, woher ein dergleichen Fundus ohne Beisstung des Allerhöchsten Aerarii am füglichsten zu erholen wäre.

Verschiedene Collegien, Academien und Anstalten für die studirende begend haben entweder ihre ursprüngliche Stiftung, oder gleichwohlen merkliche Vermehr- und Verbesserung aus denen — nach Abgang deren Familien, oder in andere Wege anheim gefallenen Fisealitäten oder aber durch Zuschlagung, wo nicht deren ganzen, dennoch eines Theiles deren hukünften von erträglichen Propsteien und anderen überflüssig dotirten Beneficien erhalten: wovon unzählige Beispiele vor Augen liegen, Ich sollte dahero nicht zweißen, daß dieser Weg der bequemste und unschuldigste sein würde, den Abmangel des Dottrungs-Fundi bei der Ingenieurs-Schule zu ersetzen, nachdem darinnen die Wissenschaft gelehret wird, un welcher nebst der Tapferkeit zur Vertheidigung der Christenheit und Iberwindung des Erbfeindes, so die Ausbreitung des wahren Glaubens von selbsten nach sich ziehet, so vieles, ja das meiste gelegen ist.«

Im Falle aber gleichwohlen dieser Antrag, anderer Umständen halber, den höchsten und hohen Beifall nicht verdienen dürfte; dann sehete fredich wohl kein anderes abhelfliches Mittel ührig, als um die Allergnachgste Bewilligung zu bitten, daß, in so lange die Anzahl der Festungen, welche der Übsorge des Genie- und Fortifications Directorii zu erhalten obliegen, oder aber, bis sich etwa ein anderweiter Fundus zur Festsetzung der Ingenieurs-Schule irgend wo äußeren möchte, einstweilen die ermanglende 6.000 fl. von denen aus dem Militar-Fundo jährlich exscindirten 300.000 fl. ordinari Fortifications Reparations-Geldern und da eher sährlich hergenommen werden dürften, als man sich immerhin einer sährlich hergenommen werden dürften, als man sich immerhin einer sährlich hergenommen werden dürften, als man sich immerhin einer sährlich hergenommen werden dürften, als man sich immerhin einer sährlich hergenommen werden dürften, als man sich immerhin einer sährlich dieser Betrag des exscinsieren quanti noch in keinem Jahre vollends erschöpfet worden und entlichen diese Ersparung vorzüglich von wohl unterwiesenen Ingemeurs berruhret, deren Nachzüglung durch die Ingenieur-Schule erlanget wird.

Hierwegen laufet, aller wachsamen Auf- und Nachsicht ungeachtet, be gite Zucht und Ordnung in Gefahr; die Reinlich- und Sanberkeit wiet Noth; die Lehre wird gehindert; die Studirenden durch die anderen wieret; mit einem Wort, alle Mittel und Wege, wedurch sieh das St. in verbessern und immer höher hinauftreiben hebe, konnen des saminglenden Platzes halber nicht angewendet werden.

»Viele Kinder wohlhabender Eltern und guten Herkommens, welche durch ein reichlicheres Kostgeld ein nicht geringes zur Erhaltung des ganzen beigetragen haben würden, aber gleichwohlen eine Absonderung von denen übrigen Stiftgenossen verlanget, hat man wegen dieses sermanglenden Platzes wiederum abgehen lassen müssen.«

•Zu dessen Abhelfung und Gewinnung des erforderlichen Raumes hat schon die ehevorige Ober-Direction in denen Jahren 1755 und 1756 eden Antrag auf die Erkaufung des daranstoßenden Baron Mayern'schen Gartens pr. 15.000 fl geheget und dabei so vieles zu gewinnen vermeinet, daß der nächste Tractus an der Ingenieurs-Schule zur ohnentgeldlichen Erweiterung andienen, das Interesse des Kaufschillings aber aus denen Nebenwohnungen dieses weitschichtigen Gebäudes wiederum herausgezogen werden könnte.

Diesen Antrag findete auch meines gehorsamsten Orts für den vortheilhaftesten, wenn erholtes Gebäu noch dermalen um den nämlichen Preis zu haben wäre; da aber die Wittwe des verstorbenen Baron von Mayern sich bereits herausgelassen hat, solches für jetzo nicht veräußern zu wollen, und die schwachen Haupt-Mauern des Stiftsgebäudes nicht zulassen, dessen vorderen Tractum gegen die Gasse noch mit einem Stockwerke zu erhöhen; So ware des unterthänigsten Dafürhaltens, einen ganz neuen Tractum gegen den Garten nach der Breite an die 4 einwärts gehenden Flügel anzustossen; wodurch auch während dieses Baues die Scholaren in ihrer dermaligen Wohnung ruhig verbleiben könnten.

\*Es wird jedoch ein dergleichen Bau sich allemal auf eine Summa •von einigen 30 bis 40.000 fl erstrecken; zu dessen Anfang bereits zu •verschiedenenmalen um die — von dem preußischen Generalen von Fouque •zu Glatz als eine gute Beut eroberte, zu Brünn aufbewahrten Gelder und •Effecten allerunterthänigst angesuchet.

•Könnten diese annoch dem Instituto allerhuldreichst zugewendet werden: So würde ich mich bestreben, ein förmliches Project über diesen neuen Anbau mit aller nur Menschenmöglicher Wirtschaft zu entwerfen und dahin fürzusorgen, wie von dem Zubuß deren jährlich zur Dotation beisteuernden 6.000 fl. der Abgang des Bau-Quanti in denen noch ersteren Jahren sich etwa ersetzen ließe. • 1)

Dem Elaborate des Grafen Harsch war eine Verhaltungs-Ordnung

für die k. k. Ingemeurs-Schule- beigelegt, auf welche er aber in dem

Texte seines sehr ausführlichen Berichtes nicht weiter Bedacht nahm.

Nachdem auch diese Verhaltungs-Ordnung\* aus der Jugendzeit unserer

Akademie stammt und als das alteste Beispiel aller im Laufe vieler

Jahrzehnte eingeführten und wieder vergessenen Haus- und Dienst-

b K and k, Kriegs Archiv

terdnungens gelten muss, wird sie möglicherweise einen und den anderen beer interessieren, wie sie den Autor dieses Buches interessiert hat. Aus desem Grunde mag dieselbe als Beitage V dem Texte eingefügt werden.

### V.

## Verhaltungs-Ordnung

für die Kayl. Königl. Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf.

Die Jugend, welche unter dem Allerhöchsten Schutz Ihrer Kayl. Kongl. Maytt. in diesem Instituto erzohen- und unterhalten zu werden das Glücke genüsset, hat vornehmlich nachgesetzte Vier Gegenstände sor Augen zu haben, nemlich

- Die Pflichten gegen Gott
- gegen die Vorgesetzte
- -qugen sich selbsten, und
- gegen ihre Mitschülern.
- · Belangend demnach die Phichten gegen Gott, so sollen
- 1<sup>mo</sup> Die Scholaren Ihr Gemüthe, wie es die Pflichten rechtschaffener • hristen ohnehin erfordern, durch öftere Erweckung eines lebhaften • Glaubens zu Gott wenden. •

•24º In dem Gebett, und bey Anhörung der heil. Messe, dann der •Predigen, oder abhaltender Christen-Lehr aller Aufmerksamkeit, Einsezogenheit, und Andacht sich auf das sorgsamste befleissen.

\*30° An denen in nebengehender Tabelle<sup>1</sup>) verzeichneten Tägen sollen die Scholaren durch Ablegung Reumüthiger Beichten ihr Gewissen reinigen, und darauf das Sacrament des Altars mit jener Ehrerbietung, welche die Wichtigkeit dieses Geheimnußes erforderet, empfangen, und

\*\*\* sich in all ihrem Beginnen, Thun, und Lassen dergestalten verhalten, wie von wohl erzohen- Christlichen Jünglingen nur immer angehoffet werden könne.

·In Beobachtung deren Pflichten gegen die Vorgesetzte, haben

Ima die Scholaren dem Vorgesetzten herrn Directori, Geistlichen, Professoribus, und Lehr-Meistern, dann denen zur Aufsicht über sie bestellten Führern, oder jenen, welchen annoch weiters einige Aufsicht aufgetragen werden solte, alle Ehre, Liebe, Hochachtung, und Behorsam zu bezeigen, auch sich wohl in Acht zu nehmen, selbe in keinem Stücke weder mit Worten noch durch Thaten zu beleidigen, viel weniger sollen die Scholaren sich erfrechen, Ihrer Vorgesetzten auf was immer vor eine Art zu spötlen, allermassen man die hierwider handlende ohne aller Nachsicht andern zum erspieglenden Beispiel mit der empfindlichsten Anthung vorzüglich ansehen wird.«

<sup>4</sup> Nach der eitierten Tabelle hatten die Zöglinge in jedem Monate einmal zu beichten und die heilige Communion zu empfangen.

»2do Solle kein Scholar wider seine Vorgesetzte, aus strafbarer Rachgierde, daß sein Muthwillen entdecket und bestraffet worden, noch gegen seine Mit-Scholaren unwahrhaft erdichtete Sachen zu Schmallerung ihres guten Namens und Ehre falschlich aussprengen, sondern, da derselbe von seinen Mit-Scholaren etwas ungeziemendes ersehete, solches dem Herrn Directori in Geheim anzuzeigen schuldig seyn.

•3½: Werden die Scholaren gegen ihre Vorgesetzte, besonders den •H½ Directorem sich aller Zuversicht und Liebe gebrauchen, dannenhero •selbem alle ihre Anliegenheiten, offenherzig entdecken, und denen ihnen •gebenden heilsamen Ermahnungen, und Rathschlägen, zu ihrer selbst •eigenen Gemüths-Beruhigung vollkommen nachleben. Und da es

→ 4½ die ohnumbgängliche Nothwendigkeit erfordern solte, daß einer von denen Scholaren wegen schwerer Übertretung, und ausser Achtsetzung aller gütlich und glumpflichen Ermahnungen, theils zur heilsamen Bespieglung offentlich, theils zur künftigen Besserung in der Geheim bestraffet werden müste, solle ein solcher dergleichen zu seinem Heil und Besserung fürgekehrten Bestraffung sich mit allem schuldigen Gehorsam unterziehen, und nach deren Überstehung auch erfolgter Besserung vorige Neigung und Gewogenheit deren Vorgesetzten gewartigen.«

\*56 Wird sich keiner deren Scholaren jemals erkühnen, ohne sonderharer Erlaubnus des herrn Directoris entweder durch daß ordentliche
-Hauß-Thor, am wenigsten aber durch eine andere Öfnung aus der
-Behausung, wohnn es auch immer sein möchte, bey schärfester Straffe
- und Anthung, auch nach Befund Ausstossung aus dem Stifts-Genuß
- fortzustehlen.

In Ansehung der Pflichten gegen sich selbsten, liget denen Scholaren ob \*1<sup>mo</sup> alle Zeit und Gelegenheit dahin zu wenden, wie Sie die ihnen ausser der Gebett- und Essens Zeit übrig verbleibende Stunden zu \*Erlernung etwas rechtschaffenen dergestalten verwenden, und zu gebrauchen \*wissen mögen, damit Sie nach Verlauf einiger Zeit in dem Stande sich \*befinden, ihr eigenes Brod und hinkünfftigen Unterhalt zu finden. Dahero Sie

→2½ in denen Lectionen mit besonderer Achtsamkeit sich einfinden sollen, alldieweilen aber nach vollendeter Explication des Professoris einige Stunden des Tages zu Ausarbeitung der aufgegebenen Occupationen und Rissen gewidmet, so solle auch darbey nicht die mindeste Mühe, noch Bedachtsamkeit verspähret bleiben, sondern zur Vollkommenmachung in dem vorhabenden Studio aller Eyfer verwendet werden.

\*35 Sollen die Scholaren, welche noch in der Latinität geübet werden, den Tag hindurch die lateinische, die Ingemeurs Scholaren und Anfanger die französische Sprache zu gebrauchen sich angewöhnen.

Stehet denen Scholaren insgemein bevor, in allem ihrem Thun sen der Säuber- und Reinlichkeit zu besteissen, dannenhero alle ihre Gerathschaften, besonders die tägliche Leibes-Kleidung, Wäsche, und was ihnen zum Gebrauch überlassen worden, in sauberem und netten Stande zu erhalten, beständig zu pflegen, und also auf längere Zeit zu ronserviren. Zu dem Ende wird

\*5½ einem jedwedem Scholaren insbesonders, oder einigen zusammen ma dem Dormitorio oder Schlaf-Zimmer ein eigenes verschlossenes nummerites Kästel oder Schublade, samt Übergebung des darzu gehörigen Schlüssels zu Unterbringung der Kleidung. Wäsche, und anderen Nothwendigkeiten eingeräumet werden, über diese ihre bey sich in Verwahrung habende Sachen (worüber von Zeit zu Zeit Visitation gehalten, und Rechenschaft geforderet werden wird) haben Sie Scholaren sich ordenthehe Verzeichnüße zu verfassen, und die Woche zweymal hindurch in einer recreations-Stunde vorläufige Durchforschung, ob alles, und in welchem Stande vorhänden, abzuhalten; Da sich nun

\*662 ergebete, daß theills an der Wäsche, theils an denen übrigen Mekleidungs-Sorten einige reparation vonnöthen ware, hat ein Scholar das mangelhafte Stuck dem Führer, dieser dem herrn Directori, und solcher dem Verwalter zur behörigen Reparation zu überlieferen. Und damit weiters

•7mm ein jedweder jenes, was ihme in die Verwahrung gegeben worden, desto sicherer erhalte, wird bey schärfester Bestraffung verboten, weder etwas, so gering es auch seyn möge, einem anderen zu verwuschen, noch viel weniger um Geld zu verkaufen, wie man dann nicht, wrhoffet, daß jemand sich soweit erfrechen würde, einem anderen etwas, wirmmen es auch immer bestünde, von seinen Sachen zu entfremden der aus Muthwillen zu beschädigen; Im Fall aber

ein Scholar von jenem, welches ihme von der Stiftung und dem distituto an Kleidung oder anderen Sachen anvertrauet, und seinem debrauch übergeben worden, verliehren solte, wird einem solchen in so danze, bis der dißfalls causirte Schaden der Stiftung ersetzet ist, der Wein Portion entrathen müssen.«

•922 Wird keinen Scholaren erlaubt, einiges Geld bey sich zu haben, da aber einige wären, deren wohlhabige Eltern oder Verwandte ihmen ton zeit zu Zeit einiges recreations-Geld zukommen hessen, solle solches dem herrn Directori in seine Verwahrung gelieferet, und von selbem dem Scholaren nach seinem Wohlverhalten, und bezeigt — guter Wirtschaft oach und nach abgereichet werden.

-tume Werden die Scholaren zur Erhaltung ihrer Gesundheit sich saler übermassigen Beweg- und daraus erfolgenden Erhitzung, dann des sanen Wasser-Trinkens, enthalten, auch denenselben unter Tags einiges sehst oder andere EB-Waaren niemalen zugelassen s

Die Pflichten gegen Ihre Milschülern betreffend so sollen

• 1<sup>mo.</sup> die Scholaren brüderlich und fridlich lehen, einander bey alter • Gelegenheit in allem Guten beystehen, doch denenselben zu Vermeidung • aller schädlichen Vertraulichkeit nicht verstattet sein, einander mit Du, • sondern jedweden mit seinem Namen zu benennen. •

•2<sup>do</sup> Solle keiner dem anderen durch Beylegung eines unanständigen •Namens beschimpfen, und verachten, noch viel weniger zu schlagen, zu •stossen, oder zu werfen sich bey empfindlicher Strafe erfrechen.•

•3½ und schlüßlichen haben gesammte Scholaren sich dergestalten -in allem ihrem Thun und Lassen zu verhalten, wie von wohlgezohenen -und Christlichen Jünglingen immer verhoffet werden könne.

FM. Daun legte am 23. December 1765 das Memoire des Genie-Pro-Directors der Kaiserin vor. Der ziemlich umfangreiche Einbegleitungs-Bericht des Hofkriegsraths-Präsidenten enthielt eigentlich nur einen Auszug ans der Harsch'schen Schrift und schloss mit folgender Stelle: «Übrigens • und daferne Euer Kayserliche Königliche Mayestät obigen Harsch'schen · Allerunterthänigsten Vorschlägen und Ansuchen in ein- und andern huldreichst zu willfahren, folgbar das Institutum der Ingenieurs-Schule ·für die künftige Zeiten andurch auf einen sohden und unwandelbaren ·Fuß befestigen zu lassen geneigt seyn dürften, wäre sodann, nach meinem ohnmaßgebigsten Ermessen, von gedachten Grafen von Harsch annoch ein ordentlicher Plan abzufordern, wie durch Anstellung mehrerer geschickter Lehrmeister die mit dem Genie-Wesen die engeste Ver-·knüpfung habenden und in praxi ohnentbehrlichen Wissenschaften der Hydraulik, Hydrostatik, der Physica experimentalis und der Mechanik etc. -ebenfalls daselbst tradiret, sofort diese und noch andere demselben wegen ibrer Nutzbarkeit am Besten bekannten, eben dahin einschlagenden Lehr- Arten noch mehrers erbreitet, so folglich aus diesem Instituto ein voll-\*kommenes Werk zum ferneren Nutzen des Staats, der Monarchie und ·des publici empor gehoben und Stabiliret werden könne. 1)

Die Kaiserin, welche ihre Entschliessung gewohnheitsgemäss (ohne Datum') auf den weiss verbliebenen Rand des Berichtes schrieb, genehmigte die ihr gemachten Vorschläge.

An demselben Tage (23. December 1765), an welchem Daun das Menioire des Grafen Harsch der Kaiserin-Königin in Vorlage brachte, richtete er an diese noch eine zweite «Allerunterthänigste Nota.« Letztere hatte wenn auch nicht sofort und unmittelbar, so doch später! — einen entscheidenden Einfluss auf das Schicksal aller, damals in der Monarchie bestehenden Militär-Bildungsanstalten. Bekanntlich legte Maria Theresia auf die Vorschläge Daun's so grosses Gewicht, dass sie gar

<sup>1</sup> K. and k. Kriegs-Archiv.

wele derselben noch in Ausführung brachte, als ihr verdienstvoller Präsient des Hofkriegsrathes schon längst zur ewigen Ruhe gegangen war. he erwähnte, höchst wichtige Notas des Grafen Daun lautete: Bey der Gelegenheit, da ich Euer Mayestät in nebengehendem Allerhöchst von mir abgeforderten Vortrag den wahren Bestand der Gumpendorfer Ingenieurs-Schule und zugleich die von dem dermalen hierüber bestellten Director, Oberst-Feldzeugmeister Grafen von Harsch, in seinen perfolgenden Anmerkungen erwiesene beträchtliche Unbinlänglichkeit des - für die daselbstigen Stifts-Knaben vorfindigen Fundi sowohl, als de hochst erforderliche Erweiterung und Reparation des dortigen Stiftsbehändes, auch benöthigte fast völlig neue Anschaffung deren innerlichen Haus-Einrichtungs-Gerathschaften, Allerunterthänigst vorlegen solle, kann ich anbev nicht bergen, daß, ob man zwar zur Ersetzung sothanen ebmangelnden Unterhalts-Fundi das Benöthigte von denen - zu dem abrlichen Fortifications-Ordinarie-Bau-Quanto bestimmten 300,000 fl herzunehmen antraget, dieses, obschon dermalen noch das einzige, aber doch auch kein beständig sicheres und dauerhaftes Mittel seyn dürfte, indem nicht allein - die - im Stand zu erhaltenden so vielen Plätze pabrlich namhafte Reparaturen erfordern, sondern auch von diesem Quanto alle - in denen Plätzen angestellten Fortifications-Parteien besoldet werden müssen, so dürfte nicht allemal so vieles übrig bleiben, den obberührten Unterhalts-Abmangel hiervon bestreiten zu mögen.«

· Und, da hiernächst die Erweiterung des Stifts-Hauses, mithin der vorzeschriebene Anbau eines rückwärtigen Flügels bey 40,000 fl und außerdem eine neue Anschaffung deren — von der ersten Einrichtung ber nun zu Grund gegangenen Haus-Geräthschaften ein namhaftes kosten auften, so würden auch hiezu die antragenden General Fouqué'schen Bente-Effecten bey weitem nicht zulangen, zumalen dieselben in allem krum 20,000 fl in Barem ertragen dürften und an denen dabeyfindigen schriftlichen Obligationen und Quittungen pr. 77,749 fl 30 kr gar nichts zu erhoten seyn wird.»

•Es durfte also immer die Last des einen und des andern, über kurz oder lang auf Euer Mayestät Aerarium fallen, wunn man anders dem Staat so nützliche und dem Kriegswesen so fürträgliche Siftung nicht zu Grund gehen lassen wollte.«

Im nun aber das Allerhöchste Aerarium, welches ohnedies in allen Iheden so sehr überladen ist, nach aller Möglichkeit von einer derlei wuen Last zu entheben, bin ich auf anderes Mittel verfallen, wodurch derer Ingenieurs-Schule besser aufgeholfen und selbe auf einen standtafteren Grund gesetzet werden könnte.

·Zuvorderst aber kann ich Euer Mayestat Allerunterthänigst nicht verhalten, daß mir schon von langer Zeit her sehr bekümmerlich am Herzen lieget, wie in zukünftigen Zeiten die — von Euer Mayestat zum \*immerwährenden Ruhm Dero glorreichsten Namens gestifteten Militär\*Academien allhier und zu Neustadt stets aufrecht erhalten, mithin am
\*siehersten wohl besorget und die — darinn eingeführte Ordnung und
\*Obsorge ohne Unterbruch jederzeit mit verläßlichem guten Erfolg fort\*geführet werden könne.\*

Dermalen schon seynd beide in diesen Academien angestellten General Directeurs, Kleinholt<sup>1</sup>) und Graf Cavriani,<sup>2</sup>) sehr gebrechlich, und ist zu besorgen, daß sie denenselben schwerlich mehr lange werden vorstehen können, und ich wüßte unter allen Generalen und Obristen keine vorzuschlagen, welche in sothanen Academien anstatt ihrer mit zesichertem Nutzen angestellet werden könnten.

-Diese Verlegenheit dürfte sich künftighin auch bey meiner Unversmögenheit, die täglich mehrers anwachset, ereignen, wann nicht mehr das Altergnädigst übertragene Ober-Directorium darüber werde führen können, mithm diesen Academien sehr nachtheilig, ja wohl gar deren Verfall zu besorgen seve.«

Im diesem Unfall in Zeiten vorzubeugen, vermeinete ich also das räthlichste und sicherste Mittel zu seyn, wann über beyde besagten Militär-Academien (da selbige ohnedies einen großen Zusammenhang mit dem Genie-Wesen haben) für beständig, mithin für alle künftigen Zeiten, die Direction dem jeweiligen General-Genie-Prodirectori übertragen würde, jedoch solchergestalten, daß derselbe hievon seine Berichte an den Hof-kriegsrath zu erstatten und seine Verhaltungen von da zu erhalten habe, sowohl über die Ersetzung deren abgängigen Gadeten und deren Ausmusterungen, als alten anderen dahm einschlagenden; wo von dieser Stelle die behörigen Vortrage an Euer Mayestät zu erlassen wären, auch von Euer Mayestät die Besorgung dieses Geschäftes besonders der Person eines jeglichen Kriegs-Praesidenten aufgetragen werden könnte •

\*Dieser Prodirector, da selber ohnedies seinen beständigen Posten zu 
\*Wien hat, könnte in der hiesigen Pflanz-Schule mit größter Gemächlichkeit nachsehen, und, so oft er es nöthig findet, auch nacher Neustadt 
ohne Beschwerhehkeit gehen, mithin es sodann gar nicht nöthig seyn 
\*wurde, weder zu Neustadt, noch in der Pflanz-Schule allhier, einen andern 
\*Uieneralen mehr anzustellen, sondern es genug wäre, wann in jeder 
\*Academie ein tüchtiger Obrister das Commando führete.\*

Auf diese Art, wo die Direction über diese Academien nicht bald einem, bald einem andern, vielleicht die Kenntniß darzu nicht Besitzenden, übertragen werden könnte, sondern selbige auf immerwährende Zeiten an das Genie-Prodirectorium, mithin allezeit an einen erfahrenen, geprüften und distinguirten Generalen verknüpfet würde, könnte man am zuver-

Johann Wilhelm Baron Kleinholt (häufig aber uprichtig Kleinholz geschrieben!),
 k. k. FML, und linh, eines 1775 reducierten Cur.-Reg., † 1771.

<sup>1,</sup> Maximilian Franz Graf Cacriani, k. k. FML, † 1788.

das igsten hoffen, daß in Zukunft besagte Academien stets aufrecht und in ihrer guten Ordnung erhalten werden, auch hiernächst durch diese Emleitung dem Dienst, nebst anderen, auch jener wichtige Vortheil zugehen würde, daß ein solcher Prodirector aus eigener Kenntniß allezeit die besten Subjecta zu Professoren, besonders für die — in das Genie-Wesen einschlagenden Wissenschaften, in denen Academien anzustellen beflissen seyn, mithin die Militär-Cadeten hierinnen so besser unterrichtet und zum Dienst geschickt gemachet werden würden.

•Wann nun also dieser Vorschlag Euer Mayestät Allerhöchste Begnehmigung erreichen sollte, so könnte sodann auch die unter der Obsieht des General-Geme-Prodirectoris schon stehende Ingenieurs-Schule aus Gumpendorf in die Militär-Pflanz-Schule auf der Laimgrube übersetzet, folglichen mit denen übrigen Militär-Academien unter einer Direction vereinigt werden.•

Ich würde sodann auf mich nehmen, die Einrichtungen dieser Academie solchergestalten einzuleiten, daß die Ingemeurs-Cadeten nicht allein ihr Unterkommen darinnen finden, sondern auch, durch Vereinbarung deren Fundorum ihren erforderlichen Unterhalt erlangen würden, ohne das Allerhöchste Aerarium mit einer neuen Last zu bebürden; außer, was die Erbreitungen deren Wohnungen, um die Ingenieurs-Cadeten unterzubringen, in der Pflanz-Schule erforderte, welcher Betrag nicht betrachtheh seyn kann, mithin der Kaufschilling von dem Gumpendorfer dermaligen Stiftshause (als welches sodann ohnedies unnöttig, folglich zu verkaufen wäre) nebst denen Fouque'schen Geldern hierzu hinlänglich seyn würden.

Ind, da diese Einrichtung sich ohne dem nicht wohl ehender würde erwirken lassen, als his vorgedachte beyde Generals in Abgang kommeten, so würde ich einstweilen auf die erforderlichen verschiedenen Vorbereigungen, besonders aber eine Haupt-Instruction über alle drei vereinigende Militar-Academien (so unter einem Haupte allerdings gehörig) zu verstassen, den Bedacht nehmen und Euer Mayestät zur Allerhöchsten Approbation und Fertigung zu seiner Zeit vorlegen.

duzwischen aber könnte auch die Ingenieurs-Schule noch so lange in Gumpendorf auf die jetzige Art verbleiben, und, wann allenfalls mit denen dermaligen Fundations-Geldern gar nicht auszulangen wäre, so Goute dem Genie-Producctori erlanbt werden, indessen das Höchstsöllige von denen Ordinari-Fortifications-Geldern hierzu zu gebrauchen und zu verrechnen, im übrigen aber, sowohl an dem Gebäude als allendern, sich, soviel möglich, zu behelfen, mithin alle Extra-Ausgaben ortfältigst zu vermeiden.

Endlichen kann ich auch jene Unruhe nicht länger beigen, welche sich stets empfinde, so oft ich darauf denke, daß die Militär-Academie zu

»Neustadt mit ihrer gesammten jährlichen Erforderniß von 95.000 **1** »lediglich auf den Militär-Fundum gegründet und angewiesen sey.«

· Euer Mayestät ist am besten bekannt, wie beklemm dieser Fundus zureiche und wie sehwer, besonders in Kriegszeiten, zur Bestreitung der ohnentbehrhehsten Militär - Erforderniße mit denen Geldern aufzukommen sey. Wie leicht kann es demnach geschehen, daß in zukünftigen Zeiten bev einem etwa lang anhaltenden kostbaren Kriege ·die Geldmittel solchergestalten gebrechen, daß man, um das Unentbehr-»lichste für die Arméen zu bestreiten, die Zahlungen für die Academie zurückehalten müßte. Ein solcher Umstand allein, zu geschweigen noch ·mehrerer anderer sich ergeben könnender derlei Fälle, können die Academic auf ein Mal übern Haufen werfen, wenn auch die Nachkommenschaft zu deren sonstigen Erhaltung die devoteste Rücksicht auf die · Allermildesten Gesinnungen der Glorwürdigsten Stifterin nehmen sollte. · Worzu noch weiters der übelste Umstand kommet, daß, wann die Neustädter Academie, als das Hauptziel deren anderen, emmal fallet, auch \*die Pflanz- und Ingenieurs-Schule unvermeidlich größten Theils mitsinken » müllten.«

Meine theuersten Pflichten erfordern es demnach, diesen I'mstand Euer Mayestat in sorgfaltigster Betrachtung Dero Academien wehmüthigest mit deme vorzustellen, daß, wann diese Academie nicht zu gegenwärtigen Zeiten auf einen anderen sicherern Fundum übersetzet und festgegründet wird, solche in künftigen, besonders bedrängten Zeiten schwerlich aufrecht erhalten werden dürfte.

Dur dieser vorzuschenden Besorgnis nun abzuhelfen, finde kein besseres Mittel, als diese Academie-Erforderniß von 95.000 fl auf die reichen Stifter, Praelaturen und andere einträgliche geistliche Beneficia repartiren zu lassen. Ich sollte billig zweifeln, daß sie es, als ein frommes Werk, so zur Erziehung so vieler Jugend zum Nutzen des Staats und zu ihrer eigenen Mit-Erhaltung gewidmet wird, füglich und mit gerechtem Grund abschlagen können und werden; noch weniger aber kann ich glauben, daß solches ihnen sehr beschwerlich fallen sollte, maßen bey so vielen reichen Klöstern und Stiftern es eben nicht viel auf eines treffen kann.∘¹)

FM. Daun hatte muthmasslich eine für Muria Theresia unangenehm tönende Saite berührt, als er für die armen, mit grossen Nöthen kämpfenden Militar-Bildungsanstalten eine Beisteuer von Seite der reichen Klöster und Stifter verlangte, denn die Kaiserin-Königin schrieb auf den weißen Rand der »Nota» eine ziemlich inhaltslose Erledigung, welche jedoch die Fortdauer der bisherigen betrübenden Zustände guthiess und jede wirksame Unterstützung auf ganz unbestimmte Zeit hinausschob. Diese Resolution,

<sup>1,</sup> K und k. Kriegs-Archiv

be von der Schneidigkeit und lakonischen Kürze anderer Verfügungen der Monarchin keine Spur verräth, lautete: «Ich begnehmige diesen nützschen Vorschlag wegen der künftig zu vereinigenden Direction und wegen Vereinigung der Ingenieurs- imt der Pflanz-Schule: In dessen Verfolg also der ganze Plan und die Haupt-Instruction auszuarbeiten und vorzubereiten, sofort zu Meiner Begnehmigung vorzulegen sein wird.«

•Was wegen Vertheilung der Erforderniß auf die geistlichen Stiften und Beneficia angetragen wird, darauf werde seiner Zeit nach Thunlichmeit fürdenken.•1)

Von ähnlicher Art war der Bescheid, den Graf Harsch vom Hoftnegsrathe unterm 8. Januar 1766 erhielt. Damit seine Laune nicht getrübt verde, sollte den Pro-Director die Mittheilung trösten, es habe zu sonderbarem Wohlgefallen gereichet, daß die innerliche Verfassung dieses heilsamen Instituti (der k. k. Ingenieur-Schule) in der Ordnung, Disciplin, Lehrart, Gottesdienst, Verpfleg- und Verköstung nach dem anno 1755 dabey eingeführten Fuß noch beständig in allen Stücken beobachtet und fortgesetzet wird. Hieran wird vom Hofkriegsrathe die Erwartung geknüpft, Graf Harsch werde: »nicht weniger auf deme, was zu fernerer Aufrechthalt- und möglichster Verbesserung dieses Instituti nur immer gedeihlich und ersprießlich fallen mag, mit allerdenklicher Vorsicht und ohne Unterbruch feste Hand zu halten, sich äußerst angelegen seyn lassen, mitsum auch andurch die allermildeste Absicht wegen Christlicher und mützlicher Erziehung der daselbst vorfindigen Jugend niemals verfehlet, wohdern nach Wunsch erzielet werde.«

Auch sollen »die mit dem Genie-Wesen eine enge Verknüpfung babenden und in Praxi ohnentbehrlichen Wissenschaften der Hydraulik, flydrostatik, Mechanik und die Physica experimentalis künftig ebenfalls durch Anstellung mehrer geschickter Lehrmeisters daselbst eingeführet auf gelehret werden. «2)

Woher aber die Geldmittel für derlei Vervollkommnungen genommen serden sollen, darüber beobachtete der Hofkriegsrath kluge Reserve. Alberdings wurde Graf Harsch autorisiert, -weil . . . nach der allgemeinen Vorschrift, die zu milden Stiftungen gewidmeten Capitalien ohnehin bey keinen Privatis fortlun belassen, sondern in Fundis publicis ad fructibeandum angeleget werden sollen, die . . . auf den Graf Engl'schen Herrschaften mit 16.000 fl., dann auf den gräflich Heiszenstein'schen beitern mit 5.000 fl. anliegenden derley Capitalien, besonders auf jenen standen und die davon abfallenden Interessen nicht allemal richtig bezahlet würden, ohne Anstand aufzukünden und ad Fundes publicos zu hanterlegen. Ein aber dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen und der dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen und der dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen und der dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen den der dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen dem einer dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen der dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen dem einer dem energischen Pro-Director einen Zügel anzulen dem einer dem einer dem einer dem einer dem eine Verschlichten dem eine Verschlichten dem einer dem einer dem einer dem einer dem eine Verschlichten dem einer dem

<sup>7</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

Lbendort.

zulegen, ward beigefügt, es werde vom Hofkriegsrathe »die nähere Anzeige, ·was es mit der Sicherheit sothaner Capitalien und Entrichtung der Interessen dermalen für eine Bewandtniß habe, noch ehender gewärtigt.« --Gegen den Schluss des hofkriegsräthlichen Erlasses erscheint dann eine Stelle, welche von der in sehr hohen Kreisen eingetretenen Hilflosigkeit ein bedenkliches Zeugnis gibt. Dem Grafen Harsch wird nämlich • zu verkennen gegeben, daß man, um den dermaligen Abgang deren zu Fort-• führung des Instituti und zerschiedener ohnentbehrlicher Bestreitungen halber, annoch erforderlichen jährlichen 6.899 fl 73/, kr zu erganzen, bey sich ereignender Gelegenheit durch einige beimfallende Lehne, Fiscalitäten soder durch ein - so anderes Beneficium der Stiftung einigen Zufluß zu zu wenden bedacht sevn würde. Der Pro-Director solle jedoch inzwischen, wie bis anhero also auch noch fürderhin, mittelst des einzuhebenden mehreren Kostgeldes, durch fortsetzende wirthschaftliche Gebahrung hiernunter allerthunlichste Erleichterung zu verschaffen bemühet seyn, in Ermanglung dessen wird aber als Ausnahme gestattet, daß von denen \*aus dem Militär-Fundo jährlich exscindirten 300,000 fl Ordinari Forti-·lications-Reparations-Geldern die Aushilfe gesuchet werden möge.«

»So viel endlichen die in Anbetracht des zahlreichen Personalis und Beybehaltung der guten Ordnung nöthig anerkennende Erweiterung des Stifts-Gebäudes belanget, haben Ihre Majestät sich dahin Allergnädigst geäußert, daß der ganze Betrag deren zu Brünn annoch in deposito liegenden Fouqué'schen Effecten und Gelder, wann die deshalben noch obschwebenden Austände vollends gehoben und aus dem Wege geräumet seyn würden, oberwähnter Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf sodann ohne Ausnahme gewidmet seyn solle.» 1

Beim Durchlesen dieses hofkriegsräthlichen Erlasses muss anerkennend hervorgehoben werden, dass die damals für das Concepts-Fach bestellten Organe es recht gut verstanden, mit vielen Worten nichts zu sagen, so dass dem Leser eines solchen officiellen Schriftstückes nach beendeter Lectüre die berechtigte Frage sich aufdrängen musste: »Was ist der langen Rede kurzer Sinn?« Wenn in dem vorliegenden Falle dem kurzen Sinne nachgeforscht würde, fände man heraus: Graf Hursch, dem die erbetene, so sehr nothwendige Geldhilfe nicht zugewendet werden kann, solle sich beheifen wie bisher.

FZM. Graf *Hursch* liess sich durch einen Misserfolg nicht entmuthigen und war überhaupt nicht der Mann, der die vergeblich abgeschossene Flinte leichthin ins Korn warf.

Nach dem Tode des FM. Dann wandte sich der um Hilfsmittel niemals verlegene Genie-Pro-Director mit seinen, die Ingenieur-Schule betreffenden Anliegen an seinen unmittelbaren Chef und Vorgesetzten,

<sup>1,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

ber Herzog Karl Alexander von Lothringen. Dieser hatte, ungeachtet der laglücksfälle, die ihn auf unterschiedlichen Kriegsschauplätzen betroffen, 🜆 Vertrauen seiner kaiserlichen Schwägerin noch immer nicht verloren and die Angelegenheit, welcher er seine Unterstützung lieh, befand sich n der Regel auf guten Wegen. Der Herzog von Lotheringen liess sich halsachlich herbei, in einer Zuschrift, die er am 16. Juni 1766 an den hekriegsrath richtete, den ihm vom Grafen Harsch gemachten Vorschlag, satione etwelcher Dotirung der Gumpendorfer Ingenieurs-Schule und der dizu anzuwendenden, zu Brünn begenden General Fouqué'schen Beute, (1) mehdrücklich zu unterstützen. In der erwähnten Zuschrift forderte er den bofkrægsrath ziemlich kategorisch auf, in einem eigenen, an die Kaiserin merstattenden Vortrage deren Entschliessung in dieser Sache einzuholen. ber verlangte Vortrag blieb in der Hauptsache ohne Erfolg und überhaupt hat die Ingenieur-Schule von der vielumworbenen Fouqué'schen Beutememals einen Heller erhalten. Ganz ohne allen Effect blieb aber die machtig protegierte Bitte des FZM. Harsch dennoch nicht, denn am 6 November 1766 verständigte ihn der Hofkriegsrath, dass die k. k. Hoftammer die Veranlassung getroffen habe, • womit respectu aller Fundationstapitalien ersägter Ingenieurs-Schule für heuer keine Interessen-Steuer abgezogen werde, 2)

Anv 7. Februar 1767 überreichte Graf Harsch, dessen Beharrlichkeit bewunderung verdient, zu Gunsten der stiefmütterlich behandelten bemeurs-Schule eine neue Supplik. Er legte nämlich eine, der angeordneten bemehrung der Lehrkräfte Rechnung tragende Standeshste und einen knivurf vor, wie und mit welchen Kosten das Gumpendorfer Schulgebäude-meitert und dem Zwecke angemessen eingerichtet werden könnte. In seiner Schrift empfahl der Feldzeugmeister die Stiftung nochmals der Merhöchsten Gnade und am Schlusse der Emgabe brachte er die Bitte für die Kaiserin-Königin wolle der Ingenieur-Schule das dem Fisco-humgefallene Vermögen des zu Pest ab intestato ohne Erben verstorbenen Medicinae Doctoris Vallaszkay pr 30 bis 40,000 fl allermildest zuwenden

Endlich war das Glück dem unermüdlichen Bittsteller hold geworden.

Mon am 12. April 1767 --- also bei dem schleppenden Geschäftsgange

peer Zeit verhältnismässig rasch! -- notilicierte der Hofkriegsrath dem

behie-Pro-Director den Inhalt einer Allerhöchsten Entschliessung, laut

weicher -- das caduc gewordene Vermögen des zu Pest gestorbenen

bedicinae Doctoris Vallaszkay der Ingenieurs-Schule zu Gumpendorf

reschenket worden seye, wie aber dieses verwendet werden wolle, dem

<sup>1</sup> K und k. Kriegs-Archiv

<sup>5</sup> Ebendort.

Elendort

·Hof-Kriegs-Rath anzuzeigen seye, ·¹) — Die Dinge kamen nun ins Rollen. Am 17. Mai 1767 theilte der Hofkriegsrath der Hofkammer mit, ›daß zu ·Ü bernehmung des der Gumpendorfer Ingenieurs-Schule geschenkten Doctor ·Vallaszkay'sehen ²) Vermögens der Major Heitberg und der Verwalter » Widmann bestimmet worden, ·³)

Leider wurden, wie aus der erhalten gebliebenen «Specification» hervorgeht, die kostbaren Pretiosen des Dr. von Vallaszkay zu Schleuderpreisen veräussert. Durch den späteren Verkauf der noch übrigen Effecten erreichte das der Ingenieur-Schule aus der Vallaszkay'schen Verlassenschaft zugewendete Capital schliesslich die Summe von 33.060 fl. 281 " kr. )

Die vorhandenen, die k. k. Ingenieur-Schule betreffenden Acten des Jahres 1768 enthalten keine wichtigeren Thatsachen. Von einigem Interesse dürfte nur sein, dass der Hofkriegsrath mit dem Erlasse vom 7. September dem Unterheut. Flohen des Inf.-Reg. Sincère (Nr. 54) die Bewilligung ertheilte, seine Charge san den Gumpendorfer Scholaren Mikuschs abtreten zu dürfen. — Am 2. November ertheilte die genannte hohe Behörde dem FZM. Harsch den Auftrag, ser solle sich mit dem Land-Untermarschall

<sup>1)</sup> K und k Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Dr. Johann von Vallaszkay stammte aus dem Neograder Comitat und wirkte durch geraume Zeit als Stadt-Physikus in Pest, wo er als Arzt ausserordentlich gesucht ward Wegen somer vieltachen Verdienste erhob ihn die Königin Maria Theresia 1753 in den Ale stand. Dr. Vallaszkay, ein gelehrter Sonderling, verwendete einen grossen Theil seines sehr bedeutenden Einkemmens zur Begrundung einer reichen Juwelen-Sammung.

<sup>4)</sup> K und k Kriegs-Archiv.

<sup>4)</sup> Ebendort.

<sup>5</sup> Erlass des Hofkriegsrathes an das Genie- und Fortifications-Amt vom 6 Juni 1769 -- K. und k. Kriegs-Archiv.

Moser in Betreff der von ihm mittelst eines der Gumpendorfer inceneur-Schule zugehörigen Capitals pr. 16.000 ff erkauften sogenannten ibrutel-Steuer einvernehmen und dessen Äusserung vorlegen.« In den deten hat der Verfasser keine Belege vorfinden können, ob die mit Moser angebahnten Unterhandlungen zu einem Resultate führten oder nicht, weshalb die Vermuthung bestehen bleibt, es werde die Angelegenheit im Sinde verlaufen sein. — Während des Schuljahres 1768 verfertigten die Züghnge der Ingenieur-Schule eine Copie von der Mappe der »Litoral-Waldungen.» für welche Arbeit dem Director Heilberg eine Vergütung ion 264 ff. 16 kr. ausgefolgt ward.)

War das Jahr 1768 für die Ingenieur-Schule ein Zeitabschnitt der Rube, so bildete dafür das nächstfolgende gewissermassen einen Eckstein auf dem Entwicklungswege der Anstalt, von welchem aus ein bedeutender Schritt zum Besseren erfolgte. Jedenfalls nimmt das Jahr 1760 in der an anchtigen Ereignissen keineswegs armen Geschichte dieser alten Schule one erste Stelle ein. Ebe die Dinge zur Darstellung gelangen, welche die zeringeren, internen Zustände dieser Anstalt berühren, sollen die Entschliessungen der Kaiserin und die Unterhandlungen zwischen dem Hofkriegsrathe und dem Genie- und Fortifications-Amte Erwähnung finden, welche schliesslich dahm führten, dass der Ingenieur-Schule ihre bisherige beingende Hülle abgestreift und sie in mehr fruchtbares Erdreich, in zesandere und minder kümmerliche Lebensverhältnisse veriffanzt wurde.

Der letzte Vorschlag, den Graf Harsch wegen der Erweiterung und Verbesserung des Gumpendorfer Schulgebindes eingesendet hatte, beansmichte so hohe Summen, dass, im Falle des Umbaues, der ganze, stiehtin nur in Theilbeträgen einfliessende Erlös aus der Dr. Vallaszkay schen Verlassenschaft hiefür nicht zugereicht haben würde. Um sich diese zwisen Auslagen — wenigstens theilweise — ersparen zu können, kam die Monarchin wieder auf den Vorschlag zurück, welchen der ihr ohnehin unvergessliche Daum wegen Vereinigung der Militär-Bildungsanstalten kurz vor seinem Hinscheiden gemacht hatte. Aus eigener Initiative lenkte sie den FM. Lacy, 2) den damaligen Präsidenten des Hofkriegsrathes, auf die

<sup>1</sup> Die Beweisstücke für das Angeführte befinden sich sämmtlich im k. und k.

<sup>\*\*</sup> Franz Mariz Graf von Lacy, k. k. FM. Grosskreuz des Militär-Maria TheresienOrdens und Inh. des 22. Inf.-Reg., entstammte einer irländischen Adels-Familie, wurde
im 16 October 1725 zu St. Petersburg gehoren und begann. 18 Jahre alt, als Fähmich
eine Laufbahn in der österreichisch-ungarischen Armee. Er stieg in dieser zum Generalinspector des Heeres (1765) und nach dem Tode des FM. Dann (1766) zum Prüsidenten
im Hänegsrathes empor, in welcher letzteren Stellung er eine Thätigkeit entwickelte,

\*\*Lie die höchste Anerkennung verdient, während die Urtheile über seine sonstige
mitteische Bedeutung getheilt sind. 1770 ward Lacy Bitter des goldenen Vlieses und
174 Staats- und Conferenz-Minister. Er starb am 24 November 1801 zu Neuwaldegg
le. Mach

Idee Daun's und schon die Freitags-Nota-1) vom 6. Januar 1769 enthielt ein ziemlich genau ausgearbeitetes, die Vereinigung der Mihlär-Akademien betreffendes Programm des Hofkriegsrathes. Die Kaiserm resolvierte nach geraumer Zeit (und ohne Datum!) bierauf: Die Umonsder beiden Accademien finde nöthig, nützlich, wirtschaftlich. Neustadt ist zgewiß der beste Ort dazu . . . . all andere Particularitäten wären nach idieser Idée einzuleiten. 2) Infolge dieser Anordnungen überreichte auch FM. Graf Colloredo, 3) der nach Daun's Tode zum Ober-Director der Militär-Akademien ernannt worden war, einen Vortrag wegen der Vereinigung der beiden Akademien, welche für den Monat Mai 1769 anberaumt wurde. Am 7. Januar 1769 stellte der Hofkriegsrath bereits die Anfrage an die Kaiserin sob nicht allenfalls in das geleert werdende Gebäu auf sder Laungrüben die Gumpendorfer Ingenieurs-Schule zu transferiren und sangegen das Gebäu der letzteren zur Militär-Reitschule zuzuriehten sein schrifter-1)

Der Gedanke, das bisherige Gebäude der Ingenieur-Schule für eine Reitschule einzurichten, wurde meht lange festgehalten, denn schon am 4. April 1769 verständigte der Hofkriegsrath das Geme- und Fortifications-Amt. -daü, wenn ihre Mayestat die Gumpendorfer Ingemeurs-Schule in •das Pflanzschul-Gebäude transferiren zu lassen geneigt waren, die Garde -de Palais in dem Gumpendorfei Gebäude untergebracht werden sollte, •zu derselben Zurichtung durch die der Ingenieurs-Schule von der Caducitat •der Dr. Vadaszkay'schen Verlassenschaft gewidmete Summe von 33 060 fl •ein hinfänglicher Fundus vorhanden wäre, worauf die Allerhochste •Resolution erflossen: •«Mir gefällt dieser Antrag sehr wohl, werde Pagassi") • •darüber consultieren.«• 6)

Aber auch dieses Project gieng nicht in Erfüllung und das Gumpendorfer Schulgebünde wurde zu einem Garmsons-Spital umgestaltet.

Von sehr grosser Wichtigkeit für die Ingemeur-Schule war die \*Freitags-Notas vom 18. Mai 1769, laut welcher die Kaiserin *Maria Theresia* die \*Transferung der in allhesiger Pllanzschule befindlich \*gewesten Teuffenbach\*schen Fundation in die Gumpendorfer-Ingenieurs-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Während der Zeit, in welcher Graf Lacy das Präsidium im Hofknegsrathe bilite bestand die Gepflogeicheit, alle Dienststicke, welche zu ihrer Erledigung einer Aberhochsten Entschliessung bedurften, allwöchentlich zu sammele und jeden Freitag in der sogenannten. Freitags-Notas der Kaiserun-Köungen vorzulegen.

<sup>2.</sup> K and k. Kriegs-Arciay

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anton Graf Cottoredo-Mels and Wallsee, k. k. FM. und Inh. des Inf.-Reg Nr. 20 geboren am 14 November 1707, wurde im Jahre 1766 Ober-Director der Mitt. Akademien. Er starb am 17. März 1785 zu Wien.

<sup>\*</sup> K. und k. Kniegs-Archiv

<sup>\*</sup> Nikolaus Ritter van spater Freiherr's Paccassy, gendelt 1764, war Ober-Hof-architekt

<sup>&</sup>quot;. K. urd k. Kriegs Archev.

Schole verfugte. ) — Durch die Zuweisung dieser, verhältnismässig reich keierten Stiftung erfehren die Einkünfte der Ingenieur-Schule, die bisher songünstig beschäffen gewesen waren, eine neue Verbesserung. Es dürfte zeckmässig sein und den Faden der Darstellung am wenigsten verwirren, dem an dieser Stelle eine kurze Schilderung der Teuffenbach'schen Stiftung unzefügt wird.

Rudolf Freiherr von Teuffenbach, k. k. gebeimer Rath. Kämmerer, W und General-Oberst-Land- und Feldzeugmeister, Ritter des goldenen Moses, verordnete in semem, am 24. Juli 1840 unterschriebenen bestamente, dass bei vollständigem Erlöschen des substituierten Trautstansdorff schen gräßichen Mannesstammes, aus den Einkünften seiner Morrschaft Durnholz in Mähren eine adelige Ritterschufe errichtet werden sile Infolge dieser letztwilligen Anordnung rief die Kaiserin-Königen Maria Theresia 1763 diese Statung theilweise in das Leben, zu welchem Variable sie verfügte, dass die in erster Linie in Berneksichtigung zu swenden katholischen Landeskinder Mährens, um die grossen Kosten Er die Erbauung eines eigenen, geeigneten Stiftungshauses zu ersparen, in die schon bestehenden adeligen Stiftungen, nämlich das Theresianum, lie Savoy'sche Akademie, das Löwenburg'sche adelige Convict, die adelige Mademie und die Pflanzschule auf der Laimgrube (und später in die k k. Ingenieur-Schule!) aufgenommen werden sollen. Der Ingenieur-Schule wurden anfänglich nur 6, dann 8 Teuffenbach'sche Stiftlinge zugewiesen ad für jeden 300 fl. jährlich aus den Einkünften der Herrschaft Dürnholz estimut. Die Kaiserin-Königin behielt sich hiebel die Vermehrung, Vermiderung oder ganzliche Auflassung dieser Stiftungsplätze ausdrücklich vor.

Auf das dringende Ansuchen der mahrischen Landstände verfügte de Kaiserm in dem Stiftbriefe (Wien, am 7. Januar 1777) die 1 bertragung der im Theresianum, in der Savoy'schen Ritter-Akademie und im losenburg'schen Convicte bestehenden Teuffenbach'schen Stiftungsplätze in der Ingemeur-Akademie blieben von dieser Massregel nicht nur unberührt.

Gleichzeitig bestimmte die Kaiserin:

1. Die 16 Teuffenbach'schen Stiftungsplätze in der k. k. Ingemeurkademie sollen in erster Linie für die Söhne des mährtschen Landesmels reserviert sein. S Stiftlinge sollen Söhne verdienstvoller Officiere. Sohne von angesehenen Persönlichkeiten des Civilstandes sein; die ersteren hat der General des Geme-Wesens, die letzteren die Bohumschkarreichische Hofkanzlei in Vorschlag zu bringen.

2 Kein Aspirant darf vor absolvierten Studus humanioribus in die aufgenommen werden. Besondere Rucksicht ist auf jene zu

K und k Kriegs-Archiv.

nehmen, welche ihre Studien im Olmützer adeligen Collegium zurückgelegt haben.

- 3. Für jeden Teuffenbach'sehen Stiftling werden jährlich 400 fl. festgesetzt, wovon die, durch früheren Austritt oder späteren Eintritt eines Stiftlings ersparten Gelder zur Equipierung der Austretenden verwendet werden.
- 4. Diese Teuffenbach'schen Stiftlinge sind in allen Dingen den anderen Zöglingen der Akademie gleichzuhalten.
- 5. Alle Teuffenbach'schen Stiftlinge haben während ihrer Anwesenheit in der Akademie eine vom Stiftungsfonde beigestellte silberne Medaille an schwarz-weissem Bande zu tragen. Die Medaille zeigt das Bildnis des heiligen Rudolf und auf der Kehrseite das Wappen des Freiherrn von Teuffenbach. Ausserdem haben die Stiftlinge täglich einer heiligen Messe anzuwohnen und für den Stifter, dessen Gattin und alle christglaubigen Seelen 5 Vaterunser und 5 Ave Maria zu beten.
- Das Verleihungsrecht der Stiftungsplätze besitzt Seine Majestät der Kaiser.<sup>1</sup>)

Gegen das Ende des Frühjahres 1769 wurde die Räumung der bisher im Besitze der Pflanzschule und der adeligen Akademie befindlich gewesenen Gebäude auf der Laimgrube (Sappeur-Tract und alter Moser-Tract) vollzogen. Geraume Zeit nachher (28. August 1769), als die Vereinigung der genannten Schulen mit der Militär-Akademie zu Wiener Neustadt schon Thatsache geworden war, erliess erst der Hofkriegsrath an das k. k. Genie- und Fortifications-Amt nachstehenden Befehl: -Der von demselben jüngsthin überreichte Plan in Betreff der Adaptirung des ·zeitherigen Pflanzschul-Gebäudes für die Ingenieurs-Schule ist bereits von Ihrer Mayestät dergestalten allergnädigst begnehmiget worden, daß -der dazumal auf 12.076 fl 26½ kr angeschlagene Unkosten-Betrag gegen •ordentliche Verrechnung von dem der Ingenieur-Schule zugehörigen Doctor Vallaszkay schen Caducitáts Quanto hergenommen, von dem Genie- und -Fortifications-Amt aber der Bedacht darauf genommen werden solle, damit nicht allem dieser Betrag nicht überschritten, sondern vielmehr ·hieran noch, so viel es thunlich ist, zu erwirtbschaften getrachtet werde.

Da nun das Geme- und Forbfications-Amt danach überhaupts die nothwendigen Arbeiten zu reguliren und insbesondere die Contracten mit der moglichsten Wirthschaft abschließen zu machen unfehlbar besorgt gewesen sein wird;

-So nummet man keinen Anstand, in solcher Zuversicht die anhero--uberreichten, hieneben wieder zurückfolgenden Uberschläge hiemit zu -beangenehmigen. <sup>2</sup>,

<sup>4</sup> J. N. con Savagere: -Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen a. s. w. Brunn 1832 1 Band

<sup>4</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Die Adaptierungs-Bauten im Pflanzschul-Gebäude wurden nun energische Ingriff genommen und hastig, vielleicht sogar allzu hastig, durchzeicht, weil der Hofkriegsrath auf schleunige Raumung des Königsegeschen baus im Gumpendorf drängte. Erwirtschaftet, im Sinne der Weisungen is Hofkriegsrathes, konnte aber nichts werden und es creignete sich sozu der unangenehme Fall, dass die für den Umbau prälimmerte und swilligte Summe von 12.076 fl. 26<sup>1</sup>, kr. um 1.843 fl. 21<sup>3</sup>, kr. überschritten ward. Dieser Mehrbetrag erhielt erst im December 1770 über ausdrücklichen Befehl der Kaiserin die Bedeckung und musste ebenfalls im Dr. Vallaszkay'schen Capital entnommen werden.<sup>1</sup>)

Die Ubersiedlung der Ingenieur-Schule von Gumpendorf nach ihrem neuen Heim auf der Laimgrube verzögerte sich bis tief in den Herbst 1769 und musste bei kalter, regnerischer Witterung stattfinden. Dieser Umstand auf um so musslicher, als die Zöglinge ihre neue Behausung keineswegs in gut bewohnbarem Zustande, sondern allenthalben feuchte, unausgetrocktete Mauern und frisch getünchte Wände vorfanden. Glücklicherweise aumen dennoch keine gefährlicheren Erkrankungen vor.

Schon am 3. September 1769, also zu einer Zeit, in welcher der lermin für die Übersiedlung der Ingenieur-Schule noch nicht einmal anahernd bestimmt werden konnte, verfügte der Hofkriegsrath, dass das hampendorfer Gebäude ohne Zeitverlust von einer Commission zu überwienen -seve, nachdem die Kranken der Wiener Garnison in denen wil-Spitalern theils gar nicht angenommen, theils nicht in jenem Maß besorgt werden, wie es für sie nöttig und zu wünschen gewest wäre, aber dieses auch ihre Versorgung in sothanen Gvil-Spitälern dem Militar-Aerario einen beträchtlichen Aufwand verursacht und deshalb Ihre Mayestat das Gumpendorfer Schulhaus zu einem eigenen Militär-Garmsons-Hospital liberlassen hat, 2 - Diese Commission bestand aus dem Localbeeter Major Heilberg, dem Obst. Pirce. Ober-Kriegscommissär Dier, dem Proto Medicus Grafenhaber, einem Hauptmanne der Wiener Garnison, Dr um Spital das Interims-Commando führen sollte und dem bisherigen basern-Verwalter zu Krems, Hueber. Major Heilberg erlielt, unbeschadet somer sonstigen Dienstleistung, den Auftrag, die Leitung der Adaptierungs-Arbeiten zu übernehmen und nach deren Beendigung sellte Grafenhuber of an Spanischen- und im Dreifaltigkeits-Spital untergebrachten kranken, rabeh transportablen Soldaten in das neue Garmsons-Spital überführen. > betverständlich konnte aber das alte Gebäude der Ingenieur-Schule tolt vor dem nachsten Frühjahre für seine neuen Zwecke benützt

Nun von den Haupt- zu den Nebensachen! - Mit der Freitags-Nea vom 24. März 1769 legte der Hofkriegsrath der Kaiserin die -Ver-

to Acten des k and k Kniegs-Archivs

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademic

stellung des k. k. Kammer-Malers Beneini über das harte Verfah
 mit denen Gumpendorfer Ingenieurs-Scholaren\* vor,<sup>t</sup>) doch ist auf di
 Anzeige eine Erledigung nicht erfolgt.

Die k. und k. Technische Militär-Akademie besitzt unter ihren Ac einen Original-Erlass des Grafen Harsch an den «Ingenieur Schul Directo Major Johann von Heilberg vom 2, Mai 1769 wonach »Ihre k. k. stolische Mayestät vermög eines unterm 18. Februar h. a. emanit -Patents allgemem verbieten zu lassen befunden haben, daß kür »keine Geschenke in rebus Officii von Jemanden, der mit Eid und Pfl sowohl mittel- als unmittelbar verstricket ist, weder für sich selbst o · für die Seinigen sub quocunque titulo, entweder für die Bemühung ( aus einer Dankbarkeit, vor, oder nach verrichteter Arbeit angenome noch angeboten, mithin auf diese Allerhöchste Verordnung der schuldi ·Bedacht genommen werden solle, als im widrigen diejenigen, we ·hiegegen handlen, befindenden Umständen nach, mit denen empf -lichsten Strafen, und zwar nebst der poena arbitraria mit der St sder Cassation und des Duppli unnachsichtiglich beleget, auch derjet welcher, um einen Dienst zu erlangen, eine Gabe auch nur angebo »dadurch deren Diensten unfähig, welcher aber dadurch etwa einen Di bereits erlanget, nebst Erlegung der Strafe des Doppelten, wiederum -selben entsetzet und zu künftigen Diensten für unfähig angesehen we «würde.«2) — Dieser Befehl der Kaiserin ergieng nicht an die Ingent Schule speciell, sondern wurde allgemein verlautbart; es war jed immerbin ein sehr bedauerliches Symptom, wenn überhaupt Anlasse Publication solcher Verordnungen zum Vorschein kamen.

Endlich berichtete der Hofkriegsrath am 28. Juni 1769 an die Kais was wegen Abschickung deren Ingenieurs-Scholaren in das Temesv-Banat zu der unter Direction der Ingenieurs Heinlein und Koska-zunehmenden Austrocknung der Moräste veranlasset worden und sich in der hiesigen Ingenieurs-Schule nicht mehr dann 2 Individuen (d. Namen sind nicht angegeben! zu dieser Arbeit, jedoch gegen dieherbeigelassen, daß ihnen ein Monatsgehalt von 25 fl. abgereichet die Versicherung ihrer künftigen Versorgung wegen erthedet werd

Nunmehr verlassen wir die Ingenieur-Schule zu Gumpendorf übersiedeln mit ihr nach der Laumgrube, wo bessere und ruhigere hältnisse über harrten. Leider war aber auch dort ihres Bleibens i lange! — Über die erste — eigentlich zweite — Station auf der Wan schaft der unstet umherirrenden Ingenieur-Akademie hat der Autor alle Acten durchwühlt und benützt, welche überhaupt noch vorhat

<sup>1)</sup> K und k Kriegs-Archiv

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

<sup>&</sup>quot; K und k Kriegs-Archiv.

wesen sind. Das war allerdings nicht besonders viel. Ist das Bild also wolkommen geblieben, trägt der Verfasser hieran nicht die Schuld. Warum wurde die quellenmässig verfasste Geschichte unserer ältesten liitär-Bildungsanstalt nicht schon lange früher hergestellt und aufbewahrt? — Jetzt ist eine Zwangslage eingetreten. Gegenwärtig muss man sich mit dem Dürftigen und Mittelmässigen begnügen, denn auch die Zukunft wird nichts Besseres mehr bringen, weil derjenige, der sich der beschwerlichen Aufgabe unterziehen wollte, vorliegende Arbeit zu ergänzen, beine Behelfe hiezu mehr vorfände.

Ehe die Wanderung nach der »Station Laimgrube« angetreten wird, möge das angeschlossene Zöglings-Verzeichnis dem einen oder anderen Leser den Beweis erbringen, dass die alte, längst vom Erdboden verschwundene Ingenieur-Schule zu Gumpendorf mit ihren äusserst dürftigen lätteln Resultate erlangte, um welche wir Epigonen sie füglich beneiden müssen.

# Beilage B.

# Verzeichnis der Zöglinge, welche seit 1. Mai 1755 in der k. k. Ingenieur-Schule zu Gumpendorf sich befunden haben.

### 1755.

Abbaffy, Alexius, 11 Jahre alt. Sohn eines ungarischen Edelmannes. Eingetheilt am 6. Juni als k. k. Kostknabe. Am 19. April 1760 Fähnrich im Inf.-Reg. Tillier (Nr. 36).

Abraham, Ignaz, 19 Jahre alt. Vater war Schneidermeister. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 25. Mai 1746 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling.

Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

Andreassy, Joseph, 17 Jahre alt. Vater war Rechnungs-Official der Hofkammer. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 28. Aug. 1754 im Chaos'schen Stifte. Griener'scher Stiftling. Am 18. Oct. 1757 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Mercy (Nr. 56).

Andrisovich, Leopold, 13 Jahre alt. Vater war Rittmeister im Carlstädter Generalat. Eingetheilt am 24. Sept. Seit 11. Juli 1752 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling. Am 13. März 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Haller (Nr. 31).

Antinger, Franz, 20 Jahre alt. Vater war Rathsherr in Wien. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 10. Mai 1745 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 19. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Baden-Baden (Nr. 23) ausgemustert. Er erhielt eine monatliche Zulage von 4 fl. aus dem Militär-Pensions-Fond.

Asole, Joseph, 18 Jahre alt. Vater war Kriegs-Cassier und Hofkammer-Repräsentant in der Grafschaft Glatz. Eingetheilt am 2. Juni. Griener'scher Stiftling. Am 2. Aug. 1756 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Joseph Eszterházy (Nr. 37).

Ayrenhoff, Franz, 17 Jahre alt. Vater war Kriegs-Agent. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 1. Dec. 1749 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 1. Aug. 1756 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Harsch (Nr. 50).

Ayrenhoff, Michael, 18 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 1. Dec. 1749 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling, Am 23. Mai 1755 von seiner Mutter aus der Anstalt genommen und im Inf.-Reg. Andlaw (Nr. 57) untergebracht worden.

Baumeister, Johann, 14 Jahre alt. Vater ist Organist. Eingetheilt am 1. Mai. Seit
 24. Mai 1752 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755

nach Meidling abgegeben.

Bayer, Mathias, 19 Jahre alt. Vater war Hptm. im Inf.-Reg. Joseph Eszterházy (Nr. 37). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 29. Dec. 1745 im Chaos'schen Stifte, Mühldorf'scher Stiftling. Am 26. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum

- haf-Reg. Deutschmeister (Nr. 1) ausgemustert. Er erhielt eine monatsche Zulage von 14. aus dem Militär-Pensions-Fond.
- Bensoni, Franz, 14 Jahre alt. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 17). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 10. Jan. 1754 im Chaos schen Stifte, K. k. Kost-kaabe. Am 30. Oct. 1756 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Wolfenbüttel (Nr. 10).
- Bitto, Constantin, 13 Jahre alt, Vater ist Stuhlreihter Eingetheilt am 29. Aug. Seit 3. Nov. 1754 im Chaos'schen Stifte, K. k. Kostknabe, Am 26. Oct. 1757 in eine Privat-Stiftung nach Tyrnau übersetzt worden.
- Bodenseer, Joseph. 17 Jahre alt. Vater war Maler. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 29 Jan. 1750 im Chaos'schen Stifte Chaos'scher Stiftling. Am 14 Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- 30do, Johann, 11 Jahre alt. Vater ist Notar in Ungarn. Eingetheilt am 29. Aug. Seit 7 Juni 1754 in Chaos schen Stifte K. k. Kostknabe. Am J. Aug. 1759 (adet im Inf-Reg. Prevsach (Nr. 39).
- Böhm, Franz, 19 Jahre alt. Vater ist Unterrichter in Wien. Eingetheilt am 1. Mai Seit 19 April 1751 im Chaos schen Stifte. Chaos scher Stifting Am 25 Juli 1757 als Ingenieur in die Dienste des Grafen Eszterházy getreten.
- Bonett, Joseph. 10 Jahre alt. Vater ist Rathsherr in Eisenstadt. Eingetheilt am 18. Sept Mühldorf'scher Stiftling. Am 28. Jan. 1757 von seiner Mutter wegen unheitbarer Krankheit aus der Anstalt genommen worden.
- Bourgeois, Joseph Toussaint, 10 Jahre alt. Vater ist Advocat. Eingetheilt am 24 Sept. Seit 24 Aug. 1755 im Chaos'schen Stifte, Mikos'scher Stiftling. Josef Tonssnint Freiherr von Bourgeois trat am 5. Feb. 1763 als Conducteur in das Ing-Corps, zu dessen ausgezeichnetsten Officieren er zahlte. Wegen seiner ungewohnlichen Sprachenkenntnisse ernannte ihn Kaiser Joseph II, zum Hof-Secretar in seinem geheimen Cabinette und liess sich von ihm Bourgeois war damals Major zur Armee nach Syrmien begletten, 1788 Obstit, fand Bourgeois 1789 vor Belgrad wiederholt Gelegenheit, sich in so hervorragender Weise auszuzeichnen, dass ihm noch in dem selben Jahre die Beforderung zum Obst. zutheil ward. Am 4. Dec. 1790 grannte ihn Kaiser Leopold II, zum Director der Ingenieur-Akademie, deren Ruf und Leistungskraft Bourgeois während seiner 21 jahrigen Oberleitung und angeschtet der durch schwere Kriege und wiederholte feindbene Invasionen getrübten Zeiten, continuirhelt steigerte GM, seit 1797, FML seit 1805, wurde Bourgeois während der Kriegsjahre 1805 und 1809 mehreremale zu sehr schwierigen Missionen und Dienstleislungen berangezogen, welche er alle mit Tact und diplomatischer Geschiekchkeit ausführte, Kaiser Franz I. versetzte 1811 den General wegen krankbehkeit in den Buhestand, bei welchem Aulasse er ihn zum Inhaber we clear erledigten Inf-Regts. Hartlet ernannte Diese Auszeichnung lehnte Hourgoots unt der Motivierung ab, dass er niemals Truppendienste verwhen habe, . Die k. k. Technische Militär-Akademie besatzt in ihrer Porträt-Sammlung das Baldnis dieses 1821 aus dem Leben geschiedenen sielplingen Commandanten der Ingenieur-Akademie.

Breaming, August, 14 Jahre alt. Vater ist Ing.-Hiptin, in portugiesischen Diensten Eugetheilt am 1. Mai. Seit 5. Dec. 1748 im Chinos schen Stitte Chinos scher Stitting 1789 wird August Breuning, dannals Ing.-Major bei der Fortischaften im Wien verwendet. 1793 ist dieser Stabsofficier bereits abgangig.

Er trat am 19 Feb. 1779 in das Ing -Corps

- Breuning, Emanuel, 18 Jahre alt, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 1. Mai. Seit 5. Dec. 1748 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling, Am 25. Aug 1756 bei einem Baumeister in Trient in Dienst getreten.
- Breuning, Ferdinand, 19 Jahre alt. Bruder der Vorigen. Eingetheilt am 1. Mal Sen 5 Dec 1748 im Chaos'schen Stitte Chaos'scher Stifting Am 1. April 1759 Conducteur im Ing.-Corps. Blieb als Lehrer der Kriegsbaukunst in der Anstalt.
- Breuninger, Emanuel Baron, 10 Jahre alt. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Wonzel Wallis (Nr. 11). Eingetheilt am 31. Oct. K. k. Kostkanbe. Am 6. April 1760 Fahnrich im Inf.-Reg. Lothringen (Nr. 3).
- Brunnecker, Franz, 12 Jahre alt Vater war Zimmerwärter. Eingetheilt am 29. Aug. Seit 28. Jan. 1754 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 13. März 1759 k. k. Cadet im Int-Reg. Neipperg (Nr. 7).
- Burger, Karl, 17 Jahre alt. Vater war Kellereihesitzer. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 2. April 1754 im Chaos'schen Stifte Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Bussy, Johann, 16 Jahre alt. Vater was Kraegs-Agent, Emgetheilt am 1. Mai Seit 15. Mai 1748 um Chaos'schen Stifte. Chaos scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Castaldo, Willielm, 17 Jahre alt, Vater ist Capitän-Lt, in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 1, Mai. Seit 17. Mai 1751 im Chaos'schen Stifte. Seit 1, Dec. 1755 Griener'scher, verher Chaos'scher Stiftling. Am 8, Oct. 1757 k. k. Cadet im Int.-Reg. Siminschen (Nr. 53).
- Cischini, Franz, 12 Jahre alt. Vater ist Bürger in Eisenstadt. Eingetheilt am 29. Aug. Seit 16. Aug. 1754 im Chaos'schen Stifte. Mühldorf'scher Stiftling. Am 25. Juni 1761 Cadet im Ing.-Corps. Starb als Histm. 1793.
- Collecini, Joseph, 17 Jahre alt. Vater ast Htpm. im Inf-Reg. Haldburghausen (Nr. 8). Emgetheilt am 1. Mai. Seit 28, Jan, 1754 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 2, Aug. 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf-Reg. Haldburghausen (Nr. 8) ausgemustert. Er erhielt eine monathehe Zulage von 1. ft. aus dem Militär-Pensions-Fond.
- Crabath, Joseph, 20 Jahre alt. Vater ist Privatmann Eingetheilt am 1. Mai, Seit 1 Jan. 1753 im Chaos'schen Stifte Mikos'scher Stiftling. Am 24 Dec. 1757 ausgetreten
- Cronthal, Franz, 16 Jahre alt. Vater ist Kammerherr Eingetheilt am 1, Mai, Seit 8, Sept 1752 un Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 28 Marz 1759 als Ingemeur in die Dienste des FZM, Graten Joseph Wilczeck getreten.
- Dedovich, Johann, 19 Jahre alt, Vater war Capitan in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 28. Oct. 1753 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostkabe. Am 26 Juli 1755 als Kaeser-Cadet zum Peterwardemer Grenz-lieg. (Nr. 9) ausgemustert. Er einhelt eine monathebe Zulage von 4 fl. aus dem Militär-Pensons-Fond. Obit. Johann Dedovich überliel in der Nacht des 11 Feb. 1779 die starke ieindliche Feldwache bei Kreutzendorf, alarmierte sie und damit den ganzen preuss-schen Gordon von Jägerndorf his Troppau; Im Monate März desseihen Jahres rettete er den Grenz-Rittin. Brankotiel haus teindlicher Lebermacht und trieb die Gegner über die Opps zurück. Dedovich wurde Hptm., starb jedoch babl nach seiner Beförsferung 1779.

- Dembscher, Franz. 17 Jahre alt. Vater ist Doctor der Rechte. Eingetheilt am 20. Aug. Mrkos'scher Stiftling. Am 23. Feb. 1758 k. k. Cadet im Int.-Reg. Botta (Nr. 12).
- Betrich, Ferdhoand, 18 Jahre alt. Vater war Reichs-Agent. Eingetheilt am I. Mai. Seit 6, Feb. 1744 im Chaos'schen Stiffe, Chaos'scher Stiffting. Am 28, Oct. 1757 k. k. Cadet im Int.-Reg. Königsegg (Nr. 16).
- Dobranitz, Franz, 16 Jahre alt. Vater ist Lt un Cdr.-Reg. Luchesi, Engetheilt am 1 Mai. Seit 13. Feb. 1753 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 30. Oct. 1756 k. k. Cadet un Inf.-Reg. Durlach (Nr. 27).
- Döbl, Johann, 6 Jahre alt. Vater ist Feldwebel im Inf.-Reg. Heinrich Daum (Nr. 45). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 1, Oct. 1754 im Chaos'schen State. K. k. Kostknabe Am 28, Oct. 1765 k. k. Cadet im Inf.-Reg. O'K e11 y Nr. 45).
- Drackowitz, Joseph. 17 Jahre alt. Vater war Oblt un Inf.-Reg. Damnitz (Nr. 10) Eingetheilt am 22. Mai. Seit 8. Jan. 1748 im Chaosischen Stifte (haosischer Stifting. Am 10. Sept. 1756 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Bethfen Nr. 52).
- Drassenovich, Georg, 18 Jahre a.t. Vater ist Soldat im 2 Grenz-Inf-Reg. Emgetheilt am 1. Mai Seit 18. Feb 1752 im Chaos schen Stifte. Schellenburg scher Stifting. Am 8. Aug. 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Haller (Nr. 31) ausgemustert. Er erhielt eine monatliche Zulage von 2 fl. und von der Anstalt als Reisegeld 6 fl. Als majorisierender Hptm im Inf-Reg. Nr. 34 führte Drassenovich sein Bataillon mit Auszeichnung in der Schlacht bei Novi 1799.
- Dufreny, Franz. 18 Juhre alt. Vater ist Hptm. im Drag.-Reg. Porporatti (jetzt Hus-Beg Nr. 15) Emgetheit am 1. Mai. Seit 28 Mai 1748 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 26, Juh 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Puebla (Nr. 26) ausgemustert. Er erhielt eine monathehe Zulage van 2 fl.
- Daggat, Adam, 19 Jahre alt. Vater ist Lt. im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 2) Eingetheilt am 19 Dec. K. k. Kostknabe. Am 19. März 1757 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Andlaw (Nr. 57).
- Duggat, Igonz, 14 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 14. Juli 1752 im Chaos schen Stifte K. k. Kostknabe. Am 4. Feb. 1758 k k Cadet im Inf-Reg. Gyulai (Nr. 51).
- Eckhardt, Michael, 19 Jahre alt. Vater war kaiserlicher Kammer-Heizer. Eingetheilt am 1 Mai. Seit 30. Aug. 1743 un Chaos schen Stifte Chaos scher Stifting. Am 18. Oct. 1757 k. k. Cadet im Inf.-Reg Neipperg (Nr. 7).
- Eckstein, Mathias, 20 Jahre alt. Vater ist Schneidermeister. Eingetheilt am I Mai. Seit 18. Aug 1748 im Chaos schen Stifte. Chaos scher Stiftling. Am 14 Mai 1755 nach Meidling abgegeben worden.
- Ferreri, Franz. 17 Jahre alt. Vater war "spanischer Graf". Eingetheilt am 1. Mai. Seit 29 April 1754 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 17 Aug 1756 k k. Cadet im Inf-Reg. Clerici (Nr. 14).
- Peat, Mathias, 19 Jahre alt Vater ist Chor Dirigent in Eisenstadt, Eingetheilt am 1 Mai Seit 31, Oct. 1754 im Chaos schen Stifte Mikos scher Stifting, Am 18, Oct. 1757 k. k. Cadet im Drag.-Reg. Kolowrat (Nr. 6).
- Fischelmayr, Joseph. 14 Jahre alt. Vater war katserheher Kammer-Heizer. Ein2 therit am 1. Mai. Seit 4. Jan. 1749 im Chaos'schen Stitte. Chaos'scher
  Stitting. Den 26 Novembris 1755 aus der Stiftung getretten, und zu dem
  Herrn Wall, Gold-Arleiter bey dem Greiffen, in der Carntnerstraßen in

die Lehr gekommen, und ist demselben auf gn\u00e4digste Verordnung der
 Hoch L\u00f6blichen k. k. Ober Direction die Ganze Stifts-Montirung, von
 Haubt bis zu den F\u00fc\u00e4ne, nebst 2 Neue, und 3 Alte hemter mitgegeben
 worden. (Grundbuch 1755.)

Franzel, Florian, 10 Jahre alt. Vater ist Soldat im Inf.-Reg. Wolfenbüttel (Nr. 29). Eingetheilt am 29. Aug. Seit 29. Sept. 1754 im Chaos'schen Stifte, K. k. Kostknabe. Am 14. Aug. 1762 k. k. Cadet im Inf-Reg. Pålffy (Nr. 19).

Froon, Joseph, 16 Jahre alt. Vater war Post-Official. Eingetheilt am 1. Mai. Seil. 6. October 1749 im Chaos schen Stifte Chaos scher Stiftling Am 15 März 1758 aus der Anstalt getreten, um in der Eigenschaft eines Feld-Ingenieurs den französischen General Ruttant de Marainville als Volontär zu begletten. - Joseph Froon Freiherr von Kirchrath machte als Officier die letzten Feldztige des stebenjährigen Krieges mit, wurde in der folgenden Friedens-Epoche definitiv in das log.-Corps eingetheilt und durch geraume Zeit bei den Festungsbauten in Königgrätz verwendet. Im Türkenkriege bereits Major, versah Froon bei dem Prinzen von Cobing die Dienste des General-Quartiermeisterstabes und that sich als Colonnenführer ber der Wegnahme des Postens Botuschany bei Chotim besonders bervof (22. Márz 1788). Hierauf Obstlt., übernahm er die, vermöge Capitulation übergegangene Festung Chotim von den Türken, 1789 boten ihm die Kampfe ber Fokschany und Martinestie Gelegenheit zu neuer Auszeichnung, für welche er durch die Beförderung zum Obst, belohnt ward. Für seine Verdienste vor Chotin sprach ihm das Ordens-Capitel das Ritterkreus (1790) und für seine Leitung der Belagerung von Valenciennes (1793) das Commandeur-Kreuz des Militär-Maria Thuresien-Ordens zu Froon wurde 1794 GM, und bald darauf Hofkriegsrath und Mitglied der zur Schaffung eines neuen Reglements berufenen Commission. Soit 1801 FML und in dieser Charge der General-Genie-Direction in Wien zugetheilt, erhielt Froon 1805 die Inh.-Würde im 54 Inf-Reg. Seit 1809 Festungs-Commandant in Olmütz, trat Froon am 16 November 1812 mit FZM.-Charakter in den Ruhestand. Er starb zu Wien am 12. Januar 1821.

Frosch, Anton, 16 Jabre alt. Vater war Administrator. Eingetheilt am 1. Mai. Seil 8. Sept. 1748 um Chaos schen Stifte, Chaos scher Stifting. Am 14. Mai 1756

nach Meidling abgegeben.

Gall, Friedrich, 19 Jahre alt Vater ist Sattlermeister Eingetheilt am 1. Mai. Seit 7 Oct. 1750 im Chaos sehen Stifte. Chaos seher Stiftling. Am 14. Mai 1755 meh. Meidling. abgegeben.

Gartner, Joseph. 19 Jahre alt. Vater ist Lt. im Warasdiner Generalat Eingetheilt am 1. Mai. Seit 2. Feb. 1751 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling. Am 7 August 1756 Fähnrich im Warasdiner-Creuzer Grenz-Reg.

Goetz, Johann, 10 Jahre alt. Vater ist Generalats-Auditor in Warasdin, Eingetheilt am 1. Mai. Seit 2. Juni 1754 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling. Am 27 Juni 1763 zu den Pontonnieren ausgemustert. Er ertrank bald nachher bei Klosterneuburg.

Gruber, Georg, 14 Jahre alt. Vater war Manrer-Polier. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 8 Oct 1751 nn Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 14. Mai 1756

nach Meidling abgegeben.

Gruber, Joseph, 17 Jahre alt. Vater war Soldat im Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 17). Eingetheilt am 31. Oct. K. k Kostknahe. Am 8. Juli 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Starhemberg (Nr. 24).

- Guodersdorfer, Philipp. 18 Jahre alt. Vater war Rathsherr in Eisenstadt Einge theilt am 1 Mai Seit 2. Jan. 1745 in Chaos'schen Stifte, Mithldorf'scher Stifting Am 26 Juli 1755 als Kaiser-Ladet zum Inf.-Reg. Wallis (Nr. 11) ausgemüstert worden. Er erhielt eine Monats-Zulage von 4 fl. aus dem Mititar-Pensions-Fond.
- Haager, Sunon, 11 Jabre alt. Vater war Drescher, Eingetheilt am 29. Aug. Seit 6 Jan. 1753 im Chaosischen Stifte, Griener'scher Stiftling. Seine weiteren Schicksale sind unbekannt.
- Haan, Joseph. 18 Jahre alt. Vater war Eisenhändler. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 26. April 1753 um Chnos'schen Stifte. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. April 1756 auf Ansuchen seines Vormundes aus der Anstalt entlassen.
- Raberl, Anton, 16 Jahre alt. Vater war Gärtner, Emgetheilt am 1. Mai. Seit 3 Jan 1749 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Hallerstein, Anton. 17 Jahre alt. Vater ist Rittm. in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 11. Juni 1752 im Glaus sehen Stifte. Schellenburg seher Stiftling. Am 11. Aug. 1755 als k. k. Cadet zum Inf.-Reg. Moftke (Nr. 13) ausgemustert. Er erhielt aus dem Militär-Pensions-Fond cine Monats-Zulage von 1 fl. und von der Anstalt zur Reise bis Graz 8 fl.
- Harbach, Joseph, 23 Jahre alt. Vater war Haus-Hofmeister. Eingetheilt am 1 Mai. Seit 1. Jan. 1752 im Chaos'schen Stifte. Mikos'scher Stiftling. Am 26. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Neipperg (Nr 7) ausgemustert Er erhielt eine Monats-Zulage von 4 fl. aus dem Militär-Pensions-Fond.
- Hastehner, Anton, 19 Jahre alt. Vater ist Wirt. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 11 April 1750 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 bach Medling abgegeben.
- Bedrich, Johann Ritter von, 16 Jahre alt. Vater war Ober-Einnehmer. Eingetheilt Jm 1. Mai. Seit 25. April 1751 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling Am 6. März 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Salm (Nr. 14).
- Bulmann, Andreas, 14 Jahre alt. Vater war Concipist. Eingetheilt am 1. Mai.
   Seit 9. Juni 1748 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am
   3 April 1760 Conductour im Ing-Corps Er starb 1805 als GM.
- Bum, Franz. 19 Jahre alt. Vater war Seeretar. Emgetheilt am 1 Mai. Seit 17 Nov 1749 im Chaosischen Stifte. Chaosischer Stiftling. Am 26. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Marschall (Nr. 18) ausgemustert. Er erhielt eine Monats-Zulage von 2 fl. aus dem Militär-Pensions-Fond.
- Beasing, Friedrich Ignaz, 10 Jahre alt. Vater war Kaiser-Cadet. Eingetheilt am 8 Sept. K. k. Kostknabe. Seine weiteren Schieksale sind unbekannt.
- Bersching, Sigismund, 12 Jahre alt. Vater war Vice-Gespan. Eingetheilt am 1 Mai. Seit 16. Nov. 1754 im Chaos schen Stifte, K. k. Kostknabe. Am 29 Aug. 1755 von seinen Verwandten nach Ungarn mitgenommen worden.
- Mokmann, Sigismund, 19 Jahre alt. Vater war Platz-Major in Luxemburg. Emgetherit am 1. Mai. Seit 28. Feb. 1749 im Chaos schen Stifte. Chaos scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Interskirch, Johann, 17 Jahre alt. Vater ist Maler. Eingetheilt am 1. Mai. Seit
   2 Juli 1748 un Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755
   bach Meidling abgegeben.
- Bobach, Emanuel, 17 Jahre alt. Vater war Jüger. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 7 Oct 1749 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

- Hochstötter, Franz. 14 Jahre ult. Vater ist kaiserlicher Läufer. Eingetheilt am 1 Mai. Seit 15. Sept. 1752 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Högh, Franz, 14 Jahre alt Vater ist kaiserlicher Uhrmacher Eingetheilt am 1. Mai. Seit 5. Aug. 1751 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 7. Feb. 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Platz (Nr. 43).
- Högh, Joseph, 16 Jahre alt Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 5. Aug. 1751 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Wurde am 28. Juli 1756 zu dem Kammer-Maler. Kobler in die Lehre gegeben.
- Hohonreiner, Johann, 15 Jahre alt. Vater ist Rittm. im Car.-Reg. Miglio (Drag.-Reg. Nr. 6). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 18. April 1750 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling Am 26. Aug. 1756 k. k. Cadet im Inf-Reg. Baden-Baden (Nr. 23).
- Holzner, Friedrich, 19 Jahre alt. Vater war Lt. in der Militär-Grenze. Eingetheilt um 1. Mai. Seit 21. März 1746 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 30. Juni 1755 von seinem Vetter aus der Anstalt genommen worden
- Homogyi, Emerich, 13 Jahre alt. Vater ist ungarischer Edelmann. Eingetheilt am 29. Aug. Seit 10. Aug. 1754 im Chaos'schen Stifte, K. k. Kostknabe. Am 1. Nov. 1757 in die Löwenburg'sche Stiftung übertreten.
- Hranilovich, Veit, 16 Jahre alt. Vater ist Lt im Likaner Grenz-Reg. (Nr. 1). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 9. Jan. 1754 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling. Am 22. Juni 1755 gestorben. Wurde im Kirchhofe der Pfarre Gumpendorf beerdigt.
- Hubert, Franz. 24 Jahre alt Vater war Pfaidler Eingetheilt am 1. Mai Seit 3 April 1753 im Chaos schen Stifte. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 14. April 1756 von seinem Verwandten, dem Schneidermeister Gradt, aus der Anstalt genommen worden.
- Huskowitz, Michael, 14 Jahre alt. Vater war Führer im Inf.-Reg Forgach (Nr 32). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 3. Jan. 1749 im Chaos'schen Stifte Chaos'scher Stiftling, Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.
- Jacubitzka, Andreas, 17 Jahre alt. Vater ist Lt. im Inf.-Reg Erzherzog Karl (Nr 2) Eingetheilt am 1 Mai Seit 20 Aug 1751 im Chaos'schen Stifte K. k Kostknahe Am 28. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg Forgåch (Nr 32) ausgemustert worden. Erhielt aus dem Militär-Pensions-Fond eine monatliche Zulage von 4 fl.
- Jacubitzka, Franz, 15 Jahre alt Bruder des Vorigen. Eingetheult am 1 Mai Seit 20. Aug 1751 im Chaos'schen Stifte, K. k. Kostknabe. Am 7. Feb 1758 zum Hus-Reg. Kälnokv (Nr. 2) ausgemustert
- Jeschek, Simon, 17 Jahre alt Vater ist Hptm der böhnuschen Land-Miliz Eingetheilt am 1 Mai. Seit 15 März 1746 im Chaos'seher Stifte. Savoy'seher Stiftling. Wurde am 4 Juni 1755 auf Ansuehen seines Vaters aus der Austalt entlassen.
- Kalnocky, Joseph. 7 Jahre alt. Vater ist Lt. in Siebenbürgen. Eingetheilt am 6 Juni. K. k. Kostknabe. Am 13 Oct. 1764 Cadet im Ing.-Corps.
- Kampfenkel, Philipp, 20 Jahre alt, Vater ist Buchhalter, Eingetheilt am 1. Mai Seit 2 Marz 1749 im Chaos schen Stifte Chaos scher Stifting Am 26 Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf-Reg Bethlun (Nr 52) ausgemustert. Er erhielt eine monatliche Zulage von 4 fl. aus dem Militar-Pensions-Fond.
- Kastner, Joseph, 18 Jahre alt. Vater war Chor-Dirigent. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 24 Oct 1746 im Chaos'schen Stitte Chaos'scher Stiftling. Am 22. Oct 1757 Haus-Ingemeur bei dem Grafen Collore do

Kapersield, Johann 15 Jahre alt. Vater war Fähnrich im Inf-Reg Neipperg (Nr. 7) bingetheilt am 31. Oct. K. k. Kostknabe. Am 30. Oct. 1756 k. k.

Colet im Inf.-Reg. Hildburghausen (Nr. 8).

Kyersfeld, Joseph, 17 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 11 März 1752 im Chaos'sehen Stifte Chaos'seher Stifting. Den 15 Martii 1756 als ein Reerout, unter das Löbliche Printz Waldeckische Infanterie-Regiment (Nr. 35) wegen seiner üblen Aufführung in der Kuyl Koniglingenseur Sehul abgegeben, und demselben, auf hohe Verordnung die-sammentliche Stifts-Montirung, von Haupt bis zu den Fütten, nebst einem Hembel gelassen worden - (Grundbuch 1755.)

Kerpani, Anton, 18 Jahre alt. Vater ist Oblt. im Inf-Reg. Deartschmeister Nr. 4: Eingetheilt am 1. Dec. K. k. Kostknabe. Am 19. März 1757 k. k.

Cafet im Inf-Reg Königsegg (Nr. 16).

Kerpani, Ferdinand, 15 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Engetheilt am 1. Dec. K. k. Kostknabe. Am 6. März 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Eszterházy. Nr. 37)

Kirchachlager, Ferdmand, 20 Juhre alt. Vater war kaiserlicher Leibarzt. Eingetheult am 7. Nov Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 28 April 1757 k k Cadet im Drag-Reg. Porporatti (Hus-Reg. Nr. 15).

Kitzmantel, Johann, 15 Jahre alt. Vater war Schneidermeister. Eingetheilt am 1 Mai Seit 7 Jan. 1749 im Chaos'schen Stifte, Griener'scher Stifting, Am 22 Juni 1760 Conducteur im Ing.-Corps. 1773 Capitan-Lt.

Kaapp, Joseph. 8 Jabro alt. Vater ist Amtmann. Eingetheilt am 6. Nov. Kostknabe aus den Mitteln des Grafen Johann Chotek. Am 8. Nov. 1755

in die Chaos sche Stiftung übergeben

Kohlhofer, Dominik, 16 Jahre alt. Vater war kaiserlicher Hatschier. Eingetheilt am 24. Sept. Seit 4. Feb. 1754 im Chaos'schen Stifte. Mikos'scher Stiftling Am 28 Feb. 1761 Cadet im Ing.-Corps. 1801 abgängig; er war zuletzt Major und Bau-Director in der Millär-Grenze

Kolacz, Karl, 15 Jahre alt Vater ist Quartiermeister in Stuhlweissenburg Eingetheilt am 25 Nov. Mikos'scher Stiftling. Am 7 März 1758 k. k. Cadet

om Inf-Reg Batthyanyi (Nr. 34).

Konschek, Joseph, 11 Jahre alt. Vater war Edelmann. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 13 Juli 1761 im Chaos'schen Stifte K. k Kostknahe. Am 15. Dec. 1762 Conducteur im Ing-Corps. Joseph Konschek nahm als Ing-Hiptin. hervorragenden Antheil an den Belagerungen von Fort Louis (Nov. 1793) and von Kehl (Jan. 1797). Er wurde 1797 Ing.-Major und ist seit 1806 abgehange.

buttel (Nr. 29) Eingetheilt am 29. Aug. Seit 29 Sept 1754 im Chaos'schen State K k. Kostknabe, Am 29. Mürz 1760 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Gyulai

Nr. 511.

Arusnig, Felix, 13 Jahre alt. Vater war Lt. im Waraschner Generalat. Emptteilt am 11 Nov Schellenburg'scher Stiftling Am 15. Nov. 1762 Cadet in Ing-Carps. - Ing-Major Felix Krussnig fand während der Belagering von Kehl 1796 wiederholt Gelegenheit zur Auszeichnung Er war als Conducteur Lehrer der Arithmetik an der k. k. Ingenieur-Schule. Er starb 1805 als Major.

Langer, Ignaz. 15 Jahre alt. Vater war Cassier in Prag. Eingetheilt am 15 Juli. Kostkunde aus eigenen Mitteln. Am 28. Mai 1757 gestorben. Beigesetzt im

Kirchhofe der Gumpendorfer Pfarre.

Lauer, Franz, 19 Jahre alt, Vater war Helm, im Inf.-Reg Wallis (Nr 11) Eingetheilt am 4. Mai. Seit 29. Juni 1747 im Chaos'schen Stifte. Chaos'schot Stiffing Den 16. September 1755 aus der Stiffung getretten, bes Ihre · Hochgräflichen Excellenz Obristen Kanzlern v. Hangwitz zu einen Hang ·Ingenieur aufgenommen worden. Hat mit sieh auf Gnädigsten Befehl Einer · Hochtöhlichen K. k. Ober-Direction mit sich bekommen, sowohl die alte als none Stifts-Kleidung, sammt 5 alte und 3 none Hemmeder : (Grundbuch 1755, Franz Freiher) von Lauer, FZM, und General-Genies Director, übertrat bei Ausbruch des siebenfährigen Krieges als Conducteur in das Ing.-Corps. Er wohnte den Schlachten von Kolin, Breslau und Leuthen bei und gerieth während der letzteien in preussische Gefangenschaft. Während dieses Krieges zum Hittin, vorgerückt, begleitete Lauter nach dem Frieden den General Pellegrini, dessen Vertrauen er gewonnen hatte, auf emet grossen Inspicierungs-Reise durch Ungarn und die ungarischen Nebenkinder Im bayerischen Erbfolgekriege bereits Obstlt., entwarf Lauen den Plan tite die Befestigung von Theresienstadt und seit 1783 war er, als Obst., mit der Leitung des Baues der Befestigungen von Pless betraut, welches zu einem Waltens platze ersten Ranges erhaben werden sollte. 1788 lungierte er als Genig-Chef vor Dubiza und jin folgenden Jahre (1789) leistete er bei dem Sturing auf die Ratzenstadt in Belgrad (30, Sept.) so ausgezeichnete Dienste, dass et mit dem Ritterkreuze des Militär-Maria Theresien-Orden belohnt und zum GM ernaunt wurde. Während der französischen Kruege boten ihn die Wegnahme der Lauterburger Linien (1793) und die Beligerung von Fort Louis neue Gelegenheiten, sich als hervorragender Genie-Genoral zu bewähren, FM. Glerfayt übertrug ihm 1795 die Stelle des Chefs des Generalstabes bei seiner Armee und Laufer rechtfertigte dieses Vertrauen glänzend, ganz besonders durch die Wiedereroberung von Mannheim. Er erbielt hiefit das Commandeur-Kreuz des Theresien-Ordens, wurde dann nach Wien herufen, zum Pro-Director des Geme-Wesens und zum Ober-Director der Ing-Akademie ernannt, und zum FML (1796) befördert In Sommer 1796 bewirkte Lauer die Armierung von Mantua und 📶 folgenden Jahre, als der Vormarsch Bonaparte's gegen. Wien gewirtigt werden konnte, bestimmte ihn Kaiser Franz II. zum Festings-Commandanten in der Residenz-Stadt. Nach dem Frieden von Campo Formio General-Genie-Director und seit 1800 FZM., wurde Läuer in dem genannten Jahre dem jugendlichen Erzherzog Johann als muitärischer Berather an die Seite gestellt. Für diese Rolle reichten seine Kräfte nicht aus und der Verlust der Schacht von Hobenhaden fällt ihm zur Last. Im März 1801 tral Lauer in den Ruhestand; er zog sich nach Krems zurück, wo er am April 1803 starb.

Leitin, Leopold, 14 Jahre alt. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Leopold Patffg (Nr. 19) Eingetheilt am 1. Mai. Seat 9. Juni 1750 im Chaos schen Stifte, Jenamy scher Stiftling. Am 29. Oct. 1760 Cadet im Ing.-Corps. Er starh avs Major 1809.

Leonardo, Johann, 17 Jahre alt. Vater ist Corporal im Cür.-Reg. Cordova Drag-Reg. Nr. 5). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 14. Sept. 1746 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting Am 17. Aug. 1756 k. k. Cadet im Inf - Reg. Sincère /Nr. 54).

Liedlinger, Johann. 17 Jahre alt. Vater ist Maut-Controlor in Graz. Eingetheilt am
 Mai. Seit 30. Marz. 1754 im Chaos schen Stifte. Mikos scher Stiftling.
 Am 26 Juli 1755 zum Inf-Reg. Sincère (Nr. 54) als Kaiser-Cadet aus-

zemustert. Er erhielt aus dem Militär-Pensions Fond eine monatliche Zulage

Latz, Joseph, 20 Jahre alt. Vater war Lt. im Cür.-Reg. Hohen-Ems (Drag.-Reg. Nr. 8). Eingetheilt am 1, Mai. Seit 20, Oct. 1751 im Chaos'schen State, Savoy'scher Stattling, Am 11, Aug. 1755 zum Inf.-Reg. Den tischmerister (Nr. 1) als Kaiser-Cadet ausgemustert. Er erhielt aus dem Militär-Persions-Fond eine monathehe Zulage von 2 ft. und von der Anstalt zur Beise nach Oten einen Betrag von 6 ft.

Lobitzg, Jakob, 15 Jahre alt. Vater war Lt. in der Mihtär-Grenze. Eingetheilt am 1 Mar Seit 18 Jan. 1751 im Chaos sehen Stifte. Chaos seher Stiftling.

Am 3 Juni 1758 Recrut im Inf.-Reg. Waldeck (Ac. 35).

Lörch, Peter, 16 Jahre alt. Vater ist Oblt. im Inf.-Reg. Wolfenbilttel Ar 29) Eingetheilt am 31. Oct. K. k. Kostknabe, Am 9, Aug. 1756 k. k.

Gadet un Inf-Reg Waldeck (Nr. 35).

Locanedi, Franz, 11 Jahre alt. Vater ist Hpfin, im Warasdiner Generalat. Eingesholft am 1. Mai. Seit 1. Juni 1754 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stifting. Am 16. Mai 1761 k. k. Cadet im Inf-Reg. Loudon Nr. 29: Franz Lucanedi, Hpfin im Inf-Reg. Wallis (Nr. 29) zeichnete seh bei der Eroberung der Weissenburger Linien (1793) in hervorragender Weiss aus

Mac der Motte, Paul, 13 Jahre alt. Vater war Hptm. im Inf. Reg. Haller (Nr. 31) Engetheilt am 29. Aug. Seit 30. Sept. 1753 im Chaos'schen Stife K k Kostknabe Am 7 Feb. 1758 k. k. Cadet im Inf-Reg. Forgách Nr. 32. Oblt. Paul Mac der Motte des Inf-Reg Splényi (Nr. 51) tertherdigte am 18. Sept. 1788 mit grosser Bravour den Posten Kornet am Alt-Flusse.

Moderanz, Adam, 13 Jahre alt. Vater war Edelmann. Eingetheilt am 1. Mai Soit 13 Juli 1754 im Chaos'schon Stifte, K. k. Kostknabe, Am 29 März 1760 k. k. Cadot im Hus.-Rog, Baran va v. (Nr. 8)

Mahler, Anton, 12 Jahre alt Vater ist Oblt im Inf-Reg Marschall (Nr. 18) Eingetheilt im 31, Oct. K. k. Kostknabe, Am 25 April 1761 k. k. Cadet im Inf-Reg. Marschall (Nr. 18).

Mansuet, Laurenz, 11 Janre alt. Vater war Doctor der Rechte. Eingetheilt am 2) Sept. Seit 28 Mai 1751 im Chaos'schen Stifte. Mikos'scher Stiftling

Am 27 June 1759 an Karl Leopold von Moser gesendet,

Maretich, Jakob, 15 Jahre alt. Vater ist Fähnrich im Warasdiner Generalat Engetheilt am 24. Sept. Seit 22. April 1754 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg-scher Stiftling Am 10. April 1759 Feldwebel im Inf-Reg. Loudon Nr 29) Major Maretich des 2. Grenz-Inf-Reg. wurde in den Kämptenber Vereina 1799 verwundet und gefangen, nachdem er zehn Feldzügen mit Viszeichnung angewohnt und in den meisten derselben geblutet hatte. Er stich als Titular-Obstlt. zu Belovär am 28. Juli 1808.

Manni, Andreas, 22 Jahre ult. Vater war kasserlicher Leib-Lakar Eingetheilt am 1 Man. Seit 26. April 1745 im Chaos schen Stifte. Chaos scher Stiftling An. 29 Nov 1755 nach Schennitz abgesendet, wo er über Verwendung des Grafen Königsegg-Erps eine Praktikanten-Stelle mit dem Wochenbelichte von 3 fl. erhalten hatte.

7 Nov. 1752 nn Chaos schon Stifte. Chaos schor Stifting. 1757 lng. Con-Lebeur. Wurde noch in demselben Jahre von den Preussen in Bresina

relangeu.

Masnack, Johann, 20 Jahre alt. Vater war ungariseber Edelmann. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 14. Jan. 1755 im Chaos'schen Stifte. Mikos'scher Stifting. Am 20. Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Botta (Nr. 12) ausgemustert. Er erhielt eine monathehe Zulage von 2 fl.

Mathievich, Johann, 15 Jahre alt. Vater ist Oblt. im 5 Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 13. Mai 1752 im Chaos schen Stifte. Schellenburg scher

Stiftling, Am 21. März 1757 Cadet bei Warasdiner-St. Georgern.

Mayer, Ignaz, 20 Jahre alt. Vater ist Zimmermeister. Eingetheilt am 1 Mar Seit 16. Mai 1747 im Chaos schen Stifte. Mühldorf seher Stiftling Am 1. Juli 1758 Conducteur im Ing.-Corps.

Mayer, Joseph, 19 Jahre alt. Vater war Kutscher. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 30. Mai 1749 un Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 14 Mai 1755

nach Meidling abgegeben.

Mayer, Mathias, 18 Jahre alt. Vater war Feldwebel im Drag-Reg 1.5 wen stein (Nr. 14). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 30 April 1748 im Chaos'schen Stifte Chaos'scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

Mentzl, Johann, 19 Jahre alt. Vater war Rittin. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 2 Juni 1750 im Chaos'schen Stifte Chaos'scher Stifting Den 14 Decembers 1755 in der Nacht mit sammt der Stifts-Montirung echapirt (Grundbuch 1755.)

Menzelly, Peter, 20 Jahre alt. Vater war Kammerdiener des Prinzen Emanuel in Portugal Eingetheilt am 1 Mai Seit 19 Oct 1743 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Trat am 23 Juni 1755 aus der Anstalt, um Dienste bei einem ungarischen Magnaten zu suchen.

Michelshausen, Franz. 18 Jahre alt. Vater ist Unterrichter. Eingetheilt am 7. Juni. Seit 16. Juni 1751 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Die weiteren

Schicksale sind unbekannt.

Moinselle, Karl. 19 Jahre alt Vater war Hptm. im Inf-Reg. Starbemberg (Nr. 21) Eingetheilt am 1. Mai. Seit 10. Dec. 1753 im Chaos'chen Stifte. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Wurde am 20. Juni 1755 von seiner Mutter aus der Anstalt genommen.

Morocz, Christoph, 13 Jahre alt Vater ist Kron-Hptm. zu Pressburg. Eingetheilt am 1. Mai Seit 15 Oct. 1753 im Chaos'schen Sufte. K. k. Kostknabe. Am

7. Juni 1707 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Palify (Nr. 19).

Moser, Georg, 16 Janre alt. Vater ist Lt. im Inf.-Reg Neipperg (Nr. 7). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 5. Jan. 1752 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben. — Ein Georg Moser erscheint 1787 als Major im Militär-Fuhrwesen-Corps.

Mottmanns, Anton. 16 Jahre alt. Vater ist Rittm im Car-Reg. Hohen-Ems (Drag-Reg. Nr 8). Eingetheilt am 1. Mai Seit 15 Mai 1750 im Chaos'schen Stifte. Savov'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

Muck, Albert, 19 Jahre alt. Vater war Gastwirt Eingetheilt am 1. Mai. Seit 31. Mai 1749 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 21. Juli 1755 als Kniser-Cadet zum Inf-Reg. Wallis (Nr. 11) ausgemustert worden. Er erhielt aus dem Mittär-Pensions-Fond eine Monats-Zulage von 2 fl.

Müller, Karl, 14 Jahre alt. Vater ist Oblt im Inf.-Reg. Gaisruck (Nr. 42). Eingetholt am 1. Mai. Seit 7. Mai. 1750 im Chaos schen Stifte K. k. Kostknabe. Am 26. Mai. 1766 k. k. Gadet im Inf.-Reg. Wied (Nr. 28).

Müllner, Johann, 16 Jahre alt. Vater war Schneidermeister. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 31 Mai 1739 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling. Am 14 Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

- May, Karl. 17 Jahre alt. Vater ist Ritin, im Hus.-Reg Moroez (Nr. 10) Engetheilt am 1. Mai. Seit 29. Sept. 1753 im Chaos schen Stiffe, K. k. Kostknabe. Am 28. Juli 1755 als k. k. Cadet zum Inf.-Reg. Vettes (Nr. 34) Jusgemustert.
- Nagy, Ladislaus, 18 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 29 Sept 1753 im Chaosischen Stitte K. k. Kostknabe. Am 28. Juli 1755 k k Cadet im Inf-Reg. G vulai (Nr. 51).
- Neidenstein, Cajetan, 19 Jahre alt. Vater war Appellations-Rath Eingetheilt am 1 Mai Seit 11 Juli 1750 im Chaos'schen Stitte, Mikos'scher Stitting Am 26 Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Wolfen bütttel Nr. 29) ausgemustert. Er erhielt 4 fl. als Monats-Beitrag aus dem Militär-Pensions-Fond
- Neu, Andreas, 19 Jahre att Vater war Kanzleidiener, Eingetheid am 1. Mai. Seit 13 Mar 1750 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Andreas Freiherr von Neu wurde am 22. März 1757 als Feld-Ingeneur dem General Lacy zugetheilt, der ihm die Aufnahme der Lager- und Schlachtenplane übertrug. Der grossen Geschicklichkeit, die er bei derartigen Arheiten in den Tag legte, war es beizumessen, dass er 1758 als Unterlt, in den General - Quartiermeisterstab versetzt wurde, in welchem er 1759 zum Hptm. vorrflekte. 1769 Major, 1779 Obstlt, und 1784 Obst geworden, beitete Neu withrend der Zeit des Friedens die Mappierang und Grundsemessing in einem grossen Theile der Monarchie. Im Jahre 1788 Generalsabs-Chef der Armee in Crontien, wohnte er der Belagerung und Einnahme whrerer kleiner türkischer Grenzplätze bei und 1789 avancierte er zum M 1790 Vice-Commandant von Pless (Josephstadt), berief ihn FM Loudon als Generalstabs-Chef zu der damals gegen Preussen mobilisierten Armee. la gleicher Eigenschaft fungierte Neu 1792 bei der Armee am Rhein, mit «clener er 1793 den Angriff auf die Weissenburg-Lauterburger Linnen unteralan 1791 als Gouverneur nach Mainz berufen, crwies er sich auf diesem Posten chenso tapfer als unisiehtig. Der zähe Widerstand, den er durch in Jahr den Feinden leistete, sowie sein ruhmvoller Antheil an dem Entsatze heser Festung, erwarben ihm das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens, Seit 1796 FML, trat New 1801 in den Ruhestand and starb in Burgstall bei St. Pölten am 21. Dec. 1803.

Drag -Reg. Nr. 8). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 10 Dec. 1749 im Chaos'schen Suite Savoy'scher Stiftling Am 14. Mai. 1755 nach Meidling abgegeben

Ocakay, Georg. 10 Jahre alt. Vater ist Assessor bei der Comitats-Tafel. Eingebeilt am 7. Juli. K. k. Kostknabe. Am 27, Feb. 1762 k. k. Cadet im Hus.

Reg Splensi (aufgelöst 1767)

Oreskovich, Mathias, 19 Jahre all, Vater ist Rittin, in der Mihtar-Grenze Eingetreilt am 1, Mai. Seit 5, Feb. 1754 im Chaos sehen State. Schellenburg seher Statting. Am 11 Aug 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf.-Reg. Bethlen (Nr. 52) asszemustert. Er erhielt aus dem Invahiden-Fond eine Monats-Zulage von 1 fl. and von der Apstalt zur Reise nach Finne einen Beitrag von 25 fl.

Ou warl Peter, 17 Jahre alt. Viter war littin im Cur.-Reg. Sehert (Dragling Nr. 1) Eingetheilt am 1. Mai. Seit 21 Aug 1753 im Chaossehen State Chaosseher Stitling Karl Peter Ott Fretherr von Batorkéz, FML und Inh. des 5 Hus.-Reg., ward am 2. April 1757 als Leld-lugement dem FZM. Baron Andlaw, damaligen Inh. des 57 Inf-Reg., zagetheilt. In lass in Regimente Fähnrich geworden, machte Ott noch die meisten Feldzuge des siebenjährigen Krieges mit und die Schlachten von Lundeshut und Laggnitz, wo er verwundet wurde, bildeten die ersten Stuten seiner spateren Berthintneit, Für sein rühmliches Verhalten lohnte die Betorderung zum Ohlt. im Hus.-Reg. Pålffy (Nr. 6). Im bayrischen Erbfolgekriege Major und im Türkenkriege Obstlt. im Hus.-Reg. Kálnokv (Nr. 2), schlug Ott am 19. Juni 1788 einen Angriff, den die an Zahl weit überlegenen Feinde auf den Posten Vallje Muheri hei Törzburg unternakmen, glanzend zurtick. Als Ohst (soit 1789) zeichnete er sich im Treffen bei Poreseny, noch mehr aber bei dem Sturme auf Kalafat aus, wo seine Husaren zugleich mit der Intanterie in die türkischen Verschanzungen eindrangen. Für die bewiesene Tapterkeit und Einsicht schmückte ihn das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. — Die französischen Kriege vermehrten den Ruhm Ott's und hessen ihn bald als einen der vortreiflichsten Reitertührer unserer Armee in den Vordergrund treten. Am 17. Mai 1793 nahm er bei Offenbach den Franzosen vier von diesen eroberte Geschutze und drei Manitionswägen wieder ab und bei der Vertheidigung der Posten bei Schaid (18 und 19 Sept.), dann während der Vorrückung nach Brumpt (18, Oct.) und den Kämpfen im dortigen Walde, gab er wieder zahlreiche Beweise von Talent und Energie Hierauf führte Ott, GM, seit 1794, in den Niederlanden selbständige Truppen-Corps, mit welchen er sich in den Angriffen ant Famars und Marchiennes neue Lorbeeren erwarb. 1796 begleifete er den FM, Wurmser nach Italien und als dieser in Mantun eingeschlossen wurde, befehligte Qtt dessen Avandgarde. Im nächsten Jahre (1797) zum FML, befordert, eroberte er am 20. April 1799 Bresca und sein Verhalten m der Schlacht bei Cassano übertrat alle bisher vohbrachten Thaten. Sein Eingreifen in die Schlacht an der Trebia (17. bis 19. Jani) entschied diese sugreich für die Verbündeten und in dem mörderischen Ringen bei Novi 15. Aug.) war es der von Ott befehigte hake Flügel, welcher die vollstandige. Mi der age, der Franzosen, herbeifdhitte. Für diese unvergleichlichen Leistungen erhielt Ott in der 58. Promotion das wohlverdiente Congrissandentkrenz des Theresten-Ordens (1799). Am E. Juni 1800 nothigte Ott den tranzosischen General Massena in Genua zur Capitulation, er erhtt aber, als er seine Truppen mit denjenigen des kaiserlichen Oberbetehlshallers Melas vereinigen wollte, bei Casteggio durch Berthier eine Niederlage Datur hatte er an dem anfänglich fix uns so glückhehen Kamufe ber Marengo wieder einen bervorragenden Antbeil. [180] erhielt O tit die Inhaperstelle des neu errichteten 5, Hus.-Reg. und das Divisions-Commando in Oten. In dieser Stadt starb der berühmte General am 10. Mai 1809.

Paar, Thadaus, 14 Jahre alt. Vater war Doctor der Rechte Eingetheilt am 1. Mai Seit 20 Feb. 1754 im Chaos'schen Stille. K. k. Kostknabe. Am 29 Oct 1755 in das Seminar S. Ignaz und S. Pankraz übersetzt.

Paar, Mayer, 11 Jahre ast. Bruder des Vorgen, Langetheut am 1. Mai. Seit 20. Feb. 1754 nn Chaos sehen Stote, K. K. Kostknabe, Am 24. Juli 1759 k. k. Cador on Inf.-Reg. Harrach (Nr. 17).

Paulelli, Franz, 18 Jahre alt. Vater war Hptm. zur Disposition des Fürsten Wenzel von Liechten-tein. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 8. Dec. 1748 im Clausischen Stiffe Savoyscher Stiffing Am 25. Juli 1757 Hauslingeneur bei dem Grafen Eszterhazy.

Pauly, Kari, 151 2 Jame alt. Vater war Schnedermeister Eingetheilt am 1 Mai, Seit 7 Dec. 17 ib an Chaos schen Stitte. Guaes scher Stitting. Am

14 Mar 1755 nach Meidling abgegeben.

Parich, Franz. 16 Jahre alt. Vater war Trompeter in der Militär-Grenze. Eingeheilt am 1. Mai. Seit 1. Feb. 1755 im Chaos'schen Stifte Schellenburg scher Stiftling. Am 18. Oct. 1757 Cadet im Szluiner Grenz-Ini.-Reg.

Pechy, Emerich, 12 Jahre alt. Vater ist ungarischer Edelmann. Eingetheilt am 29 Aug. Seit 26. Oct. 1754 im Chaus schen Stifte, K. k. Kostknabe. Am 4 Feb. 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Batthyanyi (Nr. 34).

Philippi, Karl, 17 Jahre alt. Vater ist Ohlt. im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 2) Engetheilt am 31. Oet. K. k. Kostknabe. Am 7. Feb. 1758 k. k. Cadet im Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 2).

Pmtersbofen, Anton Baron, 12 Jahre alt. Vater war Privatmann. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 1. Nov. 1753 im Chaos'schen Stifte. Kostknabe aus eigenen Mittein. Am 30. März 1758 Ing.-Conducteur. Als Hiptm. that er sich vor Chotim 1788 mehrmals rithmlich hervor. 1789 zum Major im Ing.-Corps ernannt, fand er während der Belagerung von Fort Louis 1793 Gelegenheit, sich neuerlich auszuzeichnen. 1794 ist Pintershofen entweder ausgetreten oder gestorben.

Pollsdorfer, Joseph, 15 Jahre alt, Vater war Färber, Eingetheilt am 1. Mai. Seit 16. Sept. 1717 im Chaos schen Stifte, Jenamy'scher Stifting. Am

1 Aug 1755 nach Meidling abgegeben.

Prann, Heinrich 20 Jahre alt. Vater war Optiker. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 25 Sept 1753 im Chaos'schen Stifte. Mikos'scher Stiftling. Am 31. Dec. 1757 Ing Conducteur, 1773 Capitan-Lt., 1776 abgängig.

Proz. Joseph. 20 Jahre alt. Vater war Koch. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 26. Jan. 1715 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Den 14. Juny 1755 Wegen Verbrechen zu einem Regruden unter Kheul (Inf.-Reg. Nr. 49) gegeben worden. — NB. ist nach der Zeit als Kaiser-Cadet mit 2 if Beytrag ex fundo Invalidorum assentiret worden unter das Kheulische Begiment (Grundbuch 1755.)

Parkmayr, Franz, 17 Jahre alt. Vater war Mautner. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 11. August 1746 nn Chaos schen Stifte. Chaos scher Stifting. Am

14 Mai 1755 nach Meidling übergeben worden.

Rabl, Johann, 18 Jahre alt. Vater war Hptm. im Drag.-Reg. Savoven (Nr. 13). Engetheilt am 1. Mai. Seit 2. Oct. 1753 im Chaos'schen Stifte. Savoy'scher Stifting Am 28. Mai 1757 Ingenieur des Obstits, und General-Adjutanten Baron Ketteler.

Rabl, Philipp. 20 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Seit
 2 Oct. 1753 nn Chaos'schen State. Savoy'scher Statting. Am 8 Aug. 1756
 Haus-Ingemeur des Grafen Haugwitz. 1758 Conducteur, 1763 abgüngig.

Badesalovich, Andreas, 13 Jahre att. Vater ist Feld-Pater in Slavomen. Emgethedt am 1. Mai. Seit 9. Jan. 1754 im Chaos schen Stitle, Sche leibung scher Stitling. Am 9. Feb. 1759 Cadet im Szluiner Grenz-Inf.-Reg.

Rauchmüller, Ferdinand, 14 Jahre alt. Vater war Ing.-Lt. Eingetheitt am 27 Nov Kostknabe aus eigenen Mitteln. Weitere Schicksale unbekannt.

Rauza, Johann, 19 Jahre alt. Vater war 14. im Cür.-Reg. Condova (Drag.-Reg. M. 5) Engetheilt am 1. Mai. Seit 22 April 1747 im Chaesischen State Savovischer Statting. Den 22 Octobris 1755 Als Haus-Ingeniem zu fbro Könighehe Hoheit Prinz Carl von Lotharringen in Brusset ausgewustert, und demselben die ganze Statssmondnung, von Hampt bis zu den Füßen, nebst 2 neu- und 2 alten Hennder, auf gnädigste Verordnung kuner Hochlöhl: Oker-Direction untgegeben worden; seynd auch demselben

-aus der Stifts-Cassa 6 holländische Duggaten abgereichet worden • (Grundbuch 1765.)

Reichl, Joseph, 18 Jahre alt. Vater ist Regiments-Feldscherer im Inf.-Reg. Arberg (aufgeldstes Inf.-Reg. Nr. 55). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 27 Nov 1753 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 27. Juli 1755 als Kniser-Cadet zum Inf.-Reg. Arberg (aufgeldstes Inf.-Reg. Nr. 55) ausgemustert worden. Er erbielt aus dem Militär-Pensions-Fond eine monatliche Zulage von 4 fl.

Rewey, Eagen, 16 Jahre alt Vater ist Hptm im Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 1) Eingetheilt am 1. Mai. Seit 16. Oct. 1752 im Chaosschen Stitte. Chaosscher Stiftling. Am 18. Aug. 1756 Cadet im Inf.-Reg. Durlach

No 27).

Rodius, Franz. 17 Jahre alt. Vater ist Corporal im Inf.-Reg. Bayren (h (Nr. 41). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 25. Nov. 1748 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling, Am 14. Mai 1755 nach Meidling abgegeben.

Rottmann, Joseph, 13 Jahre alt. Vater war Hptin, in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 24. Sept. Schellenburg seher Stiftling. Am 5. Jan. 1760 von

semem Vetter aus der Anstalt genommen worden.

Rousseau, Anton, 16 Jahre alt Vater lebt in Florenz und ist Nobel-Garchst des Grossherzogs von Toscana Eingetheilt am 7. Nov. Kostknabe aus den Mitteln des Grafen Eszterházy. Am 29. Juli 1757 wegen unheilbarer Brustkrankheit von seiner Schwester aus der Anstalt genommen worden

Rovanus, Ignaz, 13 Jahre alt Vater war Lt. im Drag.-Reg. Portugal (Nr. 9). Eingetheilt am 24 Sept. Seit 9 Dec. 1753 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling. Am 24. Juli 1760 Cadet im Cür.-Reg. Portugal (Drag.-Reg. Nr. 9).

Rückel, Mathias, 20 Jahre alt. Vater ist Lederermeister. Eingetheilt am 1 Mai Seit 3, April 1751 im Chaos'schen Stifte, Jenamy'scher Stifting, Am 11, Sept.

1758 in das Ing-Corps eingetreten.

Rukavina, Mathias, 17 Jahre alt Vater ist Feldwehel bei den Grenzern. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 31. Aug. 1753 im Chaos schen Stifte. Schellenburg'scher Stiftling, Den 11. August 1755 unter das Hungarische Joseph · Eszterhazy'sehe Infant. Regiment (Nr. 37) als Kayl, Konigl Cadet ausgemustert worden; von Stift aus his Brunn 12 il Reis Geld empfangen. Mit emonathehen 2 fl ex fundo pensionum medarum. (Grundbuch 1755.) Mathias Freibert Rukavina von Bonvograd, FML, und zweiter Inh des 52 Inf.-Reg., wurde zu Ternowaez in Croatien geboren. Schon der Kampf bei Lobositz (1756) gab ihm Gelegenheit zur Auszeichnung, welche it in mit der Betörderung zum 1 nterft, belobiit wurde, 1758 Oblt., wurde er als Hptm in das 1, Grenz-Inf.-Reg. und 1778 als Major in das 2, Grenz-Inf. Reg #Fersetzt, Am 24, Sept. 1778 bestand er bei Hellendorf ein glückliches tiefecht gegen eine starke preussische Truppenabtheilung, der er zahlregehe Gefangene und nanchafte Beute abnahm. Von Kaiser Joseph II., der die Eigenschaften Rukavina's während einer Bereisung der Grenze erkannt und gewürdigt hatte, ausser der Tour zum Obstlt im 3 Grenz-Rog befordert (1786), vollbrachte er mit diesem eine Reihe hervorragender Waffenthaten, 1788 Fer dem Auguste auf das Schloss Sturbeh am Fusse verwundet, verblieb Rokavina democh zu Pferde, bis ein zweiter Schuss in den Unterleib thin ausser tiefecht setzte. Kaum von seinen schweren Blessuren geheilt, sehling er im September 1788 an der Korana ein lieheht gegen einen wort überlegenen Feind, welel en er nach bartnackiger Gegenwehr über den

buss zuritektr.eb. 1794 nach Italien gesendet, tocht Rukavina auch auf dosem Kriegsschauplatze mit Heldenmuth und Geschiek, welche ihm, der schen 1789 zum Obst. ernannt worden war, das Avancement zum GM, arachten (1795). In dieser Charge vollbrachte er seine sehonste Waffenthat, adem er, zur Besatzung von Mantina gehörig, drei Stürme der Franzosen mit den Posten von Miglioretto mit glänzender Bravour zurückschlug Ihebra wurd ihm in der 43. Promotion das Ritterkreuz des Militür-Marra Theresien-Ordens verhehen (1796). Zwei Jahre später erhielt Rukavina die Stelle des Militär-Commandanten von Dalmatien, welche ir durch geranne Zeit versah und für die ihn Strenge, Keuntas des Volkes und seiner Sprache, dann und nicht zum mandesten! eine herkulische, imposante Personlichkeit, besonders geeignet machten, 1804 wurde Rukavina FML, und zwei Jahre später zweiter Inh. des 52, Inf.-Reg. 1840 which der verdienstreiche General aus der Activität und verlebte die Jahre des Ruhestandes zu Penzung bei Wien, wo er um 3. Mai 1817 starb.

Sinder, Johann, 16 Jahre alt. Vater war Pertickenmacher. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 3. Aug. 1750 im Chaos schen Stifte. Chaos scher. Stifting. Am. 26. Oct.

1756 von seiner Mutter aus der Anstalt genommen worden,

Scharletter, Sebastian, 17 Jahre all, Vater war Rittin, im Cür-Reg. Serbelloni Drag-Reg. Nr. 4) Eingetheilt am 1, Mai. Seit 20. Aug. 1755 im Chaos'seben Stifte. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 7, Feb. 1758 k. k. Cadet im bif-Reg. Forgåeh (Nr. 32).

Schlogl, Andrens, 19 Jahre alt, Vater war kaiserlicher Garderobier-Gehilfe Emgetherit am 1 Mai Seit I Nov. 1744 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting Am 26 Marz 1757 als Ingemeur zu dem GM Starbemberg

- Schlögl, Johann, 17 Jahre alt. Brader des Vorigen, Eingetheilt am 1. Mai. Seit 15 Oct 1749 um Chaosischen Stifte. Chaosischer Stiftling. Am 14. Mai 1755 mach. Meidling übersetzt.
- Stamachtenberger, Joseph, 18 Jahre alt. Vater war Feld-Pauker Eingetheilt am 1 Mar. Seit 3. Mai 1745 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stifting. Am 14. Mai 1755 nach Meidling übersetzt.
- Schmidt, Johann, 16 Jahre alt. Vater ist Koch Eingetheilt am 1. Mai. Seit 8 Mai 1748 im Chaos'sehen Stifte. Chaos'seher Suttling. Am Li. Mai 1755 sach Meidling übersetzt.
- Mai Kudelt, 19 Jahre alt. Vater war Schloss-Hauptmann. Eingetheilt am 1 Mai Seit 30 Dec 1748 im Chaos seben Stifte. Chaos seber Stifting. Am 8 Aug. 1755 als k. k. Cadet zu dem Inf-Reg. Precotomium (Nr. 25) ausgemustert worden, Erhielt von der Austalt zur Reise nach Brünn einen Vischuss von 4 fl. -- Major Schnitt gerieth. 1799 mit 40 Officieren bis Chur in Kriegsgefangenschaft; er wirde nach seiner Auswechslung Obsilt
- Scholderer, Anton, 15 Jahre alt. Vater ist Major im Inf-Reg. Precolominate Ar. 250. Engethedt am 1. Mai. Seit 26. Nov. 1754 im Chaosischen Stitte & Kostknabe. Am 28. Aug. 1757. Fähnrich im Inf-Reg. Thurherm Mr. 250. Im Jahre 1788 fiel Uptm. Anton Scholderer des Inf-Reg. Ar. 25. bei der tapferen Vertheidigung der Verschanzungen von Dubova Grwundet in fürkische Gefangenschaft. Er verblieb bis 1791 im Bagno zu Loustantmopel und war bei seiner Auswechslung nur int einem schadhatten Laenen Kittel bekleidet. Scholderer wurde Major.

Shropler, Mathias, 10 Jahre alt. Vater ist Taglohuer. Eingetheilt am 8, Oct. Mikosscher Stiftling Am 20 Juni 1761 Cadet im Inf-Reg. Andraw

Sr 57

Schubart, Johann, 19 Jahre alt. Vater ist Kaufmann in Wien. Eingetheilt 8 Aug. K. k. Kostknabe. Am 3. April 1756 als Kaiser-Cadet zum Inf.-P. Botta (Nr. 12) ausgemustert worden.

Schütz, Franz, 17 Jahre alt. Vater war Schuhmachermeister. Eingetheilt
1. Mai. Seit 28 Sept. 1718 an Chaos schen Stifte. Chaos scher Stift!

Am 14. Mar 1755 nach Meidling übersetzt.

Schweiger, Joseph, 16 Jahre alt. Vater ist Buchhalter der orientalischen Copagnie. Eingetheilt am 15. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 6. Aug. 13 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Mercy (Nr. 56).

Scio, Franz. 12 Jahre alt. Vater war Hof-Tanzmeister. Eingetheilt am 18. I. Rudt'scher Stiftling. Am 26. Juni 1762 Fähnrich bei Siebenburgern.

- Seethal, Franz, 16 Jahre alt. Vater war Hptm. in der Militär-Grenze. Eingeth am 1. Mai. Seit 1. Mai 1754 im Chaos'schen Stifte. Schellenburg se Stiftling. Am 11. April 1757 Fähnrich im Int.-Reg. Pattify (Nr. 39).
- Seiringer, Franz, 18 Jahre alt. Vater ist General-Auditor in Slavonien. Egetheilt am 1. Mai. Kostknabe ans eigenen Mitteln. Den 13. May 17 durch Herrn Hof-Agent v. Pinkitzer wegen Liederlichkeit aus dem Shat müssen genohmen werden. (Grundbuch 1755.)

Silly, Wenzel, 14 Jahre alt. Vater war Obstlt. im Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 1 Eingetheilt am 6. Juni. K. k. Kostknabe. Am 19. März 1757 k. k. Ca

im Int-Reg. Mercy (Ar. 56).

Specht, Joseph, 18 Jahre alt. Vater war Stallmeister des Grafen Daum. Begeheilt am 1. Mai. Seit 6. Oct. 1748 im Chaosischen Stifte. Chaosischen Stiftling. Am 14. Nov. 1756 Fähnrich im Inf.-Reg. Simbschen (Nr. & Joseph Specht erscheint 1783 als Major im General-Quartiermeist stabe, in welchem er 1788 zum Obstit, und schon 1789 zum Obst. 176kte. Während der Belagerung von Giurgevo (1790) versah er die Stides General-Quartiermeisters; er kam 1794 als GM. zur Oberrhein-Arrund 1796 in gleicher Charge nach Triest. 1797 in den Ruhestand versal starh GM. v. Specht 1804.

Sperer, Jakob, 12 Jahre alt. Vater ist Bauer. Eingetheilt am 24. Sept. § 10 Jan. 1755 im Chaos sehen Stifte, Mikos seher Stiftling. Am 15. Nov. 13

Cadet im Ing -Corps

- Stallenberg, Franz, 11 Jahre alt. Vater ist Hptm. im Drag.-Reg Erzherz Joseph (Chl.-Reg. Nr. 6). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 20. Aug. 17 im Chaos'schen Stiffe, K. k. Kostknabe, Am 7. Juni 1760 Cadet im Dr Reg Erzherzog Joseph (Chl.-Reg. Nr. 6)
- Stang, Anton. 13 Jahre alt. Vater war k. k. Ober-Kriegscommissär. Eingeth am 16. Dec Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 11 Marz 1758 Fähm im Inf.-Reg. Dui (a.c.h. (Nr. 27))
- Starchich, Franz, 16 Juhre alt. Vater war Oblt. in der Militür-Greuze. I gethe.lt am 1. Mar Seit 3 April 1751 im Chaos'schen Stifte. Schell burg/scher Stifting. Wurde am 16 Feb 1756 zur Warasdiner Generali Militz ausgemustert.
- Stettenhofer, Maximilian, 15 Jahre alt. Vater war Kanzlist. Eingetheilt 1 Mai. Seit 1, Juni 1754 un Chaos schen Stifte. Kostknabe aus eiger Mitteln. Am 15 Juni 1755 von seiner Matter aus der Anstalt genome worden
- Stiglitz, Christian, 18 Jahre alt. Vuter war Gastwirt Eingetheilt am 1, 1 Seit 5 Juli 1750 mm Chaos schen Stifte, Chaos scher Stiftling, 14 Mai 1755 nach Meidling übersetzt.

Stall, Lakob. 19 Jahre alt Vater war Proviant-Official. Eingetheilt am 1. Mar. set 19. Oct. 1743 im Chaos schen Stitte. Chaos scher Stifting. Den 5 January 1756 zu dem Herrn Praelaten von Zwettel als Haut-Ingemeur wennschit worden, und demselben auf gn\(\text{idigs}\) de Verordnung Einer Hochschen Ober-Direction, die v\(\text{ollige}\) Stifts montierung, von Haupt bis au den F\(\text{Oben}\), nebst zweven neuen Hembter mit gela\(\text{den}\) worden. Grundbuch 1755).

Streit, Joseph, 14 Jahre alt. Vater ist kaiserlicher Hatschier. Eingetheilt am I Mai. Seit 13. Juli 1752 im Chaos sehen Stitte. Savoy seher Stiftling.

Am 14. Mar 1755 nach Meidling übersetzt.

Stopp, Karl, 16 Jahre alt. Vater war kaiserlicher Trabant. Eingetheilt am 1 Mai Seit 28 Juni 1747 im Chaos'schen Sidie. Chaos'scher Stifting.

Am 14 May 1755 nach Meidling übersetzt.

Sachodolsky, Wilhelm, 19 Jahre alt. Vater war Stallmeister des Fürsten Lorikowitz. Eingetheilt am 20 Oct. Kostknale aus eigenen Mitteln. Wilhelm Suchodolsky war am 15. Juli 1754 in die bestandene k k Ing-Akademie eingetheilt worden und darin bis zu deren Auflösung orbbeken. Am 19 Oct 1757 ausgetreten.

Stekely, Stephan, 11 Jahre alt. Vater war Hptm. im Inf.-Reg. Vettes (Nr. 34), Eingetheid am 19, Aug. K. k. Kostknabe. Am 26, Oct. 1757 in ome

Statung zo Lyrnan übersetzt

Secreday, Anton, 11 Jahre alt. Vater ist oberster Adelsrichter. Eingetheilt am 6 Juni, K. k. Kostknabe, Am 14 Marz 1761 Cadet im Ing -Corps. - Anton Frieherr von Szereday, FML, und unbedingt einer der ausgezeichnetsten Ingemeur-Officiere der österreichisch-ungarischen Armee, trat nach Absolcorning der Gumpendorfer lagemeur-Schule als Conducteur in das ling-Guips. Erst die Kriege gegen Frankreich gaben ihm die Gelegenheit zur Entfaltung water angewohnlichen Tapferkeit und Begabung, 1786 Major und seit 1790 theatt, wurde die Belagerung von Fort Louis (Nov. 1793) zur ersten Staffel amer Berahmtheit, Wahrend derselben traten seine Tapterkeit, Einsicht and Ausdauer so glanzend bervor, dass thur, gleichzeitig nut dem Avancement mm that, auch dus Ritterkeeuz des Militar-Maria Theresteu-Orden's zoerkanat worde (1794). Die Vertheidigung von Mainz, ganz besonders die Wiedereroberung des Postens von Weissenau (18. Nov. 1794). bot Szereday neue Anlässe, seine Brayonr und seine seltene Begabung an den Tag zu legen Noch grossartiger erscheinen aber die Leistangen doors hervorragenden Ingenieur-Ottoriers von Kehl (1796-1797), dessen treberung nach dem Zeugnesse des glotreichen Erzherzogs Karl auswin -- lich dem Obst. Szereday zu verdanken war. Vor diesem Platze somer verwundet, avaneierte er noch als Reconvalescent zum GM, (1797) and das Ordens-Capitet erkannte ihm in der 66. Promotion für sein Verboten von Kehl das Communiteur Kreuz des Theresien Ordens zu. Szereday. 1805 zum FML befordert, wurde nach dem Presspurger Frieden Districts-Director in Bohn en und trat im Marz 1809 a den Rubestand. Der berühnde Ingenieur-General starn zu Prag am 29 Get 1813.

Sumoghy, Paul, 12 Jahre att. Vater war Edelmann Eingethent am 1. Mai 8 il 11 Juni 1751 in Chaos schen Stitte, K. k. Kostknahe, Am 7, Feb. 1758

Under im This.-Reg. Nadasdy (Nr. 9)

Tallatzko, Franz, 18 Jahre alt. Vater war Gutsbesitzer in Bohmen. Eingetheilt um 1 Mai Seit I. Juni 1748 im Chaos schen Stitte. Glaos scher Stitting

Am 8, Nov. 1755 aus der Anstalt getreten, um sich dem geistlichen Stande zu widmen.

Tergovchich, Christoph, 17 Jahre alt. Vater ist Hptm bei den Carlstädter Grenzern, Eingetheilt am 1. Mai. Seit 3. April 1751 um Chaos'sehen Stiftel Schellenburg'seher Stiftling, Am 16. April 1757 Cadet im Szluiner Gronz-Reg-

Thürschwegl, Franz, 18 Jahre alt. Vater ist Gastwirt. Eingetheilt am 1. Mal. Seit 15. Mai 1746 im Chaos schen Stifte. Chaos scher Stifting Den 14. Juny 1755 Erstlich wegen seinen beshaften Lebens-Wandel zu einem Regroden gegeben worden, von Weerb-Platz entwichen in das Stift über die Mauer gestiegen, Kleider und Schriften gestellen, sodann aus des Stifte Arrest mit doppelt-geschlossenen Eisen über die Mauer bey der Nacht-eschapirt. (Grundbuch 1755.)

Till, Johann, 20 Jahre alt. Vater war Tischlermeister. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 21. Oct. 1744 im Chaos schen Stifte. Mikos scher Stiftling. Am 23. Aug. 1755 in das Ing.-Corps eingetreten. — Till war 1782 Major im Corps, avaneierte 1794 zum Obstlt. und wurde Fortifications-Director in Olmutz. Im folgenden Jahre (1795) mit dem Pradicate von Sternheim.

geadelt, starb Till schon 1797.

Tedt (Toth), Ladislaus, 9 Jahre alt. Vater war Riftm. im Hus.-Reg. Nådasdy' (Nr. 9). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 25. Nov. 1754 im Chaos'schen Stifte. K. k. Kostknabe. Am 30. Oct. 1764 Cadet im Hus.-Reg. Széchényi (Nr. 3).

- Vesel, Simon, 17 Jahre alt. Vater ist kaiserlicher Leibkutscher. Eingetheilt am f. Mai. Seit 28. Mai 1746 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 nach Meidling übersetzt.
- Vestin, Anton, 15 Jahre alt Vater war Rathsherr in Eisenstadt Eingetheilt am 1 Mai, Seit 6, Oct 1750 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling, Am 14 Mai 1755 nach Meidling übersetzt.
- Wagner, Anton, 18 Jahre alt. Vater war Soldat im Inf.-Reg. Deutschmeiste? Nr. 4). Eingetheilt am 1. Mai. Seit 30. Dec. 1747 im Chaos'schen Stifte. Jenamy'scher Stiftling. Am 16. Mai 1757 Fourier im Inf-Reg. Simbschen (Nr. 13).
- Weinmann, Konrad, 12 Jahre alt. Vater war Lakai. Eingetheilt am 1. Mai. Seit 14. Mai 1753 im Chaos'schen Stifte, Chaos'scher Stiftling. Am 14. Mai 1755 nach Meidling übersetzt.
- Zahlmeister, Johann, 13 Jahre alt. Vater ist Lakai. Eingetheilt am 1. Mai Seit 13. Dec. 1750 im Chaos'schen Stifte. Chaos'scher Stiftling. Am 13 Juli 1755 gestorben. Wurde im Kirchhofe der Gumpendorfer Pfarre beigesetzt.
- Zehmann, Franz Ignaz, 12 Jahre alt. Vater war Secretär des k. k. Jägeramtes. Eingetheilt am 23, Oct. Griener'scher Stiftling. Wurde am 21. Nov. 1755 von seiner Mutter aus der Anstalt genommen
- Zergollern, Anton, 18 Julie alt. Vater ist Hptm. in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 1. Mai Seit 28. Dec. 1752 im Chaosischen Stifte. Schellenburg scher Stifting Am 7 Aug. 1756 Ladet im Ogulner Grenz-Inf.-Reg.
- Zilli, Withelm, 20 Jahre alt Vater war Theater-Inspector Eingetheilt am 1 Mai Seit 26 März 1755 im Claus'sehen Stifte K. k. Kostknabe, Am 27, Juli 1755 als Kaiser-Cadet zum Inf. Reg. Plauz (Nr. 13) ausgemustert.
- Zuber, Joseph, 20 Jahre alt. Vater ist Hof-Zimmermeister des Königs von Däme mark Eingetheilt am 12 Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Der Zogling wurde von dem Jesuiten Pater Hamerl, Procurator der österteichsehen Ordens-Provinz, in die Austalt übergeben. Am 12. Nov 1757 in getreten, um bei Baumeistern zu praktieueren.

### 1756.

- Ainet, Johann. 16 Jahre alt. Vater war Pfleger des Grafen Widmann. Eingetheult am 21. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Mai 1758 als k. Cadet zum Inf.-Reg. Harrach (Nr. 47) ausgemustert.
- Bellavich, Johann, 9 Jahre alt. Vater ist Lt. im Carlstädter Generalat. Eingetheilt am 28. Juni. Schellenburg'scher Stiftling. Am 28. Dec. 1764 Fähnrach bei Oguliner Grenzern. Erhielt zu seiner Equipierung 28 fl. 15 kr.
- Bills, Joseph, 12 Jahre alt. Vater ist Oblt im Inf.-Reg. Leopold Dann (Nr. 59).
  Eingetheilt am 5, Aug. K. k. Kostknabe. Am 11, Jan. 1761 Fifthmich im Inf.-Reg. Leopold Dann (Nr. 59).
- Brutky, Vincenz Ferrerius, 12 Jahre alt. Vater war Verwalter auf der Herrschaft Schlannitz in Böhmen Eingetheilt am 28. April, K. k. Kostknabe. Am 1 Oct 1764 Cadet im Ing.-Corps, 1773 Ing.-Ohlt.
- Brutky, Wenzel, 14 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. April, k. Kostknabe. Am 24 Juli 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Joseph Eszterházy (Nr. 37)
- Busiakovich, Johann, 13 Jahre alt. Vater war Hptm bei Warasdiner Grenzern. Eingetheilt am 10. Juli Schellenburg'seher Stiftling. Am 7. Juni 1757 gestorben. Wurde im Kirchhofe der Pfarre Gumpendorf beigesetzt.
- Dormayr, Christian Thomas, 15 Jahre alt. Vater war Instructor in der Chaos'schen Stiftung. Eingetheilt am 8. Jan. Mikos'scher Stiftling. Am 19. Feb. 1759 k. k. Cadet im Inf-Reg. Browne (Nr. 36).
- Fichil, Friedrich, 16 Jahre alt. Vater ist n. ö. Landschafts-Secretär. Eingetheilt am 17. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. Sept. 1757 von seinem Vater aus der Anstalt genommen worden. Trat später in die Armee und wurde als Major im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56) in einem Gefechte an der Sambre (1794) sehwer verwundet.
- Fontanella, Leopold Baron, 14 Jahre alt. Vater war Obst. im Inf.-Reg. Dawn (Nr. 45) Eingetheilt am 30. Oct. K. k. Kostknabe. Am 6. März 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 17).
- Frölich, Johann, 6 Jahre alt. Vater ist Forstmeister. Eingetheilt am 23. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Mai 1767 gestorben. Beigesetzt im Kirchhofe der Gumpendorfer Pfarre.
- Gilhausen, Johann, 20 Jahre alt. Vater war Burger in den Niederlanden. Eingetheilt am 20. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Juli 1757 von seinem Vetter, Priester und Lehrer der Edelknaben, aus der Austalt genommen worden.
- Botta (Nr. 12). Eingetheilt am 5. Juli. K k, Kostknabe, Am 8. Jan. 1759 k k. Cadet um Inf.-Reg. Botta (Nr. 12).
- Buden, Christian, 18 Jahre alt. Vater ist Secretär des Grafen Althan. Einzetheilt am 3. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 2. April 1757 aus der Anstalt genommen worden. Trat in das Inf.-Reg. Johann Pällfy (Nr. 39).
- Beyisider, Innaz, 17 Jahre alt. Vater ist Oblt. im Gür-Reg. Erzherzog Leopold (aufgelöstes Drag.-Reg. Nr. 4) Eingetheilt am 11 Aug. K. k. Koatknabe Am 7 Juni 1757 k. k. Cadet im Inf-Reg. Wolfenbüttet Nr. 29:

- Hilverding, Franz von, 12 Jahre alt Vater ist kais Hof-Tanzmerster Eingetheid am 19. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5. Dec. 1758 aus dem Institut getreten und mit seinem Vater nach Moskau abgereist Balteb meister Hilverding erwarb sich um die Entwicklung der Wiener Hoßbühne höchst bedeutende Verdienste
- Hirsch, Joseph, 16 Jahre alt. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 5 Sept. Kostknahe aus eigenen Mitteln. Am 21 März 1757 von seinem Vater al. Freiwilliger in das Inf.-Reg. Browne (Nr. 36) gegeben worden.
- Hochatätter, Franz. 16 Jahre alt Vater ist kais Laufer Eingetheit im 1 Sept K. k. Kostknabe. Am 20. Mai 1758 k. k. Gadet im Int-Reg. Lothringe; (Nr. 3).
- Kaiser, Christian, 13 Jabre alt. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. S.a.l.m. (Nr. 14) Eingetheilt am 31. März. K. k. Kostknabe. Am 31. Aug. 1758 k. k. Cado im Inf.-Reg. S.a.l.m. (Nr. 14).
- Kleindorf, Nikolaus, 15 Jahre alt. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Juli Kostknabe aus den Mitteln des Grafen Le op old Chotek. Am 22. Juni 1766 Conducteur im Ing-Corps 1781 erscheint Major Kleindorf bei den Festungsbaue in Königgrätz beschäftigt; er avancierte 1789 zum Obstit und 1793 zum Obst. 1799 GM. erhielt er das Festungs-Commando in Josephstadi GM. Nikolaus von Kleindorf starb 1840.
- Knezevich, Peter, 10 Jahre alt. Vater ist Obstit. im 4 Grenz-Inf.-Reg. Eingetheif am 18 Juni. K. k. Kostknabe. Seit 8. Aug. 1756 Schellenburg scher Stift ling. Am 26. Dec. 1764 Unterlt. her Carlstidter Has. Major Peter Freicherr von Knezevich des 4 Grenz-Reg behauptete 1788 seine Posten bei Uranovina an der Ohna gegen überlegene turkische Streitkraft welche er, nachdem ihm eine Compagnie zur Verstärkung gesendet worder wir, zurückschlog und bis über die Grenze verfolgte. Minder glücklich beschlogte er 1789 als Obstit in Kersztinva, welchen Platz die Fürken au 14 Mai mederzubrennen vermochten. Im Jahre 1794 zum Obst um 5 Grein Reg befürdert, führte er 1795 und 1796 bei der Bhemaimer das eine bimierte Warasdiner Batullon. 1799 focht er in Firol und gerieth in de Nacht vom 25. auf den 26 März bei Martinsbruck mit einem Theile seint Troppen in Gefangenschaft. Knezevich wurde 1799 GM; sein Todesjall ist unbekannt.
- Lüderitz, Wilhelm, 17 Jahre alt. Vater ist Obstit bei Warasdmer Grenzert Eingetheilt am 10. Mai. K. k Kostknabe. Am 19. Marz 1757 k. k. Cadi im Inf.-Reg. Gaisruck (Nr. 42).
- Meebee, Franz Joseph, 18 Jahre alt. Vater ist kuis Hof-Chrurg. Emgetheilt at 22 Sept Kostknabe aus eigenen Mitteln. Wurde am 22 Nov. 1757 au der Anstalt genommen, um als Cadet in das Int-Reg. Kolowrat (Nr. 16 treten zu konnen.
- Müller, Franz Naver Kail, 9 Jahre alt. Vater ist Leib-bakai der Kaiserin. Ein gethent am 11. Jan. K. k. Kostknabe. Am 26. Mai 1766 k. k. Cadet ig Inf.-Reg. Wied Nr. 28.
- Paneck, Jakob. 20 Jahre alt. Vater ist Maurermeister zu Wesselv in Mährer Fingetweilt am 30 Mai Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 29. Nov. 176 aus dem Institut getieten und nach seiner Heimat abgereist.
- Prangar, Mathias, 11 Jahre alt. Vater ist Leib-Lakai der Kaiserin Eingethel am 11 Jan. K. k. Kostanabe. Am 15 Jan. 1764 wegen üblen Verhatter seinen A tern übergeben wurden.

Quitow, Karl Wilhelm von, 16 Jahre alt Vater ist Obstlt und Vice-Commandant in Temesvár Eingetheilt am 30. Oct. K. k. Kostknabe. Am 1. Juni 1757 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Pallavierni (Nr. 15).

Bait, Johann. 7 Jahre alt. Vater war Ober-Kriegscommissar Eingetheilt am 24 Juni. Kostknabe aus den Mitteln des General-Kriegscommissariats, Am 8 Aug 1757 in die Chaos'sche Stiftung in der Währingerstrasse übersetzt Er trat am 13 März 1759 zum zweitenmal in die k. k. Ing-Schule.

- Raix, Joseph, 8 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 24 Juni. Kostknabe aus den Mitteln des General-Kriegscommissariats. Vom 1. Juni 1758 an k. k. Kostknabe. Am 1. Juni 1769 Cadet im Drag.-Reg. Butthyänyi (Ar 10)
- Ressel, Franz Anton, 12 Jahre alt Vater ist Lt.-Auditor bei Carlstüdter Grenzern Eingetheilt am 15. Mai. Schellenburg seher Stiftling Am 11. Jan. 1763 Cadet im Szlumer Grenz-Inf.-Reg.
- Rochepine, Franz von, 7 Jahre alt. Vater ist GM, im Ing-Corps. Er wurde berühmt durch die ausgezeichnete Leitung der Vertheidigung von Ohmütz 1758 und starb als FML, 1773. Eingetheilt am 14. Mai. Kostknabe aus eigenen Mütein. Wurde am 16 Nov. 1756 in die k. k. Pflanzschule übersetzt.
- Rochepine, Gundo von, 11 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 14. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 7. Aug 1757 ausgetreten und zu einem Vater nach Olmötz abgereist.
- Rettmann, Anton Joseph, 10 Jahre alt. Vater ist Hptm. in der Mititär-Grenze. Eingetheilt am 15. Mai. Schellenburg'scher Stiftling. Am 9. Oct. 1758 gestorben. Wurde im Kirchhofe der Pfarre Gumpendorf beerdigt.
- Sartori, Joseph, 11 Jahre alt. Vater ist k. k. Feld- und Cabinets-Courier Emgetheilt am 1. Mai. K. k. Kostknabe. Am 15. Nov. 1762 Cadet im Ing.-Corps 1773 Oblt. im Ing.-Corps.
- Schimoda Freiherr von Weissenburg, Joseph, 11 Jahre alt. Vater war Hptm.
  om Inf-Reg Vettes (Nr. 34). Eingetheilt am 2. Aug Kostknabe aus
  ogenen Mitteln. Vom 1. Feb. 1760 an k k Kostknabe Am 23. Oct 1764
  k k. Godet im Inf.-Reg Kolowrat (Nr. 17)
- Schlegelhofer, Thomas, 17 Jahre alt Vater war Hof-Chirurg Emgetheilt am 22 April Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 3. Feb 1758 k. k. Cadet im lof-Reg. Harrach (Nr. 47). Thomas Schlegelhofer von Hofenstein commandirte 1784 als Obsth. im lof.-Reg. Terzy (Nr. 16) das bren.-Bat in Steiermark. Er wurde 1789 Obst. und Commandant dieses Reg., wichnete sich 1793 durch die Vertheidigung des Bienwaldes aus und übersahm im Dec. dieses Jahres von dem erkrankten FML Splenvi das sommando. Er behauptete am 13. Dec. 1793 mit Bravour seine Position of der Brumpter Strasse und am 15. jene im Marienthaler Walde. Er wurde 1794 GM und 1799 FML Schlegelhofer starb 1799.
- Schluederbach, Aikolaus von, 15 Jahre alt. Vater war k. k. geheimer Justiz-Secretar. Eingetheilt am 30. Oct. K. k. Kostknabe. Am 31 März 1761 (adet im Ing.-Corps, 1808 mit Majors-Charakter pensiomert.
- Stamid, Anton, 17 Jahre alt. Vater war Hofrath und Ober-Krieg-commissär des Kurfarsten von Mainz Eingetheilt am 1. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. Nov. 1787 von seinem Bruder aus der Austalt genommen worden.
- schmidt, Johann, 9 Jahre alt. Vater war Official im Kriegscommissariat. Einsetheilt am 4. Aug. Griener'scher Stiftling. Am 10. Dec 1763 Fahnrich im Inf-iteg Simbschen (Nr. 53).

Schramm, Christoph von, 17 Jahre alt. Vater ist k. k. Architekt und Maler Eingetheilt am 24. Nov. Kostknabe aus eigenen Mutetn. Am 3 Feb 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Frotowrat (Nr. 17)

Sedlitzky, Jonann Nepomok von, 14 Juhre alt. Vater ist Fabrikant in Brünn Eingetheilt am 4. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 30. Mai 1757

aus der Anstalt entwichen

Steiger, Max Joseph von, 13 Jahre alt. Vater war Ing-Obst Eingetheilt am 11 Aug Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 31 Juli 1757 von seiner Motter wegen Kränklichkeit aus der Anstalt genonnnen worden

Stupigniani, Johann, 15 Jahre alt. Vater war Hptm. im Int-Reg Gyulat (Nr. 51). Eingesheilt am 15. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am

20 Feb. 1759 k. k. Cadet im Int.-Rog Königsegg (Nr. 16).

Suchodolsky, Anton. 16 Jahre alt. Vater war Stallmeister des Effrsten Lobkowitz. Eingetheilt am 4 März. Kostknahe aus eigenen Mitteln. Am 5. Feb. 1758 k. k. Cadet im Drag.-Reg. Batthyånyi (Nr. 10).

- Sydow, Franz de Paula, 14 Jahre alt. Vater war Obst. Eingetheilt am 1. Marz. K. k. Kostkuabe, Am 4. Aug 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Arhemberg (Nr. 21).
- Szenassy, Joseph, 7 Jahre alt Vater ist Gerichtstafel-Assessor im Biharer Comitat Eingetheilt am 25 Oct. K. k. Kostknabe. Am 16. Aug 1769 ausgetreten, unk. k. Buchhaltungs-Beauter zu werden.

Werklein, Mathias, 13 Jahre alt. Vater war Fähmrich bei Carlstädter Grenzern Eingetheilt am 7. April. Schellenburg'scher Stiftling. Am 10. April 1759 Feldwebel im Inf.-Reg. Loudon (Nr. 29)

Zandt, Karl, 10 Jahre alt. Vater ist Lt. im Cür-Reg. Erzherzog Leopold (Drag-Reg. Nr. 2). Eingetheilt am 25. Juni K. k Kostknabe. Am 31 Juli 1756 in die k. k. Pflanzschule auf der Laungrube übertreten.

Zoller, Joseph, 10 Jahre alt. Vater ist Leib-Lakai des Kaisers. Eingetheilt am 1. Juni. K. k. Kostknabe. Am 9. April 1757 gestorben. Beerdigt im Kirch-

bote der Gumpendorfer Pfarre.

Zuber, Karl, 19 Jahre alt Vater ist Hof-Zimmermeister des Königs von Däniemark. Eingetheilt am 20 Sept Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21 Sept. 1757 k. k. Cudet im Drag-Reg. Savoyen (Nr. 13).

#### 1757.

Albersdorff, Anton Freiherr von, 16 Jahre alt. Vater ist Kreis-Hptm. im Viertel ober dem Manharts-Berg. Eingetheilt am 1 April. K. k. Kostknabe. Am 4. Feb. 1758 k. k. Cadet im Int. Reg. Da un (Nr. 59)

Benco, Caspar, 19 Jahre alt. Vater ist Hof-Fabr.kant. Eingetheilt am 12. Juh. Kostkrabe aus eigenen Mitteln. Am 7. Nov. 1758 Conducteur im Ing.-Corps.

1773 Capitan-Lt.

Blanc, Joseph, 13 Jahre alt. Vater war Kammer-Thüchüter bei dem König Stanislaus in Nancy. Eingelheilt am 24. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln: Am 14. Aug. 1758 als Lt. in die französische Armee eingetreten.

Brenckenson, Franz Joseph von, 16 Jahre alt. Vater ist Proviant-Verwalter in Komorn Eingetheilt am 4 Nov Kostknahe aus eigenen Mitteln Am 12 März 1755 Fähnrich im Int-Reg Deutschmeister (Nr. 4)

Christ, Johann Georg, 11 Jahre alt. Vater war Lehrer an der evangelischen Schule in Frankfurt am Main-Eingethedt am 5 Sept. K. k. Kostknabe. Am 26 Juni 1767 Praktikant in den ungarischen Bergwerken. Friederici, Conrad von, 10 Jahre alt Vater ist Hptm im Inf.-Reg. Sambschen Nr. 53) Eingetheilt am 21. April Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5 Nov. 1763 Reg.-t.adet un Inf.-Reg. Harsch (Nr. 50)

Frederici, Lambert von, 9 Jahre alt Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 21 April Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21 April 1765 von der Fürstin Auersperg wegen beständiger Krankheit zu sieh genommen worden

Gabrieli, Camillo, 11 Jahre alt. Vater ist zur Disposition des Hof- und Staatskanzler- Grafen Kaunitz, Eingetheilt am 16 Oct. Kostknahe aus eigenen Mitteln Am 11 März 1760 Cadet im Inf-Reg. Lucy (Nr. 22). — Hptm. Gabrieli des Inf-Reg. Allvintzi (Nr. 19) zeichnete sich am 10. Feb. 1788 bei Eroberung der fürkischen Schiffe in Gradistje besonders aus.

Glaser, Christoph, 19 Jabre alt. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Mars chall (Nr. 18). Eingetheilt am 1. April. K. k. Kostknabe. Trat am 1. Nov. 1758 in die Kanzlei des Platz-Obersten von Mittburg in Wien.

Glaser, Sigismund, 16 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1 April, & k Kostknabe. Am 17. März 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Marschall & 181

Godar, Joseph. 17 Jahre alt. Vater ist Inspector zu Warmbrunn in Schlesien. hongetheilt am 12 Dec. K. k Kostkeabe. Am 4. Feb. 1758 k. k. Cadet im Int-Reg. Wolfenbüttel (Nr. 29).

Gruber, Adam, 17 Jahre alt Vater war Obst. im Inf-Reg Nikolaus Eszteruazv (Nr. 33) Eingetheilt am 7. Aug K k. Kostknabe Am 22. Oct 1757 k k Cadet im Inf-Reg. Nikolaus Eszterházv (Nr. 33)

Hammer, Franz Xaver, 20 Jahre alt Vater ist Kriegs-Cassier zu Constanz, Eingetheilt am 10 Juli Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 2 Oct. 1757 mit einem hollandischen Officier nach Holland abgereist.

Beimield, Wilhelm, 15 Jahre alt. Vater ist Lt. im Inf.-Bat. Anhalt-Zerbst migetist 1767) Eingetheilt am 1. April. K. k. Kostknabe. Am 4. Sept. 1759 Fahrmeh im Inf.-Bat. Anhalt-Zerbst (aufgelöst 1767).

Babatachek, Franz, 17 Jahre alt. Vater war Landes-Advocat in M\u00e4hren. Eingetheit am 16 Jun. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 18. Oct. 1757 Cadet im Inf-Reg. Hagenbach (Nr. 22).

Riller, Joseph, 14 Jahre alt. Vater ist Lt. im Inf-Reg Hildburghausen (Nr 8). Eingetheilt am 1. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21 Juli 1759 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Hildburghausen (Nr. 8).

Reserich, Johann, 14 Jahre alt. Vater ist Obstlt im 1. Grenz-Inf-Reg Emzetheilt am 30. Aug. Schellenburg'scher Stiftling. Am 12. Jan. 1761
Lahnrich im 1 Grenz-Inf-Reg. Wurde Adjutant des FZM. Baron Loudon.
Obstlt Johann Freiherr von Knezevich des 11 Grenz-Reg., griff
am 10 Feb. 1788 das türkische Schloss Dubiza unweit der I na an, ohne
aber einen Erfolg zu erringen. 1798 wurde er Obst. im 12. Grenz-Reg. und
Commandant des Wurmser'schen Freicorps. GM. seit 1797, starb Knezevich 1807.

Lagler, Joseph Emanuel, 17 Jahre alt. Vater ist k. k. Hofkammer-Buchhalter Engetheilt am 3 Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Juni 1760 fadet im Ing-Corps. 1782, als Major, wurde er zum Festungsbaue in Ingresienstadt bestimmt und erwarb sich in dieser Verwendung solche Verdienste, dass er 1787 zum Obstl., 1789 zum Obst vorrückte. 1800 zum 6M ernannt, starb Joseph von Lagler 1801.

- Le Febyre, Ferdinand, 11 Jahre alt. Vater ist französischer Sprachlehrer and k. k. Pflanzschule auf der Laungrube. Eingetheilt am 3. Nov. Griener'st Stiftling. Am 13. Mai 1765 tadet im Ing.-Corps. Le Febyre zeicht sich 1793 während der Belagerung von Fort Louis aus ; er war damals He
- Limp, Anton von, 15 Jahre alt. Vater war Munsternl-Banco-Deputations Ra otticial. Eingetheilt am 27. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. 14 Dec. 1760 Fähnrich im Inf.-Reg. And Law (Nr. 57)
- Limp, Joseph von, 16 Jabre alt. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 27. (Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Juni 1760 Cadet im Ing.-Ca 1769 abgängig
- Lumaga, Johann von, 15 Jahre alt. Vater war Privatier. Emgelheilt am 2. 1 Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. April 1760 Fähnrich im Inf.-5 Hildburghausen (Nr. 8)
- Mannsberger, Joseph Emanuel, 14 Jahre alt. Vater ist Justiz-Expeditor t Faxator. Eingetheilt am 15, Sept. K k. Kostknabe. Weitere Schiele unbekannt.
- Meyer, Johann Leopold, 18 Jahre alt. Vater war Kaufmann in Gross-Glogau Schlesien, Eingetheilt am 25. Oct. Mikos'scher Stiftling. Am 25. Marz 19 k, k Cadet im Inf.-Reg. Browne (Nr 36).
- Möckl, Franz, 16 Jahre alt. Vater war Feldscherer no Inf.-Reg. Harsch (Nr. Emgetheilt am t. Oct. K. k. Kostknabe. Am 20. Mai 1758 Cadet im 1 Reg. Baden-Baden (Nr. 28).
- Neumann, Maximohan, 17 Jahre alt. Vater ist Rentmeister in Podiebrad. J. getheilt am. 1, April, K. k. Kostknabe, Am. 25, Marz. 1768 k. k. Carlet. Int.-Reg. Harsch. (Nr. 50).
- Oberburg, Johann Anton, 15 Jahre alt. Vater war Hptm. im Inf.-Reg. Marsch (Nr. 18). Eingetheilt am 18. April. Chaos'seher Stiftling. Am 27 Jan. 1759 [ Cadet im Inf.-Reg. Mercy (Nr. 56).
- O'Byrne, Ludwig, 10 Jahre alt. Vater war Obst. im Tirofer Feld- und Land-J Eingetheilt am 45 März. K. k. Kostknabe. Am 13. April 1760 gestorl Wurde im Kirchhofe bei St. Stephan beerdigt.
- Partzer, Joseph. 13 Jahre alt. Vater ist Weber in Eisenstadt. Eingetheilt 5. Feb. Muhldorf scher Stiftling. Am 18. Sept. 1762 Unterlt. bei Sielbürgern.
- Philippi, Georg, 14 Jahre alt, Vater ist Oblt, un Inf. Reg. Erzherzog K. (Nr. 2) Eugetheilt am 9. Jan. Kestknabe aus eigenen Mitteln. 22. Juni 1760 Cadet im Ing.-Corps.
- Rendl von Haizenberg, Adam Wilhelm, 12 Jahre alt. Vater ist Rath Secretiar der Invaliden-Hof-Commission. Eingetheilt am 1. Nov. Kostku aus eigenen Mitteln. Am 5. Feb. 1763 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1802 Majors-Charakter in den Ruhestand.
- Rendl von Haizenberg, Johann Nepotnuk, 11 Jahre alt. Bruder des Vori Eingetheilt am 1. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 2. Oct. 1 Falanich im Inf-Reg. Forgåch (Nr. 32).
- Ricci, Anton, 22 Jahre alt. Vater ist Bittergutsbesitzer in Tirof Engetheilt. 27. Dec. Mikos scher Stifting. Am 12. Sept. 1758 nach Bause gererst, als Cadet in die Armee zu treten.
- Richard, Ignaz, 12 Jahre alt. Vater war Lt. im Inf.-Reg. König segg (Nr. 16), 1 getheilt am 3. Jan Kostknabe aus eigenen Mitteln Seit 1. Juli 1757 k Kostknabe, Am 7. Aug. 1762 Codet im Inf.-Reg. König segg (Nr. 16)

Roccolini, Anton, 15 Jahre alt. Vater ist Advocat in Venedig. Eingetheilt am 3 Nov Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Sept. 1758 Fähnrich im Int-Reg Colloredo (Nr. 20).

Schlieben, Joseph, 16 Jahre alt. Vater war k k Obst; stand ursprünglich in preussischen Dienstein, Eingetheilt am 1. Sept. K. k. Kostknabe.

4. Feb. 1758 Cadet im Inf.-Reg. Neipperg (Nr. 7).

Schröckenhuber, Franz, 16 Jahre alt, Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Molike At 13), Eingetheilt am 1, April K, k Kostknabe Am 4, Feb. 1758 Cadet un laf Reg. Moltke (Nr. 13),

Stecker, Ptolipp, 15 Jahre alt. Vater ist Grenadier im Inf.-Reg. Wolfenbutted (Nr. 29). Engetheilt am. 1. Oct. K, k. Kostknabe, Am. 2. Sept. 1758

k k. Cadet im Inf.-Reg. Wolfenhüttel (Nr. 29). Stiller, Andreas, 16 Jahrealt. Vater ist Hausmeisterbei dem Grafen Althann. Eingetheilt am 29. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 29 Sept. 1758 ton dem Grafen Althann aus der Anstalt genommen worden, um in

irgend ein Regiment als Cadet eintreten zu können.

Tomerlin, Georg, 14 Jahre alt, Vater war Lt, bei Warasdiner Grenzern. Eingetheilt am 25 April Schellenburg'scher Stiftling. Am 5 Feb. 1763 tandacteur im Ing-Corps. Georg von Tomerlin war in den Jahren 1790 1796 Major un lng -Corps, Als Obstlt, eroffnete er in der Nacht vom 21 auf den 22. Nov 1796 die Laufgraben vor Kehl und bei der Eroberung der Redoute vor der Schwabenschanze am 6 Jan 1797 that er sich durch Lapterkeit und Einsieht rithmlich hervor. Er wurde als Obst Commandant ion Sembin

Impringer, Friedrich, 15 Jahre alt. Vater war Lt. und Adjutant bei dem FML. Baron Lutzow Eingetheilt am 12. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln.

Am 9 April 1758 Fähnrich im Inf-Reg. Königsegg (Nr. 16)

Reth, Michael, 15 Jahre alt. Vater war Kaufmann in Wien. Eingetheilt am 22 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 31. März 1759 Fähnrich im laf-Reg. Starhemberg (Nr. 24).

#### 1758.

Ardy, Cajetan de, 11 Jahre alt. Vater ist Ohlt, im Inf.-Reg. Hildburghausen Nr. 8). Eingetheilt am 8, Mai. K. k. Kostknabe. Am 30, Oct. 1761 k. k. tadet im Int.-Reg Hildburghausen (Nr. 8).

Capretta, Christoph, 16 Jahre alt. Vater ist Privatmann in Venedig. Eingetheilt am 13 Feb. K. k. Kostknabe. Am 20. Mai 1758 k. k. Cadet im Inf.-Reg.

Daun (Nr. 69).

Caroni, Anton, 18 Jahre alt. Vater ist Cabinets-Courier. Eingetheilt am 6. März. ko-tknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Mai 1758 k. k. Cadet im Inf-Reg.

Botta (Nr 12).

Carriai, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Raab in Ungarn Vater war Obst im Inf-Reg Wolfenbuttel und Commandant der Citadelle auf dem Spielberg zu Brunn. Eingetheilt am 19. März. K. k. Kostknabe. Am 30. Mai 1761 k. k. Cadet im Ing.-Corps. - Joseph Freiherr Cerrini de Monte Varchi, FML, avancierte 1774 zum Oblt. und 1782 zum Hptm. im Corps. M. solcher zeichnete er sich 1788 vor Dubiza, ganz besonders über vor Note dessen Belagerung er meisterhaft leitete, dermassen aus, dass ihm in der 15. Promotion das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Urden's zuerkannt wurde. Vor Novi, und 1790 während des Angriffes auf Lieltin schwer verwundet, rückte er, Major seit 1788, zum Obstlt, vor (1791). Im folgenden Jahre 1792 war Fretherr von Cerrini Mitglied der Commission, welche die Grenze gegen die Türkei zu berichtigen hatte Hel der Wegnahme der Granzösischen Verschanzungen im Gennesischen am 24 Juni 1795 that sich Cerrini abermals durch Tapferkeit und Umsicht in glünzender Weise hervor. Während des Rückzuges unserer italienischen Armee unter Beaulieu (1796) traf ihn als Obst. das Unglitek, in Kriegsgelangenschaft zu gerathen. 1801 zum GM. befördert, wurde Baron Gerrini Vice-Commandant von Olmütz, ihn dessen Armierung er sich 1805 und 1809 grosse Verdienste erwach. Er starb als FML, zu Olmütz um 27. Nov. 1800.

Dondorf, Karl, 16 Jahre alt Vater ist k. k. Hof-Fourier Eingetheilt am 16. Jan. K. k. Kostknahe Am 3. März 1758 k. k. Cadet im Inf-Reg Salm (Nr. 14). Major Karl Dondorf des Inf-Regts Wallis (Nr. 11), focht 1793 mit Auszeichnung in den Niederlanden. Er wurde 1796 Obst. und Reg.-Commandant, starb aber schon 1797.

Duschnik, Johann, 10 Jahre alt Vater ist Lederer in Eisenstadt Eingetheilt am 17. Aug. Millddorf'scher Stiftling Am 1, Juli 1772 in Abgang gebracht worden.

Fichrer, Joseph, 16 Jahre alt. Vater war Doetor der Rechte. Eingetheilt am, 25. April Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27. Jan. 1759 k. k. Colok im Inf-Reg Kolowrat (Nr. 17)

Finetti, Joseph von, 15 Jahre alt. Vater ist Privatier Eingethedt am 29 März. Mikos'scher Stiftling Am 22. Juni 1760 Conducteur im lag-Corps – Finetti wurde 1790 Major und 1796 Obstlt. im Corps. In letzterer Charge leistete er in Mantua vortreffliche Dienste 1796) 1813 abgüngig.

Fontaliard, Johann Baptist de, 11 Jahre alt. Vater ist Nobelgardist in Lothringen Eingetheilt am 6. Juni Kostknahe aus den Mitteln des Herzogs Kaul von Lothringen. Am 7. Dec. 1762 Galet im Inf.-Reg. Deutschmeistet (Nr. 4.)

Freund, Anton, 17 Jahre alt. Vater ist Thürbliter hei der Regierung in Justiz-Sachen, Eingetheilt am 1 Juli. Kostknahe aus eigenen Mitteln. Am 34 Aug. 1758 k. k. Gadel im Inf Reg. Marschall (Nr. 18).

Gagne, Alexios, 15 Jahre alt Vater war Rittin, im Kür-Reg. Mercy (Nr. 44, aufgelöst 1801) Eingetheilt am 11. Aug. Kostknabe aus den Mitteln des Herzogs Karl von Lothringen. Am 11. Aug. 1760 Conducteur in der niederländischen Ing.-Brigade.

Hensler, Franz de Paula, 17 Jahre alt Vater war Rittm im Kür-Reg. Johann Pállfy Nr. 1, aufgelost 1801). Eagetheilt 12, Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Mai 1758 k. k. Cadet um Inf.-Reg. Prevsach (Nr. 39).

Hörmann, Ferdmand, 17 Jahre alt. Vater ist Kastner der Stadt Wien. Eingetheilt am 8 März Mikos'scher Stiltling. Am 29 Oct. 1758 k k. Cade im Drag-Reg. Zweibrücken (Hus-Reg. Nr. 15)

Kyneis, Anton, 14 Jahre alt. Vater war Kaufmann in Pressburg. Eingetbeilt and 14 Jani Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 9. Juli 1760 Cadet in Inf-Reg Eszterházy Nr 37)

Labrou, Wilhelm Philipp, 13 Jahre alt Vater war Hptm, im Inf.-Reg Waldeck (Nr. 35). Emgetheilt am 1. Junn. K. k. Kostknabe. Am 14. Aug. 1762 Cadet im Inf.-Reg. Waldeck (Nr. 35).

La Montagne, Anton, 15 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Cabinets!

Courier Eingetheilt am 25 Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom
25. April 1760 an k. k. Kostknabe. Am 30. Jan 1764 zu dem Commercial-

- Bath and Cameral-Ingenieur von Fremor nach Ladach gesendet worden, am sich im Wasserbag auszubilden. Er erhielt als Monatsgehalt 15 fl.
- Lieber, Leopold, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hoboist. Eingetheilt am 26 Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 20. Juni 1761 Cadet im Inf.-Reg. Luzan (N), 48)
- Lumann, Joseph Raimund, 17 Jahre alt. Vater ist Kanzlist im k. k. Reichs-Horath. Eungetheilt am 29. März. Mikos'scher Stattling. Am 1. Sept. 1760 (ladet un Inf-Reg. Loudon (Nr. 29)
- Mullard, Johann Evangelist, 18 Jahre alt. Vater war Hof-Musikus. Eingetheilt am f Jan. Mikos'scher Stiftling. Am 27 Juni 1759 an den Land-Untermarschall von Moser zurückgesendet worden.
- Meebes, Ferdinand, 18 Jahre alt. Vater ist k. k. Hof-Chirurg. Eingetheilt am 9. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17. Juli 1758 k. k. Gadet im Inf-Rog. Botta (Nr. 12).
- Mohr von Mohrenberg, Emanuel, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist Kanzlist der n. o. Landes-Regierung. Eingetheilt am 20 Nov K k. Kostknabe Am 26 April 1760 k. k. Cadet im Inf.-Reg. And Law (Nr. 57).
- Munchsmayr, Franz, 14 Jahre alt. Vater war Quartiermeister im Inf.-Reg. Hethiten (Nr. 52), Eingetheilt am 29. Mai. K. k. Kostknabe. Am 13 Marz 1759 k. k. Cadet im Inf-Reg. Nikotaus Eszterházv (Nr. 33).
- Olrogaburg, Wilhelm, 13 Jahre alt. Vater ist Obb. Eingetheilt am 19. April. K. k. Kostknabe. Am 1 Sept. 1760 Cadet im Ing.-Corps. — Er starb schon 1762 in Olmutz.
- Peunter von Kaltenberg, Maria Benedict, 12 Jahre alt. Vater ist Major der Artiflerie Eingetheilt am 9. Aug K. k. Kostknabe. Am 29. Dec. 1763 als Page zu dem Grafen Meirey, k. k. Botschafter am russischen und politischen Hofe, gesendet worden.
- Rausch von Traubenberg, Karl, 46 Jahre alt. Vater ist k. k. Galerie-Inspector, Engetheilt am 24 Jan. Griener'scher Stiftling. Am 10, Oct. 1762 Conducteur en Ing Corps. Er starb 1769 als Unterft im Ing.-Corps.
- Rindsch, Joseph. 20 Jahre alt. Vater ist Traiteur Eingetheilt am 8. Jan. Kost-Analss aus eigenen Mitteln. Am 7. April 1759 k, k. Cadet im Int.-Reg. Wallis (Mr. 11). Rievitsch starb schon am 1. Nov. 1759 zu Raudnitz in Bohmen.
- Rumel, Andreas, 14 Jahre alt. Vater war Sattlermeister, Eingetheilt am 5. Mai. Aostkrabe aus eigenen Mitteln. Am 28. April 1759 k. k. Cadet im Inf-Reg. Sancère (Nr. 54).
- Schiling, Leopold, 12 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Hot-Fourier, Eugetheilt am 23. Oct. K. k. Kostknabe. Am 31. Mai 1764 gestorben, Worde am 2 Juni in Gumpendorf beerdigt.
- Schmidt, Johann, 14 Jahre alt. Vater war Rittin, im Citr.-Reg. Cordova (Dragling Nr. 5). Enigetheilt am 25. Juni Kostknabe uns den Mitteln des Graten Chortek, Am 15. Nov. 1764 Fahnrich im Inf.-Reg. Paliavice (n.) (Nr. 15).
- Scholber, Peter Joseph, 12 Jahre alt. Vater ist Schreiber im Dienste des Grafen 81 ar h.e.m. h.e.r.g. Eingetheilt am 27, Jan. Jenamy scher Stiftling. Am 19 Juni 1771 zu den illyrischen Grenzern eingetheilt worden.
- Schwahen, Johann Nepomuk von, 14 Jahre alt. Vater 1st Obstit. im Hus-Reg. Vada - d v (Nr. 9). Eingetheilt am 10, Juli. K. k. Kostknabe. Am 2. Nov. 1764. American ben Banal-Grenzern.

Scobis, Simon Karl, 14 Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater ist Feldwebel Invaliden-Hause, Eingetheilt am 4. Sept. K. k. Kostknabe. Am 20. Aug. 17

Bergwerk zu Idria abgesendet worden.

Tauber, Franz, 18 Jahre alt Vater ist Repräsentationsrath. Eingetheilt a 12. Feb. K. k. Kostknabe. Am 20. Mai 1758 Cadet im Int-Reg. Collored (Nr. 20).

Vaultrin, Heinrich Ferdmand de, 15 Jahre alt. Geboren zu Nancy. Vater in Rath und Procurator beim Parlament in Nancy. Eingetheilt am 10. Oc. K. k. Kostknabe. Am 4. Oct. 1760 Cadet im Inf-Reg. Lothringen (Nr. 3)

- Veit, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Durlach (Nr. 27). Eingetheilt am 5. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am. 24. Juli 1760 Fähnrich im Inf.-Reg. Durlach (Nr. 27). Bald nach seiner Ausmusterung gestorhen.
- Wagenlehner, Joseph, 10 Jahre alt. Geboren zu Skalitz in Ungarn. Vater ist Hptm. im Drag-Reg. Modena (aufgelöstes Drag-Reg. Nr. 5) Eingetheilt am 22. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 26 Jan. 1761 in eine Stiftung zu Tyrnau übertreten.

Wenzeller, Anton, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war herrschaftlicher Hotmeister Eingetbeilt am 9. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am

30. Mai 1772 ausgetreten,

Wopfner, Joseph, 11 Jahre alt. Geboren zu Brunn bei Wien. Vater ist Kammerdiener des Freiherrn von Waffenberg, Eingetheilt am 20. Nov. Jenamy' seher Stiftling. Am 17. Juli 1765 ausgetreten, um auf der Savoy'sehen Herrschaft Judenau die Landwirtschaft zu erlernen.

## 1759.

Baumeister, Johann, 18 Jahre alt Geboren zu Basel. Vater ist Organist. Eingetheilt am 13 März. Chaosischer Stiftling. Am 1 Dec 1762 Conducteur im Ing.-Corps.

Becker, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Gebura Vater ist Feldwebel im Inf-Reg Colloredo (Nr. 20). Eingetheilt am 25 Mai K. k. Kostknabe Am 30. Jan. 1764 zu dem Cameral-Ingenieur von Freinor nach Laibach gesendet worden, um bei den dortigen Wasserbauten verwendet zu werden Er erhielt 15 fl. als monatlichen Gehalt

Becker, Martin, 10 Jahre alt. Geboren zu Freiberg in Mähren. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 25 Mai. K. k. Kostknabe. Am 4 April 1769 Gadet

im Int.-Reg Lacy (Nr. 22).

Bellavich, Franz, 11 Jahre alt. Vater ist Lt. im Carlstadter Generalat. Emgetheilt am 11. April K & Kostkuabe; später Schellenburg scher Stiftling Am 19 Aug 1767 Fidurieh im 1 Grenz-Inf-Reg.

- Campmiller von Langholzer, Franz Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Debreczin Voter ist Feld-Kriegscommissär. Eingetheilt am 12, Oct Kostkoobe aus eigenen Mitteln, Am 30, Jan. 1761 Fahnrich im luf.-Reg. Sambschen (Nr. 53).
- Dedovich, Anton, 13 Jahre alt Geboren zu Vinkovee Vater war Hptm bei Peterwardeiner Grenzern Lingesheilt am 9. Oet K. k. Kostknabe Am 29. Marz 1762 k. k. Cadet bei den slavonischen Hus.

Disquesne, Leopold, 13 Jahre alt, Geboren zu St. Ghislaine im Hennegau, Vater ist Platz-Hptin, zu Nieupoort in Flandern, Emgetheilt am 20. Dec. K. k. Kost-knabe, Am 27, Oct. 1760 k. k. Cadet im Inf-Reg. Statebre iNr. 54.

Ebner, Wenzel, 14 Jahre alt. Geboren zu Auspitz in Mähren. Vater war Privatier. Engetheilt am 13, März, Chaos scher Stiftling Am 15, Dec 1762 Condoctour im Ing. Corps Wenzel Freiherr Ebner von Eschenbach, k k, FML, kan 1771 als Oblt, in das slavomsche Hus-Reg und dann auf kurze Zeit zur deutschen Garde, wurde aber 1773 in das Ing.-Corps riickversetzt Er erhielt seine Eintheilung mieh Olmlitz, verstärkte sahrend des bayrischen Erbfolgekrieges die Befestigungen am Passe von Jablunkan und wurde dann durch volle zehn Jahre beim Festungsbaue in Josephstadt verwendet. Ehner, seit 1790 Ing-Major, zeichnete sieh am 29 Oct, 1795 bei der Eroberung des Galgenberges nüchst Mannheum und wider Eroffnung der Laufgraben vor diesem Platze (11, Nov.) in so glänzender Weise aus, dass thin das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresten-Ordens und die Beförderung zum Obsth. gleichzeitig zutheil wurden 1795). Er kum bierauf für einige Zeit nach Mantua (1796), wurde aber hald zum Genie-Hauptamte nach Wien berufen, In dieser Verwendung wancierte er zum Obst, GM und 1811 zum FML. Er starb zu Wien am 14 Dec. 1820.

Fleckhammer von Aggstädten, Joseph, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater ist Hot-Kriegssecretar, Eingetheilt am 5, Marz, K. k. Kostknabe, Am 31, Aug. 1761 Cadet um Inf-Reg, Waldeck (Nr. 35).

Fitta Leopold, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Cabinets-Courier Eingethoft am 27. Juli. K. k. Kostknabe. Am 13. Jan. 1761 Fähnrich im k. k. Inf.-Reg. Neipperg (Nr. 7).

Gray, Leopold von, 10 Jahre alt. Geboren zu Temesvär. Vater ist Rittin, bei den Slavonier-Hus. Eingetheilt am 23 Nov. K. k. Kostknabe, Am 15, Nov. 1767 (gemeiner im Inf-Reg. Pontatowski (Nr. 50).

Gather, Anton, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Küchen-Inspector Eingetheit am 27. Aug. K. k. Kostknabe. Am 23. März 1760 k. k. Gadet im Inf-Reg. Daum (Nr. 59).

Gebruttal, Christian, 15 Jahre alt. Geboren zu Gublenz. Vater war Ing.-Hptm. Eingetheilt am 31. Oct. K. k. Kostknabe. Am 28 März 1764 Cadet im Inf.-Reg. Angern (Nr. 49).

Gedeon, Franz Karl, 16 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammer-Maler. Eingetheilt am 21. März. K. k. Kostknabe. Am 21. Juli 1759 Gadet im Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 2)

6namb, Anton, 11 Jahre alt. Vater ist Lt im Inf.-Bat. Anhalt-Zerbst faufgebest 1767). Eingetheilt im 8. Feb. K. k. Kostknabe. Am 30. Jan. 1763 auch Laibach zum Cameral-Ingenieur von Fremor abgesendet worden, im bei den dortigen Wasserbauten Verwendung zu finden. Monatsgehalt 15. fl.

Gnamb, Franz Bernhard, 14 Jahre alt. Bruder des Vorigen. Eangetheilt am 8. Feb. K. k. Kostknabe. Am 19. Feb. 1762 Cadel un Cür.-Reg. Bretlagh (Drag-Reg. Nr. 2)

Auditor in Warasdin, Eingetheilt am 31. Mai, Schellenburg scher Stiftling Am 3, Sept. 1772 Unterft, bei Slavomer-Hus,

Henke, Ignaz, 13 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater ist Orgelmacher Eingetheilt om 25. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 6 Inh 1765 wegen Latalogkeit und beständiger Kränklichkeit dem Va er zurückgegeben worden Hilscher, Adalbert, 17 Jahre alt. Geboren zu Wieselburg. Vater ist Gestißt meister des Grafen Haugwitz Eingetheilt am 27. Sept Kostknabe aleigenen Mitteln. Am 28. Mürz 1763 Conducteur im Ing.-Corps. Starb 176 als Capitän-Lt.

Hübner, Anton, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war landschaftlicht Oberbereiter. Eingetheilt am 20 Feb K k. Kostknabe, Am 12. Juni 175

Fähnrich im Inf.-Reg. Bethlen (Nr. 52).

Hübner, Leopold, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Bruder des Vorigen. Für getheilt am 20 Feb. K. k. Kostknabe. Am 31. Dec. 1762 Conducteur in Ing.-Corps. 1779 Capitän-Lt.

Jankovich, Anton, 12 Jahre alt, Gehoren zu Carlstadt, Vater ist Oblt. in Szluiner Grenz-Reg. Eingetheilt am 31. Mai. Schellenburg/scher Stiftlin

Am 22. Dec. 1764 Fähnrich im 2. Grenz-Inf.-Reg.

Klots, Ferdmand, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Oblt. im Ing.-Gorp Eingetheilt am 4. Feb. Chaos'scher Stittling. Am 31. März 1762 Cadet in Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Knezevic, Georg, 10 Jahre alt. Vater war Hutm. im 1. Grenz-Inf. Reg. Eingethef am 31. Mar. Schellenburg scher Stiftling, Am 24, Aug. 1767 Cadet im Inf.

Reg. Forgách (Nr. 32),

Lamare, Ernst Baron, 20 Jahre alt Vater ist verabschiedeter Hptm. des Inf. Reg. Lothrungen (Nr. 3) Eingetheilt am 1. Oct. Kostknahe aus eigend Mitteln, Am 26, Oct. 1760 Cadet im neu errichteten Garnisons-Reg.

- Lauffner, Jakob, 19 Jahre alt. Geboren zu Britssel. Vater war Gorporal im Inf Reg Arhemberg (Nr 21) Eingetheilt am 3. Mai. K. k. Kostknabe. An 2. Jan. 1762 in die Fortifications-Baukanzlei in Olmfitz eingetheilt worde
- Lup, Adam, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist erzbischötheher Verwalte in Nendorf. Eingetheilt am 23. April. K. k. Kostknabe. Am 21. Aug. 178 k. k. Cadet im Int.-Reg. Tillier (Nr. 36).
- Lup, Joseph, 19 Jahre alt Geboren zu Wien Bruder des Vorigen. Eingetheit um 23 April. K. k. Kostkuabe. Am 21 Aug. 1759 k k. Cadet im Inf-Rej Puebla (Nr. 26).
- Maillard, Johann Baptist, 15 Jahre all, Geboren zu Britssel Vater ist Hausholmeister des Grafen Schönburn. Eingetheilt am 1. Aug. Kostknabe ad eigenen Mitteln, Am 23 Jan. 1761 Cadet im Inf-Reg. Salm (Nr. 14).
- Menguzzi, Franz, 17 Jahre alt. Geboren zu Rom. Vater war Capitän-Li. It. Ing.-Corps. Eingetheilt am 2 Jan. K. k. Kostknabe. Am 34. Mai 1764 Cade im Ing.-Corps. 1773 Oblt. im Ing.-Corps.
- Morice, Philipp, 15 Jahre alt. Geberen zu Schönbrunn. Vater ist k. k. Zummer wärter Eingetheilt am F. Dec. Kostkoabe aus den Mitteln des Kaiser Franz I. Am 5 Dec. 1760 Gadet im Drag-Reg. Erzherzog Joseph

d ht.-Reg. Nr. 6).

- Mühlholer von Erna, Johann Nepomuk, 11 Jahre alt. Geboren zu Kopreinitt Vater ist Stabs-Auditor Eingetheilt am 30 Jan Schellenburg'scher Shiftin Am 4 Mai 1773 Fähnrich bei Waraschner-Lacuzern.
- Omayer, Mathias, 15 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater ist Hof Zummermeiste Eingethedt am 24 April Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 24 April 176 Cadet im Inf-Reg. Harsch Ar 500
- Oreskovich, Daniel, 12 Jahre alt. Geboren zu Perusie in Groaten Vater wa Hptm im 1 Grenz-Int. Reg. Eingetbeilt am 31. Mai Schellenburg'sche Stiftling Am 19 Aug 1767 Fahnrich im 1. Grenz Inf Rez. Als Hptm duses Regts, wurde Daniel von Oreskovich am 22 März 1788 bi

Southure einer Recogniscierung gegen das Schloss Ostervizza von femilser I bermacht umzingeit. Er rettete sich durch Geistesgegenwart, indem er seine Spielleute in der Dunkelheit so vertheilte, dass die Türken, als de l'oumiller und l'infer in Thatigkeit gesetzt wurden, vor den vermeintlich unickenden starken Colonnen ohne Kampf das Feld räumten. Am 23. Mai 1788 stlog Oreskovich em glänzeades Gefecht bei dem Blocknause Ocsigria, ween Besatzung befahr lief, durch den überlegenen Feind erdrückt zu westen. Er warf die Türken in die Flucht und erhielt für sein Verhalten he Belorderung zum Major, während unter seiner Mannschaft 50 Ducaten md mehrere - Denkmünzen - (Tapferkeits - Medaillen) vertheilt wurden. 1799, als Obst. des 10. Grenz-Reg., focht Oreskovich mit Glitek am uateren Po, an welchem er (12. April) Ponte Lagoseuro mit vielen tiefangenen, log Kanomer-Schaluppen, 13 kleinen Geschützen nebst zuhlreichen Gewehren not Munition in Besitz nahm. Am 23, Aug. 1799 eroberte er die Stadt benero ber Spezia und am 26. Aug. das Fort Santa Maria, mit welchem 600 Gefangene, darunter viele Officiere, in seine Hände fielen. Im Dec. 1799 om 13. Grenz-Inf-Reg. übersetzt, riiekte Oreskovich (1805) zum GM. vor, starb jedoch schon im folgenden Jahre (1806).

- Proceshach, Thadaus, 16 Jahre alt, Geboren zu Wien Vater ist n. 5, Landschafts-Apotheker Eingetheilt am 23 April, Kostknabe aus eigenen Mitteln. An 17, Oct. 1760 Fähnrich im Inf.-Reg. Starbemberg (Nr. 24).
- Ptt, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Mundkoch der Kaiserin, Engetheilt am 6 Feb Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 31. Jan. 1760 k k. Gadet im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 2).
- Pflocher, Ignaz, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Major im Szlmner Uenz-Int-Reg. Eingetheilt am 11. April. Schellenburg/scher Stiftling. Am 30 Sept. 1761 Cadet im Inf.-Reg. Neipperg (Nr. 7).
- Pabiwald, Anton von, 16 Jahre alt, Geboren zu Schuntau in Figarn, Vater war Ober-Salzemnehmer, Eingetheilt am 22. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24 Marz 1760 k. k. Cadet im Drag.-Reg. Erzherzog Joseph J.M.-Rig Nr. 6).
- Porez, Christian, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Oberbereiter im Collegium Theresianum. Eingetheilt am 12 Juni. K. k. Kostknabe. Am 51. Dec. 1762 von seinen Eltern aus der Austalt genommen worden.
- Puttini, Friedrich, 16 Jahre alt. Geboren zu Mantua. Vater war Kaufmann in Mantua. Eingetheilt am 23. Sept. K. k. Kostknabe. Am 28 Nov. 1761 Undet im Inf-Reg. Wolffen hattel (Nr. 10).
- Raut, Johann, 9 Julie alt. Vater war Ober-Kriegscommissär. Eingetheilt am 14 Marz (2 Eintritt). Chaos'scher Stiftling. Am 27, Juni 1771 abermalsaisgetreten, um in irgend einem Regiment Dienst zu suchen.
- Rusch, Franz, 19 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vaier ist k.k. Thirrhiller Engetheil am 9 April, K.k. Kostknabe. Am 24 Juli 1759 k.k. Caitet im Inf-Rog. Daun (Nr. 45).
- Roy, Ignaz Jo, 19 Jahre alt, Geboren zu Dires den Vater ist geheimer Cahinets-Seerotar des Konigs von Polen, Eingetheilt am 25 April Kostknabe aus ogenen Mitteln Am 17, April 1760 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Butta (Nr. 12).
- \*\*Russer, Heinrich, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater war k. k. ProviantOfficial Eangetheilt am 2, Jan. K. k. Kostknabe. Am 5, Feb 1763 Conducteur im Ing.-Corps.

Sagmüller, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Kannzer diener. Eingetheilt am 18. Sept. K. k. Kostknabe. Am 31. März 1764 Cadim General-Quartiermeisterstabe.

Sala auf Stollberg, Karl Baron von, 12 Jahre alt. Geboren zu Stockerau. Va S war Privatier. Eingetheilt am 21. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. 🔊

31. Oct. 1760 in das k. k. Theresanum übersetzt.

Salgari, Xaver von, 14 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist k. k. Obei Proviantcommissir Eingetheilt 14. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. At 4. Juni 1763 Cadet im Ing.-Corps 1774 als Unterft abgüngug.

Santo-Vito, Karl di, 13 Jahre alt. Geboren zu Neapel. Vater war früher Hptn und besutzt gegenwärlig eine Pension aus den Mitteln der Kaiserin. Ein getheilt am 30. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 1. Oct. 1760 a k. k Kostknabe. Am 30. Sept. 1761 Cadet im Inf-Reg. Preysach (Nr. 39.

Schade, Joseph von, 13 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg. Vater war Lt. is Inf.-Reg Arberg (Nr. 55). Eingetheilt am 30. Jan. K. k. Kostkuabe. At

11. Dec. 1762 Cadet im Inf.-Reg. Acherg (Nr. 55).

Schniett, Karl, 12 Jahre alt. Geboren zu Muggenhausen in der Pfalz Valer wat Hptm. im Drag.-Reg. Zweibrücken (Hus.-Reg. Nr. 15.) Eingetbeilt at 5. Marz. K. k. Kostknabe. Am 14. Juni 1759 in die k. k. Militar-Pflandschule auf der Laumgrube übersetzt.

Schreiber, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Sievering bei Wien. Vater in Rittin, um Citr.-Reg. O'Don'ell (Brag.-Reg. Nr. 5). Eingetheilt am 18. Fo K. k. Kostknabe. Am 25. April 1761 Cadet im Inf.-Reg. Haller (Nr. 31

Vukassovich, Georg, 13 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Vater ist Hptm. if 2. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 5. März. Schellenburg/scher Stiftling. At 3. Dec. 1764 Fähnrich im 3. Grenz-Inf.-Reg.

Vukassovich, Joseph, 12 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Bruder des Voriget Eingetheilt am 5. März. Schellenburg seher Stiftling Bereits schon i Februario dieses Jahr als Cadet unter das Löbliche Ingenieurs Corps au gemustert worden, da er aber doch noch biß den letzten April in de Verpflegung geblieben, so wird er den 1 May 1767 in Abgang und at der Verpflegung gebracht. (Grundbuch 1756—1784.)

Wachter, Anton, 15 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater war Provinteummisst, und Buchhalter i-Amtsverwalter. Eingetholt am 3. Juli, K. k. Kostknabt Am 30. Jan 1764 zu dem Cameral-Ingemeur von Fremor nach Laubad abgegangen, um bei den dortigen Wasserbauten Verwendung zu finden. E

crinelt 15 fl. als Monats-Gehalt.

Wilhelm, Ignaz, 13 Jahre alt Geboren zu Prag, Vater war Salzamts-Beamte Eingetheilt am 3. Sept. K. K. Kostknabe. Am 3. Aug. 1767 Fahnrich be Banat-Grenzein.

#### 1760.

Bebo, Johann Nepomuk, 16 Jahre alt, Geboren zu Alt-Ofen Vater ist herrschaftliche Hofmeister und Bau-Director Eingetheilt am 3. März. Kostknabe aus eigene Mitteln Am 26 Oct. 1762 Cadet im Ing Corps. 1765 abgängig.

Cameller, Joseph, 17 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater ist Dobnetsch Georieufalische Sprachen Eingetheilt am 6. Aug. Kostknabe aus eigene Mitteln Am 31 Jan 1763 Conducteur un Ing-Corps 1765 abgangig.

Capretta, Franz. 16 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist Privatmann 4 Venedig Eingetheilt am 1. Sept. K. k. Kostknabe. Am 3 Sept. 1765 Gold un Ing.-Corps Donon, Ludwig, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist k. k. Niederlags-Verwalter. Eingetheilt am 19. Juni. Kostkindbe aus eigenen Mitteln. Am t. Jan. 1763 Conducteur im Ing.-Corps. 1778 Oblt.

Endrody, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Neuhäusel. Vater ist Rittm. im Has-Reg. Splein vi (aufgelöst 1767). Eingetheilt am 14 Juni. K. k. Kostknabe Am 31 Dec. 1765 Cadet im Inf-Reg. Nikolaus EszterházviNr. 33.

Penstein, Joseph von, 18 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg, Vater ist Lt. im Our-Reg. Schmerzing Drag-Reg. Nr. 6). Eingetheilt am 27. Aug. Mikos seher Stiftling, Am 5 Feb. 1763 Gadet im Ing-Corps, 1765 abgängig.

Gery, Anton, 11 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater ist Rittm. unter Carlstädter Bus Eingetheilt am 15. Jan. K. k. Kostknabe. Vom 1. April 1760 an Schellenburg/scher Stiftling. Am 19. Aug 1767 Fähnrich im Szluiner Grenzinf-Reg.

Guer, Wenzel. 14 Jahre alt. Geboren zu Augezd in Böhmen. Vater war Oberinfmann des Grafen Haugwitz. Eingelheilt am 24. März. Griener'scher Stitting. Am 5. Feb 1763 Cadet im Ing.-Corps. 1776 als Oblt. abgangig.

Haydel, Johann Baptist von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Hptm. im lat-Reg. Thürheim (Nr. 25). Eingetheilt am 20. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 30 Juni 1763 ausgetreten.

Beinrich, Johann. 13 Jahre alt. Geboren zu Cremona. Vater ist Lt. im Inf-Reg. Dann Nr 45). Eingetheilt am 27. Juni. K. k. Kostknabe. Am 1. Aug. 1763

tiememer im Inf.-Reg Moltke (Nr. 13),

Boltzel, Johann Georg, 13 Jahre alt, Vater ist k. k. Proviant-Official, Eingetheilt am 24 Oct. K. k. Kostknahe, Am. 12, Mai 1770 Cadet im Inf-Reg. Forgåch (Nr. 32) Zeichnete sich als Ohlt, am. 21, Aug. 1793 in den Kämpfen im Bienwalde aus.

Jiger, Valentin, 20 Jahre alt. Geboren zu Ofen, Vater ist Stemmetz, Eingetheilt am 23, Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 31, März 1762 Conducteur au Ing.-Corps, 1775 als Oblt, abgängig.

Aspaser, Franz, 13 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg, Vater ist Hptm. im Inf.s. Reg. Sa.l.m. (Nr. 14.) Eingetheilt am. 18. Juli, K. k. Kostknabe, Am. 7. Dec. 1762 Codet im Inf-Reg. Sa.l.m. (Nr. 14)

Whier, Ignaz, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Hoftheater-Cassier. Eingetheilt am 9 April K. k. Kostkuabe, Am 34, Dec. 1763 den Ellern Engesendet worden.

Webberz, Franz de Paula, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Fabriks-Vrwalter Eingelheilt am 30 Oct Mikos scher Stiftling, Am 13, April 1764 Cadet um General Quartiermeisterslahe.

Max, Franz de Paula, 18 Jahre alt. Geboren zu Brixen, Viter war Kaufmann. Er getheilt am 30. Juni. Mikosseher Stiftling, Am 5, Feb. 1763 Cadet im

lng-Corps, 1785 als Hptm, gestorben,

Piniershofen, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Wiener Neustadt Vater war Privater in Wiener Neustadt. Eingetbolt am 17. Oct. Kostknabe aus ogenen Mitteln Am 5. Nov. 1760 aus der Anstalt gefreten und zu seiner Mutter oneh Wiener Neustadt abgereist.

Poghon), Johann, 18 Jahre alt Geboren zu Gotz Vater ist Wald- und Zollme ster Eingetheilt am 7, July Groner scher Stifting, Am 31, Jan. 1763

Latet im Ing.-Corps, 1778 abgingig

Paprecht, Franz, 12 Jahre all Geboren zu Neuhofen in Höhmen. Vater ist Hptm. im het Reg. Königsegg (Nr. 16). Eingetheilt am 2, Mai, K. k. Kostkoabe. Am 30. Oct. 1766. Gadet im Int.-Reg. Konigsegg (Nr. 16).

Smielowatka, Prokop Wenzel von, 11 Jahre alt. Geboren zu Roth-Augezd Böhmen, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 15. Jan. K. k. Kostknabe. 7. Jan. 1766 als Praktikant nach den ungarischen Bergstädten abgegang

Staderl, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Teinitz in Böhmen. Vater ist Wischaftsbeamter des Grafen Trauttmansdorff Eangetheilt am 1 Se Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 30 Nov. 1761 aus der Austalt getref und von dem Grafen Trauttmansdorff nach Böhmen gesendet wurde

Thetowsky, Christoph, 15 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Hptm Ei getheilt am 24. Nov. Kostknabe aus den Mitteln des Grafen Rudo Chotek. Am. 17. Feb. 1763 Fähnrich bei den Sjebenbürger-Grenzern.

Wimmer, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Secretär des n., Ritterstandes. Eingetheilt am 9. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln & 7 Mai 1761 von seinen Eltern aus der Anstalt genommen worden.

#### 1761.

Acuna, Joseph August, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hptm. 1 Gradiscaner-Grenzern. Eingetheilt am 3. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitte Am 24. Dec. 1762 von seinen Verwandten aus der Austalt genomm worden.

Babsch, Johann, 16 Jahre alt, Vater war Gärtner des Grafen Sinzendorf Eingetheilt am 9. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 1. April 17) nach den Suzendorffschen Herrschaften in Mähren abgereist.

Comeau, Sylvester Nikolaus Chevaher de, 17 Juhre alt. Gehoren zu Nand Vater ist Privatmann in Lothrugen. Eingetheilt am 13. Juni. K. k. Kopknabe. Am 26. Juli 1761 Cadet im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

Fleckhammer, Franz. 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Seeretar ik. k. Hotkriegsrathe. Emgetheilt am 9. Nov. K. k. Kostknabe. Am 27. Ml 1767 Kasser-Cadet im Inf-Reg. Karolya (Nr. 52).

Frast, Phrapp Jakob von, 18 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater ist Obstli, j Ing.-Corps, Eingetheilt am 9 Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Å 9 April 1762 von seinen Eltern aus der Anstall genommen worden.

Freudenhofer Edler von Steinbrück, 125, 20 Jahre all. Geboren zu Wien Val war Feld-Kriegscommassier Eingelheilt am 4. Aug. Kostknabe aus eigen Mitteln. Am 4. Juli 1762 von seiner Schwester aus der Anstalt genomm worden

Garses, Karl, 11 Jahre alt. Vater war Hptm. im Inf-Reg. Los-Rios (Nr. 1 Eingetheilt am 9, Oct. K. k. Kostknabe, Am 16, Sept. 1770 Cadet 1 mederlandischen Ing.-Corps.

Geehlen, Ernst, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Haushofmeister d Grafen Kaunittz, Eingetheilt am 18 März Kostknabe aus eigenen Mittel Am 9. April 1762 aus der Anstalt ausgetreten.

Gspan, Ferdinand, 19 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist Hatschier, Esgetheilt am 24. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 1. Dec. 1765 Cadet ing-Corps 1773 Unter-La.

Hattfalusy, Peter, 15 Jahre alt. Geboren zu Hidolmas in Siebenbürgen. Vat ist Edelmann Eingetheilt am 23 Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln A 18. Juni 1764 Fitular-Enteilt im Inf.-Reg. Karolyi. Nr. 52)

Hausecker, Johann, 16 Jahre alt, Geboren zu Wien-Vater ist Bedienter En getheit am 17 Juni Mikos scher Stiffing, Am 2, Aug. 1764 Gadet i Int Roy Luzau (Nr. 48) Fidruch, Franz Anton Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Regensburg, Vater war k k. FM. († 1758). Eugetheilt am 7. Nov. K. k. Kostknabe. Am 8 Jan 1762 Cadet im Inf.-Reg. Batthványi (Nr. 34).

Emchel, Laurenz, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Arzt. Eingetheilt am 25 März K. k. Kostknabe. Am 29. Dec. 1763 Page bei dem Grafen

Mercy, Botschafter am russischen und polnischen Hofe.

Engetheilt am 9. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. Mai 1764

tadet un Ing.-Corps. 1773 Oblt.

- Dickanovich, Franz. 12 Jahre att. Geboren zu Szluin. Vater ist Hptm. bei Ogulmer Grenzern. Eingetheilt am 28. Mai. Schollenburg'scher Stifting. Am 5 Oct 1771 Fühnrich im Szlumer Grenz.-Reg. Hierauf zu Oguliner Grenzern transferiert.
- Mchellini, Peter Anton, 20 Jahre alt. Geboren zu Mariano in Fraul. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 15. Juni. Mikos'scher Stiftling. Am 5. Feb. 1763 Conducteur im Ing.-Corps. 1779 als Capitan-Lt. ausgetreten.
- Megrée, Ludwig Graf, 12 Jahre alt. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 9. Oct. k k Kostknabe. Am 1. Jum 1768 zu seinem Vater nach den Niederlanden abgemist.
- Mohr von Mohrenberg, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Begierungs-Kanzlist, Eingetheilt am 3. Nov. K. k. Kostknabe. Am 19 Jan. 1767 Haus-Ingemeur des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen.
- Novel, Franz Naver, 15 Jahre alt Gehoren zu Ofen, Vater ist Feld-Kriegsseretär. Eingetheilt am 4. April, Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 28 Nov. 1764 Cadet im Mineur-Corps.

Mus, Johann. 10 Jahre alt, Geboren zu Peterwardein. Vater ist Rittm bei den Slavonischen Hus, Eingetheilt am 22 April, K. k. Kostknabe, Am 19 Mai 1770

Cadet im Inf-Reg. Nikolaus Eszterházy (Nr. 33).

Bankal-Zahlamtes, Eingetheilt am 7, Feb. K. k. Kostknabe, Am 2, Jan. 1762 (adet im Inf-Reg. Kinsky (Nr. 36).

Pacali von Lilienstein, Franz, 14 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Med Doctor. Eingetheilt am 6. Juli. Mikos'scher Stiffling. Am 4. Dec. 1763 (adet im Inf.-Reg. Wied (Nr. 28).

- Paper, Johann, 15 Jahre alt. Gehoren zu Wien. Vater ist Gold- und Perlsticker. tangetheilt am 15 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 30 Juni 1762 von seinem Vater aus der Anstalt genommen worden.
- Praun, Friedrich Leopold, 11 Jahre alt, Geboren zu Marburg Vater war Hptun, un Inf-Reg. K.h.e.u.l. (Nr. 49). Eingetheult am 3. April. Jenamy scher Stiftling Am 2 April 1772 zur Aufnahme und Parcellierung des Temeser Banats bestimmt.
- Postarini, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Palermo. Vater war Staatsrath. Entgetheilt am 17. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5 Feb. 1763 Cadet im Ing.-Corps. 1778 Pionner-Oblt.
- Richard, Emanuel. 17 Jahre alt. Geboren zu Fischamend. Vater ist k k Salzversiberer. Eingetheilt am 10. Dec. Kostkinbe aus eigenen Mitteln. Am 10 Aug. 1765 Cadet im Ing.-Corps. 1778 Oblt
- Handelsmann. Eingetheilt am 15. Dec. K. k. Kostknabe. Zeit und Art des Austrittes unbekannt.

Schneckenhaus, Ignaz, 12 Jahre alt Geboren zu Steyr, Vater ist Major Frei-Hus, Eingetheilt am 21. Juli, K. k. Kostknabe, Am 31 Dec. 17

Postamts-Praktikant in Prag.

Stark, Franz. 9 Juhre alt. Geboren zu Dreśnica in Croatien. Vater ist Oblt. o Oguhner Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 2. Mai Schellenburg scher Stiftli Vom 2. Mai 1761 jedoch k. k. Kostknahe und erst vom 18. Oct. 1761 wieder Schellenburg scher Stiftling. Am 1. Feb. 177‡ Unterlt. im In Corps

Straube (Sraube?), Franz, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k k Rg Eingetheilt am 9. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln Vom 25. Mai 17 an Chaos scher Stiftling. Am 4. April 1767 k. k. Cadet im Inf.-Ro

Plunquet (Nr. 41).

Thall, Franz, 13 Jahre alt, Vater war Führer im Inf-Reg. Baun (Nr. 59). Egetheilt am 6. April. K. k. Kostknabe. Am 30, Juni 1766 seiner Mut

übergeben.

- Walthör von Waltenau, Franz, 14 Jahre alt, Geboren zu Mainz, Vater warderner From Proviant-Verwalter, Eingetheilt am 10, Dec. K. k. Kostknabe, Am 31, Dec. 17 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Arhemnerg (Nr. 21). Zeichnete sich als Hpt wührend der Belagerung von Kehl (19, Dec. 1796) ganz besonders aus wirtung als Obstit, den im Kampfe bei Füssen (11, Juli 1800) erhalten Wunden.
- Walthör von Waltenau, Joseph, 12 Jahre alt. Geboren zu Passau. Brud des Vorigen. Eingetheilt am 10. Dec. K. k. Kostknabe. Am 7. Nov. 17 Linterlt. im Citr-Beg. D'Ayasasa (Drag-Reg. Nr. 6) Als Major sünbel er den Wald von Schweighausen von den Feinden, wober ihm das Pfaunter dem Leibe erschossen wurde (11. Dec. 1793). Zwei Tage spitt zerstörte er, unterstützt von 1 Bataillon Walachen und 100 Mann Linichlanterie die von den Franzosen an der Hagenauer Strasse hergestellt Verschanzungen. Er wurde 1794 Obstlt. und 1796 Obst. In der Schlagbei Stockach 1799 befehligte er das Regiment mit Ruhm. 1800 avaneich er zum GM. und 1808 zum FML. Mit einem Capital von 81,536-begründete er eine Stiftung für mittellose Cavallerie-Cadetten.

Wippekihld, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg Vater ist Majk Eingetheilt am 2 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 23. Oct. 176

Gren.-Cadet im Inf.-Reg. Harsch (Nr. 50).

Zach, Anton, 13 Jahre alt. Geboren zu Pest. Vater ist Arzt im k. k. Invalide Hause zu Pest, Eingetheilt am 8. Juni. K. k. Kostknabe. Am 5. Sept. 176 Cadet im Ing-Corps. - Anton Freiherr von Zach, k. k. FZM. un lub, des Inf-Regts, Nr. 15, verbess das Ing-Corps baid und übertrat 🐧 Fähnrich in das Inf-Reg. Nugent (Nr 56), dann als Lt in den Genera Quartiermeisterstab Nach Abschluss des bayrischen Erbfolge-Krieges wirk et als Lehrer der höheren Mathematik und der Befestigungskunst an d Theresianischen Akademie zu Wiener Neustadt, an welcher er 1783 zu Hptm. vorrückte. Während des Türkenkrieges wurde er in das Hauptquarti Loudon's commandiert. Auf der sogenannten Kriegsinsel vor Belgrad orbaut er in der Nacht vom 6. auf den 7. Uct. 1789 eine Batterie, deren Fen so verheerend wirkte, dass nach zweistündiger Beschiessung die Unterhanlungen wegen der Capitulation der Festung begannen. 1792-1795 Maj in dem von ihm errichteten Pionmer-Corps, zeichnete sich Zach 🛊 29. Oct. 1795 bei dem Entsatze von Mainz in hervorragender Weise at Er wurde 1796 Obst. im General-Quartiermeisterstabe und Commandant o

Bonnier-Corps der Rhein-Armee, kam aber noch im nämtichen Jahre als General-Quartiermeister zur Armee unch Italien. Nach dem Frieden von Campo Formio (1797) leitete Zach die Aufnahme des erworbenen veneziantenen Gebietes. Er wurde bei Wiederausbruch des Krieges GM (1799) und General-Quartiermeister, zuerst bei der Armee Kray's, dann bei der austrorussischen Armee, In letzterer Eigenschaft entwarf er die Disposition zum Augriffe auf die Franzosen bei Novi (15. Aug. 1799). Er erhielt hiefür 1799) das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens and für den Sieg bei Genola (4. Nov.) eine lebenslängliche Personalzulage. Moder erfolgreich war seine Thätigkeit im Jahre 1800, in welchem er nach dem Verluste der Schlacht von Marengo in Kriegsgefangenschaft gerieth. 1805 zum FML befördert, verblieb Zach als General-Quartiermeister bei ler Armee des Erzherzogs Karl in Italien. 1806 Commundant von Triest, chieft Zach als Inb. das 15. Inf.-Reg. und 1808 zeichnete ihn der Kaiser od dem Commandeur-Kreuze des Leopold-Ordens aus. Im Jahre 1809 verblieb Zach in minder hervorragender Verwendung, wurde aber nach dem Wiener Frieden der Commission zugetheilt, welcher die traunge Aufgabe rogefallen war, den neuen Grenzzog der Monarchie zu bestimmen. 1810 Voce. 1813 wirklicher Commandant von Olmütz, blieb Zach in dieser stelling bis zu seiner Pensionierung (1825), bei welcher ihm der Charakter comes FZM, verlieben ward. Der kenntnisreiche General, der auch als nulianscher Schriftsteller hervorgetreten ist, starb zu Graz am 22. Nov. 1826.

Wenzel, 16 Jahre alt. Geboren zu Teimtz in Böhmen. Vater war Hptm w Inf Reg. Marulli (aufgelöst 1751). Eingetheilt am 16. Feb. K. k. Kostmabe Am 5. Sept. 1761 Cadet im Inf.-Reg. Moltke (Nr. 13).

Zollaer, Michael, 10 Jahre alt. Geboren zu Baden bei Wien. Vater ist Arzt Eingetheilt am 25 Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 25. Juli 1762 von seinem Vater aus der Austalt genommen worden,

#### 1762.

Mikel, Joseph. 10 Jahre alt. Geboren zu Margareten am Moos. Vater ist Hauskolmeister des FZM. Harsch, Eingelheilt am 5. Oct. Griener seher Stiftling. Am J. Nov. 1767 mit seiner Mutter nach Sehwalten abgereist.

Burian, Georg, 16 Jahre alt. Geboren zu Schlosshof, Vater ist Landmann, Emgetheilt am 13. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15. Dec. 1767

in eine Buchhandlung gegeben worden.

Neupoort in Flandern. Eingetheilt am 21. Oct. K. k. Kostknabe. Am 7 Feb. 1764 gestorben. Beerdigt im Kirchhofe zu Gumpendorf.

Rtel, Hemrich, 14 Jahre alt, Geboren zu Theindorf. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Dec. K. k. Kostknabe. Am 15. Nov. 1767 zu seinen Eltern unch Grunden abgesendet worden.

Vorgen, Eingetheilt am 5. Dec. K. k. Kostknabe, Am 27. Mai 1766 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Wenzel Wallis (Nr. 11).

Ittel, Karl, 13 Jahre alt. Geboren zu Ober-Krein in Schlesien. Bruder der Vorigen Eingetheilt am 5. Dec. K. k. Kostknabe. Am 27. Mai 1766 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Loudon (Nr. 29).

Fröhlich, Johann Nepomuk, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofkriegs- und böhmischer Agent. Eingetheist am 15. April Kostknabe aus

- eigenen Mitteln. Am 15 April 1763 k. k. Kostknabe. Am 25. Juni 17 als Praktikant nach den ungarischen Bergstädten abgereist
- Herzlich, Karl. 12 Jahre alt. Geboren zu Somogy. Vater war Lt. im Wieß k. k. Invalidenhause. Eingetheilt am 20. März. K. k. Kostknabe. Am 10. Må 1764 in die k. k. Militär-Pflanzschale transferiert.
- Koller, Fortunat, 17 Jahre alt. Geboren zu St. Veit in Kärnten. Vater Kaufmann. Eingetheilt am 26. Jan Kostknabe aus eigenen Mitteln 10. Feb 1763 als Praktikant bei der Wiener Kaufmannschaft eingetrete
- Lehmann, Anton, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kammerdiener en Erzherzogs Joseph. Eingetheilt am 27. Oct. Kostknabe aus eiger Mitteln. Am 9. Oct 1764 von seinem Vater aus der Anstalt genommen word.
- Lumann, Eduard, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Reachs-Hofautt kanzlist Eingetheilt am 18. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. M 1764 zu seinen Eltern zurück.
- Mainhard, Leopold, 14 Jahre alt, Geboren zu Eisenstadt in Ungarn, Vater ist Schmied merster. Eingetheult am 10. Marz. Mühldorf scher Stittling. Am 14. App 1767 Cadet im Inf.-Reg. Siskovics (Nr. 37).
- Marliani, Friedrich, 13 Jahre alt. Geboren zu Madand. Vater ist Privatie Eingetheilt am 14. Aug. Chaos'scher Stiftling. Am 24. April zur Aufnahm und Parcellierung des Temeser Banats abgesendet worden.
- Matthai, Karl, 11 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater war Ing.-Hptm. Emgethei am 11. Feb. K. k. Kostknabe. Am 22. März 1767 Cadet im Inf.-Re Plunquet (Nr. 41).
- Mayr, Michael von, 17 Jahre alt. Geboren zu Burghardsdorf. Vater ist k. Maldmeister Eingetheilt am 8, Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. A. 3. Nov. 1764 ausgetreten und nach Hause gereist.
- Morowitzer, Florian, 20 Jahre alt. Geboren zu Olmütz. Vater ist Fortification. 1 nternehmer. Eingetheilt am 3. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. As 3 Feb. 1764 Cadet im Ing.-Corps.
- Münichsmayr, Johann Nepomuk, 14 Jahre alt. Geboren zu Vossenaere in Zeiland Vater ist Oblt. im Inf-Reg. Bethten (Nr. 52) Eingetheut am 6 Me k k Kostknabe. Am 30, Oct. 1766 Cadet im Inf.-Reg. Baden-Bade (Nr. 23).
- Nickelli, Andreas, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Registrator de Reichskanzlei. Eingetheilt am 1. März Kostknabe aus eigenen Mitteln Ap 11. Oct 1763 zu seinen Eltern zurück.
- Peppermann, Jakob, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammel Lourier. Eingetheilt am 8. Nov. Kostkinabe aus eigenen Mitteln. Am 8. Mi 1766 zu seinen Eltern zurück
- Pinto, Johann Baptist von, 15 Jahre alt. Geboren zu Turin. Vater ist Ing. Gebetal in komglich sardmischen Diensten. Eingetheilt am 1. April. Kom knabe aus eigenen Mitteln. Am 17. April 1764 zu seinen Eltern nach Turf abgereist.
- Rosenfeld, Franz Maria, 8 Jahre alt. Geboren zu Malne in Groatien. Vater is Hptin, im Szluiner Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 2. Aug. Schellenburg/scht. Stiffting. Am 2. April 1772 zur Aufnahme und Parcellierung des Teinest Banats abgegangen.
- Schröck, Leopold, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hatschier. Eit getheilt am 14 Feb. K. k. Kostknabe. Am 2. Jan. 1766 Kaiser-Cadet if Inf.-Reg. Forglich (Nr. 32).

8thwaben, Siegebert, Baron, Vater ist Obstit im Hus-Reg, Nadisady (Nr. 9). Engetheilt am 4. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27. Juni 1763 Chief im Ing.-Corps

Seleimayr, Michael, 14 Jahre alt. Vater ist Oblt, bei Warnsdiner Grenzern, Eingetheilt am 13, Mai. Schellenburg'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1769

Fabragele im St. Georger Grenz-Inf.-Reg.

Stockel, Johann, 17 Jahre att. Geboren zu Schönbrunn. Vater war Kammer-Iburhitter Lingetheilt am 3, Feb K, k Kostknabe, Am 7, Juni 1766 Cadet

im Ing.-Corps. 1796 Major. Er starb 1807

Stockel, Joseph. 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Kammerheizer. Eingetheilt am 27. Aug. K. k. Kostkunbe. Am 30. Dec. 1764 auf Aller-Löchsten Befehl der Kaiserin wegen seiner üblen Aufführung dem Hofkaumerrath und geheimen Zahlmeister von Mayern übergeben worden.

Vm der Brugg, Johann Michael, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Aufwarter im k. k. Hoftheater. Eingetheilt am 1. Juli. Rüdt'scher Stiftling.

Am 24. Nov. 1770 Cadet im Ing.-Corps. Starb als Hptm. 1797.

Vacauth, Joseph Anton, 18 Jahre alt. Geboren zu Prossnitz. Vater war Fahnensatter. Eingetheilt am 9. Juni. K. k. Kostknabe. Am 7. Mai 1765 wegen der am 1 Mai 1765 für gewesten Unordnung worbey er alb Rädelsführer überwißen worden, am Allerhöchsten Befehl Ihrer k. k. Mavestät unter das Labliche Herzog Arhemberg sche Infanterie-Regiment (Nr. 21) alb gemeiner Mann abgegeben worden. «Grundbuch 1756—1784.)

Wild, Ignaz. 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war kaiserlicher Kammerdiener Eingetheilt am 17. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am

16. Nov. 1769 Unterlt, un Székler-Reg.

#### 1763.

Aichbeck, Franz Karl, 13 Jahre alt. Geboren zu Überlingen. Vater ist Rittm.

Ge Gir-Reg. Trauttmansdorff (Drag.-Reg. Nr. 7). Eingetheilt am

10 Mai Griener'scher Stittling. Am 9, Juni 1772 k. k. Gadet un Inf-Reg.
Wied (Nr. 28)

Alho, Franz de, 14 Jahre alt. Geboren zu Ne a pel. Vater war Oblt. im Drag.-Reg. Fez her zog Joseph (Uhl.-Reg. Nr. 6) Eingetheilt am 18 Juli. Griener'scher Stiftling. Am 22 Aug 1770 Cadet im Ing.-Corps - Als Hptm. im Ing.-Corps inwies sich Allio bei der Zerstörung der französischen Werke an der Mondenheumer Strasse ebenso eifrig als umsichtig (15. Dec. 1794) und die Broberung des Galgenberges vor Mannheim (29. Oct. 1795) gab ihm Geberaheit, sich ganz besonders auszuzeichnen. Hierauf zum Major befürdert 1795, gab er während der Belagerung von Kehl (1796) vielfach Proben con Tapferkeit und Geschicklichkeit Allio diente, 1798 bei den Reichs-Auxihartruppen in Bayern und leitete 1799 den Festungsbau in Ingolstadt. Er wurde 1800 Obstit.

Radicati taufgelöst 1801). Eingetheilt am 16. Nov. K. k. Kostknabe.
Aus dem (Ladetten-Hause zu Wiener Neustadt hieher transferiert. Am
31. Dec. 1765 Kaiser-Cadet im Inf.-Reg. Nikolaus Eszterházv (Nr. 38).

Beck, Peter, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Agent des k. k. Reichsnotrathes. Eingetheilt am 1. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15 Marz 1763 als eigener Kostknabe ausgetreten und dafür als Prastikant gegen jahrlich 60 fl. verblieben. Später auch als solcher ausgetreten.

- Beloczy, Anton, 11 Jahre alt Geboren zu Eszék Vater war Gren-Hiptim im Int 120 Naiser (Nr. 1). Eingetheilt am 26 Mai. Kostknabe aus eigenen Mitter Am 6. Mai 1765 wegen der den 17. April 1765 übe gewesenen Urordnung, wovon der Beloczy der Ridelsführer mit dem Waxmiter gewesen ist, hat solcher auf Allerhöchsten k. k. Befehl als Musketier soll abgeben werden; weiter abei ein holkriegsräthlicher Popule, so ist er 3 Judien Befehl Sr. Excellenz des Herri General FZM Graten von Harsch, weit bierorts zur fesieren Verwahrung kein Platz, in das Mittelstellens unterbracht und seinem Gerbaher Dr. von Stundmer gezeigt worden. (Grundbuch 1756—1784)
- Blumeneron, Cajetan von, 13 Jahre alt. Genoren zu Brünn. Vater ist jubilier? Repräsentationsrath. Eingetheilt am 12 Oct & k. Kostknabe. Am 21. Mil 1767 Kaiser-Cadet im Inf-Reg. Ponia towski (Nr. 50).
- Christoph, Josept. 18 Jahre alt Geboren zu Kuttenberg Vater war Wietschaft Inspector auf den Savoy sehen Gittern Eingetheilt am 11 April. Kostknaf aus eigenen Mitteln. Am 11 April 1767 Cadet im Int.-Reg. Collored (Nr. 340)
- Credet von Pichlwald, (\*). 14 Jahre alt, Geboren zu Szered in Lingarn Vall war Salz-Obereumehmer. Fingetheilt am 18. April, Chaos'scher Stittlin Am 17. Mai 1765 an Lungenschwindsucht gestorben. Wurde im Gumper dorfer Kirchhofe beerdigt
- Degani, Matmas, 22 Jahre alt. Geboren zu Gradisea, Vater ist Privatier Eingetheilt am 14. Jan Kostknabe nes eigenen Mitteln Am 17 Feb 176 Page bei dem spanischen Botschafter
- Drach, Joseph, Baron, 19 Jahre alt. Geboren zu Rheimfelden in der Schwek Vater war Hptm in der k. k. Pflanzschule Eingetheilt am 29. Juli. k. i. Kostknahe. Von Wiener Neustadt hicher übersetzt. Am 26. Juni 176 Praktikaat in den ungarischen Bergstädten.
- Florian, Johann, 18 Jahre alt, Geboren zu Brüun. Vater ist Landschaftseassie Eingetheilt am 8, Min. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Oct. 176 zu seinen Eltern zurück.
- Grotka, Franz. 20 Jahre alt. Gehoren zu Starkoë in Böhmen. Vater war Capitän Lt. im Int Reg. Botta (M. 12) Eingetheilt am 8, Juli. K. K. Kostknabi Von Wiener Neustadt hieher übersetzt. Am 1 Jan. 1771 Cadet im Ing.-Corp. 1778 Oblt. im Sappeur-Corps.
- Hickmann, Ferdmand, 14 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg. Vater ist Platz. Hptm. in Luxenburg. Eingetheilt am 16. Dec. Grunder'scher Stiffing. In Monat Nov. 1769 entwichen. Grundbuch 1756—1781.)
- Jägermann, Franz, 15 Jalare alt. Gehoren zu Britan Vater ist Taxamts-Controlor, Eingetheilt am. 6, Juni. Mikos'seher. Stiftling, Am. 6, Mai. 1768 k. k. Cadet. is. Int.-Reg. K. aus.er. (Nr. 4).
- Knapp, Joseph, 17 Jahre alt, Geboren zu Warrsdorf Vater ist Assentierungs Commissar und Provinit Official, Engetheilt am 28 Sept Chaos'sche Stiftling An 16, Aug 1769 k. k. Buchhaltungsbeamter geworden.
- Kovachevich, Johann Paptist, 13 Jahre alt. Geboren zu Guttj in Slavonien Vater war Hytin, om Broder Grenz-Reg. Eingetheilt am 23 Aug. K. k. Kostkinder, Am 20 Juni 1765 av Langerentzfindung gestorben.
- Le Febvre, Maximalian Joseph, 16 'alre alt Geboren zu Wien. Vater ist Lehre der franzosischen Sprache Eingesheilt am 4 Dec. Mikos'scher Stiftling. Au. 1. Oct. 1767 Cadet im Sappeur-Corps.

Luchtenstern, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Jagenherg in Niederösterreich. Vater ist terrschuttlicher Wirtschafts-Inspector. Eingetheilt am 10 Juli. Kostknabe as eigenen Mitteln. Am 6 Sept. 1763 gestorben. Im Gumpendorfer Kirchhole buigesetzt.

Mirchand, Ludwig Andreas, 15 Jahre alt. Geboren zu Paris. Vater war fürstbeh Liechtenstein seher Mundkoch. Eingetheilt am 13. Juni. Kostknabe aus

eigenen Mitteln Am 28 Mai 1768 Cadet im Mineur-Corps.

Miterstiller, Anton, 15 Jahre alt Geboren zu Wien. Valer ist k. k. Hofschneider. Eingetheilt um 2 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27 Feb 1766 zu seinen Eltern zurück.

- Mickl, Johann, 12 Jahre alt. Geboren zu Prag Vater ist Feldscherer. Einzetteilt am 11. Jan. K. k. Kostknabe. Am 22 Marz 1767 Kaiser-Cadet im Lal-Reg Wied (Nr. 28).
- Oreskovich, Joseph, 12 Jahre alt. Geboren zu Otocac Vater ist Hotm, im Otocaner Grenz-Reg. Eingetheilt am 11. Jan. Schellenburg'sel er Stifting. Am 14 Jan. 1768 gestorben. Wurde beigesetzt im Kirchhofe der Gumpendorfer Pfarre.
- Poppovich, Anton, 11 Jahre alt. Geboren zu Ivamea, Vater ist Oblt, bei den Stavonischen Hus, Eingetheilt am 28. April, K. k. Kostknabe, Am 19. Mai 1770 Cadet im Inf-Reg. Pallfy (Nr. 53)
- Porta, Joseph von, 10 Jahre alt. Geboren zu Temesvar, Vater war Uptin im Im-Reg. Buden - Baden - Nr. 23) Eingetheilt am 11. April, K. k. Kostknabe. Am 18. Nov. 1772 ausgetreten, um in einer Kanzlei unterzukommen.
- Poinger, Philipp, 19 Jahre alt, Geboren zu Olmütz, Vater ist Kürschnermeister, Eingelheilt am 1. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Vom 4. Dec. 1763 a. Mikosischer Stiftling, Am 4. Oct. 1767 Cadet im Sappeur-Corps.
- Punni, Friedrich, 20 Jahre alt Geboren zu Mantua. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 10. Juni. (2. Eintritt., Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 8 Juni 1763 an k. k. Kostknabe. Am 5. Nov. 1763 abermals Cadet im Inf-Reg. Wolfenbüttel (Nr. 10).

Bechberger von Rechkron, Michael Adam, 16 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater ist Hofkriegsseeretär. Eingetheilt am 24. Nov. Mikos'scher Stiftling

Am 17 Marz 1768 Cadet im Mineur Corps

Schmet, Karl, 16 Jahre alt, Geboren zu Wickenhausen in der Pfalz, Vater war Behn im Brag Reg. Zweibrücken (Hus-Reg. Nr. 15). Eingetheilt am 18 Nov. K. k. Kostknabe. Von Wiener Neustadt hieher übersetzt. Am 24 Sept. 1764 Cadet im Brag-Reg. Zweibrücken (Has-Reg. Nr. 15).

Vater ist Bittin, der Hus.-Frei-Compagnie Langetheilt am 11 Jan. K. k. Kestknabe, Am 7, April 1772 Cadet im Inf-Reg. Darmstadt (Nr. 35).

- Seavers-Cornillon, (?), 14 Jahre alt. Geboren zu Weert in den Niederlanden. Vater war Heltin, im Int-Reg. Lothtingen (Nr. 3). Eingetheilt am 1. Mai. M kossicher Stiftling. Am 6 Mai 1768 Fähnrich im Inf.-Reg. Batthyanyi (Nr. 34)
- Mal, Johann Ferdinand, 19 Jahre alt, Vater ist Herrschaftsbesitzer Eingetheilt am 30. Mai Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 12. Mai 1766 ausgetreten, um als Cadet in einem Regiment unterkommen zu können.

Lagetheilt am 6. April. Mühlderfischer Stiftling. Am 19 Juni 1771 an die illvrische Grenze abgesendel worden.

Weinhard, Peter Anton Johann, 11 Jahre alt Vater ist Hotm. im lot. Best Botta (Nr. 12). Eingetheilt am 12. Mai. K. k. Kostknabe. Am 30 Desc. 1764 dem Herrn Pater Parkammer auf Allerhöchsten Befehl Desc. Majestät der Kaiserin Königm in das Waisenhaus auf dem Rennweg über gehen worden, wegen seiner übeln Aufführung. Grundbuch 1756—178

Wericzel, Henrich, 18 Jahre alt. Geboren zu Obnittz. Vater ist Weinschänke Eingetheilt am 12. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 12. Oct. 176

zu seinen Eltern zurflek.

## 1764.

Bachoff, Franz Martin, 18 Jahre alt. Geboren zu Sinzig in der Pfatz. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 25. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitten. Am 18 Dec. 1764 aus der Anstalt genommen worden, am in einem Regiment unterzukommen.

Besenbacher, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Drechslermeister. Eingetheilt am 24. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am

2. Oct. 1768 zu seinen Eltern zurück.

Dedovich, Joseph. 12 Jahre alt. Geboren zu Mitrowitz. Vater ist Lt. der slavomsehen Hos. Eingetheilt am 14 Nov. K. k. Kostknabe. Am 7 April 1772
k. k. Cadet im Inf-Reg. Marschall (Nr. 18). Joseph von Dedovich befehigte 1795 als Obstit im St. Georger Grenz-Inf.-Reg. mit Auszeichnung ein combiniertes Warastliner Bat. bei der Bhein-Armee. Im
folgenden Jahre (1796) Obst. m. f. Grenz-Inf.-Reg., wurde er in Italien
verwendet, wo er sich bei der Ueberschreitung der Etsch und besonders in
der Schlacht bei Rivoh (1797) in glänzendster Weise bervorthat. Der
tapfere, hochbegabte Stalsofficier kam noch in demselben Jahre (1797)
zum 11. Grenz-Inf-Reg. und 1798 zum Inf.-Reg. Reisky (Nr. 13) 1799
wurde Dedovich zum GM., 1807 zum FML befördert.

Dedovich, Martin, 9 Jahre alt. Geboren zu Hergovee, Bruder des Vorigen, Emgetheilt am 14. Nov. K. k. Kostknabe. Am 1. Sept. 1776 Cadet im Ing -Corps Martin von Dedovich, k. k. FML, hatte schon 1788 als Obit in Ing Corps das Glück, durch sem Verhalten während der Belagerung von Dabiza die Aufmerksankest und Anerkemung semer Vorgesetzten zu erwerben. Noch ruhmvoller und von entscheidender Folge für das begonnene I nternehmen, war seine Thätigkeit vor Novi, wo er sich als Meister seines Faches und hervorragend tapferer Officier bewährte. Er erbot sich zur Theilnahme an dem ersten Sturme, seine Bitte bueb aber für diesmal ohne Berticksichtigung. Der zweite Starm bot ihm dafür Gelegenheit, solche Beweise von Bravour und Tüchtigkeit an den Tag zu legen, dass er zum Hptm vorrückte und ihm 1789 das Capitel das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Orden's zuerkannte Als am 9. Juli 1789 die Türken sich anschiekten. Berbir zu räumen, rückte Dedovich, der solches wahrgenommen, mit seiner Mannschaft sofort aus den Laufgräben in die Festung ein, Am 3 Nov. 1793, als die Franzosen bei Pont sur Sambre ein heftige-Geschätzleuer auf unsere Postierungen eröffneten, wurde Dedovich's Name neuerlich rübmend genannt. Der Kampf um Kehl hess Dedovich noch grössere Verdienste erreichen, indem er, seit 1796 Major, die Eroberung der wichtigen Insel Gross-Kehlkopf leitete und bewirkte. 1797 führte er das Festungs-Commando in Ulm, wo er während des Sommers auch die Bauleitung übernahm, 1798 befand er sich beim Reichs-Contingent in Bavern and 1799 abermals in Ulm, we er 1800 zum Obstlt. vorrückte. 1809 GM., zurde Die die vich, siets einer unserer meistbeschäftigten lagemeur-Officiere, zur Leitung des Festungsbaues in Komorn bestimmt: 1814 erwarb er sich vor Humingen das Commandeurkreuz des Leopold-Ordens und nach dem definitiven Frieden das Avancement zum FML. Die die vich starb in activer Dienstleistung als Fortifications Districts-Director zu Peterwardem am 9. Oct. 1892

Warasdiner Grenzern Eingetheilt am 20. April. Schellenburg scher Stifting.

1m 14, Jan. 1773 Fähnrich im St. Georger Grenz-Inf-Reg.

Fry, Joseph, 19 Jahre alt. Geboren zu Constanz. Vater ist Rathsherr in Goustanz. Eingetheilt am 22. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 11. Feb. 1766 von dem Reichsagenten Prau'n aus der Austalt genommen worden.

Osser, David, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Instructor. Eingetheilt am 3. Sept Mikosischer Stiftling. Am 16. Jan. 1768 ausgetreten, inn die kandwirtschaft zu erlernen.

Melher, Prokop, 16 Jahre alt Geboren zu Wr\$owie in Böhmen. → Vater unbesunt - Eingetheilt am 9. Feb. K. k. Kostkunbe. Am 30 Sept. 1764 von dem gebeimen Zahlmeister von Mavern aus der Anstalt genommen worden, en in eine Augen-Heilanstalt gebracht zu werden.

Annuerfourier Eingetheilt am 22. Mai. K. k. Kostknabe. Am 7. Juli 1768

I work im Inf.-Reg. Plunquet (Nr. 41).

Franz, 25 Jahre alt, Geboren zu Prag, Vater ist jubilierter Major, Eingetheilt am 23, Feb, Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 12, Oct. 1764 ans der Austalt getreten und in Ungarn in einer Kanzlei angestellt worden.

Cisserer, Conrad, 10 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Gastwirt. Eingetheilt am 16. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 29. Oct. 1766 von

seiner Mutter aus der Anstalt genommen worden.

Vanuy, Franz Joseph d', 15 Jahre alt Geboren zu Sahn in den Mederlanden Vater war k. k. Forstmeister und Obereinnehmer. Eingetheilt am 9 Man Miktes'scher Stiftbug, Am 31, März 1769 Cadet im Gir.-Reg. O'Donell (Drag.-Reg. Nr. 5)

ger, Ferdmand, 17 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Steuerennehmer, Eingetheilt am 17 April Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17. April 1767

ausgetreten und als Praktikant verblieben,

Lingetheilt am 1. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 1. Aug. 1768 zu seiner Mutter, um sich eine Ottierers-Stelle zu erkaufen,

cks, Bernhaud, 14 Jahre alt. Geboren zu Kopremutz. Vater ist Hptm. bei Warasstmer Grenzern, Eingetheilt am 27. Juni. Sebellenburg/scher Stitting.

Am 17 Oct, 1769 Cadel im St. Georger Grenz-Inf-Reg.

Ear, Paul Jonas, 16 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Rathsherr, Engetheilt am 8. Dec. K. k. Kostknabe. Am 5. Aug. 1766 Gadet im Infi-Reg. Siskuvics (Nr. 37)

Samuel Alexander, 20 Julie alt. Geboren zu Pressburg. Bruder des Verigen Eingetheilt am 8 Dec. K. Kostknabe, Am 5, Aug. 1766 Cadet im

Inf Rog Batthvanyr (Sr. 34).

Inseck, Johann, 18 Jahre alt. Geboren zu Päpa in Ungarn. Vater war Ing-Uptur Eingetheilt am I. Jah. Kostknabe aus eigenen Mritch. Am I. Jah 1765 wegen besonderer I. rsachen aus der Ingemeurs Schul Innausgegeben worden. Grundbuch 1756—1784.) Morwitzer, Franz, 20 Jahre alt. Geboren zu Olimtitz. Vater ist Fortifications-Unternehmer. Eingetheilt am 10, Marz. Praktikant pr. 60 fl.

Mumm, Johann, 13 Jahre alt. Vater ist Unterlt. im Chr.-Reg. Erzherrog Maximilian (Drag.-Reg. Nr. 8). Eingetheilt am 25 Nov. K. k. Kostknahe. Am 4. Juli 1771 Cadet im Chr.-Reg. Erzherzog. Maximilian (Drag.-Reg. Nr. 8).

Neumann von Buchholt, (?), 15 Jahre alt. Geboren zu Lippa in Ungarn. Vater ist Salzenmehmer Eingetheilt am 9. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 28 Juni 1768 zu seinen Eltern, um in ein Cavallerie-Reg, eintreten zu konnen.

Oberndorff, (?) von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Jan. 1765 von den Eltern herausgenommen worden.

Oudinot, Segnaldus, 20 Jahre alt Geboren zu Sampigny in Lothrungen. Vater ist lothrungischer Hofadvocat. Eingetheilt am 10. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. Marz 1765 ausgetreten und nach Frankreich abgereist.

Pezinger, Joseph von, 15 Jahre alt Geboren zu Sichelburg, Vater war Obst, im Oguliner Grenz-Inf. Reg. Eingetbeilt am 25. Mai. Schellenburg'scher Stiftling. Am 9. Sept. 1768 Cadet im Inf-Reg. Baden - Baden Or. 23.

Pfund, Vincenz, 12 Jahre alt Geboren zu Prag. Valer war flytm im Inf. Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 2). Eingetheilt am 12. Juli. K. k. Kostknale. Am 15. Juli 1771 Cadet im Inf.-Reg. Konigsegg Nr. 16)

Scherrs, Johann, 11 Jahre alt. Vater war Corporal im Inf-Reg. Clerici (Nr. 14). Eingetheilt am 14. April. K. k. Kostknabe. Am 3. Marz 1773 k. k. Cadet im Inf-Reg. Preysach (Nr. 39).

Schlossgangl von Edlbach, Auton. 28 Jahre alt. Geboren zu Salzburg. Vater ist Protessor des offentlichen und Natur-Rechtes, Eingetheilt am 25. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 3. Dec. 1764 ausgetreten.

Schmidt von Eisenfels, (2), 14 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Buchhalter und Rechnungsrath. Eingetheilt am 23. Mai, Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27 Aug 1765 Cadet im Int-Reg Wied (Nr. 28).

Schweidel, Johano, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofmeister des Bischofs von Gross war de in. Eingetheilt am 5. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 4. Mai 1767 zu seinen Eltern zurück.

Stauber, Innocenz, 12 Jahre nat. Geboren zu Zengg, Vater war Assessor. Eingetheit am 21, Dec. Schellenburg'scher Stafting. Am 8 Sept. 1768 entwichen und sich in Böhmen bev dem Waltis'schen Regiment A. 144 als Lambour unterhalten lassen, so dann den 2, März 1769 wiederum von da in das lastitutum überbracht worden, so dann den 24 Juni 1771 qua. Canet unter die Pontoniers, e (Grunolbuch 1756—1784.)

Tovosko, Franz, 13 Jahre alt. Geboren zu Grosswardein. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 11. Mar Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. Mai 1766 zu seinen Eltern zurück

Van Roy, Julius 12 Julie alt, Geboren zu Komorn, Vater ist k. k. General-Fortif eations-Cassaverwalter und Ingenieur-Gorps-Cassier Fangetheiß um 14 Mii, Am 12 März 1769 zu seinem Vater zurück

Varennam, Karl, 13 labre dt. Gebou nzu Wen, Vaterwar Mehl Aufschlagsennehmer. Eingelle B. am. 3. April, K. k. Kostkrabe. Am. 23. Juni 1771 Cadet im. Int.-Reg. Hildburg hausen (Nr. 8).

Varennam, Jakob, 12 Jahre alt Geboren zu Wien. Bruder des Vorigen, Eangetheilt am 3 Apr., K. K. Kostknabe. Am 1 Sept. 1771 zu seinem Vormund von Mannisberg, um meiner Kanzler untergebracht zu werden. Wickenburg, Franz Freiherr von (genannt Stichinelli), 13 Jahre a.). Geboren zu Elze in Hannover. Vater war Kammerherr des Kanfürsten von der Pfalz. Ligetheilt am 5 Mar Kostknaue aus eigenen Matteln. Am 25. Nov. 1765 (spetreten Später Fähmreh un Inf. Reg. Hotta Nr. 12)

Wippier, Withelin Baron, 17 Jahre alt. Geboren zu Wigstadtl. Vater war Obst.

la 8, Sept. 1764 zu seinen Angehörigen zurtiek,

## 1765.

Appel, Connact, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Valer ist Mautenmehmer zu Uppa, Eingetheilt am 8 Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 12. Juli 1773

I steelt im Ing Corps, 1794 Hptm.

Cruse, Theobadd Cheveher de, 17 Jahre alt, Geboren zu Dublin in Island, Nater war Privatier. — Sein Vetter ist der Obst d'Alton im Int.-Reg. Harsch (Nr. 50) Eingetheit am 9 Mai Kostknahe aus eigenen Mitteln (m. 9, Mai 1766 Titmar-Lt. im Ctir.-Reg. O'Done H (Drag.-Reg. Nr. 5). Chevalter de Gruise starb als k. k. Obstit. am 29, Marz 1841 in seier Hesmat.

Dollmor, Julius, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Kaufmann auf dem Meridolfer Grund. Eingetheilt am 40. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 10 Oct 1766 von seinem Vater aus der Austalt genommen worden.

Génory, Johann, 21 Jahre alt. Genoren zu Raub Vater ist Med. Doeter, Emgetheat am 9 Nov. Kostknahe aus eigenen Mitteln. Am 14. Nov. 1766 Gelet un Int.-Roy. Wied (Nr. 28).

Jamis, Franz. 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Hatschier. Logetheilt am 25. Oct. Kostkmibe aus eigenen Mitteln. Am 28. Juni 1769

tade tim Inf Reg Colloredo Ar 20).

Juba, Leopold, 15 Jahre alt. Geboren zu Szimn. Vater ist Hptm. im Szlumer tweez-Int-Reg. Eingetheilt am 4 Marz. Schellenburg-seber Stitting. Am 27 Jan. 1772 Cadit im Inf.-Heg. Siskovies (Nr. 37).

Kannegiesser, Damonik, 18 Jahre all. Geboren zu Wien. Vafer ist Kaafnann int der Lanogeube. Eingetheilt am 10 Sept. K. K. Kostkirde, Am 14, Jan. 1771.

Celet im Car-Reg. Berlichingen (Dag.-Reg. Nr. 9).

Keller, Johann Freiherr von, 16 Jahrt alt. Geboren zu Correggio in Itaaen. Vater war Hptm. im Inf-Reg. Waltis (Nr. 11). Eingetheilt am 1. Dec. Misos scher Stifting. Am 27. April 1771 Cadet im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 19).

Kesar, Andreas, 19 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist Registrator der k k Staatskanzlei Eingetheilt am 22 Oct. Kostknabe aus eigenen Mittetn. Vom 1. Nov. 1765 au Griener scher Stiftling. Am 8 Aug. 1769 aus der Anstalt gebeten, ihn in einer Kanzlei untergebracht zu werden.

Klippel von Elkershausen, Johann, 9 Jahre aut Vater ist Wachtmerster des Land-2 stedes in Steiermark, Lingetheilt am 23 Oct. K. k. Kostknahe. Am

27 Aug. 1776 zur Mappierung nach Bohmen abgegangen.

Lincker, Franz Dam I Freiherr von, 13 Julie all, Genoren zu Linz, Valer ist Geleinmath des Kurftissen von Marinz Eingetheut am 29 Juli Kostkaahe aus eigenen Mitteln, Am 24 Jan 1766 von seiner Matter nach Herse genoomen worden.

Mancini, Salvator Emil, 13 Jahre alt. Orboren zu Ascola in Italien. Vater ist Higher der jegistheben Puppen Emertheilt am 18 Juli K. K. Kestkushe Am 15 Juni 1773 Unterlt im Jug-Corps. Magerian bewahrte sich its Major während der Belagerung von Fort Louis (1793) als ebenso tapferer wie kenntnisreicher Ing.-Otticier, 1795 kam er als Obstit nach Philippsburg

Maneini rückte 1800 zam Ohst, und 1807 zum GM, vor.

Maurer, Michael, 13 Jahre alt. Vater war Soldat im Drag.-Reg. Zweibrücken (Hus.-Reg. Nr. 15). Emgetheilt am 22. Oct. K. k. Kostknabe. Den 10. Aug. 1772 wegen übler Aufführung als gemeiner Mann unter ein Regiment gegeben worden. (Grundhuch 1756 178k.)

- Mayr, Michael, 20 Jahre alt. Geboren zu Burghurtsdorf (Purkersdorf) Vater ist k. k. Waldmeister. Eingetheilt am 6 Sept. (2. Eintritt). Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 6. März 1766 abermals ausgetreten und zu seinem Vater heimgekehrt.
- Nicolaus, Johann, 17 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Soldat im Inf-Reg. Harsch (Nr. 50). Eingetheilt am 1. Oct. K. k. Kostknabe. Am 9. Sept. 1768 k. k. Cadet im Inf-Reg. Haller (Nr. 31).
- Prenschütz, Nikolaus, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Cabinets-Courier. Eingetheilt am 19. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 15. Jan. 1766 an k. k. Kostknabe. Am 17. Mai 1769 Praktikant bei dem Hof-Architekten.
- Roth, Ludwig Baron, 18 Jahre alt. Geboren zu Parma. Vater war k. k. GM. († 1747). Eingetheilt am 26. Sept. K. k. Kostknabe Am 13. März 1769 Lt., im Clin.-Reg. Franttmansdorff (Drag-Reg. Nr. 7).
- Rubchich, Stephan, 15 Jahre alt. Geboren zu Zengg, Vnter war Lt. bei Carlstädter Grenzern Eingetheilt am 13. Sept. Schollenburg seher Stittling, Den 23. Dec 1771 wegen seines straffichen Verbrechens und hierüber gemachten Inquisition ware er von 20. Juni 1771 in dem Stockhaus, sodann nach ergangener Sentenz 14 Täg bei Wasser und Brot in der Academie zur Strafe in Arrest und endlich ist ei an den Ober Kriegscommissär von Dühr (Dier) abgegeben und alß gemeiner Mann assentirt worden. Grundbuch 1756—1784)
- Schaickel, Johann Geboren zu Atzgersdorf, Vater war Müllermeister Eingetheilt am 8. Jun Kostknabe aus eigenen Mitteln. Den 11. Juli 1765 bei dem k k. Passage Mauth-Amt-Getähl in Osterreich unter und ob der Enns als Antsschreiber unt jahrlich 200 fl angestellet worden. Grundbuch 1756—1784.)
- Scholber von Greifenstern, (\*), 21 Jahre alt Geboren zu Stevr. Vater ist Rathsherr und Eisen eindler. Eingetheilt am 26 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 31. Mai 1768 Unterlt. im Int.-Reg. Poniatowski (Nr. 50).
- Tieftrunk, Samuel, 20 Jahre alt, Geboren zu Odenburg, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 28, Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 18, Marz 1768 Cadet bei Pontomeren
- Ustrich, Joseph Anton, 18 Jahre alt, Geboren zu Weissenhorn im Schwaben. Vater war Kinzbeitniester bei dem Reichsgrafen Függer. Eingetheitt am 10. Juni, Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 8. März 1766 ausgetreten.
- Vaultrin de Sales de St. Urbain, (2), 13 Jahre alt. Geboren zu Namey. Vater ist Procurator in Lothingen. Eingetheilt am 15, Mai. K. k. Kostknabe. Am 5 Juli 1772 mit seinem Rader nach der Heimat abgereist.
- Waller, Maximilian, 18 Jahre act. Geboren zu Wien. Vater ist Hofsattler. Eingefliert am 2 Dec. Kostkrabe aus eigenen Mitteln. Am 2 März 1768 ausgehoten, um sich eine Officiers-Stelle zu erkaufen.
- Weis, Joseph Am 4. Sept. 1769 Fahrauch im St. Georger Grenz-Reg.

Widebach, Franz von, 14 Juhre alt. Geboren zu Wien. Vater ist jubilierter Obstit. L. 2 to 11 am 9. Mai. Kostknabe aus eigenen Mutein. Vom 1. Mai 1766 an k.k. Kostknabe. Am 3. Aug. 1771 Cadet in. Int.-Reg. Corloredo (Nr. 40). Vn. - Warz 1774 abermals als Praktikant pr. jährlich 80 fl. in die Akademie gegebreten.

Wittern, Kam Baron, 13 Jahre alt Geboren zu Brünn. Vater war Major im la. Reg. Wolfenbüttel Nr. 105. Eingetheilt am 23. Juli. K. k. Kostkare. Am 9. April 1771 Cadet im luf. Reg. Wolfenbüttel (Nr. 10).

Watern, Siegmund Baron, 15 Jahre alt. Geboren zu Fulda, Bruder des Vorigen. Eigetheilt am 23. Juli. K. k. Kostknabe. Am 19, Mai 1770 Cadet im la.-Reg. Wolfenblittel (Nr. 10).

## 1766.

- Breini, Johann. 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hof- und Kammernader Eingetheilt am 1. Feb. K. k. Kostknabe. Am 3. April 1769 auf Alerhöchsten Befehl Ihro Mavestät der Kaiserm als Gemeiner unter das Nazent sehr Infanterie Regiment (Nr. 56) abgegeben worden. Grund-16-21 1756 1784.)
- Bonn, Michael, 20 Jahre alt. Geboren zu Görz. Vater ist Baumeister, Eingetheilt sin 12 Mai, Kostknahe aus eigenen Mitteln, Am 12, Mai 1767 ausgetreten.
- Casallez, Philipp. 21 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Weg- und Wasserion-Oberingenieur. Eingetheilt am 10. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 10. Marz 1767 von den Angehörigen aus der Anstalt genommen
- Dullaud, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Bedieuter. Eingeiheilt am 8. Marz Jenamy'scher Stiftling. Am 2. April 1772 zur Aufnahme und Pariell-erung des Temeser Banates abgegangen.
- Smesti, Joseph, Vater ist Gegenhändler bei der Favorden-Linie Eingetbeilt am 25. Aug. Praktikant pr. jährlich 20 fl. Aug. 25. Aug. 1768 ausgeblieben.
- Facher, Karl, 18 Jahre alt, Geboren zu Odenburg, Vater ist Seifensieder, Eangebeilt am 4 Oct, Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 3, Aug. 1768

  Johnsteh im Inf.-Reg. Prevanch (Nr. 39)
- Gabriel, Anton, 17 Jahre alt. Geboren zu Kaseban. Vater ist Bergwerks-Actuar in Oraxica. Eingetneilt am 1. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22 Sept. 1766 aus der Anstalt genommen worden.
- Gauter, Johann, 14 Jahre alt Gehoren zu Wien Vater war k k. Kücheninspector Emgetheilt am 26. April, K k Kostknabe. Am 27. July 1771.
  United im Inf-Reg. Golfore do (Nr. 20).
- Gibale, Franz, 13 Jahre att Gehoren zu Frantz in Bolanen. Vater ist Regiments-Gring im Drag-Reg Kaiser Joseph II of Id-Reg Nr. 6, Eingelheit am 7 Jan. K. k. Kostknabe. Am 10 Jan. 1771 Galet im Drag-Reg Kaiser Joseph II of Id-Reg. Nr. 6).
- Greis, Franz Aaver Adam, 11 Jahre alt Geboren zu Florenz, Vater ist Ohlt, na. Lif Beg. Karser (Nr. 1) Eingetheut am 22 Aug. K. k. Kostknabe, Am 18 Aug. 1772 ausgetreten
- Gross, Horonymus, 16 Jahre alt, Geboren zu Lagamo, Vater war Privatier, Emgetrecht am 13. Juni. Kostknahe aus eigenen Mitteau. Am 7. April 1768 pasgetreten
- Heeger von Heegerstein, Anton. 21 Jahre alt. Geboren zu Briton Vater war Transportscommissar, Eingetaeilt am 14. Sept. K. k. Kostknabe. Am 13 Juni 1774 Praktikant im k. k. Forstwesen.

- Kaffel, Paul, 15 Jahre alt. Geboren zu Braunsberg in Mähren. Vater ist Hptmim Inf.-Reg. Beck (Nr. 53). Eingetheilt am 13. Nov. Kostknabe aus eigenem. Mitteln. Am 13. Nov. 1768 wegen übler Aufführung dem Schreibmeister Grünwald übergeben worden.« (Grundbuch 1756—1784.)
- Kargl, Johann Michael von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Fabriksdirector. Eingetheilt am 12. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 13. Jan. 1768 von seinem Vormund aus der Anstalt genommen worden.
- Keller, Franz, 23 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Bürger in Prag. Eingetheilt am 31. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15. Feb. 1767 ausgetreten.
- Kiss, Joseph, 18 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater war Obstit. im Inf.-Reg. Batthyányi (Nr. 34). Eingetheilt am 9. Juni. K. k. Kostknabe. Am 25. Juni 1768 Ober-Brückenmeister im Pontonier-Bat.
- Kölbel, Valentin, 14 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg. Vater ist Feldwebel im Inf.-Reg. Platz (Nr. 43). Eingetheilt am 7. Juli. K. k. Kostknabe. »Den -25. Mai 1771 entwichen und wieder eingebracht und sodann auf Aller-höchsten Befehl als Rekrut unter Wallis (Nr. 11) abgegeben. « (Grundbuch 1756—1784.)
- Kraus, Ludwig, 14 Jahre alt. Geboren zu Sorau in der Niederlausitz. Vater ist Htpm. im Inf.-Reg. Migazzi (Nr. 46). Eingetheilt am 7. Mai. K. k. Kostknabe. Am 7. Juni 1766 »wegen unheilbarem Grind« in das spanische Spital übergeben worden.
- Krieger, Samuel, 20 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater ist Apotheker. Eingetheilt am 11. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 13. Jan. 1768 nach den ungarischen Bergstädten abgegangen.
- Mickel, Emerich, 17 Jahre alt. Geboren zu Rhemek in Ungarn. Vater war Postmeister. Eingetheilt am 16. Dec. K. k. Kostknabe. Am 9. Sept. 1770 Cadet im Inf.-Reg. Prevsach (Nr. 39).
- Mickusch und Buchberg, Franz von, 17 Jahre alt. Geboren zu Rothwasser. Vater ist Gutsbesitzer und Landesältester. Eingetheilt am 24. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24. Sept. 1768 Unterlt. im Inf.-Reg. Sincère (Nr. 54).
- Mihalievits, Alexander von, 14 Jahre alt. Geboren zu St. Ivan. Vater ist Obst. im Creutzer Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 30. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. Feb. 1769 von seiner Mutter aus der Anstalt genommen worden.
- Mihalievits, Michael von, 15 Jahre alt. Geboren zu St. Ivan. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 30. März 1769 Unterlt. im Peterwardeiner Grenz-Inf.-Reg. Michael von Mihalievits erwies sich sehon als Hptm. während des Türkenkrieges als Meister im kleinen Kriege und als tollkühner Parteigänger. Von 1788- 1790 befehtigte er das meistens aus geflüchteten türkischen Unterthanen gebildete serbische Freicorps. Nach dessen Auflösung befand er sich als 2. Obst. im 12. Grenz-Inf.-Reg., errichtete aber schon 1792 ein neues serbisches Freicorps, das in den Niederlanden und am Rhein gute Dienste leistete und 1798 in zwei leichte Infanterie-Bataillone umgewandelt wurde.
- Mumb, Franz. 12 Jahre alt. Geboren zu Chrudim. Vater ist Unterlt. im Cür-Reg. Erzherzog Maximilian (Drag.-Reg. Nr. 8). Eingetheilt am 25. Aug. Kostknabe aus den Mitteln des Grossherzogs Leopold von Toscana. Am 25. Feb. 1776 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Gaisruck (Nr. 44). Franz Mumb von Mühlheim, GM. seit 1809, starb als FML. und 2. Inh. des Inf.-Regts. Nr. 11 zu Temesvár am 9. April 1832.

Partel, Schustein, 15 Juhre alt, Geboren zu München, Vater war Kaufmann, Eigetheut um 10 Juh Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 12, Mai 1769 ausgetreten.

Promer (Brunner) von Hirschbrunn, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Murgreit a Tirol. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Jan. K. k. Kostknabe. Am 11 April 1771 Cadet un Inf-Reg. Colloredo (Nr. 57).

Schiffer, Christian, 15 Jahre alt. Vater war Soldat im Inf-Reg. Waldock Vr 35 Engetheilt am 16 Sept K, k Kostknahe, Am 7, April 1772

Colet im Inf.-Reg. Callenberg (Nr. 54).

Seberg, Andreas von, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war siebenbrg schot Hofrath Eingetheilt am 19 Juli K. k Kostknabe, Am 3. April 1769 of Verhoebsten Befehl Ihrer Majestät der Kaiserm als Gemeiner unter der Wied'sche Infanterie-Regiment (Nr. 28) abgegeben worden.

Sticker von Heimingthal, Franz. 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Enttermeister. Eingetheilt am 2. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 2. Juni 1768. Unterlt. im Inf.-Reg. And Law (Nr. 57). Franz von Sticker war von 1795 - 1800 Obst. in diesem Regiment, wurde GM. and ist seit 1809 abgängig.

Todt (Toth), Mexander, 20 Jahre alt, Genoren zu Raah Vafer ist Gutsbesitzer. Fogetheilt am 13. Juni, Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 15. Dec. 1767

agagetzelen.

Weinhard, Peter Anton, 14 Jahre alt Vater ist Hptm, im Inf-Reg. Botta Nr. 12: Eingelheilt am I. Jimi K. k. Kostknabe (aus dem Waisenhause im Bennweg bieher übersetzt). Am 14. Juli 1771 Gadet im Inf-Reg. Pontatowski (Nr. 50).

#### 1767.

Boun, loseph von 16 Jahre alt Geboren zu Brijnn Vater war Hptm im Inf.-Seg. Wolfen bij (tel (Nr. 10). Eingetheilt am 13, Nov. Kostknabe ausigeren Mitteln, Am 13, Nov. 1768 wegen Kränklichkeit ausgetre en.

Crances, Franz von, 17 Jahre alt. Geboren zu Pest. Vater ist Bathsherr Ein-5theat am 21 April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 28 April 1770

ausgefrefen.

Ertel, Franz. 13 Jahre ab. Geboren zu ObersKrela in Schlesien. Vater ifrüher beisbesitzer ist angestellt bei dem Salzanit Gnunden. Eingetheilt am 26 Oct & & Kostknabe. Am 1 Sept. 1776. Unter im lag Corps. Franz. Baron Friel erhielt als Lt. von dem General der Cavallene Prenzen von Coburg den Befehl Teh. 1788; die Kriegserklärung an den Pascha von Coburg den Befehl Teh. 1788; die Kriegserklärung an den Pascha von Cholif zu überbringen. Bald nachhei zum Oblit befordert, nung er am 24 April 1788 wesentlich dazu bei, dass der von den Fürken agegrößene, wichtige Posten von Kobatyn gegen Übermacht behauptet wurde. Witsend der Belagerung von Cholin fand er mehrnea's Gelegenheit, sieh acszuzeichnen Sein Name wurde am 6 Jan 1797 bei der Eroberung der Kedoute vor der Schwabenschanze an Kehl, und desgleichen wegen seiter bestungen in der Nacht vom 21 unt den 22. Juli 1799 wahrend der Belagerung der Citadelle von Alessandria rühmend erwähnt. Er te Lavancierle 1799 zum Major.

Fuhrmann, Karl Viton, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Proviant verwalter. Eingetheilt am 1. Mac Chaos seher Stiftling. Am 11. Juni 1773. Unter ihn ling. Corps. Euchritisch un ein herverragend (Gehöger ling-Otherer, zeichnete sieh als Hjitm. von Fort Louis (1793), während der Ver-

theidigung von Mainz, besonders bei der Wegnahme des Postens vom Weissenau (18. Nov. 1794) und der Eroberung der Hardtenberger Schanzen. (30. April 1795), dann vor Mannheim bei Erstürmung des Galgenberges (29. Oct. 1795) aus. Hierauf zum Major befördert (1795), überbrachte er Ende Mai 1796, über Befehl des FM. Wurmser, die Aufkündigung des Waffenstillstandes an den französischen General Moreau. Infolge seiner beispielswürdigen Leistungen während der Belagerung von Mantua (1799) rückte Fuhrmann 1799 zum Obstit. vor. Er starb 1802.

Goldbach, Karl, 17 Jahre alt. Geboren zu Königgrätz. Vater war Hptm. im Drag-Reg. Württemberg (Nr. 11). Eingetheilt am 26. Oct. K. k. Kostknabe. Am 4. März 1772 auf Allerhöchsten k. k. Befehl mit dem Hofrathe von Kozian als Practikant nach Böhmen abgegangen.« (Grundbuch.)

Günther, Christoph, 13 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Obstlt. bei der siebenbürgischen Ökonomie-Commission. Eingetheilt am 4. Juli. K. k. Kostknabe. Am 21. April 1772 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Moltke (Nr. 13).

Krasky, Adam von, 15 Jahre alt. Geboren zu Oran. Vater ist Commandant in Stuhlweissenburg. Eingetheilt am 6. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. April 1770 ausgetreten.

Liubibratich de Trebinja, Alexander, 14 Jahre alt. Geboren zu Neu-Oradisca. Vater ist Obst. im Gradiscaner Grenz-Reg. Eingetheilt am 28. Aug. Kost-knabe aus eigenen Mitteln. Am 18. Jan. 1769 mit seinem Vater nach der Heimat gereist.

Lutz, Peter, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofmeister bei dem FM. und Hofkriegsraths-Präsidenten Grafen Daun. Eingetheilt am 1. Mai. Praktikant jährlich mit 20 fl. Der Austritt ist im Grundbuche nicht vorgemerkt. Jedenfalls verblieb GM, Peter Lutz nur kurze Zeit in der Ing.-Schule, denn schon mit 17 Lebensjahren trat er als Cadet in das Cür.-Reg. Trauttmansdorff (Drag.-Reg. Nr. 7) und 1775 wurde er Fähnrich im Inf.-Reg. Preiss (Nr. 24), mit welchem er als Hptm. den Türkenkrieg mitmachte, 1793 Major im General-Quartiermeisterstabe, nahm er ruhmvollen Antheil an der Einnahme der Lauterburger Linien und an der Vertheidigung der Posten im Schweighauser Walde, 1796 General-Quartiermeister des Generals Latour leistete Lutz in den Treffen bei Friedberg (24. Aug.) und Geisenfeld (1. Sept.), besonders aber bei Emmendingen und Schliengen (Oct. 1796) durch Umsicht und Tapferkeit vortreffliche Dienste. 1797 rückte er zum Obstit, und 1799 für sein mustergiltiges Betragen in der Schlacht bei Stockach zum Obst. vor und die 66. Promotion (18. Aug. 1801) sprach ihm für seine 1796 erworbenen Verdienste das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens zu. -- 1805 zum GM. befördert, schied Lutz bald nachher aus der Activität und starb am Oct 4809 zu Szent-Gvörgyvár in Ungarn.

Mugerl von Edelsheim, Andreas, 16 Jahre alt. Geboren zu Laibach, Vater war - Oblt. im Gür.-Reg. Bencheim aufgelöst 1775). Eingetheilt am 7. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 27. April 1768 Mikos'seher Stiftling. Am 22. Aug. 1772 Fährrich im Broder Grenz-Inf.-Reg.

Pierce, Thomas de, 13 Jahre alt. Geboren zu Menogahane in Irland. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 18. Juli 1768 ausgetreten.

Rues, Georg. 13 Jahre alt. Geboren zu Eisenstadt. Vater ist Gastwirt. Eingetheilt am 1. Nov. Mühldorf'scher Stiftling. Am 11. Mai 1773 Fourier im Sappeur-Corps.

Septried, Karl Joseph von, 18 Jahre alt. Geboren zu Amorbach im Kurfttrstentham Mannz. Vater ist Oberheamter Eingethent am 7. Aug. Kostknube aus

eg een Mitteln Am 20 Aug. 1768 ausgetreten.

Sinbechen, Joseph Freiherr von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. GM. Eingetheilt am 13 Nov. K. k. Kostknabe (aus der Löwenburgseben Stiftung hicher übersetzt). Am 30. Maz 1760 auf Allerhochsten Beicht über Majestit der Kaisenn nach Maria Brunn in das Kloster deren P. Augustiner gegeben worden. Grundbuch 1756—1784.)

Stranbe, Joseph, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Rechnungsrath der k k Hotbuchhalterer Eingetheilt am 7. Nov. Griener seher Stiftling, Am

17 Marz 1775 Cadet im Hus.-Reg Kaiser (Nr. 1).

Zdellarovich von Feldatern, Samuel, 16 Jahre alt, Geboren zu Belovár, Vater ist Obst im Greutze; Grenz,-Reg. Emgetheilt am 21. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 26 Juli 1769 ausgetreten und als Praktikant pr. 60 fl. centweben. Später aberneils ausgetreten und Unterlt, bei Warasdiner Grenzern geworden.

Zwenkan, Johann Nepomuk, 23 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater war k k. Fruelisess, Eingetheilt am 7. Jan. Kosiknabe aus eigenen Mitteln, Am 5 Oct. 1768 nach Siebenbürgen zu seiner Mutter abgereist.

## 1768.

Buro, Franz. 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Lt. im Citr.-Reg. Jordova (Drag-Reg. Nr. 5). Eingetheilt am 7. Dec. Mikos'scher Stiffing. Ap. 30. Mai 1772 ausgetreten und nach Siebenbütigen abgereist.

Beer, Andreas, 14 Jahre alt. Genoren zu Grosswardem. Valer ist Rittin, im Hus-Rog Kaiser (Nr. 1). Eingetheut am 2, Dec. K. k. Kostkuahe. Am 25 Min 1772 Cadet im Cin-Rog Berlichingen (Drag-Rog Nr. 9)

See, Sammel, 15 Jahre alt. Geboren zu Leutschau. Bruder des Vorigen. Eingemeilt am 2. Dec. K. k. Kostknabe. Am 29. Oct. 1771 Cadet im Hus.-Reg. k.cr-et (Mr. 1).

Bellorte, Johann, 21 Jahre alt Geboren zu Smolensk Valer ist russischer Obst. mid Brigneljer Eingetheilt am 12 Oct. K. k. Kostknabe, Am 20, Juli 1771

Under im Hus.-Reg. Lusinsky aufgefost 1775).

Bohm, Ernst de. 16 Jahre alt. Geboren zu Kronstadt. Vater ist erster Rechnungs-Ouent der siebenblitgischen Buchhaltung Eingetheilt am 6. Juli K. k. Kostknabe. Am 3. Sept. 1770 - während des Aufnehmens durchgegangen. Grundbuch 1756 1784.)

Fasstmann, Christian, 13 Jahre alt. Geboren zu Gross-Glogau, Vater ist Corporat der k. k. Gartenwache Eingetheilt am 3. Nov. K. k. Kostknabe.

Am 28 Dec. 1774 Cadet im Pontonier-Bat

Gemberlj, Ernst, 17 Jahre alt. Geboren zu Tulln. Vater ist Postmeister in Stringberg. Eingetheilt am 21. Nov. Kostkoabe aus eigenen Mitteln. Am

10. Jan. 1774 Unterlt. im Ing.-Corps. 1784 Capitan-Lt.

Giller, Friedrich Wilhelm von, 17 Jahre alt Geboren zu Luxemburg. Vater war Oblt. im Inf.-Reg Platz (Nr. 43). Eingetheilt am 6 Juni Kostknabe zus eigenen Mitteln. Am 7. April 1772 k. k. Cadet im Inf.-Reg Langlois (Nr. 59).

Hoffbaur, Georg, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Obertrompeter. Eingetheilt am 1. Mai. Mikos'scher Stiftling. Am 10. Jan. 1774 Cadet un

Ing.-Corps. 1804 Major.

Kecskes, Andreas, 16 Jahre alt. Geboren zu Presshurg. Vater ist Gutsbesitzer -Eingetbeilt am 27. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 25. April 177€ > Unterit. bei Warnschner-Hus.

Kirstein, Karl von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Gebeumseeretar um Staatsrath. Eingetheilt am 22. Feb. K. k. Kostknabe. Am 26. April 1765

ansgetreten, um in einer Kanzlei das Unterkommen zu finden.

Kölbel, Karl, Baron, 16 Jahre alt. Vater war GM († 1760) Eingetheilt am 31. Oct. K. k. Kostknabe (aus der Löwenburg'schen Stiftung hieher übersetzt). Am 19. Jan. 1772 Cadet im Gür.-Reg. Erizherizog Maximilitan (Brag-Reg. Nr. 8) — Kölbel besass semerzeit den Ruf eines vortrefflichen Cavallene-Officiers. Er kam als Rittim, in das Diag.-Reg. Kaiser (Uhl-Reg. Nr. 6) ond wurde 1796 von dem Erizherizog Kaitlnach Wien gesendet, um die Nachricht von der Niederlage der Armee Jourdans und von dem Entsatze von Ehrenbreitstein zu überbringen. Er avancierte 1797 zum Majot. 1798 zum Obstit, und befehligte in letzterei Charge 1799 die Vorposten vor Alessandria vor der Eroffnung der Laufgräben. 1800 Obst. und Reg-Commandant, räckte Kölb of sehon 1801 zum GM, vor.

Kurowsky, Wolfgang, 14 Jahre alt, tiehoren zu Bihnik in Groatien, Vater war Hptm. im 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 24 Mai. Schellenburg seher Stitting Am 28 Sept. 1774 gestoraen, Beigesetzt im Kirchhofe der Mariafuller Phaire.

Landerer, Anton, 16 Jahre alt. Geboren zu Drosing Vater ist Herrschaftsverwahrer Eingetheilt am 28. Dec. Mikos'seher Stiftling. Am 5. April 1771 entwichen

Langenbach, Joseph, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Administrationsrath in Temesvár Eingetheilt am 29, Oct K, k Kostknabe Am 7, April 1772 k, k. Cadet im Inf-Reg. Ellerchishausen (Nr. 47).

Langer, Karl von, 16 Jabre art. Geboren zu Prag. Vater ist Ing.-Hptm. Emgetheilt am 22 Feb Praktikant. Am 10. Jan. 1774 Unterlt im Ing.-Corps. 1797 Hptm., 1799 abgångig.

Mallinovich, Georg, 11 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Vater ist Fähnrich im Otočaner Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 41. Aug. Schellenburg seher Stiftbing Am 6 Mai 1774 Fähnrich im St. Georger Grenz-Int-Reg.

Malordi, Henrich, 15 Jahre alt Geboren zu Greuz im Groatien Vater ist Obstitim St. Georger Grenz-Reg-Eingetheilt am 28 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24. März 1769 ausgetreten und zu seinen Eitern gereist.

Mihanovich, Bonaventura Mikolaus, 13 Jahre alt. Geboren zu Kurjevac in Croatien Viter war Hptm. im Oguliner Grenz-Inf Reg. Eingetheilt am 15. Dec Scheltenburg'scher Stiftling. Am 5. Aug. 1776 nach Panesova zur Mappierung abgegangen Major Bonaventura Mihanovich befehligte seit 1798 das aus dem serbischen Freieorps hervorgegangene 15 leichte Inf Bat 1799 geiff er mit diesem den von 800 Gegnern besetzten Pass von Pontremoti an, forcierte ihn und erbeutete 2 Geschütze, viele Monition und 30 Gelangene. In dem Treffen zwischen Tidone und Trebia that er sich durch ungestalme Tapferkeit hervor; er wurde verwundet, aber in Anerkennung seines ausgezeichrieten Verhaltens zum Obsilt befördert. Als solcher warf er Ende Aug. 1799) die Franzosen aus ihrer stacken Stellung hinter der Stura und trieb sie bis Rapallo, wobei viele Gefangene in seine Hände fielen — Mihanovich avancierte 1809 zum GM.

Mühlbauer, Paul, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Gastwirt. Eingetheilt am 12 Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Ausgetreten. Der Zeitpunkt

des Austrittes ist im Grandbuche nicht vorgemerkt.

- Kramer von Münzburg, Franz Joseph. 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Minzmeister im Kremintz. Eingetheilt am 25. Nov. Kostknabe aus ogenen Mitteln. Am 11. März 1771 Cadet im Inf.-Reg. Gyulni (Nr. 51)
- Ermer von Münzburg, Joseph, 18 Jahre alt Genoren zu Kremmitz, Bruder des Vorigen. Engette ilt am 8. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20. Juni 1772 Galet im Gir-Reg. O'Don e H. (Drag.-Reg. Nr. 5)
- Mag, Joseph. 17 Jahre alt. Geboren zu Felsö-Bük. Vater war Assessor. Em-2 Siedt am 22 Nov. Kostknahe aus eigenen Mit eln. Am 20. Nov. 1769 Wachtmeister im Hus.-Reg. Namendort (Nr. 8).
- Obell, Karl, 11 Jabre alt. Geboren zu Cremona. Vater ist Hptm. im Inf.-Reg. Gewiler (Ar. 51) Eingetneilt am 26. Sept. K. k. Kostknabe, Am 5. Sept. 1774 un k. k. Dreißigst-Amt angestellt worden.
- Olmann, Johann, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofmeister bei dem FM Colloredo. Engetheilt am 19. Oct. Mikos'scher Stifting Am 25. Juli 1770 Galet un Inf.-Reg Colloredo (Nr. 30).
- Portich, Johann, 13 Jahre alt, Geboren zu Ogulin. Vater ist Fahnrich im Ogulmer Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 24. Mai. Schellenburg'scher Stiffling. Am 9. Feb. 1774 Fähnrich im Szlumer Grenz.-Reg.
- Percker, Auton, 14 Jahre alt, Geboren zu Görz, Vater war Major im Ing.-Gorps, Eingetheite am 21 Nov. K. k. Kostknabe. Am 10. Jan. 1774 Cadet im Ing-Gorps. Avancierte zum Unterlt, am 1. Oct. 1775. Gestorben in der Madenne am 11. Feb. 1776 und beerdigt im Mariahiffer Kirchhofe.
- Parcker, Johann Nepomok, 12 Jahre alt. Gehoren zu tierz, Bruder des Vorigen. Emgetheilt am 24. Nov. K. k. Kostknabe. Am 12. Feb. 1776 Fabrien-Gadet im Int.-Reg. Lothringen (Nr. 3).
- Preneisz, Mathus, 17 Jahre alt Geboren zu Schaffa in Mühren. Vater ist Keinenten-Lieferant Eingetheilt am 13. Juli Mikos'scher Stiftling Am 13 Juli 1772 k. k. Gulet im Carabimer-Reg. Althann (Drag-Reg. Nr. 1).
- Scherübl, Anton, 12 Jahre all. Geboren zu Oravica. Vater war Bergrath und Oberbergmeister. Eingetheilt am 30. Juni. K. k. Kostknabe. Am 6. Feb. 1776 Eilmen-Gadet im Inf-Reg. Siskovics (Nr. 37)
- Stanizeo, Franz, 14 Jahre alt. Geboren zu Otočac. Vater war Oblt. im Otočaner Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 24. Mai Schellenburg seher Stittling. Am 8 Marz 1775 als Praktikant nach Gununden abgegangen. Hptm. Stanize o zwiebnete sich 1788 vor Dubiza aus Er wurde Major und Baudirector.
- Stark, Johann Nepomuk, 12 Jahre alt. Geboren zu Dresmen, Vater ist Oblt. un Ogaliner Grenz Inf.-Reg Eingetheilt am 11. Mai Schellenburg/scher Stiftling Am 21 Juni 1777 Kaiser Cadet im Inf.-Reg Colloredo (Nr. 57)
- Stohr, Alois, 16 Jahre alt. Geboren zu Odenburg. Vater war Ober-Kriegscommissär. Eingetheilt am 28. Oct. K. k. Kostknabe. Am 12. Juni 1773 k. k. Cadet im Inf-Heg. Neipperg (Nr. 7).
- Tavon, Joseph de, 24 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofkriegsagent f. ngetheilt am 18. Jan. Mikos'scher Stiftling. Am 3. Mai 1768 ausgetreten.
- Van der Hagen, Albert Baron, 11 Jahre alt. Geboren zu Britssel. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 20. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 9. März 1773. Führneh im Inf.-Reg. Arhemberg (Nr. 21).
- Fogtheren, Laurenz, 13 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg Vater ist Hptm. im Int-ftrg Buttler (Nr. 43). Eingetheilt am 15. Aug Kostknabe aus eigenen Matteln. Am 15. Feb. 1770 ausgetreten.

Zoller, Michael, 16 Jahre alt. Geboren zu Baden bei Wien. Vater ist Mcc. Doetor. Eingetheult am 15. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15 Apr. 1769 ausgetreten, um in einem Rog. Aufnahme zu finden.

## 1769.

- Arnold, Ignaz, 15 Jahre alt. Geboren zu Florenz. Vater ist Kummerdienerdes Grafen Thurn. Eingetheilt am 12. Nov. Kostknabe aus eigenem Mitteln Am 5 Jan. 1773 Cadet im Inf.-Reg. Durmstadt (Nr. 35).
- Beckers, Franz Xaver Joseph, 8 Jahre all, Geboren zu Jieur, Vater ist Invaliden-Oblt, Eingetheilt am 11. Dec. Griener'scher Stiftling. Am 3, Feb. 1771 an Fraisen gestorben.
- Birkel, Joseph, 18 Jahre alt. Geboren zu Margareten am Moos. Eingetheilt am 25. Feb. (2. Emtrat.) Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 26. Feb. 1771 abermals ausgetreten.
- Brandis, Anton Graf von, 15 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater ist Gebeimrath und Kummerberr. Eingetheilt am 3. Oct. Teuffenbach seher Stiftling. Am 26. Mai 1773 Unterlt. im Car.-Reg. Garamelli (Drag.-Reg. Nr. 2).
- Brandis, Johann Graf von, 18 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Bruder des Vorgen. Eingetheilt am 3. Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 5. Nov. 1779 in das k. k. Theresianum übersetzt.
- Caballini von Ehrenburg, Johann Ruter, 18 Jabre alt. Geboren zu Novi. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 15. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16. Oct. 1771 Adjutant des FML. Preiss. Caballini focht ab-Hptm. des 16. Grenz-Inf-Reg. mit Auszeichnung gegen die Türken. Am 27. März 1788 wurde er in seiner Postierung bei Kossia von necht als 1000 Feinden angegriffen, welche er nach einem vierstündigen Gefechte, in welchem die Türken 100 Mann auf dem Platze bessen, zurückwarf. Caballini wurde 1790 Major, 1792 Obstit im 31. Inf-Reg. und 1795 Obst. im 16. Grenz-Inf-Reg. Seit 1801 GM., starb Caballini am 16. Juli 1807 zu Kronstadt.
- Coghlan, Edmand Chevalier de, 11 Jahre alt Geboren zu Moyclare in Irland. Vater ist Privatier Eingetheilt am 12. Oct. K. k. Kostknabe, Am 28. Aug. 1773 k. k. Cadet im Int.-Reg. Murray (Nr. 55).
- Collenel, Nikolaus Joseph von, 14 Jahre alt. Geboren zu Vieux Chateau in Lethringen. Vater ist Privatier. Eugetheilt am 11. Oct. K. k. Kostknabe. Am 19. Juni 1770 ausgetreten.
- Derbay, Anton Karl, 18 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater war Gitterducetor. Eingetheilt am 27. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 10. Jan. 1771 Unterlt. im Ing.-Corps. 1797 erscheint Derbay als Major im Ing.-Corps. Wurde 1813 als Obst. pensiomert.
- Drach, Heinrich Baron, 19 Jahre alt, Geboren zu Schüttenhofen. Vater war filptin, in der k. k. Pflanzschule. Eingetheilt am 21. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24. Aug. 1776 zur Mappierung nach Böhmen abgegangen.
- Gaupp, Johann Christian, 13 Jahre alt. Geboren zu Temesvår. Vater ist Hptm. und Rechnungsführer bei der Judenburger Okonomie-Commission Eingetheilt im 14. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17. Mai 1769 ausgetreten.
- Jahnson, Peter de, 16 Jahre alt. Geboren zu Dublin. Vater ist Privatier Eingetheilt am 24. Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 23. Jan. 1772 Lt. im Drag.-Reg. Darmstadt (Nr. 4).

Jekky, Georg, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Garderobier, Fagetheilt am 1. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16. Jan. 1771 Ladet im Inf.-Reg. Siskovics (Nr. 37).

Keberlein von Ritterafeld, Bernhard, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kriegsmassier in Odenburg. Eingetheilt am 21. Oct. Kostknabe aus eigenen

Mitteln, Am 18, Juli 1771 ausgetreten,

Kis, Gabriel, 18 Jahre alt. Geboren zu Eperies, Vater war Obstit im Inf.-Beg. Batth ván ví (Nr. 34). Eingelheilt am 3. Oct. K. k. Kostknabe. Am f Mai 1773 Unterlt, im Ing.-Corps. — Major Gabriel Kiss ist bekannt als en Hauptbegründer des Franzens-Canals. Er starb 1800

Kis, Stephan, 17 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 23. Juli. K. k. Kostknahe. Am 24. Sept. 1771. Haus-Ingemeur.

des FZM. Haller mit jahrlich 200 fl. Gehalt.

Listing, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Auchtor-Lt. im it-Reg. Marschall (Nr. 18). Eingetheilt am 3. Oct. K. k. Kostknabe. Am 11 Aug. 1772 k. k. Cadet im Drag.-Reg. Liechtenstein (aufgebest 1775).

- Koller, Leopobl, 15 Jahre alt. Geboren zu Chrudim. Vater ist Oblt. in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 16 Dec. Griener'scher Stiftling. Am 31. Juli 1774 Cadet im Ing.-Corps. 1801 Major und Baudirector in der Militär-Grenze.
- La Roze, Philipp. 17 Jahre alt. Geboren zu Regensburg. Vater war Mundkoch des Grafen Trauttmansdorff Eingetheit am 17. Oct K. k. Kostsnahe. Am k. Feb. 1773 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Collore do (Nr. 57).

Lehtmannegger, Johann. 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Braumeister u. Margareten. Eingetheilt am 14. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln

Am 14 Oct 1771 ausgetrefen,

Corrier, Franz von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Cabinets-Corrier, Eingetheilt am 24 Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 3 Aug. 1774 in die k. k. Theresianische Akademie nach Witner Neustadt übersetzt, Wurde stater von dort als Fabnen-Cadet zum Inf-Reg. Ferraris (Nr. 14) ausgemüstert

Nizky, Anton, 17 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater ist Major im Hos. Reg. Lusinsky (aufgelost 1775). Eingetheilt am 6. Oct. K. k. Kostknabe. Am 23 Marz 1773 zu seinem Vater flach Güns abgereist. Er begab sich von Jort nach Gahzien und frat später in die Dienste des GdC Grafen von Hadik

Oelberg, Anton, 12 Jahre alt. Geboren zu Oravica. Vater ist k. k. Cameralcassa-Controlor in Temesvár, Eingetheilt am 1, Sept. Kostknabe aus eigenen

Mitteln Am 1, März 1770 ausgefreten.

Oelberg, Johann Albert, 14 Jahre alt Geboren zu Oravica Brider des Vorigen Eingetherlt am 1. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. März 1770 ausgetreten.

Penta, Anton, 13 Jahre alt. Vater war Oblt der Artillerie. Eingetheilt am 2. Nov. Teuffenbach seher Stifting. Am 23. Feb. 1776 Cadet im General-Quartiermeisterstabe.

Perdolt, Joseph. 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Baumeister. Eingetheut am 7. Nov. Mikos'scher Stiftling. Am 17. Sept. 1775 Cadet im

lug -Corps. 1794 Hptm.

Schweiger, Johann, 14 Jahre alt. Geboren zu Oravica. Vater ist gewerkschaftlicher Mandatar. Eingetheilt am 1. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln.

Am 11. Marz 1770 ausgetreten

Smeskal, Kurl von, 13 Jahre alt. Geboren zu Heiligen Kreuz in Ungarn. Vater ist Rittm. im Ctr.-Reg. Pålffy (aufgelost 1776) Eingelheilt am 31, Oct. K. k. Kostknabe. Am 4. März 1778 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Pålffy (Nr. 53). Spaur, Joseph, Graf. 17 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater war Privatier -Eingetheilt am 24 Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 18. Aug. 1772ausgetzeten, um in dem Inf.-Reg. Mag a z z z (Nr. 46 unterzukommen.

Vukassovich, Philipp, 11 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Vater ist Lt. m= 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 3. Jan. Schellenburg scher Stiftling. Aus 8. Marz 1775 nach Gmunden abgegangen, um dort zu praktiereren-Philipp Freiherr von Vukassovich, k. k FML und Inh. des Inf. Regts, Nr. 48, war der wurdige Zeitgenosse eines Schwarzenberg, Johann Liechtenstein und Radetzky. Über sein thatenreiches Leben sind in späterer Zeit mancherlei unrichtige Angaben verbreitet worden. so dass es angemessen erschemt, auf Grundlage der Standes-Protokolle und der Acten des k. und k. Kriegs-Archys eine Richtigstellung zu versuchen Vor allem muss die Ing.-Akademie diesen hervorragenden General als einen ihrer besten und glorreschsten Zöglinge reelamieren, welchen z. B. Hirtenfeld, der sogar seinen Namen unrichtig sehreibt, an die Theresianische Akademie in Wiener Neustadt überweisen wollte. Ein Beweis für das Behauptete hegt darin, dass Vukassovich mit anderen Zoglingen der k. k. Ing -Schule zur - Aufnahme und zum Praktieieren - nach Gnunden bestimmt wurde. Die allgemein verbreitete, in altere Lesebücher aufgenommene Erzählung, wie es Vakassovich gelang, sehon als Zögling die Aufmerksamkeit und Huld der Kaiserin-Königin auf sich zu lenken, erschemt glaubwurdiger, wenn wir din als Wiener Ingenieur-Schüler, denn als There-camschen Akademiker gelten lassen. Es ist ja bekannt, dass Marra There sta in thren späteren Lebensahren ein Vorartheil gegen das Resen besass, welches sie nur in den wichtigsten Fällen zu überwinden vermochte. Darum ist es nicht wahrscheinlich, dass die Herrscherm in wenig Wochen zu wiederholtenmalen in Neustadt erschienen sein wird, während eine Fahrt aus der Burg oder aus Schünbrung nach Gumpendorf oder nach der Laungrube em fast tägliches Vorkommuis war. Vukassovich wegen seines Classenranges und seiner vorzüglichen Kenntnisse in den mathematischen Gegenständen für das Ing-Corps bestimmt, trat bald nach der Beendigung seiner Arbeiten in Ginunden als Lt. in das 1. Grenz-Inf-Reg., mit welchem er 1778 den bedeutungslosen Keieg gegen Preussen mitmachte. In der folgenden Friedenszeit leitete er den Bau der sogenannten «Josephinen-Strasse» (Carlstadt- Zengg), ffir welche Thatigkeit ihm seine Vorbildung besondere Eignung verheh. Bei dem Ausbruche des Thikenkrieges ward Hatin Vulkassovich mit 200 Sallaten seines Regiments und ansehnlichen Geldvorrathen mach Montenegro gesendet (Jan 1788), um die dortigen streitbaren Bergyölker, ebenso wie die Hercegoveen und Albanesen, gegen die Türken zu den Waffen zu rufen. Er fand enthusiastische Aufnahme und, weil thm woblgefüllte Cassen zu Gebote standen, ansehnliche Verstarkung Dieser Erfolg ermanterte ihn, mit dem Paseha Mahmud von Scutari zu gleichen Zwecken in Unterhandlung zu trefen. Letzterer ertheilte Zusagen, nahm auch die von den Abgesandten überbrachten reichen Geschenke an, bess über die heimkebrende Gesandtschaft an der Grenze seines Paschaliks medermetzeln. Die Ermordeten waren der Regierungsrath Brognard, Hptm. Bernet, Lt. Schönpflug und em montenegrinischer Capetan, deren Kopfe von dem verrätherischen Pascha als Zeichen der Ergebenheit nach Constantinopel gesendet wurden. Vukassovich, der in seinen Unterhandlungen die nothwendige Vorsicht ausseracht gelassen hatte, bewährte sich dafür als Soldat in bewundernswerter Weise. Als der Pascha ihn am

17 July ber Spuz angriff, wurde er von den Grenzern und Montenegrinern slazend zurückgeschlagen und eine zweite Offensive am 10. Aug kostete 41 fürken 500 Mann Dennoch war die Unternehmung gescheitert und V. kassovich, muttlerweile zum Major befördert, brachte im Sept. 1788 - Leute, alle Kriegsvorräthe und den Rest der erhaltenen Gelder nach Cattaro, von wo aus karserliche Schiffe die Überftihrung nach Zengg bewirkten. Fir seine mit grosser Kithnheit ausgestihrte Expedition erhielt Vukassorich in der 15. Promotion (am 16. Nov. 1788) das Ritterkreuz des Militär - Maria Theresien - Ordens, Im Winter 1788-1789 Wernahm er als Obstitt das Commando des von ihm errichteten, grösstentheils as mitgebrachten Montenegrinern bestehenden, 3000 Mann starken Gyulai schen In Corps, 1790 wurde Vukassovich wieder in das 1. Grenz-Inf.-Reg. mekversetzt, in welchem er 1794 zum Obst. vorrückte. 1795 befehligte er m tonnesischen die combinierten Carlstädter-Bataillone, mit welchen er während des Treffens ber Loano durch 9 Stunden das Kloster Certosa verfleedigte, endlich aber capitulieren und sieh gefangen geben musste. Im genden Jahre (1796) sehlug er das prächtige Gefecht bei Spigno, in seichem er die Franzosen vollständig warf und ihnen die eroberten österrechtsehen Geschütze nebst 500 Gefangenen abnahm. Eine minder unbeconnene Befehlgebung und Heerestettung als jene des österreichischen FZM. Beaulieu, hatte aus dieser Action unberechenbaren Nutzen ziehen können; er hess aber Vukassovich ohne Unterstützung und dieser musste s blæsslich seine errungenen Vortheile opfern und vor der Übermacht Massena's gegen Aequi retirieren. Für diese schöne, zu wenig bekannte Waffenthat wurde Vukassovich GM, (1796). Emige Zeit spiter befand er sich in Mantua, aus welchem Platze er am 16. Juli einen erfolgreichen Ausfall unternahm, und im Herbste als Brigadier in Tirol, wo er durch caen Sturz mit dem Pferde sich erheblich verletzte, 1799 wurde Vulkassoviel Inh, des neu errichteten Inf.-Regts. Nr. 48 und bald darauf FML, In diesem Jahre vollbrachte er seine bedeutendsten Leistungen. Er besiegte bei Verderio den französischen General Serrurier, den er gefangen nahm, und eroberte als Commandant der Avantgarde Novara, Vercelli, Arona, brea, das Castell Bardo, Aosta, Chivasso und die Citadelle von Casale; er besetzte Turin, nahm Chierasco und befreite das vom Feinde umschlossene Ceva Im Jahre 1800 stand Vukassovich bei Bellinzona, um den Franzosen den Weg über den Gotthard zu verlegen. Übermacht nöthigte ihn aber zum Rückzuge, den er über Mailand nach Mantua in grösster Ordnung auslithrte, wobei er vieles Kriegsmaterial in Sicherheit zu bringen vermochte. 1805 befehligte er in den lessinischen Alpen und 1809 nahm er hervorragenden Antheil an dem Siege von Asparn. In der Schlacht von Wagram (6. Juli 1809) löditieh verwundet, erlag der Held nach langem, schweren Leiden seinen Verletzungen (9. Aug 1809 zu Wien).

Tibasy, Franz, 18 Jahre alt, Geboren zu Leutschau, Vuter war Privatier, Eingetbeilt am 30. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 8. Oct. 1769

Cadet im Inf-Reg. Siskovics (Nr. 37).

Viciand von Mustenetsch, Albert, 17 Jahre alt. Geboren zu Heidenschaft, Vater 1st Obstit. Eusgetheilt am 24. Oct. Teuffenbach scher Stiftling, Am 23. Sept. 1770 Cadet im Inf.-Reg. Durlach (Nr. 27).

chentner, Joseph, 21 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist Maler, Eingetheilt

am 1. Jan. Praktikant pr. 40 fl.

# Die k. k. Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube 1770-1784.

Das Jahr 1770 brachte eine sehr wichtige Veränderung in der Oberleitung des Geniewesens, welche selbstverständlich einen mächtigen Einfluss auf das Wohl und Weh der k. k.Ingenieur-Akademie äussern musste. Ingenieur-Akademie! Diese neue Benennung beruht keineswegs auf einer Irrung des Verfassers, sondern dieselbe kam, seit der Übersiedlung der Ingenieur-Schule nach der Laimgrube allmählich in Anwendung, obwohl eine Verordnung, welche diesen neuen Titel officiell festgesetzt hätte, nicht zu ernieren war. Man gewöhnte sich eben nach und nach an den neu entstandenen Namen und zuletzt folgte auch der Hofkriegsrath der allgemein gewordenen Gewohnheit. - Eigentlich war es der Local-Director, Major Heilberg, welcher diese neue, der Anstalt jedenfalls würdigere Bezeichnung in das Leben gerufen hat, indem er in allen seinen Eingaben und Berichten, stets nur mehr der Ingenieur-Akademie Erwahnung that. Seine Beharrlichkeit überwand schliesslich das Genie- und Fortifications-Amt, den Pro-Director und den Hofkriegsrath.

Infolge der Resignation des FZM. Harsch, überreichte der Herzog Karl Alexander von Lothringen, in seiner Eigenschaft als General-Director des Genic-Wesens, der Kaiserin ein Elaborat, in welchem er sein Gutachten über die Eignung des neu zu ernennenden Pro-Directors und einige nothwendig gewordene Abänderungen in der Organisation des Ingenieur- und Sappeur-Corps aussprach. — Hierauf entschied der Hofkriegsrath am 9. October 1770: «Wird der . . . , sowohl wegen Ersetzung zu durch den letzthinigen Austritt des Feldzeugineisters Grafen Harsch zerledigten Stelle eines Genie-Pro-Directoris, als wegen hinkünftiger Beschandlung der Genie-Angelegenheiten gemachte Antrag begnehmiget und zudemselben dasjenige, worauf eigentlich die Sache ankommet in nachsfolgenden Puncten bekannt gemacht:

Wird der Feldmarschall-Lieutenant Graf Pellegrini 1) zum Comman-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karl Clemens Graf Pellegrini, FM. Ruter des goldenen Vheses, geheimer Rath, General-Director des Geme- und Fortdications-Wesens, Inh. des Inf-Regts Nr 49, wurde 1720 zu Verona geboren und leistete, 16 Jahre alt, bereits als Fahnrich vor Philippsburg treffiche Dienste. 1757 erhielt er, damals Obst. im Inf-Regt. Dann

danien des Ingenieurs- und des mit selben bereits vereinigten Sappeurseines dergestalten ernennet, daß die bishero abgesondert geweste Niederlandsche Ingenieurs-Brigade mit dem übrigen Corps von nun an vereiniget . . . werden solle.« . .

Seye bei Regulierung des Standes auch auf die Anzahl deren zur dehr und Aufsicht in der Ingenieurs-Schule nöthigen Officiers der Bedacht zu nehmen, dem Commandanten des Ingenieurs-Corps aber aufzutragen, seinen Vorschlag anher einzureichen, ob und wie gedachte Academie auf einen rechten und gedeihlichen Fuß gesetzet werden könnte.

Geraume Zeit vor seiner Ernennung zum Commandanten hemeur-Corps, hess Graf Pelleurini den Local-Director der Ingenieur-Jiademie beauftragen, ihm für seine Vorschläge das erforderliche Material bi befern. In den Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie sendet sich das vom 8. Juni 1770 datierte, umfangreiche Concept des relangten Berichtes. Dieser enthält mehrere Stellen, welche interessant mannt werden müssen, weil sie von der Einrichtung der Akademie in are neuen Heimstätte, wenn auch kein anmuthiges, so doch ein getreues bld entrollen. Nach bekannten Mustern leitet Major Heilberg sein Memoire mit der Klage ein, dass die Einkünfte der Akademie noch immer viel zu seing seien, weil die Theuerung aller Artikel in rapider Zunahme beanden und überdies die neuen grossen Räume einen weit grösseren Verbraich an Brennholz und Licht erheischen. Die Folge besteht darin, dass de Zinsen einiger Stiftungen nicht mehr hinreichen, alle systemisierten Patze besetzen zu können, weshalb berechtigte Aspiranten mit ihren besichen abgewiesen werden müssen. Es hat sich der Aufwand der tademie nicht allem durch die Theuerung, sondern auch deshalb ver-🎮 sert, weil den Lehrern — deren Zahl übrigens viel zu klein ist 🗕 100 Jahr zu Jahr die Gehalte verbessert werden mussten. Dasselbe hat auch bei den Bezügen des übrigen Personals sich als Nothwendigkeit herausgestellt Endheh leidet der Dienstbetrieb im Innern der Akademie 40 vielen Störungen und Mängeln, nachdem die Zahl der Inspections-Officiere, sowie die des Aufsichts- und Arbeits-Personals, mit jener der

M 59. wegen seiner Inpferkeit vor Breslau das Kleinkreuz und 1765 als FMLt. We seine Verdienste im siebenjährigen Kriege das Commandeur-Kreuz des Militär-Miriu Theresien-Ordens. 1771 avancierte Pellegrini zum FZM und nach dem Tode des Berings von Lothringen (1780) erhielt er die Stelle eines General-Directors des Genne-Accus 1788 FM, verlich ihm Joseph II. für sein ausgezeichnetes Verhalten als rene-Unel vor Belgrad das Grosskreuz des Theresien-Ordens und Leopold II. erhobbe zum Ritter des goldenen Vieses. Selbst von ungewöhnlicher Bildung und ausgezeichen Kenntnissen, war Pellegrini ein unermüdlicher Förderer wissenschaftlichen bliebens. Er entwarf den endgiltigen Plan zur Befestigung von Koniggrätz und beaufwirgte den Bau von Josephstadt und Theresienstadt. — Sein Tod erfolgte zu Wien am Kovember 1796

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Zöglinge in gar keinem Verhältnisse sich befindet. Ueber die Art un Weise, wie der Dienst versehen wird, schreibt Heitherg: Da sonsten •Gumpendorf nur 2 Officiere zur Inspection gewesen, so sevad zwar jets drei, weil dem Lieutenant Breuning als Professori des mathematische Cursus ein Zummer hier eingeräumet und er dagegen freiwillig zu Inspection (sich) angeboten hat. Allem hierdurch ist weiter nichts erreicht -worden, als, da jeder 2 Tage die Inspection hat, und 2 Tage frei hat, daß als zwei Tage 2 Officiere und die folgenden zwei Tage nur 1 Officier zur Inspection angestellt werden könne,1) mithin ist zu erachten, daß zu denen in 4Stöcken ·abgetheilten Classen und zu den Freiherrlich Tenffenbach'sehen Funds tisten, die außer den Lections- und Repetitions-Stunden, sowohl a ·Werk-, als Sonn- und Feiertagen, besonders bey dem Fruh- und Abend ·Gebet und zur Tafelzeit abgesondert seynd, die bisherige Inspection ge zu wenig und nicht möglich seve, mit 2, weniger mit 1 Officier nur di -dermaligen, mit Einbegriff der Teuffenbach'sehen- und Extra-Kostgehe zusammen 134 junge Leute zu übersehen, worunter man wohl 30 zahle -kann, welche wegen ihrer Ausgelassenheit, Unfleiß, Ungehörsam un · Widerspenstigkeit schier jeder eine besondere Aufsicht nöttig hätt ·jedoch, obzwar ihre Entfernung stündlich zu wünschen, doch aus eine Neben-Frsache beibehalten werden müssen, welches nicht geschehe »wurde, wann der Academie Fundus hinlänglich wäre.« . . . .

Es ist zwar nicht ohne, daß bey jeder Classe zur Aufsicht ein au sdem löblichen Invaliden Instituto hergenommener Corporal als Cadeten Führer angestellet, allein, weil diese gleichsam Bediente machen, indem »Sie die Flickereien besorgen, die Wäsch- und Montirungs-Sorten aus de Garderobe übernehmen, den Cadeten übergeben, die schmutzigen wiede cabnelimen, zum Waschen geben, von Zeit zu Zeit alles in die Garderob ·liefern, zu ihren Mittags- und Abend-Essen Zeit verheren, öfters zu Schicken gebrauchet und endlich ihnen alle 14 Tage ein halbtägiger Aus \*gang gestattet, mithin die Cadeten auch so viele Stunden außer ihre Aufsicht seyn müssen, über dieses auch noch solche Leute seynd, 9 entweder alt und verdrossen oder dem Trunk ergeben, ja wohl auch alen Cadeten aus Interesse durch die Finger sehen und hiermfalls nicht szu verbesseren ist, so hat es auch die Erfahrung vielfaltig gegeben, want einer seiner üblen Verhaltung wegen fortgeschicket und ein anderer auf -ersagtem Invaliden-Instituto hergenommen worden, daß der letzten sgemeiniglich schlechter als der erstere gewest seye, (3)

Selbstverständlich schildert Heilberg die Art und Weise, wie de Unterricht gehalten wird und wie die Lehrgegenstände auf die einzelnet

<sup>1)</sup> Man muss gestehen, dass dieser Modus einer Dienst-Commandierung an Un zwecknitssigkeit nichts zu weitischen übrig lässt.

<sup>3)</sup> Im Sappeur Tract.

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Ahrange vertheilt worden sind. Im allgemeinen hat sich hierin gegen fast gar nichts geandert, nur die Beurtheilung der Lehrer ist theilse eine andere geworden. Dem oben erwähnten Concepte ist eine belaze angeschlossen, welche den Titel führt - Wie die in der k. k. Ingenieur-kadenne auf der Laungruben befindlichen Professores und Lehrmeister beschaffen seyen. - Möge diese Beilage als Beispiel einer Qualificationsbeschreibung aus dem vorigen Jahrhundert hier Platz finden.

Professor der lateinischen Sprache Johann Georg Lischke. Ein Mann, er eine ganz besondere Lehrart hat. Der Autor seines Schulbuches ist er selbsten. Wie weit seine Lehrart gut, solches müsste näher untersichet werden, indessen ist nur dieses zu bemerken, daß er nicht erdnungsmäßig für gehe, ohngeachtet es ihme in der Ordnungs-Tafel fürwischen ist und beständig dazu ermahnet wird: er hat auch in der beimischen Sprache noch keinen weit gebracht, wie ich mich dessentwegen sehon öfters beschweret habe. (1)

Der Rechenkunst ist Herr Ingenieur Conducteur Felix Krussnig, bist von der besten Aufführung und vertritt diese Stelle bereits Jahre. Er ist in der Rechenkunst stark, die er demonstrativisch lehrt, welches er allschon durch die besten hergestellten Rechner gezeiget hat. Dit auch Lection in der Cameral-Rechnung und Scriptum Topia, die werst im vorigen Jahr von dem von des Herrn Grafen von Zinzendorf beellenz zo dem Ende herausgeschickten Raith-Rath Haym gelernet und woram er sich noch bis heute besleißen thut. Er ist in diesem blatse erzogen worden.

Adjunctus Johann Gotz, weil die Wochen zweimal die Arithmetsten nachmittags 2 Stunden Lection nehmen müssen, so ist hiezuheer sehr taughehe Ingenieur-Scholar bestimmet worden, der auch von uner besonderen guten Aufführung ist.

Der Geometrie Joseph Walthör, einer von den geschicktesten und sätichsten Ingenieurs-Scholaren, der seinen Schulern die geometrischen Baudgriffe auf dem Papier, und auf dem Feld auszustecken und aufzachmen, nicht minder die trigonometrischen Berechnungen lehret und da diese seine Schüler zugleich wochentlich gewiße Nachmittage sich auf die Algebra verwenden mussen, so ist hiezu der oben erwähnte Ingenieur-Scholar Johann Gotz auch bestimmt, jedoch hat der Herr Conducteur Krusenig, was die Arithmetik angeliet, und was die Algebra betrüft der folgende Herr Lieutenant Breuning auf die Lehrart zu sehen und von zu Zeit, nebst dem Ingenieur Professor Herrn Hauptmann Koller, baumma zu halten.

Professor des Cursus Mathematicus des Herrn von Bélidor ist Herr Ingenieur-Lieutenant Ferdinand Breuning, welcher diese Wissen-

Hofrath von Thuren schilderte einst den Professor Lischke als eine Lehrkraft michmiten Ranges.

-schaft schon durch 7 Jahre lehret, und gleichwie er in solcher selfahig ist, so gibt er sich auch besondere Mühe, solche seinen Scholare begreifen zu machen, wie er dann ein solches bishero vielfältig gezeize und in dieser Wissenschaft die besten Subjecte hervorgebracht hat; ist auch selbst in diesem Hause erzogen worden.

· Professor der Ingenieur-Kunst, Herr Hauptmann Koller, Professon -von der Kriegs-Baukunst, Attaque und Defension. Er ist meht wirkhell ·bey dem Ingenieur-Corps, sondern hat nur Hauptmanns-Charakter. Es ist selbsten in diesem Hause<sup>1)</sup> vor vielen Jahren erzogen und von der ehemalig hier gestandenen Professoribus Loscher und Bion in dieser Wissenschaft informiret worden. Er vertritt diese Stelle bereits 20 Jahre Er ist in der Mathematik, wie auch in der Militär-Achitektur, nicht allein ein guter Theorist, sondern macht auch die Geme-Wissenschaft semen Scholaren deutlich begreifen, wie wohl er selbst, gleichwie die gleichen Professoren auf anderen Academien, noch irgends bev einem Bau geweset ist, and darum habe ich ihme schon selbst die Anleitung gegeben, wie chierinfalls zu verfahren, und die alteren Scholaren nicht auf dem glattet Papier allein, sondern auch auf ungleichem und wässerigen und sandiger Terrain fortificiren, ihre Profils einrichten und was sonsten für ver--schiedene, in Rücksicht auf die Defension, Bau und Wirthschaft, Beobi achtungen dabei gemachet werden sollen. Als erster Professor hat er zugleich die Aufsicht über die Lections von der Arithmetik und den «Curso mathematico, und von Zeit zu Zeit Examina zu halten. Er ist auch senon durch ethehe Jahre in der Herzog Emanuelischen?) Professor,

Professor der Civil-Architectur ist Herr Franz Rosenstingt, de seiner von den besten Architekten allhier ist. Zu dieser Stelle ist er bereitt schon über 30 Jahre; er ist in der Theorie und praxi erfahren und wie bekannt, hat er schon viele faugliche Subjecte in der Civil-Baukuns zuwege gebracht. Er ist auch in der Zeichnung und in der Baukunst-Lehrer in der Herzog Emanuelischen Ritter-Academie.

Professor der Mechanik, Hydraulik etc. ist Herr Friedrich Withelm
Gerlach. Er ist ein guter Theorist und Algebrist, der seinen Scholarei
die mechanisch-hydraulischen Wissenschaften mit Mühe und Fleiß beibeizubringen suchet. Der Autor seines Lehrbuches ist er selbst; er hat
sehon gute Scholaren formiret; es ist nur schade, daß man keint
modellirte Maschinen hat und was zur Physik experimentalis nöttig ist
micht) beygeschaffet werden kann. Er ist bey dieser Lehre bereits
11 Jahre angestellet; bey seinen Lectionen versäumet er nichts; er gibt
zugleich für heuer das erstemal die Philosophischen, und sonsten auch
die geographisch-historischen Lectiones; er ist bescheiden und seine Auß
führung besonders rühmlich.«

<sup>1.</sup> In der alten Chaos'schen Stiftung.

<sup>2)</sup> Savoy'sche Ritter-Akadenne.

Zeichnungs-Meister Herr Ferdinand Landerer. Es ist ohnehin bekannt, daß er ein guter Zeichner seye und durch täglichen Fleiß watet er seine Scholaren bestermaßen zu unterrichten, wie wohl derseben an der Zahl so viele seynd, daß er wirklich einen Adjuncten nehr hätte. Er stehet allschon über 11 Jahre allhier und hat währender Jet viele bestens unterrichtet. Er sticht zugleich in Kupfer.«

Deutscher Schreibmeister Adam Grünwald. Er hat eine gute schrift, und darum, weil die Kleiner'schen hier im Druck heraus stommenen Vorschriften eingeführet worden seynd und er den nämlichen Buchstaben schreibt, ist er auch als Schreibmeister angenommen werden. Er muß zugleich die Orthographie aus der deutschen Grammatik lehren und den deutschen Stylum, worin er ziemlich ist. Er ist beg diesem Amt bereits 5 Jahre.«

hranzösischer Sprachmeister Monsieur Rigaux. Ist bereits 5 Jahr dieser Verrichtung; er ist zugleich Lehrer der französischen Sprache der Herzoglich Savoy'schen Ritter-Academie. Besonders hat er das deb in dem französischen Stylo, weil aber deren Scholaren so viele seind, daß er solche nicht übersehen kann, so würde darum fürträglich ein, wann ein Adjunct noch angestellt würde, der die Scholaren in den halungsgründen mehrers informiren könnte.«

Fanzmeister Johann Brunner. Er ist nicht von (den) besten Tanzmestern, jedoch gibt er sich alle Mühe den Cadeten die Complimenta and Menuets zu lehren. Viel wird keiner lernen, weil allzu wenig Stunden 4. der Menge Cadeten verwendet werden.«

Fechtmet-ter Hörl. Er ist hier bekannt und gibt im Fechten bey den k. k. Hof die Lectiones und es ist hier zu erachten, wie weit die bedeten kommen können, weil nur Sonn- und Feiertage 1 Stunde für de 8 altesten Ingenieur-Scholaren die Lectiones geben werden.

Hossehtlich der Bekleidung und Beköstigung der Zöglinge findet Major Heitherg keinen Anlass, in seiner verworrenen Manier Beschwerden 25 erheben. Er halt die eine und die andere für zureichend, doch vertersicht ihm die zunehmende, leidige Theuerung schwere Sorge. Für depengen Leser, welche für das leibliche Wohl der Ingenieur-Akademiker des Jahres 1770 Theilnahme hegen, findet hier der Speisezettel vom 20. his 26. Mai seine Stelle.

Am 20, Mai 1770.

Mittags.

- 1. Broth in Suppen. 2)
- 2. Rindfleisch mit Sos.
- 3. Gelbe Ruben.
- 4. Kalbs Bratel.

<sup>5</sup> K und k. Technische Militär-Akademie.

<sup>\*</sup> Um jedes Missverständnis auszuschliessen, wurde die Orthographie des Originals

#### Abends.

- 1. Gersten in Suppen.
- 2. Bratigs Fleisch in Sos.

## Am 21. Mai 1770.

# Mittags.

- 1. Sömmel in Suppen.
- 2. Rindfleisch mit Sos.
- 3. Spinath.
- 4. Rostbratel in Sos.

## Abends.

- 1. Möhl-Gerstel.
- 2. Kudel-Fleck mit Speck und Sömmel.

## Am 22. Mai 1770.

# Mittags.

- 1. Broth in Suppen.
- 2. Rindfleisch mit Sos.
- 3. Rützet.
- 4. Einmach-Fleisch.

## Abends.

- 1. Grüß in Suppen.
- 2. Bratigs Fleisch in Sos.

## Am 23. Mai 1770.

## Mittags.

- 1. Sömmel in Suppen.
- 2. Rindfleisch mit Sos.
- 3. Saures Grauth.
- 4. Lungen-Bratel mit Babry und Mülich

## Abends.

- 1. Banadel.
- 2. Kalbs-Füß in Zwüfel-Sos.

## Am 24. Mai 1770.

## Mittags.

- 1. Broth in Suppen.
- 2. Rindfleisch mit Sos.
- 3. Spinath.
- 4. Lams Haxen Braten.
- 5. Salath.

## Abends.

- 1. Reiß in Suppen.
- 2. OckBen Gam in Zwüfel-Sos.

## Am 25, Mai 1770.

## Mittags.

- 1. Arbes Suppen.
- 2. Grüß-Strudel.
- 3. Saures Grauth.
- 4. Butter Grapfen.

Abends.

Mittags.

- 1. Zwüfel Suppen.
- 2. Füßolen in Esig und Baumöl.

tm 26. Mar 1770.

- 1. Ramm Suppen.
- 2. Weiche Eier.
- 3. Arbes.
- 4. Germ-Nudel.

Abends.

- 1. Kümm Suppen.
- 2. Kaß, 1)

Inter den Acten des Jahres 1770 besitzt die k. und k. Technische Mitter-tkademie auch das Concept der Rechnung, welche Major Heitberg der die in den Gebäuden auf der Laimgrube durchgeführten Adaptierungs-Bilden vorzulegen hatte. Aus diesem Concept werden die Gründe ersichtlich, weshalb die pridiminierte Bausumme um einen ziemlich namhaften Betrag merschritten werden musste. Als Hauptursache der Überschreitung wird die mangelhafte Bauausführung des Hauptgebäudes (alter Moser-Tract) auc geben, dessen Scheidewände zumeist als Riegelwände hergestellt wirden waren. Ausserdem befand sich das Gebäude in einem trostlosen Zustande der Verwahrlosung; die Schornsteine erwiesen sich vielfach als schadhaft und die Mehrzahl der Dippelbäume musste, weil total vermorscht, werden. Endlich galt es noch manche andere Übelstände zu leseugen, welche sehr geeignet waren, auch ein minder entwickeltes ustandsgefühl zu verletzen und den samtäts-polizeilichen Vorschriften von heute geradezu Hohn sprachen.

Obwohl Graf Pelleurini die Ober-Direction der Ingenieur-Akademie woon seit Mai 1770 factisch übernommen hatte und dem Major Heitberg sel diesem Zeitpunkte die verschiedensten Aufträge, namentlich solche, se eme Reform der Akademie vorbereiten sollten, ertheilte, ergieng doch est am 15. October 1770 nachstehender Erlass von der Verwaltung der bene-Wesens Pro-Direction an die Ingenieur-Akademie: Es haben Ihre Kaserliche, auch Kasserlich-königliche Majestät dero General Feldmarsmall-Lieuthnant Herrn Grafen von Pellegrini aus dem alleinigen Armen, dab derselbe an Platz des letzthin ausgetretenen Genie Pro brectors Herrn General Feldzeugmeister Grafens von Harsch die \*\* unmentlichen Angelegenheiten des Genie und Fortifications-Wesens siter dem bestellten General Directoren Herrn Herzogen Karl von Lothroopen Konigliche Hoheit zum besten Ihrer Majestät Dienstes und gerarii an tesorgen, die Erfahrenheit, Kenntnis und Geschicklichkeit habe, zum demmandanten Dero Ingenieurs- und Sappeurs-Corps allergnädigst zu emennen geruhet:

<sup>1.</sup> Vien der k und k. Technischen Militär-Akademie.

Da nun die solchgestaltig — allerhöchste Resolution von dem Hohen Hofkriegsrath Sub dato 9½ dieses instehenden Monats mit dem Auftrag anhero intimiret worden ist, daß in Folge dessen und der Kriegsgebräuchigen Ordnung gemäß, das sämmentliche Ingenieurs- und SappeursOfficiers Personale an vorgedachten Herrn General Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Pellegrini als über die beidseitige Corps nunmehro
bestellten wirklichen Commandanten mit der gewöhnlichen schuldigen
-Parition und Subordmation angewiesen werden solle.«

Als ohnentstehet man an Seiten der bishero fürgewesten Verwaltung des vormaligen Genie Wesens General Pro Directorii die obangezogene allerhöchste Entschließung dem Herrn Obristwachtmeister als Directoren der Ingenieur Academie nicht nur allein zu desselben diesfallig eigenen Richtschnur und Nachachtung, sondern auch zu dem Ende hierdurch zu eröffnen, auf daß ein gleiches nicht minder denen, dem Herrn Obristwachtmeister unterstehenden diesseitigen Subalternen Officiers und übrigen Individus behörigermaßen bekannt gemachet, folgsam dasjenige, was in derlei Fällen üblich und erforderlich ist, beobachtet werden, sofort ein jeder die von oberwähnt nunmehrig diesseitigen Commando von Zeit zu Zeit erhaltende Befehle pflichtmäßig zu befolgen wissen möge.«1)

Eine der ersten Amtshandlungen, welche der Ingenieurs-Corps-Commandant Pellegrini nach seiner definitiven Ernennung vollzog, bestand darin, dass er am 24. März 1771 an den Oberst von Hemeling nachstehenden Befehl ergehen liess: "Demnach an den Herrn Oberstlieutenant." D'Avrange" die Aufsicht über die Profeßores in der allhiesigen Ingenieur "Academie im Absehen auf die Unterweisung deren Scholaren dergestalten zu übertragen entschlossen worden, daß derselbe sein vorzügliches "Augenmerk auf die Lehr-Art der erstern und auf den Fortgang den die "Scholaren in denen Wissenschaften machen, richten, und nach genommenen genauen Augenschein, wie in Sachen fürzegangen werde und "was für Verbesserungen etwa Platz greifen können, den weiteren Rapport" an mich erstatten solle, hiernächst aber die Ordnung der Oeconomie und die Subordination in ersagter Academie dem daselbst bestellten "Director Herrn Oberstwachtmeister Heilberg der bestehenden Instruction "gemäß noch ferners oblieget."

So wird solches dem Herrn Obersten zur gleichmäßigen Wissenschaft und um gedachte Profeßores an ernannten Herrn Oberstlieutenant ordnungsmäßig anweisen zu mögen, hierdurch eröffnet.

Mit der Commandierung des Obstlt. D'Avrange zur Ingenieur-Akademie war also an dieser Schule die Institution der «Studienleiter»

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D'Arrango wird 1771 zum erstenmal als Obstit, erwähnt und ist 1788 wieder, abgängig

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

in das Leben gerufen worden und dem bisherigen Director, Major Heilberg, der schon infolge seines Ranges vor D'Avrange zurücktreten musste, bieb nur mehr die Sorge für die Verwaltung, Disciplin und Ordnung der Anstalt übertragen. Welche Ursachen den Grafen Pellegrini zu diesem Schritte bewogen haben mögen, ist ganz unbekannt, doch darf vermuthet werden, dass er den Director entweder als zu sehr überbürdet erachtete oder wielt ihn für die wissenschaftliche Leitung einer solchen Schule nicht befähigt.

Wenize Wochen später gelangte die schon im Vorjahre begonnene Organisation des Ingenieurs-Corps zu einem vorläufigen Absehlusse. Im Erlass des Hofkriegsrathes an den Herzog Karl von Lothringen vom 12 April 1771 verfügte, dass »mit Vereinigung der mederländischen bezade das ganze Genie-Corps zu Friedenszeiten aus 150 Köpfen bestehen, in Kriegszeiten aber auf 170 vermehret werden und die Vermehrung mit 20 Scholaren aus der Ingenieurs Academie geschehen solle. Im diesem Corps ein mehreres Ansehen zu verschaffen, können die Gendacteurs, mit gänzlicher Supprimirung dieses Characters, sogleich zu Inter-Lieutenants, diese zu Ober-Lieutenants und letztere zu Capitaine Lieutenants dergestalten avanciret werden, daß die Capitaine Lieutenants den Second Hauptmännern und Rittmeistern als die jüngsten nachzugehen und jeder neue Grad seinen vorigen Gehalt zu behalten habe.« . . . . . .

Hiernächst überlasset man ihme, die Genie Scholaren von besonderen Talemen nach ausgestandener Prüfung mit 15 fl monatlich bey dem torps als Cadeten anzustellen und sie als Supernumeraire in Stand au führen. (1) . . . .

Von Wichtigkeit, einerseits für das Schicksal der Ingenieur-Akademiker, anderseits für die Kräftigung der nicht mehr ausreichenden Stiftungstaptahen, war ein vom 1. Mai 1771 datierter Erlass des Hofkriegsrathes das Genie- und Fortifications-Amt, von dem sich aber behaupten lässt, dass er, weder in der einen, noch in der anderen Beziehung, allezeit exact engehalten ward. Dieser Erlass lautete: Nach desselben unterm 21. delapsi heraufgegebenen Vorschlag, wird der Hofkriegsrath auf die Unterbungung deren zu Regimentern als kais, königl. Ordinari Cadeten unterstellt zu werden verlangenden Genie Scholaren, welche Officiers Schne, und daher hiezu qualificiret sind, allen thunlichen Bedacht nehmen, wohingegen die andern, zugleich namhaft gemachten Individuen, so keine Officiers Söhne sind, um ihr Unterkommen bei Regimentern sich selbst zu bewerben haben.

Wenn nun auf solche Weise einige Stellen von Stiftungen in Erledigung kommen, die zum Unterhalt eines Individui das volle Austommen nicht geben; So will man hiemit gewilliget haben, diese Plätze

<sup>1;</sup> K. und k. Kriegs-Archiv

zu Meliorirung des nicht genugsam dotirten Fundi eine Zeitlang unbesetzt
 zu belassen.

Der Schlusssatz dieses wohlgemeinten Erlasses sollte bald zu argen Missbräuchen den Anlass bieten. Die Stiftungsplätze blieben von nun an in so grosser Anzahl unbesetzt, dass aus den unverwendet bleibenden Interessen ein neues, in stark anfechtbarer Weise gebildetes Stiftungs-Capital heranwachsen konnte.

Major Heilberg hatte im abgelaufenen Jahre die Klage erhoben, dass es, besonders für den Unterricht in der Experimental-Physik, an Modellen und Maschinen fehle. Pellegrini trat für eine Verbesserung in dieser Hinsicht mit Wärme ein, und am 15. Juni 1771 bewilligte der Hofkriegsrath, daß die in dem Graf Harschischen Hause für 200 fl. Zins gemiethete Tischler Werkstatt in die Ingenieurs-Academie übersetzet, sofort die Herstellung der Modellen-Kammer-Werkstatt nach dem entworfenen Plan und Kosten-Aufsatz pr 634 fl. 11 kr., welchen Betrag man bei dem Kriegs Zahlamt anweiset, auf das wirthschaftlichste besorget und denen bei der Modell- und Maschinen-Kammer angestellten 3 Tischlern sowohl als dem Maler und Schlosser das ihnen zugesicherte Quartier-Geld pr 40 fl. und respective 42 fl., von künftigem Michaeli angefangen, auf dem ersparten Zins pr 200 fl. abgereichet werde. 42)

Zwischen der Ingenieur-Akademie und der anstossend untergebrachten Savoy'schen Bitter-Akademie hatte seit einiger Zeit die Nachbarschaft verdriessliche Reibungen erzeugt, deren erster Anlass in der gemeinschaftlichen Benützung des zur Ingenieur-Akademie gehörigen Brunnens zu suchen war. Die Savoy'sche Adels-Akademie verfügte zwar über eine Wasserleitung und eigene Brunnen, aber das Wasser der letzteren war übelschmeckend und ungesund und weder zum Trinken noch zum Kochen verwendbar. Aus dem angeführten Grunde hatte das Commando der 1769 nach Wiener Neustadt verlegten Pflanzschule es gestattet gehabt, dass die Nachbar-Anstalt ihren Bedarf an Trinkwasser dem Brunnen der Pflanzschule, der als vortrefflich galt, entnehmen dürfe. Major Heilberg war weit weniger willfährig. Er mochte besorgen, dass sein Brunnen auf die Dauer für zwei Schulen nicht ausreichen werde, oder er wollte ein Verjährungs-Recht fernhalten und liess aus dem einen oder andern dieser Gründe seinen Brunnen für die Savoy'sche Akademie sperren. Der darüber ausbrechende Streit gelangte zur Kenntms der Kaiserin und diese entschied wie der Erlass des Hofkriegsrathes an das Genieamt vom 29. Juni 1771. ausspricht, der Savoy'schen Academie den Genuß des in der Ingenieurs »Schule befindlichen guten Brunnen Wassers angedeihen zu lassen. 3) -Eine spatere Verordnung des Hofkriegsrathes an dieselbe Behörde vom

<sup>1,</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>3</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

Ebendort.

14. August 1771 bestimmte. •es seye sich mit dem Feldmarschall-Lieutenant von Ginnnini als dermaligem Directeur gedachter Savoy'scher Academie emzuvernehmen und auszumachen, wie bei dem gemeinschaftschen Gebrauch dieses Brunnens denen zu besorgen stehenden Ausschweifungen der beiderseitigen Jugend sicher vorzubeugen seyn dürfte. Ibngens seye bei künftig vorfallenden Reparationen dieses Brunnens der Kostenbetrag jederzeit zu gleichen Theilen zu bestreiten. 1 Zu den beürchteten Ausschweifungen der beiderseitigen Jugend dürfte es aber ar nicht gekommen sein, denn am 11. October 1771 erstattete der böknegsrath der Kaiserin die Anzeige, •daß die Savoy'sche Ritter-Academie wegen des Brunnenwassers Mitgenuß von der Ingenieurs-Academie wegen der zu hoch steigenden Unkosten von selbsten abgesongen, und sich nur in so weit einverstanden habe, daß selbe bey sich vorgenender Feuersgefahr oder sonstigen wirklichen Abmangel an Wasser von Mitgenuß haben solle. 2

Wahrend dieser Streitigkeiten trat die Savoy'sche Akademie an die bemeur-Akademie mit der Forderung heran, diese solle zur Erhaltung der nur von der Savoy'schen Akademie benützten Wasserleitung einen weblich noch aus den Zeiten der nicht mehr existierenden adeligen beser neue, in das Gegentheil umgeschlagene Wasser-Conflict veranlasste den lebhaften, durch geraume Zeit fortgesetzten Notenwechsel zwischen der böhnisch-österreichischen Hof-Kanzlei und dem Hofkniegsrathe, welchen der genannten Hof-Kanzlei erklärte: Man hat das Nöthige zu verfügen merweilet, damit die Ingemeurs- mit der Savoy'schen Academie wegen der, beiden obliegenden Concurrenz eines Drittels deren zur Errichtung, wie zur Unterhaltung der Wasserleitungs-Maschine bei der Mariablörge Ausgleichung treffe.

Nachdem aber vermöge der von dem Genie Amte erstatteten Auswahlt die 1769 dahin übersetzte Ingenieurs Academie an sothaner Wisser-Maschine niemals einen Antheil genommen hat, und folglich zu den diesfälligen Unkosten etwas beizutragen mit Fug nicht verhalten werden kann, die ehemalige adelige Militar-Academie anch sich des Mitzendes dieses Wassers bereits vor mehrerer Zeit begeben haben solf. So scheint es, daß die Ausgleichung des etwa von älteren Zeiten her noch haftenden Ausstandes lediglich zwischen der Savoy'schen und der Neustadter Militar Academie berühe, weshalben dem Herrn Feldmarschall Grafen Anton von Colloredo unter einem die Erinnerung gemachet wird,

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Ebendort.

•welche auch deroseits an gedachte Savoy'sche Academie zu Behebung des •Austandes zu wiederholen nicht undienlich sein dürfte. • 1)

Gewöhnlich hört man, mitunter von ganz Luberufenen, das Urtheil aussprechen, es sei in früherer Zeit für die höhere Ausbildung der Officiere nicht in entsprechender Weise vorgesorgt worden und erst während der letzten Jahrzehnte habe man sich bemüht, in dieser Hinsicht mehreres zo leisten. Diesem Ausspruche darf man nicht unbedingt beistimmen. Der gute Wille darf unseren Voreltern nicht abgesprochen werden: sie wollten sicher alles thun, was mit bescheidenen Mitteln gethan werden konnte Es wurden sogar mit diesen sehr schöne Resultate erreicht, denn an hervorragenden, geistig hochstehenden Männern hat es in unserer Armee vor elwa 130 Jahren auch nicht gefehlt. Aller Unterschied zwischen einst und jetzt bestand eigentlich nur darin, dass im Zeitalter Joseph's H. und seiner grossen Mutter eine intensive wissenschaftliche Ausbildung weit mühsamer zu erlangen war als heute und hiefür mehr Eifer und Beharrlichkeit erheischt wurde als in den Tagen der Gegenwart. Eine Illustration zu der eben ausgesprochenen Behauptung liefert der Erlass, den der Hofkriegsrath, infolge des Allerhöchsten Handbillets vom 9. August, am 17. August 1771 an das Genie-Amt richtete. Damit, so lautet dieser Erlass, •der mit Ende Septembris wiederum bier eintreffende P. Liesganig 2 einigen jungen Ingenièurs dasjenige, was sie aus der Astronomie zu wisser--nöthig haben, beibringen könne, solle dem Oberstlieutenant D'Avrange des Auftrag gemacht werden, einige in der Ausmessungs-Kinnst nach der trigeno-·metrischen Operation schon gründlich unterrichtete Ingenieurs aus hiesiger «Ingenieurs»-Schule fürwählen und siezugleich in der theoretischen Geometrie und Trigonometrie sorgfältigst üben lassen, somit zu sothaner ·Unterweisung sie geschickt machen, wo-zugleich einige hier befindliche Geme-Officiers zu Einholung dieses Unterrichtes anzuweisen wären. Hierauf erstattete das Genie-Amt am 27. August 1771 die Anzeige, »daß •nebst denen hier anwesenden Stabs- und Ober Officiers vom Ingenieurs · Corps, soweit selbe in ihren Verrichtungen nicht verhindert werden, auch die Ingenieurs Scholaren Götz, Stark, Appel, Mancini, Fuhrmann, · Gembertj, Langer denen von P. Licsgania von der Ausmessungs-Kunst \*abhaltendenCollegien beiwohnen werden.\* 1)

Aus Anlass von Competenz-Streitigkeiten, welche die Behörden bei Verlassenschafts - Abhandlungen nach Sterbefällen von Personen der Ingenieur-Akademie schon wiederholt erhoben hatten, verfügte endlich

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joseph Liesganig, Jesuit, namhafter Mathematiker, Geodät und Kartograph; geboren zu Graz am 18 Februar 1719, starb zu Lemberg am 4. März 1799. Besondere geschätzt wurde die von ihm veröffentlichte Karte von Gulizien

<sup>\*)</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

<sup>4)</sup> Ebendort.

ler Holkriegsrath, es sei -die Jurisdiction über säimmtliche Academisten the forerschied, so wie über das übrige bei der Ingenieurs-Schule - zestellte Personale eingerathenermaßen dem Genie Amt anzuvertrauen. (4) ber von den Behörden octroyierte Friede zwischen der Ingenieurmi der Savoy schen Akademie konnte sich nicht einleben und befestigen at gar bald entbrannte die Fehde von neuem. War es ehedem ein Streit Wasser gewesen, so kam jetzt ein solcher um Feuer-Löschrequisiten . Ausbruche. Ganz entschieden war diesmal die Ingemeur-Akademie der sentral and the Verhalten lässt sich anschemend in keiner Weise ent-Claren Die mederosterreichische Landes-Regierung forderte mit Recht, as in den auf dem einstigen Chaos'schen Stiftsgrunde aufgeführten Ge-— det. alle nach dem Patent vom Jahre 1759 normierten Feuer-Löschregui-\*\* vorrathig gehalten werden müssten. Diese waren aber nicht in der vor-- archenen Auzahl vorhanden und die Ingenieur-Akademie unternahm Der Seine der Schwester-Anstalt die Anschaffung der fehlenden Stücke and zu oberiassen, wozu die Savovische Akademie nicht die mindeste being zeigte. Die Folge war, dass ein überans aninnerter Notenwechsel Mosten dem Hofkriegsrathe, der Bohmisch-österreichischen Hof-Kanzlei by modernisterreschischen Landes-Regierung begann. Nachdem diese 💻 gen Controversen fast durch ein volles Jahr gedauert hatten, fand 🔜 raduch der Hofknegsrath veranlasst, gegen die Ingenieur-Akademie zu \*\*\* classen und deren augen-chemlich selbstsüchtige Bestrebungen einzu-ton trations-Amt . →Es seye nach Äuderung der Böhmisch-österreichischen hd-kanzler in Ansehung des zwischen der Savovischen Ritter- dann ut lagemeurs-Academie auf der Laungrube sich geäußerten Anstandes Auschaffung der Feuer-Löschrequisiten mittelst einer eigenen, ren die Niederösterreichische Regierung abgeordneten Commission die indicatung dergestalten getroffen worden, daß weilen von dem ehetalgen Chaos'schen Gebäude die Savoy'sche Ritter- nur den vierten ingenieurs-Academie aber drei Theile besitzet, diese letztere auch die ber-Löschrequisiten zu drei Theilen herzuschaffen habe.

Swird auch kein weiterer Anstand zu nehmen seyn, von derwhen die Anschaffung ..... zu bewirken und die diesfälligen Kosten aus 6-a Academie Fundo zu bestreiten. <sup>2</sup>.

Der Aufwand der Ingen.eur-Akademie hatte sieh in letzter Zeit wartendentlich und stetig gesteigert, was durch die immer noch herrdense Theoreung, die Beleuchtung, Beheizung, Säuberung und Erhaltung
i je.zt beträchtlichen Raumlichkeiten und — wie eben erwähnt —
lach neue und kostspielige Anschaffungen verursacht wurde. — Das

<sup>1</sup> Erlass des k. k. Hofknegsrathes an das k. k. Genie-Amt vom 27. November 1771.

K und k Kriegs-Archiv.

Genie- und Fortifications-Amt stellte deshalb an den Hofkriegsrath die Bitte um Aufkündung eines Capitals von 5000 fl., welches auf die Besitzungen des Grafen Heiszenstein intaboliert war. Diese Kündigung erfolgte zwar, doch erhielt die Ingemeur-Akademie, über Verwendung des sehr einflussreichen Grafen Pellegrini, noch eine ausserordentliche Aushiffe von 5000 fl. Am 7. November 1772 verständigte nämlich der Hofkriegsrath das Genie- und Fortifications-Amt, dass «über desselben jüngsthin vorgekommene Anzeige; wasmaßen, um die Credits-Parteien der Ingemeurse-Academie hintanfertigen zu können, ein Capital von 5000 fl. aufgekündet «werden müsste, seye auf den — deshalben erstatteten Vortrag Allergnächgst bewilliget worden, daß gedachter Ingenieurs-Academie aus dem «Fundo Militari extraordinarie für diesmal, und ohne weitere Folge, «5000 fl. zu obigem Ende erfolget werden mögen.»<sup>1</sup>)

Graf Pellegrini leitete nun schon durch drei Jahre als Ober-Director die Ingenieur-Akademie. Diese nicht unbeträchtliche Zeit war von ihm dazu verwendet worden, gründliche Vorstudien für eine Reform der Anstalt zu machen, das Lehrer-Personal zu vermehren und schließlich einen neuen Local-Director einzusetzen, wozu die an der Akademie stark in Verfall gerathene Disciptin den unmittelbaren Anlass bot. Fast vier Jahre lang zögerte der gewissenhafte, vorsichtige Commandant des Ingenieur-Corps, bis er mit Vorschlägen zu wichtigeren Neuerungen in den Einrichtungen der Akademie hervortrat.

Der Bericht, in welchem *Pellegrini* wichtige Abänderungen in der bisherigen Einrichtungen der Ingenieur-Akademie in Antrag bringt, ist vom 13. October 1773 datiert. In demselben ersucht der Commandant des Ingenieur-Corps, dass «da zur Zeit noch keine Hoffnung anscheinet, den Fond sothaner Academie vermehret zu wissen,« ihm zu dem, «was er «nach der dermaligen Beschaffenheit dieser Academie zu verantassen «nothwendig gefunden, sofort die geneigte Approbation zu ertheilen. — Graf *Pellegrini* fährt fort: »Wie einer hohen Stelle aus der vorgelegten Eintheilung der Ingenieurs-Officiers gefällig rückerinnerlich seyn wird, «ist der Ingenieurs Obristlieutenant *D'Avrange* und der Obristwachtmeister »*D'Arnal* 2) zum Unterricht der Academisten bestellet worden; von diesen »beiden kann aber nicht wohl nebst der Lehre die Aufsicht über die »Disciplin und das Öconomicum besorget werden, weil sie solchergestalten

<sup>1)</sup> K. und k Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Johann D'Arnat, aus den Niederlanden stammend, wurde 1781 Obstit und erhielt gleichzeitig ein auf 12 Jahre ausgefertigtes Proviegaum für die von ihm erfundene Feuermühle-(Heissluft-) Maschine. 1788 zeichnete er sich während der Belagerungen von Dubtza und Novi in hervorragender Weise aus. Für sein rühmliches Verhalten avancierte er zum Obst und seine Leistungen 1789 vor Berbir und Belgrad erwarben ihm das Ritterkreuz des Theresion-Ordens. D'Arnal starh am 11. September 1798 zu Brüssel -- Gemeinschaftlich imt dem Obstit Maillard ward ihm die Auszeichnung zutheil als Lehrer des Erzherzogs Karl berufen zu werden

von dem sie betreffenden Theil zu viel abgebracht würden. Es hat also deser und der fernere Umstand, dass gedachte beide Professores Stabs-Others sind, sowie der weitere Anbetracht, sothane Academie in ein beseres Ansehen und Ordnung zu bringen, die Folge nothwendig gemacht, das dem General Major Baron Bechard 1) die Direction der Academie 101 hierauf insbesondere hat aufgetragen werden müssen, daß er, um de Linsicht in alles und die Nachricht von allem zu haben, so wie hen a vorlallenden Anständen ohne allen Zeitverlust die Abhilfe verschaffen 201 konnen, in der Nähe von der Academie wohnen solle, weil ihme in Academie-Gebände dermalen kein anständiges Quartier angewiesen werden mag.

Die die Vorfallenheiten, so sich bey der Ingenieurs-Academie ergeben bigen, sich vorzüglich auf die Lehrart, auf die Disciplin und auf die Bischliche Wirthschaft beschränken, so habe, um eine Ordnung einhalten wogen, jeder dieser Branche ein Individuum vorgesetzet, welches die bine obliegende Besorgnit ertüllen, dahei jedoch die Dependenz von dem bineral Major Baron Bechard nehmen solle. Hiernach habe also, so viel bie Lehrart betrifft, dem Obristlieutenant BArrange die Aufsicht über samenthehen Professores und hiernächst aufgetragen, daß derselbe bichungts die sämmentliche Mathematischen Wissenschaften, die Mitstruction der Schüler und die Prüfung deren Academisten über alle

<sup>1</sup> Johann Freiherr von Bechard, geboren 1728 zu Szegedin, erhielt im alten Consider Stifte die Aushildung zum Ingenieur-Officier und trat 1747 in die Armee. 🕒 bebruch des sieheinfahrigen Krieges hereits Hijtm im Infanterie-Regiment Simbschen 1/3 Lam er 1758 mit seiner Compagnie zur Besatzung nach Olmütz Während der "usering dieses Platzes durch die Preussen, versah Bechard die Dienste eines Tranchée-Wiers so vortrefflich, dass thin 1760 hiefur das Ritterkreuz des Militar-Maria Pheriston-Ordens zuerkannt wurde, Gleichzeitig erhielt er die Reforderung zum \*\* c and Commandanten des Sappeur Corps. The Emmaline von Glatz (1760) of Rehard neue Georgenheit zur Auszeschnung, so dass General London, der den andeser Festung vornehmlich ihm zu danken hatte, ihn mit der Siegesnachricht an Swerin sandte. Diese belohnte den tapferen Stabsofficier durch Beförderung zum [60] 1760 Ver Schweidnitz that sich Bechard abermals rühnlich hervor. Nach Enedersschliese verstärkte Bechard das Sappeur-Corps alln.ählich bis auf die the on I Compagnien, 1768 rückte er zum Obst. und am 1. Mai 1778 unter gleichsteer Cherselzung in das Ingenieur-Corps, zum GM, vor. I nmittelbar hierauf berief A Pellegrani an Heilberg's Stelle zum Local-Director der Ingenieur-Akademie. Nicht 1994 für längere Zeit zu anderen Dienstleistungen commandiert, musste sich Bichard let Pührung dieser Local Direction entweder durch den Obstit D'Arrange oder and den Obst. con Walther vertreten lassen. 1786 avancierte Bechurd zum FML. at miolgenden Jahre ernannte ihn Kaiser Joseph II. zum Inspector der ungarischen Friencen und zum Commandanten von Temesvar - Nach Ausbruch des Türkenkrieges ur Armer berufen, nahm Bechard an den Belagerungs-Arbeiten von Belgrad, namentsich to den Bane des Dammes von Beschama, hervorragenden Antheil. Be, eanem Auslade der larten am 22 April 1788 durch einen Schuss schwer an der rechter Hand versoulet, ering der FML dieser - wie es scheint vernachlässigten - Verletzung zu semin am 9 Mai 1788.

There der vorbenannten Wissenschaften besorgen solle; zur Aushilfe aber in der Lehrart die beiden Oberlicutenants Breuning und Krussnig, dann noch einen dritten Officier, weil die Mathematik viele There hat, mithin auch mehrere Classen erfordert, dem gedachten Obristheutenant heigegeben.«

An den Obristwachtmeister D'Arnal habe die Instruction deren,
Academisten, welche vorbenannte Mathematische Wissenschaften bereits gründheh erlernet haben, sofort zu dem Mihtärischen Theil der Genie-zugelassen werden, übertragen und demselben den Hauptmann Koller eine dermalen zur Aushilfe beigegeben.

Nach dieser getroffenen Eintheilung der Lehrart habe ich auch >zwei Haupt-Abtheilungen der Academisten gemacht, in die erste jene Individuen versetzt, welche die Mathematische Wissenschaften erlernen ound welche überhaupts Academisten genennet werden sollen, und zur zweiten Abtheilung nur jene Individuen bestimmet, welche vorziigliche · Kenntnisse in denen Mathematischen Wissenschaften erlanget haben, chiernächst, so viel immer thunlich ist, Leute von guter Geburt ·Erziehung, Conduite, Landeskinder und solche Individuen seyn, von denen eine wahre Neigung zu Kais, königl. Diensten zu vermuthen ist und welche vorzügliche Talenten besitzen, um zu dem Militärischen Theil zugelassen zu werden und nach der Hand zu dem Ingenieurs-, Mineurs-\*Sappeurs-, Artillerie-, Pontoneurs-Corps oder zu dem General-Stab gelangen zu können, maben die Fortification und den unterirdischen Krieg nur wie bishero Elementar zu tehren noch lange jenes nicht diegreifet, was einem Ingenieurs-Officier zu wissen nothwendig ist, einem ·jeden aber ohne Unterschied und auch solchen, welche nicht in vorbe-·meldete Corps eintreten dürften, diese Kenntnisse bevoringen zu lassen \*nicht räthlich ware.

Man will zwar aus dem Militärischen Theil der Genie kein Geheimnik, machen; ich vermeine jedoch, daß die Fortification Theile in sieh begreife, so für jene Individuen ein Geheimniß seyn sollten, welche etwa gar nicht zu dienen gesinnet sind, oder von welchen zu besorgen wäre, daß sie sich in auswärtige Dienste begeben dürften.

-Was die Disciplin belanget, und worunter die Aufsicht bey dem Aufstehen und Schläfengehen, bey der Tafel, in denen Lehrstuben, die Adjustirung und überhaupts dasjenige begriffen ist, was die Enhaltung einer ohnunterbrochenen guten Ordnung erfordert, solche habe mittler weile dem Lieutenant Schull anvertrauet und zu diesem Ende die stadeten-Führer an denselben angewiesen.

Die innerliche Wirthschaft aber unter gleichmäßiger Anleitung der General Major Baron Bechard dem zur Zeit bestellten Verwalter Widmann! szur ferneren Besorgung überlassen.

<sup>1.</sup> Verwalter Karl Joseph Widmann starb schon in der ersten Halfte des Jahres 1775.

biese einstweitige Ordnung und Eintheitung, welche nur nach dem becondigen Stand der Ingenieurs-Academie abgemessen ist, mag in so biese als der aus Allerhöchster Milde herfließende Beitrag für die in die biedenne abgegeben werdenden Kais, königt. Kostknaben nicht vermindert und fortgeführet und von selber auch ein Nutzen angehoffet werden, wenn jene Gebrechen, welche dieser Ordnung und Absieht im Wegssein, bev Seite gebracht werden.

Unter denen G€brechen, welche zur Zeit in der Ingenieurs-Academie soluden sind, ist vorzüglich anzusetzen, daß

A<sup>constr</sup> der als Fortifications-Professor bestellte Titular-Hauptmann Koller nicht mehr das ihme anvertraute Geschäft auch unter der Aufsicht Dienstwachtmeisters D'Arnal zu besorgen im Stand sey, daß

26 der Lieutenant Schall zu demjenigen nicht aufgelegt sey, wozu 6 testimmet 181, dann daß

350 von denen dermaligen Cadeten Führern jene Dienste nicht 1923-50fen seven, welche die ungestörte Aufsicht bey denen Academisten 1923-50fen nothwendig machet.

ad 1<sup>mom</sup> Dieser vorbenannte Koller, welcher, vermöge hofkriegsblichen Rescript vom 5. August 1760, den Hauptmanns-Character
baten, hat die Professor-Stelle durch eine Reihe beinahe von 30 Jahren
beschen und bishero einen Gehalt von jährlichen 600 fl. aus der AcademieLissa bezogen. Er ist vor einigen Jahren in den Sinnen verrückt
beschen, nunmehro zwar von dieser Wahnwitzigkeit geheilet, jedoch
bei Stand qua Professor Dienste zu leisten.

Da diesen Mann nach einer so langjährigen Dienstleistung platterbez ohne einigen Genuli zu entlassen nicht billig wäre, so vermeinte et benselben eine Pension von jabrlichen 300 ft, allenfalls aus der Achmo-Classa, zu verleihen, weil aber eine solche Auslage der ohnehm Scheldetirten Academie zu schwer fallet, so muss ich Einen Hochlaben k. k. Hofkriegsrath gehorsamst ersuehen, diesem Titular Haaptom nebst der Erfanbnuk, austatt des ihme bishero zugestandenen Verleers-Officiers Uniforme, die Armée Uniforme tragen zu dürfen, we Pension aus dem Militar-Fundo zuwenden zu machen.

An Platz dieses Hauptmanns könnte der nach komorn bestimmte der ane Lieutenant Lugler!) und weil, wie vorhemerkt worden, dem \*\*Destieutenant D'Aerange, da sieh die Mathematische Wissenschaften hi wohl anders eintheilen lassen, noch ein dritter Officier fehlet, der \*\*okonggratz anwesende Unterlieutenant Hanser?) angestellet werden,

Londer trat 1757 als Logling in the Gumpetalorfer Ingenieur-Senule

Mathias Frederic con Hauser, geboren zu Wargleine im Schwarzwalfe am 1741 gesterben als Ing Obst. zu Wien am 20 Maiz 1816 wurde 1773 bei eine ihre Ing Corps und 1774 Leben der Mathematik an der Ingemeur Akademie vorb sich als padagogescher Schriftsuller grosse Verdienste und weitverbreiteten Ruf.

»beide würden, so wie die übrigen bey der Academie Commandirter »Ingenieurs-Officiers, ihre Gagen bey dem Corps beziehen, dergestalter »daß es nur darauf ankommet, daß denenselben das Character mäßig »Quartier-Geld ausgemessen werde.«

»Ad 2dum. Der Lieutenant Schall ist, vermöge hofkriegsräthlichen Rescript vom 21. April 1761, als ehemaliger Feldwebel vom Leopol-»Daun'schen Regiment in der Academie mit dem Lieutenants Characte »angestellet worden, und genießet seine Gebühr aus dem Militar Funde »er ist, wie vor erwähnet worden, zu der ihme obliegenden Besorgun »nicht aufgelegt. Eine hohe Stelle muß ich also um die Zurücknahm »dieses Officiers und um die geneigte Verfügung geziemend ersuchen, da an Platz dieses Lieutenants ein anderer, lediger und bev einem Regimen » wirklich dienender, tüchtiger Officier, vom Oberlieutenant bis erste. »Hauptmann inclusive, Commandirt würde; diesem Officier würde, nebs »dem freien Quartier in der Academie, noch insbesondere in Ansehung edaß allhier theuer zu leben ist, ein etwelcher Beitrag aus der Academie »Cassa zu statten kommen können; er würde, wie die übrigen Officiers »par Systeme alle 2 Jahre abgelöset werden und er hätte, außer der an »geführten Inspection, denen Ingenieurs-Cadeten eine Elementarische Theorie des Dienstes und der Tactique beizubringen.«

»Sollte aber von Seiten der Regimenter Bedenken getragen werden seinen Officier, der doch beständig in der Activität verbleibet, auf vor bemerkte Zeit der Academie zu überlassen, so bin ich bereit, mit Eine Hochlöblichen Kais. königl. Hofkriegsrath Genehmhaltung einen Officie von meinem unterhabenden Regiment anhero zu beordern und selber nach dem Ablauf von zweien Jahren durch einen anderen ablösen zustassen.«

»Ad 3<sup>tium</sup> Daß von denen dermaligen Cadeten Führern, welche bis »hero aus dem allhiesigen Invaliden Haus genommen und von der Academi »mit täglich 19 kr verpfleget worden, nicht die wahre Dienstleistung um »Aufsicht bey der Jugend angehoffet werden möge und diese Invalide: »unter allerlei Vorwand sich denen, ihnen obliegenden Verrichtungen ent »ziehen, mag ohne weitwendigere Beschreibung der erleuchteten Einsich »Eines Hochlöblichen Kais, königl. Hofkriegsrathes nicht entgehen.«

Da die Jugend eine unausgesetzte Aufsicht, und diese keine erlebtet Männer erfordert, so bin ich des ohnmaßgebigsten Dafürhaltens, daß vie dieser Cadeten Führer in das Invaliden Haus zurückgegeben, an dere Platz gut Conduisirte Sappeurs als Cadeten Führer in der Academie qu Commandirte bestellet, denenselben zur Erleichterung des Academi Fundi die Gebühr beygelassen, ihnen wegen deren beschwerlichen Cadete Führer-Diensten eine etwelche Zulage von der Academie Cassa gereiche und selbe ebenfalls wie die Officiers alle zwei Jahre abgelöset werde sollen.«

Jeh werde zu diesem Antrag wegen deren zweijährigen Ablösung der Officiers um so mehr bewogen, als auf solche Art jene Officiers, welche sich in denen Plätzen practische Kenntnisse erworben haben, in denen Theoretischen Kenntnisse noch mehr gestärket werden, und im wegentheil, wenn Officier immer in der Academie verbleiben sollten, wibe sich, so zu sagen, verliegen, und zu einer rechtschaffenen Dienstwitung in denen Plätzen oder in Campagnen untüchtig werden.«

Dieser gehorsauste Vorschlag ist lediglich eine Interimal Einleitung und nach dem dermaligen geringen Academie Fundo abgemessen worden; man hat hiebey die vorzügliche Rücksicht auf die Wissenschaften verweidet, und damit es an tüchtigen Lehrern nicht gebreche, deren Anstelle und Besoldung aber der Academie nicht zur Last seyn möge, die bisbilfe durch die Officiers vom Corps zu erhalten getrachtet, man schmeichlet sich auch, daß durch die bereits getroffene Einleitung deren Stonen ein wesentlicher Nutzen verschaftet werden dürfte.«

tes ware fredich zu wünschen, daß, da ohnehin so viele andere teateinen obhanden, wo die Mathematischen Wissenschaften gelehret serden, jene Individuen, welche einen guten Fortgang in diesen Wissenschaften gemacht, und Lust haben, sich dem Militarischen Theil der Geme zu widmen, aus sothanen Academien mit dem — zu ihrer Untertatung ausgemessenen Fond übersetzet würden und an Platz, daß man sich wie es dermalen geschiehet, mit jungen Knaben plagen muß, welche mehr einmal die Anfangsgründe der Sprachen und gemeinen Wissenschaften erlernet haben, in dieser Academie nur jene Wissenschaften, weche den Angriff und Vertheidigung der Plätze, das Minen-Wesen, der den Militarischen Theil der Genie ausmachen, gelehret, mithin die solchergestalten in der Ingenieurs Academie obhandene Individuen mit diesem Theil gründlich unterrichtet und vollkommen ausgearbeitet wenden sollen.

Nachdem aber dieser Antrag mehrere Abänderungen und Umstände erfordern, vielleicht zur Zeit nicht statt finden dürfte, inmittelst jedoch werdungs nothwendig seyn will, daß, um die kostbare Zeit nicht zu verweren, eine bessere Ordnung in der Ingemeurs Academie hergestellet und die Sache nach Möglichkeit in den Gang gebracht werde: So muß ich kinen Hochlöblichen k. k. Hofkriegsrath gehorsamst ersuchen, daß meine wergestachtermaßen getroffene Interimal-Emleitung zu beangenehmigen und hiernach das weitere zu veranlassen gefällig seyn wolle, 1

Der Vorschlag des FZM. Pellegrini wurde Allerhöchsten Ortes in den Einzelnheiten genehmigt und am 10. November 1773 ergieng hievon vom dofknegsrathe die Verständigung an das Geme-Amt. Dem Gommandanten is lingemeur - Corps wurde es büberlassen, zur Inspection über die Academisten, dann zu ihrer elementarischen Unterrichtung in dem Militar-

<sup>4</sup> h. und k. Kriegs-Archiv.

Dienst und in der Tactique einen Officier aus seinem Regiment auszuwählen, welcher jedoch, gleich den übrigen Officiers, alle 2 Jahre ·abzulösen seyn, hiernächst, nebst dem Natural Quartier in der Academie. dann der vom Regiment aus beziehenden Gage auch einen etwelchen dem Hofkriegsrath künttig anzuzeigenden Beytrag aus der Academie ·Cassa zu erhalten haben wird. - Das Invaliden-Amt erhielt den Auftrag, -die hishero aus dem Invaliden Hause zur Acadenne abgegebenen . . . Cadeten Führer, wenn anders selbe nicht etwa am Cordon oder beim Garnisons-Regiment noch Dienste leisten könnten, a 1<sup>ma</sup> Decembris wiederum in die Invaliden Verpflegung zurück zu übernehmen « An ihre Stellen sollten svier gut conduisirte Sappeurs als Cadeten Führer hicher commandict und diesen, nebst ihrer vom Corps aus zu empfanger -habenden Löhnung, eine mäßige, dem Hofkriegsrath ebenfalls bekannt zu machende Zulage aus der Academie Cassa gereichet, im abrigen aber diese Leute, ebenfalls wie die Officiers, alle 2 Jahre abgelöset werden «können.«

Am Schlusse sprach der Hofkriegsrath die Erwartung aus, es werdes durch diese Intermal Einrichtungen zugesichertermassen zur Consoli-dirung der oftbemerkten Ingenieur Academie der rechte Grund geleget und anbey die führende Absicht erreichet werden, den Plan übers ganze nach den ganz wohl ausgezeichneten 3 Branchen:, die Zucht, das Studium und die Oeconomie betreffend, dermaleinst standhaft ausarbeiten zu können.

Kaiser Joseph II., reich an Entwürfen aller Art, war auf den Gedanken verfallen, an der Wiener Universität Lehrkanzeln für rein militärische Unterrichts-Gegenstände zu errichten, zur mitzlichen Beschaftigung deren, sich von Zeit zu Zeit hier aufhaltenden jungen officiers. Allenfalls konnten, fahrt der Kaiser in seinem Hand-Hillet an den Hofkriegsraths-Priesidenten fort, die Lehrer in der Ingemeurs Academie, tals ein D'Arrange und noch ein anderer, so schon die Wissenschaften sdaselbst treiben, hiezu verwendet werden, ? Wenn die Studien-Hofcommission von diesem Project keineswegs erbaut war, kann dies unmoglich betremden. Aber auch der F/M. Pellegrini, der jede Gelegenheit begierig ergriff, welche ihm dienlich schien, das Ansehen der Ingenieur-Officiere und jenes der Ingenieur-Akademie zu mehren, verhielt sich in dieser Sache ablehnend. Er schrieb am 26. Feb. 1771 an den Holkriegsrath: Ich sehe mich ganzheh außer Stand, hierüber ein standhaftes tintsachten zu erstatten und ein oder andern Officier als öffentlichen Lehrer auf der allbuesigen Universität in Verschlag zu brungen, da mur die seigentliche Gesimmung Seiner Majestät und hiermichst nicht bekannt ist, -was unter denen Militar-kenntnissen verstanden werden wolle.-

<sup>1</sup> K. un I k. Kriegs-Archay.

<sup>4)</sup> Elegadori

Wenn unter den Militär-Kenntnissen die Mathematischen WasenJaren, als Geometrie, Mechanik, Hydraulik und dergleichen verstanden 
weiten wollen, so würde es dem Ingenieur-Corps sehr sehwer fallen, 
oden tüchtigen und in diesen Wissenschaften bewanderten Officier ab"den, weit solcherge-talten immer ein tangliches Individuum dem 
oorps und dem Dienst entgienge, besonders da mehrere zu einer solchen 
Proessur tangliche Individuen auch außer dem Corps zu finden sind, 
I em zur vielgährigen Professur augewendet werdender Ingenieursonen zu einer nachherig rechtschaffenen Dienstleistung in denen Plätzen 
ber om dem Feind unthehtig wird, wie ich denn eben in dieser Rück
oden Antrag geführet babe, daß die in der Ingenieurs-Academie 
unstellten Ingenieurs-Officiers alle zwey Jahre abgelöset werden sollen.«

Wollte man aber unter den Militär-kenntnien eine Superficielle Wiserschaft von der Fortification verstehen, in so weit solche jeder Dasit von der Armée sich bevlegen sollte, so wurde solches der Absicht au ofentlichen Lehre auf der Iniversität ebensowenig als einem zum oder auf der Universität bestellt werdenden erfahren Ingemeurssum ausgemessen sevii.

Wellte man über in jene Haupt-Theile der Militär-Wissenschaften b. Le Anwendung des Pront-General zum Dehlement, die Libereinsteining des unterirdischen mit dem oberen Krieg und andere zum bitel und Vertheidezung dienende Vortheile, wovon alle, so vor der erbeation gehandlet und die mehresten Kenntinsse davon hatten an bi, iezen können, sorgfaltig geschwiegen haben, grundlich eingehen, so diest solches einen Gegenstand auszumachen, der auf keiner öffent
1. Linversität gelehret werden sollte.

Man machet zwar hierorts aus dæsem Theile der Mittar-Wissebderen so strenges Geheimniß, als in Frankreich beobachtet wird;
ist aber doch niemalen räthlich, daß dieser Mutarische Theil der
two auf einer offentlichen Universität gelehret werde, wie man denn
ich in der Ingenieurs-Academie nicht alle Individuen zu diesem Theil
TWI-senschaften, sondern nur solche zulasset, welche vorzugliche
deute besitzen und solort bey dem Ingenieurs-, Mineurs- und Sappenrszus zur bienstleistung eintrefen

Es est die Lehre dieser Mihtar-Wissenschaffen aus einer offentlichen bewerstat auch von daher bedenklich, weil die Schuler derselben, wenn zoech memalen den wahren Fortgang in diesen Wissenschaften beden konnen, doch ein Recht zu haben glauben durften, in vorbestade turps einzufreten und dieses jenen Grundsätzen gerade entgegen zur wirde, wornach nur solche Individuen in diese Corps eintreten ent, welche in der Ingemeuts-Academie diese Wissenschaften gut wirdet haben, darüber ordentlich gejorit worden und von deren Contag und Rechtschaffenheit man gemagsann überzeugel ist.

-Es sind ohnehm mehrere Militär-Academien in denen Kais, köngli-Erbländern aufgestellet, es ist die Armée die wahre Universitat, wo mandie Militär-Kenntnisse am besten erlernen kann: es scheinet dahero nicht wohl räthlich zu seyn, daß junge Officiers den Universität in diesen Wissenschaften auf der allhæsigen Universität suchen sollen, den sie anderwart in ihrem Fach mit besserem Erfolg erlangen mögen.

\*Sollte aber deme ohngeachtet, und in der Rücksicht, daß etwa eit \*oder andern Officiers die Gelegenheit gemanglet haben dürfte, die Militär \*Wissenschaften zu erlernen, die Allerhöchste Absicht Seiner Majestä \*dahin gehen, daß auf allhiesiger Universität lediglich die Mathematische. \*Wissenschaften gelehret werden sollen und die Allerhöchste Gesinnun \*darauf gerichtet seyn, daß der Ingenieur-Obristlieutenant D'Aurange al \*öffentlicher Lehrer daselbst bestellet werde, so habe meines Orts dageget kein Bedenken, es müsste aber in diesem Fall gedachter Obristlieutenant weil er nicht zugleich Lehrer in der Ingenieurs-Academie und auf de \*Universität seyn kann, von dem Ingenieurs-Corps gänzlich austreten \*mithin demselben ein seinem Character angemessener Gehalt zugewender \*werden.\*\*)

Die Idee des Kaisers war also allenthalben auf unfruchtbaren Boden gefallen und der Plan zerrann im Sande. Nur weit Pellegrini's Gutachten nach der Geschäftsordnung einer Erledigung nöthig hatte, ertheilte det Hofkriegsrath eine solche in seinem Erlasse an das Geme- und Fortifications-Amt vom 23. März 1774, und zwar in recht unbestimmter, farbluser Weise. Es gehes, schrieb der Hofkriegsrath, sdie Allerhöchstes Willens-Meinung nur dahm, wie in anderen Umversitäten geschiehet, also auch bei der hiesigen solche Mitglieder zu haben, welche diest militärischen Wissenschaften für die Liebhaber üben sollten. Es könnten daher die Vorlesungen für selbe immer auch in dem dermaligen Academisstebaude auf der Laimgrube und durch die nämlichen dasigen Lehrer gehalten werden, und würde genug seyn, wenn die Lehrer als Mitglieder der Universität aufgenommen würden. Es seye demnach der Obristheutenant DAvrange anzuweisen, daß Er zur weiteren Einleitung bey der Studien-Hofcommission auf vorläufiges Ansagen zu erscheinen habe, 2)

Wie in dem von der Savoy'schen Ritter-Akademie handelnden Abschnitte schon erzählt worden ist, hatte die nach Neustadt bestimmte Militar-Pflanzschule, infolge Allerhöchster Weisung, 1769 einen Theil der alten Moser-Tractes und eine Parcelle des Gartengrundes an die genannte Adels-Akademie abgetreten. Diese letztere aber, deren Frequenz damals in starker Abnahme begriffen war, legte auf diesen Zuwachs an Raumslichkeiten kaum einen Wert, sondern strebte vielmehr danach, die gesteigerten Erhaltungskosten und alle sonstigen, mit der Überlassung

b K and k Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Ebendurt.

Soser Joseph II. am 31. Juli 1774 an den Prasidenten des Hofkriegstibes en Hand-Billet richten konnte, nachfolgenden Inhalts: Nachdem
for Director der Savoy'schen Ritter-Academie selbst das Ansinnen
onachet, den dieser Academie geschenkten vorwärtigen Tract auf der
schannten Laimgrube, sammt der Kirche, mit den dabey zu bestreitenden
forbus, inclusive des Unterhaltes des gewesten Militär-Academieforder, wiederum ad Militare übernehmen zu lassen; so habe unter
forder bemehdeten Bedingniß in den Antrag gewilhget und gebe dem
böknessrath hiemit auf, die Übernahme behörig zu veranstalten und
mitterweile die in dem Augarten derzeit befindlichen Models in diesem
fort unterhruigen zu lassen. Die Unkosten zum Unterhalt der Kirche
schiebeigen dabey vorkommenden Onera werden ex Camerali insonderheit

Die Ingenieur-Akademie erhielt durch diese Verfügung des Kaisers all nur eine sehr bedeutende Vergrösserung ihrer ohnehm schon werden Raumlichkeiten, sondern auch den Besitz der bisher im auten-Palais untergebrachten, wertvollen Modellen-Sammlung. Was Waser, wenn durch diese Glücksfälle die Begierde nach weiteren lüsseinen rege und die Savoy'sche Ritter-Akademie zur Artischocke be, welche Blatt für Blatt verspeiset werden sollte! Am 21. September 173 erstattete Graf Hadik. (2) damals Präsident des Hofkriegsrathes, einen Verinterthamigsten Vortrag, in welchem er ausführte: Nach Anzeige les Gemes-Amtes ist nunmehre in Folge Euer Majestät Allerhochsten Befehles von der hiesigen Savoy'schen Ritter-Academie der derselben seinals geschenkte vorwärtige Tract des Gebäudes auf der sogenannten samgrube sammt der Kirche wiederum ad Militare übergeben worden-

<sup>1.</sup> K. and k. Hotkammer-Archiv.

<sup>\*</sup> Indicas Rechsquaf Hadik von Futak, FM geheimer Bath Prasident des kurersrathes Inh. des 6 Hus-Regts und Obergespan des Buser-Countals, wurde a is October 1710 auf der Domin-Insel Schütt geboren. Vortreff als gebildet beab-\* We et in den Jesuten-Orden einzutreten bess sich aber schlesslich von seinem ter lewezen 1782 als Cornet in einem Hus, Rig, Dienste zu nehmen, 1757 hercitanternation Holdick den berahmten -Ritt nach Berah-, woller ihn die Kaiserinhaza und dem Grosskreuz des Maria Theorsen-Ordens und - weil er jeden Antheit 🤛 berliner. Braudschatzung abgelehnt hatte. – in t. lehr Gescheuke von 2000 Ducafen below te 1758 words or G. J. C. and 1772 Civil and Militar-Gouverpear in Jeni chem 🍩 Benen Königren he Gabiz en. Im Jahre 1774 ernaunte ihn die Klasirin zum FM, und im i casalenten des Hofkriegsrathes, 1789 übernahm Hodik das Commando über die then do furker aufgestellte Armee, erkrankte jedoch in Weiszkirchen und musste den \* deselv an London abtreten. Der tapfere, ritterliche FM, starb am 12. Marz 1790 zu Wei, Er funterhess ein sehr interessantes Tagebuch, welches er seit der Beforderung and fitting ster mit grosser Pünktlichkeit geführt hatte und das wertvolle Beiträge für to beachichte seiner Zeit enthalt.

»Vermög des von gedachter Ritter-Academie verfassten und durch das Genie-Amt mehr detaillirten Aufsatzes, belaufen sich die Unkosten, so wegen des Unterhaltes der Kirche (exclusive der jeweilen nachzuschaffenden Apparamenten), desgleichen wegen des Gebäudes, des Portiers, des Kirchendieners, Kirchen-Aufsehers und Beneficiaten zu verswenden kommen, alljährlich zusammen auf 1.296 fl 23 kr.«

»Wie hingegen diejenige und künftige Eintheilung in dem Gebäude selbst gemacht, auf was Art darinnen die, aus dem Augarten anhero zu übersetzen kommenden Festungs-Modellen untergebracht, auch der en aus der Neustädter Academie austretenden, und bis zur Erlangung der Equipierung sich dahier aufzuhalten habenden Academisten sowohl, dem jedesmal mitkommenden Officier, dann Bedienten, ein geräumi Absteig-Quartier verschaffet werden könnte?, darüber hat das Gen Amt den Plan und Überschlag eingereichet, vermöge welchem die die fällige Zurichtung, nebst Anschaffung der nöthigen Feuerlösch-Requisit einen Aufwand von 3.522 fl 15 kr erforderet.

Von Euer Majestät solle man sich dahero hierüber die Allerhöchs Approbation andurch erbitten und zugleich das unterthänigste Ansuch beyfügen, wegen Bezahlung dieses Extraordinari-Aufwandes pr. 3.522 15 kr sowohl, als deren vorerwähnten Allergnädigst resolvirtermaße ex Camerali zu bestreiten kommenden jährlichen Unterhaltungskoste. pr. 1.296 fl 23 kr das Nöthige an die Kammer Allergnädigst erlasser zu wollen.

Am übrigen hat das Genie-Amt weiters vorgestellet, daß zu diesent anneu übergebenen Gebäu vorhero . . . . auch ein Gartenantheil gehörigsgewesen, davon jedoch dermalen die Savoy'sche Ritter-Academie noch in Besitz seve.

Da aber, nach Anmerkung des Genie-Amtes, durch gleichmäßige Abtretung dieses, der Ritter-Academie ganz leicht entbehrlichen Gartengrundes der Ingenieurs-Academie die Gemächtigkeit verschaffet werden könnte, daß die in dieser, gegen die Savoy'sche Ritter-Academie in größerer Anzahl vorhandenen Scholaren, nebst den, der Gesundheit gedeihlichen Leibesübungen zugleich die practische Ausübung der Anfangsgründe in der Altimetrie und dergleichen, in dem Academie Hause selbst erlernen könnten, ohne deshalben die Academisten, wie es bishero geschehen, mit vielem Zeitverlust außer die Linien zu schicken:«

So muß der Hofkriegsrath es ledigheh dem Allerhöchsten Befund hiemit unterziehen, ob Euer Majestät diesen bemerkten Gartenantheil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieses Absteige-Quartier, das die k. k. Ingenieur-Akademie für die Officiere und Zöglinge der Theresianischen Militär-Akademie zu Wiener Neustadt stets in Bereitschaft halten musste, bildete für erstere eine drückend empfundene Last, welche erst kurz vor der Ubersiedlung der Austalt nach Kloster Bruck bei Znaim abgeschüttelt werden konnte.

als erst angeführten Gründen der Ingenieurs-Academic ebenfalls überober zu lassen, Allergnädigst gefählig seyn wolle.s 1)

Die Karserin-Konigin trat diesmal den plötzlich recht lebhalt geworich Gelüsten der Ingenieur-Akademie nach Erweiterung ihres Territoriums
die zeich entgegen und schrieb eigenhändig auf den Vortrag des Hoftresrathes nachfolgende Resolution: die accademie hat exprese ausmellen dises kleine stückt garten, welches allem denen ingenieurs
mehts nutz ist, herentgegen der accademie, die das übrige hat, nutz ist,
mutan bleibet es selber gantz. Der Hofkriegsrath verständigte das
meise-Amt von diesem abschlagigen Bescheide am 5. October 1771.

Viele Zöglinge, welche ihre Studien an der k. k. Ingemeur Akademie und ganz gutem Erfolge beendet hatten, jedoch nicht in das Ingemeur-Lorps eingetheilt werden konnten, verzichteten ganz auf ein Fortkommen in der Armee und suchten sich einen bürgerhehen Beruf, den sie bei Ruten Vorkenntussen unschwer erlangten. I'm diese schätzbaren kräfte dem Heere zu erhalten, erliess am 14. October 1775 der Hofkriegsrath an das Gebes und Fortifications-Amt nachstehende Verordnung, welche für das Schicksal sehr vieler Ingemeur-Akademiker von höchster Bedeutung geworden ist

In für die, in der desselben Ober-Direction unterstehenden ligenieurs-Academie befindlichen Jugend die Aussieht zu ihrem Fortkommen im Midari zu erweiteren, folglich unter derselben eine mehrere Emulation in erwecken, habe man Ihro Majestät einen Allerunterthänigsten Vortragersaftet, und Allerhöchst dieselbe haben den Allerundesten Entschluß refallet ersagte Ingenieurs-Academie auch an denen, in der Armée von hit zu Zeit sich erledigenden, zeithero leitiglich für die Theresianische Altur-Academie gewichnet gewesten Fahnen-Cadeten-Stellen in Zukunft übel nehmen zu lassen.

Da nun der Zeit wirklich eine Anzahl Fahnen-Cadeten-Plätze offen dehen und man in Folge der erflossenen Allerhöchsten Resolution der edolten Ingenieurs-Academie davon einige zu zuwenden den Antrag (2), in dieser Absicht aber hierorts zu wissen erforderlich ist, wie dergleichen zur Ausmusterung als Fahnen-Cadeten qualificute Silpeten dermalen daselbst vorhanden seyen:

So wird Ihme, Genie-Amt hievon in dem Ende die Eröffnung gemacht, en das namentliche Verzeichniß sothaner an der Ausmusterung stehenden Stiftigen, welche bey der Infanterie zu dienen Lust bezeigen, mit det dualer Bemerkung des Maaß. Alters, Leibes-Reschaffenheit und der Jugen Qualification, dann der Condition ihrer Eltern des ehestens Maero einzureichen. \*2)

K und k Kriegs-Archiv

<sup>2,</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie

Im Jahre 1776 finden wir ein, in jener Zeit seltenes Beispiel, dass einem Lehrer der Ingenieur-Akademie für sein verdienstvolles Wirken infolge Allerhöchster Entschliessung eine keineswegs unbedeutende Zulage bewilligt wurde. Am 6. April 1776 erhielt das Genie-Amt die Verständigung des Hofkriegsrathes, dass »auf eine von dem Herrn Ingenieur-Obristwacht-meister *D'Arnal* Allerhöchsten Orts gemachte bittliche Vorstellung und »darüber erstatteten Hofkriegsräthlichen Vortrag, Seine Majestät der Kaiser »demselben, in Allermildester Rücksicht seines, in dem Unterrichte der »Ingenieurs-Scholaren bishero bezeigten und ferners anhoffenden Fleißes »eine Zulage von jährlich 150 fl ad Personam zu verwilligen Allergnädigst »geruhet.«1)

Jeder Leser dieses Buches, der den bisher angeschlossenen Zöglings-Verzeichnissen einigermassen sein Augenmerk schenkte, wird wahrgenommen haben, dass die Mehrzahl der damaligen Akademiker den bürgerlichen Kreisen der Gesellschaft entstammt war. Hochadel und Finanzwelt blieben der Schule, deren Einrichtungen allerdings nicht verlockend waren, noch fern, wenn nicht, was in einzelnen Fällen vorgekommen ist, beliebt wurde, die Ingenieur-Akademie als Corrections-Haus für einen missrathenen Sprössling zu benützen. Männer, die noch heute der alten ehrwürdigen Anstalt zur Zierde gereichen, entstammten Familien, in denen der Kampf um das Dasein in seinem bitteren Ernste keine unbekannte Sache war. Es kann an den FZM. Froon, den Sohn eines kärglich besoldeten Postbeamten, den FML. Neu, den Sohn eines Kanzleidieners, u. a. erinnert werden. In dieser Hinsicht war die Ingenieur-Akademie noch immer die getreue Fortsetzung der alten Chaos'schen Waisenstiftung. — Graf Pellegrini der die Akademie wissenschaftlich und social emporzubringen strebte und schon manches zum Besseren gewendet hatte, machte am 11. Mai 1776 dem Hofkriegsrathe den Vorschlag »in die Ingenieur-Academie nur allein »adelige Kinder und solche von Officieren einzunehmen.« 2) Dieser Antrag wurde mit Rücksicht auf die in der Ingenieur-Akademie »bestehenden »gestifteten Plätze« abgelehnt.

FZM. Pellegrini erreichte dafür einen anderen Erfolg, nämlich den dass der Gartenantheil, welchen die Kaiserin vor zwei Jahren ausdrücklich der Savoy'schen Ritter-Akademie reserviert hatte, nun doch in den Besitz der Ingenieur-Akademie übergieng. Am 23. November 1776 erliess das Genie- und Fortifications-Amt an den GM. Bechard die Weisung, dass "da nunmehro der zu der ehemaligen Militär-Academie und Pflanzschule "gehörig geweste Theil des Gartens von der Savoy'schen Ritter-Academie "der Ingenieurs-Academie zurückgegeben worden, und zu Folge der hiebey "erflossenen Allerhöchsten Resolution die Communication zwischen diesen "beiden Academien gesperret werden solle, so unterlieget es keinem

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ebendort.

Anstand daß zur Errichtung der Schiedmauer sogleich Hand angeleget

Auf die Anfrage des GM. Bechard, wie lange die Stiftungs-Plaze nach dem Austritte von Stiftlingen unbesetzt bleiben dürften, riselle das Geme- und Fortifications-Amt am 9. Mai 1777 den Bescheid, der um die Equipierungs-Gelder, so denen jeweilig austretenden Stiftlingen aus der Academie-Cassa verabfolget werden, derselben wieder riselzen zu machen, die Stiftungs-Stellen jedesmal bis zum gänzlichen bratz des geleisteten Vorschuttes offen gehalten werden;

So will man, um eines Theils deuen Austretenden allmögliche hibsehterung zu verschaffen, und andererseits die Stiftungs-Stellen nicht wider Billigkeit allzu lange offen zu halten, zur künftigen Richtschnur insbetzen, daß jedem austretenden Stiftling von der minderen Verpflegung Findig Gulden und jedem austretenden Stiftling von der Teuffenbach'schen Findition Sechzig Sechs Gulden 40 kr zur Equipierung verabreichet, Bithin zur Wieder-Erhaltung dieses Vorschußes der ordinari Stiftungstilltz durch drei Monate, der Teuffenbach'sche aber durch zwei Monate offen gehalten werden solle.« <sup>2</sup>)

Wahrend die Begründer der heutigen k. und k. Technischen Militär-Madenne sich ihr Vorbild hiefür in Frankreich suchten und dieses Muster manchen Stücken einfach copierten, besitzen wir ein höchst interesantes Actenstück aus dem Jahre 1777, das den Beweis liefert, dass Kaiser douph II., ohne ein Original nachahmen zu können, den Plan zu einer Mitar-Bildungsanstalt entworfen hatte, welche der 1869 in das Leben omfenen Technischen Militär-Akademie so ähnlich war, wie ein Ei dem undern. Wie sogleich beigefügt werden muss, kam dieser merkwürdige has me zur Ausführung, Muthmasslich standen ihm die grossen Kosten, wicke seine Verwirklichung erfordert hätte, als Hindernis entgegen und enebedeutende Störung verursachte auch der, damals wegen der Aspirationen 🔤 kaisers auf Bayern ausbrechende Conflict mit Preussen, der alsbald zu wenn kurzen, wenig blutigen Kriege führte. Endlich darf nicht ausseracht blassen werden, dass Joseph 11. zwar eine staunenswerte Fülle von bedanken, dabei aber nicht immer eine in voller Uebereinstimmung stehende Beharrlichkeit des Willens und Entschlusses besass. Je länger er ein Project in Erwägung zog, desto wahrscheinlicher unterblieb dessen Aus-Mirting.

Das erwähnte Schriftstück, obwohl nicht mehr als ein rasch niederwetnebener Entwurf, der bald wieder in Vergessenheit geneth, ist zu
werkwurdig, um unberücksichtigt bleiben zu dürfen Es ist ein Hand-Billet
haisers an den Präsidenten des Hofkriegsrathes, datiert vom 4. Deweiber 1777, und lautet:

\* Ehendort

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

\*Lieber Feldmarschall Hadik! Sie werden dem Fürsten Kinsky!)
\*und dem General Pellegrini auftragen, dass sie einverständlich zusammen
\*einen Plan entwerfen sollen, wie am nützlichsten, bloß für diejeniger
\*Subjecten, die sich in Ansehung ihrer natürlichen Fähigkeit, guten Auf
\*führ- und Verwendung in den Militär-Akademien und sonstigen Schul«
\*vor andern hervorthun und vorhero geprüft, wie auch aus dieser Rücs
\*sicht eigens ausgewählet wurden, eine vereinigte Ingenieur- und Artiller
\*Schule allhier anzulegen wäre, welche in 50 Individuen nur bestüncten Diese hierorts zu errichtende Schule ist ohne aller Vermischung vor Fundationen, sondern bloß ab aerario zu zahlen; ein Theil derjenigs
\*Gelder, die von selben alljährlich nach Neustadt abgeführet werden, wählinfüro in diese Schule zu verwenden, dagegen aber würden der Neustädter Academie diejenigen Fundations-Gelder, die dermalen die hiesigs
\*Ingenieur-Schule genossen, zugewendet werden.

\*Bey dieser zu errichtenden Schule gehet die Haupt-Absicht is wesentlichen dahin, daß darin solche erhabene Subjecten gebildet werde sollen, aus welchen in Hinkunft alle Officiers zu den Ingenieurs und di \*mehresten zu den Artillerie- und Mineurs-Corps genommen werde könnten; als worüber ich demnach einen wohl zergliederten Aufsat gewärtige, sammt der Berechnung der Beköstigung, wie auch ob vielleich damit in denen unteren Chargen von Unterlieutenanten beym Ingenieur \*und von Bombardiers beym Artillerie-Corps zu mehrerer Verbindung mi der Schule einige Abänderungen getroffen werden müßen. In diese \*Ausarbeitung sind zur Erreichung des Ziels keine Kosten anzusehen \*welche anders wo ganz leicht werden eingebracht werden können. \*²)

Am 26. Januar 1778 überreichte infolge dieser Allerhöchsten Weisung das Genie- und Fortifications-Amt einen, gemeinschaftlich »mit dem Haupt Zeugamt gemachten Entwurf, respectu einer zu errichtenden, aus 50 Indi »viduen zu bestehen habenden, vereinigten Ingenieurs- und Artillerie »Academie.« Graf Pellegrini behielt sich übrigens vor, »die Beantwortun, »der untereinstens zur Überlegung gegebenen Fragen, ob vielleicht in der »unteren Chargen, vom Unterlieutenant bei dem Ingenieurs- und von »Bombardier bei dem Artillerie-Corps einige Abänderungen getroffen werder solle, mittelst abtheiligen Berichten vorzulegen.« Diese in Aussich genommenen »abtheiligen Berichten kamen nicht mehr zur Vorlage, wei Joseph II. mittlerweile anderer Meinung geworden war und den »Entwurf

¹) Franz Ülrich Fürst Kinsky zu Wchinitz und Tettau, FM., Ritter des goldene Vlieses, Commandeur des Maria Theresien-Ordens. Inb. des Inf.-Regts. Nr. 36, wurd am 23. April 1726 zu Zlonic in Böhmen geboren. Als FZM. wurde er 1772, nach der Tode des unvergesslichen Fürsten Wenzel von Liechtenstein zum General-Artillerie Director ernannt. Bei dem Ausbruche des bayrischen Erbfolgekrieges 1778 resignirt er auf diese Stelle. Zum FM. befördert, lebte der Fürst, ohne weiter ein Commando z führen, in Prag, wo er am 18. December 1792 starb.

<sup>2)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

de Genie- und Fortifications-Amtes am 31. Januar 1778 mit den Worten elegte: Dieses ist einstweilen zu reponiren. (1)

Wahrend sich der Kaiser mit dem Plane der Errichtung einer verameten Ingenieur- und Artillerie-Akademie beschäftigte, fasste er auch
hen Entschluss, die Garnison von Wien um 2 Bataillone zu verstärken.
Schon am 29. November 1777 ergieng ein Allerhöchstes Hand-Billet an
der FM. Hadik, durch welches dieser beauftragt ward, sin Berathung zu
nehmen, ob nicht einem Bataillon in der jetzigen Ingenieurs-Schule auf
der Laimgrube, nämlich in denjenigen Theil, was die Pflanz-Schule besall,
und wo die Academie ware, jedoch ohne die Säle der vorhandenen
Modellen zu berühren, die Unterkunft verschafft werden könnte?«?)

Der Hofkriegsrath trat diese Angelegenheit an das shierländische Generalcommandos zur Erhebung und Berichterstattung ab. Dieses überreichte
am 5. Februar 1778 die Anzeige, sdas Gebäu, wo die IngenieursSchule auf der Laimgrube untergebracht ist, könnte zu Bequartierung
seines Bataillons ganz wohl hergestellt werden, ohne die Säle der vorhandenen Modellen zu berühren.«?)

Die geplante Verstärkung der Wiener Garnison kam jedoch — wenigstens Forbudig — nicht zur Durchführung, weil unsere Beziehungen zu Preussen bahd die Zusammenziehung sehr bedeutender kaiserheher Streitkräfte in Böhmen und in unserem Antheile von Schlesien erforderten. Die Absicht Joseph's II. hatte aber eine Angelegenheit in das Rollen gebracht, welche der Kaiserin-Königin sehr am Herzen lag und die sie, wie es scheint, schon seit geraumer Zeit in Erwägung gezogen hatte. Diese Angelegenheit fand ihren Abschluss damit, dass die Savoy'sche Ritter-Akademie in das Iheresianum auf der Wieden verlegt ward, und die Ingenieur-Akademie einen ansehnlichen Theil der von ihr seit 1769 innegehabten Räumhehkeiten für andere Zwecke zur Verfügung stellen, also eine lästige, mit Auslagen verbundene Umquartierung vornehmen musste.

In jener Zeit pflegten Dienststücke ihren Weg mitunter in umgekehrter Richtung einzuschlagen; anstatt vom Hofkriegsrathe ihren Ausgang undmen, gelangten sie, bereits erledigt, in seine Registratur. Es darf deshalb nicht sonderlich befremden, wenn das Genie- und Fortifications-Amt am 8. Mai 1778 dem Hofkriegsrathe die Auzeige erstattete, dass die Allerhöchste Gesinnung der Kaiserin-Königin Majestät dahin gehe, daß per Flügel von 5 Stockwerken, wo zur Zeit die Schlafkammern, Lehrund Speise-Zimmer der Ingenieurs-Academie obhanden sind, zur Unterstehnung der Garde de Palais gewidmet und die Zurichtung dieses bald immer möglich vorgenommen werden solle; weiters wäre anbefohlen worden, daß wegen Vornehmung dieses Baues das Ein-

<sup>1</sup> Sammtheh im k, und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Lendort.

vernehmen mit dem Ober-Hof-Architecten von Hildebrand gepflogiund die Jugend in der Ingenieurs-Academie auf eine kurze Zeit etwienger zusammen gezogen werden solle, maßen binnen zwei Monaten ditiebäude der Savoy'schen Ritter-Academie geräumet und der IngenieurAcademie übergeben werden würde, und daß, in Folge dieses Allehöchsten Befehles, nach vorläufigem Einvernehmen mit gedachtem Hildbrand, zwei Stockwerke in der Ingenieurs-Academie geräumet, auch reder Savoy'schen Academie das ganz abgesonderte Krankenhaus in Bestgenommen worden seye. Übrigens behaltet sich das Genie-Amt bevoüber den weiteren Fortgang der Sache Bericht zu erstatten.

Schon vierzehn Tage später, am 23. Mai 1778, erfüllte das Genit und Fortifications-Amt seine Vorhersagung und erstattete »über den weiters »Fortgang der Sache» einen neuen Bericht, in welchem es klagte, «da »sich die Ingenieurs mit denen, von der Savoy'schen Ritter-Academie «der fürgewesten, gemeinschaftlichen Commission zu räumen angebotene »Zimmern und Behältnißen nicht begnügen können. «Weiter wurde de Bitte ausgesprochen, der Hofkriegsrath solle eine Angelegenheit, die ihr als fast vollendete Thatsache zur Kenntniss gebracht ward, urgieren ut sich »bei der Kais, königl. Majestät «verwenden, «damit das ganze drit »Stockwerk des Savoy'schen Academie-Gebäudes der Ingenieur-Academ «sobald möglich übergeben, und zugleich der Tag bestummt werden mög «an welchem das ganze Savoy'sche Gebäude geräumet werden solle, u »in diesem Gebäude vorzunehmen kommende Zurichtungen noch in d »gehörigen Zeit zu Stande bringen zu können.» ?)

Diese dringenden Bitten scheinen die erforderliche Unterstützut gefunden zu haben, denn am 28. Mai 1778 ersuchte Graf Lanthiet damals Director der Savoy'schen Ritter-Akademie, den Hofkriegsrath, dies möge der Ingenieur-Akademie auftragen, »daß sich selbe mit dem il »bereits angebotenen, ausgeleerten Raum um so mehr begnügen sol »als es hiebei ohne dies nur auf eine kurze Zeit ankomme und hie »nächst die Hoffnung ist, mit halbem August derselben das ganze Gebäm »übergeben zu können. «3)

Ganz genau konnte die von Lanthieri gegebene Zusage nicht ei gehalten werden, weil die Übersiedlung der Savoy'schen Akademie no dem Theresianum bis zum 9. September 1778<sup>4</sup>) sich verzögerte. Erst n diesem Tage wurden die von der Herzogin von Savoyen in der gross und kleinen Stift- (Siebenstern-) Gasse errichteten Gebäude der Ingenien Akademie zur Verfügung gestellt.

<sup>\*)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Sämmtlich im k. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*)</sup> K und k Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Fürstlich Liechtenstein sches Archiv zu Wien.



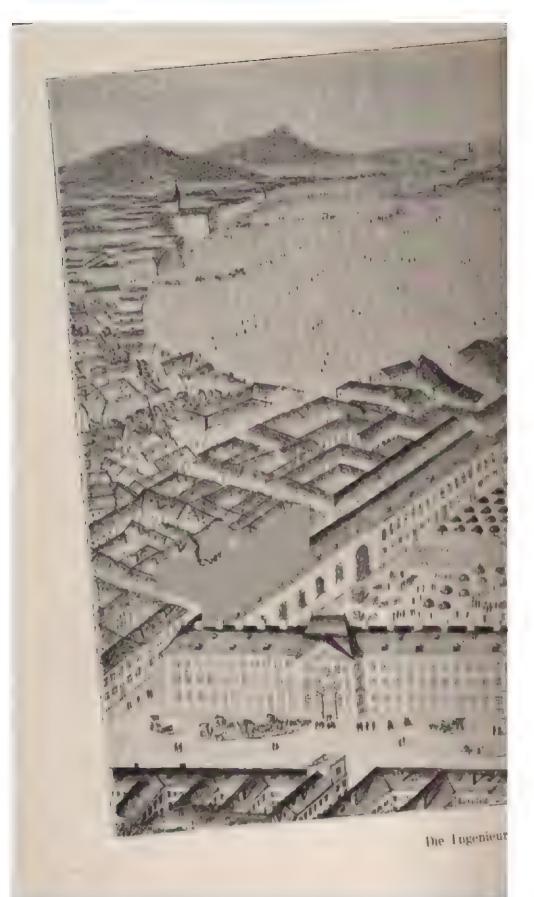

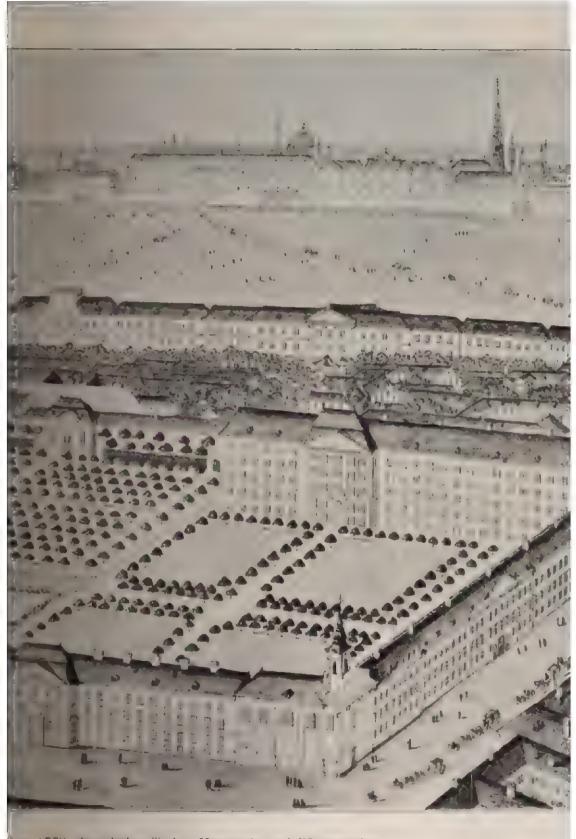

hre 1778 Savoy'scher Trakt, Mosertrakt und Pflanzschule.

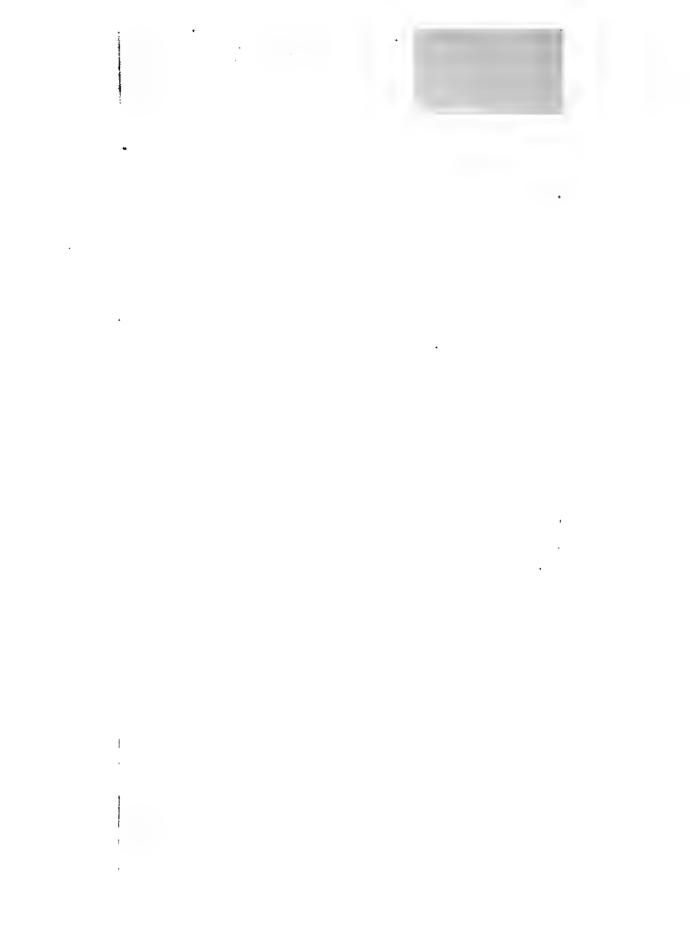

Letztere fand nun neue Gelegenheit zur Ausbreitung, nachdem der eben gewonnene Raum denjenigen, der an die graue Garde abgetreten worden war, um vieles übertraf. Die Ingenieur-Akademie, welche vor wengen Jahren weder hinreichende Schlafräume noch Speisesäle besessen halle, war zwar durch Schenkungen und die Besitznahme der Savoy'schen Sufung zum Überflusse an Räumen gelangt, zugleich aber zu sehr bedeutenden Ausgaben genöthigt worden. Schon die Adaptierung des Savoy'schen Akademie-Gebäudes verursachte einen Aufwand von 5.954 (L.) und das jährliche Erfordernis für die Erbaltung so ausgedehnter Baulichkeiten erheischte weitere 2.784 (l. 54½ kr./ oder — nach Abschlag der lassten für die Wasserleitung — 2.314 (l. 34 kr.²) Am 5. März 1779 om das Genies und Fortifications-Amt, der Hofkriegsrath solle letztere beldsumme sbey dem Cameral Fundo assignirens und der Ingemeur-Akademie das Rohrwasser unentgeltlich zuleiten lassen.3)

Für derartige Gesuche war der Zeitpunkt schlecht gewählt. Die auftelaufenen Kriegskosten machen es erklärlich, dass die Kaiserm-Königin auf den vom Hofkriegsrathe am 13. März 1779 erstatteten, einschlässen Vortrag die Worte schrieb: «Es sind sowohl die noch ausständigen Beparations-Kosten, als der jährliche Zuwachs zur Unterhaltung des Gebäudes aus der Academie Cassa zu bestreiten, oder allenfalls, wenn diese eben jetzo nicht hinlangen sollten, ist dazu ein Theil der ersparten Capitalien indessen zu Hilfe zu nehmen. «4)

Die am 28, Mai 1779 vom Genie- und Fortifications-Amte wiederbille dringende Bitte um unentgeltliche Überlassung des Rohrwassers an Ingenieur-Akademie hatte keinen besseren Erfolg. Auf den in dieser Name vom Hofkriegsrathe am 25. September 1779 erstatteten Vortrag ersong folgende Allerhöchste Resolution: Da die Savoy'sche Academie wirhin in Anbetracht des Besitzes dieses Gebäudes das Drittel zur Wasserletung beygetragen, und die Ingenieurs-Academie nun in die Nutzung Less Gebaudes eingetreten ist, so hat diese auch sothane geringe Ausage aus ihrem Academic Fundo zu bestreiten, wozu der Fundus nach oler von der Rechenkammer gegebenen Auskunft allerdings hinreichend 15 Die Ingenieur-Akademie versuchte sich den unangenehmen Consewenzen dieser Verfügung einfach dadurch zu entziehen, dass sie mit der Valdung des Beitrages zur Erhaltung der Wasserleitungs-Maschine vor der Manahilfer Linie im Rückstande blieb. Aus dieser wenig löblichen Beharrwhket entwickelte sich eine lebhafte Correspondenz zwischen der Böhmischsterreichischen Hofkanzlei und dem Hofkriegsrathe.

<sup>&#</sup>x27;, Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

N K und k. Kriegs-Archiv.

Lbendort.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>&</sup>quot; Ebendort.

Gegen Ende des Jahres 1779 erfuhr die innere Einrichtung der Ingenieur-Akademie eine nicht unwesentliche Neuerung. Ein vom Kaiser Joseph II. an den Grafen Hadik gerichtetes Hand-Billet vom 29. November 1779 ertheilte dem Cadeten Déak des Husaren-Regts. Barco (Nr. 10) die Erlaubnis, dass dieser, »der sich in verwichener Campagne wohl verhalten hat«, bis »zur künftigen Lagerzeit« in Wien verbleiben und »denen Mathematischen Studien in der Ingenieurs Academie«¹) beiwohnen dürfe. Die Zutheilung dieses externen Hörers musste an der Akademie unliebsame Vorkommnisse herbeigeführt haben, denn, wenn in der Zukunft ähnliche Begünstigungen angesucht wurden, erhob dagegen das Genie- und Fortifications-Amt nachdrückliche — allerdings zuweilen erfolglose — Einsprache.

Seit dem Sommer 1779 stand das eben genannte Amt in lebhaften Unterhandlungen mit dem grossen Rathe zu Mecheln wegen Ausfolgung der Legate, welche der in Brüssel verstorbene Graf O'Gara²) in seinem Testament der Ingenieur-Akademie zugedacht hatte. Bei dem in jener Zeit üblichen schleppenden Geschäftsgange, welcher sehr an die Schwerfälligkeit des damals noch bestehenden Reichskammer-Gerichtes zu Wetzlar mahnte, vergiengen aber bis zur befriedigenden Lösung dieser verwickelten Erbschafts-Angelegenheit noch Jahre.

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>3)</sup> Kart Graf O'Gara, gewesener geheimer Rath und Obersthofmeister der Prinzessin Anna Charlotte von Lothringen, begründete in seinem Testament vom 17. April 1776 eine Stiftung für einen Jüngling, welcher Sohn eines k. k. Officiers und Irländer von Geburt oder Abstammung sein musste. Das Capital der Stiftung betrug 8000 fl. und schon Maria Theresia wendete dieses der Ingenieur-Akademie zu. Das Verleihungsrecht blieb dem General-Genie-Director vorbehalten. Der definitive Stiftbrief wurde erst von Kaiser Leopold II. am 10. März 1791 bestätigt.

Einiges Interesse für die Ingenieur-Akademie besitzt auch die aus jener Zeit stammende Moser'sche Messenstiftung. -- Karl Leopold Freiherr Moser von Ebreichsdorf, ehemaliger Unterlandmarschall in Niederösterreich, stiftete in seinem am 1. November 1765 geschriebenen und vom niederösterreichischen Landrechte am 23. November 1770 publicierten Testament und kraft des am 27. Januar 1775 ausgefertigten Stiftbriefes, sowohl in der chemaligen freiherrlich Chaos'schen Stiftskirche, nunmehr Ingenieur-Akademie-Kirche auf der Laimgrube, als auch in der damaligen Militär-Spitalskirche zu Gumpendorf, wo früher die Ingenieur-Schule etabliert gewesen war, alle Monate eine heitige Messe, und zwar, da er am 23. November verstorben, an jedem 23. Ferner sollten jene zauswärtigen« armen Kinder, welche der jeweilig für den 23. November gestifteten heiligen Messe beiwohnen würden, mit 1 fl. 30 kr. betheilt werden. -Nachdem aber vom Stifter weder für die Beneficiaten, noch für Paramente, Opferwein und Wachs ein bestimmter Betrag angewiesen worden war und die Interessen seither von 5 auf 4 Procent herabgesetzt werden mussten, hatten die Universalerben in einer Erklärung vom 24. Januar 1772 sich verpflichtet, das ursprüngliche Stiftungs-Capital von 900 fl. auf 1450 fl., somit für jede der beiden Kirchen auf 725 fl. zu vermehren. Dieses wurde am 9. Februar 1775 auf die Herrschaft Achau i**n Niederösterreich** vorgemerkt. - J. N. von Savageri: Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen u. s. w. - Brünn 1832. I. Band.

Itas Jahr 1780 — das Todesjahr der grossen Kaiserin-Königin Maria Theresia! — lässt einige tiefe Einblicke in die wirtschaftliche Gebarung, welche in der Ingemeur-Akademie eingerissen war, thun. Früher hatte man sich bemüht, den ungenügenden Geldmitteln dieser Anstalt mittelst rabirecher Aufnahme von reigenen Kostknaben, eventuell von Praktkanten, einigermassen aufzuhelfen; seitdem aber die Bewilligung erflossen var. Suftungsplatze unbesetzt lassen zu dürfen, wurde hievon umfassender Gebrauch gemacht.

Das damals beliebte, keineswegs von Einwand freie Verfahren, entbebre nicht des Erfolges und da man auf dem einmal betretenen Wege weder schrift, konnte — was ja auch geschehen ist! — ein beträchtliches Capital als Akademie-Vermögen erspart werden. Gleichzeitig mit der Vermehrung des Akademie-Vermögens, wurde befremdlicherweise aus len Interessen der alten Stiftungen noch ein neues Capital erspart und nut diesem der Grund zu der sogenannten »Ingemeur-Stiftung« gelegt.

Gegen die willkürliche Nichtbesetzung der gestifteten Plätze erhob Kurl Freiherr von Moser, als Patron der Mikos'schen Stiftung, am 7 April 1780 beim Hofkriegsrathe Einsprache, indem er anführte, dass ersigte auf 8 Stiftlinge fundirte Stiftung, in welche beiläufig im Jahre 1770 nicht mehr als 6 Stiftlinge praesentirt werden dürfen, und wo nun Zoit einigen Jahren gar nur mehr 4 unterhalten werden wollen, wiederum soll die gestiftete Anzahl gesetzet werden möge. (1) Darauf äusserte sich in deme-Amt am 28. April 1780, dass inicht mehr als 1 Mikos'sche Stiftlinge in der Ingenieurs-Academie um den dahin einfließenden Interesse Betrag pr. jährlich 800 fl unterhalten werden können. (2) Als Grund hiefür werde ihre infolge des letzten Krieges eingetretene neue und bedeutende Vertheuerung aller Lebensmittel angeführt.

Diese Begründung scheint nur zum Theile zutreffend gewesen zu ein da das Geme-Hauptamt am 1. December 1780 an den Hofkriegsrath de Anzeige erstattete, »daß selbes die verflossenen Jahre hindurch durch mein der Ingenieur Academie eingehaltene genaue Wirthschaft und durch de kleinen Ersparungen, welche bei denen Interessen deren Fundationstapitalien sich ergeben, 5000 fl., welche das Auskommen für einen reien Stiftling verschaffen, in einem Fundo Publico angeleget habe. Dieses ersparte Fundations-Capital widme selbes zu einem Stiftungs-Platz für die Söhne der Ingenieurs-Officiers und besetze zugleich denselben mit dem Sohne des Ingenieur Obristheutenants Heilberg von Wallstern. Interessen ersuchet dasselbe, die beiliegende, einen Betrag von 5000 flassmachende Obligation in das Universal-Depositen-Amt zu hinterlegen

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Elendert

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bekanntlich früher Local-Director der Ingemeur-Akademie.

» und den Erlags-Schein ihme zur weiteren Aushändigung an die Ingenieur» Academie mittheilen zu wollen. «1)

Der Hofkriegsrath replicierte am 9. December 1780 hierauf in einer ganz witrdigen Weise: leider war aber derjenige, welcher schliesslich in dieser Angelegenheit zurückwich, doch wieder der Hofkriegsrath. Dieser hofkriegsrathliche Erlass hatte folgenden Wortlaut: Die bei der Ingenieur · Academie eingehaltene gute Wirthschaft, und überhaupt das gemein-·nützliche Bestreben, dieses dem Staat nicht gleichgiltig sein könnende Institut bei In- und Ausländern in Ansehen und Aufnahme zu bringen. ·verdient allerdings den hofkriegsräthlichen Beifall. Man wird auch hievon »Seiner Majestät die Allerunterthänigste Anzeige zu machen unermanglen, »wenn das Genie-Amt den dabei noch fürwaltenden Zweifel erläutert haben wird, der darin bestehet, daß angeblich von den Interessen, die von den Fundations Capitalien abfallen, Ersparungen gemacht worden sind, und diese Ersparungen zu einer neuen Stiftung für Söhne vom Ingenieur Corps gewidmet werden wollen. Wenn alle gestifteten Platze ·bishero nach dem Sinn der Stifter besetzt gewesen sind und über den. auf den completen Stand der Stiftlinge zu machen gehabten Aufwand sich noch eine Ersparung ergeben hat, so könnte im Rigor der Rechte zwar von den Stiftungs Patronen verlangt werden, daß die zum Beispiel bei der Schellenburg'schen Stiftung gemachte Ersparung wiederum ersagter ·Stiftung accresciren und so, wie es die zugewachsenen Interessen von \*diesem Stiftungs Capital gestatten, die Zahl der Schellenburg'schen Stift-·linge vermehret werde, nicht aber, dad man eine neue und fremde Stiftung aus den Schellenburg'schen Geldern creire. Wenn aber hiezu snoch der Fall käme, daß die Ersparung aus unersetzt gebliebenen Stiftungs Plätzen gekommen wäre, und daß, um den neuen Stiftungs Platz zu dotiren, die Zahl der vorhin schon gestifteten Plätze vermindert gelassen werden sollte, so ware dies freilich ein Umstand, wozu der ·Hofkriegsrath die Genehmhaltung gegen die Stiftungs Gesetze für sich nicht ertheilen könnte. 2)

Hierauf überreichte am 22. December 1780 das Genie-Hauptamt eine Rechtfertigung, oder vielmehr den Versuch einer Rechtfertigung, wegen der eersparten 5000 fl. Darin wurde — im Widerspruche mit dem zuerst einzesendeten Berichte! — auseinander gesetzt, dass die im Rede stehenden Ersparnisse meht von unrechtmässig zurückbehaltenen Stiftungs-Interessen, sondern von den Fberschüssen der Kostgelder berrührten. Der Hofkriegsrath erledigte die recht unangenehme Angelegenheit mit dem sanften Erlasse vom 30, December 1780, welcher lautete: Wenn die Ersparungen, welche bei jeder Stiftung gemachet werden, wiederum für die Stiftung von Zeit zu Zeit ad fructificandum

<sup>1.</sup> K. and k. Kr egs Archiv.

<sup>1)</sup> Ebendert.

angeleget werden, und wenn der neue Platz für einen Ingenieur Officiers sehn lediglich von Ersparung an Kostgeldern, welche die nicht fundirten Kostknaben zahlen, erwirthschaftet worden ist, so geschiehet den milden Stiftungen eben kein Eintrag. Nur wird es künftig darauf ankommen, das derlei nicht schon ihre Bestimmung habenden Ersparungen vorläufig angezeiget werden, um die Disposition, welche damit gemachet werden soll. Semer Majestät als dem höchsten Patrono dieser und aller anderen Stiftungen von Allerhöchst demselben zu erwarten; welches dem Genie-Amt erwiederet wird, übrigens aber die Obligationen von der gemachten besparus in das Universal-Depositen-Amt hinterleget werden.

Das Jahr 1781 brachte für die unmittelbare Nachbarschaft der Akademie Veranderungen, welche auch auf unsere Anstalt ihre Rückwithingen ausserten. Am 3. März 1781 ergieng an den Grafen Hudik on Allerhöchstes Hand-Billet des Inhalts: > Um eine ganze und beständige, auch so viel möglich wohlfeile Unterbringung sowohl für die Infanterie and Cavallerie als Artillerie zu Stande zu bringen, muß, ehe man etwas anfangt, alles grundlich erwogen und zum Satz genommen werden, daß de kleinen und vielfältigen Gebäude, deren Unterhaltung nur viele 4 bkosten nach sich ziehet, nach Möglichkeit zu vermeiden sind. Ich finde also, daß folgendes einstweilen alsogleich zu veranlassen seye: Es hat de Artillerie die vormals geweste sogenannte Pflanzschule, die letztlich on der grauen Garde bewohnet worden, ganzlich zu beziehen und ist durch genaue Untersuchung dieses Gebäudes zu erheben, ob nicht allda anstatt 2 Compagnien eine dritte ihre Unterkunft finden könnte, da Mir ennerlich ist, daß einmal in dieses nämliche Gebäude ein ganzes Grenadier Bataillon unterzubringen der Antrag ware . . . . Nach dieser aus, nämlich . . . . die Zurichtung für die Unterbringung der Artillerie in der sogenannten Pflanzschule auf der Laimgruben . . . . . 1770 fl. - 2)

In weiterer Folge dieses Handschreibens leitete das hierländiges beieral-Commando die angeordneten Erhebungen ein und berichtete dauber am 23. März 1781 an den Hofkriegsrath, dass zauch 3 Artillerie Compagnien mit ein Major in der gewesten Pflanzschule auf der Laimzuben untergebracht werden (könnten), wenn die wegen der 3. Comzagnie erforderlichen Zurichtungen, deren Betrag 5.124 fl ausmachet, bewirket würden.

Für die im Pflanzschul-Gebäude untergebrachte Artillerie stellte sich bad die Nothwendigkeit einer eigenen Wasserleitung heraus. Diese durchquerte nicht allein das Akademie-Territorium, sondern musste auch unter

<sup>1.</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>\*</sup> Ebendort

den der Anstalt gehörigen, auf dem Spittelberg¹) gelegenen, sogenannten «Zinshäuseln«, hindurch geführt werden. Aus Anlass dieses Canal-Baues wandte sich die Local-Direction am 6. October 1781 an den Grafen Pellegrini und bat um dessen Intervention, »damit die Ingemeur Academie »eine schriftliche Versicherung erhalte, daß wenigstens durch die Strecke »der Wohnungen ein gemauerter Canal geführet, und in welcher Versicherung der Academie die Schadloshaltung bei jedem sich durch »gedachte Wasserleitung ereignenden Zufall zugesichert werden möge.» 30

Im Laufe des Sommers empfieng die Ingenieur-Akademie fremde Gäste, die zum Studium der militärischen Einrichtungen unseres Reiches nach Wien entsendet worden waren. Am 24. Juni 1781 schrieb Kaiser Joseph II. von Brüssel aus an den Grafen Hadik: «Ich überschicke zihnen beibegende Liste mit den Namen derjenigen Officiers, so der Kömg von Neapel mit Meiner Einwilfigung nacher Wien abschicket, um allda bei der Armée den Dienst und das Exercitium genau zu kennen und zu zerlernen. Sie werden . . . die zwei Ingemeurs in die Ingemeur Schule weisen, mit dem Befehl, ohne Rückhalt ihnen dasjenige aller Orten einsehen zu lassen, was den innerlichen Dienst und Disciplin, Ordnung, Sauberkeit, Exercitium. Wacht-Beobachtungen anbetrifft; so wie die von der Artillerie, was das allgemeine Schießen und Werfen betrifft, und die Ingenieurs alles, was in der Schule vorgehet. Sie werden besonders auch dem General-Commando und Corps auftragen, daß sie mit aller Höllichkeit und Freundschaft diesen Herrn Officiers begegnen.»

Aus dem Sommer des Jahres 1781 lässt sich ein kleines Culturbild anführen, welches zeigt, wie schlecht in jener Zeit der Lehrerberuf seinen Mann nährte. Dem Professor Georg Lischke, ehemaligen Lehrer der lateinischen Sprache an der Ingenieur-Akademie, welcher sich einst der besonderen Zufriedenheit der Directorial-Hofrathe Graf Eszterhäzy und ron Thoren erfreut hatte, war aus nicht mehr ermerbaren Gründen der Forthezug der Pension sistiert worden. Er sehritt wiederholt um die «Continuurung» derselben ein und endlich erstattete der Hofkriegsrath am 19. August 1781 in dieser Angelegenheit einen Vortrag. Auf denselben erfolgte die Resolution: «Er ist an die Hof Kammer zu weisen, die ihn an die arme Leit Cassa weisen wird.»

Unter den wenigen Acten, welche die k. und k. Technische Mihtar-Akademie aus dem Jahre 1781 besitzt, befinden sich Rechnungs-Beilagen, welche einen Schluss hinsichtlich des jährlichen Geld Aufwandes der damahgen Ingenieur-Akademie gestatten. Nach diesen Documenten wurden für einen Zögling der sordmaren Verpflegungs jährlich

<sup>1</sup> Siebensterngasse,

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne.

<sup>\*</sup> K und k. Kraegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Elendort

| rerausgabt                                              | 122 ft 531 ( | kr   |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|
| für einen Teuffenbach'schen Fundatisten                 | 241 /1 7     | kr   |
| für die Stiftskirche auf der Laungrübe und den darin    |              |      |
| abzuhaltenden Gottesdienst                              | 1.781 fl 26  | kr   |
| fir die Besoldungen und Zulagen des sämmtlichen zur     |              |      |
| Akademie gehörigen Personals                            | 8.208 fl 47  | kr   |
|                                                         |              |      |
| ks erhielten nämlich:                                   |              |      |
| der Haus Commandant Hauptmann von Pistoletti nebst      |              |      |
| Quartier, Lacht und Holz                                | 150 fl =     | kr   |
| der Hauptmann Lagler nebst Holz                         | 72 fl        | kr   |
| Capran-Lieutenant Hauser                                | 72 0         | kr   |
| den zwei Anspections-Officieren nebst Quartier, Licht   |              | 00.5 |
| and Holz                                                | 142 11       | kr   |
| dem Academie-Verwalter nebst Quartier, Licht und Holz   | 600 fl       | kr   |
| Professor Gerlach nebst Quartier, Licht und Holz        | 700 fl —     | kr   |
|                                                         | 600 fl       | kr   |
| Professor Landerer nebst Quartier                       | 300 fl       | kr   |
| Professor Rusenstingl                                   |              |      |
| Professor Torper                                        | 340 fl       | kr   |
| Französischer Sprachmeister Rigaur                      | 300 fl —     | kr   |
| Franzosischer Sprachmeister Descombe                    | 220 fl -     | kr   |
| Feebtmeister Horl                                       | 300 ft       | kr   |
| Januariester Gregoire                                   | 370 fl -     | kr   |
| Schreibmeister Grünwald                                 | 330 II       | kr   |
| Schreibmerster Cremes                                   | 210 [ -      | kr   |
| Poctor Kollvey                                          | 150 fl —     | kr   |
| Corere Horlete                                          | 100 ft       | kr   |
| Kanzler-Schreiber nebst Holz, Licht und Quartier        | 180 fl       | kr   |
| Garderobier nelist Holz, Licht und Quartier,            | 120 11 -     | kr   |
| Mankenwärter nebst Holz, Licht und Quartier             | 132 11 -     | kr   |
| Supeurmeister Holmann nebst Holz, Licht und Quartier    | 72 11        | kr   |
| Supreur Schirschinek als Haustischler nebst Holz, Licht |              |      |
| ad Quartier                                             | 91 ft 15     | kr   |
| Haus-Schlosser                                          | 133 fl 12    | kr   |
| Mineur-Invalide Kichertz, der die Ordonnanz-Dienste     |              |      |
| bersieht, nebst Quartier, Licht und Holz                | 102 fl       | kr   |
| 12 Unterofficiere nebst Quartier, Light und Holz (jahr- |              |      |
| hen pr. kopf 51 tl 45 kr)                               | 657 fl       | kr   |
| Academie-Schneider nebst Quartier, Licht und Holz       | 111 fl       | kr   |
| 6 Bediente nebst Livree                                 | 720 fl -     | kr   |
| Husknechte nebst Livree, Kost, Holz, Licht und          |              |      |
| 9 artier                                                | 230 ft =     | kr   |
| Abhett- und 2 Sauberungs-Weiber                         | 301 11 -     | kr   |
| 9                                                       |              |      |

| Rauchfang-Kehrer, außer den 22 fl, welche er für den  |        |    |    |
|-------------------------------------------------------|--------|----|----|
| Tract an der Kirche erhält                            | 88 fl  | -  | kr |
| Flickschuster, Schneider und 2 Flick-Nähterinen nebst |        |    |    |
| Quartier, Licht und Holz                              | 149 fl | 20 | kr |

Das Jahr 1782 brachte der Ingenieur-Akademie einen verhältnismässig bedeutenden Wechsel ihrer Lehrkräfte. Unterlieutenant Fourquin, bisher in Siebenbürgen angestellt, wurde, unter gleichzeitiger Beförderung zum Oberlieutenant, zur Ingenieur-Akademie eingetheilt, wohin auch Unterlieutenant Truckzettel, der beim Festungsbaue in Josephstadt (Pless) sieh befunden hatte, commandiert wurde. Am 3. Mai ward auch der Capitän-Lieutenant Muillard aus Josephstadt der Akademie als Lehrer der Ingenieur-Wissenschaften zugewiesen.

Während des Frühlings 1782 beschäftigten sich der Lehrer der Mathematik und mehrere Zöglinge der Ingenieur-Akademie mit der Aufnahme des \*Theresienfeldes\* bei Wiener Neustadt. Für diese grössere, kingere Zeit beanspruchende Arbeit erhielt die Local-Direction eine Vergitung von 56 fl. 56 kr. <sup>4</sup>)

Im allgemeinen muss das Jahr 1782 als ein stilles, dem Aufschwunge der Akademie gedeihliches bezeichnet werden. Dennoch giengen aber Dinge vor, die, wenn sie sich noch weiter entwickelt, vielmehr zugespitzt hätten. Rechtsstreitigkeiten entfesselt und möglicherweise die Existenz der Ingemeur-Akademie in Frage gestellt haben würden. Der Anlass zu diesen bösen Controversen ward von aussen her gegeben. — Emanuel Freiherr von Stillfried († 1794), der damalige Director des Theresianums, hatte in die Einrichtungen der unter seiner Oberleitung stehenden Savoy'schen Ritter-Akademie verändernd eingreifen wollen. Fürst Karl von Liechtenstein, der Vormund des Fürsten Alois, erblickte in den Reformen des Directors Stillfried, der hiebei auch die gebotene Rücksicht ausseracht gelassen haben mochte, eine Verletzung des Stiftbriefes und des letzten Willens der Herzogin von Savoyen. In einem Schreiben an Kaiser Joseph 11. vom

<sup>17</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Sebastian con Maitlard, geboren am 80. October 1746 zu Lunéville, stand anfanglich in toscanischen Diensten und übertrat als Oblt. in das k. k. Ingenieur-Corps 1789 zeichnete er sich während der Belagerung von Belgrad wiederholt in hervorragender Weise aus. In demselben Jahre ward ihm die seltene Ehre zutheit, von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg zum correspondierenden Mitgliede ernannt zu werden 1790 rückte Maillard zum Major, 1794 zum Obstit. und 1797 zum Obstit vor Im folgenden Jahre begann er den Bau des Wiener Neustädter Canals. Während seiner Dienstleistung in Wien wurde Maillard – wie schon an anderer Stelle erwähnt worden ist! – als Lehrer des Erzherzogs Karl berufen. Maillard, der unter seinen Zeitgenossen wegen der Tiefe und Vielseitigkeit seines Wissens hobes Ansehen genoss, rückte zum GM, und 1812 zum FML, vor. Er starb am 22. December 1822

<sup>2)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>4)</sup> Ebendort

April 1782 bat Fürst Karl, unter Berufung auf das erwähnte Testament, die Savoy'sche Academie keiner weiteren Veränderung unterziehen ralssen. Als dem Fürsten hierauf am 10. Mai 1782 der nicht besonders beklich stilisierte Bescheid zukam, dass auf seine in allgemeinen Ausdenken lautende Vorstellung keine besondere Rücksicht genommen werden könne, ihm jedoch freigestellt bleibe, diejenige, der Disposition der Frauen Stifterin entgegen laufende, wesentliche Veränderungen, die derzeit in Antrag sein sollen, Specificé anzuzeigen, 2) entgegnete Prinz Karl von Liechtenstein am 24. Mai 1782: Nach dieser klaren Disposition 3) also, vermög welcher auch die mindeste Veränderung oder dermischung, nicht minder alle Abänderung, wider den klaren Buchstaben des Stiftsbriefes untersaget ist, sollte man urtheilen, daß überhaupt gar zeine Veränderung Platz greifen sollte, mithin auch, ob die Veränderung wesentlich oder unwesentlich seye? nicht mehr in die Frage zu kommen babe.

Nachdem jedoch bereits außer der Übersetzung der Savoy'schen beadenne von der Laungruben auf die Wieden dermalen noch andere Veranderungen in der innerhehen Einrichtung der Academie erst kürzlich orzekehret worden, so kommt meines Erachtens forderist zu bestimmen, welche Veränderungen für wesentlich zu betrachten sind. Wonnt einerseits dadurch aller Mißverstand für jetzt und künftig behoben, anderer Seits einem jetzigen Academie Directori und anderen, mit vermeintlichen Verbesserungs-Vorschlägen sich abgebenden Personen nicht das weite Feld offen bliebe, alle ihre in Vorschlag bringende Veränderungen für unwesentlich, mithin der Intention der herzoglichen Stifterin nicht zuwiderlaufend anzugeben und anzurühren.

Die Entscheidung der Frage über die Wesenheit der Veränderungen miß Unterzeichneter von Euer Majestät Gerechtigkeit und Gnade gewärtigen; indessen muß derselbe Euer Majestät zu Gemüth führen, daß er alse Veränderungen überhaupt . . . . für wesentlich halte « )

Wie es scheint, musste der in seinen Reformen etwas allzu plötzliche Freiherr von Stillfried seinen Bestrebungen hierauf Einhalt thun.

Aus dem Jahre 1783 besitzt das k. und k. Kriegs-Archiv in seinen bewehung hat. Besondere Wichtigkeit haben aber diese Quellen nicht und sie ihnen geht nur hervor, dass die Akademie hinsichtlich der ihr anrepartierten Beisteuer zur Erhaltung der Wasserleitungs-Maschine vor ser Manahilfer Linie sich noch immer als »böser Zahler» verhielt. Dabei

h Archiv des k. k. Ministeriums des limern.

<sup>\*</sup> Ebendort

<sup>\*</sup> Berutung auf die SS 24, 31, 33 des Testaments der Herzogin con Sacoyen,

<sup>\*</sup> Archay des k. k. Ministeriums des Innern.

wurden ihrerseits wiederholte Versuche unternommen, diese Last ganz, oder — als dies aussichtslos blieb! — wenigstens theilweise auf die im Sappeur-Tracte untergebrachte Artillerie-Abtheilung zu überwälzen. Die deshalb eingeleiteten Verhandlungen blieben resultatlos und wurden durch die eintretenden Ereignisse schließlich gegenstandslos. Das Jahr 1784 brachte nämlich für die Ingemeur-Akademie mancherlei, darunter auch tief einschneidende Veränderungen.

Zunächst ergieng am 4. Februar 1784 ein Erlass an das Genie-Amt, welcher anordnete: Soweit Franz Griener und Leopald Moser, welche aus dem Vermögen ihrer Familien gestiftete Plätze in der Ingenieurs Academie haben, bishero auf Meßen einen Geldbetrag in die Academie Kirche verabfolgen, wird dem Geme-Hauptamte mitgegeben, daß das Geld auf Meßen nicht inchr angenommen und die Privaten solches in die Religionscassa abzuführen angeleitet werden sollen. 1)

Ausserordentlich wichtig für das Schicksal der Ingenieur-Akademie war der Vortrag des Hofkriegsrathes vom 29. Juni 1784, in welchem verschiedene Vorschläge wegen der Bequartierung der in Wien garnisonierenden Truppen erstattet wurden. Kaiser Joseph II. resolvierte hieranf: >Ob es nicht für die Ingenieurs Academie vortheilhaft wiere, wenn ssie aus ihrer itzigen Lage in das Theresianum übersetzt würde, in welchem sie, nebst andern Gemächlichkeiten, einen guten Luft, auch für olie jungen Leute einen geräumigen Garten und eine Reitschule über--kirme, - 2 - Dieser Entschluss gelangte sehr rasch zur Ausführung. Am 15. Juli 1784 schrieb der Kaiser an den Grafen Hudik: «Ich habe dem · Feldzeugmeister Pellegrini aufgetragen, die Anstalten zu treffen, damit -die Ingemeur Academie das Gebäude des Theresianums.3) sobald es \*zugerichtet sein wird, beziehen und dagegen jenes auf der Laimgrube ·der Artillerie einräumen könne. (4) Infolge dieser Allerhöchsten Anordnung erhess Graf Pellegrini schon am 17. Juli 1784 den Befehl an den GM. Bechard, →daß in dem Gebäu der Theresianischen Academie die sogenannten "Krankenzimmer, so für das Emanuelische Stift gewidmet waren und ganz separaet sind, alsogleich zugerichtet und zu ebener Erde in dem ·Eck des großen Saates die Scheidewände herausgenommen werden, um semen zweiten Saal dadurch zu gewinnen, in welchem, so wie in den schon bestehenden Sälen die Modellen untergebracht werden können. sdesgleichen ist der Communications-Gang in dem mittleren Hof, wovon die Pfeder bereits stehen, bis in die Stücke zu führen und zuzurichten.

<sup>1,</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Eleminit

b) Vgl. Professor J. Schwarz, Geschichte der k. k. Theresianischen Akademie. Wien. 1890.

<sup>\*)</sup> K und k Kniegs-Archiv

an welches zu Gewinnung der Zeit von nun an, und während dem sich me jungen Leute allda befinden, Hand angeleget werden kann.

Wornach also der Herr Generalmajor, Seiner Majestät Willensmenung zufolge, sogleich das Nöthige wegen dieses Gebäudes zu veranstehen, sofort sich mit der k. k. Studien-Hof-Commission und dem Herrn Baron von Stillfried dahin einzuverstehen hat, damit die Rücher, Maschinen. Modellen, Naturalien, Geräthschaften und Kästen, so der Friversität nicht wesentlich abgingen, der Ingenieur Academie aber zum sebrauch dienen könnten, dieser letztern überlassen werden, welcher sich die dermalen in Bestand überlassenen Gärten verbleiben und anber anheimgestellet wird, selbe auf ein oder andere Art selbst zu benutzen oder in Hestand zu geben, so wie hingegen das neugebaute Haus, 1) welches dem Gebäu gegen über liegt, der Disposition und Benutzung des Fundi der Theresianischen Academie mit Ausschluß der Ingenieur texterne verbleibet, 2)

Unmittelbar nachdem die Verlegung der Ingenieur-Akademie ausserrochen worden war, erfolgte auch die Einstellung des Gottesdienstes a der Chaos'schen Stiftskirche. In dem Hand-Billet an den Grafen Hadik om 22 Juli 1784 verfügte der Kaiser: •Da die zur Ingenieur Academie zehörige Kirche auf der Laimgrube wegen der ohnedem nahe liegenden Pfarre der Artillerie zum Gottesdienste nicht nothwendig ist, so werden Sie durch das hiesige Consistorium veranlaßen, damit solche entweihet und solann der Artillerie zu dem diensam findenden Gebrauche einseräumet werde. Es ist ihr auch freizustellen, die Kirche in Stöcke abzutheilen oder zu einem Magazin zu verwenden, nach Maß sie es dem Dienst angemessen erachten wird. 3)

Line spätere Allerhöchste Entschliessung über den Vortrag des Hofkregsrathes vom 19. August 1784 bestimmte, es seien in dem bisher von der Ingenieur-Akademie innegehabten Gebäude auf der Laungrabe odie Mauer, welche den Garten absönderet, sowie die kleinen, in den Hof und Garten angebauten Hütten wegzureißen, damit dieser ganze Platz frei blabe und die Ein- und Ausfahrt durch drei Seiten geschehen könne (4)

Am 6. October 1784 ward das Gebäude der Theresianischen Akademie tom 6M. Bechard. Hptm. Pistoletti und dem Verwalter Robledder für begineur-Akademie commissionell übernommen. 9 Seit 1769, also eit einem Zeitraum von 15 Jahren, hatte die Ingemeur-Akademie nun zum

<sup>1)</sup> Theses wurde um 19 000 fl. an den Grufen Lanthieri licitando verkauft - Lanthieri licitand

Acten der k. und k. Technischen Mihtar-Akademie.

<sup>3.</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Ebendort.

<sup>1)</sup> Professor J. Schwarz, Geschichte der k. k. Theresianischen Akademie. Wien, 1890.

drittenmal die Beschwerden einer Übersiedlung zu überwinden. — We auch nur vage Vorstellungen von den Verhältnissen einer grösseren Schuk besitzt, wird ermessen können, was für zahllose Schwierigkeiten und Verlegenheiten eine solche Wanderung mit sich bringt, wieviel materielle Schaden daraus erwächst und wie lange es währt, bis nach solche bedenklichen Krisen eine geregelte und fruchtbringende Thätigkeit wiede beginnen kann. Für so empfindliche Nachtheile war es kein Ersatz, werder Ingenieur-Akademie eine, allerdings beträchtliche Anzahl von Werke aus der Bibliothek des aufgelösten Theresjanums überwiesen wurde.

Neben der denkwürdigen Auswanderung der Ingenieur-Akademie nach dem Theresianum, welches sie übrigens auch nur durch 13 Jahre behet bergen sollte, treten alle übrigen Vorkommnisse in unserem Interesse we zurück, obwohl letztere auch nicht bedeutungslos genannt werden dürfen Am 21. Mai 1784 verständigte die General-Genie-Direction das Command der Ingemeur-Akademie, daß in Hinkunft keine anderen als solch · Knaben in dieser Academie zu ihrer Ausbildung beibehalten werde sollen, die sowohl im moralisch- als physicalischen Anbetracht daz tüchtig sind, um Kosten und Mühe an solchen nicht unnütz zu ver -wenden: In Folge dessen werden von nun an die dermalen benannte Knaben, und so in Hinkunft alle übrigen, ohne Unterschied ob solche von Seiner Majestät Selbst oder von den Ständen vorgeschlagen worden sind, nur mit dem Vorbehalte in die Academie genommen, daß solche vor ihrer vollkommenen Aufnahme ein Probjahr daselbst auszuhalten haben solfen, um ihre Talente und körperlichen Eigenschaften gründlich beurtheilen und sich im voraus versichern zu können, ob Hoffnung vorshanden sei, sie zu tauglichen Subjecten zu machen, wo sonach bei ·Verlauf dieses Jahres diejenigen, welche Proben von guten Talenten und einer guten körperlichen Constitution geben, in der Academie beibehalten »die andern aber ihren Eltern zur

ückgegeben werden.

Eine Verständigung der vereinigten politischen Hofstelle von 16. November 1784 theilte der Local-Direction der Ingenieur-Akadenniumt, Seine Majestät hätten mit dem Hand-Billet vom 29. October 1784 gestatten geruht, daß, wie es einem jeden Stipendisten, der primzerlassem hat, erlaubt ist, auf einer inländischen Universität oder Lycenzu studiren, dergleichen Stipendisten auch mit ihren Stipendio an Ingenieurs Academie gehen können . . . Diese Stiftlinge müssen, walle andern, die Zeugenschaften ihres Studien-Fortganges, den sie bei der Militaire-Academie machen, halbjährig der Studien-Hof-Commission über reichen, weil sie auch, wie alle übrigen, wenn sie die erste Classe in Studieren nicht erhalten, den Stiftungsgenuß zu verlieren haben. 2

<sup>1,</sup> Acten der k. und k Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*)</sup> Ebendort.

Endlich bewilligte die General-Genie-Direction mit der Verordnung vom 31. December 1784, über Vorstellung der Local-Direction, »daß vom »1. Januar 1785 die Böheimische Sprache auch in der Ingenieurs Academie selehret werde, nur müßen die für diese Sprache bestimmten Lehrstunden »10 gewählet werden, damit sie nicht der Lehre deren anderen Wissenschaften abträglich sein mögen oder die Jugend an der Wiederholung in den mathematischen und anderen Fachen der in der Academie gelehrt werdenden Wissenschaften hindern. Zum Lehrer der Böheimischen Sprache will man den vorgeschlagenen Joseph Werschhauser und gegen deme, daß er wöchentlich durch drei Stunden in denen auszumeßen kommenden "Tagen der Jugend den Unterricht in der Böheimischen Sprache giebet, denselben einen Gehalt von monatlichen Zwölf Gulden bestimmen.«1)

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

## Beilage C.

## Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1770 in der k. k. Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube befunden haben.

## 1770.

Bergk, Karl von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetreten am 5. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5. Nov. 1771 ausgetreten.

Bohus, Anton de, 19 Jahre alt. Geboren zu Vilagos. Vater ist Rath. Eingetreten am 5. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. Sept. 1771 Cadet im Hus.-Reg. Lusinsky (aufgelöst 1775).

Hus.-Reg. Lusinsky (aufgelöst 1775).

Brandenau, Alois von, 13 Jahre alt. Geboren zu Neuhaus in Steiermark. Vater war Herrschaftsbesitzer. Eingetreten am 27. Oct. Kostknabe aus eigenen

Mitteln. Am 27. April 1771 ausgetreten.

Brandenau, Benedict von, 15 Jahre alt. Geboren zu Neuhaus in Steiermark. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27. April 1774 ausgetreten.

Camelli, Sebastian de, 22 Jahre alt. Geboren zu Valle Lagarina. Vater war Med. Doctor. Eingetheilt am 2. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 3. April 1771 (?) ausgetreten, um Staatsdienste zu suchen.

Cruise, Johann Chevalier de, 14 Jahre alt. Geboren zu Dublin. Vater war

Gutsbesitzer, Eingetheilt am 7. Aug. Praktikant pr. 40 fl.

Eckler, Nikolaus von, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Rechnungsrath der Kriegs-Buchhaltung. Eingetheilt am 16. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 11. Mai 1771 ausgetreten.

Feistenberger, Anton von, 22 Jahre alt. Geboren zu Kitzbüchl. Vater war Ing-Lt. Eingetheilt am 15. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Jan. 1771

nach der Heimat abgereist.

Fodor, Andreas, 17 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Procurator in Pressburg. Eingetheilt am 11. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln.

Gastel, Wenzel, 17 Jahre alt. Geboren zu Temesvár. Vater war k. k. Britcken-Hptm. Eingetheilt am 9. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 9. Nov. 1771 ausgetreten, um Kanzleidienste zu suchen.

Gemmingen, Reinhard Freiherr von, 25 Jahre alt. Geboren zu Antwerpen. Vater ist FML. Eingetheilt am 27. Mai. Kostknabe aus den Mitteln der Kaiserin-

Königin. Am 13. Aug. 1770 nach Kremnitz abgegangen.

Gilowsky, Ferdinand von, 19 Jahre alt. Geboren zu Salzburg. Vater war Truchsess in Salzburg. Eingetheilt am 25. Aug. Mikos'scher Stiftling. Am 17. Sept. 1775 Cadet im Ing.-Corps. — Gilowsky machte sich als Oblt. terdient, indem er 1788 (Mai) in sehr kurzer Zeit den Bodzaer-Pass zweckmassig befestigte und in Siebenbürgen Communicationen und Brücken neuterstellte

Hofer, Franz von, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Beamter im k. k. Stempetamte Eingetheilt am 5. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5 Mai 1771 ausgetreten.

Locken, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Pressburg, Vater ist Gutsbesitzer, Engetheilt am 8. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 8 Dec. 1771 ausgetreten

Elen, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Rechnungsführer der behansehen Kammer. Eingetheilt am 22. Aug. Griener'scher Stiftling. Am 21 Juni 1771 Cadet im Pontonier-Bat.

Kofler, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Rechnungs-Official bei der Wiener Stadt-Haupteassa. Eingetbeilt um 23. Mai. Kostknabe aus eigenen Mittela. Am 23. Nov. 1771 ausgetreten, um Civildienste zu suchen.

Krbets, Wenzel, 13 Jahre alt. Geboren zu Kuttenberg. Vater war Corporal im Int-Reg. Colloredo (Nr. 20). Eingetheilt am 20. Feb. K. k. Kostknabe. Am t. Mürz 1774 an Lungenentzundung gestorben. Beerdigt im Kirchhofe der Marianitfer Pfarre.

Krisar, Mathias, 17 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Rathsherr. Eingeheilt am 12. Sept. K. k. Kostknabe. Am 1. April 1773 als Praktikant in die Directionskanzlei zu Hermannstadt eingetreten.

Lamer, Paul, 21 Jahre alt. Geboren zu Dornbach. Vater ist Förster. Eingetheilt am 19. Jan Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. Juli 1770 ausgetreten. Litschgi, Franz Anton, 18 Jahre alt. Geboren zu Freiburg im Breisgau. Vater im Privatier Eingetheilt am 19. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19 Juni 1772 erkauste er sich eine Unterlts.-Stelle im Inf.-Reg. Collore do Ar 20)

Mauroy de Merville, Franz. 10 Juhre alt. Geboren zu Brüssel. Vater war Hofrath Eingetheilt am 12. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 9. Feb. 1776 Fahrrich im Inf.-Reg. Arhemberg (Nr. 21). - Franz Freiherr Mauroy de Merville, k. k. FML, und Inh. des Inf.-Reg. Ar. 23, rückte wahrend des Türkenkrieges zum Capitän-Lt., 1794 zum Hptm. vor In der Nacht vom 20. auf den 21. Nov. 1795 erstürmte er mit zwei Compagnien, oline einen Schuss abzufeuern, die, 60 Schritte vom gedeckten Wege der Festung Mannheim sitmerte, stark besetzte Flesche am linken Ufer des Neckar In den nächsten Stunden wurde er von den Franzosen dreimal ohne Erfolg darm angegriffen und schliesslich gelang es ihm, sich in dem eroberten Werke nothdurftig zu verbauen. Deshalb vermochten die Belagerer mre dritte Parallele zum Abschlusse zu bringen und die Folge war, dass noch am 21. Nov. 1795 die Unterhandlungen wegen der Capitulation des Platzes begannen. Diese tapfere That wurde ihm 1801 durch Zuerkennung des Ritterkreuzes des Militär-Muria Theresien-Ordens beionnt 1800 wurde Merville Obstlt, in der Legion des Erzherzogs Karl, 1805 Obst. im Inf.-Reg. Stain (Nr. 50) und 1809 GM. und Commandant einer Grenadier-Brigade. Diese führte er bei Wagram, in welcher Schlacht er verwundet wurde. 1813 FML, worde er bei Caldiero (15 Nov.) mochmals blessiert - Am 7. Feb. 1814 führte FM. Bellegarde die beterreichische Armee über den Mincio und Merville erhielt den Befehl, diese Vorwartsbewegung mit seiner Division in einer Stedung bei Pozzolo zu decken. In dieser wurde er am 8. Feb. 1814 von den fünffach überlegenen Gegnern angegriffen. Um die Schwäche so ner Streitkräfte zu verbergen, unternahm Morvelle während des achtstündigen Kampfes wehrere Offensiystösse, und behauptete dannt, allerdings unter sohr schweren Verlusten, seine Position. Des Gegners Absieht, unserer Hauptarmee in den Rücken zu fallen, wurde hiedurch vereitelt. Für sein todesmutliges Ausbarren verheh ihm Kaiser Franz I. am 8. März 1814 das Commandeur-Kreuz des Maria Theresten-Ordens 1815 zum Inh. des 28. Inf.-Reg. ernannt, führte Morvelle in diesem Jahre das Reserve-Gerpsturch Savoyen und die Schweiz gegen Lvon, ohne aber zu einer nam hafteren Action zu gelangen. Der tapfere, ausgezeichnete General starb sehon am 3. April 1816.

Medini, Hieronymus Graf, 15 Jahre alt. Geboren zu Venedig Vater ist Privatier Eingetheilt am 5 Nov. Teuffenbach'seher Stiftling Am 1. Dec 1775 Cadet im General-Ounctiermeisterstabe.

Pippi, Joseph Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Austa (2) Vater war Privatier Eingetheid am 10. Jan Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 9. Jan. 1776

Fabren-Cadet im Inf.-Reg Caprara (Nr. 18)

Radinkovich, Cajetau, 16 Jahre alt. Geboren zu Koprenntz. Vater ist Obst bei Waraschner Grenzern. Eingetheilt am 22. Mai Schellenburg'seher Stiftling Am 21. Oct. 1773 Fähnrich bei Waraschner Grenzern

Raimundi, Laurenz Cavaliere, 15 Jahre alt. Geboren zu Finale im Genuesischen Vater ist Privatier Engetheilt am 5. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung, Am 11. Oct. 1771 Fahnrich im Inf-Reg Pellegrini (Nr. 49). Laurenz Cavaliere Raimundi, k k Olstlt ne Ruheslande, wurde im Türkenkriege Hotm und bei Beginn der Kämpfe gegen Frankreich Major. In den leirtnäckigen Gefechten um Kandern (Oct. 1796) hatten mehrere verlustreiche Angriffe der Kaiserlichen es nicht vermocht, die Franzosen, welche ungehandert Verstärkungen an sich ziehen konnten, aus dem wichtigen Orte zu verdrängen. Endlich gelang es dem Major Raimundi, dessen erster Angriff ebenfalls abgewiesen worden. den Fernel aus Kandern zu werfen, wodurch die Moglichkeit, die französische Position bei Schliengen in den Rücken zu fassen, eingetreten war Die Gegner bessen es darauf nicht ankommen, sondern wechselten in Ede das Rhemufer bei Hüningen. Rhimundi war bei dem Sturme auf Kandern so schwer verwundet worden, dass seine Genesung vollstandig ausgeschlossen schien. Zum grossen Staunen semer Vorgesetzten übernahm er jedoch nach wenigen Tagen sein Commando wieder. Leider benahm ihm die empfangene schwere Kopfwunde die laug ichkeit zu weiteren Kriegsdiensten und Raimundt niusste in der Vollkraft seiner Mannesjahre als Obstit, in den Ruhestand übertreten. Diesen verbrachte er in semer Heimat Finale, wo er am 3. Sept. 1527 aus dem Leben schied. In der 66. Promotion (18. Aug. 1801) wurde Raim und i für sein Verhalten bei Kandern das Ritterkreuz des Maria Theresten-Ordens zugesprochen

Russich, Johann, 14 Jahre alt. Geboren zu St. Georgen in Croatien. Vater ist Ficherich. Eingetheilt am 22. Mar. Schellenburg'scher Stiftling. Am ö. Aug 1776 ausgetreten und nach Pancsova abgereist

Rüsten, Gideon, 11 Jahre alt Geboren zu Wien Vater war Platz-Major in Carlstadt Eingethedt am 30. Dec. K. k. Kostknabe. Am 2. Aug. 1774 Praktikant im k. k. Münzamte.

Saint George von Georgenfeld, Nikolaus, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Privatier Eingetheilt am 8 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. - Den -12 Mirz 1773 auf Urlaub von seinem Gerhaber, Secretür und Regierungsrath von Maversbach genommen, von dun entwichen und nicht mehr a die Academie genommen worden, (Grundbuch 1756 - 1784.)

Schultzer, Peter Friedrich, 16 Jahre alt. Geboren zu Magdeburg, Vater ist Commercentrath Eingetheilt am 26. April. K. k. Kostknabe. Am 1. Aug. 1775

k k Cadet bei Grenzern.

Smeskal, Johann von, 11 Jahre alt. Geboren zu Heiligen Kreuz in Ungarn, Vater 1-t Rutin im Chr.-Reg. Pålffy (aufgelöst 1775). Eingetheilt am 16. Jan. & Krestknube, Am 9. Juni 1777 zur Mappierung nach Groatien abgegangen.

Sotolovich, Peter Paul, 14 Jahre alt. Geboren zu Verschetz. Vater war Secretär Lugetheilt am 19. Mar Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Juni 1773 misge reten. Peter Paul von Sokolovich, Hptin. im serbischen Freierige, trat 1775 als Cadet in das 9. Grenz-Inf.-Reg., wurde in demsehen Unterlt. und 1788 Hptin. in dem neu errichteten serbischen Freierige Am 24 April 1788 unternahm er mit 60 regulären und 120 irregulären Soldaten eine Streifung gegen die in Brand geschossene Palanka von Schabac. Während dieser Vorrückung rief ihm Kaiser Joseph II. die Worte zu: Machen Sie, dass Sie den Wall ersteigen und in die Palanka kommen's Sokolovich erstieg mit einigen Freiwilligen, dem Genie-Major Fürsten de Ligne und dem Regiments-Kaplan Basil Bosnyak, den Wall und behauptete sich auf demselben bis zur Capitulation des Platzes, welche am nächsten Tage erfolgte. Sokolovich erhielt hiefür in der 15 Promotion (am 15. Nov. 1788) das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens, starb aber schon am 10. März 1789.

Stanisavievich, Johann, 18 Jahre alt. Geboren zu Titel. Vater ist Obstit. bei Ischarkisten Eingetheilt am 12. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 18 Aug 1770 ausgetreten. Vom 23. Det 1770 an Praktikant mit jährlich 80 fl.

Tittel, Martin Karl, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Niederlags-Verwalter. Eingetheilt am 13. März. K. k. Kostknabe. Am 14. Sept. 1774 Praktikant in der k. k. Hofkammer.

Yogel, Joseph von Eingetheilt am 5. Oct. Praktikant mit jährlich 80 fl.

Togtheren, Laurenz Emanuel von, 16 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater war FML († 1770). Eingetheilt am 18. Feb. K. k. Kostknabe. Am

18. Jan. 1775 Fähnrich im Inf.-Reg. Ried (Nr. 23).

Takassovich, Johann, 14 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Vater ist Oblt. im Broder Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 5. Dec. K. k. Kostknabe. Am 5. Aug. 1776 zur Mappierung nach Puncsova abgegangen. 1758 zeichnete sich Hptin Johann Vukassovich bei dem Angriffe auf die Redoute von Uj-Palanka durch besondere Tapferkeit aus. Als Major wurde er am 26. März 1799 in dem Treffen bei Verona schwer verwundet und erlag seiner Verletzung

Toklieben, Johann, 17 Jahre alt. Geboren zu Fogaras. Vater war Feldwebel im Inf-Rog Puebla (Nr. 26). Eingetheilt am 16. Jan. Chaos'scher Stiftling.

Am 27. Dec. 1774 Cadet im Pontonier-Corps.

Forell, Prokop, 9 Jahre alt. Geboren zu Caslau. Vater ist Syndicus zu Jaromét.
Eingetheilt am 26. März. K. k. Kostknabe. Am 2. April 1781 zur Mappierung nach Slavomen abgegangen.

#### 1771.

getheilt am 12. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 25. Juni 1773 Cadet im Inf.-Reg. Lothringen (Nr. 3).

- Buchta, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu Prossnitz. Vater ist Unterlt. im Inf-Reg. Gyulai (Nr. 51). Eingetheilt am 24. Feb. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 14. Mai 1775 in die k. k. Theresianische Akademie nach Wiener Neustadt übersetzt worden.
- Buday, Michael, 16 Jahre alt. Geboren zu Kapy in Ungarn. Vater ist jubilierter Hos.-Major Eingetheilt am 16. Oct. K. k. Kostknabe. Am 25 Mai 1773 zu seinem Vater nach Gran gereist, um als Cadet in ein Regiment zu treten
- Buday, Stephan, 14 Jahre alt. Geboren zu Hegy in Ungarn. Bruder des Vorgen-Eingetheilt am 16. Oct. K. k. Kostknabe. Am 30. Mai 1777 zur Mappierung in das Banat abgegangen.
- Chancel de Poncet, Johann, 18 Jahre alt. Geboren zu Angoutéme. Vater ist Advocat. Eingetheilt am 3 Juni Extra Kostknabe der Tenffenbach'schen Verndlegung.
- Chastel, Franz. 18 Jahre alt. Geboren zu Turin. Vater ist Artillerie-Hptm Eingetheilt am 27. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 25. Mai 1772 ausgetreten.
- Christophori, Norbert, 18 Jahre alt. Geboren zu Prag. Witter ist Contumaz Director am Ojtoz-Passe. Eingetheilt am 14. Feb. K. k. Kostknabe. Am 1. Juni 1776 auf Befehl der Kaiserin-Königin als Praktikant beim Hot-Bauamte angestellt worden
- Donner, Samuel, 20 Jahre alt Geboren zu Ödenburg. Vater war Rathsberr Eingetheilt am 23, Nov. Praktikant Am 28, Mai 1773 ausgetreten
- Franci, Franz Graf, 19 Jahre alt. Gehoren zu Mailand Vater ist Privatier. Eingetheilt am 15. Mai Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teutfenbach sehen Verpflegung. Am 11. Dec. 1772 gestorben. Wurde im Mariahilfer Kirchhofe begraben.
- Franci, Joseph Graf, 22 Jahre alt Geboren zu Mailand. Bruder des Vorigen Eingetheilt am 15. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 10. Jan. 1774 Unterlt. im Ing.-Corps. Er quittierte als Obstit. 1805.
- Jagosich, Georg. 15 Jahre alt. Geboren zu Warasdin. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 21 Mürz. K. k. Kostknabe Den 8 Aug. 1772 wegen übler Aufführung in das Waisenhaus zu dem Pater Parhammer transferret worden (Grundbuch 1756 1784.)
- Keil, Valerian, 16 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist Concipist im Reichs-Hofrath. Eingetheilt am 24 Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24. April 1774 ausgetieten, um als Cadet unterzukommen.
- Krajachich, Alois, 15 Jahre alt. Geboren zu Agram. Vater ist Vice-Gespan. Eingetheilt am 25. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Juni 1773 ausgetreten.
- Krisar, Joseph, 16 Jahre alt Geboren zu Pressburg. Vater ist Rathsherr. Eingetheilt am 9. Aug. K. k Kostknabe. Im Feb. 1774 in der ungarischen Kammer-Kanzlei angestellt worden.
- Mattencloit, Karl Baron, 16 Jahre alt Geboren zu Seibersdorf in Schlesien Vater ist Privatier Eingetheilt am 28. Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 10 Oct 1772 ausgetreten.
- Preiser, Franz Xaver, 13 Jahre alt. Geboren zu Peterwardein. Vater ist Contumaz-Inspector. Emgetheilt am 1. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Oct. 1773 ausgetreten.
- Reviczky von Revisnye, Michael, 21 Jahre alt. Geboren zu Berettyó-Ujfalu Vater ist GM. Eingetheilt am 3. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln,

- Scheckaben, Moses Jakob de. 18 Jahre alt. Geboren zu Carlowitz. Vater ist erzuschöflicher Archidiacon. Eingetheilt am 16. Aug. Kostknabe aus eigenen Nitteln Am 17. Mai 1772 ausgetreten. Als Praktikant in der Akademie verbieben
- Schall, Georg Engelbert, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Unterlt. und Inspections-Officier in der k. k. Ingenieur-Akademie. Eingetheilt am 3. Juni. 18ndt scher Stiftling. Am 13. Juni. 1779. Fahnen-Cadet un Inf.-Reg. Durlach Nr. 27.
- Siegenfeld, Anton Franz von, 16 Jahre alt. Geboren zu Budweis. Vater ist Zeug-Lt Eingetheilt am 8. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 7. Juli 1772 ausgetreten.
- Stenheil, Karl Anton von, 17 Jahre alt. Geboren zu Nepomuk in Böhmen. Vater ist verabschiedeter Hptm. des Drag.-Reg. Württe inherg (Nr. 11). Lugetheilt am 4. Mai Kostkinhe aus eigenen Mitteln. Am 5. Juni 1772 ausgetreten, um in einem Regiment unterzukommen.

Sturm, Andreas, 15 Jahre alt. Geboren zu Britinn. Vater ist Major. Eingetheult am 19 Aug. Praktikant. Vom 1. Dec. 1772 an Teuffenbach scher Stittling. Am 6 April 1775 ausgetreten.

Szeczujacz von Heldenfeld. (?). 13 Jahre alt. Geboren zu Morawica. Vater ist Obstlt Eingetheult am 12. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16 Sept 1772 ausgetreten.

Szerdahelyi, Ludwig, 17 Jahre alt Geboren zu Neutra-Szerdahelyi, Vater ist Frivatuer, Einzetheilt am 16, Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 20 Nov. 1774 ausgetreten.

Fallian, Anton, 11 Jahre alt, Geboren zu Ffinfkirchen, Vater ist Provinzal-Commissar, Eingetheilt am 5, Nov. Griener'scher Stiftling, Am 10, Nov. 1776 desertiert, aber wieder in die Akademie zurückgekehrt. — Am 4 Aug 1778 log-Cadet bei Gradiscanern

Tichtel von Tuzingen, Jakob, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Rechnungs-Official der k. k. Hof-Buchhaltung. Eingetheilt am 14. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. Oct 1771 ausgetreten, um in einer Kanzlei Aufmahme zu suchen

Wallis auf Carighmain, Philipp Graf, 11<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Dublin Vider war Privatier, Eingetheilt am 16 Feb. K. k. Kostknabe, Am 5 Feb. 1776 Fabrinch un Inf-Reg. Wallis (Nr. 11).

Werner, Karl Freiherr von, 15<sup>4</sup>/<sub>4</sub> Jahre all, Gehoren zu Iglau. Vater ist Kreishauptmann Eingetheilt am 3. Sept. K. k. Kostknabe. Vom 27. Juni 1772 Feinenbach scher Stiftling. Am 10. Jan. 1775. Fähnrich im Inf-Reg. Pellestrict (Nr. 19)

Werner, Leopold Freiherr von, 14%, Jahre alt. Geboren zu Iglau. Bruder des Vorigen Eingetheilt am 3. Sept. K. k. Kostknabe. Am 8. Juli 1772 abgereist.

Woldener-Dubois, Arkolaus Roman, 20 Jahre alt Geboren zu Buzaurcy in Leibringen, Vater ist Advocat, Eingetheilt am 3, Dec. Kustknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung Am 4 Dec. 1773 ausgetreten und als Praktikant in der Akadenie verblieben.

# 1772.

Bereezko, Joseph von, 16 Jahre alt Geboren zu Stauding in Mähren. Vater ist Privatier Eingetheilt am 31. Oct. Kostknale aus eigenen Mitteln nach der Frontenbach sehen Verpflegung. Berkovich, Emerich, 14 Jahre alt. Geboren zu Bersevina in Croatien. Vater ist Hptm. im 2. Banal-Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 6. Sept. K. k. Kostknabe-Am 9 Juni 1777 zur Mappierung nach Groatien abgegangen.

Biloa, Joseph Baron von, 18 Jahre alt. Vater war Obstlt im Drag-Reg-Althann (Nr. 1). Eingetheilt am 23. Sept. K. k. Kostkoabe Am 1. Sept. 1776 Cadet im Ing.-Corps. Er fiel als Capitan-Lt. vor Belgrad 1789.

- Blum, Heinrich von, 16 Jahre alt. Geboren zu Bruchsal Vater war k.k. Reichs-Hofruth. Eingetheilt am 5 Mai Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach schen Veroflegung. Am 29. Oct. 1778 ausgetreten
- Bösler von Aichenfeld, (?), 16 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Seeretär der Cabinels-Kanzlei. Eingetheilt am 29. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 10. Dec. 1775 gestorben und im Mariahilfer Kirchhofe beerdigt worden.
- Burger, Franz. 12 Jabre alt Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 14. Sept Jenamy'scher Stiftling. Am 22. Oct. 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Langlois (Nr. 59)
- Carlowitz, Wenzel. 13 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist jubilierter Obsilt Eingetheilt am 21. Oct. K. k. Kostknabe. Am 25. Juli 1776 k. k. Cadet im Inf.-Reg. Riese (Nr. 26).
- Cichini, Paul Edler von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wiener Neustadt. Vater ist k. k. Ober-Dreissiger in Pressburg. Eingetheilt am 6. Aug. K. k. Kostknabe Am 13. Feb. 1779 Cadet im Mineur-Corps.
- Deschamps, Johann, 24 Jahre alt. Geboren zu Thionville in Lothringen Vater ist Hofrath Eingetheilt am 15. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach schen Verpflegung.
- Frönhofer, Joseph. 22 Jahre alt. Geboren zu Ath in den Niederlanden. Vater ist Oblt, im Inf.-Reg. Ferraris (Nr. 14). Eingetbeilt am 1 April. K. k. Kostknabe. Am 30. Nov. 1773 Cadet im Inf. Reg. Ferraris (Nr. 14).
- Geiszler, Johann Benedict, 12 Jahre alt, Geboren zu Ktosterneuburg. Vater war Hptm. im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49). Eingetheilt am 29 Juli. Chaos scher Stiftling, Am 28 Sept. 1778 Cadet im Inf.-Reg. I hurn (Nr. 43).
- Goldbrunner von Wartenberg, Johann Baptist, 21 Jahre alt Geboren zu Brunn. Vater war Ing.-Hettin. Eingetheilt am 6. Aug. K. k. Kostknabe. Am t. Jan. 1776 Fahnen-tadet im Int.-Reg. Brinken (Nr. 18.
- Günger, Franz, 14 Jahre alt. Geboren zu Holies. Vater ist Buchhalter in der kaiserlichen Kanzlei in Holies. Eingetheilt am 16. Nov. Praktikant
- Hartmann, Vincenz. 10 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Ohlt. im Inf-Reg. Kolowrat (Nr. 17). Eingethedt am 1. Nov. Praktikant pr. 24 fl.
- Hundorffer, Philipp, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Thürhüter Eingetheilt am 1 April. K. k. Kostknabe. Am 14. Sept. 1774 in die k. k. Hofkammer-Kanzlei eingetreten.
- Kengyel, Joseph Anton, 12 Janro alt. Geboren zu Wien. Vater ist Oblt im Oguliner Grenz-Reg. Eingetheilt am 19 Jan. K. k. Kostknabe. Am 29 Marz 1779 Unterlt im Deutsch Banater Grenz-Inf. Reg.
- Koller, Anton, 18 Jahre alt. Geboren zu Wildsehfitz in Behmen. Vater ist Burggraf auf der Schwarzenbergschin Herrschaft Wildschütz. Eingetheilt am 9 Nov Mikos'scher Stiftling Am 8 März 1775 zum Praktieteren nach Gmunden abgegangen.
- Köppel, Franz, 12 Jahre alt. Geboren zu Chrudim. Vater ist emeritierter Salz-Versilberer. Eingetheilt im 27 März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16 Juni 1772 ausgetieten.

Kunz, Johann Georg, 12 Jahre alt. Geboren zu Antwerpen, Vater ist Hptm im Int-Reg. Ferraris (Nr. 14) Eingetheilt am 14. April, K. k. Kostknabe Am 21 Mai 1778 zur Mappierung nach Bohmen abgegangen.

Kara, Franz Xaver, 12 Jahre alt. Gehoren zu Wien, Vater ist Schauspieler des

k k. Theaters, Eingetheilt am 9, April, K. k. Kostknabe.

Lauch, Joseph von, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Hofrath. Eingetheilt am 2. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 2. April 1773 Laterit im Inf-Reg. Marschall (Nr. 18).

Lerchenthal, Anton von, 15 Jahre alt. Geboren zu Klagenfurt Vater ist k.k. Cameral- und Militär-Cassier. Eingetheilt am 22. Feb. K. k. Kostknahe, Am 18. Marz 1776 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49).

Latz, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Hofmeister im Chaes sehen Stifte, Eingetheilt am 1 Sept. Praktikant per 20 fl. Am 29. Nov. 1771 von seinem Vater aus der Austall genommen und als gemeiner Soldat un em Cavallerie-Regiment gegeben worden -

Lutz, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1 Sept. Praktikant per 20 fl. Am 1. Mai 1775 Cadet im Pontonier-

1 (177)

Mackauer, Karl, 13 Jahre alt. Geboren zu Raub. Vater ist Obst. Eingetheilt am 27 Jan. K. k. Kostknahe. Ist den 21. Aug. 1776 auf Allerhöchsten Befehl Jarer Majestät der Kaiserin als Gemeiner unter das Karl Lothringen'sche Jahren Regiment (Nr. 3) abgegeben worden « (Grundbuch 1756 – 1784.)

Mosser, Lucas, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Kaufmann Eingetheilt am 2 Jan Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 8, Dec. 1773 Cadet im Inf-Reg. Wied (Nr. 28).

Patuzzi, Karl Anton, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien-Vater ist Kaufmann, Eingetheult am 24 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 29 Dec. 1775

Edinen-Cadet im Inf. Reg. Preiss (Nr. 21).

Petschka, Joseph. 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Mundschenk der Erznerzogen Maria Anna. Eingetheilt am 6. April. K. k. Kostknabe. Den 19 Jan 1774 als Cameralist nach Kaschau abgegangen. (Grundbuch 1756 1s 1784)

Pasina, Don Francesco de, 19 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater war Privatier Eingethealt am 21. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln meh der Leuffenbach'schen Verpflegung - Zwischen 9. und 10. Mai 1773 in der Nacht echappiert. (Grundbuch 1756 1784).

Pleuschütz, Franz. 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 1. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 31. Jan. 1776

Fahren-Gadet im Inf-Reg. Khie ven hittler (Ar. 12)

Presier, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Klosternenbarg, Vater war Grundbucksführer im Stifte Klosternenburg Eingetheilt am 6. Juli. Kostknabe aus ogenen Mitteln Am 7. Juli 1773 ausgetreten, um in einem Regiment als Gadet unterzukommen.

Seeberg, Martin von, 17 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater war Hofrath kangetheilt am 3. Sept. K. k. Kostknabe. Am 10, Nov. 1773 nach Her

mannstadt abgegangen, um in einer Kanzlei zu praktieieren.

Stockel, Andreas, 18 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater war Rottmeister Eingetheilt am 9 Jan Chaos seber Stiftling Am 1, Jan. 1776 Fahnen-Cadet im Inf. Reg. Thurberm (Nr. 25).

Saörenyi, Andreas von, 16 Jahre alt Geboren zu Szollos in Ungarn Vater ist Orstit im Hus.-Reg. Nadásdy (Nr. 9) Eingetheilt am 4 März Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Tenssenbach'schen Verptlegung. Am 19 Ort. 1772 zu seinem Regiment abgegangen Rittin Andreas Barott Szörenvi des 9. Hus.-Reg. verfolgte am 19. April 1788 mit einer Divisiora den Fürsten der Moldau, Ypsilanti, gegen Jassy. In der Nähe dieser Stadt zersprengte er das Gesolge des Fürsten und nahm diesen nebst zahlreichen Hösleuten gesangen. Als der Divan-Effendi einen tollkühnen Versucht machte, Ypsilanti zu bestehen, hieb ihn Szören yi vor den Augen destürsten nieder. 1789 zum Major besördert, nahm Szören yi am 12 Sept. 1793 an der Vertheidigung des Bienwaldes ruhmvollen Antholi, Am 21. Nov. 1793 deckte er das Drag-Detachement des Obstlts. Grasen Kleinau mit seiner Division in der linken Flanke, rückte über die Motter und trieb die Chassenes, die sich in Buxweiler eingenistet hatten, in die Flucht Zwei Tage später (23. Nov.) sehlug er mit Kleinau die Feinde, welche zur Recognoscierung vorgerückt waren, glänzend zurück. Szören yi wurde 1798 Obstlt, im 5. Hus.-Reg. und 1808 GM,

Truckzettel, Ehrenreich, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Seeretär der verstorbenen Herzogin von Savoyen gewesen. Eingetheilt am 9. Nov.

Praktikant, Am 1, Sept. 1776 Unterlt, im log.-Corps.

Van der Bank, Johann Baptist, 15 Julie alt. Geboren zu Ostende Vater ist Hptm, der Art. Eingetheilt am 15. Juni. K. k. Kostknabe. Am 28. Feb. 1778 Cadet im Ing.-Corps. Hptm. Van der Bank wurde 1797 bei der Eroberung der Redoute vor der Schwabenschanze in Kehl zum erstenmal rühmend genannt. 1799 (Juli) war sein Verhalten vor Mantua wieder em so ausgezeichnetes, dass er ausser der Rangstour zum Major befordert wurde. In dieser Charge bewährte er sieh vor Coni (Dec. 1799) abermals als hervorragender Ing.-Officier.

Weiss, Johann Balthasar, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofschlosser Eingetheilt am 2. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 2. April 1776

mit jährlich 300 fl. im k. k. Höf-Bauamte angestellt worden.

Weyrother, Franz, 17 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater war k. k. Oberbereiter. Eingetheilt am 2. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 2. April 1774 k. k. Kostknabe. Am 28. Jan. 1776 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Lac v (Nr 22). -- GM. Franz von Wevrother erfreute sich der Gunst des FM Lac v, durch dessen Verwendung er nach Abschluss des Türkenknieges als Hptm. in den General-Quartiermeisterstab gelangte. Vom 1. Nov. 1794 an war Weyrother als Major dem General Neu, damals Gouverneur von Mainz, zugetheilt, dessen Vertrauen er durch Eifer und Verwendbarkeit erwarb und verdiente. Am 30. April 1795 leistete er im Kampfe um den Hardtenberg und die Hardtmühle vortreffliche Dienste und in der Nacht vom 29. auf den 30. Aug. 1795, in welcher Weissenau wieder zurückerobert wurde, führte Weyrother die Truppen mit grosser Bravour. Hieber erhielt er eine schwere Blessur, die ihn durch viele Monate dienstumfaling machte. Noch während seiner Recenvalescenz erhielt er in der 42. Premotion das Bitterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens.

Nach seiner Genesung kam Weyrother zur Armee nach Italien, wo er während der Vorrlickung an der Brenta, besonders aber im Treffen bei Bassano (6 Nov 1796), sich nambafte Verdienste erwarb, 1797 zum Obstit. befordert, wurde er 1799 General-Quartiermeister des commandierenden Generals Kray, dem er in den Kämpten bei Legnago und Magnano in ausgezeichneter Weise zur Seite stand. Weyrother wurde 1800 Obst. und Commandant des 7. Int-Regts. Bei dem abermahgen Ausbruche des

kreies 1805 rückte er zum GM, vor und erhielt die Stelle des General-Geschermeisters der austro-russischen Armee. Auf Weignother lastet der Verwurf, dass er es gewesen sei, der den Kaiser Alexander I. von Russland zu dem Angrufe auf die französiche Armee bei Austerlitz bewog, ohne das Eintreffen der in Eilmarschen aurückenden siegreichen Truppen des Eintreffen der in Eilmarschen aurückenden siegreichen Truppen des Eintreffen der in Eilmarschen weiten den Unglitekstag von Austerlitz nur am wenige Wochen und starb am 16. Feb. 1806 zu Wien.

Wösz, Gottheb, 18 Jahre alt Gehoren zu Wien. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt au 11. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'sehen Verpflegung Am 23. Juni 1773 Cadet im Inf.-Reg. Migazzi (Nr. 46).

#### 1773.

Mió, Sgismand. 19 Jahre alt. Geboren zu Vayda Szent Ivan, Ungurn. Vater war Oberrichter im Thorenburger Comitat. Eingetheilt am 26. Juni K. k. Kestkinbe. Am 29. Sept. 1775 von der reformierten zur römisch-kathelischen bizela übertreten. Am 1 Oct 1775 an Aussehlag und Brands gestorben. Bereicht im Kirchhofe der Pfarre Mariahilf.

Bianchi d'Adda, Johann, 25 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater ist Privatier. Engetheilt am 2. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffentagleichen Verpflegung. An. 10. Jan. 1773 Lüterlt. im Ing.-Corps. 1784.

I amtan-Lt.

Caldi, Balthasar, 17 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater ist Cameral-Ingenieur. Eingetheilt am 17. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 24. Juni 1771

assignment en

Chastel, Prinz, 20 Jahre alt. Geboren zu Turin. Vater ist Art.-Hptm, Eingeflacht am 15. Dec. (2. Emtritt.) Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 11 Dec. 1774 abermals ausgetreten

Clementschitz, Leopold, 16 Jahre all, Geboren zu Wien, Vater ist Med. Doctor Eugetheilt am 1. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. Jan. 1778

Undet im Drag-Reg. Modena (Nr. 5).

Franci, Johann Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Mailand Vater ist Pravatier. Eingetheilt um 17 Sept. Kostknabe ans eigenen Mitteln nach der Tentlenbach sehen Verpflegung. Am 5. Mai 1774 in die orientalische Akademie übertreten.

Geger, Ferdinand, 22 Jahre alt. Geboren zu Salzhung Vater ist Ing.-Major.

Eingetheilt am 19, Juni, Praktikant

Guggenberger, Ignaz. 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater war Kaufmann. Einzelheilt am 16. Nov. Kostknane aus eigenen Mitteln. Am 15. Feb. 1778.
Gadet im Inf-Reg. Prevsach (Nr. 39)

Handlmayer, Sebastian, 16 Jabre alt Geboren zu Constantinopel, Vater ist Kaufmann in Constantinopel, Eingetheilt am 12, Oct. K. k. Kostknabe, Am

3. Oct. 1778 Cadet im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

Holmann, Ferdmand, 15 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater war Gegenbandler bei der St. Marxer lame. Eingetheilt am 2 Nov. Chaos scher Stiftling. Vm. 20 Mai 1778 zur Mappierung nach Bohmen abgegangen.

Kamaraasy, Anton, 16 Jahre alt, Geboren zu Klausenburg, Vater ist General-Linashmer in Klausenburg, Eingetheilt am 30 Sept K k, Kostknabe, Am

17 April 1776 Cadet im Inf-Reg Langlois (Nr. 59)

Kesler, Innocenz, 12 Jabre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Ober-Knegscommissär. Eingesheilt am 6. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Juni 1779. Lahnen-Gadet im Inf.-Reg. Langfors (M. 59). Kutschersfeld, Wilhelm von, 17 Jahre alt. Geboren zu Ungarisch Altenburg Vater war Administrator in Ungarisch Altenburg und Hofkammer-Rath in Pressburg, Eingetheilt am 1. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln

La Montagne, Michael, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Cabinets-Courier. Eingetheilt am 29. Oct. K. k. Kostkinibe. Am 19. Mai 1778 zur

Mappierung nach Böhmen abgegangen.

Liechtenstern, Johann. 12 Jahre alt. Geboren zu Eisenstadt. Vater ist Uhrmacher in Eisenstadt. Eingetheilt am 26. Mai. Mühldorfscher Stiftling. Am 10. Nov. 1778 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Anton Colloredo (Nr. 20).

Mens, Johann von, 17 Jahre alt. Geboren zu Bozen. Vater ist Privatier Emgetheilt am 20. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Ausgetreten. (Ler Zeit-

punkt ist im Grundbuche nicht angegeben)

- Müller, Christoph, 16 Jahre alt. Geboren zu Durlach. Vater war Capitan Li Eingetheilt am 3. April. Praktikant. Vom 4. Oct. 1774 an Kostknabe aneigenen Mitteln. Am 21. Aug. 1775 ausgetreten.
- Öttl, Joseph von, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Truchsess und Regierungsrath. Eingetheilt am 27. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. Mai 1774 Cadet im Inf-Reg. Colloredo (Nr. 20).
- Poroszlay, Samuel, 18 Jahre alt. Geboren zu Debreczun, Vater ist königheher Schatzmeister. Eingetheilt am 2 Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach sehen Verpflegung. Am 2. Jan. 1775 ausgetreten, um sich eine Lis-Stelle zu kaufen.
- Porporatti, Joseph Anton Graf, 22 Jahre alt. Geboren zu Neustadtl an der Wang. Vater war FML, und fiel bei Reichenberg 1757. Eingetheilt am 6 Nov (Diente bereits zwei Jahre als Regiments-Cadet im Inf.-Reg Wied Nr. 28 i Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung 1st iden 29 April 1777 wegen fibler Aufführung von Herrn Doctor von Reck abgeholt und nach Brinn auf den Spielberg geführt worden. (Grundbuch 1756—1784.)
- Puchberg, Michael von, 14 Jahre alt. Geboren zu Lichtenwörth in Niederösterreich Vater war Privatier Eingetheilt am 3 Aug Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 2. Feb. 1778 Fahnen-Cadet im Int.-Reg Pellegrini (Nr. 49).
- Schütter von Klingenberg, Ignaz Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Prag Vater war Gren, Hptm. im Int.-Reg. E.s.zter h.a.z.v. (Nr. 33). Eingetheilt am 25. Nov. Kostkoabe aus eigenen Mitteln, Am 29. Sept. 1778 ausgetreten.

Sirchich, Stephan, 15 Jahre alt. Geboren zu Beezko in Ungarn. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 7, Aug. K. k. Kostknabe. Am 1, Sept. 1776 zur

Mappierung nach Bohmen abgegangen

- Stanisavlevich, Alexander, 16 Jahre alt. Geboren zu Titel. Vater ist Olss bei Tscharkisten, langetheilt am 17. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5. Mai 1777 ausgetreten. Hierauf nochmals in die Akademie eingetreten und am 28 Feb. 1778 als Cadet zum Ing-Corps ausgemustert.
- Superany, Michael, 20 Jabre alt. Geboren zu Torok in Ungarn. Vater ist Vree-Capitän der Heidacken-Städte Eingetheut am 4 Nov K k Kostknabe aus der Wartenberg'schen Stiftung übertreten. Am 21 März 1777 Fahmen-Cadet im Inf Reg. Mathesen (Nr. 42).
- Szeczujacz von Heldenfeld, & Baron, 45 Jahre alt. Geboren zu Morawica. Vater ist Obstlt Eingetheilt am 16. April © Eintritti. Praktikant.
- Tille, Thadaus von, 18 labre alt Geboren zu Wien Vater war Beamter der Hotkriegs Kanzlei. Eingetheilt am 22 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln

mach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 23. April 1775 Cadet um Inf.-

Torri, Johann Baptist, 13<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Obstlt, der Art Eingetheilt am 25. Oct. K. k. Kostknabe, Am 16. Sept. 1777 Fahnrich meinf-Beg. Thürheim (Nr. 25).

Zach, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Pest. Vater ist Med. Doctor im Pester hvalidenhause. Eingetheilt am 17. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17 Feb. 1775 ausgetreten.

# 1774.

Ackerl, Johann Evangelist, 16<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hotsattler. Eingetbeilt am 7. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Feuflenbach schen Verpflegung, Am 19. Oct. 1776 ausgetreten.

Bechard, Joseph Baron, 1517, Jahre alt, Geboren zu Napagedl in Mahren, Vater st FML Eingetheilt am 2, Aug. Tenffenbach seher Stiftling, Am 1, Sept. 1776 Cadet im Ing-Corps - Joseph Freiherr von Bechard, ein Sohn des Theresien-Ritters und Local-Directors der k. k. Ing-Akademie, worde 1777 Filhurich im Inf.-Reg. D'Alton (Nr. 19), kam während des barrischen Erbfolgekrieges als Oult, zu Gvulai (Nr. 32), in welchem Regimente er im Laufe des Türkenkrieges zum Hotin, vorrückte, Während des Feldzuges 1793 zeichnete sieh Beich ard wiederholt aus, Am 17, Mai 1793 gelang es den Franzosen bei Rilsheun unsere Cavallerie zu werfen, mer litpm. Beichard, der nach dem Tode des Commandanten den Befehl ther das Ober-tens-Bat, übernommen hatte, hemmte durch sein tapteres, kaltolitiges Ausharren die weitere Verfolgung. Als der Feind emige Zeit später 21 Aug. 1793) misere Position bei Wordt angreffen wollte, trat Beichard, der mit einem Bat, auf Vorposten stand, seine Vorkehrungen so meisterhaft, sass die Franzosen ihren Zweck nicht nur meht erreichten, sondern durch wiscre vorriekenden Luterstiltzungen aus ihren eigenen Stellungen geworfen worden. Für diese Leistongen erhielt Beichard am 7. Juli 1794 das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens und für sein ausgezeichnetes Verhalten bei Mannheim (1795) die Beförderung zum Major 11795 1799 fecht Bechard in Hallen, we et hei Verona verwundet, litr » ne neuen Verdienste aber zum Obstlt, im Inf.-Reg. Davidovich (Nr. 34) befordert wurde, 1805 zum Obst, ernannt, nahm er mit seinem Regimente Actheil an der siegreichen Schlacht bei Caldiero. Obst. Beich and stach waterend einer Urlaubsreise zu Stemamanger am 16. Jan. 1806.

Berlichingen, Joseph Freiherr von, 15<sup>3</sup> Jahre alt. Geboren zu Tyrnau. Vater ist 1 Mf. Eingetheilt am 3. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teutfenhach sehen Verptlegung. Am 28. Oct. 1775 Cadet im Chev.-leg. Beg. Darm studt (Drag.-Reg. Nr. 4).

Chrmann, Joseph. 16 Jahre alt. Geboren zu Sebotka. Vater ist Lt. im Inf-Reg. \*\* allen beig (Nr. 54) Eingetheilt am 4 Aug. K. k. Kostknabe. Am 28 Sept. 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Deutschureister (Nr. 4).

Delisimonovich, Georg. 13 Jahre alt Geboren zu Garlstadt Vater war Fähmreh im Sztunier Grenz-Inf-Reg. Eingetheil am 20 Mai Schellenburg seher Stiftbag Am 3, Oct. 1778 Cadet im Inf-Reg. Gallore do (Nr. 57).

Eberth, hesoph, 16<sup>4</sup>, Jubre alt Geboren zu Eckartsau. Vater ist k. k. Jager. Engetheilt am 7. Mai. Mikos'scher Stiftling. Am 19. Jan 1778 Cadet im Dr.g.-Reg. Moderna (Nr. 5)

- Faber, Franz. 16 Jahre alt. Geboren zu Horn. Vater ist Postmeister in Meissan Eingetheilt am 13. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 12. Oct 1777 ausgetreten.
- Falcucci, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Florenz. Vater ist Privatier, Emgetheilt am 5. Mar Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach sehra Verpflegung. Am 3. Juli 1778 Fähnrich im Inf.-Reg. Fhorn (Nr. 43)
- Farkas, Theodov, 15 Jahre alt. Geboren zu Köd in Ungarn. Vater ist evangehischer Pfarrer. Eingetheilt am 4. Jan. K. k. Kostknabe. Am 27. März 1780 zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.
- Filly, Johann Michael, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k k Hof-Kanzlist. Eingetheilt am 11 Juli. K. k. Kostknabe. Am 2. Mai 1778 Cade and zur Mappierung nach Böhmen abgegangen.
- Fischer, Franz Baron, 18 Jahre alt. Geboren zu Beška in Sirmien. Vater ist Privatier Eingetheilt am 10 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teoffenbach sehen Verpflegung. Am 9. Mai 1777 ausgetreten
- Fuchs, Joseph Graf. 19 Jahre alt Geboren zu Lebenberg in Tirol Vater war Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. K. k. Kostknabe nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 1. Sept. 1779 Unterlt. im Ing.-Corps.
- Gehyne, Karl, 9<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Kammerdiener Eingetheilt am 24. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 11. Sept. 1785 Cadet im Inf-Reg. Durlach (Nr. 27).
- Giesslingen, Joseph, 10 Jahre alt. Geboren zu Rökersdorf. Vater ist Oblt. der k. k. Nobelgarde. Eingetheilt am 1, Juli. K. k. Kostknabe. Am 27. Juli 1784 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Brinken (Nr. 18)
- Keslern, Johann von. 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vaier war Regierungs-Secretär Eingetheilt am 2 Nov Kostknahe aus eigenen Mitteln. Ist den 3 April 1777 auf Befehl Seiner Excellenz des Herrn Feldzeugmeisterenach Hause geschickt worden. (Grundbuch 1756—1781.)
- Kriegelstein, Michael, 17 Jahre alt, Geboren zu Eger, Vater ist k. k. Director Eingetheilt am 26. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 27. Aug. 1776 zur Mappierung nach Böhmen abgegangen.
- Lackner von Lackenau, (?), 20 Jahre alt. Geboren zu Madand. Vater war Obstlt. Eingetheilt am 10. Mai. Teuffenhach seher Stittling. Am 28. Nov. 1775 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Collore do (Nr. 57)
- Lakupich von Drinafeld, Cajetan, 9 Jahre alt. Gehoren zu St. Georgen. Vater ist Obstli im St Georgei Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 15. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1 Feb. 1777 an Schwindsucht gestorben. Beerchgt im dem Kirchhofe der Pfacre Mariahilf.
- Lakupich von Drinafeld, Joseph, 14 Jahre alt Geboren zu St Georgen Bruder des Vongen, Eingetheilt am 15 Jan. Kostknahe aus eigenen Mitteln Am 14 Oct. 1778 Unterlt, in dem vom Obst O'Don'ell neu errichteten Chev-leg-Corps
- Lamb, Melchior August von, 20 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater war Doeter Enigetheilt am 12 Nov Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 12, Mai 1775 ausgetreten
- Locatelli, Anton. 15 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Kaufmann in Ofen. Eingetheilt am 17. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach sehen. Veröflegung. Am 24 Nov. 1777 Cadet un Drag.-Reg. Zweibiche kein (Hus-Reg. Nr. 15).

Maleck, Vincenz, 16 Jahre alt. Geboren zu Visonta in Ungarn. Vater ist Gerichts-Beisitzer. Eingetheilt am 25. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der

Teutlenbach sehen Verpflegung, Am 6. Mai 1775 ausgetreten.

Millius, Johann, 19 Jabre alt. Vater ist Lebrer der Fortification in der k. k. Theresianischen Militar-Akademie zu Wiener Neustadt. Eingetheilt am 1 Mai das der Lowenburg'schen Stiftung hieher (ibersetzt). Tentfenbach'scher Stiftung Am 30. Mai 1777 Fährrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57). Zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.

Obermayer, Friedrich, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Kaschau. Vater ist Auditor im E-zek Eingetheilt am 14. Sept Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16 Juli 1776 ausgetreten, um in einem Regiment unterzukommen

Peyrl, Leopold, 14 Jahre alt. Gehoren zu Wien. Vater ist Hof-Zuckerbäcker. Eingetheilt am 5. April. Griener'scher Stiftling. Am 12. Sept. 1778 k k tadet im Inf-Reg Lacy (Nr. 22).

Poroszlay, Johann, 16 Jahre alt Geboren zu Debreczin Vater ist königlicher Schatzmeister. Eingetheilt am 12. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 10. April 1778 Unterlt, un Hus-Reg Barcó (Nr. 10). In der Schlacht bei Martinestie (1789) zeichnete sich Oblt. Poroszlay durch Brayour und Umsicht aus.

Serdahelyi, Ludwig, 20 Jahre alt. Geboren zu Neutra-Szerdahelyi. Vater ist Privatier Eingetheilt am 2. Dec. (2. Eintritt.) Kostknabe aus eigenen Mitteln.

Am 16 Mai 1775 abermals ausgetreten

Saurecsányi, Alexander, 17 Jahre alt. Geboren zu Nagy-Saros. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 21. März. K. k. Kostknabe. Am 28. Sept. 1778 Fabrien-Cadet im Inf-Reg. Wolfenbuttel (Nr. 10).

Jentenjak von Schlehenberg, Franz. 10 Jahre alt Geboren zu Novigrad. Vater ist Hptm. im St. Georger Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 15. Dec. Schellenburg seher Stiftling. Am 1. April 1784 Fähnrich im Greuzer Grenz-Inf.-Reg.

Controlor Eingetheilt am 12. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 8 Mai 1780 gestorben Wurde am 9. Mai im Mariahilfer Kirchhofe begraben.

Vicaey, Ignaz Baron, 18 Jahre alt. Geboren zu Kaschau. Vater war Administrator in Kaschau. Eingetheilt am 23. Oct. K. k. Kostknabe nach der Teuffenbach schen Verptlegung. Am 30. Mai 1777 zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.

Walther, Franz Xaver, 16 Jahre alt. Geboren zu Eszék. Vater ist Actuar der Samtats-Commission. Eingetheilt am 23 März. Kostknabe aus eigenen

Mitteln, Am 22, Jan. 1779 Cadet im Ing-Corps. 1785 Oblt.

With, Peter, 61/2 Jahre alt, Geboren zu Kopreinitz, Vater war Oblt, im St Georger Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 25. Juli, Schellenburg'scher Stiftling Am 30. März 1786 Fahnen-Cadet im Peterwardemer Grenz-Inf.-Reg.

#### 1775.

Bechard, Franz Baron, Geboren zu Weiszkirchen in Ungarn, Vater ist FML, Eingetheilt am 27. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Vom 17. Sept. 1775 an Mikosischer Stiftling. Am 15 Sept. 1776 an Blattern gestorben, Beerdigt um Kirchhofe der Pfarre Mariahilf.

Bechard, Johann Baptist Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu Szegedin. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 9. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 28. Feb. 1778 Cadet im Ing.-Corps. — GM. Johann Freiherr von Bechard, ebenfalls ein Sohn des Theresiennitters und Local-Directors der k. k. IngemeurAkademie, war bei Beginn der Kriege gegen Frankreich Hotm, un Ing.-Corps. Er erwarb sich 1792 vor Thionville und bei der Vertheidigung von Trier, 1793 bei dem Angrifte auf das Lager von Famars, ganz besonders aber yor Valenciennes (25 and 26, Juli), grosse Vermenste. Für diese sowohl, als auch für seine Thätigkeit bei Quesnov und vor Maubeuge rückte et 1794 zum Major vor. Bechard nahm rührigen Antheil an der Vertheidigung von Nicupoort, and vor Kehl (1796) war sein Verhalten ein so ausgezeichnetes, dass er schon 1796 zum Obstlt, avanetette. Im Sommer 1799 Openalini Bechard von dem Obstlt. Orlandini, welcher vor Mantur bernten worden war, die Leitung des Genie-Wesens während der Belagerung der Citadelle von Alessandria, Schon nach 11 Tagen mussle dieser Platz capitulieren und Reebard, mittlerweile zum Obst. befördert, erhielt für duese seine Meisterleistung in der 68. Promotion am 5. Mai 1802 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens, 1808 wurde Bechard GM, und 1812 Commandant von Brod, wo er am 28, Dec 1813, noch im besten Mannesalter stehend, starb,

Bessenbacher, Franz Naver, 14 Juhre all, Geboren zu Ofen, Vater war Duschsler, Eingetheilt am 30. Sept. Mikosischer Suttling Am 19 Nov. 1778 Fahnen-Gadet im Inf.-Reg. Lothringen (Nr. 3).

Boch, Siegmund, 21 Jahre alt. Geboren zu Feldkirch in Vorarlberg Vater ist Rentmeister. Eingetheilt am 30. Nov. Kostkuabe aus eigenen Mitteln. Am 28 Feb. 1778 Unterlt. im Ing.-Corps.

- Donon, Franz Hieronymus, 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Niederlags Verwalter Eingetheilt am 6. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln.
- Dubsky, Wilhelm Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Olmittz. Vater war Pervatier. Eingetheilt am 3. April. K. k. Kostknabe. Am 15. Aug. 1780 bei dem k. k. Kreisamte in Zuann angestellt worden.
- Eyler, Joseph, 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Ochoren zu Wiener Neustadt. Vater ist Unterlt. Eingetheilt am 10. Dec. K. k. Kostknabe. Am 27. März 1780 zur Mappierung nach dem Banat abgesendet worden.
- Gabriel, Christoph Ludwig, 18 Jahre alt Geboren zu Odenburg. Vater ist Stadt-Fiscal. Eingetheilt am 11 Juli Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach sehen Verpflegung, Am 10, Juli 1777 ausgetreten.
- Garzia, Johann Baptist, 10 Juhre alt. Geboren zu Tivoli in Italien. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 2. Nov. K. k. Kostknabe. Am 17 Oct. 1776 gestorben. Begraben im Kirchhofe der Mariahilfer Pfarre.
- Hoffbauer, Peter, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist k. k. Hoftrompeter. Eingetheilt am 20. März Mikos'scher Stiftling Am 4. Sept. 1778 Cadet im Inf-Reg. Hildburghausen (Nr. 8)
- Holjevac, Franz, 11 Jahre alt. Geboren zu Porlopac in Croatien. Vater ist Rittm. Eingetheilt am 20. Nov. Schellenburg'scher Stittling. Am 15. Dec 1777 ausgetreten.
- Kovačević, Emanuel, 9 Jahre alt. Geboren zu Szent Mihalv in Ungarn. Vater ist Hptm. im 1. Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 15. März. Schellenburg'scher Stifting. Am 1. Juli 1784 k. k. Cadet im Inf-Reg. Nikolaus Eszterházv (Nr. 33).
- Kubinyi, Ludwig von, 15<sup>12</sup>, Jahre alt Geboren zu Szent Marta in Ungarn. Vater, ist Assessor um Pester Comitat. Eingetheilt am 4. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 4 Oct. 1776 ausgetreten, um in ein Regiment aufgenommen zu werden.

- Mooshammer, Anton, 14 Jahre alt Geboren zu Salzburg. Vater ist Seeretär. Enigetheilt am 8. Juni. Griener'scher Stiftling. Am 28. Feb. 1778 Cadet im lug-Corps. 1790 Capitän-Lt.
- Nass von Nosbeck, Andreus Joachim, 14 Jahre alt, Geboren zu Ödenburg, Vater 18t Obstlt. Eingetheilt am 29. Juli. Kostknahe aus eigenen Mitteln. Am 8 Sept. 1778 Fahnen-Cadet um Inf.-Reg. Anton Eszterházv (Nr. 31).
- Pastarčic, Baphael, 14 Jahre alt. Geboren zu Carlstadt Vater ist Grenadier. Eingetheilt am 8. Nov. K. k. Kostknabe. Am 19. März 1780 zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.
- Pelaco, Franz von, 15 Jahre alt. Gehoren zu Triest. Vater ist Wechsler in Lost Eugetheilt am 15. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Leoffenbach'schen Verpilegung. Am 8. März 1778 Gadet im Cür,-Reg. Brockhausen (Drag.-Reg. Nr. 5).
- Perényi, Johann Baron, 17 Jahre alt. Geboren zu Ödenburg. Vater ist Privatier. Eingebeilt am 16. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 41. Aug. 1777 ausgetreten.
- Pilleck, Emanuel, 9<sup>17</sup> Jahre alt. Geboren zu Moravan in Höhmen. Vater ist Hptm Erogetheilt um 9 Oct. Teuffenbach'scher Stiftling Am 1. April 1784 Fahrrich um 1. Banal-Grenz-Inf.-Reg.
- Pacerie, Sumon, 11 Jahre alt. Geboren zu Plasinee in Croatien. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 19. Mai K. k. Kostknabe. Am 10. Juni 1782 zur Mappierung auch dem Banat abgesendet.
- Pratetzky, Vincenz Karl, 83/4 Jahre alt, Geboren zu Innsbruck, Va'er ist Hptm. Eingetheilt am 10, Nov. Teuffenbach'scher Stiftling, Am 9 Oct. 1776 an Blattern gestorben. Wurde im Kirchhofe der Pfarre Mariahilf beigesetzt.
- Suha, Wenzel Grat, 16 Jahre alt Geboren zu Nicola in Österreich Vater war Engadier. Eingetheilt am 13 Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Vom 10 Jan. 1777 an Kostknabe nach der Teutfenbach'schen Verpflegung. Am 10 Dec. 1777 ausgetreten.
- Speriach, Wonzel, 16 Jahre alt Geboren zu Nachod Vater ist Postmeister Eingetheilt am 5. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 25. Juni 1778 ausgetreten.
- Suplonezay de cadem, Michael, 19 Jahre alt. Geboren zu Carlowitz, Vater ist Gutske-itzer, Eusgetheilt am 16. Nov. Kostknabe aus eigenen Mittem nach der Teuffenbach schen Verpflegung. Am 10. April 1778 Unterb. bei Stabsbragonern
- Distry, Wilhelm von. 16 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist General. Eingetheilt am 24. März. K. k. Kostknabe Am 2. Oct. 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Arhemberg (Nr. 21).
- Wetsieberg, Ferdinand von. 14 Jahre alt. Geboren zu Gran. Der Vater war vormals Hptm. und ist gegenwärtig Salz-Versilberer. Eingetheilt am 28. Juni. Chaos'scher Stiftling. Am 5. April 1781 Cadet im Ing.-Corps. Ferdinand von Wetzlsberg kam als Hptm. zu den Pionnieren und leistete 1799 bei der Einschliessung von Pizzigbetone und als Franchée-Major während der Behigerung des Castells von Mailand ausgezeichnete Dienste Auch vor von wurde sein Verhalten gerühmt.
- Wegerer, Ernst, 15 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist k. k. Mundkoch, Eingesbeilt am 20. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 7. Juni 1779 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Caprara (Mr. 48).

Beckers, Joseph Baron, 12 Jahre alt. Geboren zu Mannheim. Vater ist Minister des Kurfürsten von der Pfalz. Eingetheilt am 16. Dec. Kostknabe ageigeren Mitteln nach der Teuffenbach'sehen Verpflegung Am 15. Juli 1782 Unterlt. im Drag.-Reg. Savoven "Nr. 13)

Benezur, Joseph, 17 Jahre alt Geboren zu Käsmark. Vater ist Rathsherr. Eingetheilt am 14. Mai. K. k. Kostkinde. Am 1. Sept. 1779 Cadet im Ing-Corps. — Ingenieur-Hptm. Benezur hat sich während der Belagerung von Com Dec. 1799) durch Tapferkeit und Geschickhehkeit hervorgethan. Er trat 1832 als FML, in den Ruhestand.

Bisztray, Georg, 16 Jahre alt. Geboren zu Zala in Ungarn. Vater ist Vice-Gespan. Eingetheilt am 8. Nov. K. k. Kostknabe. Am 1 Mai 1781 ausgetreten.

Bosch, Ignaz von, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Gitter-Director Eingetheilt am 2. Oct. Kostkuabe aus eigenen Mitteln. Am 8. Aug. 1778

Unterlt. im Drag, Reg. Moderna (Nr. 5).

Bourscheid, Joseph Leopold, 131-2 Jahte alt. Geboren zu Wien Vater ist Rittin Eingetheilt am 21. März K k. Kostknabe, Am 14. Juli 1780 Gadet im Inf-Reg. Khe venhüller (Nr. 12). -- Als Obstle in diesem Regimente zeichnete sich Bourscheid 1793 bei der Vertheidigung der Postierung bei Hagenbach aus.

Clement, Georg, 18 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 1. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15. Sept 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 2)

Colatich, Johann, 8 Jahre alt. Geboren zu Ivanic in Croatien Vater ist Fähmrich Eingetheilt am 28 Nov. Schellenburg'scher Stiftling Am 16. Sept. 1786

k k, Cadet un Tscharkisten-Bat

Engelhardt, Franz Xaver Baron, 10 Jahre alt Geboren zu Deutsch Brod Vater ist Obst. Eingetheilt am 7. März. Teuffenbach seher Stifting. Am 18 Aug 1781 in die adelige Akademie nach Briton übersetzt.

- Flaschitz, Joseph, 17<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Kaufmann Eingetheilt am 26, Ueb Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17, Nov. 1776 ausgetreten.
- Glanz, Cajetan, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Postmeister. Eingetheilt am 24 April. K. k. Kostknabe. Am 24 Oct. 1776 in der Studt gestorben (Grundbuch 1756 1784.)
- Gschwenter, Cajetan, 18 Jahre alt. Geboren zu Retz. Vater war Hptm. Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 3. Oct. 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Joseph Collore do (Nr. 57)
- Gschwenter, Leopold, 15 Jahre alt Geboren zu Retz Bruder des Vorigen Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 18. Jun 1782 zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.
- Harnack, Franz Karl von, 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Donawitz Vater ist Hptm Eingetheilt am 21. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 25. Jan. 1784 Fahmen-Cadet im Inf.-Reg. Langlois (Nr. 59).
- Hübner, Anton, 18 Jahre alt. Geboren zu Budweis. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 25. Sept. K. k Kostknabe Am 1. Sept. 1779 Cadet im Ing.-Gorps Er starb als Obs. lt 1813
- Keberlein von Rittersfeld, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Ödenburg Vater ist Kriegs-Cassier Eingetheilt am 29. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 23 Oct 1778 ausgetreten.

Lelos von Filotica, Karl. 17 Jahre alt. Geboren zu Güns. Vater ist Hofrath der ungarischen Hof-Kanzlei. Eingetheilt am 17. Sept. K. k. Kostknabe nach der Teuffenbach'schen Verpflegung Am 7. Jan. 1778 Cadet im Cür.-Reg. Brockhausen (Drag.-Reg. Nr. 5).

Kust, Karl, 15 Jahre ult. Geboren zu Britssel. Vater ist Oblt. Eingetheilt am 5. Feb. K. k. Kostknabe. Am 2. April 1781 zur Mappierung nach Slavonien

abgegangen.

Loss, Wenzel Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Prag. Eingetheilt am 4. Nov. Leaffenbachischer Stiftling. Am 12. Dec. 1778 Unterlt, im Inf.-Reg. Anton Eszterhäzy (Nr. 31). — Wenzel Graf Klenau zeichnete sich als Hptm. des 16. Inf-Reg. während der Vertheidigung des Bienwaldes (12 Sept. 1793) und als Major in der Schlacht bei Novi (1799) in bervorragender Weise aus. Er rückte im Regimente zum Obst. vor, wurde 1807 Commandant des Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 36) und 1809 GM.

Kritisch, Bernhard, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 5. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 17. März 1780 zur Mappeerung nach dem Banat abgegangen.

Kukas, Friedrich, 11 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater ist Advocat. Einzelheilt am 26. Juli, K. k. Kostknabe. Am 26. April 1781 ausgetreten.

Kukss, Georg, 15 Jahre alt Geboren zu Eperies, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 30. Juli, K. k. Kostknabe, Am 1, Sept. 1779 Cadet im Ing -Corps.

Konn, Peter, 14 Jahre alt. Geboren zu Mantua, Vater war Hptm. Eingetheilt am 24 Mar K. k. Kostknabe. Den 15. Sept. 1776, da die Academisten zu dem Feuer in die Stadt geführet wurden, hat sich derselbe absentirt und ist nicht mehr zurück gekommen. (Grundbuch 1756—1782.)

Lemoni, Johann, 12 Jahre alt. Geboren zu Mantua. Vater ist k. k. Aufscher über den Reisbau. Eingetheilt am 16, Nov. K. k. Kostknabe, Am 16, März 1781

nusgetreten

Lopez, Philipp de Stammte aus den Niederlanden, Am 17, Feb 1778 Unterlt, im log - Japps. GM. Philipp de Lupez, seit 1794 Major im Ing.-Corps, leitete Vn 1799) die Belagerung der Citadelle von Mailand mit solcher Meisterschaft, dass dieser Platz in kurzer Zeit bezwungen wurde, obwohl die Belagerer für derlei Unternehmungen ganz ungenügende Hilfsmittel besassen, bleiche füchtigkeit bewährte er vor Turin, dessen Citadelle er am zehnten lage nach Beginn der Belagerung zur Capitulation nöthigte (Jum 1799). Zum Obstit, befordert, lenkte Lopez die Aufmerksamkeit des Generals Saworow and die Wichtigkeit von Tortona Lopez verpflichtete sich, diese Festung in längstens fünf Wochen zu bewältigen, erreichte aber diesen Zweck whon am sechzehnten Tage (21. Aug. 1799). Für diese unübertrefflichen Lestaugen ward ihm in der 68. Promotion (5. Mai 1802) das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens zutheil. Der ausgezeichnete Ingemeur ifickte 1808 zum GM, vor, sehied aber nach 3 fjähriger bienstzeit aus der Activität und starb, sehon seit lange kränkelnd, am 28. Juli 1813 in Graz.

Voter war Kreishauptnann. Eingetheilt am 13 Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. Feb. 1779 Fähnrich im Inf.-Reg. Callenberg (Nr 54).

Jobili, Johann Benedict Graf, 18 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater ist k. k. Statsrath. Eingetheilt am 31 Dec Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Jeuffenbach'schen Verpflegung. Am 28 Feb. 1778 Unterlt im Ing.-Corps — Johann Graf Nobili, k. k. FMI., und — nach Pensiomerung des ver-

trefflichen Bourgeois' Local-Director der Ing.-Akademie (1811 1820). gab den ersten Beweis von Tanferkeit als Oblt. vor Schabac (1788), wo 📹 mit dem Hotm. Sokolovich und dem Major Pranz de Ligne zuerst den Wall erstieg. Auch vor Belgrad leistete er, mittlerweile liptin, geworden vorzügliche Dienste. Seine bedeutendste Waffenthat vollbrachte aber Gra Nobili vor Valenciennes. Am 25. Juli 1793 der Sturmeolonne des GM Baron Wenckheim begegeben, führte er diese mit solcher Geschicklichkeit, dass er, vorsiehtig die Minen des Vertheidiger vermeidend, der Besatzung des angegriffenen Werkes in den Rücken fiel und sie in den Grabes der Lunette drängte. Nobili rückte hierauf zum Major (1794), 1797 zum Ostlt. vor und in der 34. Promotion vom 7, Juli 1794 erkannte ihn dan Capitel des Ritterkreuzes des Militär-Maria Theresien-Ordent für würdig. Vor Mantua (1799) gab er abermals Proben seines Talentos und Muthes, so dass er 1801 ausser der Rangstour zum Obst. avancierte Sent 1808 GM., worde Graf Nobili dem Erzherzog Johann, damal General-Geme-Director, zugetheilt, während welcher Dienstleistung er zum FML, ernannt ward. Minder erspriessheh war hierauf sem Wirken an der k. k. Ing.-Akademie, in welcher unter seiner Direction die Disciplin, welche unter Bourgors tadellos gewesen, in Verfall zu gerathen drohte, Nobili starb als Fortifications-Districts-Director zu Padua am 10 Oct, 1823.

Olay, Franz, 18 Jahre alt. Geboren zu Poien in Ungarn. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 19. April 1770 ausgebreten.

Oliva von Blumenberg, Joseph, 9 Jahre alt. Geboren zu Eszék. Vater war Ing-Hptm. Eingetheilt am 11. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 3. Jan 1781 gestorben. Wurde am 5. im Mariahilfer Kirchhofe beerdigt.

Oreskovich, Johann, 16 Jahre alt. Geboren zu Kula in Croatien. Vater ist Unterlig Eingetheilt am 6. Dec. Schollenburg/scher Stiftling. Am 3. Oct. 1778 Cade im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Orosz, Joseph, 18 Jahre alt. Geboren in Vayda Hunyad. Vater ist Commuter Verwalter. Eingetheilt am 29. Jul. K. k. Kostknabe. Am 27. März 1780 zur Mappierung nuch dem Banat bestimmt.

Péchy, Michael, 21 Jahre alt. Geboren zu Hatvan (\*). Vater war Vice-Gespar Eingetheilt am 2. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Jan. 177 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1815 als GM. in den Ruhestand.

Pellegrini, Stegmund, 10 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater war k. k Official Emgetheilt am 4, Jan. K k. Kostknabe, Am 1, Feb. 1778 in die Löwenburg'sche Stiftung übersetzt worden.

Pulszky, Ferdinand Daniel, 17 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater ist Gerichter tafel-Assessor. Eingetheilt am 17 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. Sept. 1779 (ladet im Ing-Corps. Ferdinand Freiherr Pulszky von Cséfalva, k. k. GM., wohnte als Sappeur-Oblt. dem Türkenkriege bei und kam 1790 als Hptm. in den General Quartiermeisterstab, in welcher Eigenschaft er sich bei Cateau am 29 Marz 1793 mit Auszeichnung hervorthat. Bei dem Angriffe auf das starke, verschanzte Lager bei Landrecinf (20 April 1794) führte er als Freiwilliger unsern linken Flügel unter GM. Kolowrut und erstürmte und behauptete mit diesem die ansehnliche Redoute im Mittelpunkte der franzosischen Befestigungen. Für diese tapfer und folgenreiche That erhielt er in der 42. Promotion um 11. Mai 1796 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. — Seit Nov 1796 leitete Pulszky den Batteriebau vor Hüningen und bei der

Belagerung und Einnahme dieses Platzes wurde sein Name wiederholt einen nd genannt. 1797 zum Major befördert, kam Puiszky 1801 als Obstlt. in das Ing.-Corps zurück, in welchem er erst 1809 zum Obst. vorrückte. 1813 führte er als GM. eine Brigade bei der Armee in Innerösterreich und 1814 fecht er in Italien, wo er die Forts Santa Anna und Cavanella vor Venedig in seinen Besitz brachte. Der ausgezeichnete General starb als Brigadier zu Hermannstadt am ö. Sept. 1817.

Kan, Joseph, 17<sup>17</sup>, Jahre alt. Vater ist Rath und Oberamtmann in Hessen. Eingetheilt am 19. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 22. Sept. 1778 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49) — Rau, Oblt. im Inf.-Reg. Gvulai (Nr. 32), zeichnete sich 1793 bei der Einnahme der Weissen-

burger Limen aus.

Regalme, Joseph, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Thürhüter. Eingetbeilt am 13. März. K. k. Kostknabe. Am 5. Oct. 1778 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Langlois (Nr. 59).

Reyck, Anton van, 171/4 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater war Schiffs-Capitan Eingetheilt am 4, Nov. K. k. Kostknabe. Am 2, April 1781 zur

Mappierung nach Slavonien abgegangen.

Rieger, Joseph. 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Regierungs-Seeretär. Engetheilt am 9. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln. -Ist den 18. April 1777 zu seinen Eltern nach Hause geschickt worden. (Grundbuch 1756 bis 1784)

Ruch, Johann Nepomuk, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Registrator, Eingetheilt am 15. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 14. April 1782 Cadet im Ing.-Corps. 1802 Hptm.

Suffran, Franz Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu St. Gotthard. Vater ist Hptm Eingetheult am 22. Oct K k. Kostknabe. Am 22. März 1784 Fähnrich im

2 Banal-Grenz-Inf.-Reg.

Schmid, Cajetan, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist pensionierter Oblt. Engetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 19, Nov. 1776 ausgetreten.

Schoopling von Gemsenberg, Nikolaus, 10<sup>37</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt Geboren zu Böhmischliust Vater ist Oblt. Eingetholt am 24. Aug. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 20. Nov. 1783 zur Mappierung abgegangen.

Serdana, Joseph von, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Hofarzt, Engetheilt am 11. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 15. März 1778

Interlt, im Hus-Reg, Barco (Nr. 10).

Surch, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 2. Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 9. Oct. 1776 an nach der feuffenbach'schen Verpflegung. Am 24. Feb. 1777 ausgetreten.

Svoboda, Johann, 18 Jahre alt Geboren zu Lomnitz in Böhmen. Vater ist k. k.
Oberamtmann. Eingetheilt am 23. Oct. K. k. Kostknabe. Am 1. März 1779

Falarich im Inf.-Reg. Lacy (Nr. 22).

Temasich, Franz Xaver, 15 Jahre alt. Geboren zu Fiume. Vater ist Kaufmann. begetheilt am 2. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5. April 1781 Gedet un Ing.-Corps. — Franz Freiherr von Tomassich, k. k. FML., zeheimer Rath, Gouverneur von Dalmatien und 2. Inh. des 22. Inf.-Reg., aurde nach seiner Eintheilung in das Ing.-Corps durch längere Zeit bei dem Festungsbaue in Josophstadt verwendet. Während der Vertheidigung im Quesnov (1793) hatte Tomassich, damals liptm., das Missgeschick, von den Franzosen kriegsgefangen zu werden. Diese transportierten ihn nuch

Paris, verurtheilten ihn zur Guillotine und nur infolge des Sturzes des Schreckensregierung entgieng Tomassich seinem vorzeitigen Ende. Seit 1797 Major um General-Quartiermeisterstabe wurde er nach St. Petersburg gesendet und dan der ebenso chrenvolle wie wichtige Auftrag ertheilt, die russische Armee unter Suworow nach Italien zu führen. An den Kämpfen des Jahres 1799 nahm Tomassich rühmlichen Antheil und bei Fossand an der Stura (4 und 5. Nov.), sowie in dem Kampfe bei Mondovi (13. Nov.) fand er Gelegenheit zu persönlicher Auszeichnung Bei der Erstiltmung der Bocchetta (11. April 1800) stellte er sich an die Spitze einer Colonne und ermelt eine gefährliche Schusswunde durch die Brust, welche ihm febenlang Qualen bereitete. Eftir seine Tapferkeit erkannte ihm das Capitel 🚾 der 68, Promotion am 5, Mai 1802 das Ritterkreuz des Militar Maria Theresien-Ordens zu. Ausserdem avancierte Tomassich in rascher Folge zum Obsth. und zum Obst. 1809 wurde er GM. und bei der Einschlies-ung von Palmanova, später aber bei der Commission verwendel; welche in Groatien die neue Landesgrenze festzustellen hatte. Nach Beendigung der letzteren Mission ward dan das Commando in Agram übertragens 1813 erhielt Tomassich den Befehl, das Königreich Dalmatien den Franzosen zu entreissen. Obwohl für diese schwierige Aufgabe nur seht geringe Streitkräfte zur Verfügung standen, löste sie Lomassich dennoch in bewindernswerter Weise. Die französischen Besatzungs-Truppen wurden kriegsgefangen nach Italien abgesendet und nach einer Belagerung von fünf Wochen musste das wichtige Zara capitulieren (6. Dec.). Kaiser Franz L ernannte hiefür den hochverdienten General zum FMI, und verlich ihm das Commandeur-Kreuz des Maria Theresien-Ordens (26 Dec. 1813). Tomassich verblieb als Statthalter in dem von ihm gewonnenen Lande, in welchem es noch sehr vieles zu thun und zu ordnen gab. Er rechtferligte auch in dieser Stellung das in ihn gesetzte Vertrauen und brachte es dahm, dass man sem Hinscheiden in ganz Dalmatien betrauertes Tumassich starb am 12. Aug 1831.

Trauttweiler, Leopold, 15 Jahre alt. Geboren zu St. Pölten. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 1. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 13. Juni 1777 ausgetreten.

Triangi, Anton Graf. 19 Jahre alt. Geboren zu Trient. Vater ist Privatier Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 1. Sept. 1770 Cadet im Ing.-Gorps. — Anton Graf Triangi, k. k. Obstit., leistete schon während der Belagerung von Belgrad (1789) als Hptm. so viele ausgezeichnete Dienste, dass er für das böchste militärische Ehrenzeichen in Vorschlag gebracht werden konnte Es ward ihm damals noch meht zutheil. Als er abet am 25. Juli 1793 bei der Erstürmung des grossen Hornwerkes in Valenciennes mit Nobili in den gliteklichen Erfolg und die gewonnenen Ehren sich theilen durfte, erhaelt er in der 34 Promotion (am 7 Juli 1794) das Ritterkreuz des Militär-Maria Therestens Ordens. Im Jahre 1796 guntierte Graf Triangi den Dienst mit Beibehalf des Officiers-Charakters, hess sich aber 1809 als Major und Commandant des 3. innerösterreichischen Freiwilligen-Bat, wieder activieren. Nach dem Wiener Frieden trat Triangi abermals — diesmal mit dem Obstits-Charakter — aus dem Dienste Er starb am 22. Juni 1824 zu Wien.

Valtrin, Maximilian von. 13 Jahre alt Geboren zu Tyrnau Vater ist Rittin, Eingetheilt am 7 Oct. K. k. Kostknabe. Am 3. Mai 1780 Cadet im Cur-Reg. Mecklenburg (Drag.-Reg. Nr. 4). Vasy, Anton, 9 Jahre alt. Geboren zu Olmütz. Vater war Ing.-Hptm. Eingetheilt am 16. April. Griener'seher Stiftling. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps.

Yasy, Joseph, 11 Jahre alt. Geboren zu Olmtitz. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 13 April K. k. Kostknabe. Am 1. Nov. 1783 Cadet im Ing-Corps. 1829 als Obst. pensioniert.

Vay, Nikolaus, 19 Jahre alt. Geboren zu Schmöllnitz (?). Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach sehen Verpflegung. Am 28 Feb. 1778 Cadet im Ing.-Corps. 1791 Hptm.

Walther, Melchior, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Factor. Eingetheilt am 24. Oct. Praktikant. Am 21. Dec. 1781 ausgebreten.

Wegers, Joseph. 14 Jahre alt. Geboren zu Aachen. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 24. Aug. K. k. Kostknabe. Am 25 April 1785 ausgetreten.

Wicks, Franz Xaver Graf, 21 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater ist Privatier Eingetheilt am 19. Oct. K. k. Kostknabe. Am 22. Sept. 1778 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Pollegrini (Nr. 49).

Wiest, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hptm Eingelheilt am 21. Juni. Chaos seher Stiftling. Am 2. April 1781 zur Mappierung nach

Slavomen abgegangen.

Wimmersberg, Joseph Baron. 18 Jahre alt. Geboren zu Hennersdorf. Vater war Reprasentations-Rath. Eingetheilt am 3. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Vom 3. Feb. 1777 an nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Am 3. Aug. 1777 ausgetreten.

### 1777.

Buranyay, Michael, 16 Jahre alt. Geboren zu Hurtakez. Vater ist Obst. im Hus.-Reg. Kalnoky (Nr. 2). Emgethedt am 13. Dec. K. k. Kostknabe Am 30 April 1781 äusgetreten

Beer, Ferdinand, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Obstlt. bei der Okonomie-Commission in Karlsburg. Eingetheilt am 15, Nov. Kostknabe aus

eigenen Mitteln, Am 30, Aug. 1779 ausgetreten.

Bukowsky von Stolzenburg, Ferdinand, 14 Jahre alt. Geboren zu Salnau. Vater war k. k. Gestüts-Meister. Eingetheilt am 4. Juli. Teuffenbach scher Stiftling.

Am 16. Nov. 1780 Unterlt. in Drag.-Reg Savoven (Nr. 13),

- Burcell, Franz Baron, 12 Jahre alt. Geboren zu Arad. Vater ist Theresienlütter und Obst. im Cür.-Reg. Voghera (aufgelöst 1801). Eingetheilt im 15 Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach'schen Verpflegung. Vom 19. Dec. 1777 an Teuffenbach'scher Stiftling. Am 13 April 1782 Cadet im Ing.-Corps. — Übertrat später in den Generalpurtrermeisterstab und wurde in diesem 1799 Major. Er starb 1808 als obsilt
- Driveczki, Anton. 16 Jahre alt. Geboren zu Debreczin. Vater war Rath. Eingetheilt am 28 Aug Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 28. Mai 1779
- Draveczki, Nikolaus, 14 Jahre alt Geboren zu Debreezin, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 28 Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln Am 28. Mai 1779 ausgetreten.
- Ehrmanns, Joseph Baron, 28 Jahre alt. Geboren zu Dobra. Vater ist Privatier. Fingetheilt am 20. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling Am 28. März 1778 Lt. der Stabs, Juf.
- Fabian, Franz. 20 Jahre alt. Geboren zu Porporeek Vater ist Ober Stuhlrichter Engetheilt am 19. Feb. K. k. Kostknabe. Am 31. lan. 1780 bei der sieben Eurgischen Kanzlei in Hermannstadt angestellt worden.

Franck, Anton von, 14 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater ist General-Auditor in Crontien. Eingetheilt am 12 März. Kostknabe aus eigenen Mitteln

Am 14. Jan. 1778 in die Löwenburg'sche Stiftung übertreten.

Franck, Franz von, 16 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Bruder des Vorigen Eingetheilt am 12. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 5. April 1781 Cadet im Ing.-Corps. — 1788 befand sich Oblt. Franck unter den Verstheidigern der Veterani'schen Höhle. Im folgenden Jahre wird seine Tapferkeit im Kampfe bei Mehadia (k. Aug.) gerühmt.

Gavrina, Georg Victor von, 11<sup>1/2</sup> Jahre alt. Geboren zu Constantinopel. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln.

Am I. Feb. 1784 Cadet un Tschaikisten-Bat.

Günthör, Ignaz. 17 Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater ist Kaufmann. Eingetheil am 20. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 23. Jan. 1779 Cadet im Drag-Reg. Savoyen (Nr. 13).

- Horvath, Franz, 22 Jahre alt. Geboren zu Zagorje in Croatien. Vater ist Advocat. Eingetheilt am 10. Nov Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 21. Marz 1778 ausgetreten.
- Kulmer, Xaver Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Rothenthurn in Steiermark. Vater ist k. Kammerherr. Eingetheilt am 21. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 23. Jan. 1779 Fährrich im Inf.-Reg. Thürheim (Nr. 25).— Kulmer fiel als Obit. bei Tirlemont 1793.
- Lodgman von Auen, Johann Leopold, 16 Jahre alt. Geboren zu Arnd Vater ist Hptm. um Inf-Reg. Halter (Nr. 31). Eingetheilt am 10. März Mikosischer Stiftling. Am 14. April 1783 Cadet im Ing.-Corps. Zeichnete sich als Ing.-Hptm. während des Rückzuges von der Rench bis Stollhofen aus (1796). Wurde Obst. im Ing.-Corps.

Loudon, Ernst Baron, 12 Jahre alt Geboren in Livland. Eingetheilt am 24. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Tenffenbach'schen Verpflegung. Am

24. Juni 1779 Unterlt, im Inf.-Reg. Loudon (Nr. 29).

Meyer, Florian, 17 Jahre alt. Geboren zu Gyula. Vater war Oblt., lebt vor eigenen Mitteln. Eingetheilt am 5. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 27. März 1780 zur Mappierung nach dem Banat abgegangen.

Mezey, Cyrillus, 23 Jahre alt. Geboren zu Remete, Vater ist Privatier, Emgetheilt am 15. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 16. Dec. 1778 ausgetreten.

- Milanes, Johann. 9 Jahre alt. Geboren zu Cozin in Grontien. Vater ist Obstliim 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 16. Dec. K. k. Kostknabe. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps. 1791 Oblt
- Milanes, Wolfgang. 12 Jahre alt Geboren zu Cozin in Croatien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 15 Dec. Schellenburg'scher Stiftling. Am 14. Nov. 1784 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1836 FML, und Festungs-Commandan in Peterwardein.
- Moeringer, Maria Lambert Baron, 16<sup>17</sup> Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt Vater ist Gebeumrath. Eingetheilt am 27. Sept. K. k. Kostknabe nach dei Teuffenbach sehen Verpflegung. Am 5. April 1781 Cadet im Ing.-Corps.—Oblt. Baron Moeringer erwarb sich 1788 während der Expeditionnach der Moldau Feb.) bedeutende Verdienste Wurde 1802 Major.

Moll, Johann Ludwig von, 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Agent des Rejelis-Hofraths, Eingetheilt am 1, Mirz, Kostknabe aus eigenen Mitteln, Am 14, Nov. 1778 Fannen-Gudet im Inf Reg. Lacy (Nr. 22).

Noback de Alcantara, Ignaz Ludwig Joseph Peter. 15 Jahre alt. Geboren 28 Olmütz, Vater ist Gubermalrath, Eingetheilt am 27 Marz, Teaffenbach school

Stiffing Am 5, April 1781 Cadet im Ing.-Corps, Wurde 1813 GM, und Brigadier.

Rottersthal, Ignaz von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Truchsess. Lingetheilt am 14. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 29. Sept. 1778

Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Migazzi (Nr. 46).

Bottonberg, Anton von, 12 Jahre alt. Geboren in Sachsen. Vater ist Oblt. der deutschen Garde. Eingetheilt am 30, Jan. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 28 Oct. 1783 Cadet im Mineur-Corps.

Sojer, Joseph Baron, '16 Juhre alt. Geboren zu Lommtz in Böhmen. Stiefvater ist Hotm. im Inf.-Reg. Wallis (Nr. 35). Eingetheilt am 2. Aug. Teuffen-

bachischer Stiftling, Am 16. April 1782 ausgetreten.

Stanisavievich, Johann, 25 Jahre alt. Geboren zu Titel. Vater ist Obst. bei Ischaikisten. Eingetheilt am 3. Juli. (2. Eintritt.) Kostknabe aus eigenen Mitteln. Am 28. Feb. 1778 Cadet im Ing.-Corps.

Stassar, Franz Baron, 10 Jahre alt. Geboren zu Polička. Vater ist Hptm. im ln(-Reg. Fabris (Nr. 15). Eingetheilt am 11. Feb. K. k. Kostknabe. Am

4. Marz 1787 ausgetreten.

Stoicevic, Suncon, 17 Jahre alt, Geboren zu Peterwardein. Vater ist Ober-Gespan, Engetheilt am 5, Aug. K. k. Kostknabe. Am 2, April 1781 zur Mappierung nach Slavomen abgegangen.

Sant-Ivány, Anton, 17 Jahre alt. Geboren zu Szent-Ivány. Vater ist Privatier. Langetheilt am 30. Dec. K. k. Kostknabe. Am 14. Ápril 1782 Cadet im

Ing -Corps. Starb als Major 1808.

Wächtler, Joseph Wenzel, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Secretär. Eingetheilt am 14. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuffenbach seben Verpflegung. Am 10. April 1779 ausgetreten.

Wela, Franz, 9 Jahre alt. Geboren zu Repae in Crontien. Vater ist Oblt. im 1 Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 8, Nov. Schellenburg scher Stiftling. Am

30 Marz 1786 Fahnen-Cadet im Gradiscaner Grenz-Inf.-Reg.

# 1778.

Baranyay, Emerich, 14 Jahre alt. Geboren zu Hurtakez, Vater ist Obst. im flus-Reg Kälnoky (Nr. 2). Eingetheilt am 8. Dec. Chaos'scher Stifting. Am 30 Juni 1785 Fahnen-Cadet im Inf-Reg. Samuel Gvulai (Nr. 32).

Baso, Joseph. 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Vieenza. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 22. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln per 400 fl. «Ist den 7. April 1779 auf Befehl Seiner Excellenz Herrn Feldzeugmeisters Grafen von Pellegrini wegen sehr übler Conduite von der Academie weggeschaftt worden.» (Grundbuch 1756—1784)

Bourscheid, Leopold Joseph, 13 1/4 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Rittm. Langetheilt am 26. Juni. K. k. Kostknabe. Am 15. Sept. 1785 Cadet im

la'-Reg. Erzherzog Ferdinand von Toseana (Nr. 23).

Canal, Johann von, 16 Jahre alt. Geboren zu Landskron in Bohmen. Vater ist Verwalter. Eingetheilt am 29. Nov. Mikos'scher Stiftling. Am 27. Nov. 1783 ausgetreten.

Christophori, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Temesvár, Vater ist Contumazbreetor, Eingetheilt am 27, Feb. K. k. Kostknabe, Am 18, Aug. 1784

zur Mappierung bestimmt worden.

De Traux, Eugen (2), 71/2 Juhre alt Geboren zu Antwerpen. Vater ist Ing-Obstit Emgetheilt am 16 Juli. Teuffenbach seher Stiftling. Am 12. Sept. 1783 tadet im Inf.-Reg. Loudon (Nr. 29).

Engelhardt, Vincenz Baron, 10 Jahre alt. Geboren zu Kuttenlerg. Vater ist Obst. Eingetheilt am 16. Aug. Teuffenbach seher Stiftung. Am 14. Nov. 1780

in die Adelsstiftung zu Britinn fibersetzt worden.

Fasola von Blumenfeld, Franz, 12 Jahre alt. Geboren zu Greuz in Groatien-Vater war Hptm. im Greuzer Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 26. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln per 250 ft. Am 4. Juni 1784 zur Mappierung bestimmt worden.

Faupel, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater war Münz- und Bergrath. Eingetheilt am 2. Nov. Griener scher Stiftling. Am 14. Nov. 1784 Cadet

im Ing.-Corps. Starb 1813 als Major.

Friedhoffer, Joseph, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Marmaros-Sziget, Vater ist jubilierter Bittin, Eingetheilt am 5. Nov. K. k. Kostknabe, Am 29, März 1779 gestorben. Wurde am 30 März im Friedhofe der Mariahilfer Pfarre bet-

gesetzt

Gaerz, Johann Philipp von, 19 Jahre alt. Geboren zu Koblenz. Vater ist geheuner Revisions-Rath und Kreis-Gesandter bei dem Kurfürsten von Trier-Eingetheilt am 12. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln nach der Teuftenbach'schen Verpflegung. Am 11. März 1779 Fahnen-Cadet um Inf.-Reg-Pellegrini (Nr. 49).

Glammer, Maximulian von, 16 Jahre alt. Geboren zu Briting. Eingetheilt am 16 März, Teuffenbach'scher Stiftling. Am 17, Sept. 1778 Cadet im Cor-

Reg. Erzherzog Maximilian (Drag.-Reg. Nr. 8)

Hartmann, Johann Baptist, 18 Jahre alt. Geboren zu St. Veit in Kärnten Vater war k. k. Magazins-Director. Eingetheilt am 8. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln per 250 fl. Am 1. Nov. 1783 Cadet im Ing.-Corps. 1786 Oblt

Haveland, Joseph. 18 Jahre alt. Geboren zu Melnik. Vater ist Chirurg. Eingetheilt am 8 Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln per 250 fl. Am 1. Nov., 1779 ausgetreten

Hillebrand, Ignaz, 16 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Rath und Expeditor der geheinen Staats-Kanzlei. Eingetheilt am 15 Jan, Kostknabe aus eigenen Mittem per 250 fl. Am 10. Juli 1779 Cadet im Drag -Reg. Württemberg (Nr. 11).

Krapf, Vincenz von, 16 Jahre alt. Geboren zu Triest Vater ist k. k. Leibarzt. Eingetheilt am 27. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln per 250 fl. Am 5. April 1781 Cadet im Ing.-Corps. — Krapf wurde als Ohlt. von Valenciennes wiederholt wegen seiner Tapferkeit belobt (1793). Er fiel bei Marengo 1800.

Künigl, Leopold Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater ist Vice-Priesident in Tirol. Eingetheilt am 13. Juli. Kostknabe aus eigenen Mittela per 400 fl. Am 16. Dec. 1782 Cadet im Inf.-Reg. Migazzi (Nr. 46).

Lauer, Joseph, 8 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Major im Ing-Corps.

Eingetheilt am 5. Jan Teuffenbach'scher Stiftling. Am 16. Oct. 1786 Cadet im Ing-Corps.

Joseph Freiherr von Lauer, k. k. FZM., gehomer Rath und 2. Inh. des Inf.-Reg. Mr. 14, war ein Sohn des FZM. und Commandeurs des Theresien-Ordens Franz von Lauer. Joseph Lauer zeichnete sich als Capitän-Lt. im Ing.-Corps während der Belagerung von Fort Louis (Nov. 1793) aus und wurde deshalb befehligt, die Nachricht von der Capitulation dieses Platzes (am 13. Nov.) nach Wien zu übernringen Bei der Eroberung des Galgenberges vor Manuheim (29. Oct. 1795) that sich Hpfm. Baron Lauer abermals, diesmal an der Seite seines Vaters, durch Eifer und Tapterkeit hervor. Bei der Eroffnung der Laufgraben von

Monkenn (11. Nov. 1795) wurde er erheblich verwundet und nach seiner teasong wieder nach Wien geseudet, um von der inzwischen erlolgten kanamie von Mannheim Melding zu erstatten. Der Kaiser verheh ihm auser Capitel (27. Nov. 1795) für seine erworbenen Verdienste das kitterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens Lauer nach 1800 Major im General-Quartiermeisterstabe, trat aber bald wieder in das ling-Corps zurück, in welchem er 1807 zum Obstl., 1808 zum Obst. Diredert wurde. Nach seiner Ernennung zum GM. 1814 erhielt Lauer zurzt eine Brigade bei der Armee in Italien, dann das Commando in Ferra (1815) und nach dem Siege unserer Waffen bei Tolentino jenes wir das Belagerungs-Corps vor Gaeta, welche Festung bis Aug. 1816 Wierstand leistete. Seit 1826 FML, führte Lauer zuletzt bis zu seiner leisionierung 1817 das Festungs-Commando in Olmütz. Bei seiner Verzung en den Buhestand erhielt er den FZM,-Charakter. Er starb am 26. Feb. 1818 zu Wien.

Molinary, Franz Paul von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofarzt. Lagetheilt am 28, Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

29 Sept. 1780 ausgetrefen,

Metael, 8. Labre all, Geboren zu Lanz. Vater ist Major im General-Quartiermeistercate. Eingethentam 23. April, K. k. Kostknane. Am 16. Sept. 1787 Cadet im Ponomer-Bat. Ne u kam als Oblt. in den General-Quartiermeisterstab und
cach Mainz, wo er unter den Augen seines Vaters, des damaligen Gouvertens, sich wiederholt auszeichnete. Er benahm sich vortrefflich bei der
Wiedereroberung von Weissenau (18. Nov. 1794) und in den Getechten
am Hardtenberge (6. und 30. April 1795), in deren zweitem er verwundet
wurde. Bei der Einnahme der Iranzösischen Verschanzungen (29. Oct. 1795);
ermest er nochmals eine Blessur.

Mad, Karl von, 14 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater war Truchsess, Eingetheilt is 23. Marz, Teuffenbach'scher Stiftling, Am 9. April 1786 Cadet im lig-Corps. - Hptm Karl von Öttel hat sich während der Belagerung der Catadelle von Mailand (Mai 1799) durch Tapterkeit und Eufer her-

togethan, hr starb als Obst. 1821.

Perie von Balmond, Medardus, 13 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Holmeister des Fürsten Krinsky. Eingetheilt am 7. Dec. Jenamyscher Stattling. Am 23, Sept. 1782 ausgetreten.

Pepri, August, 9 Jahre ali, Geboren zu Wien, Vater ist Hofzuckerbacker, Eingetheilt am 2, Nov. Griener'scher Stiftling. Am 27, Oct. 1788 Cadet im

In Reg Brechainville (Nr. 25).

Pan, Franz Baron, 14 Juhre alt, Geboren zu Nikolsburg, Vater ist Theresten-Better und Obst. im Inf.-Reg. Wied Ar. 28. Eingetheilt am 1. Sept. K. k. Kestknabe pr. 400 fl. Am 21. Mai 1779 Fahnrich im Inf.-Reg. Wartensleben (Nr. 28).

Pickh, Joseph, 20 Jahre alt Geboren zu Odenburg, Vater war Rathsherr, Eingebelt am 1 Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

1. Jan 1780 ausgetreten.

Realo, Karl, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist Universitäts-Professor. Engetheilt am. 26. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am. 26 Marz 1781 ausgetreten.

Riganx, Joseph. 20 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Lehrer der französischen Sprache an der Ing.-Akadenne. Eingetheilt am 20 Feb. Am 5 April 1783 63th Agram zur Mappierung abgegangen. Roanyay, Samuel. 17 Juhre alt. Geboren zu Maros-Vasarhely. Vater ist Assessider k\u00fcniglichen Tafel. Eingetheilt am 18. Dec. Kostknabe aus eigen Mitteln pr. 250 fl. Am 30. Juni 1782 nach dem Banat zur Mappierus abgegangen.

Simonovich, Theodor, 18 Jahre alt. Geboren zu Kamenitz bei Peterwarde Vater war Comitats-Commissär. Eingetheilt am 4. Dec. Kostknabe

eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 2. Sept. 1780 ausgetreten.

Stechini, Peter, 18 Jahre alt. Geboren zu Venedig. Vater war Privatier. Ein getheilt am 4. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 ff. Au 1. März 1780 ausgetreten.

Strampfer, Johann Baptist von, 16 Jahre alt. Geboren zu Basel. Vater wie Capitin-Lt. in franzosischen Diensten. Eingetheilt am 1. April. Kostknab aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 19. April 1779 Fahnen-Gadet im Inf.-Res

Tartler, Joseph von, 10 Jahre alt. Geboren zu Kronstadt. Vater war königliche Einnehmer. Eingetheilt am 1. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln p 250 fl. Joseph von Tartler, ein Bruder des Theresienritter. Bartholomaus, wurde am 2. Sept. 1781 durch den Hofkriegs-Agente Dembscher von der Akademie abgeholt.

Thóroczkay, Karl Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Szent-Györgyi. Vater ist Privatie Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Al

27. Oct. 1779 Officier der ungarischen Leibgarde,

Ujházy, Karl von, 17 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater war GM Eing theut am 11. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 14. April 172 Cadet un Ing.-Corps. Wurde 1811 mit Obst-Charakter pensioniert.

Wagner, Simon, 17% Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater ist Rathsheit Eingetheilt am 10. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. A. 29. Mai 1781 auf Urlaub nach der Heimat abgegangen und nicht mei in die Akademie rückgekehrt. Wurde am 30. Nov. 1781 in Abgar gebracht.

Weichs, Karl von, 12<sup>3</sup>, Jahre alt. Geboren zu Eger. Vater ist Oblt im Int. Reg. Mathesen (Ar. 12). Eingetheilt am 28. März, K. k. Kostknabe. As

11. Macz 1784 Cadet im Pontonier-Corps.

Werlein, Franz Prokop von. 10 Jahre alt. Geboren zu Mediasch. Vater in Hptm. im Int.-Reg. Pellegrini (Nr. 49). Eingetheilt am 1. No Griener'scher Stätling. Am 1. Juli 1786 Cadet im Inf.-Reg. Khevei huller (Nr. 12).

Weyers, Jakob, 15 Jahre alt. Geboren zu Aachen. Vater ist Handelsman Eingetheilt am 5. Feb. K. k. Kostknabe. Am 28, April 1781 ausgetrete

### 1779.

Balucanti, Bonaventura Graf, 14 Jahre alt, Geboren zu Brescia. Vater Prevatier, Eingetheilt am 13. Nov. Kostknahe aus eigenen Mitteln p 100 d Am 4 Nov. 1783 Cadet im Ing-Corps. 1785 Oblt.

Balucanti, Franz Graf, 16 Jahre alt, Geboren zu Bresera, Bruder des Vorige Eingetheilt am 13 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. A

16. Oct 4783 Cadet im Drag.-Reg. Württemberg (Nr. 11).

Beelen, brauz Fugen Baron, 11<sup>1</sup> j Jahre alt. Geboren zu Britssel. Vater in erster Sceretar der Hofkammer in Britssel. Eingetheilt am 15 Sept. Kustknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Am 7. Juli 1783 ausgetrete.

Remhard von Bernhardsburg, Johann Franz, 17 Jahre alt. Geboren zu Bösing. Vater ist Bittin, in Pension. Eingetheilt am 31. Mai. Kostknabe aus eigenen Mateln pr. 250 fl. Am 11. Nov. 1779 ausgetreten.

Breitschopf, Franz. 13 Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater ist k. k. Cassier. Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 4 Oct 1781 ausgetreten.

Chasteler, Johann Gabriel Joseph Herbert Marquis, 18 Jahre alt. Geboren zu lintsel Vater ist k. k Kammerherr, Eingetheilt am 4. Jan. Kostkunbe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Am 4. Mai 1780 Unterlt, im Ing.-Corps. - Johann Gabriel Marquis Chasteler de Courcelles, k. k. FZM, geheimer Bath, Kammerer, Inh. des 27. Inf.-Regts., gehört unter jene wenigen Generale vergangener Zeit, deren Name noch nicht der Vergessenheit anheimwillen ist Nach seiner Eintheilung in das Ing-Corps wurde er bei dem estrugsbaue in Theresienstadt verwendet und während dieser Dienstleistung zum Ohlt. (1782) befördert. Als Hptm, kam er 1787 zu der in der Bukowina Schenden Armee des Prinzen von Coburg und in dem Gesechte bei Bottschant (22. Marz 1788) wurde Chasteler, der als Frewilliger the Filliaung einer Angriffs-Colonne übernommen hatte, zum erstenmal schmend genannt. Vor Chotun führte er den linken Flügel der Approchen and bewahrte sich als ausserst thatiger und geschickter lag,-Officier, Loider ward er dieser Verwendung entrissen, als am 2. Sept. 1788 ihm stie Kartlitschkugel das rechte Bein zerschmetterte. Neun Monate vermehte Chasteler mit der Heilung seiner sehweren Verwundung im Sp. tale zu Czernowitz. Zum Major befordert (1789), nahm er an dem betten von Fokschani hervorragenden Antheil, indem er - wieder als Frewelliger ! die Bataillons-Geschittze der Splénvischen Truppenabtheilung für besten Wirkung brachte und zum günstigen Ausgange der Action wesentlich seitrog Er rückte hiefür 1790 zum Obstlt, vor und erhielt in der 23. Promotion vom 19. Dec. 1790 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens Nachdem er bei der Belagerung von Gurgewo welmuls blessiert worden, ergieng an Chasteler der Befehl, während der Nationrybe die Aufnahme der besetzten Walachei durchzaführen und eine harte theses Landes ausarbeiten zu lassen. Diese Friedens-Beschäftigung va von kurzer Daner. - Bei der Emnahme der Vorstädte von Lalle 25 Sept 1792) wirkte Chasteler wieder rühmlich mit, gerieth aber singe Zeit hierauf zu Namur in Kriegsgefangenschaft, Ausgewechselt 1793, at wer wieder hervorragenden Antheil an den Kampfen vor Valenciennes, Passer und Maubeuge, sowie an dem Treffen bei Wattigmes, in welchem the bis zur Verwegenheit tapfere Chasteler nicht weniger denn acht lyamenstiche emplieng. Bewundernswerth war hierauf sein Verhalten in Manz, wo er bei den Zahlbacher Schanzen, im Gartenfelde und am Unitenberge mit tollkühner Bravour focht und am 6. April 1795 abermals 35 Schasswunde erhielt. Bei der Einnahme der tranzosischen Limen vor Man 29 Oct 1795) zeigte er sich den Soldaten wieder als glänzendes botod, weshalb er der Ehre theilhaftig ward, die Nachricht vom Siege Wien Oberbringen zu dürfen. Seine Belohnung bestand in dem Avan-70 m zum Obst. (1795). Chasteler wurde hierauf nach Warschau weidet, um in dem aufgetheilten Königreiche Polen die neuen Grenzen Ppn Russland und Preussen festzusetzen 1797 zum GM. ernannt, erhielt t tach dem Frieden von Campo Fortmo eine gleiche Mission nach Italien. between folgenden Jahre (1798) bestimmte man ihn zum Vitgliede einer

Commission, welche eine neue Adjustierungs-Vorschrift zu berathen hatte und 1799 zum General-Quartiermeister der austro-russischen Armee in Italien. In dieser Eigenschaft vergrösserte er seinen Ruhm durch den zu En'scheidung führenden Antheil an den Kämpfen bei Legnago und Magnaci an der von ihm bewirkten I berschreitung der Adda, vor allem aber 🗯 der Schlacht bei Cassano, in der er unt zwei Grenadier-Bataillonen, werte er persönlich vorführte, den Sieg errang. Diese Reihe seltener Thack brachte Chasteler in den Besitz des Commandeur-Kreuzes des Theresien-Ordens (57, Promotion am 15, Mai 1799). Rastles verwards drängend, überrumpelte Chasteler (9, Mai 1799) die Stadt Tortona sol in der Schlacht an der Trebia brachte er die glorreiche Entscheidung derb das rechtzeitige Vorführen ausgerühter russischer Reserven. Bald masst er aber den Schauplatz seiner Erfolge verlassen. Bei der Belageaust der Citadelle von Alessandria wurde er, eben im Begriffe die Lufgraben zu verlassen, von einer Musketenkugel schwer in die Schalter getroffen (17. Juli) und genötligt, in Wien Heilung zu suchen. 1800 wiede Chasteler zweiter General-Quartiermeister bei der Armee in Deutschaft und während der Waffenruhe bemithte er sieh eifrig, in Tirol du Lamievertheidigung zu organisieren. 1801 zum FML, befordert, war Chaste 🕫 1805 wieder in Tirol thätig. Nach dem Pressburger Frieden befehligte et one Division in Graz and 1808 beschäftigte ihn die Neubefestigung wo Komorn, welche er in so kurzer Zeit und so zweekmässig beendete, diss ihn sein Monarch unt dem Communideur-Kreuze des Leopold-Ordens sehm icht. Wenger erfolgreich war Chastelet's Wirken in Tirol im Jahre 1809, indem et die Landesvertheidiger zuweilen mehr behinderte als unterstützte. Nach der von Napoleon I, wider ihn ausgesprochenen Achtung, verlor der so heidenmittlige General sogar einigermassen an Haltung und Besonnenheit. 1813 wohnte Chasteler den Schlachten von Dresden und Kulm bei und aus der litzteren erhielt er die Ernennung zum FZM, und zum Festung Commandanten von Theresienstadt, Während des Wiener Congresses nurd Chasteler, welcher sich der Kenntus von 12 Sprachen rühmen komb mit vielerlei militarischen Arbeiten betraut. Nach dem defimtiven Friede iffer rug der Kaiser dem hochverdienten, vielerprobten Manne das Stad und Festungs-Commando in Venedig, Chasteler starb am 7 Mai 182

Collet, Ernst, 16<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Schreiber im Collet, Ernst, 16<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Schreiber im Collet, Ernst, Eingetheilt am 7. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250.

Am 19 Dec 1781 ausgetreten, um als Cadet in das 2. Art.-Reg. zu gelange.

De Fin, Auton Baren, 15 Jahre alt. Geboren zu Leneschitz in Böhmen. Vater war sturggraft, Eingetheilt am 1. Juli. K. k. Kostknabe. Vom 3. Sept. 177, Teuffenbach/scher Stifting. Am 2. Aug. 1784 Cadet im Inf.-Reg. Brechair vurle (M. 25)

Ebner, Johann von, 15 Jahre alt. Geboren zu Auspitz, Vater war Oblt. Eingelicheit am 28. Sept. Chaosischer Stiftling. Am 10. Juli 1785 Fahnen-Cade im Int-Reg. Preuss (Nr. 24).

Fischbach, Joseph von, 14 Jahre alt, Geboren zu Wesselv in Mähren. Vito war Bittin im Calr.-Reg. Liechtenstein taufgelest 1801). Eingetheilt an 4 Nov Touffenbach'seher Stittling Am 25. Nov. 1783 Unterlit. im 2 Wetachen Grenz-Int. Reg.

Fuchs von Todtenfeld, Wenzel, 18 Jahre alt Geboren zu Mahrisch-Kromat Vater ist Inspector des Eursten Karf Liechtenstein. Eingetheilt an 13 Dec. Teuffenbach scher Stiftling Am 27. Aug. 1783 ausgetreten. Agen, Joseph Baron, 17 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck, Vater ist k. k. Forstmeister Eingetheilt am 2. Jan. Mikos'scher Stiftling. Am 1. Feb. 1784 Adjutant im Ischaikisten-Bat.

blonzière, Stephan von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammerdiener. Eingetheilt am 11. Nov. K. k. Kostknabe. Am 14. Nov. 1784 Calet un Ing.-Corps. -- Hotin. Halouzière zeichnete sich 1796 während der Betagerung von Mantna wiederholt durch Tapferkeit und Eifer aus. Spater wurde er mehrmals beauftragt, Befestigungspläne zu entwerfen (für Eines u. a. O.), welche Projecte aber grösstentheils imausgeführt blieben, weit man nach dem Sturze Napoleons' I. kostbare Grenzversicherungen nicht mehr dringend benöthigte. Er galt namentlich als Fachmann für Minenbau und Vinenkrieg. Halouziere rückte (1828) in die Generals-Charge vor Zaletzt als Festungs-Commandant in Legnago angestellt, wusste er sich die Liebe und Achtung der dortigen Bewohnerschaft in hohem Grade zu erwerben. Im Jahre 1836 mit FML-Charakter in den Ruhestand versetzt, verbrachte der bochbetagte Halouzière seinen letzten Lebensabschnitt in Venedig

Auss von Löwenfeld, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu Trebnitz in Böhmen.
Vater ist Major im Inf.-Reg. Pålffy (Nr. 53). Eingetheilt am 26. Juni.
N k Kostknabe Am I. Nov. 1783 Cadet im Ing.-Corps. Krauss hat
soh als Oblt vor Fort Louis (Nov. 1793) und als Hptm. bei der Zerstörung der
französischen Verschanzungen bei Bretzenheim nachst Mainz (15. Dec. 1794)
bervorgethan.

getheilt am 28 Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1. Dec. 1781 Cadet im Ing.-Corps.

tininger, Franz, 14 Jahre alt. Geboren zu Prag, Vater ist Verpflegsverwalter. Laugetheilt am 27. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

27 Nov 1783 Ednarch im Inf. Reg Kaunitz (Nr. 38).

Boradovich, Damel von, 14 Jahre alt. Geboren zu Vinkovea. Vater ist Major im Broder Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 18. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl. Am 18. Män 1783 wegen Kränklichkeit ausgetreten. Er fiel als Obstit, bei Neumarkt am 28. März 1797.

Latinovich, Theodor, 11 Jahre alt. Geboren zu Kupinova, Vater ist Hptm. im Peterwardemer Grenz-Inf -Reg. Eingetheilt am 3. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln or 250 ft. Am 3. Dec. 1786 Fahnen-Cadet um 1, Banal-Grenz Inf.-Reg. Theodor Milutinovich von Milovsky, Freiherr von Weichselburg, k k FML und 2. Inh. des 54. Inf.-Reg., machte den Türkenkrieg st- Lt. un Pontonier-Bat unt. Er erlangte durch diese Dienstleistung vorreffliche technische Kenntnisse, die ihn befähigten, bei Jemappes (1792) ber mehrere der dortigen Canale Kriegsbrücken zu schlagen. Als er einige Zeit spater eine grosse Brüke zwischen St. Goar und Bacharach über den Rhein in sehr kurzer Zeit fertig stellte, Johnte man ihm mit der Beförderung 20m Oblt im Wirmser'schen Frei-Corps. 1793 that er sich bei der Einsahme der Lauterburger Linien rühmlichst hervor und bei der Erstürmung on Wanzenau fielen 6 französische Geschütze in seine Hände. Ebenso ausrezeichnet war sein Verhalten während der Vertheidigung der Postierungen ber Herlisherm (am 22, Nov. 1793) und bei dem Entsatze von Mainz (1795). 1805 zum Major ernannt, erstürmte Milutinovich mit einem Bat Petersardemer Grenzern das feste Schloss Oberhaus bei Passau, für welche That 💯 Officiere belobt, die Soldaten mit einer fünftägigen Gratislöhnung belohnt surden Die kurze Zeit des Friedens widmete Milutinovich mit Effer

dem Aufschwunge seines Bat.-Bezirkes. Er erreichte solche Erfolge, dass it 1808 zum ObstR. im Gradiseaner Grenz-Reg. und, nachdem er eine Grestverletzung der Bosniaken gebürend bestraft hatte, 1809 zum Obst, beförder wurde. Das eigentliche Ruhmesjahr für Milutinovich war 1813. - Ab am 6 Sept der italienische Genral Pino gegen Weichselburg vorgenicit war, stellte sich ihm bei diesem Orte Obst. Milutinovich entgegen. Diese hielt ihn auf und warf ihn nach einem längeren Gefechte zurtiek, obwohl ihm nur 11, Compagnien Grenzer und zwei Züge Husaren zur Verfügung standen In der nächsten Nacht zersprengte Milutinovich mit seinen Husant. zwei italienische Bataillone bei Geweihten Brunns und am 9 riekte er bis St. Marein vor. Der Vicekönig von Italien entsandte nun in schnliche Streitkräfte gegen Milutinovich und dieser musste im 12. Sept. gegen den vielfach übertegenen Feind ein verzweifeltes Gefecht schlagen, das bis in die Nacht fortdauerte und schliesslich siegrent. endete, obwohl die von Milutinovich erbetenen Verstärkungen 21 spat eingetroffen waren. In der folgenden Nacht entriss er dem Viccketz Weichselburg abermals; dann übertiel und zersprengte er bei Gross-Laire eine starke feindliche Abtheilung (25. Sept.) und sehlug bei Zirknitz de ntalienische Division Palambini auf das Haupt (27 Sept), obwohl ... kem emziges Geschütz zur Verfügung hatte. Millutinovich stand bereither Gorz, als ihn der Kaiser (28. Sept. 1813) zum Ritter des Militär-Maria Theresien-Ordens und zum GM, ernannte, gleichzeitig aber anwies, sich den Truppen des nach Dalmatien bestimmten Generals Tomassic b anzuschliessen. An der Einnahme von Zara (6. Dec.) nahm Milutinovic bereits hervorragenden Antheil. Hierauf besetzte er mit seinen geringen Streif kraften Spalato und das Fort Chssa und zwang nach einer anstrengente = Belagerung von 16 Tagen Ragusa, in welcher Stadt die republikanis 🌌 Parter zur Macht gekommen war, zur Capitulation (29. Jan. 1814). Es blie = jetzt nur noch übrig, die Montenegriner aus Castelnovo und Cattaro 📂 vertreiben und auch dieses gelang dem energischen Milutinovich b zum Sommer 1814. Kaiser Franz I. verlich ihm für seine in Dalmatieerworbenen Verdienste das Commandeur-Kreuz des Leopolds-Ordens, Mil 📁 trinovich riickte 1830 zum FML vor und befand sich zuletzt als Divisional in Temesvår. Hier starb er, nachdem er seit kurzer Zeit in den Rubestand getreten war, am 7. Nov. 1836.

Weuhauser, Johann Nepomok, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kaufmann. Einzetheilt am 12. April. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 12. Jan. 1781 ausgetreten.

Nuzzi, Franz Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Moderna. Vater ist Privatier. Emgetheut am 19. Juni Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 15. Juni 1783 ausgeheten.

Pergen, Ferdmand Graf. 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Privatier. Eingetheilt am 14 April Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 23. Aug. 1783 Cadet un Drag Reg. Waldeck (Hus.-Reg. Nr. 15).

Pökh, Bartholomiaus, 15½ Jahre alt. Geboren zu Odenburg. Vnter war Rathsherr. Eingetheilt am 5. Marz. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1 Nov. 1783 Cadet im Ing.-Corps. — Pökh tiel 1793 als Obit. vor Valeneumnes

Rhédey, Ludwig von, 18 Jahre alt. Geboren zu Püspöki, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 27. Marz. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 20 März 1780 ausgetreten. Rossa, Karl, 12 Jahre alt. Geboren zu Dresden. Vater ist k. k. Galerie-Director. Engetheilt am 27. Sept. K. k. Kostknabe pr. 150 fl. Am 26. Mirz 1781 ausgefreten.

der Tabak Regie. Eingetheilt am 18. Feb. K. k. Kostknabe. Am 1. Mai 1781 in die k. k. Theresianische Akademie in Wiener Neustadt übersetzt worden.

Aönfeld, Maximilian von, 15 Jahre alt. Geboren zu Britini. Bruiter des Vongen, Eingetheilt am 18. Feb. K. k. Kostknabe. Am 1. Mai 1781 in die k. k. Theresianische Akademie in Wiener Neustadt übersetzt worden.

Fymel, Peter, 16 Jahre alt. Geboren zu Brühm. Vater war Magistrats-Registrator. Eingetheilt am 30, Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 19 Dec 1782 ausgetreten.

M. Johann von, 10 Jalue alt. Ceboren zu Wien. Vater ist Hptm. im Ing.-Corps. Engetheilt am 10. Nov. Rüdt'scher Stiftling. Am 25. Nov. 1782 Cadet im Inf-Reg. Schröder (Nr. 7).

rebély. Siegmund, 24 Jahre alt. Geboren zu Egrestö. Vater war Vice-Adelsrechter. Emgetheilt am 23. Jan. Kostkinde aus eigenen Mitteln pr. 250 ß.
Am 1. Dec. 1781 Cadet im Ing.-Corps. — Siegmund von Verebélyi,
k. k. Major im Ing.-Corps, erprobte sich im Türkenkriege als ein ebenso tapferer
wie kenntnisreicher Ing.-Officier. Als Oblt. bewahrte er durch seine Aufmerksinkeit unsere Truppen von Dubiza vor Schaden (11. Aug. 1788). Weil es
während der Belagerung dieses Platzes an geschickten Sappeuren mangelte,
trieben er und der Hauptmann Die Valux zwei fliegende Sappen persönlich vor.
Noch rühmlicher war sem Verhalten vor Berbir und Belgrad, vor weichen
Festungen er stets die gefährlichsten Arbeiten übernahm und bei der Nothwendigkeit von Recognoscierungen immer freiwillig zu deren Vornahme sich
anbot. Verebélyi avancierte 1789 zum Capitän-Lt., erhielt in der 19. Promotion am 21. Dec. 1789 das Ritterkreuz des Militär-Maria
Theresien-Ordens, starb aber — in der Blüte seiner Jahre! — als
Major am 11. Juni 1791.

### 1780.

berti, Bartholomius Graf, 11½ Jahre alt. Geboren zu Trient Vater ist k. k. Kammerherr. Eingetheilt am 10. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 400 fl. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps — Hptm Albert i zeichnete sich bei der Einnahme der französischen Verschanzungen vor Mainz (29. Oct. 1795) und bei der Belagerung der Citadelle von Turin (Juni 1799) in bervorragender Weise aus. Als das Castell von Alessandria capitulieren musste, befand sich Alberti unter den Geiseln, welche dem Feinde überzeben wurden (22. Juli 1799).

Sey, Andreas Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu Szent Imre. Vater ist Vice-Second Wachtmeister bei der deutsehen Garde, Eingetheilt am 1 April. & k. Kostknabe. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps. Oblt. Baron Bley erwarb sich am 18. Oct 1795 im Treffen bei Mannheim, besonders iber bei der Eroberung des Galgenberges am 29 Oct. 1795, grosse Verdienste Er wurde 1820 GM, und 1826 General-Hof-Baudirector

perangsrath. Eingetheilt am 6. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl.
Am 29 Juni 1785 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Khevenhüller (Nr. 12).

Larotti, Joseph von, 24 Jahre alt. Geboren zu Görz Vater ist Privatier. Eingetheilt am 24. Juli Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 5. April 1781

Cadet im Ing.-Corps. — Major Casarotti wirkte seit 1795 als Lehrerder Baukunst an der k. k. Ing.-Akademie. Er starb 1800.

Collet, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Aintsschreiber in Controlor Amte. Eingetheilt am 2. Nov. Kostknabe aus eigenen Milletin pr. 250 fl. Am 29, Oct. 1781 ausgetreten.

De Traux, Emanuel von, 13 Jahre alt Geboren zu Antwerpen. Vater ist Olsek um lug.-Corps, Eingetheilt am 5. Sept. K k, Kostknahe, Am 15. Nov 1785 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. K (n.s.k.v. (Nr. 36)).

- De Traux, Maximihan von, 14½ Jahre alt Geboren zu Antwerpen. Bruder des Vorigen Eingetheilt am 5. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1½. Nov. 1784 Cadet im Ing.-Corps. Während der Belagering sie. Manton (1799) gelang es dem Ilplin. De Traux in der Nacht vom 28 auf den 29. Juli das Hornwerk bei Porta Pradella in Besitz zu nehmen int sieh darin festzusetzen. De Traux erwarh sieh als mittäirischer Schnüsteller und als Kartograph einen sehr geachteten Namen. Er starb als Obstund Lehrer an der k. k. Theresianischen Akademie zu Wiener Neustall am 25. Ang. 1817.
- Facenda, Lorenz von, 1317 Jahre alt. Geboren zu Triest Vater ist Privater Eingetheilt am 1 Juni, Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl Am 1 Mai 1785 Gadet im Chev.-leg.-Reg. Richecourt (Phl.-Reg. Nr 7)
- Fischer, Anton von, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Stabschrong. Eingetheilt am 30. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 19 Mil 1781 gestorben und am 21 Mai im Mariahilfer Kirchhofe beigesetzt worden.
- Fuchs, Johann Baptist Graf. 17 Jahre alt. Geboren zu Meran. Vater war Oberste Lagermeister. Eingetheilt am 31. Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 25 Nov- 1784 Fahnen-Cadet um Inf.-Reg. Migazzi (Nr. 46)
- Fürstenbusch, Vincenz Graf. 14 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Vincenkiershauptmann in Wien. Eingetheilt am 11. Juli. Mikos'scher Stiftling Am 28. Juni 1785 Fahnen-Cadet im luf.-Reg. Wallis (Nr. 35).
- Gemberlj von Weidenthal, Anton, 15 Jahre alt. Geboren zu Starbemberg Valor ist Postmeister. Eingetheilt am 7. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln post 250 fl. Am 1. Juni 1785 als Ing.-Corps-Cadet ausgetreten. Gemitert trat 1835 mit FML<sub>3</sub>-Charakter in den Ruhestand.
- Guretzky von Kornitz, Johann Baptist, 14%, Jahre alt. Geboren zu Weiszkirchen in Ungarn. Vater ist CM. Eingetheilt am 22. Aug. Kostknabe aueigenen Metteln pr. 250 fl. Am 27. Juli 1783 Fähnrich im Inf.-Reg Mathesen Ar. 42).
- Guretzky von Kormitz, Karl Borromäus, 13 Jahre alt Geboren zu Basuwa ii Groatien Brader des Vorigen, Eingetheilt am 22. Aug Kostknabe au eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 9. Juni 1786 Fähnrich im Peterwardeine Grenz-Inf.-Reg.
- Haipel von Seliner, Johann Alexander, 9 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vate ist Bergwerksbesitzer zu Peggan in Steiermark. Eingetheilt am 14. Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1, Feb. 1786 ausgetreten
- Hardegg, Karl Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Gren.-Hptm Eingetheilt am 12. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. An 18 Juni 1781 Cadet im Int.-Reg. Preiss (Nr. 24)
- Heilberg von Wallstern, Franz, 15 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist Obstlim Ing-Corps und Local-Director der Ing-Akademie. Eingetheilt am 6 Dec Stiftling pr. 200 fl. Am 23. Dec. 1785 Fahren-Cadet im Inf.-Reg. Fabril (Nr. 15).

Brancrogel Edler von Ebenburg, Johann, 17 Jahre alt, Geboren zu Leitmeritz. Vater ist Raths-Mitghed, Eingetheilt am 16. Dec. Kostknabe aus eigenen Matteln pr 250 fl. Am 14, Nov. 1784 Cadet im Ing.-Corps. - Hennevagel trat 1804 mit Majors-Charakter in den Ruhestand.

Mayfeld, Leopold Edler von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Ober-Holcontrolor. Eingetheilt am 6. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr.

400 fl. Am 19. Sept. 1782 ausgetreten.

Letten, Georg Baron von, 14 Jahre alt. Geboren zu Peterwardein. Vater war Ing-Obst Eingetheilt am 16. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Vm 19 März 1787 zur Mappierung nach Ungarn abgegangen.

Kottler, Johann, 11 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater ist Negociant. Eingetheilt am 16. Oct. Kostknahe ans eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 15. Oct 1784

Fourier im Sappeur-Corps,

Kokotovich, Nikolaus, 12 Jahre alt Geboren zu Bensie in Croatien. Vater war Corporal im Otocaner Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. März. K. k. Kostknabe. Am 18. April 1785 Cadet im Tschaikisten-Bat.

Kossowicz, Franz, 10 Jahre alt. Geboren zu Poli in Croatjen. Vater ist Fähnrich um Szluiner Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 21. April. Schellenburg scher

Stiftling. Am 14. Juni 1789 Cadet im Szluiner Grenz-Inf.-Reg.

Kossio, Alexander, 17 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater war Adels-Richter, Eingetheilt am 24. Feb. K. k. Kostknabe. Am 5. April 1783 zur

Mappierung nach Agram abgegangen,

Kapl, Albert von, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist k. k. Leibarzt. Eingetheilt am 17. Nov. K. k. Kostknabe. Am 14. Nov. 1784 Cadet im Ing-Corps - Oblt, Krapf wurde am 2. Juli 1793 während der Belagerung von Valenciennes durch einen Schuss sehwer verwundet. Ein gleiches Schicksal widerfuhr diesem tapfern Officier als Hptm. bei dem Kampfe um die Hardtenberger Verschanzungen nächst Mainz (6. April 1795), an welchem er mit grösster Auszeichnung theilnahm. Ebenso rithmlich verhielt er sich vor Coni (Dec. 1799). Seine schönste Waffenthat vollbrachte Krapf als Major un Jahre 1809 durch die in der Kriegsgeschichte einzig dastehende Vertheidigung des Forts Lehndorf bei Sachsenburg in Kärnten, welche ganz unbedeutende Befestigung er bis zum Abschlusse des Walfenstulstandes hielt. Krapf trat 1820 mit Obst.-Charakter in den Ruhestand.

Lareling, Budolf, 16 Jahre alt Geboren zu Trier. Vater war Hofrath des Kurfürsten von Trier. Eingetleilt am 7. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 15, Nov. 1784 Fähnrich im Inf.-Reg. Clerfayt

INT. 91.

Mibesy, Peter, 18 Jahre alt. Geboren zu Klausenburg. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 23, Nov. Siebenbürgischer Kostknabe pr. 250 fl. Am

8 Nov. 1783 Unterlt, im 2. Walachen-Grenz-Inf.-Reg.

Liques, Franz, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Obstlt. Eingetheilt un 27. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 11. Sept. 1781 Cadet im

Inf-Reg Gemmingen (Nr. 21).

Moll, Johann Nepomuk von, 17 Jahre alt. Geboren zu Thalgau in Salzburg. Vater ist geheimer Rath des Erzbischofs von Salzburg. Eingetheilt am 23 Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 11, Aug. 1781 Gadet der Art.

Manta, Joseph von, 13 Jahre alt. Geboren zu St. Veit in Niederösterreich. Valer ist Cabinets-Courier, Eingetheilt am 17. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1, Nov 1783 Cadet im Ing.-Corps. 1797 Hptm.

Nuts, Franz, 15½ Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater war Verwalter. Eingetk am 24. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 24. März 13 ausgetreten.

Plunquet, Franz Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater war Rund Ritter des Militär-Maria Theresien-Ordens. Kostknaus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 4. Mai 1782 Fähnrich im Inf.-Landon (Nr. 29).

Pöckh, Anton, 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Med. Doctor. 1 getheilt am 17. Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. 7. Juli 1781 ausgetreten.

Römhild, Karl, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofkammer-Kanz Eingetheilt am 1. Juni. K. k. Kostknabe. Am 23. März 1781 ausgetre

Sakich von Blumenfeld, Theodor, 15 Jahre alt. Geboren zu Lunkanv in Ungarn Vist Rutim, bei Grenz-Hus. Eingetheilt am 9, Nov. Kostknabe aus eigd Mitteln pr. 250 fl. Am 6, Sept. 1784 Fühnrich im 1, Banal-Grelling-Reg.

Sárközy, Joseph von, 16 Jahre alt. Geboren zu Kecskemét. Vater ist Privat Eingetheilt am 10. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. 14. Juli 1785 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. De Vuns (Nr. 37).

Schäffer, Joseph. 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kammerdener: FZM. Pellegrini. Eingetheilt am 3. April. Kostknabe aus eigenen Mitt pr. 100 fl. Am 15. März 1787 zur Mappierung nach Ungarn abgegang

Schönburg, Gottlob Karl Ludwig Christian Ernst Graf, 17 Jahre alt. Geba zu Glauchau in Sachsen, Vater ist Geheimrath, Eingetheilt am 10, J K. k. Kostknabe pr. 400 fl. Am 16, Nov. 1780 Unterlt, der kursächsisch Trumpen.

Sieber, Jakob, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Handelsmann getheilt am 20. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. •1st •18. Jan. 1781 auf Befehl Seiner Excellenz Herrn FZM. Grafen von Pel-grini wegen seines üblen Betragens und niederträchtigen Conduite •der Academie zu seinen Eltern nach Hause abgeschaft worden • (Grubuch 1756—1784.)

Soriot de l'Host, Andreas von, 13 Jahre alt Geboren zu Wien Vater Hofrath, Emgetheilt am 1, Dec. K. k. Kostknabe pr. 182 fl. Am 16, Oct. 1 Cadet im Ing.-Corps. -- Soriot zeichnete sich als Oblt. bei der Erober des Galgenberges vor Mannheim (29, Oct. 1795) aus. Seit 1793 a Lehrer der Mathematik an der Ing.-Akademie, avancierte Soriot 1 2mm Hptm. und 1799 erhielt er den Auftrag, die Erzherzoge An ti Johann und Rainer in der Fortification zu unterrichten. Seit 14 Major und seit 1803 Obstlt, ward Spript dem Erzherzog Joha zu besonderer Dienstleistung zugewiesen und 1805 zum General-Adjutag dieses Prinzen ernannt. Noch in demselben Jahre rückte Soriot zum Q vor, und 1807 erhob ihn Kaiser Franz I. in den österreichischen F herrnstand, 1808 hatte er das l'nglück, die Gunst des Erzherzogs ein blissen, weshalb er - obwohl bereits zum Local-Director der ling.-Akade in Aussicht genommen! - in den Ruhestand übertrat, 1809 trat Sor als General-Adjutant des FM. Herzogs von Württemberg wieder in i getiven Dienst, wobei er zum GM, befördeit ward. Nach der Arm Reduction wieder in den Ruhestand versetzt, beschäftigte sich Sor ausschliessheh mit den Wissenschaften und der Befriedigung seiner ktu lerischen Neigungen, wozu ihm das Vermögen seiner 1810 angetrac

Karte von Europa in 4 Blättern) erwarb sich Soriot einen Ehrenplatz unter den zahlreichen Kartographen, welche aus unserer Armee hervorzegungen sind. GM Soriot starb am 3. Aug. 1831 und ward in der Moser sehen Familien-Gruft zu Ebenfurt beigesetzt.

Swoboda, Dominik, 14 Jahre alt, Geboren zu Braunau in Böhmen. Vater ist jubilierter k. k. Ober-Amtmann, Eingetheilt am 2. Nov. Kostknabe aus

eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 25. Nov. 1782 ausgetreten.

Passara, Karl, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Secretär beim kaiserlichen Gesandten in Constantinopel. Eingetheilt am 6. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 20. Oct. 1781 ausgetreten.

Teleki, Georg Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Deés Vater ist Kammerherr. Eingetheilt am 10. Juli. K. k. Kostknabe pr. 400 fl. Am 7. Sept. 1780

ausgetreten.

Tichy, Johann Baptist von, 18 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Oberamts-Controlor Eingetheilt am 23, Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl. Am 1, Feb. 1784 Cadet bei Tschaikisten.

Wartenberg, Johann Edler von, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Sein rechter Vater unbewusst; der Stiefvater ist Regierungs-Rath in Wien. (Grundbuch.) Eingetheilt am 2. Oct Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

14 April 1781 ausgetreten.

Weveld, Georg Baron von. 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Boden auf dem Bunsrück. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 23. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 20. Juh 1784 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49). — Weveld diente im Reg. bis zum Obst. 1809. Als solcher wurde er zum Inf.-Reg. Jordis (Nr. 59) übersetzt. Er kam schon 1809 in Abgang.

Wildburg, Philipp von, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 17. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am

3. April 1783 ausgetreten.

Worisch, Karl von, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater war Privatier. Eingetheilt am 24. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

24 Nov. 1784 Cadet im Ing.-Corps.

Vater ist Hptm. im Otocaner Grenz-Inf Reg. und Commandant in Zengg. Eingetheilt am 21. April. Schellenburg'scher Stiftling. Am 12. Dec. 1786 Fahnen-Cadet im Szluiner Grenz-Inf.-Reg.

### 1781.

Autheldi, Vincenz, 16 Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Ober-Stallmeister des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen. Eingetheilt am 8 Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 6, Aug 1783 ausgetreten.

Gestuts-Meister. Eingetheilt am 20 März. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 18. Mai 1783 Cadet im Cur.-Reg. Trauttmansdorff brag.-Reg. Nr. 7).

boletti, Joseph, 121/2 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 7. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 7. Sept. 1787

usgetreten.

6M. und Theresien-Ritter. Eingetheilt am 30. Sept. K. k. Kostknabe

pr. 182 fl. Am 28, Aug. 1786 Regiments-Cadet im Cür.-Reg. Zezschwitz (aufgelöst 1801).

Engelbert, Joseph. 13 Jahre alt. Geboren zu Weiszkurchen in lingarn. Vuter ist Lt. und Rechnungsführer. Eingetheilt am 4. Mai K k. Kostknabe pr. 182 fl. Am 11. Sept. 1787 Cadet im Inf.-Reg. Franz tilyulai (Nr. 51).

Fancken, Joseph von, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammerdiener. Eingetheilt am 3. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 22. Juni 1782 ausgetreten.

Goržkowski, Makarus Graf, 153 Jahre alt. Geboren zu Warschau Vater ist Privatier. Eingetheilt am 9 Sept. K. k. Kostknabe pr. 182 ff. Am 1, Oct 1781, ausgetreten.

Hackher zu Hart, Franz Xaver, 161/2 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Secretar bei der obersten Justiz-Stelle. Eingetheilt am 15, Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps - Frant Freiherr Hackher zu Hart, k. k. Obst. im Ing.-Corps, rückte während des Türkenkrieges zum Oblt, und 1796 zum Hptm, vor. Schon vor Valenciennes lenkte der tapfere, geschickte Officier die Aufmerksamkeit semen Vorgesetzten auf sich und in Mantua (Juli 1796) erwarb er sich durch die Führung der Ausfall-Truppen wiederholt die Anerkennung des FML. Canto d'Yrles. Die Vertheidigung von Ulm bot ihm neue Gelegenheit zur Auszeichnung. Auch in anderer Hinsicht war Hackber ein vielbesehäftigte Ing.-Officier. Er ward bestimmt Marchiennes, Gradisca bei Görz und Chierasct neu zu hefestigen und (1808) die Werke von Braunau zu demolieren. Ale 1809 der Erzherzog Johann den Schlossberg zu Graz in Vertheidigungs-Zustand setzen liess, ernannte er den tüchtigen Hackher, damals Major zum Commandanten dieses wenig starken Platzes. Die Wahl des Erzherzog war eine vortreffliche gewesen! Am 1. Juni begann der französischi General Broussier die Belagerung und am 11. liess er den Schlossber aus drei Batterien beschiessen. Hackher erwiderte das Feuer mit so vor trefflicher Wirkung, dass sehon nach zwei Stunden die feindlichen Geschütz zum Schweigen gebracht waren. Stürme, welche die Franzosen zur Nachtzeit unternahmen, wurden glanzend abgewiesen, die wiederholten Autforderungen zur Capitulation unberücksichtigt gelassen. Als am 21. Juni Broussier gegen Gösting abgerfickt war, liess Hackber seine schwacht Besatzung, die seit drei Tagen gelangert hatte, aus der Stadt mit Lebenemitteln versehen und die beschädigten Festungswerke eilig ausbessera wobei er von der Bürgerschaft wackere Unterstützung fand. Am 23. erschien Broussier abermals vor der Stadt und nötligte Hackber, sich auf dem Schlossberge einzuschhessen. Als die Truppen des Banus Grafe Gyntai bei St. Leonhard nüchst Graz eine empfindhehe Schlappe erhtten hatten, eroffneten die Franzosen abermals ein lebhaftes Feuer gegen den Schlossberg. Der Erfolg blieb aber wieder aus und im Anfange des Juli marschierten die Feinde gegen Wien ab. Infolge des Waffenstillstandei musste der Grazer Schlossberg den Franzosen fibergeben werden und Hackber mit seiner tapferen Besatzung nach Csakathurn abziehen. Mit dem Allerhöchsten Handschreiben vom 31. Juli 1809 verlich Kaise Franz I. dem Major Hackher für seine tanfere und umsichtige Vertheidigung des Grazer Schlosses das Ritterkreuz des Militür-Maria Theresien-Ordens, Hackher trat nach vierzigjähriger Dienstzeit all Obst in den Rubestand und starb in Wien am 2. Sept. 1837.

Harach, Alois Graf. 14 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater war Privatier. Einzetheilt am 25. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 14 Nov. 1784 Cadel im Ing.-Corps — Harrach übertrat bald zur Cavallerie und nahm an den Reiterkämpfen des Foldzoges 1796 rithmlichen Antheil. Er steg rasch von Stufe zu Stufe. 1805 wurde er bereits Obst. im Chov.-leg.-Reg. O'Reilly (Uhl.-Reg. Nr. 8), 1809 GM. und in den Betreiungskriegen FML.

Haydau, Joseph Baron, 15½ Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Second-Wachtmeister bei der deutschen Garde. Eingetheilt am 6, Nov. Kostknabe

aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 6, Aug. 1782 ausgetreten,

Hirsch, Michael von, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Med. Doctor. Eingetheilt am 11, April. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

11 Juli 1782 ausgetreten.

Hoffbauer von Bauernfeld, Joseph, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater war Provinattommssär, 1st nun Privatier. Eingetheilt am 6, Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 9 Aug. 1785 Cadet um Citi, Reg. Caramelli Drug. Reg. Nr. 2).

tamer, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Mailand, Vater ist k. k. Kriegs-Gassier, Einzelheid am 1. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 5 Aug 1784 zur Mappierung abgegangen.

Inven, Vikolans Marchese d', 15 Jahre alt. Geboren zu Genua, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 16. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl.

Jaterdovsky, Johann Nepomuk von, 14 Jahre alt. Geboren zu Duna-Földvär. Vater ist Vice-Second-Wachtmeister der deutschen Garde. Eingetheilt am 24 Aug Teuffenbach seher Stiftling. Am 1. April 1787 Gadet im lug.-Corps. War sehr tapfer bei der Einnahme der Lauterburg-Weissenburger Linien 101 13. Oct. 1793. Er wurde 1813 Obstit.

Jama, Franz, 13 Jahre alt. Geboren zu Paris, Eingetheilt am 13. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 24. Jan. 1788 Cadet im Inf.-Reg.

lerzy (Nr. 16),

Rienmayer, Ignaz Baron, 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. B.drath Eingetheilt am 27. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 (f. Am 14 Nov. 1784 Cadet im Ing.-Corps.

Secretar Eingetheilt am 1, Nov. K. k. Kostknabe pr. 182 fl. Am 12, Juli 1785

tadet im Inf-Reg. Politegrini (Nr. 49).

Arat, Anton von, 14 Jahre ult, Geboren zu Mantua, Vater war Obstit. Eingetleut am 24. Oct. K. k. Kostknabe pr. 182 fl. Am 13. Juli 1785 Cadet

m Inf-Reg. Orosz (Nr. 31).

Stromark, Vater ist k. k. Kammerherr, Eingetheilt am 21. Nov. Kostknabe einem Mitteln pr. 250 fl. Am 13. Juni 1785 Cadet im Inf.-Reg. Matheson (Nr. 42). - Kulmer fiel als Hptm. bei Castighone 1796.

Major in preussischen Diensten; lebt in Bernburg Eingelheilt am 28. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 12. Oct. 1783 Undet im

Inf Rog Brinken (Nr. 18).

\*\*Verewicz, Johann Nepomuk von, 15 Jahre all Geboren zu Wieden in Polen Vater ist Intendant über die k. k. Weg-Mant in Galizien Eingetheilt am 30 Sept. K. k. Kostkinde pr. 182 fl Am 30, Juni 1785 tadet im Inf.-Reg. Frzherzog Ferdinand von Loscana (N) 235.

Martonitz, Andreas, 16 Jahre alt Geboren zu Ragendorf in Ungarn Vater war Getreidehandler. Eingetheilt am 14. Juli Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 14. Nov. 1784 Cadet im Ing-Corps. - Andreas Freiherr von Martonitz, k. k. FZM., gebeimer Rath und 2. Inh. des 52. Inf.-Reg., kam bald nach seinem Scheiden aus der Akademie in die Lage, Beweise von Tapferkeit und Tüchtigkeit geben zu können. Während der Belagerung von Novi bot er sich beim ersten Sturme am 21. Sept. 1788 als Freiwilliger an und bei dem Sturme gegen die Bresche am 3. Oct. bewährte er sich als tapferer, kaltblütiger Ing,-Officier. Er wurde hiefür Oblt, und zum Mineur-Corps eingetheilt. Noch glänzender waren die Verdienste, welche er sich vor Czetin 1790 erwarb, auf dessen Belagerung er leitenden Einfluss fibte. Für seine mühe- und gefahrvolle Thätigkeit erntete er jedoch reichen Lohn. In der 23. Promotion am 19. Dec. 1790 sprach ihm das Capitel das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens zu. Martonitz kam in das lng. Corps zurück und trug 1795 als Hptm. bei der Erstürmung des Berges Settepani im Gebiete von Genua wesentlich zum Gelingen der Action bei (25. Juni). Ebenso war es ihm vergeinnt, auf die Belagerung von Ancona (Nov. 1799) entscheidenden Einfluss nehmen zu können, weshalb ihn nach dem Falle des Platzes FML. Fröhlich mit der Siegesnachricht nach Wien sendete, Hiefür wurde er ausser der Rangstour zum Major befördert (1799). Von 1801 bis 1805 befand sich Martonitz in Venedig, um an Ort und Stelle die Entwitrfe für eine Neubefestigung dieser Stadt auszuarbeiten. Bei dem neuerlichen Ausbruche des Krieges fortificierte er Malghera und Brondolo in grosser Eile, Seine Massregeln geriethen so vortrefflich, dass er 1805 zum Obstlt, avancierte Nach dem Pressburger Frieden wurde Martonitz dem Erzherzog Johann für besondere Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Während dieser Verwendung rückte er zum Obst. vor (1809) und gleichzeitig erfolgte seme Ernennung zum Commandanten des Mineur-Corps. Anstatt dieses Commando zu übernehmen, ward Martonitz als General-Quartiermeister dem 1. Corps (Bellegarde) zugetheilt und nach dem Abschlüsse des Waffenstillstandes an das Hoflager des Kaisers berufen Nach dem Frieden von Wien trat er wieder in das Ing.-Corps zurück. 1812 erfolgte die Ernennung des Obst, Martonitz zum Unterlt, in der königlich ungarischen Leibgarde und 1813 jene zum GM. Zwei Jahre später (1815) erhielt Martonitz das Vice-Commando in Mantua, welches damals von Murat bedroht war, aber schon im Juni übernahm er eine Brigade bei der Armee in Frankreich und im Monate Nov trat er wieder seinen Dienst bei der Garde an. 1821 wurde Martonitz FML, 1825-2 Inh. des 52 Inf.-Reg., 1836 geheimer Rath and 1841, als er sein fünfzigjähriges Juloläum als Theresien Ritter fejerte, verheh ihm Kaiser Ferdinand L. das Commandeor-Kreuz des Stephans-Ordens Box semer Pensionicung, welche erst 1850 erfolgte, ward ihm der FZM-Charakter zutheil. Martonitz starb im hohen Greisenalter zu Wien am 7. Marz 1855

Marziani, Franz. 17 Jahrenit Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Thürhüter, Eingetheilt am 27 Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1. Juni 1785 Cadet um Ing-Corps. Marziani legte seine rasche und bedeutende Carrière nicht im lieg-Corps, sondern im General-Quartiermeisterstabe zurück. Schon 1797 zum Major vorgerückt, wurde er im folgenden Jahre zum Inf-Reg. Preiss (M. 24) transferiert. In diesem Regimente hatte er das Unglück, 1799 bei Modena mit seinem Bataillon gefangen zu werden. Nach

sener Auswechslung avancierte er zum Obstlt. und 1800 zum Obst. im Inf.-Beg Nr. 14. 1807 rückte er zum GM., während der Befreiungskriege zum FML vor.

Mayer, Johann Nepomuk, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Hoffourier. Eingetheilt am 23. April. Chaos scher Stiftling. Am 30. Oct. 1786

Land-Ingenieur in Holics,

Miloradovich, Simon von, 11 Jahre alt. Geboren zu Vinkovei. Vater ist Major im Broder Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 18. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Vom 18. Mai 1783 an Kostknabe pr. 200 fl. Am 21. Nov. 1788 Cadet im Peterwardeiner Grenz-Inf.-Reg.

Morzin. Peter Prokop Graf, 1237 Jahre alt. Geboren zu Lukawitz in Böhmen. Vater ist Gebeumrath. Eingetheilt am 8. Mar. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps. — Peter Prokop Graf Morzin, k. k. FZM., war ein jüngerer Bruder des FML., Theresien-Ritters und Ink. des 54. Inf.-Reg. Grafen Ferdinand Morzin † 1805). Graf Peter war nicht allem ein vortrefflicher Ing.-Officier, sondern verfügte über ein fast umverselles, gründliches Wissen und weltmännische Bildung. Er war lange Zeit Adjutant des General-Genic-Directors Erzherzogs Johann und später dessen Dienstkämmerer. Graf Peter Morzin starb zu Wien am 13. Nov. 1855.

Morzin, Vincenz Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Lukawitz in Böhmen. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 8, Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 9. Sept. 1783 ausgetreten. Wurde von seinem Bruder aus der Akademie

abgeholl.

Nagel, Heinrich von, 18 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hof-Mathematiker. Eingetheilt am 3. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 2. Nov. 1781 aus der Akademie desertiert.

Jagel, Joseph von, 16 Jahre alt. Geboren zu Hall in Tirol. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 3. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 31. Juli 1783 ausgetreten.

ODonell, Hugo Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Czaslau, Vater ist FML, Emgetheilt am 5. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Am 15, April

1783 Fähnrich im Inf.-Reg, Pellegrini (Nr. 49).

Otlandini, Franz Graf, 17<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater war GM, ct 1770), Eingetheilt am 19, Juni, Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 400 ft. Am 1. Nov. 1783 Cadet im Ing.-Corps. Franz Joseph Graf Orland (ni del Beccuto, k. k. Ing.-Obstlt., Commandeur des toscanischen st Stephans-Ordens, wurde der Armee schon als Oblt. während der Relagerung von Cholim (1788) rühmlich bekannt. Die nächsten Jahre gaben dem Helden vielfach Gelegenheit zur Auszeichnung. 1789 im Treffen von bakscham schloss sich Orlandini als Freiwilliger der, gegen das Kloster Samuel bestimmten Sturm-Colonne an, Später überbrachte er ein Schreiben des Prinzen von Coburg an Suworow, indem er sich mitten durch die turkische Aufstellung den Weg bahnte, Unglaublich erscheint die Thatsache, dass er in gleicher Weise Suworow's Antwort zurückbrachte. Im Kampfe bei Martinestie (1789) befand sich Orfandini wieder unter den Freiwilligen und mit unseren ersten Soldaten drang er in die türkischen Verchanzungen ein. 1790 wurde er Hptm. und an der Belagerung von Grargevo-(1790) nahm er so hervorragenden Antheil, dass in der 23. Promotion am 19. Dec. 1790 ihm der Militär-Maria Theresien-Orden zutheil ward. Als Major kam Ortandini 1796 zur Armee in Italien und im Juli

leitete er ruhmvoll die Vertheidigung von Mantua. Er wurde mit der Relaton darüber nach Wien gesendet und avancierte zum Obstlt. (1797). An 20. Juni 1799 führte und ermunterte Orlandini einen Theid unseer Truppen während des Treffens von Alessandria, und bei der Belagerung der dortigen Citadelle erregte er als Genie-Chef allgemeine Bewunderung im Monate Juli ward er zur Leitung der Belagerung nach Mantua entsendet, in welcher Verwendung er sich neuen Ruhm erwarb. Am 28. bestimmte ihn FZM. Kray als Parlamentär, um die Capitulation des hartbedeingen Platzes zu beschleunigen, welche am nächsten Tage auch erfolgte Vortion (Dec.) zeichnete sich dieser untibertreffliche Ing.-Officier abermals leiter zum letztenmal! aus und nach der Übergabe der Festung sollte er davon in Wien die Meldung erstatten. Unterwegs erkrankte Orlandin, mussie in Verona zurückhleihen und starb daselbst am 9 April 1800. Die Armee hatte einen ihrer genialsten Ing.-Officiere verloren.

Ottkolek, Joseph Baron, 11 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater ist Hitm im Inf.-Reg. Pellegrin i (Nr. 49). Eingetheilt am 30, Mai. Kostknabe sueigenen Mitteln pr. 120 fl. Vom 17, Oct. 1783 an k. k. Kostknabe. Im

29. Sept. 1787 Fähnrich im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 19).

Passel, Theodor von. 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofrath. Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 11 ber. 1781 - wegen. Defect. ausgetreten.

Payckerth, Franz, 12 Jahre alt. Geboren zu Brandeis. Vater ist k. k. Forstmeister Eingetheilt am 15. Oct. K. k. Kostknahe pr. 182 fl. Am 1. April 1787

Cadet im Ing-Corps, 1807 Major und Ban-Director im Banat

Prónay, Ludwig, 14 Jahre alt. Geboren zu Aszód. Vater ist l'itular-llofrath. Eingetheilt am 13. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am. 22. Feb. 1782 ausgetreten.

Rauch, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien-Vater war k. k. Thürhüter, Exegetheilt am 1, Mai, K. k. Kostknabe pr. 182 fl. Am 21, Marz 1786 Cache

im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Ripke, Joseph Freiherr von, 14<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist (\*)
und Theresien-Ritter. Eingetheilt am 2. Mai. Kostknabe aus eiger Mitteln pr. 250 fl. Schon am 6. Mai 1781 wieder ausgetreten.

Sauvaigne, Adolf Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu Temesvár. Vater ist Commercien-Director Eingetheilt am 1. Mai Kostknabe aus eigenen Mitteln 200 fl. Alst den 6. Mai 1784 seinen Eltern nach Hause geschicket worder (Grundbuch 1756—1784)

Scheiberth, Johann, 17 Jahre alt, Geboren zu Gradisca in Groatien Vater well internehmer. Eingesheilt am 25. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln 250 fl. Am 14. Juli 1782 abends aus der Akademie entsprungen. (Grundbuch 1756—1784.)

Schneemayer, Gottfried, 15<sup>17</sup><sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater war Hoff handler. Eingetheilt am 23 Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 Am 23. Dec. 1785 Gadet im Inf-Reg. Hildburghausen (Nr. 8).

Sieberth, Franz von, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hptm. Engetheilt am 4. Nov. Praktikant. Am 14 Juli 1784 Gadet im Sappen

Corps,

Sorgenthal, Ferdinand von. 14 Jahre alt. Geboren zu Wiener Neustadt Vucwar Privatier. Eingetheilt am 29 Get. Kostknabe aus eigenen Mitteln po-100 ff Am 14 Nov 1784 Gadel im Ing. Corps Hiptin Sorgenthal bewie 1795 während der Vertheutigung von Mainz außerordentliche Tapferkeit. namentheh bei der Vertreibung der Franzosen von dem rechten Rheinufer (13 Oct.) und der Erstürmung der feindheben Verschanzungen (29. Oct.), Eecnso rühtelich war sein Verhalten während der Belagerung von Kehl und der Einnahme der dortigen Schwabenschanze (1, Jan. 1797). Er starb (797 an den vor dem Feinde erhaltenen Wunden

Engetheilt am 23. Oct. K. k. Kostknabe pr. 182 fl. slst den 17. Oct. 1783 früh zu seiner Fran Mutter nach Hause gesehickt worden.

1 sh 1756 -1784 i

Additatten, Philipp Freiherr von, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Landrath. Eingetheilt am 2. Nov. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 31 Oct. 1783 ausgetreten.

Aorowsky, Joseph, 17 Jahre alt, Geboren zu Cilli, Vater ist jubilierter Major, Eingerheilt am 26 Juli, Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am Li Voy 1784 Cadet im Ing.-Corps.

kriegs-Secretär, Eingetheilt am 15 Oct. Kostkabe ans eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 28. April 1785 ausgetreten.

Fingethedt am 15. Oct. Kostknabe aus eigenen Milleln pr. 250 fl. Am 28 April 1785 ausgetreten.

### 1782.

Abon, Adolf Baron d', 10 Jahre alt. Geboren zu Olmütz. Vater war GM. und Iheresien-Ritter († 1779) Dieser war einer der bedeutendsten Arthorie-tienerale aus der Zeit der grossen Kaiserm-Königin. Von Geburt Norweger, wurde er durch den Fürsten Wenzel von Liechtenstein in die kaiserhehe Arthlerie gewonnen. Er bekleidete zuletzt die Stelle des Arthlerie-Districts-Commandanten in Olmütz Eingetheilt am 18. Juni. lenffenbach scher Stiftling. Am 21. Aug. 1789 Fährrich im Inf.-Reg Loudon (Nr. 29).

tanvarth, Ferdmand, 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Freiburg. Vater war Rathsberr Eingetheilt am 21. Oct. Kostknabe aus eigenen Mittem pr. 400 fl

Am 12, Nov. 1781 Cadet im Inf-Reg. Preiss (Ar. 24)

Eingetheilt am 27. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

15, Juli 1785 ausgetreten.

Interior 1799) war sein Verhalten ein ausgezeichnetes Spater wurde Benrom om wederholt mit Entwürfen und Arbeiten von grösster Wichtigkeit betraut ber sein Verhalten ein ausgezeichnetes Spater wurde Benrom om wederholt mit Entwürfen und Arbeiten von grösster Wichtigkeit betraut ber stieg bis zum FML, einer und bei seiner Pensionierung im Jahre 1848 einelt er den Charokter eines FZM. Sein Tod eifolgte zu Wien am Al Marz 1850,

orie, Thomas Baron, 15% Jahre alt. Geboren zu Thum in Irland Vater ist Privatier. Eingetheilt am 17. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr

100 H. Am 17. Sept. 1784 Cadet in Int. Reg. I Alten (Nr. 19).

- Bouchard, Ernst, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammerdiener. Eingetheilt am 14. Oct. Mikosischer Stiftling. Am 15. März 1787 zur Mappierung nach Ungarn abgegangen.
- Boulanger, Ludwig, 11 Jahre alt, Geboren zu Peterwardein. Vater ist Ing.Major Eingetheilt am 13. Aug. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 200 fl.
  Am 10. Oct. 1788 Fähnrich im Inf.-Reg. Pettegrini (Nr. 19). 14.
  Boulanger half die Verpostenstellung bei Berstheim vertheidigen, zeichnete sich durch Tapferkeit aus und wurde verwundet (2. Dec. 1793).
- David, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Fimme. Vater war Privatier. Eingetheilt am 24. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 23. Dec 1785 ausgetreten.
- De Traux, Ludwig, 83/4 Jahre alt, Geboren zu Antwerpen, Vater war Ing-Obst. Eingetheilt am 26. Juni. K. k. Kostknabe. Am 19. April 1790 Cadet im Ing-Corps. Ludwig de Traux war nicht allein ein im Kriege ausgezeichneter und in den Arbeiten und Dienstleistungen des Friedens infolge seiner genialen Begabung hervorragender Ing.-Officier, sondern auch ein Mann von gelehrten und künstlerischen Neigungen und umfassendem Wissen. Er war Sammler und Kenner von Alterthümern und Kunstgegenständen und auf dem Gebiete der Numismatik galt er mit Becht als Capacität ersten Ranges. Ludwig De Traux starb als FML. am 6. Mai 1855
- Festestics, Franz Graf, 19 Jahre alt Geboren zu Ödenburg Vater war Privahet. Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am-6. April 1783 ausgetreten.
- Gruber, Ignaz. Eingetheilt am 29. Jan. Kostknabe. Am 26. Juli 1785 ausgetreten.
- Hartenfels, Michael von, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Rittin. Eingetheilt am 12. Oct. Jenamy'scher Stiftling. Am 31. Jan. 1789 Cadet im Ing.-Corps. 1802 Capitän-Lt.
- Heinbucher, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg, Vater war k. k. Rath. Eingetheilt am 8. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1. Dec. 1786 Fahnen-Cadet im Oguliner Grenz-Inf.-Reg.
- Hendl, Franz Graf, 18 Jahre alt. Geberen zu Meran. Vater ist Begierungsrath. Eingetheilt am 1, Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 25. Juni 1786 Cadet im Inf.-Reg. Belgiojoso (Nr. 44).
- Hillmayer, Wenzel von, 8 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Gubermalrath. Eingetheilt am 21. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 ft. Am I April 1790 Fähmach im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57).
- Horetzky, Michael Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Reikovies in Ungarn. Vater ist k. k. Kammerherr. Eingetheilt am 3. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 11. Mm 1783 ausgetreten.
- Koziebrodzki, Stanislaus Graf. 16 Jahre alt. Geboren zu Moiowice in Galizien. Vater ist Secretär in Lemberg. Eingetheilt am 29, Marz. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 30. Sept. 1786 ausgetreten.
- Krib zu Kribbach und Brunnberg, Franz Anton, 20 Jahre alt. Geboren zu Halt in Tirol Vater ist k. k. Getreide-Kastner beim Salzwesen. Eingetheilt am 3. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 30. Juni 1785 ausgetreten
- Kunst, Johann Emanuel, 20 Jahre alt. Geboren zu Welwarn in Bohmen. Vatet ist Privatier Eingetheilt am 11 Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 5. April 1783 zur Mappierung nach Agram abgegangen.

Mayer, Franz Karl, 17 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Hoffourier, Engetheilt am 30, Oct. Kostknabe pr. 200 fl. Am 27, Nov. 1786 Fahnentatet im Otocaner Grenz-Inf.-Reg.

Mohr, Johann Friedrich, Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Nagy-Mihaly Vater of Obsth. und Theresien-Ritter, Eingetheilt am 27. Dec. Kostknabe aus ogenen Mitteln pr. 450 ft Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps. -Johann Friedrich Freiherr von Mohr, k. k. Gdt., geheimer Rath, inh des 13 Drag-Reg., übertrat hald aus dem Ing.-Corps in das Hus.-Reg. Wurmser (Nr 8), in dem er noch während des Türkenkrieges zum Oblt. avancierte Bei Mannheim (1795) zeichnete sich Rittm. Mohr so aus, dass the der Reg.-Inh. Wurmser, unter gleichzeitiger Befürderung zum Major, zu seinem Elügel-Adjutanten ernannte und 1796 mit sich nach Italien nahm. Er wurde in Mantua eingeschlossen und nach dem Frieden von Campo Formio (1797) in das 4. Hus.-Reg. übersetzt. Bei Stockach (1799) lenkte Mohr, obwohl verwundet, durch seine kaltblütige Tapferkeit die Aufmerksamkeit des Erzherzogs Karl auf sich, und ein Streifcommando, weather er später gegen Philippsburg führte, hatte solchen Erfolg, dass daniet der Entsatz dieses Platzes herbeigeführt ward. In der ungliticklichen Schlacht bei Hohenlinden (1800) focht Mohr, damals Obstit,, rubmvoll und bachte not seiner Reiter-Colonne mehr als 500 Gefangene ein, 1804 wurde or Obst. in seinem Regiment und 1805 nahm er mit diesem hervorragenden Intheil an den Kampfen bei Amstetten, Dürrenstein und Schöngrabern, Wahrend der Schlieht von Austerlitz vernichtete er bei dem Dorfe Tellnitz ene tranzosische Infanterie-Colonne, von welcher 300 Soldaten gefangen, de übrigen niedergehauen wurden. Mohr erhielt hiefür ausser Capitel das Bitterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens (22. Jan. 1806) und sein Regiment empheng 5 goldene und 27 silberne l'apterkeits-Medaillen Seit 1808 GM, ward Mohr im folgenden Kraegsjahre 1809 bei dem gegen Warschau bestimmten VII. Corps eingetheilt. Er focht bei Biscovic (19 April), erstürmte den Brückenkopf von Thorn (15. Mai) und ørsprengte bei Jedfinsko (11, Juni) die Truppen des politischen Generals Zajonezek. 1813 zum FML befördert, wurde Mohr bei Leipzig so chwer verwundet, dass er erst 1815 wieder vor dem Feinde zu dienen ostande war. Im Feldzuge gegen Murat vertheidigte er zunächst den Ped bergang bei Occhionello, betheiligte sich hierauf in hervorragender Weise an der siegreichen Schlacht bei Tolentino, verfolgte dann die Veapoliuner langs der Kuste und unterdrückte den in Capita ausgebrochenen Auf-Nach der Rückkehr des Konigs Ferdinand, verblich Mohr mit zwei Brigaden noch durch geraume Zeit zur Aufrechthaltung der Ordnung a Veapel Spater wurde er Festungs-Commandant in Venedig und nach zwei Jahren commandierender General in Siebenbürgen, 1830 wurde Mohr som GdG, ernannt und einige Monate nach dieser Beforderung als View-Frasident in den Hofkriegsrath bernfen. Im folgenden Jahre bestimmte ihn or kaiser zum Chef der Militär-Section im Staatsrathe. Nach ffintzigjähriger Denstreat trat Mohr 1836 in den Rubestand, ber welchem Anlasse ihm two-skreuz des Leopold Ordens zutheil ward. Der hochverdiente General start am 13 Feb. 1847 zu Clusano im Venezianischen. Er gehorte zu wiseren bedeutendsten Reiterfithrein.

Moskopl, Johann, 16 Jahre alt. Gehoren zu Eszek. Vater ist Platz-Major. Emgeheilt am 21. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl. Am 21 Jan. 1783 ausgetreten. Odoada, Jakob, Baron, 17 Jahre alt. Geboren zu Gradisen Vater war Obstit. Eingetheilt am 29. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 26. Mai 1783 Cadet im Inf.-Rog. Lacy (Nr. 22).

Ottl, Leopold von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Truchsess Fingetheilt am 15. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1. April

1787 Cadet im Ing.-Corps, 1802 Hptin,

Parniczky, Joseph von, 16<sup>1</sup> Jahre alt. Geboren zu Toth-Gvork. Vater ist Assessor im Pester Comitat. Eingetheilt am 14. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 24. Oct. 1784 ausgetreten.

Rein, Franz Naver, 15 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Kaufmann. Eingetheult am 16. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 18. April

1783 Cadet im Tschaikisten-Bat.

Rosenberg, Vincenz, Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Gebeurrath. Eingelheilt am 7. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 8 Mai 1783 ausgetreten.

Schonat, Georg. Eingetheilt am 7. März. Kostknabe, Am 20. Jan. 1785 gestorben.
Sigovsky, Joseph, 9 Jahre alt. Geboren zu Junsbauek. Vater ist Gren. Oblt. im Inf-Reg. Magazzi (Nr. 46) Eingetheilt am 18. April Chaosischer Stiftling. Am 25. Juni 1790 Cadet im Inf-Reg. Neugebauer (Nr. 46).

Stain, Johann. Baron. Eingetheilt am 20. Marz. Kostknabe. Am 7. Mai 1782 ausgetreten.
Stralendorff, Karl. von. 14 Jahre. alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier.
Eangetheilt am 16. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am

1. April 1787 Cadet im Ing.-Corps.

Walter, Ferdinand, 13 Jahre alf. Geboren zu Eszék. Vater ist Kriegs-Actuar. Eingetheilt am 21. Sept. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 19. März 1787 zur Mappierung nach Ungarn abgegangen.

#### 1783.

Amerling, Ignaz, 17 Jahre alt Geboren zu Trebitsch in Mähren Vater ist Forstmeister des Grafen Wallerstein. Eingetheilt am 4. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 28 Oct. 1784 Cadet im Gür.-Reg. Czartoryski (autgelöst 1801).

Arming, Ignaz, 17 Jahre alt. Geboren zu Linz, Vater ist Privatier. Eingethout am 10, Nov. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 29, Sept. 1784

Cadet un Drag,-Reg. Savoven Ar. 13).

Bercka, Friedrich, 16 Jahre all. Geboren zu Wien. Vater ist Rath der geheimen. Reichs-Hofkanzlei Eingetheilt am 1 Oct. Kostknabe aus eigenen Mittelnpr. 250 fl. Am 6. Sept. 1784 Cadet im Inf. Reg. Preuss (Nr. 24)

Braunizer von Braunthal, (2), 18 Jahre alt. Geboren zu Görz. Vater ist: Privatier Eingetheilt am 15, Sept. Kostkindie aus eigenen Mitteln pr 260 ft.

Am 11, Sept. 1784 Cadet un Inf-Beg, Tillier (Nr. 14).

Breinl, Adall ert, 14°, Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Doctor der Rechte Emgetheilt am 23. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 27 April 1784 ausgetreten.

Bubna, Johann, Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Kruman, Vater ist Art-Major, Eingetheult am 15, Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

13 Juni 1784 ausgetreten.

Christ, Vincenz. 15 Jahre all. Geboren zu Nikolsburg. Vater ist Med Doctor.
Fingetheilt am 28, Get. Kostknahe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am.
7 Oct. 1787 Cadet im ling.-Corps. Oblt. Christ zeichnete sich wahrend der Belagerung von Fert Louis (Nov. 1793) mehrlach aus. 1802 Hptm.

Gastini, Alois, 13 Jahre alt. Geboren zu Frume. Vater war Kaufmann. Eingetholt am 28 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 31. Dec.

1789 Cadet im Ing -Corps, 1823 Obstit.

Reimerl, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Brünn, Vater ist Hofrath der obersten Justiz-Stelle. Eingetheilt am 22. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl.: vom 5. Mai 1783 Kostknabe pr. 400 fl. Am 22. Nov. 1784 Cadet im Drag.-Reg. Kauser (Uhl-Reg Nr. 6)

Edimayer, Ferdinand von, 16 Jahre alt Geboren zu Prag. Vater war Gubermalrith Eungetheilt am 11. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl.

Am 5 Jan. 1787 Cadet im 1. Banal-Grenz-Inf.-Reg.

Jametz, Anton, 12 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg Vater ist Ing.-Obstit.
Lugetheilt am 22. März. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 200 fl.; vom
1 Nov. 1784 an Ing.-Stiftling. Am 1. Juli 1788 Cadet im Ing.-Corps. —
Jam.etz übertrat in den General-Quartiermeisterstan und verhielt sich im
Kampfe bei Issuy (20. Sept. 1796) vortrefflich. Er war damals Obli

Jamets, Nikolaus, 14 Jahre alt, Geboren zu Luxemburg, Bruder des Vorigen. Emzetheilt am 22 Marz. Teuffenhach scher Stiftling. Am 26. Sept. 1787 Cadet in Int.-Reg. Erzherzog. Ferdinand (Nr. 2). — Unterlt, Jametz, damal-Ordonnanz-Officier bei dem General Lichtenberg, eiwies sich bei der Einmahme der Lauterburger Linien (1793) ausserordeutlich tapfer. Bei der Eroberung von Drusenheim (18. Oct. 1793) drang er mit den vordersten Soldaten in den Ort ein. Gleiche Bravour legte er bei der Vertheidigung der Postierungen von Killstadt und jener im Marienthaler Walde an den Tag.

Kutenholz, Honorius Wilhelm von, 16 Jahre alt. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 12 Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl.; seit 2. Nov. 1785. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 17. Feb. 1787. Cadet un

Pentomer-Bat.

Kajuer, Franz von, 18 Jahre alt. Geboren zu Fulda Vater ist Hofkanzler. Eingetheilt am 16 Juli. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl., vom 1. April 1784 an k. k. Kostknabe, endlich seit 1. Aug. 1784 Teuffenbach seher Stitling Am 18. April 1785 Adjutant im Tschatkisten-Bat.

Kelhanek, Rudolf Graf, 13<sup>1</sup> 2 Jahre alt Geboren zu Steckmitz in Böhmen. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 8. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 24 Sept. 1787 Unterlieut. im Drag.-Reg. Erzherzog

Joseph von Toscana (Drag-Reg. Nr. 9).

Myer, Expeditus, 15 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Hoffourier. Logetheilt am 6. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl; seit 28. Nov. 1783 Mikos'scher Stiftling, Am 13. Oct. 1786 in die k. k Theresonische Militär-Akadenne in Wiener Neustadt übersetzt worden.

Major, Johann Nepomuk, 11 Jahre alt. Geboren zu Hainburg. Vater ist Sappeur-Hotm. Eingetheilt am 12. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl.

Am 6 Oct. 1786 nach Hause geschickt worden. (Grundbuch)

Maraos, Johann. 17 Jahre alt. Geboren zu Debreczin. Vater war Gutsbesitzer. Langetheilt am 5. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 29 Aug 1786 ausgetreten und zu seinem Obeim, dem Obst. Mészaros, spiteren Communideur des Thèresien-Ordens, abgegangen. Lt. Johann Mészaros des 10. Hus.-Reg. focht tapfer und erfolgreich gegen 1500 Türken bei Bojana Losi (24. April 1788).

Linguistic am 27. Oct. Kostkinde aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

7 Jan 1785 ausgetreten.

- Mosanner von Mosberg, Constantin, 11 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater in Hptm. der Scharfschützen. Eingetheilt am 22. Oct. Kostknabe aus eigene Mitteln pr. 250 fl. Am 25. März 1790 Cadet im Inf.-Reg. Klebek (Nr. 1).
- Mosanner von Mosberg, Thomas, 13 Jahre alt. Geboren zu Lavis in Tim-Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 22. Oct. Kostknabe aus eigenen Matelpr. 250 fl. Am 1. Juli 1788 Cadet im Ing.-Corps. 1797 Capitän-Lt.
- Paolucci, Johann Peter Marchese, 12 Jahre alt. Geboren zu Modena. Vate ist Staatsrath des Herzogs von Modena. Eingetheilt am 1. Nov. Kostkabb aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Am 1. Nov. 1786 ausgetreten
- Pernwerth von Pernstein, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Innichen. Valer is Wirtschafts-Beamter. Eingetheilt am 23. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitch pr. 250 fl. Am 5. Feb. 1785 Cadet im Cür.-Reg. Holten zollern (brage Reg. Nr. 8).
- Raskovitz von Mirowitz, Vincenz, 13%, Jabre alt. Geboren zu Neusatz Vale ist Obst. Eingetheilt am 20. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 Am 20. Aug. 1786 Cadet im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).
- Rauch, Franz Baron. 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Sviniza in Croatien Valer is GM Eingetheilt am 9. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl &c. 1. Dec. 1786 Cadet im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).
- Ritterstein, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Tyrnau. Vater ist Obst Eingetheilt am 5. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 27. Oct. 1783 Lt. im Chr.-Reg. Zezschwitz (1801 aufgelöst). Obli Ritterstein brachte am 18. Juni 1788 den Türken unweit Semlisschwere Verluste bei. Seine Soldaten erhielten vom Kaiser Joseph II el Geschenk von 100 Ducaten.
- Roesler, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Königgrätz Vater ist Postmerst. Eingetheilt am 12. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. 4. Juli 1783 ausgetreten.
- Rosensweig, Franz. 15<sup>1</sup>/<sub>9</sub> Jahre alt. Geboren zu Britan Vater ist Vice-Königsrich Eingetbeilt am 8. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. 4. Dec. 1786 Cadet im 1 Grenz-Inf-Reg.
- Schindler, Franz von, 18<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Freudenthal. Vater Forstmeister, Eingetheilt am 1. Nov. Kostknabe ans eigenen Mitteln pr. 250<sup>-</sup> Am 9. April 1786 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1820 als Obst. in den Ruhestan
- Schubert, Joseph von, 20 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Magistratsraf Eingetheilt am 8. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. An 8 Feb. 1786 ausgetreten.
- Sunstenau, Anton von, 11 Jahre alt. Geboren zu Neu-Capella in Groatien. Val. ist Hptm. Eingetheilt am 9. Oct. Kostkonbe aus eigenen Mitteln pr. 2501 Am 11. Sept. 1788 ausgefreten.
- Tomassich, Nikolaus, 15 Jahre alt Geboren zu Finne. Vater ist Consul. Eit getheilt am 29 Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Au 9. Mai 1788 Fähnrich im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49).
- Waldhausen, August, 16 Jahre alt. Geboren zu Lindau Vater war hat noven scher Generat-Lt. Eingetheilt am 2. Mai. Kostknabe aus eigenen Mittel pr. 250 fl. Am 15. Mai 1785 ausgetreten.
- Woller, Ignaz, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Hofagent. Exgetheilt am 4. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 25 Of 1785 nach Hause geschickt worden. (Grundbuch)

### 1784.

k. k. Salz-Einnehmer. Eingetheilt am 1. Mai. Mikos'scher Stiftling. Am 28. Feb. 1790 Fähnrich im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49).

Manchi, Friedrich von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Professor der Physik in Paris, Eingetheilt am 1. Mai, Kostknabe aus eigenen Mitteln pt. 250 fl. Am 1. Oct. 1787 Cadet int lng.-Corps. Vincenz Ferremus Friedrich Freiherr von Bianchi, Duca di Casa Lanza, k k. FMI, geheimer Rath und Hofkriegsrath, Inh des 63, (gegenwärtig 55) Inf-Reg, zählt unter die berühmtesten Generale unserer Armee während der Zeit der grossen französischen Kriege. Bianchi, dem als Zögling der lng.-Akademie das Studium keineswegs leicht fiel, gab sehon im Türkenkriege Proben von grosser Tapferkeit und wenn das auch als Widerspruch erscheinen mag! von eminenter militärischer Begabung. Vor Novi (1788) ward sein Name zum erstenmal mit Auszeichnung genannt, als er, damals Unterlt., such freiwillig zur Theilnahme an dem Storme (21. Sept.) meldete. Auch bei dem Anlauf gegen die Bresche (3, Oct. 1788) wirkte er wacker mit, dass er ausser der Rangstour zum Oblt, avancierte. Gleich allmlich war sein Verhalten vor Berbir und Czettin, sowie 1792 während der Belagerungen von Landau und Thionville, Capitän-Lt. seit 1793, zeichnete er sich 1794 bei dem Sturme auf Landrecies (30. April) und bei der Beschiessung von Charlerov, während welcher er eine Blessur erhelt, abermals aus. 1795 befand sich Bianchi vor Mannheim; er wurde aber noch vor dem Falle dieses Platzes als Hptm. in den General-Quartiermeisterstab übersetzt und in das Hauptquartier des FM. Wurmser berufen. 1796 focht er bei Salo, wo er wieder eine Verwundung erlitt, und nahm hervorragenden Antheil an der Wegnahme von Cadine und Terlago, m welchen Kämpfen es ihm gelang, eine namhatte Anzahl Kriegsgefangener enzabringen. In der Schlacht bei Rivoli (1797) gerieth Bianchi in belangenschaft; er wurde aber nach wenigen Wochen ausgewechselt und schlug zwei Monate später am Tagliamento wieder voll Bravour gegen die Franzosen Beim Ausbruche des zweiten Coalitions-Krieges erhielt Branchi den ehrenvollen Auftrag, den Erzherzog Ferdinand d'Este als militärischer Rathgeber zu begleiten, mit welcher Ordre fast gleichzeitig die Beforderung zum Major erfolgte (1799), Hieran reubte sich im März 1800 das Avancement zum Obstit, und im Juni des gleichen Jahres das zum rweiten Obst. im Inf-Beg. Vukassovich (Nr. 48). 1804 wurde Branchi mit diesem Regiment nach Cattaro gesendet, um einen Aufstand der Albanesen zu unterdrücken. Im nächsten Jahre versah Branchi die Stelle des General-Adjulanten bei dem Erzherzog Ferdinand d'Este und es war sein Verdienst, dass dieser Prinz und ein Theil unserer Armee der Katastrophe von Ulm (1805) zu entrinnen vermochten, 1807 rückte Branchi mm GM, vor und 1809 befehligte er eine Brigade im V. Armee-Corps Erzherzog Ludwig. In den unglücklichen Treffen bei Kirchdorf und Siegenburg war er mit Erfolg bemiiht, die Frühmer des Corps zu sunneln und zu General Haller in Sicherheit zu bringen. Mit den Truppen dieses Generals marschierte Bianchi nach dem Marchfelde. An der siegreichen Schlacht von Asparn nahm er ruhmvollen Antheil und er ist es gewesen, der am Pfingst-Montage uns den Besitz des Dorfes Asparn endgillig versichert hat. Hierauf zur Vertheidigung des Brückenkopfes von Pressburg bestimmt, kam Bianchi endlich in die Lage, vollends selbstständig wirken zu können, und zwar gegen einen der talentvollsten Marschälle des Kaisers Napuleon I, den Herzog von Auerstädt Latzierer unternahm am 1. und 3. Juni 1809 vehemente Angriffe gegen den genanten Britckenkopf, ward jedoch von Bianchi kraftvoll abgewiesen. Fit dese schönen Waffenthaten, an welche sieh in der ersten Hälfte des Monste Juli ähnlich rühmliche abreihten, lohnte die Zuerkennung des Ritterkreuzes des Militär-Maria Theresien-Ordens. Im Aug 1809 erfolgte Bianchi's Ernennung zum FML.; mach dem Schonbrunner Frieten wurde er Trappen-Inspector in Ungarn und 1811 Inh. des Inf.-Reg. Nr. 63 (55) 1812 führte Branchi eine Division im Hilfs-Corps des Furset-Schwarzenberg und man kann behaupten, dass in der damaligen Campagne gegen Russland keine Action vorgefallen ist, welche nicht den Ruf von Branchi's Tapferkeit und Geschickhehkeit noch gesteigert latte. Im folgenden Jahre nahm er an den Schlachten von Dresden und Kalm, an letzterer in einer, die Entscheidung bedingenden Weise theil Not weit grossere Verdienste erwarb er sich jedoch in der Leipziger Volkerschlacht. Am 16. Oct. war es in erster Linie seiner meisterhaften Truppetführung und hartnäckigen Ausdauer zu verdanken, dass der Kampf 🚾 Wachau nicht mit einer Niederlage Schwarzenberg's endete. Kaiser Mexander L. der die Austrengungen Bianchi's als Augenzeuge mitangeschen hatte, nahm das St. Georgskreuz vom Halse des Fürsten Wolkenski und übersendete es sofort durch einen Adjutanten an den tapferen General Vier Tage später erhielt Bianchi infolge des Allerhöchten Handbillets 1000 20. Oct. 1813 das Commandeurkreuz des Maria Theresis Ordens, 1814 focht Bianchi in Frankreich mit gewohnter Auszeichmit ber Cheray, Montereau, Macon und Lyon. Im Jahre 1815 befand sie Branchi aus Aulass emer Dienstreise eben in Bologna, als ihm 🐠 Commando über die österreichischen Truppen in den Marken 12,000 Mart Ubertragen ward. Ohne sich an den von dem General Framont co worfenen Feldzugsplan buchstäblich zu binden, wagte Branchi unter rech ungfinstigen Verhältnissen die Entscheidungssehlacht bei Tolenuno 2 un 3 Mai 1815, in welcher die an Zahl weit überlegene Armee des Könlt Joachim Murat, vornehmlich durch die Leistungen unserer Artiller total geschligen wurde. Mit dem Ausgange des Kampfes bei Tolentino wi der Sturz aller von Napoleon I. in Neapel getroffenen Einrichtungen us die Rückkehr der rechtingssigen Dynastie Thatsache geworden Muri verhess als Flüchtling sem Königreich und seine Gattin Karoline was auf einem britischen Kriegsschiffe nach Triest gebracht. Am 20. Mai schlo Branchi zu Casa Lanza mit den neapolitanischen Generalen Cara cosa und Coletta eine Militar-Convention und zwei Tage später hielt semen Emzog in die Hauptstadt Neapel. Sehon am 18 Juni must Blanch i seine Truppen nach Südfrankreich führen und nur General Moh blieb zur Aufrechthaltung der neu geschaffenen Ordnung in Süditalig zurück. Kaiser Franz I. lohnte dem Sieger von Tolentino durch Ernennung zum geheimen Ratte, die Zuweisung einer jährlichen Persont Zulage von 10 000 fl. und die Verleihung des Ordens der eisernen Kro 1. Classe König Ferdinand IV. von Neapel erhob Bianchi zum Do di Casa Lanza, mit welcher Standeserhöhung ein Jahres-Einkommen von 15 000 fl verbunden war, und übersandte ihm das Grosskreuz des 🗧 Ferdinand - Verdienst - Ordens. Nach dem definitiven Frieden bekleide Bianchi das Amt eines Hofkriegsrathes, trat aber sehon 1824 in de Robestand und lebte seither zurtiekgezogen auf seiner Besitzung Mogliano bei Ireviso. Obwohl er sich während des Revolutions-Jahres 1848 neutral verhielt, ward er dennoch von der provisorischen Regierung nach Treviso in Haft gebracht, aus welcher ihn erst nach zwei Monaten der Sieg Welden's (14. Juni) befreite. Bi an eht starb im hohen Greisenalter zu Sauerbrunn bei Rohitsch an der Cholera am 21. Aug. 1855.

Blumenfeld, Joseph, 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Agent des Reichs-Hofrathes. Eingetheilt am 30. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 21. April 1786 Cadet im Inf.-Reg. Hildburghausen (Nr. 8).

Cernai, Franz. 91/4 Jahre alt. Geboren zu Raab. Vater ist Hptm. im Ing.-Corps spater Theresien-Ritter). Eingetheilt am 1. Nov. Ing.-Stiftling. Am 15 Feb. 1793 Fähnrich im Inf.-Reg. Mathesen (Nr. 42)

D'Arnal, Joseph, 14 Jahre alt Geboren zu Offenhurg. Vater ist Obstit im Ing.-Corps (später Theresien-Ritter). Eingetheilt am 15. Nov. Ing.-Stiftling.

Am 1. Juli 1788 Cadet im Ing.-Corps, 1803 Hptm.

Daspier, Joseph Baron, 17<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Britssel Vater ist jubiherter Major Eingetheilt am 4. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl.

Am 12. Nov. 1784 ausgetreten.

Vater ist Lt.-Rechnungsführer im Walachisch-Hlyrischen Reg. Eingetheilt um 1 Juni Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 200 fl. Am 5. Mai 1793 Fähnrich im Gyulai'schen Frei-Corps.

beastein, Johann Baptist, 111/2 Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater ist Salz-Verwalter. Eingetheilt am 29. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 19. April

1790 Cadet un Ing.-Corps. Wurde 1828 als Obstlt, pensioniert.

Fice, Joseph, 914, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist egeheimer Cabinets-Secretäre. Eingetheilt am 28. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl.; som 9. Juli 1786 an Teuffenbach scher Stiftling. Am 17 Oct. 1792 ausgetreten

Mamberg, Johann von, 16 Jahre alt. Geboren zu Fellabrunn in Niederösterreich. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 20. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln

pr. 400 fl. Am 31. Mai 1785 ausgetreten.

Franckenstein, (?) Baron, 15 Jahre alt Geboren zu Ullstadt in Franken. Vater ist Bofmarschall des Kurfürsten von Mainz. Eingetheilt am 6. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 9. Mai 1787 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Kinsky (Drag-Reg. Nr. 10).

Gruserer, Vincenz, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Regierungs-Secretür. Eingetheilt am 4. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 7. Jan.

1785 ausgetreten.

Rachelberg, Karl, Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu Gross-Bertholz in Niederösterreich, Vater ist Privatier Eingetheilt am 3. Feb. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 17. Mai 1784 ausgetreten.

Benikstein, Karl Friedrich, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Juhre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Grossbandler. Eingetheilt am 18. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl.

Am 10, Jan. 1788 ausgetreten,

Bennevogel, Adalbert, 16 Jahre alt. Geboren zu Leitmeritz. Vater ist Studthispector, Eingetheilt am 30, Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 ft.

Am 1 Juli 1788 Cadet im Ing.-Corps. 1803 Hptm.

Berbarstein, Leopold Graf, 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Landnchter. Eingetheilt am 1. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 30. Jan. 1785 Cadet im Chev-leg.-Reg. Kinsky (Drag.-Reg. Nr. 10). Humayer, Leopold, 14 Jahre alt. Geboren zu Britan. Vater ist Fortifications-Rechnungsführer. Eingetheilt am 28. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln

pr 250 fl. Am 22. Mai 1786 ausgetreten.

Jakerdovsky, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Marezal in Ungarn Vater ist Vice-Second-Wachtmeister bei der dentschen Garde. Eingetheilt am 6 Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl.; seit 1. Mai 1785 Teoffenbach seher Stiftling Am 28. Juli 1787 Fahnen-Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Feet danand von Toscana (Nr. 23).

Kochler, Joseph. 15<sup>4</sup> a Jahre alt. Geboren zu Klagenfurt. Vater ist Kammerherr. Eingetheilt am 1. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

28 Sept. 1787 Fähnrich im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 19).

Kopeczek, Franz Xaver, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Lattau in M\u00e4hren. Vater ist Gastwirt Eingetheilt am 22. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 ft. Am 9. Feb. 1789 ausgetreten.

Kronenfels, Vincenz, 1717 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Hofrath Eurgetheult am 28 Feb. Teuffenbach'sener Stiftling. Am 24 Dec. 1786 Fahnen-

Cadet im Creuzer Grenz-Inf.-Reg.

Kuntz von Freyenthurn, Franz (\*), 16<sup>1</sup> Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater war Landes-Buchhalter. Eingetheilt am 17. Jan. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 19. Jan. 1785 ausgetreten.

Lacy-Billingari, Wilhelm Graf, 16<sup>17</sup> Jahre alt. Geboren zu Pulnau in M\u00e4hren. Vater ist Obstit, und Theresien-Ritter, Eingetheilt am 16 Juni Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 12. Juni 1785 ausgetreten

Lebzeltern, Leopold, 123/, Jahre alt. Geboren zu Klausenburg. Vater ist Obst. im Inf.-Reg. Franz Gyulai (Nr. 51). Eingetheilt am 1. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 31. Dec. 1789 Cadet im Ing-Corps — Lebzeltern übertiat in den Generalstab und zeichnete sieh als Hptm. bei der Vertheidigung der Posten hei Edisheim 9. 11. Dec. 1795), dans

am 3. Sept. 1796 be: Würzburg aus

Lo Presti, Joseph Baron, 14 Jahre alt Geboren zu Prag Vater ist Kammerberg Engetheilt am 15. Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 12. Nov 1787 Cadet im Inf.-Reg. Kärolvi (Ar. 52). Lo Presti, ein österreuchisch-ungarischer Leonidas, wurde Lt. im Inf.-Reg. Belgiojos (Ar. 14) und beiehligte 1788 die aus 23 Mann bestehende Besatzung der Schlosses Rama, gegenüber von Li-Palaoka Am 28 Juni wurde Rama von 3000 Türken, welche drei Geschütze mit sich führten, angegriffen, Vier Stürme wurden von dem tapteren Häuffein blutig abgewiesen Endlich gelang es den Feinden durch die vermauerten Schlosshofe erfolgte noch ein letztes Gefecht, in welchem Lo Presti und der Rest seiner tapferei Manuschaft medergemacht wurden. Die Türken hatten in dem ungleichen Kampte 300 Todte und 100 Verwundete verloren

Mervy, Ignaz, 14 Jahre alt. Geboren zu Lugos, Vater war Verwalter. Einstein der der Lam 1. Sept. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 7. Sept.

1787 gestorben.

Mihaljevich, Gabriel, 12 Jalie alt. Geboren zu Belovár. Vater ist Hptm. in St. Georger Grenz-Int-Reg. Eingetheilt am 3 Sept. Schellenburg'scher Stift-

ling, Am 1, Dec 1788 Lt. im serbischen Frei-Corps,

Nemes, Adam Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Hidveg Vater ist geheimer Rath-Einzetheilt am 30 Aug. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 100 fl. Az 20. Juli 1787 Cadet im Inf.-Reg. Callenberg (Nr. 54). Peck, Joseph Edler von, 131/2 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Lingetheilt am 1 Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 1. Dec. 1787 Fähnrich im Inf.-Reg. Reisky (Nr. 13).

Psek, Peter Edler von, 111/2 Jahre alt. Geboren zu Pilsen Vater ist Privatier. Eingetheidt am 1. Oct. Eigener Kostknabe pr. 200 fl. Am 22. Sept. 1788

Fahnrich im Inf.-Reg. Reisky (Nr. 13).

Pettenegg, Anton von, 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Mörgenthal im deutschen Reiche. Vater war Obsilt. Eingetheilt am 23. April Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 1. Juli 1788 Cadet im Ing.-Corps. — Pettenegg leistete als Obli. bei der Einnahme der Lauterburger Linien (13. Oct. 1793), als Hptm. während der Belagerung von Philippsburg (Aug. und Sept. 1799), in welcher Festung er das Geniewesen leitete, treffliche Dienste. Er starb als Obst. 1841.

Plunquet, Maximilian, Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater war FML. Eingetheilt am 5 April, Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Am 8 Juli 1786 Fähnrich im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49). — Graf Plunquet war schon im Jahre 1793 Major und Flügel-Adjutant bei dem FM. Herzog Albert von Sachsen-Teschen, kam 1795 in gleicher Eigenchaft zu dem FZM. Cherfayt und avancierte 1796 zum Obstlt. im Inf.-Reg Manfredini (Nr. 12), Mit einem Bat, dieses Reg, zeichnete er sich bei Maltsch, dann im Aug. 1796 bei der Vertheidigung der Vorposten-Aufstellung aus. Am 1, Sept. trieb Plunquet die Franzosen aus der Studt Witrzburg nach der dortigen Citadelle; er schlug am 2. einen Ausfall auf der Mainbrücke zurück und nahm am 3. Sept. 1796 ruhmvollen Antheil an dem Siege des Erzherzogs Karl. 1797 wurde Plunquet Obst. im of Reg. Lattermann (Nr. 45), und 1798 kam er in gleicher Charge zu dem neu errichteten Inf.-Reg, Nr. 60. Im nüchsten Jahre focht Plunquet tapfer und ertolgreich in der Schweiz, fand aber in einem Scharmützel an der Linth (26, Sept. 1799) seinen Tod.

Paluky, Gabriel von, 16 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 16. Dec. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am

16. Dec. 1786 ausgetreten.

Pulaky, Johann Stephan von, 18 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Bruder des Vorgen Eingetheilt am 7. Juni. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 13 März 1786 Cadet im Cür.-Reg. Hohenzollern (Drag.-Reg. Nr. 8).

— Als Unterlt. des Drag.-Reg. Kinsky focht Pulszky mit grosser Bravour 1795 in der Action bei Schopp und Landstuhl

Quelt, Arnold Johann Nepomuk, 17<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Luxemburg. Vater ist Hptm. im 2. Garmsons-Reg. Eingetheilt am 1. April. Diente vorher 13<sup>4</sup>/<sub>3</sub> Jahre als Cadet im Inf.-Reg. Tillier (Nr. 14) K. k. Kostknabe pr 182 fl.; seit 1. Aug. 1784 Teuffenbach'scher Stifting. Am 1. April 1787 Cadet im Ing.-Corps. — Quelf übertrat in den General-Quartiermeisterstab und nahm als Hptm. mit Auszeichnung Antheil an der Wegnahme der Lauterburg-Weissenburger Limen (13. Oct. 1793). Er wurde 1797 Major, ist aber im nächsten Jahre entweder ausgetreten oder gestorben.

Reincke, Johann Gottfried, 16 Jahre alt. Geboren zu Hamburg. Vater ist Bank-Director. Eingetheilt am 1. April. Kostknabe aus eigenen Mitteln

pr. 400 fl. Am 17. Dec. 1784 ausgetreten.

Schnesmayer, Ferdinand, 15 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Bauholz-Handler. Eingetheilt am 29. Oct. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. Am 25. Oct. 1785 nach Hause geschickt worden (Grundbuch) Steffanio, Joseph, Baron, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Görz. Vater ist Privatie-Eingetheilt am 24. Mai. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 400 fl. Az

23. Nov. 1788 ausgetreten.

Thorwartt, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hof-Controlor und Amts-Cassier. Eingetheilt am 3. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr 250 fl.; am 1. August 1785 Chaos'scher Stiftling. Am 7. Juli 1786 ausge treten.

Vukassovich, Joseph, 8 Jahre alt. Vater war Hptm. im Ing.-Corps. Eingetheilt am 14. Sept. K. k. Kostknabe. Am 27. Juli 1795 Cadet im Szluiner Grenz-Inf.-Reg.

Wiesser, Caspar, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Arad. Vater ist Bau-Unternehmer Eingetheilt am 22. Nov. Kostknabe aus eigenen Mitteln pr. 250 fl. At

19. April 1790 Cadet im Ing.-Corps.

Wodzicki, Karl, Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Siedlisowice in Galizien. Vasi ist Privatier. Eingetheilt am 11. Oct. Kostknabe aus eigenen Mittelm 400 fl. Am 11. Sept. 1787 ausgetreten.

# Die k. k. Ingenieur-Akademie im Theresianum auf der Wieden 1785-1797.

Das Jahr nach der Übersiedlung der Ingenieur-Akademie in ihre neuste, überaus geräumige Heimstätte, war ein Zeitabschnitt wohlthätiger Ruhe, welche letztere der Anstalt aufrichtig zu gönnen war. Allerdings erfolgten 1785 mehrere Versetzungen von Personen des Lehrkörpers, doch hatte von diesen nur eine einzige grössere Wichtigkeit, nämlich diejenige des Obstits. D'Arnal, welchem mit Erlass des Hofkriegsrathes vom 12. November 1785 die \*hiesige Fortifications-Direction\* übertragen wurde. Der zu registrieren bliebe auch noch die mit dem Befehl der General-Genie-Direction vom 5. März 1785 verlautbarte Allerhöchste Eritschliessung, laut welcher die Officiere die Borten an den Hüten zu beseitigen und das Tragen der Schärpe zu unterlassen hatten, \*weil dadurch dem Dienst nichts entgehet und der Equipierungs-Aufwand vermandert wird. Der im Dienste stehende Officier sollte künftig die Kuppel über, der dienstfreie dagegen, selbe unter dem Kamisol tragen.

Wichtigere Anderungen brachte für die Ingenieur-Akademie, deren Officiere und Zöglinge das Jahr 1786. Über den Vorschlag des Grafen Prilegrini erfolgte die mit dem Erlasse der General-Genie-Direction vom 13. Januar 1786 verlautbarte Allerhöchste Entschliessung, welche festsetzte, dass -vom 1. November 1785 anzufangen, die Unterheutenants - vom Ingenieurs Corps, anstatt der bishero genossenen Ingenieurs Unter-Arestenants-Gage und des Extra-Beitrags (welch ein und anderes bei diesen Officiers kinnftig aufzuhören hat), das pamiliche Tractament wie de Unterheutenants der Infanterie nach Verschiedenheit der Länder, aund zwar in deutschen Landen 22 fl 37 kr, in Ungarn und Galizien 22 1 7 kr, in Italien 24 fl 33%, kr und in Niederland 23 fl 35 kr allmonatheh empfangen und außerdem auch die den Unterlieutenants der Infanterie für die 6 Wintermonate bewilligte 3/4 Klafter harten Molze- pr Monat in den deutschen Landen ebenfalls, desgleichen in den Anderlanden, so wie die Infanterie-Unterlieutenants täglich zwei Brot-Pertionen überkommen sollen. 3)

K und k Kriegs-Archiv.

<sup>1</sup> Aden der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Baendort.

Der grosse Einfluss, den Pellegrini auf die Entschliessungen des Kaisers Joseph II. zu üben imstande war, geht aus seinem Berichte an den Hofkriegsrath vom 3. Februar 1786 deutlich hervor, in welchem er sehreibt: «es habe ihm Seine Majestät zu erkennen gegeben, daß in Zukunft in der hiesigen Ingenieurs Academie eine Compagnie vom Sappeurs Corps obhanden sein und diese alle Jahre durch eine andere abgelüset werden solle, damit durch diese Compagnie die Aufsicht bei der Jugend, am Platze der zeitherigen Cadetten-Führer gehalten, auch die Mannschaft in dem Sappe-Exercitio geubet werden könne. Da aber in dem Academie Gebäude zu Bequartirung einer ganzen Compagnie kein Raum vorhanden, so werde ein angemessener Theil des Gartens zu dem Bau dieser Caserne gewidmet und über diesfallige Plans und «Überschläge sich die Bedeckung erbeten.»

Sicherlich war es auch den Bemühungen Pellegrini's beizumessen, wenn nunmehr eine Begünstigung zurückgezogen wurde, welche einst FM. Lacy, als Präsident des Hofkriegsrathes, den Zöglingen der Ingenieur-Akademie zugewendet hatte, von der sich aber mit Recht sagen lässt, dass durch sie während mehrerer Jahre recht brauchbare Kräfte dem Ingenieur-Corps verloren giengen. Am 14. April 1786 publicierte der General-Genie-Director der Local-Direction der Ingenieur-Akademie, es sollten, infolge Allerhöchster Resolution, «von nun an alte Fahnen-Cadetten-Stellen bei gesammten Regimentern für das Neustädter-Cadetten «Haus offen und unbesetzt gehalten werden.»<sup>2</sup>

Veränderungen im Lehrkörper erfolgten im Jahre 1786 zwar mehrere, doch möge es genögen zu erwähnen, dass am 20. Januar der Ingenieur-Ohlt. Casarotti als Lehrer der börgerlichen Baukunst und am 3. März der Unterlt. Verebelyi (später Theresien-Ritter!) an die Ingenieur-Akademie bestimmt wurden. 3) — Noch eine, gewiss sehr wichtige Stelle erführ eine Neubesetzung, nämlich die des Akademie-Verwalters. Friedrich Rohledder, der bisher dieses Amt bekleidet hatte, resignierte auf dasselbe und am 21. April 1786 ernannte die General-Genie-Direction den Franz Czernin zu dessen Nachfolger, dem der Bechnungsführer-Adjunct Reich an die Seite gestellt ward. Czernin erhielt seine Anstellung nur mehr gegen den Erlag einer Caution von 2000 Gulden. Gleichzeitig wurde der Ingenieur-Akademie bewilligt, sum allen Unterschleifen vorzubeugens, mehr Hausknechte als bisher anstellen und die Besoldungen derselben erhöhen zu dürfen.4)

fm nächsten Frühjahre war der Bau der Sappeur-Kaserne auf dem Akademie-Territorium nahezu vollendet. Am 30. März 1787, also noch

<sup>1)</sup> K und k. Kriegs-Archiv

<sup>1</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

B) K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.



K. k. Theresianum auf der Wieden.

vor dem Einrücken der Sappeur-Compagnie, erliess der General-Genie-Director eine Verordnung an die Local-Direction, welche deshalb nicht ohne Interesse ist, weil sie die Zulagen für die der Ingenieur-Akademie zugetheilten Officiere und Soldaten weit genauer, als dieses bisher geschehen war, festsetzt. Der citierte Erlass bestimmt folgendes: «Um den Soldaten der Sappeurs-Compagnie die Dienste in der Academie angenehm zu -machen, will man hiedurch bewilligen, daß der zum monatlichen, wöchent-·lichen oder täglichen Dienst aufziehenden Mannschaft, und zwar dem ·Sappeurmeister, denen in den vier Classen angestellten Cadetten-Führern, sdenen in dem Krankenzimmer, bei dem Thor und Gattern bestellt werdenden Unterofficiers täglich Sechs Kreuzer, so lange sie im Dienste sind, denen alle 21 Stunden ablösenden aber täglich Drei Kreuzer als eine Ergötzlichkeit aus der Academie-Cassa erfolget werde; dahingegen -haben die zeithere denen Cadetten-Fuhrern aus der Academic-Cassa gereichten Zulagen in Geld, so wie alle anderen Emolumente, als Holz, Licht u. s. w., sobald die Compagnie eingerücket und die Mannschaft zur Dienstleistung angestellet sein wird, gänzlich aufzuhören.«

Denen vier Officiers von der Sappeurs Compagnie soll das Natural-Quartier in dem Academie-Gebäude gegeben werden.«

Die ehevor denen Inspections-Officiers verabreichte Portion von monatlichen Sechs Gulden hat, so wie das denenselben ohnentgeltlich verabreichte Holz und Licht von nun an aufzuhören, . . . maßen die Lieutenants die Holz-Portionen ohnehin Regulamentmäßig ab Aerario empfangen.

\*Doch will man zur mehreren Aneiferung der Inspections-Officiers, sund um denenselben einen etwelchen Vortheil zuzuwenden, hiedurch \*gestatten, daß einem jeden von diesen vier Officiers 50 Gulden als eine \*Douceur aus der Academie-Cassa alljahrlich erfolget werde. \*1)

Gegen Ende des Jahres erführ der Lehrplan der Ingenieur-Akademie Abünderungen, welche — wenigstens zum Theile! — noch heute Aufmerksamkent verdienen. 1787 verstand man es, das Unwesentliche auszumerzen, im für die Hauptfächer die Zeit zu spären, während unser Jahrhundert in den Fehler zurnekgefallen ist, den damals eine kluge Studienleitung beseitigt hatte. Am 28. December 1787 schrieb Pellegrini an die Ingenieur-Akademie: Da man durch eine mehrjährige Erfahrung überzeuget worden ist, daß die in der Ingenieurs-Academie erzogene Jugend gar keinen Fortgang in der lateinischen Sprache gemacht habe, noch auch die Hoffmung eines besseren Fortganges abzusehen ist, so hat man vom ersten des künftigen Monats und Jahrs diese Lehre ganz wegzulassen, dahmigegen die Inezu gewidmet geweste Stunden zur gründlichen Erlernung der deutsehen Sprache, der Erdbeschreibung und der Naturgeschichte zu

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Mibtär-Akademie

destimmen entschlossen, als auf welche Art denen Jünglingen der ersten Glasse der Weg gebahnet werden kann, damit sie in denen höheren Glassen zu dem verbesserten Geschäfts-Styl, zur deutschen Literatur, zur erweiterten Erdbeschreibung und zur Universal-Geschichte mit einem gesicherten Fortgang schreiten können. (1) – Außerdem erhielt Professor Toerper den Befehl, nach Ablauf eines Jahres über die Vorder Nachtheite dieser Änderung zu relationieren, eventuelt seine motimeten Vorschläge zu erstatten.

Eine zweite, ebenfalls vom 28. December 1787 datierte Verordnung General-Genie-Directors verfügte, dass, um »der Lehre der Mathematischen und Genie-Wissenschaften keinen Abbruch zu thun, die Beheimische Sprache nur in der ersten und zweiten Classe gelehret und Gerzu so viele Stunden als möglich gewidmet werden sollen, damit die Jugend, wenn sie in die dritte Classe übersetzet wird, diese Sprache schon gänzlich erlernet, mithin sich nicht mehr mit derselben Erlernung abzugeben habe. (2) Für den Lehrer der böhmischen Sprache, Joseph Werschhauser, hatte diese Verordnung die nützliche Folge, dass ihm som 1. Januar 1788 angefangen sein Jahres-Gehalt auf 300 tl. erhöht aurde.

Im Anfange des Monats April 1787 bat der vornehme Spanier ben Fernando Casado de Torres, es möge ihm, vor seiner Abreise aus den k. k. Staaten, erlaubt werden, die Ingenieurs-Academie, die Modellen-Kammer und die Stückbohr-Maschine zu Ebergassing besichten zu dürfen. Weil der spanische Botschafter, Marques Elano, diese bette unterstützte und unsere Monarchie damals zu alten vom Hause Bourbon beherrschten Staaten freundschaftlichste Beziehungen pflegte, ward dieses Ansuchen großstentheils bewilligt. Mancher Leser wird fram: was soll dieses Histörchen in einer Geschichte der Ingenieur-Akademie bedeuten? – An und für sich nicht viel: es war nur das erste Beispiel, dass sich die Thore der Anstalt einem wissbegierigen Fremden auftbaten. Diese Exempel fanden später vielfache Wiederholung, Während der Longress-Zeit vergieng kaum ein Tag, an welchem nicht die Akademie durch den Besuch fremder Fürstlichkeiten oder Würdenträger beehrt worden ware.

Am 6. Juni 1788 fand in der Ingenieur-Akademie eine würdige Frankfier anlässlich des Hinscheidens ihres Local-Directors Bechard satt, welcher bekanntlich seiner vor Belgrad erhaltenen Wunde in Sembo erlegen war. — Mit dem Erlasse vom 13. Juni 1788 bewilligte General-Genie-Direction, nachdem ader verstorbene Feldmarschall-Lieutenant Baron Bechard sich wahrend seiner, seit Anno 1774 aufge-

Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

f Ebendort.

K und k Kriegs-Archiv.

\*habten Direction um die Ingenieurs-Academie so verdient gemacht dass die Kosten der Exequien, welche sich auf 21 fl. bezifferten, in Aufrechnung gebracht werden dürften.\(^1\) — Die Stelle des Local-Directorblieb durch geraume Zeit unbesetzt und die Leitung der Akademie dem Hauscommandanten und dem Studien-Inspector gemeinschaftlich übertragen, wie solches bisher immer der Fall gewesen war, wenn sich Bechärd, infolge der vielen ihm auferlegten Pflichten, von Wien hatte entfernen müssen. Da ein solches Verhältnis bei langer Dauer zu mancherlei Störungen des Dienstes führen musste, befahl am 10. October 1788 die General-Genie-Direction, dass der Hauscommandant, Major Pistoletti, mittlerweile die Direction von der Ingenieurs-Academie bis auf weitere Anordnung, und bis nach hergestelltem Frieden ein eigener Director in gedachter Academie bestellet werden mag, besorgen solle An Pistoletti wurden gleichzeitig sammtliche Officiers der Sappeurs-Compagnie, die dort bestellten Lehrer und das ganze Haus-Personal angewiesen. \(^2\)

Die Besetzung der Stelle des Local-Directors verzögerte sich jedoch nicht bis zum Eintritte des Friedens, denn schon am 19. November 1788 schrieb Kaiser Joseph II. an den FM. Grafen Hadik: Alch will den Obersten - Batschek zum General Major mit 2000 fl Gehalt erneunen, wonach Sie also das nöthige zu verfügen haben. Übrigens wird Batschek in achter Ingenieurs Academie zu Wien angestellet werden.

Aus dem Jahre 1788 ist ein Erlass der General-Genne-Direction erhalten geblieben, welcher den deutlichen Beweis befort, dass in der Zeit, in welcher der geistvolle Graf Pellegrini die Oberleitung der Ingenieur-Akademie in Händen hatte, auch nicht alle Verordnungen als wohl bedachte bezeichnet werden konnten. Das in Rede stehende, vom 1. August 1788 datierte, wunderliche Schriftstück lautet: «Da auf Vorstellung des bei der «Ingenieurs-Academie aufgestellten Medicus Kollvey in denen heißen Sommer» Monaten denen Zöglingen der Academie zur Hintanhaltung deren Kranksheiten anstatt der Fleisch-Speise am Abend-Essen ein Salat gegeben «werden solle: die Zöglinge in der ordinären Verpflegung aber mit der «Suppe und Salat sich nicht den Hunger stillen können, so ist ganz billig,

<sup>4</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie

<sup>2)</sup> Ebendort.

<sup>2)</sup> Karl van Balschek wird 1758 und 1759 zum erstenmal erwähnt. In dem letzteren Jahre forderte er, damals noch Hptm., den preussischen Obst. Brisneke, Commandanten der Festung Pertz, zur Capitulation auf welchem Verlangen noch in demselben Tage (27. August Folge geleistet wurde, 1762 avancierte Balschek zum Major, 1773 zum Obsit und 1783 zum Obst. im log.-Corps. 1788 ernannte ihm, wie oben erzählt worden ist Kaiser Joseph II. zum GM und Local-Director der log.-Akademie Balschek, der als Commandant der Austalt nach korzer Zeit durch den bochverdienten, reichbegabten Obst. Baurgeois ersetzt wurde, rückte 1801 zum FML, vor, starb jedoch sehon im folgenden Jahre.

<sup>\*)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

old anstatt der Fleisch-Speise eine Mehl-Speise diesen Zöglingen gereichet werde Für diese Mehl-Speise hat die Traiteurin nichts zu fordern, wohl über muß derselben, wie es die Ingenieurs-Academie-Direction in dem Bericht vom 26. Juli ganz recht antraget, für den Salat, welcher eine dritte Speise ausmachet und eigentlich als Medizin zu betrachten ist, one Vergütung geleistet werden. Man nimmt dahero keinen Anstand, hiemit zu bewilligen, daß vom 22. Juli anzufangen, in so lange die heiße Witterung fortdauert, wegen des, denen Zöglingen in der ordinären Verflegung abreichenden Salats I kr. pr. Kopf der Traiteurin aus der Academietassa erfolget werden könne. (1) Sicherlich muss der Antrag des Dr. Kollvey die Bewunderung eines jeden Vegetarianers erregen! Es ist aber zu beweifeln, ob denn auch der leidenschaftlichste Anhänger dieser Geschmacksochung der harmlosen Salat-Pflanze eine officinelle Bedeutung wird zusahreiben wollen?

Am 10. Januar 1789 erschien ein Allerhöchstes Hand-Billet, welches bifahl. Die bei der Ingemeur-Academie verwendet werdende Sappeurs-Compagnie ist auf den Kriegsfuß zu setzen und zur Armee abzuschieben; deren Dienste sind einstweilen durch Invaliden versehen zu lassen. 2) Diese Massregel, durch die damalige ungfinstige Wendung des Krieges zur benuge erklart, hatte für die Ingenieur-Akademie bedauerliche Consequenzen, von welchen Erwähnung gemacht werden wird. War es schon au und für sich ein Übelstand, die Aufsicht über die Akademiker bildungslesen, rohen Unterofficieren und Soldaten in die Hände zu legen, so machte doch ein haufiger Wechsel dieser Individuen die böse Sache nur noch schlimmer.

Der Emfluss des neuen Commandanten Batschek auf die Verhaltuisse und Zustände der Akademie war niemals ein bedeutender. Er liess die Dinze so, wie er sie vorgefunden hatte, und richtete sein Augenmerk hauptschlich auf die Verfolgung seiner persönlichen Interessen. Am 5. November 1589 erstättete der Hofkriegsrath über ein von ihm eingereichtes Gesuch einen Vortrag an den Kaiser. In diesem Gesuche betonte Batschek, dass er außer seinen 2000 Gulden Gehalt nichts als das ohnentzelltiche Quartier und Holz genieße, sein Vorgänger, der abgelebte Foldmarschall-Lieutenant Bechard aber, nebst der charaktermatigen (cebur von 4000 fl und 1000 fl Quartiergeld, noch a speciale eine Zulage (con 1500 fl bezogen habe. ') Kaiser Joseph II. bewilligte ihm (den Gehalt von 4000 Gulden), fügte aber bei, das Quartiergeld hat aber nicht (latt, weil er das Quartier in natura in der lugemeurs-Academie hat. (1) Diese Verfügung war zugleich die letzte, welche der grosse Kaiser in einer Angelegenheit der Ingenieur-Akademie traf.

b. Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>2)</sup> K and k. Kriegs-Archiv

bendort.

<sup>.</sup> Ebendort.

Vom Jahre 1790 sind Acten erhalten geblieben, welche deutliche Beweise liefern, dass die Leitung der akademischen Jugend in einer schwerfälligen Weise, mit wenig Tact und wenig pädagogischem Verständnisserfolgte. Dieser mangelhaften Führung entsprach selbstverständlich die Disciplin. Gegen den Sappe-Führer Schenk, der ein wachsameres Auge als seine Collegen auf die seiner Aufsicht unterstellten Zöglinge richtete und niemals sich auf ein Pactieren mit ihnen einliess, kehrte sich der Hass der Akademiker. Grausige Anschläge gegen den pflichttreuen Soldaten wurden von ihnen verabredet. Man wollte Schiesspulver des Nachts unter seine Pritsche streuen, dieses anzünden und den dummen Kerlin die Luft sprengen. Dieses romanhafte Project ward jedoch verworfen und dagegen auf den Vorschlag eines der beiden Hauptverschwörer der Beschluss gefasst, dem Führer Schenk des lausgelöschten Lichtern einen Schlag auf den Kopf zu geben, dass ihm gleich das Hirn berausspritze.

Die geplanten tückischen Attentate blieben unausgeführt und der Hass der Zöglinge gegen Schenk verstieg sich nur bis zu einem Steinwurfe. der den Unterofficier unerheblich am Arme verletzte. Die Untersuchung, welche in das Werk gesetzt wurde, stellte alsbald fest, dass eigentlich nur die beiden Anstifter des Bubenstückes wirklich strafwürdig, die anderen Theilnehmer jedoch, ohnehin noch meistens im kindlichen Alter stehend, als ganz ungefährliche Staffage zu betrachten seien. Ein bemerkenswertes Zeugnis für die Unzweckmässigkeit der damaligen, bei der Massen-Erziehung eingehaltenen Methode, enthält der Umstand, dass einer der beiden Rädelsführer, während seines Aufenthaltes in der Ingenieur-Akademie nicht weniger als 201 Ruthenstreiche empfangen halte. FM. Graf Pellegrini verfügte am 19. April 1790, dass > die zwei Cadetten S . . . . . . . und S . . . . . wegen den an dem Sappe-Führer Schenk zum Theil ausgefibten, zum Theil eingestandenermassen verabredeten boshaften Misshandlungen länger in der Akademie zu verbleiben unwürdig erkläret seien, sofort dieser- balben mit einem Schilling von 20 tüchtigen Streichen öffentlich beleget. »drei Tage in Eisen bei Wasser und Brot sitzen und alsdann zwar deren Eisen entlediget, jedoch in einem von der übrigen Jugend abgesonderten Zummer so lange verwahret werden sollen, bis sie von duren Eltern oder ·Befreundeten abgeholt und aus der Akademie fortgeführet werden. · Dem GM. Balschek gegenüber hob Graf Pellegrini hervor, .man sei nicht geneigt, ediese, zur Vorbereitung in denen zu dem Militär-Fach unentbehrlichen · Wissenschaften bestimmte Akademie in ein Zuchthaus umzuschaffen. 2) we-halb Zöglinge, -welche durch Unfleiß, fible Conduite oder Mangel an · Befahigung ein entsprechendes Resultat nicht hoffen lassen, ohne unnutze Zögerung aus der Akademie entfernt werden sollen.«

<sup>17</sup> Acten der k. und k. Technischen Mihlär-Akademie.

b Ebendort

Am 4. October 1790 hatte die Ingenieur-Akademie wieder einen Wechsel ihres Commandanten zu verzeichnen. An diesem Tage war für die Akademie ein Glückstag! — ergieng die Verordnung. es sete befunden worden, die Direction der Ingenieur-Akademie an den Herrn Ingenieur-Obristen Bourgeois zu übertragen und den Herrn denoralmajor Balschek, welcher diese Direction interimaliter bishero besorget hat, bei dem Haupt-Genie-Departement anzustellen. Dourgeois, anst ein Zögling der Ingenieur-Schule war wohl der beste Mann, welcher damals in der gesammten Armee für den wichtigen Posten eines Akademiecommandanten aufgefunden werden konnte. Reich an Wissen und Bildung, leass er grosse eigene Initiative und Willenskraft und ein für die Jugend and the Wohl stets warmfühlendes Herz. Abgesehen von FML. Bechard, der durch viele andere Dienste der Akademie oft und lange entrückt wesen war, zählten die bisherigen Local-Directoren zu den mittelmassigen Persönlichkeiten, welche nicht selten zu Werkzeugen ihrer rankeollen Untergebenen herabsanken. Dem Obst. Bourgeois wird immer nacharübint werden müssen, dass er in der denkbar ungünstigsten Epoche, in einer, Kriegswirren und Bedrängnisse aller Art enthaltenden Zeit, die beenieur-Akademie zu einer von ganz Europa anerkannten Musterschule empor zu heben vermochte. Bourgeois, von Kaiser Joseph II. durch längere Zeit als tichem-Secretär verwendet, war im Besitze von ausserordentlichen sprachkenntnissen und imponierte durch seine, bei Hofe geglätteten Umzangsformen, weshalb er neben seinem Akademie-Commando später mehrmals zu diplomatischen Missionen delicatester Natur verwendet ward, wobei er sich immer als gewandter Unterhändler bewährte.

Es wird für den Charakter des neuen Commandanten bezeichnend sen, wenn berichtet wird, dass er am 14. Januar 1791 an das General-Geme-Brectorium ein Gesuch richtete, in welchem er bat, dass die in der Incenieur-Akademie angestellten Civil-Lehrer, Beamten und ein Theil des benst-Personals für berechtigt zum Bezuge einer Pension erklärt werden magen, ebenso wie durch die Circular-Verordnung vom 25. October 1786 Witwen der bei Universitäten, Lyceen und Gymnasien angestellten Professoren, dann die im Neustädter Militär-Cadetten-Hause verwendeten Lebrer, Beamten und das übrige Personal diese Begünstigung bereits erhalten hatten. Die Ingenieur-Akademie kann sich rühmen«, so schrieb Bourgeois, »dem Staate im Verhältnisse der Zahl ihrer Zöglinge ebenso tiele brauchbare und nützliche Männer, welche ihre Ausbildung ihr verdanken, als jedes andere Institut geliefert zu haben. Die Armee ist Zeuge davon: und dieses macht die darin angestellten Lehrer und Beamten gewiß einer gleichen Behandlung mit den anderen, bei den Universitäten oder sonstigen Lehr-Anstalten angestellten Lehrern würdig. (2)

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

Dem Verlangen Bourgeois' wurde berechtigterweise rasch entsprochen, denn schon am 25. Februar 1791 verständigte Pellegrini die Local-Direction der Ingenieur-Akademie, dass, »mit Bewilligung des Hofknegs-rathes, die in der hiesigen Ingenieur-Akademie angestellten Civil-Professoren und sonstigen Lehrer der bildenden Künste in Ansehung der Pensions-Fähigkeit und des damit verbundenen Arrhä-Abzuges von den beziehenden Besoldungen den Lehrern und Beamten der Neustädter Akademie gleich gehalten werden. So viel hingegen das mindere Dienst-Personale betrifft, ist, weil selbes in dem Neustädter Cadetten-Hause auch nicht pensionsfähig ist, das nämliche auch bei der Ingenieur-Akademie zu beobachten, folglich der Kirchendiener, der Schneidermeister und der \*Garderober von der Pensions-Fähigkeit auszuschließen.\* 1)

Diese Weisung trat zuerst bei der Witwe des am 24. Juni 1794 verstorbenen Andreas Toerper, der in der Ingenieur-Akademie als Lehrer der Geschichte und der Naturwissenschaften angestellt gewesen war, in Kraft.

Am 10. März 1791 wurden von dem Kaiser Leopold II. zwei für die Ingenieur-Akademie bestimmte Stiftungen durch Unterfertigung der betreffenden Stiftbriefe definitiv errichtet. Nach langen Verhandlungen mit der Statthalterei in Brüssel waren endlich aus dem Nachlasse des Grafen Karl O'Gara 8000 Gulden sichergestellt worden, aus deren Zinsen em Stiftungsplatz in der Ingenieur-Akademie dotiert ward. Der Aspirant musste Sohn eines k. k. Officiers und Irländer von Geburt oder Abstammung sein und das Verleihungsrecht erhielt der jeweilige General-Genie-Director.

Der zweite Stiftbrief begründete die Ingenieur-Stiftung, oder gestaltete sie wenigstens aus einer provisorischen zu einer definitiven Einrichtung. Um den Officieren des k. k. Ingenieurs-Corps die Möglichkeit zu bieten, ihre Söhne in der Ingenieur-Akademie ausbilden lassen zu können, errichtete schon Kaiser Joseph II. eine vorläufig nur provisorisch bestehende Ingenieur-Stiftung. Er liess, über Vorschlag des General-Genie-Directors Pellegrini 20,000 Gulden aus dem ersparten Vermögen der Ingenieur-Akademie ausscheiden und bestimmte diese zu einem Stiftungs-Capital, von dessen Zinsen 4 Stiftungsplätze unterhalten werden sollten. Kaiser Leopold II. bestätigte am 10. März 1794 den Stiftbrief und überwies das Recht der Verleihung der Plätze ebenfalls an den jeweihgen General-Genie-Director.<sup>2</sup>)

Obst. Bourgeois begann in thatkräftigster Weise für die Verbesserung der Verhältnisse der Ingenieur-Akademie einzutreten, ohne erst, wie seine Vorgünger, auf die von oben gegebenen Impulse zu warten. Zunächst erlangte er ein günstigeres Ausmass für die Betheilung der Zöglinge mit

<sup>11</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie

 $<sup>^4)\</sup> J.\ N.\ von\ Surageri:$  -Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen. Brünn 1632 1 Band.

Medursstücken, Wäsche und Schuhen und hierauf gelang es ihm, mit des Grafen Pellegrini Unterstützung, die Passierung zahlreicher Bemängmen zu erwirken, welche die k. k. Buchhaltung für milde Stiftungen der Ingemeur-Akademie aufgelastet hatte. Diese Controls-Behörde hatte nündeh die Absicht, die Verordnung vom 29. Juli 1789, durch welche das Kostgeld der Zöglunge der sogenannten sordinären Verpflegung« von abruchen 250 auf 300 Gulden erhäht worden war, in rückwirkendem Sinne aszulegen. Auch forderte sie von Bourgeois, er solle für seine Natural-Wohnung um Akademie-Gebäude einen jährlichen Zins von 500 Gulden entrichten

Heftiger noch war der Federkrieg, den Bourgeois, gemeinschaftlich mt dem FM. Pellegrini, gegen die Böhmisch-österreichische Hof-Kanzlei ishrte, welche das Präsentations-Recht zur Griener'schen Stiftung, das bisher dem General-Genie-Director eingeräumt gewesen war, an die Hofbuchlatting für milde Stiftungen übergeben wollte. Auch dieser Rechtsstreit wirde in einer befriedigenden Weise beigelegt. - Dagegen konnte aber Bourgeois mit einem anderen Anliegen, welches den Absichten Pellegrini's leneswegs entsprach, nicht durchdringen, obwohl man der lauteren, crechten Absicht, die ihn hiebei leitete, unbedingt Beifall zollen muss. 🗽 29. August 1792 bat er, es mögen den Zöglingen der Ingenieur-Madeinie in analoger Weise wie jenen der Neustädter Militär-Akademie algebrich 8-10 Fahnen-Cadetten-Stellen offen belassen werden, wie siches schon einmal, allerdings nur während einer kurzen Zeit, der Fill gewesen war. Bourgeois erklärte, diese Begünstigung sei um so nothvendiger, als beim Ingemeur-Corps jährlich im besten Falle nur 5 Stellen 201 Besetzung gelangen können. Sein Bericht, der sich von den bisherigen etaflichen Emanationen der Ingenieur-Akademie sehr vortheilhaft unterchewet, fübrte an: Hat aber die hiesige Ingenieur-Akademie in sieht schot einen Bestand, oder ist ihre Existenz nur zufällig? Diese Fragen werden sich leicht durch folgende Aufklärung beantworten.«

Diese Akademie ist nie eigentlich fundiert worden, sondern ist ziechsam auf eine zufällige Art entstanden. Sie hat mehr den Schutz als den Beistund von Seite des Staates genossen, und außer dem dermabgen Wohngebäude und einiger geringen Dotations-Capitalien hat selbe nichts empfangen und hat seit ihrer Entstehung mehr in der Eigenschaft eines Pensionates als in jener eines gestifteten Hauses bestehen intesen.

-Es wäre zu weitläufig und auch hier ganz überflüssig in alles einzugelien, was die Entstehung und die bisherige Erhaltung dieser Akademie betrofft, und es wird zur Absicht genug sein, wenn man sagt, dass dermalen in derselben 43 gestiftete Plätze sich befinden, welche von verschiedenen Privatpersonen herrühren, und dass die ganze gesicherte jahrliche Einnahme theils von den der Akademie eigenthümlich zu-

gehörigen Capitalien, theils von den Stiftgeldern obiger 43 Plätze nur 18.127 fl, wo im Gegentheile die bestimmten jährlichen Ausgaben einen Betrag von 26.547 fl ausmachen.

Diese Ausgaben sind durchgebends von solcher Art, dass sie besauf die letzte Rubrique bei einer geringen, wie bei einer größeren Anzahl Zöglingen die nämlichen bleiben und sich nicht oder wenigstens nur um sehr wenig vermindern lassen. Wären nun in der Akademie bloß die 43 gestifteten Zöglinge, so ergäbe sich unmittelbar ein Delicit von 8000 fl. des Jahres und die Akademie könnte ohne eine anderweite Beihalfe nicht bestehen. Dass sie aber bis hieher sich aufrecht erhalten hat, dieses hat man den Kostgehern zu verdanken. So lange als man über die gestifteten 43 Zöglinge noch 80, 90 oder 100 andere haben wird, welche das Kostgeld aus dem Eigenem zahlen, wird die Akademie ganz wohl bestehen können, sollte aber diese Zahl abnehmen, so würde auch die Verlegenheit entstehen und man wäre bemüssiget, diesem heilsamen Institut auf eine andere Art beizuspringen, wenn man selbes nicht in Verfall gerathen lassen wollte.«

\*Hatten nun Eltern oder Verwandte bei der Dahingebung der Jünglinge zugleich die Aussicht, dass diese nach ihrer Erziehung und vollendetem Lehreurs auch eine Anstellung bei dem Militare zu hoffen haben,
wenn sie sich durch ein gutes Betragen dazu würdig gemacht haben
\*würden, so könnte man zuversichtlich hoffen, dass es nie an einer angemessenen Zahl Zöglinge fehlen werde.\*......

Die Regimenter, welche derlei Zöglinge erhalten, werden hoffentlich nichts hiebei verlieren, denn die Ingenieur-Akademie kann sich schmeicheln, dass sie von stets her nebst den Zöglingen, die zu dem Ingenieur-Corps getreten sind, auch vielfältig andere an die Regimenter abgegeben habe, die würdige Officiers geworden sind. Man hat stets unter denjenigen Officiers, welche die Herren Generalen zu Adjutanten gewählt haben, viele ihrer Zöglinge gezählt. Der General-Quartiermeister-Stab enthält ihrer immer viele und unter den Grenz-Regimentern haben sich jederzeit mehrere hievon ausgezeichnet. (1)

Am 11. August 1795 verlor die Akademie einen ihrer ältesten und tüchtigsten Lehrer, den als Künstler sehr bedeutenden • Meister der Zeichnungskunst • Ferdinand Landerer, an dessen Stelle Karl Schütz berufen wurde.

Infolge der Allerhöchsten Entschliessung des Kaisers Franz 11. wurde mit der Verordnung vom 25. September 1795 dem zweiten Bestiabereiter am Therestanum, Johann Brudermann, zu seinem bisherigen Gehalt von 300 fl. noch eine Zulage von 100 fl. jährlich unter der Bedingung bewilligt, dass er den zu Militär-Diensten bestimmten 16 Teuffenbach'schen Stift-

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Militar-Akademie.

twon der Ingenieur-Akademie, »denen es an Mitteln fehlet, das Reitgeld monatlich 11 fl 40 kr) zu bezahlen, wechselweise alle Wochen zweien, un der Reitkunst Lection zu geben habe. • 1

Am 19. Februar 1796 stellte das Genie-Amt die Bitte, dass der durch rolle 31 Jahre in der Ingenieur-Akademie als französischer Sprachlehrer beiende Joseph Rigaux, der wegen wiederholter Schlag-Anfalle seinem beiefache nicht mehr vorstehen könne, in den Pensionsstand übernommen werde Diesem Anhegen wurde Folge gegeben.

Itte ersten Jahre, während welchen Bourgeois die Ingenieur-Akademie as Local-Director leitete, waren ruhige und gedeihliche gewesen. Leider sollte sich die Ingenieur-Akademie eines solchen Zustandes niemals lange efrenen und ihr idealer Aufschwung sollte im Jahre 1797 wieder bösartige Storungen erfahren. - FM. Graf Pellegrini, ein treuer Freund der Akademie, war gestorben und seine Stelle wurde erst am 2. April 1797, an welchem age mittelst Allerhöchster Entschliessung des militärischen Theresien-Ordens Commandeurs, Feldmarschall-Lieutenant Baron Lauer 2 Berufung um tieneral-Genie-Director erfolgte, besetzt, Lauer, ebenso wie Bourgeois aus der Ingenieur-Schule hervorgegangen, war durch viel Glück emporestegen und in die, eigentlich bedauerliche Lage gerathen, dass man ome Redeutung allgemein überschätzte und mehr von ihm erwartete, als er jemals zu leisten vermochte. In jener stürmischen Zeit, an der Shwelle des neuen Jahrhunderts, in der so viele vermeintliche Geister esten Ranges Schiffbruch litten, hat auch Lauer diesem Schicksale meld entrinnen können.

In seinem Amte als General-Genie-Director noch ganz neu, musste Lauer am 13. April 1797 an die Ingenieur-Akademie folgenden Erlass nehten «Laut der von dem Hof-Kriegsrath anhero beschehenen Erinnerung haben Seine Majestät entschlossen, dass, wenn die Umstände die Überseidlung der Academie-Jugend nothwendig machen, die Ingenieurs-Academie mach Hradisch nächst Ohnütz übersetzet werden solle.«

Hiebei gehet die Absicht des Hof-Kriegsrathes dahin, dass, weil bei denen dermaligen Umständen die Aufbringung genugsamer Vorspanns-Wagen äußerst beschwerlich ist, sich nur auf das allernothwendigste beschränket werden solle.

Es gehet weiters die Gesinnung des Hof-Kriegsrathes dahin, dass von denen in der Ingenieurs-Academie obhandenen Festungs- und Fortitications-Modellen, Maschinen und Instrumenten nur dasjenige in Sieherheit gebracht werden solle, an deren Erhaltung viel gelegen sein mag,
dass auch die Bibliothek, wie es bei dem Neustädter Cadetten-Hause
geschehen ist, dahier zurückbleiben könne, dass weiters nicht alles Per-

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

sonal auf Wagen geführet, sondern, nach dem Beispiel des Neustädter
Cadetten-Hauses, die größeren Cadetten, insbesondere aber die Aufseher,
Bedienung und das mitnehmende Commando von Sappeur-Corps wenigstenswechselweise den Marsch zu Fuss machen solle.

-Hienach hat man bestimmt, dass, wenn die wirkliche Ebersiedhus vor sich gehet, an Officiers, Lehrern und andern Personali nichts mehrere-nebst der Academie-Jugend zu übersiedeln habe, als der Director flem Oberst Bourgeois, Major Pistoletti, Hauser, Hauptmann Vasy, Ober-lieutenant Royss nebst 20 Sappeurs, Verwalter Czernin, Rechnungsfrürer Reich, Beneficiat Prokopius Otto, Professor Gerlach, Schreibmeister Grünwald. Lehrer Zauner, Zeichnungsmeister Schütz und Hess, dam die nothwendigen Bedienten, Hausknechte, Krankenwarter, Aufbett- und Säuberungs-Weiber.

-Zu Transportierung dieses Personalis, nebst der Jugend, dum Kirchensachen, Kanzlei und Cassa. Garderobe, Bett-Fournituren, Transmand Küchen-Geräthschaften, dann deren, nach obiger Bestimmung mitenehmenden Festungs-Modellen, Maschinen und Instrumenten werden 33 zweispännige Fohren mit Flechten hinreichend sein, man hat hierüber sechon dem k. k. Hof-Kriegsrath die Vorstellung gemacht.

Obst. Bourgeois traf seine Anordnungen für die Ubersiedlung det Akademie nach Hradisch in sehr umsichtiger Weise, blieb von jeder Übereilung fern und war eifzig darauf bedacht, der Anstalt materiellen Nachtheil zu ersparen. Am meisten Sorge bereiteten ihm die im Keller vorräthigen 760 Eimer Wein und die im Garten aufgeschichteten 200 Klafter Brennholz. Letztere wurden an die in Wien befindlichen Truppen vertheilt und später der Ingenieur-Akademie wieder in natura ersetzt.

Zur beabsichtigten Auswanderung der Ingenieur-Akademie nach Hradisch kam es jedoch nicht, wenn auch eine spätere I bersiedlung un Jahre 1797 dieser zum Umherirren verurtheilten Schule nicht erspart blieb. Am 18. April 1797 war bekanntlich der Prähminar-Friede in Leiden unterzeichnet und damit die für Wien drohende Gefahr einer feindlichen Invasion für diesmal beseitigt worden. Schon am 28. April 1797 erhess die General-Genie-Direction an die Ingenieur-Akademie folgenden Befehl:

10a die zeitherigen Kriegsumstände nunmehro eine günstige Wendungsgenommen haben, mithin es ganz wahrscheinlich von der angetragenen 11 betsiedlung der Ingenieurs-Academie abkommen wird. So hat die Academie-Direction die eingeführte gute Ordnung und Lehre fortsetzen zu machen und den künftigen Bedacht darauf zu nehmen, dass für den zum Behul der Truppen verablolgten Brennholz-Vorrath der Ersatz in natura geleistet werde.«2)

<sup>5</sup> K. und k. Technische Militär-Akademie

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Verschiedene Ursachen hatten den Kaiser Franz II. bewogen, •die There-camesch-Savoy'sche Ritter-Akademie, wie solche von Ihrer Majestat by Kaiserin Maria Theresia zur Erziehung des Adels sümmtlicher Erblaten gestiftet und noch unter ihrer Regierung auf einen hohen Grad 😿 Vollkommenheit gebracht worden, wieder herzustellen. 👈 Unter den reggründen, welche den Kaiser Franz II., und schon dessen Vorgänger pold II., die Erneuerung des Theresianums in das Auge fassen liessen, the die Rucksicht auf das Fürstenhaus Liechtenstein bestimmend gewesen welches nicht ohne Grund über die Auflösung des Theresianums inkung empfinden mochte. In diesem Sinne kann auch ein am 16. Noiber 1797 an den Probst von Hofstäter, Director der Theresianischen ter-Akademie, erlassenes Hof-Decret gedentet werden, welches verfügt, 😹 das in Erz gegossene Bildnis der seligen Frau Stifterin der nunmehr a dem Theresianum wieder in unmittelbaren Zusammenhang gebrachten woyschen Akademie unter den vorzüglichsten Stiftern dieses adeligen rziehungshauses aufgestellet und dass, zum dankbaren Andenken für es ausehnliche Stiftung, dem Herrn Fürsten Alois von Liechtenstein pd seinen Nachfolgern das Präsentations-Recht zu sechzehn Stiftplätzen der Akademie för adelige Jünglinge eingeräumet werden solls 21 . . . .

Anschliessend an das Allerhöchste Hand-Billet vom 9. September 1797 folgender Auftrag des Hofkriegsrathes das Haupt-Genie-Amt: »Seine Majestät haben die Theresianische Ritter-kademie in ihrer vorigen Gestalt und Integrität wieder herzustellen schlossen und daher derselben alle ihre eigenthümlich gewordenen bande und Gürten auf der Wieden allhier wieder einzuräumen befohlen, gesch über zu erkennen zu gehen befunden, dass, da Seiner Majestat et derzeit in dem Theresianischen Gebäude befindliche Ingenieurs-Schule für am Herzen hoge, höchstdringlich für dieselbe ein anderer angemessener Tohnort baldigst ausfindig zu machen komme, weil die Theresianische kademie mit 1. December des gegenwärtigen Jahres ihren Anfang nehmen, Jehren das Gebäude wenigstens bis 1. November geräumet sein müsse »

Seine Majestit haben ferner zu bemerken gerühet, dass es eben icht nottig zu sein scheine, dass die Ingenieur-Schule gerade in Wien zieleibe und viele von den darin befindlichen Kostgehern, welche ohnesieht zum Genie-Corps überzutreten Willens sind, in der Therestaniben Akademie oder in anderen Convicten eintreten könnten, daher sie bid in dem bei Znaim gelegenen Kloster Bruck gut untergebracht werden inte, noch zweckmassiger aber vielleicht sein dürfte, diese Erziehungsstalt nut der alle Theile der militärischen Erziehung bereits in sich senden Cadetten-Akademie in Wienerisch Neustadt in eine Art von Thindung zu setzen, wodurch die Auswahl derjenigen, welche zum

Allerhochstes Handschreiben vom 9 September 1797.

Acten des k. k. Theresianums.

-Genie-Wesen Hang und Talent bezeigen, vervielfältigt und erleichtet -würde, in welchem Falle das vormalige Jesuiten-Collegium in Neusladt -erkauft und entweder unmittelbar oder mittelst Austausches mit den an -die Akademie stoßenden Gebäuden und des Neuklosters verwendet werden -könnte.»

Da es nun vor allem auf die Bestummung der künftigen Unterkunft für die Ingenieurs-Schule aukommt und der niederösterreichische Hett Regierungs-Präsident Graf von Saurau mit dem Hof-Kriegsrath dann einverstanden ist, dass von den von Seiner Majestät angedeuteten zweien Auswegen jener ihrer Übersetzung nach Wienerisch Neustadt fürzuwahlen sei, so ist unumgänglich nothwendig, dass alsogleich das dortige ehemmalige Jesuiten-Collegium und die an das Militär-Cadetten-Haus stoßenden Gehäude an Ort und Stelle in genauen Augenschem genommen, dire Anwendbarkeit untersucht und wie in dem einen oder dem andern die Ingenieurs-Akademie untergebracht werden könnte, dann was die erforder-lichen Zurichtungen mit Einbegriff des Ankaufes beiläufig kosten wurden, sumständlich erhoben werde,

Das Haupt-Genie-Amt hat demnach unverzüglich den Herrn Director der Ingemeur-Akademie, Generalmajor Bourgeois!), oder falls dieser -sothanem Auftrag sich nicht unterziehen könnte, einen anderen Stab--Officier, der von dem innern Bestand der Akademie und dem danach abzu-·messenden Bedarf der I nterkunft die vollkommen genaue Kenntms hat und der dem Hof-Kriegsrathe auf der Stelle namhaft zu machen ist, die gedachte of intersuchung dergestalt aufzutragen, dass er sich heute noch bei dem dermaligen Stellvertreter des hofkriegsräthlichen Prasidiums Herrn Generalen con Tige melde, matten von Seite des mederosterreichischen Alerra Regierungs-Präsidentens, Grafen von Saurau, zu dieser Inter- such ang der niederösterreichische Herr Begierungsrath, Freiherr von Penkler, ·bereits bestimmt ist, mit welchem solche gemeinschaftlich vorzunehmen. amthin auch über den erhobenen Befund der gemeinschaftliche Bericht zu erstatten, das Ganze aber dergestalt zu beschleunigen sein wird, dass -wie es Seine Majestat ausdrücklich zu befehlen befunden haben, längsten-·bis 17. dieses Monates der gemeinschaftliche Vorschlag der Allerhochsten Entscheidung vorgelegt werden kann, daher auch der Herr Generalsmajor Bourgeois oder derjenige, der an seiner Stelle nach Wienerisch Neustadt abgeschickt wird, wo möglich heute noch dahm abzugehen ·liat. \*21

Die nach Wiener-Neustadt entsendete Commission fand die in Antrag gebrachten Gebäude für die Unterbringung der Ingenieur-Akademie meht geeignet und am 22. September 1797 erfolgte die nachstebende Allerhöchste

Der verdienstvolle Local-Director der Ingenieur-Akademie war vor kurzer Zeit zum GM, befordert worden.

<sup>4.</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Resolution: Da, wie es bereits Meine erlassene Entschließung mit sich britzt, die vormalige Theresianische Ritter-Akademie wieder ihren Anfang bat I Decembris d. J. zu nehmen hat, so muss das für selbe bestimmte debaude sainmt Garten auf der Wieden längstens bis t. November von der Ingemeur-Schule ganz unfehlbar geräumet sein und ist daher diese Scrule wieder in dem vormaligen Savoy'schen Ritter-Akademie-Gebaude, a welchem sie schon ehedem war, unterzubringen.

Diese Veränderung brachte der Ingenieur-Akademie nur Nachtheile. his Gebaude ob der Laimgrube, welches sie jetzt abermals zugewiesen met, besass nur sehr bescheidene Räume im Vergleiche zu dem weitthen There-ianum und war, seitdem es als Kaserne benützt worden, omschlässigt und schadhaft. GM. Bourgeois richtete am 24. September 1997 eine Eingabe an die General-Genie-Direction, in welcher er die matelbar nothwendigen Adaptierungen und Emrichtungen des abermals berwiesenen Gebaudes specificierte Er sagt darin: Da dem hohen losenpt vom 23. dieses Monats zufolge die Ingemeur-Akademie aus dem dermalen inhabenden Gebaude auf der Wieden in jenes der demangen Savoy'schen Ritter-Akademie auf der Laungrube übersetzt werden und diese Übersetzung bis 1. November dieses Jahres sehon collaracht sein soll, so kommt es vorzüglich darauf au, dass von Seite by Artiflerie dieses letztere Gebäude so bald moglich geleeret werde, bagedoch diese Ausziehung nicht auf einmal geschehen kann, so wäre · far die Ingemeur-Akademie sehr erwünschlich, wenn der Stock zu dener Erde vor allem geräumet würde, um so gleich an Herstellung der Arche und Spersesale Hand anlegen zu lassen, welche die meiste Abdereng fordern.

The Keller und die Winter-Reitschale bedarf die Akademie ebenfalls beschwind als möglich, erstere um den Wein-Vorrath ehestens dahin zu bringen, damit er Zeit habe, sich wieder zu setzen, bis die Jugend dahin kömmt und die letztere, nämlich die Reitschule, damit man Raum wiede die verschiedenen Geräthschaften und auch die vorhandenen Festungs- und andere Modelle, obzwar einstweilen nur eingepackt in Verseidagen, aufzubewahren.

Die Ingenieur-Akademie besaß, wie sie in diesem Gebäude war, den zanzen Tract in der Stiftgasse oder das eigentliche Savoy'sche Akademiebetande, dann von dem Tracte auf der Hauptstrasse den ganzen zweiten Stock zur Aufbewahrung der Festungs- und einiger Lehr Modelle, ferners von dem Stockwerke zu ebener Erde und dem ersten Stock den Theil von der Kirche an bis noch ein paar Zimmer über das Hauptthor, dann sindlich ein kleines Gebaude im Hofe neben der gedeckten Reitschule:

<sup>1</sup> K und k. Krugs-Archiv.

und Schlosser-Werkstätte, dann zur Wohnung für den Krankenwarter und anderes niedriges Personale.

-Dieser Raum war beinahe ganz von der Jugend selbst besetzt Eschatten darin nur die zwei Geistlichen, der Herr Major *Pistoletti*, der Verwalter mit der Cassa und Amts-Kanzlei, dann die beiden Professores - Gerlach und Landerer die Wohnung.

Seitdem ist eine Sappeur-Compagnie zum Dienste der Akademe-hieher gezogen worden, der Kranken-Tract ist halb medergerissen und nicht mehr zu gebrauchen, folglich muss für die Kranken im Gebaudeselbst ein angemessener Raum bestimmt werden. — Der Directeur halbsdas Quartiergeld und wohnte ausserhalb der Akademie, welches zum Nachtheile des Institutes gereichen muss e

-Es ergiebt sich daher, dass, da man für den Augenblick der Aktdemie von dem Tracte auf der Hauptstrasse nur den Theil bis inclusive
des Haupt-Thores abtreten kann, in der Folge auf eine weitere Austdehnung gedacht, für jetzt aber die Sappeur-Compagnie da, wo sie "slbelassen, und den Officiers dieser Compagnie das Quartiergeld einstwellen
bewilliget werden müsse."

Dem Directeur hingegen wird auf alle Fälle nothwendig sein, ethangemessenes Quartier in dem Akademie-Gebäude selbst zu geben, well-seine stete Anwesenheit sehr viel zur Erhaltung der guten Zucht um 4. Ordnung beitragen kann.

Die Kirche ist entweihet worden, die Altare, Predigtstuhl, Betstuhle, Orgel, Glocken, überhaupt alles, was zu einer Kirche und dem Gottes-dienste gehört, ist weggebracht und muss wieder angeschaffet werden, wenn sich nicht ein oder das andere in dem geistlichen Depot vorhodet, das wieder dahin gebracht und angewendet werden könnte.

Von dem Garten oder dem Hofe hatte die Akademie, wie sie in diesem Gebaude wohnte, mehr als drei Viertel des Raumes; da aber die Artiflerie zu dem Unterrichte der Bombardiers gleichfalls einen Platz bedarf, so muss man gehorsamst ansuchen, dass für die Akademie wenigstens die Hältte des Raumes bestimmt werden möge, danut die mittleren drei Alleen in ihrem Theil bleiben und die Jugend nach Anbringung einer Sommer-Reitschule noch zu ihrer Ergotzung Platz genug-behielte.

Dieser Platz wird jedoch noch immer zu klein sein, um daselbst die gewohnliche I'bung in der Sappe vorzunehmen, zu welchem Ende sonach in der Folge irgendwo, sei es auch ausserbalb der Mariahitfer Linie, ein Raum angeschaffet, mit einer Planke geschlossen und mit einer Schupfe verschen werden müsste. Für jetzt aber wird es vor allem nothwendig, den in dem Akademie-Gebaude für die Jugend bestimmten Ergotzungs-Platz sogleich mittelst einer Mauer oder Planke zu schliessen.

Junt die Jugend abgesondert und – so viel möglich! — allem Unfuge

Zur Übersiedlung der Akademie von der Wieden auf die Laimgabe und zur Zurichtung des Gebäudes glaubet man eine Summe von Zur il zu bedürfen und man stellet unter einem das gehorsamste tosuchen, dass die Abanderungen in der Eintheilung des Gebäudes durch de hiesige Fortifications-Direction, welche die Werkleute bei Handen d. besorget werden, somit an selbe der diesfällige Auftrag erlassen und e auch das hiesige Ararial-Fuhrwesen angewiesen werden möchte, bei der Umsiedlung selbst die nötlingen Fuhren herzugeben.«1)

bie I bersiedlung der Ingenieur-Akademie von der Wieden nach im Laungrübe wurde ohne Aufschub begonnen und bis 31. October 1797 wiedet, wenn auch von ihrer bequeinen Unterbringung im alten Heim isch lange keine Rede sein konnte. Es war von Nutzen, dass seit dem brojahre viele und gerade die werthvollsten Inventars-Stücke der Anstalt isch in Verschlägen verpackt waren, was aber doch nicht verhindern sonte, dass, wie es ja bei jedem Umzuge geschieht, einige Einrichtungsich Unterrichts-Gegenstände beschädigt oder ganz unbranchbar gemacht unden. Den bedeutendsten Schaden erlitt die Akademie daduich, dass bim I berführen des Weines an mehreren Gebinden ungeblich die Reifen umgen und viele Eimer sehr guten und theuren Weines ausrannens. Im 1. November 1797 ward das Gebäude des Theresianums vom

Am 1. November 1797 ward das Gehäude des Theresianums vom 15M Bourgeois und dem Verwalter Czernin an den Director Hofstäter 150 den Amtsverwalter Ludwig Caussade officiell übergeben. An demselben Tage berichtete Bourgeois an den General-Genie-Director: • Ob zwar de Zurichtungen in dem Gebäude auf der Laimgrube zu Unterbringung der Ingemeur-Academie noch bei weitem nicht vollendet sind, so hat einen nichts destoweniger, um dem Allerhochsten Befehl auf das Genaueste inchzukommen, gestern als dem letzten October dieses Gebäude bezogen, die Academie-Jugend einstweilen in einige Lehr-Säle, wo außer der nottigen Sauberung keine sonstige Zurichtung nothwendig war, zusammenzeichen, somit das Gebäude auf der Wieden vollkommen geräumet und selbes unterm heutigen Dato der Theresianischen Ritter-Academie-Direction sammt den hiezu gehörigen Schriften und Contracten formlich übergeben. \*2)

Beide Akademien hatten ihre alten Heimstätten wieder bezogen; das Dieresianum, wie es den Auschein hat, für immer, die Ingenieur-Akademie aber nur für den Zeitraum von etwas mehr als einem halben Jahrhundert.

<sup>11</sup> Alte Registratur des k. u. k. Reichs-Kriegsministermins.

<sup>1.</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie

## Beilage D.

## Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1785 in der k. k. Ingenieur-Akademie im Theresianum befunden haben.

### 1785.

Barany de Szenecze, Baptist, 17 Jahre alt. Geboren zu Sarvár. Vater war Apotheker. Eingetheilt am 24. Nov. Kostgeher pr. 250 fl. Am 31. Dec 1789 Cadet im Ing.-Corps. — Barany zeichnete sich während der Belagerung von Fort Louis (Nov. 1793) aus. Er war damals Oblt. 1803 Hptm.

Beleredi, Hubert Graf, 10 Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater ist Major und Kammerer, Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 4. März 1790

ausgetreten.

Breda, Johann Graf, 13% Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist pensionierter Obst Eingetheilt am 31 Jan. Teuffenbach'seher Stiftling. Am 7. Juli 1789 Fähnrich im Int.-Reg. Pellegrini (Nr. 49). Er starb als Obstlt in Pension am 9. März 1862.

Bretlach, Karl Baron, 15 Jabre alt. Geboren zu Darmstadt Vater war General-Lt. Eingetbeilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. April 1787 Regiments Cadet im Cür.-Reg. Caramelli (Drag.-Reg. Nr. 2).

Castle, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Privatier Eingetheilt

am 1 Aug Mikos'scher Stiftling. Am 9 März 1786 ausgetreten

Choinowski, Joseph, 8 Jahre alt. Geboren zu Kamteniee Podolski. Vater ist Uptm. in polinischen Diensten. Eingetneilt am 24. Aug. Kostgeber pr. 400 fl. Am 12. Sept. 1788 ausgebreten.

Csedő, Franz von, 13 Jahre alf, Gehoren zu Kasebau, Vater ist GM, Emgetheilt am 2, Dec. Kostgeher pr. 100 fl. Am 28, Dec. 1785 ausgetreten

Dobozy, Ludwig von, 17 Jahre alt. Geboren zu Grosswardein. Vater war Assessor. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 30 Jan, 1788 augetreten.

Doczy, Anton von, 15<sup>1</sup>, 2 Jahre alt. Geboren zu Geröczgal in Ungarn. Vater ist Bevoltmachtigter des Bischofs von Fünfkirchen. Eingetheilt am 29. Det Kostigcher pr. 250 fl. Am 31. Dec. 1789 Cadet im Ing.-Corps. 1826 Obst.

and l'estungs-Commandant in Carlstadt,

Donath, Joseph von, 13 Jahre alt. Geborea zu Hermannstadt. Vater ist Hofrath Eingelheilt am 4. Nov. Kostgeber pr. 250 fl. Am 7. Jan 1788 Fahnrich bei Szeklern. — Donath verhielt sich überaus rübndich bei der Vertheidigung des Oyloz Passes am 4 Sept 1788. Er zeichnete sich als Ublim componiertens Walachen Bat 1796 vor Limburg abermals aus und wurde verwundet.

Drareczky, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Debreczin. Vater war Hofrath. Lagethodt am 19. Mai. Kostgeber pr 250 fl. Am 12. Sept. 1787 Calet m inf-Reg. Franz Gyulai (Nr. 51).

Borl, Leopold von, 141-, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Concipist im Holkriegsrath. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 24. Jan.

1786 ausgetreten.

Engl. Franz Graf. 917, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist geheimer Ruth und Kämmerer. Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 250 fl. Am 26. Feb. 1792 (ladet im Inf-Reg. Brentano (Nr. 35).

Engl, Sign-mund Graf, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien, Bruder des Vorigen. Eingetneilt am 1. Nov. Köstgeher pr. 250 fl. Am 10, Oct. 1792 ausgetreten.

Stel, Ludwig, 11 Jahre alt. Geboren zu Oguhn. Vater ist Oblt. im Oguhner Grenz-Reg. Eingethent am 19. Juli. Schellenburg'scher Stiftling. Am 9. April 1793 Lt. im Wurmser'schen Freicorps.

Forster, Johann, 16 Jahre alt Geboren zu Pressburg, Vater war Privatier, Eingetbeilt am 2. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 29, Dec. 1785 ausgetreten.

Gonneval, Eugen, 23 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Hof-Architekt. Engetheilt am 6 April Kostgeher pr. 400 fl. Am 21. Sept. 1785 ausgetreten.

Hauer, Michael von, 11 Jahre alt Geboren zu Gerkveno in Croatien. Vater ist Major Eingetheilt am 30. Dec. Kostgeher pr. 200 fl. Am 30. Juni 1789 wegen Böttlichkeit am Fuß- ausgetreten.

Berdegen, Franz, 14<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hausbesitzer. Engetheilt am 7, April. Kostgeher. pr. 250 fl. Am 17, Mai 1785 ausgetreten.

Keglerich, Peter Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Grahma in Croatien, Vater ist Provitier Eingetheilt am 19, Oct. Kostgeher pr. 100 fl. Am 18, Oct. 1787 Edinieh im 1, Grenz-Inf.-Reg.

Kollakovich, Peter, 10 Jahre alt. Geboren zu Sreetna in Groatien. Vater ist Faterit, im Otocaner Grenz-Reg. Eingetheilt am 19. Juli, Schellenburg'seher Stilling Am 23 März 1790 Fähnrich im Inf-Reg. Klebek (Nr. 11)

Lazir, Augustin von, 16 Jahre alt. Geboren zu Elisabethstadt. Vater war Privatier. Eingetheilt am 20. Juli. Kostgeher pr. 400 fl. Am 9. Mai 1788 Fähnrich im Inf-Reg. Pellegrini (Nr. 49). - Lazar legie in den Gefechten auf dem Hardtenberge bei Mainz am 2. und 22 Dec. 1794 ausserordentliche Lapferkeit un den Tag. Er war damals Oblt.; 1799 zeichnete sich Hiptin. Lazar des 33. Inf. Reg. bei der Erstürmung von La Ceresa nachst Mantua wermals aus Später fand er den Heldentod in einem Gefechte an der Stura.

Lecchi, Joseph Graf, 18<sup>1</sup>, Jahre alt. Gehoren zu Brescha, Vater ist Privatier Engetheilt am 3. Aug Kostgeher pr. 400 fl. Am 31. Jan. 1786 Cadet im Thi Corps— Weitere Schicksale unbekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Joseph Lecch i der altere Bruder des italiemsehen Divisions-Generals

Theodor (geb. 1779).

Morita, Franz, 14 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Cahmets-Thürhüter. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 250 fl., am 7. Juli 1787 in die Chaos sehe Stiftung übersetzt. Am 31. Dec. 1789 Cadet im Ing.-Corps. Er starb als Major 1814.

Mänzburg, Johann Nepomuk Edler von, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater 1st k. k. n. d. Regierungsrath Eingetheilt am 3. Oct Kostgeher pr. 250 fl.

Am 15 July 1787 ausgetreten

Neubauser, Franz. 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 27. Dec. Kostgeher pr. 250 fl. Am 31. Dec. 1789 Cadet im log Corps. Neubauser starb als Obst. 1830.

Pabach, Franz von, 17 Jahre alt. Geboren zu St. P\u00f6lten. Vater war Hptm Eugetheilt am 5. Juli. Chaos'scher Stiftling. Am 31. Mai 1788 Adjutant im Pontonier-Gorps.

Perneck, Michael von. 20 Jahre alt. Geboren zu Warschau. Vater ist Obtder polnischen Kron-Garde. Eingetheilt am 19. Mai. Kostgeber pr. 400 f

Am 17, Mai 1786 Cadet im Inf.-Reg, Stain (Nr 50).

Ricci, Johann Nepomuk Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Rahkherr. Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 25. Dec. 1785 ausgetreten.

Salkovics, Michael, 15 Jahre alt. Geboren zu Szeczice in Slavonien. Vater ist Major im Oguliner Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 19. Nov. Kostgeber pr 250 fl. Am 11. März 1788 Cadet im Oguliner Grenz Inf-Reg.

Schaafgotsche, Karl Graf, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist gebeuser Bath Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeher pr. 100 fl. Am 22. Sept 1787

ausgetreten

Splényi, Stephan Baron, 7 Jahre alt. Geboren zu Szilvas-Ujfalu. Vater ist EML Eingetheilt am 21. Nov. Kostgener pr. 400 fl. Am 3. Oct. 1786 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt. Splenki fiel als Rittin im 2. Hus-Reg. am 26. April 1789.

Stozek von Leydenburg, Alois, 15 Jahre alt. Geboren zu Brunn. Vater wat Art.-Hptm Eingetheilt am 1 Mai. Kostgeher pr. 250 fl. Am 10. Sept 1787

Cadet im Inf-Reg, Pallavicini (Nr. 8).

Szörenyi, Anton Baron, 14<sup>17</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Szedey in Ungarn Vater ist GM. Eingetheilt am 27. Oct. Kostgeher pr. 100 fl. Am 6. Juli 17246 ausgetreten.

Wehn, Franz, 11 Jahre alt. Geboren zu Krems. Vater ist Hptm. Eingetheilt av 11. Nov. Griener scher Stiftling. Am 1, Nov. 1793 Cadet im Ing-Corp.

1812 Hptm.

Weskamp, Ignaz, 17 Jahre alt Geboren zu Gross-Hörlitz in Schlesien. Vater ist Witt schafts-Inspector. Eingetheilt am 21. Feb. Kostgeher pr. 400 fl. An 26. Sept. 1787 Fähnrich im Inf.-Beg. Kaunitz (Nr. 20)

Wolff von Wolffenau, Martin, 15 Jahre alt. Geboren zu Szent-Antal in Ungarn Vater ist Obli, und Rathmann der Bergstadt Schemnitz. Eingetheilt am

14 Oct Kostgeher pr. 250 fl. Am 31, Oct. 1788 ausgetreten.

Wullfen, Joseph Buron, 12 Jahre alt, Geboren zu Kasehau Vater ist pensionierter Major Eingetheilt am 1. Feb. Kostgeher pr. 250 fl. Am 27. April 1788 ausgetreten

1786.

Boggi, Nikolaus Graf, 13% Jahre alt. Geboren zu Mode na. Vater war Privatier. En getheilt am. 23. Juli, Kostgeher pr. 250 fl. Am. 4. Juni. 1787. gestorben.

Bürzel, Joseph, 1417 Jahre alt. Geboren zu Ruszt in Ungarn. Vater war Rittm Eingetheilt am 7. Juni Kostgeher pr. 250 fl. Am 23. April 1788 ausgetreten

Castle, Johann Nepomuk, 13°, Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 9. März, Mikos'scher Stiftling, Am 15, April 1793 Fahnrich bei Siebenbürger Grenzern

Demelmayer, Anton, 15 Jahre alt. Geboren zu Temesvár. Vater ist Frivatier. Eingetheilt am 18. Oct. Kostgeber pr. 250 fl. Am 13. Dec. 1789 Cadet im

Cur.-Reg. Harrach (Drag-Reg. Nr. 7).

Desfours, Joseph Graf, 14<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Ödenburg. Vater ist GM. Eingetheilt am 21. April. Kostgeber pr. 30 fl. Am 15. April 1788 Unterlt. un Catr. Reg. Kavanagh (Drag.-Reg. Nr. 4).

Deritseny, Anton, 17 Jahre alt. Geboren zu Draveez in Ungern. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 31. Dec. 1789 tadet im Ing-Corps. — Oblt Dolevitzeny des Ing-Corps, zeichnete sich am 13 Oct. 1793 bei der Erstürmung der Weissenburger Limen aus.

Inc., Nikolaus Chevalier, 16 Jahre alt. Geboren zu Dublin. Vater war Privatier.
 Eingetheilt am 31 Oct. Kostgeber pr. 400 fl. Am 8. Mai 1787 ausgetreten.
 Induber, Karl. 1517 Jahre alt Geboren zu Budweis. Vater ist Negociant Eingetheilt am 30 Dec. Kostgeber pr. 400 fl. Am 19. April 1790 Cadet im

lng-Corps. Enhuber starb 1832 als GM.

Foon, Karl von. 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Major im Ing.-Corps. Eingetheult am 3 April Kostgeher pr. 250 fil; seit 1. Aug 1787 in die Teoffenbach sehe Stiftung übersetzt. Am 1. Feb 1793 Cadet im Ing.-Corps. Requier, Franz von. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Hausnomeister des Grafen Fekete. Eingetheilt am 20. Feb. Kostgeher pr. 250 fl. Am 28. April 1788 Cadet im Citr-Reg. Nassau (Brag-Reg. 5).

Jandl, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater was Rechnungsrath, Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 250 fl.; seit 16. Oct. 1787 in die leuffenhach sehe Stiftung übersetzt. Am 21. Feb. 1790 Ober-Brückenmeister.

m Pontonier-Corps.

meli, Joseph, 19 Jahre alt. Geboren zu Trient. Vater ist Kaufmann, Eingetheilt an 2 Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am. 1, Jul. 1788 Cadet un Ing-Corps,

Worde 1805 als Major pensioniert,

Gasky von Wchinitz und Tettau, Christian Graf, 81, Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist k. k. Kammerer. Eingetheilt am 16, Feb. Kostgeher jr 250 fl. Am 1 Sept 1794 Cadet un Ing-Corps. - Christian Graf Kinsky von Wehinitz und Tettau, FML, und Kämmerer, Inh. des 16 Int Reg., zeuchnete sich zum erstenmal als Ing-Oblt, wahrend er Belagerung der Citadelle von Alessandria (1799) aus, vor welchem Platze er nach dem Heldentode des Hotms, Grafen Bocarme die Leitung der Belagerungs-Arbeiten übernommen hatte, 1800 Hpfm. in enem leichten Inf-Bat, trat er nach Jahresfrist wieder in das Ingtorps zurdek, 1809 Major im Generalstabe, zeichnete sich der dem Armee-Corps zugetheilte Graf Kinsky in den Kämpfen bei Fontana Fredda, Pordenone, Villanova und Raab in so hervorragender Weise aus, dass dom Kaiser Franz I, das Ritterkreuz des Militäi-Maria Theresien-Ordens (24, Oct. 1809) verlieh. Für seine rühmlichen Leistungen bei Leipzig (1813) wurde er ausser der Rangstonr zum Obst. der Int ernannt Später zur Artillerie übersetzt, leitele Kinsky als GM the grossartigen Schiessversnehe, welche von 1826 bis 1828 auf dem Rakos stattfanden Der hochverdiente, fast bei allen Waffengattungen bewahrte 6 neral starb als FML, am 7, Feb. 1835 zu Wien.

Wien, Vater ist k. k. Kämmerer, Eingetheilt am 16, Feb. Kostgeber pr. 250 fl. Am 9 Juli 1789 Fähnrich im Inf-Reg. Klebek (Nr. 14)

usky von Wchinitz und Tettau, Juseph Graf, 7<sup>4</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien-Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 16, Feb. Kostgeher pr. 250 fl. Am

1 Sept 1794 Cadet im leg.-Corps, 1795 Oblt.

getheilt am 11 Juli, Kostgeher pr 200 fl., seit 21 Juli 1789 in die Chaesische Stiftung übersetzt, Am 24. Oct. 1789 Gadet im Hus.-Reg. Barco (Nr. 10). Levenau, Karl Arnold von, 17 Jahre alt. Gehoren zu Wien Vater ist Rath in Pension. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 16. April 17247 ausgetreten.

Lichnowski, Moriz Graf, 151/4 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatient. Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 100 fl. Am 3. Sept. 1787 ausgetrete.

Lichnowski, Wilhelm Graf, 1714, Jahre alt. Geboren zu Wien. Bruder de Vorigen. Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr 400 fl. Am 24. Sept. 1755 ausgetreten.

Lo Presti, Nikolaus Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Obs-Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeber pr. 250 fl. Am 11. Aug 1788 Cade

un Car.-Reg Harrach (Drag.-Reg. Nr. 7).

- Luszinsky, Karl von, 10 Jahre alt. Geboren zu Thorda in Ungarn. Vater ist Lt -Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 15. Marz 1793 Gadet in Hus.-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). - Freiherr von Luszinskywelcher in den französischen Kriegen, ganz besonders 1799, unt grosser Auszeichnung gefüchten hatte, starb als GM, zu Moor am 3 Jan. 1822
- Mayer, Johann Nep., 14 Jahre alt. Geboren zu Hamburg, Vater ist Sappeur-Hiptm Eingetheilt am 6. Dec. (zweiter Eintritt), Kostgeher pr. 250 fl. Am 26 Mai 1788 abermals ausgefreten.
- Nen, Joseph, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Obst, im Generalstabe Eingetheilt am 19. Jan. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 8 April 1790 Unterlt der Stabs-Inf
- Novak, Franz von, 15 Jahre alt Geboren zu Brünn. Vater war Gubermalrath Eingetheilt am 25. Feb. Kostknabe pr. 250 fl. Am 25. Aug. 1787 ausgetreten.
- Plattner, Leopold, 12<sup>1</sup> 2 Jahre alt, Geboren zu Triest. Vater ist Kaufmann Emgetheilt am 16. Jan Kostgeher pr. 400 ff. Am 17. July 1788 ausgetreten
- Poch, Karl, 9 Jahre alt. Geboren zu Roszt in Lugarn. Vater war Rittin Eingetheilt am 23. Oct Mikos'scher Stifting; seit 1. Mai 1787 in die Schellenburg'sche Stifting übersetzt. Am 15. Aug. 1794 Fähnrich im Int. Reg. Gy (La.) (Nr. 32)
- Portenstein, Johann. 15 Jahre alt. Geboren zu Königgrätz. Vater ist Rathsherr Eingetheilt am 28 Oct. Köstgeher pr. 250 fl. Am 21. Feb. 1790 Ober Brückenmeister im Pontonier-Corps
- Pronay, Joseph Baron, 13 Jahre alt, Geboren zu Aes in Ungarn. Vater ist Studien-Director in Pressburg. Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeber pr. 250 ft Am 11. Juli 1788 ausgetreten
- Pronsy, Karl Baron. 15 Jahre alt Geboren zu Acs in Lugarn. Bruder de-Vougen Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 250 fl.; seit 22 Sept. 1787 Kostgeher pr. 400 fl. Am 8. Juni 1788 Cadet im Inf.-Reg. Samuel Gyulai (Nr. 32).
- Rogendorf, Ernst Graf, 12<sup>3</sup>, Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Vater ist Major und Kämmerer Eingelbent am 31. Aug Kostknabe pr 250 fl Am 26 Sept. 1787 in die Theresamische Militär-Akademie zu Wiener Neustacht übersetzt
- Rueff, Christoph von, 12 Jahre alt. Geboren zu Zasmuk in Böhmen. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 1. April. Kostknabe pr. 250 fl. Am 30, Sept. 1788 ausgetreten.
- Schlutitzky, Friedrich Baton, 14′ , Jahre alt Geboren zu Leipa in Böhmen Vater ist Major, Eingethent am 3. Nov. Kostknabe pr. 100 fl. Am 31. Dec. 1789 Cadet im Ing.-Corps.

Schreder, Karl, 13 / Jahre alt. Geboren zu Kufstein. Vater ist Ing.-Hptm. Emgetheilt am 1. July. Ing.-Stiftling. Am 1. Feb. 1793 Cadet im Ing.-Gorps. Als Oblt. 1794 gestorben.

Schalts, Friedrich von, 15 Jahre alt. Geboren zu Eszek. Vater ist Ing.-Obstit. Eingetheilt am 1. Nov. Teuffenbach'scher Stifting. Am 19. April 1790

tadet im Ing.-Corps, Wurde 1815 Obstit,

Strick, Friedrich, 14<sup>3</sup>, Jahre alt. Geboren zu Main z. Vater ist Med. Doctor. Engetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. 250 fl. Am 7. Nov. 1789 ausgetreten.

Sepensy, Franz Baron, 12 Jahre alt. Geboren zu Saly in Ungarn Vater ist Provatier Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr 250 fl. Am 40 Mai 1789 au-getreten — Zoghug Szepessy dürfte mit dem gleichnamigen Oblt. des 3. Hus-Reg., der sieh am 21. und 22. Juni 1799 in den Gefechten bei Alt-Breisach auszeichnete, identisch sein.

Teriago, Plato Graf, 18 Jahre alt. Geboren zu Trient Vater ist Privatier. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 3. Sept. 1787 ausgetreten.

Thurn, Karl Graf, 9 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 31. März 1789 ausgetreten. Er starb am 13 Sept. 1846.

Thern, Maximilian Graf, 8 Jahre alt, Geboren zu Graz, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 31, Marz 1789 ausgetreten.

bestorben als Rittm. a. D. am 23, Jan. 1843.

Thurn, Ramound Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Görz. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 27. Oct. 1787 ausgetreten.

Weskirch, August. 14 Jahre alt. Geboren zu Bruchsal. Vater ist Reichs-Holrath. Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 19. April 1790 Undet im Ing-Corps. — Weiskirch zeichnete sich als Ing-Oblt. vor Kohl aus und wurde am 3. Dec. 1796 verwundet. Er gelungte in langer, inhaltener Dienstzeit zur Oberstens-Charge und trat 1834 als Tit.-GM. in den Ruhestand

Weinkirch, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Bruchsal. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 20. März 1790 Unterli

les Pronnieren.

Wesselényi, Franz Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Hadad in Ungarn. Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 400 fl. Am

21 Oct. 1788 Fähnrich im Inf.-Reg. Wartensleben (Nr. 28).

Wesselényi, Stephan Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Hadad im Ungarn Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 5. Mai 1788 Fähnrich im Inf-Reg. Wartensleben (Nr. 28). 1810 befand sich Wiesselben vir als Obst. im 3. Hus.-Reg.

Zichy, Franz Graf, 11 Jahre all, Geboren zu Pressburg, Vater ist Privatier, Emzetheilt am 3, Mai, Kostgeher pr. 400 fl. Am 10, April 1787 ausgetreten Starb als geheimer Rath und Oberst-Thürhüter des Königreiches Ungarn

am 15 Aug. 1861.

Zichy, Leopold Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Pressburg. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 3. Mai. Kostgeher pr. 400 fl. Am 10. April 1787 ausgetreten.

#### 1787.

Bartolipi-Zanobi, (?) Marchese, 17 Jahre alt. Geboren zu Florenz. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. April 1788 ausgetreten. Bayerweck, Christoph, 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt Geboren zu Wolfsberg in Kärnten. Vater ist Oberantmann in Podiebrad. Eingetheilt am 12. März. Kostgeher pr. 250 M Am 12 April 1789 Fidurich im Inf.-Reg. Terzy (Nr. 16).

Beeckhen, Georg von. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofra h Lingetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 3. Mai 1788 Cadet in

Inf-Reg. Preiss (Nr. 24).

Berchtold, Ernst Graf, 1317, Jahre alt. Geboren zu Hostiz in Mahren. Vater Privatier. Eingetheilt am 5. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 5. Juni 178 1 Cadet im Hus-Reg. Barcó (Nr. 10).

Birnegger, Joseph. 12<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Controlor de Staatsschulden-Cassa. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 250 fl Ar

3. Feb. 1788 ausgetreten.

- Bollheim, Joseph Graf, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatie Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 250 fl. Am 20, Sept. 1788 ausgetreten:
- Canal, Joseph, 12 Jahre alt. Gehoren zu Eger. Vater ist Hptm Eingetheilt an 10. Juli. Griener'scher Stiftling. Am 29. März 1793 Fähmrich im Inf-Reg Z Brentano (Nr. 35).
- Chamaré, Alois Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Beka in Croation. Vater is Privatier Eingetheilt am 6. Juli. Kostgeher pr. 400 fl. Am 21 Jan. 1789
- Christ, Johann Nepomuk, 14 Jahre alt. Geboren zu Nikolsburg. Vater ist Med Doetor Eingetheilt am 26 März, Kostgeher pr. 250 fl. Am 11 März 1790 Cadet im Inf.-Reg. Laev (Nr. 22).
- Csanaldy, Emerich, 13 Jahre alt. Geboren zu Kereky in Ungarn Vater ist Obstit, und Ober-Capitan der Heiducken-Städte. Eingetheilt am 2 Jan Kostgeher pr. 250 fl. Am 22 Dec. 1789 ausgetreten.
- Czekus, Anton, 15 Jahre alt. Geboren zu Guze in Lingarn Vater ist Assessor Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 250 fl. Am 28 Juli 1788 - von der Academie nacher Haus geschieket worden,
- Daniel, Lucas, 16 Jahre alt. Geboren zu Elisabethstadt. Vater ist Kaufmann Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 11. Aug. 1789 ausgetreten
- Dedam, Ferdmand Vicomte, 18 Jahre alt Geboren zu Mons Vater ist hollandischer Obst. Eingetheilt am 24 Juli. Kostgeber pr. 100 fl. Am 16 Sept. 1787 ausgetreten.
- Dell' Orto, Anton, 14 Jahre alt. Geboren zu Grosswardein. Vater ist Grosshändler Eingetheilt am 14 April Kostgeher pr 250 fl Am 19 April 1790 Cadet im Ing Corps. Oblt Dell' Orto des Ing Corps zeichnete sich bei der Wegnalime der Schwalenschanze vor Kehl am 7 Jan. 1797 aus Er trat 1813 mit Majors-Charakter in den Rühestand

Diebel, Joseph, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Rechnungsrath Emgetheilt am 11. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 1. Sept. 1791. Cadet im

Ing Corps 1822 als Major pensioniert

Diller von Billstein, Friedrich Leopold, 14 Jahre alt. Geboren zu Säglich Ungarn. Vater ist Rittin Eingetheilt am 16. April. Kostgeher pr. 250 fl. am 24. Mai 1788 in die Teuffenbach'sche Stiftung übertreten. Am 3 Marz 1790 Unterlt. im Drag-Reg. Erzherzog Joseph Anton von Toseana (Nr. 9).

Diller von Billstein, Karl, 12 Jahre alt. Geboren zu Déaky in Ungarn Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 16. April. Kostgeher pr. 250 fl. Am 13 Mai

1792 tadet im Drag-Reg König Franz (Nr 1)

Gillet, Joseph, 18 Jahre alt. Geboren zu Lunéville. Vater ist Med. Doctor. Engetheilt am 12. Juli Teuffenbach'scher Stifting. Am 31. Dec. 1789

Cadet un Ing -Corps 1791 Oblt.

Bergwitz, Ernst Graf, 11 Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater ist GM. Eingetheult am 1. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 21 Aug. 1790 Fähnrich im Inf-Reg. Loudon (Ar. 29) Unterlt. Graf Haugwitz des 29 Inf.-Reg. oethielt sich rühmlich 1793 bei der Vertheidigung der Postierungen bei Schaid.

Kálnoky, Johann Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Kóröspatak. Vater ist Gubermalrath Fingetheilt am 21. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 26 Mai 1788

(adet im Drag -Reg. Savoven (Nr. 13).

Km, Augustin, 17 Jahre alt. Geboren zu Elisabethstadt. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 21 Mai. Kostgeher pr 400 fl. Am 9, Oct. 1788 ausgetreten

Korber, Johann, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Secretär im Reichs-Hofrath, Eingetheilt am 2. Juli, Kostgeher pr. 250 fl. Am 19. April 1700 Cadet im Ing-Corps — Ohlt. Koerber des Ing.-Corps verhielt sich ausgezeichnet während der Belagerung der Citadelle von Mailand 1799 Er übertrat 1819 imt Majors-Charakter in den Ruhestand.

Kray, Johann von. 12 Jahre alt. Geboren zu Gran. Vater ist Obst. im 1. Walachenlieg. Eingetheilt am 4. Sept. Kostgeher pr 400 fl; vom 4 Oct. 1788 an Kostgeher pr. 250 fl. Am 27. Mai 1790 Fähnrich im Inf-Reg. Splenyt

(Ar 51).

Ermäster, Ferdinand, 14 Jahre alt. Geboren zu Melk. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 10. April. Mikos'scher Stiftling. Am 1. März 1793 Cadet im

Ing-Corps, 1830 als Obst. pensioniert.

Kumer, Ignaz Baron, 14 Jabre alt. Geboren zu Klagenfurt. Vater ist k. k. Kümwerer. Emgetheilt am 31. Mai. Kostgeher pr. 250 fl. Am 31. Mürz 1790 Fahnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56). — Er starb als Hptm a D.

Kuizer, Wilhelm, 13<sup>1</sup>, Jahre alt Gehoren zu Wien Vater ist Grosshändler f\(\alpha\) getheilt um 24 Oct. Tenffenbach seher Stiftling. Am 1. Feb. 1793 Gadet

un lag. Corps. 1828 als Obst, in den Ruhestand übertreten.

Lambacher, Dominik, 14 Jahre alt Gehoren zu Wien. Vater ist städtischer Kanzlist Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 250 fl. Am 16 März 1789 tatet im Inf-Reg. Lattermann (Nr. 45).

Le Comte, Franz de, 9 Jahre alt. Vater ist Art. Oblt. Eingetheilt am 17. Sept. Teuffenbach scher Stiftling. Am 14. Jan. 1796 Cadet im Bombardier-Corps.

Matschöny, Demetrius, 14 Jahre alt. Geboren zu Pest. Vater war Grosshändler Eingetheilt am 18, April. Kostgeher pr. 250 fl. Am 24, Juli 1788 ausgetreten.

Oblit Eingetheilt am 1. April. Schellenburg scher Stiftling. Am 9 Mai 1790 gestorben.

Pflüger, Jakob, 15<sup>17</sup>, Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Rechnungsrath, Eingetheilt am 22 Oct. Kostgeher pr. 250 il. Am 21. April 1790 ausgetreten.

Pletrich, Ladislaus, 15 Jahre alt. Geboren zu Rosenau Vater ist GM Eangetheilt am 13. Juli Kostgeher pr. 250 fl. Am 21. Feb. 1790 Ober-Brdekenmeister im Pontonier-Corps.

Richter, Ignaz, 13<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Jahre alt. Geboren zu Golotna in Galizien. Vater ist Regiments-Fourier Eingetheilt am 26. Feb. Kostgeber pr. 250 fl. Am 29. April

1790 Fahurich im Inf. Reg. Gemmingen (Ar. 21).

Schultz, Joseph von, 14 Jahre alt. Geboren zu Eszek. Vater ist Obstlt. Emgetheult am 2. Aug. Mikos'scher Stiftling. Am 26. Juli 1792 Cadet un 2. Szekler Inf.-Reg. Schütz, Ignaz, 14 Jahre alt. Geboren zu Königgrittz, Vater ist Britismerster Eingetheilt am 24, Nov. Praktikant, Am 7, Oct. 1793 Accessist bei der k. k. Weg-Direction in Prag.

Sdellarovich, Samuel, 10 Jahre alt. Geboren zu Belovar Vater ist Hptm Emgetheilt am 4 Nov. Schellenburg scher Stiftling. Am 20, Dec. 1795 Fahnrech

bei Szeklern.

Senzen, Ferdmand von, 131/2 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Privatiet Eingetheilt am 5, Nov. Kostgeher pr. 250 fl. Am 5, Mai 1793 Fahnrich

im Wurmset'schen Freicorns.

Strack, Joseph, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kammerdien 4 55 Eingetheilt am 3. Nov. Chaos'scher Stiftling. Am 12, Nov. 1796 Fahari Con ım Inf. Reg. Ar. 36 (domals vacat). - Fühnrich Strack dürfte idenlise - 16 sem mit dem später als Schriftsteller auf kriegsgeschichtlichem tiebe- de verdienstvollen, durch lange Zeit im k. und k. Kriegs-Archiv angestelite = 1 gleichnamigen Hotm.

Stürgkh, Dominik Grat, 15 Jahre alt. Geboren zu Graz, Vater ist Vice-Präside in Graz, Eingetheilt am 3. Sept, Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Marz 1785 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

Thun, Arbogast Graf, 143, Jahre alt, Geboren zu Trient, Vater ist Private Eingetheilt am 16, Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 7, März 1790 Unterl im Chev.-leg. Reg. Lobkowitz (Uhl.-Reg. Nr. 8). Er starb am 8, Nov. 1851

Verité, Jakob, 1217, Jahre alt. Vater ist Sappeur-Hptm. Eingetheilt am 10, Apri Griener'scher Stiftling, Am 7. Dec. 1793 Fähnrich beum Deutsch-Banate-

Visnovski, Arsenius, 14 Jahre alt. Geboren zu Weiszkirchen in Ungarn. Vatewar Hptm. Eingetheilt am 1. Marz. Kostgeher pr. 200 fl., welche der Hof kriegsrath bezahlt. Am 7. Aug. 1792 Cadet im slavonischen Grenz-Bat.

Wagner, Anton von, 161/, Jahre alt. Geboren zu Triest. Eingetheilt am 24. Sept

Kostgeher pr. 400 fl. Am 24. Dec. 1788 ausgetreten.

Walter, Franz, 13 Jahre alt, Geboren zu Mantua, Vater ist Ing.-Hptm. Emgetheilt am 28. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1. Nov. 1793 Cadetim Ing-Corps, 1819 Major und Bau-Director in der Mihtär-Grenze.

Wurmbrand, Ludwig Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Graz, Vater ist Privatier Eingetheilt am 5. Juli, Kostgeher pr. 100 fl. Am 11. Dec. 1788 ausgetreten - Graf Wurmbrand trat spater in die Armee, wurde Officier und fiel ber Landau am 14. Nov. 1793

#### 1788.

Alberti, Albert Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Rovereto. Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 3. Juli 1792 ausgetreten. Gestorben am 15. Aug. 1856.

Apaffy, Wendelin Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Lehola in Ungarn. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 7, Feb, Kostgeher pr. 400 fl. Am 8, Feb. 1788

ausgelreten.

Bartoschka, Franz, 1117, Jahre alt Geboren zu Temesvår Vuter ist Postverwalter. Eingetheilt am 21. April Kostgeher pr. 250 fl.; am 1. Jan. 1791 in the Chaos'sche Stiftung übersetzt Am 13, Mai 1793 Cadet im Hus -Reg Erzherzog Leopold (Nr. 2).

Baumbgartner von Baumgarten, Joseph Baron, 151/2 Jahre alt. Geboren zu Odenburg, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 19 Sept. Kostgeher pr. 250 fl.

Am 18. Sept 1789 ausgetreten.

Busch, Franz, 1417, Jahre alt. Geboren zu Brlix Vater ist Major. Eingetheilt am 15 Mai. Teuffenbach scher Stiftling. Am 15, Juni 1792 Cadet im Drag -

Reg Erzherzog Joseph (Nr. 9).

Emgethedt am 26. Nov. Rüdt'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1794 Cadet im log-Corps Wurde als Obstlt. 1827 Commandant des Mineur-Corps und starb als GM. 1840.

Eungetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 4. Mai 1791 gestorben. Eungetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 4. Mai 1791 gestorben. Eungetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 1. Juni 1789 als gemeiner Soldat zum Inf.-Reg. Preiss (Nr. 24) assentiert.

takovich, Georg Graf, 14<sup>1</sup>, 2 Jahre alt. Geboren zu Petrinia. Vater war Obst. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Mai 1790 Fähnrich

m Inf -Reg. Karolvi (Nr. 52).

\*\*set Mayer von Scheibenhof, Paul, 81/4 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater est Obit, in Pension Eingetheilt am 14. April, Kostgeher pr. 215 fl; seit 27 Oct. 1789 in die Griener'sche Stiftung übersetzt. Am 6. Sept. 1796 Codet im Chev.-leg.-Reg. Karaiczay (Uhl.-Reg. Nr. 7).

sperini, Siegmund, 12 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Major. Eingetheilt am 17. Mai. Kostgeher pr. 250 fl. Am 17. April 1790 Fähnrich

im Inf-Reg. Callenberg (Nr. 54).

muli von Wors, Michael, 14 Jahre alt. Eingetheilt am 22. Aug. Kostgeher

pr. 250 fl. Am 21. Jan. 1791 ausgetreten.

hequier, Wenzel von. 1117, Jahre alt Geboren zu Pest Vater ist Haushofmeister des Grafen Fekete. Eingetheilt am 28. April. Kostgeher pr. 250 fl Am 11. Juni 1790 ausgetreten.

Lagetheilt am 2 Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 22. Juni 1792 krank-

heitshalber ausgetreten.

machtigter des Baron Prandau. Eingetheilt am 24. Nov. Kostgeher pr 400 fl. Am 13. April 1790 Cadel im Inf.-Reg. Zedtwitz (Nr. 13).

Eingetheilt am 10. März. Kostgeher pr. 250 fl. Am 6. Sept. 1789 ausgetreten.

st Privatier. Eingetheilt am 10. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 1. Mai 1793

Fähnrich im Wurmser'schen Freicorps.

an 23 Dec. Kostgeher pr. 250 fl.; seit 23. Jan. 1790 in die Schellenleng-sche Stiftung übersetzt. Am 9. April 1793 Lt. im Wurmser schen Frencorps.

k k Thier-pital. Eingetheilt am 26 Mürz. Teußenbach'scher Stiftling. Am

24. Mai 1793 Cadet im 2. Székler-Reg.

merer. Wenzel Freiherr von. 16 Jahre alt. Geboren zu Eger. Vater ist k. k. Kammerer. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 27. Feb. 1790 Codet im Hus.-Reg. Enzterhüzy (Nr 3). — Lt. Baron Moser des 3. Hus-tieg half mit grosser Bravour den Posten von Hastier vertheidigen (1. Aug. 1793).

Müller von Rittersfeld, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Bük in Ungarn. Valer ist Oblt. Eingetheilt am 17. Mai. Teuffenbach scher Stifting. Am 6. Mai 1793

Cadet im Inf.-Reg. Manfredini (Nr. 12).

Pauer, Dominik, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hoffourier. Eine getheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 250 fl.; am 23. Oct. 1790 in die Teuffenbach'sche Stiftung übersetzt. Am 1. Nov. 1793 Cadet im Ing.-Corpt 1828 als Major pensioniert.

Pronyai, Nikolaus von, 14 Jahre alt. Geboren zu Kiss Czell in Ungarn. Vate ist Rath, Eingetheilt am 28. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 28. Juli 179

ausgetreten.

Radobitzky, Demetrius, 141/8 Jahre alt. Geboren zu Sursehin in Slavone Vater ist Hptm. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 250 B. Am 27. MBE

1793 Unterlt. im Wurmser'schen Freicorps.

Rolaberg, Philipp Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Kirchwiedern in Mahre Vater ist Privatier. Eingetheilt am 26. Sept Kostgeber pr. 400 fl.; 26. Oct. 1789 in die ordmäre Verpflegung übertreten. Am 30. Marz 172 Fühnrich im Inf.-Reg. Huff (Nr. 8).

Rosenthal, Franz von, 121/4 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Gubernia rath. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 250 il. Am 14. Juni 179

Fähnrich im Inf.-Reg. Stain (Nr. 50).

Schimpf, Karl von, 11 Jahre alt. Geboren zu Budweis. Vater ist Hptm Ergetheilt am 8. Jan. Kostgeher pr. 250 fl. Am 6. Jan. 1790 ausgetreten

Seau, Joseph Baron, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Podvin in Slavomen. Vate ist Major. Eingetheilt am 24. Jan. Schellenburg'scher Stifting. Am 23 Maj 1793 Cadet im 1. Grenz-Inf.-Reg.

Skal, Gotthard von, 17 Jahre alt. Geboren zu Johannisberg in Schlesien, Vater ist k. k. Kriegs-Commissär. Eingetheilt am 6. Juni. Kostgeher pr. 250 g. Am 3. Feb. 1790 Fähnrich im Inf.-Reg. Callenberg (Nr. 54).

Steigentesch, August von, 14 Jahre alt, Geboren zu Wetzlar. Vater ist Reiche Kammergerichts-Assessor Eingetheilt am 8. März, Kostgeher pr. 400 f Am 4. März 1789 ausgetreten. - August Freiherr von Steigen tesch, k. k. GM, und gehomer Rath, nahm unmittelbar nach dem Austritte aus der Akadenne den Dienst in der Armee. Er wurde bald Officier, fant aber nicht bei der Truppe, sondern in der Diplomatie Verwendung. 181 Adjutant des FM Schwarzenberg, wurde Steigentesch im folgende Jahre in besonderer Mission nach Norwegen entsendet. Hierauf bekleidelt er durch kurze Zeit den Gesandtschafts-Posten in Kopenhagen, aber nach der Rückkehr Napoleon's 1. von der Insel Elba erhielt er den Auftrag, die Schweiz zum Kriege gegen Frankreich zu bewegen. 1816 folgte er des Kaiser Alexander I nach St. Petersburg, wo er durch längere Zeit vei blieb - Stergentesch, ein welterfahrener, gewandter Lebemann, nunm noch immer einen ehrenvollen Platz in der deutschen Literatur ein. verfasste mehrere Lustspiele, welche sich durch eleganten, witzigen Dialo auszeichnen und wohl noch immer blihnenfähig wären. GM. Steigentese starb schon am 30. Dec. 1826 zu Wien.

Stoeger, Leopold, 151/2 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Cassier de k. k. Post-Cassa Eingetheut am 1 Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 26. Mar.

1790 Fähnrich im Int.-Reg D'Alton (Nr. 15)

Stoigovits, Gregor, 15 Jahre alt Geboren zu Pest. Vater ist Rathsmann. Ein getheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 250 fl. Am 17. Oct. 1788 • nacht • Haus geschicket worden. •

#### 1789.

Bubi, Cajetan, 171/2 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist Maler. Eingetheilt am 2. März. Kostgeher pr. 250 fl. Am 31. März 1790 Fähnrich im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

Colombot, Johann Baptist, 16 Jahre alt. Vater ist Notar in Frankreich. Eingetheilt am 24. Juni. Kostgeher pr. 250 fl. Am 27. März 1790 Fähnrich im Inf.-Reg Joseph Colloredo (Nr. 57).

Dabimiller, Karl, 10 Jahre alt, Geboren zu Ofen, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 1. Juli. Kostgeber pr. 250 fl. Am 17. Juni 1791 ausgetreten.

Böry, Johann Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Kaschau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 19. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Sept. 1792 ausgetreten.

Gatterburg, Anton Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Retz in Niederösterreich. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 16. April 1790 Fähnrich im Inf.-Reg. Khevenhüller (Nr. 12).

Gatterburg, Karl Gruf, 12 Jahre alt. Geboren zu Retz in Niederösterreich. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 2. Juni. Kostgeher pr. 250 fl. Am 19 April 1795 Fühnrich im Inf.-Reg. Manfredini (Nr. 12). Er starb zu Retz am 12. Sept. 1827 als Major a. D.

Geiger, Johann Nepomuk. 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Oberamts-Controlor. Eingetheilt am 21. Dec. Kostgeher pr. 300 fl.; am 1. Nov. 1790 in die Teuffenbach'sche Verpflegung übertreten. Am 30 Oct. 1791 • wegen übler Aufführung nach Haus geschicket worden.

Hansmann, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Lemberg. Vater ist Actuar der Polizer-Direction. Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 15. Juni 1792 Cadet um Chev.-leg.-Reg. Lobkowitz (Ubl.-Reg. Nr. 8).

Hoffmann, Joseph, 11 Julie alt. Geboren zu Wien. Vater ist Lt. im Ing.-Corps. Eingetheilt am 1. Juli. Ing.-Stiftling. Am 4. Oct. 1796 Fähnrich im Inf.-Reg Weinekheim (Nr. 35).

Forsth, Johann Nepomuk, 16 Jahre alt. Geboren zu Szent Ivány in Ungarn. Vater ist Präsident zu Güns, Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 2. März 1790 Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligne (Nr. 30).

Borrath, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Szent Ivány in Ungara. Bruder des Vongen. Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 2. Marz 1790 Fährrich un Inf.-Reg. Károlyi (Nr. 52).

Hubert, Franz, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Lt. Eingetheilt am 9. Jan. Kostgeher pr. 250 fl. Am 27. Aug. 1797 ausgetreten.

Jakobé, Nikolaus, 16 Jahre alt. Geboren zu Csorna in Ungarn. Vater war Land-Ingenieur. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 7. März 1792 ausgetreten.

Jeach, Andreas, 16 Jahre alt. Geboren zu Ödenburg. Vater ist Chirurg. Eingetheilt am 27. April. Kostgeher pr. 250 fl. Am 26, Oct. 1791 Cadet im Cur-Reg. Zeach witz (aufgelöst 1801).

Kislesewski, Ludwig von, 16 Jahre alt. Geboren zu Litow in Polen. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 23. Sept. 1792 ausgetreten.

Logs, Johann von, 14 Jahre alt. Vater war Rittm. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 7. April 1798 ausgetreten.

Lukate, Anton von, 17 Jahre alt. Geboren zu Gyergyó in Ungarn. Vater ist Assessor. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 24, Sept. 1790 ausgetreten.

- Magdeburg, Karl von, 10 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist GM Eingert am 2. März. Kostgeher pr. 250 fl. Am 1. Dec. 1792 ausgetreten Evon Mägdehurg, Bruder des Theresien-Ritters Friedrich, als Obst. 1857.
- Marquard, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Rechnungs Eingetheilt am 7. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 5. März 1793 gestoc
- Molitor, Ignaz, 16 Jahre alt. Geboren zu Graz Vater ist Privatier. Eingett am 5. Mai Kostgeher pr. 250 fl. Am 1. Dec. 1789 ausgetreten.
- Nikolich, Michael, 14 Jahre alt. Geboren zu Neusatz. Vater ist Magistrats und Stadthauptmann in Neusatz. Eingetheilt am 14. Juli Kostgeher pr 30 Am 26. April 1793 Lt. un Wurmser'sehen Freicorps.
- Perényi, Georg Baron, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Güns. Vater war Prival Eingetheilt am 26. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 4. Mai 1790 Fahm im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 38).
- Pusewald, Alois, 15 Jahre alt Geboren zu Wien, Vater ist Med. Doctor. I getheilt am 12. Jan. Kostgeher pr. 100 fl. Am 1. Feb. 1793 Cadet ing-Corps.
- Raab, Johann von, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Hofarzt. I getheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. März 1790 ausgetre
- Scheidenberger, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Klausenburg. Vater ist Brunester. Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 20. Juni 1 ausgetreten.
- Sdellarovich, Johann, 10<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Belovår. Vater ist Hptm 1 getheult am 7. Juli. Kostgeher pr. 200 fl.; am 14. Juni 1790 in die Schell burg'sche Stiftung übersetzt. Am 30. Nov. 1796 Fähnrich im Walachin Httyrischen Grenz-Inf-Reg.
- Steigenberger, Joseph, 16<sup>12</sup>, Jahre alt Geboren zu Gradisca in Slavon Vater ist Fortheations-Rechnungsführer. Eingetheilt am 8. Juli. Kostge pr. 300 fl. Am 6. Mai 1790 - wegen übler Aufführung seinen Eltern a Haus geschieket worden.
- Török, Peter von, 15 Jahre alt. Geboren zu Elisabethstadt. Vater ist Priva-Eingetheilt am 14. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 19. Juli 1790 ausgetre
- Wetzlar von Plankenstern, Johann Adam Freiherr, 16 Jahre alt. Geboren Wien Vater ist Privatier. Eingetheilt am 20 April. Kostgeher pr. 400 Am 28 Dec. 1789 Unterlt. im Drag. Reg. Waldeck (Rus-Reg. Nr. 1 Freiherr von Wetzlar zeichnete sich mit seinem Regiment im Kampfe bei Kaiserslautern 1794 aus. Er starb, hochbetagt, als Oblit einer der letzten unter den Veteranen aus der Zeit der französischen Krizu Wien am 18. März 1866
- Wiktor, Anton von, 17<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Basky in Gahzien Vator Privatier, Eingetheilt am 17. Aug. Kostgeher pr. 100 fl. Am 30. Jan. 1 Fähnuch im Inf-Reg. De Ligne (Nr. 30)
- Wolff, Joseph, 17 Jahre alt. Geboren zu Smichow. Vater ist Müller. Eingelb am 7. April. Kostknabe pr. 100 fl. Am 1 Dec. 1789 ausgetreten.
- Zurée, Joseph von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Rath. 8 getheult am 2 Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 2. Marz 1794 ausgetre

#### 1790.

Auersperg, Johann Graf, 14 Jahre alt Geboren zu Laibach. Vater ist Prival Eingetheilt am 24. Sept Kostgeber pr 400 fl. Am 3. Juli 1794 Fahni im Inf.-Reg Callenberg (Nr. 54). Buthelti, Amandus, 14 Jahre alt. Geboren zu Pressburg, Vater ist k. k. Stallmaster. Fangetheilt am 1, Feb. Kostgeher pr. 300 fl. Am 23, Oct. 1790 ansgetreten.

Burtholomai, Karl von, 21 Jahre alt. Geboren zu Trient Vater ist Hofrath der Herzogen von Parma. Eingetheilt am 18. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am

17. Oct. 1791 ausgetreten.

Brasseur, Alexander, 14 Jahre alt. Geboren zu Thuin in Deutschland. Vater 18 Procurator, Eingetheilt am 22, Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1, Sept. 1794 Cladet im Ing.-Corps. - Alexander Brasseur Ritter von hehldorf wurde 1795 Oblt im Ing-Corps und zur Oberrhein-Armee eingetheilt, unt welcher er (1795) der Eroberung von Mannheim rühmlich be wohnte, Im folgenden Jahre (1796) hatte er vor Kehl, withrend dessen Belagerung er durch einen Schuss verwundet ward, abermals Gelegenheit zur Auszeichnung. Nach dem Frieden von Campo Formio ward Brasseur bei dem Bane des Neuslädter Canals durch geraume Zeit verwendet. Nach dem Wiederausbruche des Krieges befand er sich bei der Blokade von Savona und der Vertheidigung von Peschiera, Als Capitän-Lt. (seit 1801) wurde Brasse ur 1802 als Lehrer der Mechanik und Physik an die Ing. Akademie commandiert, in welcher Verwendung er bis 1834 verblieb. Her hat er sich , so steht in seinem Adels-Diplom vom 12. Juni 1828, durch unausgesetztes Studium der in seinem Fache erschienenen wissensenaftlichen Werke in dem Grade ausgebildet, dass er den ihm vom deneral-Genie-Director, Seiner kaiserlichen Hoheit Erzherzog Johann, entheilten Auftrag, ein neues, den Fortschritten der Wissenschaft angemessenes Lehrbuch der Mechanik und Hydraulik für die Zöglinge der ·logemeur-Akadenne zu verfassen, zur Zufriedenheit entsprechen konnte. - Brasseur wurde 1805 zum Aptm., 1815 zum Major, 1826 zum Obstit. und 1831 zum Obst. befördert. Nach dem Tode des FML, Herzog en berg erfolgte seine Ernennung zum Local-Director der Ingenieur-Akademie (1834) und auf diesem Posten 1837 jene zum GM. Bei seiner Pensionierung im Jahre 1842 ward ihm, in Anerkennung seiner langen, ausgezeichneten Dienstleistung, das Ritterkreuz des Leopold-Ordens verliehen. Brasseur starb am 12. Sept. 1844 in Dornbach.

Caballini von Ehrenburg, Georg, 12 Jahre alt Geboren zu Wien Vater ist Hofkriegs-Agent, Eingetheilt am 6, Feb Kostgeher pr 300 fl. Am 10, Oct.

1791 ausgetreten.

Caballini von Ehrenburg, Maximilian, 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 6. Feb. Köstgeher pr. 300 fl. Am 19. Juli 1790 Fähnrich im Inf-Reg. Loudon (Nr. 29).

Engelaheim, Ferdmand von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Major der Okonomie-Commission. Emgetheilt am 8, Jan. Teuffenbach'scher Stitting. Am 15 Mai 1795 Cadet im Inf.-Reg. Preiss (Nr. 24)

Fomari, Bernhard Marchese, 12 Jahre alt. Geboren zu Gemun. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 400 il. Am 16 Aug. 1795 Cadet im lng-Corps - Oblt. Marchese Formari verhielt sich ausgezeichnet wahrend der Belagerung von Ancona (Nov. 1799) Wurde 1802 Capitán-Lt.

First, Johann, 15 Jahre alt, Geboren zu Gostling in Niederösterreich, Vater ist Kammermeister, Eingetheilt am 18, Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 4, April

1793 ausgetreten
Geuss, Jakob, 14 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Classier Eingetheilt am
4 Feb. Kostgeber pr. 300 fl. Am 17. Aug 1792 ausgetreten.

- Haagen, Heinrich Freiherr von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. Forstmeister. Eingetheilt am 25. Oct. Chaos'scher Stiftling. Am 23. Fe 1792 gestorben.
- Hatzinger, Heinrich, 14 Jahre alt. Geboren zu Eszék. Vater ist Baumeis Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 300 fl.; seit 16 April 1793 in Mikos'sche Stiftung übersetzt. Am 1. Nov. 1793 Cadet im Ing.-Cor-1805 Hptm.

Hilscher, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Königgrätz. Vater war Ing.-Hpt. Eingetheilt am 21. Feb. Ing.-Stiftling. Am 21. Oct. 1796 Fähnrich im erst. Banal-Grenz-Inf.-Reg.

Innerhofer, Franz, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Oblt. Eingethe am 18. Dec. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1794 Cadet Ing.-Corps. Starb 1818 als Major.

Jaszvith, Ladislaus von, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Registrat der ungarischen Kammer. Eingetheilt am 18. Oct Kostgeher pr 300 fl., se 25. Nov. 1793 in die Teuffenbach'sche Stiftung übersetzt. Am 1. Sept. 17 Cadet im Ing.-Corps. 1796 Oblt.

Kunesch, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Registrator. Eigetheilt am 3. Dec. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 23. Marz 1793 Und im ersten Szökler Grenz-Inf.-Reg.

Kupferschmied, Jakob, 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wurmtingen in Deutschand. Vater ist Obervogt. Eingetheilt am 27. Nov. Kostgeher pr. 300 j. Am 5. Jan. 1793 Cadet im Inf.-Reg. Thurn (Nr. 43).

Leonardini, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater war Kriegseast Official. Eingetheilt am 1. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 27. Oct 178 Fähnrich im Inf.-Reg. Neugebauer (Nr. 46).

Lutz, Hugo von, 13 Jahre alt. Geboren zu Bittersheim in Deutschlas Vater war Truchsess. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. & 28. Oct. 1792 ausgetreten.

Mauko, Franz, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Carlstadt, Vater ist Lt. Eingethe am 4. Nov. Schellenburg'scher Stiftling. Am 1. Oct. 1796 F\u00e4hnrich | St. Georger Grenz-Inf.-Reg.

Mayer, Ignaz, 12 Jahre alt. Geboren zu Hainburg. Vater ist Sappeur-Halt Eingetheilt am 17. Dec. Teuffenbach scher Stiftling. Am 8. Oct. 17 Fahnrieb im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Pietra-Grossa, Sigismund Marchese, 15 Jahre alt. Geboren zu Klagenfurt. Vol. ist Obst Eingetheilt am 7. Sept. Kestgeher pr. 300 fl. Am 16. Juni 17 ausgetreten.

Pietra-Grossa, Stephan Marchese, 14 Jahre alt. Geboren zu Fiume. Bruder d Vorigen. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 16, Jun 17 ausgetreten.

Pittner, Jakob, 9% Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Ober-Provisor d königl. Apotheke. Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 300 fl. 3. Oct. 1794 ausgetreten.

Reichswald, Joseph, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Privatier. Ei getheut am 1 Mai, Kostgeher pr. 300 fl. Am 2. Mai 1795 ausgetreten.

Resch, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Kaufmann. Eingethe am 27. Sept. Kostgeber pr. 300 fl. Am 30 Juli 1792 ausgetreten.

Ristl, Anton, 115 12 Jahre alt, Geboren zu Wien Vater war Kaufmann. Sigetheilt am 1. Feb. Jenamy seher Stiftling. Am 15. Juli 1795 ausgetreit

Rud, Franz, 13<sup>3</sup>; Juhre alt Geboren zu Wien Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 6 Juli, Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Sept. 1794 Cadet im Ing.-Corps. 1828 als Obstitt, gestorben.

Suffrant, Anton von, 14%, Jahre alt, Geboren zu St. Gotthard, Vater war Rittm. Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Mai 1793 Fähnrich

im Wurmser schen Freieorns.

Schmpf, Karl von, 13 Jahre alt. Geboren zu Budweis Vater ist Hptm. Eingetheult am 22. Feb. (2. Eintritt). Kostgeher pr. 300 fl.; seit 1. Juli 1790 in die Teoffenbach'sche Stiftung übersetzt. Am 2. Juli 1794 Cadet im Bombardier-Corps.

Schonat, Leopold, 13t/2 Jahre alt. Geboren zu Zengg Vater war Ing.-Major. Eingetheilt am 14. April. Mikos'scher Stiftling. Am 6. Jan. 1794 Cadet im

Inf Reg. Klebek (Nr. 14).

Staadt, Jakob, 14 Jahre alt. Geboren zu Trier. Vater ist Hofrath. Eingetheilt am 29 Mai. Kostgeber pr. 300 fl. Am 12. April 1793 ausgetreten.

Steinbeis, Alois, 13 Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater war Kanzlist. Eingetheilt am 25 Juni. Kostgeher pr. 300 fl. Am 31. Jan. 1793 ausgetreten.

- Stiller, Johann, 14 Jabre alt, Geboren zu Carlstadt, Vater ist Fortifications-Baumerster Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 300 fl, Am 31. Aug. 1792
- Staller von Wolkenberg, Franz. 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Rittm. Eingetheilt am 1. Jan. Kostgeher pr. 300 fl.; seit 3. Nov. 1790 Kostgeher pr. 400 fl. Am 31. Oct. 1791 -wegen übler Aufführung nach Hause geschicket worden.

Strassern, Joseph von, 11 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 15 Sept Kostgeber pr. 300 fl. Am 17. Aug 1791 gestorben.

Sukowski, Johann Fürst, 13<sup>37</sup>, Jahre alt. Geboren zu Warschau. Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeber pr. 100 fl. Am 1 Aug. 1793 ausgetreten. - Fürst Johann Nepomuk Sulkowski starb als Herzog von Bielitz illaupt der älteren Linie des Fürstenbauses!) am 6. Dec. 1835.

Seereday, Ignaz, 13<sup>3</sup>, Jahre alt. Geboren zu Lesznék in Ungarn. Vater ist Butm. Eusgetheilt am 3. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 10. Sept. 1796 Cadet im Ing.-Corps. 1836 als Tit.-GM, pensioniert.

States, Maximilian, 15 Jahre alt. Geboren zu Maria Theresiopel. Vater ist Stadt-Hptm. Eingetheilt am 7. Marz. Teuffenbach'scher Stiftling. Am

6 Sept 1790 ausgetreten.

Iramauer, Anton, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Seeretär des Grafen Iraun Eingetheilt am 18. Aug. Kosigeher pr. 300 fl. Am 16. Feb. 1793 ausgetreten.

Wetslar Freiherr von Plankenstern, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 18. Feb. Kostgeher pr. 400 fl. Am

31 Oct. 1791 ausgetreten.

Wieser von Wiesenhofen, Johann, 14 Jahre alt. Vater war Pfleger. Eingetheilt am 9 Aug. Kostgeher pr 100 fl. Am 21. Sept. 1793 Cadet im Chev-leg-Reg. Levenehr (Drag-Reg. Nr 4). Johann von Wieser, Oblt. im ther-leg-Reg. Kinsky (Drag.-Reg. Nr. 10), begieng bei der Unterdrückung der Unterdrückung der Unterdrückung der Unterdrückung der Unterden und Excesse, welche 1796 sich in Böhmen abspielten, so wele Gewallthätigkeiten, dass er unter dem Namen Blutrichter von Rudig-zum Schrecken der Bevölkerung wurde. Es ward gegen ihn der Processengeleitet. Seine späteren Schicksale sind unbekannt.

# 1791.

Bell, Karl, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist jubilierter Pauker de ungarischen Garde, Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Am 1.

Bosch, Anton von, 13<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war k. k. Kruegessa-Official. Eingetheut am 27. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Sept.

1792 ausgetreten.

Charton, Baptist, 12 Jahre alt. Geboren zu Madand. Vater ist Negociant. Es getheilt am 20. Sept. Kostgeber pr. 300 fl.; am 20. Sept. 1793 Kostgeber pr. 400 fl. Am 8. Sept. 1793 ausgetreten.

Curti, Ferdmand, 15 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Kaufmann E. getheilt am 6. Juni, Kostgeher pr. 300 fl. Am 16. Aug. 1795 Cadet

Ing.-Corps 1796 Oblt.

Draschnigg, Joseph. 13 Jahre alt. Geboren zu Stockerau. Vater ist Hofrath de Fürsten Khevenhüller. Eingetheilt am 4. Aug. Kostgeher pr. 315 Am 11. Oct. 1791 ausgetreten.

Dürner, Georg, 11 Juhre all, Geboren zu Wien, Vater war Privatier, Eingethell am 2, Juli, Chaos'scher Stiftling, Am 21, Juni 1797 Fähnrich im Inf.-Rej

Preiss (Nr. 24).

Duoda, Markus, 15<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Scultari in Albanien. Vater is Consul. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 16, Aug. 170, Cadet im Ing.-Corps. 1824 als Tit.-Major pensioniert.

François, Andreas von, 15 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist französische Consul. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Sept. 179

Cadet im Ing.-Corps, 1818 als Hptm. pensioniert.

François, Joseph von, 13 Jahre alt. Geboren zu Triest. Bruder des Vorget Eingelheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 25. Jan. 1794 Cadet in Cür-Reg Mack (Drag.-Reg. Nr. 6)

Geneyne, Johann von, 9 Jahre alt. Geboren zu Sziget in Lugarn. Vater ist GP Eingetheilt am 24. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 3. April 1793 am getreten.

Gerstenfeld, Joseph, 14<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu St. Jakob in Steiermark Valust Privatier. Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 27. May 1796 Cadet im Int. Reg. Huff (Nr. 8).

Gerstorf, Theodor von, 15 Jahre alt. Geboren zu Temesvar. Vater war Secreti Eingetheilt am 1. Dec. Kostgeher pr. 300 fl. Am 16. Aug. 1795 Cadet in Ing.-Corps. 1834 Platz-Obst. auf der Insel Lissa.

Giussani, Peter, 16 Jahre alt Geboren zu Triest, Vater ist Privatier, Eingethe am 29 April, Kostgeber pr. 300 ft. Am 9 April 1793 ausgetreten.

Hainzmann, Franz, 13 , Jahre alt Geboren zu Lemberg Vater ist Privatie Fangetheilt am 12 Sept. Kustgeher pr. 300 ft. Am 6. März. 1796 ausgetrett

Hohlgardt, Christian von. 143 j. Jabre alt. Geboren zu Metz. Eingetheilt al. 17 Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am. 8. Aug. 1795 Fähnrich im Inf-Re. Pelbegring (Nr. 49) — Fähnrich Hohlgard) des 10. leichten Inf-Bowurde 1799 während der Expedition gegen Bresein verwundet.

Huyn von Ravilla, Franz. 19 Jahre alt. Geloren zu Namey in Lothringe Vater ist Anwalt Fingetheilt am 25. Nov. Kostgeher pr. 100 fl. Am 1. N

1793 Cadel in Ing Corps 1806 Bptm.

James, Joseph, 12 Jahre alt. Geboren zu Luxemburg Vater war Obst Efgetheilt am 3, Juo. Kostgeher pr. 300 fl., sed 2 Feb. 1794 Ing.-Stiftlin Am 16 Feb. 1794 gestorien Jack, Mos., 15 Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Thürhüter. Eurgebeilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 10. Dec. 1794 Lt. im Bus-Reg. Barcó (Nr. 10).

Lebeltern, Henrich, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist k. Rath, Engetheilt am 22. Dec. Teuffenbach'scher Stiftling, Am 7. Oct. 1798 Cadet

m Ing.-Corps, 1846 als GM. gestorben.

Migdeburg, Friedrich von, 101, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist GM. Eugetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1, Dec. 1792 ausgetreten. Friedrich Freiherr von Magdeburg, Hptm. im General-Quartiermeisterstabe, erhielt 1809 vom Erzherzog Karl den Befehl, die Kriegsbrucke zu zerstören, welche die Franzosen bei Kaiser-Ebersdorf über den Hauptarm der Donau nach der Strominsel Lobau geschlagen hatten, Hptm. Mag de burg führte in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai eine Anzahl ion Flössen, die er mit Steinen und Brandzeug beladen hatte, vom Spitz stromahwärts his auf die Entfernung von 1 km an die Brücke heran. Hier angierte er die Fahrzeuge nach der Mitte des mächtig angeschwollenen Sportes und liess sie, nachdem er die vorbereiteten Reisig-Bundel angezundet hatte, dahun treiben. Die Feinde erkannten die Gefahr, führen mit zahlreichen Schiffen den Urandern entgegen und suchten sie zum Sinken zu langen. Es gelang jedoch nicht, und es zerriss, während die Franzosen die Irennenden Flösse unschädlich zu machen suchten, die ohnehin mangelhaft gelaute Kriegsbrücke unter dem gewaltigen Aupralie mehrerer schwerer Salzschiffe, welche Magdeburg etwas später abgelassen und mit Wasser balb angefullt hatte. Die Beschädigung der Britcke war eine so schwere, diss die Reparatur mindestens 48 Stunden erfordern musste. Napole on L. som rechten Donauufer nunmehr abgeschnitten, konnte am Plingstmontage sene Ubermacht nicht zur Geltung bringen und erlag, zum erstenmal in offener Feldschlacht! dem Erzberzog Karl, Holm, Magdeburg, der an dem Siege von Asparn hervorragenden Antheil besass, erhielt am 26. Mai 1809 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. Der junge Held ward leider schon am 8. Nov. 1810 zu Wien von Tode hinweggerafft.

Mydeburg, Johann von, 9<sup>1</sup>/<sub>1</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Dec. 1792 aus-

gelreten Johann von Magdeburg starb 1848 als GM,

Markos, Anton von, 13 Jahre alt. Geboren zu Tareza in Ungarn, Vater ist Assessor im Nogråder Comitat. Eingetheilt am 19. April, Kostgeher pr. 100 fl.

Am 19 April 1793 ausgetreten,

Meriens, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Med. Doctor, Eingebeilt am 27. Oct. Kostgeber pr. 300 fl.; seit 25 Nov. 1793 in die Tentfenbach'sche Stiftung übertreten. Am 16. Aug. 1795 Cadet im Ing. Corps. — Rptin. Joseph von Meritens des Ing.-Corps starb schon 1805.

Mouradgea-Dokson, Constantin, 1117, Jahre alt. Geboren zu Constantinopel. Vater ist koniglich schwedischer Secretär Eingetheilt am 12, Sept. Kost-

geber pr. 100 fl. Am 11. Marz 1792 ausgetreten.

war Privatier. Eingetheilt am 25. Jan. O'Gara'scher Stiftling. Am I. Nov. 1793 Cadet un Ing.-Corps. — Laval Graf Nugent von Westenrath Westmeath, romischer Fürst, k. k. FM. (der einzige, welcher aus der k. k. Ing.-Akadenne hervorgegangen'), geheimer Hath und Kämmerer, Ritter des goldenen Vheses, Grosskreuz des Leopold-Ordens, Ritter der eisernen

Krone 1. Classe, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses und Inh. Inf.-Reg. Nr. 30, entstammte einer sehr alten, durch viele ausgezeicht Mitgheder berühmten irländischen Familie, 1794 Oblt, und 1796 lip im Ing.-Corps, wurde Nugent in dem letztgenannten Jahre zum Genet Quartiermeisterstabe übersetzt. Während der Belagerung der Citadelle Turin (1799), erbot er sich freiwillig zur Leitung der Angriffs-Arbeiten seinen Anordnungen war es zuzuschreiben, dass der Platz in kurzer 2 genommen werden konnte. Als die kaiserliche Armee gegen Genua v rückte (1800), befand sich Graf Nugent, damals bereits Major, bei Avantgarde, Nach mehreren misslungenen Versuchen unserer Truppen, der wichtigen Position auf dem Monte Santa Croce bei Varaggio bemächtigen, stellte sich Nugent freiwillig an die Spitze der Stürmend führte sie auf einem von ihm recognoscierten Wege vor und vertrieb Franzosen mit dem Bajonnett von der beherrschenden Höhe. Für diese T und sein ausgezeichnetes Verhalten in den Kämpfen bei Quasto (20) De und am Mincio (25. und 26. Dec.), verlich ihm das Camtal des Ritti kreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens (Promotion v 18. Aug. 1801). 1805 rückte Nugent zum Obstit, 1807 zum Obst. 1 in welcher Charge er 1809 dem Erzherzog Johann als Generalsta Chef beigegeben wurde. In dem letztgenannten Jahre zum GM, beford begab sich Nugent 1811 als Unterhändler nach London und von d 1812 auf den Kriegsschauplatz nach Spanien. 1813 stand er, unter d Ober-Commando Hiller's, wieder an der Spitze einer kaiserlichen Arm Er fasste den Entschluss, sich über Fiume die Verbindung aut dem Mo zu öffnen, die Franzosen in Dalmatien abzuschneiden und mit Hilfe Briten und ihrer Flotte das Küstengebiet den Feinden zu entreissen. Unternehmen gelang. Nach dem glänzenden Gefechte bei Jelsane (7 Se konnte Nugent vor Triest erscheinen, dessen Castell er am 8, Nov. Capitulation nötlingte. Schon am 15. Nov. landete Nugent in Raves breitete sich vom unteren Po fiber einen beträchtlichen Theil Mittel-Itali nus und schloss ein Übereinkommen mit Murat ab, welches diesem Krone von Neapel garantierte. Am 8, Feb. 1814 setzte Nugent in Mode im Namen des Erzherzogs Franz IV., eine provisorische Regierung Eine Woche vorher (1 Feb. 1814) hatte ihm Kaiser Franz I. Commandeur-Kreuz des Maria Theresien Ordens verhelt Als nach der Rückkehr Napoleon's I, von der Insel Elba, Murat wieder seinem Schwager angeschlossen hatte, führte Nugent seine Urt ter war am 30. April 1815 zum FML, ernannt worden!) auf dem rech Flügel der Armee Bianchi's. Mit dieser bedrohte Nugent den Ruck Murat's und siegte in mehreren Gefechten über die Neapohtaner. Nach Restauration der Bourbon's übertrat Nugent, mit Genehungung des Kall Franz L, in neapolitanische Dienste Er wurde General-Capitan (O) befehlshaber) der Armee des Konigs der beiden Sicilien und behielt diese St bis zum Ausbruche der Militär-Revolution von 1820. In der Friede zeit leitete Nogent den Ban unserer Küstenbefestigungen, bis er, 1 zum FZM vorgertickt, das General-Commando in Mähren erhielt Jahre 1848 übernahm Nugent den Befehl über das am Isonzo gesammi und zur Unterstüzung des FM. Radetzky bestimmte Reserve-Corps. Be noch dessen Vereinigung mit der italienischen Hauptarmee erfolgen kon nöthigte eine sehwere Erkrankung den FZM Nugent das mit G geführte Commando mederzulegen. Nach emgetretener Genesung organis Magent an der steitisch-ungarischen Grenze abermals ein Reserve-Corps, mit dem er siegreich gegen Eszek operierte und diesen Platz in Besitz nahm. Als Banus Jellacic das Ober-Commando der Stidarmee in Ungarn emalten hatte, brachte Nugent bei Pettau ein neues Reserve-Corpsustande, mit welchem er die Offensive gegen Fünskirchen ergriff. Hier erhelt er den Befehl, gegen Komorn vorzurücken und das Interimstommando über die dort vereinigte Gernierungs-Armee anzutreten. Bald nach der Ubergabe von Komorn ernannte Kaiser Franz Joseph I. den EM Nugent zum FM. (16 Oct. 1849). Als 1859 der Krieg in Italien usbrach, begab sich der greise Marschall als Freiwilliger zur Armee und nahm an der Schlacht von Solferino im Hauptquartier Seiner Majestit des Kaisers Antheil. Nugent starb am 21. Aug. 1862 auf dem Schlosse Besilpevo bei Carlstadt.

Pinario, Vincenz, 14 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Negociant. Eingetheilt am 28. Juli. Kostgeher pr. 100 fl. Am 28. Mai 1795 Cadet im

Inf-Reg Schröder (Nr. 26).

Pollich, Withelm, 14 Jahre alt. Vater ist Amtmann. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeber pr. 315 fl. Am 5. Mai 1793 ausgetreten.

Rossetti von Scander, Karl, 13 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Negociant. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 23. April 1794 ausgebreten.

Scholz, Leopold von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war Registrator der Hofkanzlei. Eingetheilt am 21. Juli. Kostgeher pr. 300 fl. Am 22. Feb. 1793

Codet im Chev.-leg.-Reg. Kinsky (Drag.-Reg. Nr. 10).

Smonetti, Franz Xaver, 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Gehoren zu Udine. Vater ist Grosshandler Eingelheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 12. Sept. 1793 ausgetreten.

Stobnicki, Anton, 13 Jahre alt. Geboren zu Glogetz in Galizien. Valer ist Advocat. Eingetheilt am 23. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 26. Juli 1792 au-getreten.

Frank, Frank Xaver Graf, 14 Jahre all. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 16. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Dec. 1794 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Kinsky (Drag.-Reg. Nr. 10).

Trans, Johann Graf, 15 Jahre alt Geboren zu Wien, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 16. Nov. Kostgeher pr. 100 fl. Am 1, Dec. 1794 ausgetreten.

Vischniswski, Gabriel, 14 Jahre alt. Geboren zu Moskau. Vater ist russischer General. Eingetheilt am 13. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 28. Aug. 1794 ausgetreten.

Vichniewski, Stephan, 15 Jahre alt. Geboren zu Moskau. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 13. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 28. Aug. 1794 aus-

getreten.

Walcker, Johann, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hptm. in britischen Diensten. Eingetheilt am 3. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 10. Oct. 1799 Fähnrich im Inf.-Reg. Lattermann (Nr. 45).

1793 Cadet bei Likaner Scharfschützen.

Wettlar von Plankenstern, Ludwig Freiherr, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 30. Juli. Kostgeher pr. 300 fl.: am 30. Juli 1793 Kostgeher pr. 400 fl. Am 30. Aug. 1795 Cadet im Sappeur-Corps. Zeitler, Franz, 13<sup>11</sup>/<sub>12</sub> Jahre ult. Geboren zu Moldautein. Vater ist Art.-Holm. Eingetheilt am 4. Jan. Kostgeber pr. 300 fl. Am 3. April 1793 ausgetreten.

Zeller, Johann, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Schönberg. Vater ist Tapezeret. Eingetheilt am 13. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 15. Sept. 1796 Fähnreh im Oguliner Grenz-Inf.-Reg.

#### 1792.

Alenago, Alexander Graf, 93/4 Jahre alt. Geboren zu Verona. Vater ist Privater. Eingetheilt am 3. Dec. Kostgeher pr. 300 fl. Am 6. Mai 1799 Fahnrich in Inf.-Reg. Vukassovich (Nr. 48).

Alenago, Joseph Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Verona. Bruder des Vorgen. Eingetheilt am 3. Dec. Kostgeber pr. 300 fl. Am 25. April 1796 Fähnich

im Inf.-Reg. Pellegrini (Nr. 49).

Apponyi, Joseph von, 17 Jahre alt. Geboren zu Apponyi in Ungarn. Vater of Privatier, Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 24. Sept. 1785 zur ungarischen Garde eingetreten.

Belletti, Johann von, 16 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Negociant Eingetheilt am 2. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 14. April 1793 ausgetrate

Beranek, Karl, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Beamter im Wasselbause. Eingetheilt am 18. März. Chaos seher Stiftling. Am 26. Juli 17. Fähnrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49).

Bergh, Franz Heinrich von, 14<sup>17</sup>, Jahre alt Geboren zu Rüthen in Westphale Vater ist Hofrath des Kurfürsten von Köln Eingetheilt am 30. Juni Kongeher pr. 400 fl. Am 30. Nov. 1793 Cadet im Cür.-Reg. Wallis (Drag.-Reg. Nr. 7).

Bierzinski, Adam Graf, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Sedlice in Russisch-Pole Eingetheilt am 15. Aug. Kostgeher pr. 400 ft. Am 14. Aug. 1793 au

getreten.

Bocarmé, Edmund Hippolyt Graf. 18 Jahre alt. Geboren zu Tournay. Vater in Privatier. Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 400 fl.; am 2. Sept. 179 in die ordinare Verpflegung pr. 300 fl. übertreten. Am 2. Aug. 1797 auggebreten.

Burgstaller, Ignaz, 113/1 Jahre alt Geboren zu Wien. Vater ist Director in Dienste des Deutschen Ordens, Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr 300

Am 3. Oct. 1796 Fähnrich im Int-Reg Colloredo (Nr. 57).

Campmiller von Langholzer, Wilhelm, 17 Jahre alt. Geboren zu Peterwarden Vater ist Salzamts-Official. Eingetheilt am 26. Juli. Mikos'scher Stiftin Am 1 Sept. 1794 Cadet im Ing.-Gorps. Trat 1833 als Tit.-Obst. in de Rubestand.

Cassis, Michael Graf, 10 Jahre alt. Geboren zu Gafro. Vater ist Privation Eingetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 2. Oct. 1793 am getreten.

Chiolich von Löwensberg, Samuel, 10 Jahre alt. Geboren zu Belovar Vale war Majer. Eingetheilt am 12. Jan. Schellenburg'seher Stiftling. Am 14. No 1797 Cadet im Int.-Reg. Wartensleben (Nr. 28).

Delwarde, Golffried, 14<sup>17</sup>, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Major. En getheilt um 1. Oct. Köstgeher pr. 300 fl.; seit 1. Mai 1793 Mikos sch Stilling. Am 9. Jan. 1797 Fahirrich im Gradiscaner Grenz-Inf.-Reg.

Dombasle, Ludwig Graf, 131, Jahre alt. Geboren zu Names in Lothringe Vater ist Obst. Eingetheilt am 10 Mai. Kostgeher pr 400 fl Am 29 Mil 1794 Fähnrich im Inf-Reg. Pellegrini (Nr 49). - Fähnrich Ge Dem bas le verhielt sich ausgezeichnet bei der Wiedereinnahme der Zahlbacher Schunze nachst Mainz (1791).

Fink von Senftenau, (?), 7<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Mecheln. Vater ist Art.-Hotm. Eingetheilt am 12. März. Kostgeher pr. 300 fl. Am 7. Aug. 1800 Interlt. bei Pionnieren.

Gartenberg, Vincenz von, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Privatier. Eugetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 10. Sept. 1796 Cadet im

light torps

Gruneth, Franz, 16 Jahre alt. Geboren zu Königgrätz. Vater ist Verpflegs-Verwalter. Eingelheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 300 fl.; am 16. Nov 1703 Mikos'scher Stiftling. Am 13. Sept. 1796 Fähnrich im Peterwardeiner Grenz-Inf-Reg.

Emacherg, Cajetan, 143/1 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Organist. Emzetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 25. Feb. 1793 Cadet

ım Uhl.-Reg. Mészáros (Nr. 1).

Hoyon, Leopold Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Eingetheilt am 1. März. Kostgeber pr. 400 fl.; seit 7. Nov. 1793 Teuffenbach scher Stiftling. Am 24. Jan.

1797 Falmrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49).

Jellachich, Damel, 14 Jahre alt, Geboren zu Chehe in Croatien. Vater war Major. Eingetheilt am 29, Mai. Kostgeher pr. 300 fl. Am 30, Mirz 1796 Cadet 1 Grenz-Inf.-Reg.

John, Paul, 16 Jahre alt. Geboren zu Zombor. Eingetheilt am 5. März. Kost-

geber pr. 300 fl. Am 16 Aug. 1795 Cadet im Ing.-Corps.

Krametz, Georg, 12 Jahre alt. Geboren zu Bingen am Rhein, Vater ist Capitän-Lt. der deutschen Garde. Eingetheilt am 15. Dec. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 17 Oct. 1797 Lt. im Drag.-Reg. Waldeck (Hus.-Reg. Nr. 15).

Privatier. Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 28. Mai 1797

au-getrelen.

- Lencker, Michael, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Director im Dienste des Fürsten Auersperg. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 3. Sept. 1797 Cadet im Ing.-Corps. Lencker wurde durch viele Jahre als Lehrer an der Ing.-Akademie verwendet. Er verfasste mehrere, für jene Zeit gediegene Lehrbücher. Er trat 1839 als Tit.-GM. in den Rubestand.
- Milzer, Vincenz, 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Destillateur. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 22. Mai 1793 ausgetreten.
- Matorp, Joseph Edler von, 15%, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Grosshandler. Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 19. Mai 1795 Fahnrich im Inf.-Reg. Terzy (Nr. 16).
- First De Ligue. Eingetheilt am 23. März. Kostgeher pr. 300 fl. Am 21. Feb. 1801 Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligue (Nr. 30).
- aoaillea, Victor Marquis de, 13 Jahre alt. Geboren zu Paris, Victor ist franzönischer Botschafter in Wien. Eingetheilt am 12. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 18. Jan. 1793 ausgetreten.
- Pachke, Joseph, 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Einnetheilt am 1. März. Kostgeher pr. 300 fl. Am 10. Sept. 1796 Cadet im lng-Corps. — Oblt. Peschke des lng.-Corps verhielt sich während der Belagerung von Coni rühmlich (Dec. 1799). Wurde 1815 Major.

Poglay, Anselm, 16 Jahre alt. Geboren zu Fiume. Eingetheilt am 5. Mar Kostgeher pr. 300 ft. Am 10. Sept. 1796 Cadet im Ing.-Corps. 1829 a Major Platz-Commandant in Carlopago.

Rangone, Thadaus Graf, 11 Jahre alt. Geboren zu Reggio in Italien. Vater Privatier, Eingetheilt am 9. Juni. Kostgeher pr. 400 fl. Am 9. Mürz 179

Cadet im Clir.-Reg. Erzherzog Franz (Drag.-Reg. Nr. 2).

Redl, Leopold, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofrath. Eingehell am 25. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 25. Mai 1796 Cadet im Carabnic

Reg. Herzog Albert (Drag.-Reg. Nr. 3).

Schmidt, Johann Benjamin, 16 Jahre alt, Geboren zu Klausenburg. Vater Stadtplarrer in Mediasch, Eingetheilt am 9, Oct. Kostgeber pr. 300 fl. & 10, Sept. 1796 Cadet im Ing.-Corps. Johann Schmidt, Obl. Ing.-Corps, fiel in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1799 vor Manti

Socher, Joseph, 121/2 Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist Negociant. getheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1, Sept. 1795 ausgetret

Spielmann, Anton Freiherr von. 125/12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater geheimer Rath und Vice-Präsident der Staatskanzlei. Eingetheilt am 29. Se

Kostgeher pr. 300 fl. Am 27, Dec. 1793 ausgetreten.

Steingruber, Johann, 14 Jahre alt. Geboren zu St. Georgen in Ungarn | getheilt am 8. Juni. Kostgeher pr. 100 fl. Am 16. Mai 1794 Cadet Cür.-Reg. Zezschwitz (aufgelöst 1801). - Lt. Johann Steingrub des Citr.-Reg. Nassau (Drag.-Reg. Nr. 5), focht mit Bravour in der Schla bei Stockach 1799.

Thurn, Maximilian, Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Privat Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 2. Juni 1793 a

getreten, Er starb als Rittm a, D, am 23, Jan. 1843.

Zichy, Stephan Graf, 12 Jahre alt, Geboren zu Wien, Vater ist Privatier, getheilt am 4. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Sept. 1794 ausgetre - Stephan Graf Zichy, geheimer Rath und Botschafter in St. Pel burg, starb zu Wien am 8. Juni 1853.

## 1793.

Caballini, Peter von, 141/, Jahre alt. Geboren zu Novi in Croatien. Vater Privatier, Eingetheilt am 4. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 24. Dec. 1

Du Rieux, Alexis von, 111/2 Jahre alt. Geboren zu Mons. Vater ist Holi Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeber pr. 300 fl. Am 8. Sept. 1793 au

Eckhel, Anton, 12 Jahre alt, Geboren zu Triest. Vater ist k. k. Bergwe Controlor. Eingetheilt am 29, April, Kostgeher pr. 300 fl. Am 12. 1797 ausgetreten.

Eisenfels, Franz von, 9 Jahre alt, Vater ist Major im Creuzer Grenz-Inf. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 400 fl. Am 20. Dec. 1795

Fallon, Ludwig Augustin, 167/12 Jahre alt. Geboren zu Namur. Referendar bei den niederländischen Ständen. Eingetheilt am 27. Kostgeher pr. 300 fl. Am 10. Sept. 1796 Cadet im Ing.-Corps. — Fall zeichnete sich vor dem Feinde und als ausgezeichneter Mathematiker Er war auch als Schriftsteller thätig. Durch viele Jahre bekleidete er Stelle eines Militar-Triangulierungs-Directors. Fallon starb als GM. Wien am 4. Sept 1828.

Pits-Patrick, Johann, 10 Jahre alt. Geboren zu Andrichow in Polen. Vater ist Hptm Eingetheilt am 1. Aug. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 27. Juli 1799 Fibrich im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

Gatterburg, Johann Nepomuk Graf, 8 Jahre alt. Geboren zu Znaim. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 11. Nov Kostgeher pr. 300 fl. Am 8. Aug. 1798

ansgetreten. Gestorben am 25, Aug. 1830.

Gatterburg, Vincenz, Graf, 7 Jahre alt. Geboren zu Znaim. Bruder des Vorigen. Empetheilt am 11. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 8. Aug. 1798 ausgetreten.

Graldi, Guido Franz, 147/12 Jahre alt. Geboren zu Rom. Vater ist Hptm. in pop-tlichen Diensten. Eingetheilt am 27. Mai. Kostgeher pr. 300 fl. Am 16. Oct. 1795 Cadet im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57).

Escke, Karl Freiherr von, 113/4 Jahre alt. Gehoren zu Mannheim. Vater ist Privatier Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeher pr. 400 fl. Am 6. Nov. 1800

Cadet im Ing -Corps. 1805 Capitan-Lt.

Belff, Paul. 15 Jabre alt. Geboren zu Raab. Valer ist Baumeister. Eingetheilt am 25. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 3. Sept. 1797 Cadet im Ing.-Corps. Frat 1823 als Major in Pension.

Jakabffi, Adeodat, 16 Jahre alt. Geboren zu Szent-Job in Ungarn. Vater ist kaufmann. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeber pr. 300 fl. Am 7. Oct. 1798

Cartet im Ing.-Corps 1810 Hptm.

Khevenhüller, Franz Graf, 102, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater war FML Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr 400 fl. Am 29. März 1800 Faharach im Inf.-Reg. Erzherzog Rudolf (Nr. 16). Graf Khevenhüller stieg in langer, ausgezeichneter Dienstleistung zum FZM. empor und wurde Inh. des Inf.-Reg. Nr. 35 Er starb 1867.

Engetheilt am 13. Dec. Kostgeber pr. 300 fl.; seit 25. Juli 1794 in die Teuffenbach'sche Stiftung fibersetzt. Am 6. Nov. 1800 Cadet im Ing.-Corps.

1835 Platz-Obst, auf Lissa und Lesina.

Kratochwill, Anton, 151/2 Jahre alt. Geboren zu Brandeis. Vater ist Haushofmeister bei dem General Schröder, Eingelbeilt am 26. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 19. Nov. 1795 Cadet im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

Lego, Karl de, 13%, Jahre alt. Geboren zu Slavonisch-Brod. Vater war Hptm. Eingetheult am 13. Aug. Teuffenbach seher Stiftling, Am 28. Jan 1796 in die Theresiamsche Militär-Akademie in Wiener Neustadt übersetzt.

Ludwig von, 14<sup>17</sup><sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Triest. Vater ist päpstlicher Consul in Triest Eingetheilt am 22. Aug. Kostgeher pr. 100 fl. Am 21. Aug.

1794 Cadet im Bombardier-Corps.

Majthényi, Emerich Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Lölle in Ungarn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 11. Juni 1796 ausgetreten.

Mayer, Karl, 14 Jahre alt, Geboren zu Hamburg, Vater ist Sappeur-Hptm. Eingetheilt am 6, Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 28, Aug. 1797 Fühnrich un

Inf-Reg. Furstenberg (Nr. 36).

Mohrenfeld, Alois Mauriz von, 131/2 Jahre alt. Geboren zu Triest Vater ist kurpfalzischer Agent. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeber pr. 400 fl. Am

8. Aug. 1795 ausgetreten.

Oberatet von. 15 Jahre alt. Geboren zu Chirlitz in Mähren. Vater war Oberatet mann. Eingetheilt am 9. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 9. Jan. 1795 ausgetreten.

- Schöninger, Alois von, 9 Jahre alt. Geboren zu Kufstein. Vater war Hyte. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 11. Aug. 1794 is die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.
- Schultz, Ignaz, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hof-Spiegelmacher. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeber pr. 300 fl. Am 21. Sept. 1799 Cadd im Ing.-Corps. 1842 als Obst, pensioniert.

Schupp, Joseph, 12<sup>3</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Satel-knecht. Eingetheilt am 18. Aug. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 21. 04. 1796 Fährurch im Szekler Grenz-Inf.-Reg.

- Soydel von Czerney, Anton, 14 Jahre alt. Geboren zu Vilova in Ungarn Valer ist Hptm. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 22. Sept. 1795 Fähnrich im Tschaikisten-Bat.
- Skowronski, Peter, 13 Jahre alt. Geboren zu Warschau. Eingetheib am 2. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Oct. 1796 Cadet im Car-Res-Czartoryski (aufgelöst 1801).
- Skowronski, Naver, 14<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Warschau. Eingetheilt au 2. Aug. Kostgeher pr. 400 fl. Am 21. Sept. 1795 ausgetreten.
- Strüff, Franz, 11 1/4 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Privatier. Eingeheit am 23. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 23. Feb. 1799 Cadet im Int. Rep. Wallis (Nr. 24).
- Stupfel, Karl Heinrich, 14 Jahre alt. Geboren zu Bruchsal. Vater ist Sprescher Hofrath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Juli 179 ausgetreten.
- Swieten, Karl Freiherr van, 12 Jahre alt. Geboren zu Britssel. Vater ist k Rath. Eingetheilt am 15. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Juli 17 ausgetreten.
- Szeredlem, Anton von, 14 Jahre alt. Geboren zu Eperies. Vater ist GM. E. getheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 12. Oct. 1796 ausgetret. Trat später in die Armee und stieg zum General empor.
- Szeredlem, Franz von, 12 Jahre alt. Geboren zu Milee in Polen. Bruder de Vorigen. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 2. Oct. 178 ausgetreten.
- Szeredlem, Johann von, 13 Jahre alt. Geboren zu Radlow in Polen. Bruder de Vorigen. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 300 ft. Am 21. Sept. 179 Cadet im Ing.-Gorps. 1804 Capitän-Lt.
- Tonelli, Karl von, 19 Jahre alt. Geboren zu Mantua. Vater ist Studien-Directe Eingetheilt am 12. Jan. Kostgeher pr. 400 fl. Am 1. Juli 1791 ausgetrete
- Vauquez, Ludwig Baron, 162/12 Jahre alt. Geboren zu Peterwardein. Vater 1 Obstlt. Emgetheilt am 11. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 21. Sept. 172 ausgetreten.
- Wagensperg, Sigismund Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Privatie Eingetheilt am 31. Jan. Kostgeher pr. 400 fl. Am 24. April 1795 ar getreten. — Graf Wagensperg trat in politische Dienste, enttaltete ab auch als Humanist und Landwirt eine rege, erspriessliche Thatigkeit starb am 11. Juli 1829.
- Wasseige, Franz Karl Baron, 17 Jahre alt. Geboren zu Lüttich. Vater ist Obder Lüttich'schen Truppen. Eingetheilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 300 (Am 14. Aug. 1794 Cadet im Int.-Reg. Callenberg (Nr. 54). Wasseifreht in den Jahren 1809 und 1813 mit höchster Auszeichnung. Er stat als Major am 12. Jan 1858.

Yand, Joseph von, 1127, Juhre alt. Geboren zu Pest. Vater ist Hptm. Einzetheilt am 28. Dec. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Mai 1800 Fähnrich im 1 Grenz-Inf.-Reg.

## 1794.

ferandrowics, Stanislaus Graf, 133/, Jahre alt. Geboren zu Warschau. Eingetneult am 2. Dec. Kostgeher pr. 400 fl. Am 21. Sept. 1799 Cadet im Ing.-Corps

ka, Franz Xaver von, 12<sup>9</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Rittm. Emgetheilt am 20. Oct. Jenamy'scher Stittling. Am 6. Nov. 1800 Cadet im Ing.-Corps. 1833 Obstt. und Commandant des Sappeur-Corps.

Creation, Vater 1st Oblt. Eingetheilt am 1, Juni. Schollenburg'scher Stiftling.

Am 24. Oct. 1798 Fillurich im Oguhner Grenz-Inf.-Reg.

thariza, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Bunnich in Croatien. Vater ist Lt. Eingetheilt am 4. Aug. Schellenburg'scher Stiftling. Am 22. Juni 1796 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

commissär. Eingetheilt am 17. Nov. Griener'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1801 Cadet um Ing.-Corps. 1810 Hptm. im Sappeur-Corps.

Adia, Camillo, 9 Jahre alt, Geboren zu Wien-Eingetheilt am 6 Oct. Rüdt'scher Suttling. Am 12. Sept. 1802 Unterlt im Mineur-Corps

hoiseal, Gabriel Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Paris. Vater ist Obst. in französischen Diensten. Eingetheilt am 18. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 18 Feb. 1797 ausgetreten.

Engetheilt am 18, Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 18, Feb. 1796 Fähnrich im Inf-Reg. Wenckheim (Nr. 35).

arti, Dominik, 15 Jahre alt. Geboren zu Triest. Eingetheilt am 18. Aug. Kostgeber pr. 300 fl. Am 5. Oct. 1798 Cadet im Ing. Corps. 1799 Obli

(bel, Adalbert, 15<sup>to</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Böhmisch-Leipa. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 3. Jan. Kostgeher pr. 300 fl. Am 21. Aug. 1796 von der Academie entwichen».

thtel, Heinrich von. 16 Jahre alt. Geboren zu Würzburg. Vater ist geheimer Bath Eangetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Sept. 1795 Unterlt im Cür.-Reg. Zezschwitz (aufgelöst 1801).

Met, Julius, 1211/12 Jahre alt. Geboren zu Öfen. Vater war Hptm. Eingetheilt am 1. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 9, Jan. 1799 Fähnrich im Inf-Reg. Gvulai (Nr. 32).

kinield, Franz von, 14 7, Jahre alt. Geboren zu Graz. Vater ist Privatier. Engetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1." Feb. 1796 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Anton, 16<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Jahre all. Geboren zu Arnstein in Franken Vater ist Ambann Eingetheilt am 24. April. Kostgeher per 400 fl. Am 10. Oct 1795 Cadet im Chev.-leg.-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).

Runritzi, Johann, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Architekt Einstellt am 14. Nov. Kostgeher pr 300 fl. Am 17. Mai 1800 Fahnrich im Ovuliner Grenz-Inf-Reg.

Hartopp, Thomas Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Mons. Vater war General Logetheilt am 9. Juli. Kostgeher pr. 300 fl.; seit 1. Sept. 1794 Kostgeher pr. 100 fl. Am 7. Oct. 1798 Cadet im Ing.-Corps. 1805 Capitän-Lt. Hermann von Hermannsdorf, Johann, 13% Jahre alt. Geboren zu Prag Vater ut Hofrath, Eingetheilt am 20, Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 21 Sept. 1799 Cadet im Ing-Corps. - Johann Hermann von Hermannsdott (geb. 30, Nov. 1781), Hytm, im Ing.-Corps and einer jener beiden Heiden aus den Kümpfen in den «österreichischen Thermopylen», deren Andenk im Gedächtnisse der Armee niemals verblassen darf, vertheidigte im Jahre 180 das noch unvollendete Blockhaus auf der Passhöhe des Predil. Er hattewährend des Winters 1808/9 selbst erbaut, jedoch nicht fertig zu stellvermocht und erbat sich die Vertheidigung desselben vom Armee-Comandanten Erzherzog Johann, welcher damals auch die Stelle eu General-Geme-Directors bekleidete. Das Blockhaus war mit einer Besatzn. von etwa 200 Mann Szluiner Grenzern und mit 10 Geschützen verschaz — Am 15. Mai nachunttags erschien die Avantgarde der französisch ·Division Serras vor dem Fort, und noch an demselben Tage bemächtig sich der Feind des Therganges aus dem Raccolana-Thal nuch Raibl A -16. und 17. Mai wurde das Fort vom Feinde unausgesetzt beschosse >und obwohl das Blockhaus bereits unter dem feindlichen Geschutzfeusehr gelitten hatte, so wurde die Vertheidigung, trotz mehrfacher Auforderungen des Feindes zur Übergabe, heldenmüthigst fortgesetzt. An ·18. Mai verdoppelte sich die Heftigkeit der Beschiessung. Der Feind hat » undessen seine Sturm-Colonnen, gedeckt durch Felsenvorsprünge, Schluchte ·u. s. w., möglichst nahe an das Fort herangebracht, und um 2 Uhr nach muttags erfolgte von allen Seiten der Angriff. Nach erbitterter Gegenwebt musste sich die Besatzung in das Blockhaus zurückziehen, worm sie die Vertheidigung hartnäckig fortsetzte. Endlich gelang es dem Gegner, dass selbe in Brand zu stecken. Rauch und Fiammen machten bald jede -weitere Vertheidigung unmöglich. Hptm. Hermann unternahm an den -Suitze der noch kampffähigen Besatzung einen Ausfall; von allen Seiter umringt, kämpfte das Häuflein mit Verzweiflung bis auf den tetzten Mann Erzherzog Johann sehneb später an den Vater des in der heroischen Erfüllung seiner Pflicht gefallenen Hptms. Hermann: -Ihr Sohn starb oden Tod der Helden! Ich hatte ihm die Vertheidigung des Blockhauses auf •dem Predil anvertraut. Dieser feste Punkt musste bei den damaligen Verhältnissen seinem Schicksale überlassen werden; doch des Vertheidigen · Entschluss war, lieber auf dem Felde der Ehre zu fallen, als dem Feinde ·den Kampf zu erleichtern. Er hörte auf keine Aufforderung, verachtete jede Drohung des Feindes und flösste durch sein Betragen auch seinen Waffenhrüdern den herojschen Entschluss ein, lieber zu sterben, als ihren Posten edem Feinde zu überlassen. Furchtbar wurde der Angriff seinem Gegnet verschwert, bis es endlich diesem gelang, das Blockbaus in Brand zu stecken. Mit dem Degen in der Faust machte Ihr Sohn einen Ausfall und shel, therwaltigt durch die Lebermacht. So starb Ihr edler Sohn für die Rechte semes Ethisten und Vaterlandes. Nie wird ihm dieses Dank und Achtung versagen, und jeder Soldat wird mit Theilnahme und Rührung seinen Namen nehnen, der in den Jahrbüchern der Kriegsgeschichte stelb als ein Beispiel zur Nachahmung glänzen wird. - Seit 1849 ist die durch den Heldenkampf des Jahres 1809 geweihte Passhöhe des Predil mit einem Gruft-Denkmale geschmückt und seit 1899 führt die Strassensperre auf dem Predil den officiellen Namen Fort Hermann«.

Krogs-Chronik Verlasst im k und k. Kriegs-Archiv II Theil Wien 1886
 Verlag des k und k. Generalstabes.

Kum, Andreas, 10 Jahre alf. Geboren zu Lemberg. Eingetheilt am 5 Aug. Kost-

geher pr. 300 fl. Am 1. Aug. 1802 ausgetreten,

Karwinsky, Karl Baron, 13 Jahre alt, Geboren zu Fünfkirchen, Vater ist GM. Eugetheilt am 22. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 29. Aug. 1796 Cadet im Int.-Reg. Czartoryski (Nr. 9).

Luckowski, Joseph von, 15 Jahre alt. Geboren zu Szemalki in Podoljen. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 30. Juli. Kostgeher pr. 400 fl. Am

2 Jan. 1797 Lt. in der polnischen Leibgarde.

Kulmer, Ferdinand Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Agram. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 28. April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 11. März 1795 Fähnrich im Inf.-Reg. De Vins (Nr. 37).

Limeltern, Joseph von, 12 Jahre alt. Gehoren zu Mediasch Vater ist GM. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 300 fl. Am 26. Oct. 1797 Fähnrich m Inf-Reg. Benjoyszky (Nr. 31). - GM, Joseph Ritter von Lebzeltern bekleidete durch geraume Zeit die Stelle eines General-Montursinspectors and starb 1836.

Muherr, Joseph, 126, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Med Doctor. Emgetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 21. Sept. 1799 Cadet

im Ing.-Corps. 1809 Hptm.

Muzer, Joseph, 13 Jahre alt. Geb. zu Wien. Vater ist k. k. Hofkanzlist. Eingetheilt am 2. Mai. Tenffenbach'scher Stiftling. Am 15. Oct. 1796 Fähnrich um Illyrisch-Banater Grenz-Inf.-Reg. - Joseph Freiherr Maurer von Maurersthal, k. k. FML, und hervorragender Kartograph, starb zu Cremona am 26, Jan 1857.

Majerty, Alois von, 1301, Jahre alt. Geboren zu Ofen. Vater ist Bräumeister. Eingetheilt am 22. Dec. Kostgeher pr. 300 fl. Am 6. Sept. 1797 Lt. im

Cor-Reg. Kavanagh (Drag.-Reg. Nr. 4).

Minsinger, Johann von, 141/2 Jahre alt. Geboren zu Gyöngvös. Vater war Stabschirurg Eingetheilt am 11. April. Griener'scher Stiftling, Am 19. Marz 1797 Fähnrich im 1. Banal-Grenz-Inf.-Reg.

ORyan, Edmund, 126 12 Jahre alt. Geboren zu Alicante in Spamen. Vater steht in spanischen Civildiensten, Eingetheilt am 11. Dec. O'Gara scher Stiftling. Am 9. Feb. 1799 Fähnrich im Inf.-Reg. Nr. 60.

Pintershoffen, Karl. 9 Jahre alt. Geboren zu Lemberg. Vater war Major. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr. 300 fl.; seit 5. Oct. 1798 Ing.-Stiftling. Am 17. März 1801 Fähnrich im Inf-Reg. Vukassovich (Nr. 48).

Planck, Johann von, 134, Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater war Privatier. Eingetheilt am 4. Aug. Kostgeher pr. 300 fl. Am 20. Aug. 1797 Cadet

un Chev.-leg-Reg. Lobkowitz (Uhl,-Reg. Nr. 8).

Pleanoya, Julius Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Britssel. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr 300 fl.; seit 23. Oct. 1795 Kostgeher pr. 420 fl. Am 27. Juli 1797 ausgetreten.

Popany von Ceéb, Ludwig, 18 Jahre alt. Geboren zu Sziget, Vater war Hofrath, Emgetheilt am 2 April. Kostgeher pr. 400 fl. Am 10. Sept. 1796 Cadet in

Ing.-Corps 1802 Capitan-Lt.

Pronay, Koloman Baron, 15 Jahre alt. Geboren zu Acsad in Ungarn. Vater ist geheimer Rath, Eingetheilt am 21, Juli, Kostgeher pr. 400 fl. Am 1, Aug.

1795 Lt der ungarischen Garde.

Puther, Mathias, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Secretär im niederländischen Departement. Eingetheilt am 28 März. Kostgeher pr. 300 fl. Am 28. März 1796 ausgetreten.

Quentell, Maximilian Baron, 15 Jahre ult. Geboren zu Sich wand orf in der Oberpfalz. Eingetheilt am 27. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am 18. Juli 1795 Cadet im Inf.-Reg. Kheul (Nr. 10).

Querlonde, Benedict von, 11 Jahre alt. Geboren zu Pless in Böhmen. Vater und Ing.-Obstit. Eingetheilt am 17. Feb. Ing.-Stiftling. Am 6. Nov. 1800 Codet

im Ing.-Corps. 1806 Capitan-Lt.

Raineri, Karl von, 12 Jahre alt. Geboren zu Muntua. Vater ist Privatuer. Engetheilt am 13. Nov. Kostgeher pr. 400 fl. Am 24. April 1798 ausgetreen

- Reichard, Ignaz von. 12 Jahre alt. Geboren zu St Pölten. Vater war Med Doctor. Eingetheilt am 30. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 22. Sept. 1789 Fähnrich im Inf.-Reg. Terzy (Nr. 16).
- Renz, Franz, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Belovár. Vater war Hptm. Emgetheit am 17. Mai. Schellenburg/scher Stiftling. Am 20. Mai 1799 Fähnrich w Creuzer Grenz-Inf.-Reg

Rhedey, Franz Graf, 164/12 Jahre alt. Geboren zu Klausenburg. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 100 fl. Am 1. Aug. 1796 ausgetreten

Rochepine, Guido Baron, 12<sup>2</sup> <sub>12</sub> Jahre alt. treboren zu Brünn. Vater ist p<sup>en-</sup>siomerter Major. Eingetheilt am 18. März lag Shfiling. Am 21 Sept 17<sup>98</sup> Cadet im Ing.-Corps. Trat 1836 als Major in Pension.

Rogendorf, Joseph Graf, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Eingetheilt am 12 Juni. Kostgeher pr. 300 fl. Am 27. Mai 1799 in die Theresianische Militair.

Akademie in Wiener Neustadt übersetzt.

Schmitt, Franz von, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien Eingetheilt am 1. Och

Kostgeher pr. 300 fl. Am 12. April 1802 ausgetreten.

Schönfeld, Franz von, 14 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Privatier. Eigetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 300 fl. Am 16. Sept. 1799 Fähnrich inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

Scholl, Franz, 20 Jahre alt. Geboren zu Aachen. Vater ist Steuer-Registrat Eingetheilt am 10 Nov. Kostgeher pr 300 fl. Am 10. Sept 1796 Cadem Ing.-Corps. — FML. Franz von Scholl, einer der gemälsten und ameisten beschäftigten Kriegs-Baumeister unserer Armee, wurde sehon voseinen Zeitgenossen — und keineswegs mit Unrecht! — als der soster reichische Vaubans bezeichnet. Seine praktische Thätigkeit war eine grossartige, denn nicht nur auf dem Boden der Monarchie, sondern auch in mehreren Ländern des bestandenen deutschen Bundes, leitete er dem Bau auselinheher Befestigungen, zu welchen er die Entwürfe bis in alle Einzelnheiten ausgearbeitet hatte. Wie seine hinterlassenen Schriften und Zeichnungen nachweisen, wurden zahlreiche Projecte zu festen Plätzen von ihm ganz oder theilweise vollendet, deren Ausbau aus finanziellen Gründen unterblieben ist. Der unermüdlich thatige General, dessen hervorragende Bedeutung allenthalben die vollste Würdigung erführ, starb in Verona am 3. Sept 1838

Schonat, Karl, 10 Jahre alt. Geboren zu Zengg. Vater wur Major Eingetheilt am 9. Jan. Mikos'scher Stiftling. Am 18. April 1796 Cadet un Inf.-Rog.

Reisky (Nr. 13).

- Schütz, Ignaz, 21 Jahre alt Geboren zu Königgrätz. Vater ist Bräumerster. Eingetheilt am 24 Nov. (2. Eintritt). Sappeur-Cadet. Am 1. Sept. 1798 Cadet im Ing.-Corps. Starb als Hptm. 1823.
- Seckendorff, Eriedrich Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Ansbach. Vater ist berzoglich württemberg seher Gesandter. Eingetheilt am 20. Mai. Kostgeber

(Drag Reg. Nr. 3). — Er starb als k. k. Major a. D. am 18. Dec. 1841. Revel, Martin von. 146/12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Dr. der Rechte. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 1. Aug. 1795 ausgetreten.

Lingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 200 fl.; seit 7. Dec. 1794 Griener'scher Stiftling. Am 6. Nov. 1800 Cadet im Ing.-Corps. Starb als Obst. 1841.

deld, Franz von, 12 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater ist pensionierter Hptm. Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 300 fl. Am 6. Mai 1799 Fahnrich im Int-Reg. Stain (Nr. 50).

des Herzogs Albert. Eingetheilt am 4. Nov. Kostgeher pr. 300 fl. Am
4. Nov. 1799 in den Lehreurs der Ing.-Corps-Cadetten übertreten.

hrco, Ludwig del, 15 Jahre alt. Gehoren zu Florenz. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 26. Mai. Kostgeher pr. 300 fl. Am 26. Juni 1797 ausgeheten.

In. Anton Baron, 155/12 Jahre alt. Geboren zu Erbach in Schwaben. Emgetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 400 fl. Am 20. Feb. 1796 Lt. im Inf.-Reg. Czartoryski (Nr. 9).

mmer, Andreas, 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Auditor. Eingetheilt am 16. Mai. Chaos'scher Stiftling. Am 21. Sept. 1799 Cadet im ing-Corps. — Andreas Zimmer gelangte infolge ausgezeichneter Diensteistung in seiner Waffe his in die Reihen der Generalität. Er übertrat mit FML-Charakter 1849 in den Ruhestand.

## 1795.

Saboga, Bernhard Graf, 104 12 Jahre alt. Geboren zu Ragusa. Vater ist Privatier Eingetheilt am 15. Juni, Kostgeber pr. 420 fl. Am 2. Sept. 1802 cadet im Ing. Corps. - Graf Bernhard Caboga worde als Obit, im lng.-Corps zunächst bei der multärischen Aufnahme in den Alpenländern and seit 1806 zur Hefestigung von Triest und der uns nach dem Pressburger Frieden verbliebenen Küstenstriche verwendet. 1809 dem FML. Jellachich zugetheilt, erwarh er sich Ruhm durch die heroische Vertheidigung des Passes Lueg an der Salzach. Während des Rückzuges des Erzherzogs Johann längs der Ranb, verrichtete Caboga die Dienste eines General-tabs-Officiers, Erst 1813 zum Hptm. befordert, wurde er zur Armee des Kronprinzen von Schweden commandiert, welche Dänemark zur Abtretung von Norwegen zwang. Nach dem Abschlusse des allgemeinen Friedens wurde Caboga wiederholt mit besonderen Missionen nach Monlenegro, Albanien, den ionischen Inseln u. s. w. entsendet. 1821 befand er sch bei der Occupations-Armee in Neapel, während des russisch-fürkischen Kneges als Major (seit 1824) im russischen Hauptquartier und 1831 - 1832 als Obsth. (sent 1830) in der Suite der Generale Diebitsch und Paskiewitsch. Nach seiner Rückkehr übernahm er das Commando des Mineur-Corps, aber schon 1836 ward er als Obst. zum Ajo der Sohne des Herzogs von Modena berufen und im folgenden Jahre zu deren Oberstnofmeister ernannt. 1838 erhielt er als GM, seine Eintheilung bei der ceneral-Genie-Direction, in welcher Austellung er 1846 zum FML vormekte. 1848 führte ihn eine specielle Mission nach Warschau und am I Dec. 1849 betraute ihn Seine Majestät der Kauser mit der Stelle eines

General-Genie-Directors. In dieser nahm er grossen Emfluss auf die Reform durch welche damals die Genie-Truppe umgestaltet wurde. Ca boga, 1854 FZM., starb am 19. Nov. 1855 zu Wien.

Castiglione, Honoratus Marchese, 15 Jahre alt, Geboren zu Mantua, Vater Privatier, Eingetheilt am 23, Nov. Kostgeher pr. 420 fl.: seit 11 Juli 17 m die ordinäre Verpflegung übertreten. Am 16. Dec. 1796 Fähnrich

Oguliner Grenz-Inf.-Reg.

Coreth, Caspar Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Innsbruck. Vater war Prival Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 30, Aug. 1796 Fähr im Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 4). Er starb als k. k. Käminerer Obit, am 5. Jan. 1832.

D'Hudenerde, Karl Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Paris. Eingetheilt 10. Dec. Kostgeher pr. 420 fl. Am 26 Oct. 1797 ausgetreten.

Dzieduszycki, Ludwig Graf, 18 Jahre alt. Geboren zu Gwordzdew in Galiz Vater ist Privatier, Eingetheilt am 24, Nov. Kostgeher pr. 420 fl. 21, Sept. 1799 Cadet im Ing-Corps,

Fichtl, Johann von, 11 Jahre alt. Geboren zu Olmütz. Vater ist Major. getheilt am 17. Nov. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 12. Sept. 1802 Fil

rich im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Foresti, Johann Baptist, 18 Jahre alt. Geboren zu Trient. Vater ist Kaufmt Eingetheilt am 23. Juni. Kostgeher pr. 315 fl. Am 23. Oct. 1796 Fähm

im Oguliner Grenz-Inf,-Reg.

Hauer, Anton von, 156, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofrath. 1 getheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 300 fl.; seit 16. Feb. 1796 Teuf back'scher Stiftling. Am 21. Sept. 1799 Cadet im Ing-Corps. Freiherr von Hauer, versah 1811 1813 die Stelle des Directit Adputanten der Ing.-Akademie. Später erwarb er sich als Schriftsteller Thersetzer wissenschaftlicher Werke einen auch im Auslande geacht Namen. Hauer starb als GM,

Keck von Keck, Michael, 12 Jahre alt, Geboren zu Belovar, Vater war Fl rich, Emgetheilt am 28. Oct. Schellenburg seher Stittling, Am 2. Sept. 1 Ober-Brückenmeister im Pontomer-Corps. - Michael von Keck i

bis in die Reihen der Generalität empor,

Kutschener, Anton. 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofarzt, Eingell am 20. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 18. Oct. 1798 ausgetreien.

- Le Comte, Johann, 13 Jahre alt. Geboren zu Olmfitz Vater ist Art-Hptm. getheilt am 2. März. Teuffenbach scher Stiftling, Am 30, Sept. 1799 C der Artillerie.
- Lenardini, Johann. 141, Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater war k. k. Kri cassa-Official. Eingetheilt am 2. März. Teuffenbach scher Stiftling. 16 März 1797 Fähnrich im Inf-Reg. D'Alton (Ar 15).
- Mattencloit, Johann Baron, 14<sup>1</sup> , Jahre alt Geboren zu Katischitz. Vate Major, Eingetheilt am 21, April, Kostgeher pr. 400 fl. Am 29, Juli 1

Lt im Brag -Reg. Savoven (Nr. 13).

O'Donell, Mauritius Graf, 15% 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist gehei Rath, Eingetheilt am 4, Aug. Kostgeher pr. 420 fl. Am 5, Dec. 1 Fahnrich im Inf. Reg Pellegrini (Nr. 49). - Graf Mauril O Donell starb als FML, am f. bec. 1843.

Pittschaft, Damin von. 17 Jame alt Geboren zu Mainz. Vater ist Hofkami Bath des Kurfürsten von Mainz, Eingetheilt am 29 Sept. Kostg pr. 315 fl. Am 16. Mai 1797 Faburich im Inf. Reg. Stain (Nr. 50).

- Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 28. Juni 1797 Fahnrich im Broder Grenz-Inf.-Reg.
- Pückler, Friedrich Graf, 11<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Pest, Vater ist k. k. Obst. Eingetheilt am 18, April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 12, Aug. 1797 gestorben.
- Pückler, Wilhelm Graf, 13<sup>4</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Pest, Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 18. April. Kostgeher pr. 300 fl. Am 25. Feb. 1797 ausgetreien.
- Riedl von Ritterafeld, Joseph, 14 Jahre alt. Geboren zu Komnos in Ungarn. Eingetheilt am 3. Nov. Kustgeher pr. 315 fl. Am 10. Feb. 1801 Fähnrich um Inf.-Reg. De Vins (Nr. 37).
- Rosaczewski, Johann von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wola Zardezyeka in Polen. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 3. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 24. Sept. 1799 Fahnrich im Inf.-Reg. Preiss (Nr. 24).
- Rumerskirch, Anton Baron, 15 Jahre alt. Geboren zu Weiszendorf in Deutschland. Vater ist kurpfülzischer Geheimrath. Eingetheilt am 18. Juni. Kostgeber pr. 120 fl. Am 29. Oct. 1795 Cadet im Drag.-Reg. Coburg (Nr. 6).
- Saint-Simon, Eugen de, 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre alt. Geboren zu Berlin, Vater war Obst. Eingetheilt am 3. Juli. Köstgeher pr. 315 fl. Am 29. Aug. 1797 ausgetreten.
- Sax, Johann. 15<sup>10</sup>, 12 Jahre alt. Geboren zu Temesvär. Vater ist Civil-Baudirector. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Aug. 1799 ausgetreten.
- Schloegel, Joseph, 103, 2 Jahre alt. Geboren zu Weiszkirchen in Ungarn. Vater war Major, Eingetheilt am 6, Feb. Teuffenbach scher Stiftling. Am 12, Sept. 1802 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 2).
- Schloissnigg, Weikhard von, 15 Jahre alt. Geboren zu Carlstadt, Vater ist Hofknieg-rath. Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 20. Mai 1797 ausgetreten.
- Stöcklern, Ferdmand von. 13<sup>17</sup><sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Heitersheim in Deutschland, Vater ist Hofrath. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20. Oct. 1796 ausgetreten.
- Sylva-Tarouca, Emanuel Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Obst. Eingetheilt am 5. Juni. Kostgeber pr. 400 fl. Am 1. Juni 1799 in die Therestanische Militär-Akademie nach Wiener Neustadt übersetzt
- Tinti, Joseph Baron, 18 Jahre alt, Geboren zu St. Pölten. Vater war Privatier, Eingetheilt am 6. Mai. Kostgeher pr. 300 fl. Am 29. Juni 1796 Fähnrich im Int-Reg. Pellegrini (Nr. 19).
- Trencka, Johann Nepomuk, 1457<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Valer ist Cassier des Fürsten Liechtenstein. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Mai 1799 Fähnrich im Inf-Reg. Nr. 61.
- Vaconti, Anton Graf, 1 F<sub>1/2</sub> Jahre alt. Geboren zu Grentona Vater ist Privatier. Eingethieht am 9. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 27. Nov. 1796 Fahnrich im 1. Banal Grenz-Inf.-Reg.
- Werlau, Karl von, 15 Jahre alt. Geboren zu Rottenburg in Deutschland. Vater war Privatier. Eingetheilt am 3. Juni. Kostgeher pr. 400 fl. Am 29 Aug. 1797 Cadet im Inf.-Reg. Lacy (Nr. 22).
- Zachar, Ignaz. 15 Jahre alt. Geboren zu Feldsberg. Vater ist Bäckermeister. Eusgetheilt am 30. Sept Kostycher pr 420 fl. Am 7 Aug 1797 Fähnrich im Inf-Reg Colloredo (Nr. 56)

## 1796.

Apfaltrer, Vincenz Baron, 16 Jahre alt. Geboren zu Bischof-Lak in Krain. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 7 Mai 1806 Fähnrich im Inf.-Reg. Kheul (Nr. 10).

Baber, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hoffourier. Eingetheils am 29. April. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 21. Dec. 1798 ausgetreten

Baillet de Latour, Theodor Graf, 156/12 Jahre alt. Geboren zu Linz. Vater is G. d. C. Eingetheilt am 28. Jan. Teuffenhach'scher Stiftling. Am 7. 06 1798 Cadet im Ing.-Corps. Theodor Graf Baillet de Latout k. k. FZM., geheimer Rath, Kämmerer und Inh. des Inf.-Reg Nr. 28, 46 an einem, für ihn ominösen Octobertage in die Reihen unserer Arm 1799 Oblt, im Ing.-Corps., nahm Latour lobwürdigen Antheil an Belagerung von Savona und an den Schlachten von Marengo und am Min-Im Jahre 1804 avancierte er zum Hptm. und schon im folgenden Jazum Maior im Stabe des FML, Mack. Die kurze Waffenruhe nach dem Preburger Frieden führte ihn nach Berlin, wohin er in einer wiehtigen diplomatisc Mission gesendet wurde, und zur Triangulierung nach den Alpenlande 1809 wurde Graf Latour Obstlt, und Generalstabs-Chef bei dem ge🚄 das Grossherzogthum Warschau hestimmten 7. Armee-Corps, In der gleichs Eigenschaft wurde er 1812 dem FM Fürsten Schwarzenberg zugewies-Sem Antheil an den Erfolgen dieses Corps, namentlich jenem in de Kampfe bei Podubnie, war ein so hervorragender, dass er zum Obbefördert und 1813 mit dem Ritterkreuze des Militar-Mari Theresien-Ordens ausgezeichnet wurde, 1813 focht Graf Laton ruhmvoll in den Schlachten bei Dresden und Leipzig und 1814 erwarb sich als Generalstabs-Chef des 4. Armee-Corps an der Seite des Kronprinz von Württemberg so grosse Verdienste, dass ihn Kaiser Franz ausser der Rangs-Tour zum GM, ernannte, Im folgenden Jahre (1811 bekleidete er abermals diese Stelle, welche ihm Gelegenheit hot, sich dem Kampfe bei Strassburg hervor zu thun. -- Nach dem Sturze Nap deon's wurde Latour als Artillerie-Brigadier angestellt, jedoch sehon 189 bestimmte ihn der Kaiser zum Präses und Bevollmächtigten bei der Bunde Mildär-Commission zu Frankfurt am Main, 1831 rückte er zum FML, w und ward hierauf dem General-Genie-Director Erzherzog Johann a Stellvertreter an die Seite gegeben. Aus dieser Verwendung wurde er 184 für längere Zeit nach Karlsruhe entsendet, um dort den Plan für die net Bundesfestung Rastatt zu entwerfen. 1846 erlangte Graf Latour d Beforderung zum FZM, und 1848 berief ihn Kniser Ferdinand I, zu d dornenvollen Stelle des Kriegsministers. Eifer, Thatkraft und eine wahrhi aussegordentliche Geschäftskenntnis bessen ihn für diesen Posten in sturn voller Zeit wie geschaffen erscheinen; leider waren aber diese Eigenschaft die Ursache, dass sich die Opposition des Reichstages und der Hass d damaligen Schandpresse mit Wuth gegen seine Person richteten. Lator der mit echt soldatischer Treue auf seinem Platze aushielt und rastlos [] die Ehre und Wohlfahrt der Armee eintrat, war den Revolutions-Mache jenseits der Leitha und des Tiemo em viel zu gefährlicher Gegner ut musste um jeden Preis verschwinden, Some scheussliche Massacrierung 6 Oct. 1848, dem Lage seines flinfzigjährigen Dienst-Jubiliums, war keine wegs ein vom zügedosen, betrunkenen Pobel verübter Fodtschlag, sonde ein von langer Hand vorbereiteter Meuchelmord.

Berenger, Augustin von, 14 Jahre alt. Geboren zu Hang in Holland. Vater war mazösischer Gesandter. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9 Juli 1799 Cadet un Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Betalen, Paul Graf, 15 Jahre alt. Geboren zu Gerend in Ungarn. Vater war General Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 28. April 1797

Cadet un Uhl.-Reg. Meszáros (Nr. 1).

Costi, Georg von, 141/2 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Professor. Eingetheilt am 10 Mai. Mikos'scher Stiftling. Am 29. April 1799 Fähnrich im Int-Reg. Stuart (Nr 18).

Dom, Adalbert von, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist k. k. Rath und Holsecretür. Eingetheilt am 19. Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept.

1801 Cadet im Ing.-Corps. Starb als Major im Jahre 1834.

Itlber, Joseph. 11 Jahre alt. Geboren zu Kronstadt. Valer war Hptm. Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 16. Juli 1797 Fähnrich im Inf.-Reg.

Erzherzog Ferdinand (Nr. 2).

- Forgach, Johann Nepomuk Graf, 9 Jahre alt. Geboren zu Gaes in Ungarn. Vater et Privatier. Eingetheilt am 12. Nov. Kostgeher pr. 420 il. Am 1. Nov. 1800 in die Theresianische Militär-Akadenne zu Wiener Neustadt übersetzt.
- Gurard, Desiderius, 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien-Vater war k. k. Kammerduner, Eingetheilt am 21. März, Kostgeher pr. 315 fl. Am 21. Dec. 1798 ausgetreten.
- Hauser, tieorg. 121/2 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Ing-Major. Eingeheilt am 14. Oct. Praktikant. Am 14. Oct. 1800 Cadet und seit 1. Sept. 1801 Oblt. im Ing.-Corps. Georg Freiherr von Hauser wirkte seit 1822 als Lehrer der Belestigungs-Kunst an der Ing.-Akademie. Fruchtbarer und sehr verdienstvoller Schriftsteller. Er starb als Obstit. am 27 Nov. 1828.
- Empel, Ferdmand von, 16 Jahre alt. Geboren zu Stockach in Deutschland. Eingetheilt am 29 Dec. Kostgeher pr. 315 fl. Am 29. Dec. 1798 Unterlt. der Stabs-Inf.
- Kes, Ernst von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien Vater ist Hofrath. Eingetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 14. Oct. 1797 ausgetreten.
- Kustein, Anton, 75, Jahre alt. Geboren zu Freiburg im Breisgau, Vater ist Kammerdiener des Fürsten Dietrichstein, Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeber pr. 315 fl. Am 6, Nov. 1803 ausgetreten.
- Privatier, Eingelheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 120 ft. Am 1. Aug. 1799 Fahrrich im Inf.-Reg. Ferzy (Nr. 16).
- Koppensteiner, Michael, 11<sup>2</sup> 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 19. Dec. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1801 Cadet un Ing.-Corps. Trat 1828 als Major in Pension.
- Lear, Stephan Graf, 18 Jahre alt. Vater ist Privatier, Emgetheilt am 29. Sept. Austgeher pr. 120 fl. Am 29, Sept. 1797 ausgetreten.
- Lônjay, Peter von, 15 Jahre alt Geboren zu Vasaros-Nameny, Vater ist königscher Rath und Vicegespan. Eingetheilt am 7. Mai. Kostgeher pr. 420 fl. Am 26 Sept. 1799 Fahnrich im Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).
- Assimann, Eingetheilt am 27, Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 27, April 18(0) in das Broder Grenz-Inf.-Reg. übertreten.
- Majori, Anton von, 15 Jahre alt. Geboren zu Madand. Vater ist Präsident. Euetholt am 29. April. Kostgeher pr. 420 fl.: am 29. Oct. 1796 in die

ordinäre Verpflegung übertreten. Am 6, Nov. 1800 Cadet im Ing.-Corps. 1800

Capitan-Lt 1807 im Ing.-Corps abgängig.

Marti, Raphael von, 10 Jahre alt. Geboren zu Barcelona. Vater ist Obst is spanischen Diensten. Eingetheilt am 20. Jan. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20. Marz 1801 ausgetreten.

Medici, Peter Marchese, 16 Jahre alt. Geboren zu Mailand. Vater ist Holach. Eingetheilt am 14. April. Kostgeher pr 420 fl.; am 14. April 1797 is in ordinäre Verpflegung übertreten. Am 18. Sept. 1797 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

Molitor, Nikolaus von, 14<sup>10</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater war Holseeretär. Eingetheilt am 15. Juli. Teuffenbach seher Stiftling. Am 2. Ma. 18<sup>30</sup>

Fahurich im Inf.-Reg. Stuart (Nr. 18).

Nagy von Galantha, Eugen, 16 Jahre alt. Geboren zu Brüx. Vater ist Prouber. Eingetheilt am 30. Sept. Kostknabe pr. 315 fl. Am 30. Juni 1800 Falanch im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

O'Ryan, Thomas, 12 Jahre alt. Geboren zu Alicante in Spanien. Vater stell in spanischen Civildiensten. Eingetheilt am 10. Juli. Kostknabe pr. 315 d.

Am 25. Jan. 1798 ausgetreten.

Ottenburg, Johann von, 12 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Hptm Emgetheilt am 27. Jan. Kostknabe pr. 315 fl.; seit 10. Juli 1799 leufenbach'scher Stiftling. Am 12. Sept. 1802 Fähnrich im Inf-Reg. Kolowest (Nr. 38).

Otto, Franz Karl, 8 Jahre alt. Geboren zu Znaim. Vater war Hptm. Eingelbeit am 1. Oct, Kostknabe pr. 315 fl. Am 7. April 1801 ausgetreten.

Perière, Alois von, 12 Jahre alt. Geboren zu Frag. Vater ist Hptm. Engethelt am 2. Jan. Kostknabe pr. 315 fl. Am 24. März 1801 ausgetreten.

Pötting, Vincenz Graf, 133/42 Jahre alt. Geboren zu Proschütz in Bohmen. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 18. Juli. Kostknabe pr. 420 fl. Am 24 Juni 1797 Lt. im Cür.-Reg. Mack (Drag.-Reg. Nr. 6).

Pracht, Johann von, 187/12 Jahre alt. Geboren zu Stockerau. Vater war General Eingetheilt am 22. Juni, Schellenburg seher Stiftling. Am 21. Aug. 1798

Fahnrich im Inf.-Reg. Wallis (Nr. 11).

Prohaska, Joseph, 121/2 Jahre alt. Geboren zu Marienthal. Vater ist Oblt. Emgl. theilt am 14. Oct. Mikos'scher Stiftling. Am 29. Mai 1799 ausgetreten.

Ragya, Ignaz, 13 Jahre alt. Geboren zu Stephanic in Croatien. Vater war Hpt Eingetheilt am 21. Dec. Schellenburg'scher Stiftling. Am 1. Sept. 18 Cadet im Ing.-Corps 1809 Capitän-Lt.

Schweiger von Lerchenbach, Leopold Baron, 147<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Ege-Stietvater ist FML. Eingetheilt am 17 Mai. Kostgeher pr 420 fl.: 4 17. Marz 1798 in die ordinäre Verpflegung übertreten. Am 16. Mar 174 Fährrich im Inf-Reg. Colloredo (Nr 56)

Trunel, Franz, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Kaufmann Eing theilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 tl. Am 1. Oct. 1799 ausgetreten.

Tschudi, Fidelis Graf, 121/2 Jahre alt. Geboren zu Kaiserstuhl in Deutschland Eingetheilt am 10. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 10. März 1798 ausgetrete:

Ueberacker, Joseph Graf, 11 Jahre alt. Geboren zu Salzburg. Eingetheilt at 21. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 18. Sept. 1805 Fähnrich im Inf.-Re-Strassoldo (Nr. 27).

Weidner, Johann. 15<sup>2</sup> 17 Jahre alt. Geboren zu Leoben. Vater ist Verpflegverwalter Eingetheilt am 25. Aug. Kostgeber pr. 315 fl. Am 25. Fef 1799 krankheitshalber ausgetreten. Tolf, Ludwig. 151/2 Jahre alt. Geboren zu Prag. Vater ist Landesbuchhalter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Oct 1797 ausgetreten.

Noleki, Stamslaus Graf, 16 Jahre alt. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 15. Sept. 1798 ausgetreten.

Lage thedt am 25 Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am 19. Nov. 1798 Cadet on Int.-Reg. Spleny: (Nr. 51).

## 1797.

talfy, Dionys Graf, 17 Jahre alt. Geboren zu Hermannstadt. Vater ist Gonverneur Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 12. Sept. 1798 ausgetreten.

Fedl, Joseph, 13<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Magistrats-Registrator, Engetheilt am 14. Nov. Chaos'scher Stiftling, Am 1, Sept. 1804 Cadet im lng. - Corps. Trat 1834 mit Obstlis,-Charakter in den Ruhestand.

Sam, Moriz von, 10°1, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vuter war Privatier. Eingetheilt am 14. Aug. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9, Sept. 1799 ausgetreten.

Castello in Italien. Vater war Privatier. Eingetheilt am 18. Dec. Kostgeher pr. 420 fl. Am 26. Sept. 1798 ausgetreten.

Mineur-Major. Eingetheilt am 23. Oct. Ing.-Stiftling. Am 1. Sept. 1802

Cadet im Ing -Corps. Starb als Obstit. 1839.

bugetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 420 fl.; seit 1. Jan. 1800 Kostgeher

pr 315 fl. Am 1. Juli 1800 ausgetreten.

brochovsky, Arnold, 12%, Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Haushofmeister des Fürsten Lobkowitz. Eingetheilt am 16. Nov. Kostgeher

pr 315 fl. Am 11. Mai 1799 ausgetreten.

sinelli, Karl, 17 Jahre alt. Geboren zu Gorz. Vater ist Privatier. Eingetheilt im 29 Mag. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Jan, 1800 Unterlt. um Inf.-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 55). Karl Ritter von Catinelli starb als Obst. zu Gorz am 27. Juli 1869.

Molech, Karl von, 12 Jahre alt. Geboren zu Bründt in Croatien. Vater war Major Eingetheult um 17. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1803 Cadet im Ing.-Corps. Karl Chiolich von Löwensberg erlangte durch mehrere wissenschaftliche Arbeiten, welche er veröffentlichte, als Schriftsteller guten Ruf. Als Obstlt. sah er sich 1834 genöthigt, in den Ruhestand zu treten.

Ing -Akademie, Emgetheilt am 7, Sept. Griener'scher Stiftling, Am 30, Sept. 1203 Cadet im Sappeur-Corps, seit 24, Aug. 1804 Oblt, im Ing.-Corps, 1809 Hptm. im Sappeur-Corps.

General, Emgetheilt am 6, Mai. Kostgeber pr. 315 fl. Am 1, Sept. 1801 Cadet

to Ing.-Corps. Quittierte 1820 mit Majors-Charakter.

Major Eingetheilt am 1. Dec. Kostgeher pr. 120 fl. Am 5 April 1801 ausgetreten.

Dendler, Ludwig von, 11<sup>3</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Eisenstadt. Vater ist Ohlt. begetheilt am 19. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 17. Sept. 1803 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

Du Barrail, Karl Franz, 12 Jahre alt. Geboren zu Nancy. Vater ist Major franzosischen Diensten. Eingetheilt am 29. Aug. Kostgeher pr. 420 fl. 1. Dec. 1797 ausgetreten.

Dürscheid, Wilhelm von, 13 Jahre alt. Geboren zu Heidelberg, Vater Rittm, in bayrischen Diensten. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr. 420-

Am 2. Sept. 1799 ausgetreten.

Dunin, Felix Graf, 13 Jahre alt, Geboren zu Bernadow in Russland. Vateri Privatier Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 11. Aug 179 ausgetreten.

Dunin, Johann Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Bernadow in Russland. Broth des Vorigen. Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Juli 178

ausgetreten.

- Dunin, Xaver Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Bernadow in Russland. Bride der Vorigen. Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 11. Aug 1798 ausgetreten.
- Ertel von Seeau, Ignaz, 18 Jahre alt. Geboren zu Holleschau in Mahren. Vatist Obstit. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 3. Oct. 1797 wieder ausgetreten.
- Eulenberg, Franz von, 14 Jahre alt. Geboren zu Znaim. Vater ist Postme-tei Eingetheilt am 18. März. Kostgeher pr. 315 fl. Am 26. Mai 1797 imgetreten.
- Franck, Ferdinand, 17 Jahre alt. Geboren zu Rothenhausen in Böhmen. Valm ist Beamter. Eingetheilt am 14 Oct. Kostgeber pr. 315 fl. Am 6. Nov. 180 Cadet im Ing.-Corps. 1809 Hutm.
- Friedenheim, Heinrich von, 10 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Private Eingetheilt am 30. März. Kostgeher pr. 315 fl. Am 7. Oct. 1797 auf getreten.
- Grumeth von Treuenfeld, Johann, 14<sup>137</sup><sub>12</sub> Jahre alt, Geboren zu Strakenik Vater war Verpflegsverwalter, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 315 Am 22. Feb. 1801 Fähnrich im Inf.-Reg. Lacy (Nr. 22).
- Haggmüller, Anton, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war k. k. Rad Emgetheilt am 24. April. Teuffenbach scher Stifting. Am 1. Sept. 180 Cadet im Ing. Corps. Anton Haggmüller stieg bis zum Obst. empl und trat 1850 unt GM.-Charakter in den Ruhestand.
- Hatzinger, Paul, 14 Jahre alt. Geboren zu Eszek. Vater ist Baumeister. Digetheult am 3, Juli. Kostgeber pr. 315 fl. Am 11, Nov. 1798 ausgetrell.
- Haumeder, Karl von, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien, Vater ist n. 5 Rogerunt rath. Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Juli 1798 al getreten.
- Hensel, Friedrich, 15½ Jahre alt. Geboren zu Kronstadt. Vater war lipt Eingetheilt am 11. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1801 Cadet Ing.-Corps. Hiptim. Friedrich Hensel des Ing.-Corps. ebenso wie at Freund Hermann ein glänzendes Vorbild von Pflichttreue und Tapferkt erhat sich 1809 vom Erzherzog Johann die Vertheidigung der no unvollendeten Blockhäuser von Malborghet, deren Bau er wichtend eletzten Winters selbst geleitet hatte. Die Befestigungen von Mulborghet auf einer Anhohe, ungefähr 50 m über der Thalsohle gelegen, bestand aus zwei von Brustwehren umgebenen Blockhäusern. Die Besatzung, und Commando des Hiptims. Hensel vom Ing-Corps, war aus 200 Michorps zusammengesetzt. Am 15. Mai forderte der Feind die Besatzi-

reigeblich zur Übergabe auf und unternahm hierauf den ersten Angriff. der blutig zurückgeschlagen wurde. In der Nacht zum 16. Mai umgieng der Feind auf Fusssteigen über die beiderseitigen Höhen das Fort, erschien pan auch in dessen Rücken, und orneuerte am 16. nachmittags vergeblich den Angriff. In der folgenden Nacht (auf den 17. Mai) versuchten die ·Franzosen einen Cherfall 1) Es gelang zwar in das Fort einzudrungen, aber die schnell gesammelte Besatzung brachte ihnen grosse Verluste bei und rwang sie zum Rückzuge. Am 17. Mai morgens erfolgte der vierte Angriff, nachdem es vorher dem Feinde gelungen war, zwei Kanonen und eine diaubitze in Batterie zu bringen. Abtheilungen der Division Fontanelli, noch unterstätzt durch Abtheilungen der Division Durutte, griffen das fort neuerdings an, aber zwei Stürme wurden unter enormen Verlusten des Angreifers zurückgewiesen. Da fiel Hptm. Hensel, von einer Flintenkugel in den Kopf getroffen, und mit seiner Verwundung nahm die geordnete Vertheidigung ein Ende. Der Feind erstillrate die Brustwehr vor den Block-Fausern, und nach einem erbitterten Kampfe gelang es ihm endlich, die ·Besatzung zu überwältigen, < 2) - Die Officiere, darunter Hptm. Kupka des Inf-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52), und der grösste Theil der Besatzung wurden von den Feinden niedergemacht Unter den wenigen Soldaten, welche mit dem Leben davon kamen, befand sieh der wackere Oberfeuerwerker Rauch, 1) dem der Vicekonig Eugen das Leben rettete. An der Stelle, wo die Heldenschar in den Tod gieng, wurde 1848-1850 em würdiges Denkmal errichtet.

Eornig, Bernhard von, 14 Jahre alt Geboren zu Lemberg, Vater ist Verpflegsterwalter. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 30. Sept. 1800 ausgetreten.

Hornig, Ludwig von, 13 Jahre alt. Geboren zu Lemberg. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 23. Sept 1798 ausgetreten.

Ineas, Karl von, 10 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater war Director. Eingetheilt am 23 April. Mikos'scher Stiftling. Am 6. Nov. 1805 Gadet im Ing.-Corps Er starb am 5. Sept. 1806

Klinglin, August Baron, 1110/12 Jahre alt Geboren zu Strassburg Eingetheilt am 26. Mai Kostgeher pr 315 fl. Am 22. Sept. 1804 Fähnrich im Inf.-Reg Auersperg (Nr. 24).

Aonach, Basilius, 20 Jahre alt. Geboren zu Eszék. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 420 fl. Am 7. Jan. 1797 ausgetreten.

Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Nov. 1797 ausgetreten.

Moo, Joseph von, 16 Jahre alt. Geboren zu Günzburg in Deutschland. Vater ist Grosshändler Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 7. Dec. 1799 Fähnrich im Inf.-Reg. Manfredini (Nr. 12).

Makop, Franz Hugo von, 16 Jahre alt. Geboren zu Holleschau in Mähren. Vater war Hptm. Eingetheilt am 12. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 5. Feb. 1800 Fähnrich im Inf.-Reg. De Vins (Nr. 37)

' Kriegs-Chronik, Verfasst im k. und k Kriegs-Archive. II. Theil Wien 1886, iring des Generalstabes

I Ignaz Rauch von Montpredil, geb 1777 zu Bilin in Böhmen, trat 1800 de Bombardier-Corps und starb als Art-Obst. zu Wien am 24. Nov 1862.

<sup>&#</sup>x27;s Kammier Bartholom Sus Burgsthaler vom 2 Art-Reg, schlich sich durch sinde und zundete mit \*Lichteln\* das nächste Hammerwerk an, dessen Brand das weiß hmianglich erleuchtete.

Müller, Friedrich von, 12 Jahre alt. Geboren zu Benatek in Böhmen. Vater Hptm. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 8. Oct. 1799 agetrelen.

Pace, Philipp Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Görz. Vater ist Privatier & getheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 315 fl. Am 22. Sept. 1804 ausgetrel

Ratser, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Leipnik in Mähren. Vater ist Obamtmann. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 4. Mai 17 Fährrich im 12. leichten Inf.-Bat. Rubenitz.

Rochepine, Wenzel Baron, 14 Jahre alt. Geboren zu Brühn. Vater ist pensiomer Major. Eingetheilt am 1. Dec. Schellenburg'seher Stiftling. Am 9. Feb. 18 Fähnrich im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

Rueber, Ignaz. 9 Jahre alt. Gehoren zu Olmütz. Vater ist Hptm. Eingethedt a. 16. Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 16. Feb. 1789 ausgetreten.

Scheinemann, Johann, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Verpfleg verwalter. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept 18 Lt. im Drag.-Reg. Erzherzog Johann (Drag.-Reg. Nr. 9).

Schmidt von Schmidbach, Martin, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater \*
Obstit, Eingetheilt am 10. April. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 10. J
1800 Fähnrich im Inf.-Reg. Mittrowsky (Nr. 40).

Sippel, Karl, 9<sup>11</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Modling, Vater ist Syndheus in Mödli Eingetheilt am 20. Sept. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1. Nov. 1801 a getreten.

Stregen, Felix von, 15<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Frankfurt am Main Vist k. k. Kriegscommissär. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 420 Am 1. Sept. 1801 Cadet im Ing.-Corps. — Felix August Streg Freiherr zu Glauburg, k. k. FML., galt mit Recht als ein gezeichneter Ing.-Officier. Er erwarb sich grosse Verdienste um den 1 der Eisenbahn Wiener Neustadt Triest und in den Jahren 1848 18 als Commandant der Ing.-Akademie. Seit 1851 im Ruhestande, Stregen in seiner Vaterstadt Frankfurt am Main am 14. Feb. 1854.

Turski, Johann von, 16 Jahre alt. Geboren zu Janow in Galizien. Vater Privatier. Eingetheilt am 27. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Ausgetreten-28. Oct. 1860.

Ugarte, Alois Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Wien. Eingetheilt am 28. Kostgeher pr. 400 fl. Am 29. Oct. 1797 ausgetreten.

Ugarte, Maximilian Gruf, 19 Jahre alt. Geboren zu Wien. Eingetheilt am 28. Kostgeher pr. 400 fl. Am 29. Oct. 1797 ausgetreten.

Vignolles, Eugen Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Metz. Vater ist Major französischen Diensten. Eingetheilt am 22. Dec Kostgeher pr. 420 fl. 5. Sept. 1802 Lt. im Diag.-Reg Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).

Vogel, Johann von, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofrath. Eingett am 3. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Dec. 1799 Fähnrich im laf.—Colloredo (Nr. 56). — Johann Edler von Vogel, k k Hp ward durch eine lange Reihe von Jahren in dem bestandenen topographisch Bureau verwendet. Er starb in Salzburg am 8. April 1858.

Vukassovich, Vincenz von, 12 Jahre alt. Geboren zu Carlopago. Vater Hptm Eingetheilt am 3. Oct. Schellenburg'scher Stiftling. Am 4. Jan 1 in die Theresiamische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

Wetslar von Plankenstern, Ferdinand Baron, 13 Jahre alt. Geboren zu W Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 16. Aug. Kostgeher pr. 420 fl. 27. Sept. 1797 gestorben. Wester von Plankenstern, Ignaz Baron, 12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 16. Aug. Kostgeher pr. 120 fl. Am 1, Oct. 1797 ausgebreten. -- Ignaz Freiherr Wetzlar von Plankenstern, k & Hptm , schied, unmittelbar nach dem Tode seines Bruders Ferdinand. au der Ing - Akademie. Wie so viele andere, veranlassten die Befreiungskrege auch ihn, freiwillig in das Heer zu treten. 1813 wurde er Lt. im Fonner-Lorps und 1814 Oblt, bei Fenner-Jägern. Im folgenden Jahre mette er mit dem Corps Radivojevich nach dem stidlichen Frankreich frimont, der commandierende General, entsendete von Bourg-enbrese aus das Inf-Reg, Erzherzog Ludwig (Nr. 8) und eine Batterie Pro Macon, um den dortigen Brückenkopf an der Saone wegzunehmen. Wetzlar, der im vergangenen Jahre sich genaue Kenntnisse des Terranis a desen tiegenden gewonnen hatte, machte den Vorschlag, sich des brekenkopfes durch nächtlichen Überfall zu bemächtigen. Der Antrag fand lefall, der Überfall sollte in der Nacht des 10. Juli 1815 unternommen and Oblit Weitzlar dabei als Colonnenfithrer verwendet werden. Dieser dang als Erster durch eine Schiessscharte in das Innere des Werkes ein und nach kurzem Kampfe fiel, ungeachtet der tapferen Gegenwehr der Imazosen, der Brückenkopf mit 4 Kanonen und 1 Haubitze in unsere liste. Die nächste Folge dieser Waffenthat war die Besetzung der Saone-Brocke und der Stadt Macon durch die österreichischen Truppen und die Bereitwilligkeit, mit der sich nunmehr der Marschall Suchet in Unterlandlungen mit dem General Frimont einhess. — Kaiser Franz I. verheh lem kannen und umsichtigen Wetzlar mittelst Handschreiben aus Duon om 7. Oct 1815 das Ritterkrenz des Militär-Maria Theresien-Ordens, Hptm. Wetzlar quittierfe 1823 mit Beibehaltung des Officiersharakters und starb am 21. März 1841 zu Wien

Glersthal, Anton von, 9 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Hofogent. Eingeheilt am 22. April. Teoffenbach scher Stiftling. Am 19. Sept. 1806

Fahanch im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

juzek, Karl von, 12<sup>1</sup>, Jahre alt. Geboren zu Königgrätz. Vater ist Hptm. Fugetheilt am 1. März. Kostgeber pr. 315 fl. Am 12 April 1799 Cadet un Inf-Reg. Fürstenberg (Nr. 36).

## Die k. k. Ingenieur-Akademie im Gebäude der Savoy'schen Ritter-Akademie ob der Laimgrube 1798—1851.

Die Ingenieur-Akademie vollendete ohne schwere Nachtheile die neueste Wandlung und Wanderung und dankte dies in erster Linie den ausgezeichneten, umsichtigen Manne, der damals mit ihrer Leitung betrad war und den die späteren Commandanten dieser Anstalt nicht mehr sperichen, geschweige erst zu übertreffen vermochten.

Schon am 8. Januar 1798 meldete Bourgeois, der sich im Über winden von Schwierigkeiten als ein Talent ersten Hanges erwies, das die Ingenieur-Akademie in dem ihr »zugewiesenen Gebäude auf der Laur «grube überhaupt ganz gut und in einigem Betracht selbst besser al «in dem Gebäude auf der Wieden untergebracht sei. «1) Der Kosten-Aufwah für alle Adaptierungs- und Herstellungs-Arbeiten in dem Hause auf de Laimgrube war überdies ein sehr bescheidener und bezifferte sich nur 3 6063 fl. 34 kr.²) Aber zwei schwere Calamitäten, welche nicht im Gebäuselbst sich vorfanden und die in gegenwärtiger Zeit um vieles ernster genomm werden würden als solches vor 100 Jahren der Fall war, konnten einach längerer Zeit beseitigt werden. Die eine dieser Calamitäten bestand dem Mangel, den die Ingenieur-Akademie an gesundem Trinkwasser bedie andere in der Unmöglichkeit, in der entweihten und ausgeräumt Stiftkirche Gottesdienst abhalten zu können

Die einstige Savoy'sche Akademie und auch die Ingenieur-Akadem als sie zum erstenmal in ihrem jetzt zurückerhaltenen Gebäude weil besassen reichliches und gesundes Trinkwasser, das von der Mariahild Linie in einer von der verstorbenen Herzogin von Savoyen mit grost Kosten hergestellten Wasserleitung zufloss. Diese Wasserleitung war 17 dem Hof- und Staatskanzler Fürsten Kaunitz († 1794) unentgeltlich über lassen worden und die Folgen disser Eigenmächtigkeit liessen nicht asich warten. Um die im Hause untergebrachte Artillerie mit Trinkwassersorgen zu können, musste im Jahre 1787 eine ganz neue Wassersorgen zu können, musste im Jahre 1787 eine ganz neue Wasserschaften.

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

Eriass der General-Geme-Direction an die Ingenieur-Akademie vom 10 Aug 1798. – Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

mietung aus einer Brunnenstube vor der Mariahilfer Linie in das Gebäude engischtet werden. Man war jedoch auf Seihwasser gestossen, das bald teroegie, und hatte ziemlich viel Geld verschleudert.

Im Jahre 1798 besass die Ingenieur-Akademie vier Pump-Brunnen, welche jedoch alle so schlechtes Trinkwasser enthielten, dass schon vor gerer Zeit der damalige Instituts-Arzt Kollucy dessen Gehrauch zum Iroken und Kochen untersagt hatte. Als 1785 die Savoy'sche Wasserwing an den Fürsten Kannitz verschenkt werden sollte, ward em moderer Arzt beauftragt, die Beschaffenheit des Brunnenwassers zu prüfen dieser erklärte es für geniessbar, -ohwohl man nicht weiß-, so siecht Bourgeois, -wie er eine solche Äusserung von sich geben können. - Limer der erwähnten Pump-Brunnen befand sich in der Nähe der Reitsiele und der Stallungen, der zweite (gegenwärtig zum Speisen des Beervoirs auf dem Dachhoden benützt') in der Mitte des Hofes, ein inter in dem Winkel zwischen dem \*sogenannten Moser'schen- und Dassischen (Sappeur-) Tracte und der vierte in dem Winkel beim Lust-

Der erste enthält dermalen wenig und schlechtes Wasser; der weite hat zwar viel Wasser, aber von einer so üblen Beschaffenheit, les es nicht einmal zum Kochen, noch weinger zum Trinken verwendet wirden kann. Das Wasser im dritten ist in etwas besser und jenes un weiten, ob zwar auch nicht von der besten Gattung, ist jedoch unter allen noch das genussbarste, und man hat sich, seitdem die Akademie weiter über über über davon bedienet, da die Untertheilung des Hofes wich nicht vollendet ist und man bisher von Seite der Akademie noch auchesem Brunnen gelangen konnte.

Die General-Geme-Direction bewilligte, in Würdigung der vom GM. Bourgetis vorgebrachten Gründe, nut dem Erlasse vom 12. Januar 1798.

-des der Akademie-Jugend von der zweiten Verpflegung, welche in dem

-avoy'schen Gebäude sich dermalen mit einem Wasser von mittelmäßiger

-Gue begnügen muss, auch des Abends die nämliche Portion Wein wie

-12 Mittag verabreicht werde. •2)

Sehr viele Zeit verstrich, bis in der Stiftskirche wieder regelmässiger Gelesdienst abgehalten werden konnte. Auf das Brängen des energischen leal-Briecters verfügte zwar die k. k. Landesregierung im Anfange des Jales 1798, dass die zwei Thurmglocken von der gesperrten Minoritenskiche zu Stein, dann von der Kapuzmer-Kirche zu Und das Hochaltar-like, die heilige Katharina vorstellend, die 11 Kirchenstühle von hartem Glöze und die 6 hölzernen grossen Altar-Leuchter, die noch etwas ver-

Bericht des Generals Bourgeois an die General-Genie-Direction vom 8. Januar - Acten der k. und k. Technischen Mihtar-Akademie.

<sup>5</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

silbert sind, auf der Donau nach Wien gebracht. und der Akademi zur Einrichtung ihrer Kirche übergeben werden sollen. Diese konnte aber von allen bezeichneten Gegenständen — es war zumeist wertloses und beschädigtes Gut — nur sehr wenige gebrauchen und von der Ahhaltung eines Gottesdienstes in der Akademie-Kirche war nach wie vor noch keine Rede. Nur ist hiebei zu bedauern«, meldet Bourgeois, dass das Altarbild sosehr zerrissen, dass es nicht mehr zu reparieren und folglich nicht mehr zu gebrauchen ist, indeme solches auf der Rahm aufgespannter auf das Schiff gegeben wurde, wo es unter so vielem anderen Holzwerk und Fässern, welche sich zugleich mit auf diesem Schiffe befanden, hat aufürlich so beschädigt werden müssen. <sup>2</sup>)

Am 5. October 1798 eröffnete die General-Geme-Direction der legenieur-Akademie, -dass dermalen weder eine Orgel noch andere Vorrathe an Altarbildern und Glocken von den aufgehobenen Kirchen und Klösten vorhanden wären, dass aber die Aufhebung der zwei Franziskaner-Klöster zu Feldsberg und Zistersdorf in Antrag seie, aus welchen sodann de Kirche der Ingenieur-Akademie mit den nöthigen Geräthen versehen werden könnte. (3) — Infolge dieser Verständigung sandte GM. Bourgens den Akademie-Pfarrer Leopold Piller und den Ingenieur-Obit, Stilff nach Feldsberg und Zistersdorf, um über die Verwendbarkeit der dort befindlichen Kirchen-Einrichtungs-Gegenstände und Paramente Bericht zu erstatten. Die Relation lantete nicht günstig und liess mit vieler Waltrscheinlichkeit vermuthen, dass die Kosten des Transportes den Wert der Objecte ansehnlich übersteigen würden. Aus diesem Grunde wies am 16. November 1798 die General-Genie-Direction der Ingenieur-Akademie 6000 fl. an, mit welchen >die Beischaffung des erforderlichen Kirchengeräthes bewirkte werden sollte. GM. Bourgeois nahm nun die Herstellung und Ausschmückung der Kirche in Angriff, langte aber, da 🖰 fast an allem fehlte, mit den angewiesenen 6000 fl. nicht aus, sondern verbranchte für die Restaurierung des arg ruinierten Kirchengebändes 11.218 k 291, kr., welche vorläufig aus den Ersparnissen der Akademie bestrittet wurden. Die Mehrausgabe von 5218 fl. 291/4 kr. ward der Akadenne er nach mehrjährigen Verhandlungen aus dem Religionsfonde ersetzt.

Das Jahr 1798 bot den Zöglingen der Ingenieur-Akademie Gelegen heit, regelmässigen und kostenlosen Reitunterricht zu erhalten. — Igne Horak, mederosterreichisch-ständischer Landschafts-Bereiter, stellte a. 24. Januar 1798 den Antrag, gegen die Überlassung der Reitschule under Stallungen im Akademie-Gebäude, den Zöglingen zweimal in jed

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

h Ebendort

<sup>2)</sup> Ebendort.

<sup>4:</sup> Bericht des Haupt-Genieumtes vom 7. Februar 1800. — K und k. Kriege Archiv

Woche nach Anweisung des Akademie-Commandanten unentgeltlichen interricht in der Reitkunst zu ertheilen. Dieser nicht unvortheilhafte Antrag entsprach aber nicht den Absichten des Local - Directors und wurde deshalb zurück gewiesen. Bourgeois wollte die Ordnung im Hause acht durch die Anwesenheit von Personen aus dem Civilstande, noch seniger durch jene von zahlreichen Reitknechten und Stallpagen, -so and Ausschweifungen geneigt sinde, gestört wissen; er berief sich auf len lender empfindlich fühlbaren Mangel an Trink- und Tränkwasser ud erklärte, dass während des Winters ein Reitunterricht der Zöglinge, wiche die Zeit dem Studium der wissenschaftlichen Unterrichts-Gegendande widmen müssten, überhaupt gar nicht möglich sei. Aus dem berehte des Akademie-Directors erfährt man, dass damals die Reitwhile durch einen «Zwischenboden» abgetheilt war. Der obere Raum dene zur Aufbewahrung verschiedener Geräthschaften, der untere ward 16 Brennholz-Depot verwendet. Bourgeois verlangte, im Falle die Reitwhite geraumt werden müsste, die Erbauung eines eigenen Holz-Schupfens, 🌬 en Herstellungskosten er auf 5000 fl. berechnete. Dieser letztere Umstand 📠 so gewichtig in die Wagschale, dass der nützliche Vorschlag Horak's hae jede praktische Folge blieb.

Am 20. Januar 1708 starb der pensionierte Major Pistoletti, welcher, weiner Reihe von Jahren als Stellvertreter (Studienleiter) dem Local-brector zur Seite gestanden und ausserdem als Lehrer der Taktik gewirkt latte. GM. Bourgeois brachte für die erledigte Stelle niemand in Vording und die General-Genie-Direction handelte ganz nach ihrem eigenen Emissen, als sie am 2. März 1798 den Ingenieur-Major Hauser zum Arbfolger Pistoletti's bestimmte. Hauser, dessen Dienstes-Obliegenheiten beharch eine ansehnliche Vermehrung erführen, bat um eine entsprechende friedung seiner Bezüge, ward jedoch abgewiesen, weil seher denen dermaligen I inständen Gage-Vermehrungen nicht wohl Platz greifen könnenstallten worden waren. Diese bestanden in der Natural-Wohnung, 50 fl. als jährliche Zulage, 50 fl. jährliches Kerzengeld, dann in zehn hafter weichem und sechs Klafter hartem Brennholze.

In den ersten Wochen des Jahres 1799 schied der seit mehreren allen in der Ingenieur-Akademie angestellte Rechnungsführer-Adjunct Dunder Reich aus dem Leben und an seine Stelle berief das Haupt-Genustal den »derzeit in Munkäes befindlichen Rechnungsführer-Adjuncten Adam Franz Herrmann«.

be Beschaffenheit des Wassers in den Akademie-Brunnen, veranbeite den Local-Director Bourgeois nochmals bei den vorgesetzten Bebiden in dringender Weise um Abhilfe zu bitten. Seine Bemühungen Heben aber wieder ohne Erfolg, denn nichts vermochte, den damaligen Ihregmatischen Geschäftsbetrieb irgendwie zu beschleunigen. Obwohl die Angelegenheit von höchster Wichtigkeit war und das Brunnenwasser de Ingenieur-Akademie bei jedermann nach längerer Benützung eigenthümliche Flecken auf der Haut hervorrief, die unter Fieber-Erscheinungen auf traten und erst nach mehreren Tagen wieder verschwanden, zögerte de Hofkriegsrath in befremdlicher Gleichgiltigkeit bis zur Neige des Jahreum in dieser Sache einen resultatlosen Notenwechsel zu eröffnen. An 18. December 1790 wandte er sich an die niederösterreichische Hof- um Kammer-Procuratur mit der Zumuthung, sie werde für die Ingenieurs Akademie den ansprechenden Wasserleitungs-Antheil wiederum hereinzubringen, sieh bestens angelegen sein lassen und dieselbe diesfalls be Behörde vertreten. 1

Die Kammer-Procuratur verführ ebenfalls ohne jede Übereilung ungab erst am 28. Januar 1800 ein Gutachten ab, welches lautete: est würde aus Gründen wegen Reclamierung desjenigen Theiles der Manzhilfer Wasserleitung, welcher dem Gebäude der vorhin bestandene Savoy'schen Ritter- und nunmehrigen Ingenieurs-Akademie zugestande ist und im Jahre 1785 dem damaligen Hof- und Staatskauzler Fürster Kaunitz aus besonderen Rücksichten zu seinem Garten überlassen wurde im Wege Rechtens gegen die Kaunitz'sche Concurs-Masse nicht aus langen können, mithin sich auch in gar keinen Rechtsstreit einzulasse wäre. \*\*

Dieses Gutachten gab den scheinbar nicht unerwünschten Anlass, dieleidige Wasser-Angelegenheit bis zum 12. März 1800 ruhen zu lassen. Er an diesem Tage raffte sich der Hofkriegsrath auf und ertheute dem •hier •ländigen General-Commando« den Befehl, •die auf ärarische Kosten 178 •vor der Mariahilfer Linie erbaute Brunnenstube vorläufig reinigen •lassen und wenn nach solcher Reinigung man sich überzeugt finde •wird, dass der Wasser-Zufluss in die Brunnenstube für die Zukunft reic •haltiger, anhaltend ³) und von guter Quahtät, mithin für die Ingenieu •Akademie ein genußbares Wasser in zureichender Maß anzuhoffen se •dürfte, so wird sodann auf die gehörige Instandsetzung der bis zum 1 •genieurs-Akademie-Gebäude schon angelegten — und etwas verfallen •Wasserleitung der Antrag zu machen, vorläufig aber der diesfällt •Kosten-Überschlag einzureichen sein. •³)

Dieser charakteristische Erlass macht es begreiflich, wenn gerade jener Zeit die Klagen über die Geschäftsführung des Hofkriegsrathes sichauften. Eine grundliche Reorgamsation der obersten Militär-Behörde til dringend noth und diese erfolgte, als Kaiser Franz II. den Erzheri

<sup>1)</sup> K und k Kriegs-Archiv

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>/ Wie sehon angeführt, war man beim Raue der Wasserleitung nicht auf Que sondern auf Seihwasser gestossen.

<sup>4,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Kurl († 1847), glorreichen Andenkens, zum Präsidenten derselben ernannte 1801. Der Erzherzog, obwohl reich an Thatkraft und Erfahrungen, hertef al zur Durchführung seiner Aufgabe den talentvollen und geschäftstundigen Conferenz-Rath Fassbender an die Seite.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zur Ingenieur-Akademie purick, so muss zunächst constatiert werden, dass vom Jahre 1800 nur str wenge Acten vorhanden sind, was zu der Folgerung berechtigt, dass a dieser Anstalt sich glücklicherweise gar keine Ereignisse abgespielt bien. Es war ein Zustand der Ruhe eingetreten, aber jener Ruhe, welche beuttern voranzugehen pflegt. Der Krieg gegen Frankreich, 1799 mit likek und Erfolg geführt, brachte im Jahre 1800 für uns neue Unglücks-We und nach dem verhängnisvollen Tage von Hohenlinden drangen die Troppen des Generals Moreau durch Salzburg und Oberösterreich bis blue Gegend von Melk vor. — Bourgeois, in höchster Sorge um die academie und ihre Zöglinge, bat in mehreren dringenden Vorstellungen tieneral-tienie-Direction und den Hofkriegsrath um die Entfernung der Delinge und des der Akademie überwiesenen ärarischen Gutes aus Wien. solotgie kennerlei Bescheid. Die General-Genie-Direction hatte damals Ingenieur - Oberst Freiherrn von Ebner (Lauer war is die Ursache loglucks von Hohenlinden gewesen und trat bald nach dieser Schlacht le den Ruhestand!) zum interunistischen Leiter, und vom Hofkriegsrathe, r schon seit Jahren eines Präsidenten entbehrte und in der Person des Ill. Grafen Tige nur einen provisorischen Chef besass, konnte Initiative mmörlich erwartet werden. - Am 27. December 18(8), zwei Tage nach Abschlusse des Waffenstillstandes von Steyr, erhielt Bourgeois direct om Hofkriegsrathe folgenden Befehl: Seine Majestät haben, nach dem, den Genieamt unterm 25. dieses mitgetheilten Befehl, die Zöglinge der Ingenieur-Akademie, nach Raab, Gran oder Stuhlweißenburg in Hungarn verschaffen angeordnet, und der Hofkriegsrath hätte, statt der gegenartigen Vorstellung, vielmehr die Anzeige über die Zahl der zur Transportierung der Zöglinge erforderlichen Wägen erwartet. Es ist demnach has Angeordnete in den genauesten Vollzug zu setzen und, nach Thunlichtat und Umständen der Bedacht zu nehmen, durch gute Verwahrung le der liesundheit der Zöglinge bei der gegenwärtigen Jahreszeit nachhelig sein könnenden Folgen abzuhelfen. - Übrigens wird die wegen Festungs - Modellen getroffene Vorkehrung zur Wissenschaft ge-■ mmen. • 1)

breser Erlass kann nur Kopfschütteln erregen, weil er den Beweis den, dass in einer Zeit, wo die feindliche Hauptkraft nur mehr etwa Wegstunden von Wien entfernt stand, der Hofkriegsrath noch nicht bit. ob die Ingenieur-Akademie nach Raab, Gran oder Stuhlweissen-

K und k. Kriege-Archiv.

burg in Sicherheit gebracht werden solle. — Glücklicherweise ward all Hangen und Bangen- durch die am letzten Tage des Jahres 1800 her gelangte Allerhöchste Resolution ein Ende gemacht. Diese lautete: «Neustadter Cadetten-Haus und die Ingenieurs-Akademie, dann die besiten. Pläne, Archiv-Schriften etc. haben bis auf Meine weiteren Befeschier zu verbleiben, was aber zur Abschickung in Bereitschaft stehet vorum taglichen Gebrauche nicht nothwendig ist, ist einstweilen eingeraf von belassen.»

Schon das erste Jahr des neuen Säeulums brachte Veränderung welche auf die Ingenieur-Akademie ihre Nachwirkung äusserten. Zunac erhielt diese den Genuss der nen errichteten verhältnismässig reich dollen. Deblinischen Stiftung, deren vom Kaiser Franz II. unterfertigter Stiftung ausgefolgt ward.

Maximilian Freiherr von Deblin hatte mit seinem Testament von 3. Januar 1789 ein Fideicommiss im Betrage von 150,000 fl, begrand wozu er das Gut Althart in Mähren sammt den später hinzu gekauft Gütern Neuhart, Mutten und Chwalkowitz, dann ein auf die Herrschi Leitonnschl in Böhmen sichergestelltes Capital von 42,000 fl. bestimm Hieber wurde ausgesprochen, dass bei vollständigem Erlöschen des liebt schen Mannesstammes die Fidercommiss-Besitzungen dem König von Böhn zu einer ewigen Stiftung für adelige Cadetten zufallen sollen, deren Zinz erträgnis aber, bei dem etwaigen Vorhandensein weiblicher Descenden des Geschlechtes *Deblin*, zwischen diesen und der Cadetten-Stiftung gle getheilt werden müsse. - In die Stiftung durften nur wahrhaft bedurft Jünglinge des Herren- oder Ritterstandes, und zwar solche aus ältesten höhmischen und mahrischen Geschlechtern, aufgenommen werd Für den Unterhalt eines jeden Cadeten wurden jährlich 500 fl. aus 🖠 Einkünften des Fideicommisses angewiesen. Als am 18. December l'o mit dem Tode der Grahn Zelensky, einer gehorenen Baronin Debliu. Geschlecht des Stifters 2) gänzlich ausstarb, verfügte Kaiser Franz Folgendes:

- 1 Für den Unterhalt eines jeden Cadeten dieser Stiftung werjährlich 300 fl. bestimmt.
  - 2. Die Zahl dieser Stiftlinge wird auf 16 festgesetzt.
- Den Stittlingen wird zum Orte ihres Aufenthaltes und ihrer A bildung die k. k. Ingenieur-Akademie in Wien angewiesen.
- i Jeder Stiftling erhält bei seinem Austritte einen Equipierati Beitrag von 200 fl.
- 5 Die Häffte der Stiftungsplatze ist mit Böhmen, die andere Mährern zu besetzen, wober das böhmische und das mährisch-schle-ie Gibermum den Vorseldag zu machen hat.

<sup>16</sup> K. and k. Krings Archiv

<sup>1)</sup> Dieser war schon lange vorher durch Morderhand gestorben.

6 Die Aspiranten müssen das 10. Lebensjahr erreicht und dürfen 38 15. noch nicht überschritten haben.

Das Verleihungsrecht dieser Stiftungsplätze besitzt Seine Majestät der Kuser.

Die ungünstigen Zeitverhältnisse nöthigten bald dazu, die Anzahl der Suftlinge auf fünf zu reducieren, für welche das jährliche Kostgeld mit je 130 fl. bezistert ward.<sup>1</sup>)

Bald nach dem Friedensschlusse von Lunéville (9. Februar 1801) ethelt Lauer, dessen Schieksal einigermassen an jenes des unglücklichen FM Benedek erinnert, einen Nachfolger in der Person eines noch jugendichen Erzherzogs, der durch Begabung und Charakter unter die bedeutendsten bestalten des eben ablaufenden Jahrhunderts zählte und welcher durch fat 50 Jahre die Stelle eines General-Genie-Directors, sowie jene eines überdirectors der Ingenieur-Akademie und der Theresianischen Militär-Akademie zu Wiener Neustadt bekleidete. — Dieser ausgezeichnete Mann var der Erzherzog Johann,<sup>2</sup>) ein jüngerer Bruder des Kaisers und des mittergesslichen Erzherzogs Kart.

1) J. M. Savageri: -Chronologisch-geschichtliche Beschreibung aller bestehenden zulüngen« u. s. w.

1) Johann Baptist Joseph Fabian Sebastian, kaiserlicher Prinz und Erzherzog om Osterreich, k. k. Feldmarschall, Inhaber des gegenwärtigen 9. Dragoner-Regiments and des preussischen Intanterie-Regiments Nr. 16. Chef des Sappeur-Grenadier-Bataillons m missischen Genne-Corps, ward als Sohn des Grossherzogs Leopold von Toscana, nachbergen Kaisers Leopold II., am 20. Januar 1782 zu Florenz geboren. Nach der Cherwhang seines Vaters nach Wien, erhielt der reichbegabte Erzherzog eine vortreffliche mehung und in seinen späteren Jahren wirkte der Umgang mit ausgezeichneten Unnern, z. R. dem Schweizer Historiker Johannes von Müller, dem Mineralogen Fradrich Mahs u. a., maching auf Geist und Herz des empfänglichen Prinzen ein und ab der Bildung desselben eine bestimmte, constant eingehaltene Richtung. Der Kaiser mannte während des Waffenstillstandes von Parsdorf seinen jugendlichen Bruder, der erette den Rang eines FML, besass, zum Nachfolger des Generals Kray, stellte ihn sich vollständig unter die Leitung des ihm zugetheilten FML. Louer, dessen Anordsomen er in allen Fällen Folge zu leisten hatte. Deshalb kann den Erzherzog keine mantwortung für den Unglückstag von Hohenlinden treffen, wie ihn auch die genaue Durchtorschung der Acten von jeder Schuld an seinem verspäteten Erscheinen ber "Bend-Brector des Geme- und Fortifications-Wesens und der Erzherzog Karl übertrug Im die Obliegenheiten eines Stellvertreters des Hofkriegsraths-Prasidenten Im Jahre 186 worde dem Erzherzog Johann die Organisation der Landesvertheidigung von Twol bertragen und er erwarb sich hiebei, sowie in zahlreichen Gesechten gegen die Feinde, \* wererdentliche Verdienste, dass ihm der Kaiser im Januar 1806 das Commundeur-News des Militür-Muriu Theresien-Ordens verlich Vier Johre spater (1809) befehligte a de gegen Italien bestimmte k. k. Armee. Er erfocht mit ihr bei Sacile einen vollstantgen Sieg, ward jedoch während seines Rückzuges durch Ungarn bei Raah Decompon und traf auf dem Schlachtfelde von Wagram erst ein, als der Erzberzog Nort den Kampf abgebrochen und den Marsch gegen Mähren angetreten hatte. Für wine in Italien errungenen Exfolge urhielt der Erzherzog Johann das Grosskeruz des Maria Theresien-Ordens. Seit dieser Zeit widmete sich der Prinz historischen und

Unmittelbar nach seinem Amtsantritte überreichte der neue Generatienie-Director dem Hofkriegsraths-Präsidenten einen Vorschlag zu einer Abänderung in der Organisation des Ingemeur-, Sappeur- und Mineur-Corps. Am 24. Mri 1801 erfloss hierauf folgende Allerhöchste Resolution: Der Mir vorgelegte Vorschlag des E. H. Johann Liebden, als General-Genie-Directeur über die künftige Organisierung des Ingemeurs-Corps in zwei Abtheilungen, wie auch über die Organisierung des Sappeurs- und Mineurs-Corps in Friedenszeit, wird von Mir nach seinem ganzen Inhalt sgenehmiget. Doch ist in Ansehung derjenigen Officiers, welche bei der

naturwissenschaftlichen Studien, und mit Vorliebe verweilte er in den Albenkinden besonders in Steiermark, we seen populater Name noch heute mit Verehrung genauf wird Niemals wird vom Volk vergessen, der nur für das Volk gelebt. Durch soot rege Theilnahme an allen Gegenständen des öffentlichen, wissenschaftlichen und cultuellen Lebens in der Steiermark, gehört der Erzherzog unvergänglich der Geschichte diese Landes an. Schon im Jahre 1811 schenkte er den steierischen Landständen seine rechts Sammlungen, aus weichen em Landes-Museum und später die polytechnische lebe anstalt -Joanneums in Graz hervorgiengen. - An den Befreiningskriegen nahm det Erzherzog Johann keinen Autheil Erst 1815 erhielt er den Auftrag die Belagerung von Himmegen zu leiten, welchen Platz er nach zweimonatlichem Widerstande en ich und schleiten liess. Noch in demselben Jahre Legab er sich über Paris zur Begrüssum des Prinz-Regenten nach Grossbritannien, in welchem Lande er länger als sechs Meubl zubrachte. Nach dem definitiven Frieden verweilte der Erzherzog wieder häufig in sein heben Steiermark, in welcher er sich 1828) und Anna Placht (geb. 1804), der Tockel des l'ostmesters zu Aussee, vernabile. Durch diese Heirat hatte er sich den Universomes karserhehen Bruders zugezogen und durch kingere Zeit ward der Erchers dohume meht mehr bei Hofe gesehen. Er unternahm grossere Reisen, befand sich 1.4 in Italien, wo er mit Rudetsky die Befestigung von Verona (Festungs-Viereck, beri legtete den Ban der Thalspetren bei Brixen (Franzensfeste) und Nauders und entwei einen grossartigen, nicht zur Ausführung gebrachten Plan für die Vertheidigung Karpathen, Wiederholt befand sich der Erzherzog an Auftrage des Kaisers im Ausland br wohnte 1835 und 1842 den Ubungen der preussischen, 1835 und 1837 zu Wosneser enen der russischen Truppen an, unternahm hierauf Reisen im südlichen Russland 🚅 mesichte während der Rückfahrt den Sultan Mahmud II. in Constantinopel, der mit den höchsten Auszeichnungen empheng, la vor dem Erzherzog Johann noch keit europäischer Prinz ausser im strengsten Incognito! - die Hauptstadt des Osmani-Reaches betreten hatte. - Nach der Thronbesteigung des Kaisers Ferdinand 1. (18) gestalteten sich die Beziehungen zum Wiener Hofe wieder glinstiger, was schon dans hervorgeht, dass des Erzherzogs Gemaltin zur Baronin con Brundhof, spater & Grahn von Meran erhoben wurde. - Nach dem Ausbruche der Revolution in Italie organisierte der Erzherzog die Landesvertheidigung in Tirol, welche sich bald geg die economyngenen Freischarle, ganzend bewährte. Kaiser Ferdinand L. ernannte il zu seinen Stellvertreier in Wien, aber schon Ende Juli 1818 verliess der Erzberg diese Sant und begab sah. zum deutschen Reichsverweiser erwählt, nach Frankfel an Main 1, reckanate hald die Unnahharkeit seiner Steilung, Am 8, Februar 1849 bi der Freherzug sin die Frethehung von dem Amte des General-Genie-Directors und Obede ceters der Leider Mintar-Akademien, aber erst am 4. December 1849 ward seine Answeben I der gegeben. Am 10 December resignierte er auch auf seine machtle Worde eines Reichsvirwesers und begab sich nach Graz, das er weither nur sele nicht verfolis in dieser, seiner Lieblingsstadt starb er am 10 Mai 1859,



besten Ingenieur-Akademie zum Unterricht der Zöglinge angestellet serden, stets genau darauf zu sehen, dass sie nebst den erforderlichen kenntmissen auch gute Moralität und Denkungsart besitzen.<sup>1</sup>)

Infolge dieser Allerhöchsten Entschliessung richtete die General-Genicherton an die Ingenieur-Akademie folgende Verständigung: 2) Die guten ind wesentlichen Dienste, welche die Officiere des Ingenieur-Corps übermant während des fürgewesten Krieges geleistet und wodurch mehrere ierselben das ehrenvolle Zeugnis einer ausgezeichneten Dienstleistung maten haben, haben auch die Allergnädigste Zufriedenheit Seiner blastit des Kaisers erreicht.

Allerhöchst dieselbe haben hiebei mit in die Betrachtung gezogen, das in dem Ingenieur-Corps doch einige Officiere obhanden sind, welche met langen und gut geleisteten Diensten nicht mehr die zureichenden mit besitzen, Feld-Fatiken aushalten zu können.

I'm einerseits diese guten Dienste nicht zu verlieren, welche derlei bischere noch zu leisten imstande sind, und andererseits das Ingenieur-tops immerhin aus solchen Officieren bestehen zu machen, die zu allen, smohl in Krieg als in Frieden, vorfallen mögenden wesentlicheren und beschwerlicheren Diensten in jeder Hinsicht geeignet sind, haben Seine Maestat bewogen eine neue Organisierung und sofort die Eintheilung des Ingenieur-Corps in den Feld- und Garnisons-Stand Allergnädigst zu bemeenehmigen.«

Der Feld-Stand des Ingenieur-Corps hat infolge der erflossenen Allerlichsten Resolution aus:

- 3 Ohersten.
- 8 Oberstlieutenants,
- ·12 Oberstwachtmeistern.
- 30 Hauptleuten.
- 30 Hauptleuten en second und
- (b) Oberheutenants zu bestehen.
- Für den Garnisons-Stand des Ingenieur-Corps werden
- d Oberstheutenant,
- ·5 Oberstwachtmeister und
- 112 Hauptleute bestimmt. 1) . . . . . . . . . . . .
- K und k. Kriegs-Archiv.
- I blass vom 26 Juni 1801. Acten der k und k. Technischen Militär-Akadenne, Ibs wird auffallen, dass weder in der einen noch in der andern Gruppe Unterwennts systemisiert erscheinen. Die Unterheutenants-Charge existierte damats in k lingemeur-Gorps gar nicht und war schon seit 1. November 1791 vom Kaiser bischt II., sin guddigster Rucksicht auf die vielen und wichtigen Dienste, welche die sie des lingemeurs-Corps in dem letzten Kriege gegen die ottomanische Piorte in Virheil des Staates und zur Allerhöchsten Zutriedenheit geleistet hatten. « aufstein worden. Acten des k. und k. Kriegs-Archivs

Der Ingenieur-Akademie-Direction wird also diese erflossene höchste Resolution zur Wissenschaft und weiteren Kundmachundem Beisatz bekannt gemacht, dass die in der allhiesigen Ingenieurs-Offic den Feld-Stand des Ingenieur-Corps zwar nicht eingezogen werde selbe jedoch in Hinsicht auf die guten und ersprießlichen Dienste, sie dem Staat durch die zum Ingenieur-Corps und sonstigen militaubiensten mit so gutem Erfolge bildende Zöglinge leisten, allem sihren Rang mit jenen vom Feld-Stande die Rücksicht werde gem werden.

Mit der eben citierten Verordnung wurde dem in der Akangestellten Major Mathias Hauser, van dessen daselbst leistende valiche Dienste«, der Oberstlieutenants-Charakter ver speciali« ver

Erwähnt muss werden, dass die Theilung des Ingenieur-Corps Gruppen keine Dauer hatte und 1809 wieder beseitigt ward.

Wie schon aus der oben citierten Allerhöchsten Entschliessur 24. Mai 1801 entnommen werden kann, welche für jeden Lehr irgend eine Verwendung in der Ingenieur-Akademie anstrebt »gute M »und Denkungsart« zur Conditio sine qua non erhebt, war man im A des gegenwärtigen Jahrhunderts mit Ernst darauf bedacht, jene schauungen, die seit etwa 25 Jahren immer mehr Verbreitung gev hatten, entgegen zu treten. Besonders verhasst war in den massge Kreisen die damals sehr moderne Geheimbündelei, obwohl dies damaligen Sport gehörenden Liebhabereien wohl kaum die Gefahr halten mochten, welche man von ihnen befürchtete. Am 26. M: ergieng an die Akademie eine Verordnung der General-Genie-Di laut welcher alle in der Anstalt angestellten Officiere und Beam sogar die beiden Seelsorger, die sicherlich allen Freimaurer- und Illum Verbindungen fern geblieben waren, zur Unterfertigung eines »Verbrüd Entsagungs-Reverses« (ein Formular zu demselben lag bei!) vert wurden.1)

Zu den Thorheiten, welche sich an der Schwelle des Jahrh von Frankreich bis zu uns verbreitet hatten, gehörte auch die ung liche Kleidertracht. In der Armee gab es vor fast 100 Jahren gewis ebenso zahlreiche Gecken wie — in späterer Zeit, weshalb der pflichtfordernde Erzherzog Karl mit zahlreichen scharfen Erläs eingerissene unsinnige Mede bekämpfte. Er beschränkte das Trag Civil-Kleider, liess den Officieren die Adjustierungs-Vorschrift vorles bedrohte •Generale und Stabs-Officiere, welche sich eigenmächtige I erlaubten, mit Strafen.<sup>2</sup>) Lange blieben seine Bemühungen erfolgl

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>3)</sup> Ebendort.

för den Incroyable in Civil hatte man einen solchen in Uniform eingelanscht, wodurch die Sache noch ärger und lächerlicher wurde. Die Haare pligte man in die Storne zu kämmen und einen colossalen Hut darüber in stölpen, den Backenbart zog man bis unter das Kinn, die Beinkleider messten so enge sein, dass sie jeden Schritt zu einer Schwierigkeit machten, die Stielel waren nach ungarischem Muster verfertigt, mit Quasten und blerlangen Sporen versehen. Beim Spaziergange fehlte natürlich ein Monocle nicht, das an einem längeren Stiele sass, und anstatt des Stockes, der damals für den Officier vorgeschrieben war, wurde ein zierliches Inslanges Stabehen geschwungen. Kein Wunder, wenn über solchen bingen dem Erzherzog Karl die Geduld sich erschöpfte und er einen Bruscher mit 24 Stunden Hausarrest, den schuldtragenden Oberst aber mit 8 Tagen Profoszenarrest bestrafte und die Bestrafungen hierauf verautbaren liess.<sup>1</sup>)

Die internen Angelegenbeiten der Ingenieur-Akademie im Jahre 1801 sund bald berichtet. Mit der Allerhüchsten Entschliessung vom 13. August 1801 wurde über den Vorschlag des Erzherzogs Karl der pensionierte Major Hannibal Kieszling als Lehrer der Taktik in der Ingenieur-Akademie angestellt.<sup>2</sup>) Ennige Monate vorher war der an Landerer's Stelle berufene Zeichnungslehrer Karl Schülz gestorben und GM. Bourgeois — immer zur Hilfe bereit! — brachte das Haupt-Genieamt mit Mühe dahin, für die Wilwe, «welche mit der ihr angewiesenen Pension von 166 fl. 40 kr. jahrlich sich und ihre 5 Kinder nicht wohl zu erhalten vermag«, die Anweisung eines Gnadengehaltes zu erbitten. Leider führte die gute Absicht des Local-Directors zu keinem Resultate, denn bei der damaligen traurigen Einanzlage der Monarchie mussten die Behörden mehr als jemals die Lassen sorgfaltig verschlossen halten.<sup>3</sup>)

Am 30. October 1801 publicierte der Erzherzog Karl eine neue Inenst- und Geschäftsordnung für den Hofkriegsrath und alle diesem unterstebenden Behörden. Im Zusammenhange mit dieser Massregel befahl er die Vorlage von Administrations-Berichtens, welche alle Vierteljahre einesendet werden mussten, sum eine mehr genaue und zweckmäßigere Ubersicht des Zusammenhanges der Geschäfte, des Gedeihens oder Rückzehens zu erhalten, als alle Protokolle und einzelnen Vorträge geben konnens. 4 – Im Monate Januar 1802 ertheilte er der General-Gemebinston die Weisung, jeden Allerunterthänigsten Vortrag im Dienstwege in ihn zu leiten, sida selbe eine dem Hofkriegsrathe und dem Kriegs-

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>\*</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

<sup>\*</sup> Ebendort.

Asten der k. und k. Technischen Militär-Akademie,

»Minister untergeordnete Stelle ist und in keiner directen Verhandlung «mit Seiner Majestät steht«.1)

Die Administrations-Berichtes der Ingenieur-Akademie sind im Concepte vorhanden und deshalb interessant, weil sie alle wichtigeren Vorkommnisse registrieren. Schon der erste Bericht, welcher am 31. Januar 1802 vorgelegt wurde, enthält einige Außehlüsse über die Verhältnisse der Ingenieur-Akademie. Er lautet: »Da die Zahl der Zöglinge durch die sich »zur Einnahme meldenden Kostgeher sich beträchtlich vermehret hat, so »war man bemüssiget, einige Lehrsäle zu vergrößern, damit die Jugend »meht zu sehr in engen Behältnissen eingeschränkt würde und ihre Gesundheit nicht leide. Auf gleiche Weise hat man den einen Speisessal verweitert und die vorhin von dem Professor Gerlach innegehabte »Wohnung, welchem dafür ein Äquivalent in Geld ausgemessen worden ist, zu Schlafzimmern für die Jugend zugerichtet, durch welche Versänderung man in den Stand gesetzet worden ist, bis 240 Zöglinge medem itzigen Akademie-Gebäude Unterkunft zu geben.«

Ein wührschenswerter Gegenstand für diese Akademie war bisbet ein besseres Trinkwasser als jenes aus den in dem Akademie-Gebis ude vorhandenen Brunnen zu haben. Da nun keine Hoffnung mehr war, vorhinige, dem seligen Hof- und Staats-Kanzler Fürsten von Kaunitz Jahre 1785 überlassene Wasserleitung wieder zu haben, auch kein deres Quellwasser ausfindig zu machen gewesen ist, um selbes in Akademie zu leiten, so hat man sich entschlossen, das Trinkwasser den in der Stadt vorhandenen öffentlichen Brunnen mittelst Fässern führen zu lassen. Zu diesem Ende ward in der Akademie ein Wassbehältnis von Stein hergestellt.

Wegen Unsittlichkeit war man bemüssiget, drei Zöglinge, worun vein Teuffenbacher-Stiftling war, von der Akademie zu entfernen.«3)

Der Befehl, den einst der FM. Pellegrini gegeben hatte, es dürfe Ingenieur-Akademie niemals zu einem Zuchthause entarten, war neuen Säculum noch in lebhafter Erinnerung geblieben, und mit der Enlassung unwürdiger Zöglinge wurde durchaus nicht gezögert. Schon denhehste Administrations-Bericht (31. Januar bis 30. April 1802) enthädie Stelle: Da sich in der 3 Classe ein Geist von Widerspenstigkeit beinigen Gelegenheiten veröffenbaret und sieh mehrere Zöglinge diese Classe am 19. März beigehen heßen, einem Lehrer die schuldige Achtun und Ehrerbietung zu entziehen, so ist nach geschehener Untersuchun

<sup>. 1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Am 12. October 1801 hatte das Fuhrwesens-Commando die Bewilligung ertheile-dass das der Ingemeur-Akademie nothige Wasser täglich zweimal durch Zugbeschale-zugeführt werdes. K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

r nothwendig befunden worden, aus diesen Zöglingen die vier strafisten von der Akademie auszuschließen.«1)

In dem 4 Administrations-Bericht (31. Juli bis 31. October 1802) von den praktischen Cbungen der Zöglinge folgendes gemeldet: brend des Monates September ward die Jugend wie gewöhnlich zur ung im Aufnehmen mit dem Messtische und mit dem Quadranten, im Nivellieren auf das Feld geführt; auch hat man die Ingenieurrps-Cadetten auf einige Tage in die umliegende Gegend versendet, um im Aufnehmen nach dem Auge (à la vue) zu üben. (3)

Die übrigen Acten der Akademie, welche aus dem Jahre 1802 noch anden sind, enthalten wenig anderes wie Klagen über die von einem zum anderen rapid steigende Theuerung aller Feilschaften. Die Inbur-Akademie kann mit ihren Einnahmen die Ausgaben kaum mehr ken, die Lehrer aus dem Civilstande bitten, weil sie mit ihren Gehalten Auslangen nicht mehr finden können, dringend um eine Erhöhung Bezüge, und Frau Grassi, die Pächterin der Traiteurie, begehrt die losung ihres Contractes, dessen Bedingungen sie zugrunde richten sten. Die Lehrer fanden zwar mit ihrem Anliegen, obwohl es GM, Bournach Kräften unterstützt hatte, vorläufig keine Berücksichtigung, der Pächterin Grassi musste die General-Genie-Direction mit dem se vom 15. October 1802 eine monatliche Entschädigung wegen der perung. im Gesammtbetrage von 300 fl. bewilligen. Damit aber auch. lest man in dem citierten Erlasse weiter, die Ingenieur-Akademie en Ersatz für diese der Theuerung wegen abgenötligten namhaften slagen erhalte, wird es billig, dass in deren Verhältnis die Kostgelder Privat-Kostgeher erhöhet werden und hiernach bewilliget man, dass Kostgelder in der zweiten Verpflegung von 315 fl auf 350 fl, jene der ersten Verpflegung von jährlichen 420 fl auf 460 fl erhöhet werden.«

Man schreitet auch unter einem bei dem k. k. Hofkriegsrath ein, mit, weil in dem vorliegenden Falle gleich billig ist, dass die Kostder der Teuffenbach'schen und Deblin'schen Fundatisten ebenfalls erbet werden, für jeden der 16 Teuffenbach'schen und 16 Deblin'schen odatisten ein Zuschuss von jährlich 50 fl auf das ausgemessene Kostd von jährlichen 400 fl a 1<sup>mg</sup> des künftigen Monates November der eineur-Akademie Cassa erfolget werde. <sup>3</sup>)

Die Ingenieur-Akademie erhtt am Ende des Jahres 1802 einen ziemempfindlichen materiellen Schaden. Eigenthum der Akademie waren als die sogenannten «Zinshäuseln« auf dem Spittelberg, an deren be sich gegenwärtig die Häuserzeile der Siebensterngasse befindet,

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

Ebendort.

Ebendort.

welche von der Akademie-Reitschule bis zur Ecke der Breitegasse recht In diesen «Zinshäuseln», deren baulicher Zustand von der übelsten Beschaffenheit war, wohnten «geringe Leute» um sehr bescheidenen Zuschaffenheit war, wohnten «geringe Leute» um sehr bescheiden aus dem Theresianum in das Savoy'sche Gebäude erkannt, dass die Erhaltung der baufälhgen «Zinshäuseln» das Zinserträgnis übersteigen musse und bewog aus diesem Grunde die Wiener Fortifications-Direction dazu, diese Baracken in ihre Verwaltung zu übernehmen. Nach einigen Jahren kam die Fortifications-Direction zur Erkenntnis, dass sie bei dem Handel durchaus meht auf ihre Rechnung gekommen sei und am 31. December 1802 erwake sie einen Befehl der General-Genie-Direction an die Ingenieur-Akademie welcher anordnete, dass »jene kleinen Gebäude am Spittelberg, wovon die «Ingenieur-Akademie die Einhebung der Zinsen, gegen Unterhaltung dieser «Gebäude, der Wiener Fortifications-Direction überlassen hat, der Ingenieur-Akademie wieder zurückgestellet werden sollen.»

Von Wichtigkeit war die Verständigung, welche Karl Graf Pollo, damals königlich ungarischer Hofkanzler, am 21. August 1802 dem Hofkriegsrathe zukommen lies. Er theilte mit, dass Graf Georg Festetics de Tolna (mit dem Ablegaten Ludwig Rhédey) zur Erziehung und Bild ung dereier ungarischen Jünglunge in der Ingenieur-Akademie 40.000 Gu lde angeboten und hierüber den versammelten ungarischen Reichs-Stärz de diese von ihm gemachte Stiftung schriftlich überreichet, welche seine Majestät nicht allein huldreichst aufzunehmen, sondern selbe in ihrem ganzen Inhalte Allergnädigst zu bestätigen geruhet haben.

Eine Erläuterung zu dieser Anzeige des Grafen Palffy enthidt Administrations-Bericht der Ingenieur-Akademie vom 17. Januar 1803 die Monate November und December 1802), in welchem Bourgeois mele Die drei Platze der von dem Grafen Georg von Festelies errichte Stiftung sind nunmehr durch ihn besetzt worden. Da aber diese Stiftuso wie die andere von dem Herrn Ludwig Rhédey von Kiss-Rhéde richtete, nicht auf immer bei dieser Akademie zu verbleiben haben wisse ist man mit dem Herrn Grafen von Festelies und mit dem Herron Rhédey mundlich überein gekommen, dass die Stiftlinge von Sender Akademie so wie die übrigen Kostgeher angesehen und behand werden.

Hierauf erwiderte die General-Genie-Direction am 8. Februar 18 der Ingemeur-Akademie: «Nachdem Seiner Majestät väterliche Absication gerichtet ist, dass alle jene Gegenstände, welche in der letzt ausgehaltenen ungarischen Landtags-Versammlung verhandelt und einmütte beschlossen worden sind, nun in Vollzug gebracht werden sollen, so her

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

Acten der k und k Technischen Militar-Akademie.

che könglich ungarische Hof-Kanzlei jene Punkte dem Hofkriegsrathe eröfinet, welche in den diesortigen Wirkungskreis einschlagen und von hier aus eine Mitveranlassung erheischen. — Hieher gehört die im Königmech Ungarn einzuführende Lehre der Militär-Wissenschaften, in Anschung welcher Seine Majestät gnädigst zu befehlen geruhen, dass die durch den Herrn Grafen Georg von Festeties, dann die von Rheitey und Parniczhy diesfalls gemachte Stiftung, obschon selbe, in so lange bis namlich eine derlei Akademie in L'ngarn errichtet oder diese Wissenschaften auf der dortigen Universität gelehret werden können, an die hiesige Ingemeur-Academie übertragen würde als eine lediglich ungarische Stiftung.

Schon am 21. Januar 1803, also mehrere Tage vor dem citierten Erasse, war eine Verordnung der General-Genic-Direction ergangen, welche verlautbarte, dass, um den Geschäftsgang beim Hofkriegsrathe besser zu sodnen, um mehr Schnellkraft in alle Zweige der Verwaltung des Kriegswesens zu bringen, . . . das bisherige General-Genie-Directorium ein eigenes Departement des Hofkriegsrathes 2 zu bilden habe.

Am 19. Februar 1803 erklärte GM. Bourgeois in einem Berichte an den Hofkriegsrath, dass er sich, bei weiterer Zunahme der Theuerung, zenöthigt sehen werde, einige der 16 Teuffenbach'schen Stiftungsplätze an der Ingenieur-Akademie eingehen zu lassen. Den Anlass zu dieser Meldung zab ihm eine Zuschrift des Freiherrn von Sumeruu, des damaligen Oberdrectors der Theresianischen Ritter-Akademie, welcher infolge dieser Stellung auch mit der Administration der Teuffenbach'schen Stiftungsgüter betraut war. In der erwähnten Note hatte Freiherr von Sumerau erklärt, er sei nicht imstande, in eine Vermehrung des Kostgeldes um jährlich 50 fl. für jeden Teuffenbach'schen Stiftling der Ingenieur-Akademie einwilligen zu können. Aus diesem Notenwechsel, veranlasst durch die leidige Theuerung, entbrannte eine erbitterte Fehde zwischen dem Theresianum und der Ingenieur-Akademie, welche bald durch unausgetragene beiderseitige Ausprüche auf Kirchen-Geräthschaften und Lösch-Hequisiten reichliche Nahrung empfieng.

Ein sehr interessantes Document ist der Administrations-Berichtvom 20. April 1803, in welchem *Bourgeois*, infolge eines am 24. December 1802 ergangenen Befehles, in deutlichster Weise die Emrichtungen der Inzeneur-Akademie darstellt. Ein klareres Bild von den Verhältnissen dieser

<sup>1)</sup> K und k. Kriegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k Technischen Militär-Akademie. — Die General-Geniebriedien bildete von nun das in das il. Militär-Grennums eingetheilte Departement
ila N. des Hofkriegsrathes. Als erster Referent wurde FML con Froon in das
Departement N bestimmt — Es muss hinzugefügt werden, dass diese Reformen des
Indientors Karl nur kurze Dauer besassen und bald die Frage auftauchte, ob es nicht
Erstenassiger wäre, dem Hofkriegsrathe wieder dieselbe Einrichtung zu geben, die er
mit unter FM. Locy besessen hatte?

Anstalt besitzen wir nicht einmal aus weit späteren Zeiten. Nachden der Local-Director die uns bereits bekannte Entstehung und ganz unzureichende Ausstattung der Ingenieur-Akademie geschildert hat, fahrt er folgendermassen fort:

Man hat für gut befunden, bei dieser Akademie zweierlei Art von Verpflegung einzuführen, damit der hohe Adel und die wohlhabenderen Leute nicht wegen des mäßigen Unterhaltes bei der ordinären oder 2. Verpflegung abgehalten werden, ihre Kinder hinein zu geben: und hätte man durchgehends nur eine Verpflegung, und zwar diese auf dem nämheben Fuße wie bei der ersten einführen wollen, so hätten theils die Einkänste der schon bestehenden Stiftungen nicht zugereicht und zum Theile war der Unterhalt eines Knaben für viele Eltern zu hoch ausgefallen und hätte selbe außerstande gesetzt, ihre Kinder dahin zu geben.

Diese Verschiedenheit der Verpflegung verursacht zwar eine etwelche mehrere Mühe bei den Akademie-Rechnungen, aber nicht die geringste-Missgunst zwischen den Zöglingen (?), weil jeder weiß, dass dieses under Wilkür oder den Glücksumständen seiner Eltern oder Verwandten, die ihn in die Akademie gegeben haben, abhängt; und weil alle in dem "übrigen ganz gleich behandelt werden, auch einem jeden ohne Rücksicht auf Stand oder Vermögen nur nach Maß Achtung oder eine Auszeichnungsgewähret wird, als er selbe durch eine anständige Aufführung und einen mehr oder minder guten Fortgang in dem Unterrichte verdienet.

Für das Kostgeld giebt die Akademie dem Zögling Kost, Kleidung.
Wäsche nebst Bettgewand, Arzneien und Pflege im Erkrankungsfall, der
bei der Akademie eingeführten Unterricht, die nöthigen Schulbücher und
Instrumente, dann Schreib- und Zeichnungs-Materialien nach Bedarf.

Der Unterschied in der Kost bei der einen und der andern Verpflegung ist nicht so groß, dass jene von der 2. nicht ebenfalls eine zesunde und zu ihrem Wachsthum und Entwicklung ihrer Kräfte zureichende Nahrung hätten. Man nimmt hierm in Betracht der einen oder der andern Verpflegung nicht den geringsten Unterschied wahr; und überhaupt ist das Wachsthum der gesammten Akademie-Jugend sehr befriedigend und eben so gut als in irgend einem anderen Orte. Auch ist die Kleidung bei der 2. Verpflegung, obzwar etwas minder fein als bei der 1. noch ganz anständig und so, wie sie sich für Cadetten geziemt.

Der Unterricht enthält die Normalschul-Gegenstände für die kleineten Zöglinge, das heißt, die Regeln der deutschen Sprache, ihre Rechtschreibung, das Schönschreiben, etwas von der Erdbeschreibung, die biblische Geschichte als Vorbereitung zur Religionslehre, der Katechismus, dann wird zugleich getrachtet, das Herz der Jugend zur Rechtschaffenheit zu bilden und ihr, ihrem künftigen Stande entsprechende Gesinnungen einzuflößen.

Die ferneren Lehrgegenstände für die mehr erwachsenen sind: die reine Mathematik, namlich die Arithmetik und Algebra, die einfache

Permetrie, die Körpermessung, das Nivellieren, die geradlinige Trigonometrie, das Aufnehmen mit dem Messtische, mit der Boussole und mit dem Winkelmesser oder Quadranten, die Kegelschnitte, Reihen, Aufsbaug höherer Gleichungen, Differential- und Integral-Rechnung und die sphansche Trigonometrie.

Die angewandte Mathematik, nämlich die Mechanik und Hydraulik mehst einigen Kenntnissen von anderen physiko-mathematischen Wissenshaften, als von der Optik, Elektricität, Magnetismus und von den Eigenshaften der Luft.

Die Figuren-, Situations-, Geometral- und perspectivische Zeichnung, de böhmische und französische Sprache, die Schreibart, die mathematische, physische und politische Erdbeschreibung, die allgemeine Weltschichte. Diese letzteren Gegenstände können jedoch, wegen Mangel der dit, nur im kurzen und in so weit abgehandelt werden als es nöthig un den Schüler auf den Weg zu setzen, sich selbst weitershin mit Mitzen darauf verlegen zu können, wenn er hiezu Geschmack in sich finlet.

Die Befestigungskunst mit der vorläufig nöthigen Kenntnis von dem dechütz, dessen Ertrag und Wirkung, die bürgerliche Baukunst mit dem dern Baumaterialien und deren Erzeugung, die Taktik und sonstigen der Baumaterialien und sonstigen der Baumaterialien und deren Erzeugung, die Taktik und sonstigen der über den Militär-Dienst.

the Leibes-Chungen sind Tanzen und Fechten.«

Then Unterricht über die reine und angewandte Mathematik über die Befestigungs- und Civil-Baukunst haben sechs bei der Akademie interstellte Herren Officiers von dem Ingenieur-Corps auf sich, für jenen über die Taktik und den Militär-Dienst ist ein Major von der Armee interstellt. Für den übrigen Unterricht sind Lehrer aus dem Civilstande. Sie sind durchgehends Männer von erkanntem Verdienste und solchen interschaften, dass sie sich schon hiedurch bei der Jugend in Ehrfurcht interschaften. Es herrscht unter allen die größte Einigkeit. Jeder verrichtet in aufhabendes Geschäft mit Eifer und Liebe für die Jugend und instrebt sich, den Zögling zu Erhaltung des nachfolgenden Unterrichtes vorzubereiten, damit demselben an keinen nöthigen Vorkenntnissen wangelt, wenn er zu demselben schreitet.

Für den Gottesdienst und den Religions-Unterricht sind zwei Priester bei der Akademie angestellet, die in dem Akademie-Gebäude wohnen und die gleichfalls das nämliche Lob, wie die anderen Lehrer, verstehen.

Die akatholischen Züglinge bekommen zwar keinen besonderen, beimen Glaubensbekenntnis angemessenen Religions-Unterricht. Sie müssen wiech den katholischen, der Christenlehre beiwohnen, damit sie sich die stinstliche Moral eigen machen, die für alle Christen die nämliche ist; oner werden sie über das Dogma nicht ausgefragt. Wann jedoch ein

oder andere akatholische Eltern ihrem Sohne einen eigenen Lehrer ihrer Beligion insbesondere zusenden wollen, so wird dieses keineswegs verswehret. Die akatholische Jugend wird übrigens alle 14 Tage durch einen Unterofficier in ihre Kirche geführt, und wenn Eltern sind, die es öber verlangen, so stehet es ihnen frei, sobald sie jemanden bestellen, der oden jungen Menschen dahin begleitet und wieder zurückführt.

. I ngeachtet die Lehrer jeden Zögling gleich behandeln und sich gleiche Mühe mit dem einen wie mit dem andern geben, so ist doch der Erfolg bei selben sehr verschieden, weil die Jugend mit ungleichet Talenten begabt und einen besseren oder minderen Fleiß und Aufmerk-»samkeit anwendet. Wenige der jungen Leute bringen nebst den erforderlichen Fähigkeiten den ernstlichen Willen mit in die Akademie, sich wirksam auf die darin gelehrt werdenden Wissenschaften verwenden 😝 wollen. Viele derselben schützen Neigung für den Militär-Stand bloß in der Absicht vor, um sich den gewöhnlichen Studien zu entziehen Haben die Eltern Vermögen, so suchen sie selbe in die Akademie zu ·bringen; aber die nämliche Trägheit oder Abneigung gegen das Lernen »bleibt ihnen auch da. Vor der Einnahme kann man sich dessen nied versichern, weil gewöhnlich jeder Vater oder Verwandte alles Lob von seinem Sohne oder Angehörigen sagt und auf die vorhungen Schul-· zeugnisse ist meistens, wie die Erfahrung bewiesen, wenig zu gehen. auch kommt diese Jugend größtentheils aus entfernten Provinzen, man - kann sie nicht kennen lernen, bevor sie nicht in der Akademie ist. und dann kann man sie ohne eine zureichende Veranlassung nicht wohl wehr davon entfernen.«

Bei den Kostgehern gehet eine Abhilfe noch leichter an. Will scheiner der Ordnung auf keine Weise fügen und bezeigt keinen Fortgand um Lernen, so zwar, dass sein Aufenthalt in der Akademie für ihn von keinen Nutzen, dem Hause aber zur Last wird, so entlasst man ihn-Es geschieht ihm hiedurch kein Unrecht: er bezahlt die Akademie nicht ferner, und diese giebt sich mit ihm nicht weiter ab.

Bei den Gestifteten hingegen wird dieser Umstand beschwerheher. Bei Ertheilung der gestifteten Plätze wird größtentheils nur auf die Verdienste oder Mittellosigkeit des Vaters oder auf die Verwaisung des Knaben, aber wenig auf seine Talente und sonstigen Eigenschaften, manches mal selbst nicht, ob er die physische Anlage für den Mihtär-Stand babe gesehen. Ist ein solcher Knabe einmal da, so kann man ihn, obbe ihn der Armut und der Hilflosigkeit preiszugeben, welches der Menschhehlet widerspricht, nicht mehr entfernen (außer es wäre ein anerkannter Taugenichts, der ganz und gar keine Nachsicht verdiente) und muss in so lange mit ihm Geduld haben, bis er endheh erwachsen ist und auf eine oder die andere Art aus der Akademie treten könne. Diesem Gebrechen ist jedoch die Ingenieur-Akademie nicht allein unterworfen.

ndern auch jedes andere Erziehungs-Institut und zwar nach dem Veraltmsse als nicht oder weniger Gestiftete gegen die Zahl der Ungestifteten annen sind,«

Diesen eben angeführten ungünstigen Umständen ungeachtet, kann an doch mit dem Fortgange der Jugend dieser Akademie und mit zer moralischen und körperlichen Ausbildung noch ziemlich befriedigt in. Unter den jedes Jahr austretenden und bei dem Ingenieur-Corps der anderen Theilen des Militärs augestellt werdenden Zöglingen befinden in stets etwelche vorzügliche, mehrere sehr gute oder gute und die nesten übrigen sind noch so, dass sie brauchhar und die Regimenter etweligen. Die Erfahrung hat selbst gezeigt, dass mehrere dieser Zöglinge, und denen man in der Akademie zufrieden zu sein auf keine Weise Ursache hatte, sieh nach der Hand bei den Regimentern hervorzthan haben und daselbst als schätzbare Officiers augesehen werden. Jan hesmal fruchten die erhaltenen Lehren erst in der Folge, wenn die zufere Vernunft und die mehrere Überlegung eintritt; für das wissenzahaftliche Fach dann freilich zu spät, aber nicht für die Moralität.

Bei dem wissenschaftlichen Unterrichte hat man die analystische dract als diejenge, welche am meisten den Verstand öffnet und die Renffe zusammen zu verbinden lehret, angenommen. Man bestrebt sich im Schuler einen deutlichen Begriff von dem vorgetragenen Gegenlande durch bestimmte Erklärungen zu geben und lehret ihn aus voraussetzten Sätzen und Wahrheiten richtige Schlüssfolgen zu ziehen. Man und darauf, dass er in seinen Schlüssen keine Zwischensätze überstige und man trachtet eben so sehr, ihm einen geometrischen Geist, ihn der eigentliche Kenntnis der Mathematik beizubringen, weil derjenige, in geometrisch schließt auch in der Wissenschaft selbst nicht zurtick lebt. Aus dieser Ursache wird wenig oder nichts auswendig gelernt, sichen der Schüler wird angehalten, sich bei seinem Vortrage, so viel hunten, anderer Ausdrücke oder Figuren als in dem Lehrbuche zu denen, wolhren sich besser erkennen lässt, ob er den Gegenstand in siem wahren Sinn und Umfang gefasset habe.

Dieser Lehrart wird nicht allein bei den mathematischen Wissen-Balten, sondern auch bei dem übrigen ganzen Unterricht gefolgt oder zu in so weit es die Gegenstände zulassen, genähert.

Die Befestigungskunst, die Cavil- und Militär-Baukunst, die Taktik ind der Militär-Dienst machen die eigenthehen Zweckwissenschaften bei Akademie aus: die mathematischen und physiko-mathematischen hingen, dann die vorbenannten Zeichnungen und die übrigen Theile des Internehtes sind eigentlich als Vorbereitungs-Wissenschaften oder Kennt- einzusehen.

Diese Gegenstände, jene der Normalschule für die Kleinen nicht

reine, einer für die angewandte Mathematik, und einer für die Befestigung-kunst, bürgerliche Baukunst und Taktik; die anderen Nebenunterrichte werden zu gleicher Zeit verhältnismäßig mit fortgeführt. Nebst diesen vier Jahrgängen haben diejenigen, welche nach Vollendung des vieren Jahrgangs für den Eintritt in das Ingenieur-Corps gewählt werden nach die sogenannten Ingenieur-Corps-Cadetten noch einen Lehrcussvon wenigstens einem Jahre in solchen Theilen der Befestigungs- und "Mihtär-Baukunst zu machen, welche man den übrigen Zöglingen nicht vorträgt."

Die vorerwähnten vier Jahrgänge sind für jeden Schüler, er may mit noch so vielen Fähigkeiten und Fleiße begabt sein, unumgänglich nothwendig. Für solche Schüler aber, die schon in einem Alter von 12 oder 13 Jahren zur Mathematik gelassen werden, oder für diejenger. die zwar schon mehr bejahrt in die Akademie kommen, aber nicht die besten Talente besitzen oder deren vorhiniger Unterricht nicht zweckmäßig eingeleitet worden ist, werden fünf, auch sechs Jahre erfordert, weil man ihnen die eine oder andere Classe muss zweimal machen lassen. Bei solchen jungen Leuten, die aus Mangel der Fähigkeiten oder eines zureichenden Fleißes keinen Fortgang in den höheren Theilen der Geometrie machen, wird die angewandte Mathematik ganz übersprungen, weil sie in dieser aus Mangel der nöthigen Vorkenntnisse nicht fortskämen und die Zeit unnütz zubrächten.

\*Um die Geisteskräfte nicht zu sehr zu ermitden, ist bei Einthedum des täglichen Unterrichts gesorgt worden, dass die abstracten Gegenstände des Morgens gegeben werden, und dass sie mit anderen minder schweren abwechseln. Der Nachmittag wird größtentheils zur Zeichnum und Wiederholung des morgigen Unterrichtes verwendet.

\*Nachmittags von 2 bis 6 und von 7 bis 8 Uhr. Von 11½ Uhr, des Nachmittags von 2 bis 6 und von 7 bis 8 Uhr. Von 11½ bis 12, dann von 1 bis 2 und von 6 bis 7 Uhr Abends sind die Erholungsstunder Während diesen kann die Jugend alle ihr beliebigen Spiele, jene alleite ausgenommen, wodurch sie sich beschädigen könnte, nach ihrer Wilklich spielen. So oft es die Jahreszeit und die Witterung zulassen, bringt sie eidese Zeit in der freien Luft im Garten zu.\*

Der bei der Jugend überhaupt herrschende Geist scheint gut und bieder: er zeigt Ehrgefühl und Vaterlandsliebe, auch meistentheils Verträglichkeit. Im diesen Geist anzufachen und zu erhalten, werden unter andern keine Ohrenbläsereien oder heimliche Anklage der einen gegen die andern gestattet. Wer eine Klage wider den anderen vorzubrugen hat, muss dieses öffentlich thun, um hiedurch die Jugend zu einer gewißen Offenheit des Charakters zu gewöhnen.«

Die Disciplin wird genau behandhabet: sie hat aber nichts knechtisches, und die Jugend wird über die Nothwendigkeit derselben belehretde Monate wird ihr die Haus-Vorschrift vorgelesen, und da diese Vorbrift nichts enthält, was nicht zur zweckmäßigen Bildung derselben ramganglich nothwendig wäre, so kann man auch mit Grunde von ihr edern, dass sie alles das darin Vorgeschriebene genau erfülle. In all m übrigen, was diese Haus-Vorschrift nicht befiehlt oder verbietet, id was nicht wider den Anstand oder die Sittlichkeit läuft, kann die gend machen, was sie will.«

Die bei dieser Akademie eingeführten Bestrafungen bestehen in stimssung des Ausganges an den Sonn- oder Feierlagen, in Carenz des zens zu Mittag, in Arrest auf ein oder zwei Tage, in der Ruthe bei in kleineren Knaben, wann die Ermahnungen und andere gelindere strafungen micht fruchten, und in diesem Falle bei den größeren in intassung von der Akademie. Niemand außer dem Director hat das echt, eine Strafe zu verhangen. Hat ein Zögling gefehlt, so wird er bei im Fruh-Rapport zu dem Director geführt, ihm von diesem sein Fehler zechalten, seine Entschuldigung angehört, eine Belehrung gegeben und Strafe dictiert. Hiedurch werden die leidenschaftlichen Anklagen und einen Gehassigkeiten beseitigt und der junge Mensch eher zur Erkenntnis sen, was er sieh selbst und anderen schuldig ist, gebracht, somit auch bessert.

Auf welche Weise für die körperliche Ausbildung der Zöglinge sorget wird, ist schon vorhin zum Theile gesagt worden. Erkranket zur, so wird er in den Krankentract gebracht, daselbst mit Pflege, wilcher Hilfe und Arzneien bis zu seiner Genesung versorget. Zu diesem de sind bei dieser Akademie ein Oberarzt, ein Ordinarius, ein Wundzumt Bestallungen angestellet, zu welchen man dermalen noch einen genarzt und einen Zahnarzt hinzugefügt hat.«

The Zahl der Kranken ist meistens wenig betrachtlich und erstrecket in selten über 10 oder 12 im Winter: in den Sommer-Monaten nicht eht über 4 oder 5 und öfters giebt es deren gar keine. Sehwere inkheiten ergeben sich wenig, und so auch Sterbfälle. Im Durchmitte genommen, kann man beiläufig einen des Jahres zahlen. So runglückt, dass man einen als Kruppel von der Akademie hätte entsen müssen, hievon ist bisher noch kein Beispiel, welches freiheh auch zum Glücke gehört, da, ungeachtet aller möglichen Aufsicht, bei eer solchen Anzahl unbesonnener und muthwilliger jungen Leute doch die leicht ein oder anderer Unglücksfall sich ereignen könnte.

Der Akademie hegt die Unterhaltung ihres Gebäudes ob, nur Bienet sie für die Unterhaltung der Kirche und desjenigen Akademielagtes, worm die Festungs-Modelle aufbewahrt werden, aus dem Cameral-Blante einen jährlichen Betrag von 1296 fl 23 kr.-

Zur Besorgung der ökonomischen Gegenstande ist ein Verwalter in Rechnungsführer-Adjunct als Controlor bei der Akademie an-

stellt, welche zugleich darüber die Rechnung führen und selbe jahrhan ider milden Stiftungs-Hofbuchhalterei zur Prüfung unterlegen. Die Obssnomie wird gut geführt und in allem eine genaue Wirtschaft eingehalten.
Die Einnahme war bisher zur Bestreitung aller zuvor augezeigen



K. L. Ingemen. Akidemie auf der Laimgrübe.

Ausgaben nicht allem hinreichend, sondern man konnte selbst eine etwelche geritze Lasparang alle Jahre machen, die zum Nutzen der Akademie in offentlichen Fonden angelegt wurde. Diese Ersparanzen entstanden jedoch nicht so viel von daher, weil die Einnahme ergiebiger

eals der Bedarf gewesen wäre, sondern weil man die Ausgaben nach der Einnahme ausmaß und die minder nothwendigen unterließ.«

\*Itas dermalige Akademie-Gebäude ist schön, gesund, standhaft und sehr zweckmaßig für ein Erziehungs-Institut gebauet. Schade ist es, dass die Brunnen kein gesundes und reines Trinkwasser geben. Anfangs als die Akademie im Jahre 1797 von dem Theresianischen Gebäude auf der Wieden hieher übersetzt ward, äußerten sich bei der Jugend diesfalls mehrere Krankheiten, die aber, seit dem das Trinkwasser aus den ffentlichen Brunnen in der Stadt der Akademie zugeführt wird, sich werklich gemindert haben.

Das Gebäude giebt Raum, nebst den bewilligten 12 Ingenieurs-Gerps-Cadetten für 240 Zöglinge. Dermalen sind ihrer 239 wirklich vorlanden und sechs gestiftete sollen noch bis künftigen Herbst eintreten, die nicht Platz hatten, wenn nicht bis dahin durch den Austritt einiger, die damals ihren Lehr-Curs werden vollendet haben, wieder Platz getennen würde.

Zu dem Eintritte als Kostgeher auf das künftige Schuljahr haben sich bereits 12 junge Leute vormerken lassen, und da das Ansuchen um die Einnahme gewöhnlich später und erst gegen Anfang des neuen Lehrtuses geschiehet, so dürften sich bis 1. October noch viele darum meiden

An Austretenden kann man für dieses Jahr nicht wohl auf mehr aus auf 20 bis 24 rechnen, und so wird man wahrscheinlich sich in der mangenehmen Lage sehen, wegen Mangel des Raumes vielen sich Metwenden den Eintritt zu versagen. Sollte es für den Allerhöchsten Dienst angemessen erachtet werden, dieses Institut zu erweitern, um denjenigen rimöglichen Eltern, die einige ihrer Kinder für den Militär-Stand besommen, die Gelegenheit zur zweckmäßigen Bildung derselben zu verschaffen, so misste nothwendig auf die Vermehrung des Raumes und auf die nörigen Vorkehrungen, welche diese vermehrte Zahl der Zöglinge erheischte, vorgedacht werden.

Ein wesentliches Gebrechen, welches dieser Akademie noch anklebet, ist, dass sie keine eigene Reitschule hat. Die Theresianisch-Savoy-sche Ritter-Akademie erlaubet zwar, dass 10 der unbemitteltsten zoglinge dieser Akademie ihre Reitschule dreimal die Woche unentgeltlich besichen dürfen, die übrigen, die Reiten lernen wollen, gehen für ihr weld entweder dahin, oder auf die kaiserliche, Schwarzenberg'sche, Liechtensteinische oder andere Privat-Reitschulen. Sie bedürfen meistens eine halbe Stunde zum Hingehen, ehen so viel zum Zurückkommen und daher zum Lernen wenig aufgelegt; nebst dem muss man diese Jugend während dieser Zeit sich selbst überlassen, woraus leicht Unordnung entstehet. Es wäre sehr zu wünschen, dass hierin eine Abhilfe getroffen

»werden könnte, aber die mäßigen Einkünfte der Akademie haben dir »nie eine Reitschule zu halten erlaubt und erlauben es noch nicht.

Obzwar, dem Anscheine nach, diese Akademie gleichsam für sch selbst durch ihre eigene Okonomie bestehet, so kann man sich doch nicht »bergen, dass sie dem Staate auch emige namhafte Ausgaben verursacht Der jeweilige Director, der gewöhnlich ein General oder Oberster des -Ingenieurs-Corps, dann 2 Stabs-Officiere, 3 Hauptleute und 2 Capitan-·Lieutenants, welche wegen des Unterrichtes bei selber angestellt sind, ·beziehen ihren Gehalt aus dem Kriegs-Zahlamte, und nebst dem wird ·eine Sappeur-Compagnie sammt ihren Officieren für den Akademie-Dienst verwendet. Dieser Aushilfe muss man vorzüglich den guten Erfolg dieses Instituts zuschreiben. Es müssen daher auch die ungestifteten Zöglinge dem Staate für ihre Einnahme Dank wissen, weil sie sonst diese Gelegenheit zu ihrer Ausbildung nicht hätten, oder wenn die Akademie auch diese Auslage zu tragen hätte, das Kostgeld um ein Beträchtliches erhöht · werden müsste. Man unterlässt nicht, der Jugend bei mehreren Gelegen-·heiten diese Betrachtung zu Gemüthe zu führen, um sie zur Erfüllung ohrer Pflicht und zur Anhänglichkeit an das Vaterland mehr und mehr anzueifern. 1)

In dem nächstfolgenden Administrations - Berichte (1. Mai bis 31. October 1803) erstattete Bourgeois die Anzeige, dass un Laufe des Sommers 3 Zöglinge am Nervenfieber gestorben seien. Dieser auffallende Umstand liefert den Beweis, dass das Trinkwasser, welches aus den Brunnen der Stadt zugeführt wurde, in Hinsicht seiner Unschädlichkeit auch noch die bescheidensten Wünsche unerfüllt liess. Weiter meldete der Local Director, dass, >zum noch besseren und zweckmäßigeren Unterricht der jüngeren Zöglinge die 1. Classe in zwei Abtheilungen getrenntund, da die lateinische Sprache künftig einen Hauptgegenstand in dieser Classe bilden musse, ein zweiter Lehrer für dieses Fach in der Person des Ignaz Stipa mit einem Jahresgehalte von 500 fl. vom 1. September 1803 angefangen, bestellt werde. Diese Anordnung kann als die unmittelbare Folge der Conferenz angeschen werden, in welcher Bourgeois un Juli 1803 mit dem FZM. Grafen Kinsky, Oberdirector des »Neustädter Cadettenhauses, über verschiedene Anderungen in der Organisation der Militar-Bildungs-Anstalten berieth.2)

Obwohl durch seine Dienstobliegenheiten sehr in Anspruch genommen, musste Bourgeois, der auf wissenschaftlichem Gebiete mit Recht als Capacität von hervorragender Bedeutung erachtet ward, über verschiedene, ihm und der Ingenieur-Akademie ziemlich fern liegende Gegenstände umfangreiche Gutachten verfassen. Er hatte über die Brauchbarkeit eines

<sup>&#</sup>x27;i Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*)</sup> Ebendort.

om chemaligen polnischen General-Lieutenant von Komurczewski erindenen Graphometers seine Memung zu äussern, einen Bericht zu ertatten, ob die Pestalozzi'sche Unterrichts-Methode in der Ingenieurakademie anwendbar sei und der niederösterreichischen Regierung, zur Feststellung einer definitiven allgemeinen Wasser-Rechtsordnung, folgende Fragen zu beantworten:

- Welche Art in Menge, Kraft und Geschwindigkeit oder das diefalle eines jeden gegebenen Wassers zu messen, wäre als die fasslichste und gesetzmäßig zu erklären, die jede Parter für und gegen sich in Streitfidlen anerkennen müsste?
- 2. Was für ein Verhältnis, mit Rücksicht auf die Verschiedenheit wird Menge und Geschwindigkeit oder das Gefälle des Wassers wird erholschet, um bei einer gut gebauten Mühle einen Gang zu treiben?«
- 3 Wie ware die Kraft des Wassers bei Maschinenwerken in Fabriken zuen andere Krafte, als Menschen, Pferde u. s. w., die in dessen Ermandung angewendet werden müssen, auszugleichen?

Man muss dem Local-Director es nachrühmen, dass er die keinesace in klarer Weise gestellten Fragen verständig und deutlich beantartet hat.<sup>4</sup>)

Am 5. Januar 1804 eröffnete der Hofkriegsrath der Ingenieurkademie, der Erzherzog-Kriegsminister habe beschlossen, dass damaen, wann der Bau der Kaserne am Rennweg vollendet und daselbst
das Bombardier-Corps unterzuhringen thunlich sein wird, sowohl eine
Artillerie- und eine Sappeur-Compagnie, als auch die ganze Hofburgwache
n dem Kasern-Gebäude auf der Laimgrube dergestalt unterzubringen sei,
dass die Artillerie-Compagnie den ersten und zweiten Stock nebst einigen
/mmern für zwei Officiere zu ebener Erde, die Sappeur-Compagnie den
detten und vierten Stock und die Hofburgwache das gesammte Croatendörfel-, nebst gesammten Zimmern zu ebener Erde, mit Ausschluss der
zwei Officiers-Ouartiere erhalte.\* 3)

Am 9, Juni 1804 verständigte die General-Genie-Direction das Generalommando, dass obige • Anordnung nun in Vollzug zu setzen- sei. (1)

Die inneren Verhältnisse der Ingenieur-Akademie lassen sich wieder ibt das Deutlichste aus den Administrations-Berichten, entnehmen, in den die Klagen über die unertraglich gewordene Thenerung regelmässig woderkehren. In dem ersten dieser Berichte (1. November 1803 bis

<sup>&#</sup>x27; Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

Als Croatendörfels bezeichnete man jene alten, meist ebenerdigen Hauser, die einen diesekigen Platz umschliessend, an den Sappeur-Tract gegen die Laimgruben-Mauhiller Strasse hin angebaut waren. Sie reichten bis ezum rothen Krebsscheute dasfiebande der Firma e Zur grossen Fabrike) und bedeckten das Areal des gegenwärtigen frade bebaudes und der damals noch nicht bestehenden Breitegasse.

Acten der k und k. Technischen Militar-Akademie

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

30. April 1804) meldete der Local-Director. Anstatt des in Pensionsstad versetzten Obersten Freiherrn von Hauser ist zur Oberaufsicht und zur Unterweisung der Ingenieurs-Corps-Cadetten in den mihtärischen Theibu der Befestigungskunst der Ingenieur-Major von Schindler und an der Stelle dieses letzteren der Hauptmann en second Michael Lencker ab-Lehrer der reinen Mathematik bei der 2. Classe angestellt worden, dann hat der Lehrer der Schreibart, Andreas Cremes, infolge einer bei det politischen Hofstelle zum Hof-Secretär erhaltenen Beförderung, sein Lehr-amt bei der Akademie niedergelegt, und man hat selbes einem gewißen Georg Kaiserer, einem Manne, der sich durch einige im Drucke herausgegebene Werke vortheilhaft bekannt gemacht hatte, verliehen.

Die seit einem halben Jahre noch zugenommene Theuerung hat die Nothwendigkeit hervor gebracht, dass man dem Traiteur 3 Kreuzer per Kopf zulegen musste, welches eine Vermehrung der Ausgaben von met als 4000 fl. des Jahres ausmacht. Bisher hat man diese Ausgaben Vermehrung noch bedecken können; sollte aber die Theuerung noch feruer zunehmen, so wird freilich auf andere Mittel gedacht werde müssen, um dieses Institut in seiner dermaligen Beschaffenheit zu er shalten. 1

Der im Vorjahre erstattete Bericht, in welchem GM. Bourgeois als schweren Nachtheil der Schule bezeichnete, dass den Zöglingen nicht im Hause selbst ein regelmässiger Reit-Unterricht ertheilt werden könne war nicht ohne Erfolg geblieben. Der Hofkriegsrath gab nämlich die Bewilligung zur Zurichtung der vorhandenen Reitschule, nebst einer Stallun auf 18 Pferde sammt Zugehör (Sattelkammer, Heu- und Haferboden und am 7. Juli 1804 konnte die Akademie-Direction melden, dass die Absicht dahin gehe, mit dem am 1. October wieder angehenden Lebsturse den Reit-Unterricht in der Akademie zu beginnen, dagegen weiterem Zeitpunkte an keinem Zöglinge den Besuch anderer Reitschule weiter zu gestatten. 2)

Am 19. August 1804 verständigte die General-Genie-Direction die Ingenieur-Akademie, »dass der Freiherr Samuel von Belesznag ein Capita von 10,000 Gulden zur Errichtung einer eigenen Militär-Akademie Ungarn für Jünglinge ungarischer Nation angetragen hat, welches Capita einstweilen der Ingenieur-Akademie überwiesen wird.» 3)

In dem zweiten Administrations-Berichtes (1. Mai bis 31. Octo Lec 1804) werden die in der Ingenieur-Akademie abermals vorgekommer et Veränderungen ausführlich dargestellt. Anstatt des während diesem half soll Jahre verstorbenen Schreibmeisters Adam Grünwald, so meldet Botte

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*)</sup> Ebendort.

<sup>1</sup> K. und k. Kriegs-Archiv

pois, ward zum Schreibmeister ein gewiller Ignaz Horbach mit einem patrichen Gehalt von 500 fl aufgenommen.

Der mit I. October abermal erhöhte Fleischpreis hat die Nothwendigkeit nach sich gezogen, dem Traiteur neuerdings einen Kreuzer des Tages per Kopf zulegen zu müssen, welches der Akademie wieder seinen neuen Aufwand von mehr als 1600 fl des Jahres verursachet. Ungeachtet dieser bisher immer mehr zugenommenen Theuerung hatte man noch die Wahrscheinlichkeit für sich, die verschiedenen nöttigen Ausgaben mit der gegenwärtigen Einnahme zu bedecken. Da aber nicht alben die Nahrungsmittel, sondern mit diesen alle übrigen Artikel von lag zu Tag im Preise steigen und das Ende dieser immerwährenden Sienzerung gar nicht abzuschen ist, so lässt sich wenig verbürgen, ob sich im der Folge noch die nötligen Ausgaben durch die Einnahme werden bedeckt werden können.

-Burch die erfolgte Übersetzung des Bombardier-Corps in das Gebaude auf dem Rennweg hat die Akademie eine etwelche Erweiterung
erhalten. Man hat hiernach die noch nicht ganz vollendeten Modellenside in dem Tracte an der Laimgrubener Hamptstraße (Moser-Tract)
willends hergestellt und sich auch in diesem Tracte die nöthige Unterkunft für die Ingenieur-Corps-Cadetten verschaffet. Hierdurch hat man
melem Akademie-Gebäude selbst Raum für 20 Zöglinge mehr gewonnen,
so dass die Zahl dieser letzteren nunmehr von 240 auf 260 gebracht
werden kann.

Durch diese Gewinnung des Raumes hat auch die Reitschule wieder -lergestellt werden können, da man zu Unterbringung des Brennholz-Vorrathes eine eigens hiezu bestimmte gemauerte große Schupfe auf -hosten der Akademie hat aufführen lassen. 41)

In Bezug auf den Unterricht im Reiten ward mit einem Bereiter, Namens Kochel, ein Vertrag geschlossen, vermög welches ihm die Reitstule, eine Stallung auf 18 Pferde, eine Sattelkammer und ein Zimmer, dann die nöttigen Heu- und Haferböden gegen dem eingeräumt wurden. Die stets zehn unbemittelten Zöglingen nach Bestimmung der Akademie-Direction unentgeltlich, den übrigen aber, welche für ihr Geld die Beitschule besiehen wollen, gegen eine billige Bezahlung, die dermalen mit 19 fl des Monats festgesetzt ist, Unterricht im Reiten gebe.

Anch wird man in dem von der Akademie übernommenen Theil les Gartens im kunftigen Sommer den praktischen Unterricht in der Supe wieder vornehmen, welche Ubung durch 7 Jahre, nämlich von der feit an, als die Akademie von der Wieden hieher gezogen ist, wegen Magel an Platz hat unterbleiben müssen. (2)

Die Kosten betrugen 7314 fl. 50%, kr. — Acten der k und k Technischen

<sup>1</sup> Acten der k und k Fechnischen Militar-Akademie

Aus dem Jahre 1804 (31. December) ist ein Verzeichnis vorhanden, welches die Namen und jährlichen Besoldungen der an der Ingeneur-Akademie angestellten Cavil-Lehrer und Beamten enthält. Nach diesem bezogen:

| Professor Ambreus Cremes (ausgetreten am 31. Marz 1804)   | BOOT B.  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|--|--|
| Professor Jakob Kaiserer (eingetreten am 1. April 1804)   | BOULD.   |  |  |
| Professor Ignaz Zauner                                    | 750 ft.  |  |  |
| Professor Ignaz Stipa                                     | 500 fl.  |  |  |
| Professor Adam Grünwald (gestorben am 31. August 1804)    | 550 fl.  |  |  |
| Professor Ignaz Horbach (angestellt am 1. September 1804) | 500 ft.  |  |  |
| Professor Johann Remy                                     | 500 ft.  |  |  |
| Professor Joseph Werschhauser                             | 400 fl.  |  |  |
| Professor Stephan Fourny                                  | 400 11   |  |  |
| Zeichenmeister Franz Müller                               | 600 fl.  |  |  |
| Zeichenmeister Michael Hess                               | 500 fl.  |  |  |
| Tanzmeister Anton Hornung                                 | 400 fl.  |  |  |
| Tanzmeister Anton Schwarz                                 | 400 (].  |  |  |
| Fechtmeister Johann Hort                                  |          |  |  |
|                                                           | 1200 fl. |  |  |
| Rechnungsführer-Adjunct Adam Hermann                      | 700 8 1) |  |  |

Am 10. Januar 1804 hatte der viel in Anspruch genommene Local-Director einen Befehl des Erzherzogs Johann erhalten, in welchem dieser. • im vollen Zutrauen auf die Einsicht und Kenntnis des Herrn General-Feldwachtmeisters«, ihm den Auftrag ertheilte, eine • förmliche« Instruction zu verfassen, • nach welcher der Sappeur, vom Lesen und Schreiben an• gefangen, in den mannigfaltigen Gegenständen seiner Dienst-Obliegen• heiten, sowohl im Theoretischen als Praktischen, stufenweise zu unter
• richten komme. • 2) GM. Bourgeois entsprach diesem Befehle in der kurzen
Frist von acht Tagen.

Das Jahr 1805 brachte der Ingenieur-Akademie schwere Zeiten der Gefahr und Beunruhigung. Es zeigte dieses Jahr einige Ähnlichkeit mit 1870. Als es begann, schien keinerlei Kriegsgefahr bevorzustehen und alles erwartete, es werde harmlos wie seine unmittelbaren Vorgänger auch wieder entschwinden, denn der Vertrag zwischen Österreich und Russland war vor der Welt als strenges Geheimnis bewahrt worden. Im letzten \*Administrations-Berichte\* des Jahres 1804 hatte der kluge Bourgeois noch der Besorgnis Ausdruck gegeben, es werde in gegenwärtigen Friedenszeiten schwer halten, junge Leute zum Eintritte in die Akademie zu bewegen, weil ihnen die Aussicht auf Erreichung der Officiers-Chargen, die während der \*letzthinigen Kriege\* reichlich vorhanden war, entschwunden sei.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebendort.

Die ersten Vorzeichen, welche auf ein baldiges Ende des Friedens schliessen liessen, waren der Rücktritt des mit dem Gange der Dinge unzufnedenen Erzherzogs Karl vom Präsidium des Hofkriegsrathes und die unter mancherlei Vorwänden bewerkstelligte Truppen-Ansammlung im Venezianischen. An die Stelle des Erzherzogs Karl trat im März 1805 der i d. C. Maximitian Graf Baillet de Latour († 1806), im Volksmunde die alte Kriegstrommels genannt, und als Vice-Präsident wurde der damabge FML. Karl Fürst Schwurzenberg († als FM. 1820) berufen. Diese Symptome waren jedoch nur für wenige Eingeweihte verständlich und die Masse der Bevölkerung hielt noch im Monate Juli die Überzeugung fest, es werde das Jahr 1805 ohne Waffenlärm schliessen.

In der Ingenieur-Akademie gieng alles den wohlgeregelten, gewohnten Gang. Ihr Horizont zeigte allerdings auch dunkle Punkte, diese drohten aber schon seit geraumer Zeit. Der eine war die zum Äussersten gestiegene Theoreung, der andere die Fehde mit der Theresianisch-Savoy'schen Ritter-Akademie, welche damals mit grösster Erbitterung geführt ward und in der Bourgeois weit seltener Tact und Mässigung verlor als sein Gegner Sumerun.

Der Anfang des Sturmjahres 1805 brachte der Ingenieur-Akademie demeswegs unerfreuliche Dinge. Der Hofkriegsrath bewilligte (am 15 Januar 1805) dem Akademie-Chirurgen Singer, den Geistlichen der kameliter-Pfarre und dem Diener-Personal der Anstalt eine Erhöhung der bisherigen Entlohnung im Gesammt-Betrage von 456 fl., für welche sieme allerdings der Local-Director allein aufzukommen hatte. Fast dechzeitig (10. Januar 1805) ernannte der Kaiser den Major Kieszling am Obstit. in der Armee mit der sanklebenden Gebürs. Auch ein Legat fiel der Ingenieur-Akademie zu, welches, neben minder brauchbaren, doch sich einige wertvolle Inventar-Stücke enthielt. Andreus Folth, Curat-bishen bei St. Peter, hatte in seinem am 19. Januar 1805 publicierten Testament seiner Bucher, Zeichnungen, Kupferstiche, Statuen, Medaillen, Bas-peliefs, Landkarten u. s. w.« eingesetzt.3)

Ein anderes Geschenk, fürstlich im vollen Sinne des Wortes, erhielt die Ingenieur-Akademie von dem kunstsinungen, hochgebildeten Herzog Albert von Sachsen-Teschen († 1822), durch welches die noch immer problematischen samitären Verhältnisse im Gebäude der Anstalt gründlich und dauernd gebessert wurden. — Am 15. Juli 1805 richtete Bourgeois felendes Gesuch an die niederösterreichische Landesregierung: Seine königliche Hoheit der Herzog Albert hatten die hohe Gnade gehabt zu erlauben, dass der Ingenieur-Akademie von der neuen Wasserleitung für

<sup>1</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie

K. und k. Kriegs-Archiv

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne.

die Mariahilfer Vorstadt ein halber Zoll zu ihrem alleinigen Gebraudfür immer darf überlassen und in das Akademie-tiebäude engeleitet
werden. Da nun diese Wasserleitung auf Anordnung des Herrn Bürgermeisters von Wohlteben, dem diese Oberleitung überlassen war, auf de
vorstehend bewilligte Art für die Akademie bereits hergestellt worden,
so ermangelt die Akademie-Direction nicht, solehes hiemit gehorsamst
anzuzeigen, mit der Bitte Eine Hochlöbliche k., auch k. k. n. ö. Landesregierung wolle diese für die Akademie gnädigst bewilligte Wasserleitungwovon sie in keinem Falte einen Missbrauch machen wird, in ihren
Protokollen güligst vormerken lassen und der Akademie hierüber eine
gefällige Bestätigung ertheilen.«1)

Erwähnenswert ist ein Erlass des Hofkriegsrathes vom 24. Juli 1903 mit welchem er die Ingenieur-Akademie in Kenntnis setzte, «dass künft if »ber gesammter Infanterie und Cavallerie, mit Ausnahme der Husaret »alle Officiere vom Obersten abwärts die Haarzöpfe abzuschneiden und «so wie der gemeine Mann, mit runden, in der Länge eines Zolls abgeschnittenen Haaren zu erscheinen haben.« 2) Diese Verfügung wurde mit einem späteren Erlasse vom 16. October 1805 auf das Ingemeur-, Sappenrund Mineur-Corps ausgedehnt, jedoch beigefügt, dass «die Officiere die «Haare zu pudern hätten.« 3)

Wenige Tage nach dem Erscheinen der Verordnung, welche der Ingenieur-, Sappeur- und Mineur-Officieren den Zopf raubte, begannet sich erdichtete und begründete Hiobs-Posten vom deutschen Kriegsschauplatze unter der Menge zu verbreiten. Am 22. October 1805 war Wick bereits in Kenntins von der in Ulm eingetretenen Katastrophe, und das die russischen Truppen unter Kutusow zu schwach seien, um die Oster reichische Hauptstadt vor einer feindlichen Invasion zu schützen, darüber war sich jeder, der zu einem Urtheil die Befähigung hatte, vollkommen klar. Bourgeois, der in jenen Ungluckstagen sein längstverdientes Avance ment zum FML, erreichte, ward ebenso wie 1797 und 1800 von lebhafte Sorge um das Schicksal seiner Akademie erfasst. In der richtigen Voransetzung, dass im Holkriegsrathe in den Augenblicken grösster Gefahr I m sicht und Thatkraft verschwinden würden - Schwarzenberg war ja zu Armee abgegangen! — bat er am 28. October 1805 um Verhaltungs Befehle. -Dav, so schrieb er, »wenn die dermaligen bedenklichen Umstand noch dringender werden sollten, vielleicht, so wie es in den Jahren 1797 vund 1800 geschah, der Entschluss gefasst werden dürfte, die Jugeml de hiesigen Ingenieur-Akademie von hier zu entfernen und in eine amler Provinz zu versenden, dieses aber in dem letzten Augenblicke sich nicht bewerkstelligen lässt, so nimmt die Akademie-Direction sich die Freiheit

<sup>1,</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

bendort.

s, Ebendort

deen Gegenstand ehrfurchtsvoll in Erinnerung zu bringen und um die destalligen ermessenden hohen Befehle ganz gehorsamst zu bitten.

Die Entfernung bringt nothwendig dem Institute den größten Nachdeil zu, so zwar, dass es sich vielleicht nie mehr erholen wird; auf der anderen Seite aber scheint es bedenklich, die Akademie-Jugend der Wilkür des Feindes zu überlassen. - Wäre jedoch eine Wahrscheinbekkeit da, dass derselbe, wenn er unglücklicher Weise bis Wien vorzicken sollte. Schonung mit einem derlei Erziehungs-Institute haben werde, so wäre vielleicht das Räthlichste, selbes so zu belassen wie es est und es der Großmuth des Feindes zu unterziehen.

•Wohin es in dem gegenseitigen Falle zu übersetzen wäre, hierüber •st die Akademie-Direction außerstande etwas an die Hand zu geben, •nur glaubet sie, dass es am Füglichsten nach Ungarn wäre, weil man •die noch offene Schiffahrt auf der Donau hiezu benützen könnte. •1)

Nachdem Bourgeois die Anregung zu einer Verfügung über das Hibben oder Gehen der Ingenieur-Akademie gegeben hatte, raffte sich die General-Geme-Direction auf und hehtewortete in einem längeren Berichte weh vom 28. October 1805 datiert) an das Präsidium des Hofkriegstathes das Verbleiben der Akademie in Wien. – Als Erledigung erhielt FML From, damals, da der Erzherzog Johann nach Tirol beordert worden war, interimistischer Leiter des Genic-Departements, die Vertundigung: "Seine Majestät haben zu entschließen befunden, dass die Wichinge der Ingenieur-Akademie, welche so weit erwachsen sind, dass der Feind sie zu Diensten verwenden könnte, von hier entfernt oder zu Diensten, wozu sie geeignet sind, angestellt werden sollen. Dagegen haben die übrigen, wenn es thunlich ist und sie vom Feinde nichts zu "besorgen haben, wie bisher in der Akademie zu verbleiben. "

Zugleich mit der vorstehenden Weisung erhielt die Ingenieur-Akademie eine andere, die, weil vom 27. October 1805 datiert, unverantsortheherweise liegen geblieben war. Sie lautete: Seine Majestät haben zu befehlen geruht, dass alle jene Officiere und Eleven, die nur immer zum Dienste als Arbeits-Inspecteurs unter Leitung des Herrn Feldmarschall-Lieutenants Froon verwendet werden können, zu Seiner burchlaucht dem hierlands commandierenden Herrn Feldmarschall-Ferdinand Herzog von Württemberg beordert werden sollen. Daraufhin wurden sofort die in der Ingenieur-Akademie vorhandenen bremeur-Corps-Cadetten dem FM. Ferdinand Herzog von Württemberg 1834, welcher, aller Wahrscheinlichkeit nach, den Befehl erhalten hatte, Wien zu vertheidigen, zur Disposition gestellt. - FML. Bourgeois erstattete infolge des zweiten ihm zugekommenen Befehles seine Beförderungs-

Acten der k und k. Technischen Militär Akademie.

Erlass des Hofknegsrathes vom 1. November 1805. — K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>&</sup>quot;, K. und k. Knegs-Archiv.

Anträge, auf welche hin, mit dem Range vom 3. November 1805 23 Zöglinge der Ingenieur-Akademie zu Fähnrichen, 10 zu k. k. «Ordinan-Cadetten ernannt wurden. Alle übrigen hatten in der Akademie zu verbleiben.

Noch an dem Tage der Ausmusterung richtete der Akademie-Director nachstehendes Gesuch an den Präsidenten des Hofkriegsrathes: Da bei denen gegenwärtigen Umständen durch den Austritt so vieler Zöglug-·welchen das Kostgeld und denen Stiftlingen das Equipierungsgeld, jedem 200 fl, von Seite der Akademie hinaus bezahlt werden muß, die Akademie--Cassa von ihrem baren Geld-Rest sehr erschöpfet werden wird, und sie auch auf ihre sonstigen Revenuen gegenwärtig nicht wird rechnen können. -50 bittet die Akademie-Direction gehorsamst, für den Fall wo sie an · Geld zu ihrer Erhaltung anstünde, ihr eine Anweisung bei derjengen Cassa, welche hier zurück verbleibet, per 10,000 fl gegen Weder- Zurückbezahlung, gütigst zurück zu lassen, (1) — Diesmal erfolgte die Erledigung in ganz ungewohnt rascher Weise Noch an dem nämlichen Tage (4. November 1805) wies der Hofkriegsrath bei der Hofkammer 10000 1 ·als außerordentlichen Vorschuss für die Ingenieur-Akademie 1 at 3 Ausserdem erhielten alle in der Akademie zurückgebliebenen, definiti angestellten Personen einen dreimonatlichen Gehalts-Vorschuss. Mit den Personal vom Civilstande verblieben in der Akademic: FML. Bourgeois-Obstit. Kieszling, die Ingenieur-Hauptleute Vasy und Brasseur, der Capitan-Lt. vom Ingenieur-Corps Lencker, Sappeur-Hptm. Hoffmann, Sappeur-Capitan-Lt. Steininger, Sappeur-Oblt. Werner, Sappeur-Unterlt. Reichel und ungefähr die Hälfte der zugetheilten Sappeur-Compagnie.

Mittlerweile war heiltose Verwirrung eingerissen. Kaiser Franz I. hatte Wien in den ersten Tagen des Monats November verlassen, in Pressburg den dort versammelten ungarischen Landtag geschlossen und sich dann nach Brünn begeben, wo er das Eintreffen der russischen Hauptarmee erwarten wollte. Alle wohlhabenderen Bewohner und die meisten Fremden flüchteten aus der österreichischen Hauptstadt, deren Kunstschätze, Cassen, Behörden und Archive grösstentheils nach Ungarn in Sicherheit gebracht worden waren. Graf Rudolf Wrbna († 1823), der Vice-Präsident der Hofkammer, war vom Monarchen zum Landes-Commissär ernannt worden und sollte in dieser Eigenschaft die Interessen der Stadt Wien und ihrer Bewohner gegen die Franzosen vertreten, deren Erscheinen vor den Lanien-Wällen fast stündlich gewärtigt werden konnte. Schon einige Tage vor der Ernennung Wrbna's, hatte der Kaiser den FML. Grafen Ignaz Gyulai († 1831) mit der Vollmacht zum Abschlusse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einschreiten vom 4 November 1805 – Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Sues Waffenstillstandes an Napoleon I. abgesendet, doch war diese Maston ohne Erfolg geblieben.

Kasser Napoleon I. hatte anfänglich geglaubt, er werde in der Gegend von St. Polten ein österreichisches Heer vorlinden und sich den Wer nach Wien durch eine Schlacht öffnen müssen. Als diese Voraussetzung sich nicht bestätigte, führte er seine Armee in Gewaltmärschen vor, weil er sich so rasch als nur möglich der Donaubrücke am Tabor bemachtigen wollte. 1)

Am 11. November 1805 begab sich eine Deputation nach Purkersdorf zu dem dort eingetroffenen Marschall Murat, um von diesem Schonung für die Hauptstadt Wien zu erbitten. Mitglied dieser Abordnung war auch FML. Bourgeois, der in Kriegs- und Friedenszeiten mit vielfachen Auftragen betraute Director der Ingenieur-Akademie. Man hatte ihm die Rolle des Sprechers zugewiesen, weil er des Französischen weit vollkommener mächtig war als seine Gefährten. - Über seine Sendung nach Prikersdorf herichtete er am 16. November 1805 an den Präsidenten des Hefkriegsrathes: Eure Excellenz werden aus dem von dem kaiserlichen Landes-Commissär Herrn Grafen ron Wrbna über die hiesigen Vorführheiten an Seine Majestät den Kaiser erstatteten Berichte den Gang der Sachen ersehen haben und ich habe geglaubt, mich bloß an diese halten zu sollen.

Die in das französische Hauptquartier bestimmte Deputation war im der Nacht vom 9. auf den 10 dieses in Sieghartskirchen angekommen und war im Begriffe, in das französische Hauptquartier nach Perschling abzugehen, als eben Herr Feldmarschall-Lieutenant Graf Gyulai von dass ankam und mir bedeutete, es wäre nöthig, nach Wien zurückten, um sich daselbst mit dem Herrn Grafen von Wrbna zu desprechen.

Der ganze Tag vom 10. vergieng darüber und nur am 11., nach ihr früh kam die Deputation, an deren Spitze sich Herr Graf von Wrbna gesetzt hatte, wieder in Purkersdorf zusammen. Die durch harn Feldmarschall-Lieutenant Grafen Gyalai angefangene Unterhandling und der Umstand, dass der Feind wusste, dass die Stadt von Truppen veleert sei, erlaubte nicht mehr, von einer Capitulation zu sprechen. Soldern man musste diejenigen Begünstigungen, die man durch eine Capitulation zu erlangen wünschte, sieh bloß von der Großmuth des Pruzen Murat erbitten.

Diese Brücke sollte FML. Kurl Fürst Auersperg († 1822) mit der Nachhol die 13 000 Mann, der retirierenden österreichischen Armee vertheidigen, eventuell zinten Enbegreiflicherweise hess er sich von den französischen Generalen mit der Spezelung eines abgeschlossenen Waßenstillstandes bethoren und überheferte den beisen die Brücke ohne Schwertstreich. Er ward deshalb kriegsrechtlich zur Cassation und Festungshaft verurtheilt, später aber begnacht.

Dieser kam gegen 9 Uhr zu Purkersdorf an. Er ließ kurz darauf die Deputation vor, gewährte alles dasjenige, was man zu verlangen beschlossen hatte, ohne Anstand, bis auf das Einrücken in die Stadt welches er nach vielen Vorstellungen des Grafen von Wrbna bis nach Zurückkunft des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Gyulai zu verschieben versprach, aber zugleich verlangte, dass das Corps des Feldmarschall-Lieutenants Kienmayer 1) noch an diesem Tage die Stadt räumen und sich über die Donau zurückziehen solle.«

Woher es kam, dass, nach dem Rückzuge dieses Corps und der gänzlichen Räumung der Stadt und Vorstädte von Truppen, die Donatbrücken nicht gleich abgetragen oder verbrannt worden, und wie es zugieng, dass, obzwar zwei Bataillone diese Brücken zu bewachen und sie bei Annäherung des Feindes anzuzünden, daselbst aufgestellt waren, solches doch unterblieb, dieses ist mir gänzlich unbekannt. Denn bei dem Auftrage, mit der Ingenieur-Akademie unter dem Schutze des Feindes hier zu bleiben, konnte ich in keine fernere militärische Vorskehrung eingehen.«

\*Bisher hat man mir und so auch allen hier gebliebenen pensionierten \*Generalen, Stabs- und Ober-Officieren allen Schutz zugesichert und ange- deihen lassen, so zwar, dass die Akademie vollkommen bei ihrer Verfassung geblieben ist und dabei der Unterricht wie gewöhnlich fortge- führt wird. \*2)

FML. Bourgeois, der stets an alles dachte, was dem Dienste von Vortheil und wichtig war, verständigte sofort den Obst. von Faber. damaligen Commandanten des Neustädter «Cadetten-Hauses«, von den Erfolgen seiner Sendung nach Purkersdorf. Er schrieb ihm: «Da der «commandierende General der kaiserlich französischen Armee, Prinz Murul. «allen öffentlichen Erziehungs-Anstalten und Akademien seinen Schutz »zugesichert und in Ansehung der hiesigen Ingenieur-Akademie und des «Neustädter Cadetten-Hauses bewilligt hat, dass alle dabei angestellten «Militär-Individuen bei ihrer derzeitigen Anstellung, ohne diesfalls als «Kriegsgefangene angesehen zu werden, verbleiben können, so habe der "Ehre, Euer Hochwohlgeboren hievon zu Dero und des gesammten Personals des Cadetten-Hauses Beruhigung zu verständigen.«

Es versteht sich von selbst, dass bei solchen Umständen die größe Behutsamkeit nöthig sei, und jeder sich ganz allein bei seinen Ambverrichtungen im Cadetten-Hause einschränken müsse. 43)

Nachträglich sei noch einer Verfügung erwähnt, die nach dem Abschlusse des Pressburger Friedens nur mehr geringe Bedeutung hatte.

<sup>1)</sup> Michael Freihere von Kienmayer starb als G. d. C. und Commanden des Militär-Maria Theresien-Ordens 1828.

<sup>3)</sup> K. und k. Knegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie,

den Stand der Marine-Cadetten zu completieren, ergieng am 18. Septier 1805 — also sehr kurze Zeit vor dem unglücklichen Ausgange des Izuges — an die Ingenieur-Akademie ein Befehl der Genie-Direction, dinge namhaft zu machen, welche für den Seedienst Vorliebe besitzen und duren Angehörigen eine jährliche Zulage von ungefähr 300 fl. beziehen nien. Als Bedingung ward noch gestellt, dass sie, neben der Kenntnis Mathematik, des Zeichnens und der deutschen Sprache vollkommen ichtig sein müssten. Dafür wurde ihnen eine monatliche Gage von fl. während des Dienstes in Venedig ein angemessenes Quartiergeld für die Zeit der Fanschiffung eine tägliche Speisezulage von 30 kr. esichert. Infolge dieser Aufforderung meldeten sich zwei Zöglinge der enwur-Akademie für den Dienst in der Kriegs-Marine. Sie wurden genommen, obwohl sie die verlangte Zubusse, von Seite ihrer Angeigen nicht nachzuweisen vermochten, und die Akademie-Direction belt den Befehl, beide baldest nach Venedige abzusenden. 1

Der französischen Invasion folgte eine in jeder Hinsicht trübselige L Die Thouerung, welche fast schon vier Jahre dauerte, hatte neuersprunghaft zugenommen: das circulierende Geld war entwertet manche Artikel - auch Lebensmittel! - konnten um die überbensten Preise schwer oder gar nicht aufgebracht werden. Es kann nicht befremden, wenn die Acten der Ingenieur-Akademie aus dem re 1800 fast nichts anderes enthalten als Klagen über Theuerung d zahlreiche Bitten um Gehalts-Erhöhungen oder um Bewilligung von sistenz-Zulagen, Kaiser Frans I, hatte den Staatsbeamten die Rücklung der ihnen bei der Annäherung des Feindes ausgefolgten Gehaltsschusse ganz oder wenigstens theilweise nachgesehen, weshalb die M-Lehrer und Beamten der Ingenieur-Akademie die gleiche Begünstigung aten, da sie ja in allen Dingen den Staatsbeamten gleich gestellt und diese zum Bezuge einer Pension berechtigt wären, obwohl sie ihre Suren nicht von einer ärarischen, sondern von der Akademie-Cassa bezahlt bekämen. Genau dasselbe Ansuchen stellten auch die Officiere Ingemeur-Akademie; sie wurden aber abgewiesen, während die Lehrer a Civilstande und die Beamten nach einiger Zeit eine Gratification 1875 IL erhielten, die ihnen jedoch nicht das Arar ausfolgte, sondern pargeois, welcher ihre Bitten bestens befürwortet hatte, aus den tield-Meln der Akademie bestreiten musste. 2)

Ungeachtet dieser eben gemachten bitteren Erfahrung, unterstützte Local-Director dennoch ein weiteres Anliegen seiner Beamten, welche smal mit dem Begehren hervortraten, dass sie von der ausgeschriebenen Dissensteuer, gleich den übrigen k. k. Staatsbeamten in Ansehung ihrer

<sup>&#</sup>x27;, Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>quot; Ebendort.

von der Akademie beziehenden Besoldung befreiet und dass ihnen von

dieser Besoldung, gleich jenen, die verhältnismäßigen 15 per Centen in

\*Conventions-Gelde ) bezahlet werde.
 Dieses Einschreiten blieb vorläufig ohne Erledigung.

Auch die Ingenieur-Corps-Cadetten baten, »wegen der überhauf »genommenen außerordentlichen Theuerung, « um eine Subsistenz-Zolage und Bourgeois schlug vor ²), dass ihnen, da mit ihrem Monats-Gehalte von 15 fl. ein Auslangen absolut nicht mehr möglich sei, ein Theuerungs-Beitrag von 5 fl. bewilligt werden möge. Der Hofkriegsrath entschied mit dem Erlasse vom 26. November 1806 ³), dass den lugemeur-Corps-Cadetten vom 1. November angefangen, »auf die Zeit der gegenwärtigen Theuerungseine Gehalts-Zulage von monatlich 3 fl. ausgezahlt werde.

Natürlich musste bei den für jedermann damals so ausserordentich schwierig gewordenen Existenz-Bedingungen dem Akademie-Traiteur, ausser den festgesetzten Contracts-Preisen, vom 1. April 4806 an noch en monatlicher Zuschuss von 300 fl. zugestanden werden. Deshalb verorbiete die General-Genie-Direction am 6. Mai 1806 ), dass, um Bitance der \*Ökonomie der Ingenieur-Akademie aufrecht zu erhalten, vom 1. Juli dieses Jahres angefangen, das Kostgeld bei der ersten Verpflegung ton HO fl - kr • und das erste Equipierungs-Geld beim Eintritte von . . . 1(N) 1 - KT Das Kostgeld bei der zweiten Verpflegung von jährlich 350 fl - kr 420 H - kr und das erste Equipierungs-Geld beim Eintritte von . . 60 [] — kr SO 11 - KT »auf...... erhöht werde.

Mit dieser Verfügung befand sich die Vorstellung des FM1. Bourquis vom 18. August 1806 in voller Ubereinstimmung. DEr lieferte in derselbed den Beweis, dass die Interessen der Teuffenbach'schen und Deblin'schen Stiftung nicht mehr ausreichten, um die Stiftlinge nach der ersten Beköstgungs-Kategorie zu verpflegen und diese entweder in die zweite oder ordmäre Verpflegungs-Gruppe übersetzt oder eine grössere Anzahl der betreffenden Stiftungsplätze den Aspiranten vorenthalten werden müssten.

Nach dem Pressburger Frieden wurden die im Jahre 1805 von Beendigung ihrer Studien zu Ingenieur-Oberheutenants, beziehungsweise

<sup>1)</sup> Anstatt in Banco-Zetteln. Bericht der Akademie an den Hofkriegsrath vom 15 September 1806. – Acten der k. und k. Technischen Milität-Akademie

is Bericht vom 15 October 1806 an den Hotkriegsrath. -- Acten der k. und å. Technischen Militär-Akademie

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>4/</sup> Ebendort.

<sup>.</sup> I.bendort

Mademeur-Corps-Cadetten, beförderten »jungen Leute» wieder in die Mademe einberufen, in welcher sie bis zur Beendigung ihres systemmassigen Lehr-Curses verblieben. 1)

Als die königlich ungarische Hofkanzlei um »die Mittheilung des Plans» ersuchte, nach welchem die Ingenieur-Akademie durch den EM Grafen Pellegrini eingerichtet worden war, und welcher in allen blauptsachen noch unverändert fortbestand, um danach eine Ahnliche Lehr-Anstalt in Ungarn aufstellen zu können, erhielt die Local-Direction im 11 Juni 1806 den Befehl des Hofkriegsrathes, »diesen Einrichtungs und Studien-Plan zum vorbemerkten Ende demnächstens vorzulegen, welcher das Wesentliche, sowohl in Ansehung des Unterrichtes und der für einen Zögling erforderlichen Kosten, als in Betreff des Personal- und Salarial-Standes der Professoren und der übrigen zu diesem Institut zehorigen Personen, wie auch die Anzahl der Stift-Plätze und überhaupt alles dasjenige, was die innere Verfassung gedachter Ingenieur-Akademie betrafft, enthalten soll.«2)

Die Objectivität erfordert, einer Angelegenheit Erwähnung zu thun, wiehe abermals die in der Ingenieur-Akademie bestandene, mehrfach erwähnte Tendenz, das Stammvermögen der Anstalt zu vergrößern, dastriert. Wenn auch zugestanden werden muss, dass die Akademie handsächlich auf ihre eigenen Mittel angewiesen war, so kann ebenso wing geleugnet werden, dass die Art und Weise, mit der man den bebiswerten Zweck erreichen wollte, häufig befremdet. Auch Bourgeois, wieden hervorragend durch Bildung und Charakter, erscheint nicht frei von dem Vorwurfe, dass er, um seine Anstalt zu bereichern, das Geld nahm, wo er es fand. Der seit langer Zeit zwischen dem k. k. Theresianum mit der Ingemeur-Akademie fortdauernde Zwist hatte solche Dimensionen windten, dass endlich auch der Kaiser davon Kenntus bekam.

Dieser richtete am 20. März 1806 nachfolgendes Schreiben an den Erzherzog Johann: «Lieber Herr Bruder! Infolge der von Seite der Deresianischen Ritter-Akademie Mir geschehenen Anzeige, dass die lagemenr-Akademie von dort im Jahre 1797 bei ihrer Übersetzung auf de Laimgrube zwölf Kelche und die von weiland der Kaiserin Moria Theresia dahin gestiftete silberne Lampe, dann die, für das im Jahr 1794 m. das Münzamt abgeheferte Silber bekommene Obligation per 3,700 fl. dem Theresianum mit sich genommen, auch die Akademie seit der 7rd als sie sich wieder auf der Laimgrube befindet, eine nicht unbedeuslende Capitals-Summe erspart und fruchtbringend angelegt und dennoch wir Herstellung und Einrichtung ihres Gebäudes aus dem Religionsfond auf Kosten und Rechnung des Theresianums nach und nach einen

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Hericht der Ingenieur-Akademie-Direction vom 3 März 1806. – Acten der <sup>ad</sup> s. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

\*Betrag von 35.000 fl empfangen habe; erwarte Ich von Euer Liebden eine \*baldige Auskunft, ob diese Kelche und Lampe noch — und wo vorhanden \*seien, dann was es für eine Beschaffenheit mit der Obligation per 3.700 fl \*sowohl, als mit den ersparten Capitalien habe? und wie hoch \*ch \*diese belaufen, und wozu die hievon abfallenden Interessen verwenset \*werden?\*\*<sup>1</sup>)

Die Akademie ward hiertiber zur \*standhaften Äußerung« verhalten, diese selbst konnte aber von dem Autor dieses Buches nicht aufgefunden werden. — Jedenfalls muss es dem FML. Bourgeois leicht geworden sein sich vollständig zu rechtfertigen, denn dafür, dass ihm die Gunst seiner Vorgesetzten, besonders jene des Erzherzogs Johann, erhalten blieb, hezen zahlreiche Beweise vor.

Vom Jahre 1807 hat sich ein langer Bericht des FML. Bourgens an den Hofkriegsrath, eigentlich an den Erzherzog Johann, erhalten welcher als wertvoller Beitrag für eine Cultur-Geschichte des 19. Jahrhunderts der Vergessenheit entrissen zu werden verdient. Dieses Document zeigt deutlich, dass es damals an Personen von Geburt, Rang und Linfless meht fehlte, die an den Ereignissen der letzten dreissig Jahre kenne Erfahrung gesammelt hatten und noch immer meinten, man könne den unaufhaltsam fortschreitenden Zeiger auf dem Zifferblatte der Zeit zurückstellen, wie den einer geduldigen Taschenuhr. Ubrigens soll Bourgeois selbst die Erzählung beginnen! Er berichtete am 10. Juni 1807 folgendermassen: Der Herr Feldmarschall-Lieutenant Fürst von Rosenberg macht in der Seiner kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Generalissimus emgereichten, der Ingenieur-Akademie-Direction zur Berichts-Erstattung mittelst hoher Verordnung Lit, N. Nr. 644 mitgetheilten und hier wieder zurückangebogenen Vorstellung die Anzeige, dass unter der übergroben Anzahl jener Mittel, die von den conscribierten Unterthanen ausgesucht and angewendet werden, um sich dem ihrer Bestimmung angemessenen sobligaten Feuergewehr-Stand zu entziehen, auch die hiesige Ingenaur-Akademie gehöre; dass sich darin Jünglinge aus der letzten Volkschsie Definden, als z. B. der Sohn des Schneidermeisters Jetzer, der Sohn der Wirtes zur blauen Entes, der vorher Kellnerjungen-Dienste verrichtete. em getaufter Jude, der bevor er die Akademie betrat, mit kurzer Ware bandelte und auf dem Leopoldstädter Theater als Statist gebraucht ·wurde: dass, wenn diese Menschen bei ihrem Austritte von der Akademie gleich den Edelleuten und Officiers-Söhnen behandelt würden, sie nicht anor dem obligaten Dienststande entgehen, soudern auch durch die 21 -außerordenthehen Vorzug auf die Gemüther anderer Menschengattungen odie un Grunde weit über sie erhaben sind, nachtheilig wirken, dadaher zur Vermeidung dieser Inconvenienz festzusetzen wäre, dass hif

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie

be Zukunft in Militär-Akademien entweder nur Edelleute oder OfficiersSchne eingenommen werden können, oder, wenn dieses aus politischen
der anderen Rücksichten nicht angienge, die darin erzogenen Nichtdeligen, oder die, so keine Officiers-Söhne sind, bei ihrem Austritte sich
efallen lassen müssten, nach ihrer Kategorie behandelt zu werden.«

Der Herr Feldmarschall-Lieutenant Fürst von Rosenberg mag wohl inize Kenntnisse von der Ingenieur-Akademie haben, aber man muss billig voraussetzen, dass ihm die eigentlichen l'imstände dieses Institutes ihrem ganzen Zusammenhang unbekannt sind, weil er wahrscheinlich bei volliger Kenntnis derselben nicht so leicht diese Vorstellung verfasst ind sie Seiner kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog zur Genehmigung wirde unterlegt haben. Da es sich nun um die Entscheidung eines Vorschlages handelt, von welcher die Existenz dieses Institutes für die Zokunft abhängt, so wird es nöthig, diese Umstände etwas ausführlicher larzustellen und auseinander zu setzen.

Die gegenwärtige Ingenieur-Akademie begann im Jahre 1755 unter dem Namen Ingenieur-Schule. Da der Staat sich bei Errichtung derselben in keine namhaften Ausgaben einlassen wollte, so wurden ihr einige einen bestehende, und bis dahin der Chaos'schen Stiftung einverleibt gewesene Privat-Stiftungen zum Grunde gelegt, welche Stiftungen, den bisichten der Stifter gemäß, für arme Kinder aus dem Bürger- oder onstigen mittleren Volksstande oder auch für Officiers-Kinder bestimmt baren: und da diese Stiftungen bei weitem nicht zureichend gewesen wiren, um das Institut aufrecht zu erhalten, von Kostgehern aber gleich Anfange keine Rede sein konnte, so fand sich weiland Ihre Majestät, die damals regierende Kaiserin-Königin, bewogen, eine gewisse Zahl junger beite dahin zu geben, für welche Sie das Kostgeld aus dem geheimen Kammer-Zahlamte zahlen ließ.

Nach Maß nun, als dieses Institut bekannter ward, fanden sich uch emige Kostgeher ein; anfangs zwar nicht vom Adel, weil noch illes sehr arm aussah und nichts Anlockendes für diesen Stand hatte. Ist nach Verlauf von beinahe 20 Jahren, da der damalige Feldzeugsetster Graf Pellegrini die Ober-Direction über dasselbe hatte, meldeten ich auch Adelige um die Einnahme, deren Zahl von Jahr zu Jahr unahm.

The Hoffnung, dass die Zahl der Adeligen und der sogenannten benoratioren sich noch vermehren würde und der Wunsch, dass dieses isstitut, von welchem die gute Besetzung der hei dem Ingemeur-Corps ofen werdenden Plätze ganz allein abhängt, in seinem Ansehen zunehmen nöchte, bewogen endlich diesen General nach einer im Jahre 1776 nach in isterreichischen Niederlanden, Holland und Frankreich gemachten beider während welcher er die französische Ingenieur Schule zu Mezieres Desehen hatte, ihrer Majestät der Kaiserin den Vorschlag schriftlich zu

•unterlegen, dass künftighin in die hiesige Ingemeur-Akademie nur juse
•Leute von Adel und Officiers Söhne oder endlich nur Söhne von anseln•licheren Staatsbeamten als Kostgeher eingenommen werden sollten en
•Vorschlag, der ungefähr eben der nämliche war, welchen der lien
•Feldmarschall-Lieutenant Fürst von Rosenberg itzt machet.

Da die Schrift in französischer Sprache verfasst war, so war de Antwort auch in der nämlichen Sprache und war folgende. Il dott Are permis à chacun de mes sujets de mettre ses fils à l'academie pour son argent, dès qu'il en veut porter les frais. Diese Resolution war ganz eigenhändig von der Hand der Monarchin geschrieben. Sie hatte mehl das Gepräge einer fremden Eingebung; sie floss aus Ihrem für alle -Classen Ihrer Unterthanen gleich viel wohlwollenden Herzen; sie war »philantropischer und zugleich für die Existenz der Akademie zweck- mäßiger als der Vorschlag des Feldzeugmeisters Grafen Pellegrini, welchet. wenn auch sein Vorschlag wäre angenommen worden, bald wieder von -selbst davon hätte abgeben müssen, weil aus diesen höheren Classet -allein sich nie so viele Kostgeher eingefunden haben würden, um die »nicht gestiftete Akademie aufrecht zu erhalten. Der Beweis davon i \*sehr kurz: man hat nämlich stets alle, sich um die Einnahme meldend-Adeligen und Honoratioren eingenommen und diese waren nie zureichend valle Plätze zu besetzen und die nothwendigen Ausgaben zu bedecken so zwar, dass man ohne die Berhilfe der Nichtadeligen nicht hätte besteher -können. Die Ausgaben zur Erhaltung der Akademie betrugen im ver--flossenen Jahre 1806 eine Summe von 112 837 fl 15 kr und die fixe »Einnahme war 20,306 fl 29 kr. folglich musste durch Kostgelder die sabgehende Summe von \$3.440 fl. 46 kr. bedeckt werden.

-Man darf nicht aus den Augen setzen, dass es sich hier um eine Ingenieur-Akademie, das heißt, um ein Institut handelt, worin jungs Leute für das Ingenieur-Corps gebildet werden sollen. Diese Vorbereatung fordert eine angestrengte Verwendung wahrend eines Lehr-Curses von 5 his 6 Jahren. Alle um die Einnahme sich mehrenden jungen Leute haben bei weitem nicht die hiezu erforderlichen Fähigkeiten oder der Willen oder die Beharrlichkeit. Bei einigen mangelt es an dieser oder jener und bei einigen an allen diesen Eigenschaften. Vor der Einnahme kann man sie mehr kennen; sie bringen meistens die vortreffischstel Studien Zeugnisse mit, die entweder erschlichen oder nie verdient worden sind, und dann erst, wenn man sie schon in der Akademie hat, erkenneman, was an ihnen ist.

«Von dem höheren und bemittelteren Adel ist selten eine groß "Anstrengung im Lernen zu gewärtigen. Die Jugend überhaupt hebt dat Lernen wenig, und um so weinger heben es solche junge Leute, die "chon durch ihre Gebirt oder sonstige Glucks-Umstande sich versprechen to können glauben, dass sie auch ohne viele Mühe in der Welt sich fonbrugen und zu Ausehen gelangen werden.

Bei jungen Leuten von dem mittleren Adel, deren Eltern unter die ausehnlicheren Staatsbeamten als Hofräthe oder andere Räthe im Civiltande gehören, hat sich die Bemerkung deutlich machen lassen, dass, wenn diese Personen mehrere Söhne hatten und einen davon in die trademie, sei es für das Kostgeld oder dass sie einen gestifteten Platz erhielten, gaben, sie gemeiniglich denjenigen dazu wählten, welcher die weinisten Talente oder Verwendung bewies und in den gewöhnlichen Stichen wenig Fortgang machte. Dieses hat sich bisher bei den Deblin'schen mid Teuffenbach'schen Stiftlingen, welche meistens aus dieser Classe und sehr deutlich gezeigt, welche Stiftungsplätze, wenn nicht durch sehre und verworfene, doch größtentheils durch sehr mittelmäßige und wenig versprechende Subjecte besetzt waren.

Bet den Officiers-Söhnen trifft dieser Umstand nicht ein. Diese, wann sie hiezu genugsam bemittelt sind, geben ihre Kinder, wie sie sie saben, aber da sie selten das Vermögen hiezu besitzen und gewöhnlich auf dann einen Sohn in die Akademie geben, wann sie einen gestifteten l'atz erlangen, so geben sie selbe auch nur so, wie sie sie haben, das lett, ohne viel zu untersuchen, ob der Knabe die erforderliche Anlage tazu habe, ob selbst seine physische Constitution sich für den Militär-Stand schucke.

Bei einer solchen Zusammensetzung der Akademie-Jugend lässt es sch leicht begreifen, dass, nur um einige wohl unterrichtete und gut steebildete Subjecte zu erlangen, man eine beträchtliche Anzahl der ogunge haben müsse, unter welchen sich immer einige vorfinden, die sich Absicht der Akademie entsprechen. Da nun diese Zahl sich meht aben aus den höheren Classen der Nation darbietet, so bleibt nichts mieres übrig, als auch einige aus den medrigeren Volksclassen einzuehnen, wenn sie den Eintritt verlangen und das Kostgeld bezahlen weben.

Man will nicht sagen, dass man mit den Zoglingen aus dem Bürgerwode besser, als mit jenen aus den höheren Ständen fahre, keineswegs.

Erfahrung bat hier wie überall erprobt, dass Talente, Wissbegierde, ferwendung, selbst Anstand, Edelsinn und erhabenes Gefühl sich keineswegs an Geburt oder andere Nebenverhältnisse binden, sondern indisondele Eigenschaften sind, die jeder Mensch, ohne Unterschied des Standes und der Geburt haben kann.

Bei der moralischen Erziehung dieser Jugend überhaupt wird darauf Weben, dass den Adeligen, sonderlich jenen aus ansehnlichen Hausern, bei jeder Gelegenheit dasjenige zu Gemüth geführt werde, was sie sich, wem Familien und dem Staate, von welchem sie, ihrer Geburt und diem Range nach, mehr Vortheil als andere ziehen, schuldig sind, dass

sie daher weit mehr Verbindlichkeit als jeder andere auf sich haben, sich durch Beilegung aller möglichen Kenntnisse zum Dienste des Vater-landes vorzubereiten; dass sie ihr künftiges Ansehen nicht sowohl auf Pergament und Ahnenstolz, als auf persönliches wahres Verdienst gründen müssen. Den Nichtadeligen wird dagegen mit Beseitigung aller Scheel-sucht gegen die Vorrechte der höheren Stände und mit Vermeidung aller «Unbescheidenheit gegen ihre künftigen Vorgesetzten und übrigen Personen »jenes Ehrgefühl einzuflössen getrachtet, welches den rechtschaffenen Mann »bei Erfüllung seiner Pflichten leitet und ihn gleichviel abhält, bei irgend »einer Gelegenheit sich vermessen zu übernehmen oder knechtisch zu »kriechen.«

Damit in einer Akademie die wahre Aneiferung herrsche, so dan unter der Jugend kein anderer Unterschied gemacht werden, als jener, · welcher seinen Grund in dem besseren wissenschaftlichen Fortgange und in der besseren Aufführung hat. Aller andere Vorzug, den man dem einen oder dem andern gewähren wollte, wäre kränkend und niederschlagen ofür die einen und verderbend für diejenigen, die ihn genössen. Wenn nun nach vollendetem Lehr-Curs der Zögling aus dem Bürgerstande, de vielleicht stets einer der vorzüglichsten seiner Classe war, der, obwolf \*nicht adelig von Geburt, doch stets eine adelige Seele hat blicken lasser dann wieder in den obligaten Feuergewehr-Stand treten müsste, un dagegen seine adeligen Kameraden, die ihm bis dahin vielleicht nach standen, als Officiere austreten sähe, wie erniedrigend wäre dies nicht ofür ihn und den Bürgerstand überhaupt? Die Folge davon wäre, dass die Nichtadeligen ihre Kinder nicht mehr in die Akademie geben würden. ohne welche Aushilfe doch dieses Institut, so wie es dermalen verfasist, nicht bestehen kann, und dass auch die Adeligen sich weniger ver wendeten und ausbildeten, weil sie ihrer Anstellung als Officiere gewisse »wären und zu sehen glaubten, dass um dazu zu gelangen eben nur ein »adelige Geburt nöthig sei, die sie bereits haben.«

\*Als Officier auszutreten, es genug sei, in der Akademie gewesen zu sein Die Akademie verspricht nur jenen Zöglingen ihre Anempfehlung bei dem k. k. Hofkriegsrathe, die den ganzen akademischen Lehr-Curs mit gutem Fortgang vollendet und sich während ihres Aufenthaltes im Haust durch gute Sitten und eine bescheidene Aufführung ausgezeichnet haben werden. Sie war nie mit dieser Empfehlung verschwenderisch, da in der letzten 15 Jahren diese in allem nur 80 Zöglinge getroffen hat. Bisher hat sie das Vergnügen, dass alle diese jungen Leute sich dieser Empfehlung würdig gezeigt und die Regimenter, wohin sie gekommen sind, befriedig haben. Einer allein hat der Erwartung nicht entsprochen und sich eine sehlechte Handlung zu Schulden kommen lassen, und dieser war eben von Adel. Die übrigen ausgetretenen Zöglinge, die nicht in dieser Zahl

waren, weil sie diese verlangten Eigenschaften nicht hatten, mussten als dadetten austreten, oder wenn sie doch Officiers-Stellen erhielten, so geschah dies durch Nebenwege ohne Zuthun der Akademie und öfters ohne dass sie vorläufig hierüber von Seite derjenigen Regiments-Inhaber, die derlei Beförderungen ertheilten, wäre befragt worden. Obzwar bei solchen Subjecten die Akademie nie hätte verantwortlich gemacht werden konnen, wenn sie ausgeartet hätten, so sind sie doch meistens noch so beschaffen, dass auch sie der Akademie keine Schande machen und sich der darin erhaltenen Erziehung nicht unwürdig zeigen.

Der Herr Feldmarschall-Lieutenant Fürst von Rosenberg führt in soner Vorstellung an, dass unter andern sich itzt in der Akademie der Sohn des Schneidermeisters Jetzer, der Sohn des Wirtes zur blauen Lute. dann ein getaufter Jude befinden.

Man hat infolge der vorn angeführten Resolution weiland Ihrer Majestät der Kaiserin den Sohn des Schneidermeisters Jetzer in die Akademie eingenommen, weil der Vater die Einnahme verlangte, ein Matz hiezu offen war und man sich nicht berechtigt zu sein glaubte, him die Einnahme zu versagen. Es mangelt dem Sohne keineswegs an Talenten und an der sonstigen guten Anlage, nur sein Fleiß ist nicht sanz so, wie er sein sollte.

Den Sohn des Wirtes zur blauen Entes hat man aus der nämichen Ursache und nebst dem auf Anempfehlung des Feldmarschalldieutenants Freiherrn von Brady eingenommen. Da dieser junge Mensch erst seit einigen Monaten in der Akademie ist, so lasst sich noch wenig sagen, was aus ihm werden kann.

·Endlich was den getauften Juden, oder vielmehr den Sohn eines wauften Juden betrifft, so muss man billig zweifeln, dass er bevor mit \* rzer Ware gehandelt und dann späterhin auf dem Leopoldstädter heater einen Statisten abgegeben habe. Zu dem ersten ist er zu albern and das zweite kann aus der Ursache nicht wohl sein, weil er von Prag pekommen und gleich nach seiner Ankunft in die Akademie getreten st Man hat von Prag aus seine Einnahme angesucht und man hat ihm sie es bei den meisten der Fall ist, ohne ihn zu kennen, und ebenso 'Aenis ohne zu wissen, dass der Vater ein getaufter Jude sei, selbe zu-PSART. I brigens hatte dieser Umstand nie ein Hindernis in seine Einsahme setzen können, da schon mehrmal Söhne von getauften Juden in over Akademie waren und noch sind, wie die Wetzlar, Honigshof, Honigsweg u. d. g., die in den Adel- und selbst in den Freiherrn-Stand erhoben worden sind. Das Unschicksame bei diesem jungen Menschen liegt also meht sowohl darin, dass er der Sohn eines getauften Juden ist, als wimehr, dass er ein niedrig denkendes und beinahe keiner Bildung Subject ist. Aus dieser Ursache wollte man ihn schon mit Ende es vorigen Lehr-Curses aus der Akademie geben und man hat sich auf -dringendes Bitten des Vaters bewogen gefunden, ihn noch ein Jahr langer - zur Probe darin zu belassen, weil er außer seiner Albernheit eben keine - Bosheit zeiget und für die übrige Jugend meht schädlich ist. Er kann - im Gegensatze der anderen Jugend wenigstens zum Muster dargestellt - werden, damit sie das nicht sei, was er ist.

Dass ein solcher Zögling bei seinem Austritte nicht Officier werde, solches bedarf eben keiner neuen Verordnung. Die Akademie-Direction würde ohne dies ihn und alle seines gleichen, von welchem Stande sie aussein mögen, nie zu einer Officiers-Stelle in Vorschlag gebracht haben, so lang sie nicht überzeugt ist, dass das empfohlene Subject vollkommen hiezu geeignet sei und dessen Beförderung der übrigen Jugend zur Anseiferung dienen kann. Es ist unangenehm genug, wenn zum öftern derlei wenig verdienstliche junge Leute ohne Zuthun der Akademie und durch Nebenwege zu Officiers-Stellen gelangen, zu denen sie sich so went squalificiert gemacht haben.

\*Nach dieser gegenwärtigen Darstellung der eigentlichen Umstande der hiesigen Ingenieur-Akademie muss man einer höheren Beurtheilung überlassen, ob dieses Institut wirklich eines der Mittel genannt zu werde verdiene, wodurch conscribierte Unterthanen sich dem ihrer Bestimmursangemessenen obligaten Fenergewehr-Stand entziehen, und ob ein aus die zuvor beschriebene Weise erzogener und behörig unterrichteter Zogslung dieser Akademie, obzwar von nichtadeligem Stande, der als Officie austritt, eine so nachtheilige Wirkung auf die Gemüther anderer Menscher machen könne, wie es in dieser Vorstellung des Herrn Feldmarschallsbeutenant Fürsten von Rosenberg angeführt wird.

·Wenn es das Erste ist, so kann dieses Mittel wenigstens me sehr ergiebig sein. Auf das Hochste kann es sich jährlich auf 15 bis 20 Individuen erstrecken und dieses ist in einer Monarchie von 20 und mehr Millionen Menschen ganz gewiß sehr unbedeutend. Was das Zweite betrifft, nämlich die Inconvenienz, dass der Sohn eines würdigen Staats beamten, der unter die Honoratioren gehört und vermöge dieser Kategoria als obligater ex propriis gestellt wird, unter den Befehlen, nicht einer Schneiders, eines Wirtes oder eines Juden-Sohnes, denn diese Eigenschaften gehören nicht hieher, sondern eines in der Ingenieur-Akademie ·gebildeten und wohlunterrichteten Nichtadeligen, der zur nämlichen Zeit ·aus der Akademie als Officier austritt, stehen müsse, wo doch ersters »weit über diesen erhaben, viel besser erzogen und brauchbarer als eletzterer ist, hierüber weiß man nichts anderes zu erwiedern, als dass swahrscheinlich nicht sehr viele Söhne von Honoratioren dieser Art sein »werden und dann eben so gut wie die anderen Officiere zu werden verdenten. Wäre hingegen ihre Zahl sehr beträchtlich, dann wäre dem Staate und der Nation über die gute Erziehung und Anleitung ihre

Ungend wahrhaft Glück zu wünschen und in diesem Falle wären die Bintär-Akademien ganz überflüssige Dinge.«

Von einer höheren Bestimmung wird es daher abhängen, nach welchen Regeln die Akademie Direction sich künftig bei Einnahme der sungestifteten Zöglinge, die als Kostgeher in diese Akademie einzutreten werlangen, verhalten soll. Sie wird sich stets auf das Genaueste nach der besfalls erhaltenen Weisung benehmen.«1)

Ter vorstehende, lesenswerte Bericht nahm seinen Weg bis zum Erzberzoz Generalissimus. Dieser fand ihn →zweckmäßig und erschöpfend und hess die Akademie-Direction in Kenntnis setzen, dass er keinen Grund finde. →m der bisherigen Beobachtung rücksichtlich der Aufnahme von -Aozingen aus dem Bürgerstande in die Ingenieur-Akademie etwas zu undern 12.

Am 28. October 1807 publicierte der Hofkriegsrath eine Allerhöchste Enschlessung, durch welche verordnet wurde, dass Stiftlinge oder Zögluge — gleichviel ob sie an einer öffentlichen oder an einer militärischen Stile studieren – die am Ende des 1. Semesters aus irgend einem Lehrgenstande, in den Sitten und im Religions-Unterrichte die 2. Classe ongenügend 1 erhalten haben, bis zum Abschlusse des Schuljahres an ihrer Anstalt, beziehungsweise im Genusse von Stiftungen, Stipendien u. s. w., verbleiben dürfen. Können sie am Schlusse des 2. Semesters noch immer kan Zeugnis der 1. Classe erringen, so hat die Entlassung dieser Schüler weitere Rücksicht und ohne irgend welche Ausnahmer stattzuhnden.

Als Kaiser Franz I. aus Anlass der noch immer zunehmenden Leuerung, allen Officieren der Wehrmacht eine Besoldungs-Vermehrungs bewihrte, trat Bourgeois sofort zu Gunsten der Ingenieur-Corps-Cadetten und erbat für diese eine ähnliche Begünstigung.<sup>1</sup>)

Gegen das Ende des Jahres kamen die Zöglinge der 4. Classe der bemeur-Akademie untereinander überein, den Ober-Sappeur Nemetz, der bemeur-Akademie untereinander überein, den Ober-Sappeur Nemetz, der bemeuren mit Abbildungen ausgestatteten Priapischen Roman abstenden hatte, bei ausgelöschten Lichtern zu misshandeln. Das bose lothaben scheiterte vollends und nahm, wie es scheint, ein klagliches Ende, dem nach dem Zeugmsse des FML. Bourgeois erwies sich Ober-Sappeur bestetz im kritischen Augenblicke überaus klug, kräftig und mannbar. Die ernsten Folgen blieben dem misslungenen Bubenstücke nicht erspart. Der Erzherzog Ober-Director veranlasste mittelst Verordnung vom 11. De-

Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Etlass des Hofknegsrathes vom 24 Juni 1807. — Acten derk und k. Technischen Num Atademie

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1</sup> thendort. - Bericht an den Hofkriegsrath vom 6 November 1807.

cember 1807 <sup>1</sup>) die sofortige Ausstossung der 5 Rädelsführer und verhangte über 18 Theilnehmer einen zweimonatlichen Hausarrest, verschärft durch theils zwei-, theils dreitägigen Arrest in Eisen bei Wasser und Brot. Ausserdem ertheilte er dem FML. Bourgeois für die Zeit von zwei Monaten die Vollmacht, alle Zöglinge der 4. Classe, die durch Widersetzlichkeit und böses Beispiel zur Anwendung ausserordentlicher Massregeln Anlass bieten, ohne weitere Anfrage aus der Akademie zu entfernen. Auf Grund dieser letzteren Verfügung ward noch ein Zögling, der Sprosse eines Adelsgeschlechtes, seinen Angehörigen rückgestellt.<sup>2</sup>)

Den Civil-Lehrern der Ingenieur-Akademie brachte das Jahr 1807 an seinem Schlusse ein erfreuliches Ereignis. Am 12. December theilte de k. k. Classensteuer-Hofcommission der Local-Direction mit, dass «Seine «Majestät der Kaiser das sämmtliche Lehr-Personal der Akademie von der «Entrichtung der Classensteuer in Rücksicht ihrer Besoldungen sowohl für «die verflossenen Jahre 1805, 1806 und 1807 als auch für die künftigen «gnädigst zu befreien geruht habe.»

Sobald die Jahreszeit es zuliess, wurden im Beginne des Jahres 1806 Adaptierungs-Bauten im »Croatendörfel« vorgenommen, welche darum nothwendig geworden waren, weil Kaiser Franz I. die Vermehrung der Hofburgwache um 20 Mann angeordnet hatte. Die Ingenieur-Akademie verzichtete zu diesem Zwecke auf eine ihr gehörige grosse, jedoch unbenutz 1.00 Küche in einem der ebenerdigen Nebengebäude.

Am 21. Februar 1808 verlich der Kaiser dem zur Jubilation. Antrag gebrachten zweiten französischen Sprachmeister Stephan Fourne eine jährliche Pension von 200 fl., zu welcher FML. Bourgeois noch eine Ruhegehalt in gleicher Höhe, welchen die Akademie-Cassa zu bezahlet hatte, hinzufügte. An Stelle Fourny's wurde mit 15. März 1808 Michae Masson als zweiter Lehrer der französischen Sprache an die Akademie berufen und mit einem Gehalte von 400 fl. jährlich angestellt. Den Professoren Zauner und Stipa wurden Erhöhungen ihrer Bezüge zugestander und es erhielt ersterer eine Gehalts-Vermehrung von 150 fl., letzterer vof 100 fl., jährlich.

FML. Bourgeois erstattete dem Hofkriegsrathe am 8. Juli 1808 die Meldung, \*dass jeden Tag alle zum Lebensunterhalte nöthigen Artike \*theurer werden\* und die Akademie, \*welche sich durch die Kostgelder \*der Zöglinge erhalten muss, bei der mit Ende Juni über alle Ausgabet \*gezogenen Bilance sich bereits die Überzeugung von ansehnlichen Verlusten \*de sie erlitten, verschafft habe. Der Hofkriegsrath gestattete hierauf, dass vom 1. Januar 1809 angefangen, das Kostgeld bei der ersten Verpflegung

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Ebendort.

<sup>2)</sup> Ebendort.

<sup>4)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

ton 520 fl. auf 600 fl. und das erste Equipierungsgeld beim Eintritte von 100 fl. auf 120 fl., das Kostgeld bei der zweiten Verpflegung von jährlaben 420 fl. auf 480 fl. und das erste Equipierungsgeld beim Eintritte von 80 fl. auf 110 fl. erhöht werde. ODie Geldentwertung hatte also einen so ausserordentlichen Grad erreicht, dass jedem, der mit klarem Blicke begabt war, der Eintritt einer Finanz-Katastrophe schon damals als unabwendbar bevorstehend erscheinen musste.

Das Wiener erzbischöfliche Consistorium fand sich im Sommer 1808 veranlasst, von allen »Pfarren und Kirchen ohne Unterschied» die Vorlage von genau verfassten Inventarien zu fordern, »um zur Sicherstellung der Pfarr-Dotationen, dann des Kirchenvermögens die geeigneten Mittel vorkehren zu können. Aus dem vom Akademie-Seelsorger Piller vorgelegten Nachweise vom 13. September 1808 kann das damalige Vermogen der Stiftskirche entnommen werden. 2)

Es bestand:

den übergebenen Kirchen-Silber. do. 12. März 1801 per 3700 fl. — kr. Auf die Bitte des Akademie-Directors bewilligte am 2. November 1808 der Erzherzog Generalissimus, dass der, zum Dienste der Ingenieur-Akademie bestimmten Sappeur-Compagnie ein Tambour zugetheilt werde, •um sich desselben bei den Waffenübungen der Ingenieur-Akademie-Zöglinge bedienen zu können.• 3)

Von sehr grosser Wichtigkeit für die Beurtheilung der Ingenieurklademie ist ein Vortrag, welchen der Erzherzog Johann am 13. Detember 1808 an seinen Bruder, den Generalissimus, erstattete. Er lautete
blendermassen: Die besondere Zufriedenheit, welche sich die Zöglinge
ber Ingenieur-Akademie, so in allen Branchen der Armee dienen, erworben,
mebst dem, dass diese Akademie die eigentliche Pflanzschule des Ingenieurfactes ist, entgieng Euer Liebden allumfassenden Aufmerksamkeit nicht,
und dieses Institut hatte schon öfters das Glück bei denen verschiedenen
Prülungen durch Euer Liebden Besuch beehrt und der gnädigsten Versicherungen von Zufriedenheit, sowohl in Rücksicht der wissenschaftlichen Gegenstände, welche man stets mit dem Geiste der Zeit gleich zu

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

bendart.

bendort.

halten und zu vervollkommnen sueht, als auch in 1
 Erziehung und der inneren Eintheilung versichert ...
 manche Beweise besonderer Huld und Gnade erha.

Diese gute Anstalt ist auch im allgemeinen.
 selbst in fremden Ländern so vortheilhaft bekanseingehenden Jahre die Zahl der bezahlenden Jünglenommen zu werden suchen, sich so vermehret, des und mehrere zurückgewiesen werden müssen.

Da nun diese Anstalt nur aus 55 Stiftlingen best
dottert sind, dass selbe ohne denen Kostgehern, die 1.5
hältnisse der zunehmenden Theuerung steigern kann, ohn
könnte, ohne dem Staat beträchtlich zur Last zu falte
jetze noch nicht geschehen, auch nicht geschehen wird. 6
dessen, dass die Armee jedes Jahr mit 30 bis 40 gr
viduen versehen wird, und endlich berücksichtigend r
Einfluss, welchen ein solches Subject nicht allein auf sesondern auch auf den aneifernden besseren Geist des t
glaube ich, wäre es für den Staat sehr nützlich, wenn
vermehret werden könnte.

\*Ich habe hiezu ein Mittel gefunden. Es befinden sich Akademie-Gebäude zwei große Säle, die nur zum Theil belegt sind, welche leicht auf einem anderen Ort aufbewal könnten; wenn nun diese Säle mit Öfen, Winterfenstern vor anderen Kleinigkeiten versehen und die erste Anschaffung von Aerarii gemacht würde, welche, wie beihegender Ausweis marschall-Lieutenants Bourgeois zeiget, Zwölf Tausend Gulde so könnte diese Akademie, ohne dem Aerario je wieder die Auslage zu verursachen, noch um 40 Zöglinge, nämlich Kostgehe werden, wodurch die ganze Zahl auf 300 zu stehen kommen.

Ich bitte dahere Euer Liebden, damit ich diese so gute, dem Staate so vortheilhafte Erziehungs-Anstalt um 40 Zöglenchren könne, um die gnädige und baldige Anweisung der in ausgewiesenen 12.000ff, damit ich augenblicklich die nöthigen Vortretten und mit eingehendem neuen Jahr die Zöglinge aufnehme.

Der Erzherzog Karl erwiderte hierauf am 21. December Seine Majestät haben diesen Antrag gnädigst zu begnehmigen adazu erforderlichen, seiner Zeit gehörig auszuweisenden bewilbigen gerühet. Zugleich befehlen Seine Majestät, dass Andemselben der ganze Plan und die Einrichtung der Ingenieurssowohl in wissenschaftlicher als ökonomischer Hinsicht, zur vorgelegt werden solle, welches Euer Liebden demnach unv Vollzug bringen wollen.

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie

Die Vergrösserung der Ingenieur-Akademie sollte ohne Zeitverlust statthuden, Die vom Kaiser bewilligten 12,000 fl. wurden dem Local-Ihretor ausgefolgt, der noch im Laufe des Winters die Adaptierungs-Arbeiten beginnen liess und die Vermehrung des Lehrer-Personals um enen dritten Lehrer der Mathematik und einen zweiten Lehrer für Freibudzeichnen in Vorschlag brachte. Auch diesem Begehren ward Folge gezeben. Für die erstere Stelle bestimmte der Hofkriegsrath den im Genie-Archiv angestellten Ingenieur-Capitan-Lt. Teschenberg, für die zweite den Kupferstecher Franz Wrenk, dem ein jährlicher Gehalt von 400 fl. angewiesen wurde. 1) Weiter gediehen aber die Erweiterungs-Projecte vorlaufig nicht und die Ereignisse brachten es bald dahin, dass die Ingenieurtkademie nur eine bescheidene Zahl von Zöglingen, die dem Kindesalter kaum entwachsen waren, zu beherbergen hatte und ganze Classen durch den vorzeitigen Austritt in das Heer in Abgang kamen. Der Krieg begann 180 früh und noch vor dem Schlusse des Winters war die Armee durch de, ungeachtet des herrschenden Geldmangels, sehr energisch betriebenen Rüstungen in schlagfertigen Zustand gebracht worden.

Die Haltung der Zöglinge war in dieser Zeit allgemeiner Aufregung cine tadellose. Patriotische Begeisterung und glühender Thatendrang ergriff de jugendlichen Gemüther in weit höherem Grade als dem FML. Bourgeois, der darunter die Studien leiden sah, heb war. Manche dieser jungen Leute Inten alles auf, um ihren Chertritt in die Armee zu ermöglichen oder zu beschleunigen. Reichten die legitimen Wege nicht hin, um dieses Ziel zu erreichen, wurden verbotene eingeschlagen. Am 6. März 1809 gelang dem Zögling Johann Alth aus dem Akademie-Gebäude zu entweichen; er nahm seinen Weg nach Meidling, liess sich bei der dort stehenden Heserve-Escadron des Husaren-Regiments Kienmayer (Nr. 8) unter dem laschen Namen Johann Atkey als gemeiner Husar anwerben und machte als solcher den ganzen Feldzug mit. Erst nach hergestelltem Frieden wlug es dem Local-Director, den wackeren Soldaten, der sieh wiederholt durch sein herzhaftes Verhalten hervorgethan, für die Akademie zu reclameren, worauf er in regelmässiger Weise ausgemustert wurde. — Als Wien Sammlungen für die nothleidenden Frauen, Kinder und Ange-Singen der zur Armee abgerückten Wiener Landwehr-Männer eingeleitet \*unden, brachten der Lehrkörper und die braven Zöglinge der Ingenieur-Malemie die anselmliche Summe von 688 fl. 57 kr. zusammen, welche 👊 31 März an das Haupt-Steueramt abgeliefert ward. Die Zöglinge hatten für den lobenswerten Zweck ihr ganzes Taschengeld geopfert.

Der Krieg hatte selbstverständlich zahlreiche Veränderungen im Holkriegsrathe und in der Verwendung der Generahtät zur Folge. An Stelle des zur Armee abgegangenen Erzherzogs Generalissimus, bestimmte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erlass des Hofkriegsrathes vom 19. Januar 1809 — Acten der k. und k. Technischen Mihtär-Akademie.

Kaiser Franz I. den FM. und General-Artillerie-Director Joseph Grafen Colloredo »zum Kriegsminister und emstweihgen Chef der sämmtlichen »Gremien des Hofkriegsrathes«. — Einige Tage später wurde die Leitung der General-Genie-Direction dem FML. Thierry Baron de Vaug übertragen.

Auch FML. Bourgeois, obwohl durch das Commando der Ingenieus-Akademie vollends in Anspruch genommen, ward mit einem Vertragen-Posten bedacht, Schon vor längerer Zeit wollte der Erzherzon Johann dem Local-Director der Ingenieur-Akademie die Oberleitung der Thersianischen Militär-Akademie in Wiener Neustadt übertragen. Mit dem Hinweise auf die beträchtliche Entfernung zwischen Wien und Weser Neustadt und die Menge der ihm ohnehin schon übertragenen Geschafte. hatte Bourgeois den Erzherzog bisher von der Durchführung seiner Msicht zurückgehalten. Als aber der Erzherzog das Commando der geget Italien bestimmten Armee übernommen hatte, musste sich Bourgois. wenn auch mit Widerstreben, in die Würde eines provisorischen Wer-Directors der beiden Militär-Akademien fügen, In dieser Eigenschaft richtete er, nach dem Eintreffen der Siegesnachrichten aus Italien, folgendet Schreiben an den, wie es schien, vom Glücke begünstigten Erzherzet Johann: Der herrliche Sieg, welchen die Armee Seiner Majestät unter oder Anführung Eurer Kaiserlichen Hoheit am 16. dieses erfochten, hat die gesammten Inwohner Wiens in Entzücken gebracht und darunter auch insbesondere das Personal und die Jugend der Ingenieur-Akademe-

\*Erlauben Eure Kaiserliche Hoheit, dass ich bei dieser frohen Beebenheit Höchstdenenselben die Gefühle und den Wunsch eines jeden 404
\*ihnen an Tag legen darf, dass die ewige Vorsicht die weiteren lotschritte Eurer Kaiserlichen Hoheit leiten. Ihre ferneren Unternehmungen
\*segnen, und Sie, nebst ihrem durchlauchtigsten Herrn Bruder zum Werkzeuge ausersehen haben möchte, um den Übermuth eines stolzen und
\*vermessenen Eroberers zu demüthigen.\*

»Seit Tausend Jahren war Europa in keiner so bedenklichen Lage »als itzt: und nach meinen Begriffen lässt sich kein größerer Ruhm »denken, als dessen Befreier zu werden. Möchte dieser Ruhm Eurer Kaiser »lichen Hoheit vorbehalten sein!«

·leh war in der verflossenen Woche während einigen Tagen 

·Wienerisch Neustadt, um mich in die nähere Kenntms der Emstande 
der dortigen Militär-Akademie zu setzen. Ich kann Eurer Kaiserbeicht 

·Hoheit imt Vergnügen berichten, dass ich alles in einem sehr befractigenden Zustand gefunden habe. Der Unterricht wird mit Eifer gegeben, den Fortgang der Jugend in demselben, obzwar ungleich, nach dem mehr 

oder Fortgang der Jugend in demselben, obzwar ungleich, nach dem mehr 

oder Zöglinge, fand ich überhaupt gut und bei einigen Theilen über 

meine Erwartung. Die Nahrung der Jugend ist zureichend und das 

Aussehen, das Wachsthum derselben besser als vorhin; und vorzüglich

siget sie nummehr weniger Schüchternheit wie ehedem, welches der homaneren Behandlung des Herrn Generals von Faber vorzüglich zuzuschreiben ist.

-Von der hiesigen Akademie sind seit Anfang März bereits bei lib junge Leute als Officiere ausgetreten, worunter auch mehrere, die in der Folge zu dem Ingenieur-Corps geeignet gewesen wären, begriffen ad. Da sie kostgeher und ihre Eltern oder Verwandten damit einveranden waren, so blieb nichts anderes als sie gehen zu lassen.

I berhanpt haben die jetzigen I'mstände die Köpfe der jungen beite halb verrückt und den Eifer zum Lernen bei den schon mehr berungewachsenen merklich gemindert, welches ich mit allem meinen zureden nicht hindern kann. Ich werde — so viel möglich! — trachten, dech einige der Besseren zurück zu behalten, um mit ihnen wenigstens zum Theile die bei dem Ingenieur-Corps sich ergebenden Eröffnungen zu besetzen.

Mit Wiederholung meines vorhinigen Wunsches empfehle ich mich fortwährenden höchsten Huld und Gnade. (1)

Am 28. April 1809 stellte FML. Bourgeois den Antrag zur Beförtering von 11 lugemeur-Corps-Cadetten zu lugemeur-Oberlieutenants und Antronomy von 11 Zöglingen der 7. Classe zu lugenieur-Corps-Cadetten, die dem nandichen Tage berichtete er an die General-Genie-Direction, des 20-30 der erwachsenen Zöglinge sich erbötig gemacht hätten, wenn die für einen Officier nöthigen Eigenschaften und Kenntnisse noch beht besitzen, auch als Unterofficiere oder selbst als Gemeines in der linee dienen zu wollen. Der Local-Director widerrieth, dieser Bitte zu lähren, weit für die Monarchie, wenn dieselbe, wie zu hoffen ist, sch erhält, der Nachtheil für dieselbe sehr fühlbar werden müsse, da man durch zwei Jahre wenigstens gar keine Subjecte zur Wiederbesetzung der bei dem Ingenieur-Corps leer werdenden Plätze haben und er

Mittlerweile war die Gefahr einer feindlichen Invasion für Wien umer drohender geworden. Der Erzherzog Kurl hatte nach den unglückenen Kampfen in der Gegend von Regensburg den Rückzug auf dem Grünchen Ufer der Donau antreten müssen und die Truppen Hiller's under von der französischen Armee auf dem rechten Stromufer gegen Traun gedrängt. Der Local-Director, umsichtig und vorausdenkend stets, fand es unter solchen Umständen nöttig, am 1. Mai 1809 an die General-Genie-Director baben mir vor höchstdero Abreise von hier,

<sup>1</sup> Bericht vom 24. April 1809. – Acten der k. und k. Technischen Militär-

<sup>7</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

bendort.

\*als Sie mir nebst der Direction der hiesigen Ingenieur-Akademie auch die \*Inspection über das Neustädter Cadetten-Haus übertrugen, den münd-lichen Befehl ertheilet, dass, wenn unglücklicher Weise der Feind das \*Wien vordringen sollte, diese beiden Institute mit sammt den dabe \*angestellten Militär-Personen als nicht Streitende da zu belassen wären, \*wo sie sind, weil sie, wo anders hin zu bringen nicht wohl möglich und \*man auch keinen Ort wüsste, wo sie sicher unterbracht und ihnen \*Sicherheit verschaffet werden könnte.

•Da nun bei dem gegenwärtigen Umstande die Möglichkeit eine feindlichen Annäherung anerkannt wird, und dieser Befehl von Seiner Kaiserlichen Hoheit mir nur mündlich gegeben worden ist, so finde ich inich hiedurch veranlasst, ein hohes k. k. Kriegs-Ministerium gehorsanst zu bitten, mir hierüber zu meiner Bedeckung einen schriftlichen Auftrag in grädigst ertheilen zu wollen.«1)

Am 8. Mai 1809 wurden 38 Zöglinge der Ingenieur-Akademie 20 Fähnrichen ernannt und erhielten den Befehl, sich, sohne Rücksicht auf sdie Egalisierung sofort zu uniformieren, um auf das erste Aviso zur Haupt Armee oder zum nächsten Armee-Corps abgehen zu können.

Drei Tage später standen die Franzosen vor Wien und Bourge erbat sich von dem Divisions-General Grafen Andréossy,3) den Napoleon zum Gouverneur von Wien ernannt hatte, Schutzbriefe für die beide ihm anvertrauten Militär-Akademien, Das Schicksal der Ingenieur-Akadem war übrigens durch den Artikel 11 des Capitulations-Vertrages, den Wie hatte abschliessen müssen, gesichert worden. Als sich die Ausfertigun der erhetenen Schutzbriefe verzögerte und für die Theresianische Militär Akademie in Wiener Neustadt Belästigungen durch die Franzosen befürchten standen, wiederholte Bourgeois sein Gesuch und richtete at 24. Mar, also nach dem Bekanntwerden des Sieges von Asparn, folgende Schreiben an Andréossy: En remettant, le 11 de ce mois à Votre Excel »lence la petite note, par laquelle je priois que l'armée françoise veuil bien maintenir et proteger les deux instituts qui me sont assigné savoir l'académie du gême d'ici et l'ecole imbtaire de Neustadt, j'avoi Fespoir bien fondé, que ma prière seroit accordée; et du depuis Mr. l ·Lieutenant-général Baron De Vuux m'a notifié, que cette même demand avoit été comprise dans le 11<sup>me</sup> article de la capitulation de la vill et forteresse de Vienne «

\*Or comme il se pourroit, que des commandants de troupes fran «corse, qui viendroient à Neustadt, ignoreroient cette stipulation, je prend «la liberté de prier Votre Excellence, de vouloir me donner une decla

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auton Franz Graf Andréossy, tranzösischer Invisions-General und Diploma ward unter der Restauration Pair und Mitglied der Akademie. Er starb 1828.

sation ou ordre géneral à tout cependant des troupes françoises, qui sant ou viendront à Neustadt, de maintenir cette maison d'éducation dans son état actuel, afin que je puisse l'envoyer au Général Faber, directeur de la dite école; et quoiqu' a l'egard de l'académie du génie det je puisse en tout tems reclamer l'assistance de Votre Excellence de cela devient nécessaire, je prie cependant de vouloir me donner de même une pareille declaration pour prevenir autant qu'il se peut tout mesentendu de la part de l'un on de l'autre subordonné. «1)

General Andréossy erledigte dieses Gesuch mit den eigenhändig reschrebenen Worten: »Délivrer deux patentes de Sauvegarde, une pour lacadémie de Neustadt aux ordres du général Faber, et l'autre pour lacadémie du Génie à Mariahilf dirigée par le Lieutenant-général Bourgeois, Vienne le 24, Mai 1809,«

Am 26. Mai übersandte FML. Bourgeois eines dieser Schutz-Patente im General Faber in Wiener Neustadt mit der Weisung: «Ich ersuche teleich den Herrn General, dass Sie allen bei dem Cadetten-Hause angestellten Mihtär- und sonstigen Personen schärfstens einbinden, dass sie sich von aller Theilnahme an den vorgehenden Militär- oder sonstigen politischen Ereignissen, die das Haus nicht angehen, sorgfaltigst enthalten auch ganz allein mit dem ihnen obliegenden Geschäfte, nämlich der briehung und Unterweisung der ihnen anvertrauten Jugend abgeben sellen. \*\*

Für die Ingenieur-Akademie begannen trübselige Zeiten. Die franzwischen Truppen erlaubten sich zwar gegen sie keine Ausschreitungen ind hielten im allgemeinen gute Mannszucht, aber die drückenden Contribetween und Lieferungen aller Art trieben die Theuerung bis zum denkbar bichsten Grade. Mangel trat ein und Wien begann zu hungern. Der But-Lieferant Liebstöckel in Reinprechtsdorf, welcher das nothwendige bebick für die Ingenieur-Akademie schon seit Jahren beistellte, konnte Verpflichtungen nicht einhalten, weil es ihm nicht möglich war. erforderliche Mehl aufzutreiben. Deshalb wandte sich der Local-Luctor am 15. Juni 1809 an die k. k. niederösterreichische Landes-Premne, danut dem genannten Bäckermeister stäglich 150 Pfund Mehl ther sein dermalen bestimmtes Quantum wegen der Ingenieur-Akademie Bucht angewiesen werden möchte und diese Jugend doch wenigstens das hinreichende Brot zu ihrer Nahrung erhalten könne, da man ihr "brehin schon wegen Mangel und auch wegen überhand genommener the bering aller übrigen Lebensmittel einen Abbruch an ihren sonst gewohnlichen Speisen machen musste. 3)

Acten der k. und k. Technischen Mahtar-Akademie.

<sup>1</sup> Ebendort.

<sup>!</sup> Ebendort.

Fünf Tage später (20. Juni) theilte Bourgeois der Wiener Stallhauptmannschaft mit, dass er für die Unterbringung französischer Trappet die an der Akademie anliegende Sappeur-Kasernes geräumt und da zurückgebliebene Sappeur-Detachement in dem, durch den Austritt mehren Zöglinge leer gewordenen Theile des Akademie-Gebäudes bequartiert late!

Ein treues Bild von den damals in der Ingenieur-Akademie englittetenen Verhältnissen liefert die Note des Local-Directors vom 1 Juli 1800 an die Wiener Stadthauptmannschaft, in welcher er sechs Fractidie von dieser improvisierten Behörde an ihn gestellt worden warn beantwortete Dieser Bericht lautete: «Auf die von der löblichen Sude "hauptmannschaft mittelst der Note vom 29. Juni in Bezug auf die "hiesige Ingenieur-Akademie gestellten Fragen hat die Direction bemeidete "Akademie hiemit die Ehre zu erwiedern:

 Ad 1<sup>mnm.</sup> (Wieviel Zöglinge sind in dem Institute?) Nach der »gegen Ende April und in den ersten Tagen des Monates Mai erfoktel »Austritte der größeren Zöglinge befinden sich in demselben dern.der »noch 176.«

• Ad 2dom (Who groß ist die Zahl der hierüber angestellten Individuent Diese bestehen für itzt aus dem Director, einem Oberstheutenant sollsder Armee als Lehrer der Taktik und des Militär-Dienstes, einem Majollsvom Ingenieur-Corps als Lehrer der Befestigungskunst und zur über aufsicht über die Disciplin, ein Hauptmann von dem nämlichen Corps als Lehrer der Mechanik und Experimental-Physik, ein Hauptmann eber falls von diesem Corps als Lehrer der höheren Mathematik.

Zum Dienste der Akademie war sonst eine Compagnie vom Sappen--Corps, meistens aus Veteranen dieses Corps zusammen gesetzt, hit -angestellt. Von dieser Compagnie ist eine Abtheilung hier gebliebe--bestehend aus einem Hauptmann, einem Capitän-Læutenant, einem Obs--heutenant, einem Sappeur-Meister und Haus-Adjutanten und vom Sappeu--Meister abwärts an Unterofficieren und Gemeinen 47 Mann.

The drei Oberofficiere versehen wechselweise den Inspections-Inglin der Akademie, die Unterofficiere werden als Aufseher über die Juge in den Classen und die Gemeinen als Wachen in dem Gebaude vo-wendet -

-Zu Besorgung der ökonomischen Gegenstände und Führung d Rechnung ist bei dem Hause ein Verwalter, ein Rechnungsführer-Adjudund ein Fourier angestellt.

Außerdem befinden sich bei diesem Institute noch folgende Lehr aus dem Civilstande, die zwar nicht in dem Hause wohnen, aber vi der Akademie Besoldungen beziehen, als 2 Lehrer von der deutschi und laternischen Sprache, 1 Lehrer des Stils. 2 Lehrer der freien Hau

<sup>3)</sup> Arten der k und k Technischen Wilitar-Akademie,

zeichnung, 2 Lehrer der französischen Sprache, 1 Lehrer der höhmischen Sprache, 1 Schreibmeister, 2 Tanzmeister, 1 Fechtmeister.

Zu Haltung des Gottesdienstes und des Unterrichtes in der Religion and Moral sind bei der Akademie zwei Priester angestellt, die von ihr eine Besoldung beziehen und in dem Hause wohnen.

Zu Pflegung der Kranken hält die Akademie 1 Oberarzt, 1 zweiten Arzt, 1 Wundarzt, 1 Augenarzt, 1 Zahnarzt, welche von der Akademie Besoldungen erhalten, dann

## 2 krankenwärter.«

Zu Bedienung der Jugend sind 14 Bediente und zu verschiedenen Arbeiten im Hause 8 Hausknechte und 10 Säuberungs-Weiber, dann Kirchendiener, 1 Garderober, 2 Portiere und 1 Schlosser.«

-1 her dieses Personal war noch gewöhnlich von dem Ingenieurtorps 1 Oberstlieutenant als erster Lehrer der Befestigungskunst, 1 Major als erster Lehrer der reinen Mathematik, 1 Hauptmann als Lehrer der taul-, Festungs- und Wasser-Baukunst, 1 Hauptmann als dritter Lehrer der reinen Mathematik.«

Von diesen Officieren ist der erste mit Ausbruch des Krieges zur Vertheidigung Wiens mit verwendet worden und die zwei letzteren hiebei in die Kriegsgefangendast gerathen und nach Frankreich abgegangen.

Ad 35 mm (Was ist der Endzweck des Institutes und welcher Nutzen inspringt hieraus für die österreichische Armee?) Der Zweck dieser trademie ist, für das Ingemeur-Corps hinlänglich unterrichtete Subjecte in bilden und mit selben die bei diesem Corps leer werdenden Plätze under zu besetzen, auch der Armee in den Militär-Vorkenntnissen besser interrichtete Officiere zu verschaffen, als man sie bei einer sonstigen invat-Erziehung gewöhnlich haben kann. Aus eben dieser Ursache ist die Ingenieur-Corps und der General-Quartiermeister-Stab zum großen biede ganz aus Zöglingen dieses Institutes zusammen gesetzt.«

Ad 1000 (Welche Ordnung bestehet in dem Hause und nach welcher bie alles in selbem geleitet?) Der Director hat die Leitung über die Mordische und wissenschaftliche Bildung der Jugend und über die Oknomie des Hauses. Bei jener gehen ihm die bei der Akademie üzestellten Stabs- und Ober-Officiere und Civif-Lehrer, jeder in seinem Fache, und bei der andern die zwei Wirtschafts-Beamten an die Hand.

Ad 5tum (Welche Mittel sind dem Herrn Director zur Erziehung, dam Verpflegung der Zöglinge und überhaupt zu Erhältung des Institutes abzewiesen?) In Bezug auf den 1. Punkt ist diese Frage aus dem Vorschenden schon beantwortet. Was den anderen betrifft, nämlich die Mitel zur Verpflegung der Zöglinge und Unterhaltung des Institutes, so hat man hierauf zu antworten, dass die Akademie an den Zinsen verschiedener Stiftungs-Capitalien, wofür sie 50 gestiftete Zöglinge erhalten

muss, an jenen der ihr eigenthümlich zugehörigen Capitalien ein sich Einkommen von jährlichen 30.105 fl besitzet und das übrige zu Erhaltsdes Institutes Nothige aus dem Ertrage der Kostgelder der nicht gestiff Zöglinge bezogen werden muss, welcher, da die Zahl dieser letzteren gewöhnlich aus ungefähr 200 bestand, eine Summe von beil 106.405 fl und mithin alles zusammen jene von 136.510 fl ausmat

»Von dieser Einnahme muss die Akademie den Zöglingen die Nahr-Kleidung, Wäsche, die nothigen Lehrbücher und die zu dem Unterderforderlichen Schreib- und Zeichnungs-Materialien, die Arzneien Erkrankungsfalle verabreichen. Sie muss ferners die Besoldungen Civil-Lehrer, der zwei Priester, der Beamten, Ärzte und der gesammeninderen Dienerschaft bestreiten, dann endlich die Unterhaltungs-Gebändes, die Beheizung und Beleuchtung desselben tragen.»

Der Director, die bei der Akademie angestellten Stabs- und O
officiere und die Sappeur-Mannschaft beziehen ihre Besoldung aus
Kriegs-Cassa von dem Militär-Árario, aber auch diesen ist, mit Ausnades Directors, eine kleine Zulage zu ihrer Besoldung aus der Akade
Cassa bewilliget. Die Nahrung der Zöglinge ist mit einem im H
wohnenden Traiteur und das Brot für dieselben mit einem bürgerligeker veraccordiert, wovon die Preise sich nothwendig nach der höh
oder minderen Theuerung der Victualien richten müssen.«

·Ad 6 mm (Nach Äußerung von mehreren Personen, welche bei Mihtär-Instituten angestellt sind, müssen die Directoren dieser Inst Vorschüsse auf mehrere Monate erhalten haben, welche daher anzug seien). Da vorauszuschen war, dass bei den itzigen Umständen die Inter -der Stiftungs- und der der Akademie eigenthümlich zugehörigen Capitä •wie nicht munder die Kostgelder der nicht gestifteten Zöglunge, d Eltern oder Verwandten nicht hier anwesend sind, nicht eingehen wür so hat die Akademie-Direction gegen künftigen Ersatz um einen Vorsc von 30 000 fl. aus der Kriegs-Cassa angesucht und empfangen. Mit di -30,000 fl and dem mit Ende April gehabten Cassa-Rest hat significant control of the control Akademie durch die seit den verflossenen zwei Monaten verpflegt hofft sie noch durch drei andere Monate verpflegen zu können. -aber die gegenwärtige Lage noch länger dauern, so wird es ihr ( fredich unmoglich werden, dieses Institut ferner ohne eine son · Aushilfe zu erhalten. Die bei der Akademie angestellten Militär-Perso die, wie gesagt, ihre Besoldung aus der Kriegs-Cassa beziehen, h -einen drei monatlichen Gage-Vorschuss erhalten, einen gleichen Vorschuss ·hat auch der Sappeur-Hauptmann für die hier bei der Akad gebliebeng Sappeut-Abtheilung empfangen, welcher sowohl bei den e wie bei den anderen mit letzten Juli zu Ende gehet. 1

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Fechraschen Militar-Akademie.

Eine lesenswerte Ergänzung hiezu bildet der Bericht des ausgezeichseten Akademie-Directors an den Erzherzog Johann vom 5. August 1809. Inser den schon bekannten Dingen meldet Bourgeois folgendes: •Als un 10. Mai ein Theil der französischen Armee bereits in den Vorstädten Wiens eingerückt und der Divisions-General Graf Andréossy zum Gourement der Vorstädte ernannt worden war, begab sich Enterzeichneter demselben und überreichte ihm eine Vorstellung, worin er um die busechthaltung und um Schutz für die Ingenieur-Akademie, für das Neustädter Cadetten-Haus und überhaupt für alle hier und in der Gegend vorhandenen Erziehungshäuser und Lehranstalten bat. Graf Andréossy versprach ihm, diese Bilte dem französischen Kaiser zu unterlegen und dann wurde dieses in Bezug auf die verschiedenen militärischen Erziehungsbauser um 11. Artikel der Capitulation der Stadt bedungen und bewilligt.

Da der Feind während der kurzen Beschießung der Stadt die vortiklichsten Haubitzen-Batterien in einem hinter den kaiserlichen Stallungen vorwärts des Akademie-Gebäudes liegenden Privat-Garten angelegt latte, so wurde das Feuer aus der Stadt größtentheils nach dieser Gegend wichtet und es musste nothwendig erfolgen, dass mehrere Haubitz-, dranaten und Kanonenkugeln in die Dacher des Akademie-Gebäudes und vom Theile auch in das Gebäude selbst flogen. Der dadurch verursachte whaden war indessen nicht sehr beträchtlich, weil die Granaten nicht will Brandzeug gefüllt waren und somit nicht zündeten und weil zum Glicke von den gleichfalls dahin geworfenen Bomben keine auf das diebaude selbst, sondern entweder in den Garten fielen oder das Gebäude überschossen.

Anfangs hatte man in der Reitschule der Akademie eine Art Depot Von Lebensmitteln und Wein zur Verpflegung der französischen Truppen augelegt und hiebei einen Commissär angestellt. Seit beinahe 2 Monaten hat dieses aufgehört, nur ist der Commissär da geblieben, der nothwendig von der Akademie verpflegt werden muss, der aber übrigens sehr bescheiden ist und der Akademie nicht die geringste Ungelegenheit verursachet.

Außer diesem ist die Akademie nicht im mindesten angefochten oder beunruhiget worden. Sie genießt allen Schutzes und der Unterricht zehet den gewöhnlichen Gang fort. Um jedoch dieses Schutzes mehr versichert und keiner Unannehmlichkeiten von Seite der einen oder andem Subalternen ausgesetzt zu sein, in welchen Fall das Neustädter vollen-Haus um so leichter hätte kommen konnen, hat Unterzeichneter den Gouverneur, General Grafen Andréossy, um eine Sauve-Garde für beie- Institut augegangen und diese erhalten.

In der Ingenieur-Akadenne befinden sich dermalen noch 172 Zög-

abwesend und seit dem Einmarsch der französischen Truppen noch nich
 zurückgekehrt sind.

\*These Jugend ist in der 1., 2., 3., 4. und 5. Classe vertheilt, da 6., 6., 7. und 8. Classe ganz eingegangen sind. Sollte aber der Krieg noch fortwähren und die Umstände sich nicht ändern, so würde man noth-wendig wegen Abwesenheit des Hauptmanns Hatzinger\*) und Hapt-manns Teschenberg, welche in die Kriegsgefangenschaft gerathen un-nach Frankreich abgeschickt worden sind, bei Erneuerung des kunftzeillichten Werner und baldige Auswechslung dieser beiden Hauptleute, so wie jene de Sappeur-Oberlieutenants Werner wegen des Inspections-Dienstes, seh verwitnscht machte.

Die Jugend ist ziemlich ruhig und folgsam, jedoch verursachen der Umstände manche Zerstreuung, welche den guten Fortgang in der Unterrichte bei mehreren zurücksetzen.

\*Tberhaupt sieht es mit der Erhaltung dieses Institutes misslich and die Zahl der selbst zahlenden oder nicht gestifteten Zöglinge sich stansehnlich vermindert hat, auch die Ausmessung des Kostgeldes wert des so sehr herab gesetzten Wertes des Papiergeldes und der daren nothwendig entstandenen außerordentlichen Theuerung mit den zum Unterhalte eines Zöglings erforderlichen Ausgaben nicht mehr im Verschältnisse stehet. Wenn nun dem Staate daran liegt, dasselbe auch in de Folge aufrecht zu erhalten, so wird wahrscheinlich eine außerordentlich. Interstützung eintreten müssen: für itzt aber wäre wenigstens die habbe. Vorkehrung zu treffen, dass die Besoldung der dahei angestellten Militärienen neuerdings auf drei Monate mit einem Betrage von 7.316 f. hieher gnächgst angewiesen oder sonst übermacht würde.

Eine Illustration zu den desolaten Verhaltnissen, die wahrend de Spätsommers 1809 eingerissen waren, bietet die Thatsache, dass die Ingenieur-Akademie, welche seit Mitte August Mangel an Brent holz litt, sowohl an die niederösterreichische Landesregierung als auch an den Bürgermeister von Wohlleben Bitten um die Anweisung von Brent holz richtete. Obwohl auch der General-Gouverneur Graf Andréossy desse Einschreiten unterstützt hatte, blieb es dennoch unerfüllt und am 26 set tember, also nach 11 Tagen, war noch nicht eine einzige Klafter Boder Anstalt zugekeinmen. An dem genannten Tage wiederholte Bourget sein Gesuch in dringendster Weise. Er hob darin hervor, ses könne leid geschehen, dass man in 14 Tagen die Lehrsale der Jugend beheit muss, und wenn dieses aus Mangel des Holzes nicht geschehen könnt wiese wüsste man in der That nicht, was für unangenehme Folgen hiers

<sup>1)</sup> Hutzinger erlag in der Kriegsgefangenschaft zu Strassburg dem Typhus.

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Mintar-Akadenne.

für die Akademie entstehen könnten.«1) Hierauf erfolgte endlich von Seite der niederösterreichischen Landesregierung die Ausfertigung einer weisung von 20 Klafter weichen Brennholzes. Mehr könne man aber icht thun, und die Akademie solle, so lautete die Antwort, ihren weiteren edarf an Holz sich anderweitig zu verschaffen suchen. Dies geschahmen und die Anstalt konnte bei dem bald wieder freier werdenden Verhre, so wie in früherer Zeit, ihren Vorrath an Brennholz von den k. Familien-Fonds-Herrschaften ankaufen.

In dieser Zeit allgemeiner Beunruhigung und zunehmenden Mangels v. oach dem Zeugnisse des Local-Directors, die Haltung der Zöglinge begenieur-Akademie eine vortreffliche und die exacte Durchführung rll.usordnung stiess auf weit geringere Schwierigkeiten sals anderwärtss. ict der Gesundheits-Zustand war bei der Jugend ausgezeichnet und krankenzummer stand meistens leer«, obwohl Beköstigung und bensweise der Zöglinge mehrfache Veränderungen erfahren hatten. FML. burgevis hatte sich, um mit den zur Verfügung stehenden beschränkten dmitteln durch einige Zeit auslangen zu können, entschliessen müssen ie Kost der Jugend, sowohl bei der einen als der anderen Verpflegung finas auf 3 und Abends auf 2 Speisen herabzusetzen. Dennoch war nothwendig geworden, dem Traiteur einen ausserordentlichen Beitrag monatlich 200 fl. aufzuzahlen. - Allein da dieses nicht fortwährend suern kann, schrieb Bourgeois am 14. November 1809 an den Erz-From Johann, odie Theuerung bingegen noch eher zunehmen als sich remindern dürfte, so werden wahrscheinlich andere Vorkehrungen nothtendig werden, wenn dieses Institut noch fortan bestehen soll.«

These Theoreung ist zum Theile durch die gewesene starke Consummen aller Sachen, vorzüglich aber durch das Sinken des Papier-Moles, welches dermalen in Anschung des Conventions-Geldes im Werte bee 100 zu 340 bis 350 stehet und also nicht mehr den dritten Theil Jenes Normal-Wertes ausmacht, bewirkt worden.<sup>2</sup>)

Bald nach der Rückkehr des Erzherzogs Johann nach Wien, legte in der Akademie-Director Bourgeois am 21. December 1809 einen sehr insen und ausführlichen Bericht vor, in welchem die unsichere Lage id gefahrdete Zukunft der Ingenieur-Akademie geschildert und zugleich zienete Mittel vorgeschlagen wurden, um der Anstalt dauerndes Gedeihen zu achern und die Krisis der enormen Theuerung überstehen zu lassen. die Preise, sagte der Local-Director, shaben sich durchgehends um die Bifte, auch bei vielen noch um mehr als dieses vermiehrt. Das Rindleisch z. B. ist von 20 auf 27 kr. gestiegen, das Brot und Mehl wenigtens von 2 zu 3, die Kerzen und Öl zur Beleuchtung wie 2 zu 4 und is Breunholz, welches noch im verflossenen Jahre mit Inbegriff des

A Ven der k und k. Technischen Mihlar-Akadenae

<sup>1</sup> Ekendort

•Fuhrlohnes um 13 fl 27 kr zu haben war, kostete heuer 41 fl 15 kr de Klafter. Vom Weine kann man nichts sagen, da man heuer keinen erkaufte, und ebenso wenig von Tuch und Leinwand. In Ansehung dieser letzteren Artikel äußern sich die bisherigen Lieferanten, dass sie für itz noch gar keinen Preis anzugeben im Stande sind, da sie nicht wisen, wie hoch sie ihnen selbst zu stehen kommen werden. So wie die Preise der Sachen gestiegen sind und die Ausgaben sich dadurch vermeht haben, so hat sich im Gegentheile die Zahl der nicht gestifteten log-linge, und somit die Einnahme, vermindert, die nur noch in 127 bestehen anstatt dass sie sich im verflossenen Februar auf 207 beliefen, und die bei dem Verluste mehrerer Länder sich nicht so bald wieder einfinden dürften. Von 21 Galiziern sind nur noch 7 und diese durften auch bad herausgenommen werden.

Bei solchen Umständen wird es mir, wenigstens für itzt noch -unmöglich, etwas bestimmtes anzugeben, wie diese Akademie noch fodan aufrecht erhalten werden könne. Auf alle Fälle wird es wohl daraff ankommen müssen, dass einerseits die Zahl der Stiftlinge bei jeder Stiftung vermindert, das Kostgeld der nicht gestifteten hingegen vermehrt werde. So schmerzlich es mir fällt, das erstere einzurathen, da ich einst selbst die Wohlthat einer solchen Stiftung genoss, so erkenne ·ich doch die unumgängliche Nothwendigkeit dieser Vorkehrung, denn -was sind jetzt 200, 300 oder 400 fl; sie machen dermalen kaum 50, 75 oder 100 fl im wirklichen Werte und mit diesen Betrigen hatte man -auch vor 50 Jahren nicht einen Knaben erhalten können. Ich glaube daher, dass die Teuffenbach'schen und Deblin'schen Stiftlinge von 16 auf • 10, die Schellenburg'schen von 8 auf 4 und die Chaos'schen, Griener'schen, ·Mikos'schen und Ingenieur-Stiftlinge von 1 auf 2 herabgesetzt werden könnten, wenigstens in so lang, bis die Umstände sich ändern und de ·Stiftungs-Beträge wieder in ihrem ehemaligen völligen Werte bezahlt » werden können.«

In Ansehung des Kostgeldes bei den Nichtgestifteten kann ich nichts anderes sagen, als, wenn man schon in den Siebenziger Jahren für notiggefunden hatte, selbes bei der minderen Verpflegung auf 265 fl und bei
der besseren auf 400 fl festzusetzen und man daber nur mit Beobachtung der genauesten Wirtschaft auskam, es dermalen nothwendigwürde, besagtes Kostgeld bei der minderen Verpflegung auf 1000 fl und
bei der ersteren auf 13 bis 1400 fl festzusetzen und dieses wäre selbst
noch nicht in dem nämlichen Verhältnisse als die Theuerung zugenommenoder im eigentlichen Verstand der Wert des Papiergeldes abgenommenhat.«

-Obzwar hierdurch nicht so viel bezahlt ware, als vor 30 okt 40 Jahren mit 265 fl und respective 400 fl, so dürfte eine solcht Erhohung des Kostgeldes doch für Eltern oder Anverwandte, die school bewegen, ihre kinder heraus zu nehmen oder andere abhalten, sie bewegen, ihre kinder heraus zu nehmen oder andere abhalten, sie binen zu geben, wo dann durch das eine oder andere die Akademie bisch mehr in Verlegenheit versetzt werden würde, so zwar, dass sie gar bischt mehr bestehen könnte.

Ein Mittel zur Aufrecht-Erhaltung dieses Institutes, ohne dem Ärario zu sehr zur Last zu fallen, wäre, wenn die ungarischen Stände von dem Projecte, in Ungarn eine Militär-Akademie zu errichten, abgehen und die bit selbe bestimmten Kosten zu Erhaltung einer gewissen Anzahl junger Leute von ihrer Nation, wovon sie sich die Benennung vorbehielten, zum Iheite in der Ingenieur-Akademie und zum Theile in dem Neustädter Ladetten-Hause verwenden wollten. Sie würden hiebei wenigstens den Vortheil haben, dass sie dadurch die Administrations-Kosten, jene zur Berahlung der Lehrer, Erhaltung des Gebäudes u. dgl. erübrigten und Minnten daher um so leichter ein zureichendes Kostgeld für ihre Stift-

Wollen sie dieses nicht thun, so werden sie selbst bei den seit enem Jahre so veränderten Umständen mit ihrem Fond zu Bedeckung peller Ausgaben schwer aufkommen; es wird viel Zeit verfließen, bis sie here neue Akademie zustande bringen und noch mehr bis selbe gedeihet, der Jugend ein gewisser Schwung des Geistes eingeflößt, die Wissbegierde wh werde. Gedeihet sie nicht, so werden viele Ausgaben umsonst verwendet sein: die Neustädter- und die hiesige Akademie werden entweder vom tranjo mit namhaften Kosten unterstützt werden müssen oder sie ethegen gleichfalls; und gederhet sie, so erlieget die Ingenieur-Akademie om so cher, weil sie in diesem Falle auch die Zöglinge aus Ungarn werliert, die dann lieber in diese neue Akademie als hieher gehen werden. best Grunde scheinen mir wichtig genug, um eine reifere Erwägung zu wrdenen, und wenn je eine Zeit war, in welcher man alle Neben-\*\*Bischten beseitigen und das Wohl des Ganzen beherzigen sollte, so ist Pes jetzt + 1) . . . . .

Am 30. November 1809 bestimmte der Erzherzog den Obstit. Schindler, die Majore Vasy und Enhuber, die Hauptleute Brasseur, Lencker und Techenberg, dann den Oblt. Hatzinger 2) als Lehrer in die Ingenieur-Alabame. – Kurz vor Weihnachten wurden auch die bei Ausbruch des Arrees zu Oberlieutenants ernannten Ingenieur-Corps-Cadetten zur Vollsdang ihrer vorgeschriebenen Studien in die Akademie einberufen.

Das Friedensjahr 1810 war für die Ingemeur-Akademie durchaus ein glückliches, Ihre Existenz-Bedingungen erführen keinerlei Erleichterung:

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Der jüngere Bruder des in der Kriegsgefangenschaft gestorbenen Hauptmannes latzinger.

es nahmen vielmehr durch die bis zu einem fürchterlichen Grab-\*gestiegene Theuerung aller Arlikela die Sorgen um den Fortbestand dieses Institutes stetig zu. Auf den Antrag, welchen FML. Bourgeor an 6. Februar 1810 der General-Genie-Direction vorlegte, verfügte diese. vom 1. März 1810 angefangen, eine weitere Erhöhung des kostoldeund zwar für jeden Zögling von der Extraverpflegung 600 fl kr MIND II - kr -auf · und das erste Umfornmerungs-Geld beim Eintritte von . 120 ft - kr 200 fi - kr ·ferner für jeden Zögling von der ordinaren Verpflegung 480 II - kr \*auf................................. (500) [] - kr 110 Il kr • und das erste Uniformierungs-Geld beim Emtritte von . 180 ff kr auf.........

Aber auch diese Massregel setzte die Ausgaben und Einnahmen der Ingenieur-Akademie noch keineswegs in das Gleichgewicht, sondern brachte vielmehr die Gefahr mit sich, der Anstalt plötzlich alle Zahlzöglunge zu entzeher, was, nachdem diese vier Fünftel des systemisierten Standes bildeten, den unrettbaren Untergang dieses Institutes hätte herbeiführen müssen in mehreren späteren Berichten, welche der Local-Director an den Erzherzon Johann erstattete, hob er hervor, dass, auch nach der jüngsten Stengerung des Kostgeldes, die Akademie genöthigt sein werde, ein ansehnh her Delicit aus ihren -ersparten Capitalien tilgen zu müssen. Bourgeois hielt den unmittelbar bevorstehenden Eintritt einer Katastrophe für unvermedlich und beklagte aufrichtig, dass, awenn dieses Institut aufgelöst werden amisste, eine Wieder-Errichtung desselben für immer als unmöglich oder avenigstens als höchst unwahrscheinlich zu erachten sei. 2)

Als bald nach dem Abschlusse des Wiener (Schönbrunner) Friedens die Beziehungen zwischen Österreich und Frankreich eine Gestalt gewanten, welche neuerliche kriegerische Verwicklungen für eine Beihe von Jahren als ausgesehlossen erscheinen liessen, baten viele von den im vergangenen Jahre vorzeitig in die Armee eingetretenen und zu Officieren beförderte. Zöglingen um die Begünstigung, wieder in die Akademie zurückkehren und ihre unvollendeten Studien zum normalen Ende führen zu dürfen. Es ist hier nicht der Ort, Vermuthungen auszusprechen, ob es wirklich Sehnsucht war, die bisher genossene Ausbildung nach einem seit viele Jahren in Geltung stehenden Studien-Plane abzuschliessen, oder ob Wie

<sup>1)</sup> Erass vom 10. Februar 1810 - Acten der k. und k. Technischen Matt. Akadenne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie. - Fast scheint dass dem vortrefflichen Bourgeois das Schicksal des Josephinums« vor Auggeschweht habe

Officiers den Genüsse und Lockungen schon damals ein Capua für junge Officiere genannt werden durfte. Thatsache ist nur, dass Bourgeois sich wender Aspirationen nichts weniger als entgegenkommend erwies. Schen jungen Officieren die Erlaubnis zu ertheden, berichtete er am to Marz 1810 an die General-Genie-Direction, ) dass sie bloß als Frequentation dem Unterrichte in der Akademie beiwohnen und übrigens sich der dem Hause aufhalten dürften, dieses ist mit der Verfassung der Akademie nicht verträglich, und ebenso wenig wäre es mit derselben vertriglich, wenn sie auch in der Akademie selbst wohnen und das ausgenessene Kostgeld wie jeder andere bezahlen, aber auch zugleich sich diese erhaltenen Officiers-Charakters prävalieren wollten,

Man hat daher denjengen, die sich bisher darum gemeldet, bedeutet, dass ihrem Gesuche nur allem unter dem Bedinge gewillfahret werden bemite, dass sie erstens auf ihre Officiers-Besoldung auf die Zeit, die sie der Akademie zubringen würden, Verzicht leisten, zweitens das Kostwal zur Akademie zubringen würden, Verzicht leisten, zweitens das Kostwal zur Akademie-Cassa, wie jeder andere Zögling, bezahlen, drittens, wie keineswegs, so lange sie in der Akademie verbleiben, ihres bereits desitzenden Officiers-Ranges prävalieren, auch nicht die Officiers-Umform und Ehrenzeichen, sondern nur allein jene der fibrigen Akademisten under under vollkommen der in der Akademie eingeführten Disciplin, wie jeder andere, unterziehen müssten; — dass man sich aber auch vertens bei dem hochlöblichen Hofkriegsrathe verwenden würde, damit dinen indessen bei ihren Regimentern ihre Officiers-Stelle sammt ihrem Range solchergestalt vorbehalten werde, dass sie nach vollendeten Studien, falls sie nicht für das Ingenieur-Corps gewählt werden sollten, wieder in ihresolben ohne Verkürzung zurücktreten könnten.

Dieser Vorschlag erhielt die volle Zustimmung der General-Gemebreition. 21

Auf Grund der zahlreichen, vom Akademie-Director seit dem Spätplie 1509 an den Erzherzog Johann gerichteten Bitten oder Projecte,
bitte dieser einen Bericht an seinen kaiserlichen Bruder erstattet. In
besem bewahrte sich der General-Genie-Director abermals als treuer
luwalt und Gönner der beiden, ihm unterstellten Militär-Akademien. Mit
unsser Wärme schildert der Erzherzog die finanziellen Bedrängnisse, in
telche diese Austalten durch die Ungunst der Zeit gerathen waren und
mit den triffigsten Gründen suchte er für die Ingenieur-Akademie eine
usgebige Unterstützung aus Staatsmitteln zu erwirken. Es gelang ihm
tolches nicht und die Allerhöchste Resolution do. Persenbeug, 20. März 1810
ermehtete alle Hoffnungen auf eine -ausgiebige Unterstützung- der
genieur-Akademie. Bei den Stiftlingen will Ich, so verfügte der Kaiser,

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Erlass vom 13. März 1810. — Acten der k. und k. Technischen Militär-

dass durch Vereinigung der Stiftplätze bei Erledigung derselben der beabsichtigte Zweck erreicht werde.«

Es müssen nämlich die erledigten Stiftplätze insolange unbesetzt ableiben und mit andern vereinigt werden, bis sie so viel betragen, das sie den — nach gemachter Berechnung — auf den Kopf ansfallenden ableiden können.«

In so weit die Patrone der Stiftungen noch existieren, sind sie zu
 Beiträgen zu den Stiftungen, damit die Stiftplätze nicht vermindert
 werden müssen, aufzumuntern.

Bei den Stiftplätzen, die hereits besetzt sind, und hei welchen durch Vereinigung mit andern, weil nicht genug davon erledigt sind, der zu deren Bedürfnis nach der gemachten Berechnung noch erforderlich Betrag nicht herbeigeschafft werden kann, will Ich denselben ab aerzugegen dem vorschießen, dass die Stiftung, bei sich ergebender Erledgens von Stiftplätzen, dem aerario den Ersatz so bald möghen dafür teisten.

Übrigens ist bei der Ingemeur-Akademie, auch alle mit dem Zweckselben und dem Besten der Zöglinge vereinbare Ersparung einzufnarendaher auch der erste Tisch abzuschaften und die Zöglinge und kostsänger ganz gleich zu halten.«

Die Nachsicht des derselben gegebenen Vorschusses findet nicht estall.

Endlich erwarte Ich das Gutachten, ob und in wie weit die galz schen Zöglinge, bei dem nun beträchtlich verminderten Galizien, ebenfals in der Zahl herab gesetzt werden können?

\*Ebenso auf den Ausweis über die Jeder der beiden Akademet \*durch die letzte feindliche Invasion über die gewöhnbehen Auslagen •verursachten Unkosten, mit dem Gutachten, wer — oder welcher Food •selbe zu tragen habe ?\* 1) . . . . .

Der Erzherzog Johann beauftragte den vielerfahrenen und gewandten Bourgeois mit der Verfassung der abgeforderten Gutachten. Dieser brachte sein umfangreiches Elaborat am 30. April 1810<sup>2</sup>) in Vorlage, Dasselbe verräth ebenso wohl die Verstimmung und den zunehmenden (bet-druss des Verfassers, als auch eine Freimüthigkeit der Sprache, der man sich in späteren Zeiten vielfach entwöhnt hat. Der Local-Director befürchtet noch immer den Niedergang seiner geliebten Akademie, die wie es scheint, nur allem auf sich selbst sich verlassen darf, beantwortet aber die gestellten Fragen in der ihm eigenthümlichen erschöpfenden und treffenden Weise. Dermalen, schreibt Bourgeois, 1st die erste Verpflegung nichts anderes mehr, als was in früheren Zeiten die zweite war, und selbst nicht mehr so gut. Man hat bisher die zweite nur noch in der Absicht beibehalten, um den Officiers- und Staatsbeamten-Söhnen

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

b) Ebendort

den Eintritt in diese Akademie nicht ganz zu verwehren; und hat in idesen letzten drei Jahren keine anderen als solche in diese 2. Verglezung aufgenommen. Die erste Verpflegung bekommt für jetzt anstatt 6, wer es anfangs war, nur 4 sehr ordinäre Speisen zu Mittag und des ibends anstatt 3 nur 2. Die zweite Verpflegung hingegen anstatt 4 nur 3 zu Mittag und 2 des Abends.

Hin nun die beiden Verpflegungen auf eine und dieselbe zu bringen, misste entweder die erste auf die zweite herabgesetzt oder die zweite auf die erste erhoben werden. Das erste ist mit der ferneren Existenz deser Akademie nicht vereinbarlich. Es ist platterdings unmöglich, mit Betrage von 600 fl per Kopf, auf welchen der Preis der zweiten Verpflegung gegenwärtig festgesetzt ist, die Akademie bestehen zu machen. has andere ist meht viel mehr thunlich. Es sind noch 39 Kostgeher bei der zweiten Verpflegung, deren Eltern wahrscheinlich schon das äußerste thun, um sie zu 600 fl jährlich darin zu erhalten . . . . Um jedoch den Willen Seiner Majestät zu erreichen, dass in Hinkunft nur eine Verplegung in der Akademie sein solle, so kann dieses nur dadurch geschehen, was man von nun an keine Kostgeher mehr in die zweite, sondern nur in the erste einnimmt, welche, wie schon gesagt, selbst nicht mehr dasjenze ist, was vor einigen Jahren die zweite Verpflegung war und die jetzigen Zöglinge der zweiten Verpflegung nach und nach eingehen machet, bach Maß als sie von selbst aus der Akademie treten.

•Was den Vorschuss betrifft, dessen Nachsicht nicht statt findet, so wird sich die Akademie angelegen sein lassen, diesen so bald als möglich dem Arano zu ersetzen. Eine Erleichterung würde ihr jedoch dadurch geschehen, wan sie diesen Ersatz in 3 Jahren, jedesmal mit einem Drittel leisten dürfte.«

Das berliegende Verzeichnis zeiget, welche Unkosten der Akademie durch die letzte feindliche Invasion unmittelbar zugewachsen sind, die zusammen Betrag von 1225 fl 21<sup>1</sup> , kr <sup>1</sup>) ausmachen. Wer oder welcher Fond dase Unkosten zu tragen habe, dieses weiß man hierorts nicht anzugeben.

5 Von diesen 1225 il 211, kr entfielen auf en Argeldecker Auton Arnhold für die Herstellung des durch das Bombardement an olen Akademii Ziegeldächern verursachten Schadens . . . . . . 180 H -Mr. Stemmetzmeister Jäger für Einziehung von 3 neuen Fensteresteinen statt den durch das Bombardement zerschlagenen . . 11 fl 221, kr a Gasermeister Steininger für seine herzestellte Arbeit an dem durch das Bombardement verursachten Fensterschaden . . . . 492 il 19 kr Dum wurde von der französischen Behorde in der Beitschule der ·Akademie ein Victualien-Magazin untergebracht, wober anfangs sein Officier und ein Commissär nebst Bedienten angestellt und in der Akademie einquartiert waren, für welche die Akademie die Beköstigung auf sich nehmen musste, welche durch 4 Monate 541 fl 40 kr in Gelde betrug . Summa . 1225 H 21', kr

Das Jahr 1810 schloss unter denselben trübseligen Umständen, mit welchen es begonnen hatte. Die leidige Theuerung nahm nicht nur mit ab, sondern noch weiter zu und alle den Officieren bewilligten ausserordenlichen Geld-Zuschüsse erwiesen sich unzureichend. Die Stabs- und über-Officiere litten schwer unter den damadigen Existenz-Verhältnissen und sahet sich zu Einschränkungen gezwungen, welche dem Ansehen ihres Stande und Berufes sehr abträglich waren. Auch für die Ingenieur-Akauemmunsste wieder eine Hilfs-Action eingeleitet werden, um sie aus ihrer hindziellen Klemme zu befreien oder wenigstens vor grösserer Zerrüttung zu bewahren. Am 29. September 1810 bewilligte die General-Genie-Direction, dass, vom 1. Januar 1811 angefangen, »das Kostgeld für jeden Zögling um »der ersten

| →Verpflegung von jährlichen                           | 800 #  |
|-------------------------------------------------------|--------|
| *auf                                                  | [cond  |
| •und das erste Uniformierungs-Geld beim Eintritte von | 200 (1 |
| *auf                                                  |        |
| »dann das Kostgeld bei der zweiten Verpflegung von    |        |
| ,auf                                                  | - 1    |
| dann das erste Uniformierungs-Geld beim Eintritte von | 180 [  |
| •auf                                                  | 230 1  |
| >erhöht und festgesetzt werden dürfe,∗¹)              |        |

Am 8. December 1810 machte FML. Bourgeois abermals einen über asinnreichen Versuch, die Ingenieur-Akademie vor der Rückzahlung des M Jahre 1809 ihr bewilligten Vorschusses von 30,000 fl. zu bewahren. Ledet scheinen diese ökonomischen Wagnisse dem hochverdienten Local-Director das beharrliche Wohlwollen des Erzherzogs Johann allmählich entzogen 130 jenes überraschende Ereigniss vorhereitet zu haben, das sehr bald emtreten sollte und für welches eine andere stichhältige Erkkirung mangelt.

An dem oben bezeichneten Tage schrieb Bourgeois an den Etherzog: Eure kaiserhehe Hoheit haben, als Höchstdieselben tetzthin de Gnade hatten, die Akademie zu besuchen und die Jugend Speisen 20 sehen, mir den Wunsch gnädigst zu erkennen gegeben, dass die Jugend der zweiten Verpflegung wieder wie vorhin die vier Speisen zu Mittag bekäme. Ich wünschte dieses gewiss eben so sehr und nur die jetziger Umstande haben bisher gehindert, dass man sie ihr bis jetzt nicht wieder gegeben hat. Man hat diese 4 Speisen sehon im Jahre 1755 bei Erzichtung dieses Institutes als nothwendig anerkannt: denn in der That, wenn man das Rindfleisch, wovon ein halbes Pfund per Kopf verabreicht wird, abschlagt, so bleibt zur Nahrung nicht viel übrig. Die Suppe kann bei der schlechten Gattung des Rindfleisches, wie man es itzt beinahe allgemein bekommt, wenig Kraft haben, und das Zugemüse, als Kohl.

<sup>1,</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

Swerkraut, Rüben u. dgl., verschafft, selbst bei einer guten Zurichtung reng Nahrung: und diese gute Zurichtung ist bei einer Communität wie bes meht möglich, sie kann höchstens bei einer aus wenigen Individuen estehenden Privat-Familie statt finden. Bei der ersten Verpflegung hat die ligend dermal zu Mittag wieder die vier Speisen, und man musste dieses han, um die Lente, die imstande sind, die Ausgaben hiezu zu machen, in der Hineingabe ihrer Kinder durch eine, nach ihren Begriffen zu arze und unzureichende Nahrung nicht abzuhalten. Indessen ist es doch ichtig, daß entweder jene der ersten Verpflegung diese vierte Speise zu fittag nicht bedürfen, oder jene der zweiten, welche die nämlichen ledurfnisse, wie die andern haben, sie auch benöthigen.

Nicht der Gedanke, dass diese 4. Speise überflüssig sei, sondern Erabsicht, die Akademie auch bei dem itzigen Drang der Umstände och fortan aufrecht zu erhalten, hat die Akademie-Direction zu dieser Inschränkung bewogen.

Wenn nun Eure kaiserliche Hoheit zu verordnen gnächgst geruhen ollen, dass diese 4. Speise auch den Zöglingen von der 2. Abtheilung habreicht werde, so wird man diesem höchsten Befehle gewiss mit dem sötten Vergnügen Folge leisten. Allein, wenn die Theuerung noch zudunen sollte, so wäre sehr zu besorgen, dass dieses Institut für sich ellet und ohne eine sonstige Unterstützung von Seite des Staates, eingstens auf die Zeit dieser außerordentlichen Theuerung, nicht lange erde bestehen können. Ich habe schon in einem, unterm 21. December 80 Eurer kaiserlichen Hoheit unterthänigst eingereichten Bericht diese esorgnis geäußert und um den Nachlass der bei der Annäherung des landes im verflossenen Jahre aus der Kriegs-Cassa für die Akademie implangenen 30.000 fl. gebeten. Seine Majestät genehmigten diese Bitte icht, und hierauf habe ich in dem Berichte vom 30, April 1810 die Indere Bitte gewaget, dass wenigstens dieser Betrag nicht auf einmal, ondern in drei jährlichen Raten zurück zu zahlen erlaubt werden Michte. Da nun auf diesen zweiten Bericht vom 30. April 1810 bisher wel keine Entschließung der Akademie zugekommen ist, so hat man lisher hievon noch nichts abgeführt «

Ich unterfange mich bei den itzigen Umständen und besonders für Fall, dass Eure kaiserliche Hoheit die Verabreichung der vierten Spise zu Mittag bei der zweiten Verpflegung anzuordnen gerühen wollen, des erste Bitte zu erneuern, oder, wenn sie nicht bewilliget werden kann, dass wenigstens die Zurückzahlung dieser 30,000 fl. erst dann schehen dürfe, wann nach eingetretenen günstigeren Umständen die kademie, ohne ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, es mit mehr Leichtigeit werde bewirken können.«

Dass übrigens bei dieser Akademie in allen Theilen der Ausgaben in möglichste Wirtschaft herrsche und die Gebahrung überhaupt gut

sei, dessen können Eure kaiserliche Hoheit versichert sein, und id
 wüsste in der That nicht, wie man jene vermehren und diese verbessen
 könnte.

Eure kaiserliche Hoheit erlauben mir, im allgemeinen einige Bemer kungen über dieses Institut zu machen. Dieses hat, seitdem es bestehet ich sage nicht dem Ingenieur-Corps allein, sondern auch der Armee ober -haupt, vielfältige Subjecte geliefert, die sich durch Ehrgefühl und dire ·eine gesetzte Aufführung daselbst, wohin sie gekommen sind, von andre -ausgezeichnet haben. Mehrere davon haben die Regimenter, kaum a sie aus der Akademie waren, schon zu Bataillons-Adjutanten gemach Als im verflossenen Jahre der Krieg ausbrach, traten über 100 Zögos -aus der Akademie, wovon die meisten noch bei weitern nicht ihr gunzliche Ausbildung erhalten hatten, und doch, so viel ich seitdem bab erfahren können, haben sich alle gut gezeigt und betragen sich wolle. gut. Das Verhalten der zwei Hauptleute Hensel und Hermann bei Verthendigung der ihnen anvertrauten Posten, hätte, wenn der Krieg met cine so unglickliche Wendung genommen hätte, das größte Lob von dient. Sie waren beide Zöglinge dieser Akademie. Diesen Geist. In die Jugend dieses Institutes beseelet, nur allem den Bemühange 🕏 · Vorgesetzten und der Lehrer zuschreiben zu wollen, ware -ir zu Dieser, wenn er einmal eingeführt ist, pflanzt sich von selbst von ere auf den andern; der junge Mensch, der erst eintritt, gewohnt sich sich and nach an denselben und nimmt ihn au. Ist ein solcher Schaup, & tierstes emmal in einem Institute dieser Art eingeführt, so blood is · Vorgesetzten und Lebrern nichts anderes mehr zu thon, als ihr r -halten Ans diesem folgert es sich aber auch, dass, wenn die les: 2 · Vkademie durch irgend einen Zufall aufgeloset wurde, es mett - ware, doesn Gerst wieder emzuführen, und die Wiederhersteinen in esolben in thre bisherum Beschaffenheit nicht eine so leichte und 12 Niche sein wurde. Liegt es nun dem Staate daran, sie nich fertie shaben, so entstellet auch daraus die Nothwendigkeit, sie in diese 💆 schwerhehen Zeiter, in so weit es piethie wird, durch eine de at Scrordentliche Auslidie zu unterstutzen.

The unterlege dose Betrachtung der höchsten hinsacht harr bei Jahen. Hohert und schliebe mit der unterflamasten Versteitend wie ider Aberbachste Erischheutig aller den unterm 20 Arri d. J. 2000 verstatteten Bereit zu würschen wäre, danut man die Zahl der zeige Stiftung kunftigt in noch zu verbleiben histenden Stiftunge wordt.

Dem Erzhero a J. Admin moss nachzerolant werden, dass er als trevet Vermin er zwischen der Darection der Inzeneur-Arabes al.

Actes, der L. und L. Techt seiner, Westhr-Akademie-

Am Kaiser auftrat Schon im Frühjahre 1810 hatte er durch die Generalfene-Direction einen Allerunterthänigsten Vortrag an den Monarchen rotten lassen, in welchem er um die Ermächtigung zur Durchführung Jender Vorschläge bat:

- t, dass die bezählenden Zöglinge das Kostgeld vorhinein bestimmt haten und es halbjährig in Voraus bezählen sollen;
- 2. dass die Stiftungsplätze in entsprechender Weise zusammen-
- 3. dass Kostgeher nicht mehr in die zweite, sondern nur in die erste apflegungs-Classe aufgenommen werden dürfen, und
- 1. dass der Ingemeur-Akademie zu gestatten sei, den erhaltenen inschuss erst in drei Jahren und drei Raten rückzuzahlen und dass die 25 fl. 21½ kr., welche die Akademie während der feindlichen Invasion seelegt hat, aus dem Hausfonde ersetzt werden sollen.<sup>1</sup>)

Das Jahr 1810 schloss, ohne dass auf diesen Vortrag eine Erfedigung folgt ware.

Schon der erste Monat des Jahres 1811 brachte der Ingenieurhademie mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 27. Januar unerwartet, in kreignis von Wichtigkeit. Diese lautete: «Die besonders nützlichen und 
hasezeichneten Dienste, welche der Feldmarschall-Lieutenant Baron 
horgeois als Local-Directeur der Ingenieur-Akademie so viele Jahre 
lindurch Mir und dem Staate durch Erziehung und Bildung so vieler 
habe zu vorzüglichen Officiers geleistet hat, bewogen Mich, da derhebe seines vorgerückten Alters wegen, nicht mehr diesem mühevollen 
henst mit gleichem Erfolge obliegen kann, denselben in den Ruhestand 
hit einer Pension von fünftausend Gulden zu setzen, und ihm überdies zum öffentlichen Merkmal Meiner besonderen Gnade das erledigte 
Resinent Baillet?) zu ertheilen.«

In die hiedurch erledigte Local-Directeur Stelle der Ingenieur-Akademie ernenne Ich den Generalmajor Grafen Nobili«.3)

Bourgeois schlug in leidenschaftlicher Aufwallung die Würde eines tements-Inhabers aus, indem er geltend machte, dass er stets im geneur-Corps gedient, mit den bei der Infanterie herrschenden Ver-Moissen nicht vertraut und deshalb für die Stelle eines Inhabers nicht zunet sei. Er erregte hiedurch den grössten Unwillen des Kaisers und chied in Ungnade aus dem activen Dienste. Am 4. März 1811 ward an ein Decret des Hofkriegsrathes ausgefertigt, welches folgenden Inhalt die. Derselbe wird über seine Vorstellung von der ihm übertragenen alabers Würde im Infanterie-Regiment Nr. 634) enthoben und erhält

<sup>1) -</sup>Genieamtliche Acten« des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Das gegenwärtige Infanterie-Regiment Nr. 55

<sup>1.</sup> Acten der alten Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>&#</sup>x27;) Spater Nr. 55.

zu der ihm verliehenen Pension von 5000 fl jährlich auch jene va
 3350 fl jährlich, welche ihm als ehemaligen Hof-Secretär im gehemee
 Cabinete von weiland Seiner Majestät dem Kaiser Joseph vermacht
 worden ist.«¹)

GM. Graf Nobili, der neu ernannte Local-Director, ein ehemaliger Zögling der Ingenieur-Akademie, war ein tapferer Officier, dessen Brast das Theresien-Kreuz schmückte, aber die Lücke, welche der Abgang des FML. Bourgeois an der Akademie offen gelassen hatte, konnte er nicht ausfüllen. Wenn die Ingenieur-Akademie ihr bisheriges Ansehen nich weiter behauptete, dankte sie solches weniger dem Grafen Nobili, als vielmehr der Einsicht des Erzherzogs Johann, ihres Ober-Directors.

Die übrigen Begebenheiten des Jahres 1811 sind bald erwähnt, dem es fielen ihrer nicht viele vor und die wenigen Vorkommnisse waren von minderer Wichtigkeit. Am 12. März 1811 verständigte der Hofknezsrath das Haupt-Genie-Amt: »Seine Majestät der Kaiser hätten anzuordnen befunden, dass der Religions-Unterricht in der Ingenieur-Akademie für jede der 8 Classen wöchentlich durch zwei Stunden ertheilt und dass sich hiebei nach der für die Neustädter Akademie vorgeschriebenen Att »benommen werden solle.«2)

Bisher war in der Ingenieur-Akademie Religions-Unterricht nur in der 1., 2., 3., 4. und 5. Classe ertheilt worden und es musste nunnehr dieser Unterricht auf die drei nachsten, höchsten Jahrgänge ausgedehnt werden. Dieses begegnete aber insofern einer Schwierigkeit, als die 8. Classe nur aus Ingenieur-Corps-Cadetten bestand und die Mehrzahl der Zöglinge nach Absolvierung des 7. Jahrganges die Akademie verließ um bei den Regimentern ihr Fortkommen zu suchen. Im nun den Unterricht in der Religion für alle vollständig ertheilen lassen zu könne machte die Local-Direction den Vorschlag, den Lehrstoff auf dersten sieben Classen zu repartieren, die 8. aber, nach wie vor, ohn Religions-Unterricht zu belassen.

Unter Hinweisung auf das Finanz-Patent vom 20. Februar 181 1 verordnete der *Erzherzog Johann* mittelst Erlasses vom 27. März 18 1 dass das Kostgeld der ersten Verpflegung auf 420 fl und jenes der zweit

<sup>1)</sup> K. und k. Kriegs-Archiv

<sup>4)</sup> Ebendort.

Dieses folgenschwere Patent verfügte im wesentlichen:

<sup>1.</sup> Die Stadt Wiener Bancozettel haben nur noch bis letzten Januar 1812 Umlauf zu bleiben

<sup>2</sup> His dahin werden sie nach dem Juntten Theile ihres Nennwerthes mit Ellosungsseheinen ausgewechselt werden.

<sup>3.</sup> Vom 15 Marz 1811 an werden die Hancozettel gegen Emlösungsscheine au Conventionsmünze auf den fünften Thed ihres Nem werthes bestimmt, und sind sie Jiesem Betrage Lei allen öffentlichen Cassen und von Privaten bis Ende Januar 186 inweigerlich anzunehmen. — Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

and 315 fl. in Einlösungsscheinen oder das Fünffache in Bancozetteln och 16. dieses angefangen zu bestimmen, so wie selbes schon in dem oder 1790 bestanden hat. Von dieser Verfügung sind nicht nur die aus Eisenem zahlenden, sondern auch alle Behörden, woher die Kostgelder für die Stiftlinge erhoben werden, wie nicht minder die geheime Cabidets-Cassa Seiner Majestät des Kaisers zu verständigen. (1)

Wird noch hinzugefügt, dass am 3. Mai die Übernahme der Localbretten von Seite des GM. Grafen *Nobili* stattfand, so sind die Vorblenheiten in der Ingenieur-Akademie während des Jahres 1811 erschöpft.

Auch das Jahr 1812 beschied der Ingenieur-Akademie keinerlei Mangreiche Ereignisse. Die Dinge giengen ihren regelmässigen Gang in zewohnten Geleisen und die Acten enthalten nur Variationen über ein sten seit mehreren Jahren gespieltes Thema. Klagte ehedem Bourgeois Ber die immense Theuerung, das Deficit und den bevorstehenden lam der Schule, so stimmte nunmehr Nobili genan dieselbe Melodie m. Nur ist der neue Local-Director in der Schilderung der akaereschen Drangsale nicht von solcher Wirkung, wie sein Vorgänger, or hierin Meisterschaft beanspruchen konnte. Die übrigen Acten dieses 3d res behandeln ohne Ausnahme Stiftungs-Angelegenheiten, Graf Nobili suberhandelte mit den Patronen und Curatoren wegen der Zusammenleging der Plätze, welche einzeln für den Unterhalt eines Knaben nicht mehr genug Erträgnis abwarfen, oder erbat sich, dem Wortlaute der Alberhöchsten Resolution gemäss, Zuschüsse zu den Stiftungs-Capitalien. the Erfolg blieb aus. Die Administration der Tenffenbach'sehen Stiftung orwies sieh zwar höllich und entgegenkommend, aber das von ihr gegobone Beyspiel blieb ohne Nachahmung, Einige Stiftungs-l'atrone hessen die Einladung der Local-Direction, das Stamm-Capital durch weitere Spenden zu kräftigen, unbeantwortet, und der Curator der Jenamy'sehen Sitting erlaubte sich die unbequeme Frage; warum denn die Intercalarien, nicht zur Vermehrung des Capitals benützt worden seien?

Auch das gewaltige Jahr 1813, so reich an grossen Begebenheiten, war für die Ingenieur-Akademie ein stilles, eigentheh — uninteressantes. Einschneidender war es für das Ingenieur-Corps, dem es eine neue, meht unberechtigte Regulierung des Standes bescherte. Thatsächlich waren die Von Kaiser Leopold II. festgestellten Normen während der langen Kriege Rezen Frankreich sehon vielfaltig abgeändert worden. Am 30. September 1813 verlagte eine Allerhöchste Resolution, dass sum der Ingenieur-Akademie stalegenheit zu geben, ihre Corps-Cadetten beim Ingenieur-Corps unterstellten und zugleich jenes Missverhältnis zu heben, welches bis nun sein der Beförderung dieser Cadetten gegen jene der ganzen Armee

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie,

•bestanden hat. 1) bestimme Ich zu dem completen Stand des Ingenieur-Corps 32 Unterlieutenants, die nach Maß der hiezu geeigneten Corps-Cadetten successive creiert werden sollen, dagegen muss die Zahl der •Oberlieutenants nach und nach von 50 auf 30 herabgesetzt werden •wodurch der complete Stand des Corps in allem aus 154 Köpfen vor. •nun an zu bestehen hat, und es können hienach die zum Avancement •vorgeschlagenen & Corps-Cadetten ohne weiteres zu Unterlieutenants •befordert werden. • 2)

Unter dem Eindrucke des Sieges von Leipzig, der Europa, wie von anhaltendem Alpdrucke befreit, frei und leicht aufathmen bess, fasstell dæ Zöglinge der Ingenieur-Akademie — ohne jede Beeinflussung! einen Entschluss, der Zeugnis giebt, dass der vortreffliche Geist, von dem Bourgeois noch in seinen letzten Herichten geschrieben, in den Herzett und Gemüthern der wackeren jungen Leute thatsächlich vorhand war. Das schöne Beispiel von 1813 fand 35 Jahre später eine gle i alt rühmenswerte Wiederholung. Der erwähnte Fall war folgender: 🞾 31. October 1813 richtete der Hofkrægsrath einen Vortrag an den Karin welchem berichtet wird. →dass die Zöglinge der Ingenieur-Akaden den Entschluss gefasst haben, dem Genusze des ihnen gebürend · Weines während eines ganzen Monates zu entsagen, damit aus de shierans erwachsenden Ersparung b den im Felde stehenden Kriegern od eden Armee-Spitälern urgend ein Vortheil zugewendet werden könne Viel Wohlhabenheit war unter den Zöglingen der Ingemeur-Akademi memals verzufinden, weshalb wir ihre originelle, patriotische Gabe, disch

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bekanntlich avancierten die Ingenieur-Corps-Cadetten seit 1791 unmittelbar : \*\*\*
Oberheutenauts.

<sup>2)</sup> K und k Kriegs-Archiv

a, Ebendort

<sup>4)</sup> Diese Ersparung kann auf rund 20 famer veranschlagt werden, was bei dem Umstande, als in den Kellern der Ingemeur-Akadenne regelmässig bessere Weine von Petersdorf inder Kritzendorf vorrättig gehalten wurden, eine nicht unbedeutende Geldaumme darstellt.

<sup>5,</sup> K. und k. Kriegs-Archiv.

sch von ihren ohnehin nicht verlockenden Tafel-Genüssen abkargten, west wertvoller und bedeutender schätzen mussen. Kaiser Franz 1. moderte auf den Vortrag des Hofkriegsrathes in der Allerhöchsten Robition do. Frankfurt am Main vom 16. November 1813: Dient zur Wosenschaft und ist den Zöglingen der Ingenieur-Akademie über die behrch an Tag gelegten Gesinnungen Mein Wohlgefallen zu erkennen geben. — Jedoch sind jene Zöglinge, die während der Zeit dieses Matges nach der Hand zuwachsen und somit an dieser freiwilligen balsagung keinen Antheil hatten, zu deren Erfüllung nicht in das Mitleid zehen. • 1)

Das Befreiungsjahr 1814, das in ganz Europa Jubel entfesselte, bachte selbstverständlich auch den Bewohnern unserer Monarchie manches Brenhche und verwischte theilweise die düsteren Erinnerungen und Eindicke der letztvergangenen Jahre. — Schon von Frankreich aus verfügte Maser Franz I., dass allen Militärs, Beamten und Pensionisten, je nach der Grösse ihrer Gehalts- oder Versorgungs-Gehüren, eine zwei-, dreider viermonatliche Besoldung als «Gratification» auszubezählen sei, »damit thren durch die andauernde Theuerung in Unordnung gerathenen Hanshalt wieder aufrichten könnten. 2 Daran reihten sich ein ansehnches Avancement der Generalität und der Stabsofficiere, die Stiftung des Kanopenkreuzes», zahlreiche Verleihungen hoher Orden, vornehmlich an librars and die Berufung eines Theresien-Ordens-Capitels, Alles das war 🗫 ssermassen nur der Prolog zu einer schier endlosen Reihe von Festiviten, Bewirtungen, Paraden und Lustbarkeiten aller Art, deren Schauplatz fien werden sollte. Diese ohneldn von altersher lustige Stadt wurde für hen langen Zeitraum thatsächlich das Zifferblatt von ganz Europa. onarchen, Fürsten, Mmister, Generale, alle Träger von berühmten Namen, er auch manche Persönlichkeiten von üblem Rufe, strömten her trammen, wo es jeden Tag etwas Neues und Schönes zu sehen gab und ebenbet – der grossen Menge verborgen! auch die Länderkarte von aropa neu entworfen ward. Neben Glanz und Prunk herrschte daguals Wien grosse Genussfrendigkeit, gerade so wie in der ehrsamen Stadt Constanz zur Zeit der grossen Kirchenversammlung: die Demi-monde und tte Hockstapler aus after Herren Länder gaben sich 1814 in unseter Mauptstadt Stelldichein Infolge des ungeheueren Zudranges von Fremden. theg die Thenerung wieder zu einer unheimlichen Höhe, aber die Masse Volkes empfand den Mangel und die Entbebrungen – nicht zum congsten Grade eine Folge des Fmanz-Gesetzes vom Jahre 1841! desmal weit weniger, denn sie amusierte sich vortrefflich. Diese fidele Congress-Zeit brachte den Officieren der Wiener Garmson eine sehr

K und k Kriegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Malitär-Akademie,

angenehme und zeitzemässe Equipierungs-Gratification, die in niedersten Officiers-Charge 200 fl., für den Oberst 600 fl. betrug.

Und welcher Vortheil erbluhte, so muss man nun fragen, in di Epoche geräuschvoller Feste und continuerlichen Schaugepranges für Ingemeur-Akademie? Kein Nutzen, aber mancher Schaden müsste Antwort lauten. Während der französischen Invasionen 1805 und f wurde der Unterricht mit Erfolg fortgesetzt, in der Congress-Zeit ich gieng es mit dem Lehren und dem Lernen stark zurück. - Die Zögl mussten an vielen Paraden theilnehmen und empfiengen in ihrem H nur allzu oft die Besuche hochgestellter Persönlichkeiten, Schon-12. Juni 1814 erhielt die Local-Direction den Befehl des Geme-Hat amtes: Seine Majestät wollen, dass am Tage Allerhöchst ihres feierlic -Emzuges unter anderen auch die Ingemeur-Akademie zum Empl -Seiner Majestat in der Hofburg erscheine. 2) Drei Wochen sp c2. Juli 1814, stellte die General-Genie-Direction an den Grafen 🐰 die Anfrage: \*welche Lehrgegenstände, Pläne, Modelle und Leibesübm der Akademie-Zöglunge von der Art seien, dass sie vor den frem · Monarchen produciert werden konnen? - 3)

Im Jahre 4814 erschien eine »Verfassung der k. k. lugenig «Akadenne in Wien» im Drucke. Aus derselben kann entnommen werd dass an den vom FM. Grafen Pellegrini festgesetzten Einrichtungen wenig abgeändert worden war, die Schule sich also grosser Stabil erfreute. Aus dieser Publication bleibt nur weniges nachzutragen.

In der Leitung der Akademie war keine Anderung eingetreten, in die Aufsicht über die Studien und die Disciplin je einem, unter d. Local-Director stehenden Stabsofficier des Ingenieur-Corps übertreit worden.

Den Unterricht in den mathematischen und Gente-Wissenschaertheilen vorzüglich geschickte und besonders zu diesem Geschafte gewichtte Officiere des Ingenieur-Corps; die übrigen Gegenstande werdurch Lehrer aus dem Cavilstande, die Religion jedoch von zwei Glichen gelehrt. Die specielle Aufsicht über die Jugend führten die Officund Unterofficiere der Sappeur-Compagnie.

Knaben, welche in die Ingemeur-Akademie eintreten wollen, muschne körperhehe Gebrechen, von gesunder und ziemlich kräftiger Lebeschaftenheit und mit Talenten zur Erlernung abstracter Wissenschebegabt sein. Es kann jeder in der Monarchie geborene Jungling von simmer für einer der tolerierten Religionen und jedem Stande von Alucal-Director ohne weitere Anfrage aufgenommen werden, nur so das 9. Jahr bereits erreicht und das 15. noch meht überschritten ha

<sup>1)</sup> Acten der k. mil k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmunsteriums.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

rei Knaben unter 9 Jahren noch zu unbehilflich. Jünglinge über 15 aber ewöhnlich schon zu unbiegsam und nicht mehr wohl geneigt sind, sich der in diesem Institute eingehaltenen Ordnung zu fügen. Bei Jünglingen blesen, welche vorzügliche Talente und Vorliebe zu den mathematischen fissenschaften zeigen, und überdies giltige Zeugnisse ihrer Sittlichkeit jüringen können, bindet man sich nicht zu strenge an diese Vorschrift, inslander müssen die Bewilligung zur Annahme bei Seiner Majestät dem Geser oder dem General-Genie-Director ansuchen.

Die in diesem Institute vorgetragenen Lehrgegenstände sind; die ulsche, lateimsche, französische und böhmische Sprache; das Schönd Rechtschreiben; der Brief- und Geschafts-Stil; Weltgeschichte und segraphie: Christen- und Sittenlehre; freie Handzeichnung als Vorredung, dann Satuations-, geometrische, Perspectiv-, Fortifications- und chitektur-Zeichnung; Rechenkunst und Algebra; einfache und höhere cometrie: mathematische Geographie: Mechanik der festen und flüssigen örper, nebst einem kleinen Cursus der Experimental-Physik: Aufnehmen nd Nivellieren auf dem Felde: allgemeine Grundsätze der Taktik; eschutz-Wissenschaft; Befestigungskunst; Angriff und Vertheidigung Ster Plätze, unterirdische Befestigung und unterirdischer Krieg; bürgerhe Baukunst; Wasser-, Straßen- und Festungs-Baukunst, Von diesen menstanden sind die Mathematik, Mechanik, Befestigungskunst, Civilnd Militar-Baukunst, die Taktik und der Militärdienst eigentliche Zweck-Jusenschaften des Institutes, alle übrigen sind theils Hilfs- und forberettungs-Wissenschaften, theils als nothwendige und nützliche Nebenknatnisse zu betrachten. Die Leibesübungen sind Fechten und Tanzen, form alle Zöglinge zu gewissen Stunden unterrichtet werden; der Unterdit im Reiten wird in der Reitschule des Akademie-Gebäudes gegen Bondere Bezahlung ertheilt a

Der Unterricht wird in S Classen abgetheilt. Die beiden ersten matten nur Normalgegenstände, und gehören eigentlich für solche Johnge, welche wegen ihres noch zu unreifen Alters oder wegen noch zicht völlig entwickelter Talente micht in den mathematischen Unterricht welassen werden können, der in der 3. Classe beginnt. Zu dem Untersöchte in der 8. Classe aber werden nur die schon zu wirklichen Cadetten in genieurs-Corps beförderten jungen Leute zugelassen.

fber den Vorgang bei der Ertheilung des Unterrichtes enthält die Gefassung folgende Stellen: Man bestreht sich übrigens, genau mit zweit fortzuschreiten, indem man alles neue in den Unterricht aufmint, insofern es auch das bessere und zweckmäßigere ist, worin doch Jein das Fortschreiten mit der Zeit vernünftigerweise bestehen kann.... berhaupt bestrebt man sieh, den Unterricht so einzufeiten, dass dadurch ist nichste Zweck erreicht werde, der von einer Lehranstalt billig seit dert werden kann, der dech offenbar nicht darin besteht, dass ihre

«Schüler sie als vollendete Gelehrte verlassen, sondern sich darad beschränkt, sie so weit heran zu bilden, dass sie es ohne weitere Bedalfe durch Selbstunterricht werden können.»

«Um den Gang des Unterrichtes nicht nachtheilig zu unterbreche "und um mehrere Classen daran theilnehmen lassen zu können, musen gewisse praktische Übungen auf einen bestimmten Zeitraum verscholen werden.") Hieher gehören:

- 1. Die mechanischen und physikalischen Experimente am Ende des «Lehreurses der 6. Classe:
- \*2. die 1 bung in der Aufnahme mit dem Messtische, im Nivellern -und in trigonometrischen Operationen im Monate September für Ju \*1., 5. und 6. Classe; «
- 3. die Übung der Zöglinge der 7. Classe in der Aufnahme nich dem Augenmaße (à la vue) in der Umgebung von Wien, der Besidere Summeringer Heide während der Artillerie-Übungen und die Besicktung verschiedener Bau-Objecte;
- 4. die Übungen der 7. und 8. Classe in der Sappeur-Arbeit m
  Akademie-Garten:
- •5. die Ubung der 6. und 7. Classe in den Hand- und Charget-(Griffen mit dem Feuergewehre während der Mittags-Erholung-stunde).
  •den Wintermonaten:

-endlich muß die 7. Classe im Sommer während der abendicher Erholungsstunde einen, von sämmtlicher Jugend gebildeten taktischen -Körper, der je nach seiner Stärke aus einer Compagnie oder Division -besteht, vom einfachsten Unterrichte an bis zur vollständigen Ausübung--aller im Exercier-Reglement vorgeschriebenen Evolutionen abrichten.

Die Prüfungen wurden in allen Classen halbjährig vorgenommen Nach denselben entwarfen die 6 vorzüglichsten Zöglinge einer joden Class die Rangsliste, welche sodann vom Lehrkörper revidiert und nach Stimmer-Mehrheit berichtigt wurde. In der Regel zeichneten sich die Zöglinge bei der Feststellung des Ranges durch Gewissenhaftigkeit und Unparteilichket aus, und nor selten ward von Seite der Lehrer eine Correctur für nothwendig erachtet.

Von den Acten des Jahres 1815 ruft uns schon eines der ersten Stücke die leidige Theuerung, die schon weit über ein Decennum andauerte unangenehm in das Gedächtnis fan Erlass der General-Genne-Direction vom 19. Februar 1815 giebt der Akadenne-Direction bekannt. Some kaiserliche Hoheit der General-Genne-Director haben den von der Local-Direction gemachten Vorschlag den Zeitumständen angemessen und Augenehmigen befunden, dass die Direction die Steigerung der Kostgelder svon jahrlichen 590 fl. auf 800 fl. mit 1. April d. J. beginnen kann, dann

<sup>1)</sup> Der \*praktische Curs\* dauerte damals nur 14 Tage.

des dese Erhöhung bei den in die Akademie neu eintretenden Kostgelern gleich jetzt statthaben und bei diesen auch das erste Equiperungs-Geld von 120 fl auf 150 fl erhöht werden darf. (1)

Aus dem Monate März 1815 ist ein, für den Militär-Almanach stammtes Verzeichnis der an der Ingenieur-Akademie angestellten Stabsnd Oberofficiere erhalten. Derlei Funde sind aus jener Zeit nur selten machen und darum möge er hier Raum finden.

## K. k. Ingenieur-Academie.

Ober-Directeur.

Ritter, Grosskreuz des Maria Theresien-Ordens und Grosskreuz des osterreichischen Leopold-Ordens, Inhaber des Dragoner-Regiments Nr. 1 G. d. C. und General-Genie-Director.

#### Local-Direction.

M. Johann Graf Nobili, wirklicher k. k. Kämmerer, Riller des Maria Theresien-Ordens, Akademie-Local-Directeur.

stit. Franz Schindler, Studien-Inspector.

ajor Joseph von Väsy. Inspector des Disciplinar- und Ökonomie-Wesens. Intan-Lt. Franz von Kuyser, Directions-Adjutant.

#### Professoren.

st. Hannibal Kieszling, Professor der Taktik.

stit Franz Schindler, Professor des 2. Theiles der Befestigungs Kunst stit Johann Jackerdowsky Ritter von Suditz, Professor des 4. Theiles der Befestigungs-Kunst.

jor Karl Enhaber. Professor der reinen Mathematik.

pun Alexander Brasseur, Professor der Mechamk und Physik.

yun Michael Lencker, Professor der h\u00f6heren Geometrie und mathematischen Geographie.

pun Withelm Kluger von Teschenberg, Professor der remen Mathematik.

Aptan-Lt. Johann von Kudriaffsky, Ritter des russischen St. Wladimir-Ordens 4. Classe, Professor der Cavil- und Festungs-Bankunst.

# Inspections-Officiere.

htm. Anton Wischatta, Commandant der zum Dienste der Ingeniem-Akademie angestellten Sappeur-Compagnie.

agitan Lt. Wenzel Werner.

M Johann Puretich.

berk. Philipp Wullner, Besitzer der silbernen Verdienst-Medaille

Cadetten.

alform weiss. Kragen und Aufschläge hellroth, Knöpfe weiss.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Mit einer Regelmässigkeit, die, wenn ihre Anlässe nicht von so tel beklagenswerter Art gewesen wären, beinahe komisch wirken muste. brachte das Jahr 1816 in seinen ersten Tagen eine weitere Erhöhung 🕬 Kostgeldes. Die betreffenden Ausfertigungen wurden nur mehr nach langgebräuchlichen Mustern gearbeitet, wie der Wortlaut des Erlasses von 15. Januar 1816 beweisen mag, in welchem die Stelle vorkommt: blas ·Haupt-Genic-Amt nummt keinen Austand nach dem von der Local--Direction gemachten, den Zeitumständen ganz angemessenen Antere hiemit zu bewilligen, dass für jene Kostgeher, die sich bereits in der Akademie befinden, das Kostgeld vom 1. April dieses Jahres angefanze evon 800 fl auf 1000 fl erhöhet werden darf, und dass diejenigen, welche nach dieser Bewilligung neu eintreten, alsogleich dieses auf 1000 fl. rub bestimmte Kostgeld und für die erste Equipierung statt der vorhmen > 150 fl nun 200 fl zu erlegen gehalten sein sollen. (1) - Die Einnahmen und Ausgaben der Ingemeur-Akademie wurden durch die Bestummungen dieser Verordnung noch immer nicht in das Gleichgewicht gebracht. Na Jahr 1816 war wenig fruchtbar beinahe ein Missjahr! und da schin gegen Ende des Frühlings die Vorzeichen einer schlechten Ernte deutlich erkennbar waren, stiegen die Preise der Lebensmittel und mit diesen dejenigen aller übrigen Artikel zu einer unerschwinglichen Höhe. Der Nothstand war ein allgemeiner geworden und die Ingenieur-Akademie gew nun wirklich dem wirtschaftlichen Zusammenbruche entgegen. Fast rathlewandte sich Graf Nobili am 1. Juli 1816 an die General-Genie-Directies mit der Klage: »dass mit dem dermalen bestehenden Kostgelde die Aka-»demie nicht auslangen kann. Gegenwärtig ist aber der Nachtheil von sder Art, dass nebst dem mit Ende des verflossenen Monates Juni ver--bliebenen geringen Cassa-Reste von 2278 fl 49%, kr auch noch für das · mehrere beigeschaffte Brennholz noch eine Schuld von 7803 fl haftet

I'm damit die Akademie durch Schulden nicht in die größte Verlegenheit versetzt wird und sich für alle Ungewißheit sichern kann, wird
sein hohes General-Genie-Directorium gehorsamst um die gnädige Bewilhgung gebeten, dass, vom künftigen 1. October angefangen, jeder Kostgeher um 100 fl mehr, das ist statt 500 fl 600 fl, diejenigen aber, die
nach dieser erfolgten hohen Bewilligung eintreten, diese angesuchten
s600 fl alsogleich zu bezählen haben. 2)

Das Jahr 1816, in welchem die Ingenieur-Akademie sonst so harte Zeiten durchlebte, brachte dieser Anstalt eine sehr beträchtliche Vermehrung ihrer systemsierten Stiftungsplätze. Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 13. Juli 1816 bestimmte Kaiser Franz I. für das lombardisch-venezianische Königreich 10 Stiftlinge zur Ausbildung in die Ingenieur-Akademie, für welche Stiftlinge, deren Ernennung sich der Monarch

<sup>1/</sup> Acten der k. und k Technischen Militär-Akademie.

<sup>2)</sup> Ebendort.

bestehet, der italienische Staatsschatz die Unterhaltungs-Kosten zu bestehen hatte. Eine spatere Verordnung vom Jahre 1817 setzte fest, dass die lombardisch-venezianischen Stiftlinge als Kostgeher zu betrachten seich und sich deshalb mit der vorgeschriebenen Wäsehe und den nothweiden Equipierungs-Stücken zu verschen, sowie bei ihrem Eintritte das erste Equipierungs-Geld zu erlegen hätten. Nur bei ganz mittellosen Aspiranten durfte hierin eine Ausnahme gemacht und diese Auslage auf Bechnung des Fondes bestritten werden. Um diese Mehranslagen zu decken, musste jedoch der erledigte Platz durch sechs Monafe unbesetzt verbleiben. 14

Am 23. Juli 1816 verständigte die vereinigte Hofkanzlei den Hofkanzerath, dass der Kaiser die Abtheilung der gahzischen adeligen Arcieren-Leibgarde aufzuheben, dafür aber 20 Stiftungsplätze in der Wener Ingenieur-Akademie und 10 Stiftungsplätze in der Theresianischen Rüter-Akademie zur Erziehung und Bildung junger adeliger Galizier erzehten zu lassen und die jedesmalige Ernennung der Individuen sich selbst vorzuhehalten beschlossen habe. 2) Am 1. Juni 1820 wurde verfügt, dass dasse Stiftlinge hinsichtlich der Equipierung und Wäsche ebenso wie die bembardisch-venezianischen Stiftlinge behandelt werden sollen. 1)

Im Jahre 1817 starb der Seelsorger der Ingenieur-Akademie, Ignaz Filmer, and an seine Stelle ward der Cooperator an der Pfarrkuche ob der Laimgrube, Johann Linduer, als zweiter Religionslehrer neben den schon früher (nach dem Tode des Paters Piller) angestellten Capian Paul Berchel berufen, Graf Nobili (seither zum FML, befordert!) vertheilte die Stunden für den Religionsunterricht und die Obliegenheiten der Seelsorge geehmassig zwischen diesen beiden Priestern. Reichel hatte die erste Messe um 7 1 hr can Sonn- und Feiertagen um 9 1 hr), Linduer die zweite Mosse um 9 Uhr fan Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr, zu lesen. Diese weite Messe war 1756 von Maria Edlen von Zauner -zum Wohle des Merdurchlauchtigsten Erzhauses, damit es von allen Feinden verschont Leibe, dann zum Seelentroste der Stifterin, ihres Gatten und ihrer gesammten Freundschaft, gestiftet worden. Nur am 23. Tage eines jeden Modates wurde die heilige Messe für das Seelenheil des ehemangen Landbermarschalls und Curators der Chaos'schen Stiftung, Leopold Freiherrn "om Moser, gelesen. Linduer hatte vom 1. October bis Ende August des begenden Jahres die Predigten zu halten, welche jedoch während des Winters - wegen des leichten Anzuges der Jugend- von der Local-Direction angestellt wurden. Ausserdem war er für die Führung der Kirchenbucher and des Kirchen-Inventars verantwortlich und verpflichtet, an Sonn- und

<sup>1</sup> r. Savageri, Sammlung aller bestenenden Stiftungen - Brünn 1832 1 Band.

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsminister.ums.

<sup>,</sup> c. Surageri: . Sammlung aller bestehenden Stiftungen . Brunn 1832. 1 Band

Feiertagen um <sup>1</sup>/<sub>3</sub>4 Uhr nachmittags den Segen zu spenden und die vorgeschriebenen Lataneren zu beten.<sup>1</sup>)

Es erscheint auffallend, dass in den letzten Jahren die Stabsofboere. welche in der Ingenieur-Akademie die Oberaufsicht über die Disciplin und die ökonomischen Angelegenheiten zu führen hatten, nach kurzer Zeit und die Enthebung von diesem Amte einschritten. Man darf vermuthen das die fruher so lobenswerte Haltung der Akademiker seit der an bergnügungen überreichen Congresszeit sich nachtheilig verändert hatte, und FML. Nobili vielleicht nicht Umsicht genug besass, die ehemaligen durchasgesunden Verhältnisse wieder vollständig zu erneuern. Am 15. Januar 1818 entholi der Erzherzog Johann den Obstit. Vásy, auf dessen eigenes Ausacien von der Oberleitung der Disciplin und übertrug dieses wenig begehrte Auf dem Major Michael Lencker. Gleichzeitig liess der Erzherzog die Loui-Direction verständigen, dass ser mit Missfallen wahrgenommen, wesungeachtet der bestehenden Vorschrift, viele Zöglinge an Sonn- und \*Ferentagen ohne Begleitung und in Civil-Kleidern berum gehen. Oberdirector befahl deshalb, -dass diejenigen, die sich dieses Vergelæschuldig machen, für das erstemal mit einem 3monatlichen, für de \*zweitemal mit einem ganzjahrigen Ausgangs-Verbote bestraft werder müssen.
 Therdies erhielt die Local-Direction den Auftrag, allmonatide 2 die Straf-Protokolle der Zöglunge dem General-Geme-Director vorzulegen. Während der langen Zeit, in welcher Bourgeais an der Spitze der Akadem. gestanden hatte, waren derartige Weisungen niemals ergangen. Muthmassid war es eine Folge dieser energischen Verfügung, wenn der Erzhera: ınıt dem Erlasse der General-Genie-Direction vom 15. Februar 1818 🕪 Verwendung eines vierten Sappeur-Officiers für den Inspections-Dæst in der Ingenieur-Akademie anordnen liess.3)

Das Jahr 1817 hatte eine vollständige Missernte gebracht, weshall Thenering und Nothstand noch weiter gestiegen waren. Sehr erfreslich gestalteten sich dagegen die Ernte-Ergebnisse 1818, welches Jahr durch seine seltene Fruchtbarkeit das Elend tilgte, welches die beiden voratgegangenen Jahre über die Bewohner unserer Länder gebracht hatten Am 20. Juli 1848, also zur Zeit, in der die Feldfrüchte bereits eingebracht waren, erstattete Graf Nobili an den Erzherzog einen Bericht, der nach so langen, schweren Entbehrungen fast befreidet. Der Local-Directe schrieb. Nachdem durch die zurückgegangenen Preise der Lebensmitte die Unterhaltung der Zöglinge erleichtert wird, so findet sich die Directen bereitwillig, vom künftigen 1 October dieses Jahres an, das dermalen a. 1200 fl bestehende Kostgeld vorläufig auf 1100 fl zurück zu setzen und serbittet sich hierüber die höchste Begnehmigung. (\*)

Acten der k. und k Technischen Mihtar-Akademie.

<sup>\*</sup> Etendort.

Ebendort.

<sup>·</sup> Liberdort

Auch die Finanz-, beziehungsweise Währungs-Misère der letzten Jahre besten allmahlich zu schwinden und Geld und Ware traten zu einander rober in ein normales Verhältnis. Einen Beleg hiefür liefert die Vertebung des k. k. Hofkriegsrathes vom 15. September 1818, laut welcher be nach Percenten ausgemessenen Zuschüsse aufhören müssten und vom Norenber an alle Gehalte in Conventions-Münze bezahlt zu werden des, Infolge dieses Erlasses bat FML. Graf Nobili am 19. September beneral-Genic-Direction: »Da die von der Akademie besoldeten Herren Professoren, Beamten und Dienerschaft ihre von Seite des hohen Arars bister bezogenen Percenten-Zuschüsse dadurch verlieren und mit ihren Papiergeld ausgemessenen Gehalten nicht werden bestehen können, werden diese von Seite der Akademie künftig in Conventions-Geld grabfolget werden mussen.

Die Akademie-Direction wird sicher diesen beträchtlichen Aufwand in mehr als 23.000 fl aus ihren eigenen Mitteln bestreiten; um dieses plach zu bewirken, muss sie trachten, das nöttige Quantum Conventionsleld in ihre Casse fließen zu machen.«

Emem hohen General-Genie-Directorium wird daher gehorsamst orgeschlagen, dass vom 1. October, anstatt des auf 1100 fl herab getzten Kostgeldes, 900 fl Papier und 100 fl Conventions-Geld bezahlt erden sollen, für welchen gehorsamsten Vorschlag die hohe Begnehmitung so bald als möglich, um die nöthigen Vorsorgungen bei Zeiten, effen zu können, erbeten wird.

Dieses Anliegen erhielt am 23. September 1818 die beifällige Zuumung der General-Geme-Direction.

Ende 1818 erstattete die k. k. Hofkanzlei einen Vortrag wegen der stemsierung von Stiftplätzen für das Königreich Dalmatien in einigen behungs- und Bildungs-Anstalten. Kaiser Franz I. gab nut der Allerch-ten Entschliessung vom 16. December 1818 diesem Antrage Folge d begründete •zu Gunsten der Dalmatiner-, Rägusaner- und Albaneserbend in der Therestanischen Ritter-Akademie 3, in dem hiesigen Contete (Ingemeur-Akademie) 6 und in der Neustädter Militar-Akademie Stiftungs-Plätze.•2)

Zur selben Zeit hatte sich durch die, von allen Officieren des Innieur-Corps vorgenommene Wahl ein Stiftungs-Vereins constituiert,
z durch Sammlungen bei allen Mitgliedern dieses Corps das nothwendige
pital zur Dotierung von zwei Stiftungs-Plätzen aufzubringen hatte, die
m Andenken an die vor zehn Jahren rubmvoll gefallenen Waffenfahrten, die Hauptlente Hermann und Hensel, in der Ingenieur-Akademie,
schhesslich für Söhne von Officieren des Ingenieur-Corps, begründet

<sup>1.</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&#</sup>x27;e Erlass des Hofkriegsrathes an des Genie-Hauptaint vom 20. Februar 1819 – Hegistratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

werden sollten. Der \*Stiftungs-Verein\* ertheilte dem Major Michael Lencker, dann den Hauptleuten Johann Wolter und Karl von Martong den Auftrag, den Entwurf des Stiftbriefes ausznarheiten. Am 6. Januar 1819 überreichten diese drei Officiere ihr Elaborat dem Erzherzog Johann, welcher die Angelegenheit dem Kaiser zur Kenntnis brachte. Franz I erklärte mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 23. Marz 1819, \*dass er \*dieses edle Anerbieten mit Wohlgefallen annehme und seiner Zeit de \*Vorlage des diesfälligen Stiftbriefes gewärtige.\* Die Hermann-Heiselstiftung trat erst einige Jahre später in das Leben, weil die Geld-Samilungen unter den Ingenieur- (und Sappeur-) Officieren noch längere Zeifortdauerten.

Im Jahre 1819 ward abermals—wie es schon seit Jahren Gebrauch geworden war!—das Kostgeld für die zahlenden Zöglinge der Ingenient Akademie abgeändert. Diesmal war es aber keine Steigerung des Gedbetrages: es brachte vielmehr die Local-Direction in ihrem Berichte von 10. März eine Herabsetzung der Kostgeld-Gebür in Vorschlag. Die General Genic-Direction verfügte am 11. März auf diesen Bericht, dass \*das kostgeld vom 1. April d. J. in Conventions-Münze von 100 fl auf 130 fl erhöb. \*im Papiergelde hingegen von 900 fl auf 750 fl herabgesetzt, und diss \*das erste Equipierungs-Geld, wetches ebenfalls in Papier zu entrichte \*ist, von 225 fl auf 200 fl vermindert werde. \*)

Das folgende Jahr 1820 brachte der Ingenieur-Akademie viele Veränderungen und verschiedene unerquickliche Begebenheiten. Schon die erst: Wochen des neuen Jahres waren von Ausschreitungen bedenklicher Arerfüllt. Zur Weihnachts-Zeit 1819 bestand zwischen der 5. und 6. Classe 🖽 so erbitterter Hass, dass die Aufsichts-Organe Raufhändel und Balgereit besorgten. Am 2. Januar 1820 übernahm die 7. Classe aus eigener Indialidie Vermittlung und brachte thatsächlich eine vollständige Ausschnung zustande. Die bisherige Feindschaft schlug in das Gegentheil um, aber günster Folgen zeitigte der hergestellte Friede nicht. Die jetzt verbrüderten ehemanien Gegner vollbrachten vielmehr einen Gewaltstreich, der zu scharfem Emschreiten nötligte. Es erlaubten sich die Zöglinge der 4. Classe, von der 7. Classe hiezu verleitet und von dieser und der 6. Classe dabei beschirmt, em: 🤉 Sappeur-Führer, der durch sein Auftreten den Groll der gesammten Zogluberregt hatte, thatlich anzugreifen und zu misshandeln. FML. Graf Nobili gehorte nicht zu den glücklichen Menschen, welche die Gabe besitzen auch in Aufregung und Arger besonnen zu handeln. Wie er selbst am 25. Januar dem Erzherzog Johann berichtete, hielt er an die 7. Classe, in welcher er mit vollem Rechte die Aufwiegler vermuthete, folgende,

<sup>\*),</sup> Erlass des Hofkriegsrathes an das Genie-Hauptamt vom 19 April 1819. — Alte Registratur des kound kollechs-Kriegsman steriums.

<sup>2)</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

weens erwogene Ansprache: -Meine Herren! 1 Ich hätte in meinem been meht geglaubt, dass die 7. Classe sich so aufführen würde. Errarten Sie nicht, dass ich Ihnen das Schändliche Ihres Betragens ausmander setzen werde; ich hoffe, dass Sie es schon werden erkannt laben, aber jetzt ist es zu spät. Alle über einen einzigen Menschen herwisten, ist eine niederträchtige Handlung. Es herrscht ein übler Geist dieser Classe und eine Ausmusterung wird nothwendig sem Nachdem sich aber vom Ersten bis zum Letzten gleich schuldig erklärt haben, verdienen Sie auch alle die gleiche üble Aufführung, das heißt die itte Classe, und ich gebe Ihnen mein Wort, dass bei Ihrer gegenwärtigen sinnung ich keinen zur Erlangung einer Officiers-Stelle anempfehlen rde. Es giebt unter Ihnen bose Köpfe, aber ich hoffe, dass ich sie behen werde. (1) Graf Nobili hatte Drohungen ausgesprochen, welche leider nicht erfüllen konnte und deren Consequenzen er zu tragen te -- Es kam übrigens noch zu weit ärgeren Dingen! Ein Zöglung m sich heraus, dem Hotm. Halasz, welcher den Inspections-Dienst sah, zu erklären, Der Herr Feldmarschall-Lieutenant möge sein Wort rücknehmen, sonst wollten die Zöglinge lieber gleich jetzt zum Tenfel ben · Als dieses Begehren, das in einer Weise vorgebracht wurde, die militärischen Vorschriften geradezu Hohn sprach, selbstverstandheh e Resultat blieb, verhessen die meisten Zöglinge der oberen Classen in ultuarischer Weise das Akademie-Gebäude, wobei es ihnen auch noch ling, einen im Arreste befindlichen Kameraden gewaltsam zu befreien. semem früher citierten Berichte behauptete der Local-Director, es sei noglich gewesen, diese Auswanderung zu verhindern, weil die Zöglinge offenbar nach einem verabredeten Plane handelnd! - sieh in den ckwerken so vertheilt hätten, dass die vereinzelten Wachen nicht geanelt werden konnten. Die wenigen Soldaten der Sappeur-Compagnie, the in der Nähe des Portier-Zimmers den Inspections-Dienst versahen, inten unmöglich vier Thore den Emigranten versperren und der in der crne zurückgebliebene Rest der Compagnie war zu einem Einschreiten meht bereit. 3)

Diese bedauerlichen Vorgänge, welche in der Bevölkerung beträchtliches genis erregten und derselben für lange Zeit einen beliebten GesprachsI beferten, spielten sich am 20. und 21. Januar 1820 ab und gelangten alsogleich zur Kenntnis des Erzherzogs Johann und des Kaisers, lerer verführ mit grösster Umsicht und Thatkraft. Er forderte umsicht Berichte über die vorgefallenen Ereignisse nicht allein vom Localsctor, sondern auch – und zwar versiegelt und an seine Person

Einige dieser illerrens sollten in kurzer Frist ans der Ingemeur-Akademie ausbesen werden.

<sup>3)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Ebendort

gerichtet! - von allen Officieren des Lehr- und Aufsichts-Personal-Auf Grand dieser Meldungen setzte er eine Untersuchungs-Commissezusammen und er selbst führ wiederholt in der Akademie vor, in welch? Director und Officiere durch zwei Tage versammelt bleiben missie Den Officieren war in dieser unangenehmen Carnevalszeit, der grösste Hedes Aufsichtsdienstes auferlegt, denn die Sappeur-Führer versahen in Obliegenheiten mit sichtbarer Unlust und Befangenheit. Einer der sie wendbarsten dieser Führer hatte dem Compagnie-Commandanten 🐭 Bitte vorgebracht, ihn lieber in das Stockhaus senden zu lassen de der Gefahr auszusetzen, durch eine Überzahl von Buben- meskart. zu werden. Dem Erzherzog gelang es bald, die Ordnung herzustelen. Er wusste durch tactvolles Auftreten und durch seine Personlicht die Zöglinge zur Rückkehr in die Anstalt zu bewegen und alle erreges Gemüther zu beruhigen. Wo strenge Bestrafung nöttig war, besser solche eintreten. Drei Zöglinge wurden als «Gemeine» zu Infantre-Regimentern assentiert, sechs entlassen, drei mit 14 Tagen Arrest in der unterrichtsfreien Zeit und zwei Fasttagen bei Wasser und Brot bestrasehr viele wurden nur mehr -auf Probe- in die Akademie zurückgenommund alte, die an dem Auszuge- betheiligt waren, erhielten Haus-Arebis Ostern. Überdies mussten alle Zöglinge, über welche irgend eine Stale verhängt worden war, vom jüngsten Inspections-Unterofficier augefab. bis zum Local-Director allen in der Akademie angestellten Militärs Ablib leisten, FML, Graf Nobili erhielt den Befehl, dem Erzherzog wöchente Rapporte über alle in der Akademie vorgekommenen Ereignisse einzusender

Mehrere der probeweise in der Anstalt belassenen Zöglinge Lukes für gerathen, freiwillig auszufreten und mit dem Verschwinden ber Urheber der Auflehnung kehrten die früheren Zustände allmählich webt in die Ingenieur-Akademie zurück. Die Folgen des "Januar-Aufstandmachten sich aber noch durch geraume Zeit in verschiedenen Veränderundie im Organismus der Schule vorgenommen wurden, geltend und bei noch bildet dieser Vorfall einen Schmutzfleck in der Geschichte in Ingenieur-Akademie, in welcher derartige Erscheinungen glücklicherweisehr selten waren.

Eine der angedeuteten Veränderungen bestand darin, dass am 4. Febru 1820 der Hofkriegsrath dem General-Artillerie-Director Erzherzog Ludo-due Anzeige erstattete, «dass über den in der Ingenieur-Akadenne kurd «vorgefallenen bedeutenden Excess der General-Genie-Director Erzher» "Iohunn am Seine Majestat den Kaiser Bericht erstattet hat. Zur V «stärkung der Aufsicht wurd die Anstellung einer Anzahl von Inspection-Officieren angestrebt, weshalb die Verlegung der Artillerie-Company von der Laimgrobe nach dem Rennweg nothwendig erscheint. «

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Mihiar-Akademie.

<sup>4,</sup> Alte Registratur des k und k. Reahs Kuegsministerioris

Am 22 Februar 1820 beantwortete der Local-Director mehrere gen, welche der *Erzherzog Johann* an ihn gestellt hatte. Von diesen gen waren die wichtigsten:

t. ob es nicht von guter Wirkung auf die Ehrliebe der Zöglinge e, wenn den vorzüglichen unter ihnen ein äusseres Auszeichnungshen, etwa eine seidene Litze auf dem Kragen, bewilligt würde?

2. ob meht die Zöglinge, anstatt der schlechten Haushüte, billige pen nach dem in Wiener Neustadt bereits eingeführten Muster eren könnten? und

3. ob nicht die bisher eingeführt gewesenen hechtgrauen Hausformen durch solche von mohrengrauem Tuche in zweckmässiger ise ersetzt werden sollten?

the erste Frage beantwortete FML. Graf Nobili folgendermassen: se durften vielleicht in einer weißtuchenen Litze mit silbernem Knopf dem rothen Kragen bestehen. Jedoch wagt man es unmaßgeblichst zustellen, dass damit irgend ein auszeichnender Vortheil als: allem, oder bonn- und Feiertage ausgehen, oder um eine oder zwei Stunden ger als die übrigen ausbleiben zu dürfen, verbunden sein müsste, um Grad ihrer Wirksamkeit zu erhöhen.

Die Fragen 2 und 3 bejahte der Local-Director, doch fügte er hinzu, für das laufende Jahr der Vorrath an hechtgrauem Tuche bereits tellt worden sei.

Am 4. März publicierte der Hofkriegsrath eine Allerhöchste Resolution, che die Friedigung auf den einschlägigen Bericht des Erzherzogs Johann ldelt und •die Aufsicht in der Ingenieur-Akademie auf einen, dem iste der Zeit angemessenen Fuß zu setzen« beabsichtigte. Diese Alleraste Entschliessung hatte folgenden Wortlaut. Ach genehmige die antragene Bestellung von Inspections-Officieren und Inspections-Feldebeln in der Ingenieur-Akadenne und bestimme die Zahl der ersteren 1 12. der letzteren auf 14, die nach dem Antrage meines Herrn Bruders, zberzogs Johann, bei den Classen einzutheilen sind. In der obigen In begreife Ich aber auch die 3 Officiere der zum Dienste der Akaane commandierten Sappeur-Compagnie, wonach also nur noch 9 beizielen sind. Diese Inspections-Officiere müssen insgesammt ledig sein d leh überlasse es dem Hofkriegsrathe, im Einvernehmen mit obgedacht ginem Herrn Bruder, diese Officiere, die wenn nicht bei em oder beren besondere Umstände eintreten - in der Regel Ober- und der-Lieutenants sem sollen, aus dem activen und aus dem Pensionsande zu wahlen, da es hier nur vorzüglich darauf ankommt, vollkommen sisch und moralisch Geeignete aufzutinden. Soweit die Wahl einige livoluen aus dem Ruhestande trifft, so muss zugleich darauf gesehen

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akadenne.

•werden, dass selbe nicht krüppelhaft oder entstellt und immer kränkelnd •seien. Im Falle einer oder der andere dieser aufzunehmenden Officere •der Erwartung nicht entspräche, ist solcher wieder zu entfernen.•

Da Ich nun die Aufnahme sowohl aus dem Pensions-Stande als auch aus der activen Armee gestatte, so finde Ich die Gebüren nachstehendermaßen zu bestimmen:«

\*Für die Officiere aus der activen Armee bewillige Ich die Gebalte, wie solche für die Inspections-Officiere der Neustädter Akademie bemessen sind. Nebst diesem Gebalte haben sie freie Kost zu erhalten, mossen \*aber an den Tafeln mit den Zöglingen bei ihren Classen eingelient \*speisen.\*

Die Officiere aus dem Pensions-Stande erhalten zu ihrer Pension sjeder Einhundert Gulden Zulage jährlich auf die Zeit ihrer Austellung und die freie Kost gleich den obigen.

»So lange die Officiere nicht in dem Hause untergebracht werden können, ist ihnen das normalmäßige Quartier-Geld und das Holz auf "dem für die Armee bestehenden Ausmaße zu erfolgen.»

Den aus dem Pensions-Stande gewählten Officieren bewilhge leb -Privatdiener nach dem Antrage des Hofkriegsrathes.«

\*Rücksichtlich der 14 Inspections - Feldwebel genehmige Ich de \*Antrage des Hofkriegsrathes, wobei man jedoch mit größter Sordat \*die Auswahl treffen muss und auf welche das Obengesagte, die Auswahl \*der Officiere Betreffende, volle Anwendung findet. Diese Feldwebel mussen \*dedig oder Witwer ohne Kinder sein.\*

Durch die Reduction der bisherigen Fuhrer aus dem Sappeur-Cores, smuss nun die Sappeur-Compagnie auf den strengsten Bedarf heraugescht sund dadurch Unterkunft für die Inspections-Feldwobel gewonnen werke

•Was das Avancement für die aus dem activen Stande augestelten Officiere betrifft, so ist dasjenige, was für die Inspections-Officiere die Neustadter Akademie festgesetzt ist, auch auf sie anzuwenden, jedodenur, wenn die Avancements in der Armee offen sind. Sollte es sich aber stugen, dass selbe in der Armee ganz eingestellt werden, so minssen sehe die Officiere, ungeachtet der vollendeten sechsjährigen Akademie Deuszeit, bis zur Eröffnung des Avancements, so wie Ich ein Ahnliches Lite die Inspections-Feldwebel der Neustädter Akademie bereits angeorde habe, gedulden. Diese nämliche Anwendung hat von nun an auch als die Officiere in der Neustädter Akademie volle Anwendung zu findes-jedoch hat selbe auf diejenigen, die sich bereits alldort in der Lieustleistung befinden, nicht zuruck zu wirken.

Die Officiere, welche in der Ingemeur-Akademie aus dem Ponsiere-Stande aufgenommen werden, so wie die Inspections-Feldwehel, sellen skeine Anspruche auf Beforderung haben, was ihnen im Voraus zu ob-Alaren ist.

In Betreff des durch diese neue Verfügung entstehenden Aufwandes, zeichmige Ich vor der Hand die Anträge des Hofkriegsrathes, erwarte der sogleich das Gutachten, warum nicht nach Maß des durch diese beide Anordnung erhöhten Aufwandes, zu dessen Bedeckung sowohl die Britige für die Stiftlinge aus den Stiftungen, als auch die Zahlungen für Kostzöglunge verhältnismäßig vermehrt werden können.«

Der Hofkriegsrath muss sich fibrigens angelegen sein lassen, diese lassections-Officiere sobald als möglich in die hiezu angetragene Kaserne interzubringen.

Schheßlich erwarte Ich das Gutachten des Hofkriegsrathes, ob es meht thunlich ware, nach eingebrachten überzähligen Officieren der Amee, die in den Akademien angestellten Officiere nicht als super-timerär zu führen, sondern aus dem completen Stande der Regimenter nad Corp- als commandiert zu führen, wodurch dem Ärar und der bienieur-Akademie eine merkliche Ersparung zugienge und solcher bei lem geringen Loco-Stande und der Versetzung der dritten Bataillone auf 150 Cadres ohne Nachtheil des Dienstes leicht ausführbar scheint eben am 2. März 1820.1)

Diese Allerhöchste Resolution theilte der Erzherzog Johann am Marz der Local-Direction mit. Gleichzeitig gab er die Namen der von Im ausgewählten 9 Inspections-Officiere bekannt und setzte fest, es habe der derselben »zu Mittag und des Abends ein großes Seidel Wein zu effalten. 3

Im dieselbe Zeit (6. März) erstattete die Akademie-Direction dem broerzog die Anzeige über einen Unfug, der seit Jahren schon bestand mit dem Grafen Nobili erst sehr spät zur Kenntuis gebracht worden war. Die bizeige lautete: Da die Local-Direction in Erfahrung gebracht hat, dass in der Niche der Akademie bei Hausmeisterleuten und anderen Parteien werschiedene Schlupfwinkel vorhanden sind, wo die Zoglinge ihre Kleider wordseln oder auch zu noch anderen straffichen Ausschweifungen Gelegenbeit finden, so wagt es dieselbe, Eure Kaiserliche Hoheit gehorsamst zu waten, sich von der hohen Polizei-Ober-Direction die erforderlichen Aufschlusse gnädigst ertheilen lassen zu wollen, wie diesem verderblichen Untuge für die Zukunft gesteuert werden konnte. 25

Ein recht ungünstiges Zeugnis von der Nachlassiskeit, mit welcher tamals der Dienst in der Ingenieur-Akademie verschen wurde, hefert der Instand, dass der Erzherzog am 7. Marz befehlen musste «Die Local-Direction hat strenge darauf zu sehen, dass sammtliche im Dienste stehenden Stabs- und Ober-Officiere wichtend ihres Aufenthaltes in der

<sup>&</sup>quot; Alte Registratur des k und k. Reichs-Krisgsministerinins.

<sup>1</sup> Ebendort

<sup>2</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie,

Akademie, mithin auch alle Militär-Professoren während des Tradeerstets in Uniform erscheinen. (1)

Gleichzeitig verlangte der Erzherzog von der Local-Direction einegewissenhaft geprüfte Consignation derjenigen Zöglinge, deren Eufern nazur Epurierung der Akademie rathsam und nothwendig wäre, um kamemit ihren Eltern oder Angehörigen die nothwendigen Einleitungen zuseheren Herausnahme veranlassen zu können.«

Am 24. März erhielt die Local-Direction von der General-text-Direction den Auftrag: «wegen Ausmessung der Gebüren für die Inspecetions-Officiere und Inspections-Feldwebel den Betrag der Einkunfte, ost «die wirklichen Ausgaben der Akademie und über das sich sonach er-»gebende Deficit bestimmte und verlässliche Notizen vorzulegen. «)

FML. Graf Nobili entsprach diesem Auftrage am 15. April duch Vorlage der begehrten Nachweisungen. Aus diesen gieng hervor, dass be Akademie den «Mehraufwand», welchen die Erhaltung der Inspective-Officiere und Feldwebel erheischte, unmöglich aus ihren eigenen Mittele bestreiten konnte, nachdem der letzte Rechnungs-Abschluss nur einer Cassarest von 123 fl. 55 kr. ergeben hatte. Aus diesen Nachweisungen ist auch ersichtlich, dass der Obst. Kieszling, die Obstlts. Väsy und Enlauber, die Majore Brasseur und Teschenberg, die Hauptleute West und Wolter, endlich der Lt. Hauslab eine jährliche Zulage von je 72 fl. bezogen. Eine gleiche Begünstigung genossen der Sappeur-Hptm Weiner, die Capitän-Lts. Dorninger und Halasz, der Oblt. Wullmer und der Lt. Janda.

Ende April 1820 wurde eine Massregel in Vollzug gesetzt, welche zwar schon längst beschlossen, jedoch absichtlich verzögert und in die denkbar rücksichtsvollste Form gekleidet worden war. Am 27. April erliess der Erzherzog an den FML. Grafen Nobili folgendes Decret Der k. k. Hofkrægsrath hat Mir die Eröffnung gemacht, dass seine Majeställeder Kaiser mittelst Allerhöchsten Handschreibens vom 21. April der den Herrn Feldmarschall-Lieutenant auf Ihr Ansuchen der dermahzet Anstellung zu entheben gerühet und zum Local-Director der Inzemeise Akademie den Generalmajor Herzogenberg zu bestimmen befundet haben.

Infolge dessen habe leh beschlossen, dem Herrn Feldmarschal Lieutenant die Fortifications-Districts-Direction im Venezianischen zu ihrer tragen, nachdem der dortige Directeur. Oberst Bonomo, um seine Personnerung eingeschritten ist und der Herr Feldmarschall-Lieutenant in Früherer Zeit daselbst schon gedient haben.

»Sie werden daher die Local-Direction der Ingenieur-Akademie Ihren. •Nachfolger zu übergeben und sich sodann an die neue Bestimmung nach

Acten der k. und k. Technischen Milatar-Akademie.

<sup>2)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Putta zu verfügen haben. - ') Nach dem Wortlaute dieses Befehlschreibens od am 15. und 18. Mai 1820 die 1 bergabe der Ingemeur-Akademie an in neuen Locat-Director statt.

Obwohl der neue Akademie-Commandant nicht zum Ingenieur-Officier rangebildet worden war, muss dennoch die Wahl des Erzherzogs Johann eine sehr glückliche bezeichnet werden. Freiherr von Herzogenberg in der Armee einen wohlverdienten, ausgezeichneten Ruf, wie auch Erzherzog in einem Schreiben an ihn hervorhebt. Wer den General näher ante, behauptete, dass er die vortrefflichen Eigenschaften des Franzosen und Osterreichers in gleichem Masse besitze. Als Local-Director zeigte er in sparsam wie Bourgeois und — ebenso wie dieser — als Meister in fikunst des Disciplinierens, wobei er nicht wenig durch seine imposante mönlichkeit unterstützt ward.

Am 26. Juni wurde der Ingenieur-Akademie eine Allerhöchste Entliessung kundgemacht, welche besagte: »Ich will gestatten, dass der Aufand für das vermehrte Aufsichts-Personal in der Ingenieur-Akademie, iso weit solchen die Einnahme der Akademie nicht bedecken kann, in dem Arar bestritten werde, dagegen aber sind die Inspectionsfliciere beider Akademien nach Einbringung der Supernumerären der ause aus dem completen Stande der Regimenter und Corps zu nehmen mit nicht, wie bisher, supernumerar zu führen.«3)

Wahrend der Local-Direction des FML. Grafen Nobili war ein Theil Akadenne-Hofes zum «Commandanten-Garten» umgewandelt worden. Erzherzog Johann fand an dieser Schöpfung Gefallen und verfügte 25. Juli, «dass dem FML. Grafen Nobili für den aus seinen eigenen liteln hergestellten Garten Sechshundert Gulden in Papiergeld als eine liteln hersestellten Garten Sechshundert Gulden in Papiergeld als eine liteln und dieser Garten als ein Emolument des jeweiligen Local-litecteurs von demselben benützt und erhalten werde «")

Ein späterer Erlass des Erzherzogs (vom 30. August 1820) beseitigte e Gepflogenheit, die obwohl pädagogisch meht zu rechtfertigen und zu

<sup>1.</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmanisteriums.

August Freihere von Herzogenberg (eigentbeh Pieot de Bereidne) war zu mes ar Frankreich geboren und hatte, gemeinschaftlich mit Napoleon Bonaparte, weichtarische Ausbildung in der Schule zu Brienne erhalten. General Bonaparte Mire die vortreißlichen Eigenschaften dieses Mannes und sichte die unter vielfachen Franzosischen Armee zu erhalten. Es gelang aucht, Herzogenberg verliess Frankreich 1797, trat in ein Eutgrunden-Corps, nahm sichen nach kurzer Zeit Diebst im österreichischen Heere. Seine Talente, sein makter und seine Bravour vor dem Feinde hessen ihn verhaltnismassig rasch zur ure eines GM, emporsteigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

O ton diesem «Commandanten-Garten» ist schon längst keine Spur mehr aufiden.

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

mancherlei Unzukömmlichkeiten den Anlass bietend, seit vielen Jahren an der Ingemeur-Akademie sich eingebürgert hatte. Der Erzherzog fand seh nämlich vaus vielen rücksichtswürdigen Ursachen bewogen, den Zoglingen »der 4. und 5. Classe den Übertritt in die 7. mit Übergehung der 6. Classe »künftighin nicht inehr zu gestatten. «1)

Der neue Local-Director macht sich uns im Jahre 1820 durch zwei umfangreiche Berichte etwas näher bekannt, von welchen der ältere tohne Datum !) auf eine Besprechung mit dem Erzherzog Bezug nimmt und mit der Bitte schliesst, es möchten der Ingenieur-Akademie zu den schon in ihren Inventar befindlichen 98 Feuergewehren noch weitere 102 complete Gewebe ausgefolgt werden, um alle 200 Zöglinge damit betheilen zu können. 100 zweiten interessanten Bericht verfasste er über Auftrag. Im Marine-Cadetteb Collegium, dessen Errichtung bevorstand, sollten dieselben Bestimmungen für das Aussreisen, den Ausgang und den I rlaub der Zöglinge eingeführt werden, welche in der Ingenieur-Akademie bereits in Geltung standen. Deshalb erhielt GM. Herzogenberg am 12. October die Weisung der Generalie Genie-Direction, die von ihm in dieser Hinsicht erlassenen Vorschrift ← 6 zur Kenntms zu bringen. Schon am 13, October legte der Local-Direct 4 3 semen Bericht vor. Dieser ist desbalb lesenswert, weil die darin enthalten 🥕 🖪 Ausführungen mit den Anschauungen, welche gegenwartig die Herrscha erlangt haben, in universöhnlichem Contraste stehen. Am liebsten möcht GM. Herzogenberg das Ausspeisen und den Ausgang der Zöglunge an Som und Feiertagen abgestellt wissen, sohwohl die Mütter unendlich viel darai. halten. Jeder Zögling, der die Bewilligung zum Ausspeisen (diese wird 1 sehr sparsamer Weise ertheilt!) erhalten hat, muss durch vein Individuor \*männlichen Geschlechts«, welches dem Haus-Adjutanten und dem Porterdem Namen und der Person nach, genau bekannt ist, aus der Akademieabgehoft und in diese zurück gebracht werden. Sollte ein Zögling in Cavil-Kleidern betreten werden, so verhert er für die ganze Zeit, welche er in der Akademie noch zubringen muss, den Anspruch auf einen Ausgang Die Cavil-Kleider werden abgenommen, verkauft und der Geld-Erlös kommt emem Armen-Institute zugute. Auch die Begünstigungen, welche die Zöglinge früher im September, dem Ferien-Monate, genossen hatten, wurden vom GM. Herzogenberg fast insgesammt emgestellt. Er motivierte diese Beschränkungen in folgender Weise; In früheren Zeiten wurde zwar der Monat September als eine Vacanz-Zeit betrachtet, in welcher die gesammten Zöglinge auf Urlaub abgeben, den akademischen Unterricht wahrend dieses beträchtlichen Zeitraumes versäumen, so wie ein freies Leben -fülgen durften. Altes Herkommen und die vielleicht gut gemeinte Spesculation, die Finanzen der Akademie dadurch zu verbessern, hatten diesen sonst sehr fühlbaren Missbrauch so zu sagen geheiligt.

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

rouging aber, dass die akademischen Jahre zu schnell vorbei fliehen, als man den ganzen zwölften Theil derselben vertändeln solle, dass die Ordmag und Zucht, welche man während der andern 11 Monate den Zöglargen zu einer zweiten Natur zu machen sich bestrebt, im privilegierten Maate des Müttigganges und der Ungebundenheit ihre angefangene heilsame Wirkung gänzlich verlieren müssen, und dass jede auf Unkosten 4- moralischen Wertes der Jugend gemachte Geldersparnis eine falsche and schadliche Berechnung sei: hat zu dem in diesem Jahre wirklich vasschahrten Entschlusse geführt, den bisher so perniciösen Monat September auf dem nämlichen Fuße wie seine Brüder zu behandeln und die Jugend cabrend desselben, so wie im übrigen Jahre, nützlich und dem Zwecke the Hierseins gemäß zu beschäftigen. Das Übel, welches durch diese Majregel ausgerottet worden ist, beschränkte seinen nachtheibgen Einbiss meht auf den Monat September allein; eine große Zahl der Beurlaubten bleb unter allerlei Vorwänden beträchtlich über die bestimmte Zeit mans, und sogar jene, die den fixierten Termin einhielten, brauchten, besonders von den erwachsenen Jünglingen, mehrere Wochen, um sich von dem Taumel der genossenen Weltfreuden zu erholen und wieder an der Ordnung des akademischen Lebens und Studiums Geschmack zu gewinnen.«1) . . . . . .

Dieser Bericht enthält ein Stück Culturgeschichte aus den Militär-Bildungsanstalten, das Interesse bietet.

Gegen Ende des Jahres 1820 (13. December) ergieng ein Erlass der beneral-Genie-Direction, welcher festsetzte, -dass dem in der Ingenieur-Akademie im Inspections-Dienste stehenden I nterlieutenant des Sappeur-Gerps eine Zulage monatlicher 2 fl 23 kr Conventions Münze auf die Zeit dieser Anstellung verabfolgt werde, damit derselbe auf den Gehalt eines Interlieutenants in der Neustädter Militär-Akademie monatlicher 25 fl gesetzt sei. (2)

Die Zeit, in welcher Herzogenberg die Local-Direction der Ingenieurtkadenne führte, bildete für diese eine stille, aber glückliche Epoche. —
Vom Jahre 1821 ist nur wenig zu berichten. Es war nur von localem
Interesse, dass man während der Adaptierungs-Bauten im Sappeur-Tracte,
ur welchem die Unterkünfte für die Inspections-Officiere hergestellt werden
mussten, auf ein längst verschüttetes, ausgemauertes Bassin stiess, das
einst zum Baden der Zöglunge der Pflanzschule hergestellt worden war.
GM. Herzogenberg schritt am 30. April bei der General-Geme-Direction
ein, damit dieses Bassin zu gleichem Zwecke der Ingenieur-Akademie überlassen und bis zum nächsten Jahre mit einer Auskleide- und einer KesselStube überbaut werden möge. Die General-Genie-Direction, welche

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne.

<sup>1</sup> Ebendort.

inzwischen auch die Betheilung aller Zöglinge mit Feuergewehren verfügt hatte, bewilligte das Gesuch des Local-Directors. Weil jedoch die Kosten für Badestube und Heizraum auf 3000 fl. veranschlagt wurde und eine dringend nothwendige Reparatur des Daches auf dem Mose Tracte in Angriff genommen werden musste, gerieth die ganze Angelege heit ins Stocken.<sup>1</sup>)

Am 28. Juli 1821 ward der Ingenieur-Akademie eine ungewöhnlick ihr bisher noch niemals erwiesene Auszeichnung zutheil. Ihre Majes die Kaiserin Karolina Augusta († 1873) geruhte an dem genannten Taum 6 Uhr des Abends die Anstalt in eingehender Weise zu besichtigen

Wird noch hinzugefügt, dass ein Allerhöchstes Cabinets-Schreibe Seiner Majestät des Kaisers Franz I. vom 18. August den GM. und Loca Director der Ingenieur-Akademie, Freiherrn von Herzogenberg, zum Curatc der k. k. Theresianischen Ritter-Akademie ernannte <sup>3</sup>), so haben all belangreichen Begebenheiten des Jahres 1821 ihre Erwähnung gefunder

Auch das folgende Jahr 1822 brachte der Akademie den Besuc einer hohen Persönlichkeit. Am 11. April erschien Seine königliche Hohei Prinz *Friedrich von Sachsen* in ihrem Gebäude, verweilte darin durc mehrere Stunden und liess sich die Einrichtungen der Schule auf da genaueste erklären. <sup>1</sup>)

Eine wesentliche Abänderung des in der Ingenieur-Akademie bishe eingehaltenen Lehrplans erfolgte, als der Erzherzog Johann befahl, das mit 1. October 1822 die erste Classe aufgelassen und der Unterrichtsstofl anstatt auf 8, auf 7 Jahrgänge vertheilt zu werden habe. Die bisherig zweite Classe wurde zur ersten oder «Vorbereitungs-Classe« und die Corps-Cadetten bildeten nunmehr die 7. Classe. Die Absicht des Erzherzog gieng dahin, besser vorbereitete Aspiranten für den Eintritt in die Akademizu gewinnen und die übermässig lange Dauer der akademischen Ausbildung abzukürzen. Bisher war es sehr häufig vorgekommen, dass mindsbegabte oder der deutschen Sprache nicht vollständig mächtige Zöglinsin jeder der unteren Classen zwei Jahre sitzen blieben, besonders danwenn sie der ersten Verpflegungs-Kategorie angehört hatten. Bei Stiftlingkonnte eine solche Nachsicht allerdings nicht zur Anwendung gelangen.

Laut Verordnung des k. k. Genie-Hauptamtes vom 5. Januar 18° errichtete Kaiser Franz I. für Waisen verdienstvoller Militärs und Staatbeamten aus dem Küstenlande »zwei Stiftungsplätze in der Ingenieus Akademie, zwei Stiftungsplätze in der Neustädter Militär-Akademie vom Stiftungsplätze in der Theresianischen Ritter-Akademie.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Ebendort.

<sup>3)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>5)</sup> Ebendort.

Liertaltungskosten für diese Plätze und die Equipierungs-Auslagen für 
© Stiftinge wurden aus dem Staatsschatze bestritten. 1)

Vom Jahre 1824 lässt sich nur berichten, dass sehon im Beginne selben die, grösstentheils vom Major Leneker der k. k. Ingemeurtkaleme gesammelten und verrechneten Beiträge für die in Aussicht neumene Hermann-Hensel Stiftung: das erforderliche Capital zustande seicht hatten und deshalb von weiteren Spenden im allgemeinen abgesehen wurde. Leneker hatte einen neuen, zweiten Entwurf für den Stiftbrei fertig gestellt und diesen dem Erzherzog Johann vorgelegt. Er int aber keine Berücksichtigung, nachdem der Kaiser in das ursprüngliche beept zu dieser Urkunde Einsicht genommen und dasselbe gebilligt hatte Aus diesem Grunde erklärte es sich, dass der Wortlaut des Stiftweies den unttlerweile veränderten Verhältnissen der Ingenieur-Akademie ficht mehr vollständig entsprach. 2

Am 14. Juni 1825 bestätigte Kaiser Franz I, die von den Officieren les k. k. Ingenieur- und Sappeur-Corps mit einem Capital von 100,000 fl. in Staats-Obligationen zum Andenken an den Heldentod der beiden Inzenieur-Hamptleute Johann Hermann von Hermannsdorf und Friedrich Hensel begründeten zwei Stiftungs-Plätze in der k. k. Ingenieur-Akademie zu Wien. Gleichzeitig wurden die vorgelegten ursprünglichen Statuten zenehmigt und verfügt dass:

- 1. Diese Stiftung für ewige Zeiten den Namen Hermann-Hensel'sche Ingenieur-Stiftung zu führen hätte.
  - 2 Auf diese Stiftungs-Plätze gegenwärtig nur die Stifter, nämlich
    - a) jene Ingenieur- oder Sappeur-Officiere für ihre Söhne Anspruch besitzen, welche von der Bildung des Vereines an bis zur Besetzung der Plätze Beiträge entrichtet haben, ferner
    - b. jene, welche erst nach Eröffnung der Heiträge in das Ingenieur-Corps getreten sind, selbe aber so lange fortsetzen, bis sie ebenfalls durch fünf Jahre beigestenert haben, dann
    - c) jene, welche von Eröffnung der Beiträge bis zu ihrer vor dem Schlusse derselben erfolgten Versetzung in den Pensions-Stand, endlich
    - d) jene, welche von Eröffnung der Beiträge bis an ihren, vor dem Schlusse derselben erfolgten Tode beizutragen fortgefahren haben.
- 3 Für desse Stiftungs-Plätze nur solche eheliche Söhne und Waisen ausprüchsberechtigter Väter zur Concurrenz zugelassen werden, welche im Laufe des Sodar-Jahres, in dem die Verlosung geschieht, in das 14. Lebenssahr übertreten oder das 16. von Beginn des Lehrenrses, d. 1. von dem 1. October nicht erreichen. Nur in Ermanglung von Aspiranten, welche Rest Bedingung entsprechen, darf zu Gunsten solcher Knaben, welche

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

höchstens ein Jahr von dem vorgeschriebenen geringsten Alter entfernt sind, eine Ausnahme stattfinden. Sollten auch solche fehlen, so bleiten die Plätze einstweilen unbesetzt und die Interessen werden zurückgebeit

- 4. Der Aspirant geeignet sein müsse, in die 2. Classe der Ingeneur-Akademie, in welcher die Anfangsgründe der Mathematik vorgetragen werden, eintreten zu können, weil zum Zwecke schnellerer Eroffnung dieser Plätze keinem Stiftlung der Eintritt in die erste Classe gestabet werden solle. Ausserdem muss der Aspirant allen Bedingungen für die Aufnahme in die Akademie vollkommen entsprechen.
- 5. So lange noch Söhne von Stiftern vorhanden sind, die um wener als 5 Jahre von dem festgesetzten höchsten Alter entfernt sind. keiner der übrigen Ingemeur-Officiere auf diese Stiftungsplätze für seinen Sohn Anspruch erheben könne, vielmehr der betreffende Platz in der Zwischen zeit unbesetzt zu bleiben habe. Wenn nur zwei Söhne oder nur win geeigneter Sohn von einem Stifter vorhanden wären, soll jeder sem CB Platz ohne Verlosung erhalten, und erst wenn alle Sühne von Stifter Mas höchste Alter überschritten hätten, soll das gesammte Ingenieur-Cor per in alle Rechte der Stifter eintreten.
- 6. Auch jene, die nicht Stifter sind, in den Genuss gleicher Ansprüct omit den Stiftern treten können, wenn sie sich mit Bewilligung de jeweiligen General-Genie-Directors durch den Erlag eines Monatsgebalte derjenigen Charge, welche sie zur Zeit ihrer Aufnahme bekleiden, in den selben eingekauft haben werden.
- 7. Die Besetzung dieser Platze durch eine Verlosung geschehen solle, welche in der Ingenieur-Akademie, in Anwesenheit einer Deputation des Genie-Hauptamtes und der gesammten akademischen Jugend spätestens bis Mitte August desjenigen Jahres vorgenommen wird, in welcher die Eröffnung jedes Platzes erfolgt. Sechs Monate vorher soll diese Eröffnung den sämmtlichen Vereins-Mitgliedern, so wie den Vormundschafts-Behörden zur Bereitstellung der Documente bekannt gegeben werden, welche wenigstens einen Monat vor der Verlosung an die Local-Direction der Akademie zu gelangen baben. Bei der Verlosung werden die Namen der Aspiranten laut vorgelesen und auf Zettel geschrieben, welche der Chef der Deputation faltet und in eine Urne legt. Genannter Chef bestummt hierauf einen Zögling, welcher die Ziehung vorzunehmen hat. Der Zettel mit dem Namen eines Aspiranten, dessen Vater vor dem Feinde gefalten oder unmittelbar an den Folgen seiner Wunden gestorben ist, wird zweimal in den Topf gelegt.
- 8. Die Stiftlinge nur eine Classe repetieren dürfen, so dass der Besitz dieser Stiftung die Dauer von sechs Jahren me überschreiten könne, nach deren Verlauf eine weitere Verlosung vorgenommen wird. Tritt ein Stiftling aus der Anstalt oder stirbt derselbe, so bleibt der Platz

bs infang des nächsten Schuljahres unbesetzt und der für diese Zeit Mallende Kostgeld-Betrag kommt dem Reserve-Fonde zugute.

9. Das feste jährliche Einkommen der Stiftung besteht in 1000 fl.

10. für jeden Stiftling zur Bestreitung der Equipierung bei seinem Assette 300 fl. bestimmt werden, welcher Betrag aber nicht überschritten reden soll, wenn der Stiftling sechs Jahre in der Akademie bleibt, so wie en den akademischen Lehreurs in weniger als fünf Jahren vollendender Milling nur das so vielfache von 60 fl. als Equipierungsgeld zu fordern recentigt sein soll, als er Jahre in der Akademie zugebracht hat. Wer ur Vollendung des Lehreurses stirbt, oder aus was immer für einem brande aus der Akademie entfernt wird, dessen Angehörige haben gar sen Equipierungsgeld anzusprechen, ausgenommen, er erhielte eine Offiersstelle, in welchem Falle ihm das so vielfache von 60 fl. als Equiperuogs-Beitrag gegeben wird, als er Jahre in der Akademie zugebracht al Sollte ein Stiftling mehr als sechs Jahre, also den Überschuss auf Kosten der Angehörigen, in der Akadenne zubringen, so erhält er das wile Egupierungsgeld mit 300 fl. Nebstbei sollen für jeden der beiden Millinge die Interessen der vom Ingenieur-Obst. Ludwig De Traux hierzu wodmeten 21/, percentigen Staats-Obligation von 200 fl. jährlich zurückwegt, und das so vielfache der jährlichen Interessen, als er Jahre im lestze der Stiftung war, demselben bei seinem Austritte als ein besonderer Menor Equipierungs-Beitrag auf die Hand gegeben werden.

11. Die nach den bisherigen Bestimmungen entstehenden, sowie die auf andere Art der Vereins-Cassa zugehenden Zuflüsse des jährlichen Enkommens wären zweckmässig zu verwenden.

- a) auf allnähliche Creierung eines Capitals, von dessen Interessen den Eltern der Stiftlinge zur ersten Equipierung ein Betrag von 150 fl. für jeden auf die Hand gegeben werden könnte;
- b) auf allmähliche Creierung eines Capitals, von dessen Zinsen ein monatliches Taschengeld von 4 fl. für jeden Stiftling erzielt werden könnte:
- c) auf Ergänzung des letzten Equipierungs-Beitrages für Stiftlinge, welche den akademischen Lehrcurs in weniger als fünf Jahren vollenden, oder des Equipierungs-Beitrages für ihre unmittelbaren Nachfolger;
- d) auf Bestreitung der allfälligen Erhöhung des Kostgeldes und anderer unvorhergesehener Auslagen;
- e) endlich auf Creierung eines neuen Stiftungs-Capitals, worüber die weiteren Bestimmungen den, zu dieser Zeit lebenden Vereins-Mitgliedern überlassen bleiben.
- 12. Der Verein einen Curator dieser Stiftung erwählen solle, welcher gemeinschaftlich mit zwei Ausschussighedern die diesfalligen Geschäfte

besorgen, dem Genie-Hauptamte jährlich über seine Gebarung Rechnung legen, und einen Auszug seiner Rechnung an alle Vereins-Mitglieder gelangen lassen muss.

13. In dem Falle einer, in Zukunft eintretenden Herabsetzung der Zinsen, wenn zu jener Zeit schon ein dritter Platz besteht, derselbe nach dem Austritte des, diesen Platz innehabenden Stiftlings zum Vortheile der beiden ersten Plätze für so lange unbesetzt zu bleiben habe, bis die Umstände sich wieder gebessert haben werden, und dass in der Zwischenzeit alle neu eingehenden Beträge und wenn diese nicht zureichen sollten, zuerst die für das Taschengeld, dann die für das erste Equipierungs-Geld und zuletzt selbst die für das letzte Equipierungs-Geld bestimmten jährlichen Einkünfte, so lange es nöthig ist, ausschliesslich für die Erhaltung der beiden ursprünglichen Plätze verwendet werden sollen.

14. Der Curator und die Ausschussglieder entscheiden in allen jenen Fällen, welche nicht hinlängliche Zeit gewähren, die Meinungen aller Vereins-Mitglieder einzuholen. Es ist ihrem Ermessen anheimgestellt, eine Versammlung wenigstens der in Wien anwesenden Vereins-Mitglieder zu berufen. 1)

Zugleich mit den ersten Hermann-Hensel-Stiftlingen erhielt die Ingenieur-Akademie ein schlichtes Denkmal, das sich jetzt wieder an seinem ursprünglichen Platze befindet und sowohl das Andenken an die beiden Helden des Jahres 1809 als auch an die neu begründete Stiftung bewahren soll. Es besteht in einer schwarzen Steintafel, welche in die eine Schmalwand des vorderen Speise-Saales eingemauert ist und folgende Inschrift trägt:

¹) J. N. Saraqqri: →Chronologisch-geschichtliche Sammlung aller bestehenden Stiftungen u. s. w.« Brünn 1832. I. Band.

# lohann Hermann von Hermannsdorf,

Hauptmann im k. k. Ingenieur-Corps,

Geboren zu Prag in Böhmen den 30. November 1781. Geblieben zu Predil in Käinten den 18. Mai 1800

und

# Friedrich Hensel,

Hauptmann im k. k. Ingenieur-Corps,

Geboren zu Kronstadt in Siebenbürgen den 13. August 1781. Geblieben zu Malborgheito in Karnten den 17. Mai 1809.

Beide in heldenmüthiger, Selbst erbetener Vertheidigung Unvollendeter Schanzen Gegen wiederholt abgeschlagene Angriffe Eines hundertfach überlegenen Feindes. Helden der Vorzeit gleich Fielen zwei edle Krieger, Hermann und Hensel, Jünglinge beide, Einst Zöglinge dieser Anstalt, Freiwillige Opfer für Fürst und Vaterland. Ein Denkmal beschlossen die Waffenbrüder, Nicht des Künstlers Ruhm, Die heroische That verewigend, Nicht zu den Wolken prahlend gethurmt, Segenreicher, dauernder. Zweien Knaben. Sprossen der bewundernden Gefährten. Offnet durch groszmüthige Gaben, Mit einhelligem Sinne dargebracht, Sich der steile Pfad zum Ruhm, Dessen Gipfel jene erklimmten. Junglinge, wo lhr seid, Fanden die Tod Geweihten das Licht, Das zur Höhe sie führte. Ihnen strebet nach! Erreichen könnt Ihr sie. Übertreffen nicht.

Am 26. Februar 1826 ertheilte die General-Genie-Direction, nachdern sie vorher ein Gutachten des GM. Herzogenberg abgefordert hatte, dem Magistrat der Stadt Wien die Erlaubnis, im Hofe der Ingenieur-Akademie anstossend an den Holzschupfen, ein zegemauertes und ganz geschiossenes Depositorium zur Aufbewahrung der Wasserleitungs-Requisitens erbacht zu dürfen. Der Magistrat musste jedoch einen Revers ausstellen, dieses Depositorium auf seine Kosten abzubrechen und den Grund zurück wirstellen, sobald die Akademie-Direction diesen benötnigt.

An früherer Stelle ist erwähnt worden, dass General Bourgeois in auf dem Akademie-Territorium errichteten, schon damals schadha 196 Zinshäusels, welche durch einige Zeit dem Militär-Årar überlassen gewest waren, wieder in die Verwaltung der Akademie hatte übernehmen mussel-Nachdem für die Erhaltung dieser wenig einträglichen Gehäude keine tebt mittel zur Verfügung standen, verschlimmerte sich deren Bauzustand almahlich bis zur I nbewohnbarkeit und dem GM. Herzogenberg blieb schlesslich nichts übrig, als die Einsturz drobenden Objecte auf Kesten der Akademie polzen zu lassen. Der Erzherzog Johann, um Abhilfe geheten wollte an Stelle dieser Ruinen ein einfaches Zinshaus erbauen lassa dessen Erträgnis der Ingenieur-Akadenne zugute kommen sollte. Er erticham 27. Januar 1827 der Local-Direction den Befehl, ein Bau-Project durf den als Lehrer der Baukunst angestellten Ingenieur-Major Weisz und 🚾 Corps-Cadetten ausarbeiten zu lassen.2) Als aber die Kosten des Bans auf 40,692 fl. 16 kr. veranschlagt wurden, gerieth man allgemein in Verlegenheit. Der Erzherzog bat den Hofkriegsrath um einen Vorschuss 💷 ungefähr 36,000 fl., erhielt jedoch kein Geld, sondern den Rath, »dass 🕬 Verwendung des General-Gente-Directors bei dem Finanz-Ministerum. »wegen Bewilligung eines Vorschusses zu dem von der Local-Direction der «Ingenieur-Akademie projectierten Baue eines Zinshauses an dem Seiter-\*theile des Akadenne-Gebäudes ein erwünschtes Resultat berbeifubrei •dürfte. - 1

Thatsächlich richtete der Erzherzog an den Hofkammer-Präsidenten und Finanz-Minister, Grafen Nadasdy, am 1 November 1827 ein solches Ansuchen. Dieser antwortete sehr hoflich, olass, so gern er die Handbieten möchte, um der Akademie durch die Ausführung dieses Baues eine vermehrte Einnahmsquelle zu verschaffen, er doch, in so fern dieser Bau durch einen Vorschuss aus dem Staatsschatze bewerkstelligt werden sollte, an Rücksichten gebunden sei, die ihm durchaus unmöglich machen, zur Realisierung dieses Baues mitzuwirken, und dass es vielleicht entssprechender sein dürfte, das in Rede stehende Bauunternehmen gegen

<sup>4</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Alto Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

a Ebendort.

ti fiche Hindanngabe des alten Gebäudes und des Bauplatzes Privaten

bieh dieser Rath war vorläufig nicht ausführbar, denn die Ingenieurkaonne konnte ihr Besitzrecht nicht nachweisen; es ward die mit dem kon behände und Bauplatze verbundene Grundherrlichkeit angefochten und weshalb zunachst eine Regulierung des Grundbuches nothwendig.

Vom Jahre 1827 ist die vom 20. November datierte Eingabe der Ausweir-Akademie für die Redaction des Militär-Schematismus vorhanden. So bat folgenden Inhalt.

#### Local-Direction.

Herzogenberg, August Freiherr von, k. k. wirklicher Kämmerer, M... Obst. und Inhaber des 35. Infanterie-Regiments, Commandeur des sterreichisch kaiserlichen Leopold-Ordens, Ritter des russisch kaiserlichen Lauren-Ordens 1. Classe, dann der königlich französischen Mihtär-Orden is bedigen Ludwig und des heiligen Lazarus, Curator der Theresianischen litter-Akademie

### Akademie-Inspection.

den, Joseph von, k. k. Obst., Professor der höheren Geometrie und mathematischen Weltkunde.

rosseur, Alexander, k. k. Obstit., Professor der Mechanik und Experimental-Physik, Inspector des Ökonomie-Wesens,

konst. Michael, k. k. Major, Professor des I. Theiles der Befestigungskonst.

Russer, Georg Freiherr von, k. k. Major, Professor des H. Thedes der Befestigungskunst.

Chager von Teschenberg, Wilhelm, k. k. Major, Professor der Geometrie. Wisz, Franz, k. k. Major, Professor der Civil- und Militar-Baukunst.

#### Professoren.

Risding, Hammbal, k. k. Obst., Professor der Taktik.

Fingler, Johann, k. k. Hptm., Professor der Geometrie und perspectivischen Zeichnung.

Jouslab, Franz Edler von. k. k. Capitan-Lt., Professor der Situations-Zeichnung.

*tere-zlucy von Szynerszegh, Stephan*, k. k. Lt., Professor der Situations-Zeichnung.

### Classen-Inspection.

A. aus dem activen Stande des k. k. Sappeur-Corps.

peninger von Dornstrauch, Joseph, C, k. k. Capitan-Lt.

Tullner, Philipp, O 1., k. k., Capitan-Lt.

Yenberger, Philipp, k. k. Oblt.

<sup>·</sup> Alte Registratur des k und k Heichs-Kriegsministeriums.

<sup>1</sup> Sept 18 Juni 1837

B. aus dem Pensions-Stande.

Romain, Franz, k. k. Capitän-Lt.
Virúgh Joseph, k. k. Oblt.
Breck, Karl, k. k. Oblt.
Hofdemel, Dominik, k. k. Oblt.
Pollák, Alois, k. k. Oblt.
Haradauer, Ignaz, k. k. Lt.
Steinöhl, Franz, k. k. Lt.
Pücher, Gottlieb, k. k. Lt.
Kettinger, Ferdinand, k. k. Fähnrich.

Nebst diesen ist zum Dienste bei der Akademie eine Sappeurstanpagnie commandiert. Commandant derselben: Werner, Wenzel. Hau-Adjutant: Schmikel, Joseph. Ein Profosz.

#### Cadetten.

Rock weiss, Aufschläge und Kragen hellroth, weisse Knöpfe.1)

Im Laufe des Jahres 1828 wurde viele Tinte verschrieben, um daBesitzrecht und die Grundherrlichkeit der Ingenieur-Akademie hunsichtlich
des von ihr seit so geraumer Zeit eingenommenen Grundstückes, nebt
den darauf errichteten Gebäuden annähernd festzustellen. Dieser lanzwierige Notenwechsel ward zwischen der General-Genie-Direction einerder niederösterreichischen Landes-Buchhalterei und dem standischen
Verordneten-Collegium anderseits unterhalten. Er fand einen vorläußen
Abschluss damit, dass der Ingenieur-Akademie die Verpflichtung aufodest
ward, sich einen Justiziär und einen beeideten Grundbuchsführer aumstellen. Um dieser Bedingung in möglichst kostenloser Weise entspreden
zu können, verfügte das Genie-Hauptamt am 18. November 1828, dass
der Genie-Corps-Auditor, Hptm. ron Zymanyi, die Besorgung des
Grundbuches der Ingenieur-Akademie, gegen ein jährliches Honorar von
80 fl. zu übernehmen, und der Akademie-Verwalter Ferdinand Utrich den
"Erweiterungs-Eid» für die Führung dieses Grundbuches abzulegen habe i

Am 18. September 1828 konnte die Ingemeur-Akademie wieder den Besuch einer hochstehenden Persönlichkeit verzeichnen. An diesem Tarbesichtigte der Prinz August von Preuszen († 1843) die Anstalt in engehender Weise und erklärte beim Scheiden, von allem, was er geseten und gehört, ausserordentlich befriedigt zu sein. FML. Herzogenberg war im Namen des Erzherzogs Johann angewiesen worden, dem Prinzen alle Einzelnheiten der Akademie zu zeigen und ihm von allen im Gebrauchstehenden Lehrbüchern, namentlich von jenen der Majore Hauser und Weisz, je ein Exemplar zusenden zu lassen.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

local-Director Herzogenberg führte die Feder nicht so gern und diek, wie z. B. sein Vorgänger Bourgeois. Deshalb, und auch aus dem Zestande der Ruhe, welcher wahrend seiner Amtsführung in erfreuhlichster Wese in der Akademie sich einleben konnte, ist es erklärlich, dass aus den Jahren 1820 bis 1834 sehr wenig Acten vorhanden sind. Vom Jahre 1829 besutzt die heutige technische Militär-Akademie nur einige belangtese Ausweise über Stiftungs-Erträgnisse und auch die im k. und k. Rerchstregsministerium verwahrten senieämtlichen Actens des bezeichneten Jahres enthalten nichts, was Interesse bieten könnte. Von einiger Belectung in Hinsicht ihres Besitzrechtes war es, dass über den Chaosischen Stiftgarten-Grund auf der Laimgrube infolge der »Note des niederösterschenschen Verordneten-Collegiums vom 12. October 1829 die neue Gültund Landtafel-Einlage unter der Benennung: «Grundbuchsamt der k. k. Ingenieur-Akademie in Wien, V. F. W. W. Finlage 646«2) eröffnet «und die k. k. Ingenieur-Akademie als Eigenthümer einverleibt» wurde.

Am 30. Marz 1830 fertigte die niederösterreichische Landschaftsuch halterei den «Gültschein» folgenden Inhaltes aus: «Heute zu Ende
gesetztem Datum ist die k. k. Ingenieur-Akademie in Wien in dem niederösterreichischen Landschafts-Gültbuche des Viertels Unter Wiener Wald
bei der katastrierten Einlage Nr. 646 wegen des Grundbuches der k. k.
Ingenieur-Akademie in Wien nach erwiesenem Besitzrechte, mit Genehmizung des hochlöblichen niederösterreichischen ständischen VerordnetenColegonus gehörig an die Gült geschriehen worden.«3)

Jeder Laie sollte meinen, dass nach endlosen Schreibereien und Verindlungen alles in bester Weise geordnet und jedes Rechtstitelehen gründich festgenagelt worden sei. In Wirklichkeit war es aber bei weitem nicht b und die Juristen fanden noch lange Zeit später ihre Anstände und langel. Noch am 27. August 1867 schrieb das Grundbuchsamt Wien an as k. k. Landesgericht: Diese Gesammt-Dominical-Liegenschaft (d. j. die Ingenieur-Akademie Nr. 186 sammt Gärten, Hofräumen und Nebenrelauden auf der Laimgrube, welche einerseits an die Marjahilfer Hauptdrabe, mit der Hauptfront an die große Stiftgasse, mit der dritten Seite un die kleine Stiftgasse (gegenwärtig Siebensterngasse) und an die rücktartigen Fronten der Häuser Xr. 187, 194, 195 und 196 in derselben Gasse und mit der vierten Seite an die Sappeur-Kaserne Nr. 185, dann in die rückwärtigen Fronten der Häuser Nr. 188, 197 und 198 in der Gardegasse (gegenwärtig Breitegasse) grenzt) ist weder in der medersterreichischen Landtafel noch in irgend einem Grundbuche enthalten, lie ist also gegenwärtig noch ein außerbücherliches Object; sie erscheint

<sup>&#</sup>x27;) Viertel-Unter-Wiener-Wald

<sup>2</sup> Grundbuchsamt Wien an das k k. Landesgericht vom 24. August 1867 - Betratur der k. k. Finanz-Procuratur Wien.

<sup>1)</sup> Acten des k. k. Landesgerichtes.

-in der Landtafel deshalb nicht, weil die Gült- und Landtafel-Ente -V. U. W. W. Nr. 646 über das Grundbuchsamt der k. k. Ingenieut-Akadenar dant des in dem hiesigen Landtafel-Urkundenbuche 485 Seite 78 enhaltenen Ausweises der ständischen Buchhaltung vom 3. October 1829 dediglich die Urbarial-Gefälle des freien Chaos'schen Stiftgartengrudesund keineswegs den diesfälligen Dominicalgrund selbst zum Gegenstadehat; in irgend einem Grundbuche aber kann dieselbe um so werder mit einer rechtswirksamen Grundbuchs-Einlage erscheinen, weil sie bei bei den stehen zu keinem Grundbuche dienstbar ist-

Nach Darstellung dieser Verhältnisse bleibt nur noch zu erwahlen - übrig:

\*1. dass die Landtafel-Einlage V. U. W. W. Einlage Nr. 646 ledicke. \*vollständig entschädigte Urbarial-Gefälle des Freiherrlich Chaos-cket \*Stiftgartens, jedoch keinen Grund und Boden enthalte, daher der nickerösterreichische Landes-Ausschuss im vollen Rechte sich befinde, die kinheziehung der k. k. Ingemeur-Akademie Nr. 186 in diese Landtafel \*Einlage zu verlaugen . . . . .

•2. dass weder die Landtafel-Einlage V. U. W. W. Einlage Nr 666
•noch das Grundbuch zur k. k. Ingemeur-Akademie Nr. 186 Langenbe
•in so fern sie im Urbarium der Vorstadt Laimgrube eingetragen ist 80
•irgend einer rechtlichen Beziehung stehe und dass daher dieser Eintragen•micht die mindeste Bedeutung zuerkannt werden könne, weshalb auch
•die Ausfertigung eines Grundbuchs-Auszuges entfallt, weit diese Liesen•schaft als ein Grundbuchs-Object nicht betrachtet werden kann. et

Das Genie-Hauptamt hielt nach der «Gült-Anschreibung« der Ingemest Akademie die Besitzrechte für vollgiltig nachgewiesen und «chritt an 1 September 1830 beim k. k. Hofkriegsrathe em, damit dieser »zum beid-sichtigten Verkaufe des oft gedachten, der Akademie gehörigen blei "Gebäudes die Bewilligung ertheile; dann um die Verständigung der k. «miederösterreichischen Landes-Regierung, dass die Ingenieur-Akademie zu ihrem Grundbuche gehörige Gebäude, sammt dem Grunde Nr. 18. «gegen den Spittelberg zur Vorstadt Laimgrube gehörig, zu verkaufen und «damit auch das Grundbuch zu erweitern gedenke, wozu die Bewilligung «erforderlich sei, mit der Verbauung dieser Platze um 3 vorrücken «dürfen.«3)

Lber Auftrag des Palatins Erzherzog Joseph besuchte der Architell Michael Pollak in den ersten Tagen des Jahres 1830 die Ingement-Akademie, um deren Einrichtung zu studieren und die gewonneuen Erfahrungen bei dem Baue der Ludoviceischen-Akademies, mit welchem im folgenden Frühlinge begonnen werden sollte, zu verwerten, Am 7. Januar 1830 übersendete Erzherzog Joseph mit einem überaus schmeichelhaften

<sup>1)</sup> Registratur der k. k. Finanz-Procuratur in Wien.

<sup>1,</sup> Alte Registratur des k. k. Reichs-Kriegsministeriums.

d berzhehen Schreiben dem FML. Herzogenberg die Pläne der prozweien Akademie, welche er, >der Fachmann∗, durchsehen und begutaben möge.

Der sehon seit langer Zeit beschlossene Verkauf der Grund-Parcelle it den «Zinshäuseln» konnte endlich 1831 stattlinden, als der Hofkriegsth mit dem Rescripte vom 16. März dem Genie-Hauptamte eröffnete, ser «mit der k. k. vereinten Hofkanzlei das Einvernehmen gepflogen, relches von Seite dieser Hofstelle die Äußerung zur Folge hatte, dass ieder gegen den in Antrag gebrachten Verkauf dieser Seitentheile zu Bustellen, noch gegen die Vorrückung der daselbst zu erbauenden läuser um drei Schuh gegen die Gasse in Polizei-Rücksichten ein Beleichen obwalte, nur wünsche die Hofstelle, dass in die diesfälligen ichtens-Bedingmisse die Pflasterung eines 3 Schuh breiten Fußweges in aufgenommen werde.»

Bald nachher verkaufte die Ingenieur-Akademie den Grund mit den Inshauselns. Dieser wurde in vier Baustellen getheilt, auf welchen in Itzer Frist Privat-Gebaude entstanden.

les waren dies:

die Baustelle A von 39 EKl. 4' mit dem darauf erbauten Hause 187 auf der Laumgrube (Siebensterngasse 9),

die Raustelle B von 51  $\square$  Kl. 1' mit dem darauf erbauten Hause 194 auf der Lamgrube (Siebensterngasse 7),

die Baustelle C von 57 ±KL 2′ 10″ mit dem darauf erbauten Hause 195 auf der Laimgrube (Siebensterngasse 5) und

die Baustelle D von 50  $\subseteq$  Kl. 1' mit dem darauf erbauten Hause 196 auf der Laimgrube (Siebensterngasse 3).<sup>2</sup>)

Am 9. Marz 1831 berichtete die Ingenieur-Akademie an die Generalme-Direction, dass die Particuliers-Witwe-Barbara Hidsehle, aus esonderer Vorliebe-, der Akademie-Kirche eine vierpercentige Obligation in 1990 fl. mit der Bestimmung übergeben habe, dass für die entfallenden krossen jahrlich 10 heilige Messen in dieser Kirche gelesen werden. Als I III (kriegsrath erklarte, dass ihm die Stiftskirche nicht unterstehe, and die Angelegenheit der k. k. Hofkammer abgetreten.)

Wie allgemein bekannt sein dürfte, hielt im Jabre 1831 ein Freindj aus A-ien zum erstenmal seinen todbringenden Zug durch Europa,
ich in Wien räffte die Cholera viele Menschen hin und mit jedem Tage
ig die Anzahl der Erkrankungs- und Sterbefälle. Die Bewohner glaubten,
i meht ganz verzessenen Zeiten der Pest-Epidemien seien wiedergekehrt
i bezienzen in ihrer Aufregung und Beangstizung Thorheiten, durch
iche sie der Ausbreitung der Seuche Vorschub leisteten. Leider handelten

Mite Registratur des k. R. Reichs-Kriegsnamstériums

h Registratur der k. k. Finanz-Procuratur in Wien.

<sup>\*)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

die Behörden auch nicht anders. Sie verordneten eine Reibe ausserordentlicher Massregeln, von denen aber mehrere so verkehrt, oder
wentgstens unzweckmässig waren, dass sie bald wieder abgestellt oder
abgeändert werden mussten: ein Verfahren, das weder Beruhugung verbreiten, noch das Vertrauen in die obrigkeitliche Einsicht steigern konnte –
Zu seiner höchsten Bestürzung erhielt FML. Herzogenberg am 10. August
die, vom 8. datierte Zuschrift der \*k. k. Sanitäts- und ApprovisionierungsCommission\*, deren Lectüre allerdings Befremden und Kopfschütteln erregen muss. Diese Note hatte folgenden Inhalt: \*Ohne sehr empfindiche
\*Belästigung der Hauseigenthümer kann die Quasikaserne im Polize\*Bezirke St. Ulrich, Abtheilung Lit. C, zur Unterbrungung der nöttigen
\*Mittär-Mannschaft, um die nöthige Ordnung dortselbst aufrecht erhalten zi
\*können, meht wohl ausgemittelt werden.\*

Es soll nämlich dortselbst für die Unterkunft von einem Officer und 65 Mann gesorgt werden, welches um so schwieriger auszuführen ist, als ohne Delogierung vieler Parteien kein so geräumiges Gebäude aufgefunden werden kann.«

Ohnehin müssen, um Cholera-Spitäler und Reconvalescenten-Häuser zu gewinnen, sehr viele Parteien aus ihren Wohnungen getrieben werden und es ist wirklich höchst wünschenswert, dass zu dieser harten Makregel nur im äußersten Falle geschritten werden darf.

Das Euer Hoch- und Wohlgeboren zur Aufsicht und Leitung unterstehende Gebäude der k. k. Ingenieur-Akademie dürfte geeignet sein. dieser Verlegenheit zu begegnen, und indem ich mir erlaube die Battzu stellen, die Quasikaserne für den Polizei-Bezirk St. Urich. Lat. C. in das Ingenieur-Gebäude zur Erleichterung der ohnehin hart bedrängten Bürgerschaft aufzunehmen und mich von dem gefassten Beschluse gütigst zu unterrichten, ergreife ich zugleich diese Gelegenheit u. s. w. i.

Es ist wohl nicht nöthig, dass die Antwort, welche Herzogenbert auf diese naive Zumuthung, die aus der Akademie einen Seuchenhert zu schaffen geeignet war, gab, mitgetheilt werde. — Die k. k. Samtasund Approvisionierungs-Commission, vom Local-Director energisch abgewiesen, wandte sich an das Landes-General-Commando in Wien und dieses befahl der Akademie-Direction, dem Anliegen der genannten Commission zu willfahren. FML. Herzogenberg protestierte gegen diese Verfügung in mehreren geharnischten Berichten, in denen er über sun erhörte Massregelns und saufgezwungene Militär-Einquartierungs, die er als ein »Attentat« auf die »Existenz des Institutes» bezeichnete, Beschwerde führte. Er verglich den Befehl des General-Commandos mit einer »feindlichen Invasion«, jedoch mit dem Unterschiede, dasseine solche gegen die Akademie »stets mehr Schonung« an den

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

Taz zelegt habe. Es half ihm nichts, denn der Klugheit stand die Rathbesket gegenüber. Die Akademie musste sich die vanfgezwungene Kumpuartrerungs gefallen lassen und Herzogenberg wegen der gebaschen, in der militarischen Correspondenz verpönten Ausdrücke um Entschuldigung bitten. 1)

Welche Folgen die widersinnigen Vorkehrungen der "Sanitäts-Comfasson- für die Ingenieur-Akademie hatten, lässt sich nicht genau contateren. Nachweislich starben im Jahre 1831 viele der Akademie angebrende Personen: es kann aber nicht eruiert werden, ob diese Todesfälle Jolge von Cholera erfolgten.

Vom Jahre 1832 ist nur zu berichten, dass der damalige FML. Theodor Graf Baillet de Latour, einst ein Zögling der Ingenieur-Akademie ind wohlbekannt durch seinen überaus beklagenswerten Tod im Jahre 1848, pm Stellvertreter des General-Genie-Directors ernannt wurde. In dieser Stalung fand er häufig die Gelegenheit, sich der Anstalt, aus der er herbespangen, als eifriger Freund zu bewähren.

Am 14. August 1833 übergab der Private Gottlieb Ludwig Kallmus in Local-Direction ein Capital von 200 fl. in Obligationen, damit alljährlich in den Sterbetagen seines Sohnes Joseph, k. k. Unterlts. im Ingenteur-loops (18. Januar), und seiner Tochter Johanna (7. Januar) je 2 heilige in der Akademie-Kirche gelesen würden.

Die vom 24. October 1833 datierte Eingabe für die Redaction des Mar-Schematismus zeigt im Lehr- und Aufsichts-Personal der Ingemeur-Ikademie mehrere Veränderungen.

# Akademie-Inspection.

Tusseur von Kehldorf, Alexander, k. k. Obst. im Ingenieur-Corps, Prolessor der Mechanik und Experimental Physik, Inspector des Okonome-Wesens

*lancker, Michael*, k. k. Obst. un Ingenieur-Corps, Professor des 2. Thedes der Befestigungskunst.

Peisc, Franz, k. k. Obstlt. im Ingenieur-Corps, Ritter des Constantinischen St. Georgs-Ordens von Parma, Professor der Militär- und Civil-Baukunst.

# Professoren.

ingler, Johann, k. k. Hptm. im Ingemeur-Corps, Professor der Arithmetik und Algebra.

beisinger, Gustav Adolf, k. k. Hptm. im Ingemeur-Corps, Professor der hoheren Geometrie und der mathematischen Weltkunde.

*listefeld. Ludwig.* k. k. Hptm. im Ingemeur-Corps, Professor des 1. Theiles der Befestigungskunst.

Situations-Zeichnung.

<sup>1)</sup> Acteu der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Kussenitz von Ibenics, Franz, k. k. Hptm. im Ingenieur-Corps, Professor der Geometrie und Trigonometrie, dann der darstellenden Geometrie. Kupelwieser, Johann, k. k. Capitän-Lt. im walachisch-illyrischen Grenz-Infanterie-Regiment (Nr. 13), Professor der Taktik.

-

-21

ist.

- la

T AIF:

HΩ

710

ìrá

100

13

Classen-Inspection.

a) Aus dem activen Stande des k. k. Sappeur-Corps.

Humplick, Jakob, Hptm. e. s.

Hölzl, Stephan, Oblt.

Steinmann, Franz, Unterlt.

b) Aus dem Pensions-Stande.

Mathias, Johann, Hptm.

Romain, Franz, Capitan-Lt.

Habel, Wilhelm, Oblt.

Virágh, Joseph, Oblt.

Breck, Karl, Oblt.

Offner, Ignaz, Oblt.

Pichler, Johann, Oblt.

Stahr, Friedrich von, Unterlt.

Schmelte, Johann Edler von, Unterlt.

Nebst diesen ist zum Dienste der Akademie eine Sappeur-Compagnie commandiert.

Commandant derselben: Arnold, Franz, k. k. Hptm.

Haus-Adjutant: Schmikel, Joseph, Sappeur-Meister.

Ein Profosz.

Zöglinge.

Röcke weiss, Aufschläge und Kragen hellroth, weisse Knöpfe.

Am 15. Februar 1831 um 5 Uhr morgens verschied, wie es scheint nach kurzem Leiden, der verdienstvolle Local-Director der Ingenie Akademie, FML. Freiherr von Herzogenberg. — Sein grossartiges Leichen begängnis, das vom Akademie-Gebäude aus stattfand, bot durch länge re Zeit den Bewohnern der westlichen Vorstädte Gesprächsstoff, denn zahreiche Vertreter des Herrscherhauses und des Hofes, die in Wien a wesende Generalität und die Repräsentanten der vornehmsten Gese schaftskreise, die Koryphäen der Kunst und Wissenschaft, viele dienstfre Officiere, dann die Zöglinge der Ingenieur-Akademie und des Theresianungaben dem Todten das letzte Geleite. Dieser Todte war noch vor wenige Stunden der starre Repräsentant einer vergangenen Zeit gewesen; ein Mann, der mit Recht der Hochachtung aller sich erfreut und für nicht anderes gelebt hatte, als für seine Pflichten, d. i. für seine beiden Akademien. Verehrt von den Zöglingen, welche er mit strammer Hand zu ihrem Besten geleitet hatte, war es ihm gelungen, das unbegrenzte Ver-

reien, die wohlwollende Gönnerschaft alter seiner Vorgesetzten, besonders les Lizherzogs Johann, zu erwerben und zu behaupten.

Gerchwohl bestand in den Anschauungen des Erzherzogs und den zenberg's schon lange keine Übereinstimmung mehr. Der Erzherzog lade weit «modernere» Ideen; er besass Verständms, vielleicht sogar maccerlei Sympathien für die Geistesrichtung, welche im Anfange der dressizer Jahre die meisten bedeutenden Persönlichkeiten für sich gewonnen bze, wahrend Herzogenberg, der in den Zeiten Ludwig's XVI., seines zelchen Königs, sein unzerstörbares Ideal zu erblicken gewohnt war, st. großend gegen die Begebenheiten seiner letzten Lebensjahre verhalten zuf nichts tödtlicher gehasst hatte, als die Pariser Juli-Revolution und die Folgen, welche diese über Europa brachte.

Der Erzherzog hatte schon seit geraumer Zeit Veränderungen in der trænchtung der Ingenieur-Akademie geplant, aber alle wichtigeren schonend ausschoben, weil er nicht die Gegenvorstellungen des Local-Directors beausfordern wollte. Kaum hatte aber der Ingemeur-Obst., Alexander bisseur von Kehldorf.\(^\) die interinistische Leitung der Anstalt überteinnen, so ward eine Reihe von Reformen theils sofort ausgeflärt, ties für die nächste Zeit zur Realisierung ins Auge gefasst. Diese Reformen waren zeitgemass und nothwendig, doch hatte man sie nicht so rasch ach einander in das Leben rufen sollen. Sprunghafte Eile erringt auf dem Gebiete der Massen-Erziehung keine erspriesslichen Resultate und voll sie allen autmerksamen Beobachtern und Tadlern auffallt, ist sie dei pelt nachtheilig.

Schon am 27. Februar 1834 (and sich der Erzherzog »bewogen, in der logenieur-Akadeime sowohl im Disciplinar- als auch im Studienfache die folgenden, als nothwendig anerkannten Verfügungen zu treffen

-Im Disciplinar-Fache c

1. Im eine Gleichförmigkeit in Behandlung der Jugend zu erzielen und hei derselben auf kindliches Vertrauen möglichst einzuwirken, hat der Local-Director taglich den Rapport in eigener Person zu halten. Die Zeit am Vormittage von 1:10 bis 10 1 hr wird hiezu bestimmt.

Der Alteste im Range von den täglich im Dienste stehenden Ikspections-Officieren und der Haus-Adjutant können zu diesem taglichen Bipporte beigezogen werden.

2. Die Strafen überhaupt werden bloß vom Local-Director dictiert; daler das Strafrecht der Inspections-Officiere in so weit beschrankt wird dass dieselben nur in ausserordentlichen, also seltenen Fallen, wie 7 B. bei einem Subordinations-Vergehen, ermächtigt bleiben, Arrest-Strafe zu verhangen, deren Dauer aber nur allem der Local-Director zu bestimmen hat, welchem jeder solcher Fall auf der Stelle zu melden ist .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Obst Brassear von Kehldorf hatte sieh einst selbst unter den Zoglingen der "Seineur-Akademie befonden."

-3. Zur Handhabung des Dienstes dieser Inspections-Officiere haben täglich 4 derselben in den Dienst zu treten. Dreien dieser vier im Dierste stehenden Inspections-Officiere sind im obersten Stockwerke des Akademis-Gebäudes neben, oder besser zwischen je zwei Classen ebenso rick-kleine Zimmer zu ihrem Aufenthalte anzuweisen, so, dass immer zin-Officier zwei Classen inspicieren kann.«

Für alle 6 Classen genügen daher 3 Inspections-Officiere, welchenur zur Zeit, wenn in den Hörsälen wirklich Vorlesungen statt finden eihr Zimmer betreten können, jede andere Zeit aber unter der Jugend zubringen müssen und die Akademie nie, außer bei Anwesenheit allet Militär-Professoren verlassen dürfen, während deren Vorträgen sellet, wie zeither, ganz abtreten können: wogegen der Vierte, und zwar der Alteste im Range von den vier im Dienste stehenden Inspections-Officieren für Einheit im Dienste überhaupt zu sorgen, das Ganze die überwachen hat, und indem das dermalige im 2. Stocke neben der Hauptstiege befindliche Inspections-Zimmer zu seinem Aufenthalte keinstimmt wird, sich nie, ja selbst nicht auf Augenblicke aus der Akader die entfernen darf, und nur vom Nacht-Inspections-Dienste enthoben ist, welch letzteren einer der drei übrigen Inspections-Officiere zu verselben hat, dem zu seinem zeitweiligen Nachtaufenthalte das obbemerkeitenspections-Zimmer im 2. Stocke angewiesen bleibt.

«Übrigens treten die Inspections-Officiere in der Regel früh beim Ausstehen der Jugend in, und nach dem Schlafengeben derselben, bis a sienen, welcher den Nacht-Inspections-Dienst versieht, und erst früh bei Aufstehen der Jugend abgelöst werden kann, aus dem Dienste. De Alteste im Range jedoch, hat, obiger Bestimmung zur Folge, seine bestimmt 10 Uhr Früh täglich anzutreten.

-1. Als öffentliche Anerkennung und Auszeichnung jener Zegling -die mit besonderem Fleiße in den verschiedenen Lehr-Cursen zugleic
-ein vorzüglich sittliches Betragen verbinden, bewilhge Ich für die Zoglinge
-von solcher Verwendung und Aufführung in allen 6 Classen, um auch
-die anderen zur Nacheiferung anzuspornen, ein eigenes Belohnungs- oder
-Auszeichnungs-Zeichen, bestehend für die Zöglinge der 6. und 5. Classe
-beim Ausgange an Sonn- und Feiertagen u. s. w. in einer goldenen
-Schlinge am Hute, und für die Zöglinge aller 6 Classen im Hause in
-einer kleinen, mit sehwarzem Sammt untermengten gelbseidenen Rose
-an der Commode-Kappe.

 Der Local-Drector allem hat das Recht der Verleihung und ebenso auch der Wegnahme dieses Zeichens, wenn der betreffende Zöglung dessen
 wieder unwürdig anerkannt werden sollte.

-5. Solchen ausgezeichneten Zöglingen der 6. und 5. Classe wird auch der Ausgang an Sonn- und Feiertagen u. s. w. ohne aller Begleitung zugestanden; für die vierte (Jasse hingegen wird dieses Vorrecht nur 12

sauf die vier ersten Zöglinge ausgedehnt, sobald sie das Auszeichnungs-Zeichen besitzen, in welchem Falle sie auch die goldene Schlinge am illut zu tragen haben.

Bei allen Obrigen Zöglingen der 6., 5. und 4. Classe, die kein Auszeichnungs-Zeichen besitzen, gleich wie bei den drei ersten Classen überhaupt, hat rücksichtlich des Ausganges die bisherige Vorschrift genauest aufrecht gehalten zu werden.

56. Zu noch mehrerer Emulation für die Zöglinge gestatte Ich allen jenen, welche sich durch Fleiß und Sitten das Vertrauen der Akademie-Local-Direction erworben haben, jährlich wemigstens vierzehntägige Ferien nach vollkommener Vollendung des Aufnehmens und Nivellierens auf dem Felde, dessen Anfang auf den 24. August jeden Jahres festgesetzt wird, peloch nur zu Eltern und nahen Verwandten, keineswegs aber zu gewöhnlichen Agenten und bloßen Bekannten.

Dagegen hat der Local-Director für die in der Akademie zurückbleibenden Zöglinge auf mäßige Beschäftigung im Hause und auf wenig kostspielige Excursionen auf dem Lande den Bedacht zu nehmen. Endlich

7. Sollen für die ad 6. erwähnten Zöglinge ohne Unterschied von
 -allen Classen die letzten drei Faschingstage, den bewilligten Ferien gleich
 -gehalten sein, unter denselben Bedingungen, während für die im Hause
 -zurückbleibenden solchen Zöglinge der Besuch des Theaters in Begleitung
 -eines Inspections-Officiers gestattet wird.

Nach bestem Ermessen kann übrigens der Local-Director selbst
 ganzen Classen, als Belohnung für lange Straflosigkeit, den Besuch des
 Fenerwerks erlauben, oder den betreffenden Zöglingen auch andere unschädbehe Begünstigungen gewähren.

S. Jenen Ingenieur-Corps-Cadetten, welchen der Local-Director das
 Vertrauen sehenken sollte, kann nach Maßgabe der übrig bleibenden, für
 das Ingenieur-Corps bestimmten Garnisons-Billette im Fasching der Besuch
 der Redouten bewilligt werden.

•9. Die Zeit täglich Vormittag von <sup>1</sup>/<sub>2</sub>10 bis 10 Uhr, während welcher in der Local-Director den Rapport abhält und auch die gewöhnliche Ordination im Spitale stattfindet, wird für alle 6 Classen zur Erholung festigesetzt, ohne dass jedoch, wegen Kürze dieser Zeit in den Garten hinab in gegangen werden darf.

→ 10. Täglich an Wochentagen ohne Unterschied der Jahreszeit ist 

— der Gottesdienst der Zöglinge in der Kirche um 7 Uhr früh bis ½8 Uhr

— abhalten zu lassen.«

•11. Damit die akademische Jugend ihre Obliegenheiten kennen lerne • und sich daher auch vor Fehltritten schützen könne, ist derselben classen- • weise eine kurze Hausordnung monatlich wenigstens einmal vorzulesen.

- •12. Nachdem sowohl über den Fortgang als auch über die flebere •Verwendung der Zöglinge in allen Wissenschaften die Rapporte nur von •den betreffenden Lehrern gegeben werden können, so haben die bisberigen •in dieser Hinsicht von den Inspections-Officieren verfassten Wochen-Rapporte wieder aufzuhören. Damit aber jene Zöglinge zurechtgewissen •werden können, welche die Lehrer oder Professoren nicht befriedigt haben •sollten, so sind diese anzuweisen, in derlei Fällen hierüber die Anzegen •an die Local-Direction zur weiteren Verfügung zu erstatten, wahrend der •Militär-Protessoren in außerordenthehen Fällen zugleich die Verhängung •der Arrest-Strafe eingeräumt bleibt, die jedoch alsbald zur Kenntnis der •Local-Direction gebracht werden muss.
- \*13. Endlich ist es Mein Wille, dass von den Zöglingen die Ibdsüberhaupt nur an Sonn- und Feiertagen beim Ausgange und bei sonst graFeierlichkeiten, hingegen als gewöhnliche Kopfbedeckung während der
  \*Wochentage u.s. w. Commode-Kappen von mohrengrauem Tuch, zollvorgeschossen und versehen mit schwarz lackiertem Schilde, getragen
  \*werden.\*
- Diese Commode-Kappen sind, nach der Kategorie der Hüte, classiweise anzuschaffen und es ist damit bei der höchsten Classe der Anfauzu machen.«

# Im Studien-Packe.

- •1. Nachdem das Bedürfnis einer neuen Auflage aller mathematschen Lehrbücher, von der Arithmetik an bis inclusive Hydrauhk, auckannt ist, so erschemt es zur Erzielung der so wichtigen Einheit bet
  dieser Redaction unerlasslich, dass dieselbe nur einer einzigen Hand
  anvertraut werde, wozu Ich als den geeignetsten den Ingenieur-Hauptmann
  Greisinger bestimme.
- Jedoch micht alles, was der dermalige Stand der Wissenschafte aufzunehmen erlaubt, sondern nur, was unser Corps bedarf und was den Kraften junger Leute angemessen ist, nach analytischer Lehr-Method aufeme leichtfassliche Att redigiert, muss allein den Inhalt dieser Lehrbücher bestimmen; daher nicht nur überhaupt, sondern vorziglich auch um disbeabsichtigte äußerste Beschrankung zu erzielen, der genannte Hauptmans vor Allem anderen em Programm über die Aufemanderfolge der Gegenstande in möglichstem Detail, einvernehmlich mit der Direction entwerier muss, welches Mir zur Bestätigung vorzulegen ist, worauf Hauptmant Greisinger dann das Elaborat auszuarbeiten und piehen vollendeten Abstachnit im Wege der Direction, mit ihrem Gutachten begleitet, Mir zur Sanctiomerung vor der Drucklegung zu überreichen haben wird.

Im übrigens in dieser wichtigen Sache nichts zu unterlassen, was zur möglichsten Zweickmätiigkeit gedachter Lehrbücher beitragen kann, so wird Hauptmann Greisinger jeden Abschnitt seines Elaborates vor der Übergabe an die Direction noch zuvörderst den betreffenden Pro-

deseren der 2., 3. und 5. Classe zur Einsicht und Berathung mittheilen, wohrt bei sieh ergebenden Bemerkungen, in Fällen der übereinstimmenden Mennz, die nöthige Anwendung davon machen, bei entgegengesetzten Amehten aber, den Aussprüch diesfalls der Direction anheumstellen, diebe dessen es auch erforderlich sein wird, den Professor in der 2. Classe, Hauptmann Bingler, anzuweisen, die unternommene Bearbeitung im neuen Lehrbuches der Algebra für gedachte Classe, bei dem obtigesprochenen Grundsatze der unerlässlich nöthigen Einheit in der Relaction aller mathematischen Lehrbücher, nunmehr nicht weiter fortselzen,

- 2. Da Ich die Absieht habe, mit dem Lehr-Curs der Mechanik und Bytraulik in der 5. Classe künftig auch einen Curs der Naturlehre zu jertinden, so wird der hiezu erst noch von Mir bestimmt werdende Professor vor allem underen einen zweckmäßigen, jedoch sehr gedrängten fassig aus Baumgartner's Naturlehre, die sich vorzugsweise zur Erpichung Meiner Absieht eignet, zu verfassen haben, der dann, gehörig retigiert, zum Lehrbuche dienen wird.
- 3 Ein langst gefühltes Bedürfnis ist der Unterricht in der Chemie, Mech nur für die Ingenieur-Gorps-Cadetten, und zwar nur auf jene Beenstinde ausgedehnt, die auf Artiflerie, Minen und Baukunst Einfluss Johnen. Indem Ich Mir die definitiven Verfügungen hierwegen noch vorzähäte, bestimme Ich für diesen Unterricht vorfäufig jene Lehrstunden, Jelche dermalen bei den Ingenieur-Corps-Cadetten der deutschen Literatur gundmet sind, da dieser Unterricht dorf in der Folge ohne Nachtheif merbleiben kann.
- 3. Ich erkenne die Nothwendigkeit der ganzlichen Umarbeitung der ehrbucher der Fortification, und um, ebenso wie bei den mathematischen ehrbuchern, Einheit im Ganzen zu erreichen, wird auch hier nur Eine fand die Redachon zu übernehmen haben. Denjenigen Ingenieur-Officier doch, welchen Ich damit beauftragen will, werde Ich der Direction erst achtraglich bekannt machen.
- 5. Nicht minder nothwendig erscheint die Verfassung eines neuen itzenddien Lehrbuches der Taktik, welches sich nur auf einen kurzen uszug der bestehenden Reglements und des allbekannten, so nutzhehen forkes über den praktischen Unterricht im Felde, zu beschränken hat, ie Redaction desselben ist dem gegenwärtigen Professor der Taktik zu bettragen, das Elaborat aber von der Drucklegung Mir verzulegen.
- of. Endlich finde Ich als eine schon in fruhester Zeit anerkannt bildene zweckdienliche Maßregel hiemit wieder zu bewihigen, dass Zog-nie, jedoch nur Kostycker, in so fern sie in der 3 Classe, selbst nach immaliger Repetierung des Lehr-Curses wegen Mangel an Talenten keine ortschritte machen, und hienach bei Vorrückung in die böhere 4. und blasse nur nutzlos zwei fernere Jahre zubringen wurden, unt Lan-

willigung ihrer Eltern zur Ersparung vergeblicher Auslagen und Abkürzunz sihres Aufenthaltes in der Akademie, ohne denenselben jedoch der geringsten Zwang anzulegen, gleich nach rückgelegtem Lehr-Curse der 3. Classe, mit i berspringung der zwei nachfolgenden, in die 6. Classe übertreten, und als Zugetheilte daselbst, die Vorträge über die nothwendigsten Militär-Wissenschaften für ihren künftigen Eintritt in de Armee mit anhören können.«

-Indem sich die Direction diesfalls ganz nach denjenigen Directiven zu benehmen hat, die in jener frühesten Zeit wegen soleher Zutheilung in die letzte Classe beobachtet worden sind, finde Ich nur noch nöbig beizufügen, dass den betreffenden Zöglingen immer schon im voraus merklären sein wird, wienach sie beim Austritte für ihr künftiges Forskommen von Seite der Direction bloß auf eine Anempfehlung, in so wellsie sich derselben verdient gemacht haben, rechnen dürfen, well auf jene Zöglinge, welche den sechsjährigen Lehr-Curs in der Ingenieur-Akademie vollständig und zur Zufriedenheit sowohl in der Verwendungals Aufführung vollenden, je nach dem die Vorzüglichsten davon zur Cadetten in das Ingenieur-Corps von Mir ernannt worden sind, anhofenskönnen, auf Antrag der Direction unmittelbar von Mir zu Officiers-Stellensbei dem k. k. Hofkriegsrathe in Vorschlag gebracht zu werden.

Infolge dieser Verfügungen des Erzherzogs Johann wurden mit Local-Directions-Befehl vom 1. März 1834 die ersten Auszeichnungen in der Ingenieur-Akademie verliehen. Es erhielten goldene Hutschlingen und seidem Kappenrosen die Zöglinge der 6. Classe: Scholl, Fürstenwärther, Leonhardi, Jacobs, Stelczyk, Stefala, Zahlbruckner, Koerber, Drusenweb, Lazar und Weeger.

Die Zöglinge der 5. Classe: Herzfeld, Skolimowski und Libaszinsk. Die Zöglinge der 4. Classe. Kussenitz, Szilassy und Belrupt.

Seidene Kappenrosen die Zöglinge der 4. Classe: Dosa, Lepkov — Czirka, Kaisersheimb, Grubern und Nieczahitowski.

Die Zöglinge der 3. Classe: Pidoll, Neuhauser, Kherenhüller, José Weisz, Nachtigall und Czeschka.

Die Zöglunge der 2. Classe: Lewinski, Tils, Wankowicz, Schwa-Mirski, Fischer, Studzinski, Warstenberger und Buillou.

Die Zöglinge der 1. Classe. Feldwebel, Mayerle, Petrowicz, Bay\*\*Hueber und Gallardi.\*\*)

Am 15. März stellte Obst. Brasseur, der für die Interessen sem Untergebenen mit grösster Bereitwilligkeit emtrat, die Bitte, -dem Sappenmeister und Haus-Adjutanten Schmikel, in Berticksichtigung seiner vor jährigen, eifzigen Dienstleistung, die bisherige jährliche Zulage von 72

<sup>1/</sup> Acten der k. und k. Technischen Mibiär-Akademie.

<sup>!</sup> Ebendort.

•auf 150 fl erhöhen zu dürfen. • 1) Der Erzherzog gab hiezu seine Einwilligung.

Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 16. März ernannte Kaiser Franc I. den Obst. Brusseur zum definitiven Local-Director und einige Tage später befahl der Erzherzog (26. März) einige Veränderungen in der Joweisung der Lehrgegenstände und Classen an die Professoren durchabhren, womit eine Vermehrung des Lehrkörpers in Verbindung gebracht and Obst. Lencker übernahm die Stelle des Studien-, Obstlt. von Weisz eta des Ökonomie-Inspectors. Ausserdem bestimmte der General-Geniebrector den, dermalen bei der hiesigen Fortifications-Districts-Direction angestellten Ingenieur-Hauptmann Gallina« zum Professor der Physik in ler 5 Classe. Dieser Hauptmann erhielt auch die Professur der neu in es Studien-Plan aufgenommenen Chemie anvertraut, aus welchem Lehrsenstande die Vorträge mit 1. October 1834 beginnen sollten. Gullina wide unt 1. April in den supernumerären Stand des Ingenieur-Corps überszt, -damit derselbe sonach die übrige Zeit bis zum Beginn des nächsten lehr-Curses lediglich auf weitere Vorbereitung in den ihm zugewiesenen beiden wichtigen Lehrflichern verwenden könne. 2) Neben der Vorbereitung a die Professur, hatte Hptm. Gallina auch den Bau und die Einrichtung 🛰 chemischen Laboratoriums zu leiten und, über Auftrag des Localbrectors, hiezu den Rath des Professors Meissner, dann jenen des Oblts. ad Feuerwerksmeisters Freiherrn von Smola einzuholen. Später folgten wederholt Besprechungen in Gegenwart des Obst. Brasseur, zwischen billing, dem Professor Meissner und dem Obstlt, von Weisz wegen Einhrung eines für die Akademie besonders geeigneten Lehrbuches der Thome Nach längerem Schwanken fiel die Wahl auf den vom Professor Meissner verfassten Leitfaden,

Am 4. April 1834 bat Obst, Brasseur die General-Genie-Direction die definitive Regelung der Zulagen, welche die an der Akademie Angestellten Inspectoren schon seit langer Zeit bezogen. Hierauf bestimmte der Erzherzog, dass \*dem Obersten Leneker als Studien-Inspector die auch in früherer Zeit von dem Obersten Schindler bezogene Zulage von jährlichen 125 fl. Conv. Münze, dem Oberstlieutenant von Weisz aber als Okonomie-Inspector eine Zulage von jährlichen 270 fl. Conv. Münze aus Akademie-Fonde\* ausbezahlt werde. Für die Zukunft ward fest-Besetzt, dass \*die Zulage des jeweiligen Ökonomie-Inspectors in der Charge eines Majors mit 170 fl, eines Oberstlieutenants mit 270 fl und Petnes Obersten mit 370 fl. Conv. Münze jährlich\* 3) zu bemessen sei.

<sup>&#</sup>x27;) Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie,

bendort.

<sup>4/</sup> Erlass der General-Geme-Direction vom 18 April 1834. – Acten der k. und k. Technichen Militär-Akademie.

Die Herstellung des chemischen Laboratoriums erfuhr Verzögerung, weil — wie gewöhnlich in solchen Fällen! — weder die Akadenne, noch eine Behörde die hiezu nöthigen Geldmittel bewilligen wollte. Um den Schreibereien ein Ende zu machen und die Sache in Gang zu bringen, bestimmte der Erzherzog am 12. Mai, »dass der Betrag für die Adap\*tierung selbst pr. 389 fl 23 kr. mehr der Hällte der Einrichtungs\*kosten pr. 500 fl, noch aus der diesjahrigen Dotation in der vom k. k
\*Hofkriegsrathe zu bestätigenden Wiener Fortifications-Bau-Erledgen.
\*beim Objecte: Ingenieur-Akademie, die andere Hälfte der Einrichtun.
\*aber pr. 500 fl auf dieselbe Weise aus der nächstjährigen Dotation der
\*Genie-Branche gleichzeitig mit dem Dotations-Quotienten pro November
\*1834 sichergestellt werde.\*

• Was jedoch die von der Direction ersichtlich gemachten jährlichen • Regie-Auslagen für den Lehr-Curs der Chemie anbelangt, so finde let • derselben zu bewilligen, diese ausgewiesenen 492 fl., in so weit meht-davon erspart werden kann, jährlich aus der Ingenieur-Akademie-Lassa • zu bestreiten und zu verrechnen. • 1)

Die Herstellung des chemischen Laboratoriums nahm nun ihrer raschen Fortgang und kam bis zum Beginne des nächsten Schuljahrezum Abschlusse.<sup>2</sup>)

Als ein Beispiel der theilweise ganz unwürdigen Verhältnisse, welche Obst. Brasseur in der Ingenieur-Akademie vorfand und allmählich beseitigte, möge der Anfang seines Directions-Befehles vom 15. Octobet 1834-3) hier Platz finden. Er beginnt mit dem Satze: Dauch mich überzeugt habe, dass die Austheilung der Handtücher in den Schlafzinmerr (Eines für vier Köpfe!) unzureichend ist, und diese an sieh ekelhäfte Gemeinschaft der Handtücher mancherlei Unordnungen und Bestrafungen veranlasst, so sehe ich mich genöthigt, um diesem Übel zu steuern, jedem Zöglunge sein eigenes Handtuch verabreichen zu lassen.

Der Erzherzog hegte schon seit längerer Zeit die Absicht, den Zöglingen, anstatt der bisher eingeführten Stiefelhosen und Stiefel, Pantalors und Halbstiefel in den Gebrauch geben zu lassen. Er ertheilte deshalb dem Local-Director den Auftrag, die Kosten dieser eventuellen neuen Au-

Der höchsten Huld Seiner kaiserlichen Hoheit, des durchlauchtigsten Erzberzogs Johann, danket die Ingemeur-Akademie die Gründung dieses Lehrzweiges und die Jugend die Erweiterung ihrer wissenschaftlichen Ausbildung. MDCCCAXAIV.

<sup>1)</sup> Acten der k. umf k. Technischen Militär-Akademie.

Ober der Thure des chemischen Laboratoriums der heutigen k und k Technischen Militär Akademie befindet sich die Inschrift;

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Mihtär-Akademie.

chaffung zu berechnen. Brusseur legte am 16. October seinen Überschlag vor und bezifferte darin die erforderliche Summe auf 1854 fl. 56 kr. Aus deser Nachweisung erfährt man die Thatsache, dass im Jahre 1834 ein Paar Halbstiefel, welches fünf- bis sechsmal mit Vorschuh versehen werden konnte, um 3 fl 24 kr erhältlich war.

Durch die Angehörigen der Zöglinge waren allmählich abenteuerliche berüchte von der übertriebenen Sparsamkeit des verstorbenen FML. Herzuenberg in Umlauf gesetzt worden. Man wollte genau wissen, dass er, umentlich in den letzten Jahren seiner Local-Direction, das Vermögen ber Akademie um 23.000 fl. vergrössert habe. Weil auch der Hofkriegsrath und diesen Reden Kunde erhalten hatte und mehrere, im Stiftsgebäude betrug gewordene Bauten sofort auf Kosten der Akademie bestreiten lassen wollte, was den Intentionen des Erzherzogs zuwider war, forderte die beneral-Genie-Direction am 15. November vom Obst. Brusseur einen Betalt über den Vermögensstand der Ingenieur-Akademie. Dieser Bericht undet sich leider nirgends mehr vor, doch ist aus einem Rechnungstischlusse vom 7. April 1834 zu entnehmen, dass die von der Akademie esparten Capitalien die sehr respectable Summe von 192,960 fl. erreicht latten.

Es verdient noch Erwähnung, dass Obst. Brasseur in den ersten Monaten seines Wirkens als Local-Director einen Bericht über die Verfesung der k. k. Ingenieur-Akademie zu Wiens ausarbeiten musste, den Erzherzog im nachsten Jahre (1835) durch den Druck verbreiten assen wollte.

In das Jahr 1835 fällt eine Begebenheit von grosser historischer Wehtigkeit, nämlich das Hinscheiden des letzten Kaisers im alten »römischen Reiche deutscher Nation» und des ersten Kaisers von Österreich. Franz I., dem sein Sohn, der bereits gekrönte König von Ungarn, Ferdiwant I., auf dem Throne folgte.

Am 7. März, dem Tage des Leichenbegängnisses des verstorbenen berschers, erhielten auf Befchl des Erzherzogs Johann diejenigen Zöglige der Ingemeur-Akademie, welche Eltern, Verwandte oder Bevollwächtigte der ersteren hier in Wien habens, freien Ausgang von 12 Uhr Mittags bis zur gewöhnlichen Zeit des Nachhausekommenss.<sup>2</sup>)

Schon einige Zeit früher (13. Februar) hatte der Hofkriegsrath zu der im Jahre 1834 bewirkten Adaptierung eines chemischen Laboratoriums seine Zustimmung und die Bedeckung für den hiezu angeforderten Betrag von 916 fl. 171/2 kr. Conv. Münze ertheilt, jedoch hinzugefügt. dass alle weiteren Auslagen die Ingenieur-Akademie aus ihren eigenen Geldmitteln zu tragen habe. 3)

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Mihlar-Akademie.

<sup>\*/</sup> Ebendort.

<sup>\*)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Der Inhalt fast aller übrigen Acten aus dem Jahre 1835 handelt vor Änderungen in der Adjustierung der Zöglinge und in der Einrichtung de Akademie, welche sich nun in vieler Hinsicht zu modernisieren anfieng

Am 25. März befahl die General-Genie-Direction, dass die Ingeniem-Akademie, anstatt der hölzernen Bettstätten, die vom Artillerie-Oblik Rudolph erfundenen eisernen, »welche so eben nach und nach in der ganzen Armee zur Anwendung kommen«, der größseren »Reinlichkeit und »längeren Dauer, und insonderheit ökonomischer Rücksichten wegen, anzuschaffen habe, «wenn auch gleich anfangs die Auslagen größer ent-fallen.« Die Anschaffung dieser eisernen Bettstätten sollte successie, »z. B. alle Jahre etwa in einem Schlafsaale mit 20 bis 30 Stück, nach »Maßgabe der disponiblen Geldmittel«, erfolgen.<sup>1</sup>)

Hieran reihte sich die Einführung des Czako, der schon allenthalben nur in der Ingenieur-Akademie noch nicht! — den dreieckigen Hut
verdrängt hatte. Den Anlass zu dieser zeitgemässen Veränderung der Kenfbedeckung gab Obst. Brasseur, der den Wünschen des Erzherzogs entgegenkam, als er diesem am 4. Mai meldete: »Die Hüte, welche der
»Zöglinge an Wochentagen im Hause trugen, wurden gleich nach der
»Austheilung von ihnen selbst in eine zwar gleichförmige, aber auch höchstlächerhehe Form gebracht, welchem Unfuge durch die von Eurer kasserlichen Hoheit anbefohlene Einführung der Commode-Kappen für immer
«ein Ende gemacht wurde. Die feinen Hüte aber, mit welchen die akademische Jugend an Sonn- und Feiertagen ausgeht, blieben nach wie vor,
«sowohl durch ihren auffallenden Stulp, als auch durch die oft nicht
»minder unschickliche Art des Außetzens, der Gegenstand einer ehen si
»bittern als gerechten Kritik. Alle bisher von der Local-Direction zur Ve«stellung dieses Übelstandes angewendeten Mittel blieben erfolgles»....

Obst Brasseur beantragte aus diesem Grunde, «die feinen Hite unt »1. October dieses Jahres ganz abzuschaffen und durch Czako, wie jere «der Zöglinge der Militär-Akademie zu Wiener Neustadt, für dieses mal «auf Kosten der Akademie") zu ersetzen, welche für die gesammte Jugend «eine seidene Rose, als Auszeichnung, statt der goldenen Schlinge, de "Feldwehels-Borte, sonst aber die Corporals-Borte hätten. Dadurch wurde «die akademische Jugend an eine Kopfbedeckung gewöhnt, welche ör »bei weitem größte Theil derselben dereinst zu tragen bestimmt ist, und «überdies den sehr großen Vortheil besitzt, nicht so leicht von der Juzend «selbst versindert und vorschriftswidrig aufgesetzt werden zu können, de »der Hut.»

<sup>11</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>2)</sup> Diese Bereitwilbigkeit mag sich daraus erklären lassen, dass ein Hut 10 il 30 km ein Czako nur 1 il 30 km, kostete.

<sup>&#</sup>x27;) Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Dieser Bericht wurde vom Erzherzog an den Kaiser geleitet und am Juni erfolgte nachstehende Allerhöchste Resolution: Dieser Antrag alt Meine Genehmigung mit dem Bedeuten, dass die Local-Direction Ingenieur-Akademie sowohl bei Einführung dieser Czako, als auch der successiven Nachschaffung auf genaue Beobachtung der für die justierung der Cadetten in der Armee bestehenden Vorschrift zu ichen hat.

Obst. Brasseur sollte bald noch einen zweiten Erfolg in Adjustiegs-Angelegenheiten verzeichnen können. Am 22. Juli berichtete er dem
derzog Johann: Die Hauskleidung der Zöglinge ist dermal nach der
a Eurer Kaiserlichen Hoheit unter dem 30. December 1834 angeordten und vom Mai dieses Jahres bereits ins Werk gesetzten Einführung
r armeegrauen Pantalons und Halbstiefel, statt der engen hechtgrauen
inkleider und Schnürrstiefel, so bequem, und der kräftigen Entwickag und Ausbildung des Körpers so zusagend, dass jede Änderung derben der Local-Direction als überflüssig und nachtheilig erscheinen
inde.

An Sonn- und Feiertagen aber trägt die akademische Jugend, wenn ausgeht, enge weiße oder armeegraue Beinkleider und vorschriftsbige hohe Stiefel. Diese, der Entwicklung des jugendlichen Körpers gunstige und, besonders bei längeren Spaziergängen unbequeme Fußkleidung hat die gehorsamste Local-Direction vorlängst als solche ankannt, fand es aber dabei immerhin bedenklich, Eurer Kaiserlichen heit die Anderung einer, in der ganzen Armee eingeführten Tracht trauschlagen. Gegenwärtig aber muss die Local-Direction, um Eurer iserlichen Hoheit höchstem Befehle zu entsprechen, sich unumwunden die Einführung der Pantalons und Halbstiefel auch in dem Sonnd Feiertags-Anzug der akademischen Jugend aussprechen, deren Wohl bei dieser unvorgreißichen Außerung ganz allein im Auge hat.«

Die Allerhöchste Entschliessung, datiert aus Karlsbad vom 15. Sepber 1835. verfügte: »Bei den Zöglingen der Ingenieur-Akademie sind afüg, statt der engen Hosen und hohen Stiefel, einfache Pantalons aus meegrauem Tuche mit einem rothen Passepoil, und zwar einerlei zur aform oder Kaputrock, und Halbstiefel einzuführen. In Anbetracht rossen Auslagen, welche der Akademie durch die schon früher anzumeten Anschaffungen erwachsen mussten, bestimmte der Erzherzog, die allgemeine Einführung der neu anbefohlenen Pantalons zum albern- oder Kaput-Rock und Halbstiefeln, erst mit 1. Mai 1836« statt-boden habe.<sup>2</sup>)

Minder günstig für die Ingenieur-Akademie lautete die Allerhochste schlessung do. Teplitz vom 28. September, infolge welcher die Local-

Acten der k. und k. Technischen Mihtär-Akadenne.

<sup>1)</sup> Ebendort.

Direction die Auslagen für die Kirche künftig aus den eigenen Mitteln de Akademie zu bestreiten hatte. ')

Im Laufe des Sommers 1835 verliess der im Vorjahre verfasste Bericht« endlich die Presse. Wie vielen zu lange vorbereiteten amtlichen Publicationen, ergieng es auch diesem «Berichte», er kam nämlich zu spit und war in vielen Dingen bereits überholt und unrichtig. Weit er aber ein getreues Bild der Akademie entrollt, erscheint es entschuldbar, wem er an dieser Stelle eingeschaltet wird.

# \*1835.«

# \*Bericht

# über die Verlassung der k. k. Ingenieurs-Akademie zu Wien.

Zweck der Anstalt.

Diese Anstalt hat zum vorzüglichen Zwecke, geschickte Officiere für das k. k. Ingenieurkorps zu bilden, welches sich ausschließlich aus derselben ergänzt. Daher werden in dieses Institut so viele Zöglinge aufgenommen, als der Raum gestattet, damit die letzte Klasse stets moglichst zahlreich sey, und die aus derselben für das k. k. Ingenieurkorps gemachte Auswahl der fähigsten Zöglinge um so erfolgreicher ausfalle Von den Andern werden jene, welche durch ihre erlangten Kenntasse und gute Aufführung, nach vollständig beendigtem Lehrkurs, brauchtage Linien-Officiere zu werden versprechen, dem k. k. Hofkriegsrathe, zu Verleihung von Officiersstellen in der k. k. Armee, anempfohlen: die jenigen aber, welche diese Anempfehlung nicht verdient haben, müssen von ihren Angehörigen versorgt werden.«

## Direktion.

Die Oberleitung dieser Anstalt ist dem jeweiligen General-beur-Direktor, gegenwäring Seiner kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtische Erzherzoge Johann, übertragen

Die Lokal-Direktion führt ein General oder Oberst des Ingeneurkorps, und unter ihm besorgt ein Stabsofficier desselben Korps die Mfsicht über die Studien, und ein anderer die Oberleitung der Okonomie des Hauses

Die militärischen Wissenschaften und Lehrgegenstände werden von ausgewählten Officieren des Ingemeurkorps und der Lime, die übrizenscher von Professoren aus dem Civilstande, die Religionswissenschaften von einem Geistlichen gelehrt, während einem Andern die Seelso im Hause obliegt.

Die Disciplin leitet der Lokaldirektor selbst. Zur speciellen Assicht der Jugend ist täglich ein Hauptmann als Oberinspections-Offici

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums

rner bev jeden 2 Klassen ein Inspektions-Officier, und in jeder Klasse in verläßlicher Unterofficier, von der, ausschließlich für den Dienst in Ingenieurs-Akademie in Wien anwesenden Sappeurs-Garnisonskompagnie, nebst hinlänglichen Wachposten, bestimmt.«

Die Okonomie des Hauses wird, unter Aufsicht des vorerwähnten Rubsofficiers, von einem Verwalter, einem Rechnungsführer-Adjunkten, und einem Fourier besorgt. Unter diesem Verwaltungsamte steht die Jesunmte Dienerschaft des Hauses, welche aus einer hinreichenden Anzahl von Bedienten, Hausknechten, Säuberungsweibern, dann Kranken-Tärlern und den nöthigen Professionisten besteht.

# Zöglinge.

Die Zöglinge dieser Anstalt haben theils gestiftete Plätze, theils sterten sie dieselbe gegen Erlag eines bestimmten Kostgeldes.

Die Zahl der gegenwärtig vorhandenen Stiftungsplätze beläuft sich in Die Verleihung eines derley Stiftungsplatzes enthebt nur von der Linchtung des Kostgeldes, nicht aber von den weiter unten angeglenen Auslagen für die erste Uniformirung, für das Taschen- und lutzgeld, für die Anschaffung und Erhaltung gewisser, später angeführten, informirungsstücke, welche in jedem Falle von den Angehörigen der Stiftunge bestritten werden müssen.

Die Zahl der Kostgeher ist durch den im Akademie-Gebäude vorlandenen Raum beschränkt, weßhalb Familien, welche Knaben in diese instalt zu bringen wünschen, sehr wohl thun werden, dieselben emige konathe vor dem Beginne jedes Lehrkurses, welcher mit 1. Oktober Statt hat, bei der Lokaldirektion zur Vormerkung anzumelden.«

#### Erfordernisse zur Aufnahme.

Das für Unterricht, Bücher. Schreib- und Zeichenmateriahen, Kost, Bedang. Wäsche, Beheitzung, Beleuchtung, Bedienung und Verpflegung in Erkrankungsfallen, zu entrichtende Kostgeld besteht gegenwärtig in 130 fl. Konv. Münze, welches halbjährig vorhinein mit 215 fl. bey der kadennekasse unfehlbar erlegt werden muß. Für die erste Uniformirung ind ferner, beym Eintritte eines jeden Zöglinges, ohne Ausnahme 120 fl. erlegen, und nachfolgende Gegenstände (welche auch in der Verfaltungskanzley der Akademie, gegen bestimmte, mäßige Preise zu haben ind, ganz neu verfertigt, mitzubringen, als:

- 42 Hemden:
- 12 Paar Fußsocken:
- 42 Sacktücher:
- 12 lange Unterbeinkleider:
- 6 Handtücher:
- 2 schwarzseidene Halstucher; und
- 1 silberner Eßlöffel mit ganz eingestochenem Zunamen.

Dabey kommt zu bemerken, daß es, besonders bey jüngeren Knaben, räthlich sei, die Wäschsorten nach drey verschiedenen Graden von Größe verfertigen zu lassen, damit dieselben, wegen des schnellen Wachsthumes der Knaben, nicht eher unbrauchbar als abgenützt werden. Sollten übrigens in Wien ansäßige Familien es vorziehen, die Wäsche für ihren Zögling selbst zu besorgen, so sind sie von Ablieferung der angeführten Wäschsorten enthoben, wenn sie sich verpflichten, denselben von Woche zu Woche mit der nöthigen Wäsche pünktlich zu versehen.

Fernere Bedingungen.

»Unter diesen Bedingungen kann jeder in der Monarchie gebour gesunde, mit keinem körperlichen Gebrechen behaftete Knabe von jeden. »Stande, und was immer für einer der tolerirten christlichen Religionen, wenn er das zwölfte Jahr bereits erreicht, das fünfzehnte aber noch nicht überschritten hat, von der Lokaldirektion selbst, ohne weitere Anfrage, in die Ake-\*demie aufgenommen werden, wenn er sich über diese Eigenschaften, an wie auber seine frühere Verwendung durch Beybringung des Tauf-, Gesundheis-· Impfungs- und der Schulzeugnisse auszuweisen vermag. Für Jüng inze welche das hier vorgeschriebene h\u00f6chste Alter bereits \u00e4berschritten haben ist die Bewilligung des Eintrittes bev dem Herrn General-Genie-Direktor, für · Ausländer aber durch denselben bey Allerhöchst Seiner Majestät nachzisuchen. Die nicht in Wien ansäßigen Aeltern oder Verwandten von »Zöglingen, müssen hier einen verläßlichen Bevollmächtigten wählen, der » seine Bereitwilligkeit zur Lebernahme dieses Geschäftes ausdrücklich ·erklärt, und an den sich die Akademie, sowohl wegen des Kostzeldes als in jeder anderen Angelegenheit wenden kann.«

»Auch ist es nöthig, daß die Zöglinge ein gewisses Tascheneld zerhalten, welches aber den Betrag von 4 fl.C. M. monathlich in kemem Falle übersteigen darf, um davon ihre kleinen Ausgaben für Obst u delzu bestreiten.«

»Für das Putzen der Uniform und Stiefel werden halbjährig vor »hinein, zugleich mit dem Kostgelde, 4 fl 48 kr C. M. zur Akademieka»bezahlt.«

Dem Dienst- und Aufsichtspersonale ist es aufs nachdrücklich -\*untersagt, Geschenke irgend einer Art anzunehmen.

\*Endlich ist es, um manchen l'nannehmlichkeiten vorzubeugen, d \*Zöglingen aufs strengste verbothen, Gold- und Silbergeschmeide, al \*Thren, Ringe, Dosen u. dgl bey sich zu haben, oder Unterhaltungsbück-\*in die Akademie zu bringen; und man ersucht die resp. Angehörig-\*dringend, um so sorgfaltiger über die Befolgung dieser Anordnung \*wachen, als derley Gegenstände im Betretungsfalle unschlibar wege \*nommen und den Angehörigen zurückgestellt, im Wiederholungsfalle ab \*verkauft, und der Erlös zu einem wohlthätigen Zwecke verwend \*werden würde.\*

# Physische Erziehung.

Die Erziehung hat die physische, moralische und wissenschaftliche Ausbildung der Zöglinge zum Zwecke.«

Auf die physische Ausbildung der Jugend nimmt die Wohnung, Kleidung, Nahrung, zweckmüßige Bewegung und sorgfaltige Pflege in Erkrankungsfällen den wichtigsten Einfluß.«

## Wohnung.

Das Akademiegebäude, in einer der gesundesten Vorstädte Wiens zelegen, ist sehr solid und ausgedehnt. Die Lehr- und Schlafsäle sind geräumig, und werden täglich gelüftet. Die sehr breiten, durch die ganze Länge des Gebäudes reichenden Gänge gewähren der Jugend auch bey setlechter Witterung den nöthigen Raum zur Bewegung, wozu der große, am Hause befindliche, schattige Garten, bey günstigem Wetter noch bessere Gelegenheit darbiethet.

## Kleidung.

\*Die Hauskleidung besteht im Sommer aus einem armeegrautüchenen Frack mit rothem Kragen und Aufschligen und weißen Knöpfen; im Winter aus einem eben solchen Leberrocke, dann das ganze Jahr hindurch aus einer weißen Weste, grauen langen Beinkleidern, Halbstiefeln, und einer grautüchenen, roth vorgeschossenen militärischen Kommode-kappe. Beym Ausgehen trägt die Jugend weiße Uniformen mit rothen Kragen und Aufschlägen, vorschriftsmäßige Stiefel, einen Degen und einen militärisch gestülpten Hut, gewöhnlich mit silberner, bey den ausgezeichnetsten Zöglingen aber mit goldener Schlinge. Zu Hause wird diese Auszeichnung durch eine an der Kappe angebrachte seidene Rose keinerklich gemacht.

Die Tisch- und Leibwäsche wird wöchentlich zweymal, die Bettwische alle Monathe gewechselt.

• The Instandhaltung und Nachschaffung der Hüte, feinen armeesgrauen l'eberröcke und Beinkleider, vorschriftsmäßigen Stiefel, Degen sammt Kuppeln und Kravaten, bleibt den Angehorigen zur Last; und deselben sind, wie schon erwähnt, aus dem akademischen Magazine zu Leichen. Alle übrigen Kleidungsstücke, so wie die Wäsche, werden von der Akademie fortwährend im Stande erhalten; mit Ausnahme der muthwillig verdorbenen oder der verlorenen, deren Nachschaffung ebenfalls den Angehörigen zur Last fällt.

#### Nahrung.

Für gute Zubereitung der Kost, an welcher auch die InspektionsOfficiere Theil nehmen, wird besondere Sorge getragen. Sie besteht des
Morgens im Sommer aus Brot, im Winter aus Suppe; Mittags aus vier
und Abends aus zwey Speisen, mit Brot und etwas Wein. Ueberdieß ist
alafür gesorgt, daß die Zöglinge Morgens und Abends gutes reifes Obst,
Butter u. dgl. von ihrem Taschengelde ankaufen können.

## Bewegung.

Die für die Entwicklung des Körpers so nöttige Bewegung findet
 in Erholungsstunden, bey günstiger Witterung, im Garten, sonst aber
 auf den Gängen nach Lust und Neigung der Jugend, jedoch immer unter
 fortwährender Aufsicht, statt.«

· Teberdieß nimmt die sämmtliche Jugend an dem Unterrichte in Tanzen, Fechten und Exercieren Theil. Der Unterricht im Reiten wird nur den Zöglingen der höheren Klassen, und zwar einigen Stifthmen unentgeltlich, den Kostgehern aber, auf Ansuchen ihrer Angehorigen gegen besondere Bezahlung, auf der akademischen Reitschule ertheik Im Sommer wird eine gewisse Anzahl Zöglinge, deren Angehörige nicht hier anwesend sind, an Sonn- und Feyertagen in die Schwimmschule geführt, wo wieder einige Stiftlinge unentgeltlich, die übrigen Zoglage aber gegen besondere Bezahlung im Schwimmen unterrichtet werden-

Der Betrag für den Reitunterricht, welcher sich gegenwärtig auf 7 fl 12 kr C. M. monatlich beläuft, muß von den Aeltern oder Angehorizen der betreffenden Zöglinge auf drey Monathe vorhinein, so wie das für einen Sommer beyläufig 12 fl C. M. betragende Schwimmigeld auf einma an die Amtskanzley übermacht werden, welche hierüber den Angehorigen Rechnung legt.

Krankenpflege.

Die Krankenpflege wird in abgesonderten geräumigen Zimmern von seinem im Hause wohnenden, und einem auswärtigen Arzte, einem Wundsaugen- und Zahnarzte und 2 Krankenwärtern besorgt. Doch blobt esten Aeltern und Angehörigen unbenommen, andere Arzte, jedoch auf sihre eigenen Kosten, zu den kranken Zöglingen zu berufen.

# Moralische Erziehung.

·Religiosität, freue Anhänglichkeit an den Monarchen, Vaterlandshebe, wahres Ehrgefühl und Reinheit der Sitten den Gemuthern der · Zoglinge einzuflößen, ist der Zweck der sittlichen Erziehung in die Erziehung in die Anstalt, zu dessen Erreichung alle Vorgesetzten und Lehrer in ihr Wirkungskreise nach Kräften beyzutragen heilig verpflichtet sind. -blemt die Jugend sich selbst überlassen, und sogar des Nachts -1.0 Schildwachen in den beleuchteten Schlafsälen aufgestellt. Die Führ •welche die Jugend unablässig zu beobachten haben, sind beauftragt, jebemerkte Unordnung durch Ermahnungen abzustellen, und derentz · Zoglinge, welche denselben keine Folge leisten, dem Inspektions-Offic sanzuzeigen; welcher die Sache, nach Befund, mit einem Verweise abth onder durch die Oberinspektion zur Kenntniß der Lokaldirektion brin--wo es den Zöglingen bev dem täglich abgehaltenen Rapporte gestatt sist, sich über ihre Vergelangen mit Bescheidenheit zu entschuldigen od zu rechtfertigen; worauf die Angeklagten, nach Ermessen des Lokadirektors, mit einem Verweise entlassen, oder mit einer angemessen.

Strafe belegt werden. Die Rapportszeit können die Zöglinge auch benutzen, om ihre Bitten, Beschwerden oder andere Anhegen dem Lokaldirektor verzutragen •

Der religiöse Sinn der Zöglinge wird durch die Lehrvorträge des Religionslehrers sowohl, als durch die Kanzelreden des andern Hausseitlichen stets neu belebt, und durch die täglich anzuhörende heil. Messe und die vier Mal im Jahre abzulegende Beichte auf's sorgfältigste genährt. Was die nicht katholischen Zöglinge betrifft, so muli es ihren Anschörigen und Bestellten überlassen bleiben, dieselben an Sonntagen zur Ausübung ihrer religiösen Pflichten, nach eigenem Ermessen, ausuhalten.

Aber auch außer dem Hause bestrebt sich die Lokaldirektion, die Moralitat der Zöglinge, so viel es an ihr liegt, auf's sorgfältigste zu bewahren. Es ist nämlich den Zöglingen, die sich nicht durch Nachlässigkeit im Lernen oder andere Vergehungen dieser Begünstigung unwerth, and daher verlustig gemacht haben, an Sonn- und Feyertagen gestaltet, bu ihren Aeltern, Angehörigen oder Bestellten auszugehen, überdieß die 3 Faschingstage und eine bestimmte Zeit am Ende des Lehrkurses (welche ber der ersten und zweyten Klasse den ganzen Monath September, bey den höheren Klassen aber nur die letzte Hälfte desselben umfaßt), jedoch tur bey ihren Aeltern oder nächsten Verwandten, nie aber bey Agenten oder Bestellten zuzubringen. Den an Sonn- und Feyertagen ausgehenden Zoghngen ist unter nachdrücklicher Strafe untersagt, ohne anständige Begleitung oder allein zu gehen; und Kaffeh-, Wirthshäuser oder andere Orte zu besuchen, die für ihre Moralität gefährlich werden könnten. Auch das Tragen von Civilkleidern ist an den gewöhnlichen Ausgangstagen strengstens verbothen, und kann nur ausnahmsweise bey den, während der 3 Faschingstage oder im Monathe September beurlaubten Zöglingen getudet werden: auch hält man sich in dieser Hinsicht zu der Erwartung berechtigt, daß die resp. Aeltern und Angehörigen diese, nur auf das Sweralische Wohl der Jugend abzielenden Anordnungen nach allen Kräften • unterstützen werden.«

Um versichert zu seyn, daß die Zöglinge nicht von fremden, von den Aeltern nicht dazu authorisirten Personen ausgebethen werden, haben der dazu Berechtigten (seyen es Aeltern, Verwandte oder Bestellte) gleich der Beintritte des Zöglings ihre eigenhändige Unterschrift nebst einem Abdruck ihres Siegels in der Akademiekanzley zurückzulassen, mit welchen den Ausbittsbillete, welche am Vorabende des Ausgangstages unfehlbar beym Hausadjutanten einzutreffen haben, in der Folge jederzeit Grsehen seyn müssen, um berücksichtigt zu werden. Eben so muß das Gum Abholen des Zöglinges bestimmte Individuum, wozu nie ein weiblicher Dienstbothe oder Knabe, sondern ein anständig gekleideter Mann verwenden ist, sich durch eine, mit derselben Unterschrift und dem

selben Siegel versehene Vollmacht zu diesem Geschäfte legitimiren bis
 es dem Dienstpersonale hinlänglich bekannt ist.

Wissenschaftliche Ausbildung. Theoretischer Unterricht

Die in dieser Lehranstalt vorgetragenen Wissenschaften sind aus folgender i bersicht der in den einzelnen Klassen vorkommenden Lahrvorträge zu ersehen.«

In der ersten oder Vorbereitungsklasse wird die deutsche Sprachlehre, die einfachsten Rechnungsarten, besonders das Kopfrechnen, ein
kurzer Abriß der allgemeinen Weltgeschichte, der Geographie und
Naturgeschichte, der Katechismus und die biblische Geschichte des abc
Bundes, nebst der Erklärung der sonn- und festtägigen Evangelien gegeber
dann die Anfangsgründe der französischen Sprachlehre, der freyen Hand
zeichnung und der Kalligraphie gelehrt, und der durch alle Klassen fort
gesetzte Tanzunterricht angefangen.

In der zweyten Klasse, wo der mathematische Unterricht beginnt, wird die Arithmetik und Algebra in der nötligen Ausdehnung für die nachfolgenden Lehrgegenstände vorgetragen; dann ein ausführ licher Lehrkurs des deutschen Sprachfaches mit der Orthographie um der Grammatik begonnen; die deutsche Staatengeschichte bis auf Maximilian den I., eine kurze Übersicht der 5 Welttheile überhaupt, und vor Asien, Afrika und Amerika insbesondere; ferner eine erweiterte Daz stellung der katholischen Glaubenslehre nebst der Lebensgeschichte Jestgegeben, und der Unterricht in der französischen Sprachfebre, in der Kalligraphie und der freyen Handzeichnung, dann im Tanzen fortgesetzt.

Die dritte Klasse umfaßt die einfache Geometrie, Planumetrie, Stereometrie, das Nivelliren, dann die ebene und sphärische Trigonometrie; im deutschen Sprachfache: die Konstruktionslehre und de Periodenbau; die Fortsetzung der deutschen Staatengeschichte und de Geschichte von Frankreich: die Beschreibung von Rußland, Pohlen, de Türkey, von Dänemark, Schweden und Norwegen; die Fortsetzung de Glaubens- und erweiterte Darstellung der Pflichtenlehre; dann des Untersrichtes in der französischen Sprachlehre, der Kalligraphie, der freyd Handzeichnung und im Tanzen. In dieser Klasse wird der Fechtunterrichtsbegonnen.

-In der vierten Klasse wird die höhere Geometrie, nämlich di Kegelschnitte, Beihen, hohere Gleichungen, die Differenzial- und Integrarechnung und die mathematische Geographie gelehrt. Hier beginnt de Unterricht in der darstellenden Geometrie und Situationszeichnung. Diweiteren Lehrgegenstände sind: die Lehre vom Styl, und die Theorischen Lehrgegenstände weltgeschichte, die Geographie des östel der Erzählung: die allgemeine Weltgeschichte, die Geographie des östel reichischen Kaiserstaates, der Schweiz und ganz Italiens; die wisselschaftliche Darstellung der Nothwendigkeit einer positiven Offenbarung her Merkmahle und Erkenntnißquelle: die Fortsetzung des Unterrichtes der französischen Sprachlehre, im Tanzen und Fechten. In dieser kann der Reitunterricht angefangen werden.«

In der fünften Klasse wird die Mechanik der festen und flüssigen herper nebst dem Nothwendigsten aus der Experimental-Physik vorgelragen, der Unterricht in der darstellenden Geometrie und Situationszeichnung, in der französischen Sprachlehre, im Tanzen, Fechten und Reiten fortgesetzt; ein korzer Abriß der Denklehre, nebst der Lehre vom schonen und klassischen Style, dann die katholische Glaubenslehre mit steter Beziehung auf die Anforderungen der Philosophie gegeben, und der Vortrag über die Geschichte mit der österreichischen Staatengeschichte, und jener über Geographie mit Frankreich, England, Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien und den deutschen Bundesstaaten beendiget.

Der Unterricht der sechsten Klasse umfaßt den ersten Theil der Befestigungskunst, nämlich die Waffenlehre. Feldverschanzung, die allgemeinen Grundsätze der steten Befestigung, des Angriffes und der Vertheubigung fester Plätze; dann die Bau-Technologie, die bürgerliche Baukunst und die Taktik nebst dem Militär-Geschäftsstyl. Ferner die Theorie der Redekunst; die katholische Sittenlehre, und die Fortsetzung des Unterrichtes in der französischen Sprachlehre, im Tanzen, Fechten and Reiten.

-Den Ingenieurkorps-Kadeten endlich werden die übrigen Theile -der Befestigungs- und Baukunst in der ganzen für den Ingenieurs--Officier nöttigen Ausdehnung nebst einem gedrängten Vortrage über -Chemie gegeben, und der Unterricht in der französischen Sprache fort--kestzt.

#### Praktischer Unterricht.

I brigens wird dafür gesorgt, daß die Praxis mit der Theorie mögwichst gleichen Schritt hält. Zu diesem Ende werden die Zöglinge der
voer höheren Klassen auf das Feld geführt, um unter der Direktion des
die Geometrie vortragenden Ingenieurs-Officiers, und unter der besondern
Leitung der Ingenieurkorps-Kadeten. sich im Aufnehmen mit dem Meßhische, im Nivelliren und in verschiedenen trigonometrischen Operationen

• Eben so werden die Zöglinge der sechsten Klasse zu merkwürdigen Bauten, zu den Übungen der Artillerie und die Ingenieurkorps-Kadeten zu jenen der Sappeurs geführt, um sich anschauhehe Begriffe der erlernten Gegenstände zu verschaffen.

\*Endlich müssen die Zöglinge der sechsten Klasse zur Befestigung 

\*Three in der Taktik erworbenen theoretischen Kenntnisse, wahrend der 

\*Abend-Erholungsstunden der Sommermonathe, einen von der ganzen 

\*akademischen Jugend gebildeten taktischen Korper, vom einfachsten 

Unterrichte an, bis zur vollstandigen Ausführung aller im Exercier-

• Reglement vorgeschriebenen Evolutionen, unter Aufsicht ihres Professor.
• abrichten. •

#### Dauer der Erziehung.

Die erste oder Vorbereitungsklasse ist nur für Knaben bestumt, deren jugendliches Alter nicht erlaubt, die mathematischen Studen zu sbeginnen, oder welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Alle Anderen können sogleich in die zweyte Klasse eintreten, so daß sie bei zuten Fähigkeiten und fleißiger Verwendung, den ganzen akademischen Lehrkurs in fünf Jahren vollenden können.

-Zöglinge, welche in der zweyten und dritten Klasse so wenig Fährtkeit oder Neigung für die mathematischen Wissenschaften verraten.
daß sich in den höheren Studien der vierten und fünften Klasse went:
oder kein Fortgang von ihnen erwarten läßt, können, auf Ansuchen
ihrer Aeltern oder Angehörigen, diese beyden Klassen überspringen, und
in die sechste übertreten: in welcher, wie die eben gegebene Uberscht
oder Studien zeigt, die eigentlichen mihtärischen Wissenschaften sorgetragen werden, welche auch dem gebildeten Linienofficiere nützlich,
und zum Theile unentbehrlich sind. Nur haben diese Zöglinge bey ihrem
Austritte, von Seite der Direktion, auf keine besondere Empfehlung zu
Officiersstellen Anspruch zu machen.«

## Beobachtungen beym Austritte.

Das halbjährig vorhinein zur Akademiekasse eingezahlte Kosteld wird bey dem vorzeitigen Austritte eines Zöglings nur in dem emzen-Falle, und zwar von dem Tage des Austrittes an, zurückbezahlt wenn derselbe von seinen Angehörigen oder Bestellten, auf Verlauchter Lokaldirektion, augenblicklich zurückgenommen werden müße, weil seine Laster der Moralität der übrigen Jugend verderblich werden könnten, oder weil alle angewandten gelinderen und strengeren Mittelsden Unbeugsamen nicht zu bessern vermochten.

Die nicht für das Ingenienrkorps gewählten Zöglinge der sechsten Klasse, welche nach der Schlußprüfung ihre Anstellung in der Akadenue sabwarten, haben das Kostgeld vom 1. Oktober bis an den Tag, wo selbe die Akademie verlassen, zu bezahlen.«1)

Zum Beginne des neuen Jahres 1836 erhielt Obst. Brasseur eine ihn erfreuliche Verständigung. Am 6. Januar theilte der Hofkriegsmedem Erzherzog Johann. mit, dass Seine Majestät der Kaiser mit Alle höchster Entschliessung vom 31. December 1835 »dem Local-Director Ingemeur-Akademie, Oberst Brasseur, bis zu seiner Beforderung zu Generalmajor, eine jährliche Zulage von 1000 fl. aus dem Akademie Fonde zu bewilhgen gerüht habe.

<sup>1)</sup> Gedrucktes Original im k. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>3)</sup> Acten der alten Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Das bedeutendste Ereignis des Jahres 1836 war für die Ingenieuridemie die Inspicierung durch den Kaiser Ferdinand I. am 21. Mai,
ine Majestät geruhte während mehrerer Stunden in der Anstalt zu veriden und vor der Abfahrt dem Obst. Brusseur das besondere Allerchste Wohlgefallen über die deutlich wahrnehmbaren guten Fortschrifte
t Zöglinge in den Wissenschaften und Fertigkeiten, ihr gesundes Aushen, ihre mihtärische Haltung bei der Defilierung, sowie die tadellose
ihnung und Reinlichkeit im Hause auszusprechen. Kaiser Ferdinand I.
in in so seltenem Grade zufrieden gestellt worden, dass er noch im
ribste ein Dankschreiben an den Erzherzog Johann, der bei der Inleierung meht zugegen gewesen, richtete.

Wenige Wochen später (11. Juli) widerführ der Ingenieur-Akademie ähnliche Auszeichnung durch den König Ferdinand II. der beiden cilien († 1859), welcher, gefolgt von dem Prinzen von Salerno und einer pehnhahen Suite, die Anstalt besichtigte. Der König ertheilte dem FML afen Latour den Auftrag, der Local-Direction, allen Militär- und Civilofessoren und den Zöglingen seine vollste Zufriedenheit auszusprechen.

Am 27. Juni wurde die Local-Direction von der General-Genierection in die Kenntnis gesetzt, \*dass der verstorbene pensionierte k. k. Peldzeugmeister Baron Brady': zur Gründung eines Stiftungsplatzes in lar k. k. Ingenieur-Akademie für einen aus Irland gebürtigen katholischen, em Militärstande sich widmenden Jüngling oder, in dessen Ermanglung, Ir onen Officiers-Sohn irländischer Abkunft oder endlich eines um die k. Armee soust verdienten Mannes ein Capital von 10.000 fl Conv. Monzo bestimmt hat, welches Capital, seither fruchtbringend angelegt, of die Summe von 14.700 fl angewachsen ist, somit ein reines Interesse 🕪 jahrlichen 731 fl. Conv. Münze abwirft. Wie nun der Hofkriegsrath ich die Auskunft erbittet, ob durch diese Interessen schon die Unterbatung dieses Stiftungsplatzes gedeckt wird, wobei jedoch, dem Willen 😓 Erblassers zu Folge, die Reise des betreffenden Jünglings aus Irland, the monattiche Zulage von 10 fl Conv. Münze und dessen Equipierung ei seinem Austritte mitbegriffen ist, oder ob zu diesem Zwecke mit der Containsierung der Interessen noch einige Zeit fortgefahren werden soll?, erhalt die Local-Direction den Auftrag, über diese Fragepunkte eine gründete und erschöpfende Außerung zu erstatten.«2)

Obwohl der Local-Director die entfallenden Zinsen schon gegenwärtig ausreichend für die Creierung eines Stiftungsplatzes bezeichnete, sollte h geraume Zeit bis zur Begründung der Brady'schen Stiftung verichen.

Mit dem Erlasse der General-Genie-Direction vom 30. Juni wurde Ingenieur-Obst. Weisz von Schleussenburg zum Fortifications-Districts-

<sup>1/</sup> Eigentlich Thomas O'Brudy.

<sup>\*</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

Director in Böhmen ernannt und seine bisherige Professur in der Ingenieur-Akademie an den Hptm. Kussenitz von Ibenicz übertragen An die Stelle des Letzteren ward der in Verona zugetheilte Capitän-Li von Zbyszewski in die Akademie berufen, Gleichzeitig erhielt der rangsälteste Hptm. der Ingenieur-Akademie, Friedrich Gallina, den Befehl, de Inspection des Ökonomie-Wesens vom Obst. Weisz zu übernehmen. Schon vorher hatte der Erzherzog Johann über den Vorschlag der Locabirection verfügt (30. April), saass die bisher in der 6. Classe der Übunt in dem deutschen Stile unter dem Professor Ziegelmayer zugewiesenen vier Stunden wöchentlich, dem Unterrichte in dem Militär-Geschaftsstagewichnet werdens in müssen. Dieses Lehrfach wurde dem in der Akademe als Inspections-Officier verwendeten Unterlt. Seidl vom Infanterie-Regiment Grossherzog von Baden (Nr. 59) übertragen.

Um die Adjustierung der Zöglinge der Ingenieur-Akademie mit den neu sanctionierten, für die k. k. Armee bestimmten Vorschriften in Übereinstimmung zu bringen, befahl der Erzherzog am 25. October, dass syntsallem mit der I mänderung der Czako nach der neuen vorschriftsmäßigen »Form und mit der Passepolierung der weissen Uniform für Paraden »und zum Ausgange der Anfang gemacht« und diese Arbeit bis gegen «das neue Jahr zum Abschlusse gebracht werde. «2)

Am 24. October richtete Kaiser Ferdinand I. an den in Graz weilenden Erzherzog Johann ein Handschreiben. In diesem theilte der Monarch die sehr befriedigenden Eindrücke mit, welche er bei dem Besuche der beiden Militär-Akademien empfangen hatte, und gab den Befehl dass den Lehrkörpern beider Austalten nochmals die vollste kaiserliche Zufriedenheit und Anerkennung ausgesprochen werde. Der Erzherzog kam dieser Weisung in einem am 10. November an den Obst. Brasseur gerichteten Erlasse nach. Dieser schloss mit den Worten: sie haben wegen der zu machenden Vorschläge über Vervollkommnung der Ingeniem-Akademie ihre eigenen diesfälligen Ansichten, mit aller Freimüthigkeit sin einem Aufsatze zusammengestellt, Mir sobald wie möglich zur weiteren Schlussfassung vorzulegen, zu welchem Ende es ihnen unbenommen bleibt, sich auch mit jenen der ihnen unterstehenden Officiere, die sie wollen, zuvörderst zu berathen.

Obst. Brasseur verfasste hierauf seinen lesenswerten, jedoch umfangreichen Bericht vom 28. November, in welchem er seine Wünsche es waren ihrer ziemlich viele! — zum Ausdrucke brachte. Die wichtigsten derselben drängte er in folgenden Punkten zusammen:

1. Er hält es «für das Beste der Ingenieur-Akademie von hoher «Wichtigkeit, dass Seine Majestät der Kaiser sie im Punkte der Aus-

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie,

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>)</sup> Ebendort

fite in the state of the state

dern. In ter ident. Ter t

-musterung der Zöglinge mit der Militär-Akademie zu Wiener Neustadt auf gleichen Fuß setze und hiedurch der Wiederholung des ihr im Jahre 1820 versetzten Schlages für immer vorbeuge. — Dieser Schlags hatte darin bestanden, dass Kaiser Franz I., wegen des in der Armee gesperrten Avancements, von denjenigen Zöglingen, welche nicht zu Ingenieur-Corps-Cadetten übernommen worden waren — ohne auf den Vorschlag der Local-Direction irgend welche Rücksicht zu nehmen! — nur die eine Hälfte zu Officieren, die andere zu Cadetten ernennen liess. Infolge dieser Massregel sank der Zöglingsstand an der Ingenieur-Akademie pfötzlich von 192 auf 110 und stieg erst, als die Ausmusterung wieder in der herkömmlichen Art und Weise erfolgte.

- 2. Er bittet, •die Stiftungen nur jungen Leuten zu verleihen, welche •m den Grammatikal-Classen oder in einer polytechnischen Schule unzweideutige Beweise von Talent und ausreichendem Fleiße, wie auch von entschiedener Vorliebe für die mathematischen Studien gegeben haben.
- 3. Er erklärt •die Abschaffung der Intercalar-Monate bei allen Prevat- und Cameral-Stiftungen für wichtig, weil diese Intercalarien zur Folge haben, dass die Stiftlinge, anstatt zu Anfang des Curses in der Aute desselben eintreten und dabei fast regelmäßig ein Jahr verlieren.
- 4. Er behauptet, es sei die Übertragung der 20 galizischen Stiftungsolätze an die Wiener Neustädter Militär-Akademie und dagegen die Zuweisung von 20 dortigen ständischen Stiftungsplätzen an die IngenieurAkademie höchst wünschenswert.
- 5. Er befürwortet, am den Störungen der Stunden-Eintheilung zu bezegnen, die Anstellung eines Capitau-Lieutenants des Ingenieur-Corps als Professor der darstellenden Geometrie mit der Obliegenheit, die mathematischen Professoren der 2., 3. und 4. Classe in Erkrankungsfällen zu vertreten.
- 6. Versucht Obst. Brasseur einen Übelstand zu beseitigen, der erst behoben werden konnte, als die Akademie ihren Standort in Wien verlor und nach Znaim verlegt worden war, also sehr theuer abgelöst werden musste. Er schrieb: Der durch die große Entfernung der Ingenieur-Akademie von der Donau mit dem Besuche der Schwimmschule verbundene so beträchtliche Zeitverlust, der selbst durch das kostspielige Fahren nur zum Theile beseitigt werden kann, und bisher den Zöglingen das Schwimmen nur an Sonn- und Feiertagen gestattete, hat den Mangel einer Schwimmschule im Akademie-Garten selbst nur um so empfindlicher gemacht. Bei dem Umstande, dass es doch nun inchr zur Ausführung kommen soll, die höheren Vorstädte Wiens mit Donauwasser zu versehen, wäre es, nach den zwei letzten Feuersbrünsten in der Nähe von Maria Trost, wo man wegen Wassermangel eben so sehr in Verlegenheit war, als man wegen der engen Gassen und der vielen mit Schindeln gedeckten Gebäude große Besorgnisse hegte, nicht

•unmöglich, die Gemeinden Mariahilf, Windmühle, Laimgrube, Spittelber, St. Ulrich, Schottenfeld, und selbst den Magistrat und die Landesregierutz von dem Nutzen eines in diesen Vorstädten liegenden großen Wasserbehälters zu überzeugen, aus welchem 10 bis 12 Wasser-Fohrfasset zugleich gefüllt werden könnten, und der eine unbehinderte Zu- und Abführ hätte. Wenn nun der Magistrat, die Regierung und jene bemeinden hiefür gewonnen wären, so würde die Ingenieur-Akademie der Grund zum Behälter im kleinen Garten gern unentgeltlich hergeben und die Einrichtung der Schwimmschule aus eigenem herstellen, wenn nur die Kosten des Behälters selbst vom Staate, die Herstellung und Unterhaltung seiner Zu- und Ableitung und die Beischaffung des nöthem Wassers aber von den übrigen Nutznießern bestritten werden.

7. Klagt der Local-Director, \*dass die Inspections-Officiere aus den \*verschiedenen Kategorien fürgewählt werden, nämlich aus dem Sappent-Corps, aus den Regimentern und aus dem Pensions-Stande, ist. wie is \*die Erfahrung beweiset, für den Dienst in mehrfacher Hinsicht nach-theilig. Es ist keine Einheit der Ansichten, noch des Benehmens ton \*einem so heterogen zusammengesetzten Aufsichts-Personal zu erwarbn \*es bildet drei schroff abgesonderte Parteien, zwischen welchen es an \*unangenehmen Reibungen nicht fehlen kann. Auch kann es an dem \*Gedeihen der Anstalt mehrt dasselbe Interesse haben, als wenn es gan/\*den Eurer Kaiserlichen Hoheit unterstehenden Ingenieur- und Sappent\*\* \*Corps angehörte, und es wäre demnach höchst winschen-wert, werd \*das ganze Aufsichts-Personal aus diesen beiden Corps entnommen werden \*könnte.\*

\*Arars auszuführen, wäre die Zahl der Inspections-Officiere auf 8 zu ter ducieren, welche aus 2 wirklichen Hauptleuten des Ingenieur-Corps, auf dem Capitän-Lieutenant, dem Ober- und Unterheutenant der 7. Sappeur-Garnisons-Compagnie und noch aus drei Subaltern-Officieren des Ingenieur- oder Sappeur-Corps zu bestehen hätten, von welchen stets de Hälfte im Dienste wäre. Die beiden zur Ober-Inspection bestimmten wirklichen Ingenieur-Hauptleute müssten, der eine den Professor der Befestigungskunst und der andere den Professor der Befestigungskunst und der andere den Professor der Baukunst im Erkrankungsfalle derselben supplieren; und unter den 6 zur Classen-Inspection bestimmten Officieren hellen sieh gewiß in beiden Corps der auswählen, welche den Unterricht in der Kalligraphie und im Militär-Geschäftsstil zu ertheilen und in der Situations-Zeichnung zu supplieren vermögend wären.

S. Bittet Brasseur, •dem Sappeur-Meister Schmikel, welcher ein •Alter von 69 Jahren erreicht hat und seit 1817 die Stelle eines Haus•Adjutanten versicht, den Officiers-Charakter und die damit verbundene 
•Pension zu verleihen«. Er minnt diesen Fall zum Anlasse, die weitere

Bate vorzubringen, dass der Haus-Adjutant stets ein überzähliger Leutenaut des Sappeur-Corps sein dürfe.«

9 Schliesslich bittet der Local-Director, dass, •um den Pleiß und -kafer der Professoren des Ingenieur-Corps zu befohnen und für die Zukonft anzufachen, Eure Kaiserliche Hoheit gnädigst gerühen möchten, ihnen von Semer Majestät dem Kaiser, als ein Zeichen der Allerhöchsten iblid und Anerkennung ihrer Bemühungen, die Unade zu erwirken, da sie überzählig sind, zugleich mit ihren Vormännern befördert zu werden, wie es bis zum Jahre 1826 stattfand, • 1)

In einem späteren Berichte (vom 13. December) stellte Brusseur das Ausuchen, den Zöglingen, •nachdem der Säbel mit alleiniger Ausnahme der deutschen Füsiliere, in der ganzen Armee eingefährt ist», Unterricht in thebfechten ertheilen lassen zu dürfen. Der Erzherzog genehmigte diese Bitte am 15. December und ordnete an, dass vom 1. Januar 1837 angefängen, den Zöglingen der 6. Glasse es freigestellt bleiben solle, sich im Stich- oder um Hieb-Fechten unterrichten zu lassen.<sup>2</sup>)

Die Anzahl der aus dem folgenden Jahre 1837 erhaltenen Acten ist aberaus spärlich, obwohl die Zeit nicht als ereignistos bezeichnet werden kann. — In den ersten Tagen des neuen Jahres fiel schon eine Begebenbet vor, von der es sehr wünschenswert wäre, alle ihre Details zu kennen. Solches ist leider ummöglich, denn es liegt nur eine kurze Mittheilung des Hotknegsrathes (datiert vom 7. Februar 1837) an den FML. Grafen Latour vor, welche diesem zur kenntnis bringt, (dass die Mitglieder des in der Jazenieur-Akademie entdeckten Polenvereines vom General-Genie-Director Soner Majestät dem Kaiser zur Bestrafung angezeigt worden sind. Infolge dieser Anzeige wurden der Ingenieur-Corps-Cadet Skolimowski und me Ziglinge Lepkowski, Okolski, Zalawski und Mraczkowski als expopriis Gemeine zur Infanterie übersetzt. Den anderen, minder Betheiligten, wurde die weitere Bestrafung nachgeschen.

Was für Tendenzen dieser Polenverein verfolgte, ob er nur als eine nur als eine nur der Thorheit seiner Theilnehmer oder thatsächlich als eine auf vertweierische Ziele gerichtete Conspiration betrachtet werden soll? das ist nach den wenigen Zeilen, die uns von der Existenz dieser Verbindung Nichricht geben, ebenso wenig zu beantworten, als über die Dauer dieses Bundes und die Art seiner Entdeckung Aufschlüsse gegeben werden können.

Die anderen Vorfalle und Veränderungen an der Ingenieur-Akademestehen an Interesse zurück. — Am 13. März verlautbarte der Hofkriegsrath die Allerhöchste Entschliessung vom 10., mit welcher Seine Majestät der Kaiser -für die Zöglinge der Ingenieur-Akademie die Einführung blauer-Pantalons mit rothem Passepoil statt der bisherigen Beinkleider von

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Ebendor:

Alle Registratur des k und k. Reichs-Kriegsministeriums

armeegrauer Farbe∗ genehmigte.¹) Einige Tage später (23. März) erhelt die Local-Direction vom FML. Grafen Latour den Auftrag, für die könglich grossbritannische Regierung, welche sich genaue Informationen über die Ingenieur-Akademie erbeten hatte, eine möglichst • detailierte ond • umfassende Beschreibung∗ dieser Anstalt, ihres Lehrplans, ihrer Enrichtungen und Verhältnisse u. s. w. zu verfassen.²)

Wichtiger für die Militär-Akademie zu Wiener Neustadt als für de Ingenieur-Akademie, in welcher diese Gewohnheit schon längst bestad, war die Alterhöchste Entschliessung vom 22. Mai, nach welcher in allen militärischen Bildungsanstalten die Ferienzeit vom October auf den September verlegt wurde; künftighin also die Ausmusterungen im Monate September stattzufinden hatten.<sup>3</sup>)

Die Erledigung auf den Bericht, welchen der Obst. Brasseur im vorigen Jahre über Auftrag des Erzherzogs verfasst hatte, liess lange auf sich warten und erfolgte erst am 16. October 1837. An diesem Tage machte der k, k. Hofkriegsrath dem Erzherzog Johann die Mitthedung dass Seine Majestät die beantragte Vermehrung des Lehrkörpers der Ingenieur-Akademie zu bewilligen geruht habe. Dagegen kann dem Votschlage, auf dem Akademie-Grunde ein Schwimm-Bassin mit Schwimmschule zu errichten, so lange eine Folge nicht gegeben werden, bis de · Verhandlungen über die Wasserleitung in den Vorstädten ein Resultat ergeben haben.4) Den Antrag, bei einst erfolgenden Abgange des jetzwa -Civil-Professors der Geographie und Geschichte, ) diese Professur durch »einen Officier aus der Armee zu ersetzen, der in der Militär-Geographe und der eigentlichen Kriegsgeschichte den Unterricht zu ertheilen hatte. »genehmigen Seine Majestät in so fern der Akademie-Fond die aus der ·Anstellung eines bei seinem Truppenkörper supernumerär zu führendet Officiers als Professor entstehenden Unkosten an Gage, sonstigen Gebühret »und Privatdiener, zu tragen imstande ist.«") Die übrigen, vom Obst-Brusseur gemachten Vorschläge liess man vor der Hand auf sich -beruhen. 4

Nachträglich, in einer vom Hofkriegsrathe verlautbarten (5. December) späteren Allerhöchsten Entschliessung, geruhte Kaiser Ferdinand 1. • de • Bestimmung des Capitän-Lts. Stampfl als Lehrer der darstellenden • Geometrie an der Ingemeur-Akademie zu bewilligen und anzuordnen • dass die Zahl der Inspections-Officiere mit 12 festgesetzt zu bleiben hat • diese jedoch, oh activ oder nicht activ, die volle Eignung für ihren Diens

<sup>1,</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>3)</sup> Ebendort.

<sup>6)</sup> Ebendort.

<sup>4,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums

<sup>9</sup> Professor Adulbert Fuchs.

<sup>&</sup>quot;, Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

stzen müssen, endlich dass der Haus-Adjutant, Sappeur-Meister Fiedler, un Unterheutenant ernannt wurde.«¹)

Schon etwas früher (24. November) war die Allerhöchste Ent-Bessung erfolgt, durch welche Obst. *Brasseur* endlich zum GM. ernannt rde.<sup>1</sup>,

Am 12. Januar 1838 urgierte GM. Brasseur die Activierung der vor gerer Zeit projectierten Brady'schen Stiftung, von der es wieder ganz 1 geworden war. Er erhielt auf sein Einschreiten am 23. Februar genden Bescheid der General-Genie-Direction: Ein ordentlicher Stifthef über die Brady'sche Stiftung konnte noch nicht entworfen und ihner Majestäl zur Allerhöchsten Sanction vorgelegt werden, weil der err Feldmarschalt-Lieutenant Graf Nugent die in seinen Händen befindete Uriginal-Stiftungs-Urkunde noch nicht eingereicht hat; dass jedoch nier Einem an das hierländige General-Commando der Auftrag ergehe, in eben hier anwesenden Feldmarschall-Lieutenant Graf Nugent zur orlegung der verlangten Urkunde aufzufordern. \(^3\) Die Sache verblieb 5 bis auf weiteres im Stadium der Verschleppung.

Bald darauf begann ein nicht uninteressanter Rechtsstreit, welcher beruings das sehr problematische Besitzrecht der Ingenieur-Akademie den von ihr benützten Grund und Boden enthüllte, schliesslich aber moch für sie mit einem juridischen Erfolge abschloss. - Das k. k. esthofmeisteramt hatte den Bau einer neuen Hofburgwache- und bantengarde-Kaserne beschlossen und die Arbeiten zu dessen Ausrung voreilig beginnen lassen, ohne ein nachweisliches Recht auf den agrund zu besitzen und ohne auch nur die nothwendigsten Informationen utiolen. Die Local-Direction der Ingenieur-Akademie erhob gegen diesen kurhehen Vorgang Einsprache, indem sie sich als Eigenthümerin des dichen Grundstückes erklärte und Entschädigungs-Ansprüche stellte. ward in ihrem Verhalten durch die mehr als bloss platonische Unterkzung des Genie-Hauptamtes bestärkt. Diesem Umstande verdankte die ademie ihren sehliesslichen Erfolg, welchen sie, ohne Beistand gelassen, den in ihrem Besitze befindlichen Documenten schwerlich hätte erthen können. War es ihr doch unmöglich, die vom Hofkriegsrathe am October abgeforderte Trkunde über die Verleihung der chedessen woy'schen Stifts-Realitäten und des Moser'schen Tractes« in Vorb zu brangen.

Der Bau der neuen Garde-Kaserne erheischte die Eröffnung einer is neuen Gasse, der Garde- oder — wie man sie jetzt nennt! - Ategasse, zu deren Herstellung noch weitere Grundabtretungen sowohl der Ingenieur-Akademie, als auch von Seite des Stiftes Schotten

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>\*</sup> Ebendort

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

nöthig wurden. Hiezu mussten langwierige schriftliche Verhandiuse begonnen werden, die erst nach Jahren ein Ende erreichten. Diese Unterhandlungen führte grösstentheils die General-Genie-Direction, welche and die Correspondenzen der Local-Direction inspirierte und dieser den cazuschlagenden Weg in schwierigen Fällen andeutete. Am 21. November 1838 schrieb die General-Genie-Direction an den GM. Brasseur; die Local-Direction ist bekannt, dass vermöge eines inzwischen erflosenet Allerhöchsten Befehles die Frage, ob für die, zum Baue der Trabanton-Leibgarde- und Hofburgwach-Kaserne geschehenen Grundabtretungen br Ingenieur-Akademie überhaupt eine Entschidigung gebüre?, der rolst -rechtlichen Prinfung und Begutachtung unterzogen werde. Sollte des ound die hienach erfolgende Bestimmung zu Gunsten der Ingener-· Akademie ausfallen, so wird es durchaus keinem Austande unterliere -dass die Akademie in gleicher Gemäßheit auch für die neue Grund-\*abtretung 1) die entsprechende Entschädigung erhalte, wogegen, wenn de gedachte Voraussetzung nicht einträte, nichts anderes als der Versch -erührigen würde, die Ausprüche für sammtliche in Frage stehende Grubsabtretungen insofern man damit nach gründlicher und sorgtale. Berathung im Rechtswege aufzukommen sich getraut, auf diesem Wes zum Besten der Akademie gegen das Staats-Arar geltend zu machn «Mit diesem Entschädigungs-Gegenstande steht übrigens auch der bei let -Commission am 6. November 1838 zur Sprache gebrachte Auspro-1 cemer Vergütung für die demoherten Gebäudetheile der alten Hofbace wach-Kaserne<sup>2</sup>) in enger Verbindung, mit dessen Geltendmachung dahr •vor der Hand ebenfalls noch zuzuwarten ist.

•Was schließlich den bei der abgehaltenen Commission geauferbeit •Wunsch betrifft, dass die k. k. Sappeur-Kaserne ihre eigene Ausfahrt •durch den sogenannten Moser'schen Tract aus ihrem zugewiesenen Wasthofe erhalten moge, so wird der biesigen Fortifications-Districts-Duccton •unter einem aufgetragen, hieruber vorläufig im Einvernehmen mit der •Local-Direction das geeignete Project zu verfassen. •3)

Es muss nachgetragen werden, dass am 27. Juni 1838 die Ingenout-Akademie durch den Besuch des Erbprinzen von Oranien († 1819 als König Wilhelm II. der Niederlande) ausgezeichnet ward. Ferner Laue die Austalt den sie ehrenden Auftrag erhalten (21. August), durch der Lehrer, Capitan-Lit Zuitsek, für den Kaiser Nikolaus I. von Russland und den Sultan Mahmud II. † 1839 je einen Situations-Zeichnungsschlüssel über eine sollte in fürkischer Sprache beschrieben werden bestellen zu lassen.

<sup>()</sup> Es handelte sich um die Ahtretung des Grundes zur Herstellung einer ! Klafter breiten Durchfahrt an der gegen die Breitegasse zelegenen Abschlussmaner neuen Herburgwach-kaserne.

<sup>3)</sup> Die alten Gebaude welche das sogenannte sCroatendorfels gehildet hatten.

<sup>2)</sup> Alte Reg stratur des b. ond k. Rendis briegsmin sterionis.

Der k. k. Hofkriegsrath hatte damals die Weisung erhalten, an den archen einen Vortrag über die Möglichkeit, die Zöglinge der beiden demien den Militär-Gesetzen und der militärischen Gerichtsbarkeit zu rstellen, zu verfassen. Deshalb verlangte diese Behörde am 23. November der Local-Direction ein Gutachten und die schleunige Vorlage einer chrift der monatlichen Straf-Extracte und, →im Falle vorgekommener immal-Untersuchungen, die Arrestanten-Consignation über die Zöglingedie Jahre 1837 und 1838. - GM. Brasseur erblickte in diesem Prole eine «Lebensfrage» für die Ingenieur-Akademie und trug in seinem lichte vom 2. December 1838 dem Erzherzog schwerwiegende Bedenken en die Durchführung dieser Absieht vor. Er wies darauf hin, -dass de Eltern Anstand nehmen würden, ihre Kinder einer Anstalt ferneranzuvertrauen, wo sie, meistens ohne militärpflichtig zu sein und beendut, schon in dem zarten Alter von 11 Jahren, nicht wie bisher ber väterlichen Zucht, gleichsam der Fortsetzung der elterlichen, sondern 🗽 dem männlichen Alter und ganz andern Verhältnissen angepassten litar-tiesetzen und der militärischen Jurisdiction unterworfen wären. «1) Das unreife Project verschwand bald wieder von der Bildfläche.

Am 26. November 1838 machte Herr Anton Ritter von Stahlberg, hizer der Herrschaft Federaun und des Waldamtes Tarvis in Kärnten, mals Zögling der Ingenieur-Akademie und 1809 Fähnrich im Infanteriejunent Chasteler (Nr. 46), dann 1813—1815 Lieutenant im Uhlanenjunent Merveldt (Nr. 1), der Ingenieur-Akademie zwei Stücke veines 
junorschten Original-Balkens von dem im Jahre 1809 so merkwürdig 
juthendigten Blockhause von Malborghettos zum Geschenke. Der Erzherzog 
jurdnete am 20. December, dass die beiden Stücke morschen Holzes 
jud dem im Situations-Zeichensaale befindlichen Modell von Malborghettos 
hewahrt werden sollen.<sup>2</sup>)

Das Jahr 1839, für die Ingenieur-Akademie in mehrfacher Hinsicht chus und interessant, eröffnete dieser Anstalt die Aussicht auf die Erteung einer neuen, reich dotierten Stiftung. Der kömglich ungarische ih, Sabbas Tököly, hatte sich erbötig gemacht, die erforderlichen pitahen anzuweisen, damit in der Ingenieur-Akademie vorläufig vier, Jahre nach dem Tode des genannten Stifters aber wenigstens 20 Jüngge illyrischer Nationalität auf Stiftungsplätzen untergebracht werden unten. Die General-Genie-Direction ertheilte am 30. Man der Localiection deshalb die Weisung: odie Frage der Errichtung gedachter liftung, dermalen auf vier und einst auf 20 Zöglinge ausgehent, nach allen für den Stifter und die Akademie obwaltenden Rückten, zu erwägen und ihre Wohlmeinung hierüber ehestens zu erstatten. 19

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*, !.</sup>hendort.

<sup>\*</sup> Ebendort.

Die Activierung der Brady'schen Stiftung, welche schon seit nahem 12 Jahren im Rückstande war, hess noch immer auf sich warten. -GM, Brusseur urgierte diese Angelegenheit mit den Berichten von 18. Februar und 12. Juni 1839, erhielt aber am 8. Juli den wenig tro-tbehen Bescheid der General-Gente-Direction, dass es wohl nicht abza-«sehen sei», wann diese Stiftung werde in das Leben treten können, well vor allem nothwendig, dass der Herr Feldzeugmeister Graf Nument -welchen Baron Brady in seinem letzten Willen den Vollzug seiner des fälligen Anordnung übertragen hat, die Original-Stiftungs-Urkunde vorslege und sich über die hypothekarische Sicherstellung des in semen ·Handen befindlichen Stiftungs-Capitals!) gehörig ausweise. Der Herr Felt--zeugmeister Graf Nugent, mehrmals darum angegangen, hat erst ver Kurzem erklärt, die Sache binnen acht Tagen ins Reine bringen in »wollen, wenn er zur Austragung derselben persönlich nach Wien sollte kommen können, und es wurde ihm zu diesem Behufe von Seiner Magstät auch ein achttägiger Urlaub nach Wien ertheilt, den er jedoch est nach Zulassung der ihm, in Abwesenheit des in Innerösterreich com-·mandierenden Herrn General Feldzeugmeisters, Landgrafen zu Hessen-- Homburg, übertragenen Geschäfte, wird antreten können. - 1)

Die Ansprüche, welche die Ingenieur-Akademie wegen der zum Baue der neuen Garde-Kaserne abgetretenen Grundstücke und Gebaudethele gestellt hatte, wurden auch im Jahre 1839 noch nicht befriedigt. Im Monate April fand eine commissionelle Verhandlung statt, in der de Akademie, zur Wahrung ihrer Interessen eine alternative Schalzung forderte. Seither war aber noch ein weiterer Theil des alten Chaos schen Stiftgrundes veräussert worden, nämlich die an das neue Garde-Gebäude in der Breitegasse anstossende Parcelle, für welche sich in der Persen des n. ö. Landschafts-Secretärs Wasshuber ein Käufer gefunden hatte – Am 16. April bewilligte der Erzberzog Johann mittelst Erlasses der General-Genie-Direction nachstehende Grund-Verkäufe:

- 1. Den Verkauf einer 5 Klafter breiten Grundstrecke<sup>n</sup>) am untern Ende der neuen Garde-Kaserne gegen den Spittelberg an das k. k. Garde-Commando zur Errichtung einer zweiten, und zwar rückwärtigen Durchfahrt nebst Pferdestallung und Wagen-Remise, und
- \*2. den Verkauf des anstoßenden Grundes gegen den Spittelberg von 8 bis 9 Klafter Länge und einer bis zur Akademie-Gartenmauer reichenden Breite an den niederösterreichischen Landschafts-Secretar Wasskaber vanf welchem ihm, vermöge Ubereinkunft, bei Uberbauung der von den selben ad 1 auf eigene Kosten planmäßig hergestellt und dem Garde-Cotts

<sup>4)</sup> Dieses Capital unt den bis 1835 aufgelaufenen Interessen von 2000 fl. haft auf der dem FZM. Nugent gehöngen Herrschaft Kostel in Unterkrain.

<sup>2)</sup> Acten der k und k Technischen Militar-Akademie.

<sup>1)</sup> Für die Quadrat-Klatter sollten 20 fl. Conv. Münze bezahlt werden.

lemise, ein drei Stockwerke hohes, daher oberhalb bei 13 und 14 Klafter inges Gebäude, angelehnt an die Garde-Kaserne, mit einem auf die kademie-Gartenmauer senkrechten Seitenflügel, unter der Bedingung estattet wird, dass Haus und Hof durch eine vom rechten Eck der Durchfahrt bis an die Akademie-Gartenmauer zu ziehende Mauer von er Kaserne abgesperrt und in der Feuermauer des Seitenflügels gegen en Akademie-Garten nicht die kleinste Öffnung geduldet werden darf ind selbst die an die Gartenmauer nächst grenzenden Thür- und FensterDffnungen mindestens sechs Schuh herwärts von ihr entfernt angebracht werden müssen. 1

• Hevon wird die Local-Direction in die Kenntnis gesetzt und zujeich ermächtigt, den von Seite des hohen Obersthofmeisteramtes genebmigten, zwischen der Akademie als Grundherrschaft einer- und dem
Garde-Commando dann dem Käufer Wasshuber andererseits geschlossenen
und der Local-Direction zugestellten Kauf-, Verkaufs- und ServitutsVertrag in der Voraussetzung, dass hiebei alle gesetzlich vorgeschriebenen
Förmlichkeiten beobachtet wurden, zu unterfertigen.

Was den angetragenen Verkauf des übrigen in der Fortsetzung id 2 befindlichen akademischen Grundes bis zur Grenze desselben, d. h. bis zum Hause Nr. 196, anbelangt, wofür der niederösterreichische Landschafts-Secretär Wasshuber gleichfalls 30 fl per Quadrat-Klafter angegebeten hat, so wird der Local-Direction bedeutet, dass das Offert des Wasshuber zur Annahme nicht geeignet befunden wurde, indem es für das Interesse des Akademie-Fondes, besonders bei der durch die Er-Glung der neuen Gasse gegen den Spittelberg vorkommen müssenden Hauser-Umstaltungen von Privaten, räthlicher erscheint, hinsichtlich des Verkaufes dieser Grund-Parcelle auf künftige vortheilhaftere Preis-Indote zuzuwarten.

Unter der Protection der General-Genie-Direction vermochte die geneur-Akademie ihr Interesse wahrzunehmen, sich von allen Ausgen, welche an ihren eigenen Gebäuden infolge der Herstellung der ande-Kaserne nothwendig geworden waren, frei zu halten und diese af das Hof-Arar zu überwälzen. Einen Beleg hierfür bietet die Verstängung, welche der Hofkriegsrath am 3. September dem Genie-Hauptamte kommen liess. \*Da es die Nothwendigkeit erfordert\*, steht in diesem Passe. \*dass die Trabanten-Leibgarde und die Hofburgwache einen Tenen abgeschlossenen Kasernenhof erhalten, dieses aber nur durch in neues Thor von der Hauptstraße in die Sappeur-Kaserne und durch eine Gommissions-Protokolle d° 5. Januar 1839 angegebenen Distoprungen und Adaptierungen erreicht werden kann: so erbittet sich das

<sup>&</sup>quot; Wasshuber entrichtete für die Quadrat-Klafter Baugrund 30 fl. Conv. Münze

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

»Obersthofmeisteramt von Seiner Majestät die Ermächtigung, die dazu erforderlichen Geldmittel, nämlich den Betrag von . . . . 1.100 fl

«für die Herstellung des neuen Thores, dann den für die

in Summa . . . 1.761 ft 12 kr

-eventuell auf das Hof-Ärar übernehmen zu dürfen.«

Ob diese 1.761 fl 42 kr bei der Endausgleichung mit der Ingener-Akademie definitiv als eine Hof-Auslage zu behandeln, oder ob, falls er -Akademie die verlangte bare Grundablösung zugesprochen werden selfe-von der Ablösungssumme in Abschlag zu bringen sein werde, werde self-erst aus der noch obschwebenden Verhandlung über diese Angelegenleit ergeben, für den gegenwärtigen Augenblick dürfte die Erklärung genden dass in der sicheren Anhoffung der Allerhöchsten Genehmigung obser von Seite des Obersthofmeisteramtes gestellten Antrage gedachtes Hofmelsgegen die Vornahme der in Frage stehenden Herstellungen, deren so den nachgewiesener Aufwand in keinem Falle dem Militär-Arar zur last fallen könne, nichts zu erinnern finde (\*)

Auch das Jahr 1839 brachte der Ingenieur-Akademie Besuche bothestehender Personen. Am 28. Februar verweilte der ausserordentliche in sandte Personen am großbritannischen Hofe, *Hadschi Mirza*, wahrend einiger Stunden in der Anstalt und am 5. März inspicierte sie der russische Thronfolger, Großfürst *Alexander* (später Kaiser *Alexander II.*, † 1881 in sehr eingehender Weise.<sup>2</sup>)

Nachdem der Hofkriegsrath die beabsichtigte Ausdehnung der Millar-Gesetze und der militärischen Jurisdiction auf die Zöglinge der beden Akademien fallen gelassen hatte, fand er es nöthig anzuordnen 41. April dass in den Militär-Bildungsanstalten «die Knaben und Jünglinge mit der Elementen des Soldatenstandes und des militärischen Wertes, namled Ehrfurcht für die Person des Vorgesetzten und deren Befehle, pünktlichen Gehorsam, unverdrossener Willigkeit und den richtigen Begriffen der Disciplin und Dienstes-Ordnung, den Pflichten, Gesetzen und Vorschiffen des Soldaten-Standes, sowie mit dessen Dienstsprache und Eigenthamlichskeit vertraut zu machen« seien. Die General-Genie-Direction setzte her auf mit dem Rescripte vom 26. April fest, dass «vom 1. October 1830 an der 2 Classe") wahrend der Sommer-Monate ein zweckmadert «Auszug des Dienst-Reglements wöchentlich in einer Stunde» vorgetrazen werde.

Ein anderer Erlass des Erzherzogs (vom 24. April) befahl, dass 11. Mai 1839 in allen Classen der Unterricht im Tornen, oder, wie

<sup>5</sup> Alte Regis, catur des 1. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne.

<sup>2)</sup> Nachtraglich wurde verfügt oder 3. Classes.

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

ch damals au-zudrücken beliebte, der Forthopädische Unterrichts begonnen Gren müsse. Diesen sollte, gegen eine jährliche Bestallungs von 100 fla Lehrer vom Civil-Stande, Albert von Stephani, ertheilen, dem auch die bschaffung der Apparate gegen eine Pauschal-Summe von 300 fl. überligen ward. Die Apparate gelangten im kleinen Akademie-Garten zur ufstellung und für den Unterricht zur Winterszeit hatte die Localfrection eine geeignete Localität im Moser-Tracte ermitteln und einfehten zu lassen.

Im vieles wichtiger war eine andere Veränderung, welche auf die hon mit 1. November 1838 in Wirksamkeit getretene Aufhebung der Pahnrichs-Charge in der Armee und die Ersetzung derselben durch die Charge der Unterlieutenants der 2. Gebürs-Classe« zurückgeführt werden loss. Diese Anordnung störte das günstige Verhältnis, in welchem sich iber der Ingemeur-Corps-Cadetten zu übren aus der 6. Classe als Fähnriche 8 den Truppenkörpern eingetheilten Kameraden befunden hatten und setzte e ægen diese sogar in Nachtheil. Selbstverständlich musste, wenn Officiersspranten für das Ingemeur-Corps erhalten bleiben sollten, den Corpsadetten für ihren Verlust eine Compensation geschaffen werden. Deshalb stattete Seine Majestät der Kaiser mit der Allerhöchsten Entschliessung om 17. Mai 1839, Adass, um den Eifer der Ingenieur-Akademie-Zöglinge für dieses Corps mehr zu beleben, künftig die vorzüglichsten, bisher zu Geros-Cadetten ernannt gewordenen Zöglinge, gleichzeitig mit den zur Entherlung in Regimenter angetragen werdenden Zöglingen, zu Unterlieutenants der minderen Gebürs-Classe, jedoch mit ettiem früheren Range, ad ohne dass dem Arar hiedurch one neue Auslage zugefügt wird, in Vorschlag gebracht werden dimfen. 4)

Eine Ergänzung hiezu enthielt der Erlass des k. k. Hofkriegsrathes fom i. August, durch welchen der Erzherzog Johann in Kenntnis gesetzt trude dass Seine Majestät der Kaiser mit der Alferhöchsten Entschliessung Mo Schonbrunn. 29. Juli 1839, swiederholt anzuordnen gerüht haben, dass die von Euer Kaiserlichen Hoheit mit der Bestimmung für das Ingeneur-Gorps ausgewählt werdenden vorzüglichsten Zöglinge der 6. Classe oder Ingenieur-Akademie Seiner Majestät zur Ernennung zu Armee-Inter-Meitenants minderer Gebür in Antrag zu bringen seien, während es in Err Kaiserlichen Hoheit Rechte als General-Geme-Director gehöre, dieselben sodann, wenn sie auch im letzten Jahre ihrer Bildung entsprechen, wurklichen Ingenieur-Unterlieutenants zu befördern, «3)

Durch diese einschneidenden Verfügungen war aus der 7. Classe der Benieur-Akademie, welche bisher aus Ingenieur-Corps-Cadetten bestanden Atte, ein Aböherer Curs-geworden, dessen Horer insgesammt die unterste

<sup>&</sup>quot; Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Ehendort

<sup>-</sup> Ebendort

Oberofficiers-Charge bekleideten. - GM. Brasseur erhielt vom Erzheize den Auftrag, die Uniform dieser Armee-Unterlieutenants« festzusetzei und den jungen Officieren ein «Haus-Reglement« zu verfassen. Das Elaborat des Local-Directors gewann den Beifalt des Erzherzogs Johann und winde mit dessem Erlasse vom 4. October zur Norm erhoben und veröffentlicht Gleichzeitig wurde bestimmt, »dass die Militär-Jurisdiction über dess » Armee - Unterlieutenants, abgesehen von gewöhnlichen Disciplinar - Ver-»gehungen, welche dem Officiers-Charakter gemäß von der Local-Direction selbst zu bestrafen sind, auch bei bedeutenden und wiederholten Vir-• gehungen, welche sich diese Unterlieutenants während des emjalnen «Unterrichtes zu Schulden kommen lassen sollten, Seiner Kaiserlichen Moheit ebenso zusteht, wie sie jedem Regiments-Inhaber über die 🙉 »seinem Regiment gehörigen Individuen eingeräumt ist, wonach in derlet vorkommenden Fällen an Seine Kaiserliche Hoheit die specielle Anzeige zur weiteren höchsten Schlussfassung zu erstatten sein wird, während »der k. k. Hofkriegsrath es nicht nöthig findet, den mehrerwähnten Armee Anterlieutenants, so lange sie sich in der Akademie befinden, einen bid zabnehmen zu lassen, weil überhaupt kein Individuum wegen seiner henennung zum Officier einen Diensteid abzulegen gehalten ist, mit welchen ·daher bis zu deren Ernennung zu wirklichen Ingenieur-Unterheutensals >zuzuwarten kommt. 41)

Die Adjustierung der Armee-Unterlieutenants, welche keine Feldbinde trugen, wurde folgendermassen bestimmt:

Zur Parade: Weisse Uniform mit hellrothen Aufschlägen und Kragen weisse Knöpfe, lichtblaue Pantalons mit Silberborte, Hut und Degen.

Im Hause: Campagne-Uniform, Oberrock und Pantalons von mohren grauem Tuche mit helfrothen Aufschlägen und Kragen, weisse knople. Officiers-Kappe.

Die Schwingen waren den Armee-Unterlieutenants sehr kurz beschutten, wie die folgenden »Verhaltungsregeln« darthun werden

•1. An Wochentagen haben sich die Unterlieutenants um 7 hr
•morgens in ihrem Lehrsaale einzufinden und daselbst bis 9 Uhr, dann
•von 10 bis 1212. Uhr, ferner nachmittags von 2 bis 4 Uhr und von 5 bis
•8 Uhr mit den durch die Stunden-Eintheilung vorgeschriebenen lehr-fächern zu beschäftigen, wobei sie nur in den Vortrags-Stunden an da-Lehrfach gebunden sind, in den Wiederholungs-Stunden hingegen vo-ihnen frei steht, sich mit jenem Lehrgegenstande zu beschäftigen.
•welchem sie die meiste Nachlese machen zu müssen glauben.•

2. Im 12½ Uhr wird in dem für sie bestimmten Local zu Mittaound um 8 Uhr zu Abend gegessen: die übrige Zeit dient zur Erhol™

→3. Beim Mittag- und Abendmahl haben sie sich mit der for →akademische Jugend bestimmten Kost zu begnügen, wofür sie den

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Mültär-Akademie.

- der Verwaltung ausgemittelten Betrag der Traiteurin mit Ende jedes Menats zu entrichten und sich hierüber jedesmal bei der Direction austweisen haben. Es versteht sich, dass sie bloß dann für die Kost zahlen. Fenn sie dieselbe genießen: nur müssen sie, wenn sie auszuspeisen die Traiteurin Tags bevor davon in Kenntnis setzen.
- -4. Die Unterlieutenants haben nie mit der akademischen Jugend, weder im Garten, noch im Gebäude zu communicieren und nur in den Erbolungsstunden der letzteren, wo sie mit ihren freien Stunden zusammen treffen, können sie dieselbe einzeln im Sprechzimmer sprechen.
- 5. Ebenso dürfen sie unter keinem Vorwande in ihrer Wohnung weder von Fremden, noch von der akademischen Jugend Besuche empfangen; derlei Besuche dürfen nur zur Zeit der Erholung, und zwar in dem für die Jugend gewidmeten Sprechzimmer angenommen werden.«
- 6. Der Besuch des akademischen Gartens wird ihnen nur in jenen frühen Morgen-, dann unter Tags in jenen Erholungs-Stunden, wo er non der Jugend frei ist, gestattet.«
- 7. An Sonn- und Feiertagen erscheinen sie bei der Kirch-Parade pach dem hinaus gegebenen Befehl, genau der Vorschrift gemäß adjustiert, den Degen an der Seite, wo sie, ohne anzutreten, den Herrn Leal-Director am vorderen Flügel der Jugend erwarten, um von ihm besichtigt zu werden Nach dem Abmarsch verfügen sie sieh auf das jerste Chor, woselbst sie mit dem Inspections-Hauptmann die vorderen Barke an der Orgel einnehmen.«
- -8. An eben diesen Tagen dürfen dieselben nach dem vormittägigen Gettesdienste, und am Mittwoch um 6 Uhr abends ausgehen und bis 10%, I hr ausbleiben. Wenn ein oder andere in besonderen Fällen länger tuszubleiben wünscht, so hat er sich hiezu von dem Local-Director die Erlaubnis zu erbitten.«
- 39. Bei jedesmaligem Ausgehen und Nachhausekommen haben sie den Portier davon zu verständigen, der von ein und dem anderen mit Ausabe der Zeit, bei Verlust seines Brodes, des anderen Tags die genaue Anzeige an den Haus-Adjutanten zu erstatten hat.
- •10. Außer dem Hause, so wie in allen hier ohen nicht ausdrücklich bemerkten Fällen auch in demselben, haben sie sich genau nach dem Mittär-Reglement und den später ergangenen hohen und höchsten Vererdnungen zu benehmen.
- 11. An den Ausgangstagen haben sie um 11 Uhr, sonst aber um 1/2 Uhr im Bette zu sein und es darf um diese Zeit kein Licht mehr ei ihnen getroffen werden.«
- •12. Überhaupt müssen sie zur Verhütung jedes Unglücks die größte ehatsamkeit mit Feuer und Licht sich sorgfaltigst angelegen sein lassen, Schalb auch das Tabakrauchen auf das Schärfste verboten wird.

- •13. Der Inspections-Hauptmann muss täglich zu verschieben-Stunden, der mit der Nacht-Inspection beauftragte Officier hingegen bew. Schlafengehen um 9½ oder 11 Ehr die Unterlieutenants inspicieren um auf die Befolgung der bestehenden Anordnung sehen. Der jeweise-Studien-Inspector hat zeitweise von der Überwachung dieser Officiere-und von der Ordnung im Ganzen sich zu überzeugen; an ihn haben degenannten Inspections-Officiere in jenen Fällen, wo es sich um schiebe-Abstellung eines Unfuges handeln sollte, sich zunächst zu wenden, dand er das Nöttige veranlassen und von dem Geschehenen dem Local-Dire der die Anzeige machen könne.
- -14. Im Erkrankungsfalle wird die Akademie für die Unterlieuterants-wie für die Jugend Sorge tragen und, wenn es thunbeh ist, dem Kranke-ein eigenes Zimmer anweisen, wobei sich derselbe der allgemeinen Kranke-Ordnung zu fügen hat.
- •15. Die Akademie-Local-Direction unterscheidet die Unterlieuterantnoch fortwährend nach dem Range, welchen sie sich in der 6. Class
  erworben haben; jener Rang hingegen, welcher um wirklichen Dieisle
  zwischen Officieren von gleicher Charge statt haben muss, wird erst be
  ihrem Übertritt ins Ingenieur-Corps nach Maßgabe ihres Fleißes, dieFortganges in den höheren Genie-Wissenschaften und ihres klugen sitlichen und männlichen Betragens von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem
  Herrn General-Genie-Director festgesetzt werden.
- >16. Über alle ihnen von der Akademie übergebenen Geräthschaften hat der Erste zu quittieren, wobei sie jedoch alle zusammen für dem «Conservierung verantwortlich bleiben und bei muthwilligen Beschädigungen den Ersatz zu leisten haben.»
- →17. Danut sich die Armee-Unterlieutenants memals mit I nkeuntes ihrer Obliegenheiten und Verpflichtungen entschuldigen können, für dere genauesten Vollzug sie strengstens verantwortlich bleiben, sind des Adjustierungs- und Verhaltungs-Vorschriften zur steten Einsicht an der Wand ihres Lehrsaales unter Glas und Rahmen zu erhalten.

·Wien am 4. October 1839.45

Mit Abschluss des Schuljahres 1839 schied ein hochverdienter Veteran aus dem Lehrkörper der Akademie. Am 16 August trat Obst Michael Lencker, der Nestor unter den damaligen Lehrern der Austalt und Verfasser sehr geschätzter Unterrichts-Behelfe, in den Ruhesland, wober han der GM.-Charakter und zur normalmässigen Pension noch eine Zulage von 300 fl. verliehen wurde.<sup>2</sup>)

Geraume Zeit vorher (24. Juni) hatte die Akademie vom Herra Anton Ritter von Stahtberg wieder ein Andenkens zum Geschenke halten. Es bestand diesmal in einem «Stück Brandholz, welches er aus

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne.

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

peren Theile des 1809 in Feuer aufgegangenen Blockhauses auf dem fedd mit eigener Hand+ hervorgeholt hatte. Der Erzherzog ertheilte der fal-Direction den Auftrag, für die Aufbewahrung dieser Rehquie «gehörig (zusorgen.»)

Nach der für die Redaction des Militär-Schematismus bestimmten gabe vom 15. October 1839 hatte die Ingenieur-Akademie damals woden Personal-Stand:

### Local-Direction.

(al-Director: Brasseur von Kehldorf, Alexander, GM, im Ingenieur-Corps.

dien-Inspector: Gallina, Friedrich, Ingenieur-Major, Professor der Chemie und Experimental-Physik.

## Militär-Professoren.

dsinger, Gustav Adolf, Ingenieur-Hptm., Inspector des Ökonomie-Wesens und Professor der Mechanik.

isteleld, Ludwig, Ingenieur-Hptm., Professor der Befestigungskunst.

und Cavil-Baukunst. Franz, Ingenieur-Hptm., Professor der Militär-

bser, Joseph, Ingenieur-Hptm., Ritter des päpstlichen St. Gregor-Ordens, Professor der Geometrie.

wzer. Alois, Ingenieur-Hptm., Professor der Arithmetik und Algebra. gebwieser, Johann, Hptm. im Inf.-Reg. Este Nr. 32), Professor der Taktik.

Øsek, Franz, Capit\u00e4n-Lt. im Ingenieur-Corps, Professor der Situations-Zeichnung.

#zewski, Colestin Edler von, Capitän-Lt. im Ingenieur-Corps, Professor der höheren Geometrie und mathematischen Geographie.

(mpt. Joseph, Capitan-Lt. im Ingenieur-Corps, Professor der darstellenden Geometrie.

#### Civil-Professoren und Lehrer.

whs. Adalbert, Professor der Geschichte und Geographie.

*Melmayer, Franz*, Lehrer der Normal-Gegenstände und Supplent des deutschen Stils.

ome, Chandius, Professor der französischen Sprache.

der, Withelm, Lebrer der freien Handzeichnung.

hat, Peter, Lohrer der Fechtkunst.

dini, Zacharias, Lehrer der Tanzkunst.

phani, Albert von. Lehrer der Gymnasuk.

sardi Edler von Pellérd und Aranyos, Karl, Bereiter, Lehrer der Rentkunst.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

Haus-Caplane.

Rolletschek, Ignaz, Seelsorger und Kirchen-Vorsteher.

Kallmus, Franz, Professor der Religionslehre.

Ober-Inspection.

Lieber, Johann, Capitan-Lt. im Sappeur-Corps.

Weinlich, Benedict, Capitan-Lt. im Sappeur-Corps.

Gissl, Joseph, Capitan-Lt. im Sappeur-Corps.

Classen-Inspection.

a) Aus dem activen Stande.

Wallner, Georg, Oblt. im 12. Jäger-Bat., zugleich Lehrer der Kalligraph Böh. Ferdinand. Oblt. im Sappeur-Coros.

Sedern, Franz, Oblt. im Inf.-Reg. Ceccopieri (Nr. 23), Lehrer (Militär-Geschäftsstils.

Schmauch von Raimswald, Franz, Unterlt. im Inf.-Reg. Paumgartte (Nr. 21), Lehrer des Dienst-Reglements.

Bernhardt, Karl, Unterlt. im Sappeur-Corps.

Etz, Paul, Lt. des Armeestandes, Supplent der Situations-Zeichnung.

b) Aus dem Pensions-Stande.

Scharf, Johann, Oblt.

Pretznern von Winklburg, Unterlt.

Würth, Karl, Unterlt.

Nebst diesen ist zum Dienste bei der Akademie eine Sappe Compagnie commandiert.

Commandant derselben: Janda, Johann, Hptm.

Haus-Adjutant: Fiedler, Joseph, Unterlt. vom Sappeur-Corps.

14 Inspections-Sappeführer.

Krankenpflege.

Lukner, Johann, Dr., Mitglied der medicinischen Facultät, ordenti-Arzt.

Sterz, Karl, Dr., ausserordentlicher Arzt.

Fuchs, Florian, k. k. Leib- und Zahnarzt.

Jäger, Karl, Dr., Mitglied der medicinischen Facultät, Augenarzt. Wakenreiter, Georg, Wundarzt.

1 Ober- und 1 Unter-Krankenwärter.

Grundbuchs- und Verwaltungs-Amt.

Zimányi, Johann von, Major und Genie-Corps-Auditor, Justiziär. Ullrich, Ferdinand, Verwalter.

Bartowski, Joseph, Controlor.

Beran, Michael, Rechnungsführer-Adjunct.

Haus-Personal.

1 Traiteur, 1 Kellermeister, 1 Organist, 1 Kirchendiener, 1 Profosz, 3 R fications-Modell-Tischler, 1 Fortifications-Modell-Schlosser, 1 R feations - Modell - Maler, 3 Haustischler, 1 Hausschlosser, 1 Portier,

- 2 Thoraufseher, 13 Bediente, 1 Ober-Hausknecht, 9 Hausknechte,
- 2 Schneider, 1 Ober-Näherin, 4 Näherinnen, 1 Ober-Aufbettweib,
- 9 Aufbett- und Säuberungsweiber.

Armee-Unterlieutenants minderer Gebür zur Hörung des einjährigen Ingenieur-Curses.

Cepkarski, Vitalis von.

Varnbider von Hemmingen, Theodor Freiherr,

Velsch, Johann Baptist.

lomaszereski, Victor von.

opetsky, Vincenz.

Zöglinge.

ock weiss, Aufschläge und Kragen hellroth, lichtblaue Pantalons, weisse Knöpfe.<sup>1</sup>)

Das Jahr 1840 brachte zwar noch nicht das Ende des Conflictes ischen der Ingenieur-Akademie und dem Hof-Ärar, aber es rückte die discheidung um vieles näher und gestattete die sichersten Hoffnungen deinen für die Akademie günstigen Ausgang. Kaiser Ferdinand I. Inete mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 28. März an, es seien die von der Ingenieur-Akademie aus Anlass des Baues der neuen Tranten- und Hofburgwach-Kaserne überlassenen Grundflächen vollständig, der in ihrer dominicalen Eigenschaft, abzulösen; in dieser Absicht, und in Rücksicht auf diesen Umstand, habe noch einmal eine gerichtliche katzung derselben stattzufinden; der entfallende Capitalswert sei für die Akademie auf die neuen Kaserngebäude zu versichern und der Akaemie die Entrichtung einer dem Capital entsprechenden, in halbjährigen in berichtigenden fünfprocentigen Rente, mit dem Vorbehalte des echtes der theilweisen oder gänzlichen Auszahlung des Capitals zu ipuheren und ebenfalls zu versichern.

Am 18. April untersagte ein Erlass des Erzherzogs Johann die it einigen Jahren üblich gewordenen Abschiedstafeln der austretenden glinge der 6. Classe, welchen mehrere Professoren heizuwohnen pflegen, besonders in letzter Zeit, diese Abschiedstafeln mit Außerachtlassung militärischen Tugenden Müssigkeit und Enthaltsamkeit in wüste lage das Jausgeartet sind.

Das Frühjahr brachte der Ingenieur-Akademie zwei unangenehme gnisse Am 26. April abends kam in dem Schornsteine der Traiteurhe, der angeblich alle Wochen gekehrt wurde, ein bedeutendes Schadener zum Ausbruche, welches erst nach längerer Zeit, und nachdem das

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen M.htar-Akadenne,

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

Dach aufgebrochen worden war, gedämpft werden konnte Für die Zöslinge hatte dieses Schornsteinfeuer die unangenehme Folge, dass sie, wel in der Küche nicht weiter geheizt werden durfte, sich mit Brot und einem Glase Wein zum Nachtmahle begnügen mussten. — In den ersten Tagen des Monates Mai traten unter den Zöglingen die «Röteln» epidemisch und mit solcher Heftigkeit auf, dass, nach der Anzeige des Local-Directors an den Erzherzog (vom 9. Mai), 38 Erkrankte in das Spital abgegeben wurden.

Damals befand sich in Wien eine Anzahl türkischer Officiere, für welche der Sultan die Erlaubnis erwirkt hatte, sich an biesigen Lehranstalten wissenschaftlich weiter ausbilden zu dürfen. Diesen türkischer Officieren war zur Aufsicht und als Studienleiter der damalige Major im Inf.-Reg. Trapp (Nr. 25), von Hauslab, ehemals Ingenieur-Officier ind Lehrer an der Akademie, beigegeben worden. Am 9. Mai erschienen im dem Major Hauslab drei Officiere, nämlich der Adjutant-Major Abdul Kerim Nadir, 1) dann die Hauptleute Achmed Narif und Rustem Haddod, in der Ingenieur-Akademie, um die Schlussprüfung aus der höheren Matamatik abzulegen. Diese ward in Gegenwart des Local-Directors in ougehender Weise vorgenommen und ergab ein sehr günstiges Resultation.

In der Ingenieur-Akademie wurde gegen Ende Juni ein grosses, für den Sultan bestimmtes und aus nicht weniger als fünf Abtbeilungen bestehendes Festungs-Modell fertig gestellt. Dieses blieb vom 22. bis 25. Juni im Modellensaale der Akademie für alle in Wien weilenden Ingeneur-Officiere zur Besichtigung ausgestellt, dann wurde es verpackt und rom damaligen Capitän-Lt. des Ingenieur-Corps, Ritter von Henikstein, welchen der Modell-Tischler der Akademie begleitete, nach Constantinopel gebrackt-

Im Monate August 1840 fanden in der Ingenieur-Akademie viele Verhöre und Schreibereien, besonders Abfassungen von Constituten, statt für welche Zeit, Papier und Tinte nutzlos verschwendet wurden. Die Polizei, welche seit den mysteriösen Vorkommnissen der Jahre 1836 und 1837 auf alle in Wien lebenden Polen ein wachsames Auge richte mochte, war auf ein etwas verkommenes Subject, welches damals au de Wiener Technik studierte, aufmerksam geworden. Bei diesem Individual war ein von mehreren, zum Theile unmittelbar vor der Ausmustern

Abdul Kerim Pascha stieg bereits im Krim Kriege zum Muschir commaduerenden General) empor: er erwarb sich später grosse Verdienste um die Reorganische der fürkischen Armee und versah durch einige Zeit das Amt des Kriegsministers. Kriege gegen Serbien zum Oberhefehlshaber Serdar Ekrein) ernannt (1876 verbier sich anfänglich zögernd und überaus vorsichtig, siegte jedoch zuletzt entscheides Gegen die Russen feste er 1877 so werog Energie an den Tag, dass er seines Gemmandes entsetzt und nach der Insel Lemnos, später nach Khodus, verbannt wurde, starb 1886 auf Lesbos

<sup>2)</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

stehenden Züglingen der Ingenieur-Akademie unterschriebener Brief vorgefunden worden. Diese Zöglinge unterfertigten nicht allein ihre Namen, sendern setzten am Schlusse noch die Worte •der Hernalser Bund• buzu Ein Bund, dieses Wort genügte in jener Zeit, um die Polizei m höchste Aufregung zu versetzen, denn sie fürchtete in den Tagen der Carbonaria und des sjungen Italiens- jeden Bund-, nur vielleicht den deutschen nicht. Der Brief, durch welchen die vermeintliche Conspiration intdeckt worden war, erschien allerdings dem Laien unverfänglich: er enthelt gar nichts anderes als die Aufforderung oder Einladung, sich bei machster Gelegenheit in einem Hause in der Schönlaterngasse der inneren Staat einzufinden. Hausdurchsuchung und polizeiliche Einvernahme der /immervermieter fanden statt und durch diese ward constatiert, dass in com Hause der bezeichneten Gasse mehrere Zöglinge der Ingenieur-Wadenne im obersten Stockwerke ein Zimmer gemietet hatten und darin zaweiten Zusammenkünfte hielten, dass sie sich hieber mit .Du- und Vetter« anredeten und dass auch der verhaftete polnische Student in deser Gesellschaft erschienen war. Der Ober-Polizei-Director, Hofrath Amberg, bess alles, was in der Vereinsstube vorgefunden ward, saisteren, weei lauter Dinge zum Verschein kamen, die in der Regel nicht das badwerkmässige Geräthe für schwarze Hochverräther zu bilden pflegen. 🎉 fanden sich nur zahlreiche Tabak-Pfeifen, Biergläser, Civil-Kleider und one Flöte vor und an der Wand hieng unter Glas und Rahmen eine Tafel, welcher in Zierschrift Frauennamen zu lesen waren. Nachträglich wurde auch ein Buch entdeckt, das den Titel » Kosciuszko« führte und Biographie des politischen Helden enthielt. Das war für die Polizei gerbgend, um ihr die feste Überzeugung von der Existenz einer slavischen Verschwörung einzupflanzen, die umso gefährlicher war, weil zweifellos zarte Fra wohände die Fäden der verbrecherischen Verbindung weiter spannen. Hof-18th Amberg brachte diese verdächtigen Umtriebe dem Erzherzog Johann 26 Kenntnis und liess die Untersuchung mit grösstem Nachdruck fort-Trotzdem entsprachen deren Ergebnisse durchaus nicht den hoch-Espainten Erwartungen. Es stellte sich nur heraus, dass die Zöglinge an Son- und Feiertagen in ihrer Vereinsstube zusammen trafen und darin wel Tabak verrauchten, tranken, hie und da etwas assen und über die Bezmenter schwatzten, in welche sie demnächst eintreten wollten Auch \*-rden Trinklieder aus damals beliebten Opern gesungen — selbstverständbeh ward auch das erhabene »Krambambuli«-Lied angestimmt! — und einer der Verbündeten spielte sehr gewandt die Flöte. Dann geschah s dass die jungen Leute, wie verabredet, plötzlich gemeinsam aufbrachen and meist erst in vorgerückter Abendstunde wieder ihr Local betraten. beer Umstand musste wohl als höchst gravierend erachtet werden, aber auch in diesem Falle entsprach das Wesen nicht dem Scheine. Es wurde Manlich bald nachgewiesen, dass die verbrüderten . Toggenburger- nach

Hernals pilgerten, um dort jene Fräulein aus dem Officierstächter-Institute mit welchen sie auf den Bällen im Carneval innige Freundschafts-Bündmis angeknüpft hatten, entweder in der Kirche oder während eines Spazieganges erblicken zu können. — Schon längst hatte die General-Gene-Direction, alarmiert durch die Note des Hofrathes Amberg, der Akademe Direction die strengste Untersuchung aufgetragen, GM. Brasseur bubb diese mit grosser Ruhe und Besonnenheit und erkannte sogleich, das mit Kartätschen auf Fliegen geschossen worden sei. Am 14. Augst meldete er dem Erzherzog, dass, anach der ganz unmaßgeblichen Ausch-·des ehrfurchtsvoll Gefertigten, diese jungen Leute in politischer Husen völlig schuldlos seien. Sie haben die Unvorsichtigkeit begangen, die rein kameradschaftlichen Verbindung den ominösen Namen eines Bunda · beizulegen, oder vielmehr denselben beizubehalten, als er ihnen spottwes ertheilt wurde, und zu ihren Versammlungen ein eigenes Local zu meten. »wodurch sie sich der Aufsicht ihrer Angehörigen entzogen. «1) Deshab wurden drei Zöglinge mit Arrest in der Dauer von sechs Tagen und zwei mit Hausarrest bestraft. Unter den Theilnehmern des «Hernalser Bundes befanden sich Träger von Namen, welche die Armee noch heute mit Hock achtung nennt. Einer derselben fiel, tapfer kämpfend, als Stabsoffict vor dem Feinde.

Nun mögen die leidigen Acten, die mit ihrem meistens sehr trocken Inhalte das Material für eine Geschichte liefern müssen, ersetzt werden dur die anregend dargestellten Jugend-Erinnerungen eines alten Schweizers der von 1839 bis 1844 als Zögling und Armee-Lieutenant unserer Anstangehörte, deren Freund er auch im Alter geblieben ist. Er schreibt

Einen Schweizer protestantischen Bekenntnisses mussten damazwei Erscheinungen vor allen andern wohlthuend berühren: Die Laberalität gegen Ausländer hinsichtlich der Aufnahme in die Akademie und dann in die Armee, und die in der Anstalt waltende Toleranz gegen Akatholiken zu einer sonst bei vielen Leuten nicht im Rufe der Laberalität und Duldsamkeit stehenden Zeit. Von der österreichischen Gastereindschaft gegen Ausländer haben wir Schweizer reichlichen Gebrausgemacht; aus meiner Vaterstadt Bern allein kann ich mit Sicherherfünfzehn gewesene Zöglunge nur vom laufenden Jahrhundert aufzähler. Und jeder gewesene Akademist wird bezeugen, dass die Landesfreinke in keiner Hinsicht je gegen die Osterreicher hintangesetzt wurden.

Die Duldsamkeit gegen die nichtkatholischen Zöglinge gieng, scheidemir, so weit als es die unumgänglich nöttige genaue Hausordnung zulie Bei den natürlich katholischen Gottesdiensten und Religionsstunden wurd uns anderes als bloße Anwesenheit nicht zugemuthet, und dass wir un

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

<sup>4)</sup> Herr Friedrich von Fischer, ehemals k. k. Genie-Hauptmann.

• onsere Religions-Phungen nicht verkürzt würden, dafür war gewißenhaft sesorgt. Von Bekehrungsversuchen war keine Rede. •

Musste schon nach diesen beiden Richtungen die in der Akademie weibte Weitherzigkeit in onserem Heimatlande Beifall finden, so war man in der demokratischen Schweiz vollends erstaunt, wenn man vernahm, dass in einer multärischen Anstalt des vormärzlichen Österreich die Zöglinge zu Abstimmungen mit geheimen Stimmverfahren angehalten wirden. Dass man uns einst, es wird im Schuljahre 1842/3 gewesen -em, darüber abstummen ließ, ob wir zum Frühstück Kaffee oder Suppe zi haben wünschten, kommt weniger in Betracht; aber bei der jährlich rweimaligen Rang-Eintheilung in jeder Classe, welche dann auch auf den Rang im Dienste Einfluss übte, hatten die Zöglinge ein gewichtiges Wert nutzusprechen: sie stellten in geheimer Abstimmung ihre Rangsliste auf, allerdings nur in erster Instanz mit Vorbehalt der Entscheidung der Lehrer und der Direction, aber von diesen Vorgesetzten wurde das Netum der Classe ernstlich berücksichtigt. Und mit Recht, denn die Stimmen der Kameraden fielen vorwiegend unparteilisch und sachverstandig. .

Das wäre aber wieder nicht möglich gewesen ohne eine andere exenartige Emrichtung; ich meine den gegenseitigen Unterricht, welcher war nur in den wichtigsten, den mathematischen Lehrfächern stattfand Durch den Verkehr zwischen Correpetitoren, Alleinlernern und Dissipeln in den dazu bestimmten Stunden ternte Jeder die Fähigkeiten und das Wissen seiner Mitschüler gut kennen.

Die erwähnten wichtigsten Fächer, so wie die Bau- und Befestigungskinst, wurden zu meiner Zeit alle von Ingenieur-Officieren gelehrt. Die
kit, wie solche Stellen ausgeschrieben wurden, hätte leicht zur Ernennung
von hiezu wenig tauglichen Lehrern führen können, wenn nicht die
befragten Officiere zu bescheiden und zu gewissenhaft gewesen wären,
som ohne ernstliche Selbstprüfung zuzugreifen. Thatsachlich wurde kaum
kinner Lehrer, der nicht sein Fach wirklich beherrschte, viele waren in
dem ihrigen ganz hervorragende Meister; hingegen fehlte manchem das
donum docendi, und das minderte den Erfolg.«

Ther die Disciplin und die in jeder Erziehungsanstalt unenthehrlichen Strafen sei nur erwähnt, was ich in jenen fünf Jahren selbst
beobachten oder erfahren konnte. Unbedingte Regel war, dass die Zöglinge im Hause weder bei Tage noch bei Nacht ohne Aufsicht blieben;
auch ausgehen durften (Sonntags) die jüngeren nie ohne Begleitung.
Geraume Zeit vor meinem Eintritte soll die Disciplin sehr gelockert
Bewesen sein, und ein neuer Director die Aufgabe, dieselbe durch Strenge
Wiederherzustellen, übernommen haben. Ruthe, Stock und Ketten

<sup>&#</sup>x27;) FML. Freiherr con Herzogenberg.

\*kamen nun oft zur Anwendung und der Nachfolger in der Director.
General von Brasseur, fand die akademische Jugend schon sehrgebande.
Ohne jene Strafmittel abzuschaffen, suchte dieser mehr durch Belohnungen, den Geist der Anstalt zu heben. Für strafloses Verhalten gab es Auszeichnungen, Rosen an der Mütze und Doppelborten am Uzako, mit denen Vergünstigungen im Ausgehen u. dgl. verbunden waren. Der Erfogstille nicht aus. Ob aber vielleicht auf Kosten der Charakterstaue?
Man fürchtete den Verlust der Begünstigungen mehr als unter im früheren System die Eisen und die Schläge.

Mancher Vater eines Zöglings betrachtete mit sehr gemischen Gefühlen die freien Sonntage der akademischen Jugend. Den durchaus nöthigen einen Erholungstag in der Woche auf einen Werktag anzu-weisen, war unmöglich, sonst hätten wohl die Ausgänge in einer Stadt-wie Wien nützlicher und lehrreicher verwendet werden können: so der war der Sonntag dem Vergnügen, oft in des Wortes verwegelister-Bedeutung, gewidmet. Und je größer das Vergnügen am Sonntage-desto trauriger war der Montag, von dem ein Kamerad in gesaffente ist die Schlussstrophe seines Gedichtes):

- Der Sonntag ist ein Tag der Freuden,
- Den Montag schuf ein Gott im Zorn,
- Dass keine Freud' sei ohne Leiden,
- ·Wie keine Rose ohne Dorn. «

Doch gab es auch viele Zöglinge, die ihre Sonntage in guter Geschaft zubrachten und denen somit dieselben eine Quelle wertvolund für das ganze Leben nützlicher Bekanntschaften wurden. Bisweitwar Theaterbesuch gestattet.

Einigermaßen zu den Verguägungen konnte man auch die zeg
den Herbst stattfindenden Aufnahms-Übungen zählen, die sich über ein
ansehnlichen Theil der Dörfer erstreckten, welche jetzt zu Groß-Wiggehören.

Schöne Unterbrechungen des täglichen Emerlei brachten ferner de Hernalser Bälle, noch schönere – nur weit seltener! – die außerorden shehen Paraden, wo die akademische Jugend mit der Garnison vo. Wien unter allgemeinem Beifall mit defilierte, wie z. B. am 5. App. 1843, da der Sieger von Asparn sein fünfzigjähriges Juhläum als Ibstressen-Ritter feierte. So ein Tag blieb uns zeitlebens unvergesslich

Bei diesem Anlasse mag daran ernnert werden, dass man dama •mit Steinschloss-Gewehren, winkenden Flügelmannern und vielen •Hz • Acht! Man wird . . . • exercierte.•

-Wie könnte die Kost mit Stillschweigen übergangen werden? § •war, wie überhaupt die körperliche Pflege, gut. Im Gegensatze zu viel

<sup>1)</sup> Zögling Otto von Gemmingen Nachmals FML.

leren Erziehungs-Anstalten, bestand bei den Mahlzeiten die größte le- und sogar Schrei-Freiheit. 250 Zöglinge laut sprechen und streiten heren, war freiheh für Ungewohnte, z.B. neu Eintretende, betäubend.

Der Allerhochste Geburtstag (19. April) brachte uns eine Fest-

Eben als ich in die Akademie aufgenommen wurde, traten die etzten Corps-Cadetten aus, und ihre Nachfolger hießen nun Armeetentenants. Während ich als solcher dann den höheren Curs durchmachte, wurde die Anstalt von Seiner Königlichen Hoheit, dem jetzigen Prinz-Regenten von Bayern, besichtigt, den auch wir im Moser'schen fracte zu sehen die Ehre hatten.

Wer sechs Dutzend Lebensjahre hinter sich hat, dem erscheinen dem in der Akademie zugebrachten nachträglich wohl im Lichte des zoldenen Zeitalters, dem Zögling kam es freilich anders vor; dafür zeigen die sogenannten Desperations-Kalender, welche dazu dienten, die Tage bis zu dem heiß ersehnten Austritte zu zählen; wäre ein solcher toch aufzutreiben, so verdiente er wohl, im Archive der Akademie aufbewahrt zu werden. Als für mich dieser erwünschte Tag gekommen nar und ich meine erste Urlaubsreise in die Schweiz antreten durfte, weng mein Weg durch Mariahilf nach der Reichssträße; ein schönes Innkgeld sollte den Postillon des Eilwagens bewegen, beim Vorbeitabren am Stift, das Lied: »So leb' denn wohl, du stilles Haus!« zu dasen; aber ach! das Posthorn war verstimmt; der Mann brachte keinen reinen Ton heraus!«)

Das erste Jahr im neuen Decennium brachte der Ingenieur-Akademie keine Ereignisse, die als besonders wichtige bezeichnet werden könnten. Die Dinge verliefen in ihrem gewohnten Geleise; ein und anderer Verdrass blieb der Local-Direction selbstverständlich nicht erspart, das war reich auch so ziemlich alles.

GM. Brasseur betrieb abermals die Activierung der schon so lange in der Schwebe befindlichen Brady'schen Stiftung, emplieng aber am Januar von der General-Genie-Direction den Bescheid, dass die Verhandlungen mit dem FZM. Grafen Nugent inoch nicht so weit gediehen sind, um schon jetzt den Zeitpunkt angeben zu können, wann diese Schung werde in das Leben treten können. Die ganze Angelegenheit blieb noch durch fast zwei Jahre unerledigt.

Am 11. Januar 1841 fand bei der Kaiserin-Witwe ein Kinderball statt, zu welchem vier Zöglinge der Ingenieur-Akademie, von denen keiner das vierzehnte Lebensiahr erreicht haben durfte, geladen worden waren.

lm Monate Juli ereignete sich ein widerlicher Excess, wie ein solcher in der Ingemeur-Akademie seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen.

Geschrieben zu Bern am 27. Januar 1896.

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akadenne.

Um als Erster sich das Obst zur Jause einkaufen zu können rande ein Zögling an den in seiner Nähe stehenden Inspections-Officier, Capital-Li, Weinlich, so heftig an, dass er ihn niederstiess. Dieser, der sich beim Sturze verletzt hatte, rief in erklärlicher Aufregung aus: Ein soldes Betragen verdiente eine Ohrfeige! Hierauf begannen die Zöglinge der oberen Classen zu toben, und einer aus der Schar, übrigens einer der Vorzüglichen seines Jahrganges, benahm sich so ungeziemend, dass er a Arrest gesetzt werden musste.

Die schuldtragenden Zöglinge wurden empfindlich bestraft und der Erzherzog, dem GM. Brusseur am 20. Juli über den Vorfall beneutet hatte, nahm diese Gelegenheit wahr, an die Local-Direction folgenden Erlass zu richten (2. August), den die Epigonen von heute beherzent könnten. Er schrieh: »Ähnliche Ereignisse haben sich in der Ingenieht-Akademie schon ergeben, allein die Straf-Protokolle, welche Mir monatich unterlegt werden, zeigen Mir durch die große Anzahl von Strafen, dass dieselben auf die Jugend wenig Eindruck machen müssen. Bosent-und Trägheit, böser Wille, müssen streng bestraft werden, Leichtsan, vorzüglich bei Kleinen, lasst sich eher durch väterliche Ermahnungen bessern. Überhaupt ist es nöthig, und Ich befehle es hiemit, dass am Ende dieses Curses die Jugend streng gesichtet werde, nämlich dass alle, wo Gewißheit ist, dass aus Mangel an Talenten und Fleiß kein Fortzus, zu hoffen ist, entlassen und ebenso jene, deren Aufführung keine Besserung zeigt, entfernt werden.«

\*bieses ist alle halbe Jahre zu erneuern und dieses der Jugent bekannt zu geben, damit sie wisse, was ihr bevorstehe. Ich verlauf \*nucht allem Fleiß und gute Verwendung, sondern auch gute Auffahruf \*und Folgsamkeit; wer meht während seiner Erziehung Gehorsam und \*Selbstverleugnung gewöhnt und übt, wird nie zu befehlen geeign \*werden.\*

Das Programm der Übungen im praktischen Curse erfuhr insofen im Jahre 1841 eine Bereicherung, als die General-Genie-Direction an 3. September gestattete, dass die zu Armee-Unterhentenants beantragte 6 Zöglinge der 6. Classe während einiger Tage den Sappe-Ubungen de Sappeur-Corps in Bruck an der Leitha beiwohnen dürfen.<sup>2</sup>)

Reicher an Ereignissen war das folgende Jahr 1842. Schon if April bat GM. Brusseur nach einer Dienstzeit von fast fünfzig Jahre siefolge seiner herabgekommenen Gesundheits, um seine Pensionerun Die Erledigung seines Gesuches verzögerte sich durch geraume Zeit merst am 3. Juni ergieng die Allerhöchste Entschliessung, welche anordnets Der undienstbare Generalmajor und Local-Director der Ingenieur-Akademiston Brusseur, ist in den Ruhestand mit der höheren Pension von

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie

<sup>\*)</sup> Ebendort.

Zugleich finde Ich Mich in Gnaden bewozen, ihm in Anerkennung seiner langen und stets ausgezeichneten benstleistung und dadurch erworbenen Verdienste das Ritterkreuz Memes bewold-Ordens zu verleiben. (1)

Nachdem bis zur Ernennung des neuen Local-Directors noch Wochen verliessen, musste Brasseur die Geschäfte weiter führen und allen theoretischen Prüfungen am Schlusse des Schuljahres anwohnen. Erst mit der Alerböchsten Entschliessung den Schönbrunn vom 29. Juli erfolgte die Bestimmung des bisherigen Sappeur-Corps-Commandanten, Obstits. Johann Wilter Edlen von Eckwehr, zum Local-Director der Ingemeur-Akademie.<sup>2</sup>) Wilter, einst ein Zögling der Anstalt, war erst vor kurzer Zeit in den Meistand erhoben worden und galt als ein Mann von hervorragender bestänig und umfangreichen technischen Fachkenntnissen. Die Übergabe der Local-Ihrection wurde erst am 28. August beendet.

Eine weitere, sehr wichtige Verfügung enthielt die Allerhöchste Entschlessung vom 30. Juli, durch welche Kaiser Ferdinand I. die Stiftung von 12 Frouplätzen in der Ingenieur-Akademie für Söhne lombardischwiezumischer unadeliger Familien aus dem Steuerfonde definitiv getesmizte.<sup>4</sup>)

Der Monat August 1842 brachte der Ingemeur-Akademie den Besuch Leister Persönlichkeiten. Am 3. erschien Prinz Luitpold von Buyern (seit 1856 Prinz Regent) in der Anstalt und gerühte, sich süber das Gesehenestefalbg auszusprechen. Kurze Zeit später (19. August besichtigte der k. k. Fil. Erzhevzog Ferdinand d'Este († 1850) mit seinen Neffen, den Erzhevzogn Franz Ferdinand (später als Franz V. Herzog von Modena, † 1875) und Ferdinand Karl († 1849), die Akademie und verweiße Behrere Stunden in ihrem Gebaude. 1)

Während der Zeit dieser Fürsten-Besuche war die Ingenieur-Akademie von einer Calamität betroffen worden, welche bis Ende September, also fist durch 9 Wochen anhielt und möglicherweise auf den Gesundheits-Zustand der Zöglunge schädlichen Einfluss nahm. Das Trinkwasser floss aus der Albertinischen Röhrenleitung so spärlich zu, dass aus Gaudenzdorf Wisser von zweifelhafter Beschaffenheit in Wägen zugeführt werden masste. Die Local-Direction erbat deshalb vom Landes-General-Commando für jeden Vor- und Nachmittag die Beistellung je eines Paares angeschirrter Führwesens-Pferde.

Auf das Ansuchen der Inspections-Officiere, welche insgesammt Orklarten, «keine Weintrinker» zu sein und um die Reluierung der ihnen

<sup>1)</sup> Mte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>4)</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

<sup>,</sup> Ebendort.

bei den Mahlzeiten gebürenden Wein-Ration baten, befahl die General-Genie-Direction am 12. September, dass diesen Officieren der Weinin Gelde, und zwar zum eigenen Anschaffungs-Preise, vergütet werde.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 19. September regelte die recht problematische, his vor kurzer Zeit von einem Officier versehene Stelling des Haus-Adjutanten und ordnete an, dass künftig für diesen alle Bestimmungen, welche in der Neustädter Militär-Akademie für den Adjutanten eingeführt sind, sowohl hinsichtlich der Gebüren als auch der Caretzen bei Beförderungen, in Anwendung und Geltung zu kommen haben

Ende September fand abermals eine Prüfung mehrerer der türkischen Officiere, welche unter der Leitung des Obstits. von Hauslab in Wien studieren, statt. Die Lieutenants der kaiserlich ottomanischen Garde Achmed Muscher, Acdi Ruschdi, Achmed Hacki, Achmed Teiefik und Ali Riza wurden am 21 m der Ingenieur-Akademie einer Prüfung aus der höheren Mathematik unterzogen und erzielten hiebet die günstigsten Resultate.

Obstlt. Wolter verliess die Bahnen, auf welchen seine, der Mehrzahl nach ausgezeichneten Vorgänger geschritten waren und schlug solche ein die nicht immer zum Ziele führten.

Es währte deshalb nicht lange, und der Local-Director befand sich im heftigen Zwiste mit den Stabsofficieren des akademischen Lehrkörpers und dem General-Genie-Director, welcher letztere ihm bald den Vorwarf machte, dass er ohne Tact und Raison den Zöglingen Strafen verhäuge.

Im Herbste 1842 verschwand in der Ingemeur-Akademie eine Gepflogenheit, welche kaum als zweckmassig erachtet werden konnte, ale fast durch ein Jahrhundert, nämlich seit den frühesten Zeiten der Ingenæu Schule, in Anwendung geblieben war. Am 17. November schlig Ob-P Wolter der General-Geme-Direction vor, die Verabreichung des Weins ber den Mahlzeiten einstellen zu lassen und dafür, anstatt der schlechte aufgewärmten und meistens sauren Frühstlicks-Suppe, den Zöglingen Kallzu bewilligen. Der Erzherzog gieng auf dieses Project ein, wenn auc nicht in der vom Local-Director beantragten Weise, und verfügte 👪 23. November, dass die «Verabfolgung des Weines an die Zöglunge also gleich einzustellen, sei. Die Suppe-, führ der Erzherzog in seine Erlasse fort, tauget nichts: das, was darüber die Local-Direction sag sist für jeden, der eine Haushaltung geführt hat, klar; — also vo \*digser kann keine Rede sem. Ebenso schlecht für die Jugend ist der Kaffe -diesen bewillige leh auf keinen Fall, sondern die Jugend erhält fri \*kalte Milch und Brot, und damit erstere nicht verfälscht wird, so I sein verlasslicher Lieferaut aufzusuchen, wie z. B. der in Dornbach di Maierschaft in Pacht habende Tyroler Franz und mit ihm für den ganze ·Bedarf zu accordieren. ()

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

Her Tyroler Franze konnte leider die Lieferung der Milch für die tkademie nicht übernehmen und die auderen Contrahenten, welche sich bezu erbötig zeigten, bereiteten der Local-Direction wenig Freude, weil ie für schlechte Milch Wucherpreise forderten. Am 26. December mussle Obstit, Wolfer der General-Genie-Direction melden, dass in der logemeur-Akademie der Abdominal-Typhus herrsche und in wenigen lagen 15 Zöglinge daran erkrankt seien. Auffallend war es, dass die besien Hausarzte den Antrag stellten, die Erkrankten, welche in Wien togehörige hatten, zu diesen auf Urlaub zu senden, die Gesunden dagegen während emiger Wochen in Baden unterzubringen. Die Epidemie brach in ganz Wien und in vielen Orten von Niederösterreich aus und trat im Theresianum, in verschiedenen Kasernen, dann auch im kleinen ola, besonders heftig auf. Die General-Genie-Direction bewilligte thatsænich die Beurlaubung aller Zöglinge, die in Wien Eltern oder Verwandte besassen, und am 30. December befanden sich 132 Zöglinge der igeneur-Akademie auf I rlaub. Diejenigen, welche nicht auf I rlaub wendet werden konnten, erhielten alle Begünstigungen zugestanden, die and nur für die Ferial-Zeit aufgespart blieben.

Glücklicherweise verricht die Krankheit im allgemeinen einen gutartgen Charakter und das fast entleerte Haus brachte die Epidemie —
wengstens in der Ingenieur-Akademie — bald zum Erlöschen. Infolge einer
Anzeige der Local-Direction durften mit 8. Januar alle Beurlaubten einbrufen werden und vom 11. Januar 1843 an, nahm der Unterricht seinen
nighnassigen Fortgang.

Das neue Jahr brachte endlich den vollständigen Abschluss des langen belerkrieges, der wegen des Baugrundes der Garde-Kaserne entbrannt var. Allerdings erfolgte die definitive Lösung erst in den letzten Tagen les Monates December 1843, obwohl schon im Februar das Obersthofmeister-Amt den von der k. k. Hofkammer-Procuratur verfassten Entwirf des Contractes «wegen Überlassung der, der Ingenieur-Akademie eigenthümlichen Realitäten-Bestandtheile auf der Laimgrube zum Baue des k. k. Trabanten-Leibgarde-Hofes und der Hofburgwach-kasernes dem Hofknegsrathe mitgetheilt hatte. Am 18. Februar erhielt die Local-Direction vom Genie Hauptamte die Verständigung «dass das Hof-Vrar schon am 28. März 1840, als dem Tage der diesfälligen Allerhöchsten Normal-Resolution, die Verzmsung des Ablösungs-Capitals von 22,600 (I-Conv Münze und die auf die beiden genannten Kasernen entfallenden Staats- und Gemeinde-Lasten übernehme.«1)

Im Herbste 1843 erfolgte die Ratification der beiden Exemplare des Contractes und am 30. December 1843 setzte das Genie-Hauptamt die Lucal-Direction in Kenntnis, «dass das k. k. Obersthofmeister-Amt das

<sup>1.</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

»Hofzahlamt bereits angewiesen hat, die der Local-Direction aus Masseder Grundabtretung zum Baue der neuen Trabanten- und Hofburgwackskaserne gebürenden Zahlungen, und zwar nach der buchhalterisch absjustierten Berechnung vom 18. Juli I. J. im vereinten Betrage von 1.212 Il •211/3 kr Conv. Münze, gegen gehörige Abquittierung zu leisten.

Die nach den Bestimmungen des diesfälligen Contractes in Zukunkt an die Local-Direction in halbjährigen Fristen abzuführenden füdprocentigen Interessen des zu verzinsenden Kaufschillings-Capitals pr. 22.600 fl werden, zufolge obiger Eröffnung, von nun an, regelmäßig, und zwar jedesmal am 28. März und 28. September mit dem Semestalbetrage von 565 fl gegen Quittung von dem Hofzahlamte berichtigt werden. 41) — Damit war endlich die langwierige Affaire zur Finalisierung gelangt.

Auch die Angelegenheit der Brady'schen Stiftung, welche GM. Brassor so oft zur Lösung hatte bringen wollen, kam in so fern zu einem Abschlusse, als am 22. Januar die General-Genie-Direction der Ingenieur-Akademie eröffnete, es sei ein Pare des Stiftbriefes von Seiner Majestät unterfertigt worden und deshalb die Möglichkeit vorhanden, mit 1. October 1843 diese Stiftung besetzen zu können.<sup>2</sup>)

Die Frage, welches Frühstück den Zöglingen am meisten zutraglich sein würde? kam nicht zur Ruhe. Kalte Milch fand keinen Beifall und die beiden Hausärzte erklärten sie für unzweckmässig, wobei sie sich auf die kaum erloschene Typhus-Epidemie beriefen. Nach einigem Experimentieren bestimmte die General-Genie-Direction (25. Januar), die Mildzum Frühstück sei den Zöglingen im Sommer kalt, im Winter warm von zusetzen. Gleichzeitig (26. Januar) gestattete dieselbe Behörde versucht weises die Beleuchtung des Lehrsaales der 2. Classe mit Öl-Hängelampen, anstatt der bisher verwendeten Talgkerzen.

Am 18. Februar gab es wieder einen Kinderball bei der Kaiserin-Witwickelten diesmal drei Zöglinge der Ingenieur-Akademie beigezogen wurde

Im Monate Marz erfolgte mit dem Frühstück der Zoglinge wiede eine Abänderung. Die Milch, welche schon damals selten unverfalscht z erhalten war, äusserte ungünstige Folgen für die Gesundheit der Zoglinge und fast befand man sich auf dem Punkte, zur Fruhstück-Suppartiekzukehren. Solches geschah allerdings nicht, und am 9. März volfügte die General-Genie-Direction, es habe das Frühstück der Zoglingkünftig aus Brot (S Loth täglich) und, je nach der Jahreszeit, aus Butwoder Obst (um 2 kr. täglich) zu bestehen 3)

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>31</sup> Moderateur-Lampen welche erst seit 1836 erfunden worden waren.

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie.

b) Ebendort.

Ungleich anregender als diese Abänderungen des Frühstücks oder der Lehrsaal-Beleuchtung, erscheint die Anzeige der Local-Direction vom 11. März, welche dem Erzherzog Johann zur Kenntnis brachte, dass die Joshuge der Ingenieur-Akademie aus eigenem Antriebe für die von Liglack und Hunger heimgesuchten Bewohner des Erzgebirges eine Sammbang eingeleitet hätten, durch welche die ansehnliche Geldsumme von 210 fl. 53 kr. und 1 Ducaten in Gold aufgebracht worden sei.

Am 5. April 1843 wurde in glänzendster Weise — als ein Fest für die gesammte Armee! — das 50 jährige Jubiläum des glorreichen Erzterzogs Karl als Grosskreuz des Maria Theresien-Ordens begangen. Diese feer vereinigte fast alle Theresien-Ritter — und ihre Zahl war damals sich groß — in der Residenz-Stadt Wien. Zur großen Parade der Garmon rückten auch die erwachsenen Zöglinge der Ingenieur-Akademie unt aus. Sie hatten das Glück, durch ihre stramme Defilierung allgemeinen befall zu ernten und dem Studien-Inspector Major Gallina ward die hire zutheil, dass ihn der Erzherzog-Jubilar ansprach und ihm eröffnete, zune Majestät der Kaiser habe die Allerhöchste Anerkennung und Beftedgung über das Aussehen und die Haltung der Akademiker aussehenen.

Zwei Monate später, am 3. Juni, verlor die Ingenieur-Akademie eines ihrer ältesten Mitglieder durch den Tod. Der verdienstvolle Verwalter Fridmand Ullrich, welcher durch nahezu 40 Jahre an der Akademie seerkt hatte, starb an dem bezeichneten Tage, 77 Jahre alt, an Entkraftung.

Auf die vorgebrachte Bitte bewilligte die General-Genie-Direction dem Obsilt. Wolter am 14. Juli, bis zu seiner Beförderung zum Oberst eine ausserordentliche, aus dem Akademiefonde zu bestreitende Zulage von 500 fl
Jobilich Dieser Akademie-Fond erhielt eine nicht unwesentliche Kräftigung, als die General-Genie-Direction am 20. September befahl, die auf 12501 Gulden 51 kr. geschätzten Wein-Vorräthe 1) zu veräussern und den bris in fünfprocentigen Staats-Obligationen anzulegen. Em Theil dieser Eisparungen sollte dazu verwendet werden, der ganzen 6. Classe – mit Ausnahme der Zugetheilten! — durch zehn Monate, und jedem auf einem Stiftungsplatze eingetheilten Zöglinge wahrend zweier Jahre unentgeltlichen Reitunterricht zu siehern. 2)

Am 24. September verordnete die General-Geme-Direction, dass der Interricht in der französischen Sprache, je nach den Vorkenntnissen der Zwinge, in zwei Gruppen abgehalten und zu diesem Zwecke noch eine zweite Lehrkraft für dieses Fach aufgenommen zu werden habe. Diese Massregel zog Ungleichheiten in der Classification der Zöglinge mit sich

<sup>1 1015</sup> Eimer 28 Mass.

Acten der k. und k. Technischen Mihtär-Akademie.

und ward später, nachdem sie sich längere Zeit grosser Beliebtheit erfrei hatte, wieder beseitigt.

Endlich muss erwähnt werden, dass am 6., 8. und 10. November de Prüfungen des türkischen Garde-Majors Rustem Huddad, welcher ander Ingenieur-Akademie studiert hatte, aus Taktik, Befestigung und Baukurst stattfanden und befriedigende Resultate ergaben. ') Diesen Prüfungen wohnte der damalige Obst. von Hauslab bei.

Das Jahr 1844 begann mit bedauerlichen Vorfallenheiten 160. Januar starb der Capitän-Lt. im Ingenieur-Corps und Lehrer an der Akademie, Johann Wolny, am Schlagflusse und eine Woche spatr (17. Januar) meldete der Local-Director dem Erzherzog, dass 17 Zögatze von einer epidemisch auftretenden Krankheit befallen worden seien, welche die Hausärzte als rheumatisch-katarrhalisch-gastrisches Fieber (Influenza) bezeichneten.

Der Erzherzog verfügte am 12. März, dass an die Zöglinge ber Ingenieur-Akademie nenartige Percussions-Gewehre, wie solche in ber Armee eingeführt worden waren, ausgegeben werden sollten, und zwar Jäger-Carabiner mit Füsilier-Gewehr-Montierung 2. Die grossen Kostell welche die vollständige Neubewaffnung der Zöglinge erfordert hätet, führten eine Modification dieses Befehles herbei. Es ward von der Ausgabe ganz neuer Gewehre abgesehen und die altartigen Steinschlost Musketen wurden zur Umgestaltung in Percussions-Gewehre einer Wieder Firma (Penz) übergeben, welche für diese Herstellung einen verhaltnist mässig sehr annehmbaren Preis gefordert hatte. — Ebenfalls im Monatomäsig sehr annehmbaren Preis gefordert hatte. — Ebenfalls im Monatomäsig sehr der Wissenschaften eingermaßen Rechnung zu tragen. Zur Erhaltung des physikalisch-chemischen Laboratoriums bestimm Pauschalsumme von 200 fl. auf 500 fl. jährlich zu erhöhen. D

Der Monat Mai war für die Local-Direction durchaus kein Wonne monat, — eher das Gegentheil. Der Erzherzog hatte den Zöglingen die, sei längerer Zeit üblich gewesene Feier des 300., 100, und 50. Vortages dire Ausmusterung ausdrücklich untersagt, weil diese Festlichkeiten oft eine unangenehmen, dem Rufe der Ingenieur-Akademie abträglichen Verlaumahmen. Nichtsdestoweniger versammelten sich am 6. Mai 30 Zögling der 6. Classe — alle in Civil-Kleidern! — im Gasthause zum »Sterns is Laxenburg zum «Hunderter«-Gelage, bei welchem sie, »denn das Unglück»schreitet schnelt!» — vom Haus-Adjutanten Oblt. Fiedler, überrasch wurden. Der Erzherzog verhängte über alle Theilnehmer Hausarrest bizu deren Austritte aus der Akademie. In übergrosser Nachsicht, liess sie der Local-Director beikommen, den Bestraften die letzten vier Tage de

Acten der k. und k. Technischen Militar-Akademie

<sup>\*,</sup> Ebendort.

b) Ebendort.

Hasarrestes vor der Ausmusterung nachzusehen. Diese Strafmilderung gelagte zur Kenntuis der General-Genie-Direction, welche deshalb dem Olst. Wolfer eine Rüge ertheilte. 1) Inzwischen war, mit der Allerhöchsten lauschliessung vom 12. Juli der Obstlt. im Ingenieur-Corps, Johann Bolter Edler von Eckwehr, zum Obst. mit Belassung als Local-Director der Ingenieur-Akademie ernannt worden.

Unbefriedigt von der Haltung der Zöglinge (einschliesslich der Armee-Interleutenants!) und in der Absicht, die Unterrichtszeit während des akademschen Curses noch intensiver auszunützen, als es in jener Zeit ohnehin schon der Fall war, fand sich der Erzherzog veranlasst, den diesjährigen Ferial-Urlaub für die Zöglinge der höheren Classen einzustellen oder venigstens auf einzelne, besonders rücksichtswürdige Fälle zu beschränken 100 August). Aus gleichen Gründen wurden die Schlussprüfungen in den Henst September, der bisher als Ferien-Monat gegolten hatte, verlegt 12. August) und auch die freien Ausgänge der Zöglinge, mit Ausnahme 1900 an Sonn- und Feiertagen, ganz eingestellt (18. August).

Hohe und höchste Persönlichkeiten inspicierten die Ingenieur-Akademe im Laufe des Jahres 1844 nicht, wohl aber ward sie am 4. Juni ten den beiden dänischen Officieren Friedrich von Tobiesen. Major im land-Cadetten-Corps, und Caspur Du Plat. Rittmeister im Generalstabe, dans am 20. August von den russischen Officieren, Capitän Platon und heutenant Neielow der Garde-Artillerie, besichtigt.

Recht unangenehm traten Spaltungen im akademischen Lehrkörper hervor. Besonders war ein Zerwürfnis zwischen dem Local-Director, dessen Mide gegen die Zöglinge über die bisher eingehaltenen Grenzen weit Innausgieng, und dem Ingenieur-Obstit, und Studien-Inspector Gallima entstanden, welches den letzteren veranlasste, seine Enthebung vom Lehrfache zu erbitten. Auffallend erscheinen auch die überans ungünstigen Gesundheits-Verhältnisse, welche damals im Lehr- und Aufsichts-Personal vorherrschend waren. Meldungen über Krankheit und Undienstbarkeit bilden einen großen Theil der vorhandenen akademischen Acten und kann eine Woche dürfte verflossen sein, während welcher alle Lehrer und Inspections-Officiere für den Dienst zur Verfügung standen.

Der Carneval von 1845 war für die Zöglinge der Ingenieur-Akademie ein besonders genussreicher. Abgesehen von dem alljährlich im Officierstöchter-Erziehungs-Institute abgehaltenen Balle, fanden bei fürer Majestät der Kaiserin-Witwe am 13. Januar ein Kinder-, und am 1. Februar ein sugenannter Adolescenten-Ball statt. Dem ersteren wurden 4. dem letzteren 3. 76glinge der Ingemeur-Akademie, darunter der Prinz von Weimar, beigezogen.

Von Wichtigkeit für den Unterricht in der Akademie war der Erlass der General-Genie-Direction vom 3. Februar, welcher anordnete, dass in

<sup>1,</sup> Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie.

der 6. Classe sofort -mit dem Vortrage des Straßen- und Brückenbaus, so weit solcher für einen Ingenieur-Officier unbedingt zu wissen nötig bist, zu beginnen sei. Nach den Schlussprüfungen haben die Zögluge die Ausstecken und Profiberen von Feldschanzen im Akademie-Garten zu beinen, endlich ist beim Situations-Zeichnen bie im General-Quarter-meisterstabe jetzt übliche Schraffierungs-Methode anzuwenden.

Seit der Abschaffung der Frühstück-Suppe war das Frühstück der Zöglinge wiederholt geändert worden, ohne dass es gelungen ware der Wünsche der Jugend mit den ökonomischen Interessen der Anstalt in Einklang zu bringen. Am 23. April bestimmte die General-Genie-Directen, dass vom 1. Mai 1. J. an bis letzten Juni, oder eigentlich bis zur Obsezeit, den Zöglingen als Frühstück an vier Tagen in der Woche 2 Loth Butter per Kopf, nur an den übrigen drei Tagen ein Seitel kalte Mich per Kopf, von der Obstzeit an aber bis Ende October 1. J. bloß an erd Tagen in der Woche 2 Loth Butter per Kopf und an den anderen und Tagen Obst (und zwar wenigstens 4 Stück genießbare Äpfel per Kopf vot dem Akademie-Traiteur um den Betrag von zwei Kreuzer Conv. Münzupper Kopf verabreicht werde.« 2)

Am 24. April übergaben die Zöglinge dem Local-Director 157 L Conv. Münze, welchen Betrag sie, obwohl nur zum sehr geringen Thele wohlhabenden Familien entstammend, aus ihrem Taschengelde für die durch Überschwemmung verunglückten Bewohner Böhmens zusammengesteuert hatten.

In der Ingenieur-Akademie waren im Jahre 1845 sehr bedeuteide Renovierungen nöthig geworden. Drei Lehrside erforderten unbedingt die Herstellung ganz neuer Fussböden und im Moser-Tracte liessen zahlreckt vermorschte Dippelbäume einen Einsturz befürehten. Für diese sehr kodspieligen Reparaturen reichte das ohnehm vielfach belastete Akademiese Vermögen nicht hin, weshalb auf wiederholtes Einschreiten der Locale Direction das Geme-Hauptamt am 20. Mai, unter Hinweisung auf die Allerhöchsten Entschliessungen vom 23. Mai 1818 und 3. September 1820 die Entscheidung traf, dass ein so lange die Einkünfte der Ingement Akademie das Auslangen nicht gewähren, die nothwendigen Haupt-Reparaturen in die jährhehen Militär-Bau-Anträge für Wien aufgenommtewerden durfen.

Am 4. August durften sich die Zoglinge im Akademie-Garten vollem FML. Erzherzog Albrecht if 1895, damals commandierendem Gener in Wien, im Exercieren producieren. Der Erzherzog, welcher mit eine zahlreichen Suite erschienen war (FML. Prinz Wasa, FML. Prinz Hohe., zollern-Hechingen, FML. Graf Baillet de Lutour, FML. Graf Wrbna, G.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*)</sup> Ebendort.

<sup>\*)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Gre Guntai, GM. Graf Cabega, GM. von Simunich, GM. von Airoldi, GM. But Nobili und Obst. Fresherr von Cordon), wohnte der Übung mit gozser Aufmerksamkeit an und sprach beim Verlassen der Anstalt in det gnachgsten Worten seine Zufriedenheit mit den Leistungen der Bronge aus. 1

Im October ward die Ingenieur-Akademie von einer Scharlach-Epsteme heimgesucht Durch zweckmässige prophylaktische Anordnungen Tude die Zahl der Erkrankungen auf 6 beschränkt.

Am 16. November theilte der Hofkriegsrath dem Erzherzog Johann imt dass Seine Majestät der Kaiser > 15 Statuetten aus Bronze (in doppelten Exemplaren), kaiserlich österreichische Feldherren vorstellend, und zwar ode eine Sammlung der Mihtär-Akademie zu Wiener Neustadt, die andere betringemeur-Akademie zu schenken geruht - habe. 2) Nachträglich bestimmte der Erzherzog im Prüfungssale der Akademie selbst die Plätze, wo diese Statuetten aufgestellt werden mussten.

for Monate December (16.) demonstrierten in ziemlich harmloser Wese die Zöglinge der 2. Classe gegen den Oblt. Paul Etz, der schon in berholt durch unpassende Reden die vollständige Unbrauchbarkeit als Leter und Erzieher dargethan hatte. Befremden musste aber die Haltung des Local-Directors, der den genannten Officier, ohne ihm eine Ausserung oder Verantwortung zu gestatten, von Dienst und Unterricht dispensierte mit dem Erzherzog zur Entfernung in Antrag brachte. Dieser rügte den Morrecton Vorgang und befahl, dass ihm sofort die schriftliche Rechtfetigung des Oblis, Etz vorgelegt werde.

Im April besichtigte der russische Obst. Lomnowsky. Director des kaserlichen Ingenieur-Institutes zu St. Petersburg, und im October der Professor der Pariser Universität, Despeyrans, die Ingenieur-Akademie und bien letzten Tagen des Monats December ward derselben der Besuch des kaisers Nikolaus I. von Russland avisiert.

Bevor zu den Begebenheiten des Jahres 1846 weitergegangen wird, note die lebendige Schilderung, welche ein hoher General<sup>3</sup>) aus der Erkerung von der damaligen Ingenieur-Akademie niedergeschrieben hat, ber ihren Platz finden.

Als ich im October 1841 in die Ingenieur-Akademie eintrat, stand bebe unter der Direction des Generalmajors Brasseur von Kehldorf und Dar in 6 Classen getheilt, von denen die 1., 2., 3. die unteren, die 4., 5., 6. die hoheren Classen hießen und auch räumlich insofern von einfluder getrennt waren, als die Schlafsäle (im 1. Stock) und die Lehrsale im 2. Stock) der unteren Classen rechts, jene der höheren links von der flauptstiege gelegen waren, und auch der Garten durch eine Mauer

<sup>&#</sup>x27;j Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kragsministeriums.

Some Excellenz der Herr G. d. C. Joseph Ritter von Rodakonski.

getheilt war; ebenso die beiden Speisesäle, obwohl durch eine bede Thüre communicierend, in der sich der Erste aus der 6. Classe vor jeder Mahlzeit aufstellte, um das Tischgebet zu sprechen, das von allen Zoslingen mitgesprochen wurde.«

Die 1. Glasse galt eigentlich als Vorbereitungs-Classe, in der 66 damals zahlreichen, der deutschen Sprache nicht ganz mitchtigen logan und Itäliener aufgenommen wurden.«

In der 2. Classe begannen die mathematischen Studien, auf die der Schwerpunkt gelegt war, und denen 2 Vortragsstunden und 1 Comptetitionsstunde täglich gewidmet waren: damals lehrte Genie-Hauptmand
 Alois Dierzer die Arithmetik in dieser Classe.«

In der 3. Classe lehrte Geme-Hauptmann Joseph Glässer Authometik und Geometrie.

»In der 4. Classe lehrte Genie-Hauptmann Cölestin von Zhyszershidie höhere Mathematik, mit Einschluss der Differential- und InterdeRechnung, und Genie-Hauptmann Joseph Stumpft die darstellende Geometrie, beide nach von ihnen selbst verfassten, gedruckten Lehrbüchen,
die als wahre Meisterwerke allgemein bewundert wurden.«

In der 5. Classe lehrte Genie-Major Gustav Adolf Greisinger de
 Mechanik, Genie-Major Gallina – der zugleich Studien-Inspector wat –
 die Chemie, und Genie-Hauptmann Moriz Baron Ebner von Eschenbach
 die Physik.

In der 6. Classe lehrte Genie-Major Ludwig Wüsteleld die Beleste
 gungs-Kunst, und Genie-Hauptmann Franz Kussenitz von Ibenies die
 bürgerliche Baukunst.

Da ich aus der 4. Classe ausgetreten bin, kann ich über die Lebebelefe der 5. und 6. nichts angeben.«

» Das Situations-Zeichnen lehrte, von der 3. Classe aufwärts, Gert » Hauptmann Eduard Baron Maretich von Riv-Alpon mit dem Juz-«Oberlieutenant Paul Etz als Gehilfen.»

Die Taktik und Reglements lehrte in den höheren Classen Haussmann Johann Kupelwieser vom Infanterie-Regiment Nr. 32, in den unter Oberlieutenant Franz Schmauch von Raimswahl vom Infanterie-Regime Nr. 21, die auch die Exercier-Übungen leiteten.

»Militär-Geschäftsstil lehrte Oberlieutenant Joseph Centucr vo Infanterie-Regiment Nr. 23; deutsche Sprache der Civil-Professor Französische Sprache — jedoch ohne jeden praktisch «Erfolg! — Civil-Professor Claudius Elienne nach einer höchst lande weiligen Grammatik von Publusek, die, sammt dem Professor, das Gespötte der Zöglinge bildete.«

• Geschichte und Geographie lehrte ein sehr alter Civil-Profess • Fuchs, nach von ihm dictierten Heften, die von Glasse zu Glasse vo • erbt oder neu abgeschrieben wurden. Die mathematische Geograph schörte aber nicht in seinen Bereich, sondern in den des Professors der höheren Mathematik. Die Classe selbst hatte dafür zu sorgen, dass von dem betreffenden Lande, das eben zum Vortrage kam, eine auf Leinwand geklebte stumme Karle, in großem Maßstabe angefertigt werde, die man für den Unterricht an die Tafel hieng, und die selbst den entfernt Sitzenden gut sichtbar war. Kalligraphie lehrte Sappeur-Oberlieutenant Prochusku.

·Freies Handzeichnen lehrte der Maler Wilhelm Rieder, aber ohne gede eigentliche Methode.

Religions-Lehrer war der Pater Franz Kullmus, ein sehr geistvoller Convertit, der sich gern mit den Zöglingen in philosophische Discussionen onheß, und dessen, leider sehr seltene Sonntags-Predigten durch ihren befen Sinn und dabei sehr einfache, fast populäre Sprache, ein großer tenuß für uns waren. In der Regel predigte der Akademie-Seelsorger, fater Ignuz Rolletschek, der nur tödtliche Langweile erzeugte.

Fechtmeister war Peter Buhot, Lehrer der Gymnastik Rudoll von Stephani. Deide hervorragend in ihrem Fache; leider aber wurde bei aller Strenge für den intellektuellen — besonders für den mathematischen — Interricht, die Theilnahme an den körperlichen I bungen nur sehr wenig überwacht, und wer nicht selbst Lust und Eifer dafür hatte, lernte eben inchts «

Ernannter Reitlehrer und Bereiter war ein ehemaliger Rittmeister, Karl Edler von Passardi von Pellérd und Aranyós, dem auch die 25-30 Pferde im Akademie-Stalle als Eigenthum gehörten, der sich aber mit dem Reitunterricht gar nicht befasste, sondern diesen einem ehemaligen Wachtmeister, Iutra, überließ, der uns, ohne jede eigentliche methodische Anleitung, unsere halbe Stunde abreiten ließ: wenn dem ungeachtet vorzügliche Reiter aus der Akademie hervorgegangen sind, war das eben ihrer glücklichen Anlage zuzuschreiben und dem Einflosse eines pensionierten Rittmeisters Baron Zech, eines alten Kameraden Passardi's, der aus freien Stücken in die Reitschule kam und uns Ansleitungen gab.

Tanzlehrer waren: für die unteren Classen Joseph Minetti, für die höheren Zacharias Sedini, ein Meister seines Faches, auch am Theresianum und am Hernalser Officierstöchter-Institut lehrend. Da wir im Fasching 2 – 3 Mal auf die in diesem Institut stattfindenden Bälle geführt worden, so entspannen sich mehrfach zärtliche Beziehungen mit den 15 und 16 jährigen dortigen Mädehen, und mehrere Wochen nachher noch vermittelte der Hut des alten Sedini, ohne Vorwissen seines Besitzers, die Correspondenz zwischen der Akademie und Hernals.

Nebst den schon erwähnten 6 Classen bestand damals in der Akademie auch ein Curs für die Armee-Lieutenants, so hießen nämlich

<sup>&#</sup>x27;) Seit dem Tode seines Bruders Albert von Stephani.

die zu Lientenants in der Armee ernannten 6—8 vorzüglichsten 76;
linge, die nach Beendigung der 6. Classe zur Eintheilung in das Goudestorps bestimmt waren; und zur Vollendung ihrer Fach-Ausbeldung noch ein Jahr in der Akademie, aber in relativ unabhängigerer Stellung, ansverbleiben hatten.

Die Hausordnung war eine streng mihtärische; die Classen, oad »der Größe in 2 Gliedern rangiert, wurden stets unter Aufsicht ent Inspections-Officiers and eines Sappe-Führers (eine höhere Charge # die jetzigen Zugsführer, da sie das zur Feldwebels-Distinction gehörend «Rohr» führten), durch den jeweiligen Ersten der Classe zum Abmass »commandiert. Alle Beschäftigungen wurden durch ein auf dem Corrib gegebenes Trommelzeichen signalisiert. Von der für den Dienst in de · Akademic commandierten Sappeur-Compagnie waren alte Aufstelle -Chargen beigestellt, ebenso die Sappeurs, welche auf den Ganzen der Dienst versahen. Nur für die Schlafsale waren zur Bedienung ewell Diener in draufarbiger Kleidung angestellt. In den Schlafsälen bramb •die ganze Nacht eine Lampe und hielt ein Sappeur Wache. 🕟 🐚 ·Sappe-Führer, welcher einer Classe durch den ganzen Jahrgang zugehal blieb, war die erste dienstliche Autorität, dann kam der Inspections Officier, der aber keinen Rapport abhielt, sondern für diesen den 🖓 ling zum Akademie-Director führte, was sehon eine sehr gebirehte. Feierlichkeit war und zwischen 9 und 11 Uhr früh geschah.

Die Strafen waren: Carenz, d. h. Entziehung des ganzen oder halben Mittagessens, wozu man am Ende des Speisesaules an ert separierten Tisch gesetzt wurde; Arrest in Einzelnhaft bis zu vier Tagemit Fasten und mit Kurzschließen in Eisen verschärft: Ausgangs-Strafür die Sonntage bis zu 8 Wochen, die für die emplindlichste galt: Valust der Auszeichnung: Schillinge wurden nur äußerst selten und win den unteren Classen für entehrende Vergehen oder sehr grüßen Disciplinar-Übertretungen verhängt und zogen im ersteren Falle auch den Entfernung aus der Akademie nach sich. Während meines fünfjährig Aufenthaltes daselbst kam dies nur ein einziges Mal vor.«

Die Tagesordnung bestimmte 1/2 Stunde für das Aufstehen in Ankleiden, dann kam 1/2 Stunde für die stille Messe in der Stiftskird die täglich gelesen wurde (Sonntags war Hochamt und Predigt), da 1/2 Stunde für das Frühstück, dann kam für 2 Stunden der Hauptegg stand, also Mathematik, hierauf 1/2 Stunde Recreation und ebenso verhacht wurden, dann 2 Stunden Unterricht und 1 Stunde Recreation wieder im Garten, endheh 1 Stunde Selbst-Studium für den mathematischen Gegenstand, dann Nachtmahl und um 8 Schlafengehen. — bestand die Einrichtung, dass die im Hauptgegenstande bervorragent Zöglinge, über Anordnung des betreffenden Professors, als Correportion.

Et die minder vorgeschrittenen verwendet wurden, die dann Discipeln telen, man konnte aber auch allein lernen. Das Verhältnis des Correpuors zum Discipel war kein autoritatives, der letztere war eben nur nof die Hitfe des ersteren angewiesen, der aber für dessen Erfolg oder Misserfolg might verantworthich gemacht wurde. Demungeachtet trug Verhältnis viel dazu bei, dass vorzüglich elassifiererte Zöglinge eine An Constant Aristokratie bildeten, die von den Kameraden besonders wecktet wurde. Dazu trug auch der Umstand bei, dass die Professoren mathematischen Hauptgegenstandes nicht allein den freien Vortrag Hen, sondern dazu stets die begabtesten und tüchtigsten Zöglinge tach emander an die Tafel riefen und ihnen, so zu sagen, nur den weg andeutend, in dem Gegenstande weiter vorzuschreiten, zuweilen \* at die lottiative für den Ansatz eines Beweis-Calculs überließen. Poses Vorschreiten in noch nicht vorgetragene Regionen, war aber sich eine vortreffliche Controle für die Beurtheilung der einzelnen, (12) autgerufenen Individuen; diese war aber auch wirklich eine so egetive und treffende, dass ich mich nicht eines einzigen Falles entsinnen Man, wo ein zum Vorschreiten Aufgerufener sich seiner Aufgabe nicht sewachsen gezeigt hätte.«

Dazwischen wurde stets über das in den früheren Lehrstunden waatragene exammiert, wobei jeder Zögling etwa zweimal im Monate aprofit ward.

Jeder Aufgerufene wurde je nach seinen Antworten sofort im nataloge des Professors classificiert; a war die beste Note, a noch vorteglich, b und b gut, c und c mittelmäßig, d schlecht; letzteres führte tot st eine mehrwochentliche Ausgangsstrafe nach sich.

Die mathematischen Professoren saben nicht, wie die übrigen, auf bem katheder, sondern an einem Tisch, dicht vor der ersten Bank der Zeglinze, wo diese nach dem wissenschaftlichen Range ihre Platze wittelnung. Der Erste der Classe, der sich sonach dem Professor zunächst befand, hatte das Recht, bei Ertheilung der Classification in den Katalog zu becken und die ertheilte Note lauf zu verkünden, die dann von vielen Zeglinzen vorgemerkt wurde. Ich entsinne mich nicht eines Falles, wo die Mennung der Kameraden diese Classification nicht vollkommen gerecht zeftrieben hätte.

Nach jedem Semester verfasste jeder einzelne Zögling auf Grund dieser t.lassificationen eine Rangsliste über die Reihenfolge nach den wissen-chaftlichen Erfolgen, welche dem betreffenden Professor eingesecht wurde, der aber an selbe in keiner Weise gebunden war, sondern fün Einvernehmen mit den übrigen Classen-Lehrern den Rang feststellte, der schlieblich in der 6. Classe schon von großer Wichtigkeit war, denn trach ihm wurde die Bestummung für das Genie-Corps getroffen, weitnam in langstens vier Jahren zum Capitän-Lieutenant (Hauptmann

Im Exercieren wurden die unteren Classen durch die Zöglinge der
5. und 6. Classe abgerichtet und es war dies für letztere eine vortref-liche Schule für die Aneignung der Autorität.

Die Verköstigung war eine gute und ausreichende: auf ZmoGeschur an langen Tischen, ich glaube zu 24 Sitzen, serviert, an welchem
jedem ein Inspections-Officier, der auch mit uns speiste, den Vorsushatte. Das Frühstück bestand aus einer Suppe, das Mittag-Essen aus Suppe, Rindfleisch mit Gemüse und einer Mehlspeise, das Nachtmasaus Suppe und einer Fleischspeise; zu jeder Mahlzeit ein kleiner LaBrot, zu Mittag etwas Wein. — Die Verköstigung war einem Traiteübertragen, und wenn einmal über eine schlechte Speise die Klage
zur Akademie-Direction geführt wurde, musste der Traiteur eine socnannte Extraspeise« befern, was ziemlich selten geschah, aber von d
Zöglingen stets sehr bejübelt wurde. Eine Jause wurde nicht gegebeaber während der nachmittägigen Recreations-Stunde durfte der AkademiPortier im Garten oder in den Gängen, wo man sich eben auflieBrot, Butter und Obst feilbieten, wozu das Taschengeld von 2 fl. ConMünze monatlich vollkommen ausreichte.«

Die Zöglinge durften während der Recreations-Stunden von ihre Angehörigen besucht werden, und wurden zu diesem Zwecke von den diensthabenden Sappeur in den 1. Stock gerufen, wo sich ein Sprech zummer befand oder im Corridor spaziert wurde.

Jeden Sonntag dursten die Zöglinge vom Hochamte bis zum Zapfer streich zu ihren Angehörigen oder von diesen bestellten, sogenannte Agenten ansgehen, mussten aber dazu in der Akademie abgeholt werde und dursten sich auf der Straße nicht ohne Begleitung sehen lassen Die Entziehung der Sonntags-Ausgänge galt für die empfindlichste besonders gegen Unsleiß angewendete Straße. In den Faschingstagen und zu Weihnachten gab es mehrtägige Urlaube und von Mitte August bis 20. September die großen Ferien, wo beinahe alle nach Hause suhren

mt Ausnahme der eroatischen Grenz-Söhne, deren es auf der sogenannten Stillung etwa 15 oder 20 gab.-

Als Auszeichnung für gute Aufführung und Fleiß wurde mittelst Auszeichnung für gute Aufführung und Fleiß wurde mittelst Auszeichnis-Befehl das Recht verliehen, an der schwarzen Uniform-Kappe in schwarzgelbe Rosette mit dem kaiserlichen Namenszuge zu tragen. Für die höheren Classen war damit auch die doppelte Borte am Czako für die Sonntags-Ausgänge verbunden, nämlich die Feldwebels-Borte, wahrend alle übrigen Zöglinge die Corporals-Borte trugen.

Die Zöglinge wurden mit ihren Pflichten bekannt gemacht durch de alle 14 Tage stattfindende Vorlesung der sogenannten Statuten-, welche die gesammte Dienstordnung enthielten, und sich im Archiv der Akademie wohl vorfinden dürften.") Ebenso wurden die allgemeinen Verfugungen der Directions-Befehle in den einzelnen Classen bekannt gemacht.

In den Freistunden durfte man auf eigene Kosten Unterricht in Sprachen und Musik erhalten, und waren dazu eigene Zimmer im Matter gewidmet.

Das Einvernehmen der einzelnen Jahrgänge untereinander war im sallgemeinen ein gutes, das Ansehen der höheren Classen bei den unteren ben unbestrittenes, und es folgten letztere gern der Führung der ersteren bin allen gemeinsamen und kameradschaftlichen Angelegenheiten. Besuche bin den verschiedenen Classen-Localen waren nicht gestattet: dagegen türften die höheren Classen sowohl den Corridor wie den Garten der biederen besuchen, nicht aber umgekehrt.

Es kam öfter vor, dass der Erste der 6. Classe einzelnen Zöglingen Oder auch ganzen Classen über vorgekommene Streitigkeiten oder Ausschreitungen recht derb seine Meinung sagte. Der 100. Tag vor der Austrusterung wurde von der 6. Classe stets feierlich begangen, manchmal auch der 1000, von der 4. Classe, und nahmen alle übrigen Jahrgänge daran freudigen Antheil.

Ich erinnere mich nur eines einzigen Conflictes zwischen der Vlusits-Classe und der Ghyczy-Classe, der durch das brüske Auftreten eines bedeutend älteren Zöglings hervorgerufen wurde und zu zahlreichen Raufereien und Spottgedichten führte, bis ihn die Intervention der C. Classe beilegte. — Der Respect der unteren Classen für die höheren war durchaus nicht auf deren physische Überlegenheit gegründet, sondern extand in directem Verhältnisse mit dem Ernste und der Consequenz des Auftretens der letzteren. (2)

Und nun soll die Darstellung auf Grundlage der vorhandenen Acten hre Fortsetzung erhalten.

<sup>1</sup> Leider aber nicht vorhanden

<sup>4)</sup> Geschrieben zu Meran, Schloss Winkel, am 28 November 1895

Die erwähnte Besichtigung der Akademie durch den Kaiser Nikolaus Lunterbheb, doch war der akademische Festkalender des Jahres 18ie keineswegs ärmlich zu nennen. — Am 15. Januar und am 16. Februar fanden bei Ihrer Majestät der Kaiserin Witwe abermals «Adolescontu-Bälle» statt, zu welchen jedesmal zwei Zöglinge befohlen wurden. — Der Enthüllung des Franzens-Denkmales am 16. Juni wohnten de Akademiker auf einem ihnen zugewiesenen Ehrenplatze, dicht vor fer Burgwache an und am 13. August ernteten sie die vollste Zufriederbeit des commandierenden Generals in Wien, FML. Erzherzog Athreckt, der zu ihren Productionen um Exercieren, Fechten und Rotten erschanen war. — Am 7 September besichtigte der jugendliche Grossfurst Mickout von Russland (geb. 1832) die Anstalt.

Im Jahre 1846 konnte die Ingenieur-Akademie hoffen, dass sie ebenso wie die Theresianische Militar-Akademie in Wiener Neustalt durch Verleihung einer Fahne ausgezeichnet werde. Am 17. April bereiter Obst. Wolter dem General-Geme-Director: «Seine Majestat der Kaiser · haben auf eine höchstgnädigste Verwendung Euerer kaiserlichen Holott. \*nach dem Vorbilde weiland Ihrer Majestät der unvergesslichen kaisem Maria Theresia, welche un Jahre 1780 der Wiener Neustädter Millar-·Akademie eine Fahne und ein reich gesticktes Band hiezu zu geben geruhte, auch für die Ingenieur-Akademie eine Fahne Allergnadi 24 resolviert, die durch die Okonomie-Commission bereits beigestellt ist. Z. 46 •feierlichen Einweihung dieser Fahne fehlt aber noch das Band, 🕕 22 dieses Siegeszeichen zieren und den Trieb zur Aneignung aller Tugen 🕽 🥌 eines gottesfürchtigen Soldaten in den jugendachen Herzen zur und läßig eifrigen Wirksamkeit steigern soll, und da ein solches Band in »durch eine höchst huldvotte Verwendung Luerer kaiserheben Hoheit (# -die Ingemeur-Akademie erreichbar ist, so waget die unterthanigst gefertig. Local-Direction Eure kaiserliche Hohert ehrfurchtsvoll zu bitten, die- Verwendung an die unzähligen der Ingenieur-Akademie erwiesenen Gnade •und Wohlthaten hochstgnädigst anrechen zu wollen ·2) - Leider soit die scheinbar schon so nahe geruckte Erfüllung dieser, der Akademi sicher am Herzen begenden Angelegenheit noch durch mehrere Jahr aufgehalten werden, woran die Stürme und Gefahren, welche in de nachsten Zukunft die Monarchie bedrohten, die Schold trugen,

Der Ingemeur-Akademie widerführ eine ebenso grosse als damals seltene Auszeichnung, durch die Berufung eines ihrer Lehrer, des Ingemeur-Majors Wüsteletd, zur Ertheilung des Unternehtes in der Befestigungskunst für den Erzherzog Franz Joseph (2). October).

Diese Resolution erfolgte noch im Jahre 1845.

<sup>3)</sup> Acten der k. taid k. Fechnischen Militar Akademie,

<sup>2)</sup> Seepe Majestat unser Karser und Konig Franz Joseph 1.

Am 29. September erfolgte eine Vermehrung des Lehrer-Personals, int. Dr. Ludwig Lewis als drutter Meister der französischen Sprache aus Akademie berufen und von der General-Gente-Direction gleich-zug befohlen ward, den Unterricht in der 1., 2. und 3. Classe nach hantets Methode zu ertheilen.

Was soust noch in der Ingenieur-Akademie im Jahre 1846 sich resulte, war von wenig erfreulicher Art. Die Disciplin der Zöglinge zum wieder sich zu lockern und mehrere Vorkommnisse gaben Zeugnis won, dass die besondere Urbanität, welche den Lehrern und Inspeclos Officieren in ihrem Verkehre mit den Zöglingen zur Pflicht gemacht 📆 ber den letzteren keine Würdigung gefunden hatte. — Am 20. Januar blaubten sich zwei Zöglunge, einer niederen Classe, den Sprachmeister **Behm**, wegen augeblich zu strenger Classification, in einer so unehrerlet en Weise zur Rede zu stellen, dass einer derselben strafweise aus \*\* Akademie entlassen werden musste. Gleich zuchtwidrig war eine Austheitung der höheren Classen, welche, nach der vorhegenden Anzeige Seelsorgers Rolletschek, am 2. Februar begangen ward; selbe begann il enem Zwiespalt in der Kirche, anmittelbar nach abgehaltenem Gottesenste, und artete vor der Thüre der Sacristei in ein Handgemenge aus, dass die tzako aut dem Boden herum rolltene; ferner eine bis zu tim Raufhandel gediehene Misshelligkert, welche zwischen der 1. und Classe am 2, und 3. December sich ereignete und verschiedenes Widerruge authorikte

Am 25 und 28. Februar theilte die Polizei-Ober-Direction dem Localbecter mit, dass Zöglinge der Ingeneur-Akademie in der inneren Stadt,
d zwar in den Hausern Nr. 357 (Schwertgasse), Nr. 419 Hof), Nr. 706,
her Fleischmarkt) und Nr. 789 (Wolfzeile) Localitäten gemietet hatten,
(welchen sie Zusammenkunfte abhielten und die Umform gegen Civilinder verwechselten. Hausdurchsuchungen und Verhöre, welche die Polizei
bert eintreten liess, ergaben jedoch nichts Verfangliches. Zur selben Zeit
h. Februare musste Obst. Wolfer dem Erzherzog die Anzeige erstatten,
is ein Zogling vermisst werde. Thatsachlich blieb ein Zogling, der am
h Februar Ausgang erhalten hatte, bis 4. Marz verschollen und weder
h Local-Direction noch die Polizei konnten irzend welche Spur von
h entdecken. Nach der freiwilligen Buckkehr des Abenteurers stellte
h beraus, dass er viele Tage in Wiener Casthäusern sich aufgehalten.
Hiere Landsleite um Geld angesprochen und mit dem Erlöse eine
lise nach Galizien angetreten hatte. Den Anlass zu dieser bot ihm —

Jean Invotet, geb. 1770 zu Dijon † zu Paus 1840 sonterzeit benchmt duch bit beibin bemannte, hauptsacht wa auf Scharbung des Gellichtnisses bernhende beraht. Methodo,

Ont. Paul Etz., der zuweilen sich hatte hauerssen lassen, den Zoglangen

nach seiner Angabe! – die lebhafte Sorge um seine Angehörigen, weller infolge der damaligen anarchischen Zustände in Gabzien an Leund Gut bedroht glaubte. Die Reise gieng nur bis Biala: dort versit das entliehene Geld und unter mancherlei Entbehrungen kehrte Flüchtling, theils mittelst Eisenbahn, theils zu Fusse nach Wien zur Nach seinem Wiedererscheinen zur Verantwortung gezogen, ward er der Akademie entlassen.

Zur Vervollständigung dieser Reihe unangenehmer Ereignisse m noch hinzugefügt werden, dass in der zweiten Häffte des Monates Novem das Akademie-Spital, infolge der damals unter den Zoglingen epidem auftretenden Grippe, sich als zu klein erwies.

Auch das folgende Jahr 1847 brachte dem Local-Director wei verdrusslose Tage. Die Aufführung der Zöglinge liess manches zu wünst übrig: Diebstähle kamen fast wöchentlich zur Anzeige und der Erzheit der sicherlich weit lieber seinen Untergebenen Beifall als Tadel aussett begann mit ersterem zu kargen. Es missfiel ihm, dass die Akaden Direction an Officiere und Professoren Vorschüsse aus dem Akadel Vermögen auszahlen liess und die Bewilligung erst nachträglich erbi ward; er tadelte den laxen Dienstbetrieb, der es geschehen bess, Berichte an den General-Genie-Director gelangten, während die d gehörigen Beilagen auf dem Schreibtische des Haus-Adjutanten lie geblieben waren. Wiederholt rügte der Erzherzog, anfänglich schoul dann nachdrucklich, den häufigen Meinungs-Wechsel des Locat-Dreck der beispielsweise heute einen saumseligen Zögling als Cadetten in Infanteric-Regiment einreihen lassen wollte und eine Woche später dringlich bat, selben, da er ennge Besserung wahrnehmen lasse, i weiter in der Akademie behalten zu dürfen. Dem klarblickenden, Fortschritte aufrichtig ergebenen Erzherzog verursachte es kein Behä wenn Obst. Wolter, dessen Charakter als hervortretende Eigenschaft gewisse Unruhe erkennen hess, fortgesetzt Verbesserungs-Project Vorschlag brachte, von denen manche verfrüht und zu kostspielig, ei aber nicht genugend überdacht und geradezu unausführbar waren.

Dazu gesellte sich ein Vorfall, der die Ingenieur-Akademie ihren bisherigen Ruf unzweiselhaft schädigte. Am 19. September rich der General-Genie-Director an den Obst. Woller folgenden Erlass; der am 18. September vor Seiner Majestät dem Kaiser statt gehaltevue der hiesigen Garnison ist höchsten Ortes das ebenso unmilitärisals anmassende Benehmen der dabei zahlreich zu Pferde erschient Zöglinge der Ingenieur-Akademie, deren Pferde meist auch mit verst denartigen Civil-Reitzengen schlechten Zustandes gesattelt und gezwaren, sehr missfällig bemerkt worden; denn abgesehen von Anmassung dieser Zöglinge, sich unmittelbar an die Suite Seiner Maje des Kaisers anzuschließen, haben sich manche derseiben auch

wordrängt, ja sogar in die nächste Nähe vor und neben Seine Majestät, and andere sind wieder einzeln zwischen den Truppen-Reihen herumworden und haben es selbst so weit kommen lassen, abgeschafft werden zu müssen. «1)

Der Emfluss der Zeit und der Witterung hatte das Gebälke des Glockenstuhles im Thurme der Stiftskirche so schadhaft gemacht, dass en Herabstürzen der Glocken besorgt werden musste. Das Genie-Hauptmit ertheilte deshalb der Fortifications-Local-Direction am 20. August 1847 den Befehl, mit den erforderlichen Herstellungen sofort zu beginnen und wies gleichzeitig zu diesem Zwecke den Betrag von 330 fl. 21 kr. Lory, Münze am.<sup>2</sup>)

Am 6. September stellte das Genie-Hauptamt an den Hofkriegsrath das Ansuchen, dass >die Ingenieur-Akademie den Reitunterricht in eigener keze besorgen dürfe, nachdem der bisherige Pächter der Akademie-Reitschle, Karl Passardi Edler von Pellerd und Aranyös, von grosser Schildenlast gedrückt, seit geraumer Zeit den Unterricht auf schlechten Pferden vornehmen lässt. 43) Der Hofkriegsrath begnügte sich damit kisten-Voranschläge abzufordern, erkannte auch die Ubernahme dieses terrichtes in die eigene Regie im Principe als sehr zweckmässig an bess aber schliesslich den bisherigen Zustand unverändert fortbestehen.

Das Landes-General-Commando verständigte am 22. October die logeneur-Akademie, dass «Herr Appert,») Mitglied der königlichen usellschaft für das Gefängniswesen in Frankreich, die Erlaubnis erhalten labe, die hiesigen Spitäler und Militär-Bildungsanstalten besichtigen zu tafen

Im Jahre 1817 erschien wieder ein >Bericht über die Verfassung der k. k. Ingemeur-Akademie in Wien,« dessen mehrfach abgeänderter lext hier Raum finden soll, auf die Gefahr hin, dass ein und anderer leser ihn überschlagen werde.

Acten der k und k. Technischen Militär-Akademie,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>2)</sup> Chendort,

Benjamin Nuclus Marie Appert, geb. 70 Paris 1797. Philantrop und heftiger des sogenannten Isoherungs-Systems, hegründete in Frankreich Zeitungen und ich en bir Häßlinge, ward jedoch selbst für einige Zeit eingekerkert, will er das Löpengen von zwei Gefangenen ermoglicht hatte. Seit 1846 unternahm er im Aussen zu Studienzwecken und legte die hieben gewonnenen Erfahrungen in franzisischen und deutschen Schriften nieder, z. B. Die Gefangunsse Spittler, Schulen if Wichthätigkeits-Anstalten in Osterreich. Bayern, Preussen, Sachsen und Belgens Blade, 1851—1852.

### 1847

# Bericht

# über die Verfassung der k. k. Ingenieur-Akademie in Wien.

#### Direktion.

Direktor, gegenwärtig Sr. kaiserlichen Hoheit dem durchlauchtigs Herrn *Erzherzog Johann*, übertragen.«

Die Lokal-Direktion führt ein General oder Oberst des Ingenie Korps und der Lokal-Direktion zur Seite sind zugleich zwei Stabsoffiz desselben Korps angestellt, von welchen der eine mit der Studienspektion, der andere mit der Inspektion des Ökonomie- und Vernenungs-Wesens beauftragt ist.«

Die Genie- und militärischen Wissenschaften und Lehrgegenstä werden von ausgewählten Offizieren des Ingenieur-Korps und der Lidie übrigen Fächer von Professoren aus dem Zivilstande, die Religieslehre aber von einem Geistlichen vorgetragen, während einem ant die Seelsorge im Hause obliegt.«

Die Disziplin leitet der Lokal-Direktor selbst. Zur speziellen sicht der Jugend ist täglich ein Hauptmann als Ober-Inspektions-Offinferner bei jeden zwei Klassen ein Inspektions-Officier, und in jurielle Klasse ein verläßlicher Inspektions-Sappeführer bestimmt. Die aussch slich für den Dienst der Ingenieur-Akademie in Wien anwesende Sappuschen Sappuschen Schement.

»Die Ökonomie des Hauses wird, unter Inspektion des vorerwäh »Stabsoffiziers, von einem Verwalter, einem Kontrolor und einem B »nungs-Adjunkten besorgt. Diesem Verwaltungsamte ist auch die Gebä »Unterhaltung zugewiesen, wie die gesammte Dienerschaft des Ha »welche aus einer hinreichenden Anzahl von Bedienten, Hausknec »Säuberungsweibern, Krankenwärtern und den nöthigen Profession »besteht.«

# Zöglinge.

»Die Zöglinge dieser Anstalt haben theils gestiftete Plätze, t »betreten sie dieselbe gegen Erlag eines bestimmten Kostgeldes. Die »der gegenwärtig vorhandenen Stiftungsplätze beläuft sich auf 80. »Verleihung eines derlei Stiftungsplätzes enthebt in der Regel »von der Entrichtung des Kostgeldes, nicht aber von den weiter i »angegebenen, verschiedenen Auslagen, welche von den Angehöriger »Stiftlinge bestritten werden müssen, in so ferne nicht im Stiftungs »darauf ausdrücklich fürgedacht ist. Die Zahl der Kostgeher ist d

<sup>1)</sup> Um Wiederholungen zu vermeiden, wurden jene Stellen des Textes, v mit dem Berichte von 1835 übereinstimmen, weggelassen.

m Makadenne-Gebäude vorhandenen Haum beschränkt, weßhalb hmiten, welche Knaben in diese Anstalt zu bringen wünschen, sehr johl thun werden, dieselben einige Monate vor dem Beginne jedes Ehrkurses, welcher mit 1. Oktober Statt hat, bei der Lokal-Direktion ozunelden

Ls wird hieber bemerkt, daß alle in Akademie-Angelegenheiten richtrebenen Briefe nicht an den Lokal-Direktor, sondern an die Lokal-frekton adressirt zu werden haben, s

# Erfordernisse zur Aufnahme.

Das für Unterricht, Bücher, Schreib- und Zeichenmateriahen, Kost, leiding, Wasche, Beheizung, Beleuchtung, Bedienung und Verpflegung Erkrankungsfällen zu entrichtende Kostgeld besteht gegenwäring in 10 fl. Kony. Munze nebst einem Pauschalbetrage von 60 fl.K. M. für bisher den Angehörigen zur Last gefallene Instandhaltung und Nachhafung der Czakos, feinen, armeegrauen Kaputröcke und Beinkleider, Hallistiefel zur Umform, Degen sammt Kuppel, Kravaten, Hosenhier, Handschuhe und aller Toilette-Gegenstände mit Einbeziehung des chammanterrichts- und des bisherigen Putzgeldes; dann in emem htlichen Rekreationsgelde von 24 oder höchstens 36 fl Kony, Münze, welche Beträge halbjährig am 1. April und 1. Oktober vorhinem nach essetzung des Rekreationsgeldes entweder mit 257 floder 263 fl ber er Akademie-Kassa unfeldbar gegen eine gestempelte Quittung, deren kerpel die Angehörigen zu tragen haben, erlegt werden müssen Ar die akatholischen und griechisch nicht unirten Zoglinge haben die Applorigen derselben überdieß das Religionsunterrichtsgeld in dem im Emtritte solcher Fälle erst ermittelt werdenden Betrage aus genem zu bestreiten und an die Akademie-Kassa in halbjährigen laten zu entrichten. - Für die erste Uniformirung bestehend in

- 1 Czako sammt Futteral
- ·1 fem werben Umform !
- I derlet Weste
- 1 fem blauen Pantalon
- 1 fem granen Kaput<sup>2</sup>)
- ·I fem grauen Pantalon /
- ·I fem granen Mantel 1
- I Begen sammt Steckkuppel!
- · i Kravaten',
- · I l'aar ilandschuheit
- -1 " Umformialb-tefeln

for Sonn- and Legertage,

Point 1849 Wafferrowk, — f Ser 1849 Printer — finish and 1849.

Point sent 1849. — Sen. 1849 I Subet and its per and the appeal — finish awar.

Davier. — Sent 1849 Amer.

| *t ordinäre | Hauskappe |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

- -2 graue Frack ()
- •2 , , Kaput \*)
- \*1 " Weste 3)
  \*2 Paar ord, grave Pantalon 4)
- ▶2 .. Halbstiefeln b)
- 1 Chatouille mit den nöthigen Requisiten eingerichtet

für Wochentage.

\*sind ferner beim Eintritte eines jeden Zöglings ohne Ausnahme 150 fl \*Konv. Münze zu erlegen, und nachfolgende Gegenstände (welche auch \*in der Verwaltungskanzlei der Akademie, mit Ausnahme des Eßligel-\*gegen bestimmte mäßige Preise zu haben sind), ganz neu verfertigt. mt-\*zubringen, als:

- -12 Hemden . . . . . . . . das Stück dermal 2 fl 12 kr

- +12 lange Unterheinkleider... , , , , 1 0 5 kg

aund 1 silbernen Eßlöffel mit ganz eingestochenem Zunamen.«

Dabei kommt zu bemerken, daß es, besonders bei jüngeren Knaben räthlich sey, die Wäschsorten nach drei verschiedenen Graden von Größe verfertigen zu lassen, damit dieselben wegen des schnellen Wachsthumes der Knaben nicht eher unbrauchbar als abgenützt werden.

### Fernere Bedingungen.

\*\*Inter diesen Bedingungen kann jeder in der Monarchie gebort\*

\*\*gesunde, mit keinem körperlichen Gebrechen behaftete Knabe von jede\*

\*\*Stande und was immer für einer der tolerirten christlichen Religion\*

\*\*wenn er das dreizehnte Jahr bereits erreicht, das fünfzehnte aber noten nicht überschritten hat, von der Lokal-Direktion selbst, ohne weite\*

\*\*Anfrage, in die Akademie aufgenommen werden, wenn er sich über die \*\*Eigenschaften so wie über seine frühere Verwendung durch Beibringu \*\*des Tauf-, Gesundheits-, Impfungs- und der Schulzengnisse auszuweis vermag.\*

### Kleidung.

Die Hausbekleidung besteht im Sommer aus einem armeegra tüchenen Frack mit rothem Kragen und Aufschlägen und weißen Knöpfe im Winter aus einem eben solchen Überrocke, dann das zanze Ja hindurch aus einer armeegrauen Weste, dergleichen langen Beinkleider Halbstiefeln und einer grautüchenen, roth vorgeschossenen militärische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Seit 1849 1 grauen Waffenrock. — <sup>2</sup>) Entfüllt seit 1849. — <sup>3</sup>) Seit 1849 ein. — <sup>3</sup>) Seit 1849 kamen hinzu. 2 drilchene Pantalon 2 drilchene Waffenrocke, 2 drilchene Westen.

Konodekappe, Beim Ausgehen trägt die Jugend im Sommer bei schöner Witterung weiße Umformen, und blaue roth passepoilirte Pantalons, im Winter aber oder bei schlechtem Wetter, feine, armeegraue Überzicke mit rothen Kragen und Aufschlägen und armeegraue roth passepointe Pantalons. Halbshefel, einen Degen und einen Czako, gewöhnlich int einfacher, bei den ausgezeichnetsten Zöglingen aber mit doppelter Beite. Zu Hause wird die Auszeichnung durch eine an der Kappe angebrachte seidene Rose bemerklich gemacht.

## Nahrung.

Für gute Zubereitung der Kost, an welcher auch die Inspektionsoffiziere Theil nehmen, wird besondere Sorge getragen. Sie besteht des
Morgens im Sommer aus Brot mit Butter oder Ohst, im Winter aus
Brot, warmer Milch oder Suppe, Mittags aus vier und Abends aus zwei
Spesen mit Brot, das Getränk ist Wasser. I berdieß ist dafür gesorgt,
das die Zöglunge Nachmittags als Vesperbrot gutes, reifes Obst, Butter
die dgl. von ihrem Taschengelde ankaufen können.

## Bewegung.

Die für die Entwicklung des Körpers so nöthige Bewegung findet ein Erholungsstunden bei günstiger Witterung im Garten, sonst aber auf eden Gängen nach Lust und Neigung der Jugend, jedoch immer unter fortwihrender Aufsicht statt.«

Fberdieß nimmt die sämmtliche Jugend an dem Unterrichte im Schwimmen, Tanzen, Fechten und Exerzieren Theil.

Der Unterricht im Reiten wird nur den Zöglungen der höheren Klassen, und zwar allen der sechsten Klasse und einigen Stiftlingen der nächsttiederen Klassen unentgeltlich, den Zöglingen der übrigen Klassen aber auf Ansuchen ihrer Angehörigen, gegen besondere Bezahlung auf der skademischen Reitschule ertheilt.«

Der Betrag für Reitunterricht, welcher sieh gegenwärtig auf 7 fl 12 kr Konv. Münze monatlich beläuft, muß von den Eltern oder Angehörigen der Zöglinge auf drei Monate vorhinein an die Verwaltungskassa übernacht werden, welche hierüber den Angehörigen Rechnung legt.

# Krankenpflege.

Die Krankenpflege wird in abgesonderten geräumigen Zimmern von semen, im Hause wohnenden und einem auswärtigen Arzte, einem Wund-Augen- und Zahnarzte und zwei Krankenwärtern besorgt. Doch bleibt es den Eltern und Angehörigen unbenommen, andere Arzte, jedoch auf hire eigenen Kosten, zu den kranken Zöglingen zu berufen. Letztere können taglich von 12 bis 5 Uhr Nachmittags besucht werden.

# Moralische Erziehung.

Religiösität, treue Anhanghehkeit an den Monarchen, Vaterlandsliebe, wahres Ehrgefühl und Reinheit der Sitten den Gemütbern der Zoglinge einzufloßen, ist der Zweck der moralischen Erziehung in dese
Anstalt, zu dessen Erreichung alle Vorgesetzten und Lehrer in den
Wirkungskreise nach Kräften beizutragen heilig verpflichtet sind.

Nie bleibt die Jugend sich selbst überlassen, und auch des Mctisind Schildwachen in den beleuchteten Schlafsälen aufgestellt. Die Filmer welche die Jugend unablässig zu beobachten haben, sind beauftrat sjede bemerkte Unordnung durch Ermahnungen abzustellen, und diejemen Zoghnze, welche denselben keine Folge leisten, dem Inspektions-tützer anzuzeigen, welcher die Sache nach Befund, mit einem Verweise ablink oder durch die Ober-Inspektion zur Kenntniß der Lokal-Direktion 1962, wo es den Zoglingen bei dem täglich abgehaltenen Rapporte gesallet ist, sich über ihre Vergehungen mit Bescheidenheit zu entschildigen der zu rechtfertigen, worauf die Angeklagten, nach Ermessen des Lokal-Direktors mit einem Verweise entlassen, oder mit einer angemessen. Strafe belegt werden.

Die Rapportszeit können die Zöglinge auch benützen, um ihre Bitten
 Beschwerden oder andere Anliegen dem Lokal-Direktor vorzutragen

Der religiose Sinn der Zöglinge wird durch die Lehrvorträge des Religionslehrers sowehl als auch die Kanzelreden des andern Hauszeitschichen stets neu beleht, und durch die laglich anzuhörende heilige Messeund die viermal im Jahre abzulegende Beicht auf's sorgfaltigste genaht. Was die nicht katholischen Zöglinge betrifft, so werden diejonigen, welche an Sonntagen nicht ausgebeten sind, zweimal des Monats in die Kirche segführt. Aber auch außer dem Hause bestreht sich die Lokal-Direktion die Moralität der Zöglinge, so viel es an ihn hegt, auf's sergfältigste zu ehewahren.

. 1

·Es ist nämlich den Zöglingen, die sich nicht durch Nachlassigk est im Lernen oder andere Vergehungen dieser Begunstigung unwerth, orgad daher verustig gemacht haben, an Sonn- und Feierlagen gestattet ihren Eltern, Angehörigen oder Bestellten auszugehen, überdieß halberti »sich Seine kaiserliche Hobeit der Herr General Geme-Direktor vorbehalte \* 13-·die vorzäglichsten, schon ein ganzes Jahr in der Akademie befindliche -Zöglinge alljahrlich während der drei letzten Faschingstage und ein Destimmten Zeit am Ende des Lebrkurses (welche bei der ersten in 🗩 🕽 zweiten Klasse den ganzen Monat September, bei den höheren Klasse saber nur die letzte Hälfte desselben umfakti, jedoch nur bei ihren Eller soder nachsten Verwandten, nie aber bei Agenten oder Bestellten z beurlauben. Den an Sonn- und Feierlagen ausgehenden, mit der Doppel »borte meht betheilten Zöglingen ist unter nachdrücklicher Strafe unter \*sagt, obne austandige Begleitung oder allem zu gehen. Die Zöglinge -welche die Doppelborte haben, dürfen zwar ohne Begleitung ausgeheit ound nach Hause kommen, auch atlem auf offener Stratie gesehen werdenjedoch ist der Besuch von Kaffees und Wirthshäusern inner den Linen

er Hauptstadt allen Zöglingen ohne Ausnahme untersagt. Auch das Tragen von Zivilkleidern ist an den gewöhnlichen Ausgangstagen strengstens verboten, und kann nur ausnahmsweise bei den, während der drei aschingstage oder im Monate September beurlaubten Zöglingen geduldet verden; man hält sich in dieser Hinsicht zu der Erwartung berechtigt, die resp. Eltern und Angehörigen diese, nur auf das moralische Wohl der Jugend abzielenden Anordnungen nach allen Kräften untergotzen werden. I'm versichert zu sein, daß die Zöglinge nicht von renden, von den Eltern nicht dazu authorisirten Personen ausgebeten verden, haben die dazu berechtigten (seien es Eltern, Verwandte oder Bestellte: gleich beim Eintritte des Zöglings ihre eigenhändige Unterchinft nebst einem Abdruck ihres Siegels beim Haus-Adiutanten zurückwassen, mit welchem dann die Ausbitt-Billete, welche am Vorabende Ausgangstages unfehlbar bei demselben einzutreffen haben, in der Folge jederzeit verschen sein müssen, um berücksichtiget zu werden. ben so muß das, zum Abholen des Zöglings bestimmte Individuum, wezu nie ein weiblicher Dienstbote oder Knabe, sondern ein anständig ekleideter Mann zu verwenden ist, sich durch eine, mit derselben Unterchrift und demselben Siegel versehene Vollmacht zu diesem Geschäfte entimiren, bis es dem Dienstpersonale hinlänglich bekannt ist.«

Wissenschaftliche Ausbildung, Unterricht.

Der in dieser Lehranstalt ertheilte Unterricht ist wohl am besten os folgender Übersicht sämmtlicher, in den einzelnen Klassen vorcommenden Lehrgegenstände zu ersehen.«

In der ersten Klasse. Der Katechismus, nebst der Erklärung der tonn- und festtägigen Evangelien; die Arithmetik mit jener Gründlichkeit, reiche sie als Grundlage der folgenden mathematischen Vorträge erfordert; te Anfangsgründe der deutschen Sprachlehre, insbesondere die Orthotaphie; so wie jene der Geographie und Naturgeschichte; die französische prache, Kaligraphie und Freie-Handzeichnung; das Tanzen und die grunastik.

In der zweiten Klasse. Die erweiterte Darstellung der katholischen laubenslehre, nebst der biblischen Geschichte des alten und neuen undes: die Algebra in der für die folgenden, mathematischen Course othigen Ausdehnung und die erstern Elemente der ebenen Geometrie; le deutsche Sprache, insbesondere die Grammatik derselben; die allemeine Weltgeschichte von der ältesten Zeit bis Alexander von Macedonien: le allgemeine Geographie, die Erdtheile Australien, Amerika, Afrika und wien; die französische Sprache, Freie-Handzeichnung, Kaligraphie; das unzen und die Gymnastik.

In der dritten Klasse. Die weitere Entwicklung der katholischen Raubenslehre und die Pflichtenlehre; die Fortsetzung der ebenen Geo-

\*metrie, die Geometrie im Raume (Körpermessung), die ebene und \*sphärische Trigonometrie und die Anfangsgründe der analytischen Geo\*metrie in der Ebene: die Aufnahme mit dem Meßtische, das Nivelliren\*und die trigonometrische Aufnahme kleinerer Strecken: die deutsche \*Sprache insbesondere die Syntax derselben, und die Interpunktionslehre.
\*dann die Vorbereitung zur Stylistik; die allgemeine Weltgeschichte von \*Alexander von Macedonien bis zum Sturze des weströmischen Roch\*die allgemeine Geographie von Europa nebst der speciellen der pyrena\*schen Halbinsel, Frankreichs und der Niederlande; die franzosische \*Sprache: das Dienst-Reglement, die Freie-Handzeichnung, Kaligraphie und \*das Tanzen.\*

 Von dieser Klasse aufwärts wird auch der Reitunterricht gegebesondere Bezahlung gestattet.

In der vierten Klasse. Die erweiterte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Offenbarung, die Fortsetzung der Anfangsgründe det analytischen Geometrie in der Ebene; die Anfangsgründe der höhem Analysis einschließlich jener der Differenzial- und Integral-Rechnung der für die Vorträge aus der Mechanik nöthigen Ausdehnung; die darstellende Geometrie und die Situations-Zeichnung; die deutsche Sprache, insbesondere die Stylistik derselben; die allgemeine Geschichte von det Völkerwanderung bis zur Entdeckung Amerika's, mit besonderer Hermannen, der Geschichte Österreichs; die spezielle Geographie von Grandbittanien, der skandinavischen Reiche, Rußland und der Halbinsel Balkans; der apenninischen Halbinsel und der Schweiz; die französischen; das Dienst-Reglement; das Tanzen und Fechten.

In der fünften Klasse. Die weitere Auseinandersetzung der Glaubeund Sitteniehre: die mathematische Geographie, insbesondere trigor
metrische Aufnahme ganzer Länder; die Mechanik der festen ur
flüssigen Körper; die Physik, die darstellende Geometrie und Situation
zeichnung; die Fortsetzung der deutschen Stylistik und Einführung
die deutsche Literatur; die allgemeine Geschichte von der Entdeckur
Amerika's bis jetzt, mit besonderer Berücksichtigung jener Österreich
die Geographie der deutschen Bundesstaaten und des Kaiserthums Ostes
rieich; die französische Sprache; das Dienst-Reglement; das Tanzen un

In der sechsten Klasse. Die Fortsetzung des höheren Unterricht ein der Religion; der erste Theil der Befestigungskunst, nämbeh die Waffenlehre; Feldverschanzung; die allgemeinen Grundsätze der permannenten Befestigungskunst, des Angriffs und der Vertheidigung feste Platze die Bau-Technologie, die bürgerliche Baukunst und das Unentschehrlichste des Brücken- und Straßenbaues; die Taktik; der Militare Geschäftstyl; die französische Sprache; das Tanzen und Fechten. — In

obser Klasse wird auch auf Kosten der Anstalt Unterricht im Reiten

### Praktische Uebungen.

Es wird dafür gesorgt, daß die Praxis mit der Theorie möglichst geschen Schritt hält. Zu diesem Ende werden die Zöglinge der vier höbern Klassen während des Monats September auf das Feld geführt, im unter der Leitung des die Geometrie vortragenden Professors, oder inse andern, der als Professor verwendeten Ingenieur-Offiziere, sich im Auhehmen mit dem Meßtische, im Nivelliren und in verschiedenen Ingenieursichen Operationen, so wie im Rektifiziren der betreffenden Instrumente zu üben. So werden auch die Zöglinge der sechsten Klasse in merkwürdigen Bauten, zu den Übungen der Artillerie, und die für ihr liegenieur-Korps auserwählten, vorzüglichsten derselben zu jenen der Sappeurs und Mineurs geführt, um sich ihre erlangten Kenntnisse durch die Anschauung zu vervollständigen.

In der Taktik erlangten Klasse müssen ferner zur Befestigung ber in der Taktik erlangten Kenntmsse einen von der gesammten kademischen Jugend gebildeten taktischen Körper vom einfachsten Juterrichte an, bis zur vollständigen Ausführung aller, im Exerzierleglement vorgeschriebenen Evolutionen unter Aufsicht ihres Professors brichten, auch wird den Zöglingen in dieser Klasse der Unterricht im Lajonettfechten ertheilt.

Endlich ist es jedem Zöglinge der vier höhern Klassen gestattet, egen besondere Bezählung die Übungen in der Gymnastik fortzusetzen. En 15 rangsersten jeder dieser vier Klassen wird die Gelegenheit hiezu, is eine besondere Begünstigung auf Kosten der Anstalt geboten -

## Dauer der Erziehung.

Der Eintritt in die zweite Klasse mit Überspringung der ersten jud selbst bei bereits etwas vorgerücktem Alter nur nach befriedigend belegten Examen aus der Arithmetik, in ihrer, in dieser Lehranstalt forderten Ausdehnung und Gründlichkeit, und bei hinreichender Kenntnister deutschen Sprache gestattet. Der in eine höhere Klasse kann nur benahmsweise nach eingegangener strenger Prüfung erfolgen.«

Der Übergang aus einer Klasse in die nächst höhere erfolgt nur, ten in den mathematischen Gegenständen die Bezeichnung mit t. Klasse fangt worden ist: sonst tritt Wiederholung der eben geendigten Klasse n. — Den freiwilligen Wiederholern, namentlich der mindern Klassen, trd. wenn hiezu nicht besondere Ursachen einrathen, kein Hinderniß i den Weg gelegt.«

of ber die Dauer des gesammten Unterrichtes kann sonach im Allmeinen nichts Bestimmtes gesagt werden: — für Zöglinge, welche Brorbereitet eintreten, aber Klasse für Klasse anstandslos zurücklegen, Brägt dieselbe sechs Jahre. >Zöglinge, welche nach geendigter oder allenfalls wiederholter druten Klasse durchaus nicht geeignet sind, den Vorträgen der vierten und stünften Klasse mit Erfolg beizuwohnen, können nach dem Wunschsihrer Angehörigen diese beiden Klassen überspringen und sogleich der sechsten zugetheilt werden: sie verlieren aber jeden Anspruch auf eine Offiziersstelle, und werden nur zu Kadeten vorgeschlagen.

-Die Lokal-Direktion behält sich jedoch vor, den Eltern jener Zoglinge, welche durchaus keine Fortschritte in den Wissenschaften machen, ein ihrem eigenen Interesse, die Rücknahme derselben anzuempfehlen. Stiftlinge, welche sich in dieser Lage befinden, werden höchsten Ortsbangezeigt und nach erlangter höchster Genehmigung entfernt.

## Ausmusterung resp. Austritt.

 Die nach vollständig beendigtem Lehrkurs der sechsten und letzten \*Klasse mit der Bestimmung für das Ingenieur-Korps ausgewählten tor »züglichsten Zöglinge derselben, welche vor ihrem Eintritte noch ein: seinjährigen höhern Lehrkurs zurückzulegen haben, werden zu diesen »Ende gleichzeitig mit den übrigen nach ihrer Qualifikation zu Offizer aund Kadeten in die Regimenter angetragen werdenden Zöglungen, word! siedoch jene, welche die eben erwähnten beiden Klassen übersprungen keinen Anspruch haben, von dem Herrn General-Genie-Direktor im Weze \*des k. k. Hofkriegsrathes Sr. Majestät dem Kaiser zu Armee-Unterheu-\*tenants minderer Infanterie-Gebühr vorgeschlagen. Nach erfolgter allergnädigster Ernennung in dieser Charge, sofort adjustirt auf eigene Koslen. nach einer der Dauer des einjährigen Lehrkurses angemessenen Vor-»schrift, und untergebracht in einem, von der akademischen Jugend gan/ abgesonderten Trakt des Akademie-Gebäudes, allwo sie sich einer eizenet beaufsichtigten Hausordnung fügen müssen, erlernen sie in diesem mit Oktober beginnenden einjährigen höheren Lehrkurs die übrigen in -der sechsten Klasse unberücksichtiget gebliebenen Theile der Befostr \*gungs- und Baukunst in der ganzen für den Ingenieur-Offizier nöttigen Ausdehnung, während zugleich ein gedrängter Vortrag der Cheme gehalten und der Unterricht in der französischen Sprache fortgesets wird.

Ihre Ernennung und Bestätigung zu wirklichen Ingenieur-Unt blieutenants endlich, als in die Rechte des Herrn General-Gemo-Direkt gehörig und abhängig von ihrer vollkommen befriedigenden Verwebung während ihres einjährigen höhern Lehrkurses, nachdem un ergegengesetzten Falle, laut einer ausdrücklichen allerhöchsten Willet meinung, sie in der Linie zu belassen wären, und auch selbst no während des Lehrkurses zu Infanterie-Regimentern einrücken gemachwerden können, erfolgt nach gänzlicher Vollendung desselben, und als gehaltener dießfälliger Prüfung mit dem, ihrer wissenschaftlichen Vollendung

indung und Konduite angemessenen, ausgemittelten Range unter sich, gleichzeitiger Bestimmung ihrer Anstellungsposten, auf welche sich geder alsbald zu verfügen hat.«

Beobachtungen beim Austritte.

Das halbjährig vorhinein zur Akademie-Kassa eingezahlte Kostgeld ich bei dem Absterben eines Zöglungs nicht zurückbezahlt; bei dem vorhigen Austritte desselben aber nur in dem einzigen Falle, und zwar in dem Tage des Austrittes an, wenn derselbe von seinen Angehörigen ich Bestellten auf Verlangen der Lokal-Direktion augenblicklich zurückhommen werden müßte, weil seine lasterhaften Neigungen der Moralität zübrigen Jugend verderblich werden könnten oder weil alle angewandten, fingeren oder strengeren Mittel den Unbeugsamen nicht zu bessern mochten.

Die für die erste Uniformirung zur Akademie-Kassa erlegten 150 fl wie die für Nebenauslagen halbjährig einzuzahlenden 30 fl werden keinem Falle, selbst dann nicht, wenn ein Zögling noch so kurze Zeit der Akademie verweilte, zurückbezahlt.

Die nicht für das Ingenieur-Korps gewählten Zöglinge der sechsten isse, welche nach der Schlußprüfung ihre Anstellung in der Akademie warten, haben das Kostgeld vom 1. Oktober bis an den Tag, wo selbe Akademie verlassen, zu bezahlen. Der austretende Zögling nimmt ine ganze Wäsche, seinen feinen Kaputrock und Pantalon, seinen intel, ein Paar Halbstiefel, seinen Czako, seinen Degen nebst Kuppel, ine Lehrbücher und sein Reißzeng mit.

Interessanter als der vorstehende «Bericht» sind die Erinnerungen, che ein ehemaliger Zögling, der 1847 die Akademie als Unterlieutenant Ingenieur-Corps verliess.<sup>4</sup>) dem Verfasser zur Verfügung gestellt hat. Erinnerungen geben von der damaligen Ingenieur-Akademie ein noch zueres Bild als die «Berichte« und verdienen auch wegen ihrer objecta Darstellung einen Ehrenplatz im Buche. Ihr Inhalt ist folgender:

Die Zahl der Zöglinge betrug zu jener Zeit eine 250, eingetheilt 6 Classen, von denen die erste mehr nur eine Vorbereitungs-Classe 7 solche Zöglinge war, welche die deutsche Sprache nicht hinlänglich berschten — Italiener, Polen, Ungarn — oder deren Familien-Verhältse einen früheren Eintritt in die Akademie wünschenswert erscheinen Ben. Die Großzahl der Zöglinge trat im Alter von 13 bis 15 Jahren die zweite Classe ein, welche dann auch eine Stärke bis zu 80 Zoggen erreichte; eine Zahl, die schon beim Übertritte in die dritte Classe ch erheblich verringerte, und zwar durch den Austritt solcher jungen

K. und k. Kriegs-Archiv.

<sup>1)</sup> Herr Arnold Voegeli-Bodmer, schweizerischer Obst. in Zürich.

•Leute, welche, wegen Mangel an Befähigung oder hinlänglicher Vorbidus, dem Unterrichte nicht genügend zu folgen vermochten, oder für weide sich inzwischen Gelegenheit zu anderweitigem Fortkommen ergeben habe. Letzteres wiederholte sich auch später, namentlich nach Ablauf des vierten Jahrganges, nach welchem Zöglinge, die nicht anstrebten, in des Ingenieur-Corps eingetheilt zu werden, oder sonst keine allzu große Vorliebe zur Fortsetzung der Studien hatten, sich dagegen vielleicht besoftsierer Gönner in hohen Officiers- oder Staatsbeamten-Kreisen erfreutet, austraten, als Cadelten zur Infanterie oder Cavallerie eintraten, und sesdann, allerdings vielfach früher das Porteepee erlangten, d. h. Officiers wurden, als ihre akademischen Kameraden.

Ther die Anzahl derjemgen Zöglunge der sechsten Classe, welchtzur Anhörung des höheren Curses, also zur Eintheilung in das Ingeneur-Corps bestimmt wurden, entschied jeweilig das Bedürfnis an Officerer-in diesem Corps und die Quahfication der Zöglinge; die nicht in der Corps bestimmten Zöglinge der sechsten Classe wurden bei entsprecheniguter Abschluss-Classification vom k. k Hofkriegsrathe als Lieutenaus nach ihrer Wahl bei der Infanterie oder Cavallerie eingetheilt.

»Sehr viele Zöglinge waren jederzeit Söhne von österreichischen Officieren. Selbstverständlich waren alle Provinzen des Kaiserstaales adurch Zöglinge vertreten, aber auch viele auswartige Staaten, die zu damaliger Zeit viele Landeskinder in der österreichischen Armee haben Zu den Zöglingen letzterer Herkunft gehörten auch damals einige Schweizet was vielleicht nicht ganz ohne Zusammenhang ist mit der wohlwollenden Gesinnung, welche der damalige General-Geme-Director, Seine kaiserlehe Hoheit Erzherzog Johann, für die Schweize und ihr Volk hegte. Einen speciellen Gönner hatten die Schweizer in der Ingenieur-Akadenne in der Person des fein gebildeten Adjutanten dieses Erzherzogs, des damaligen «Majors Frossard.»

Unter den Zöglingen einer Classe bestand ein ganz kamerad-chaltliches Verhältnis, das seinen Ausdruck auch in der gegenseitigen Ansprache
mit "Du" fand, Standesunterschiede gab es keine, obschon neben burzetlichen auch Zöglinge aller Adels-Classen bis zur fürstlichen nebene 111
ander waren. Anders waren die Beziehungen zwischen den verschieder 112
Classen, indem ein ausgesprochenes Respects-Verhaltnis von den 72
lingen der höheren beansprucht und von jenen der niederen beach worde, in welcher Hinsicht meist nur die Landsmannschaft eine Ausnahme zuließ; aber alle Zöglinge umschloß doch ein mehr als nur äuße hehres Band der Zugehörigkent zu ihrer Erziehungs-Anstalt. Ind ei Erziehungs Anstalt in nicht gewöhnlichem Sinne war die k. k. Ingemen "Akademie: mochte auch hinsichtlich des Unterrichtes und in ander Beziehung nicht alles vollkommen sein, im ganzen herrschte ein gut Geist in der Anstalt, man ist versucht zu sagen, es waltete daselbst noch

etwas von dem Geiste der zweiten Schöpferin der Akademie, der großen kaiserin, welche es verstanden hatte, ihrer Regierung das Geprage praksther Klugheit, weiser Mäßigung und sittlichen Ernstes zu verleihen.«

Das Akademie-Gebäude oder sogenannte Stifts-Gebäude auf der Lamgrube zeigte auf Seite der Stiftgasse drei Geschoße. Das Erdgeschoß unt seinen zwei großen, mit Liechtenstein'schen und Savoy'schen Wappen und Emblemen geschmückten Eingängen und seinen durchgehends mit starken, ausgebauchten Eisengittern versehenen Fenstern enthielt die Räumlichkeiten für den wohlbestallten Portier, die Verwaltung, die Kranken-Abtheilung u. s. w. Im ersten Stocke befanden sich die Schlafsale und die Wohnung des Local-Directors, im zweiten die Lehrzimmer. Ein breiter dang lag in allen Stockwerken auf der Straßenseite: im obersten, den Zoglingen während der kurzen Unterrichtspausen und bei schlechtem Weiter als Aufenthaltsort dienenden Gange waren die Fenster auf zwei Drutheile der Höhe mit Fensterladen mit aufwärts gestellten Fensterbrettehen aschlossen. Die der angedeuteten Bestimmung dienenden Räumlichkeiten lagen seitwärts dieser Gänge dem großen Baumgarten zu und waren durchgebends einfach, aber hell, geräumig und zweckentsprechend.

der Garten lag erheblich tiefer als die Stiftgasse und es hatte das Gebande nach jenem zu ein unteres, viertes Geschoß, in welchem die kichen-Räumlichkeiten und die zwei großen Speisesäle untergebracht wien. An der Stirnseite des ersten dieser Säle war eine Inschrift zur kinnerung an die beiden einstigen Zöglinge der Anstalt, die Ingenieur-lauptleute Johann Hermann von Hermannsdorf und Friedrich Hensel, sangebracht, welche k. k. Officiere im Jahre 1809 bei der Vertheidigung der Forts auf dem Predit und bei Malborghetto den Heldentod gefunden hatten. Diese Inschrift schloss mit den an die jugendlichen Leser gerichteten Worten: "Erreichen könnt Ihr sie, übertreffen nicht!" Wie der Jugend unchts heilig ist, so wurden auch diese schönen Worte zu schlechten Witzen missbraucht, woraus aber nicht gefolgert werden darf, dass dieselben nicht manchem der zu Mannern herangereiften jugendlichen Leser in ernster Stunde gegenwärtig geworden wären und ihn zum treuen Ausharren in schwerer Pflichterfüllung gemahnt hätten.

Der Unterricht in den mathematischen Lehrfächern und in den boheren militarischen und allgemeinen wissenschaftlichen Fächern, als Befestigungskunst, Baukunst, Mechanik, Physik, Chemie, Situations-Zeichnen wurde von Officieren des Ingemeur-Corps ertheilt: derjenige über Taktik, Geschichte, Geographie, französische Sprache, Militär - Geschäftsstil, im Turnen, in der Fecht-, Tanzkunst und im Reiten war theils Officieren der Infanterie, theils Cavil-Professoren und Lehrern übertragen. Von zwei Haus-Caplänen war der eine Seelsorger und Bibliothekar, der andere ertheilte den Religions-Unterricht; für die Krankenpflege waren Krankenzimmer und das erforderliche Personal vorhanden. Zum Dienste bei der

Akademie war eine Sappeur-Compagnie commandiert, deren Officeregemeinsam mit einer Anzahl hiefür abcommandierter Infanterie-Officereoder Officiere des Pensionsstandes den Inspectionsdienst bei den Zöglagen 
versahen.«

Diese Officiere bewohnten zum Theil den ersten Stock des Gebäudes, welches auf Seite der Mariahilfer Straße an die, die Ecke der Stiftasse bildende Stiftkirche anschloss (Moser-Tract) und in dessen obersten Stockwerke die Armee-Lieutenants (Hörer des höheren Corses) untergebracht waren. Die Sappeur-Compagnie war im sogenannten Sappeur-Tracte bequartiert, einem an das vorstehend erwähnte Gebäude anstollenden Flügel.

·Von all den Trommelzeichen, welche die akademische Tagesem--theilung regelten, war die auf den Gängen erdröhnende Tagwache word ·das wenigst willkommene: die Jugend schläft meist gut und gern, und oder Übertritt von der Nachtruhe zur Tagesarbeit war in der That eine - Action, bei welcher die verschiedenen, der Jugend eigenthümlichen Tem-»peramente zum Ausdruck kamen. Auf das Commando des Unterofficier-"Antreten!" stellten sich die Zöglinge neben ihre Betten, der Zimmer-Alteste sprach laut ein kurzes Morgengebet, dann erfolgte das Trommelzeichen zum classenweisen Antreten auf dem Gange und auf das tommando des ersten Zöglings der sechsten Classe der Abmarsch zum Frahstück oder nach der Kirche. — Die Zöglinge nicht katholischer Confession. sals Lutheraner, Reformierte, Griechisch - Orthodoxe, waren von dem Religions-Unterrichte der katholischen Zöglinge befreit und erfreuten ach auch im Übrigen einer unbegrenzten Toleranz; doch konnte denselben <aus naheliegenden Gründen die Anwohnung der Messe nicht erspart »werden; es liel aber auch keinem von ihnen ein, daran Anstof zu »nehmen, - im Gegentheil war für die meisten derselben dieser tägliche «Gottesdienst reich an Momenten innerer Sammlung.«

»Nach dem Frühstück, beziehungsweise der Messe, begannen de »Arbeits- und Unterrichtsstunden, welche mit wenig Unterbrechungen »bis S Uhr abends dauerten.«

Die Haupt-Unterrichtsstunden, in denen die mathematischen Dieutplinen in den unteren Classen, die höheren militärischen in den oberen Classen vorgetragen wurden, waren jene von 10 bis 12 Uhr: die Stundsdes spateren Nachmittags wurden zur Wiederholung dieses Unterricht werwendet, wobei die vortreffliche Einrichtung bestand, dass den befahrg Schülern, den Correpetitoren, je 1 bis 2 schwächere Schüler als Discuszugetheilt wurden. Der Unterricht in diesen Lehrfächern wurde mes in vorzüglicher Weise ertheilt, und, weil die Qualification in denselt maßgebend für die Beurtheilung der Schüler und auch vorhertsche beeinflussend für die Rangs-Eintheilung war, wurde mit besonderer Ausmerksamkeit diesem Unterrichte gefolgt. Hinsichtlich der Rangs-Eintheilung

lestand die eigenthümliche Gepflogenheit, dass der Professor, welcher ich vorhezeichneten Unterricht ertheilte und gewissermaßen als Obershrer die wichtigste Stimme hiebei hatte, in den unteren Classen den isten 8-12 Zöglingen der Classe, in der 5. und 6. Classe sämmtlichen löglingen den Auftrag ertheilte, eine Rangs-Eintheilung der Schüler aufstellen und ihm dieselbe verschlossen zu übergeben; diese Rangs-Intheilungen wichen in der Regel wenig von einander und auch selten rheblich von der durch den Lehrer festgestellten ab.«

Das Trommelzeichen, welches den Schluss des Vormittags-Unterichtes verkündete, dem das Antreten auf den Gängen und der Abmarsch lach den Speisesälen hinab folgte, war selbstverständlich nicht das renigst gern gehörte. Ein kurzes Tischgebet wurde von dem ersten logling der sechsten Classe vor und nach dem Essen in kurzen Absätzen for- und von den übrigen Zöglingen nachgesprochen. Das Essen bestand as Suppe, Fleisch, Zuspeise (Gemüse), an gewissen Tagen der Woche ron einer Mehlspeise gefolgt, und für alle Zöglinge von der zweiten Classe an von einem "Pfiff" weißen Weines begleitet.") Bei Tische herrschte, rotz der Anwesenheit der Inspections-Officiere, welche an einer Anzahl on Tischen den Vorsitz führten — an den übrigen versahen diesen Dienst die rangsältesten Zöglinge der sechsten Classe - ein ungewungener Verkehr zwischen den Zöglingen, der sich sogar auf einen, vor den Vorsitzenden unbemerkt betriebenen Tauschhandel erstreckte, meistens mit Liebhabern von mehr als einem "Pfiff" Wein und solchen on mehreren Portionen Mehlspeise. Dieser "Pfiff" 1/2 Seitel Wein, beziehungsweise die Verzichtleistung auf dessen Bezug, diente auch zur Abzahlung von selbst oder durch befreundete Kameraden zerbrochenen Fensterscheiben. Unter den Mehlspeisen spielten neben Semmel-, Griesand Kaiser-Schmarren die Pafesen eine besondere Rolle, nicht allein hrer Mannigfaltigkeit (Hirn-Pafesen, Zwetschken-Pafesen) halber, sondern rielmehr auch, weil dieselben frisch gebacken ein besonderer Leckerissen waren, der, Dank eines mit irgend einer Persönlichkeit des Küchen-Sebietes zustande gebrachten Einverständnisses, entweder direct durch nn nach dem Garten gerichtetes Küchenfenster ausgehändigt, oder auch Franktelst einer aus dem hiefür günstig gelegenen Lehrzimmer der Inften Classe nach dem Küchenfenster hinabgelassenen Schnur herauf befördert wurde. Am Ende des ersten Speisesaales war ein besonderer lisch für die zur Strafe der "Carenz" verurtheilten Zöglinge, welche arenz in der Beschränkung des Mittagmahles auf Suppe, Brot und Wasser bestand. Es war dies die leichteste der in der Akademie angewendeten Strafen und konnte von den Inspections-Officieren verhängt.

<sup>5)</sup> Seit dem Anfange des Schuljahres 1842,3 ward Wein den Zöglingen nicht mehr blich, sondern nur an besonderen Festtagen vorgesetzt.

werden; die anderweitigen Strafen als: Verweis durch den Commandanten
der Anstalt, Ausgangs-Verbot für den Sonntag, Arreststrafe wurden dard.
den Commandanten bei dem täglich vormittags abgehaltenen Rapper
ausgesprochen; körperliche Züchtigung kam höchst selten und meist nur
bei Zöglingen der untersten Classe vor.

In der Zeit von 1½ bis 2 Uhr war täglich Audienz bei dem Local-Director, von welcher jeder Zögling unangemeldet Gebrauch machen durfte, um Anliegen irgend welcher Art vorzutragen.

»Der Unterricht im Reiten, Fechten, Tanzen und in der Gymnasta »war in zweckentsprechender Weise zwischen die Stunden des theoretischer »Unterrichtes vertheilt.«

Für das Exercieren waren die Zöglinge in eine Division, beziehungs-weise zwei Compagnien, eingetheilt, welche von dem ersten und dem zweiten Zöglinge der sechsten Classe commandiert wurden. - lus-Cadetten-Gewehr war damals ein Vorderlader, anfänglich mit Steinschloss-später mit Augustin'schem Zünder. Jedes Commando begann mit dem vorbereitenden: "Habt Acht! man wird"..., z. B. "Habt Acht! man wird mit ganzer Front marschieren, ... man wird rechts schwenken" zu. s. w.«

Sowohl die vor- als nachmittägige Arbeitszeit war durch eine der Erholung und Stärkung gewidmete halbe Stunde, "Recreation" genand. unterbrochen. Für den letzteren Zweck, die Beschwichtigung des jugend-lichen Magens, konnten die Zöglinge aus ihrem Taschengelde, je nach ihren Mitteln, Brot, Früchte, Butter-Semmeln kaufen. Diese Recreationszeit wurde bei zulässiger Witterung in dem schönen, mit machten Kastanienbäumen bepflanzten akademischen Garten verbracht, woben ihren sich, je nach Beheben im Schatten der Bäume lagerte oder setenut Ball und anderen Spielen unterhielt.

Nachtessen, bestehend aus Suppe und einer Fleischspeise, an Fastigen Salat oder Zwetschken, und diesem der Abmarsch in die Schlafzmundten von dem Zimmer-Ältesten gesprochenes kurzes Gebet beschloss det Tag. In den Schlafzmmern brannten während der ganzen Nacht kleise an der Decke hängende Öllampen, und mit dem letzten Schlage des Zapfenstreiches betrat der mit Filzschuhen ausgerüstete Sappeur das Zimmer, in welchem während der ganzen Nacht mit Ablösung Wie zehe sgehalten wurde,-

Die Haus-Uniform der Zöglinge bestand aus sogenannter "arnsegrauer", d. i. dunkelgrauer Jacke mit heltrothem Kragen und Aufschlassenund weißen Knöpfen, Weste, Beinkleidern (Pantalons) aus gleichfarbig "Mit Stoffe. Die Parade-Umiform für besondere Anlasse, als Paraden

<sup>1.</sup> Dieser Gebrauch bestand nur während Obst. Wolter die Local-Direction führ

Sommer bestand aus weißem Frack mit rothen Aufschlägen und Kragen pund weißen Kuöpfen, lichtblauen Pantalons mit rothem Passepoile, und als Kopfbedeckung einem Czako mit Rosette und dem Allerhöchsten Namenszuge F. I. — Zum Ausgange an Sonntagen trugen die Zöglinge aller Classen einen Degen mit schwarzlederner Scheide. Als Auszeichnung aller Classen einen Degen mit schwarzlederner Scheide. Als Auszeichnung aller die best classificierten Zöglinge der 5. und 6. Classe, welcher auch beventuell die vier ersten Zöglinge der vierten Classe theilhaftig werden konnten, dienten eine Rosette an der Hausmütze und eine Doppelborte auf Lzako, anstatt der bloß einfachen. Diese Auszeichnung berechtigte oder Zöglinge dazu, an den Ausgangstagen sich allein in den Straßen oder Züglinge durften nur in Begleitung ihrer Angehörigen oder deren Vertreter öffentlich gesehen verden: die Erlangung dieser Auszeichnung war sehr angestrebt, und der Entzug derselben die empfindlichste Straße.

Das Linerlei des akademischen Alltagslebens wurde in willkommener Wese unterbrochen durch die Festtage: Geburtstag des Kaisers Ferdinand I. am 19. April und Frohnleichnamstag im Monate Juni, beide Jack Ausgangstage. An dem ersteren wurde durch den Local-Director bene Parade abgehalten, am letzteren ein Umzug mit kirchlicher Function an den vier im Garten errichteten Altären. Der 30. Mai, der Namenstag Scher Majestät, wurde in einfacherer Weise durch einen sogenannten Aluplex". d. i. die Zugabe eines Bratens beim Mittagessen gefeiert, welche Zugabe auch an Sonntagen den Mittagstisch für diejenigen Zöglinge zierte, Welche diesen Tag in der Anstalt verblieben.«

Ausgang an den Sonn- und Feiertagen nach Anhörung der großen Messe in der Stiftskirche war nur denjenigen Zöglingen gestattet, welche ron ihrer Familie, sonstigen Angehörigen oder zum voraus bei der Local-Direction angemeldeten Bekannten ausgebeten und von denselben oder irren Bevollmächtigten abgeholt wurden, letzteres in so weit sie nicht, ils mit der Doppelborte ausgezeichnet, frei ausgehen durften.

Für uns Schweizer waren die Einladungen von Seite des damaligen chweizerischen Gesandten, Herrn Baron Effinger von Wildegg, Dank les Wohlwollens und der Liebenswurdigkeit dieses angesehenen Mannes und seiner hochgebildeten Gemahlin, Pauline Baronin Effinger, gebornen Keroner von Rothenkreuz, ein Glanzpunkt. Der junge Schweizer konnte im I mgange mit dieser Familie und deren Gästen manchen Gewinn in och für sein ganzes Leben haben, und für den jugendlichen kademischen Magen wurde daselbst in wahrhaft rührender Weise ge-

Zu den Abwechslungen im akademischen Leben gehörten besonders auch die Übungen in der Messusch-Aufnahme und dem Nivellieren in der Imgebung von Wien, welche um Sommer von den Zöglingen der \*dritten bis sechsten Classe vorgenommen wurden, und bei welchen de\*selben, je nach ihrem Alter, als Gehilfen und Handlanger, als Detallen\*oder als Partieführer und Vice-Partieführer functionierten. Hernas.
\*Währing, Türkenschanze, Ottakring, Fünfhaus sind Namen, welche jeden
\*Akademisten zeitlebens in anmuthiger Erinnerung bleiben, nicht alen
\*der im Schweiße seines Angesichts verrichteten Feldvermessungen wegen.
\*sondern auch wegen der dortigen Sommer-Wirtschaften mit Backhenden.
\*Gumpoldskirchner, Vöslauer u. s. w.«

Endlich sei noch einiger Begebenheiten Erwähnung gethan, die allen Akademikern meiner Zeit im Gedächtnisse verblieben sein werden, z.B. die große Parade im April 1843 anlässlich des fünfzigjährigen Jubikaum-Seiner kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Karl als Theresienritter, die Enthüllung des Kaiser Franz 1. Monumentes im Burghofe 1846, die allejährlichen Besuche des General-Genie-Directors Erzherzogs Johann, die ebenfalls alljährlichen Bälle zur Faschingszeit im Officierstöchter-Erzehungs-Institute Hernals n. s. w.«

Bei meinem Scheiden aus der Ingenieur-Akademie hatte diese folgenden Personal-Stand:

·Local-Director: Johann Wolter Edler von Eckwehr, Oberst im Ingemeur-Corps.

-Studien - Inspector: Gustav Adolf Greisinger, Oberstheutenant im Ingenieur-Corps.

\*Ökonomie-Inspector. Franz Kussenitz von Ibenics, Major im Ingenieur
«Corps.

· Haus-Adjutant: Johann Czischek, Unterlieutenant im Sappeur-Corps.

### Militär-Professoren.

 Ludwig Wüstefeld, Oberstlieutenant im Ingenieur-Corps, Lehrer der Befestigungskunst.

Franz Kussenitz von Ibenics, Major im Ingenieur-Corps, Lehrer Baukunst.

Cölestin von Zbyszewski, Hauptmann im Ingemeur-Corps, Lehrer
 Mechanik.

Joseph Stampfl, Hauptmann im Ingenieur-Corps, Lehrer der darsteller Geometrie.

Ferdinand Mayer von Alszó-Russbach, Hauptmann im Ingenieur-Co • Lehrer der Geometrie.

Moriz Ebner Freiherr von Eschenbach, Capitan-Lieutenant im Ingenie
 Corps, Lebrer der Physik und Chemie.

Franz Edler von Neuhauser, Capitan-Lieutenant im Ingenieur-Cor-»Lehrer der Algebra und Geometrie.

Alexander Morgante, Capitan-Lieutenant im Ingenieur-Corps, Lehrer Algebra und Geometrie.

Ingelo Picchioni, Capitan - Lieutenant im Ingenieur - Corps, Lehrer der Situations-Zeichnung.

Mann Welsch, Capitan-Lieutenant im Ingenieur-Corps, Lehrer der höheren Mathematik und mathematischen Geographie.

okann Kupelwieser, Hauptmann im 32. Infanterie-Regiment Franz Ferdinand d'Este, Lehrer der Taktik.

berph Centuer, Capitän-Lieutenant im 47. Infanterie-Regiment Kinsky, blehrer der deutschen Sprache und des Geschäftsstils.

dward Kuchenbuecker, Unterlieutenant im 19. Infanterie-Regiment
Hess, Lehrer der Geographie und Geschichte.

Iduard Willmann, Unterlieutenant im 43. Infanterie-Regiment Geppert, Lehrer der Arithmetik.

.Civil-Professoren und Lehrer.

Paudius Etienne, Lehrer der französischen Sprache.

Dr. Ludwig Lewis, Lehrer der französischen Sprache.

Wilhelm Rieder, Lehrer des Freihand-Zeichnens.

Ischarias Sedini, Tanzlehrer.

Joseph Minetti, Tanzlehrer.

Korl Edler von Passardi, Reitlehrer.

Rudolf von Stephani, Lehrer der Gymnastik.

·Haus-Caplane.

Imaz Rolletschek, Kirchen-Vorsteher und Bibliothekar.

Franz Kallmus, Religions-Lehrer.

Ober-Inspection.

Perdinand Böh, Capitän-Lieutenant im Sappeur-Corps.

Shann Steinmann, Capitän-Lieutenant im Sappeur-Corps.

Seph Fiedler, Capitän-Lieutenant im Sappeur-Corps.

·Classen-Inspection.

seph Stephan, Oberlieutenant im Sappeur-Corps.

lois Prohaska, Oberlieutenant im Sappeur-Corps, zugleich Lehrer der deutschen Sprache.

lathius Richter, Oberlieutenant im 14. Infanterie-Regiment Hrabovsky, zugleich Lehrer des Dienst-Reglements.

arl Schmitt, Oberlieutenant im 38. Infanterie-Regiment Haugwitz, zugleich Supplent für Situations-Zeichnung.

dgar Rehm, Unterlieutenant im 26. Infanterie-Regiment Ferdinand Karl Victor d'Este, zugleich Lehrer der französischen Sprache.

dolf Lorenz, Unterheutenant im 49. Infanteric-Regiment Hess, zugleich Lehrer der Geographie.

bhann Scharf, Oberlieutenant des Pensions-Standes, zugleich Lehrer der Kallıgraphie.

chann Rosibal, Unterlieutenant des Pensions-Standes.

\*Karl Freiherr von Neffzern, Unterlieutenant des Pensions-Standes, m-gleich Lehrer der Naturgeschichte.

·Spitals-Personal.

- . Dr. Johann Lakner.
- . Dr. Johann Sterz.
- Florian Fuchs, Zahnarzt.
- » Georg Wakenreiter, Wundarzt.

Grundbuchs- und Verwaltungs-Amt

- · Karl Edler von Berger, Hauptmann-Auditor, zugleich Justiziär.
- «Joseph Bartowski, Verwalter.
- · Michael Beran, Controlor.
- · Anton Frieberger, Rechnungsführer-Adjunct.

\*Das Gebäude, in welchem sich das vorstehend kurz beschrieber\*Leben abspielte, wurde bald nachher als Kaserne verwendet, später un
\*ein Stockwerk erhöht und der alten Bestimmung zurückgegeben, aler
\*in sehr veränderter Form. Die Waffengattung, für welche in dieser Anstalt
\*einst Officiere herangebildet worden sind, ist heute aufgelöst und nur
\*ein kleiner Theil davon besteht — aber auch in veränderter Form'
\*noch fort. Die Wandelbarkeit alles Zeitlichen hat sich an der Ingement\*Akademie in hohem Grade geltend gemacht; unwandelbar aber sind de
\*Erinnerungen an eine sehöne, glückliche Zeit. Eine solche war unstreite.
\*wenn auch in jugendlicher Befangenheit nicht immer als solche genugend
\*erkannt und gewürdigt, jene eines k. k. Ingenieur-Akademikers in den
\*Vierziger-Jahren.\*1)

Die Ingenieur-Akademie hatte bekanntlich schon viele Wandlungen und Wanderungen erleiden müssen und hatte zweimal den Einmarsch französischer Truppen aus ihren Fenstern betrachten können. Dennoch sollte Schlimmeres nachkommen, Montag, am 13, März 1848 begannen in der Ingenieur-Akademie die Schlussprüfungen für den 1 Semester und an demselben Tage spielten sich jene traurigen Ereignisse in Wien ab. welche von vielen als der Beginn einer neuen, besseren Ära geprissen werden, obwohl diese vielen kaum den grossen Fortschritt werden nachweisen können, welchen die Zeit des Nachmärz gebracht haben wollen Am 13. März wurde in der Herrengasse zu Wien von der Schussy gegen die Volksmenge Gebrauch gemacht, welche von politischen Stegr Rednern, um deren Nationalität man am besten gar nicht fragen soll. zum Wahnsinn verhetzt, schwere Ausschreitungen begieng. Ungehe Consequenzen und unendliches Unglück beschwor der verhängnisve Tag für die Monarchie herauf. Auch die Ingenieur-Akademie litt in die unheimlichen Zeit und ihre rubige Arbeit ward durch den zur Bedeutize gelangten Pöbel und seine Führer wiederholt empfindlich gestört.

<sup>1)</sup> Geschrieben zu Zürich, Juni 1896.

larz um 5 Uhr nachmittags musste Obst. Wolter alle Thore des udes der Ingenieur-Akademie, mit Ausnahme des Hauptthores, en und von der Sappeur-Mannschaft mit dem Gewehres bewachen n. 1 m 1,8 abends, berichtete der Local-Director am 14. März an General-Genie-Direction, hat ein Haufe von Gassenbuben beinahe Fenster im Moser'schen Tracte und im Hauptgebäude eingeworfen, e derlei Beschädigungen an den gegenüber gelegenen Privat-Häusern abt zu haben.1) Die Gasbeleuchtung wurde zerstört und die ganze tht hiemit zugebracht. Wenn es ernstlich auf das Akademie-Gebäude eschen sein sollte, so dürfte kaum möglich werden, den gleichzeitigen riff auf alle drei Thore mit der bloßen Sappeur-Compagnie, die überkeine scharfen Patronen hat und diese ihr gestern auf Verlangen it erfolgt worden sind, abzuschlagen. Die Akademie-Cassa, in welcher r als eine halbe Million Staats-Obligationen und Banknoten aufrahrt ist, den vorbeschriebenen Vertheidigungs-Mitteln anzuvertrauen, unt unter den dermaligen Umständen mindestens gewagt zu sein, er bittet die unterthänigst gefertigte Local-Direction Euer kaiserliche leit geruhen das diesfalls für nöthig Erachtete höchstgnädigst zu ehlen.«

Die Jugend benimmt sich sehr ruhig und die halbjährigen Prüfungen, che Montag am 13. März begonnen haben, nehmen ihren Fortgang. 2) Unmittelbar nach dem Empfange dieses Berichtes wendete sich die ral-Geme-Direction (44. März) an das General-Commando und erte um ein Detachement Infanterie zur Bewachung der Ingenieur-Akate. Die Antwort lautete wenig tröstlich. Es seien, so hiess es, zu g Truppen vorhanden, um die Sicherheit auf den Strassen der inneren Laufrecht halten zu können. Infolge dieses Bescheides befahl die ral-Geme-Direction, die Akademie solle die Posten und Wachen im ihres Gebäudes ganz einziehen, um alle Soldaten der Sappeurpagnie zur Bewachung der Thore verwenden zu können.

Das Begräbnis der März-Gefallenens brachte der Akademie neuen is zur Aufregung. Aus den Fenstern des Moser-Tractes betrachteten Zöglinge den Leichenzug, der sich nach dem Friedhofe auf der Schmelz gte. Die Thore waren jedoch verrammelt und bewacht von der eur-Mannschaft, welche diesmal mit scharfen Patronen betheilt worden Nachts war die Akademie, ebenso wie alle benachbarten Privater, beleuchtet.3)

Auf die Nachricht von den Kämpfen in Mailand, brachten die Zögder 6. Classe dem Local-Director die Bitte vor, in die Armee ein-

 $<sup>^{1}</sup>$  Für die Herstellung der Fensterscheiben wurden 282 fl. 16  $^{\rm H}_{_2}$  kr. Conv. Münze sanht

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Ebendort.

treten zu dürfen. Obst. Wolter leitete dieses Gesuch an die General-Genie-Direction, erhielt aber mit dem Erlasse vom 31. März von ihr den Bescheid, dass diese Bitte nicht bewilligt werden könne. 1) Mit lobenswerter Beharrlichkeit verblieben die Zöglinge bei ihrem Beschlusse und richteten, nachdem der Dienstweg fehlgeschlagen hatte, in den ersten Tagen des Monats April das nachstehende Schreiben an den Erzhersey Johann:

· Euer kaiserliche königliche Hoheit!

Durchlauchtigster Prinz und Herr!

»Sturmvoll und bewegt werden die Zeiten: Gefahren von Innen und »Außen drohen der Monarchie, - der Wohlfahrt und dem Glücke unsere-»vielgeliebten Kaiserhauses.«

\*\*Das Vaterland ist in Gefahr! « diese Worte regen Jeden zur entschlossenen Thatkraft auf. Mit Muth und hochherziger Ausdauer weht er alle seine Güter, ja sein Leben für dessen Erhaltung. Und sollten wur, die wir zu seinen eigentlichen Vertheidigern bestummt sind, diesem Rufe nicht folgen? Die glorreichen Beispiele der Vergangenheit, die Güte und Huld Euer kaiserlichen Hoheit, so wie die Großartigkeit und folgenschwere Wichtigkeit der jetzigen Zeit lassen uns den Wunsch aussprechen, auch unsere Kräfte dem Vaterland zu weihen. Dieses Gefühl ist stark und allgemein in unserer Brust; Österreich darf und soll in \*uns pflichttreue Kämpfer für sein Glück und für sein Wohl finden, und \*deshalb hegen wir die Hoffnung, dass Eure kaiserliche Hoheit in ihrer \*höchsten Huld uns den Eintritt in die Reihen der Armee alsbald gestatten \*mögen.\*

An Kraft und Ausdauer wird es nicht fehlen, um unserer Bestmomung zu genügen, und die Beispiele so vieler, die vor uns aus dieser Anstalt unter den Auspicien Euer kaiserlichen Hoheit dieselbe ruhmvolle »Lebensbahn betraten, werden uns leitende Sterne für die Zukunft seins April 1848.

Die Zöglinge der 6. Classe der k. k. Ingemeur-Akademie. \*\*)

Dieser Brief hatte Erfolg. Der edle Erzherzog fand Gefallen an den Thatendrange der wackeren, jungen Männer und schon am 16. April befahl die General-Genie-Direction dem Local-Director der Ingenieur Akademie, dass die zehn ersten Zöglinge der 6. Classe beim k. k. Krief ministerium 3) zu Armee-Unterlieutenants, die vierzehn übrigen als Unterlieutenants zur Infanterie und Cavallerie in Antrag zu bringen seich Diesen Anträgen analog, erfolgte am 2. Mai die Beförderung der Armanischen Generalschaften und Generalschaften der Generalschaften und Generalschaften und

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1.</sup> Mitgetheilt von Herrn Rudolf Freiherrn von Sinner in Bern

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) im Laufe des Marz war der Hofkriegsrath in ein Knegsministerium umgewan deworden. Der Unterschied bestand eigentlich nur in der officiellen Benennung.

ferleutenants und am 11. Mai die Ausmusterung der übrigen, zu leieren ernannten Zöglinge der 6. Classe. ¹)

In den Monaten April und Mai liess die Fürstin Schwarzenberg Rulungen einleiten, um aus deren Erlöse die Truppen in Italien mit m dem zu versehen, was selbe dringend brauchten, und das war sehr Die Bemühungen der Fürstin erzielten ungewöhnlich günstige Resul-Auch die Zöglinge der Ingenieur-Akademie betheiligten sich an diesen amlungen, so weit eben ihre Mittel ausreichten. Weil sie keine werten Gegenstände besassen, fassten sie am Geburtstage des Kaisers edinand L (19. April) den einmüthigen Entschluss, der Armee in Italien silbernen Esslöffel zu widmen, welchen jeder Zögling bei seinem Einle in die Ingenieur-Akademie mitzubringen verpflichtet war. Der amt-Theil der Wiener Zeitung vom 28. April 1848 enthielt folgende zielle Mittheilung: Es ist dem Kriegsministerium die Anzeige zugemmen, dass die Zöglinge der k. k. Ingenieur-Akademie bei der am l dieses Monats stattgefundenen Feier des Geburtsfestes Seiner Majestät Kaisers aus eigenem Antriebe den einmüthigen Entschluss gefasst und sgeführt haben, in Ermanglung ihnen zu Gebote stehender Geldmittel, te silbernen Esslöffet als einen Beitrag für die Sammlungen zu widmen, che die Fran Fürstin von Schwarzenberg zur Anschaffung von ische und anderen Bedürfnissen für unsere Armee in Italien leitet.

Das Kriegsministerium bringt diese aus den schönen, echt milifischen Gefühlen der angehenden jungen Krieger entsprungene patrioiche Handlung mit großer Befriedigung zur allgemeinen Kenntnis. (2)

Unendlich mehr Befriedigung als diese öffentlich verlautbarte Anerbung des Kriegsministeriums<sup>4</sup>) gewährte den Zöglingen der Ingenieur demie ein Schreiben, das der in Europa bald am meisten bewunderte von allen Ehrenmännern mit Verehrung genannte Mann, wenige Tage dem ruhmvollen Kampfe von Santa Lucia, an sie richtete. Es lautete.

· Hauptquartier Verona, 3. Mai 1848. )

Meine jungen und wackeren Waffengefahrten!

•Ich habe aus dem Blatte der Wiener Zeitung vom 28. v. M. ersehen, is Ihr Euch Eurer Habseligkeiten entaußert, um nach Euren Kräften Mittel zu vermehren, die eine edle Frau sammelt, um das Los der manchen harten Entbehrungen ringenden Krieger zu lindern, die Itr meinem Befehle für die Rechte unseres Kaisers, für die Ehre des Berlandes und der Armee kämpfen.

Das Gefühl Eures jugendlichen Herzens hat mir eine schöne Stundertettet. Im Namen meiner braven Waffengefahrten danke ich Euch für

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

Aite Registratur des k. und k. Reichs-Kniegsministeriums.

Kriegsimmster war damals FML. Zammi.

Magethedt von Herra Rudolf Freiheren von Sinner in Bein.

Eure Gabe. Bewahrt in warmer Brust diese Gefühle: die Stunde wolkommen, wo auch Ihr lernen werdet, wie wohlthuend dem Soldatende:
«Gedanke ist, dass sein Vaterland mit Dank und Liebe die Opfer anerkennt.
«die er mit freudigem Herzen ihm bringt. So lange solche Gesinnungendie Herzen der angehenden Krieger beseelen, wird es dem Kaiser und
«Vaterlande nicht an Männern fehlen, die einst seine Heere zum Ruhme
»führen werden, wenn auch wir nicht mehr sind.«

· Graf Radetzky. Feldmarschall.

Von diesem Briefe fertigten die Zöglinge der Ingenieur-Akademzahlreiche Abschriften an und versendeten sie an Eltern, Verwandte om Freunde. Und doch ist heute, ein halbes Jahrhundert später, diese interessante Schreiben des siegreichen Marschalls nur mehr wenner Personen bekannt und in wenigen Copien erhalten. Die Ingenieur-Akademier hielten sich selbstverständlich verpflichtet, das sie in hohem Grade auszeichnende Schreiben Radetzky's in angemessener Weise zu beantworten Die Erlaubnis hiezu ward ertheilt und die berufensten Meister der Feder und des Stils schufen folgende Epistel: 1)

#### Euer Excellenz!

Das huldvolle Schreiben, worin Euer Excellenz unsere kleine babe eines so ehrenvollen Lobes würdigten, hat einen unbeschreiblichen Jabe ein unser aller Herzen hervor gerufen.«

Stets wird dieses Schreiben eine denkwürdige Epoche in den Annalen unserer Akademie bleiben, und dasselbe freudige, mit Stotz gepaarte Gefühl, das jetzt unsere Brust hebt, wird die Herzen unserer spätesten Nachfolger durchströmen. Im reifen Mannesalter werden wir uns noch mit jugendlichem Feuer erinnern, dass uns als Jünglingen das Lob eines Feldherrn zutheil wurde, der ein treuer Diener seines Monarchen ein gehebter Vater seiner Untergebenen, sich selbst in dem Herzen jedes österreichischen Soldaten das schönste, unvergesslichste Denkmal der Liebe und Verehrung setzte.«

»Auch in uns erweckten Euer Excellenz durch Ihre väterlichen Worte dieselben Gefühle, die jeden Ihrer Krieger beseelen, und schlie einigen von uns das Glück zutheil werden, unter Hochdero Befehlen dur das Vaterland zu kämpfen, o! dann wird der Gedanke an einer großen Führer unser Pflichtgefühl in Begeisterung umwandeln, er unse die sehwersten Anstrengungen leicht, die größten Gefahren unber stend erscheinen lassen.

Moge die Vorsehung das theure Leben onseres verehrten Marsch noch viele Jahre erhalten, denn nur so lange ein Feldherr von sok-Kriegserfahrung und Tapferkeit den jungen Kriegern auf der Bahn

Mitgetheilt von Herrn Rudolf Freiherrn von Sinner in Bern.

Eire voranleuchtet, wird es dem Kaiser und Vaterlande an Mannern nicht fehlen, die einst seine Heere mit Ruhm führen werden.«

. Wien, 11. Mai 1848.

Die Zöglinge der k. k. Ingenieur-Akademie.«

Die Spende der Zöglinge war keineswegs so kleins, wie sie in ihrem Dankschreiben an den Feldmarschall behaupteten, denn die verauserten Silberlöffel ergaben die namhafte Summe von 577 fl. Conv. Minze. — Noch ein ausgezeichneter Mann aus jener stürmischen, kampferfollten Zeit, der FML. Karl Fürst Schwarzenberg, zollte den Zöglingen für ihre patriotische Gesinnung seine volle Anerkennung. Er schrieb ihnen am 15. Mai aus dem Feldlager Santa Lucia folgenden Brief. 1)

-An die Zöglinge der k. k. Ingenieur-Akademie!

Ich habe Eure nicht unbeträchtlichen Zuschüsse emplangen und halte mich verpflichtet, Euch für diese im Namen Eurer alten Waffengefährten meinen wärmsten Dank auszusprechen. Gar mancher derselben hat durch Verrath und Trug all' seine Habe verloren, und eine Nach-hälfe — umsomehr, kommt sie von jüngeren Bruderhänden – thut dem weleerten Säckel, wie dem Herzen wohl.«

Es ist mir ein tröstender Gedanke, in Euren jungen Gemüthern so wide Regungen auftauchen zu sehen, und ich werde mich freuen, wenn insere hin und wieder um manchen Braven gelichtete Reihen durch Erch Ersatz finden sollten. Fahrt indessen nur fort, Euch für die ernsten inhehten unseres Standes vollkommen vorzubereiten, zu welchen – wenn ist Zeit ist — das Vaterland und unser Herr und Kaiser Euch berufen wird. Gerne möchte ich als Beweis meiner Anerkennung einem jeden inn Euch die Hand zum Danke bieten, doch diese reicht nicht so weit inher die Alpen. Nehmt daher mein Wort für die That, und seid überzeugt, dass, wenn Gelegenheit sich findet, es niemals auch an letzterer selden wird.

· Karl Fürst Schwarzenberg. Feldmarschall-Lieutenant.

Den Zöglingen war 1848 das Glück beschieden, von den besten Minnern jener Zeit Lob und Beifall zu erwerben. Aber auch das Gegentheil blieb nicht aus; die Anstalt und ihre Zöglinge wurden mit Koth beworfen, von Individuen, welche, vom Scandale sieh ernährten und alsogenannte "Journalisten« Stimmung machten bei den Begleitern der Burgmusik und anderen Specialitäten einer jeden grossen Stadt. Mit Ausnahme einiger grosser Zeitungen, welche schon vor geraumer Zeit Ruf und Einfluss gewonnen hatten, waren 1848 die zahllosen Journale und Flugschriften, welche damals wie Unkraut aufschossen, wertlos und verauhlich zugleich und ein erschreckender Gradmesser der Ignoranz in den breitesten Schichten der Bevölkerung. Höchst anrüchig in der endlosen

<sup>1</sup> Mitgetheilt von Horrn Rudolf Freiheren con Sinner in Born.

Reihe liberaler und radicaler Sudelblätter war der Freimuthier. welcher mit wenig Witz und Wissen gegen alle zu Felde zog, die mat in iener fieberhaft bewegten Zeit als »Zöpfe« oder als »Schwarzgell» zu bezeichnen liebte. In diesem ehrenwerten Blatte veröffentlichte am 20. April ein sicherer Fr. Steinebach einen Artikel unter dem 166 Fort mit der Ingemeur-Akademie!
 Dieser wird hier eingeschaftet, obwik es recht bedauerlich ist, dass er seinen Platz dicht neben den Brief t. Radetzky's und Schwarzenberg's erhält. Der einsichtsvolle Artikel laue Die Zeit der sogenannten Officiers-Colonien ist vorbei. Nicht hinter den -Bänken des Hörsales, nicht aus dickleibigen Büchern werden Muth und · Tapferkeit erlernt, nicht in der klösterlichen Abgeschiedenheit deser Anstalt erwerben die Zöglinge sich die Popularität, und die glorreichen Märztage haben doch bewiesen, dass diese die einzige sichere Stütze des Soldaten ist. Der Gemeine soll nicht mehr der Sclave seines Lieutenaut-·bleiben, auch ihm ist gestattet zu denken und zu fühlen. - Die Zeit des Prügel-Systems ist nicht mehr! Was soll aber ein Mann der Waffen for zeine Neigung zu seinem Officier fühlen, der als verweichlichtes Bürschichen. ohne Lebenserfahrung, ohne Herz - denn diese Officiers-Pratendente. -impostieren alles um sich durch ihren Aristokraten-Stotz - abwohl \*meht alle adelig sind - ohne alles Verdienst, als dass er durch 6 Jane «sich zu einem mittelmässigen Ingenieur ausbildete, um ein schlechter ·Infanterist zu werden, dem verdienten Militär die verdiente Auszeichn 52 ranbt! Wie lächerlich sich diese Jungen oft vor den Untergebenen und vor dem Civile machten, indem der Unterofficier stets der Corrector der ·Lieutenant'schen Thorheiten und Ignoranzen ist, dies bleibt wohl jeler mann im Gedächtnisse. Kann eine Achtung, Liebe, aufopfernde Hisgebung in der Brust des einfachsten Mannes keimen? und ohne dem -was nutzt eine ganze Armee? Italien gab die Antwort hierauf. Femer wann brauchten wir erfahrenere, muthigere Manner als eben jetzt, di -wir von Norden Alles zu fürchten, vom Süden wenig zu hoffen, und um zuns Alles erst zu gewartigen haben. Die Herrengasse liefert den blutzeit -Beweis, was ein vorschnelles, unpassendes Wort aus dem Munde einer \*Unerfahrenen für Übles zu stiften vermag. Soll endlich auch jetzt dem ·begeisterten Klumpfer für's Vaterland die Aussicht auf Vorrückung durch Aristokraten-Porteepees versperrt bleiben? Sollte man noch uich zu ·Linsicht gekommen sein, dass die Manner aus dem Volke für Kust Gott und Vaterland besser denken und handeln, als die geschmediste ·Herrelien, triefend von Salbe? Man sagte zwar bisher: Der gen, ein Mann (diesen Ausdruck hat offenbar Einer von Jenen eingeführt, die gant Zorne Gottes erschaffen sind) habe nicht Geld genug, um sieh die Inc form zu kaufen! Fort mit dem Zopfe! Fort mit der goldenen begen-«Quaste und der seidenen Schärpe! Von nun an gilt das Herz. du · Clesimang allein der Flitter ist Flitterwerk und weiter nichts. Dennoch Zoff-Systems vor die Front zu stellen. Welche Sympathien werden diese Leife erregen, die, als die Vorstadt Laimgrube bedroht war, um 9 Uhr mette lagen, ihre Waffen, statt sie in den Arm zu nehmen, versperrten, und sammt den Vorstehern bei jedem Steinwurfe, der ihre Einster zertrümmerte, die Decke stets höher über die Ohren zogen. Dass die Direction imstande war, dies zu befehlen, das ist natürlich, denn sieder Zopf, der hängt ihr hinten:««

instande waren, während um das Glück von Millionen gewürfelt wurde, - das vermag kein Wort zu bezeichnen, und die früher unbeliebten Theresianisten mögen sie lehren, wie ein deutscher Jüngling handelt, frotz der strengen Oberherrschaft, die man nicht hintanzusetzen, sondern linch einmütliges Bitten umzustimmen brauchte: natürlich muss man Herz dazu haben. Und solche Leute, die Deutschlands Freiwerden verbalaten haben, sollen mit dem Zeichen der Ehre erwachen?

Offnet die Thore der Jugend; in der großen Schule des Lebens pize sie verdienen lernen, was man schon lange genug verschenkt hat. D

Controversen mit Leuten vom Schlage eines Fr. Steinebach sollten iterbleiben, schon deshalb, weil damit Ehre nicht zu gewinnen und nem Rabulisten mit aller Log'k nicht beizukommen ist. Die Zöglinge er, durch die in Wien andauernde, nach den Worten Bauernfeld's jemüthliche Anarchies, dem Studium ganz entfremdet, glaubten, eine mit Steinebach brechen zu müssen für ihren guten Ruf und den ier Schule. Ihre Absieht war jedenfalls die beste, als sie folgende Erderung auf den Artikel des Freimüthigens veröffentlichten:

Böswillige und durchaus ungegründete Verleumdungen, die theils in Ehre des Instituts, theils unsere eigene Persönlichkeit angreifen, billozen uns zu einer Erwiderung. Man möge uns nicht missverstehen: icht eine Rechtfertigung ist es, denn einer solchen bedarf es, dem persönlichen Charakter des Verfassers und seinen ausgesprochenen Fluwahrteiten gegenüber, nicht; er möge deshalb nicht glauben, dass diese bruderung ihm gelte.

Der Verfasser sucht zuerst die Akademie als einen Sammelplatz Geburts- und Vermögens-Aristokratie darzustellen und doch findet schwerheh eine zweite Austalt, die solche durchaus gleichstellende bil berale Einrichtungen hatte. Sie ist schon vermöge ihrer Zusammenktzung ein National-Institut für ganz Deutschland, aus allen Gegenden beselben sind hier Vertreter vorhanden. Vertreter, die allen Ständen,

<sup>1)</sup> Milgetheilt von Herrn Rudolf Freiheren von Sinner in Bern.

allen Confessionen und Meinungen angehören. Auch der Sohn eines Allandwerkers erhält hier einen Platz, und, im gegenseitigen Umgane und der Behandlung von Seite der Vorgesetzten durchaus dem Edmanne gleichgestellt, findet er vielleicht nur hier den Unterschied der Stände aufgehoben. — Kenntnisse und innerer Wert allein, erwirken den Vorzug vor allen andern.«

Doch abgesehen von dieser Behauptung, auf die der Herr Verfasserselbst nicht viel Gewicht zu legen scheint, äußert er die Uberzeugung dass höchstens mittelmäßige Ingenieurs oder schlechte Infanteristen aus dieser Akademie austreten. Obwohl wir uns vorgenommen haben, kome Persönlichkeiten in's Spiel treten zu lassen, können wir doch nicht umhin, den Herrn Verfasser einer groben Unkenntnis der Geschichte im allgemeinen sowohl, als jener des Ingenieur-Corps insbesondere, zu zeihen. — Hätte er besser gelesen, oder wollte er mehr der Wahrbeit getreu bleiben, so dürfte er gestehen, dass dasselbe stets der Stolz Österreichs war, nicht nur wegen seiner wissenschaftlichen Ausbildung allein, sondern auch durch große Hingebung für's Vaterland hat es sich eimmer ausgezeichnet.

-Wir brauchen nur an die Helden von Predil und Malborghetto zu serinnern, von denen Herr von Steinebach gar keine Kenntnis zu haben scheint, und gegenüber von solchen Thatsachen wagt man es 20 »behaupten, dieses Institut sei der Sammelplatz der Ignoranz!! Hat dem ·der Verfasser vergessen, dass dieses vielgerühmte, ja selbst im Auslande gesuchte Corps sich nur einzig und allein aus den Zöglingen dieset Akademie ergänzt einer Akademie, die selbst in fremden Landern » vielfach nachgeahmt und gepriesen wurde, - ja der der allbekannte letfasser - Osterreich's und seiner Armee: Fenner von Fenneberg, det in seinen Angriffen auf alle Institutionen keine Grenzen kennt, gerechte Anerkennung zutheil werden lässt. Jeder, der genauer mit den hinrichtungen der Akademie bekannt ist und dem Wahrheit und Ehrgefind inicht leere Begriffe sind, wird mit Abscheu erkennen, wie weit Lüge und persönliche Charakterlosigkeit einen führen konnten, der noch obendren durch seine Bloßstellung nur die Wünsche eines rachsüchtigen, in seiner Ettelkeit verletzten Weibes erfüllte.2) Was die schlechten Infanteri-den

<sup>1)</sup> Daniel Fenner (vorher Freiherr von Fenneberg), geb. 1820 zu Trient als eines hochverdienten österreichischen Generals. Zogling der Theresianischen Milliate Akademie zu Wiener Neustadt, dann Cadet und Officier bis 1843, sehhesslich Schafter, Revolutionätz und glückloser Insurgenten-Führer (Pfalz. 1847 publicierte er Schandschrift: Disterre ch und seine Armees, welche durch die Kriegsereiguisse Jahre 1848 und 1849 Lugen gestraft wurde. Seit 1858 irrsinnig, starh Fenner (\*\*\*
Wurzbach) zu Bregenz am 15 Februar 1868.

<sup>1)</sup> Eine dunkle Stelle, welche dazu reizen könnte. Memoiren über das Leben Treiben in den Bildungsanstalten zu verfassen — Folgende Erklärung dürfte die ne sein. Die Ingenieur-Akademie hatte damals das zweifelhatte Glück, die Gattin Confidence

mbelangt, welche nach der Meinung des Verfassers anderen verdienten leuten die Officiers-Stellen wegnehmen, glauben wir uns jeder weiteren Juseinandersetzung überhoben. Nur das bemerken wir noch, dass man ins diese Stellen nur der wissenschaftlichen Ausbildung halber verleiht, hier von Protection keine Rede sein kann, da unsere Rangsliste ion uns selbst verfasst wird, und demgemäß uns die Gerechtigkeit der Rameraden, nicht die Protection des »Zopfes, das Patent verleiht. Der Ungriff auf unseren geehrten, allgemein geliebten und ausgezeichneten beal-Inrector, der als Mensch und Krieger gleich hoch in der öffentchen Mennung steht, schmeckt zu sehr nach gereizter Persönlichkeit, m einer Widerlegung zu bedürfen. Wahrlich, seder alte Zopfee hat an m nie einen Anhänger gefunden! Der größte Beweis seines Wertes ist le Liebe und Hochachtung der sämmtlichen Zöglunge für seine Person. Endlich scheint der Herr von Steinebach unser Verfahren in den drei lärztagen merkwürdig zu finden. Was verlangt er denn von uns? Mandeln! - doch wie? Sollten wir als Militärs uns auf die Seite der Impen oder ihnen gegenüber stellen? Dass wir das Erstere nicht thaten, wohen wir jetzt nicht zu unserem Vortheile zu wenden suchen; - doch wir nicht vom Militär abfielen, dies scheint den Verfasser zu rämen. Unsere Haltung war eine durchaus selbständige und jeder Rechthehdenkende wird zugeben müssen, dass sie die einzig wahre in Inserer Stellung war.«

Am 13. Abends erfuhren wir die Abdankung des Fürsten Metternich ind nun sollten wir, über alle sonstigen Vorfälle im Unklaren, uns mit im Pöbel verbinden, der die Fenster des Instituts einschlug, oder gar it ihm, gleich entlaufenen Knaben, dieses Werk weiter fortsetzen? — Jas die Behauptung betrifft, wir wären mit unseren Vorgesetzten aus brecht in die Betten geeilt, so ist sie ebenso lächerlich als lügenhaft. Jür waren alle bereit, jeden Angriff auf die Akademie abzuwehren und eshalb kam es auch, dass wir unsere Gewehre nicht ausliefern wollten, in nicht eingesperrt, sondern zu unserer Verfügung gestellt wurden. Ielteicht sollten wir dann erst, nachdem Alles vollbracht, Alles errungen ir. mit den Hürgern patrouillieren und den Mantel des Liberalismus inhängen? Wir gestehen es, dass wir zu einer solchen That zu consedent waren. «

Mt dem verdienten Danke weisen wir den menschenfreundlichen funsch des Herrn Verfassers zurück, dass man uns die Thore öffnen fige, um die neuen Errungenschaften kennen zu lernen. Wir glauben, isse jetzt schon besser zu würdigen als er selbst. — Wäre er gerecht ind wahrheitsliebend, so hätte er nicht verschwiegen, dass wir auf die

jestellten des Civilstandes zu beherbergen, welche, ihres unverträglichen Charakters zen, allgemein gemieden und auch von den Zoglingen nicht begrüsst wurde.

-Nachricht von den Ereignissen im Italien an Seine kaiserliche Hoheit den · Erzherzog Johann die Bitte stellten, uns, in welcher Stellung es auch immer sei, in die Reihen der Armee treten zu lassen. Dieser Wussel ·wurde bewilligt und nun, im Begriffe für Vaterland und Freiheit alle «Gijter, ja selbst unser Leben hinzugeben, müssen wir solche gemeine Angriffe erdulden, müssen anhören, mit welcher Frechheit der Verlaser ouns den Vorwurf macht, dass wir nicht, wie er gewünscht, einer augelassenen Bande von Buben gleich, auch nach Freiheit rufen, anslicherlich machen, uns entehren. Wir kennen zu gut den Wert der echten Freiheit, wir denken zu edel von uns selbst, kennen zu wohl die Pflichten unserer Stellung und halten zu viel auf die gute Meinung der everninftig und rechtlich Denkenden, als dass wir je diesem Ansmoon. -alle Bande des militärischen Gehorsams zu brechen und unsere Asse bildung zu verhindern, Folge leisten könnten. Wir sind zu Thaten berufen, >um hiezu fähig zu sein und uns die nöthigen Eigenschaften zu ernnech sind wir in dieser Akademie, und die Zukunft wird zeigen, dass des <sup>a</sup> Vaterland in uns nicht die schlechtesten seiner Vertheidiger finden wird. a 1)

Die sonstigen Vorfallenheiten im Monate April 1848 boten entweler geringeres Interesse oder betrafen die Ingenieur-Akademie nicht unmittellar Am 10. April genehmigte die General-Genie-Direction einen Vorschlat. den Obst. Walter schon im Vorjahre (20. September 1847) gemacht hatte Sie ertheilte die Zustimmung, dass oder höhere Curso auf zwei Jahre verlängert werde, damit ein, den Bedürfnissen der Zeit entsprechenset Unterricht in der Physik, Mechanik und Maschinenlehre ertheilt werden könnte. Zur Gewinnung der erforderlichen Localitäten sollten das 🤏 sehr langer Zeit für die Lehrer und Zöglinge der Wiener Neustadter Militär-Akademie reservierte Absteige-Quartier und das für den Commandanten des Sappeur-Corps bestimmte Schlaf- und Dienst-Zimmer in Beschlag genommen werden. Ersteres sollte in den Sappeur-Tract verlegt. letzteres, das seit der Versetzung des Sappeur-Corps von Bruck an der Leitha nach Olmütz nicht mehr benötligt wurde, ganz aufgelassen werden Als Professor der Mechanik und Maschmenlehre wurde Hptm. von Zhyszer a ski in das Auge gefasst. Schliesslich ward befohlen, dass mit dem Vort 🕬 der Kriegsgeschichte in den drei höheren Classen möglichst hald begor 3 16 werde. Die Ungunst der Zeit hinderte die vollständige Ausführung Verordnung und die Reahsierung blieb der Zukunft aufgespart.

Als ein Beispiel der Zaghaftigkeit, von welcher damals in Behörden und wohl auch die unserer stark regiertens Nachbarrer befallen waren, mag der Erlass des k. k. Kriegsministeriums vom 11. A. Erwähming finden. Der Haustischler der Ingenieur-Akademie war gestor

Magethedt von Herrn Rudolf Freiheren von Sinner in Bern.

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

col für ihn sollte der Ersatz beigestellt werden. Das Kriegsministerium befahl jedoch in dem citierten Erlasse, die Akademie müsse »bei der erschenden Aufregung« alle Tischler-Arbeiten von »befugten Meistern« Lestellen lassen, nachdem diese ohnehin schon gegen die Verwendung ob Militär-Professionisten Einsprache erhoben hätten. 1)

Die in der Ingenieur-Akademie angestellten Ökonomie-Beamten hatten blaubnis erhalten, in die National-Garde eintreten zu dürfen. Em ledurch nicht allzu bedeutende Auslagen übernehmen zu müssen, willigte ihnen die General-Genie-Direction am 19. April einen Equi-lerungs-Beitrag von je 40 fl. Conv. Münze aus dem Akademie-Vermögen. 2)

Am 25. April ward die neue »Verfassung« veröffentlicht, welche, er belgischen getreulich nachgeschrieben, für unsere Verhältnisse durchaus icht passte und niemanden befriedigte. Auf dieses Machwerk mussten ie Soldaten den Eid leisten; denn ehenfalls am 25. April erschien eine erordmang des Kriegsministers Zanini, welche in die Eidesformel die Norte. - die Verfassung zu beobachten und zu beschützen - einschaltete. Wenge Tage spater (29. April) schied FML. Peter Zanini, unbetrauert on der Armee, von seinem Minister-Posten. An seine Stelle wurde 30 April) •ein treuer Diener seines Herrn•, der bisherige Stellvertreter Erzherzogs Johann und werkthätige Freund der Ingenieur-Akademie, 7M Graf Buillet de Latour, berufen. Dieser gefürchtete Feind der levolution, ein Charakter von Erz, passte als einziger Starker wohl nicht 🕽 semen schwächhehen Minister-Collegen, welche, zum Thede Männer on gestern, damals in unrühmlichster Weise regierten. Das schmähliche Due, welches der pflichttreue Mann im October 1848 gefunden hat, sollte dem Soldaten bei seinem Eintritte in das Heer erzählt werden, damit tin Name meht der Vergessenheit verfalle, wie es mit den Namen tancher andern Brayen leider schon geschehen ist.

Die Ernennung des Grafen Latour zum Kriegsminister raubte der eneral Genie-Direction die Oberleitung. Der Erzherzog Johann werdte in Irol, wo ihm die Organisation der Landes-Vertheidigung übertragen orden war, und FML. Bonomo hatte sich krank gemeldet und sollte in Pensionsstand übertreten. Unter schwierigen Verhaltnissen übernahm in 30. April FML. Graf Caboga, ein alter Ingenieur-Akademiker, die interimstisches Leitung der General-Geme-Direction, zu deren sprovisorischems berhaupte ihn erst die Allerhöchste Entschliessung vom 27. Juli berief.

Die gemüthliche Anarchies in Wien wurde schon im Mai sehr zemuthlich. Der Wonnemonat brachte Barricaden und andere Dinge ind Kaiser Ferdinand I., von berechtigtem Misstrauen gegen seine Hauptind Residenzstadt, in der man ihm einige Monate später den edlen Latour mordete, erfüllt, begab sich nach Innsbruck zu seinen treuen, jederzeit

<sup>3</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>1</sup> Ebendort

verlässlichen Tirolern. Dem Erzherzog Johann fiel die undankbare itoliezu, den Monarchen in Wien zu vertreten. — Und die Ingenieur-Akademie? – In dieser ruhten zwar die Studien gänzlich, aber im übrigen betrogen sich die Zöglinge tactvoll und lobenswert. Natürlich bot auch das sonst so stille Haus auf der Laimgrube ein Spiegelbild von der damals herrschenden Unruhe und Verwirrung. — Stephani ertheilte im kleinen Akademie-Garten den Legionären der akademischen Legion unentgeltlichen funtunterricht, wozu ihm die General-Genie-Direction am 17. Mai die Erlaubiis ertheilt hatte. Passardi machte sich erbötig, gegen mässige Entlohninz ihnen Lectionen im Reiten zu geben, verlor aber bei diesem Unternehmen schliesslich sein Geld und einige seiner Pferde.

Als gerüchtweise verlautete, die Garnison werde Wien verlasen. wollte Obst. Wolfer seine Intergebenen in Sicherheit bringen. Er bat am 27. Mai um die Ernennung der Armee-Unterlieutenants zu Ingemeur-Unterlieutenants und am 28, um die Beurlaubung alter Zöglinge, ber letztere Vorschlag wurde genehmigt und am 29. Mai verfügte die Genera-Genie-Direction, dass alle Zöglinge, deren Angehörige darum ansuchet. sollten, Urlaub (und zwar ohne bestimmten Termin!) erhalten könner. Dieser Urlaub war ein Symptom von Rathlosigkeit und dem Obst. Woller ward es bald sehr übel genommen, dass er hiezu den Vorschlag gemæbt hatte. Am 17. Juni musste die Local-Direction die Zöglinge wieder für den 3. Juli, mit welchem Tage der Unterricht wieder aufgenommen werden musste, einberufen. Der Urlaub hatte keinen Zweck und seine schlimme Consequenz bestand darin, dass ein ganzes Jahr für die Stude ! verloren gieng. Als die October-Greuel sich abspielten, waren die Zöglogdoch wieder in der Akademie versammelt, ohne auf den Schutz euer Garnison zählen zu können.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 14. Mai 1848 sanctiomerte ene neue Adjustierungs-Vorschrift für die Armee, deren wesentlichste Bestimmung war, dass künftig 2" lange und ½" breite, parallel an den Kragen genähte Litzen (bei der Mannschaft von weisser Wolfe, bei den Stabs- und Ober-Officieren von Gold oder Silber) die Unterscheidungstellen der Chargen zu bilden hätten. Der Unterofficiers-Stock und das spanische Rohr« waren sehon einen Monat vorher (13. April) vom Krieße minister Zanini beseitigt worden.

Der Monat Juni brachte für die Ingenieur-Akademie, deren Zörlinge bis auf wenige beurlaubt waren, nichts wichtiges. Am 5. erbat sich der ungarische Kriegsminister Meszdros († 1858) von der Local-Direction einen genau verfassten Kosten-Uberschlag nebst Lehrplan, und am 7. Juni wurde Obst. Woller befragt, ob und wie viele Betten die Akademie zur Verfügung stellen könnte, wenn die damals erwarteten Deputationen alle Graz eintreffen würden.

Am 17. Juli erstattete der Local-Director die vorgeschriebene Anige über einen Fall, der in jenen Tagen, wo die Inhaber fast unbebrankte Rechte in ihren Regimentern ausüben dursten, nicht gerade zu
in seltenen Vorkommnissen zählte. Ein Zögling der 2. Classe der Ingejor-Akademie war am 23. Juni infolge von Protection zum Lieutenant
bederer Gebür im Infanterie-Regiment Erzherzog Ludwig (Nr. 8) ernannt
bieden. Dieser Zögling war damals 15 Jahre alt, befand sich seit 1843
der Akademie, hatte die 1. Classe einmal, die 2. Classe zweimal wiederit und besass ein Körpermass von 4' 7" 1"'. Auf die Anzeige der
kal-Direction befahl der Kriegsminister Latour am 23. Juli, dass der
Berufs-Officier noch unverwendbare Lieutenant \*sofort in den supertumerären Stand zu versetzen und aus der ärarisehen Gebür zu bringen
ei. ei.

Sehr unerwartet von dem Obst. Wolter erschien am 27. Juli ein beript des Erzherzogs Johann, welches ihn verständigte, dass er, nach sehon im Zuge befindlichen Pensionierung des Obst. ron Pflügel die rufications-Districts-Direction in Böhmen zu übernehmen, dagegen die beal-Direction der Ingenieur-Akademie an \*den hierländigen\* Fortifications-Districts-Director, GM. ron Stregen, zu übergeben habe.<sup>2</sup>)

the Krankung und Erregung, welche Obst. Wolter über seine Transtierung empfand, kommen in dem Schreiben, dass er am 3. August an n Erzherzog richtete, zum Ausdruck. Es lautete: Ich habe meine Michten als Local-Director der k. k. Ingenieur-Akademie nach meinem esten Wissen und Gewissen, mit einer die Gesundheit aufopfernden Anstrengung und Hintansetzung aller Privat-Interessen mit einem in jeder Beziehung wenigstens nicht ungünstigerem Erfolge als meine Vorgänger trfullt, und da von dieser meiner sorgen- und mühevollen sechsjährigen Denstleistung in dem mir eine andere Bestimmung anweisenden, am fage nach der Abreise<sup>a</sup>) Eurer kaiserlichen Hoheit mir zugekommenen höchsten Rescripte nichts erwähnt erscheint, und dies allerdings als eine lockste Unzufriedenheit Eurer kaiserlichen Hoheit mit dieser meiner Denstleistung gedeutet, und die Ursache hiezu von jedermann nach eigener Wilkur und Neigung formuliert werden kann; so werden Eure katser-The Hoheit in Hochibrer vollendeten Gerechtigkeitshebe, diese meine lage huldvoll überblickend, höchstgnädigst gerühen anzuerkennen, dass Bitte: über meine sechsjährige Dienstleistung als Local - Director Ger k. k. Ingenieur-Akademie die verdiente Anerkennung, wie es bei memen Vorgängern geschehen, huldvoll auszudrücken, von der pflichtschuldigen Wahrung meiner Ehre geboten ist. (1)

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*</sup> Ebendort.

<sup>5</sup> Nach Frankfurt am Main

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Muitar-Akademie.

Es ist meht bekannt, ob der Erzherzog in irgend welcher Weise auf dieses Schreiben reagierte. Als GM. Stregen einige Zeit durch dieseliche Anlässe an der Ubernahme der Local-Direction verhindert wurde stellte Obst. Wolter am 7. August das Ansuchen, das Akademie-Commandenterimistisch an den Obstit. Greisinger übergeben zu dürfen. Die Erfedigier blieb aus und erst am 5. September erfolgte die regelmässige Übernahme des Commandos der Ingenieur-Akademie durch den GM. Stregen.

Obst. Wolter bekleidete also noch die Stelle des Local-Directors, als an ihn die Aufforderung ergieng, »zu erwägen, ob die jährhehen Cameral-Zuschüsse für die Ingenieur-Akademie bei der gegenwartigen, sehr usgünstigen Finanzlage nicht für eine Reihe von Jahren beschränkt oder »ganz entbehrlich gemacht werden könnten? «1)

Fünf Tage später (16. August) befahl die General-Geme-Direction dass Gage-Vorschusse aus der Akademie-Classa unter keiner Behment mehr erfolgt werden dürfen. Solche Vorschüsse waren, namenthele in letet Zeit, sehr häufig und in bedeutenden Summen ertheilt worden, woberes geschah, dass dem Stamm-Capital der Akademie Verluste entstanden. — Am 25. August verfügte das Kriegsministerium, -dass Zöglinge der beiten -Akademien, welche für den Kriegsdienst minder tauglich sind, dem k k -Militärisch-geographischen Institute zur Ausbildung im Zeichnen u. s. n-zuzuweisen - seien. )

Verdruss und Ungemach blieben dem Obst. Wolter bis zur Stude seines Scheidens aus der Akademie nicht vorenthalten. Am 19. Augst musste er die Anzeige erstatten, dass ein Zögling der 2. Classe wiederbet aus der Akademie sich entfernt und in mehreren Gasthöfen, in welche er sich als neu beförderter Officier ausgegeben, namhafte Zechschülden gemacht habe. — Erwähnenswert erscheint die Meldung, welche det Local-Director am nächsten Tage (20. August) an die General-Geme-Direction richtete. Er habe, so schrieb Wolter, damit die Zöglinge meld auf die Strasse blieken könnten, auf welcher unaufhörheh es etwas in sechen gabe, die Fenster der Aborte bis zu zwei Drittheilen ihrer Hohemittelst Blendmauern schliessen lassen, diese Blendmauern seien ihm der schon zweimal von den Zöglingen abgetragen worden.

Interessant ist ein Schreiben des Local-Directors an den FML. Cabopa vom 28. August, in welchem angezeigt wird, dass der Ingemeur-Major nen Zbyszewski, Lehrer an der Ingenieur-Akademie, von einem Wahlbezuse Galiziens als Deputierter in den Reichstag entsendet worden sei. Med-

<sup>5</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne. Erlass der Gente-Direction vom 11. August 1868.

h Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>\*)</sup> Alte Registratur des k und k Reichs-Kriegsnumsteriums.

<sup>4</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

uner verlässlichen (Quelle<sup>1</sup>) war Major *Zhyszewski* »der einzige active Militar«, welcher in den Reichstag gelangte.

GM von Stregen, welcher die Reihe der »kurz regierenden« Localliectoren in der Ingenieur-Akademie eröffnete, trat sein neues Commando
later den schwierigsten, ja gefahrlichsten Verhältnissen, die ein ungünstiger
lafalt zu schaffen vermag, an. Wenige Tage waren seit seiner Directionslbernahme verflossen, als emige, durch reichlichen Genuss von Bier und
lein in ihrer radicalen Gesinnung noch bestärkte Wiener Bürger sich
la Eintratt in den Akademie-Garten erzwaugen, in welchem eben die
löchinge verweilten. Die Eindringlinge vergeudeten ihre schönsten, in der
lammkneipe stets bejubelten Reden über Freiheit, Völkerglück, Revolammkneipe stets bejubelten Reden über Freiheit, Völkerglück, der
lammkneipe stets bejubelten Reden über Freiheit, Völkerglück, Revolammkneipe stets bejubelten Reden über Freiheit, Völke

Das war jedoch nur das Vorspiel zu jener brutalen und frevelrfüllten Tragödie der October Tage, welche einen niemals verlöschbaren Jessen in der Geschichte Wiens bildet, und während welcher die Akaleme, eine Stätte der Ordnung inmitten des wahnsinnigsten anarchischen Freibens, von allen erdenklichen Gefahren stets bedroht war.

Am 15. August 1851 brachte *Stregen*, damals FML, seine Erinneunsen an den traurigen October 1848 zu Papier. Diese Memoiren bieten En treneres Bild von den damals in der Ingenieur-Akademie herrschenden Eustanden als alle Concepte und Correspondenzstücke zusammen genommen, veshalb sie hier ihren verdienten Platz finden müssen:

Im halben September<sup>3</sup>) des Jahres 1848 hat der Unterzeichnete die Drection der Ingenieur-Akademie infolge höchsten Befehls Seiner kaiser-John Hoheit des durchlauchtigsten Erzherzogs Johann übernommen und bald darauf die Prüfungen der Zöglinge für das 2. Semester abhaben lassen, da der neue Curs am 1. October anfangen sollte. Trotz der Unruhen, die schon damals bald da, bald dort stattfanden, wurden ununterbrochen fortgesetzt, die gewöhnliche Hausordnung eingehalten und der neue Curs begonnen.

Am 6. October brach mit der frevelhaften Ermordung des Feld
\*\*CUZMEISTERS Latour die Revolution völlig aus. Obwohl dieses niemandem

\*\*På der Akademie verborgen blieb, und ich den jungen Leuten Sonntag

\*\*På 8. nicht mehr auszugehen gestattete, zeigte sich kem Unwille von

\*\*Der Seite und die Vorträge fanden statt, wie sie im Programme fest
\*\*Revizt waren.\*\*

<sup>1 -</sup>Beitrage zur Geschichte der Genie-Waffe. 1. Theil. Wien 1898.

<sup>1.</sup> Mitherlang des Herrn Rudolf Freiherrn com Sinner in Bern

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thatsachlich am 5, September,

Am 8. meldete mir der Sappeur-Hauptmann Steinmann, (berInspections-Officier, er sei in der Stadt gewesen und habe dort der
Oberlieutenant Kuchenbaecker, 1) Professor der Geographie und Goschadt an der Akademie, mitten unter den Studenten auf der Aula gesehen und gehört, dass er förmlich zu ihnen übergetreten sei. Ich konnte den beschauerlichen Fall nur zur Wissenschaft nehmen, da kein Mittel war, enzuwirken.

Die immer sich steigernde Aufregung und dieser Abfall bewogen alle Inspections-Officiere alle, denen die Ordnung im Institute und de Beaufsichtigung der Zöglinge hauptsächlich obliegt, zu mir zu kommen.
um über die unangenehme, ja peinliche Lage der Akademie und über alas, was in der Folge zu thun sei, zu sprechen.

Es wurde vorgeschlagen, die Zöglinge zu beurlauben, aber dazu war bei der Lage der Dinge nicht zu denken, da sie sich in der Mehrzahl ganz von ihren Angehörigen abgeschnutten befanden, es wären also doch die meisten um Hause geblieben und die Abgehenden wären aller Verführungen ausgesetzt gewesen; ich beschloss darum, keinen I rheib zu geben, keinen Zögling mehr ausgehen zu lassen und alles — sowel möglich! — in der gewöhnlichen Ordnung fortgehen zu machen.

Ich erklärte den Herren Officieren, unsere Pflicht sei, für die ansanvertrante Jugend, Söhne der besten und angesehensten Familien des Staates nach Kräften und auf das Eifrigste zu sorgen; dies geschehe am besten, wenn alles in der eingeführten Weise bleibe, nur müssten wit unsere Aufmerksamkeit verdoppeln, trachten, uns so wenig als möglich bemerkbar zu machen und sehen zu lassen, im übrigen müssten wit abwarten, was entweder noch von höhern Orten befohlen werde, odet was die Ereignisse brächten, denen mit Gewalt entgegen zu treten unsnöglich sei, um dann nach Umständen zu handeln. Sollte ein Attental auf das Haus stattfinden, so sei die Jugend sogleich in den Garten zubringen, die Herren Officiere haben bei ihr zu sein, wo ich mich auch einfinden und weiter befehlen werde, überzeugt, in ihrem Eifer für die gute Sache alle Unterstützung zu finden.

»Die Truppen waren im Schwarzenberg-Garten und Belvedere zu»sammen gezogen; dies hatte ich nur indirect erfahren, erhielt auch wedet
«damals noch später irgend eine Weisung, wie ich mich zu verhalte"»
»habe, und blieb so mir selbst überlassen, bis die Kaiserlichen wieder in
«die Stadt einzogen.»

sem Quittierungs-Gesuch eingereicht, weil ihm die Bewilligung zur Heirat mit der Tochtenst des verstorbenen Auditors der Ingenieur-Akademie, wegen des Mangels der Landorstersagt worden war und er einige Hoffnung besass als Docent an der Universität mater Stelle zu finden. Weil er seinen Dieustposten an der Akademie noch vor der Beutlangung seines Ouittierungs-Gesuches verlassen hatte, wurde er als Deserteur verfolgt.

Der damalige Professor der höheren Geometrie in der Akademie, geneur-Major von Zhyszewski, Mitghed des Reichstages, kam ebenfalls a. 8. mittags zu mir und sagte, dass mehrere öffentliche Gebäude und istalten durch den Reichstag Sicherheits-Wachen erhalten haben und vielleicht gut sei, eine solche auch für die Akademie zu verlangen. Erwägung, dass im Hause sich für den Unterricht und für die Unterpost der Zöglinge ein höchst wertvolles Material befand, nebst einer bissa, die an barem Gelde und Obligationen über 800,000 fl. enthielt in dass alles Erdenkliche für die Sicherheit von beinahe 170 Zöglingen ihan werden müsse, ersuchte ich den Reichstag um eine Schutzwache in 30 Mann zur Besetzung aller Thore. Sie kam noch an demselben inge abends, bestand jedoch aus Studenten.

Um denen Übeln, welche man dadurch befürchtete, vorzubeugen, harden den Studenten 2 Zimmer der Kranken-Abtheilung mit einem genen Eingang als Wachstube oder Aufenthaltsort angewiesen, wo sie pa den Zöglingen ganz abgesondert waren, welche man auch von ihren hastern, die in den Garten giengen, entfernt zu halten wusste.«

Enmal, in den ersten Tagen, hat ein Student die Zöglinge, welche im Garten befanden, vom Fenster aus anzureden unternommen. Er Erfolg war ein allgemeines Gelächter und ein freiwilliges Zurückehen der jungen Leute, die immer abgehalten werden mussten, die bidenten nicht durch Spott zu reizen.«

Die Truppen hatten am 13. October ihre Stellung und Wien versen und sich auf dem Laaer Berge aufgestellt, was man in der Akamie erst einen halben Tag später auf privatem Wege erfuhr, welche ch folglich mit der Sappeur-Compagnie zu ihrem Dienst ganz allein id verlassen befand, während die Dinge immer schlimmer giengen und ch nun auch einige Damen aus der Stadt in die Akademie flüchteten, e man nicht abweisen konnte.«

Wahrscheinlich gab dies zu Gerüchten Anlass, infolge deren das nichstags-Glied *Prato* an einem Morgen in der zweiten Woche des tober erschien, um mir zu sagen, es heiße, die Akademie gebe mehreren hängern der Regierung Aufenthalt und verstecke sie; er sei, dieses erörtern, bestimmt worden.«

Es, der Wahrheit gemäß, fest verneinend, trug ich ihm sogleich Untersuchung des ganzen Hauses an, was er nicht annahm, sondern h, wie er sagte, ganz auf mein Wort verlassend, wieder entfernte.

Emige Tage später erschienen jedoch vormittags ein Paar Officiere r Studenten-Legion mit einem Detachement von allerhand verschieden waffneten und gekleideten Menschen, mit der nämlichen Angabe, es len Reactionäre im Hause verborgen. Ich heß vor ihnen, während ihre laistenz im Garten blieb, anfangen, alle Gemächer des Hauses zur atersuchung zu öffnen, wobei ich meist gegenwärtig blieb. Als sie etwa

\*die Hälfte der Akademie durchgangen hatten, äußerten sie, nun the zeugt zu sein, dass sich niemand da aufhalte, und wollten geben, sich mich mit der Erklärung widersetzte, zu meiner Satisfaction inter sein alles besehen, Boden und Keller mitbegriffen, damit in der fresche sei, was denn auch geschah, worauf sie abzogen und aus die streache keine Belästigung mehr stattfand.«

Diese Beunruhigungen und die Furcht, die Communication außen, die mit einigen Beschränkungen noch stattfand, möge gesp werden, bewogen die in das Institut geflüchteten Damen, die Stadt zu verlassen, um so mehr als die Aussichten immer drohender wur Durch Major Zbyszewski's Verwendung, hatten auch meine Frau Tochter die Mittel, abzureisen erhalten, allein sie verweigerten es, mit sehr lieb war, da die Flucht meiner Angehörigen ganz gewiß muthigung im Hause verursacht hätte, während ihr Bleiben, und Unterlassen jedes Versuches, Dinge von Wert wegzubringen, doch et Zuversicht anzeigten, so dass auch andere meinem Beispiele folgten

Die klemen Gefechte, welche nun an und vor den Linien begate anderten wenig an unserer Lage. Die Studenten unserer Sicherhe Wache, welche, so wie die Zöglinge verpflegt wurden, und Wein-Bier erhielten, benahmen sich über alle Erwartung gut, versahen Wachen ordentlich, hielten sich jetzt ganz von den Zöglingen ent und entledigten sich selbst einiger Individuen durch Ablösung, die ruhig blieben, weil sie fast alle ihrer Commandierung und des Lutfeseins von dem Treiben in der Stadt und auf der Aula froh waren, wes ihnen gut gieng.

Noch immer wurden die Vorträge gehalten, überhaupt die geweliche Tagesordnung befolgt, überzeugt, dass die Beschäftigung die jut Leute von allem Schlechten abhalten werde, und Müßiggang und Le weile der Ursprung von fast allen Übeln ist. Die Zöglunge entsprus vollkommen, und es kamen viel wemger Anzeigen von kleinen 0 stretungen, wie sonst gewöhnlich, vor.

Indessen zogen sich die k. k. Truppen immer mehr um die \$\( \)
zusammen; die Stimmung von der üblen Seite wurde gereizter, von andern wuchsen die Besorgnisse.

Die Officiere, so weit sie nicht gerade Dienst hatten, waren destets in der Nähe; abends versammelten sie sich alle, so wie die Astellten des Instituts, blieben bis gegen Mitternacht vereint, und schliefen selbst viele im Hause.

Es waren, als die Gefahr für die Aufständischen größer wurde, Aufrufe zur Errichtung von Spitälern ergangen. Um jede Ursache zu einer Beschwerde zu vermeiden, nachdem es bekannt war, es sei Raam in der Akademie vorhanden, und um einer Nöthigung auszuweichen, erklärte man sich auch, nach dem Beispiele anderer Orte, bereit zur Aufnahme von 80 Kranken und bestimmte die Schlafzimmer um ersten Stocke vom Gebäude dazu, die leer standen, jedoch mit der ansdrücklichen Bemerkung, für Verwundete aller Gattungen, weil man k.k. Blessierte nicht auszuschließen, sogar mit Vorzug zu behandeln dachte.

•Die Entscheidung rückte fühlbar näher, die Communication nach saußen hörte ganz auf, die Lebensmittel wurden schlechter, fiengen an zu mangeln, und eine gewisse Unruhe unter denen Aufständischen war nicht zu verkennen, aber man konnte nichts sicheres erfahren, nicht sennal nachforschen, ohne zu riskieren.

•Wie einem Theile der Muth zu sinken begann, wurde der andere wüthender, und mehr wie je war man besorgt, allen Conflict zu verseneden, weil derselbe leicht Nachtheile für das ganze Haus hätte hervorstengen können.«

An einem der, dem Angriffe vorhergehenden Abende, ich glaube am 25... kam der Nationalgarde-Hauptmann und Adjutant Fenner von Fenneberg. ) begleitet von dem Redacteur Dr. Becher. ) in die Akademie, augeblich, um die Studenten-Wache zu visitieren. Ersterer fragte dabei un einen in dem Institute angestellten Officier, den er von der Wiener Neustädter Akademie her kenne. Der Commandant der Studenten ließ den Verlangten aus der gewöhnlichen Versammlung der Officiere heraus wien, welcher dann nicht vermeiden konnte, ihn in selbe zu führen, um geden Verdacht zu entfernen. Fenner und Becher benahmen sich sehr bescheiden: die öffentliche Lage wurde im Gespräche nicht berührt, doch mussten sie wohl etliche kleine Ausfälle auf ihr Treiben hören, was über ganz ohne Folge blieb. Sie kamen nicht wieder, ungeachtet sie seigten, sie würden den Besuch bald wiederholen, wozu ihnen der kurz darauf erfolgende Angriff wahrscheinlich nicht mehr Zeit ließ.

Die Beschießung begann; die Akademie wurde auch öfter getroffen, und eine Bombe, die auf das Dach fiel und sprang, zündete im alten Gehölz, was aber sogleich von der in Bereitschaft befindlichen Feuerwache gelöscht wurde.

Die Vorträge waren jetzt eingestellt; die Jugend wurde meistens un Garten gehalten und schlief in den Speisesälen, wo sie am sichersten

<sup>1)</sup> Vgl. die Fussnote auf Seite 598.

<sup>3.</sup> Dr. Julius Becher, Redacteur des Radicalen, und einer der Leiter des beschützten Central-Ausschusses, wurde als Haupturheber des October-Aufstandes am November 1848 in Wien erschossen.

war. Es wurde kein Zögling beschädigt und es zeigte sich fortdauen
 der beste Geist: nur ein Bedienter des Hauses wurde am Thore dur
 ein Granaten-Stück verwundet. Wie die Sachen standen, konnte much auch en deutlich Kleinmuth unter ihnen. Eine Menge Leute aus der Nachbarschuflüchtete sich mit ihren besten Effecten in die Akademie, wo sie much eschießung, als aus Besorgnis vor dem Proletariat, das immer frechwurde.

Die letzten Tage vom October flössten am meisten Besorgnis e es schien niemand mehr zu befehlen. Auch wurden neue Drohung gemacht, weil man Einverständnisse nach außen unterhalten, Sign machen und wieder Personen verbergen solle,«

Am 29. October, der im ganzen ruhig vergieng, war es schontweit gekommen, dass ein Paar Bewaffnete auf der Straße, unweit vergiebaude, nachmittags aufeinander schossen, wovon ein Knabe das installige Opfer wurde, der in der Akademie, im bereiteten Spitale, stat

Am 30. verbreitete sich das Gerücht bis ins Haus, die Ung seien gekommen und es würde am Laaerberg geschlagen. Vom Thut der Akademie konnte man eine kurze Zeit hindurch etwas weniges volleicht sehen und beobachten, dass es sich entferne, also hoffen, dodie Ungarn abgewiesen seien. Zu bestätigen schien es, dass sich mehr Studenten die Bärte und Haare schnitten und mit Zurücklassung in Waffen unsichtbar wurden, doch blieben etwa die Hälfte bis detzt, dass sie seit dem 8. sich im Hause befanden, und an gar nich was in der Zeit vorfiel, Theil nahmen, was auch geschah, womit sie de auch später ungehindert nach Hause giengen.

•Am Abende des 30. erfuhren wir, dass die Kaiserlichen die V •städte Leopoldstadt, Weißgärber, Landstraße und Wieden besetzt häß •Da es verhältmsmäßig still in den Straßen war, unternahmen es in Nacht der Inspections-Oberlieutenant Rehm und der Beamte Frieber, •nachzuforschen, ob dies wahr sei. In kurzem kehrten sie mit der Kerfreulichen Nachricht zurück, die Vorposten an der Wien gefunder •haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bis 31 (betober 1848 An diesem Tage bestand die Wache noch aus 1 Hamann und 22 Legionären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Studenten waren verhaftet worden und sollten sich vor einer Us suchangs-Commission verantworten. Auf die Verwendung des GM von Stregen wur sie aber solort in Freiheit gesetzt und weiter nicht nicht belästigt.

Es ist der Erwahr ung wert, dass die Kriegs-Buchhaltung später die für Beköstlicher Studenten-Wache von der Ingen en:-Akademie ausgegebene Geldsumme beman Wed ade el näuterangens erfolgtes blieben, befald schliessich FML. Cuboga, dass de Geldhetrag aus dem Akademie-Vermögen ebedeckte werde

Am 31. endlich hatten wir das Glück und die unaussprechliche Freude, etliche Compagnien Croaten, vom Glacis her, die Mariahilfer Straße herauf ziehen und Posto fassen zu sehen, womit wir uns endlich befreit sahen, nachdem wir 3½ Wochen ganz von der Armee abgeschnitten, und ohne jede verlässliche Nachricht, uns selbst überlassen waren, meist mehrmals des Tages, und zuletzt fast ununterbrochen, Gewehr- und Kanonen-Feuer hörten, ohne das Resultat erfahren zu können, während man am Ende auch bei Nacht rundum Feuer sah.«

•Die Sappeur-Compagnie verlor am 31. October noch einen Mann, 1)
•der auf dem Dachboden der Kaserne von einer Kanonenkugel aus der
•Stadt getroffen wurde.«

Im Spital der Akademie wurden mehrere Civil-Individuen, Männer und Frauen, aufgenommen, die während der Beschießung der Vorstädte verwundet worden, wovon 2 starben. Dann wurden ein Paar blessierte und mehrere kranke Soldaten aufgenommen, die man geheilt entließ, womit das Spital, weil indessen alles zur gehörigen Ordnung zurückzekehrt war, aufgehoben wurde. Von den Aufständischen kam niemand vor.

Ein Paar Tage nach dem Einrücken der Kaiserlichen, gieng in der Akademie alles wieder in der herkömmlichen Gepflogenheit vor sich bloß gab man ein paarmal Truppen auf kurze Zeit Unterkunft.

Nur durch die Thätigkeit, den pünktlichen Gehorsam und den zuten Geist der Herren Officiere, die sich auf unerschütterliche Anhänglich-keit an den Thron und den Monarchen gründeten, war es möglich, die Akademie in voller Ordnung und Ruhe, im Innern ohne die kleinste Sürung, zu erhalten, was ohne Zweifel beitrug, dass sie unangefochten, und bestehen blieb. Doch verdient die Jugend auch alles Lob und Anerkennung.

Besonders unterstützten mich durch Eifer und mit Rath der Herrenberst Greisinger, bis er krank wurde,<sup>2</sup>) die damaligen Herren Oberstweitenants Wüstefeld und von Kussenitz, dann Herr Major Stampfl, alle vom Genie-Corps, der Ober-Inspections-Hauptmann Boh des Sappeur-Lorps, die Inspections-Officiere Oberlieutenant Rehm vom 26. Linien Infanterie Regiment Erzherzog Ferdinand Karl Victor von Este und Schmitt vom 38. Infanterie Regiment Haugwitz, dann der Hauptmann und Commandant der, zum Dienste in der Ingenieur-Akademie bestimmten Sappeur-Compagnie, Kutzenberger, welcher, immer bei der Hand, mit der größten und eifrigsten Bereitwilligkeit, nicht nur jeden von ihm weforderten Dienst durch seine Mannschaft vollziehen ließ, sondern sie auch in der vollkommensten Tüchtigkeit und Subordination erhielt, so

<sup>1)</sup> Dieses Opfer seiner Pllicht war der Jung-Sappeur Franz Koller. - »Beiträge für Geschichte der Genie-Waffe « I. Theil Wien 1898.

<sup>1)</sup> Am 10. October.

dass nicht der kleinste Excess vorfiel, die Mannschaft allen Verlockungen
 Trotz bot und das schöne Beispiel einer bewaffneten Truppe gab, welche mitten in der beklagenswerten Unordnung dieser Epoche ganz so bleh wie zu friedlicher Zeit.

Noch verdient der Eifer und die Thätigkeit vom Akademie-Verwaller Joseph Bartowski lobende Erwähnung, sowie der andern Beamten

Eine willkommene Erganzung zu diesen, erst 1851 geschrieberen Memoiren, bildet der Bericht, welchen GM. Stregen am 2. November 1808, also unmittelbar nach den kritischen, letzten October-Tagen, an den FM Caboga richtete. »Kein Zögling ist verwundet«, meldete Stregen, und skeiner krank. — Eine öpfündige Kugel sehlug um 27. durch das Dich sund fiel in den Garten, wo sich die Zöglinge befanden, ohne zu schaden, selbst ohne sie zu erschrecken.«

Am 28. nachts um 11 Uhr fiel eine 30pfündige Bombe auf der Dachsaum nahe an der Kirche, schlug das Gesimse herab und spransauf die Straße. Ein Dach-Sparren fieng zu brennen an, das Feuer wurde aber sogleich gelöscht.«

Sonst trafen noch mehrere Kugeln und eine Granate ohne ansehnlichen Schaden, doch sind in der Stiftgasse die Scheiben fast aller Fenster besonders im 1. Stock und in meiner Wohnung zertrümmert.

Das Haus war mit Geflüchteten vom Grund angefüllt, denen auch Thunlichkeit, hereitwillig Unterkunft gestattet wurde.

Die Zöglinge schliefen an den gefährlichsten 3 Tagen in den Speistsälen.

Im Spital befinden sich dermalen 2 Soldaten, 3 Männer und 2 France vom Civil, und ein Bedienter des Hauses, letztere alle durch Granater Stücke, der Bediente leicht, verwundet. Es dürften heute noch mehrer Soldaten gebracht werden.

Ein Sappeur der Lösch-Bereitschaft auf dem Kasern-Dache wurden 31. durch eine Kanonenkugel aus der Stadt getödtet.«

Der Stand der Zöglinge ist heute 159. Die Herren Professoren und Inspections-Officiere waren beständig im Hause anwesend, bis 10<sup>st</sup> Herrn Oberst *Greisinger*, der seit dem 10. krank ist.«3)

Am 12. November übersandte der Ingenieur-Major Freihert im Maretich der Akademie, deren Schüler und Lehrer er gewesen, aus Pescheta eine Fahne, welche die Sarden in einem dortigen Magazin verzesen hatten. Der Verfasser dieses Buches hat über die weiteren Schicksale dese Geschenkes nichts ernieren können.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mitgetheilt von Sr Excellenz dem Herrn G. d. C. Karl Fischer von Welher born in Wien.

<sup>4)</sup> Der durch das Beginbardement am Akademie-Gebäude verursachte Schalen Erzifferte sich auf 56 fl. 46 kr. Conv. Mönze.

<sup>1</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

IheZeitverhältnisse nahmen allmählich wieder ihren normalen Charakter n. Nach einer langen Reihe ohnmächtiger Regierungen, kam endlich ein frammes Soldaten-Ministerium zustande, geleitet von dem thatkräftigen ich hochbegabten Fürsten Felix von Schwarzenberg. In diesem Ministerium, olches die Achtung vor Gesetz und Ordnung zurückrief und die Monarchie fieder in ihr richtiges Verhältnis zum Auslande setzte, besass durch einige it das Portefeuille des »Kriegswesens« ein ehemaliger Zögling der Infaeur-Akadenne. Es war dies der damalige GM. Cordon, dessen Name inte fast vergessen ist, von dem aber behauptet werden darf, dass er korzer Amtsthätigkeit vieles vorbereitete, was seinem Nachfolger als bedienst angerechnet ward.

Das wichtigste Begebnis des Jahres 1848 und die verlässlichste fürschaft für die dauernde Wiederkehr gedeildicher Verhältnisse war der bronwechsel, der sich in den ersten December-Tagen in Olmütz vollzog. In 1. grossjährig erklärt, fibernahm am 2. December der Erzherzog franz Joseph, unser Kaiser und König, die Herrschaft. — Einer der ersten legerungs - Acte des jugendlichen Monarchen war die Beförderung des M. von Stregen, des Local-Directors der Ingenieur-Akademie, zum FML.)

Am 14. December ertheilte die General-Genic-Direction dem Akademie-brector den Auftrag, mit dem Professor Andreas Freiherrn von Ettingssusen 2) in Unterhandlungen wegen der Ubernahme der Vorträge aus bherer Mathematik, Physik und Mechanik an der Ingenieur-Akademie zu teten. Die vom Local-Director unternommenen Schritte hatten Erfolg und chen am 31. December 1848 konnte er dem Erzherzog Johann berichten, ass Regierungs-Rath von Ettingshausen die Anstellung an der Ingenieur-Bademie. gegen Bezug seiner bisherigen Gebüren, nümlich dem Gehalt von 3000 fl und 150 fl Quartiergeld jährlich4, anzunehmen bereit sei. hatsachlich trat der berühmte Gelehrte am 22. Januar 1840 sein Lehrmt an der Ingenieur-Akademie an.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 5. April 1849 bestimmte, dass beset sehr langer Zeit in der Armee übliche Charge-Benennung «Capitänbestenant« hinfort in »Hauptmann 2. Classe« abzuändern sei.

<sup>1)</sup> Alterhochsto Entschhessung vom 20. December 1848.

Andreas Freiherr von Ettingshausen, geb. 1796 in Heidelberg als Sohn eines Gere enschen Majors und späteren Generals), anfanglich der militärischen Lanthalin istant, erhielt im Bombardier-Corps den ersten mathematischen Unterricht. Seit 17 zum Lehrfache überzetreten, wurde er schon 1822 Protessor der hoheren Mathe-Bitispäter der Physik' an der Wiener Universität, in welcher Stellung er eine Reihe von die wertvollen wissenschaftlichen Werken "Combinatorische Analysis" 1826, "Vortigen über hohere Mathematik" 1827, "Lehrbuch der Physik. 1844 erschemen liess, indent um die Errichtung unserer Akademie der Wissenschaften, wurde er auch deren für General-Secretär. 1852 übernahm er die Protessur der Ingemeur-Wissenschaften in Polytechnikum und 1853 wurde er als Director an das Wiener physikalische Institut infen. Ettingshausen starb am 25. Mai 1878.

Theilweise nach einem vom FML. Stregen ausgearbeiteten Entwarfe. publicierte das k. k. Kriegsministerium am 27. April eine neue Adjastierungs-Vorschrift für die Zöglinge der Ingenieur-Akademie. Sie hatte einige Chereinstimmung mit derjenigen, welche im Heere eingeführt worden war, und bestand in folgenden Uniform-Stücken: Für die Parade und ann Ausgehen hatten die Zöglinge weisse Waffenröcke mit weissen Knopfen rothem Kragen und gleichen Aufschlägen, im übrigen nach dem Mister des Waffenrockes für die Officiere der Infanterie. Im Winter ward en grauer Mantel getragen, in Farbe und Schnitt dem der Mannschaft gleich: Czako und Beinkleider verblieben wie bisher; an die Stelle des Dezentrat ein Säbel am Überschwung-Riemen von weisslackiertem Leder, Innerhalb des Hauses waren die Zöglinge, anstatt mit den bisherigen Fracks und Kaput-Röcken, mit einem Waffenrocke von mantelgrauem Tuche mit weisen Knöpfen, rothem Passepoile, rothen Parolis, roth passepoilierten Aufschläum und Achselklappen bekleidet, zu welchem Beinkleider von gleichfarbien Tuche mit rothem Passepoil gehörten. Während der Sommer-Monate trugen sie Waffenröcke und Pantalons von grauem Leinen-Zwilch. Am 26. Mai bewilligte eine Allerhöchste Entschliessung den Zöglingen das seidere Porteepee und jene an den Kragen zu nähenden Distinctions-(Auszeichnungs-Börtchen, welche für die Militär-Akademie zu Wiener Neustadt eingeführt waren.1)

Auf den Wunsch der in der Ingenieur-Akademie angestellten Officiere, namentlich der Ingenieur-Officiere, bewilligte die General-Gene-Direction am 29. April 61 fl. aus dem Akademie-Vermögen, damit das Porträt des Obst. Walter<sup>2</sup>) gemalt werde, wie es sauch bei seinen beiden »Vorgängern (Brasseur und Herzogenberg) der Fall« war.

In den Monat Mai 1849 fielen mehrere wichtige Ereignisse. — Am 4. untersagte ein Allerhöchstes Handschreiben den Officieren aller Grade das Tragen von Civil-Kleidern und am folgenden Tage (5. Mai) übernahm GM. Baur intermistisch die Leitung der General-Genie-Direction, nachdem FML. Graf Caboga in überaus wichtiger Mission nach Warschaugesendet worden war.<sup>3</sup>)

Der Lehrkörper der Ingenieur-Akademie verlor in den ersten Mai-Tagen zwei seiner Mitglieder durch den Tod. Am 2. verschied der, seit 1. Februat 1849 als Lehrer für das Architektur-Zeichnen angestellte, seit langer Zeit sehon kränkliche Architekt Müller 1) und am 7. Mai erlag der bewährte Fechtmeister Buhot, welcher seit einer langen Reihe von Jahren an der Akademie gewirkt hatte, einem »Lungenblutschlage«.6)

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>2)</sup> Mittlerweile zum GM befordert.

a) Acten der k und k. Technischen Mihitär-Akademie.

<sup>4)</sup> Johann Georg Müller, geb. 1822 im Canton St. Gallen, kam 1847 nach Wienwo er die schöne Altlerchenfelder Kirche erbaute

<sup>5)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Infolge der noch immer fortdauernden Kämpfe in Ungarn und Oberbien war der Mangel an Ingenieur-Officieren fühlbar geworden, weshalb Jahre 1849 die Ernennung der Armee-Unterlieutenants zu Ingenieurbterlieutenants vorzeitig, und zwar am 21. Mai stattfand.

Endlich sei erwähnt, dass die General-Genie-Direction am 31. Mai pen Inspections-Officieren, »welche nicht im Dienste stehen und deshalb icht mit den Zöglingen speisen«, gestattete, sich »die Naturalkost feluieren zu lassen«. Der »Reluitionspreis«, den die Local-Direction jetig zu bestimmen hatte, wurde damals auf 29 kr. Conv. Münze für Tag festgesetzt.<sup>1</sup>)

Auf das Ansuchen des FML. Stregen, bewilligte am 2. Juli die theral-Genie-Direction, dass am 5. Juli ein solennes Todtenamt für die der Vertheidigung von Ofen gefallenen Helden, namentlich den GM. lentzi. dann die Ingenieur-Hauptleute Pollini und Gorini, abgehalten orden solle. Für diese Trauerfeier wurden 119 fl. 10 kr. Conv. Münze wiss eine stattliche Summe! — aus dem Akademie-Vermögen verausbi.

Seit dem Frühling 1849 wurden in der Armee Sammlungen veranstaltet, indem Marschall Radelzky, der am glorreichen 23. März 1849 • das grosse Schwert Italiens• in Sphtter geschlagen hatte, einen kostbaren Marschallib zu verehren, denselben, der vor einigen Jahren von ruchlosen Händen ist dem Heeres-Museum entwendet worden ist. Die Betheiligung an diesen immlungen war überaus lebhaft und ausgiebig und auch die Ingenieurlademie vermochte am 5. Juli den namhaften Betrag von 166 fl. 10 kr., ispende des Lehrkörpers und der Zöglinge, der General-Genie-Direction übermitteln.

Diese letztgenannte Behörde ertheilte am 11. August der Ingenieurbdemie den Auftrag, ihr Grundbuchs-Amt aufzulösen, das Grundbuch blist aber ordnungsmässig und sohne Verzugs an side Gerichts-Einblitungs-Commission für Österreich unter der Ennss zu übergeben. Dieser feisung, welche mit den Änderungen in der Verwaltung in Zusammening stand, entsprach die Local-Direction am 22. August.<sup>5</sup>)

Die Zoglinge der Ingenieur-Akademie hatten ihrem Local-Director begen die Bitte vorgebracht, das Geburtsfest Seiner Majestat unseres isers Franz Joseph I. besonders feierlich begehen und schon am August um 1/29 Uhr abends eine Vorfeier im glänzend beleuchteten, it vielen Transparenten und der Kaiserbüste geschmückten Akademieten abhalten zu dürfen. Hofball-Musik-Director Johann Strausz (Vater 1) and mit seiner Capelle engagiert und der Abend verlief in der schönsten,

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>&#</sup>x27;) Ebendort

<sup>1.</sup> Ebendort.

<sup>1,</sup> Gest. am 24. September 1849.

chenso würdigen als animierten Weise. Den Höhepunkt des Festes bildete die vom Zögling Greisinger mit grosser Wirkung gesprochene Festele, welche wie ein zündender Funke in die warmen Herzen der jungen Patrioten fiel und endlosen Jubel entfesselte. Greisinger hielt folgende Rede: 1)

Kameraden! Wir haben uns bei dem Bildnisse unseres hochverehrten Monarchen versammelt, um die Gefühle der unbegrenzten Læe, eder tiefsten Ergebenheit darzuthun.

\*Es ist der Vorabend des Geburtstages Seiner Majestät unseres Kaisers: eines Tages, der von jedem Unterthan, jedem rechtschaffenen Bürger des Staates mit der lebhaftesten Theilnahme gefeiert wird. — Der Landmann geht nach der Kirche hin, um dort den Segen des Himmels für seinen Kaiser zu erflehen. Der Bürger begrüßt mit Jubel den Tag. an welchem das Oberhaupt des Reiches geboren wurde; er bittet, das ihm der mächtige und gütige Monarch zum Wohle des Staates erhälten werde. Der Krieger erscheint im festlichen Waffenschmucke; es ist des größte Feier, die er begeht; er blickt mit Stolz und Freude zu dem sempor, für den er jeden Augenblick sein Leben einzusetzen bereit ist. Die unbegrenzte Verehrung, die er seinem Herrn und Kaiser zollt, steiget sich zur höchsten Begeisterung, wenn er in Ihm das Vorbild militarischer Tugenden erblickt. Seine Majestät unser Kaiser Franz Joseph vereit mit Kraft und Weisheit in der Regierung glänzende Tapferkeit und berzsliche Theilnahme.\*

•Wir haben Ihn gesehen auf dem Schlachtfelde von Santa Luta •und Raab dem dichtesten Regen der feindlichen Geschosse ausgesetzt •Wir haben Ihn gesehen an der Seite der Verwundeten in den Lazardhen •hier war er der besorgte Vater seiner Krieger, dort der kaiserliche Held •So leuchtet Er allen als ein hehres Bild zur Nachahmung vor und baut •sich ein unvergängliches Denkmal in den Herzen seiner Völker und der •Armee.«

\*Solch erhabenes Beispiel entflammt: es macht dem Krieger de \*Erfüllung seiner schwersten Bernfspflichten leicht; jeder stürzt sich freuds \*und begeistert in die Gefahr, wenn es gilt, für seinen Kaiser zu segen \*oder zu sterben.\*

\*Wie Feldzengmeister Graf Latour, wie General Hentzi wollen auch \*wir, wenn uns das Glück zutheil wird, in den Reihen der Armee zu \*stehen, unserer Plicht, unserer Ehre eingedenk kämpfen. Bei dem Medenken an die zwei glorreichen Namen geloben wir, gleich ihnen, freedig \*unser Blut und Leben zu opfern für unseren tapfern und edlen Kaser \*Franz Joseph, den Gott zum Wohle seiner Völker und zum Heile unsere \*Vaterlandes lange erhalten möge, dass Er mit vereinten Krüften aufbaur \*ein erneutes, schönes und einiges Vaterland!

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Herrn Rudolf Freiherrn von Sinner in Bern.

Am 21. October ergieng eine Circular - Verordnung des Kriegsmittelst welcher die Stiftung des Militär-Verdienstkreuzes zu allgemeinen Kenntnis gebracht wurde.

Sowohl die General-Genie-Direction als auch FML. von Stregen bemühten sich durch geraume Zeit, eine geeignete Persönlichkeit als Ersatz für den verstorbenen Architekten Müller zu gewinnen. Endlich gelang es, einen schon damals berühmten Meister zur Übernahme der Professur an der Ingenieur-Akademie zu bewegen, und am 8. November ward mit Verordnung der General-Genie-Direction der Architekt Theophil Hausen!) zur Ertheilung des Unterrichtes im Zeichnen von Façaden und Ansichten für die Zöglinge der 6. Classes, gegen ein monatliches Honorar von 50 fl. an die Ingenieur-Akademie berufen.<sup>2</sup>)

Die denkbar höchste Bedeutung, nicht allein für die Ingenieur-Akademie, sondern in gleicher Weise für das Ingenieur-, Sappeur- und Mitter-Corps zusammen genommen, hatte der Rücktritt des Erzherzogs Johann von der Stelle des General-Genie-Directors, welche ihm nahezu direh 40 Jahre anvertraut gewesen war. Mit dieser wichtigen Personal-Vranderung schloss für die Akademie und das Ingenieur - Corps eine Praode des Glanzes und der Bedeutung ab, wie es scheint, für immer.

So wichtige Dinge lassen sich nur erklären, wenn ein kurzer Blick auf die bereits begonnene Reorganisation der Armee geworfen wird, mit wecher diese epochale Personal-Veränderung innigen Zusammenhang bate, wenn auch nebenbei die Vermuthung festgehalten werden muss, dies die Thatigkeit des deutschen Reichsverwesers den Erwartungen nicht immer entsprach, welche man in Österreich daran geknüpft hatte.

Eine grosse Reform der Armee war bereits in dem Verfassungs-Fitwurfe vom 4. Marz vorgesehen und mit dem Allerhöchsten Handscheiben vom 30. April bezonnen worden, in welchem letzteren Seine Majestät der Kaiser den Oberbefehl über die ganze bewaffnete Macht übernahm und jene Punkte bezeichnete, über welche er selbst die Allerhischste Entschliessung sich vorzubehalten gerühte Hieran reihen sich die Weatigen beiden Allerhöchsten Armeebefehle vom 16. October 1849. Der Erste derselben übertrug alle Angelegenheiten, welche auf Truppen-Verthenung und Truppen-Bewegung Bezug nahmen, überhaupt alle operativen, Stidensehen, taktischen und fortificatorischen Gegenstände, dem Chef des Gameralstabes der Armee, welcher Allerhöchst Seiner Person als erster

Theophil Hansen, geb. 1813 in Kopenhagen, ausgezeichneter Arendekt der Clauberenden Richtung, wirkte anfanztich durch länzere Zeit in Ather. 1816 kam er nich Wien, um dessen Verschonerung er sich große Verdienste erwarb. Von seinen 24 mehen Bauten sind die Lekanntesten Itas Heeres-Museum im Arvenul der Hemziechof, die Borse, die Akadeime der hilbenden Kunste das Parlament, Schließ Homsten 2 a. Hansen war Professor. Milgheit der Akadeime der Wiesenschaften und weit 1821 (her-Bigrith Er starb 1891)

<sup>1</sup> Acteu der k. und k Technischen Militar-Akadenne.

General-Quartiermeister an die Seite gestellt war, während die (höheren Personalien in das Ressort des ersten General-Adjutanten Seiner Majestät gehörten. Der zweite Armeebefehl verfügte die Eintheilung der Armee in 14 Corps, welche 4 Armee-Commanden unterstehen sollten.

Innerhalb dieser gegebenen Haupt-Umgrenzungen fanden alle weitens Abänderungen in der Armee statt, welche 1849 und in den nächstfolgendes Jahren erfolgten.

Am 4. December richtete Seine Majestät an den Erzherzog Johann folgendes Allerhöchste Handschreiben: Lieber Herr Oheim Erzherzog Johann! Infolge der von Euer Liebden an Mich gerichteten Zuschnst do. Frankfurt am Main vom 8. Februar 1. J. sehe Ich Mich veranlasst. Sie von der bis jetzt mit so vieler Auszeichnung bekleideten General-Genie-Directors-Stelle, und zwar vom 1. dieses Monates zu entheben indem Ich Euer Liebden für die ersprießlichen Dienste, welche Sie Meinen erlauchten Vorsahren und dem Vaterlande in Ihrem wichtigen Posten durch eine lange Reihe von Jahren, im Kriege und Frieden, mit seltene Ausgepferung geleistet haben, Meinen wärmsten Dank und Meine wilke Anerkennung hiemit ausdrücke.

An demselben Tage (4. December) erfolgte die Allerhöchste Entschliessung, laut welcher sich Seine Majestät \*alle Organisations- oder \*Fortifications-Vorschläge jeder Art, so wie jene des hüheren Personalzur directen Einsendung\* an das Allerhöchste Armee-Ober-Commando zu reservieren gerühten. Das Genie-Hauptamt hörte unter einem zu bestehen auf und seine Geschäfte wurden an die General-Genie-Directus überwiesen, welche mit 1. December ihre neue Organisation anzunehnen hatte. Die Stelle des General-Genie-Directors erhielt FML. Graf Cabons, und zwar \*mit denselben Befugnissen in Bezug auf seine Untergebenen, \*wie solche von dem früheren General-Genie-Director ausgeübt\* worden waren.\*2)

Die Ingenieur-Akademie wurde in scientifischer Hinsicht dem Department I der umgestalteten General-Genie-Direction unterstellt, wahrend die Neustädter Militär-Akademie unter die Oberleitung des k. k. Kresministeriums trat.

Kehren wir von diesem Ausblicke auf folgenschwere Reorganisationen wieder zur Ingenieur-Akademie zurück, so bleibt aus selber ein unsürgenehmer Vorfall zu berichten übrig, der sich gegen Ende des Jahres 1849 ereignete. Am 7. December genetilt der allzu temperamentvolle Sprachlehrer Etienne während des Unterrichtes mit einem Zögling in Wortwechsel und versetzte in seiner Erregung diesem einen Backenstreich. Der Zögling replicierte mit einem Fauststoss gegen den Lehrer und einem Schwall von Schmähungen, bis das Erscheinen des Inspections-Officiers der widerlichen

<sup>1)</sup> Acten der k und k Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Ebendort.

tene ein Ende bereitete. Infolge der Anzeige des Local-Directors an die eneral-Gente-Direction erhielt *Etienne* eine Verwarnung und der Zögling and aus der Anstalt entlassen.<sup>1</sup>)

Geranme Zeit vorher (9. October 1849) hatte der Banus, FZM. Freirr von Jellachich († 1859), der Ingenieur-Akademie einen Besuch abstattet, das Gebäude besichtigt und mehrere, ihm bekannte Zöglinge ih vorrufen lassen.

Im Anfange des Jahres 1850 erfolgten mehrere, sehr bedeutende ngestaltungen, welche mit der begonnenen Armee-Reorganisation im higsten Zusammenhange standen. — Am 6. Januar 1850 ward mit ferhöchster Entschliessung der FML. Baur von Eysseneck dem Generalmie-Director Grafen Caboga als Stellvertreter zugetheilt. Schon einige it früher war dem GM. von Koerber die Leitung des Departements 1 häsidial- und Personal-Angelegenheiten, Ingenieur-Akademie) überwiesen irden. — Eine weitere Entschliessung vom 19. Februar befahl, «statt den bisherigen Fortifications-Districts-Directoren, Genie-Inspectoren aufgestellen, und die wichtigsten dieser Genie-Inspectionen mit Genie-Generalen, be übrigen mit Obersten zu besetzen. « Diese Genie-Inspectionen erhielten de Sitze zu Wien, Brünn, Prag, Graz, Mailand (später?) in Triest), Verona, den, Temesvår, Hermannstadt, Lemberg, Agram und Zara. Dieselbe Alterbiste Entschliessung setzte auch fest, dass «die Fortifications-Local-Birectoren kunftig mit dem Namen Genie-Directoren zu bezeichnen « seien.3)

Der Befehl des 1. Corps-Commandos vom 30. März befahl die Austeung der Zöglinge der Ingenieur-Akademie zu der grossen Parade, welche Zeiner Majestät, aus Anlass der neu ernannten Theresien-Ritter, am April 1850 auf dem Glacis zwischen dem Burg- und Schotten-Thore utzufinden hatte. Die ganze Garnison von Wien, die Zöglinge der genieur- und der Wiener Neustädter Militär-Akademie nahmen daran beit. Die Zöglinge der Ingenieur-Akademie hatten ihre Aufstellung links im Kaiser-Zelte erhalten und wurden von dem Ersten der obersten lasse befehligt. — Mir 1) fiel die Ehre zu, Seiner Majestät die Zahl der Ausgerückten zu melden und nach vollzogener Feldinesse meine Kameraden dem Defilieren zu führen, wobei alterdings die Nähe des Lehrers der Taktik, Major Schlemüller, dem Neuling Sicherheit verlieh und Schnitzern Jorbeugte.

Am 3. April bewilligte das k. k. Kriegsministerium dem in fürstlich glaschen Diensten stehenden Functionär, Namens Fr. Zach, die Ingenieur-ladenne eingehend besichtigen zu dürfen. Local-Director und Lehrkörper

<sup>11</sup> Acton der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>&#</sup>x27; Seit 3. Juli 1850

<sup>3)</sup> Alto Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>1)</sup> Dem Herm Rudolf Freiheren von Sinner in Bern,

erhielten gleichzeitig den Auftrag, ihm auf eventuelle Fragen ge Auskünfte zu ertheilen.

Mit dem Berichte vom 4 April stellte FML. Stregen der Conce-Direction die Nothwendigkeit vor, dass an der Ingenieur-Altum nicht shinter den Anforderungen der Zeit zurück zu bleibe Unterricht in der Waffenkunde als neues Lehrfach eingeführt und weil snatürlich das Hauptgewicht auf die genaue Kenntnis der Goszu legen iste, einem Artillerie-Officier übertragen werden müsse. — Ansuchen wurde später die gewünschte Folge gegeben.

Während des Winters hatte der General-Genie-Director Grafzun biterenmalen mit dem GM. Koerber und FML. Stregen über Modalitäten Berathungen gepflogen, unter welchen der Stand der Zin der Ingenieur-Akademie auf 240 erhöht und dadurch — weizum Theile! — dem Mangel au Genie-Officieren abgeholfen werden welcher, bei der damaligen politischen Lage, die einen Krieg im immittelbar bevorstehend erschemen liess, und der Nothwendig Befestigung zahlreicher Plätze, unangenehm empfunden wurde. Die Genie-Direction hegte die Absicht, einigen -besonders ausgezeistndividuen vom Mineur- oder Sappeur-Gorps die Gelegenheit zu gebi-für das Genie-Corps auszubilden«, wodurch den genannten Co-Vortheil geboten ware, >dass ihren hoffnungsvollsten Leuten die Aeröffnet wird, ohne Unkosten sich zu unterrichten und endlich flausgezeichneten Körper einzutreten. \*2)

Uber diese Gegenstände erstattete FML. Stregen an die G Genie-Direction am 14. April einen umfangreichen Bericht, in v er hervorhob, dass eine Vermebrung des Standes der Zöglinge nt einer vorher gegangenen Erweiterung des Akademie-Gebäudes ste könnte. Die Erweiterung der Unterkunfts-Räume wäre entwede das Aufsetzen eines Stockwerkes auf den Moser-Tract oder das gebäude oder durch einen Neubau im Akademie-Garten zu bewirk Moser-Tract sei, so meinte der Local Director, sehr schlecht gebi sem Mauerwerk zu schwach, um ein neues Stockwerk tragen zu auch diene die grosse Länge und unverhältnismassig geringe Br Baues nicht zur Empfehlung eines solchen Projectes. Die Mau eigentlichen Akademie-Gebäudes hielt FML, von Stregen für bin solid, um ihnen ein Stockwerk aufsetzen zu können, aber infe vorhandenen breiten Gänge mitsste viel Raum verschwendet werde zweckmässiger erscheine also ein Neubau im Akademie-Garten. Zuweisung von Mmeur- und Sappenr-Unterofficieren zur Frequet des akademischen Lehr-Curses erachtete der Local-Director für a nützlich auch für die Ingenieur-Akademie, welche in den unteren

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>1)</sup> Ebendort.

Am 28. April 1850 erstattete der Kriegsminister einen umfangreichen, die Reorganisation der Armee betreffenden Vortrag an Seine Majestät den Kaiser, in welchem auch die projectierte Neugestaltung des Ingenieur-Gorps eingehende Darstellung fand. Dieses Elaborat diente im Herbste 1850 uner Commission unter dem Vorsitze des FZM. Freiherrn von Hess († 1870) als Grundlage zu weiteren Berathungen. Der interessante Vortrag des Kriegsministers enthält folgende, sehr bemerkenswerte Stellen:

Nachst der Erhöhung des Standes der Geme-Truppen auf ein archtiges Verhältnis zur Größe des Staates und der Armee, ist aber die Vereinigung der gesammten Genie-Waffe, nämlich des Ingenieur-, Sappeurund Mineur-Corps zu einem organischen Ganzen nothwendig, wenn sien ... namentlich in der Trennung dieser 3 Corps liegenden, vielfältigen Übelstanden abgeholfen werden soll.

kane sidehe Vereinisung wird auf die inneren Verhältnisse dieses mit dem Collectivnamen «Genie-Corps» zu bezeichnenden Körpers, ebenso wie auf dessen Beziehungen zu den übrigen Theilen der Armee vortheilhaft wirken, und in letzterer Rücksicht dazu die Gelegenheit beten, dass die Armee in technischen, den Angriff und die Vertheideung der Befestigungen betreffenden Gegenständen, den ihr his jetzt fehlenden weich hohen Grad von Ausbildung erlange, welcher ihr in taktischer Beziehung innewohnt, eine technische Ausbildung, welcher nach der britisbrung aller Kriege eine sehr große Wichtigkeit tengelegt werden mussen.

Eine hohe und für ursenschaftliche Lestunzen seiten oder gar den verhebene Auszeichnung ward dem Obst Gustur Arbeit Greisenger, mem der altesten Lehrer der Ingenieus-Abadenne, zutheil Am 20 April mhelt er von der General-Genos-Ingention die Verstand ging, dass ihm Sine Majestal, im Aberkennung seiner lang ihnem und infolgen des Distungen in der Ingenieux-Akadennen das It Merken zu den Leutens-Under Allergradiget zu verseiten gerüht natten.

<sup>&</sup>quot; Notes than & sout & Tenson serves by tan be. ten-

We Regulated for a vest a firm to harve a server

Actes on a sec a Transact Marketine.

Der Erlass der General-Genie-Direction vom 4. Mai enthielt de Erledigung auf den früher erwähnten Bericht des FML. Stregen vom 14. April. Es wurde darin das Nachfolgende verfügt:

- >1. Der Gesammt-Stand der Akademie-Zöglinge wird, mit Beräck-sichtigung des vorhandenen Belagsraumes und der ökonomischen Verhältnisse, zwischen 230 und 250 Köpfe festgesetzt, welch letztere Zahl-jedoch unter keinerlei Bedingung überschritten werden darf.
- •2. Um den großen Nachtheil, welcher aus zu jungen Zoglagen für die Anstalt erwächst, hintanzuhalten, sind, nach der ohnehin schonsbestehenden Anordnung, Kostzöglinge nur nach bereits erreichten 12. Jahre aufzunehmen, daher auch ganz außerordentliche Fälle ausgenommen Bittgesuche um derlei Alters-Dispensen künftig unberücksichtigt bleiben sollen. Bei Auswahl der Competenten ist stets nur auf höheres Alter bis zum erreichten 15. Lebensjahre Bedacht zu nehmen.
- •3. Die Enterbringung der Zöglinge in den Schlafsälen hat auf de beantragte, zweckmäßige Weise zu geschehen, nämlich mit Wegraumung der Gruppen von Kasten in deren Mitte, wogegen die Bettstätten weiter auseinander zu rücken, und um die Sittlichkeit zu befördern je auf einer Seite des Bettes, nach einem erst noch vorzulegenden Antrage ohne Beschränkung der nötligen Aufsicht fixe Vorhänge anzubringen, und zwischen den Schlafstellen kleine Kästen für die Wische und sonstigen Bedürfnisse der Jugend zu placieren sind.
- →4. Die Zulassung einer verhältnismäßigen Anzahl ausgezeichnet Individuen des Mineur- und Sappeur-Corps alljährlich mit 2 und im ganzen bis auf 6 Köpfe als Maximum von jedem Corps zum gemeinschaft- lichen Unterricht mit den Zöglingen der höheren Classen und den Armeer-Unterlieutenants im höheren Lehr-Curse wird dem Principe nach genehmigt, über die diesfalls angetragenen Modalitäten aber auch noch die Äußerung der beiden Corps-Commandanten unter einem abverlangen daher die definitive Entscheidung hierüber nachfolgen wird.
- »5. Die Übelstände bei der jetzigen Unterkunft der Armee-Unterheutenants im Moser'schen Tracte erkennt die General-Genie-Directe vollkommen, und muss daher dem Antrage ihrer anderweitigen Untersbringung, dagegen Zuweisung ihrer dermaligen Localien als Wohnungen den Herrn Studien-Inspector, um so mehr beistimmen, als desse Bequartierung im Hause allerdings sehr wünschenswert erschemt, wie ein gleiches auch bezüglich einiger der als Professoren angestellte Genie-Officiere erkannt wird.
- »d. Zu Erreichung der letzten drei Zwecke unterlegt die Local-Directios
  »drei Vorschläge, von welchen jener zum Bau eines neuen Tractes und Akademie-Garten vorzugsweise die hierortige Genehmigung, und zwar mit folgenden Bestimmungen erhält:

- •a) Die beiden Säle im 3. Stock auf beiden Flügeln des Hauptgebäudes dermalen Modellen- und Instrumenten-Saal sind, behufs
  einer erweiterten Unterkunft der Zöglunge, zu Schlafsälen zu verwenden,
  dazegen, zur Aufstellung der Modelle und Instrumente, das bisher zum
  lichtsaale für die Armee-Unterlieutenants des früher in Antrag gewesenen
  2. Jahrgangs bestimmte Locale beizuziehen.
- •c) I'm bei künftigem Bedarfe noch einen 3. Stock auf das neue bebäude aufsetzen zu können, bleiben die Mauern zwar in derselben Starke wie bei zwei Stockwerken: hingegen sind wenn nicht durchzehends Keller angetragen werden die Fundamente aus Vorsorge um 2 Schuh tiefer zu halten, immer jedoch mit Berücksichtigung des Baugrundes, «1)

Die in dem vorstehenden Erlasse der General-Genie-Direction erwähnte Ausserung der Commandanten des Mineur- und Sappeur-Corps, beziehungsweise des Genie-Truppen-Brigade-Commandos in Olmütz, ward am 15. Mai erstattet und lautete, übereinstimmend mit den ursprünglich vom Local-Brector Stregen gemachten Vorschlägen, wie folgt:

- Die von der k. k. löblichen Local-Direction der Ingenieur-Akademie aufgestellten Bedingungen sind vollkommen vereinbarlich mit den Dienstverhältnissen beider Corps, und beide Corps-Commanden sowohl, als 
  das gehorsamst gefertigte Brigade-Commando erkennt sie, in so fern sie 
  sich auf die Beschränkung der Freiheit der Frequentanten beziehen, als 
  absolut nothwendig, bezüglich der Zahl derselben aber auch als genügend 
  für die späteren Erfordernisse beider Corps.
- «Um aber diese Maßregel mit der möglichsten Aussicht auf einen sünstigen Erfolg zur Ausführung zu bringen, den Aspiranten dabei vollskommene Freiheit zu lassen, noch andere Vortheile für den Dienst zu zewinnen, und vor allem anderen gleich anfangs sehon jeden Schein einer möglichen Begünstigung einzelner Individuen von beiden Corps-Commanden zu entfernen, bringt das Sappeur-Corps-Commando nachfolgende Modalitäten, denen sich auch das Brigade-Commando anschließt, in Vorschlag.«
- 1. Jedem Mann vom Mineur- oder Sappeur-Meister abwärts steht es frei, sich zum Besuche der Schulen in der Ingenieur-Akademie zu unelden. Es versteht sich dabei, dass derlei Individuen durch Fleiß, vorzügliche Verwendung und Sittlichkeit sich auszuzeichnen haben.

<sup>1</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

2. Alle, die sich hiezu melden würden, müssten bei den betre
Corps eine Vorprüfung über die Theile der mathematischen
abzulegen haben, welche in der 2. und 3. Classe der Ingenieur-Alsvorgetragen werden.

\*3. Wer bei diesen Prüfungen besteht, wenn es auch mehr wären, hätte nach Wien abzugeben, um in der Ingenieur-Akaden einer weiteren Prüfung zu unterziehen, aus welchen dann die blichsten zwei eines jeden Corps zurück zu bleiben, vor ihrem I baber die sehriftliche Erklärung abzugeben haben, dass sie freiwische bis dahin genossene Freiheit verzichten und den Vorschrift Institutes sich unbedingt fügen wollen.

Die zu den beiden Corps-Stäben Zurückkehrenden aber dann mit einem Zeugnisse über die in Wien abgelegte Prüfung werden, das, wenn es gute Classen enthält, ihnen immer Ausprebesondere Berücksichtigung vor den nur beim Corps geprüften Segübe, wenn sie — vorausgesetzt! — in ihrer weiteren Ausbildung zurück bleiben.

\*Was endlich ihre Menage, Betten und Bettfournituren: dat \*abfolgung des Services an Holz und Licht, endlich die Bedienung \*so dürfte dieses gar keinem Anstande unterhegen, da dieself \*commandiert zu Wien im Stande zu führen und bei den c \*Detachements der beiden Corps mit jeder Gebür zu verpflegen w

Auf die Vorschläge des Genie-Truppen-Brigade-Commandos in erwiderte FML. Stregen in seinem Beriehte an die General-Genie-D vom 27. Mai Folgendes:

\*Es versteht sich übrigens, der unvorgreiflichen Meinung de
\*tigten nach, von selbst, dass die Corps-Commanden unter der Man
\*die sich ad 1 meldet, nicht nur solche wählt, die sich durch
\*Fleiß und gute Aufführung auszeichnen, sondern auch ihrer zukt
\*in Aussicht gestellten Bestimmung wegen, durch ein femeres Be
\*sich bemerkbar machen, und besonders nicht zu vorgerückt in
\*sind. Da der Curs in der Akademie noch 3 Jahre dauert und de
\*als Armee-Lieutenant noch eins weiter, so würde ein mit 24
\*angenommener Mann sehon 28 Jahre alt sein, wenn er Lieuten
\*Gente-Corps wird, und durch die ganze Zeit seines Studiums ur
\*beim Eintritte in einem zu großen Missverhältnis, das Alter at
\*zu seinen Kameraden stehen. Es sollten daher die compett
\*Individuen nicht älter als 18, höchstens 19 Jahre sein.\*

·Gegen die Punkte 2 und 3 ist nichts zu sagen. Es ist nichts die in den Curs eintretenden Mineurs- und Sappeurs sich bieder Disciplin zu fügen, sich herbeilassen müssen und es hat auch

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Anstand, denen Nichtangenommenen Zeugnisse nach dem Prüfungs-Belunde zu geben, nach denen die Corps sie berücksichtigen können.«

·Zur Aufnahme der etwa diesen Herbst auf den Curs kommenden · Sappeurs und 2 Mineurs ist in der Akademie keine Localität aufzufinden, doch könnte in der Kaserne ein Zimmer bestimmt werden, damit fällt aber die Bedingung, sich der Ordnung des Hauses zu fügen, bemahe gänzlich weg, da sie dort frei sind.

In der Hinsicht wäre es wohl gerathener, zu warten, bis die Locabiüt für sie geschaffen ist, sonst träte ganz das alte Verhältnis, wie es
im früherer Zeit mit den Cadetten aus dem Sappeur-Corps bestand, mit
den Studierenden aus den beiden Corps ein, welches, als nicht gut, beseitigt und aufgehoben wurde, und zwar jetzt um so nachtheiliger, als
hre Anzahl bis auf 12 steigt, sonst aber stets nur einige wenige SappeurCadetten gleichzeitig die Anstalt frequentierten.«1)

Die ganze Angelegenheit, die scheinbar so glatt eingeleitet worden war, begann immer weitere Kreise zu zichen und viele Tinte zu consumeren. Am 2. Juni schrieb die General-Genie-Direction an die Ingenieur-Akademie:

Da nun die Bequartierung der fraglichen Individuen auch in der Sappeur-Kaserne, wie die Local-Direction selbst bemerkt, nicht zulässig erscheint, und die General-Genie-Direction nicht Willens ist, nur deshalb mit Realisierung der Maßregel, um die es sich hier handelt, noch so lange zuzuwarten, bis die künftige Localität für die zugetheilten Frequentanten der Genie-Truppen in dem erst aufzuführenden neuen Gebäude im Akademie-Garten geschaffen sein wird, so findet dieselbe darauf hinzudeuten, ob und in wie fern nicht etwa diese Individuen einstweilen in zenem für die Armee-Unterlieutenants des früher beantragten zweiten Jahrganges des höheren Lehr-Curses bestimmten Lehrsaale untergebracht werden könnten, welcher zur Aufstellung der Modelle designiert ist, diese Widmung aber erst später nach vollendetem Bau des neuen Gebäudes wehalten könnte.\* <sup>2</sup>)

FML. Stregen, dem, wie es scheint, die ganze Angelegenheit bereits

Massiel schrieb hierauf am 8. Juni an die General-Genie-Direction:

Man muss die gemachte, gehorsamste Meldung wiederholen, dass die Unterkunft der 4 Individuen von den Genie-Truppen zur Mitmachung des Chrises in der Ingenieur-Akademie kein Local in den jetzigen Verhältnissen vorhanden ist.«

Das zum Lehrsaal der Armee-Lieutenants des zweiten Jahrganges bestammt gewesene Locale im 2. Stock des Moser'schen-Tractes ist mit den Modellen gefüllt, welche im Saale neben der 6. Classe im 3. Stock

<sup>&#</sup>x27; Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>1</sup> Ebendort.

vom Hauptgebäude und auch zum Theile auf dem Dachboden, und so dem Verderben ausgesetzt, untergebracht waren; letzterer diente nun zu Classen-Aushilfe. Wollte man ersteren aber auch wieder räumen, so ist er wegen seiner Größe mit 8 Fenstern und 2 Thüren wohl sehr got zu seiner jetzigen Bestimmung, keineswegs aber für die Individuen von der beringer Truppen geeignet, welche zur strengen Jahreszeit in geringer to zahl gar nicht darin bestehen könnten. Man zweifelt auch, dass er für die Armee-Lieutenants ohne noch fernere Herstellungen passend gewesel wäre.

\*Eine vollkommene Aushilfe würden die 5 Zimmer, ebenfall in 2. Stock vom Moser'schen-Tract, neben dem besprochenen Saal, weldt die Militär-Akademic von Wiener-Neustadt inne hat, gewähren, und für erste 2 davon; aber diese soll gar nicht geneigt sein zu räumen und dafür die in der Sappeur-Kaserne für sie bestimmten Zimmer enzumehmen, es ist also dies ein Gegenstand, wo der Einfluss der beleicheneral-Genie-Direction erfordert wird.

-Man kann nicht erörtern, worauf sich die Servitut der Ingeneur-Akademie gegen die Wiener Neustädter-Akademie gründet, welche in
-den ausschließenden Gebrauch von 5 Zimmern nebst dem Stall au
-4 Pferde auflegt, was einen Schaden von mindestens 300 fl an We-jährlich macht : außerdem, dass man Personen unterbringen könnte, dem
-Anwesenheit im Hause zu wünschen wäre, wie jetzt, wo diese Servita-vielleicht ganz der, von Einer hohen General-Genic-Direction gewun-schenen Ausführung entgegentritt.

Die Theresianische Militär-Akademie in Wiener Neustadt erwies so willfähriger, als voransgesetzt worden war. Sie wahrte sich ihr Ausel auf den Stall und liess es geschehen, dass ihr altes Absteige-Quartis welches einst von der Kaiserin-Königin Maria Theresia ihr bewillt worden war, in den Sappeur-Tract verlegt wurde. — Am 4. August kontt FML. Stregen der General-Genie-Direction melden, dass, «durch in Räumung des von der Neustädter-Akademie benützt gewesenen. Moser'schen Tract, 2. Stock, befindlichen Locales der Akademie-Direction nunmehr 5 Zimmer zu Gehote stehen, welche theils zu 1 nterbrungt jener Individuen der Genie-Truppen dienen können, welche die höhere Studien in der Akademie zurück zu legen haben, theils noch Raum der hieten, auf Bequartierung jener Herren Officiere des Genie-Corps, wod zur Hörung des höheren Lehr-Curses hieher beordert werden sollen. Sedenken. \*2)

Hiemit waren die Schwierigkeiten beseitigt, welche bisher der Alsiehten der General-Geme-Direction entgegengestanden, und der Loc

<sup>1,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>2</sup> Ebendort

Director Stregen konnte nun die Realisierung desjenigen Projectes betreben, welches eine dauernde Verbesserung der Unterkunfts-Verhältnisse unhollen hess, nämlich den Bau eines neuen Tractes im Garten. Am 19. September legte er den Plan und den Kosten-Voranschlag der General-Beme-Direction vor und bemerkte hiezu: »Es (das Gebäude) wird nebst-bei noch Wohnungen für 2 Hauptleute vom Genie-Corps, dann Sale für zu Waffen und die Uniformierungs-Gegenstände der Zöglinge, Zimmer zur Aufbewahrung der Instrumente, dann eine Wohnung für den Fourier zenthalten. Jetzt sind die Waffen und Kleider sehr mangelhaft unterzeicht, und auch der Fourier hat ein schlechtes Unterkommen.

Durch die Aufstellung der Instrumente im neuen Gebäude wird im 3 Stock des Akademie-Hauptgebäudes auf dem rechten Flügel ein Saal gewonnen, der entweder als Schlafsaal oder als Aushilfs-Classe disponibel ablebt. Die letztere Verwendung zeigt sich oft sehr nützlich.

Nach dem ebenfalls zugelegten l'berschlag sammt Vorausmaß wird angetragene neue Gebäude 44.150 fl 59½ kr kosten.«

Im diesseitigen gehorsamsten Berichte vom 14. April l. J. war es summarisch nur auf 36 bis 38.000 fl angeschlagen; durch die Theuerung aller tiegenstände, und besonders durch die ansehnliche Erhöhung der Preise im gegenwärtigen Maurer-Contracte gegen den früheren, die angeordnete Vertiefung der Fundamente, der Antrag von Kellern zu Holzlagen für die untergebrachten Parteien und die entworfene Untergebrung der Fußböden, um den übrigen Theil vom ebenerdigen Geschod verlässlich trocken zu haben, ergieht sich diese Preis-Erhöhung, welche sich aber doch bei einer Licitation des Baues um etwas vermindern ehntle.

·Wenn der Entwurf die Genehmigung Einer hohen General-Genie-Direction erhält, so bittet man Hochdieselbe um die gnädige Bewillirung, im Falle das Militär-Arar die Kosten des Baues nicht ganz oder omr zum Theil übernehmen sollte, sie aus dem Stamm-Vermögen der Akademie bestreiten zu dürfen, weil eine Verbesserung der Austalt in's beien fritt, da durch die Vermehrung des Platzes dem Institute ein polerer Raum zu Gebote stehen wird und also, wie schon früher wahnt, zweckmäßige Unterkünfte für die Armee-Lieutenants und die Cadetten der technischen Körper erreicht, einige andere Gegenstande It untergebracht und mehrere Officiers-Wohnungen gewonnen werden, besonders eine in dem jetzigen Local der Armee-Lieutenants für den Merm Studien-Inspector, nebst anderen kleinen Vortheilen. Die Akadeime Wellert durch die Ausgabe von beinahe 44.200 fl vom Stammvermögen 100 jährliches Einkommen von 2.210 fl aus 5% Staats-Papieren; allem. den Herrn Officieren, welche in der Akademie wohnen werden, ihre Martiere answärts gehüren, so können ihre Quartier-Gelder von der Maleane in Auspruch genommen und damit jährlich 1,100 fl ein»genommen werden, welche nach und nach das Capital wieder ergänzen »können.«

Die neue Localität wird also eigentlich nur durch die Interessen geschaffen und die Verwendung ist eine so gute, dass sie nicht vertheidigt zu werden braucht, und zugleich eine, zu der die Akademe berechtigt erscheint, da das Stamm-Vermögen großentheils durch Ersparungen in wohlfeilen Zeiten geschaffen wurde.

Könnten noch in diesem Winter die Fundamente gelegt werder
 so würde das neue Haus Ende 1851 in den Hauptsachen fertig ser und im Jahre 1852 bezogen werden.

Die Bequartierungs-Angelegenheit schien, so weit eines Menscher Voraussieht zu reichen vermag, befriedigend gelöst, denn die Dinge, welch die nächste Zukunft über die Ingenieur-Akademie brachte, konnten damäweder vom General-Genie-Director noch vom FML. Stregen vermathet werden.

Es bleibt dasjenige nachzuholen, welches übersprungen werden musste, wenn die Verhandlungen wegen der Unterkünfte nicht zernsen werden sollten. Die Allerhöchste Entschliessung vom 11. Mai enfol die in der Ingenieur-Akademie als Lehrer angestellten Genie-Officiere im der Carenz der Gage, vorausgesetzt, dass sie bei ihrer Beförderung und eine anderweitige Verwendung erhielten.

Um diese Zeit trat eine Angelegenheit wieder in den Vordergrad, welche sehon unter der Local-Direction des Obst, Wolter der Local-nahe gewesen, während der Unruhen der folgenden Jahre jedoch vergessen, wenigstens verzögert, worden war. Die Ingenieur-Akademie entbelige noch immer ihrer Fahne! Deshalb richtete Graf Caboga am 19 Maan die Local-Direction folgenden Erlass: «Seine Majestät der Kaser «Ferdinand I. haben nuttelst Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai 1845 «den gnädigsten Antrag Seiner Kaiserlichen Hobeit des durchlauchtesterfrüheren Herrn General-Genie-Directors Erzherzog Johann Allergnädigsten Betheilung mit einer Fahne mit derselben Gunst beglückt werden noch welche der Wiener Neustädter Militär-Akademie im Jahre 1780 sein uhrer ethabenen Gründerin, der Höchstsehgen Kaiserin Maria Therrow «zutheit geworden ist.»

Nach der in dieser Beziehung mit der Local-Direction ler de gepflogenen Rücksprache wird derselben nunmehr aufgetragen, der der General-Genie-Direction auf Anordnung des bestandenen Hofknegstalles von der Monturs-Hauptcommission für die Ingemeur-Akademie zugek in mene neue complete Infanterie Leibfahne gegen hierorts einzuksende Quittung in Empfang zu nehmen; — wahrend in Betreff der Feierlichseit

<sup>1</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

mit welcher die Übergabe der Fahne zu geschehen hat, zur gehörigen Zeit der Bericht gewärtigt wird. 1)

Am 22. Juni erstattete FMI. Stregen der General-Genie-Direction in Anzeige, dass ein früheres, \*diesbezügliches Einschreiten\* genehmigt ich der Artiflerie-Oblt. Otto Ritter von Hartlieb<sup>2</sup>) als Lehrer der Waffenmide an die Ingenieur-Akademie commandiert worden sei. 3)

Der grosse Mangel an Genie-Officieren nöthigte auch im Jahre 1850 peiner früheren »Ausmusterung« der Armee-Unterlieutenants, deren behluss-Prüfungen, laut Erlasses der General-Genie-Direction vom 4. Juli, a 18. Juli begonnen wurden. Zwei Tage später (20. Juli) erfolgte ihre mennung zu Lieutenants im Genie-Corps.

Die Verordnung des k. k. Kriegsministeriums vom 7. Juli genehmigte i Ubung der preiferen. Jugend der Ingenieur-Akademie im Scheibenblessen. Nun begann der Unterricht im Anschlage, im Zielen und Treffen, d. nach bewirkter Ausfassung der scharfen Patronen, marschierten die idlinge am 7. August unter Führung des Majors Schlemüller nach der igittenau, wo odiese ungewohnte Übung mit großem Eifer und in der fühlichsten Stimmung vorgenommen wurde. 4)

In jener Zeit, in welcher auf allen Gebieten die Reform der Armee I grosser Hast vorgenommen ward, fasste Graf Caboga den löblichen Ischluss, die Emrichtungen, welche einst Kaiser Leopold II. geschaffen tte, zu erneuern, die Unterlieutenants-Charge im Geme-Corps ganz aufgeben und den Stand an Subaltern-Officieren (damals 30 Unter- und Oberheutenants) auf 60 Oberlieutenants zu fixieren. Die Buchhaltung Kriegsministeriums erhielt am 23. Juli den Auftrag, •den im ewährungsfalle der beantragten Maßregel dadurch sich ergebenden jährchen Mehraufwand, mittelst detaillierter Berechnung genau nachzusisen. •) Diese Berechnung war, wie so viele andere, zwecklos, denn s Project drang nicht durch.

Am 25. August berichtete die Local-Direction an die General-Genietetion über die geringe Haltbarkeit der neu eingeführten weisslackierten Erschwung-Riemen, welche nach kurzem Gebrauche eine gelbliche Die erhalten und kleine Sprünge oder Risse zeigen, die sich nicht mehr fetigen lassen. Möglicherweise war die gleiche Wahrnehmung auch Derortig gemacht worden, denn am 18. September erfolgte eine Allerthste Entschliessung, welche gestattete, dass »zu den Säbeln und Car-

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Otto Freiherr von Hartlieb, k. k. FML, nachmals Commandant der k. und k. Commenten Militär-Akademie und Inhaber des Corps-Artiflerie-Regiments Nr. 13, d. 1888

Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Mittheilung des Herrn Rudolf Freiherrn con Sinner in Bern

<sup>5,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kniegsministeriums

-touchen der Zöglinge Überschwung-Riemen von weißem Sämsehieder getragen werden können.\*)

Mittelst des Erlasses der General-Genie-Direction vom 4. September wurden 5 Genie-Officiere (3 Hauptleute, 2 Oberlieutenants) in den schonere. Curs« an der Ingenieur-Akademie einberufen. Ein späterer Edas (27. September) derselben Behörde bestimmte 10 Unterofficiere des Mineur-Corps zur «Frequentation des Unterrichtes in der Ingenieur-Akademie-Drei bestanden die Aufnahmsprüfung mit tadellosem Erfolge und wurder systemmässig aufgenommen. Bei einem Aspiranten war das Ergebnis des Examens etwas minder günstig, doch verblieb auch dieser (um ganzen also 4) in der Akademie. 2)

Aus Anlass eines vorgekommenen Ansuchens, stellte FML. Stropn am 9. September die Anfrage, ob Juden in die Ingemeur-Akademie aufgenommen werden dürfen? Die Entscheidung liess, wegen der holden Natur der Angelegenheit, lange auf sich warten und erfolgte erst am 14. December, an welchem Tage das Kriegsministerium bestimmte, des Israeliten in den beiden Militär-Akademien nicht zugelassen werden können.

Am 7. November musste der Local-Director der General-GebeDirection von einer besonders brutalen Misshandlung berichten, welche
mehrere Zöglinge der 5. Classe an einem ekleinen Knabens der 1. Classe
begangen hatten. Wäre noch der Erzherzog Johann, unvergesskelen
Andenkens, an der Spitze der Militär-Akademien gestanden, so wäre sone
Entscheidung mit aller Strenge erfolgt, obwohl die Urheber dieser Ausschreitung sehr guten Fortgang in den Studien nachweisen konnten. Ist
hochverdiente, vornehm denkende Mann lebte aber in Zurückgezogenber
zu Graz und sein Nachfolger Caboga wollte sich zwei künftige Geber
Officiere, an denen es ihm ohnehm in empfindlicher Weise mangeleerhalten und unterliess es, die Rädelsführer aus der Akademie zu
entfernen. 1)

Gegen Ende des Jahres (7. December) brachte eine Allerhochste Entschliessung die schon seit langer Zeit bestehende Anordnung Erinnerung, dass Zöglinge, welche wegen übler Aufführung oder schliechte Fortgange aus der Akademie entfernt oder als Kostzöglinge von ihr Eltern von Beendigung des vollständigen Lehr-Curses herausgenomm werden, unter persönlicher Verantwortung der Regiments-Inhaber unter keinem Vorwande früher in Officierstellen befindert werden dürfen, als nach gänzlich vollendetem Lehr-Curse ihr Mahrganges.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie,

Llendort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alte Registratur des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>\*)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Auch dursten Ararial-Zöglinge, physische Untauglichkeit abgerechnet, vor Beendigung des Lehr-Curses ühren Eltern unter keiner Bedingung zurückgegeben werden, daher letztere, oder bei Waisen die Vormundschaft, diesbezügliche Reverse auszustellen haben, welche bei der Local-brechon aufzubewahren sind. (1)

Nach dem Militär-Schematismus hatte die Ingenieur-Akademie im Libre 1850 folgenden Personal-Stand:

Stregen, Felix von, FML., Local-Director.

brisinger, Gustav Adolf, Obst. im Genie-Corps, Studien-Inspector.

Kusenitz von Ibenicz, Joseph. Hptm. 1. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Militär- und Civil-Baukunst, Ökonomie-Inspector.

Berndt, Johann, Unterlt, im Sappeur-Corps, Haus-Adjutant.

Schlemüller, Ferdinand, Major des Pensions-Standes, Lehrer der Taktik.

Stampft, Joseph, Major im Genie-Corps, Lehrer der darstellenden Geometrie.

Conrad, Gustav, Major im Genie-Corps, Lehrer der Befestigung.

Ehner von Eschenbach, Moriz Freiherr, Hptm. 1. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Chemie und Physik.

Neuhauser, Franz, Hptm. 1. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Elementar-Mechanik.

Welsch, Johann Emil, Hptm. 1. Classe im Genie-Corps, Lehrer der höheren Mathematik und mathematischen Geographie.

Contner, Joseph, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Kinsky (Nr. 47), Lebrer der deutschen Sprache, des deutschen und des Militär-Geschäftsstils.

Pilhal, Karl, Hptm. 2. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Algebra und Geometrie.

Hacketberg-Landau, Victor Freiherr, Hptm. 2. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Geometrie.

blotz, Emil von, Hptm. 2. Classe im Genie-Corps, Lehrer der Algebra und niederen Geometrie.

Rehm, Edgar, Hptm. 2. Classe im Inf.-Reg. Nr. 26, Lehrer der französischen Sprache.

Lorenz, Adolf, Hptm. 2. Classe im Inf.-Reg. Hess (Nr. 49), Lehrer der Geographie und Geschichte.

Schmitt, Kart, Hptm. 2. Classe im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38), Lehrer des Situations-Zeichnens.

Withmann, Eduard, Obit. im Inf.-Reg. Geppert (Nr. 43), Lehrer der Arithmetik.

h Alte Registratur des k und k. Reichs-Kniegsministeriums.

### Civil-Professoren und Lehrer.

Kttingshausen, Andreas, Dr. der Philosophie und Arzneikunde Regierungsrath, Ritter des dänischen Danebrog-Ordens, wi Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Professor der Mathematik.

Richne, Claudius, Lehrer der französischen Sprache.

Rieder, Wilhelm, Lehrer des Freihand-Zeichnens.

Hansen, Theophil, Ritter des griechischen Erlöser-Ordens, Lel Architektur-Zeichnens.

Sedini, Zacharias, Minetti, Joseph, Tanzlehrer.

Passardi Edler von Pellérd und Aranyós, Karl, Bereiter, Lei Reitkunst.

Stephani, Rudolf von, Lehrer der Gymnastik.

Haus-Caplane.

Rolletschek, Ignaz, Seelsorger, Kirchen-Vorsteher und Bibliotheka Kallmus, Franz, Religionslehrer.

## Ober-Inspection.

Piòle, Ferdinand, Hptm. 1. Classe im Sappeur-Corps. Probaska, Alois, Hptm. 2. Classe im Sappeur-Corps. Crieschek, Johann, Hptm. 2. Classe im Sappeur-Corps.

# Classen-Inspection.

a Vom activen Stande.

Hermann, Angust, Oblt. im Chev.-leg-Reg. Clam-Gallas ? Lehrer der Fechtkunst.

Anger, Franc. Unterlie im Inf-Reg. Erichering Leopold Lehrer des Denst- und Abrichtungs-Reglements.

Way, Anton, Unterlit im Sappeursellings, Lehrer der deutseben in der 1. Classe.

Schools, Heinrich, Unterla im Inf-Rea Francer à Rainer Lebrer der Geographie in der 1 Classe.

Barchi, Aliem, Unterit im Inf-Reg Francers a Karl, Nr. S.

### 3 Vom Pers, re-Milmüs

Nakori Sabara Chia

Residui, Palance, Chit. Lehrer See Hallering in

Notices. North Problem and Continues to No crossingles.

Sarpert-Gathis Te- 1970:

Камендеерев, Іменер Ерап 1 славов — по во е пламовы

dem Bus-Deg Ar M

## Krankenpflege.

Lakner, Johann, Dr., Hausarzt. Ners, Johann, Dr., zweiter Hausarzt. Fuchs, Florian, k. k. Leib- und Zahnarzt. Vakenreiter, Georg, Wundarzt.

## Grundbuch und Verwaltung.

erger, Karl Edler von, Major und Genie-Corps-Auditor, Justiziär. artowski, Joseph, Verwalter. eran, Michael, Controlor.

rieberger, Anton, Magazins-Verwalter. — 1. Fourier.

Mit dem Schlusse des Schuljahres 1850/1 verliess die Ingenieurkademie ihre alte, ehrwürdige Stätte auf der Laimgrube in Wien und anderte in das weltabgeschiedene Kloster Bruck bei Znaim.

# Beilage E.

Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1798 in der k. k. Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube befunden haben.

#### 1798.

Aidon, Franz Xaver. Geboren am 6. Nov. 1783 zu Pressburg. Vater war Feldwebel. Eingetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1803 Cadet im Ing.-Corps.

Andreis de Beausson, Joseph Jakob Julius Graf d'. Geboren am 1. Juli 1788 m Nizza, Vater ist Hptm. im 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 4. April. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1804 Cadet im Ing.-Corps. - Joseph Jakob Julius Graf d'Andreis wurde 1805 Oblt., 1809 Hptm. im Ing.-Corps. In letzterer Charge erhielt er seine Eintheilung als Generalstabs- und Ing.-Officier bei dem Corps in Tirol, das FML. Chasteler befehligte. Mehrere tollkühne Recognoscierungen und kleine Gefechte des Hpim. d'Andreis bereiteten die Erfolge vor, welche General Chasteler bei Rovereto und Ala tiber zahlreiche und gut geführte Gegner erlangte. Andreis war es auch, der durch kühne Streifzüge den Verlust von Trient und die Gefangennehmung der dortigen österreichischen Besatzung. (700 Mann unter Obstlt. Leiningen!) wiederholt verhinderte. Ausserst verwegen war sein Verhalten bei dem Überfalle auf Bassano, welche Stadt er mit der Avantgarde eroberte, ohne dass die übrigen Truppen in das Feuer gekommen wären. In diesem Platze wurden österreichische Gefangene befreit und anschnliche Vorräthe an Lebensmitteln und Munition erbeutel Nach Trient zurückgekehrt, bot sich dem Grafen d'Andreis neue Gelegen heit, glänzende Proben von Bravour und Umsicht zu geben und die Stadt gegen den Angriff eines weit überlegenen Feindes siegreich zu behaupten Diese hervorragenden Thaten belohnte das im Jahre 1811 abgehaltene Ordens-Capitel mit der Verleihung des Ritterkreuzes des Milit 25. Maria Theresien-Ordens. — Im folgenden Jahre übertrat G d'Andreis in britische Dienste (1812). Später diente er in der sardinische Armee und starb als General-Lieutenant zu Cannes im Frühjahre 1864.

Apfaltrer, Joseph Baron. Geboren am 25. Jan. 1782 zu Lak in Krain. Vater Frivatier. Eingetheilt am 29. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 29. Oct. 17 99 Fähnrich im Inf.-Reg. Nádasdy (Nr. 39).

Aspre, Constantin Chevalier d'. Geboren am 9. April 1787 zu Brüssel. Vater Privatier. Eingetheilt am 30. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 26. Aug. 1806
Fähnrich im Inf.-Reg. Auersperg (Nr. 24). — Constantin Freihe

d'Aspre von Hoobreuk, k. k. FZM., Grosskreuz des Leopold-Ordens und 2 Inh. des Inf.-Reg. Nr. 1, avancierte schon 14 Tage nach seinem Scheiden aus der Ing-Akademie zum Lt. bei den Jägern. Er wurde 1808 dem General-Quartiermeisterstabe zugetheilt, in welchem er 1809 zum Oblt. verticate and im 5. Armee-Corps (Erzherzog Ladwig) Verwendung fand. Obwohl dieses Corps im allgemeinen unglücklich focht, leistete d'Aspre in demselben so vortreffliche Dienste, dass ihn der Erzherzog Generalissimus noch während des Feldzuges zum Camtan-Lt, im 18. Inf.-Reg. beförderte, 1812 befand sich d'Aspre im Hauptquartier des Fürsten Schwarzenberg und 1813 als Generalstabs-Officier bei dem GM. Grafen Nugent, an dessen Seite er in den Gefechten im Klistenlande zahlreiche Gelegenheit zur Auszeichnung fand. Im folgenden Jahre (1814) focht d'Aspre als Major am Po mit Ruhm und Erfolg. Während der Vorrückung gegen das Kongreich Neapel verblieb d'Aspre noch immer bei dem nunmehrigen FML. Nugent. Er leitete den Uberfall auf das Lager der Armee des Annern bei Mignano (16, Mai 1815) und der glückliche Ausgang dieses Enternehmens führte die Capitulation von Casa Lanza herbei. Kaiser Franz I. belohnte hieftir mittelst Hand-Billet vom 14. Juni 1815 den Major d'Aspre mit dem Ritterkreuze des Militär-Maria Theresien-Ordens, 1821 folgte er dem kaiserlichen Expeditions-Corps abermals nach Neapel und im Jahre 1830 befand er sieh bereits als Obst. bei jenen österreichischen Truppen, welchen die Aufgabe zugefallen war, im Kirchenstaate die Ordnung berzustellen. 1833 rückte d'Aspire zum GM. vor und übernahm eine Brigade in Bähmen, allein sehon nach wenigen Jahren ward er in dieser Eigenschaft nach Italien zurückversetzt, wo er 1840 zum FML, avancierte und 1846 das Commando des 2. Armee-Corps in Padua erhielt. Im Jahre 1848 sicherte d'Aspre durch seine überaus umsichtige Vorritekung gegen Breseia sowohl den Basitz von Verona als auch die Verbindungen mit den Truppen des FM. Radetzky. Hächst chrenvoll war der Antheil, welchen d'Aspire und sein Armee-Corps an den taktischen Entscheidungen nahmen. Er focht mit Auszeichnung bei Vicenza (10 Juni) und durchbrach am 23. Juli die Position der Sarden auf den Hohen bei Sona. Iheran reihte sieh sein ruhmvoller Kampf bei Volta (26. und 27. Julii, welcher das Schicksal der gegnerischen Armee besiegelte. Der Besetzung von Mailand bess er am 13. August 1848 jene von Brescia Der viertägige Feldzug des Jahres 1849 frug ihm neue Lorbeern. Am 21. Marz siegte er in dem prachtigen Treffen bei Mortara und am 23. Marz hielt er, allein mit seinem heldenmütligen Corps, bei Novara den Kampf gegen die vereinigte femiliehe Hauptarmee so lange aus, dass der FM Radetzky noch rechtzeitig eintreffen und mit einem Hauptschlage das Ende des Feldzuges herbeifthren konnte, illerauf gegen Toscana entsendet, erstijnnte der tapfere d'Aspire am 11. Mai Lavorno und behauptete sich darin in einem Strassenkampfe, dessen Urheber und Theiligehmer er nach Recht bestrafte. Im Herbste 1849 wieder als Corps-Commandant nach Padua versetzt, starb d'Aspire dasellist am 24 Mai 1850. Dem sægreieben General hatte bereits das 1849 abgehaltene Capitel das Commandent-Krenz des Theresien-Ordens zaerkannt. In der Armee Radetzky's wurde die militärische Bedeutung d'Aspre's allgemein gewürdigt, aber jener Popufarität, welche andere Generale jener grossen Zeit besassen, konnte er sich memals erfregen In semem Wesen zeigte sich d'Aspire herbe, starrsming und zuweilen auch herrisch und unverträglich, welche Eigenschaften den Verkehr mit ihm schwierig gestalteten.

Bánffy, Franz Graf. Geboren um 21. Jan. 1781 zu Wien. Vater ist Gonverner im Siebenbürgen. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am 24 Jan. 1800 Lt. im Inf.-Reg. Mittrowsky (Nr. 40).

Beurs, Philipp. Geboren am 12. Sept. 1788 zu Namur. Vater ist Negociat Eingetheilt am 15. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Nov. 1805 Fahance

im Inf.-Reg. Sporck (Nr. 25).

Birnatiel, Heinrich, Geboren am 25. Dec. 1784 zu Bruchsal. Vater war florath in Speyer, Eingetheilt am 19. Marz. Kostgeber pr. 420 fl. Am 13. Apr. 1800 Fähnrich im Inf.-Reg. Vukassovich (Nr. 48).

Birti, Johann von. Geboren am 25. Dec. 1783 zu Rovereto. Vater ist Prival-Eingetheilt am 12. Jan. Kostgeher pr. 420 fl. Am 29. Sept. 1799 zu-

getreten.

- Breidbach, Hugo Baron, Geboren am 9. Aug. 1784 zu Mainz. Vater ist Obsin kurmanzischen Diensten. Eingetheilt am 4. Juni. Kostgeher pr. 315 Am 2. Aug. 1799 Cadet im Cur.-Reg. Nassau (Drag.-Reg. Nr. 5).
- Bukovitz, Anton von. Geboren am 14. Nov. 1784 zu Zboró in Ungarn. Valer ist Assessor im Saroser Comitat. Eingetheilt am 19. Nov. Kosteber pr. 315 fl. Am 10. Sept. 1803 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 55).
- Campmiller, Joseph von. Geboren am 21. April 1784 zu Wien. Vater ist k k Cassa-Official der Hauptmaut. Eingetheilt am 20. Mai. Griener scher Sutter

Am 1. Sept. 1802 Cadet in Ing.-Corps. 1814 Hptm.

Carte, August Theobald de la Geboren am 21. Oct. 1785 zu L.a Loupe of Frankreich. Vater war französischer Obst. Eingetheilt am 16. Juli Not-geber pr. 315 fl., später pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1802 (Ladet im log-Corns)

Cotoli, Karl, 9 Jahre alt. Geboren zu Madrid. Vater ist Officier in spansbed Diensten. Eingetheilt am 16, Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 16, Juni 1868

ausgetreten.

Czarnocki, Peter von. Geboren am 19. Oct 1785 zu Lemberg Vater wat Secretär des Grafen Rzewuski. Eingetheilt am 22. Oct. Kostgeber et 315 fl.; am 22 Sept. 1798 Teuffenbach'scher Stiftling. Am 12. April 1802 Cadet im Inf.-Reg. Auersperg (Nr. 24).

Dellwarde, Ignaz von. Geboren am 20. Dec. 1785 zu Wien. Vater ist Major in Pension. Engetheilt am 4. Sept. Kostknabe pr. 420 fl. Am 4. Sept. 1862

ansgetreten.

Dreihann, Anton von. Geboren am 14. März 1784 zu Langenlois. Vatet Med.-Doctor. Eingetheilt am 10. Sept. Kostknabe pr. 315 II. Am 1 Sept. 1802 Cadet im Ing.-Corps. 1807 Capitân-Lt.

Ebner, Nikolaus Baron, Geboren am 1, Dec. 1782 zu Königgrütz, Vater ist Interpretation (1988). Obstlit. Eingetheilt am 15, Nov. Schellenburg'scher Stiftling, Am 1 Saul 1802 Cadet im Ing.-Corps. 1807 Capitän-Lt.

rang cadet mr mg confes, racer capitan-ra.

Fröhlichsburg, Vincenz von. Geboren am 18. Juni 1781 zu Passau. Vater Privatier Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 18. Feb 17 ausgetreten.

Gemmingen, Joseph Baron, 15 Jahre alt. Geboren zu Gmünd in Niederest reuch. Vater war Privatier, Eingetheilt am 23. Feb. Kostgeher pr. 420 Am 30, Aug 1798 ausgetreten.

Gligorachi, Dominik, tieboren am 13. Sept. 1785 zu Smyrna. Vater Handelsmann, Eingetheilt am 13. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. A

1802 ausgetreten.

lenigahof, Gottfried von. Geboren am 18. Oct. 1791 zu Wien. Valer ist Privatier, Eingetheilt am 19, Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 23, Sept. 1806

cordentels, Anton von Geboren am 13. Juni 1786 zu Tolna in Ungarn, Vater war Major. Eingetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 10, April 1802

Imbracht, Ludwig Baron, Geboren am 7, Sept. 1783 zu Frankfurt am Main. Vater ist kaiserlicher Rath und Bürgermeister von Frankfurt. Eingetheilt am 17 Aug. Kostgeher pr. 420 fl. Am 29, Jan. 1801 Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligne (Nr. 30).

alkhof, Henrich Baron, Geboren am 19. Juni 1785 zu Mainz, Vater ist Hofrath und Reichs-Referendar, Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl.

Am 22. Sept. 1804 Fähnrich im Inf.-Reg Bellegarde (Nr. 44).

wátsonyi, Gratian von. 15 Jahre alt. Geboren zu Szamos Ujvár. Valer war kaufmann, Eingetheilt am 23. Oet, Kostgeher pr. 315 fl. Am 21. Oct. 1804 ausgetreten.

loll, Wenzel. Geboren am 23. März 1782 zu Wien. Vater war Magistratsrath. Eingetheilt am 22, Juni, Chaos'scher Stiftling, Am 12, Sept. 1802 Fähnrich

um Inf.-Reg Stain (Nr. 50).

Latzebue, Wilhelm von, Geboren am 11. Mai 1785 zu Reval, Vater ist k.k. Hofsecretär, Eingetheitt am 24. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 17. Sept. 1803 Fähnrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4). - Wilhelm von Kotzebue war der älteste und - wie es scheint - am wenigsten begabte unter den Söhnen des bekannten, fruchtbaren Lustspieldichters August von Kotzebue († 1819). Letzterer war 1798 an der Stelle Alxinger's als Hoftheaterdichter nach Wien berufen worden und verblieb zwei Jahre in dieser Stellung. Bei der Rückkehr nach Russland wurde er an der Grenze verhaftet und nach Sibirien gebracht.

Lozeluch, Johann Baptist, Geboren am 14. April 1784 zu Wien, Vater ist k.k. Kapellmeister, Eingetheilt am 1 Aug Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Sept.

1802 Gadet im Ing. Corps, Starb als Capitan-Lt 1810.

Lukini, Peter. Geboren am 17. Jan. 1782 zu Smyrna, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 12. Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Aug. 1802 ausgetreten

Langer, Franz Geboren am 25. Jan. 1785 zu Prag. Vater ist Feldkriegscommissär. Eingetheilt am 28, Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1, Sept 1802 Ing-

Corps-Cadel Am 24, Mai 1803 gestorben.

ebzelter, Heinrich von. Geboren am 26. Nov. 1785 zu Klausenburg. Vater ist 6M Emgetheilt am 28, Sept. Kostgeher pr 315 fl Am 8, Feb 1800 aus-

ebzelter, Wilhelm von, Geboren am 19. Juli 1787 zu Czernowitz. Bruder des Vorigon Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 315 fl.; seit 8. Juni 1802 Tenffenbach scher Statting, Am 1, Sept. 1805 Cadet im Ing. - Corps. -Wilhelm Freiherr von Lebzelter gelangte zur Charge eines FZM.

· Port, Ernst, Geboren am 24, Aug 1782 zu Günzburg in Deutschland. Vater ist Kriegscommissür. Eingetheilt am 22 Mar Kostgeher pr. 315 fl. Am 22. Mai 1800 Lt. in einem Cav. Reg. Das Reg. ist meht angegeben.

Cutner, Franz. Geboren am 15. Nov. 1782 zu Schönbichl in Niederösterreich Vater ist Wirtschaftsdirector des Grafen Gatterburg Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 11 Feb. 1801 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Levenchr (Drag.-Reg Nr. 4).

Liederscron, Joseph Baron. Geboren am 29. Oct 1786 zu Sembn Vater d Obst. Eingetheilt am 26. Aug. Kostgeher pr. 420 fl. Am 16. Feb 1899 gestorben.

Majenberg, Ignaz von Geboren am 12. Aug. 1780 zu Passau Vater ist fürstbischöflicher Truchsess. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 315 fl Am

3. Sept. 1802 gestorben.

Malanotti, Anton, 11 Jahre alt. Geboren zu Rovereto. Vater ist Kaufmann Emgetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 26. April 1801 ausgelreten

Mareschal, Wenzel Baron, Geboren am 13. Dec. 1785 zu Luxemburg, Valer ist verabschiedeter Steuer-Obereinnehmer. Eingetheilt am 26. Nov. Kostgeber pr. 315 fl.; später Teuffenbach'scher Stiftling. Am 17. Sept. 1803 Fähnech im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr 2) — Wenzel Philipp Leopold Freiherr von Mareschal wurde hauptsiehlich als Diplot at verwendet. Er starb zu Marburg als FML, am 28. Dec. 1851.

Mattenoloit, Joseph Baron, Geboren am 15. Sept. 1787 zu Kazitz in Schlissen. Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. And

15 Juni 1804 ausgetreten,

Metzger von Hackenthal, Wilhelm, Geboren am 28. Mai 1786 zu Stanislau Valer war GM, Eingetheilt am 4. Jan Schollenburg seher Stiftling, Am 19. Feb 1801 Fühnrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49).

Moser, Daniel Frenherr von. Geboren am 17 Feb. 1781 zu Wien. Vater ist Privater Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 30. März 1800 Lt. am Chev-leg.-Reg. Kinsky (Drag.-Reg. No. 10).

Mylius, Eberhard Freiherr von. Geboren am 10. Jan. 1784 zu Köln. Vater ist OblEingetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 15. Oct. 1799 Fahorch
im Inf.-Reg. Stain (Nr. 50). — Eberhard Gereon Melchior Frecherr von Mylius, k. k. Kämmerer und Obstlt., entstammte einer abei
angesehenen Patricier-Familie in Köln. Sein Oheim Anton Ulrich Latesich als Lieutenant vor Glatz (1760, das Theresienkreuz erworben
Baron Eberhard focht vom Jahre 1800 bis 1815 in allen Feldagen
gegen Frankteich mit, und hei Znaim (1809) ward er schwer verwundst1822 michte er als Major im 2. Feldjüger-Bat. die Expedition gegen
Sardinien mit Seit 1832 pensioniert, starb der wackere Veteran hoche
betagt am 30. März 1865 zu Aschaffenhaug Sein Sohn, Freihe C

Neu, Joseph von. Geboren am 19. Mai 1789 zu Wien. Vater war Privatier Em theult am 16. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 25. Feb. 1809 Fähnrich

Inf-Reg. He Vanx (Nr. 25).

Peritzhoff von Ernheim, Siegmund. Geboren am 6. Juni 1785 zu Braunau Inn. Vater ist Verpflegsoffieral. Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr 420 Am 10. Mai 1800 ausgetreten.

Ponti, Joseph. Geboren um 24. Nov. 1783 zu Wien. Vater ist Secretär den neapolitanischen Gesandten. Eingetheilt am 2. April. Kostgeher pr 315 Am 17 Sept. 1803 Fähnrich um Inf - Reg. Erzherzog Ludwig (Ar

Rauner, Georg von, Geboren am 9. Dec. 1785 zu Augsburg. Vater war Private Eingetneilt am 20. Sept Kostgeher pr. 420 fl. Am 25. März 1801 au getreten.

Revertera, Anton Graf. 13 Jahre alt, Geboren zu Prag. Vater war Obst. Ergetheilt am 28. Sept. Kosigeher pr. 420 fl.; am 9. April 1799 Tenfert bach scher Stiffling Am 8 Dec 1801 Cidet im Inf-Reg. Reusz (Ar 17)

- vertera, Jakob Graf. Geboren am 26. Aug. 1787 zu Prag. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 420 fl.; seit 6. Nov. 1801 Griener'scher Stiftling. Am 16. Oct. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Reusz Nr. 17)
- Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1, Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 15. Aug. 1802 ausgetreten.

wmarck von Treu, Franz. Geboren am 3. Dec. 1785 zu Sereth in der Bukowma. Vater ist Major. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 tl. Am

24. Juni 1801 ausgetreten,

oth, Leopold Geboren am 29 Juni 1788 zu Brünn. Vater war Oblt Eingetheilt am 24 Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 3, Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Neugebauer (Nr. 46).

Limon, Franz. Geboren am 2. Oct. 1781 zu Rumburg. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 23. März 1799 ausgetreten.

chnabel, Joseph. Geboren am 22. Sept. 1783 zu Wien. Vater ist Haushofmeister des Grafen Althann. Eingetheilt am 6. April. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12 Sept. 1802 Fähnrich im Inf-Reg. Kerpen (Nr. 49).

choenovsky, Franz. 10 Jahre alt. Geboren zu Brüssel. Vater ist verabschiedeter Beamter. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Juni 1801 ausgetreten.

lodentop von Eitzen, Anton von Geboren am 27. Oct 1781 zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 27. Juli 1800 ld. im Drag -Reg. Erzherzog Johann (Nr. 9).

pinal, Alois. Geboren am 23. Oct. 1784 zu Strassburg. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr. 315 fl. Am 7. Juni 1799 ausgetreten.

otti, Ignaz, 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Valer war Kaufmann. Eingetheilt am 8. Oet Kostgeber pr. 120 fl. Am 29. Aug. 1801 ausgetreten.

Tabel, Karl von. Geboren am 31. Aug. 1789 zu Nagy-Kamzsa. Vater ist Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Oct. 1805 Lt. im bbl-Reg Merveldt (Nr. 1).

ige, Joseph Graf. Geboren am 26 April 1787 zu Batos in Ungarn. Vater ist Obsth. Emgetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 21. April 1801 ausgetreten — Joseph Graf Tige starb als GM, am 10 Aug. 1870.

6th, Rammund, 13 Jahre alt. Geboren zu Temesvár. Vater ist k. k. Buchbalter Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 120 fl. Am 29 März 1799 ausgetreten.

Mrasone, Erasmus Graf. Geboren am 10. Nov. 1782 zu Valvassone in Italien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 22. Mai. Kostgeher pr. 420 fl Am 22. Mai 1800 ausgetreten.

Egada, Gregor Graf. Geboren am 9. Dec. 1784 zu Zara. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9 Nov. 1805 Fahnrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49)

theilt am 24 Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 13. Dec. 1800 in die Theresamsche Ritter-Akademie übersetzt worden

cek, Ludwig Geboren am 24. Aug 1784 zu Wien. Vater war Hechnungsoff et al. Eingetheilt am 30 Oct Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Sept. 1801 gestorben. Walle, Joseph. Geboren am 17. Dec. 1784 zu Wien. Vater war Magistrals-Kanzlist. Eingetheilt am 27. Juli Chaos'scher Stiftling. Am 17 Sept. 1800 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 2)

Wehner, Joseph. Geboren am 18. Juni 1786 zu Otočač. Vater war Ohlt Fingetheilt am 22. Aug. Schellenburg'scher Stiftling. Am 30. April 1800 aug

getreten.

Weigl, Franz. Geboren am 29. Aug. 1783 zu Wien. Vater ist Art.-Høbe Eingetheilt am 18. April. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 3. Oct 1860

Cadet im Inf.-Reg. Jordis (Nr. 59).

Weisz, Franz. Geboren am 23. Sept. 1783 zu Eulenberg in Deutschlad Vater ist Rentmeister im Dienste des Kurfürsten von Köln. Eingetheil am 29. Sept. Kostgeher pr. 200 fl.; seit 1. Nov. 1799 Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1802 Cadet im Ing.-Gorps. — Franz Weisz von Schleussenburg wurde 1824 Major, 1836 Obst. und 1844 GM. In dem letzteren Jahre mit der provisorischen Leitung des Hof-Bauamtes betwat starb er schon 1846.

Wetzlar von Plankenstern, Heinrich Baron, Geboren am 9 Mai 1784 zu West Vater ist Privatier, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Ar 1. Sept. 1802 Cadet im Ing.-Corps. — Heinrich Baron Wetzlarstar

als FML, 1850. Er war 2, Inh. des Inf.-Reg. Nr. 42.

Zocchi, Joseph. Geboren am 26. Juli 1787 zu Prag. Vater ist Hptm. Eingehed. am 4. Dec. Kostgeber pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1805 Lt. im Sappeur-Cops—Zocchi erhielt schon 1814 als Hptm. für ausgezeichnetes Verhalten die Ritterkreuz des Leopold-Ordens. Er wurde Obst. (1814) und trat 1819 md GM.-Charakter in den Ruhestand.

## 1799.

Baranyay, Sigismund von. Geboren am 15. April 1784 zu Kurtahes in Ungen Valer war Privatier. Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. An 14 Sept. 1802 ausgetreten

Barkenstein, Jakob. Geboren am 15. Juni 1789 zu Wien. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 23. April. Kostgeher pr. 315 fl. Am 30. Marz 1804

ausgetreten.

Battaglia, Theronymus Baron, Geboren am 30, Dec. 1784 zu Meran Vater Privatier, Eingetheilt am 1, Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12, Sept. 1256

Fähnrich im Inf. Reg. Neugebauer (Nr. 46).

Baur von Eysseneck, Adalbert Geboren am 11. Juni 1785 zu Frankf am Main. Vater war Senator Eingetheilt am 18. Juni. Kostgeher 315 fl. Am 1. Sept. 1803 Cadet im Ing-Corps. — Baur avancu (1849) zum FML, und starb 1870 zu Linz.

Baur von Eysseneck, Maximilian. Geboren am 4. Aug. 1784 zu Frankform am Main. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 18. Juni. Kostgeher 315 fl. Am 1. Sept. 1803 Cadet im Ing-Gorps. — Maximilian Barvon Eysseneck, genannt Fichard, starb als Obst. 1846.

Bazzani, Anton. Geboren am 9. Juni 1785 zu Wien. Vater war Lt. Eingetheam 30. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 30. Mai 1802 ausgetreten.

Beffa, Anton Graf, Geboren am 21, Nov. 1784 zu Mailand. Vater ist Privatie. Eingetheilt am 6, Dec. Kostgeher pr. 420 fl. Am 6, Aug. 1802 ausgetistes.

Begontina, Johann von Geboren am 12. Jan. 1787 zu Wien Vater war Me-Doctor. Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 15. Feb. 180ausgetreten hurs, Dieudonné. Geboren am 1. Jan. 1790 zu Namur. Vater ist Negociant. Eingetheilt am 1, Mai, Kostgeher pr. 315 fl. Am 1, Nov. 1805 ausgetreten,

sechin, Prokop Baron, Geboren am 4. Mai 1784 zu Prag. Vater war Kreiscommissär. Eingetheilt am 18. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 13 März 1801

Fahurich im Inf.-Reg. Collore do (Nr. 56).

Miali, Nikolaus Philipp. Geboren am 1. Mai 1787 zu Constantinopel. Vater ist verabschiedeter venezianischer Consul. Eingetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 315 fl Am 9, Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Collored o (Nr. 57).

leogna, Georg Graf, Geboren am 20. Juli 1787 zu Mailand. Vater ist verabschiedeter Hptm. Emgetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 22. Juli 1805 ausgetreten.

osus, Joseph. Geboren am 10. Jan. 1784 zu Kronstadt, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 28, Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25, Mai 1801 Cadet un Chev.-leg.-Reg. Levenchr (Drag.-Reg. Nr. 4).

blgny, Emanuel Graf, 15% Jahre alt. Geboren zu Coligny in Frankreich. Vater war Privatier. Eingetheilt am 16. April. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. März 1801 Lt. im Drag.-Reg. Latour (Nr. 14).

sornin, Alexander. Geboren am 18. Juni 1787 zu Wien. Vater ist k. k. Thürhdter. Eingetheilt am 28. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 12. Sept. 1805 Fähnrich im Inf-Reg. Salzburg (Nr. 23).

hum, Karl, 151, Jahre alt. Geboren zu Feldsberg. Vater ist Zimmermeister des Fürsten Liechtenstein, Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 7. Sept. 1800 ausgetreien.

Sta, August Graf. Geboren am 27. Nov. 1784 zu Mainz, Vater ist k. k. geheimer Rath, Eingetheilt am 11. April, Kostgeher pr. 420 fl. Am 14. Nov. 1800 ausgetreten. - August Graf Eltz, k. k. Kämmerer und FML. a. D., starb zu Verona am 25. Oct. 1858.

chmann, Joseph. Geboren am 18. Dec. 1783 zu Tetschen. Vater war Regiments-Chrurg Eingetheilt am 29, Sept Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1804 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1846 mit Majors-Charakter in den Ruhestand.

conzinger, Leopold Edler von, Geboren am 17. April 1783 zu Wien, Vater ist Med Doctor, Eingetheilt am 12. Nov Kostgeher pr. 420 fl. Am 22, Sept. 1801 Fahnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 55).

ottesheim, Friedrich von. Geboren am 17. Dec. 1786 zu Geidersheim in Deutschland, Vater ist General, Eingetheilt am 25. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. Aug. 1805 ausgetreten.

ring, Joseph, 16 Jahre alt. Geboren zu Rom. Vater ist Bereiter. Eingetheilt am 1 Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 21. Feb. 1801 Fähnrich im Inf.-Reg Manfredini (Nr. 12).

Ledik, Adam Graf, Geboren am 24. Dec. 1783 zu Wieu. Vater ist Hofrath. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 8. März 1800 Cadet im Inf-Reg. Nr. 41.

ammer, Leopold, Geboren am 23. Dec. 1785 zu Wien. Vater ist Weinhändler. Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1804 Cadet

im Ing.-t.orps. 1815 Hptm.

ani, Johann Nepomuk. Geboren am 19. Mai 1786 zu Wien, Vater war Ober-Chirurg im allgemeinen Krankenhause. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 13, Sept. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Rudolf

Laner, Michael, 142/12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Zimmermeister bei der Artillerie-Garnison, Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 315 fl.

Am 17. März 1801 Cadet im Drag.-Reg. Erzherzog Ferdinand au gelöst 1801)

Hennersdorf, Montanus Geboren am 11. Juli 1785 zu Britssel. Vater ist Kammerdiener des Herzogs Albert. Eingetheilt am 11. Juli, Kostgeber pr 420 f Am 11. Juli 1803 ausgetreten.

Hettrich, Heinrich, Geboren am 20. Jan. 1785 zu Erfurt Vater war Kaufmann Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 26 Juni 1800 talet

im Emigranten-Corps Bouillé.

Hobberg, (?, Baron, Geboren am 1, Nov. 1788 zu Kanizsa, Vater ist Obst. Eingetheilt am 6, Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9 Nov. 1805 Fährich im Inf-Reg. Davidovich (Nr. 34).

Jentsch von Oertelsburg, Michael. Geboren am 10. Dec. 1784 zu Ödenburg Vater war Rittin. Eingetheilt am 22. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am

11 April 1801 Lt im Hus.-Reg. Mészáros (Nr. 10)

Kallminzer, Woltgang. 15 Jahre alt. Geboren zu Siehwarzen feild in der Oberpfalz. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 30. März 1800 ausgetreten.

Kiss, Karl. Geboren am 13. Feb 1785 zu Pest Vater ist Cameral-Hofrielder Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 22. Aug 1805 taket

im Drag.-Reg. Savoyen Nr. 13).

Kornrumpt, Gideon von. Geboren am 5. Sept. 1785 zu Ehrenbreitstein Vater ist k. k. Geschäftsträger, Eingetheilt am 3. Mai. Kostgeher pr. 120 3

Am 16 Jan. 1800 gesturben,

Kudriaffsky, Johann. Geboren am 27. Aug. 1784 zu Wien. Vater war russeshet Legationsrath. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1803 Cadet im ling.-Corps. Johann von Kudrraffsky wirkte als ligliptin, durch geraume Zeit als Lehrer an der Ingemeur-Akademie – Er starb als Ober-Bau-Director 1840.

Lazar von Szárhegy, Joseph Graf, 16<sup>10</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Gyala-Ku'a m Ungarn. Vuter ist Privatier. Eingetheilt am 30. Sept Kostgeher pr. 420 fl Am 27. März 1800 ausgetreten. — Graf Lazar wurde während der französischen Kriege Officier und diente zuletzt in der Honvéd-Armee starb zu Maros-Vasarhely am 13. März 1865 als k. k. Rittm. a. D.

Limp, Emanuel von. Geboren am 27. Aug. 1784 zu Pressburg. Vater ist State halterei-Secretür. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 8 Marz 1750

ausgetreten.

Mandl, Karl von Geboren am 9 Juli 1787 zu Sauterfort in Frankre 16th Vater war GM, Eingetheilt am 9. Juli, Mikos'seher Stifthing, seit 1, Aug. 1850 Teuffenbach'seher Stiftling, Am 1, Sept. 1805 Cadet im Ing.-Corps.

Martony de Köszeg, Karl. Geboren am 11 Mai 1784 zu Ödenburg. Vater Privatier, Eingetheilt am 18, Oct. Kostgeber pr. 120 fl. Am 1. Sept. 1803 Casim log - Corps. Starb 1818 als GM, und Festungs-Commandant von Peterward.

Matiss, Karl von, Geboren am 15, Sept. 1786 zu Ofen, Vater ist Protokol Official der ungarischen Hofkammer. Eingetheilt am 1 Juni. Kostget

pr. 315 fl. Am 29, Dec. 1804 ausgetreten.

Mayhirt, Bernhard. Geboren am 22. Oct. 1788 zu Grünburg in Oberösterreis Vater ist Wirtschaftsbeamter Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 seit 27 Sept. 1801 Kostgeher pr. 420 fl. Am 9. Nov. 1805 Fihnrich Inf-Reg. Stungt Nr. 18.

Mayhirt, Wenzel Geboren um 8. Mai 1787 zu Grünburg in Oberöstertes. -Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. - 27 Sept 1801 Kostgeher pr. 420 fl. Am 5. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Auersperg (Nr. 24).

Pellarini, Michael Edler von. Geboren am 19. Mai 1785 zu San Daniele in Friaul. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 420 fl.; später zu 315 fl. Am 1. Sept. 1804 Cadet im Ing.-Corps.

- Pirkher, Vincenz Maria, 11 Jahre alt. Geboren zu Fiume. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 3. März 1800 ausgetreten.
- Planquet, Ferdinand Baron. Geboren am 28. Sept. 1782 zu Brüssel. Vater ist Auditor. Eingetheilt am 10. April. O'Gara'scher Stiftling. Am 2. Sept. 1800 Fähnrich im Inf.-Reg. Lacy (Nr. 22).
- Porta, Joseph Baron. Geboren am 10. Aug. 1786 zu Graz. Vater ist niederösterreichischer Strassen-Inspector. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Nov. 1805 zum Cadetten im Ing.-Corps befördert worden, aber bis 1. Sept. 1806 als Kostgeher in der Akademie verbheben.

·lst vermoge Verordnung des Haupt-Genie-Amtes vom 17. Juli 1807, ·Nr. 48, emes Vergehens wegen als Gemeiner bei dem Inf.-Reg. Froon ·Nr. 54) assentiert worden · (Grundbuch.)

Praitenau, Anton von. Geboren am 13. Juni 1785 zu Wien. Vater ist Hofagent. Eingetheilt am 27. Sept. Teuffenbach'seher Stiftling. Am 7. Nov. 1805 Fährrich im Inf-Reg. Württemberg (Nr. 38).

Rechnungsführer beim Camerat-Ban. Eingetheilt am 22. Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 22. Sept. 1804 Fähnrich im Inf.-Reg. Auffenberg (Nr. 37).

Radda, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Gross-Meseritsch. Vater ist Wirtschaftsrath der Fürstin Karl Liechtenstein. Eingetheilt am 20. Aug. Kostgeber pr. 315 fl. Am 24. März 1801 Fühnrich im Inf.-Reg. Vulkassevich (Nr. 48)

Roskoványi, Emanuel, 14 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war Hofmeister. Eingetbeilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 19. Nov. 1803 Cadet

im Hus.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

Pougé, Camillo Graf, Geboren am 27, Oct. 1783 zu Paris, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 30, Sept. Koslgeher pr 315 fl. Am 12, Sept. 1803 auszetreten.

Subana, Karl. Geboren am 24. Aug. 1789 zu Wien. Vater ist k. k. Regierungs-Secretar. Eingetheilt am 2. Dec. Kostgeher pr. 200 fl.; seit 1. Sept. 1802 Griener'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1807 Fähnrich im Inf.-Reg. Hohenlohe (Nr. 26).

upprecht, Ludwig. Geboren am 17. Feb. 1787 zu Ödenburg. Vater ist Maut-Inhaber und Weinhandler. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 420 fl

Am 29. März 1804 ausgetreten.

Eingetheilt am 1. Mai Kostgeher pr. 420 fl. Am 25. Juli 1805 Fahnrich

im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Neustadt. Vater ist General. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 315 ff. Am 21. Sept. 1805 Fähnrich im Int.-Reg. Mittrowsky (Nr. 40).

Inspector des Grafen Althann. Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. Oct. 1802 ausgetreten.

Schulz, Georg. Geboren am 25. Oct. 1785 zu Wien. Vater ist k. k. Hof-Speedmacher. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 6. Juni 1893 ausgetreten.

Starhemberg, Maximilian Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Freiburg im Bresgat Vater ist Major. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 20 id.

1800 gestorben.

Teschenberg, Ernst von, 12<sup>th</sup> Jahre alt. Geboren zu Ungarisch-Altenberg Vater ist Administrator des Herzogs Albert, Eingetheilt am 29 Sept Kostgeher pr. 420 il. Am 29. Marz 1800 ausgebreien.

Tige, Karl Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Kaaden in Böhmen. Vater ist parsionierter Hplin. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 120 fl. Am 25 Feb.

1801 Lt. im Drag Reg. Savoyen (Nr. 13).

Torelli, Franz. Geboren am 11. April 1789 zu Florenz. Vater ist Cabrots-Courier in toscanischen Diensten. Eingetheilt am 27. Aug Kostgeber p 315 fl Am 15. Juli 1803 ausgetreten.

Vanderwerth, Karl. Geboren am 13. Jan. 1784 zu Wien. Vater war Gude-Rittin. Eingetheilt am 22. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept 1803

Cadet im Ing -Corps, 1809 Capitim-Lt,

Voget, Joseph. Geboren am 22. Feb. 1784 zu Jiein. Vater ist Rechnungsalbeid der Hofkriegs-Buchhaltung. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr 315 f Am 1. Sept. 1803 Cadet im Ing.-Corps. Starb 1823 als Hptm.

Zenetti, Ferdinand Marchese, Geboren am 27. März 1787 zu Mantua, Vater 8 Appellationsgerichts-Präsident, Eingetheilt am 20. Dec. Kostgeher pr. 4204 Am 22. Aug. 1805 Lt. im Drag.-Reg. Württeinberg (Nr. 11).

Zoczek, Joseph. Geboren am 10. Oct. 1785 zu Wien. Vuter ist Controlor beden Landrechten. Eingetheilt am 27. Mai. Mikos'scher Stiftling. Am 22. Sept.

1805 Cadet im Inf-Reg. Eszterházy (Nr. 32,

Zürner, Friedrich, 1410/12 Jahre alt. Geboren zu Kronstadt. Vater ist Privabet Eingetheilt am 15. Juli. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. April 1801 and getreten.

1800.

Altinger, Ignaz. Geboren am 7. April 1790 zu Fischamend. Vater war Zummerster. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 17. Nov. 1860

ausgetreten.

Bechtold, Philipp Baron. Geboren am 18. Jan. 1787 zu Peremárton in Unga-Vater ist Major. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 19. Sept. 1801 ausgetreten. Philipp Baron Bechtold nahm Dienst in d'Cavallerie, erwarb sich während der französischen Kriege den Ruf einhervorragenden Reitertührers und trat 1849 als FML. in den Ruhestan Er starb am 9. Nov. 1862 Bechtold war seit 1846 zweiter Inh. der Chev.-leg.-Reg. Nr. 3 (seit 1851 Uhl-Reg. Nr. 8).

Born, Ignaz Baron, Geboren am 8, April 1786 zu Tyssa in Böhmen. Vater ist Majeund Wegdirector. Eingetheilt am 3 Nov. Kostgeher pr. 315 fl.; see 2 Mai 1801 Deblin scher Stiftling Am 13, Sept. 1803 Cadet im Inf-Resident

Deutschmeister (Nr. 4).

Borsio, Andreas von. Geboren am 1. Jan. 1787 zu Corfu. Vater ist Obst chemals in venezumischen Diensten Eingelheilt am 15. April. Kostgeber pr 315 fl. Am 7. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg Auersperg (Nr. 21).

Bouchelet de Berlaymont, Ludwig, 13 Jahre alt. Geboren zu Valeneiennesse Vater ist k. k. Hofrath. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 11. April 1802 gestorben.

Cumpri, Cajetan Geboren am 3. Feb. 1790 zu Rom. Vater ist Kaufmann, Emgetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 316 fl. Am 9. April 1808 Cadet un Inf-Reg. Saint-Julien (Nr. 61).

tarriani, Friedrich Graf, Geboren am 28. Sept. 1789 zu Prag. Vater war Landmarschall, Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am 26. Aug. 1802

Cadet im Ing.-Corns.

Secolla, Johann. Geboren am 13. Aug. 1785 zu Wien. Vater ist Stempelmeister bei der k. k. Hauptmaut. Eingetheilt am 22. Sept. Chaos'scher Stittling. Am 23. Oct. 1804 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52).

Colloredo, Philipp Graf. Geboren am 27. Nov. 1782 zu Udine, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1801

in die k. k. Theresiamsche Ritter-Akademie übertreten,

Solonius, Ernst, 14 Jahre alt. Geboren zu Iglau. Vater ist Kriegscommissariats-Official, Eingetheid am 20, Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am 11, Sept. 1802 ausgetreten.

Alonius, Johann, 15 Jahre alt. Gehoren zu Iglau. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 20. Feb. Kostgeher pr. 315 fl. Am 11. Sept. 1801 ausgetreten.

Avenna, Hieronymus Graf, Geboren am 1. Oct. 1785 zu Madand. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 13. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 4. Dec. 1802 Cadet im Inf.-Reg. Manfredini (Nr. 12).

3a Rieux, Leopold. Geboren am 9. Mai 1788 zu Britssel. Vater ist k. k. Hofrath. Engetheilt am 27. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 26. Aug. 1807

Cadet im Ing -Corps.

sterházy, Vincenz Graf. Geboren am 25, Oct. 1787 zu Pressburg. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 25, Aug. 1804 ausgetreten. — Vincenz Graf Eszterházy von Galántha wurde unmittelbar nach seinem Scheiden aus der Ing.-Akademie Fähnrich im Inf.-Heg. Eszterházy (Nr. 32) und machte mit diesem den Feldzug 1805 in Italien als Oblt. mit. Im Jahre 1809 Rittm, im Hus,-Reg. Erzherzog Ferdinand (Xr. 3), zeichnete sich Graf Eszterházy bei Asparn aus, quittierte jedoch seine Charge unmittelbar nach dem Wiener Frieden. Die Befrejungskriege veranlassten ihn, neuerlich Dienste zu nehmen, und zwar als Bittin, im Hus,-Reg. Radetzky (Nr. 5). Als solcher that er sich am 17. Sept. 1813 in einem Gefechte bei Gross-Lup und St. Marein, in welchem er die retirierende Abtheilung des Generals Leccha total zersprengte, den Obst. Clement mit 40 Reitern gefangen nahm und 1 Standarte sowie I Geschütz erbeutete, hervor. Mit gleicher Bravour trieb er am 6. Marz 1814 bei Reggio die Feinde, welche diesmal zähen Widerstand leisteten, in die Flucht Eszterhäzy avancierte hierauf zum Major und Kaiser Franz I, verlieb ihm mit Hand-Billet vom 1. Juni 1814 das Bitterkreuz des Militar-Maria Theresien Ordens Eszterházy starb schou am 19. Oct. 1835 zu Eisgrub.

Achel, Franz. Geboren am 1. Jan. 1788 zu Klattan. Vater ist Regimentsarzt. Eingetheilt am 7. April. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Nov. 1805 Fähnrich

im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3.

Chs. Leopold. Geboren am 15. Sept. 1786 zu Wien. Vater ist Hausbesitzer. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Sept. 1805 Lt. im Inf.-Reg. Jellachich (Nr. 62)

\*ak, Karl, 92/12 Jahre alt. Geboren zu Olmütz Vater ist Ait Major. Eingetheilt am 28. April. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. Juli 1802 ausgetreten. Gourcy, Franz Graf, Geboren am 25. Jan. 1785 zu Namur Vater ist Privater Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. \$20 fl. Am 21. Feb. 1801 krakheitshalber ausgetreten.

Hannekart, Franz de Paula von. Geboren am 17. Mai 1788 zu Pilsen Vater ist GM. und Festungs-Commandant in Ofen. Eingetheilt am 9. Oct. Kostigeher pr. 315 fl.; seit 9. April 1801 Deblin'scher Stiftling. Am 4. Jan. 1801 Lt. im Inf-Reg. Sztáray (Nr. 33). — Franz de Paula Sylvius Ritter von Hannekart, k. k. FML., wurde in der Friedenszeit bei Baue der Befestigungen in Linz verwendet und bekleidete 1831—1831 in Stelle des Directors im k. k. Kriegs-Archiv. Hannekart, geachtet als Kartograph und Schriftsteller, starb am 19. Aug. 1855 zu Baden.

Hentzi, Heinrich Chevalier, Geboren am 24, Oct. 1785 zu Debreezin Vato al Major. Eingetheilt am 18, Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1, Sept. 1864 Cadet im Ing.-Corps. - Heinrich Hentzi Ritter von Arthurm. k. k. GM., stammte aus einem alten, angesehenen Berner Patricier Geschierte das durch Samuel Hentzi († 1749) auch ausserhalb der Schweiz beka." geworden ist. Im Jahre 1805 Oblt, un Ing.-Corps, nahm Hentzi an den folgenden Kriegen gegen Napoleon I., mit besonderer Auszeichnung 🛲 den Kampfen bei Lvon und Voreppe (1811), Antheil. In den Pausen während welchen damals die Waffen ruhten, commandierte man den estr 🕬 überaus tüchligen Officier zu dem Baue der Befestigungen von Dieus. Komorn, Dijon und Pontarlier, Nachdem Hentzi bereits in zahlreichen Platzen der Monarchie als Fortifications-Local-Director gewirkt hatte, avcierte er 1811 zum Obst, 1814 wurde er, nach vierzigjahriger, vortrella be-Dienstleistung, mit dem Prädicate von Arthurm in den österreichischen Adelsstand erhoben. Kurze Zeit vor Ausbruch der revolutionären Stiene rtickte Hentzi zum GM, und Brigadier in Krakau vor. Das Jahr 1898 führte ihn als Festungs-Commandanten nach Peterwardem, wo sem Vorhalten bald den Argwohn und Hass der damaligen Machthaber in Lagroerregte. Diese bessen ihn nach l'est abfithren, wo man ihn zur Venstwortung ziehen wollte, was aber nicht geschah, denn um jene Zeit bemach alle sich der FM. Windischgraetz der ungarischen Hauptstadt. Als dieser seh nicht länger in den Schwesterstädten behaupten konnte, übertrug er dem phrattreuen Hentzi das Commando in der unbedeutenden, vermehlässigten Festing Ofen Die Besatzung des Platzes zählte 3200 Mann, die Armierung beständ au-75 Geschützen. So weit die Verhaltnisse und die karg bemessene Zeit solches erlaubt hatten, war von Hentzi für die Verstärkung und Proviantierung der Festung vorgesorgt wurden. - Am 3. Mai 1849 erschien Görg mit 30 000 Mann und ansehnbeher Artillerie vor Ofen und sehon :10 folgenden Tage unternahm er einen Sturm, der jedoch total misselne ku Illierauf sandte der Belagerer an Hentzi die Aufforderung zur I berge 1 m welcher er betonte, dass Hentzi - Vater und gehörener l'ngar sei 1210 bedenken moge, was er thue . Die Antwort lautete odass die Besatz . . thre Aufgabe nach Pflicht und Ehre erfüllen und Ofen bis auf den jetz Mann vertheidigen würder. Auch berichtigte Hentzi, ser sei Schwei 🥕 und in Osterreich naturalisiert; was aber das Schicksal seiner Fam betreffe, so könne dieses niemals in die Wagschale fallen . - Anfangl beschrankte sich Görgey darauf, die ohnehm schwache Besatzung Of durch eine ununterbrochene Beschiessung zu decimieren und zu ermüß Erst am 16. Mar konnten zwei von ihm hergestellte Breschhatterien i Thatigkeit aufnehmen, durch welche binnen drei Tagen unweit des Weissett

burger Thores eine etwa 25 Meter breite Bresche geöffnet wurde. Am 19 Mai hess Görgey abermals stürmen, aber auch dieser Angriff ward von der tapieren Besatzung, obwohl diese an Lebensmitteln sehon emplindbeben Mangel htt, abgewiesen. Das Feuer aus Geschütz und Kleingewehr drugte von nun an ohne Unterbrechung fort und um Mitternacht am 20. Mai setzte sich die gesammte Macht des Belagerers zum neuen Sturme in Bewegung. Am Morgen des 21. gegen 4 Uhr erkletterte die Übermacht die Mauer beim Palatinal-Garten und einige Stunden später war das Zeughaus und das Schloss in deren Handen. Als endlich sogar das Geschütz vor der Hauptwache das Feuer gegen die Eingedrungenen aufnehmen musste, stellte sich der heldenmittluge Hentzi an die Spitze einer Compagnie des Inf-Reg. Erzherzog Wilhelm (Nr. 12), um ein benachbartes Haus von den Insurgenten zu säubern. In diesem Augenblicke streckte eine Musketenkugel den todesmuthigen General zu Boden. Um 9 Uhr war die Festung Ofen - allerdings nur mehr eine qualmende Tritmmerstätte m Besitze Görgev's. Zu gleicher Zeit mit Hentzi fiel noch ein anderer Held, der Oberst Alois Allnoch von Edelstädt (geboren 1799 zu Tolna) des Inf.-Reg. Ceceopieri (Nr. 23). Dieser legte mit eigener Hand Feuer an vier Pulverkisten, nachdem er vorher einen Honved, der mit gefälltem Bajonnett auf ihn lossfürzte, mit der Pistole medergeschossen Das Ordens-Capitel vom Jahre 1850 erkannte dem todten Helden Hentzi das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens zu und Seine Majestät der Kaiser erhob dessen Sohn, den 1862 verstorbenen Major Heinrich von Hentzi, in den Freiherrnstand.

Chenlohe, Franz Fürst. Geboren am 26. Nov. 1787 zu Kupferzell in Franken. Vater war General. Eingetheilt am 27. Oct. Kostgeher pr. 420 fl.

Am 13. Juli 1803 Lt. im Hus.-Reg. Stip-icz (Nr. 10).

folbein, Johann Georg von. Geboren am 1. Juni 1789 zu St. Pölten Vater war Obstlt. Eingetheilt am 31. März. Teaffenbach'scher Stiftling. Am 21. Feb. 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

intsch, Anton. Geboren am 31. Dec. 1789 zu Schemnitz. Vater ist k. k. Bergrath. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 26. Aug. 1807

Cadet im Ing.-Corps, 1814 Capitan-Lt.

Yser, Franz von. Geboren am 11. Sept. 1785 zu Iglau. Vater war Major. Eingetheilt am 3. Nov. Teuffenbach scher Stiftling. Am 1. Sept. 1805 Cadet um Ing Corps. Trat 1848 mit GM. Charakter in den Ruhestand

prn, Gustav. Geboren am 2. Mai 1785 zu Pappenheim in Bayern. Vater ist Pappenheim'scher Regierungsrath. Eingetheilt am 1. Marz. Kostgeher pr 315 fl. Am 9. Nov 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Stain Ar. 509.

6ch, Martin, 15 Jahre alt. Geboren zu Teesdorf in Niederosterreich. Vater ist Hotgärtner in Laxenburg. Eingetheilt am 29, Nov. Kostgeher pr 315 fl Am 6. Sept. 1805 Fähnrich im Inf-Reg. Withttemberg (Nr 41)

des Fürsten Poniatowski, Emgetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 315 fl.

Am 7. Nov. 1805 Fähnrich im Inf-Reg. Lindenau i Nr. 29,

edolf, Joseph Karl Graf, 13 Jahre alt. Geboren zu Constantinopel. Vater ist neapolitanischer Gesamlter. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am 9. Jan. 1801 ausgetreten.

Anchinforte-Sperelli, Franz Marchese, Geboren am 29 Marz 1786 zu Assisi. Eingetheilt am 27. Juni Kostgeber pr. 120 fl. Am 27 Aug 1801 aus-

getreten.

- Mandach, Bernhard von. Geboren am 28. Sept. 1782 zu Schlaffhausen Vater ist Privatier. Eingetheilt am 15. April. Kostgeher pr. 315 fl.: set 15. April 1802 Kostgeher pr. 420 fl. Am 19. Oct. 1802 krankheitshalist ausgetreten.
- Martinengo, Gäsar Graf. Geboren am 18. Oct. 1785 zu Brescia Vater wir Privatier Eingetheilt am 3. März. Kostgeher pr. 420 fl. Am 12. Dec. 1801 ausgetreten.
- Müllinen, Rudolf Baron, Geboren am 11. Dec. 1789 zu Bern. Vater ist landvogt. Eingetheitt am 13. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 7. Feb. 1806 ausgetreten.
- Neuwirth, Ludwig. Geboren am 16. Aug. 1788 zu Amsterdam. Vabret holländischer Obst. Eingetheilt am 28. April. Kostgeher pr. 315 fl. s.: 28. Oct. 1800 Kostgeher pr. 420 fl. Am 28. April 1802 ausgetreten.
- Obermayer, Anton von. Geboren am 5. Jan. 1785 zu Wien. Vater ist Magistusrath und Secretär. Eingetheilt am 3. Feb. Kostgeber pr. 315 fl. Am 3. Aug. 1802 ausgetreten.
- Peritzhoff von Ernheim, Karl. Geboren am 30. Juni 1788 zu Braunau am ber Vater ist Verpflegsofficial. Eingetheilt am 9 Mai. Kostgeher pr. 315 fl Am 7. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg Salzhurg (Nr. 23).
- Pistrich, Johann von Geboren am 1. Oct. 1786 zu Wien. Vater war k. k fl. Georgest. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 315 fl.: spater Tealliebach'scher Stifting. Am 12. Juni 1803 gestorben.

in

- Pittschaft, Karl. Geboren am 16. Juni 1784 zu Mainz. Vater ist kurmanstscher Kammerrath. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 20. Sept. 1803 ausgetreten.
- Pletzger, Leopold Baron. Geboren am 28. Jan. 1788 zu Keszthelv Vater 3. Obst. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 22. Sept. 1804 Lt. nn Cür.-Reg. Mack (Drag.-Reg. Nr. 6).
- Pohlham, Joseph von. Geboren am 14. Aug. 1788 zu Wien. Vater ist landschaftlicher Schätzmann. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr. 315 ll Am 1. Sept. 1806 Cadet im Ing-Corps
- Posinger, Joseph. Geboren am 18. März 1789 zu Wien. Vater ist Ing Ili am Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 315 fl.; seit 1. Sept. 1802 Le Stiftling. Am 9. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Gemming (Nr 21).
- Radák, Adam Baron Geboren am 6 Nov 1785 zu Benie in Ungarn Vater Privatier, Emgetheilt am 25. Aug. Kostgeher pr. 120 fl. Am 18. Feb. 18— Lt. im Hus-Reg. Stipsicz (Nr. 10).
- Reyl, Franz Geboren am 5. Oct 1785 zu Wien Vater ist Verpflegsoffict.

  Eingetheilt am 7. Jan. Kostgeber pr 315 fl. Am 1. Sept. 1806 Cadet.

  Ing.-Goros, 1837 Obstlt.
- Roschek, Wenzel, 12<sup>8</sup> 12 Jabre alt. Geboren zu Teltsch in Mähren. Vater & Tranksteuer-Amts-Oberstollecteur. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeber p. 315 fl. Am 1. Sept. 1807 Fähnrich im Inf.-Reg. Mittrowick v. Nr. 10
- Rueber, Ignaz Geboren am 6. Dec. 1787 zu Olmutz. Vater war Hptm. En del getheilt am 27. Jan. Teuffenbach scher Stiftling. Am 1. Sept. 1806 Cade im Ing.-Corps. Starb 1843 als Obstlt.
- Salis, Andreas Baron, 14 Jahre alt Geboren in Graubfinden Vater in Privatier. Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 31. Aug 180 Lt. im Drag.-Reg. Erzherzog Johann (Nr. 9).

kori, Norbert von. Geboren am 1. Aug. 1786 zu Königgrätz. Vater war Ing.-Hptm. Eingetheilt am 22. Sept. Ing.-Stiftling. Am 22. Sept. 1805 Cadet im Inf-Reg. Schröder (Nr. 7).

tor, Leopold. Geboren am 15. Nov. 1787 zu Carlstadt. Vater war Hptm. Eingetheilt am 24. Oct. Schellenburg seher Stiftling. Am 11, Oct. 1805 in

die Theresianische Mil.tär-Akademie übertreten.

els, Karl. Geboren am 9 Oct 1787 zu Wien. Vater war Tabakgefülls-Administrator Eingetheilt am 28. Juli. Kostgeher pr. 315 fl. Am 28. Jan. 1805 ausgetreten.

tickh, Alois von. Geboren am 21. Feb. 1786 zu Wien. Vater war Kreishauptmann. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20. Juli

1501 gestorben.

fler, Damel, 16 Jahre alt. Geboren zu Ödenburg. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 15. Sept. 1801 ausgefreten. derich, Emanuel. Geboren am 13. April 1786 zu Ottersweiher in Baden. Vater ist k. k. Militär-Verpflegsofficial. Eingetheilt am 19. April, Kostgeber pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1805 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1837 mit Majors-Charakter in Pension.

dentop von Eitzen, Johann von. Geboren am 20. Jan. 1788 zu Wien. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 1. Oct. Mikos'scher Stiftling, Am 7, Nov. 1805

Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8).

Inmetz, Emanuel Haron, Geboren am 2, Mai 1786 zu Theresienstadt, Vater war FML. Eingetheilt am 13, Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 30, Aug. 1805 Cadet un Sappeur-Corps.

pssoldo, Johann Graf. Geboren am 20. Juni 1789 zu Görz. Valer ist Privatier. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am f. Sept. 1806 aus-

getreten.

mbek, (\*) Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Krakau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 28, April. Kostgeher pr. 420 fl. Am 5, April 1801 Lt. im

1 bl -Reg Schwarzenberg (Nr. 2).

nha, Karl Graf Geboren am 22. Feb. 1786 zu Odenburg Vater ist Privatier. Eingetheilt am 29. April, Kostgeber pr. 315 fl. Am 24. Sept. 1805 Fahnrich im Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

rkaich, Simon. Geboren am 20. März 1785 zu Belovár. Vater ist Hptm in Pension. Eingetheilt am 20, Mai. Schellenburg scher Stiftling. Am 23, Oct. 1804 Fahnrich im Inf.-Reg. Splenvi (Nr. 51).

mauer, Franz. Geboren am 12. April 1786 zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 8, Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1, Sept. 1805 Carlet un ing -Corps. 1817 Hptm.

rk, Joseph, 141, Jahre alt, Geboren zu Wien. Vater ist Ziegelbrenner-Meister Eingetheilt am 15. April. Kostgeber pr. 315 fl. Am 15 Juli 1801 ausgetreten.

📆 Johann. Geboren am 12. Mai 1788 zu Brüssel. Vater war Ing-Hptm. Eingetheilt am 29. Sept. Ing.-Stiftling. Am 24. Sept. 1808 Cadet un Inf,-Reg. Reisky (Nr. 13)

Ther, Ludwig. Geboren am 16. Jan. 1787 zu Wien. Vater ist Gesellschafter des Handlungshauses Schuller & Comp. Eingetheilt am 1. Dec Kostgeher pr 420 fl Am 1 Sept 1805 Cadet im lag Corps 1815 Hptm

iner, Vincenz von. Geboren am 10. Juni 1785 zu Leitmeritz. Vater war Entrepreneur Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 22. Sept. 1804 Cadet im Inf.-Reg. Bellegarde Nr 44).

Zahlhas, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Regierungsrath Engetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Sept. 1802 augetreten.

Zanchi, Joseph von, 13 Jahre alt. Geboren zu Fiume. Vater ist Grosshande. Eingelheilt am 12. Mai. Kostgeher per 315 fl. Am 18. Oct. 1802 au-

getreten.

Zech, Ferdinand Baron, 142'<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Deubach bei Augent Vater war Hptm. Eingetheilt am 2. Dec. Kostgeher pr. 420 fl., von 2. Juni 1801 an Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Sept. 1802 ausgetreten

# 1801.

Aichelburg, Karl Baron, 19 Jahre ult. Geboren zu Wien. Eingetheilt am 27 Mar. Kostgeher pr. 420 fl. Am 8. Oct. 1801 ausgetreten.

Assereto, Stephan Marchese, Geboren am 20. April 1790 in Louisiana of Amerika, Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 7. Sept Kostgeber pr 315 L. Am 28. April 1802 ausgetreten.

Bechinie von Lažan, Wenzel. Geboren am 26. Juni 1789 zu Pohorž in Bökod. Eingetheilt am 1. Juli. Debtur scher Stiftling. Am 1. Feb. 1805 Cadet

Inf.-Reg Deutschmeister (Nr. 4).

Biener von Bieneberg, Philipp Johann. Geboren am 2, Jan. 1789 zu Leitment. Vater ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 18, Sept. Kostgeher pr 315 f. Am 1, Sept 1808 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Kleinau (Drag-Reg. Nr. 10)

Boileux, August von. Geboren am 1. Juni 1786 zu Cambray. Vater ist lipta. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 315 fl.; spister Kostgeher pr. 120 fl.

Am 22. Sept. 1804 ausgetreten.

Bolza, Philipp von. Geboren am 19. Nov. 1789 zu Pressburg. Vater war Rotte. Eingetheilt am 6. Nov. Jenamy'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1807 Falunch im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Borie, Heinrich Baron. Geboren am 14. Juli 1787 zu Würzburg. Vater ist Oberramtmann in Fulda. Eingetheilt am 24. Sept Kostgeher pr. 420 fl Am

8. Feb 1804 ausgetreten.

Bossany, Johann von. Geboren am 13. Juli 1785 zu Bossany in Ungarn Valor ist Comitats-Beisitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am

19 Sept. 1803 ausgetreten.

Clèry, Peter. Geboren am 20. Sept. 1786 zu Versailles. Vater war ersch Kammerdiener des Königs Ludwig XVI. von Frankreich. Eingethen im 17. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. Aug. 1805 ausgetreten. Logan Peter Clery, dessen weitere Schicksale leider unbekannt geblieben sind war der Sohn von Jean Baptist Hanet Cléry (gestorben zu Heilung 27. Mai 1809), des Treuesten der Treuens, welcher alle Trubsale unglücklichen Königs bis zu dessen letzten Augenblicken getheilt hat

Csekonics, Karl. Geboren am 2 Nov. 1786 zu Gasztony in Ungarn. Vater Comitats-Assessor. Eingetheilt am 19. Nov. Kostgeber pr. 420 ft. Am I. F

1803 ausgetrefen.

Durville, Karl Baron. Geboren am 19. Sept. 1790 zu Pressburg. Vater Major. Eugetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9. Mai 1 Falanich im Inf-Reg. Sztáray (Ar 33).

Eisenkohl, Withelm, Geboren am 26, Juli 1788 zu Wien, Vater war Apothe Eingetheilt am 13, Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 3, April 1803 ausgetre

Feldegg, Christoph von. Geboren am 13. Oct 1789 zu Krumau. Vater ist Objeggermeister des Fürsten Schwarzenberg Eingetheilt am 26. Sept. K

geber pr. 420 ft. Am 18. Nov. 1802 ausgetreten. — Christoph Freiherr von Feldegg, k. k. Obst. und Commandant des 6. Jager-Bat., focht als Lt. des Budweiser Landwehr-Bat. bei Asparn und als Oblt. des Inf-Reg. De Vaux (Nr. 25) mit grosser Auszeichnung bei Dresden. In letzterer Schlacht erstürmte er die unter unseren Truppen Verheerungen anrichtende Redoute vor dem Motschinskyschen Garten, in welcher er 3 Kanonen und 1 Haubitze eroberte und den sehwer verwundeten Obstit. Schneider des 2 Jager-Bat. vor Tod oder Gefangenschaft reitete. Für diese That verheh ihm das Ordens-Capitel des Jahres 1815 das Bitterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. Am 21. Juli 1815 überliel Ilptm. Feldegg das Schloss Sury en Vaux, in welchem er, ohne einen Schussabzuseuern. 3 Officiere und 80 Mann gefangen nahm. 1821 machte er die Expedition gegen Neapel mit. — Obst. Feldegg, der am 10. Mai 1845 willend einer Urlaubsreise in Leipzig starb, hinterliess eine sehr wertvolle Naturalien-Sammlung.

Fischer, Ludwig, 15%, Jahre alt. Geboren zu Karlsruhe. Vater ist markgraftich badischer Hofrath. Eingetheilt am 13. Jan. Kostgeher pr. 315 fl. Am 28. April 1802 ausgetreten.

lick, Joseph Geboren am 8. Jan. 1786 zu Althart in Mähren. Vater ist Herrschaftspächter. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 16. Juli 1803 ausgetreten.

Assessor. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 12. Sept. 1805 Faborieh im Inf.-Reg. Gyntai (Nr. 60)

irstenberg, Friedrich Landgraf, 87/12 Jahre alt. Geboren zu Brünn. Vater ist FML. Eingetheilt am 14. Oct Kostgeher pr 420 ff. Am 20. Mai 1809 ausgetreten. — Er wählte sieh die militärische Laufbahn und rückte in die Geberahtlit vor. Er starb als G. d. C. 1866.

Vorgen Eingetheilt am 14. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 31. Aug. 1805 usgetreten.

islina, Friedrich, Geboren am 9. Feb. 1791 zu Ofen, Vater ist Verpflegsofficial. Eingetheilt am 27. April. Kostgeber pr. 345 fl. Am 1. Mai 1809
Cadet im Ing.-Corps. — Gallina starb 1846 als Obstlt. Er war durch
mehrere Jahre Lehrer an der k. k. Ing.-Akademie.

berliczy, Franz Baron. Geboren am 17. Juli 1788 zu Nagy-Bánya. Vater ist Ober-Kammergraf. Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 7. Oct 1805 Cadet im Cor Reg. Nassau (Drag-Reg. Nr. 5).

Vater ist Privatier, Eingetheilt am 5. Mai. Deblin'scher Stiftling. Am 21. Nov. 1804 Fährrich un Inf.-Reg. Morzin (Nr. 54). — Anton Graf Gorcey-Longuyon starb als k. k. Major a. D. am 27. Sept. 1849.

Vater ist Waldamtmann. Eingetheilt am 30, Sept. 1786 zu Nitriberg. Vater ist Waldamtmann. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 25. Aug 1805 ausgetreten. — Johann Georg Freiberr Haller von Hallerstein starb als k. bayrischer FML am 18 Aug. 1852

Wachtmeister der deutschen Garde, Eingetheilt am 7. April. Kostscher pr 315 fl.; später Deblin'scher Stiftling, Am 9. Nov. 1805 Cadet im Inf-Reg Gemmingen (Nr. 21). Hell, Stephan. Geboren am 24. Juli 1787 zu Wien. Vater ist Sattlermeske Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Dec. 1862 augetreten.

Herzfeld, Vincenz von. Geboren am 18. Aug. 1788 zu Jenikau in Bolosse Vater ist Po-tmeister. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeber pr. 315 il 3

24. Sept. 1805 ausgetreten.

Hesse von Hessenthal, Joseph. Geboren am 16. Oct. 1785 zu Bressnit i Böhmen. Vater ist Oberamtmann. Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr 315 fl. Am 1. Sept. 1805 Cadet im Ing.-Corps.

Hoenigshof, Maximilian von. Geboren am 15. Oct. 1788 zu Wien. Valer e. Grosshändler, Eingetheilt am 20. April. Griener'scher Stiftling. Am 1 S. 1807 Pähnrich im Inf.-Reg. Reisky (Nr. 13)

Imhof, Gottlieb Reichsfreiherr von. Geboren am 8. Aug. 1786 zu Mainz begetheilt am 3. Juli. Kostgeher pr. 315 fl. Am 20. Juni 1802 ausgebreit

Jakabffy, Karl, 14 Jahre alt. Geboren zu Grosswardein. Vater ist Private Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 315 fl.; später Kostgeher pr. 660 ll Am 11. Feb. 1806 ausgetreten.

Jauverneck, Leopold, 101/2 Jahre alt. Geboren zu Tournay. Vater ist Rechnungs führer Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 3. Oct. 1805 an-

getreten.

Jetzer, Leonhard. Geboren am 18. Dec. 1790 zu Wien. Vater ist Privatier Engetheilt am 26. Sept. Kostgelier pr. 315 fl. Am 21. April 1808 gestories.

Koerber, Franz von. Geboren am 20. Jan. 1787 zu Biehtz. Vater ist Landrectt-Präsident in Oberschlesten. Eingetheilt am 26 März. Kostgeher pr. 420 f Am 1. Sept. 1805 tadet im Ing.-Corps — Franz von Koerber diebe 1844 zum Obst., 1848 zum GM., 1850 zum FML, vor.

Kuczkowski, Ignaz Graf, 16 Jahre alt. Geboren zu Przevsovka in Westgalzer Vater ist Privatier. Eingelbeilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 120 fl. An

14. Sept. 1803 gesterben.

Kürner, Alois, Geboren am 30. Aug. 1788 zu Gaya in Mähren, Vater ist Obst. in Pension Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 30. In 1806 Lt., im Chev-leg-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).

Lattas, Franz. Geboren am 7. April 1788 zu Ogulin. Vater ist Ohlt. Eingelbeit am 30. April. Schellenburg scher Stiftling. Am 25. Oct. 1805 Cadet 4

Marine-Corps.

Ludolf, Franz Graf, 16 Jahre alt Geboren zu Constantinopel, Valer dineapolitanischer Gesandter. Eingetheilt am 9. Jan. Kostgeher pr. 130 !

Am 14. Dec. 1801 ausgetreten. Franz Graf Ludolf starb als PMund 2 Inh. des Inf.-Reg. Nr. 15 im Jahre 1819.

Maldonado d'Aldana, Pandolf Conte. Geboren am 18, Sept. 1790 zu Fforcht. Vater ist k. k. Ing. - Major in Pension Eingetheilt am 12. Oct. Koske her pr. 200 fl. Am 21. Feb. 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Baillet (Nr. 551

Maldonado d'Aldana, Peter Conte Geboren am 18. Oct 1780 zu Flore<sup>33</sup>.

Bruder des Vorgen. Emgetheilt am 23. Marz. Kostgeher pr. 200 fl. Am 23. Feb. 1809 Flähnrich im Inf.-Reg. Hiller (Nr. 2)

Martony de Köszeg, Stephan Geboren am 20 Juli 1786 zu Ödenburg Valet ist Privatier, Eingetheilt am 9 April, Kostgeher pr. 120 fl. Am 1, Sept 1800

Cadet im Ing.-Corps. Er starh als Obstlt. 1838.

May, Franz von. 16 Jahre alt. Geboren zu Bern. Vater ist Landvogt Engetheilt am 15 Juni. Kostgeher pr. 120 fl. Am 22. April 1802 in britism Dienste getreten.

Praghten, Joseph, Geboren am 19. Marz 1788 zu Eperies, Vater ist Second-Wachtmeister der deutschen Garde. Eingetheilt am 29. Sept. O'Gara'scher Suftling. Am 17. Jan. 1806 Lt. im Inf.-Reg Splenys (Nr. 51).

clando, Raimund von. Geboren am 11. Aug. 1788 zu Wien. Vater ist Reichs-Fiscal Eurgethedt am 12. Mai. Kostgeher pr. 315 fl. Am 28, Sept. 1805

Faborich im Inf.-Reg. Salzburg (Nr. 23).

riando, Vincenz von. Geboren am 28. Oct. 1789 zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingelheilt am 14. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 16. Oct. 1805 Cadet im Inf Reg. Colleredo (Nr. 56).

Mo. Moriz von Geboren am 7. Mai 1792 zu Znann. Vater war Hotm. Eingetheilt am 1. April, Kostgeher pr. 315 fl. Am 25, Feb. 1809 Fähnrich

un Int.-Reg. Strassoldo (Nr. 27)

blam Fiennes, Lord Pelham-Clinton, Thomas. Geboren am 25. Feb. 1786 20 Essex in Grossbritanmen, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 9, April. Kostgeber pr 420 ft. Am 9. April 1802 ausgetreten. - Thomas Lord Petham war der jüngere Bruder des am 12. Jan. 1851 verstorbenen Herzogs von Newcastle, eines eifrigen Gegners der Reformbill.

rgler von Perglas, Anton, 141/12 Jahre alt. Geboren zu Pilsen. Vater war Hptm. Eingetheilt am 12. Mai Deblin'scher Stiftling, Am 15. Mai 1805 Cadet im

Int-Reg. Kolowrat (Nr. 36),

cher, Alors, Geboren am 18. Juli 1786 zu Ungarisch-Brod, Vater ist Verpflegsserwalter. Eingetheilt am 17. Aug, Kostgeher pr. 315 fl. Am 7. Nov. 1805 Fähnrich um Inf.-Reg. Czartoryski (Nr. 9).

bach, Ferdinand Baron, 11 Jahre alt. Geboren zu Klagenfurt. Vater ist k. k. Verordneter, Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Mai

1809 Päharich un Inf.-Hog Stain (Nr. 50).

kisden, Joseph, Geboren am 13. Feb. 1788 zu Prag. Eingetheilt am 22. Juni.

Kostgeber pr. 420 fl. Am 14. Jan. 1804 ausgetreten.

lidino, Raphael, 14 Jahre alt. Geboren zu Catanzaro, Valer war Kammerdiener, Eingetheilt am 7, Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 14, Aug. 1807 auf Befehl der Königin von Sieilien nach Palermo abgereist.

menthal, Peter von. Geboren am 24. Mai 1787 zu Prag. Vater ist Gubernial-Rath Eingetheilt am 13. April. Deblin'scher Stiftling. Am 7. Nov. 1805

Fähnrich im Inf.-Reg. Kolowrat (Nr. 36).

Mis, Anton Fretherr von, Geboren am 24. Juni 1786 in Graub finden. Vater st Privatier. Eingetheilt am 7. April, Kostgeher pr. 420 fl. Am 25. Sept. 1803 ausgetreten.

Miran, Franz Fretherr von, Geboren am 1. Mai 1786 zu Graz, Vater ist Major and Director im Erziehungshause. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 29, Aug. 1805 Lt. im Clir.-Reg, Mack (Diag.-Reg. Nr. 6)

Aneetter, Anton von. Geboren am 15. Aug. 1786 zu Wien. Valer ist Hofagent Eingetheilt am 12, Nov. Kostgeber pr. 315 fl. Am 9, Sept. 1805 Cadet im Cür.-Reg. Nassau (Brag.-Reg. Nr. 5).

Pacenovsky, Karl. Geboren am 1. Dec. 1792 zu Brüssel. Eingetheilt am 9 Juni. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Mai 1809 Fahnrich im Inf.-Reg.

Rohan (Nr. 21).

Miried, Johann, Geboren am 25. Aug. 1785 zu Wien Vater ist Spiegel-Fabrikant, Eingetheilt am 10. Aug. Kostgeher pr. 315 fl. Am 27, Feb. 1803 ausgetreten.

msich, Johann Edler von, 17 Jahre alt. Geboren zu Fünfkirchen. Eingetheilt am 6. Mat. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1804 Cadet im Ing.-Corps,

Speth, Auton Freiherr von. Geboren am 2 Nov. 1787 zu Unter-Murgibal in Baden. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9. Nov 1866 Fähnrich im Inf-Reg. Reusz (Nr. 17).

Stanhope Fitz Roy, Robert, Gehoren am 4 April 1787 zu London, Vater et Privatier, Eingetheilt am 9, April, Kostgeher pr. 420 fl. Am 24 Juni 1866

ausgetreten.

Stockar von Neuforn, Konrad. Geboren am 11. Mai 1785 zu Schaffbausen Vater ist Prüsident zu Schaffbausen. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeber von 315 fl.; seit 5. April 1802 pr. 420 fl. Am 1. Sept. 1805 Cadet un iag-Corps. 1809 Capitan-Lt.

Streeruwitz, Anton von. Geboren am 17. Mai 1788 zu Sanz. Vater ist Kesscommissär. Eingetheilt am 29 April. Deblin'scher Stiftling. Am 9 Nov. 1885

Cadet im Inf-Reg. Riese (Nr. 15).

Teyber, Joseph. Geloren am 16 Juni 1785 zu Wien. Vater ist Registratus Adjunet der böhmisch-österreichlischen Hofkanzlei. Eingetheilt am 28 %, Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1805 Cadet im Ing. Corps. Juse. Freiherr von Teyber entstammte einer berühmten Künstler-Finde Ausgezeichnet als Ing. Officier, erwarb er sich als Feld-Geme-Dusstrum der Armee des FM. Radetzky einen auch ausserhalb der Monatche wohlbekannten Namen. Teyber starb als FML zu Wien am 18 Juli 1830.

Thamaschel, Joseph. Geboren am 15. Feb. 1787 zu Makova in Ungarn fin getheilt am 2 Nov. Kostgeher pr. 315 ft. Am 20. Aug 1804 ausgetreist

Track, Ludwig. Geboren am 25. Åug. 1786 zu Wien. Vater ist Rechnitischen official der Hofkriegs-Buehhaltung. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 13. Juli 1803 ausgetreten.

Troclet, August. Geboren am 12. Nov. 1787 zu Wien. Vater ist Hausbofweister des Fürsten Starhemberg Eingelheilt am 26 Sept. Kostgeber pr 315 #

Am 24 Mai 1803 gestorhen.

Tureczek, Anton. Geboren am 1. Oct. 1787 zu Selowitz in Mähren Vater et Beamter des Fürsten Dietrichstein. Eingetheilt am 30. Sept. Kosseher pr. 315 fl. Am 8. Dec. 1803 ausgetreten.

Ugarte, Wenzel Graf. Geboren am 17. Juni 1788 zu Wien Eingetheib an 28. Sept. Kostgeher pr. 420 fl.; seit 12. April 1802 Deblin'scher Sun of Am 22. April 1805 Fahurich im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

Vest, Georg. Geboren am 14 April 1791 zu Leitomischl. Vater ist Wirtschaftrath des Fürsten Dietrichstein. Eingetheilt am 21 Sept Kostgeleit

pr. 315 fl. Am 23 Jan 1804 ausgetreien.

Vogel, Anton. Geboren am 14. Mai 1788 zu Modern in Lingarn. Vater war <sup>11</sup>
Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr 315 ll. Am 1. Sept. 1807 Fabrorels
im Inf.-Reg. Duka (Nr. 39). — Anton Vogel starb als FML, und 2 <sup>101</sup>
des 14. Inf.-Reg. im Jahre 1867.

Wagner, Vincenz, 12 Jahre alt. Geboren zu Leitmeritz, Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 24 Aug. 1808

um Ing Corps, Starb 1831 als Capitan Lt.

Würsing, Franz Xaver, 13 Jahre alt. Geboren zu Wels. Vater ist Oberptle Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 13. Dec. 1801 ausgetre

Zinner, Peregrin, 15 Jahre alt. Geboren zu Murau Vater ist Wirtschaft-bean des Fürsten Sehwarzenberg Eingelheilt am 5. Mai Kostgeher pr 420 Am 5. Juni 1804 Fähnrich im Inf. Reg. Auersperg (Nr 24)

Zitta, Emanuel. Geboren am 11. Mai 1786 zu Zbiros in Böhmen. Vater Wirtschaftsdirector in Politz. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr 315 Am 1. Sept 1805 Cadet im Ing.-Corps. — Emanuel Zitta, welcher his zum FML. vorrückte, war der Schwiegersohn des in seiner Zeit viel genannten politischen Agenten Karl Friedrich Kolbielski († zu Ofen 1831) Zitta schied 1851 aus der Genie-Waffe.

## 1802.

Attens, Anton Graf. Geboren am 15. Nov. 1790 zu Görz. Vater ist k. k. Kimmerer. Emgetheilt am 17. Dec. Kostgeher pr. 420 fl. Am 28. Oct. 1804 ausgetrelen.

Privatier, Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1806

Cadet im Ing-Corps. - Baritz starb 1840 als Obstit,

embrunn, Karl Baron. Geboren am 7. Nov. 1787 zu Krakau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 315 fl. Am 29 Juli 1805 ausgetreten. Karl Freiherr von Bernbrunn, wohlbekannt unter dem Pseudonym Karl Carl, war 1809 k. k. Officier, wurde gefangen und sollte in Mantia erschossen werden. Nach seiner Freilassung Schauspieler in München und Wien, endlich Theater-Drector in Wien, wo er am Leopoldstädter Theater und im Theater an der Wien wirkte. Er erbaute das nach ihm benannte, 1847 eröffnete Carl-Theater, liess in Hietzing auf eigene Kosten eine Strasse anlegen und starb mit Hinterlassung eines sehr grossen Vermögens am 14 Aug. 1854 zu Ischl.

Elling, Heinrich. Geboren am 1. Oct. 1786 auf Ceylon in Ostindien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1807 Cadet im Ing-Corps. Er trat 1844 mit Obst.-Charakter in Pension.

Malhoditz in Mähren. Vater ist Privatier Eingetheilt am 23. April. Deblinscher Stiftling Am 1 Sept. 1807 Cadet im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1)

Pension. Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Mai 1804 ausgetreten

Avallar, Joseph Baron, Geboren am 8. April 1787 zu Waskowetz in der Bukowon Vater ist Obst. Eingetheilt am 1. Jan. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1 März 1803 ausgetreten.

Privatier, Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 19 Sept. 1807 auf Verlangen der Akademie-Direction nach Hause genommen worden.

des Vongen, Eingetheilt am 25 Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 25. Aug. 1805 Fahnrich im Inf.-Reg. Hobenlohe (Nr. 26)

Ville, Franz Marquis, Geboren am 6. Mai 1787 zu Marburg Vater ist Hptm. in Pension Eingetheilt am 29. April, Deblin'scher Stiftling, Am 9, Nov. 1805

Cadet im Inf-Reg Frelich (Nr 28).

Engetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 25. Feb. 1806 als Cadet

im Ing -Corps gestorben.

Caadeo, Karl Geboren am 24. Feb. 1794 zu Mailand. Vater ist Marine-Hptin. Eingetheilt am 26. Nov. Kostgeher pr. 315 if Am 20 Jan. 1808 ausgetreten. — Donadeo nahm als Freiwilliger Dienst in der Armee und rückte bis zum GM. vor. Dossen, Anton von, 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Jahre alt. Geboren zu Diroselo in Croatien Valer wu Lt. Eingetheilt am 19. Feb. Schellenburg scher Stiftling. Am 9 Mai 1880 Fähnrich im Inf.-Reg. Kaunitz (Nr. 20). — Anton von Dossen sar als GM.

Eiss, Johann von. Geboren am 23 Aug. 1786 zu Sellheim in Salzburg Vaewar Sulzbeamter. Eingetheilt am 11. Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 22 Sg.

1805 Cadet im Inf.-Reg. Salzburg (Nr. 23).

Ferro, Johann. Geboren am 20. Sept. 1786 zu Wien. Vater ist Arzt und Begierungsrath. Eingetheilt am 20. April. Kostgeher pr. 200 il. Am 9 Mil 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Jordis (Nr. 59).

Gissel, Andreas, Geboren am 12. April 1790 zu Petersdorf, Vater ist Baumester Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 6. Mai 1809 thide in

Ing.-Corps Starb 1825 als Capitan-Lt.

Gorro, Ludwig von. Geboren am 4. Juni 1786 zu Solymosy in Ungaru Viet ist Privatier. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 315 fl. Am 1 S = 1806 Gadet im Ing.-Corps. — Ludwig Gorro von Agvayfálva. La hafter Archäolog, starb als Obstit. zu Hermannstadt am 14. Nov 1843

Haller, Franz Graf. Geboren am 12. März 1792 zu Kerelö-Szent Pál in Logor Vater ist geheimer Rath und Obergespan Eingetheilt am 21. Sept Festties'scher Stiftling pr. 420 fl. Am 21. Sept. 1809 wegen Feindesgefahr auch Hause gesendet. – Franz Graf Haller von Hallerkeö trat als brewilliger in die Armee. Von 1841—1845 Banus von Croatien, starb er 46

G d. C und Inh. des 12, Hus.-Regts, 1875.

Hanke von Hankenstein, Eduard, 15 Jahre alt. Geboren zu Olmittz. Vister ist k. k. Bibbothekar in Olmittz. Eingetheilt am 12. Jan. Teuffenbachschot Stiftling. Am 7. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Manfredini (Nr 12 Hanke machte als braver, tapferer Officier alle Feldzüge gegen kiest Napole on I. mit, wurde wiederholt schwer blessiert und am 19. April 1809 im Kampfe bei Hausen, in dem er sich besonders hervortbat, gelangt. Seine Wonden, welche ihn bis in das hohe Greisenalter qualten, notlegten Hanke, als Oblt. 1819 in den Staatsdienst zu übertreten. Auch in die am bethätigte er seine troue, patriotische Gesinnung, durch welche er 1818 sogar in Lebensgefahr gerieth. Als er in Brünn rebelherende Pobelhaufen aufforderte, Gesetz und Ordnung nicht zu verletzen, ward er von den Meuterern in den Brunnen auf dem Krautmarkte geworfen und erst durch anreiterde Citrassiere aus seiner verzweitelten Lage befreit. Eduard von Hanke starb als jubilierter Cameral-Okonomie-Verwalter zu Brünn am 13. Jan 1875 Sein Sterbebett umstanden sein Sohn (Brigadier) und sein Enkel (Obit

Hoenisch, Vincenz von Geboren am 27. Sept. 1786 zu Sidlowice in Wester galizien. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr 315 11.

Am 7. Nov. 1805 tadet im Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 11)

Inngram, Johann Caspar von Geboren am 26. Dec. 1786 zu Hozen Vater 184 Privatier, Eingetheilt am 23, Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 9. Nov. 184 Fähmrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Karussi, Franz, 9 Jahre alt. Geboren zu Istensegis in der Bukowina. Adoptivater ist von Janieki in Stary-Martinow. Eingetheilt am 5. Jul. Ko

geher pr. 315 fl. Am 27. März 1805 ausgetreten.

Kesselstadt, Friedrich Karl Graf. Geboren am 24. April 1784 zu Mai Vater ist Oberstjägermeister und k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 27 Ses Kostgeher pr. 420 fl. Am 11. Juli 1804 Lt. im Drag.-Reg. Württe berg (Nr. 11).

- Major, Eugetheilt am 21, Sept. Festetics'scher Stiftling, Am 13, Nov. 1812 Lt. im Palatinal-Hus.-Reg. (Nr. 12).
- hauptmann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 420 fl.; später Deblin'scher Suftling. Am 11. Nov. 1805 Lt. im Uhl.-Reg. Merveldt (Nr. 1).
- Crieger, Joseph. Geboren am 17. Juli 1787 zu Peterwardein. Vater ist Apotheker. Eingetheilt am 25 Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1807 Cadet im log -Corps. 1820 Hptm.
- aczkorich, Joseph von. Geboren am 22. Feb. 1786 zu Pest. Valer ist Vicegespan. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 420 fl.; später Festeties'scher Stiftling. Am 9. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 2).
- kner von Lakenau, Cajetan Alois, 11 Jahre alt. Geboren zu Pavia. Vater ist k k Okonomie IIptm. Eingetheilt am 26. März. Deblin'scher Stifting. Am 10. April 1809 (angeblich!) Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligne (Nr. 30).
- Privatier, Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20. Jan. 1804 Cadet in einem Inf.-Reg.
- chtenberg, Nikolaus Graf. Geboren am 24. Juli 1789 zu Laibach. Eingetheult am 12. Oct. Kostgeber pr. 420 fl.; ausserdem im Bezuge eines Thalberg'schen Stipendiums von 117 fl. 25½, kr. Am 1. Sept. 1808 Cadet im Ing.-Corps.

   Nikolaus Graf Lichtenberg-Schneeberg wurde am 12. März 1809 l.t. im Hus.-Reg. Stipsics (Nr. 10) und verblieb seither bei der Cavallerie. Er rückte bis zum G. d. C. und 2. Inh. des 8. Hus.-Regts. vor und lebte später im Rubestande zu Baden. Er starb 1871.
- Assessor. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 29. Aug. 1805 ausgetreten.
- Galizien, Vater ist k. k FML. Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 11. Nov. 1804 wegen Kränklichkeit ausgetreten.
- Adrowsky, Johann Baron. Geboren am 10. März 1791 zu Brünn. Vuter ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 3. Juni. Deblin'scher Stiftling. Am 25. Dec. 1804 entlassen worden.
- Antmann. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 12. Sept. 1805
  Lt. im Drag-Reg. Levenehr (Nr. 4)
- st Privatier. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 1. Sept. 1807 Fähnrich im Inf.-Reg. Lusignan (Nr. 16).
- Aurer, Ignaz von. Geboren am 7. April 1786 zu Wien. Vater war Hplm. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am 7. Nov. 1805 Fähnrich im Inf-Reg Klebek (Nr. 14).
- reich Vater ist Privatier. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am

  1. Sept. 1805 Lt. im Drag.-Reg. Latour (Nr. 14).
- Schweiz. Vater ist Senator. Eingetheilt am 14. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Aug. 1805 ausgetreten.

Nemegyey, Paul von. Geboren am 21. Jan. 1787 zu Nagy-Enyed Vater it Professor, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 315 ft. Am 1. Sept 1808 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1843 als Major in Pension

Nikorowitz, Ignaz von. Geboren am 2. Juli 1784 zu Nadworna in Galmes Vater ist Privatier. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. As

1. Sept. 1806 Cadet im Ing-Corps.

Paszthory, Karl von. Geboren am 7. Feb. 1786 zu Wien. Vater war beverneur in Finne. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr 420 ll. Am 14. Juli 1803 ausgetreten.

- Paumgartner, Franz. Geboren am 16. Dec. 1785 zu Blindenmarkt in Niederösterreich. Vater ist Braumeister. Eingetheilt am 8. Sept. Kostgeber pt. 315 fl. Am 9. Nov. 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Froon (Nr. 54).
- Pittreich, Georg von. Geboren am 24 Sept 1788 zu Klagenfurt Vater ist Hofrich Eingetheilt am 20. April, Deblin'scher Staftling, Am 9, Nov. 1805 Falanch im Inf.-Reg. Fredrich (Nr 28)
- Pospischil von Freyenfeld, Johann Karl Geboren am 26. Mai 1788 zu Prz Vater war Hptm. Eingetheilt am 20. April. Kostgeher pr. 350 fl. An 22. Sept. 1804 ausgetreten.
- Posuel, Anadens, 11 Jahre alt. Geboren zu Paris. Vater ist Secretär des französischen Botschafters Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 420-4 Am 19. Oct. 1804 ausgetreten.
- Prohaska, Johann. Geboren am 24. Dec. 1792 zu Wien. Vater ist Juweher his getheilt am 24. März. Kostgeher pr. 420 fl.; seit 24 Sept. 1806 in die ordinäre Verpflegung übertreten. Am 28 Feb. 1808 ausgetreten
- Qruckenbourg, Heinrich Graf. 15 Jahre alt. Geboren zu Brüssel Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 29, Aug 1866 ausgefreten
- Qruckenbourg, Victor Graf, 13 Jahre alt. Gehoren zu Britssel. Bruder des Vorgen. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 29. Aug 1805 ausgetreten.
- Rehbach, Maximilian Baron Geboren am 5 Juli 1791 zu Klagenfort Valer ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 30 Sept Kostgeher pr 420 ft. Am 11. Sept. 1807 ausgetreten.
- Ruspoli, Camillo Fürst. Geboren am 30. März 1788 zu Roin. Vater ist Privaher Eingetheilt am 1 Mai Kostgeher pr. 420 fl. Am 21. Sept. 1806 ausgetrach.
- Saamen, Siegmund Baron. Geboren am 19. Mürz 1787 zu Wien. Vater 1-4 GM Eingetheilt am 22 Nov. Kostgeher pr. 315 fl. Am 20 Juli 1803 ausgetreten
- Scheidlin, Johann von. Geboren am 17. Sept. 1787 zu Nürnberg Vater 156. Bankier. Eingelheit am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20. Juli 186.
- Schirnding, Johann Baron. Geboren am 25. März 1790 zu Schönwald in Böhme. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. \$20 ft. 18. Sept. 1805. Cadet im Inf.-Reg. Gemmingen (Nr. 21).
- Schosulan, Karl von Geboren am 24 Jan. 1789 zu Wien. Vater war Med. Dockstingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr. 315 fl.: bezieht ein Goldberg'schoftschipendium von 75 fl. Am 26. Aug. 1807. Lt. im Chev-leg-Reg. Kar # (Uhl-Reg. Nr. 6)
- Schulz, Franz. Geboren am 13 März 1788 zu Wien. Vater ist Ing.-Hptm Eingetts am 24 Sept. Ridt'scher Stiftling. Am 9 Nov. 1805 Cadet im Chev-leg Kinsky (Drag-Reg. Nr. 10).

olan, August. Geboren am 6. Oct. 1788 zu Paris. Vater ist Küchen-Inspector des Erzherzogs Karl. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 315 fl. Am

26. Nov. 1804 gestorben.

embach, Eduard Baron. Geboren am 23 Aug. 1788 zu Sterzing. Vater ist Privatier Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 5, Nov. 1805 ausgetreten. - Eduard Freiherr von Sternbach wurde Fähnrich im Inf.-Reg. Reusz (Nr. 17) and noch vor dem Ende des Krieges von 1805 Lt. im Cür.-Reg. Nassau (heute Drag.-Reg. Nr. 5). Am 16, Oct. 1813 hatte Obst. Graf Auersperg den Feind in einer glücklichen Attaque aus der vortheilhaften Stellung zwischen Gröbern und Liebertwolkwitz vertrieben und eine betrichtliche Strecke weit verfolgt. Um nicht von den übrigen Truppen abgeschnitten zu werden, musste Auersperg von der Verfolgung ablassen und während seines Rückzuges begannen die Franzosen, die sich wieder gesammelt hatten, ihn zu drängen. In diesem Augenblicke warf sich Oblt. Sternbach mit 100 Gärassieren auf die Feinde, hieb die Bedienungs-Mannschaften ihrer Geschütze nieder und verbrentete solche Verwirrung, dass sogar die Suite des Kaisers Napoleon I. in Unordnung gerieth. Durch diesen brillanten Reiterkampf wurden die bei Gossa aufgestellten russischen Truppen, welche hisher durch die französische Cavallerie belästigt worden waren, aus ihrer bedrohten Lage befreit -Ther den Vorschlag des Fürsten Schwarzenberg erkannte das Ordens-Capitel vom Jahre 1815 dem kühnen, mittlerweile zum Hptm. im 2. Jäger-Bat, beförderten Sternbach das Ritterkreuz des Milstür-Maria Theresien-Ordens zu Sternbach trat schon 1828 in den Ruhestand, erhielt 1840 den Majors-Charakter und starb am 11. Dec. 1846 in seinem Hermatlande zu Ober-Pettnau.

Axis, Felix Baron. Geboren am 13. Juni 1790 zu Trient. Vater ist Oberst-Postmeister in Süd-Tirol. Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeber pr 315 fl. Am 14 Oct 1805 Fähnrich im Inf.-Reg. Saint-Julien (Nr. 61).

France in Inf.-Reg. Jelluéic (Nr. 62).

\*\*Macroruggen, Anton. Geboren am 17. Juli 1788 zu Eszék. Vater war Ing.-Hptm. Eingetheilt am 19. März. Ing.-Stiftling. Am 7. Nov. 1805 Lt im Inf.-Reg. Anspach (Nr. 10).

k, k. Kammerer, Eingetheilt am 3, Nov. Rhedey'scher Stiftling, Am 9, Juli 1803 ausgetreten.

Hismanns, Alexander Geboren am 27 Aug. 1793 zu Mantua. Vater war Ing-Hptm. Eingetheilt am 17 Mai. Kostgeber pr 100 fl und jährlich 100 fl Pension. Am 13. Nov. 1812 Fähnrich im Inf.-Reg. Branchi (Nr. 55).

Hemanns, Johann. Geboren am 23. Jan. 1791 zu Mantua. Bruder des Vongen. Eingetheilt am 17 Mai Kostgeher pr. 100 fl. und jährlich 100 fl. Pension. Am 9. März 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Bellegarde (Nr. 14)

borsky von Zhorze, Karl, 15 Jahre alt Geboren zu Podielicz in Galizien. Vater ist Oblt Eingetheilt am 8. Márz, Deblin'scher Stiftling. Am 9. Nov. 1805 Fahnrich im Inf.-Reg. Salzburg (Nr. 23)

Mahren Vater ist Privatier, Eingetheilt am 25. Juni. Deblin scher Stiftling

Am 1. Sept. 1808 Fähnrich im Inf.-Reg Kaiser (Nr. 1)

## 1803.

- Auersperg, Leopold Graf. Geboren am 28. Dec. 1789 zu Stein in Niedersterreich. Vater war Privatier. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeber pr 350 fl. Am 21. Aug. 1807 Gadet im Jäger-Reg. Chasteler (aufgelöst 1809) Er starb 30. Dec. 1849.
- Avedig, Johann von. Geboren am 20. Nov. 1788 zu Neusatz. Vater war Krifmann. Eingetheilt am 20 Sept Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. Oct 1806 Fähnrich um 1. Banal Grenz-Inf-Reg.
- Baginay de Veresmart, Karl. Geboren am 5. Juli 1789 zu Barczafalva. Vater war Privatier. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1 Sept 1868 Lt. im Hus-Reg. Ott (Nr. 5)
- Bellegarde, Friedrich Graf. Geboren am 8. Sept. 1791 zu Chambery. Vater ist FML. Eingetheilt am 2. Dec. Kostgeher pr. 350 fl. Am 11. Marz 1807 ausgetreten. Er starb als Major a D. am 1. Nov. 1848.
- Cordon, Karl Baron. Geboren am 1. Feb. 1794 zu Wien. Vater ist Seconde-Wachtmeister der deutschen Garde. Eingetheilt am 21. Sept. Kostg 187 pr 350 fl.; seit 17. Juni 1806 Deblin'scher Stiftling. Am 12 Oct. 1808 (angeblich!) Lt. um Inf.-Reg. Bellegarde (Nr. 44).
- Csekonics, Franz, Geboren am 9, März 1784 zu Gross-Petersdorf in Ungarn Valer ist Countaits-Assessor, Eingetheilt am 1, Feb. Kostgeber pr. 460 fl. Am 18 Sept. 1804 Lt. im Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 60).
- Dalwitz, Günther Johann Baron, Geboren am 15. Oct. 1790 zu Podiebrad, Valet war Obstlt. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 460 fl.; seit 31. Dec 1804 Teuffenbach seher Stiftling. Am 1. Mai 1809 Cadet im Ing-Corps. Nach den Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie lässt sich die Laufbahn des Freiherrn von Dalwitz bis zur Obst.-Charge verfolgen.
- Du Blaisel, August Marquis. Geboren am 31. Mai 1790 zu Luxemburg. Vater war Major. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 9 oct 1803 ausgetreten.
- Festetics, Alexander Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Odenburg Vater ist k. k. Kummerer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 9. Mm 1849 ausgetreten.
- Fourquin, Anton von. Geboren am 12. Dec 1791 zu Wien. Vater ist Olel im Ing. Corps. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr 200 fl.; seit 16 Feb 1810 Ing.-Stiftling. Am 10. Sept. 1814 Lt. im Sappeur-Corps.
- Frast, Georg. Geboren am 22 Mirz 1788 zu Wien Vater ist Rechnungsrath der Hof-Baubuchhaltung. Eingetheilt am 4. Oct. Griener'scher Stiftling At. 22 Juli 1807 ausgetreten.
- Gourcy, Konrad Graf. Gehoren am 1 Dec 1790 zu Naney Vater ist Privatief Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 350 fl. Am 12 Marz 1806 asserteten
- Gundian, Joseph von. Geboren am 1. Aug 1788 zu Prag. Vater war Hotellende am 29. Sept. Kostgeber pr. 350 fl. Am 1. Sept. 1808 (2006) um Juf-Reg. Mittrowsky (Nr. 40)
- Haan, Franz Xaver, Geb. am 4. Oct. 1791 zu Eger. Vater ist Art.-Lt. Errichteit am 12. März Teuffenbach'scher Stifting Am 18. März 1809 Fahrschen Inf-Reg. Colloredo (Nr. 57)
- Halmagy, Franz von Geboren am 29. Dec. 1788 zu Debreczin Vater Comitats Assessor. Eingetheilt am 19. Dec. Rhedey'scher Stiftling. 5. Juli 1804 ausgetreten.

Bartitzsch, Karl Freiherr von. Geboren am 20. Jan. 1787 zu Iglau. Vater war Hptm Eingetheilt am 29. Sept. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1. Sept 1807 Ll. im Chev.-leg.-Reg. Rosenberg (Hus.-Reg. Nr. 16).

Lanclquist, Gottlieb. Geboren am 3. Nov. 1788 zu Krakau. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 4. Sept. 1806

ausgetreten.

Itesen, Alexander von. Geboren am 25. Juni 1790 zu Saargemitind. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 8. Juni 1806 ausgetreten.

Jainrich, Joseph. Geboren am 24. Feb. 1790 zu Klausenburg. Vater ist k. k. Hofsecretär. Emgetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1, Sept. 1808

Cadet in Ing -Corps

Doctor, Engetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 10. Sept. 1805

Cadet im Hus.-Rog. Stipsicz (Nr. 10).

Avaty, Johann. Geboren am 12. Feb. 1788 zu Brandeis. Vater ist Lt. Emgetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. Sept. 1807 Cadet im Ing.-Corps. Il la vat y schied 1851 als FML, aus der Activität.

lorustein, August Baron. Geboren am 15. April 1789 zu Geffingen in Deutschland, Vater ist k. k. Kümmerer. Eingetheilt am 5. Sept. Kostgeber pr. 460 fl. Am 21. Aug. 1804 ausgetreten. Hornstein starb als konigl. württembergischer Kammerherr am 13 Juli 1855.

Thurn, Konrad Johann. Geboren am 1. Sept. 1787 zu Schaffhausen Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 160 fl. Am

9 Jan. 1806 ausgetreten.

Lichberg, Eduard von. Geboren am 31. Juli 1788 zu Graz. Vater ist Landstand. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeber pr. 350 fl. Am 9. Juli 1805 ausgetreten

Estanagh, Moriz Baron, Geboren am 3. Jan, 1792 zu Graz, Vater war Hptm, Eingetheilt am 3. Sept. Schellenburg seher Stiftling. Am 21. Feb. 1809 Fahnrich im Inf.-Reg. Baillet (Nr. 55).

luspector, Eugetheilt am 10, Oct. Kostgeher pr. 350 fl. Am 20, Sept. 1804

ausgetreten,

ck, Franz. Geboren am 8. Oct. 1787 zu Gross-Garben in Deutschland. Vater war Fabrikant. Eingetheilt am 19. Sept. Chaos'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1808 Cadet im Ing.-Corps. 1849 GM, und Festungs-Commandant in Alt-Gradisea.

dochowski, Johann Graf. Geboren am 23. Juli 1791 zu Warschau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 460 fl. Am 2. März 1806 ausgetrelen. Am 31. Dec. 1806 in die Akademie zurückgekehrt und nach beendetem Curse am 20. Aug. 1808 abermals nach Hause abgesangen. Graf Johann Ledochowski trat in die Dienste des Grossberzogs von Warschau und nahm an allen Kämpfen der Polen bis 1831 Antheil.

burg. Vater ist k. k. geheimer Rath. Eingetheilt am 12. Juli. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. Sept. 1808 Lt. im Uhl.-Reg. Schwarzenberg (Ar 2).

Jer von Graveneck, Wenzel. Geboren am 30. Sept. 1788 zu Landskron in Bähmen. Vater war Obstlt. Eingetheilt am 5. Mai. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 6. Sept. 1807 Fähmrich im Inf.-Reg. Zach (Nr. 15).

- Meziszewski, Philipp von. Geboren am 9 Juli 1788 zu Krakau Vater d Advocat. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 350 fl. Am 1. Sept 1886 Cadet im log.-Corps. - Meziszewski übertrat vom log.-Corps bald an Artillerie und vertauschte 1810 den Dienst in der österreichischen Anne mit dem des Grossberzogthums Warschau. Er stieg raseb zum Obst empostarb jedoch schon am 29. Nov. 1830 zu Warschau.
- Mühler von Mühlwerth, Wilhelm. Geboren am 1 Oct. 1787 in Graz. Vater von Ober-Verpflegsverwalter. Eingefheilt am 13. Sept. Kostgeher pr. 350 f. Am 1. Sept. 1807 Cadet im Ing. Corps. Nach den Acten der k mel k. Technischen Militär-Akademie lässt sich die Laufbahn Mühler's his zur Obst, nachweisen.
- Neudegg, Karl von. Geboren am 25. Oct. 1789 zu Szt Ivan in Slavonien. Voter ist Major. Eingetheilt am 27. Sept. Schellenburg'scher Stiftling. Am 1 Ne 1809 Carlet im Ing.-Corps.
- Neuhold, Alexander von. Geboren am 24. Juni 1789 zu Szövenyhaza Valet war Hofrath. Eingetheilt am 1. Oct. Koslgeher pr. 160 fl. Am 1 Marz 1800 ausgetreten.
- Peller, Gottfried von. Geboren am 19. April 1789 zu Nürnberg. Vater A. Leibhaus-Cassier. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeber pr. 350 fl. Am t Sept. 1807 Gadet im Ing.-Corps
- Petzeck, Edmund von. Geboren am 22. März 1786 zu Freiburg im Bresser-Vater ist Appellationsrath. Eingetheilt am 23. Feb. Teuffenbach'scher Stifling. Am 30. Sept. 1805 Fähnrich im Inf-Reg. Satzburg (Nr. 23)
- Poeck, Adam Peregrin Baron. Geboren am 18. Dec. 1788 zu Wien. Vater 4 GM. Eingetheilt am 26. Sept. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1 Sept. 1848. Cadet im ling.-Corps. Poeck wurde 1843 Obstlt. und 1845 Commandati des Sappeur-Corps.
- Rosenberg, Ferdinand Graf. Geboren am 7. Sept. 1790 zu Graz. Vater of FML. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 460 ft. Am 1. Sept 1808 Cadet im Ing.-Corps. Outtierte 1825.
- Rosenberg, Franz Graf Geboren am 3. Nov. 1794 zu Klagenfurt. Bruder & Vorigen. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 480 fl. Am 29. Aug 1812 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).
- Roth, Samuel von. 1597, Jahre alt. Geboren zu Raab. Vater war GM forgetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 460 fl. Am 1. Sept. 1808 Lt. in flas Reg. Erzherzog Ferdinand (Nr. 3).
- Schaaffgotsche, Franz Ernst Graf. Geboren am 30. Juni 1792 zu Brünn Valer ist k. k. Kämmerer und Major. Eingetheilt am 1 April Kostgeher ist 460 fl. Am 4 Sept. 1806 ausgetreten. Franz Ernst Reichstraf Schaaffgotsche von und zu Kynast und Greiffenstein, 6 fl. geheimer Rath und Kämmerer, Grosskreuz des Leopold-Ordens, 2. Ind. des 5 Cär-Reg. (Drag-Reg. Nr. 5), nahm als Freiwilliger Inenst in des k. k. Armee, avancierte nach der Schlacht von Asparn zum Ohlt. meh jener von Leipzig zum Bittm., in welcher Charge er noch die Expedicat gegen Neapel mitmachte. 1834 Obst. im Uhl-Reg. Schwarzenluite (Nr. 2), rückle Schaaffgotsche 1811 zum GM und 1848 zum Fillund Divisionär im Armee-Corps d'Aspre vor. Als solcher führte er seen Truppen mit Auszeichnung am 23 Juli 1848 bei Sona, wo seine controllechen Dispositionen einen entscheidenden Erfolg herbeiführten. Gleichs Einsicht und Bravour bewies er in der Schlacht bei Novara am 23 Matt 1849, in welcher er die Division Erzherzog Albrecht in zwecker.

mässigster Weise unterstützte und wesentlich dazu beitrug, dass dem II Corps es möglich ward, durch viele Stunden den Kampf mit der veremigten sardinischen Armee allem zu bestehen. Für diese bervorragenden Ihaten verlich ihm das Ordens-Capitel vom Jahre 1850 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresten-Ordens, im Jahre 1856 zum 6 d.C. befordert, erhielt Schaaffgotsche das Commando des IX Armee-Corps, an dessen Spitze er am 24. Juni 1859 in der Schlacht bei Sollermo kampfte. Nach diesem Feldzuge trat Schaaffgotsche in den Ruhestand und starb am 3 Nov. 1866

doenau, Johann Ritter von. Geboren am 1. Mai 1788 zu Aich in Böhmen. Vater ist Privatier. Eingetheult am 27. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am

1. Sept. 1808 Cadet im Ing.-Corps.

bumann von Mannsegg, Ferdmand. Geboren am 19. Feb. 1786 zu Wien. Vater ist Roichsagent. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. Sept. 1807 Gadet im Ing.-Gorps.

anot, Joseph Baron. Geboren am 1. Jan. 1792 zu Prag. Vater war Obst. Eingetheilt am 21. März. Teuffenbach'seher Stiftling. Am 9. Mai 1809

Fahnrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Troppan. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 460 ft. Am 29. Aug. 1812 Cadet im Ing.-Corps. — Eduard Graf Weingersky von Ungerschütz, k. k. EML. und 2. Inh. des Inf.-Reg. Nr. 18, wurde 1833 Major im Inf.-Reg. Nr. 38 und begleitete als solcher die Prinzen von Orleans und Nemours während einer Reise durch die österreichischen Linder. 1838 zum Obst. befördert, erhielt Weingersky 1839 die Ernennung zum Vorsteher des Hofstaates des Erzherzogs Karl Ferdinand. Im Jahre 1846 GM., erhielt er 1849 eine Brigade in der gegen Sardnien operierenden Armee und die Ernennung zum FML. 1852 Commandant des X. Armeetorps. wurde er 1856 Festungs-Commandant in Olmütz, von welchem Posten er in den Rubestand überrat. Weingersky vister zu Wien am 13. April 1873

by, Joseph von, 13 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater war GM. Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. April 1809 Fahnrich im Inf.-Reg.

Colloredo (Nr. 56).

#### 1804.

Privatier Emgetheilt am 19. Dec. Kostgeher pr. 460 fl. Am 25 Feb 1809 Fahnrich im Inf.-Reg Sztáray (Nr. 33).

alini, Diogen von. Geboren am 10. Aug. 1790 zu Sallo. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 30. Sept. 1807 ausgetreten

mlini, Giovita von Geboren am 29, Oct. 1789 zu Sallo Bruder des Vorigen Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher pr. 160 fl. Am 30, Sept. 1807 ausgestraten

Conkay, Ludwig von. Geboren am 22 Aug. 1794 zu Bereczke. Vater ist Countats: Assesser. Eingetheilt am 20 Oct. Rhedevischer Stiftling. Am 8 Mai 1809 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1837 als Hptm. in den Rubestand.

rady, Thomas Baron Geboren am 2 Juli 1793 zu Preschurg Vater war Obst Engetheilt am 18, Mai. Kostgeher pr. 350 fl. Am 18, Feb. 1807 nusgelieten. Lowasz, Joseph von. Geboren am 8 Oct. 1791 zu Arad. Vater ist zweiter Vicegespan. Eingetheilt am 20. Aug. Kostgeher pr. 460 fl. Am 8. Aug 1886 ausgetreien.

Magdich von Magdenau, Franz. Geboren am 28. Feb. 1793 zu Ogulin Vater war Hptm. Eingetheilt am 1. Sept. Schellenburg'scher Stiftling. Am 29 Aug 1812 Gadet im fing.-Corps. — Magdich avaneierte 1849 zum 6M und schied 1851 aus der Geme-Waffe.

Maurer von Kronegg, Franz Baron Geboren am 27. Aug. 1791 zu Wetzlar Vater ist Assessor des Reichskammer-Gerichtes. Eingetheilt am 3 Aug Kostgeher pr. 460 fl. Am 3. Oct. 1808 ausgetreten.

Mauroy de Merville, Johann Baron, Geboren am 29. Sept. 1791 zu Juan, Valstell St. Obstlt. Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeber pr. 350 fl. Am 9. Mai 1899 Lt. im Inf-Reg. Nr. 50 (vacat).

Milieski, Sagmund von. Geboren am 14. Oct 1790 zu Krakau Vater ist Privatier Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 16. Dec 1807 ausgetreten.

Mosdorfer, Joseph. Geboren am 1. Nov. 1790 zu Weiz in Steiermark Vaterst Klingen-Fabrikant. Eingetheult am 28. Sept. Kostgeher pr. 350 ll. Am 1. Mai 1809 Cadet im Ing.-Gorps, 1848 mit Obsts.-Charakter in den Rose stand übertreten.

Neef, Peter, Geboren am 10 Feb. 1789 zu Triest. Vater ist Director der Inst. Frumaner Compagnie Eingetheilt am 16. Juli. Kostgeber pr. 460 ft. Am 23. Nov. 1804 ausgefreten.

Neumann, Hemrich, Geboren am 13. Juli 1788 zu Wien. Vater ist Magistrats rath. Eingetheilt am 22. Dec. Kostgeber pr. 460 fl. Am 11. Feb 1806 Cadet im Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. D.

Oberburg, August Baron, Geboren am 13. Sept. 1797 zu Warschau. August k. k. Hptm. Eingetheilt am 21 Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 31. August 1815 ausgetreten.

Crssich, Karl Graf. Geboren am 18. Mai 1789 zu Agram. Vater ist Privater Eingetheult am 19. Mai. Kostgeher pr. 350 fl. Am 3. Nov. 1805 F.dameh im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

Pittel, Christoph, Geboren am 2, Juli 1789 zu Krems. Vater ist k k Feld-Kriegscommissär, Eingetheilt am 26, Sept. Kostgeher pr 350 fl. 🤏 24 Sept. 1806 in die Mikos'sche Stiftung übersetzt. Am 1 Mai 1803 Cadet im Ing.-Corps. Christoph Freiherr von Pittel, k & Obstlt., wurde wenige Tage nach seiner Ausmusterung aus der Ing. Akade in infolge der Capitulation von Wien kriegsgefangen. Er ranzionierte sich sim und fand bei dem Baue des Brilekenkopfes von Pressburg Verwendist Ber dessen Vertheidigung leistete er so vortreffliche Dienste, dass er 20 11. Juli 1809 zum Ohlt, im Ing.-Corps befordert wurde, 1811 beford is sich in Königgrätz und hatte hier Gelegenheit, während eines verheconde Brandes, mit eigener Lebensgefahr 22 Geschütze aus einem in Flagenest stebenden Depot in Sieberbeit zu bringen. Im Jahre 1813 befand sch Pittel bei der Hauptarmee und bekam nach dem Siege von Legent der Auftrig, das dortige Schlachtfeld aufzunehmen. 1815 erhielt er seine Em theilung her der Rhem Armee und den zur Blockade von Belfort bestehmten Truppen, Wahrend des Angriffes auf die den Blockade Truppen bestummten fost tionen (k. Juli), stellte sich Pittel als Freiwilliger an die Spitze der regen Perouse und die auf der Hohe des Stembruchess erhaute Redoute 1000 dringeriden Plankler Nach dem Heranriteken der Reservon ersturgate Pittel, ungeachtet des verzweifelten Widerstandes der Franzosen, beide Objecte. Später wurde er bei der Belagerung von Hüningen verwendet, vor welchem Platze er durch das Sprengstück einer Granate eine schwere Blessur am Kopfe erhielt. Für seine tapfere That von Belfort verlieb ihm das Capitel vom Jahre 1816 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. Am 16, Feb. 1840 trat Pittel mit Obsüts-Charakter in den Ruhestand, in welchem er am 13. Sept. 1863 starb.

chaczko, Joseph, 149/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Wiesmath in Niederösterreich. Vater ist k. k. Mehlaufschlags-Beamter, Eingetheilt am 17. Sept. Chaos'scher

Stiftling Am 19, Dec 1806 ausgetreten.

ichenfeld, Karl von. Geboren am 16. Juli 1789 zu Brünn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 24. Feb. Kostgeher pr. 350 fl. Am 9. Nov. 1805 Cadet im Inf-Reg. Schröder (Nr. 7).

y, Franz. Geboren am 29. März 1792 zu Iglau, Vater ist Major. Eingetbeilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 350 fl. Am 10, Sept. 1811 Cadet im Ing.-Corps.

Starb 1826 als Capitan-Lt.

dan, Joseph. Geboren am 8. Juni 1786 zu Paris. Vaterust Küchen-Inspector des Erzherzogs Karl. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr. 350 fl. Am 22. Oct. 1806 ausgetreten.

Maicki, Adam Graf. Geboren am 15. Dec. 1794 zu Losoczina in Galizien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 30. Dec.

1809 ausgetreten.

Mnicki, Ignaz Graf. Geboren am 15. Dec. 1795 zu Krakau. Bruder des Vorgen. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 460 fl. Am 30. Dec. 1809

ausgetreten.

lachwitz, Karl Baron, Geboren am 20. Jan. 1796. Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 12 Nov. Kostgeher pr. 350 fl.; am 17. Nov. 1806 in die Deblin'sche Stiftung übersetzt. Am 13. Juli 1813 l.t. im Chev.-leg.-Reg. Karser (Uhl-Reg. Nr. 6).

Pan, Casimir Graf. Geboren am 4 März 1789 zu Warschau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 160 fl. Am 4. April 1806 ausgetreten. Am 31. Dec. 1806 wieder in die Akademie zurückgekehrt und

am 20. Aug. 1808 abermals ausgetreten.

cpler, Ferdmand, Geboren am 8, Aug. 1789 zu Ödenburg, Vater ist Privatier-Emgetheilt am 9, April, Kostgeber pr. 480 fl. Am 1, Sept. 1808 Cadet im Ing.-Corps.

Privatier, Victor Graf. Geboren am 20. Mai 1791 zu Warschau. Vater war Privatier, Eingetheilt am 27. Nov. Kostgeher pr. 460 fl. Am 12. Nov. 1805

Ladet im Int.-Reg. Strassoldo (Nr. 27).

Rittm, Alois, Geboren am 22, Oct. 1791 zu Wien Vater war k. k. Garde-Rittm, Eingetheilt am 18, Feb. Kostgeber pr. 350 fl.; bezieht ein Garde-Supendium pr. 80 fl. Am 18, Aug. 1808 ausgetreten.

rno, Christian Graf. Geboren am 12. Jan. 1792 zu Warschau. Vater ist Privatier Eingetheilt am 7. Juni. Kostgeher pr. 460 fl. Am 16. März 1809

ausgetreten,

rno, Karl Graf. Geboren am 12. Mai 1789 zu Warkowicz in Russland. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 7. Juni. Kostgeber pr. 460 fl. Am 6. Sept. 1807 Lt. im Uhl-Reg. Erzherzog Karl (Ar. 3)

Privatier, Eingetheilt am 12. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 3. Nov. 1809

ausgetreten.

Vetter, Franz Graf. Geboren am 10. Oct. 1789 zu Neuhübel in Mahren. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 23. April. Kostgeher pr. 350 fl. Am 29 Aug. 1805 Cadet im Inf.-Reg. Salzhurg (Nr. 23). Er starb 1831.

Villani, August Baron, Geboren am 12. Mai 1791 zu Unter-Kernsalz in Böhmer Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 350 fl. Am 29. Dec. 1807 Cadet in

Inf.-Reg. Gemmingen (Nr. 21)

Wallisch, Joseph Baron. Geboren am 13. Jan. 1790 zu Carlstadt. Vater wir FML. Eingetheilt am 15. Feb. Kostgeher pr. 350 fl. Am 28. April 185 ausgetrelen.

## 1805.

Andrássy, Emerich Graf. Geboren am 1. Sept. 1795 zu Kaschau. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. April. Kostgeber pr. 460 fl. Am 22 Oct. 1815 Unterlt. bei Palatinal-Hus. (Nr. 12).

Auersperg, Engelbert Graf. Geboren am 18. Oct 1792 zu Stein in Krain Voer war Privatier. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeber pr 350 fl. Am 10 Sept.

1811 Cadet im Ing.-Corps, 1811 als Titular-Major pensiomert

Auersperg, Franz Xaver Graf. Geboren am 20. Jan. 1787 zu Wien Vater ist Privatier. Eingetheilt am 27 Mai. Kostgeher pr 460 fl.; mit Kirchberg selen Stipendium å 200 fl.; seit 27. Nov. 1806 in die ordinare Verptlegoig übertreten. Am 26. Aug. 1807 Cadet im Ing.-Corps. 1819 Hptm

Bouvard, Ludwig von. Geboren am 30. April 1790 zu Wien. Vater ist Privater Eingetheilt am 23 Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 4. Oct. 1806 ausgetreien.

- Brzesownicki, Joseph von. Geboren am 19. März 1793 zu Debiea. Vater wir Privatier. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 160 fl. Am 30 Dec 1803 ausgetreten.
- Bylandt, Ferdinand Graf, 9 Jahre alt. Geboren zu Frankfurt a. Main Valer ist k k Minister. Eingetheilt am 22 Juli. Kostgeher pr. 460 fl. No. 8. März 1807 ausgefrefen. Er starb als k. k. Kammerer zu Wien in 26. Nov. 1862. Vater des Grafen Arthur († 1891), des späteren Beiche Kriegsmunsters.

Bylandt, Maximilian Graf, 40 Jahre alt. Geboren zu Limburg. Bruder des Vongen, Eingetheilt am 22. Juli, Kostgeher pr. 460 fl. Am 8 Marz 1807

ausgebreten.

Camuri, Nikolaus von. Geboren am 4. Dec. 1793 zu St. Petersburg. Viter ist neapolitanischer Capitän-Lt. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeber pr. 350 ft. Am 20 Sept. 1812 (angeblich!) Cadet bei Jägern.

Concina, Peter Graf. Geboren am (?) Dec. 1787 zu San Daniele in Fraul Vater ist Privatier Eingetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 160 fl. 1880

13 Aug. 1806 ausgetreten.

Czarnocki, Xaver von. Geboren um 10. Dec. 1791 zu Klembow in batz vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 160 fl A 6 Aug. 1808 ausgetreten.

Dangries, Vincenz Baron Geboren am 22. Dec. 1794 zu Teschen. Valist Hptm. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 8. Marz 181

usgetreten.

Drechsel, Franz Baron. Geboren am 27. Sept. 1792 zu Wien. Vater ist Obst-Eingetheilt am 19. Jan. Kostgeber pr. 350 fl. Am 12. Marz 1809 Interim Int-Reg. Sightfolder (Nr. 7).

Fischer, Ferdinand von. Geboren am 10 Feb. 1793 zu Mailand Vater water Major. Eingetheilt am 17. Jan. Kostgeher pr. 350 fl. und 100 fl. Pensan

seit 13. Sept. 1807 Teuffenbach'scher Stiftling. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Deutschimeister (Nr. 4).

From, Friedrich Freiherr von, Geboren am 3. April 1787 zu Wien. Vater ist FML. Eingetheilt am 2. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1806 Cadet im Ing.-Corps. 1809 Capitän-Lt.

bestell, Jakob. Geboren am 2. Aug. 1790 zu Wien. Vater ist Band-Fabrikant. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr 460 fl Am 9. April 1809 Fahnrich im Inf-Reg. De Vaux (Nr 45).

Vater ist Privatier, Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 460 fl. Am 3. Mai 1809 ausgetreten

falasz, Gideon von. Geboren am 24. Oct 1786 zu Dobos in Ungarn Vater ist Cameral-Ingemeur Eingetheilt am 6. Juni. Belesznay'scher Stiftling. Am 1. Mai 1809 Cadet im Ing.-Corps. 1823 Hptm.

feld, Michael von Geboren am 15. Aug. 1789 zu Brünn. Vater ist Privatier. Emgetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 24. Sept. 1809 ausgetreten.

henigsberg, Leopold von. Geboren am 10. Nov. 1790 zu Lemberg. Vater ist Tabak-Verleger in Lubhn. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeher pr. 160 fl. Am 7. Aug. 1807 Cadet im Hus-Reg. Kaiser (Nr. 1).

fornig, Joseph von. Geboren am 28. Juli 1793 zu Oten. Vater ist Ober-Verpflegsverwalter in Pension. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Rohan (Nr. 21).

ter, Joseph. Geboren am 10. Mai 1792 zu Wien. Vater ist Privatier. Eurgethodt am 1. Mai. Kostgeher pr. 350 fl. Am 9. Mai 1809 Fühnrich im Inf.-Reg. Schröder (Nr. 7).

Adenczy von Monostor, Johann Baptist. Geboren am 30 Juni 1788 zu Wien. Vater ist k. k Staatsrath Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. Sept. 1808 Fähnrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49).

Commayor, Heinrich Baron. Geboren am 20 Jan 1790 zu Wien. Vater war Appellationsrath. Eingetheilt am 24. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 21 Feb. 1809 Lt. im Hus.-Reg. Kienmayer (Nr. 8).

Conserved, Georg von. Geboren am 25. Mai 1791 zu Kopremitz. Vater war Obst Eingetheilt am 19 Juni. Kostgeher pr. 350 fl. Am 31. Dec. 1807 Cadet im Inf.-Reg. Sztára v (Nr. 33).

Gegelstein von Sternfeld, Hermann. Geboren am 7 Nov. 1789 zu Eger. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 460 fl. und 100 fl. Pension. Am 18 Sept. 1807 Cadet im Chev.-leg-Reg. Rosenberg (Hus.-Reg. Nr. 16). – Ist am 24 Nov. 1807 wieder in die Akademie eingetreten.

Ihnel, Anton. Geboren am 17. Sept. 1792 zu Eisenstadt. Vater ist Buchhalter des Fürsten Eszterhäzy Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 350 fl.; am 29. Maiz 1806 Mikos seher Stiftling. Am 8. März 1808 Cadet im Inf-Reg Eszterházy (Nr. 32).

Major. Emgetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 350 fl. Am 13. Jan. 1814 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

bowski, Anton von. Geboren am 1. Juli 1791 zu Goronice in Galizien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 350 fl.; mit 31. Marz 1806 in die 1 Verpliegung übersetzt. Am 8. Sept. 1808 unter Verzichtleistung auf die ihm angebotene Cadetenstelle im Inf.-Reg. Manfredini (Nr. 12) ausgetreten.

Leeuwen, Joseph Freiherr von. Geboren am 29. Mai 1791 zu Wien. Vater war Hptm. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 350 fl. und 100 fl. Penom Am 1. Juli 1805 ausgetreten.

Lempruch, Karl Baron. Geboren am 18. Juli 1792 zu Albrechtsberg in Naderösterreich. Vater ist Privatier Eingelheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 160 B

Am 13. Mai 1808 ausgetreten.

Lentel, Achaz, Geboren nm 31. März 1790 zu Wien. Vater ist Appellationsraft Engetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 160 fl., am 1. Oct. 1806 in die odlam Verpflegung übertreten. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Württen being (Nr. 38).

Meyer, Joseph. Gehoren (?) März 1792 zu Prag. Vater ist Privatier Eingelieht am 5. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 5. Sept. 1807 \*auf Verlangen der

· Akadense-Direction nach Hause genommen worden.

Mitis, Ferdmand Edler von. Geboren am 11. April 1791 zu Wien. Vater ist Privatier Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 6. Márz 1808 Lt. im Inf.-Reg. Nr. 33 (vaeat).

Weumann, Karl. Geboren (?) April 1791 zu Wien. Vater war k k Postofficial. Eingetheilt am 30. Sept. Chaos'scher Stiftling Am 20 Dec. 180\*

semer Mutter nach Hause geschiekt worden.

Ofenheimer, Joseph, 12 Jahre all. Geboren zu Ofen. Vater ist Grosshänder Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. März 1810 augetrelen.

Ofenheimer, Karl, 11 Jahre alt Geboren zu Ofen. Bruder des Vorgen Eigetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 460 fl Am 18. Mai 1809 ausgetreten

Paccasey, Johann Baron. Gehoren am 27. Juni 1793 zu Wien. Vater ist 2 Vorstand des Wasser-Bauamtes. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr 350 fl. seit 9. Nov. 1806 Rüdt'scher Stiftling. Am 10. Sept. 1811 Cadet in light Corps. — Die Acten der k. und k. Technischen Militär-Akadenne lassen die Laufbahn Paccassy's bis zum GM verfolgen.

Paccassy, Karl Baron, Geboren am 20 Aug 1795 zu Wien, Bruder des Vorzent-Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 350 fl. Am 27 Aug 1813 am

getreten.

Perényi, Joseph Baron. Gehoren am 29 Oct. 1791 zu Gins. Vater ist Privater Eingetheilt am 26 Sept. Kostgeher pr 460 fl. Am 12. Feb. 1806 au-

velreten

Pergler von Perglas, Friedrich Baron. Geboren am 5. März 1795 zu Kalzen grün in Böhmen. Vater ist Privatier Eingetheilt am 23 Sept. Kostade pr. 350 fl.; seit 17. Nov. 1806 Deblin/seher Stiftling. Am 15 Feb. 1813 Unterlt im Inf-Reg. Heissen-Holmburg (Nr. 19).

Pergler von Perglas, Karl Baron. Geboren am 8 Juni 1793 zu Katzengum 46 Bohmen. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr. 350 d. 350 9. Oct. 1811 Fähmrich im Inf. Reg. G.yulai (Nr. 21). - Karl Freiherr Pergler von Perglas starb als G. d. C. und 2. Inh. des lal. Reg. Nr. 18 zu Brünn am 2. Mai 1868.

Perretich, Anton von Geboren (\*) Feb 1795 zu Weiszkirchen in Lagara Vater ist Obst. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 27 Feb 1810 auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers in das Erziehungslaus des

Inf-Reg. Strauch (Nr. 24) übergeben worden

Peypert, Joseph Geboren am 6 Nov 1791 zu Wien Vater war herrschaftlichet Agent. Eingetheilt am 27. Sept Kostgeher pr. 350 fl. nebst 80 fl. lavet richtsgeld. Am 26. April 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Baillet im Bol-

Kehrte am 6. April 1810 zur Vollendung des Lehr-Curses in die Akademie zurück und übertrat am 10. Sept. 1811 unter Beibehaltung seiner Officiers-Charge in das Ing-Corps.

Bügel, Joseph Geboren am 15 Oct 1789 zu Linz Vater ist Advocat. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. Sept. 1808 Cadet im log-Corps. — Joseph Edder von Pflügel starb als GM. zu Linz am 27 Aug 1861

rkher, Jakob Geboren am 1 Mai 1793 zu Funne. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 30. Dec. 1808 ausgetreten.

buck, Vincenz Freiherr von. Geboren am 1 Dec. 1790 zu Britin. Vater ist k k GM Eingetheult am 6 Sept Kostgeher pr. 350 ff.; seit 13. Nov. 1805 Teuffenbach seher. Stiftling. Am 6. März 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Landen au. (Nr. 29).

theilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 16 Jan. 1807 ausgetreten.

Obst Eingetheilt am 26 Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 22. Feb. 1809 Führrich im Inf-Reg. Saint-Julien (Nr. 61). - Freiherr von Ruth wurde FML. und 2. Inh. des Inf-Reg. Nr. 12. Er starb zu Graz am 17. Dec 1864

in Schwaben. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Mainfred in i (Nr. 12).

Nater ist Privatier Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr 350 (l. Am.)

9 April 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52).

Allaba, Johann Heinrich von. Geboren am 13. Mai 1789 zu Wien. Vater ist Grosshändler Eingetheilt am 22. April. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. Sept 1808 Fahnrich im Ing.-Corps. — Johann Heinrich von Sallaba, k. k. FML, wurde 1848 in den Freiherrenstand erhoben. Er war Kammer-Vorsteher des Erzherzogs Wilhelm.

chilling, Balthasar. Geboren am 3. Juli 1787 zu Klausenburg. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 24. Aug. 1808 Cadet un ling.-Corps. Er trat 1849 als Obst. in den Ruhestand.

hleinitz, Ludwig von. Geboren am 13. Jan. 1793 zu Prag. Vater ist Rechnungsofficial der Hotbuchhaltung. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 460 fl.
Am 18 Feb 1809 ausgetreten.

Theresienstadt, Vater ist Ing-Hptm. Eingetheilt am 11. Nov. Ing. Stiftling Am 1. Sept. 1813 Fähnrich im Inf-Reg. Benjovszky (Nr. 31)

Bankoamts-Gegenhandler. Eingetheilt am 3 Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am. 9 Mai 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Gerichtsudvocate Eingetheilt am 1 April. Kostgeher pr 160 fl Am 29 Oct 1806 wegen Krankheit ausgetrieten.

boeninger, Martin, 15<sup>2</sup> 12 Jahre alt Geboren zu Pressburg. Vater war Kaufmann, Eingetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 25. Marz 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Württemberg (Nr. 38) Schrottenberg, Emerich Baron, Geboren am 4. Jan. 1790 zu Barnberg ist Hofmarschall. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 460 27. Sept. 1807 ausgetreten.

Seydel, Mathias, 14<sup>11</sup>/<sub>12</sub> Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Offi Depositen-Amte des Magistrates. Eingetheilt am 2. Sept. Chaos'scher Am 9 Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Czartoryski (Nr. 9)

Sillobod, Franz, 147/12 Jahre alt. Vater war Major. Éingetheilt am Schellenburg'scher Stiftling. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Int.-Reg. (Nr. 55).

Taaffe, Franz Graf. Geboren am 24 Mai 1788 zu Brünn. Vater ist P Eingetheilt am 24, Oct. Kostgeher pr. 460 fl. Am 5, Nov. 1806 treten. — Franz Graf Taaffe gehörte der k. k. Armee bis 1 Officier an. Er starb am 8, Feb. 1849 zu Baden bei Wien.

Tarnowski, Casimir Graf, 14 Jahre alt. Geboren zu Krasnohrod in Vater ist Privatier. Eingetheilt am 22. Oct. Kostgeher pr. 460 19. April 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

Trattner, Karl von. Geboren am 24. Nov. 1791 zu Pest. Vater ist Buch Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr 460 fl. Am 1. Mm 1809 ( Ing. Corps. Karl Trattner von Petrocza, k. k. FML., stat Er war von 1853–1855 Commandant der Genie-Akademie in Klosty bei Znaim.

Valsecchi, Andreas. Geboren am 22. Juli 1792 zu Verona. Vater ist Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 17. April 18 der italienischen Regierung abberufen worden.

Vilander de Landsburg, Johann. Geboren am 10. April 1791 zu Stern ist Major Eingetheilt am 25 Sept. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1 1806 ausgetreten.

Vukovich, Joseph. Geboren am 19. März 1792 zu Jeserana in Croatiet ist Hptm. Eingetheilt am 23. Oct. Schellenburg'scher Stiftling Am f 1807 - zu seinem Vater abgeschiekt worden.

Wardener, Hippolyt Geboren am 4. Feb 1791 zu Strassburg Vater Obstit. in Pension. Eingetheilt am 3. Aug Kostgeher pr. 460 5. Dec. 1805 ausgetreien. Er kehrte am 15. März 1806 in die Zurück und wurde am 7. Mai 1809 zum Fähnrich im Inf.-Keg freding (Nr. 12) ernannt

Woroniecki, Joseph von. Geboren am 8. Jan 1791 zu Czernowitz. Major. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 350 fl. Am 21. Sej ausgetreten.

#### 1806.

Alth, Johann. Geboren am 14. März 1790 zu Toplovecz in Groaten.
Güterinspector des Grafen Keglevich. Eingelheilt am 29 Sept geber pr. 420 fl. Am 9 März 1809 ausgetreten. Anstatt die Heimre treten, liess sich Alth in Meidling als gemeiner Soldat zum I Krenmayer (Nr. 8) assentieren, mit welchem er den Feldzumitmachte. Am 22. März 1810 wurde er von der Akadennereclaimert und am 9. Mai 1810 normalmässig als Fähnrich im Kaiser (Nr. 1) ausgemustert.

Arbinger, Joseph. Geboren am 9 Sept. 1792 zu Wien. Vater ist H. Compagnon. Emgetheilt am 1, Feb. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1

1810 ausgetrelen.

Arnold, Johann. Geboren am 9. Jan. 1794 zu Wien. Vater war Privatier. Eingetheilt am 9. April. Kostgeber pr. 460 fl. Am 10. April 1808 ausgetreten. Am 1 Oct 1812 als Kostgeber pr. 590 fl. W. W. in die Akademie zurückgekehrt und am 27. Sept. 1813 abermals ausgetreten.

Bauernield, Wilhelm von. Geboren am 1. Nov. 1791 zu Wien. Vater ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 6. Jan. Kostgeher pr. 460 fl. Am 12. Dec. 1807

saus der Akademie entfernt wordens,

Bechinie, Karl Baron. Geboren am 27. Jan. 1792 zu Slaukowitz. Eingetheilt am 7 Mai Deblin'scher Stiftling. Am 16. Jan. 1808 Cadet im Inf. Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Berhold, Leopold, Geboren am 13. Nov. 1795 zu Eszék, Vafer war fing.-Hptm. Eingetheilt am 10 Nov ling-Stiftling, Hat bis 9 Nov. 1806–100 fl Pension bezogen. Am 17 Jan. 1813 Cadet im Inf.-Reg. Freligh (Nr. 28).

- Bogner von Steinburg, Joseph Ruter, Geboren am 4 Feb. 1791 zu Wien. Vater ist Hofagent, Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 11. Sept. 1807 - auf Verlangen der Akademie-Direction nach Hause genomemen worden.
- Buchta, Franz. Geboren am 11. Oct. 1796 zu Peterwardein. Vater war Lt. Eingethout am 25. Oct. Schellenburg'scher Stifting. Am 30. März 1815 Fährench im Inf.-Reg. Halter (Nr. 53).
- Caballini, Johann. Geboren am 28 April 1792 zu Hermannstadt. Vater ist GM. Lang theilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9. Oct. 1811 Fahnrich im Inf-Reg. Hiller (Nr. 2).
- Caballini von Ehrenburg, Johann. Geboren am 20. Jan. 1796 zu Wien. Vater ist Hot-Mobilien-Inspector. Eingetheilt am 6 Oct Kostgeher pr. 420 fl.; am 7. Feb. 1810 Kostgeher pr. 600 fl. Am 24. Sept. 1811 ausgetreten.
- Desi, Peter von. Geboren am 10. Juli 1790 zu Vizakna. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 16. Mai. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1. Mai 1809 Cadet un big-Corps 1846 als Obstit. gestorben.

Dubsky, Friedrich Baron, Geboren am 6. Dec. 1796 zu Peterwardem, Vater war Dolmetsch, Eingetheilt am 15. April Deblin'scher Stiftling, Am 2. Marz 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Kerpen (Nr. 19).

Ranemoser, Franz. Geboren am 23. April 1793 zu Wien. Vater ist Kammerdiener des Erzherzogs Johann Eingetheilt am 23. Juli. Kostgeher pr 350 fl.: seit 16. Oct. 1806 Griener'scher Stilling. Am 14. Nov. 1812 Unterlt im Cür.-Reg. Liechtenstein (Drag-Reg. Nr. 6).

Falke von Lilienstein, Joseph Geboren am 3. Jan 1793 zu Prag. Vater war Feldkriegs-Registrator. Eingetheilt am 8. Dec. Mikos'scher Stiftling. Am 1 Sept. 1813 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Rosenberg (Hus-Reg. Nr. 16)

Fischer, Karl von. Geboren am 21. Jan. 1793 zu Rosenau im Ungarn. Valer ist Privatier. Eingetheilt am 17. Juni. Kostgeher pr. 520 fl. Am 16. Sept

1808 ausgetreten.

Forgatsch, Ludwig Baron. Geboren am 5. Aug. 1795 zu Brünn. Vater ist Gubernialrath. Eingetheilt am 20. Oct Kostgeher pr. 520 fl.; seit 6 März 1808 in die Dehlin'sche Stiftung und seit 6 Sept. 1810 in die ordinäre Verpflegung übersetzt. Am 27. Aug. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Die Valux (Nr. 25).

Obst Eingetheilt am 29 März. Ing.-Stiftling. Am 16 Feb. 1810 Cadet im

Inf.-Reg. Rainer (Nr. 11).

Galizyn, Andreas Fürst, Geboren am 17. Jan. 1792 zu St. Petersburg Vater ist russischer Gebourrath. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeber pr. 520 ft

Am 13. Nov. 1807 ausgetreten.

Galizyn, Michael Fürst. Geboren am 15. Feb. 1793 zu St. Petersburg Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeber pr 520 fl. Am 13. Nov. 1807 ausgetreten. Er starb als russischer Gesandter am spanischen Hofe zu Montpellier am 29. März 1860. Bekannter Sammler alter Dreiwerke.

Hack, Albert Ferdinand Baron. Geboren am 15. Feb 1797 zu Leipzig. Valer war sächsischer Obst.; ist seither Privatier. Eingetheilt am 6 Nov. kosgeher pr. 520 fl. Am 22. April 1810 ausgetreten.

Haderlein, Anton von. Geboren am 11. Jan. 1790 zu Worcek in Polen. Valet war k. k. Bittm. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 16 Sept.

1807 ausgetreten,

Hessenthal, Emanuel. Geboren am 21. Dec. 1791 zu Gottischau in Böhmen Vater ist Oberamtmann. Eingetheilt am 24 Oct. Kostgeher pr. 420 fl., s. 13. Nov. 1806 Teuffenhach scher Stiftling. Am 12. Dec. 1807 - aus der - Akademie entfernt.

Hopfen, Franz Xaver Edler von. 15%/12 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Med. Doctor. Eingetheilt am 21. April. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. M.

1809 Cadet im Ing.-Corps.

Hueber, Ignaz von. Geboren am 28. April 1790 zu Linz. Vater ist Regiennerath und Protomedicus. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 520 fl

Am 6. März 1809 ausgetreten.

Hurcz, August Victor von Geboren am 21. Nov. 1796 zu Wien. Vater ist Rott in der k. k. Staats-Kanzlei. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 4201 am 22. Sept. 1807 Griener'scher Stiftling. Am 1. Nov. 1817 Führsch im Inf.-Reg. Grossherzog von Baden (Nr. 59).

Janinall, Johann von. Geboren am 23. Mai 1793 zu Prag. Vater ist Ingrossister Buchhaltung der böhmischen Landrechte. Eingetheilt am 10 bec. Deblin'scher Stiftling Am 5. März 1810 Cadet im Inf.-Reg. Reusz (Nr. 18)

Janso, Karl Geboren am 8. Jan. 1789 zu Brüssel. Vater ist Verpflegsoffict? in Tyrnau. Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 420 ft Am 1. Marz 1845. Fähurich im Inf.-Reg. Baillet (Nr. 55).

Jendrzeiowicz, Gregor von. Geboren am 12. März 1790 zu Hyzno in Galizie -Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 18. Nov. Kostgeher pr 520 fl .--

6. Mai 1809 wegen Feindesgefahr ausgetreten.

Kieller, Johann Freiherr von. Geboren am 11. Feb. 1791 zu Bergstadtl Böhmen. Vater ist bei der Linzer Wollzeug-Fabrik angestellt. Eingelbe am 13 Dec. Deblin'scher Stiftling. Am 27. März 1809 Fähnrich im In Reg. Lusignan (Nr. 16).

Königsbrunn, Eduard Freiherr von. Geboren am 21. April 1797 zu Brund Vater war Privatier. Eingetheilt am 26. Nov. Deblin'scher Stiftling A

1. Dec. 1813 Fähnrich im Inf-Reg. Württemberg (Nr. 40).

Koeppl, Johann Nepomuk. Geboren am 6. Aug. 1791 zu Wien. Vater Begistraturs-Director der Tabak- und Stempel-Gefälls-Direction. Eingethe. am 23. Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am 13 Dec. 1807 von der Akadem entfernt worden. Am 11. März 1808 wieder eingetreten und am 9 March 1809 als Fähnrich zum Inf.-Reg Kerpen (Nr. 49) abgegangen Am 1. Oct. 1810 zur Vollendung seines Curses nochmals in die Akadem zurtiekgekehrt und am 29. Aug. 1812 zum Ing.-Corps-Cadeten ernan

sworden Am 1. Mai 1813 wieder als Fähnrich zu Kerpen eingetheilt -worden.

kolowrat-Krakowsky, Leopold Graf, Geboren am 15, April 1790 zu Prag, Vater ist Gubermalrath. Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 13, Dec. 1807 ausgetreien.

Joseph, 9 Jahre alt, Geboren zu Eisenstadt, Vater ist Buchhalter des Forsten Eszterházy, Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 350 fl. Am 1 Oct. 1809 ausgetreten.

Läpscher, Anton. Geboren am 1. März 1798 zu St. Petersburg Vater ist k. k geheimer Cabinets-Courier Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 1. Oct 1813 ausgetreten,

Lipscher, Karl. Geboren am 4. Dec. 1793 zu St. Petersburg. Bruder des Vorgen, Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 10. Mai 1812 tangeblich') Cadet im Cffr-Reg. Sommariva (Drag.-Reg. Nr. 5).

Januagetta, Wenzel Edler von, Geboren am 19, Mirz 1794 zu Wien, Vater ist k. k. Siegelamts-Secretär. Eingethedt am 22 April. Kostgeher pr. 350 fl. Am 12. Aug. 1813 Cadet im Ing.-Corns, Am 24 Mirz 1814 zum Unterlt, befördert. Er trat 1847 mit Obstit-Charakter in den Ruhestand.

Mosdorfer, Ferdinand, Geboren am 16. Feb. 1793 zu Weiz in Steiermark, Vater ist Klingen-Fabrikant, Eingetheilt am 13. Oct Kostgeher pr. 420 fl. Am

2. Oct. 1807 ausgetreten,

Millior, Johann Michael, Geboren am 30 März 1792 zu Wien, Vater ist Gastwirt in der Schulerstrasse. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 5. Aug. 1813 Lt. im Drag.-Reg. Levenchr (Nr. 4).

cuberger, Johann. Geboren am 13 Jan. 1794. Vater war Cabinels-Secretif. Eusgetheilt am 8 April. Kostgeher pr. 350 fl. Am 8. Oct. 1809 ausgetreten.

Boolaun, Christian, Geboren am 1. März 1792 zu Smyrna. Vater ist Musselinund Baumwollen-Zeugtabrikant, Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 29, Aug. 1812 Cadet im Ing.-Corps.

Okorovitz, Spanding, Gelsoren am 11 Sept. 1796 zu Krziwouty in Galizien Vater ist Privatier, Eingetheilt am 28, Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 7 Oct 1810 ausgetrefen.

Arther, Franz. Geburen am 6 März 1791 zu Rzeszów. Vater ist Kreis-Physikus Engetheilt am 31, Jan. Kostgeher pc. 460 fl. Am 27, Feb. 1809 aus-

pach, Karl von Geboren am 28. Aug 1796 zu Wien. Vater war Oblt. Eingetbeilt am 17 Juli, O'Gara'scher Stiftling, Am 1. Sept. 1813 Fahnrich im laf-Reg. Hohenlohe (Nr. 26).

eskovich, Anton von. Geboren am 12. April 1788 zu Agram, Vater war Obst Emgethedt am 25, Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 25, April 1809 (angeb-

lich's Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligne (Nr. 30).

sler, Joseph. Geboren am 19. Mai 1792 zu Wien. Vater ist Med. Doctor. Emgethedt am 1. Marz, Kostgeber pr. 160 ff mit mederlandischem Stipendinm pr. 100 fl. Am 20, Marz 1808 \*nach Hause geschiekt worden :.

kilienfeld, Withelm von Geboren am 4 Nov. 1791 zu Prag Vater war Obstlt Eingetheilt am 12. Mai. Deblin scher Stiftling. Am 18 Marz 1809 Fähnrich un Inf-Reg. Coburg (Nr. 22).

chner Edler von Eggenstorf, Franz. Geboren am 2. Aug. 1799 zu Rittersteld in Aiederösterreich Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Aug. Kost-

geher pr. 520 fl. Am 30. Oct. 1808 ausgetreien.

- Pálmaffy, Ignaz. Geboren am 22. Juli 1791 zu Szabolez. Vater ist Privatier Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr. 520 fl. Am 14. Nov. 1806 wegen Taubheilt ausgetreten.
- Pálmaffy, Joseph, Geboren am 15. Mai 1792 zu Szabolcz. Bruder des Votzen Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr. 520 fl. Am 1. Nov. 1807 ausgebeten
- Partach, Joseph. Geboren am 23. Feb. 1793 zu Wien. Vater war Seereta de k. k. Lotto-Direction. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr 520 fl Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Hiller (Nr. 2).
- Pascotini Edler von Ehrenfels, Jakob. Geboren am 21. Dec. 1792 zu Trest Vater ist Prisses der Landrechte in Triest. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeber pr 520 fl.; besitzt ein Privat-Stipendium des Barons Argento om 120 fl. Am 15. Sept. 1808 ausgetreten. Jakob Edler von Pascotini trat 1809 in das Triester Frei-Corps und machte als Subaltern-Officier det Inf.-Reg. Nc. 22 und Nr. 8 die Befreuungskriege mit. 1820 wurde er it de Gendarmerie-Reg. der Lombardei übersetzt, als dessen Commandant er 1849 mit Obst.-Charakter in den Rubestand trat.
- Peteani von Steinberg, Ferdmand Reichsritter. Geboren am 1. April 1793 zu Fara bei Görz. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr 520 fl. Am 10. Sept. 1811 Cadel im Ing. Corps. 1817 Capitan-Lt.
- Polein, Ignaz. Geboren am 18. Dec 1791 zu Graz. Vater ist Oberpostan --Verwalter, Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeber pr. 420 fl. Am 9. Oct. 1911 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 33).
- Pucher, Alois. Geboren am 2f. Juni 1797 in Kärnten (?). Vater ist Obequer des Grafen Lodron. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 520 fl Am 12. Sept. 1807 ausgetreten.
- Rohn, Johann Geboren am 8. April 1791 zu Leitmeritz. Vater ist Tuchuader meister. Eingetheilt am 1 Feb. Kostgeher pr. 460 fl. Am 9 Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg Erzherzog Ludwig (Nr 8) - Johann Robn Freiherr von Robnau, k. k. FML, muchte die Schlachten von Asjun und Wagram mit, kehrte am 22 Mai 1810 zur Vollendung des Lehr Casses in die Akademie zurück und wurde mit 10. Sept. 1811 unter Beibehattig seiner Officiers-Charge in das Ing. Corps übersetzt. Während der Friedensuch erwarh sich Robn den Ruf eines ausgezeichneten Ing-Officiers, em I instand, der seine Berufung als Local-Director nach dem wichtigen Manton zur Folge hatte. In dieser Eigenschaft erwarb sich Rohn, damals Obst 100 Ing-Corps, im Jahre 1848 ein sehr grosses Verdienst um die Erhaltung des Festung, sowie um die schleunige Herstellung der Verschanzungen 🗺 Curtatone Montanara und des Brückenkopfes bei Pozzolo. Für seinen ralusen, erfolgreichen Eifer erhielt Rohn das Ritterkreuz des Leopold-Order In, folgenden Jahre rückte er zum GM und 1859 zum FML vor. Mit de 🛎 Festungs Commando in Pracenza betraut, erwies sich Rohu unter 🖘 🕒 schwierigen Verhältnissen als einsichtsvoller, alle Eventualitäten sorgfot erwägender General. Nach der Schlacht von Magenta hatte er den Befolk erhalten, die Besatzungs Truppen von Piacenza auf dem rechten 1 fer de Lo nach Mantua in Sacherheit zu bringen. Er erkannte die ausserordentlichtiefahren, welche die Befolgung dieser Weisung für die ihm anvertrautes Truppen in sich schloss und bewirkte - allerdings unter grossen Schwierug kentent - den Anschluss an das V. Armee-Corps Stadion und des Rockzug auf dem nordhehen Ufer des Po. Die Garmson von Piacenza erh hieber keinerlei Verluste. - Mit 1. Aug. 1859 trat Rohn nach fünfzigt

jühriger, rühmlicher Dienstleistung in den Ruhestand. Er zog sieh nach

horz zurück, wo er am 14. Aug. 1861 starb.

Fortifications-Steinmetzmeister. Eingetheilt am 17. Nov. Kostgeher pr. 120 fl. Am 6. März 1809 Lt. im Inf-Reg. Zach (Nr. 15).

Ther scher Hotkammerrath. Eingetheilt am 25, Sept. Kostgeher pr. 520 fl.

Am 15. Aug. 1809 ausgetreten.

Shaffalitzky, Emanuel Friedrich Keichsfrieherr von Geboren am 20. März 1794 zu Wien. Vater ist Major. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 29 Aug. 1812 Cadet im Ing.-Corns. 1820 Capitin-Lit

chiwert, Johann Michael, Geboren am 13, Juli 1789 zu Hermannstadt, Vater war Apotheker, Eingetheit am 30, Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 12, Dec.

1807 - aus der Akademie entfernt-.

choenan, Ludwig Ritter von. Geboren am 13. Nov. 1793 zu Prag. Vater ist Privatier; war chemals Oblit. Eingetheilt am 29. Dec. Denim scher Stifting.

Am 27. Aug. 1813 Fähnrich im Inf-Reg De Vaux (Nr. 25).

Scotti, Johann Baptist, Geboren am 12, Sept. 1794 zu Wien. Vater war Professor am Thierspital und Hof-Pferdearzt. Eingetheilt am 14, Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 28, Aug. 1811 Cadet im Chev.-leg.-Rog. Klenau (Drag.-Beg. Nr. 10).

Beddeler, Ludwig Freiherr von Geboren am 23. Oct. 1790 zu St. Petersburg. Vater war Geschäftstrager am russischen Hofe. Eingetheilt am 29 Sept Kostgeher pr. 520 fl. Am 25. März 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Württemberg (Ar. 38). — Freiherr von Seddeler übertrat später in russische Dienste und stieg bis zum Range eines General-Lieutenants empor.

Benssel, Michael Edler von. Geboren am 9. März 1790 zu Wien. Vater ist Hofsecretär und Registraturs-Director, Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 520 tl.; am 6. März 1808 Teuffenbach seher Stiftling. Am 9. März 1809

Fahnrich im Inf.-Reg. Beaulieu (Nr. 58).

ilva de Santa Cruz, Peter Marques. Geboren am 19. Nov. 1791 zu Madrid. Eingetheilt am 15. Mai. Kostgeher pr. 460 fl. Am 1. Nov. 1809 ausgetreten. — Marques de Silva soll durch einige Zeit in der k. k. Armen gedient haben. Er wurde hierauf Officier im spamsehen Heere und während der inneren Kriege avancierte er zum Obst. Aus unbekannten Gründen entsagte er seiner Charge und begab sich nach Wien, wo er, scheinbar in grösster Armut, von den Unterstützungen lehte, welche ihm der Hochadel reichlich zufliessen hess. Er starb zu Wien am 17. Juni 1855 und hinterliess, wider Erwarten, em Vermogen von ungefähr 80 000 Gulden.

paur, (\*) Graf Geboren am 11. Jan 1790 zu Wetzlar, Vater war Hptm. Emgetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 18. Dec. 1806 krank-

heit-halber ausgetreten.

Erndahl, Albert Baron, Geboren am 9. Sept. 1794 zu Wien. Vater ist FML. Engetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 420 fl.; am 21. Aug. 1808 Deblin scher Stiftling. Am 12. Aug. 1813 Cadet im Ing.-Corps. Mit 24. Marz 1814 zum Unterlt. befördert. 1836 als Hptm. quittiert.

Galizien Vater war Privatier, Eingetheilt am 8. Dec. Kostgeher pr. 520 fl.
Am 31. Marz 1809 Lt. im Chev-leg.-Reg. Rosenberg (Hus-Reg. Nr. 16).

Obsilt, Eingetheilt am 2, Mai, Kostgeher pr. 460 fl. Am 9, Oct. 1811 Lt.

im Cür.-Reg. Erzherzog Franz (Drag.-Reg. Nr. 2) - Er starb als k. k. Kämmerer am 15. Dec 1833.

- Szápáry, (\*) Graf. Geboren am 26 März 1789 zu Pressburg Vater ist geben-Rath und Obergespan. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr 520 fl bio 6 Oct. 1808 ausgetreten.
- Tacco, Wilhelm Freiherr von. Geboren am 8. Jan. 1793 zu Görz. Vater ist Privatier, Eingetheult am 26 Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 26. Sept. 1807 ausgetreten. Am 5. Oct. 1807 wieder in die Akademie rückgekehrt, 56 24. April 1808 jedoch abermals ausgetreten.
- Taussig von Hauenthal, Ignaz. Geboren am 20. Aug. 1792 zu Prag Vorwarr Magistratsrath. Eingetheilt am 17. Nov. Deblin scher Stifting im 31 Mai 1812 in den Eisenwerken zu Friedland angestellt worden
- Thoren, Johann von Geboren am 6. Aug. 1795 zu Wien. Vater war Gibenet rath Eingetheilt am 19. Nov Dehlin'scher Stiftling nebst 50 ft Stipendor Am 23. März 1810 ausgetreten.
- Wachtler, Ludwig. Geboren am 30. Sept. 1791 zu Wien. Vater ist Obli has getheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 9. Mai 1809 Faharod am Inf.-Reg. Jordis (Nr. 59).
- Wasshuber, Franz Geboren am 26, Oct. 1789 zu Wien, Vater ist Landschall-Bote Eingetheilt am 9, Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 12, Dec. 1807 asder Akadenne entfernt.
- Wasshuber, Johann, Geboren am 30 Juni 1792 zu Wien, Bruder des Vorgen Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeber pr. 120 ff. Am 11. Dec. 1806 asgetreten.
- Welschenau, Adam von. Geboren am 15. Feb. 1790 zu Tabor. Vater et k. k. Bankal-Accessist. Eingetheilt am 22. April Debhn'scher Stifting Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf-Reg. Klebek (Nr. 14).
- Wickenburg, Karl Graf. Geboren am 16 Nov. 1789 zu St. Petersburg Vater ist kurpfalzisch-bavrischer geheimer Rath und GM. Eingetheit in 2. Jan. Kostgeher pr. 460 fl. Am 28. Feb. 1809 Lt. im Cur-Reg bacherzog Franz (Drag.-Rog Nr. 2). Er starb als k. k. Kämmerer und Bittim, a. D. am 5. Oct. 1847.
- Winkelmann, Joseph. Geboren am 12. Juli 1793 zu Wien. Vater ist k. k. k. e. Schultmerster. Eingetheilt am 25. April. Kostgeher pr. 460 fl. Am 18. https://doi.org/10.1006/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.jps.1806/j.j
- Zimányi, Johann. Geboren am 5. Oet. 1788 zu Pressburg. Vater ist Advocating Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr. 520 fl. Am 9. Mai 1809 Edur im Inf.-Reg. Duka (Nr. 39).

#### 1807.

- Adamich, Adam. Geboren am 15. Jan. 1797 zu Frume. Vater ist karserheben Rath und Grosshändler. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 520 ff August 22 Nov. 1807 gestorben
- Adamich, Leopold Geboren am 21. Aug 1798 zu Finne Bruder des Verige-Eingefheilt am 8. Oct. Kostgeher pr 520 fl. Am 29 Juni 1811 ausgetreb
- Aichelburg, Franz Graf, Geboren am 16. Juni 1794 zu Raab. Vater ist May in Pension. Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 16. Marz 180 ausgetreten. Er starb am 10. Dec. 1854 als Oblt. a. D.
- Bauer von Ehrnbau, Emanuel. Geboren am 11. April 1793 zu Glossau Babuico, Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher 200 fl. Am 9. Mai 1809 Falmrich im Inf.-Reg. Eszterhazy (Mr. 32.-

Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 15. Marz 1812 gestorben.

Bregh, Damel. Geboren am 1. Jan. 1790 zu Sächsisch Regen. Vuter ist Oberrichter Eingetheilt am 20. Juli. Kostgeher pr. 520 fl. Am 9. März 1809

ausgetreten.

Kaufmann Nepomuk, Geloren am 19. Sept. 1795 zu Prag. Vater ist Kaufmann und Vice-Director der Ebreichsdorfer Kattun-Fabrik, Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 14. Aug. 1813 Gadet im Ing.-Corps, Mr. 24. Marz 1814 zum Unterlt, befördert, 1835 als Hptm. gestorben,

Beidbach, Anton Freiherr von, Geboren am 3. Nov. 1791 zu Mainz, Vater ist General und Kriegs-Präsident des Kurfürsten von Mainz. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Gvulai (Nr. 60). — Anton Philipp Freiherr von Breidbach-Bürresheim starb am 30. Oct. 1878 als herzoglich nassauscher GM. a la soite.

Artiser, Auton. Geboren am 27. Sept. 1792 zu Eszék. Vater war Hptm. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 420 fl.; mit einem ungarischen Stipendium von 200 fl. Am 18. April 1810 Festetiez'scher Stiftling. Am 11. Nov. 1812 gestorben.

Jabna, Joseph Baron. Geboren am 25. Dec. 1795 zu Wien. Vater war Art,-Obstitt und Commandant des Bombardier-Corps. Eingetheilt am 28. Sept.

Kostgeher pr. 120 fl. Am 31. Juli 1809 ausgetreten.

Dembinski, Heinrich Graf. Geboren am 16. Jan. 1791 zu Grouv in Galizien. Vater war Privatier, Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 6. Mai 1809 wegen Feindesgefahr ausgetreten. Heinrich Graf Dembanski trat in die Armee des Grossherzogthums Warschau und focht unter Napoleon I, mit Auszeichnung in Russland und bei Leipzig 1815 kehrte er nach Polen heim und lebte geraume Zeit in Zuritekgezogenheit auf seiner Besitzung Beim Ausbruche der polnischen Revolution von 1830 wurde er Major, dann Oberbefehlshaber der mobilen Nationalgarde von Krakau und nach dem zähen Widerstande, welchen er der Übermacht des russischen Generals Diebitsch bei Kuflew leistete, Brigadegeneral. Im Aug. 1831 stieg er zum Gouverneur von Warschau und zum Oberbefehlshaber der polmschen Armee empor. Nach dem Falle dieser Stadt flüchtete Dembinski nach Paris, von wo er sich 1833 nach Syrien begab, um die dortigen Truppen des Pascha Melhemed Ala von Agypten zu organisieren. Nach der Feh.-Revolution von 1848 verliess Dembinski Paris und wirkte auf den Slaven-Congressen von Breslau und Prag für die Verbrüderung der Slaven und Magvaren, Im Feb. 1849 zum Obercommando der ungarischen Hauptarmee berufen, entsprach er den Erwartungen, die man auf ihn gesetzt hatte, keineswegs. Nach seiner Niederlage bei Kápolna (26. bis 28. Feb.) musste er abdanken, erhielt jedoch im Juni 1849 das Commando der ungarischen Nordarmee. Als die damaligen Gewalthaber seinen Plan, in Galizien einzubrechen, verwarfen, legte er den Oberbetehl meder, verblieb aber als General-Quartiermeister bei der Armee und leitete deren Rückzug nach Szegedin, in dessen Nähe er bei Szorog geschlagen wurde. Nach der Katastrophe von Temesvär flitchtete er auf türkisches Gebiet. Seit 1850 lebte Dembinski wieder in Paris, wo er sieh mit der Ausarbeitung seiner » Denkwitrdigkeiten« beschäftigte. Er starb am 13. Juni 1864.

- Dembinski, Johann Nepomuk Graf. Geboren am 16. Mai 1792 au Gros a Galtzien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeber pr 5204 Am 6. Mai 1809 wegen Feindesgefahr ausgetreten.
- Dembinski, Wenzel Graf. Geboren am 28. Sept. 1793 zu Groiy in Galzen Bruder der Vorigen. Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 6. Mai 1809 wegen Feundesgefahr ausgetreten.
- Dombski, Karl Graf. Geboren am 28. Jan. 1793 zu Krakau. Vater war 600 besitzer. Eingetheilt am 11. Nov. Kostgeher pr 520 fl. Am 14 Sept 1800 ausgetreten.
- Fachini, Anton. Geboren am 7. Nov. 1793 zu Wien. Vater ist Grosshiedle Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 520 fl. Am 9. Juli 1813 L. 5 Cür.-Reg. If a h e n z o H e r n (Drag.-Reg. Nr. 8).
- Ferro, Karl von. Geboren am 4. Nov. 1791 zu Wien. Vater ist Regierungsrat und Chetarzt der Ing-Akademie. Eingetheilt am 29. Sept Kostgebet if 420 fl.; nebst einem Universitäts-Stipendium pr 75 fl. Am 10. Sept 1811 Cadet im Ing.-Corps. Zum Capitan-Lt. 1817 befordert.
- Groh, Franz von. Geboren am 24. Oct 1792 zu Radym in Böhmen Vater if Administrator von St. Clara bei Eger. Eingetheilt am 5 Oct Kosta bei pr. 520 fl. Am 10. Sept. 1811 Cadet im Ing.-Corps Als Capitan-Lt 1823 zum Inf.-Reg. Leopold von Sicilien (Nr. 22) übersetzt.
- Haas, Johann Geboren am 17. Mai 1794 zu Wien Vater ist Kaffeesieder begetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 1. Mai 1811 ausgehouen
- Hassaureck, Anton. Geboren am 20 Juli 1792 zu Wien. Vater ist Hausbesturf Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 2. Mai 1809 Falorenth im Inf.-Reg. Strassoldo (M. 27).
- Heymmerle, Ludwig von. Geboren am 25. Aug 1791 zu Wien Vater ist 1155 rath des Fürsten Liechtenstein. Eingetheilt am 19. Sept Kostgebos pr 520 fl. Am 13. Juli 1811 Cadet im Chev.-leg-Reg. Rosenber (Hus-Reg. Nr 16)
- Hinez, Anton von Geboren am 7. Juni 1794 zu Hussorm in Galizien Vater Privatier, Empetheilt am 15 Oct. Kostgeber pr. 520 fl. Am 6. Mai 1880 wegen Feindesgetahr ausgetreten.
- Holl Ritter von Stahlberg, Anton Geboren am 15. Juni 1792 zu Rokuzzen vater ist Privatier. Eingetheilt am 19 Mai. Kostgeher pr. 520 fl. Am 25 54 1809 ausgetreten.
- Hornstein, Leopold Baron, Geboren am 27. April 1793 zu Grüningen Schwaben Vater ist Major im Contingent von Kurmainz. Eingetheit is 2 Dec. Kostgeber pr. 520 fl. Am 11 Oct 1809 ausgetreten
- Hubatius, Anton von Geboren am 24. Juli 1794 zu Wirzau in Böhmen Vat ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 14. No. 1807 ausgetreten.
- Jahn, Joseph von. Geboren am 25. Jan. 1793 zu Caslau. Vater ist Kreishauptman 
  Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 14. Nov. 1812 Lt 
  Erag-Reg Erzherzog Johann (Nr 9).
- Joanelli, Vincenz von. Geboren am 16. Feb. 1792 zu Hotenowitz. Vater w. Kreisamts-Cassier. Eingetheilt am 11. Feb. Teuffenbach scher Stiftling A 11. Jan. 1843 Lt., im Pioniner-Corps.
- Klots, Hemrich von. Geboren am 10 Sept. 1794 zu Britinn. Vater war Hiptoringerheidt am 16. Juli Kostgeher pr. 420 fl. Am 21. Sept. 1843 bi 2. bohmischen leichten Bat.

Koehler, Johann, Geboren am 15. Dec. 1793 zu Wien, Vater ist Kanzlei-Director der ungarischen Schaffahrts - Canal - Gesellschaft. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 21. Juli 1813. Lt. im Chev.-leg.-Reg. Kaiser (I hl.-Rog. Nr. 6)

Erajner, Adam, tieboren am 23. Juli 1792 zu Pest. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 9. Mai 1809 Fähnrich

im Inf-Reg Mittrowsky (Nr. 40).

Krasinski, Julian Graf. Geboren am 15. Juli 1792 zu Lemberg. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 520 fl. Am 12. April 1809

Kriegelstein von Sternfeld, Hermann, Geboren am 7, Nov. 1789 zu Eger Vater war Privatier, Emgetheilt am 24, Nov. (2 Eintritt), Kostgeher pr 520 fl. Am 7. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Würzburg (Nr. 23). Nach den Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie lässt sich die Laufbahn Kriegelstein's bis zum Obst, nachweisen.

La Croix, Karl von. Geboren am 12. Nov. 1794 zu Passau. Vater war Privatier, Eingetheilt am 2, Mai, Kostgeher pr. 520 fl. Am 30, Juli 1809

ausgetreten.

- Ledochowski-Halka, Thadiius Graf. Geboren am 28, Oct. 1790 zu Pieczyhosty in Russland Vater ist Privatier, Eingetheilt am 21 Mai, Kostgeher pr 520 ft. Am 6. März 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Hiller (Nr. 2). Graf Ledochowski starb als FML, zu Wien am 22. Feb. 1856.
- Leuzendorf, Johann Ritter von. Geboren am 7. Jan. 1797 zu Ankenstein in Steiermark, Vater ist Landstand von Steiermark. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 520 fl. Am 29. Jan 1814 Fähnrich im Int.-Reg. Eszterbazy (Ar. 32).

Linowski, Thadiius von. Geboren am 28, Oct. 1796 zu Juryszica in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 27, Nov. Kostgeher pr 520 fl. Am

21. Juni 1808 in das k. k. Theresianum übertreten.

Locatelli, Peter Graf. Gelsoren am 8. Aug 1798 zu St. Petersburg. Vater ist k. k. Gesandtschafts-Secretar, Eingetheilt am 30 Juni Kostgeber pr. 120 ft. Am 14, April 1810 von der italienischen Regierung abbeitufen

Loev, Trangott. Geboren am 22 Feb. 1795 zu Kronstadt. Vater ist Kaufmann Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 31 Marz 1811 aus-

gelreten.

Mareck, Leopold. Geboren am 21. Oct 1793 zu Jaszemee in Galizien Vater ist Rittin Eingetheilt am 22 Oct Tenffenback scher Stetting Am 29 Aug 1812 Cadel in Ing.-Corps, Als Capitan-Lt. 1823 gestorien

Mayer, Franz. Geboren am 16 Dec. 1792 zu Pucho in Lugaro Vater ist Salzands-Controlor, Eingetheilt am 10 Juni, Kostgeher pr. 520 fl. Am 10 Sept.

ISOS ausgetreteti.

Maylath, Emerich von. Geboren am 7 April 1791 zu Ofen. Vater ist Hofrath der ungarischen Hofkanzier. Eingelie It am 30. Sept. Kostgeher pr. 520 d. Am 9 Mar 1809 Falarrich im Int-Rog De Valax (Nr. 45)

Mniszek, Johann von Geboren am 25 Juni 1796 zu Stehno in Galizien Valer ist Privatier. Eingetheilt am 13 Juli Kostgeher pr 520 fl. Am 30 Dec.

1809 ausgetreten.

Nadasdy, Thomas tiraf. Geboren am 21. Juni 1793 zu Holeschau in Mahren Vater war FML. Emgethed am 1 April Kostycher pr. 520 fl. Am 2 Mars. 1800 (angeblich!) Lt un Hus-Rog, Superez (Nr. 10)

- Ostrowitzi, Anton. Geboren am 27 Juni 1788 zu Thorenburg Vater ist Comitate Physikus. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 7 Feb 1808 ausgetreten.
- Paris, Ludwig von. Gehoren am 25. Sept. 1796 zu Paris. Vater war Li Engetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 21. Oct. 1814 Fahoren um Inf.-Reg. Liechtenstein (Nr. 12).
- Pillerstorff, Leopold Freiherr von. Geboren am 23 April 1791 zu Boskesda in Mahnen Vater war Privatier Eingetheilt am 7. Feb Tenffenbachscher Stiftbig. Am 9. März 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo Nr 506
- Sabbalini, Franz, Geboren am 18. Sept. 1792 zu Gorz. Vater ist Kaufmars Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 9 Mai 1809 Fatoret im Inf.-Reg. Benjovszky (Nr. 31).
- Sennyey, Stephan Baron. Geboren am 14. Aug 1794 zu Raab Szent Mibals Vider war Lt. Eingetbeilt am 22. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 13. Sept 1808 wegen Kränklichkeit ausgetreten.
- Singer, Joseph Heinrich, Geboren am 28. Feb. 1797 zu Leinberg. Valet 3 Kautmann Eingetheilt am 7. Aug. Kostgeber pr. 520 fl. Am 21 Jac 1814 Lt. im 4-bl.-Reg. Erzherzog Karl (Ar. 3). Joseph Heinrich Singer war von israelitischer Herkunft und befolgte, obwohl getaß, in seinen späteren Jahren getreubeh die mosaischen Glaubens-Vorschriften. Sinungewöhnliche Begabung und Bildung, die besonders auf sprachlichem Gelauthn als hervorragende Capacität erscheinen bess, verhelte er noch dunk zahlreiche Reisen in fast alle Theile der Erde. Singer starb als FML w. Wien am 9. Jan. 1871.
- Starkbauer, Eduard Geboren am 12 Feb 1797 zu Stuttgart. Vater wark k. Hptm Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeber pr. 420 fl. Am 27. Aug. 1811 lt. m. 2. Feldráger-Bat.
- Stiberth, Mexander Geboren am 17 März 1791 zu Teteny in Lugarn Vater ist Postverwalter Eingetheilt am 12. Sept. Kostgeher pr 420 fl. Am 11 Aug 1813 Fähnrich im Int.-Reg. Erzherzog Rudolt (Nr. 11).
- Szent-Iványi, Ignaz. Geboren am 25. Jan 1793 zu Totis, Vater ist Präfest de Graten Eszterházy. Eugetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr 520 fl Am 16. Sept. 1809 ausgetreten.
- Szwan, Johann Graf Geboren am 24. Juni 1795 zu Warschau. Vater Privatier. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Am 8 Jan 18 19 ausgetieten.
- Tschoffen, Moriz Geboren am 21. Oct. 1795 zu Wien Vater war Grohandler, Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 520 fl. Am 21. Sept 18
- Urba, Johann Geboren am 2. Sept 1792 zu Pressburg Vater war Salzam Expeditor in Pressburg Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 120 0. 3.
- Wagner, Franz Geboren am 31, Márz 1793 zu Leitmeritz Vater ist Grosshand!

  Ennzetheilt am 21, Sept. Kostgeber pr. 520 fl. Am 10 Sept. 1811 flactor in Ing. Corps. 1819 Capitan-Lt.
- Waldstein, Vincenz Graf, Geboren am 26 Juli 1799 zu Neustupow in Bobm Vator war Obstit, Eangetheilt am 25, Sept. Kostgeher pr 520 fl. Am 6 (2018) 1809 ausgetreten. Er starb als Semoratsherr am 16 Marz 1807
- Wallis, Michael Graf Geboren am 27 Dec 1797 zu Wien Vater war FZZ und Regements Inh. Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 520 fl

- Joli 1811 ausgetreten. Wallis starb als k. k. Kämmerer am
   Marz 1860.
- Veissegger von Weisseneck, Friedrich Leopold Geboren am 5 März 1795 zu Freihurg im Breisgan Vater ist Universitäts-Professor, Eingetheilt am 22 Sept. Kostgeber pr. 520 fl. Am 1 Oct. 1807 ausgetreten. Am 24, Mai 1808 in the Ing.-Akademic zurückgekehrt und am 12. Juni 1808 abermals ausgetreten.

Wolfram, Jakob. Geboren am 22. Feb. 1793 zu Salusie in Bohmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheult am 26. Jan. Kostgeher pr. 120 fl. Am 9. Mai 1809 Eitharten im Int-Reg. Klebek (Nr. 14).

Wolter, Johann Geboren am 30. Mai 1791 zu Wirawa bei Königgrütz Vater war Eleischbauer. Eingetheilt am 13 Mai Kostgeher pr 520 fl. Am 9. Mai 1809 Fährrich im Inf.-Reg. Lindenau (Nr. 29). — Am 13. April 1810, jum seinen Lehr-Curs zu vollenden, wiederum eingetreten und am 10. Sept. (1811 mit Beibehaltung der Officiers-Charge zum Ing.-Corps ausgemustert zuch un Wolter Edler von Eckwehr wiede 1812 Ohlt un Ing.-Corps und im folgenden Jahre dem General Milutinovich im Dalmatien zugetheilt, während welcher Verwendung er wiederholt Gelegenheit zur Auszeichnung land 1832 avancierte Wolter zum Major und ward zum Bauleiter in Brixen (Franzensfeste) bestellt im Jahre 1839 rückte er zum Obstit vor und 1842 ward er an Stelle Brasseur's zum Local-Director der Ing. Akademie bestimmt, 1844 erfolgte Wolter's Ernennung zum Obst. und 1849 jene zum GM.: 1850 wurde er FML, und Divisionär in Böhmen. Wolter starb am 24. Mai 1857 in Kiakau.

Sapalati, Johann Geboren am 14. Aug. 1793 zu Otočac, Vater war Oblt. Eingetheilt am 21 Oct Schollenburg scher Stiftling. Am 10. Mai 1809 Fähnrich im

Int Reg Vukassovich (Nr. 18)

Jehmen, Karl Geboren am 11. April 1796 zu Nimburg Vater war Rittin Eingetheilt am 1. Oct. Teuffenbach'seher Stiftling: bezieht vom Hofkriegsrathe ausserdem eine Pension von 100 fl. Am 13. Jan. 1814 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

Einzenfels, Joseph Edler von, Geboren am 5 Sept. 1796 zu Marburg, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 14, Sept. Kostgeber pr. 420 fl. Am 24 Oct. 1816

Fahrrich im Inf.-Reg. Chasteler (Nr. 27)

Zechock, Ludwig von. Gehoren am 9. Sept. 1791 zu Graz. Valer war GM. Eingetheilt am 21. Sept. Kostgelier pr. 520 fl. Am 1. April 1809 (2) Fähnrich im Inf.-Reg. Mittrowsky (Nr. 10).

# 1808.

Schinger, Joseph, Geboren am 24. April 1792 zu Wiener Neustadt, Vater ist Major und Lehrer der Kriegskunst an der Theresianischen Millär-Akademie, Eingetheilt am 6 April, Kostgeber pr. 520 fl. Am 5, April 1809 Fahmich im Inf. Reg. Baillet (Nr. 55).

Emann, Karl von Geboren am 13. März 1793 zu Medasch Vater ist Uptubangetheilt am 10 März Teuffenhach'scher Stifting. Am 1. Nov. 1812

Fahrrich im Inf-Reg. Hohenlobe (Nr. 26).

egh, Joseph von Geboren am 10 Marz 1792 zu Odenburg Vater ist Magistratsrath Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeber pr. 600 il. Am 9. Mai 1809 Fatigisch im Inf-Reg Czartoryski (Nr. 9).

\*\*Ober-Verpfleg-verwalter, Eingetheilt am 15, Sept. Rostgeher pr. 180 fl. Am. 8 Sept. 1810 ausgetreien.

Buol, Karl Baron Geboren am 19. März 1794 zu Olmütz. Vater war Ohlt Emgetheilt um 20. Dec. Teuffenbach scher Stiftling. Am 16. Oct. 1813 Fähnich

im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 40).

Buol, Paul Johann Joseph Baron, Geboren am 20. März 1792 zu Britin, Beider des Vorigen, Eingetheilt am 7. Nov. Teuffenbach'seher Stiftling, Am 22 Vor 1805 wegen Bluthusten ausgetreten, Seinen Teuffenbach'sehen Stiftungspauerhielt sein Bruder Karl.

- Collet, Benedict Geboren am 2 Juli 1792 zu Wien. Vater ist Zehrgarden Amts-Officials. Eingetheilt am 23. Mai. Mikos'scher Stiftling Am 1. Nov. 1812 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8).
- Constantin, Anton Geboren am 12. Aug. 1794 zu Wien. Vater ist oriental aber Dolmetsch bei den k. k. Landrechten. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgord pr. 600 fl. Am 27. Aug. 1813 (angeblich!) Fähnrich im Inf.-Reg Front (Nr. 54).
- Dani, Victor Franz. Geboren am 2. Oct. 1793 zu Fiume. Vater ist Sensa in Triest. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeber pr. 600 fl. Am 27 Juni 1815 ausgetreten.
- D'Eckhardt, Urnst Wilhelm Geboren am 5. Sept. 1795 zu Roermonde Vater ist Obst Eingetheilt am 26. Sept Kostgeber pr. 600 fl. Am 25 Feb 1869 Faborich im Inf.-Reg. Eszterházy (Nr. 32).
- Delmotte, Joseph. Geboren am 13. März 1798 zu Oberthon in Bavern Vater ist Major Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 480 fl. Am 26 Dec 1817 ausgetreten
- De Pauli, (2). Geboren am 24. Nov. 1792 zu Debreezin. Vater ist Assessit Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 600 fl. Am 30. Juli 1809 augetreten
- Dittrich, Joseph Geboren am 12. Aug. 1793 zu Olmütz. Vater war Magistra'r rath. Emgethedt am 12. Sept. Kostgeher pr. 180 fl. Am 28. Juli 1812 Gadet un Inf-Reg. Liechtenstein (Nr. 12).
- Ebner von Eschenbach, Joseph Geboren am 3 Feb 1794 zu Kula bei Zomber Vater ist Fortilieatuus-Rechnungsführer. Eingetheilt am 12. Jan. Chaosischer Stiftling: bezieht 60 fl. Stipendium aus dem Waisenhause. Am 1 Sept 1813 Fahnrich im Int-Reg. Hohendohe (Nr. 26).
- Fischer, Karl. Geboren am 23. Micz 1795 zu Pest. Vater ist Privater. Example getheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 1. Juni 1813 Lt. Chev-leg.-Reg. Kleinau (Drag-Reg. Nr. 10)

Flamm, Karl. Geboren am 15. Sept. 1794 zu Kaschau. Vater war Major. Bombardier Corps. Eingetheilt am 11. Mai. Kostgeher pr. 120 fl. No. 8. April 1812 Cadet im Bombardier-Corps.

Frantz, Wilhelm Geboren am 9, Aug. 1794 zu Wien. Valer ist Major Er getheilt am 2, März. Kostgeher pr. 120 fl. Am 26, Nov. 1810 Gadet i Bumbardier-Corps.

Frimont, Peter Geboren am 20. Mai 1799 zu Nancy. Vater ist (rangesischen Rutin, in Pension Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 180 ff. A = 1 Mai 1814 Cadet im Pronner-Gorps.

Glotz, Ludwig von Geboren am 16. Jan. 1795 zu Leinberg. Vater ist Bankier. Fr getheitt am 21. Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 5. Juli 1813 Lt. im Che-Reg. Loth rangen (Drag.-Rog. Nr. 7).

Glückswerth, Karl Geboren am 18. Oct. 1793 zu Pest. Vater ist Grosskändlessengetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 2. Sept. 1813 augetreten.

Gettsch, Marcus. Geboren am 13. Jan. 1797 zu Wien. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 4. April. Chaos'scher Stiftling. Am 10. Nov. 1813 Fähnrich im Int.-Reg. De Ligne (Nr. 30)

\*\*Jömörey, Caspar, Geboren am 26 Oct. 1794 zu Goganfö in Ungarn Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 600 ft. Am 3 Juni 1813

la der ungarischen Garde.

faidinger, Budolt. Geboren am 26 März 1793 zu Wien. Vater war Bergrath Eingetheilt am 26 Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 19 Oct 1810 ausgetreben.

Hardt, Georg. Geboren am 13. Nov. 1797 zu Wien. Vater ist Hausbesitzer. Eingetheilt am 25 Oct. Kostgeher pr 600 fl. Am 12. Aug. 1812 krankheitshalber ausgetreten.

Grsch, Maximilian Geboren am 11. Oct. 1792 zu Olmutz Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 11. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 29. Aug. 1812 Cadet

um Ing -Corps Er starb als Obstit 1816,

Inbatius, Maximilian. Geboren am 13 Oct. 1796 zu Wirzau in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 23. Jun. Kostgeher pr. 520 fl. Am 17. Sept. 1813 ausgetreten.

Jusarzawaki, Joseph Geboren am 2 Sept. 1792 zu Brzysce in Galizien. Vater ist Privatier Eingetheilt am 16 Mai. Kostgeher pr. 520 ft. Am 8, Mai 1809

wegen Feindesgefahr ausgetreten.

fandowski, Anton Friedrich. Geboren am 25. Dec. 1796 zu Wien. Vater war Rechnungsführer im k. k. Theresianum, Eingetheilt am 9 Sept. Griener scher Stiftling. Am 22. Nov. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Biller (Nr. 2)

Caiserstein, Karl Baron. Geboren am 11 Oct 1798 zu Laibach. Vater ist Gubernialrath Eingetheilt am 17 Mai Kostgeher pr 520 B Am 2 Feb 1811 krankheitshalber ausgetreten (dürfte nach kurzer Zeit gestorben sein).

Gunkauf, Johann Friedrich. Geboren am 21 Oct 1791 zu Kronstadt Vater ist Privatier Eingetheilt am 16 Mai Kostgehei pr 520 fl. Am 8 Mai 1809

wegen Feindesgefahr ausgetrefen

Arzt Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 180 ft. Am 8 Mai 1809 wegen. Feindesgefahr ausgetreten.

Vater ist Senator und Popullen-Inspector Emgetheilt am 11 Oct. Kostgeber

pr. 600 fl. Am 8. Mai 1809 wegen Feindesgefahr ausgetreten.

Carlet im Cur-Reg Sommariva (Drag-Reg, Nr. 5).

Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 24 Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am

9 Mai 1809 Fähnrich im Int-Reg Hiller (Nr 2)

Secretar in der k. k. heraldischen Kammer Eingetheit am 6 Sept Jenamy seher Stiftling Am 21 Oct 1816 Fahrrich im Inf-Reg. Lieuhtenstein (Nr. 12).

yer, Franz. Geboren am 12 Jan 1799 zu Wien Valer war Major. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr 180 fl. nebst 100 fl. Penson vom k. k. Hofkriegsrath. Am 28 Oct. 1817 Fahntich im Inf-Reg. Binnehi

(Nr. 56).

Mülbeck, Anton von, Geboren am 8, Nov. 1796 zu Pressburg. Vater ist Produc (war früher Uptin.). Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 600 il im 19. Sept. 1813 (angeblicht), Lt. im Gür.-Reg. Liechten stein (Drag-leg Nr. 6).

-

-

5

- 5

- 1

\_ (

- 5

1 1 1

...

- 6

-9

F 20

20

Munsch, Franz. Geboren am 1. März 1797 zu Wien. Vater ist Gastwitt all dem neuen Markte. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am

Sept 1809 ausgetreten.

Niemandsfreund, Franz. Geboren am 26, Nov. 1793 zu Eperies. Volet d Kaufmann, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 14. Sept. 1899. (angeblich!) Fähnrich im Inf.-Reg. Splenyi (Nr. 51).

- Panosch von Kreitzenfeld, Franz. Geboren um 8, Feb 1792 zu Prek Viet ist Kreislauptmann, Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeber pr. 600 fl An 19. Nov. 1809 (angeldich!) Lt. un Hus.-Reg Erzherzog Ferdinaud (Nr. 3).
- Pascotini, Anton von Geboren am 5. April 1791 zu Triest. Vater ist Landrold-Prises. Eingetheilt am 19. April. Kostgeher pr. 520 fl. Am 15 Sept 1808
- Piller, Johann Capistran. Geboren am 23 Oct. 1794 zu Leinberg. Valst st. Gubermal-Buchdrucker, Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 600 fl Am 30. Sept. 1811 ausgetreten.
- Poninski, Anton Graf. Generen am 20 Aug. 1797 zu Riegersdorf bei Teschen Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 7. Juni, Kostgeher pr 520 fl Am 16. Nov. 1813 ausgetreten.
- Poninski, Severm Grad Geboren am 8. Oct 1798 zu Lupie ber Wurschap Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 7. Juni. Kostgeher pr. 520 fl. An. 11 Aug 1814 ausgetreten.
- Ratzesberg, Leopold Geboren am 17. Feb. 1791 zu Wien. Vater war flandele mann Engetheilt am 21. Juni. Kostgeher pr 520 fl. Am 9 Mai 1 309 Fähnrich um Inf.-Reg. Stain (Nr. 50).
- Revertera, Karl Graf. Geboren am 20 Dec 1794 zu Prag. Vater war Obel Eingetheilt am 18, Oct. Kostgelas pr 480 fl.; seit 27, Juli 4810 Kosts geher pr 800 fl., seit 5, Aug 1811 Teuffenbach seher Stiftling Am 27 A 12 1813 Faburich im Inf-Reg. De Vaux (Nr. 25).
- Rigaux, Ednard Geboren am 31 Oct 1794 zu Wien Vater war Officier 30 russischen Diensten. Eingetheilt am 27 Sept. Kostgeher pr. 180 ft. - - 1 27. Juli 1810 in die 1. Verpflegung übertreten. Am 27. Dec 1810 🗷 storben.
- Romaszkan, Michael. Geboren am 2. Nov. 1792 zu Kuth in Gabzien. Vas war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 600 fl. Am 6 M. 1809 wegen Feindesgefahr ausgetreten.

Schwitzer, Franz Geboren am 18. April 1796 zu Wien Vater ist Handel toann. Eingetheilt am 26 Sept. Griener'scher Stiftling Am 17, Sept 181

Fabricle in Inf. Reg. Kerpen (Nr. 49)

Simbschen, Ferdmand Alexander Freiherr von. Geboren am 26. Aug. 1795 Marland, Vater ist FML, und commandierender General in Slavomen Fatgetheilt am 4. Juni Kostgeher pr 520 fl Am 4. Sept 1812 Lt. im Cherleg-Reg Klenan (Drag.-Reg. Nr 10) Ferdinand Alexante-Freiherr von Simbschen starb als FML, und 2. Inh. des Int-fie Nr 57 zu Wien am 29 Juni 1873

Simbschen, Karl Freiherr von Geboren am 26. Juli 1794 zu Mailand. Boot des Vorigen. Eingetheit am 4. Juni. Kostgeher pr. 520 fl. Am 30. January

1813 Lt. im Uhl-Reg. Merveldt (Nr. 1). - Karl Freiherr von Simbschen, k. k. FML, geheimer Rath, Ritter des Ordens der eisernen Krone 1. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes und lah. des 7. Hos.-Reg., bewies sich in mehreren Gefechten, an welchen er 1813-1815 in Krain, Istrien und im Elsass betheiligt war, als tapferer Officier. Er avaneierte erst 1838 zum Major, wurde aber verhältnismässig raseh Obst. (1846) and Commandant des Drag-Reg. Fiequelmont (Nr. 12). Simbschen leistete hervorragende Dienste während der Einschliessung von Wien und eröffnete mit dem Reitergefechte bei Parndorf (16, Dec. 1848) den Kampf auf unganischem Boden. Gelegenheit zu besonderer Auszeichnung bot ihm erst das Treffen bei Puszta Hárkaly (26, April 1849), in welchem sein Eingreifen für den günstigen Ausgang entscheidend war. Im Mai 1849 zum GM befördert, erhielt Sambschen eine Brigade in der Cavallerie-Division Rechtold, not der er am 2. Juli vor Komorn sich das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens errang. Auch in den späteren Kämpfen bei Komorn, sowie an den Schlachten von Szorög und Temesvar (9, Aug.) nahm Simbschen athmlichen Antheil. Seine rasche Verfolgung der geschlagenen Gegner nöthigte die Insurgentenslittlier Lazar und Török, sieh am 19. Aug. bei Karansebes zu ergeben. Seit 1854 FML., befehngte Simbschen zunächst eine Cavallerie-Division. 1839 erhielt er das Festungs-Commando in Theresienstadt, von welchem Posten er 1864 in den Ruhestand übertrat. Der tüchtige Reiter-General starb am 26. März 1870 zu Schönau bei Tephtz.

Schlesien, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 12. Sept. Kostgeher pr. 600 fl.

Am 14 März 1812 ausgetreten, Er starb am 3. April 1882.

der Schweiz. Vater war schwedischer Gesandter in Paris. Eingetheilt am Fapril. Kostgeber pr. 520 fl. Am 15. März 1809 ausgetreten. Albert Freiherr von Stael war der jüngste Sohn der bekannten französischen Schriftstellerin Anne Louise Germaine de Stael († 1817), der Tochter des Ministers Necker Baron Albert begleitete häufig seine Mutter auf ihren zahlreichen Reisen und fiel zu Stockholm im Duelt.

Bombardier-Corps Emgethedt am 29, Sept Kostgeher pr 600 fl. Am

27. Marz 1812 (angeblich!) Cadet im Bombardier-Corps.

Frmer, Karl von. Geboren am 3 Nov 1792 zu Wien Vater ist Internuntius in Constantinopel. Eingetheilt am 22 Sept. Kostgeher pr 600 fl. Am 12. Aug. 1812 Lt. im Hus-Reg. Radetzky (Nr. 5) Karl Frei herr von Stürmer, k. k. FML, und Commandant von Peschiera, starb am 26 Sept. 1853 zu Peschiera.

Vater ist Assessor. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr 600 fl. Am 27. Aug. 1813 (angeblich!) Lt. im Temesvärer adehgen Veliten-Corps.

Später in das Hus.-Reg. Hessen-Homburg (Nr. 4 eingetheut.

es, Franz von. Geboren am 7. Oct. 1796 zu Sar-Pentele in Ungarn Vater ist Assessor. Eingetneilt am 16. Feb. Kostgeher pr. 520 fl. Am 25. Juni

1813 - nach Hause geschickt worden e.

Vorigen. Eingetheilt am 16. Feb. Kostgeher pr. 520 fl. Am 25. Juni 1813 \*nach Hause geschickt worden \*. Wagner, Ferdinand. Geboren am 17. Aug. 1794 zu Schönborn in Böhmer. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 600 f

Am 1. Juni 1812 ausgetreten.

Würth, Ferdinand. Geboren am 29. Juli 1793 zu Wien Vater ist Siber arbeiter. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 25. Jan 1816. Lt im Inf-Reg Eszterházy (Nr. 32). — Ferdinand Edler vol. Würth befand sich bereits 1838 als Capităn-Lt. im Rubestande. Er star in bohem Alter am 4. Mai 1877.

Wurmbrand, Anton Franz Xaver Graf, Geboren am 13. März 1795 zu Klasetfurt. Valer war Gouverneur von Galzien. Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 1. Mai 1811 krankheitshalber ausgetreten. Graf
Anton Wurmbrand wurde später Officier, verlor am 16 Oct 1815

bei Leipzig den rechten Fuss und starb als Oblt. 1845.

Wysz, Franz Salomon, Geboren am 18. April 1796 zu Bern. Vater ist britische Obst. in Pension. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 600 ff Au 1. Juli 1818 Lt. im Uhl.-Reg. Merveldt (Nr. 1). Franz Salomot Wysz machte als junger Officier 1813—1814 den Feldzug in Illvert 1815 jenen in Frankreich mit Auszeichnung mit. Während der folgode Friedenszeit wurde er häufig bei der Catastral-Vermessung verwendet Eavancierte 1831 zum Escadrons Gommandanten, 1838 zum Major im Uhl Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3), 1840 zum Obstit. 1843 zum Obstit. Reg. und 1848 zum GM. Als solcher nahm er an den Kämpfen in Uszur ruhmvolten Antheit. Er fand den Heldentod in dem Treffen bei Gsorna au 18. Juni 1849.

Ziegler, Ludwig Johann. Geboren am 1. Juli 1795 zu Wien. Vater ist k k Hofschauspieler. Eingetheult am 14 Sept. Kostgeher pr. 480 fl. Am 17

1813 Cadet im Inf.-Reg. Branchi (Nr. 55).

Zonti, Johann. Gehoren am 28. Oct 1796 zu Wien. Vater ist Hausbenzeit Eingetheilt am 30. April. Kostgeher pr 520 fl. Am 6. Sept 1811 ausgetreit

#### 1809.

Atkils, Georg. Geboren am 28. Sept. 1795 zu London. Vater war Privatel Eingetheilt am 5. Mai. Kostgeher pr. 600 fl. Am 4 Oct. 1813 ausgetrel

Beck, Joseph. Gehoren am 12 Aug 1797 zu Königswart in Böhmen. Vater 1 Cabinets-Courier Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 23. Man 1812 ausgetreten.

Bussy di Mignot, Marcus Graf. Geboren am 24. Sept. 1796 zu Brünn Valwar GM und Theresien-Rutter. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgelpr 600 fl. Am 16 Juli 1813 Lt. am Chev.-leg.-Reg. Kaiser (Uhl-Ren Nr. 6). Er starb als k. k. Kämmerer und Ehrenritter des souv Maltest Ordens am 17. April 1862

Caballini, Anton von. Geboren am 4. Feb. 1801 zu Wien. Vater ist k. Mobilien-Inspector. Eingetheilt am 7. Aug. Kostgeher pr. 600 fl. &

27 Aug. 1813 ausgetreten

D'Eckhardt, Karl Baron Geboren am 12 Oct 1799 zu Wiener Neustadt Val ist Obst. Eingetheilt am 28. Feb. Kostgeher pr. 600 fl. Am 25. Feb. 181

Fähnrich im Inf-Reg. Branchi (Xr. 55).

Dierkes, Franz Joseph Geboren am 6 Sept 1794 zu Wien. Vater ist Rechnung official der k. k. Domlinen-Buchhaltung. Eingetheilt am 15. April Kogeher pr. 180 fl. Am 18. Sept. 1815 Cadet un Ing.-Corps. 1838 als Majin das Inf.-Reg. Geppert (Nr. 48) übersetzt.

half. In State of the State of

The war Middle Milliam and 11. Nov. 1792 zu Gesztéred in Ingarn Maria Manuer. Roughland and 22. April. Kostgeher pr. 600 ft. Am

8. Hr. 1998 wagen Principality suspecteden.

The State of States and S. Juni 1794 zu Charleroi Vater ist Committee in the Beauty Schriftgiesserei. Eingetheilt am 21 Ward States in 17. Sept. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Willed

Bounds Boundards and 18. Juni 1795 zu Graz, Vater of Lond militaris. Eigenfallt am 30. Oct. Kostgeber pr. 600 fl. Am 16. Aug 1813

Maria in McBy, Warzburg (No. 7).

History, Control Mild. Coloren am 27. Aug. 1793 zu Betinn. V der Alfande Birgelleit zu 28. Feb. Kontgeber pr. 600 d. Am 3 mild All 1 mild An 3 mild Am 3 mild An 3 mil

Francisco Colombia 26. Oct. 1794 on installe in the internal and the colombia of the colombia

Si. Ha Diff angeleien.

Minden. Voter int wenkerhieder is is 3isten water in the Minden in it was being in the second of the

leicht. Franz Eiller von. Geberer um 20 3 de 15 m. . . . Printer Empelielt am 3. No. Surter Phone in Mr. Box Kaiser Leta. 19 Stem. Hitter der einernen Krose 2 Branes etherstinglishes Migried :make this day business were free a water or from Consent-Constitutions --THE THE PERSONAL REP WHITE THE PARTY ter Marianer French merrieranier. Says wanted, want or as John or " Zerinens at the Ing. Heaterste. See Internationages parts 2000 leirfaligiest was some a private Tok de Anneadung by Trans to the present. By I --wie zum Kritte, willerserer -To be seen and seems are an arrangement of Kine Nact. Becomingting Same The second secon The second of the supplementary of the second of the secon Principal Balling of the State er zu unterrichten hatte, beigegeben. Im Jahre 1839 ward Hauslab, der 1835 zum Major befördert worden war, beauftragt, die Geschenke des Kuisers Ferdinand I. an den Sultan Abdul-Medschid zu Werbringen. Er wohate sodann den Wassenübungen der russischen Truppen im Wosnesensk bei, besuchte die Etablissements in Sebastopol und - währed der Rückreise! — die wichtigsten Hafenorte der Levante Nach der Henskehr erhielt Hauslab die Oberleitung der Studien jener fürkischen Officier. welche der Sultan zum Zwecke höherer Ausbildung nach Wien geworld halte, 1840 riickie Hauslab zum Obstlt., 1843 zum Obst, vor. In lettere Charge ward ihm die Ehre zutheil, die durchlauchtigsten Söhne des En herzogs Franz Karl, also auch Seine Majestät unseren Kaiser und Keise. durch fünf Jahre in den militärischen Fächern unternehten zo dürfen la Sommer 1848 avancierte Haustab zum GM, und Brigadier in Brünn, ber nach etwas mehr denn Monatsfrist erfolgte seine Transferierung zur Artiller-Nach der Capitulation von Wien wurde Hauslab Mitglied der Commission. welche die Pläne für den Bau des neuen Arsenals zu prüfen hatte, und im Ma 1849 erhielt er die Ernennung zum Feldartillerie-Director in der Amer des FZM. Haynau. Als solcher wusste er in den Schlachten bei Szong und Temesvår die bisherige Uberlegenheit der ungarischen Artillene zu brechen, indem er durch Entwicklung grossartiger Feuerlinien bester Actionen zu Artilleriekämpfen ersten Ranges gestaltete, durch welche da Möglichkeit eines weiteren Widerstandes vernichtet ward. In gerechter Würdigung dieses Verdienstes erkannte ihm das Capitel vom Jahre 1830 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens 200 Noch im Herbste 1849 erhielt Hauslab den Auftrag, sich nach Volm A. begeben und die auf türkischem Gebiete weilenden ungarischen Flüchtlinge im Heimkehr zu bewegen. Seine Bemühungen stiessen zwar auf grosse Schwengkeiten, hatten aber schliesslich doch einen guten Erfolg, denn etwa 3000 Ausgewanderte entschlossen sich zur Rückkehr nach der Hemat Noch während seines Aufenthaltes in Vidin zum FML befördert, warde Hauslah 1850 zum Feldartillerie-Director der 1. Armee und 1858 zum General-Artillerie-Director ernannt. 1860 mach Prag versetzt, erbat anb Hauslab 1861 den Übertritt in den Rubestand, wobei ihm der Chamkter emes FZM, verheben wurde, Schon 1865 erfolgte seine Reactivierung unter geschzeitiger Ernennung zum wirkhehen FZM, und Präsidenten der med aufgestellten militar-wissenschaftlichen Central-Commission. 1868 abentralm den Ruhestand versetzt, starb Hauslab im hohen Greisenalter 325 FZM Hauslab, ausgezeichnet als Archaeld II Feb 1883 zu Wien und Linguist, galt unbestritten als der gelehrteste Officier der Armeewar Mitghed der geologischen Gesellschaft zu Paris, correspondieren 3 Mitghed der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, der Gesellsch für Erdkunde in Berlin und Ehrennutglied der Gesellschaft der Arzte Wien Seine überaus wertvollen Sananlungen von Büchern, Planen u 🧸 wurden von dem regierenden Fürsten von Liechtenstein angekauft is " vor Verschleuderung oder Zersphiterung bewahrt.

Hirn, Franz von. Geboren am 2. Jan. 1801 zu Wien. Vater wur k k. Stallarzt. Eingetheilt am 6. März. Kostgeher pr. 600 fl. «Hat am 23. Jum 18

Jugny, Casimir Graf. Geboren am 26. Sept. 1793 zu Freiburg in der Schwe-Vater ist französischer Emigrant. Eingetheilt am 8. April. Kostgeber 480 fl. Am 10. Aug. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Branchi (Nr. 56) Mersperg, Karl Baron, Geboren am 24, Sept. 1793 zu Frauenheim bei Graz. Vater ist Herrschaftsbesitzer und Hatm. der steurischen Landwehr. Eingetweilt am 22. April. Kostgeher pr. 600 fl. Am 9 Jan. 1813 l.t. im Chev.-leg-Reg. Hohenzollern (Uhl-Reg. Nr. 7).

Arzt. Eingetheilt am 5 Nov. Kostgeber pr. 600 ft. Am 23. Dec. 1812 Lt.

im Inf.-Reg Eszterházy (Nr. 32).

Chler, Karl Anton von. Geboren am 20. Mai 1800 zu Wien. Vater ist Rechnungsrath und Kanzlei-Director der ungarischen Schuffahrts-Gesellschaft Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 20. Sept. 1811 ausgetreten.

Loren A. Johann. Geboren am 16. Aug. 1794 zu Raab. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 24. April. Kostgeher pr. 600 fl. Am 13. April 1812 aus-

tetroten.

Laumel, Alexander. Geboren am 2 Jan. 1802 zu Teschen Vater ist Hptm. Eingetheilt am 7. Marz. Kostgeber pr. 480 fl. Am 1. Oct. 1820 Cadet im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 40). - Alexander Laimel Ritter von Dedina gelangte zum Range eines k. k. FML.

Massburg, Cajetan Baron. Geboren am 10. Dec. 1794 zu Wien. Vater war Hotagent. Eingetheilt am 14. März Deblin'scher Stiftling. Am 1. Oct. 1813

Fähurich im Inf,-Reg Kerpen (Nr. 49).

lilde, 😕 Geboren am 14. Oct. 1795 zu Pražkowitz in Böhmen. Vater war Artillerie-Munitionär. Eingetheilt am 11. März. Kostgeher pr. 480 fl. Am

10 Juni 1811 ausgetreten.

Fredrich, Peter Friedrich Heinrich Baron Geboren am 9. Nov. 1795 zu Mitau. Vater war Major der kurländischen Leibgarde Eingetheilt am 19. Nov. Kostgeher pr. 180 fl. Am 30. Sept. 1812 ausgefreten. — Er starb als k. und k. Major a. D. zu Somberek in Ungarn am 5. Jan. 1869.

Alschitz, Franz. Geboren am 12. März 1794 zu Wien. Vater ist Seifensieder. Eingetheilt am 26. Jan. Kostgeher pr. 180 fl. Am 22. Aug. 1811 Cadet

un Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 33).

hitippovich, Nikolaus, Geboren am 28. Nov. 1796 zu Novi in der Lika Vater war Privaher Eingetheilt am 7. März, Kostgeher pr. 480 fl.; seit 6. Sept. 1810 Schellenburg scher Stittling Am 12 Aug 1813 Cadet im Ing-Corps. Mit 11. Jan. 1814 zum Unterlt, im Inf. Reg. Hiller (Nr. 2) befördert

Utinger, Joseph Geboren am 10 Nov. 1793 zu Wien. Vater ist Feld-Kriegscommissier zu Güns. Eingetheilt am 21. Jan. Kostgeher pr. 480 il Am

21 Juli 1809 ausgetreten.

on, Franz. Geboren am 4. Juni 1798 zu Graz. Vater ist Bräumeister Eingetheilt am 12. Jan Kostgeher pr. 600 fl. Am 28. Oct. 1817 Fähnrich im

Int-Reg Vogelsang (Nr 47)

hs, Ignaz. Geboren um 3 März 1794 zu Wien. Vater ist Sammt-Fabrikant. Eingetheilt am 24. Mai. Kostgeher pr. 600 fl. Am 28. Oct. 1809 aus-

getreten.

Ch. Jakob. Geboren am 22. Oct 1793 zu Lemberg. Vater ist Ing.-Major in Pension. Eingetheilt am 24. Juni. Ing-Stiftling; war vorher Gadet im Sappeur-Corps. Am 1. Sept. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Splenyi (Nr. 51).

Fiemer, Heinrich, Geboren am 24. Feb. 1795 zu Wien. Vater ist Privatier; war früher Fleischhauer. Eingetheilt am 8 Nov. Kostgeher pr. 600 fl. Am

30 April 1814 ausgetreten

Schmidl, Joseph. Geboren am 1. Juli 1795 zu Wien. Vater ist Hausbesitzer und Gastwirt. Eingetheilt am 18. Feb. Kostgeher pr. 600 fl. Am 15. Aug. 1809 ausgebreten.

Spannoghe, Anton. Geboren am 2. Jan. 1793 zu Wiener Neustadt Vater ww. Art.-Obstlt. Eingetbeilt am 3. Jan Kostgeher pr. 480 fl. Am 3. April 1810

ausgetreten.

- Spindler, Anton. Geboren am 17. Aug. 1791 zu Irkau in Böhmen. Vater ex Advocat und Stadtrath in Komotau. Eingetheilt am 17. Jan Kostgeber pt 600 fl. Am 9. Mai 1809 Fähnrich im Inf.-Reg. Splén yi (Nr. 51).
- Stanojewics von Ehrenberg, Johann. Geboren am 18 April 1791 zu Mitrositz Vater war Hptm. Eingetheilt am 10. Jan. Kostgeher pr 180 fl. Am 26 Min 1810 (angeblicht) Fähnrich im Peterwardeiner Grenz-Inf.-Reg. Seine kastbahn lässt sich aus den Acten der Akademie bis zum Obst. nach weisen.
- Stein, Karl von. Geboren am 13. März 1801 zu Wien. Vater ist Major im Bombardier-Corps. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 600 il. Am 1. Feb. 1816 Cadet im Bombardier-Corps. — Karl Freiherr von Stein, ausgezeichneter Artillerist, starb als FML. und Inh. des Kilsten-Art.-Reg. am 5. Juni 1867 zu Wien.

Stoischics, Demeter. Geboren am 23. Dec. 1794 zu Carlowitz. Vater ist Blazer und Landwehr-Hptm. Eingetheilt am 20. Nov. Kostgeher pr. 600 fl. An.

April 1814 Lt. im Inf.-Reg. Máriássy (Nr. 37).

Szlatini, Franz von. Geboren am 14. Juli 1793 zu Pest. Vater ist Stadtrichter Eingetheilt am 4. April. Kostgeher pr. 600 fl. Am 14. März 1812 aus

getreten.

- Watzel, Wenzel. Geboren am 17. Oct. 1792 zu Braunau in Böhmen Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 4. April. Kostgeher pr 600 fl. Am 8 Mar 1809 wegen Feindesgefahr auf Urlaub gegangen. Am 5. Nov. 1809 wieder eingetreten und mit 4 Oct. 1812 zum Fähnrich im Inf-Reg Frelich (Nr. 28) ernannt worden.
- Zauner, Joseph Edler von. Geboren am 1. März 1794 zu Wien. Vater was k. k. Hof-Bandagist Eingetheilt am 6 Sept. Chaos'scher Stiftling.

  1. Sept. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Hohenlohe (Nr. 26).
- Zinn von Zinnenburg, Ferdmand Freiherr Geboren am 16. Juni 1793 zu Freihurg im Breisgau. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 6. April. Teuflenbuch se Juli 1813 Cadet im Drag.-Reg. Levenehr (Nr. 4)

#### 1810.

Baroni, Leopold, Geboren am 6. Jan. 1799 zu Wien. Vater wur Hofagent, Egetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 600 fl. Am 20. Sept. 1816 augetreten.

Burger, Oswald, Geboren am 26. Oct. 1795 zu Wien, Vater ist Gastwirt be Zeisel- am Spittelberg. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. A 27 Aug. 1813 (angeblicht) Fähnrich im Inf.-Reg. Froon (Nr. 54).

Buschek, Joseph. Geboren am 16. Sept. 1801 zu Triest. Vater ist Kaufman. Emgetheilt am 16. April. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. März 1811 augetreten.

Caffis-Faron, Franz Graf. Geboren am 13. Jan. 1794 zu Triest. Vater wie Gutsbesitzer Eingetheilt am 25. April. Kostgeher pr. 800 fl. Am 5 02 1810 ausgetreten.

- Eingetheilt am 2½, April. Kostgeher pr. 800 fl. Am 11. Aug. 1813 (angeblich!) Fähnrich im Inf.-Reg. Würzburg (Nr. 7)
- Jary, Joseph von Geboren am 11. März 1796 zu Wien. Vater war Artillerie-Gontrabent. Eingetheilt am 7. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 12. Oct. 1811 ausgetreten.
- Fin, Julius Baron Geboren am 16, Feb. 1796 zu Neuersdorf in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeber pr. 800 fl. Am 16, Juli 1813 ausgetreten.
- cinhardstein, Anton Geboren am 21. Oct. 1795 zu Wien. Vater ist Hof- und Gerichts-Advocat. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 600 fl. Am 16. Aug. 1813 ausgetreten.
- Gresény von Dercsen, Paul. Geboren am 9. April 1795 zu Munkács. Vater ist Grundherr und Gerichts-Tafelbeisitzer. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeber pr. 800 fl. Am 2. März 1814 Lt. im Hus.-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 2).
- famar, Friedrich Karl Joseph Freiherr von. Geboren am 14. Sept. 1798 zu Wilrzburg. Vater ist Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 17. Aug. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Kottulinsky (Nr. 41).
- breihann, Ferdmand von. Geboren am 16. Oct. 1795 zu Krems. Valer ist Med. Doeter. Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 28. Jan. 1813 (angeblich!) Cadet im Pionmer-Corps.
- orgåch, Alois Graf. Geboren zu Waag-Neustadtl. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeber pr. 800 fl.; später Festetics'scher Stiftling. Am 26. Oct. 1812 ausgetreten.
- Färstenwärther, Ludwig Baron. Geboren am 30. Jan. 1800 zu Wien. Vater ist
  Obst. Eingetheilt am 24. Juli. Kostgeher pr. 600 fl. Am 1. Oct. 1819
  Fährrich im Inf.-Reg. Nassau (Nr. 29). -- Starb als Major am
  30 Sept. 1841.
- Ertlgruber, Albert. Geboren am 7. Oct. 1801 zu Brünn. Vater ist Gubernialrath und Protomedieus. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 800 ff. Am 3. Sept. 1820 Cadet im Ing.-Corps. Diente mit Auszeichnung in der Genie-Waffe.
- owacki, Felix von. Geboren am 20. Nov. 1796 zu Kalne in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeber pr. 800 fl. Am 26. April 1814 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57).
- Tin, Ludwig Baron. Geboren am 8. Dec 1788 zu Wien. Vater war Obst. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 600 fl. Am 31. Aug. 1810 zu seinem Reg. eingerückt. Freiherr von Grün war bereits Fähnrich im Inf. Reg. Kerpen (Nr. 49) und hatte vom k. k. Geme-Amte die Erlaubnis erwirkt, seine militärischen Studien an der Akademie vollenden zu dürfen.
- Pulai, Ludwig Graf, Geboren am 22. Nov. 1794 zu Aschaffenburg. Vater ist FML. Eingetheilt am 19. Jan. Kostgeher pr. 600 fl. Am 19. Juni 1811 ausgetreten.
- Jász de Alsó-Dabas, Siegmund. Geboren am 8. März 1795 zu Nagy Köros.
  Voter war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 7. März. Kostgeher pr. 800 fl. Am

   Juli 1816 Lt. im Sappeur-Corps.
- Yicar von St. Leopold in Lemberg. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 2. Sept. 1813 ausgetreten.

Hillebrand, Dominik. Geboren am 16. April 1796 zu Wien. Vater war Mel Doctor. Eingetheilt am 3. Dec. Kostgeher pr. 600 fl. Am 23. Sept. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. De Ligne (Nr. 30).

Hlawaczek, Joseph. Geboren am 16. Feb. 1796 zu Therestenstadt. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 11 0

1813 ausgetreten.

Honrichs, Karl Baron. Geboren am 31. Mai 1797 zu Neustadt in Mahen. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. b. 22. Oct. 1813 (angeblich') Cadet im Uhl.-Reg. Erzherzog Karl (M. 3)

Hummel, Ignaz, Geboren am 10. Juni 1794 zu Wien, Vater war Bindermerte. Eingetheilt am 19. Juni, Kostgeher pr 800 fl. Am 18 Sept. 1815 (166 um lng. Gorps. — Hummel starb als Obstit, im Geme-Corps am 15 0d 1857. Er besass als Schriftsteller guten Ruf.

Jablonsky, Friedrich Gustav. Geboren am 23. Aug. 1797 zu Prag Vater et Landes-Advocat. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 27 Sept. 1813 ausgetreten. Gustav Edler von Jahlonsky starb als FWI.

am 27, Jan. 1863.

Joss, Joseph. Geboren am 10. Juni 1796 zu Prag. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 15. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 18. Sept. 1815 Cade in lng-Corps.

Klehe, Simon. Geboren am 11. Sept. 1795 zu Frankfurt am Main. Vater ist Handelsmann. Eingelheilt am 26. Oct. Kostgeber pr. 800 fl Am

13 Oct. 1812 Cadet im Drag-Reg. Levenehr (Nr. 4).

Krieghammer, Rudolf. Geboren am 28. Nov. 1797 zu Brünn. Vater ist Bandirector von Mähren und Schlesien. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr-800 fl. Am 30. Sept. 1812 ausgetreten.

Lang, Leopold von. Geboren am 10. Feb 1796 zu Heilbronn Vater 15. Verpflegsverwalter in Josephstadt. Eingetheilt am 5. Oct Kostgeher pr. 800.

Am 24, März 1811 ausgetreten,

Le Roy de Lozembrune, Karl. Geboren am 6. Jan. 1796 zu Wien. Vater war Lehrer Erzherzoge Anton und Johann. Eingetheilt am 10. Sept. Kostgeher 1800 fl.; seit 10. März (?) in der ordmären Verpflegung. Am 28. Oct 18 Fähnrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

Lipposky, Friedrich Baron, Geboren am 7. Jan. 1798 zu Myslenice in Galizie Vater ist Kreishauptmann Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 800

Am 2. Sept. 1813 ausgetreten.

Mack, Karl Baron. Geboren am f. Juli 1799 zu Wiklanditz in Böhmen Valist Privatier. Eingetheilt am f. Mai. Kostgeher pr. 600 fl.: seit 20 Aug. 1811 Deblin seher Stutling. Am 10. Aug. 1813 Fähnrich im Inf-Reservice (Nr. 49).

Mannagetta, August von. Geboren am 1. Sept. 1803 zu Wien. Vater ist Mojor Eingetheilt am 7. April. Kostgeher pr. 600 fl. Am 19. Oct. 1813 ausgetreten

Mariane, Karl von. Geboren am 6. Juli 1795 zu Paderhorn Vater ist Privatier Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 16. Aug 1813 Fährrich im Inf-Reg Kerpen (Nr. 49)

Markl, Joseph Geboren am 29. Juli 1799 zu Krakau Vater ist 1 Adjunct de Ober Baudirection für Galizien. Eingetheilt am 16. Aug. Kostgeher p

800 fl. Am 4. April 1815 ausgetreten.

Moszczewski, Franz Graf. Geboren am 25. Juli 1794 zu Zbyltowoka Gora : Galizion. Vater war polnischer General und Gutsbesitzer. Eingetheilt at 216. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 30. Sept. 1812 ausgetreten.

Mibeck, Joseph von. Geboren am 10. Mai 1798 zu Pressburg. Vater ist Privatier; war früher Hptin. Eingetheilt am 10. Jan. Kostgeher pr. 60) fl. Am 19. Sept. 1813 Fähnrich im Inf-Reg. Gyulai (Nr. 60)

inch-Bellinghausen, Joseph Freiherr von. Geboren am 23. Mai 1794 zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeber pr. 800 fl.

Am 5 Juli 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 56).

chy, Emanuel von. Geboren am 19. März 1796 zu Apdy in Ungarn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 29. März. Kostgelier pr. 800 fl. Am 29. Sept. 1813 ausgetreten.

antzelt, Karl. Geboren am 4 Oct. 1797 zu Pest. Vater ist Director der Glashütte des Grafen Zich v. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 26. Marz 1813 ausgetreten.

mann Engetheilt am 7. Mai. Kostgeber pr. 800 fl. Am 10. Feb. 1814 mageblich!) Lt. im Hus.-Reg. Stipsicz (Nr. 10).

thner, Franz. Geboren am 29. Nov. 1798 zu Wien. Vater ist k. k. Kammerdiener Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 28. Oct. 1817

Fähnreh um Inf-Reg. Liechtenstein (Nr. 12).

Chauroth, Karl Freiherr von, Geboren am 6. Nov. 1797 zu Prag. Vater war FML. Emgetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 600 fl. Am 1. Sept. 1816 Cadet im log-Corps. — Karl Freiherr von Schauroth starb 1819 als log-Obst. vor Venedig an der Cholera.

hulcz, Joseph von. Geboren am 11. Dec. 1794 zu Wien. Vater ist k. k. Hofagent und Comitats-Assessor. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 21 Sept. 1812 (angeblich!) Lt. im Hus.-Reg. Erzherzog Ferdi-

nand (Nr. 3).

Nov. Johann Baron, Geboren am 2. Nov. 1801 zu Raab Szent-Michaly. Vater war Lt. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 31. Oct. 1817 auf Verlangen der Akademie-Direction nach Hause genommen

ron, Karl Ludwig Freiherr von. Geboren am 15. Nov. 1796 zu Mannheim. Vater ist Postamts-Director in Heidelberg. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher

pr. 800 fl. Am 21 Jan. 1814 Lt. im 5. Jäger-Bat.

elmann, Tobias. Geboren am 12. April 1793 zu Pressburg. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 4. Aug. 1813 Lt. im Drag.-Reg. Hohenlohe (Hus.-Reg. Nr. 15).

bel, Thadäus, Geboren am 17. Jan. 1797 zu Wien. Vater ist Med. Doelor. Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 800 fl. Am 4. Aug. 1813 Lt. im

Chev.-leg.-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).

Aren, Casimir von. Geboren am 15. April 1793 zu Lemberg. Vater war Gubermalrath, Eingetheilt am 23. März, Deblin'seher Stiftling Am 12. Aug. 1813 Cadet im Ing.-Corps. Mit 1. Sept. 1813 Unterlt, im 10. Feldjäger-Bat.

No. Ignaz. Geboren am 23 Juni 1795 zu Gyöngyös. Vater ist Präfect auf den Baron Brüder'schen Gütern. Eingetheilt am 26 Sept. Kostgeber pr. 800 fl. Am 23. Aug. 1816 Cadet im Ing.-Corps. Török, Obstit, in der Honved-Armee, bekleidete während der Revolution den Posten des Fortifications-Local-Directors in Komorn. Er wurde am 6. Oct. 1819 in Arad hingerichtet.

szoli, Joseph. Geboren am 11. Juli 1796 zu St. Petersburg. Vater ist k. k. General-Consul in Russland. Eingetheilt am 13. Dec. Kostgeber pr.

600 fl. Am 10. Dec. 1814 ausgetreten.

Victor, Erich Geboren am 16. Mm 1795 zu Wemkowa in Gabzien Vater v Gutsbesitzer, Eingetheilt am 3. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 8. Jan 1815 Gadet im Inf.-Reg. Golloredo (Nr. 33).

Walthierer, Joseph von. Geboren am 20. Feb 1798 zu Pest Vater ist Glaermeister. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 7. Aug. 1812

ausgetreten.

Weidenthal, Anton von. Geboren am 24. Jan. 1799 zu Olmutz. Vater ist lig-Major Eingetheilt am 24. Dec. Kostgeher pr 600 fl.; seit 5 Aug 1811 Teuffenhach seher Stiftling, Mit 9. Oct. 1816 wieder Kostgeher. Am 5 oct 1817 Fähnrich im Inf-Reg. Kutschera (Nr. 28).

Werthmiller, Eduard, Geboren am 29. Sept. 1795 zu Dux in Bohmen Vaber war Inspector einer Seidenfabrik Eingetheilt am 6 Oct. Kostgeber p. 800 ft Am 13 April 1814 Fahnrich im Int-Reg. College do (Mr. 200

Wittich Edler von Streitenfeld, Alfred. Geboren am 6. Juni 1798 zu Losan Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct Kostgeber (\* 800 fl. Am 21. Sept. 1813 (angeblich!) Fähnrich im Inf.-Reg. Gjulai (Nr. 21).

Wolfarth, Karl. Geboren am 25. April 1796 zu Stanislau Vater ist k k Salmen-Director in Galizien. Eingetheilt am 10. Dec. Kostgeher pr. 800 ft

Am 19, Sept. 1813 ausgetreten.

Zoph, Peter Josua Baron. Geboren am 17. Nov. 1794 zu Siegburg an der Labn Vater ist EML, in Pension. Eingetheilt am 6. April. Kostgeber pt 600 fl. Am 18. Mai 1813 Cadet im Cür-Reg. Liechtenstein (Drag leg Nr. 6).

1811.

Andrássy, Ludwig von Geboren am 30 Jan. 1798 zu Ungarisch-Altebotz Vater ist General-Präceptor im Wieselburger Countat. Eingetheilt am 7 Oct. Kostgeher pr. 420 fl. als Belesznay'scher Stiftling. Am 2 Sept. 1813 Unterliim 2, leichten bohm. Bat.

Armbruster, Maximilian, Geboren am I. Nov. 1798 zu Constanz, Vater bl. k. k. Hofseeretar, Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 120 fl., and 1 Oct. 1812 Rithfuscher Stiftling. Am 21, Jan. 1814 Lt. im Int-Bet.

Colloredo Ar 33),

Blagoevich, Gabriel, Geboren am 18. Oct. 1797 zu Wien. Vater war k. k. 11<sup>to</sup> secretär. Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 13. April 17<sup>1/2</sup> Cadet im Inf-Reg. Kerpen (Nr. 49).

Book, Friedrich Geboren am 12 Aug 1795 zu Hermannstadt Vater war Paster. Eangetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 120 fl. Am 29, Sept. 1812 Carlo

un Mineur-Corps.

Borowki, Ludwig Graf. Geboren zu Przemysł. Vater ist Privatier. Eingettie am 15 Nov. Kostgeber pr. 120 fl. Am 1. Mai 1814 ausgetreten

Bourgeois, Joseph Karl von Geboren am 15 Nov. 1794 zu Wien. Vater FML, und gewesener Director der Ing.-Akademie. Eingetheilt am 7. Kostgeber pr. 120 il Am 12. Aug 1813 Cadet im Ing.-Corps Mit 21 M 2 1814 zum Enterlt im Corps befordert.

Diettmann, Michael. Geboren am 16. Sept. 1798 zu Schellenhof in Nest österreich Vater ist Braumerster in Hütteblort. Eingetheilt am 25. S. Kostgeber pr. 420 fl. Am 5. Marz 1814 (angeblich), Fahnrich im Int-R.

Carloredo Ar 56'.

Eisenbach, Joseph von. Geboren am 18 Feb. 1802 zu Graz, Vater ist Privite Eingebeilt am 1, Nov. Kostgeher pr. 120 fl. Am 17, Marz 1820 ausgehre friedrich Graf Geboren am 9 Feb. 1798 zu Schöndorf in Oberbsterreich, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeber pr. 420 fl. Am 18. Sept. 1815 Fabrich im Inf.-Reg. Duka (Nr. 38).

atos, Alexander von. Geboren am 18. Oct. 1796 zu Mihalfö in Ungarn. Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer, Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 120 fl.

Am 1. April 1813 Unterlt, in der ung. Leibgarde,

I, Nikolaus von. Geboren am 2. Juni 1800 zu Szegvár in Ungarn. Vater ist Grundbesitzer und Assessor. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr 420 fl. Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps. -- Nikolaus Gaal de Gvula, Ingenieur-Officier von angewöhnlich grosser Begabung, machte sich durch zein Betragen, in welchem er mit Vorliebe den Sonderling hervortreten liess und hochgestellte Persönlichkeiten ohne jeden Anlass provocierte, für den activen Dienst unmoglich und ward intolge seines Verhaltens in der Garmson Mailand, welches Ärgernis erregte, als Ing.-Major pensioniert. -- In der ung. Honvéd-Armee bekleidete er die Stelle des Genie-Directors. 1850 wurde er zu 20 Jahren Kerker verurtheilt.

daki, Ludwig. Geboren am 4. Mai 1791 zu Moderuwka in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 25. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 21. Sept.

1813 ausgetreten.

Hptm. in französischen Diensten. Eingetheilt am 19. Juni. Kostgeher pr. 420 fl. Am 12. Nov. 1821 Fähnrich im Inf.-Reg. Prinz Leopold von Sieilien (Nr. 22).

**inger**, Franz. Geboren am 26. Sept. 1797 zu Sar-Keresztur. Vater ist Bürger in Stuhlweissenburg. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 120 fl.

Am 15 Feb, 1814 ausgetreten.

inger, Joseph. Geboren am 28. Oct. 1801 zu Sar-Keresztur. Bruder des Vorgen Lingetheilt um 30. Sept Kostgeher pr. 120 fl. Am 14. Juli 1815 krankheitshalber ausgetreten.

old, Martin, Geboren am 27. Marz 1799 zu Eger, Vater ist Ober-Verpflegsverwalter Eingetheilt am 15. Juli, Kostgeher pr. 315 fl. Am 16. Oct. 1816

ausgehreten.

rach, Karl Philipp Graf. Geberen am 16. Nov. 1795 zu Prag. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 6. Mai. Kostgeher pr. 420 fl. Am 16. Feb. 1813 ausgetreten

y von Szakul, Nikolaus, Geboren am 45. Sept. 1797 zu Arad. Vater ist Obstit. Eingelheilt am 25. April. Kostgeher pr. 420 fl. Am 4. Nov. 1813 Li. im Hus-Neg. Kaiser (Nr. 1).

**gelmüller,** Anton. Geboren am 6. Jan. 1798 zu Wien. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 9. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Oct. 1848 Lt. im Chev.-leg -Reg. Kaiser (Lhl.-Reg. Mr. 6).

muy, Adolf von. Geboren am 24. Feb. 1800 zu Pardubitz. Vater ist k. k. Obst. Eingetheilt am 27. Sept. Teuffenbach seber. Stifting. Am 6. Nov. 1821

Fahnrich un Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 21).

We von Hessenthal, Franz Alois, Geboren am 4. Dec. 1796 zu Přeznitz in Bohmen Vater ist Staats-Buchhalter, Eingelheilt am 27. Sept. Kostgeher pr 120 fl.; seit 26. Juni 1813 Teuftenbach scher Stiftling. Am 19. April 1815 ausgetreten.

Vater ist Gutskesitzer und Assessor langetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 27. Jan. 1814 Fährrich um Inf.-Reg. Martiassy (Nr. 37)

Jellachich de Bužim, Karl. Geboren am 5. Juli 1802 zu Agram Vater ist kit Kämmerer und Major. Eingetheilt am 5. Dec. Kostgeher pr. 120 fl. Mit 12. Feb. 1820 nach Hause gesendet worden. Am 15. März wurde im neuerdings der Eintritt gestattet. Am 21. Mai 1821 ausgetreten.

Jony von Jamnyk, Eduard. Geboren am 18. März 1798 zu Jamnyk in Frank Vater ist Privatier. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 420 fl. Am 20 Max

1814 Fähnrich um Inf.-Reg. Mártássy (Nr. 37).

Kienmayer, Adam Baron. Geboren am 29. Sept. 1797 zu Wien. Vaber et Appellationsrath. Emgetheilt am 18. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 8 Sept. 1816 Cadet im Ing.-Corps.

Kiss von Szubotitza, (?). Geboren am 15. Juli 1796 zu Ruma in lagan Vater ist Privatier. Eingetheilt am 21. Nov. Kostgeher pr. 120 ft Au

21. Feb. 1813 ausgetrefen.

Klebelsberg, Franz Graf. Geboren am 16. Juni 1800 zu Prag Vater ist Edu in Pension. Eangetheilt am 18. Feb. Deblin'scher Stiftling, Am 19. Apri 1814 gestorben.

Klein, Karl Geboren am 27. März 1798 zu Hrachowitz in Böhmen. Vater et Gutsbesitzer Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 120 fl. Am 27 Dec

1813 ausgetreten.

Kleindorf, Karl Anton Edler von. Geboren am 22. Jan. 1796 zu Köneggrüz-Vater war GM. Eingetheilt am 23 Sept. Teuffenbach scher Stifting Am 21. Jan. 1814 Fähnrich im Inf.-Reg Eszterházy (Nr. 32).

Kriegshaber, Anton von. Geboren am 22. Mai 1796 zu Lemberg. Vater 81 Grosshandler. Eingetheilt am 27. Dec. Kostgeher pr. 120 fl. Am 1 04

1813 Lt. im Phl.-Reg. Schwarzenberg (Nr. 2).

Leeb, Anton von Geboren am 19. Dec. 1800 zu Wien. Vater ist Magistratsrath und Major der Bürger-Miliz. Eingetheilt am 6. Mai. Chaos seher Stifting Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps.

Leithner, Joseph. Geboren am 28. Jan. 1800 zu Faeset in Ungarn. Vater & Postmerster, Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr. 420 fl. Am 5. Nov. 1813

gestorben.

Leventhal, Joseph. Geboren am 24. Mai 1801 zu Wien. Vater ist Grossham<sup>4</sup> let. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Am 24. Oct. 1812 gestor been

Mamula, Lazarus. Geboren am 2. Mai 1795 zu Gomirje in Croatien. Vater Hplin. im 9. Grenz-luf-Reg. Eingetheilt am 25. Feb. Kostgeher pr 1000 seit 2. Juli 1813 in die Schellenburg sehe Stiftung übersetzt. Am 18 seit 1815 Cadet im Ing.-Corps. Lazarus Freiherr von Mamula, k FZM., geheimer Rath. Grosskreuz des Leopold-Ordens. Ritter der eisern Krone 1. Classe Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Inh. des 25. In Reg., lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses, verblieb im Ing. Corp für welches er ausgehildet worden war. 1831 erhaute er, damals Hptin Kristenbefestigungen auf den Inseln Lesina und Lissa, 1833—1839 wirk er in Franzensleste und 1839—1842 in Komorn. Major seit 1841, aus eierte Mamula 1848 zum Obst., in welcher Charge ihm die Stelle der Chefs des Generalstabes bei der in Groatien vereinigten Armee übertrage ward. Den klugen Veranstaltungen, welche er in dieser Eigenschaft traf, wiese hauptsachlich beizumessen, dass die Drauhme behauptet und in Stavona

de ge-etzliche Ordnung fast ungestort erhalten werden konnte. Auf Befehl des FZM Nugent erschien Mamula mit wenigen Truppen vor der von einer anschnlichen Garnison vertheidigten Festung Peterwardein, Dieser Vormarsch war in der Absieht unternommen worden, die Besatzung und ihre Befehlshober zur Unterwerfung unter den rechtmässigen Landesherrn zu bewegen. Solche Voraussetzung erwies sich sehr bald als irrig und Mamula begann nun Peterwardem mit seinen, zumeist aus bewaßneten Bauern bestehenden Streitkräften zu eernieren. Weil jedoch die Festung in der Lage blieb, ihre Verbindungen offen und noch weitere Verstärkungen ihrer Garnison zu prhalten, wuchsen die Gefahren für die Germerungs-Truppen bis zum Aussersten und FZM Nugent ertheilte dem Obst Mamula den Auftrag, die unhalthar gewordene Position vor Peterwardem zu räunen. Dieser heschloss aber binter semen Verschanzungen auszuharren und wies am 29. März 1849 einen Angriff, den der Feind mit mehr als dreifacher I bermacht gegen diese unternahm, erfolgreich ab, in welchem Kample er und seine Truppen durch Bravour und Ausdauer Bewunderung verdienten. Hiefter verlieh ihm das Ordens-Capitel des Jahres 1849 das Ritterbreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens. 1850 wurde Mamula zum GM., 1853 zum FML, befördert. Im Jahre 1851 ernannte ibn der Monarch zum Stellvertreter des Gouverneurs von Dalmatien und 1859 zum wirklichen Gouverneur und Militär-Commandanten in Zura, für welchen Posten Mamula schon durch Sprache und Nationalität ganz besonders geeignet erschien 1865 trat der in Krieg und Frieden bewährte General in den Ruhestand. Mamula starb zu Wien am 12. Jan. 1878

tina, Dominik Baron. Geboren am 25. Dec. 1796 zu Pettau. Vater war Major, Engetheilt am 28, Nov. Schellenburg scher Stiftling. Am 4, Feb. 1813 Cadet im Inf-Reg. Colloredo (Nr. 33).

3, Anton Graf, Geboren am 6, März 1793 zu Klausenburg. Vater ist Gubernialrath, Eingetheilt am 4. März, Kostgeher pr. 420 fl. Am 7, Mai 1813

7, Michael von Geboren am 27. Sept. 1795 zu Koniorn. Vater ist Apotheker. Eingetheilt am 25, Sept. Kostgeber pr. \$20 fl. Am 7, Sept. 1812 ausgetreten. toiowski, Adolf von. Geboren am 9. Aug. 1800 zu Tarnow Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 5. Aug. Kostgeher pr. 420 fl. Am 7. Oct. 1817

ent-Lacy, Johann. Geboren am 24. Juni 1796 zu Dublin. Vater war Privatier Eingetheilt am 18, Oct. Kostgeber pr 420 fl. Am 4, Aug. 1813 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Vincent (Drag.-Reg. Nr. 14) Nugent fiel als

GM, in Breseia am 31, März 1849.

acci, Hamilkar von. Geboren am 22. Dec. 1801 zu Graz. Vater ist russischer General Lt. Eingetheilt am 8, Oct. Kostgeber pr. 420 fl. Am 1, Sept. 1819. Cadet im Ing.-Corps. 1835 Hptm.

R. Anton de. Geboren am 1. Oct. 1799 zu Pressburg. Vater ist Rottenmeister der ungarischen Insurrection. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr.

420 fl. Am 21 Marz 1814 nach Hause gesendet worden.

di de' Grandi, Friedrich Ferdinand. Geboren am 29. Jan. 1799 zu Brünn. Vater ist Hotm. Eingetheilt am 14. Oct. Tenffenbach seher Stiftling. Am 1. Sept. 1817 Cadet im Ing.-Corps. Ubertrat 1850 als GM, in den Ruhestand. k, Adam Baron, Geboren am 24. Juli 1797 zu St. Pölten, Vater ist verabschiedeter Major. Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pt. 120 fl. Am 12 Juli 1812 ausgetreten.

Preysinger, Standslaus. Geboren am 7. Mai 1797 zu Krakau Vater war Beennugofficial der landständischen Buchhaltung. Eingetheilt am 1. Mai. MikoskerStiftling. Am 1. Juli 1813 Praktikant bei der Führwesens-Kanzlei.

Romer, Nikodemus von. Geboren am 25. Juli 1794 zu Biezdziadka in Galase Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Dec. Kostgeher pr. 420 ft. M

1. Juli 1812 ausgetreten.

Rumbach, Karl von. Geboren am 24. Oct. 1796 zu Pest Vater ist Med Dock Eingethoff am 10. April. Kostgeher pr. 420 fl. Am 15. Marz 1814 Com im Chev.-leg.-Reg. K le na u (Drag.-Reg. Nr. 10).

- Schaaffgotsche, Franz Graf. Geboren am 18. Mai 1797 zu Gravan in Pressischen Schlesien. Vater ist preussischer Kammerherr. Eingetheilt am 7. Oct. ket geber pr. 420 fl. Am 1. Oct. 1813 ausgetreten. Gestorben am 28 Maz. 1875 zu Wildschütz
- Scheidlin, August von. Geboren am 6. März 1797 zu Wien. Vater ist Backet Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 420 fl. Am 1. Dec. 1813 am getreten.
- Schulz von Strasznitzky, Joseph Geboren am 12. April 1802 zu Krakan Valer ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. At 15. Juli 1814 ausgetreten.
- Sebottendorff von der Rose, Ludwig Baron. Geboren am 29. Dec. 1797 to Zuaim. Vater ist FML. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 120 ff Am 4. Oct. 1813 ausgetreten.
- Strowski, Ludwig von. Geboren am 24. Aug. 1795 zu Lemberg. Vater ist Landes-Advocat. Eingetheilt am 11. Sept. Kostgeher pr. 420 fl. Au 20. Oct. 1813 ausgetreten.
- Svobota, Leopold, Geboren am 15 Nov. 1791 zu Napagedl in Mahren Viter ist Güterdirector des Grafen Ugarte Eingetheilt am 30. Jan. Kosigeher pr. 1000 fl. Am 23. Sept. 1811 ausgefreten.
- Trauttenberg, Karl Anton von. Geboren am 6 Mai 1802 zu Wildstein berbet. Vater ist Major. Eingetheilt am 7. Oct. Deblin scher Stiftling. Am 26 Aug. 1824 Cadet im Ing.-Gorps, 1838 Hptm.
- Ubelli von Siegburg, Anton Baron, Geboren am 10 Aug. 1795 zu Prag Valer ist Appellationsrath, Eingetheilt am 15, Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 5 Juni 1842 Gatet im Pronnier-Corps.
- Wachter, Johann. Geboren am 4. Sept. 1800 zu Legnago in Italien. Vater verpflegsverwalter. Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr 120 fl. Au 26. Oct 1812 während seines I ilaubs gestorben.
- Wallis, Priedrich Grat. Geboren am 15. Jan 1800 zu Prag. Vater ist Matter und Dienstkämmerer des Erzherzogs Raaner Eingetheilt am 3. Oct Kangeber pr. 120 ft. Am 29. Juni 1814 ausgetreten. Er starb als k. Kämmerer und geheimer Rath am 31 Mai 1878.

Wildner, Andreas. Geboren am 5 Juli 1797 zu Königsberg in Böhmen Va ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 21 Nov. Kostgeher pr. 120 fl. Am 30 April 1998 and 1998

1814 ausgetreien

Wittmann, Johann Michael Edler von Geboren am 26, Sept. 1799 zu Enzefeld bei Korneuburg. Vater ist Wirtschaftsrath des Grafen Pallavieur Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 120 fl. Am 29 Aug. 1814 augetreten

Zelthofer, Johann. Geboren am 8. Jan. 1796 zu Wien. Vater ist Fleischhaus-Eingetheilt am 4 Feb. Kostgeher pr. 1000 fl. Am 4. Juni 1811 krankbeit

halber ausgetrelen

### 1812.

rissy, Franz von. Geboren am 18. Nov. 1800 zu Ungarisch-Altenburg Vater ist General-Praceptor un Wieselburger Countat. Am 14. Mai aus Wiener Neustadt lucher übersetzt Kostgeher pr. 590 il Das Kostgeld wird aus der A. h. Privat-Casse bezahlt. Am 7. Juni 1821 Lt. im Hus-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 2).

old, Johann Geboren am 9. Jan. 1794 zu Wien, Vater war Privatier. Eingetheult am 1. Oct. (2. Eintritt). Kostgeher pr. 590 fl. Am 27. Sept. 1813 abermals ausgetreten.

yński, Karl Baron. Geboren am 3. Nov. 1798 zu Lemberg. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 17. Mai 1815 ausgetreten.

ith, Ludwig von Geboren am 22. Oct. 1801 zu Nagy Szent-Miklos. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. April. Kostgeher pr. 590 fl. Am 25. Jan. 1820 ausgetrefen.

garde, August Graf. Geboren am 29. Oct. 1795 zu Linz. Vater ist FM. and Präsident des Hofkriegsrathes, Eingetheilt am 15. Juni. Kostgeber pr. 590 fl. Am 12. Aug. 1813 zu seinem Reg. eingerückt. August teraf Bellegarde war schon vor seinem Entritte in die Akademie Lt. im Chev-leg.-Reg. Vincent (Drag.-Reg. Nr. 14). Er avancierte bis zum FML. und Obersthofmeister und starb am 21 Juni 1873.

lgarde, Henrich Graf. Geboren am 2. Dec. 1798 zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 15. Juni. Kostgeber pr. 590 fl. Am 4. Mai 1815 Lt im Chev.-leg-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6). — Heinrich Graf Bellegarde starb als FML, n. D. am 17. Juni 1871.

bée, Eduard Geboren am 22 Oct. 1796 zu Wien. Vater ist Landwehr-Oblt und Wechsel-Sensal. Eingetheilt am 19 Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 24. März 1814 (angeblich!) Lt. bei Tiroler Jögern

tier, Ludwig von Geboren am 19 Feb. 1797 zu Fulda. Vater ist geheimer Rath und General-Director des Fürsten von Hobenzollern. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 7. März 1814 Fähorich im Inf-Reg. Beaulieu (Nr. 58).

Blini von Ehrenburg, Franz Xaver. Geboren am 27 April 1800 zu Kronstadt. Vater war GM. Eingetheilt am 6 April Kostgeber pr 590 fl; 390 fl. werden aus der A. h. Privat-Casse, 200 fl. aus der Hofkriegs-Casse bezahlt. Am 31. Dec. 1816 Cadet der Art.

Seine, Raphael Baron. Geboren am 24 Oct 1798 zu Wien Vater ist Hofsecretär der obersten Justiz-Stelle. Eingetheilt am 10 Marz. Kostgeber pr 420 d.; geniesst ein Mannagetta'sches Supendium pr. 500 d. Am 4. April 1815 Cadet im Drag.-Reg. Riesch (Nr. 12)

phach, Ferdinand von. Geboren am 14. April 1797 zu Graz. Vater ist Privatier Eingetheilt am 22. Aug. Kostgeher pr. 590 fl. Am 9. Feb. 1813 Cadet im Inf.-Reg. Simbschen (Nr. 48).

Major. Eingetheilt am 1. Oct. Ing.-Stiftling Am 1. Sept. 1819 Cadet im lag.-Corps. Wurde 1849 Obst.

tyi, Stephan von. Geboren am 30. Aug. 1795 zu Técs in Lugarn Vater var Pfarrer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 27. Jan 1814 Fühnrich um Inf.-Reg. Eszterházy (Nr. 32). Fehlmayr, Joseph. Geboren am 18 Jan. 1799 zu Wien Vater ist Harschenester des Grafen Hunyady. Einzetheilt am 29. Sept. Kostgeber gr. 590 fl. Am 26. Juni 1815 ausgetreten.

Ferentzi von Haraszkerek, Karl. Geboren am 23. Sept. 1798 zu Klausenber Vater ist Magistratsrath. Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 590 il Am

1. Oct. 1817 Fidurich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 33).

Fontana, Alois Cavaliere. Geboren am 18 Nov. 1797 zu Venedig. Viter ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 6, Oct. Istagestorben.

Gaberle, Franz Xaver. Gehoren am 2. Juni 1800 zu Lemberg. Vater ist Post wagen-Expeditor Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 5590 il Ma

28. Dec. 1816 ausgetreten.

Handl, Rudolf, Geboren am 22 Nov. 1795 zu Lilienfeld. Vater ist Rechna.s 16hrer bei der Staats-Credits-Central-Buchhaltung. Eingetheilt am 22 Apr. Kostgeber pr. 590 fl. Am. 29. Dec. 1812 ausgetreten.

Hanisch, Joseph. Geboren am 24 Jan. 1796 zu Prag. Vater ist Handessia. Eingetheilt am 1. Dec. Kostgeher pr. 590 fl. Am 24. Juli 1813 den Flore

zurlickgegeben worden.

Hoffmann, Rudolf. Geboren am 22. Dec. 1802 zu Wien. Vater ist Ober-Poliscommissir. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 590 fl. Am 12 Feb 1820 - in das Transportsbaus zur Assentierung als gemeiner Mann aus Regiment abgeschickt worden...

Horváth von Szalabér, Eduard. Geboren am 15 Juni 1799 zu Adony in Union. Vater ist Kämmerer und Gutsbesitzer. Eangelbeilt am 4. Nov. Kostgebrigt

590 fl. Am 25, Jan. 1820 ausgetreten.

Hütter, Anton. Geboren am 28. März 1797 zu Wien. Vater war Handelsmann Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr 590 fl. Am 1. April 1814 Falanch um Inf.-Reg. Bianchi (Nr 55).

Hütter, Hemrich, Geboren am 22. Sept. 1797 zu Wien, Vater ist Handelsnand, Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 17. Dec. 1813 Falanich

im Inf-Reg. Branchi (Nr. 55).

Hütter, Lodwig Geboren am 10. Mai 1799 zu Wien. Vater war Hande-mint Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pc. 590 fl. Am 21. Jan. 1814 Faliant im Inf.-Reg. Bianchi (Nr. 55).

Hlitzstein, Adolf Franz von. Geboren am 13 Feb. 1797 zu Wien. Vater ist Privatier; war früher Handelsmann, Eingetbeilt am 13. Feb. Kostgeher pf. 590 fl. Am 24. Juni 1815 ausgetreten.

Kémery, Joseph von Geboren am 14 Juni 1796 zu Debreczin, Valet ist Senator, Eingetheilt um 2, Oct. Kostgebei pr 590 fl. Am 21, Sept 1813

Lt. der 1. Biharer Vehten Division

Khautz, Karl. Geboren am 23. Oct. 1802 zu Iglau. Vater ist Hptm. Engelteit am 2. Oct Kostgeher pr. 590 fl. Am 1 Sept 1819 Cadet im Ing-tent Gelangte bis in die FML-Charge. 1849 Commandant des Sappear-Gelespäter der Genie-Akademie.

Kissling, Joseph Edler von. Geboren am 18 April 1797 zu Wien. Vater was k. k. Landrath. Eingetheilt am 30 Jan. Kostgeher pr. 420 ft. Am 10 November 18 April 1797 zu Wien.

1813 Fähnrich im Inf-Reg De Ligne (Nr 30).

Kolowrat-Krakowsky, Maximilian Graf. Geboren am 2 März 1801 zu Territian Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer: war vormals Obit. Eingetheilt 8. Nov. Kostgeher pr. 590 il.; seit 5. Oct. 1813 Deblin'scher Stiftling

1. Nov. 1820 Fáhnrich im Inf.-Reg. Reusz-Greitz (Nr. 18).

esicki, Karl Graf. Geboren am 11. Aug. 1798 zu Wien. Vater ist Privatier. Eingetheut am 1. Mai. Kostgeher pr. 590 fl. Am 26. Oct. 1813 ausgetreten.

tasai, Karl von Geboren am 26. Sept. 1797 zu Brogyan in Ungarn. Vater ist Assessor - Emgetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 12. Mai

1815 ausgetreten.

war Hofrath, k. k Truchsess und Stadthauptmann von Wien. Eingetheilt am 9. Mai. Kostgeher pr. 590 fl. Am 4. April 1815 Lt. im Cür.-Reg. Liechtenstein (Drag.-Reg. Nr. 6). — Freiherr von Lederer, 2. Inh. des Hus-Reg. Nr. 10, starh als FML 1861.

ochowski, Timotheus Graf, Geboren am 27. Jan. 1797 zu Gorki in Russland. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1 Sept. 1815 ausgetreten. — Graf Ledochowski trat in die Armee, wurde Dienstkämmerer des Erzherzogs Franz Karl und starb als

Olst. am 17. Juli 1846.

mendorf, Maximilian Ritter von, 13 Jahre alt. Gehoren zu Pettau. Vater ist Lindstand von Steiermark und Besitzer der Herrschaft Weitenstein. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1 Sept. 1818 Cadet im Ing-Corps.

atelli, Edmund Graf. Geboren am 20 Dec. 1802 zu Immendorf in Niederösterreich Vater ist Gutsbesitzer und Landstand in Österreich. Emzetbeilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 27. Sept. 1813 ausgetreten

Melli, Hermann Graf. Geboren am 10. Dec. 1800 zu Immendorf. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 27. Sept. 1813 ausgetreten. Gestorben zu Znaim am 13. Nov. 1874.

Let, Alexander Graf Geboren am 6. Feb. 1800 zu Wien Vater ist Obst. in Pension. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeber pr. 590 fl.; seit 8. Nov. 1814 in die O'Gara'sche Stiftung versetzt. Am 31. März 1818 Cadet im Inf-Reg.

Branchi (Nr. 55).

Buchhalter der hofkriegsräthlichen Buchhaltung. Emgetheilt am 2. Jan Kostgeher pr. 420 fl. Am 17. Sept. 1813 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 11) – Joseph Freiherr von Neustädter, em höchst verdienstvoller Officier und General, starb als EML. zu Agram am 15. Dec. 1866

cili, Johann Graf. Geboren am 1. Oct. 1798 zu Josephstadt Vater ist GM. und Local-Director der Ing-Akademie. Eingetheilt am 1. Mai. Frequentant Am 1. Mai 1816 Lt. im Chev. - leg. - Reg. Hohenzollern (Uhl. - Reg. Nr. 7). Johann Graf Nobili, durch lange Zeit dem Hofstante weiland Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth zugetheilt, starb als FZM. und Inh des 74. Inf-Reg. im Jahre 1881 zu Wien.

mann, Thomas Benedict. Geboren am 21 Marz 1797 zu Eger Vater ist Banco-Amtsofficial, Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeber pr. 590 ft. Am

7. Mai 1814 Fähnrich im Inf.-Reg. Duka (Nr. 39).

(anowaki, Ferdmand von. Geboren am 12. Dec 1799 zu Lisnowice in Galizien. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 6. April. Extra Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Mai 1814 (angeblich!) Lt. un Chev.-leg-Reg. Rosen berg (Hus.-Reg. Nr. 16).

Vater ist k. k. Kämmerer und Statthaltereirath Eingetheilt am 16 April

Extra-Kostgeher pr. 590 fl. Am 31. Marz 1817 nosgetreten.

Prónay, Michael von. Geboren am 13. April 1798 zu Czatan in lingaro Vrewar Ober-Notar. Engetheilt am 2. Oct Kostgeber pr. 590 fl. Am 17 Sp. 1817 Fährrich um luf.-Reg. Hessen-Homburg (Nr. 19)

Przichowsky, Franz Graf. Geboren am 22. Mai 1796 zu Prag. Vater ist Pruzber er war Obstlt. der Landwehr. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeber pr. 589

Am 22, Oct. 1813 ausgetreten,

Pückler, Joseph Graf. Geboren am 8. Juni 1799 zu Klagenfurt. Vater ist 68 und Festungs-Commandant in Karlsburg. Eingetheilt am 10. Nov. Koste of pr. 590 fl. Am 11. Juli 1815 ausgetreien.

Pulszky, Joseph Franz Ferdmand Baron Geboren am 12, Dec 1798 zu broscherg in Bayern. Vater ist Ing-Obst. Eingetheilt am 26 Oct. Koste opr. 590 fl. Åm 1, Sept. 1817 Cadet im Ing-Corps. 1823 Capitan-U

Rheinfelder, Georg von. Geboren am 28. Juni 1798 zu Wien. Vater war totmals hannoverscher Legationsrath in Wien. Eingetheilt am 10. Det keigeher pr. 590 fl. Am 4. April 1814 ausgetreten.

Rzewnski, Florian Graf, Geboren am 20. Juni 1798 zu Slavuta in Russott Vater war Ober Commandant der königlich politischen Armee Eusgebor am 16. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept 1816 ausgetreten

Seywalt, Ferdmand Geboren am 21 Aug. 1798 zu Prag. Vater ist Kanzlist beder Polizer-Hofstelle. Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 520 fl. Mario Deg. 1813 ausgetreten

Spens, Maria Ludwig Emanuel Stephan Baron, Geboren am 25, Dec 1802 to Katschitz in Schlesien, Vater ist Landrath des Herzogs Albert, basetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr 590 il Am 30, Dec 1813 gestorien

Stahel, Friedrich. Geboren am 7. Feb. 1794 zu Wien. Vater ist Doctor and Buchhändler in Würzburg. Eingetheilt am 8. Juni. Kostgeher pr. 593 5 Am 25 Aug 1812 ausgebreten.

Swoboda, Karl Geboren am 30, Mai 1797 zu Prag Vater ist Privatier hur getkeilt am 29 Sept Kostgeber pr 590 fl Am 27 Sept 1813 ausgebeted

Szalay, Joseph von. Geboren am 28 Sept 1796 zu Tapio-Ság in Lazari Vater war Assessor und Oberstinhlrichter. Eingetheilt am 28. April kostgeher pr 590 fl. Am 21 Jan 1814 Fähnrich im Inf-Reg. Eszter házvitti 32

Tököly, Georg von. Geboren am 30. März 1798 zu Vikagos in Ungam Viet ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr 590 fl. Am 25 Maii 1814 Fähar,ch im Inf-Reg. Collored o (Nr. 56)

Triangi, Anton Graf Geboren am 3 März 1800 zu Trient Vater ist Privahet Eingelheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 590 fl. Am 31. Oct 1822 Fahnrich im Inf-Reg Erzherzog Franz Karl (Nr. 52) Er starb als Oblt a zu Wien am 21 Feb 1872.

Trzebiński, Joseph Graf Geboren am 19 Marz 1796 zu Odziekon in Gahzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgebei pr 590 fl 31 Marz 1814 (angeblich!) Lt. im Hus.-Reg. Kienmayer (Nr. 8).

Trzebiński, Theophil Graf Geboren am 18 Dec. 1797 zu Odziekon. Bruddes Vorigen Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr 590 fl. Am 31 Mai 1814 (angeblieb!) Lt. im Hus.-Reg. Krenmayer (Nr. 8).

Wagner, Franz de Paula. Geboren am 20. Mai 1799 zu Wien Vater ist Forgutsbesitzer in Perchtoldsdorf. Eingelheilt am 17. Marz. Kostgeher pr 421.

Am 17 Dec 1814 ausgetreten.

Wolckern, Lazarus Karl Wilhelm August Baron Geboren am 9 Jan 1801 Nurnherg, Vater ist Privatier, Eingetheilt am 10. Sept. Kostgeber 590 fl. Am 10. Juli 1814 ausgetreten. Bar, Anton. Geboren am 4. Aug. 1799 zu Olmütz. Vater ist Fortifications-Baumerster. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1819 Cadet im Ing.-Corps. 1836 Hptm.

mer von Spitzenberg, August Baron. Geboren am 16. Feb. 1803 zu Seld in Böhmen. Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 590 fl.

Am 28. Sept. 1813 krankheitshalber ausgetrelen.

mer von Spitzenberg, Karl Baron. Geboren am 5. März 1801 zu Sele in Bohmen. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30. Sept. Kostknabe pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1815 ausgetreten. — Freiherr von Zeszner erlag als Obst. des 4. Uhl.-Reg. seinen Verwundungen zu Raab 1849.

y von Vasonkeö, Joseph Eduard Graf. Geboren am 20. Juli 1802 zu Linz. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 28. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 4. Dec.

1814 ausgetreten. Er starb am 20. Dec. 1851,

y von Vasonkeö, Siegmund Graf. Geboren am 6. Jan. 1800 zu Linz. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 18. Nov. 1815 ausgetreten. Starb als geheimer Rath und Major a. D. am 10. März 1887.

# 1813.

r von Lilienbrunn, Karl. Geboren am 16. Nov. 1799 zu Wien. Vater ist Regierungsrath. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 26. Dec. 1817 ausgetreten.

bró, Georg von. Geboren am 10. Dec. 1799 zu Füsz in Ungarn. Vater ist General-Präceptor. Eingetheilt am 26. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 29. Jan.

1815 → nach Hause gegeben worden ...

Vater ist Bankal-Administrator und Regierungsrath, Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 590 fl.; seit 11. Juni 1814 Dehlin'scher Stiftling. Am 31. Oct.

1822 Fahnrich im Inf.-Reg. Wellington (Nr. 42).

in, Emerich von. Geboren am 26. März 1802 zu Grosswardein. Vater ist Fiscal. Eingetheilt am 29. Nov. Kostgeher pr 590 fl. Am 12. Feb. 1820 nach Hause gegeben worden. Laut Verordnung des Genicamtes vom 10. März 1820 ist derselbe wieder begnadigt und am 14. März in den Akademie-Stand wieder aufgenommen worden. Am 24. März 1821 ausgetreten.

thold, Karl Ferdmand, Geboren am 19. Oct 1800 zu Eszék. Vater war Ing.-Hptm. Eingetheilt am 24. Sept. Teuffenbach'scher Stifting. Am 26. Aug.

1821 Cadet im Ing.-Corps. 1849 Obstlt.

eck, Franz. Geboren am 29. Aug. 1798 zu Wien. Vater ist Platz-Hptm. Eingetheilt am 21. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 30. Sept. 1818 Fähnrich

im Inf.-Iteg. Chasteler (Nr. 27).

deutschen Garde. Eingetheilt am 28. April. Tenffenbach'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1816 Cadet im Ing.-Corps. Franz Freiherr von Cordon ward am 21. Nov. 1848 zum Kriegsminister ernannt, war also der zweite Ing.-Akademiker, der dieses hohe Amt bekleidete. Er starb 1869 als FML, und 2. Inh. des Inf.-Reg. Nr. 53.

Traux de Wardin, Wenzel Baron. Geboren am 25. April 1800 zu Wien. Vater ist Landstand in Niederösterreich. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher

pr. 500 fl. Am 1. Aug. 1815 ausgetreten.

Vaux, Leonhard Thierry Baron, Geboren am 14, Jan. 1799 zu Braunau am Inn. Vater ist FZM. Eingetheilt am 30, Sept. Frequentant. Seit 17, Jan.

1814 Ing-Stiftling. Am 1. Oct. 1818 nach Vollendung seiner Studien augetreten. Zum Lt. im Inf.-Reg. seines Vaters (Nr 25) ermant, warder ih err De Vaux noch 1818 in das Ing.-Corps übersetzt. 1842, demals Hptm., ward er mit Auszeichnung bei dem Festungsbaue in Verma verwendet. 1848 erfolgte seine Ernennung zum Platz-Major in Bresna und 1849 jene zum Commandanten des Neugebäudes bei Wien. Baron P. Vaux starb 1856.

Ebner, Johann. Geboren am 13. Dec. 1799 zu Peterwardem. Vater ist Fostfications-Rechnungsführer-Adjunct. Eingetheilt am 19. Mai. Kostgelat e 200 fl.: er hat 30 fl. Stipendium vom hiesigen Waisenhause. Seit 10 Mai 1814 Chaos'seher Stiftling. Am 1. Sept. 1819 Cadet im Ing.-Corps. Wunk-1849 Obst.

Fitsur, Franz de Paula. Geboren am 11. Jan. 1799 zu Pest. Vater war Buz-Eingetheilt am 24. Mai. Kostgeher pr. 590 fl. Am 7. Mai 1814 Fanasch im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57).

Gebhart, Franz. Geboren am 15. März 1798 zu Wien. Valer ist Gastwitt and Hausbesitzer in der Leopoldstadt. Eingetheilt am 20. Sept. Kostgebet p. 590 fl. Am 25. Dec. 1817 ausgetreten.

Glässer, Joseph. Geboren am 18. Sept. 1800 zu Gross-Skal in Böhmen. Vor ist «Burggraf» der Herrschaft Trebitsch. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzelpr. 590 fl. Am 1. Sept. 1819 Gadet im Ing.-Corps. Wurde 1849 Obst.

Hegedüs, Alexander von. Geboren am 31, Dec. 1799 zu Ofen. Vater ist Assesser Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 24 Aug. 1816 ausgeto<sup>test</sup>

Jackab von Bögös, Joseph, 15 Jahre alt. Geboren zu Maros-Vasärhelv V+1\* ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 590 fl. Am 27 D\*\* 1816 ausgetreten.

Jan, Joseph. Geboren am 20. März 1802 zu Wien. Vater ist Hoftrateur E. getheilt am 24. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 31. Oct. 1822 Fähnreb Inf-Reg. Kutschera (Nr. 28).

Kardeter, Joseph. Geboren am 12. Aug. 1799 zu Pest. Vater ist Bürger.

Pest. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 590 fl. Am 19. Aug. 1847 at

Kienmayer, Karl Baron, Geboren am 21, Sept. 1799 zu Wien. Vater ist Appel Stransrath Eingetheut am 11, Oct Kostgeher pr. 590 fl.; seit 21 Dec 18 20 Teuffenbach seber Stiftling, Am 26, Dec. 1817 ausgetreten.

Klapka, Friedrich, Geboren am 22, Feb. 1800 zu Temesvár. Vater ist Magetreser rath. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 7, Jan. 1818 a getreten.

Lahrbusch, Donat Freiherr von. Geboren am 14. Juli 1802 zu Prag V.P.
war Holm, in Pension. Eingetheilt am 2. Dec. Deblin'seter Stifting benanch eine Pension von 100 fl. Am 31. Oct. 1822 Fabrich im Int he
Baden (Nr. 59)

La Marre, Anton Freiherr von. Geboren am 30. April 1798 zu Dukla in Gabis - B. Vater ist Privatier; war friher Oblt. Eingetheilt am 30. Sept. Mikos s 2 a 2. Studing. Am 9. April 1815 ausgetreten.

Lubienski, Cesmar Graf. Geboren am 19 Nov 1801 zu Stavi in Russiari d Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 1. Aug Kostgeber pr 590 fl 💸 3. Oct. 1814 ausgetreten.

Lüpscher, Joseph Geboren am 10. Juli 1802 zu Wien. Vater ist Cabine to Courier, Eugetheilt am 2 Nov Kostgeher pr. 590 fl. Am 21. Dec. 1829 Cadet im 3. Jager-Bat. Lossensky, Alois Baron, Geboren am 9. Jan. 1801 zu Möor in Ungarn. Vater ist GM. Eingetheilt am 26. April. Kostgeher pr. 590 fl.; später Graf Festetics'scher Zögling. Am 1. Sept. 1819 Cadet im Ing.-Corps.

Sappeur-Hytin, Eingetheilt am 10. Juni, Teuffenbach'seher Stiftling. Am

28. Sept. 1820 ausgetreten.

Mccery, Karl Baron. Geboren am 3. Juni 1803 zu Krakau. Vater ist FML. Eugetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 590 ft. Am 7. Jan. 1814 gestorben.

Herkl, Franz Ritter von. Geboren am 29. Jan. 1799 zu Schlan in Böhmen. Vater ist Kreishauptmann. Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 590 fl.; seit 10. Feb. 1814 Deblin'scher Stiftling. Am 20. Oct. 1818 Fähnrich im Int.-Reg. Greth (Nr. 23).

Vater ist k. k. Obst. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am

30. Aug. 1815 ausgetreten,

\*\*Mdemglemsky, Vincenz. Geboren am 1. April 1800 zu Prag. Vater ist Landes-Ingenieur. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps. 1824 als Oblt. gestorben.

Pist Edler von Baroth, Benjamin. Geboren am 16, Dec. 1796 zu Enved in Ungarn. Vater ist Güterinspector. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 11. Sept. 1816 Cadet im Sappeur-Corps. 1830 als Capitan-Lt. gestorben.

Fergen, Anton Graf Geboren am 10. Dec. 1799 zu Wien. Vater ist k. k Kämmerer. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1818

Cadet im Ing.-Corps, 1826 Capitan-Lt.

Pernhoffer, Joseph Geboren am 17. Mai 1801 zu Jaroslau, Vater ist Verpflegsverwalter Eingetheilt am 12. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 18. Sept. 1815 ausgetreten.

Strich, Franz von. Geboren am 8. Dec. 1797 zu Temesvár. Vater war Dreissigst-Inspector Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 590 fl.; später Festeties'scher Zoglung. Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps, 1846 als Major gestorben

Schl, Ferdinand Freiherr von. Geboren am 27. Oct. 1800 zu Graz. Vater war Landstand in Steiermark. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 21. Oct. 1815 ausgetreten

1 http://www.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linear.com/linea

Tatner, Franz. Geboren am 11 Oct. 1799 zu Triest Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 4. Nov. Kostgeher pr 590 fl. Am 30 Mai 1815 ausgetreten

Li in Pension. 12 Juhre alt. Geboren zu Uisrania in Croatien. Vater ist. Li in Pension. Eingetheilt am 27. Sept. Schellenburg'scher Stiftling. Am 1. Dec. 1819 Cadet un Warasdmer-Creutzer Grenz-Inf.-Reg.

This de Roxas, Ignaz Chevalier, Geboren am 21, Jan. 1802 zu Suczawa, Vater ist Verpflegsverwalter, Eingetheilt am 28, Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 9, Aug. 1820 Cadet im Int-Reg. Zach (Nr. 15).

Mercantilrath und Bandelsmann, Eingetheilt am 3. Mai Kostgeher pr. 590 ft.

Am 30 Oct. 1813 Fähnrich im Inf-Reg. Korpen (Nr. 49).

Chwarzleitner, Karl. Geboren am 12. April 1799 zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 3 Mai Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1850 als GM. in den Rubestand. Spens, Emanuel Baron. Geboren am 18. Juli 1799 zu Katschitz in Schlenen Vater ist Landrath des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen Emgetheilt am 11. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 22. April 1814 (angeblich). Lt. im Drag.-Reg. Savoven (Nr. 13).

Sprinzenstein, Rudolf Graf. Geboren am 15. Jan. 1797 zu Linz. Vater ist klassemerer und Landrath. Eingelheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 500 f. Am 6. Juni 1815 Fähnrich im Inf.-Reg. Saint-Julien (Nr. 61). — 6raf

Rudolf Sprinzenstein starb als Lt. am 18, Feb. 1850.

Störck, Johann Freiherr von. Geboren am 10. Jan. 1803 zu Wien. Vater et Leibarzt des Erzherzogs Johann. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher p 590 fl.; seit 9. Dec 1813 O'Gara'scher Stiftling. Am 28. Oct. 1814 wahrend des Frlaubs bei seinen Eltern gestorben.

Szentpáli, Ladislaus von. Geboren am 15. März 1797 zu Halmy in Ungon Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 1. Feb. Kostgeher pr. 5904 Am 13. Juni 1814 Fähnrich im Inf.-Reg. Märiässy (Nr. 37).

Thurn, Karl Graf. Geboren am 5. Sept. 1802 zu Görz. Vater ist Privatie: En getheult am 6. Dec. Kostgeher pr. 590 fl. Am 25. Jan. 1820 ausgeheim

Ujfalvi, Samuel von. Geboren am 23. Aug. 1797 zu Kaezko in Ungarn. Viter ist Vicegespan. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 14. Ma. 1817 ausgetreten.

Wolfarth, Gottlieh. Geboren am 21. Oct. 1800 zu Wien. Vater ist Hoftheater. Zuckerbäcker. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 16. bet

1815 ausgetreten.

Wolff von Eggenberg, Karl. Geboren am 23. April 1802 zu Wien. Vater et Leiburzt des Erzherzogs Karl. Eingetheilt am 25. Nov. Kostgeher pr 500 ll. Am 1. Nov. 1820 Führrich im Int.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. J.)

#### 1814.

Albert, Joseph Alois, Geboren am 26. Oct. 1799 zu Mistelbach in Nebr österreich. Vater war Rittin. Eingetheilt am 13. Juli, Teuffenbachseber Stiftling Am 25. Mai 1819 - abends zu Meidling gestorben.

Alth, Karl von. Geboren am 21. Sept. 1804 zu Stanislau. Vater ist Major und Commandant des 10. Garaisons-Bat. Eingetheilt am 14. Juli. Kostgebet & 590 fl. Am 29. Sept. 1823 Fähnrich im Inf.-Reg. Branchi (Nr. 55).

- Bialski, Casimir von. Geboren am 7. Feb. 1797 zu Leinberg. Vater wat Provincer. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 8. Juli 1815 ausgetreten.
- Blum, Hemrich, Geboren am 19 Nov. 1805 zu Bregenz, Vater ist Grosshander Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr 590 fl. Am 12. Jan. 1819 sich selbst erhenkt. Dessen Leichnam am 13. dem Mihtär-Spital übergeben worden.
- Bonfanti, Karl Freiherr von. Gehoren am 28. Aug. 1800 zu Wien. Vater at a. Conceptst der n. ö. Landesregerung. Eingelheilt am 27. Oct. Kostgehet pr. 590 fl. Am 27. April 1815 ansgetreten.
- Chirich, Theodor. Geboren am 27. Mai 1803 zu Gabosch in Slavonien Valer ist Handelsmann. Eingetheilt am 16. Jan. Kostgeher pr. 590 fl. Am 3. 894 1818 hinausgegeben worden.
- Dambaki, Dominik Graf. Geboren am 4. Oct. 1799 zu Wodnik in Galoren. Voter ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 12. Dec. Kostgeher pr. 590 fl. Au. 24 Aug. 1818 ausgetreten.

browolsky von Buchenthal, Peter. Geboren zur 26. Juni 1803 zu Toporowitz in der Bukowma, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 12, Juli, Kostgeher

pr 590 fl. Am 5, Marz 1817 ausgetreten.

rowolsky von Buchenthal, Theodor, Geboren am 21, Jan. 1802 zu Tonorowitz in der Bukowina, Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 12, Juli, Kostgeher pr. 590 fl. Am 30. Jan. 1819 - auf Verlangen der Akademie-Direction nach Hause abgegangen ...

haber, Ludwig. Geboren am 24. März 1802 zu Warschau. Vater ist k. k. Genie-Major. Eingetheilt am 1. Sept. lag.-Stiftling. Am 26, Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps. 1849 Obstlt.

tinger, Joseph. Geboren am 29. Sept. 1799 zu Raab. Vater ist Fruchthandler, Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 14. Juli 1815

ausgetreten.

gatsch, Ernst Baron, Geboren am 20. Oct. 1801 zu Weiszkirchen in Ungarn, Vater ist Gubermalrath, Eingetheilt am 12, Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 22 Aug. 1819 Cadet im Clir-Reg. Kaiser (Drag.-Reg. Nr. 1).

salkowski, Joseph. Geboren am 25. März 1799 zu Minoga in Russland. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 17. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Oct. 1819 nach Vollendung seiner Studien ausgetreten.

salkowski, Naver. Geboren am 10. Dec. 1800 zu Minoga in Bussland. Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 17, Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 6. Nov. 1821 Fähnrich im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

tinger, Franz von. Geboren am 12. Nov. 1800 zu Hildesheim. Vater ist Privatier in Disseldorf. Eingetheilt am 31. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am

1. Feb. 1817 »nach Hause geschickt worden«.

singer, Karl, Geboren am 31. Oct. 1801 zu Pest. Vater ist Lederermeister. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 30. Sept. 1818 ausgetreten.

atyáníy von Bobda, Johann, Geboren am 30. Juni 1800 zu Klausenburg. Vater ist Assessor. Eingetheilt am 29, Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 5. April 1820 ausgetreten.

Itelmüller, Ludwig Baron, Geboren am 3. Juni 1802 zu Graz, Vater ist Obst. in Pension. Eangetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 12. Nov. 1821 Fähnrich im Inf.-Reg. Argenteau (Nr. 35).

rlich, Karl. Geboren am 12. April 1804 zu Arad. Vater war Ohlt. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 590 fl.; Belesznay scher Zöglung. Am

26. Juli 1818 krankheitshalber ausgetreten.

in, Joseph. Geboren am 23. März 1797 zu Ofen. Vater ist Lehrer an der Ofener Normalschule, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1819 Cadet im Ing. Corps. 1834 Hptm.

er von Waidenau, Franz. Geboren am 11. Aug. 1803 zu Wien. Vater ist Hofrath bei dem General-Rechnungs-Directorium. Eingetheilt am 15. Sept, Kostgeher pr 590 fl. Am 5, Oct. 1814 ausgetreien.

debo, Karl. Geboren am 4. Nov. 1799 zu Gyergyó in Engarn. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 30, Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 25, Jan. 1820 ausgetreten.

k, Friedrich, 8 Jahre alt. Geboren zu Wien. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 26. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Juli 1815 ausgetreten. mentels, Rudolf Ritter von. Geboren am 26. Sept. 1801 zu Krakau. Vater ist Appellationsrath in Lemberg. Eingetheilt am 19, Sept. Deblin'scher Stiftling, Am 3, Sept. 1820 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1850 Olist,

Kummerer Ritter von Kummersberg, Wilhelm. Geboren am 4. April 1800 m Caslau. Vater war Kreiscommissär. Eingetheilt am 3. April. Deblinsber

Stiffling, Am 27, Dec. 1817 ausgetreten.

Kussenitz von Ibenics, Franz. Geboren am 18. Feb. 1799 zu Peterwacka. Vater ist k. k. Fortifications-Rechnungsführer. Eingetheilt am 16 Feb. Kosgeher pr. 590 fl. Am 8. Oct 1817 Cadet im Sappeur-Corps. Franz von Kussenitz, ein ausgezeichneter, vielbeschäftigter Ing.-Officier, wald GM. (1850).

Maidica, Johann Nepomuk, Geboren am 10. Jan. 1799 zu Venechg. Vater st. Obst. und Gommandant des Tscharktsten-Bat. Eingetheilt am 25. 8.2. Kostgeber pr. 590 fl. Am 1. Nov. 1820 Ober-Brückenmeister in Pontonier Bat.

Máli, Michael. Geboren am 20. Nov. 1799 zu Szamos-Ujvár. Vater ist Magistrath. Emgetheilt am 4. Oct Kostgeher pr. 590 fl. Am 5 Sept. 1820 (a)st im Ing.-Corps. — Michael Ritter von Máli (auch Maly) wurde wim FML. Scholl vielfach verwendet. Er war Stellvertreter des Bauletters in Rastatt und in Komorn wiederholt thätig. Der reich begabte Ing.-Official starb als GM, im Bade Recoard bei Vicenza am 9. Aug. 1858.

Markovics de Czernek, Eduard Mauriz. Geboren am 23. Marz 1802 zu Wost Vater ist Hofrath und Assessor. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeber pt

590 fl. Am 3. Sept. 1818 ausgetreten,

Melczer von Kellemés, Andreas, Geboren am 31. Nov. 1800 zu Miskobez Vster ist Hofrath und Beisitzer der Septemviral-Tafel. Eingetheilt am 21 Solt Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Sept. 1819 Cadet im Ing-Corps. — Andreas Melezer von Kellemés stieg bis zum FML, und 2. Inh des 62 inf-Reg. emnor. Der auch als Schriftsteller Ibritige General starb 1873.

Menninger, Ludwig von. Geboren am 18. Nov. 1797 zu Wien. Vater war k. K. Beamter, Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 10. Juli 18 1.

»während des Urlaubs het seinen Eltern gestorben«

Mercandin, Joseph Graf. Geboren am 27. Oct. 1800 zu Branders in Hohm. Vater war GM. Eingetheilt am 24. Sept. Deblin'scher Stiftling mit 200 Pension des Hofkriegsrathes. Am 11 Marz 1820 Cadet im Inf.-Ho-Colloredo (Nr. 57). Er starb als k. k. Obst. a. D. am 23. Aug 187 zu Kufstein.

Moll, Friedrich. Geboren am 13. April 1797 zu Köln am Rhein. Vater Kaufmann, Eingetheilt am 19. Juli. Kostgeher pr. 590 fl. Am 30. Dec. 181

gestorben.

Motesicki, Franz Xaver, Geboren am 9, Feb. 1800 zu Motesiez in Ungan-Vater ist Stuhlherr im Pressburger Comutat. Eingetheilt am 1, Oct Kostgeber pr 590 fl. Am 29, Nov. 1814 ausgebreten.

Mussevich, Stephan. Geboren am 4 Aug. 1801 zu Konschavy in Croat Vater ist Fähnrich. Eingetheilt am 25. Oct. Schellenburg seher Status

Am 24. Nov. 1820 Fahnrich im Inf.-Reg. Mariassy (Nr. 37).

O'Fay, Johann Wilhelm, Geboren am 21. Juni 1797 zu Dublin, Vater »
Privatier Eingetheilt am 25. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 24. Juli 191
Führrich im Inf-Reg. Nugent (Nr. 30).

Ohms, Wilhelm. Geboren am 5. Mai 1801 zu Wien. Vater ist Hofrath. Forgetheilt am 24. Sept. Kostgeber pr. 590 fl.; seit 1. Oct. 1816 leufe bach scher Stiftling. Am 12. Feb. 1820 -nach Hause gegeben worden.

Paics, Alexander von, 15 Jahre alt. Geboren zu Mitrowitz. Vater ist Privati Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 590 fl. Am 30. Jan. 1845 - na Hause gegeben worden 4. penheum, Alfons von. Geboren am 15. Feb. 1805 zu Frankfurt am Mara. Vater ist grossherzoglich-hessischer General-Lt. Eingetheilt am 24 Sept Kostgeher pr. 590 fl. Am 30, Aug. 1816 ausgetreten.

y von Kiraly-Halma, Franz Graf. Geboren am 28, Márz 1806 zu Kömgsberg in Ungarn. Vater ist k. k. Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am

1. Juli. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Juni 1821 ausgetreten.

ritzevith von Horváth, Johann, Geboren am 20 Juni 1801 zu Petek in Ungarn. Vater ist fintsbesitzer und Major der siebenbürgischen Insurrection. Eingetheilt am 5. Juli. Kostgeher pr. 590 fl. Am 1. Nov. 1820 Fähnrich un Inf.-Reg. Splenvi (Nr. 51).

terer, Stephan von. Geboren am 7. Juni 1799 zu Ofen, Vater ist Rath und Protomedous, Eingetheilt am 26, Sept. Kostgehor pr. 590 fl. Am 12, Dec.

1816 Cadet im Bombardier-Corps.

r de Merk, Emerich. Geboren am 30. Nov. 1801 zu Piller-Pekliny in Ingarn, Vater ist Gerichtstafel-Assessor, Eingetheilt am 4. Juli, Kostgeher pr 590 il Am 10 Sept. 1818 auf Verlangen der Akademie-Direction nach

Hause abgegangens.

part, Karl Leopold Edler von. Geboren am 19. Mai 1800 zu Spielfeld in Steiermark. Vater war Herrschaftspächter, Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeber pr. 590 fl. Am 14. Dec. 1817 Cadet im Sappeur-Corps. - Kann als Frequentant den Unterricht in der Akademie weiter hören«.

ter, Christian von. Geboren am 13 Nov. 1803 zu Lemberg. Vater ist Kreishauptmann. Eingetheilt am 20. Mai. Kostgeber pr. 590 fl. Am 26. Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1850 Obst.

will, Franz Fürst, Geboren am 8, Jan. 1801 zu Zirinuny in Russland. Vater ist General-Lt, in polnischen Diensten, Eingetheilt am 19, Juli, Kostgeher pr. 590 fl. Am 29. Mai 1815 ausgetreten.

hard von Reichardsperg, Franz, Geboren am 22, Jan. 1805 zu Wien, Vater war Hotm, Emgetheilt am 22. Nov. Griener'scher Stittling, Am 22. Jan.

1822 Cadet im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

rlach, Ferdmand, Geboren am 20. Dec. 1799 zu Wien. Vater ist Hptm. Eugetheilt am 26 Sept Teuffenbach scher Stiftling. Am 22. Aug. 1819 Fähnrich im Inf.-Reg. Splenyi (Nr. 51).

cich, Rudolf Baron, Geboren am 17. Nov. 1800 zu Fiume. Vater war Privatier. Eingetheilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 14. Oct. 1815

ausgetreten.

-Krautheim, Karl Fürst, Geboren am 15, Sept. 1803 zu Gerlachsheim ber Würzburg. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 13 Aug. Kestgeher pr. 590 fl. Am 22, Nov. 1818 ausgetreten.

Immer, Karl, Geboren am 8. Aug. 1800 zu Perchtoldsdorf bei Wien. Vater ist Bürgermeister in Perchtoldsdorf, Emgetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 890 fl. Am 14. Mai 1815 ausgefreten.

als, Karl. Geboren am 5. Dec. 1802 zu Wien. Vater ist Sappeur-Hptm. Eingetheilt am 23. Sept. Ing.-Stirting. Am 12. Nov. 1821 Faharich im Inf.-Reg. Kutschera (Nr. 28).

er, Wilhelm, Geboren am 2. April 1799 zu Wien Vater war Brantweinbrenner. Eingetheilt am 13. Mai. Chaos scher Stiftling. Am 19. Oct. 1817

Meoldo-Graffemberg, Anton Graf, Geboren am 6 Aug 1801 zu Görz, Vater war Obst. Eingetheilt am 1. Marz, Kostgeher pr. 590 fl. Am 15, Mai 1818 ausgetreten. Starb als Rittm. a. D. am 22. Juni 1857.

Strozzi, Ludwig Marchese. Geboren am 19. Dec. 1801 zu Wieliczka. Vater bt Obstlt in Pension. Eingetheilt am 11. Aug. Kostgeber pr 590 fl. Am 28. Marz 1818 Cadet im Uhl.-Reg. Sachsen-Coburg (Nr 1)

Szlávi, Nikolaus von. Geboren am 6. Dec. 1803 zu Grosswardein. Vater of Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 590 fl. Am 12. Frb. 1820 >zur Assentierung als Gemeiner in ein Regiment in das Transpotshaus abgeschiekt worden«. 1

A IN

NAME OF SAME

Unger von Löwenburg, Franz. Geboren am 18. Aug. 1799 zu Graz. Vater st Kriegscommissär in Pension. Eingetheilt am 18. Juni. Deblin'scher Stifting Am 27. Sept. 1817 ausgetreten infolge Verordnung des Geme-Amtes.

Vasques, Vincenz Marquis. Geboren am 31. Aug. 1805 zu Venedig. Vater wir GM. Eingetheilt am 3. März. Teuffenbach seher Stiftling. Am 29. Sept. 1825 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52).

Wilde, Franz von. Geboren am 30, Jan. 1802 zu Schottwien. Vater ist Verpflegsadjunet in Czernowitz. Eingetheilt 2, Juni. Kostgeher pr. 590 fl. Am

10. Dec. 1817 ausgetreten.

Wüstefeld, Ludwig Edler von. Geboren am 18. Aug. 1799 zu Wien. Vater war Maper Eingelheilt am 11. Mai. Kostgeher pr. 590 fl.; er bezieht ans der geheumen Cabinets-Cassa jährheh 50 fl. Am 13. Feb 1815 in die Deblin'sche Stiftung übersetzt. Am 1. Sept. 1818 Cadet im Ing.-Corps. Ludwig von Wüstefeld wirkte durch viele Jahre als Lehrer und Studienleiter an der Ing.-Akademie, für welche er auch treffiche Unterrichtsbehelte verfasste Er rückte zum GM. (1850) empor.

## 1815.

Apor von Altorja, Lazarus. Geboren am 6. März 1799 zu Magyad in Ungos P. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Feb. Kostgeher pr. 590 ft. A CH 27. Nov. 1815 ausgetreten.

Berners, Johann, 15 Jahre alt. Geboren zu London. Vater ist Gutsbesitz = 5. Eingetheilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 590 fl. Am 29. Jan. 1819 au = 5.

getreten.

Bobrowski, Karl Graf. 17 Jahre alt. Geboren zu Andrichau in Polen. Valerfist Gutsbesatzer. Eingetheilt am 13. Feb. Kostgeher pr. 590 fl. Am 12. Feb. 1816 ausgetreten. Gestorben am 7. Nov. 1876.

Bobrowski, Roman Graf, 12 Jahre alt. Geboren zu Andrichau in Polez-Bruder des Vongen. Eingetheult am 10. Jan. Kostgeber pr. 590 fl Arm

29. Aug. 1818 ausgefreten. Gestorben am 24. Dec. 1836.

Cassab Fath Allah, 13 Jahre alt. Geboren zu Aleppo. Vater war Handelsmann Eingetheilt am 29. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1. Mai 181 co ausgetreten.

Caulerio, Leopold, Geboren am 9 Dec. 1805 zu Kaloesa. Vater ist Haushofmeister des Erzhischofs von Kaloesa. Eingetheilt am 26. Sept. Kosigehett pr. 800 fl. Am 29. Sept. 1823 Fähnrich im Inf.-Reg. Bakonyi (Nr 33).

Constantini, Johann Georg, Geboren am 22, Oct. 1802 zu Wien, Vater ist Wundarzt, Eingetheilt am 16, Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1, Sept 1816 auszetreten.

Dürfeld, Joseph von. Geboren am 14. März 1802 zu Wien. Vater ist Hofath der k. k. Hofkammer Eingetheilt am 12. April Kostgeher pr. 800 k. rf. genusst eine Gransche Pension, Seit 30. Oct. 1815 Teuffenbach scher softling. Am 1. Nov. 1820 Fähnrich im Inf.-Reg. Radivojevich im 10seph Freiherr von Dürteld, k. k. FML., Ritter des Leopold-ticker

und des Ordens der eisernen Krone 3, Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1821 Unterlt. im 4. Feldjäger-Bat und machte mit diesem die Expedition nach Neapel mit. 1828 rückte er zum Oblt., 1836 zum Capition-Lt. und noch in demselben Jahre zum Hptm, im 6. Jäger-Bat. vor. Nach Bewältigung der Strassenkämpfe in Prag (Juni 1848), avancierte er zum Major im 2. Eiger-Bat., mit welchem er sich in den letzten October-Tagen vor Wien befand. Am 16. Nov., als an Wenzel Messenhauser die Todesstrafe vollzogen ward, befehligte Dürfeld die zur Execution ausgertickten Truppen, Während des Feldzuges 1849 in Ungarn, nahm er an den meisten grösseren Actionen Antheil. Er focht bei Windschacht, Kanolna, Eger-Farmos, Raab-Sziget und Pered, in welcher Schlacht er schwer blessiert ward. Noch 1849 zum Obstlt, befördert, avancierte Dürfeld 1850 zum Obet, und 1855 zum GM. In der Schlacht bei Magenta (1859) empfieng er abermals eine schwere Wunde, welche ihn nöthigte, im nächsten Jahre in den Ruhestand zu übertreten. Bei diesem Anlasse ward ihm der Titel eines FML, verliehen. Der tapfere Veteran starb zu Linz am 28. April 1869.

Menberger, Ignaz. Geboren am 29. Juli 1799 zu Krakau. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 22. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 29. April 1817

ausgetreten.

Derl, Anton Freiherr von. Geboren am 4. März 1803 zu Linz. Vater ist Obst. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 590 fl. Am 29. Juli 1817 ausgetreten. Istmantl, Moriz Ritter von. Geboren am 2. Mai 1800 zu Brünn. Vater ist Landes-Advocat. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 26. Aug. 1821 Cadet um Ing-Corps.

1s, Karl Adolf von, 15 Jahre alt. Geboren zu St. Gallen in der Schweiz. Vater ist Alt-Regierungsrath und Mitglied des grossen Rathes. Eingetheilt am 20. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 24. Aug. 1818 ausgetreten.

bischer, Karl Baron. Geboren am 6. Juni 1803 zu Innsbruck. Vater ist Obst. un General-Quartiermeisterstabe. Eingetheilt am 9. Jan. Kostgeher pr. 590 fl.

Am 26, Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps, 1831 Capitan-Lt.

\*\*\*Eterburg, Ferdinand. Geboren am 11. März 1801 zu Ofen. Vater ist Major. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 4 Juni 1820 ausgetreten. \*\*\*\* Tamb, Gustav Ferdinand Freiherr von. Geboren am 10. Jan. 1800 zu Wien Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. Jan. 1820 ausgetreten.

andel, Heinrich von. Geboren am 6. Jan. 1806 zu Mergentheim. Vater ist k. k. Regierungsrath. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 31. Oct. 1824 Fähnrich im Inf.-Reg Nr 49. — Heinrich Freiherr von Handel gelangte durch ausgezeichnete Dienste, die er in den verschiedensten Verwendungen leistete, bis zum Range eines FZM. Seit 1858 zweiter Inh. des Inf.-Reg. Nr. 19. ward ihm 1869 das 10. Inf-Reg. ver-

hehen Er starb, hochbetagt, im Jahre 1887.

andel, Ludwig von. Geboren am 26. Feb. 1804 zu Mergentheim. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 31. Oct. 1822 Fihnrich im Inf.-Reg. Kerpen (Nr. 49). — Ludwig Freiherr von Handel versah zunächst die Dienste des Adjutanten bei dem FML. Straueh, damaligem Vice-Gouverneur der Bundesfestung Mainz. Als das Gouvernement an einen preussischen Befehlshaber übergung, ward der junge, reich begabte Officier dem Generalstabe zugetheilt. Durch viele Jahre hund Handel seine Verwendung bei der Militär-Mappierung und Landesbeschreibung und erst die Kriegsstürme des Jahres 1848 beriefen ihn zu

anderer Thätigkeit Major seit 1843, erhielt Handel in Verona den Beld, in Klagenfurt die Organisierung des vom FZM Nugent befehligten Amee Corps bewirken zu helfen. Das Glück stand ihm zur Seite. Er vertreit den Insurgenten aus Pontebba und Belluno und erstürmte am 8. Mai 1848 de. Pass von Onigo, wodurch er dem FZM. Nugent das Vorbrechen aus der Piavethale ermöghehte. 1848 zum Obstit, und im Fob. 1819 zum Obstit. Generalstabe befordert, nahm Handel an der Schlacht bei Novara und Auszeichnung theil. Im Jahre 1850 avancierte er zum GM., aber sein 1851 veranlassten ihn Familienverhältnisse in den Ruhestand zu treten fawichnete sieh hinfort der Verwaltung seines Landgutes Hub in Oberosteri abhehen Zurückgezogenheit war er mit Eifer bemüht, einen Veteranen-Versa zu begründen, was ihm, nach der Bewältigung mehrlacher Hinderiest, auch gelang.

Herberstein, Heinrich Graf. Geboren am 12. Juni 1804 zu Opatowitz in Mihon Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 24. Mai 1815. Kostgele' pr. 800 fl.; er gemesst auch eine Herberstein'sche Prübende pr. 370 fl. Am 26. Aug. 1820 ausgetreten. Er starb als geheuner Rath und erbisches Mit-

glied des Herrenhauses des Reichsrathes am 1. Sept. 1881.

Imelly, Stephan von. Geboren am 11. März 1801 zu Pressburg Vater 1st. Assessor. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 800 fl. Am 12. Nov. 1824 Fähnrich im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 57).

Jasmagy, Johann, 10 Jahre alt. Geboren zu Constantinopel. Vater ist H. \* n-delsmann. Eingetheilt am 12. Juni. Kostgeher pr. 800 fl. Am 18 Feb 18 16

ausgetreten.

Klebelsberg, Adalbert Graf. Geboren am 4. Jan. 1803 zu Passau. Vater Landwehr-Obstlt. Eingetheilt am 27. April. Deblin'scher Stiftling.

21 April 1820 ausgefreten.

Koerber, Karl Edler von. Geboren am 19. Mai 1801 zu Biehtz. Vater ist im rechts-Präsident. Eingetheilt am 12. April. Deblinscher Stiftling A 20. 26. Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps. — Karl von Koerber galt in Recht als einer der hervorragendsten Ing.-Officiere seiner Zeit. Seit 1821 wurde er durch längere Zeit bei dem Festungsbaue in Verona beschatte später betheiligte er sich an der Expedition nach Syrien und ganz besonder Verdienste erwarb er sich um den Bau des Hafens von Finnie. Koerbe starb als GM. zu Petrinia am 2 Sept. 1853.

Körver, Johann Nepomuk von. Geboren am 27. Feb. 1805 zu Petervarad Vaterwar Obst. Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 31. Oct. 1821

Fähnrich im Inf-Reg. Herzogenberg (Nr. 35).

Kormann, Andreas Geboren am 26 Nov. 1799 zu Erlan. Vater ist Lederer-meister, Eingetheilt am 19, Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 12 Nov 1821 Fahnrich im Int-Reg. Strauch (Nr. 24).

Kun von Zemplén, Georg. Geboren am 29. Oct. 1800 zu Klausenburg. Vater ist Hausbotmeister des Grafen Bantiv. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeber

pr. 800 fl Am 17, Nov. 1816 gestorben.

La Marre, Karl Freiherr von. Geboren am 27. April 1802 zu Krasmobrod in Russland. Vater ist Privatier, war irtiher Oblt, im Generalstabe Eingetheilt am 17. April, Mikosischer Stiftling Am 19. Sept 1819 ausgetreten.

Lamberti, Jakob Fabius, Geboren am 6. Aug 1800 zu Codogno in Italien. Vater ist Kaufmann, Eingetheilt am 15. Feb. Kostgeher pr. 500 fl. Am 10. Sept. 1818 ausgetreten.

Mdarássy, Joseph Geboren am 9. Feb. 1799 zu Erlau, Vater ist Landes-Advocat, Engetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 3. Sept. 1820 Cadet

im Ing.-Corps. 1845 als Major pensioniert.

Markus, Balthasar von Geboren am 7. Sept. 1803 zu Veszprun. Vater ist konigheher Landrichter und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeber pr. 800 fl.; ist Festesties'scher Zogling. Am 30. Aug. 1824 Lt. im Huskeg. Kaiser (Nr. 1).

Matkovich, Koloman von. Gehoren am 17. Aug. 1803 zu Raab. Vater ist königneber Fiscal. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. Mai 1818

ausgebreten.

Merkl, Karl Ritter von. Geboren am 17. Juni 1803 zu Kaut in Böhmen. Vater ist Kreishauptmann. Eingetheilt am 11. Oct. Teuffenbach'scher Stiftling. Am 1 Nov. 1820 Fähnrich im Inf.-Reg. G.y.u.la.i. (Nr. 21).

Mihalovics von Orahowitza, Alexander, Geboren am 22, Dec. 1802 zu Orahowitza in Slavomen Vater war Rittm. Eingetheilt am 21, Oct. Kostgeher pr.

800 fl. Am 8, Juli 1817 - nach Hause gegeben worden ..

Mörk von Mörkenstein, Johann. Geboren am 24. Juni 1800 zu Przibram. Vater war k. k. Cameral-Forstmeister. Eingetheilt am 31. Oct. Tenffenbach'scher Stiftling Am 1. Nov. 1820 Fähnrich im Inf.-Reg. Leopold von Sterlien (Nr. 22).

Nimptsch, Karl Graf. Geboren am 26. Feb. 1803 zu Wien. Vater ist FML und Obersthofmeister des Erzherzogs Johann. Eingetheilt am 8 Mai. Kostgeber pr. 800 fl. Am 15. Aug. 1821 Lt. un Gir.-Reg. Herzug Albert von Sachsen-Teschen (Drag.-Reg. Nr. 3). Die Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie lassen die Laufbahn des Karl Grafen Nimptsch bis zum Major verfolgen. Er starb am 15 Aug. 1869.

Normann, Felix Freiherr von. Geboren am 17. April 1804 zu Frankfurt am Mann. Vater ist k. k. Kammerherr. Eingetheilt am 27. April Kostgeher pr.

800 ft. Am 1 April 1820 ausgetreten.

Normann, Ludwig Freiherr von. Geboren am 26. Dec. 1801 zu Frankfurt am Main. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 27. April. Kostgeher pr. 800 fl. (aus der A. h. Privatcasse). Am 30. März 1819 Cadet im Inf.-Reg. Baden (Nr. 59).

Paolucci, Joseph Marchese. Geboren am 16. Juli 1802 zu Mailand. Vater ist k. k. GM. Emgetheilt am 8. Feb. Kostgeher pr. 590 fl. aus der k. k. Kriegs-Casse. Am 15. Juni 1821 ld. im Chev.sleg-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6).

Peszyński, Anton Geboren am 3. Dec. 1802 zu Podwoloczyska. Vater ist - Haupt Embruchseinnehmer: in Pension. Eingetheilt am 12 Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 14 April 1819 ausgetreten.

Petz, Karl, Geboren am 5 April 1800 zu Kecskemét, Vater ist Braumeister, Eingefheilt am 2, Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 17, Oct. 1816 aus-

getreten.

Pittoni, Friedrich, Geboren am 28. Oct. 1800 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 22. Mai. Kostgeher pr 800 fl. Am 1. Nov. 1820 Fähnrich im Inf-Reg. Radivojevich (Nr. 48)

Pott, Friedrich von. Geboren am 19 Mai 1799 zu Leitpung Vater ist gewesener Professor, Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1, Sept. 1819

tadet im Ing-Corps, - Wurde 1849 Obst.

Puchberg, Ferdinand von. 146 12 Jahre alt. behoren zu Wien. Vater war Privatier Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. April 1817 augeblicht Cadet im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 1). Reuter, Ferdmand. Geboren am 17. Oct. 1799 zu Istebnik in Galizien Vater ist General - Administrator des Fürsten Czartoryski. Eingelbeilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 5. Sept. 1820 Cadet im Ing.-Gorps. 1828 als Oblt. gestorben.

Romer von Chyszow, Thomas. Geboren am 17. Nov. 1800 zu Biezdziatka in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Juni. Kostgeher pr. 800 f

Am 24. Juni 1818 ausgetreten.

Rosenberg, Friedrich Graf. Geboren am 3. Juni 1801 zu Wien. Vater ist G 4 C und Hofkriegsrath. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 22 Aug. 1819 ausgetreten.

Rosenberg, Joseph Graf. Geboren am 11. Sept. 1803 zu Graz. Bruder de Vorigen. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 17. Aug 1821

ausgetreten.

Rowley, Karl, 15 Jahre alt. Geboren zu London, Vater ist Gutsbesitzer und Parlaments-Mitghed. Eingetheilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 29. Jan. 1819 ausgetreten.

Rozet, Ludwig. Geboren am 25 Aug. 1802 zu Wien. Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 18. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 22. Juni 1816 - sernen Eltern zurückgegeben worden«.

Ruelf, Franz von. Geboren am 2. Nov. 1807 zu Znaim. Vater war Major Egetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 800 fl.; bezieht vom Hofkriegsraf jährlich 100 fl. Pension. Am 18. Dec. 1820 ausgetreten.

Schneeburg, Maximilian Baron, Geboren am 28 Oct. 1798 zu Eger, Vater w. Hptm. bei Tiroler Jägern. Eingetheilt am 26. Dec. Kostgeher pr. 800 fl. A.

3. Sept. 1820 Cadet im Ing.-Corps.

Shearman, Franz, 13 Jahre alt. Geboren zu Dublin. Vater war britische Major. Eingetheilt am 20. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 15. April 181 ausgetreten.

Soos, Alexander von. Geboren am 7. Aug. 1804 zu Kaschau. Vater ist Gulbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 29. Sept. 1815

\*nach Hause gegeben worden ...

Spissich de Jappra, Benjamin. Geboren am 16. März 1799 zu Bukowitza in Slavonien. Vater ist Landgerichts-Assessor. Eingetheilt am 23. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 7. Oct. 1817 ausgetreten.

Stadnicki, Eustach Graf. Geboren am 7. Jan. 1804 zu Polna in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 16. Oct. 1817 «wegen geringer Verwendung nach Hause gegeben worden».

- Stadnicki, Severin Graf. Geboren am 21. Juli 1805 zu Polna in Galizien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Trat an Stelle seines Bruders Valentin in die log.-Akadenne. Am 23. Juli 1816 in das k. k. Theresianum übersetzt.
- Stadnicki, Valentin Graf. Geboren am 21. März 1802 zu Polna im Galizien. Bruder der Vorigen. Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeber pr. 800 fl. Am 24. Oct. 1815 ausgetreten. Er kehrte nach der Transferierung seines Bruders Severin am 23. Juli 1816 in die Ing.-Akademie zurück. Am 16. Oct. 1817 wegen geringer Verwendung wieder nach Hause geschickt worden.
- Sunstenau von Schützenthal, Emil Geboren am 10. Dec. 1804 zu Schönberg in Ungarn, Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 800 tl.; seit 23. Aug. 1816 Schellenburg'scher Stiftling. Am 30. Sept. 1819 ausgetreten. Der Schellenburg'sche Stiftungsplatz wurde seinem Bruder Friedrich

- verliehen. Emil von Sunstenau trat 1853 als Obst. in den Ruhestand und starb am 12. April 1872.
- Symonowicz, Paul Ritter von. Geboren am 29. Juni 1802 zu Horodenka. Vater 1st Kaufmann in Czernowitz. Eingetheilt am 19. Aug. Kostgeher pr. 800 fl. Am 3. Sept. 1820 Cadet im Ing.-Corps. Symonowicz fiel als Obstlt. bei der Vertheidigung von Temesvår 1849.
- Szlavi, Eduard von. Geboren am 17. Aug. 1800 zu Grosswardein. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 18. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. Jan. 1820 ausgetreten.
- Sauyski, Peter. Geboren am 17. Juni 1802 zu Sknydlna in Galizien. Vater ist Gutsbesutzer. Eingetheilt am 7. Sept. Kostgeher pr. 800 fl. Am 12. Feb. 1820 • nach Hause gegeben worden • .
- Savillichica, Samuel von. Geboren am 14. Sept. 1799 zu Carlstadt. Vater ist Tribunal-Richter in Carlstadt, Eingetheilt am 9. Nov Kostgeher pr. 800 fl. Am 1. Nov. 1820 Fähnrich im Inf.-Reg. Saint-Julien (Nr. 61).
- Tinti, Karl Baron. Geboren am 27. Aug. 1801 zu Wien. Vater ist k. k. Hofsecretär und Concipist im Staatsrathe. Eingetheilt am 30. Mai. Kostgeher pr. 800 fl. Am 3. Sept. 1820 nach Vollendung seiner Studien ausgetreten.
- Urba, Franz von. Geboren am 6. März 1802 zu Wien. Vater ist k. k. Finanz-Intendant. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 27. Sept. 1816 ausgetreten.
- Vogel, Emerich. Geboren am 11. Jan. 1803 zu Gottlob in Ungarn. Vater ist k. k. Postmeister. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1. Oct. 1820 Cadet im Mineur-Corps.
- Waidenthal, Joseph von. Geboren am 27. Mai 1803 zu Olmütz. Vater ist k. k. Geme-Obst. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 800 fl.; seit 22. Juni 1816 Tenffenbach'scher Stiftling. Am 26. Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps.
- Walterskirchen von Wolfsthal, Anton Baron. Geboren am 27. März 1802 zu Wolfsthal in Niederösterreich, Vater war Privatier, Eingetheilt am 1. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1. Oct. 1818 ausgetreten.
- Wildburg, August Freiherr von. Geboren am 8, März 1806 zu Wien, Vater ist k. k. Truchsess, Eingetheilt am 29, März, Kostgeher pr. 800 fl. Am 9, Sept. 1820 ausgetreten,
- Wildburg, Moriz Freiherr von. Geboren am 14. Feb. 1803 zu Wien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 800 fl. Am 31. Oct. 1822 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).
- Woboržil, Franz. Geboren am 28. Nov. 1799 zu Mühlhausen in Böhmen Vater ist Wirtschaftsrath des Fürsten Lobkowitz. Eingetheilt am 16. Nov. Kostgeher pr. 800 fl. Am 25. Sept. 1817 →nach Hause gegeben worden.
- Wopaterny, Joseph von. Geboren am 11. April 1802 zu Britin. Vater war Art.Obstit. Eingetheilt am 27. Nov. Teuffenbach'scher Stifting Am 24 Jan.
  1820 •von der Akademie entfernt, in der Folge aber wieder begnachtet worden. Da selber nicht wieder zurtickgekommen ist, wurde er mit 11. April
  1820 außer Stand gebrachte.
- Zeitsek, Franz. Geboren am 18. Oct. 1805 zu Mutenitz in Mähren. Vater ist Secretär der k. k. Familiengüter-Oberdirection. Eingetheilt am 10. Jan. Kosigeber pr. 590 fl., die aus der k. k. Familienfonds-Casse bezahlt werden. Am 2. Sept. 1823 Cadet im Ing.-Corps. 1839 Hptm.

#### 1816.

- Bikkessy de Vamos-Attya, Ladislaus. Geboren am 8. Mai 1802 zu Musses Vater ist Expeditor der Palatinal-Kanzlei. Eingetheilt am 18. Oct. Kosty i pr. 1200 fl.; ist Festeties'scher Zögling. Am 15. Oct. 1820 ausgetrebs

B

2

-

=

73

4 6

- Buffa, Franz Freiherr von. Geboren am 5. Juli 1801 zu Telve in Tuol Valer ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 25. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 25 Jan 1818 ausgetreten.
- Ceatsapa, Joseph. Geboren am 14. Nov. 1800 zu Pest. Vater ist Kaufu in Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 2. Jan. 1818 asgetreten.
- Dierzer, Alois. Geboren am 26. Feb. 1802 zu Linz. Vater ist Zeug-Fabrond Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 26. Aug. 1821 and im Ing.-Corps. 1846 Obstlt.
- Draskovich, Franz Graf, Geboren am 5. Juli 1802 zu Wara-din. Vater ist tibst und Kämmerer. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Ac. 25. Nov. 1819 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Nea-Leit übersetzt worden.
- Drathschmidt, Karl von. Geboren am 24. April 1799 zu Zumm. Vater ist Motrath im Hofkriegsrathe. Eingetheilt am 3. Juli. Kostgeber pr. 1000 fl. Am 6. Sept. 1819 nach Vollendung seiner Studien ausgetreten.
- Festetics de Tolna, Rudolf Graf. Geboren am 5. Jan. 1802 zu Baldora Ungarn. Vater war k. k. Kammerer. Eingetheilt am 2. Nov. Kostge pr. 1200 fl. Am 22. April 1820 ausgetreten.
- Fingerlin, Altred Baron. Geboren am 2. Sept. 1807 zu Ofen, Vater ist Med Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 1200 fl. Am 10 Juli 1826 tangebte Cadet im Cor-Reg. Wallmoden (Drag.-Reg. Vr. 6).
- Gallenberg, Hugo Graf. Geboren am 21 Aug. 1805 zu Neupel. Vater Privatier. Eingetheilt am 16. Juli. Kostgeher pr. 1000 fl. Am 22 Juni 18 ausgetreten.
- Geygi, Withelm. Gehoren am 2. April 1800 zu Basel. Valer ist Handelsmann in Basel. Eingetheilt am 10. Jan. Kostgeher pr. 800 fl. Am 1. Nov 18 Fähnrich im Inf.-Reg. De Vaux (Nr. 25).
- Glasser, Joseph. Geboren am 22. Nov. 1800 zu Wien. Vater ist Secretir de Fürsten Pontatowski Eingetheilt am 6. Dec. Kostgeber pr. 1200 Am 3. Aug. 1818 anneh Hause gegeben worden».
- Glasser, Wenzel, Geboren am 1. Jan. 1804 zu Warschau. Bruder des Vorge-Eingetheilt am 6. Dec Kostgeher pr. 1200 fl. Am 12. Juli 1821 augetresen.
- Hacke, Friedrich Baron. Geboren am 17. Sept. 1802 zu Mannheim Valist Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Karlsruhe Emgetheilt am 12 Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 9. Sept. 1822 Cadet im Ing-Coty-1828 Oblt. im General-Quartiermeisterstabe.
- Hurez, Karl. Geboren am 12, Feb. 1803 zu Wien. Vater war k. k. Rath in a ser Staatskanzler Eingetheilt am 30 Sopt Kostgeber pr. 1200 fl Am 9 Ser et 1822 Cadet im Ing.-Corps. 1818 mit Majors-Charakter pensiomert
- Junghauer, Wenzel Franz. Geboren am 14 Juli 1801 zu Carlstaft. Valer 4 1 Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. A 24 31 Oct. 1822 Fähnrich im Inf.-Reg. Herzogenberg (Nr. 35).

Kálnoky, Wilhelm Graf. Geboren am 24. Sept. 1803 zu Hermannstadt Vater ist k. k. Kämmerer und Hofkammer-Secretar in Pension. Eingetheilt am 21 Mai. Kostgeher pr. 1000 fl. Am 25. April 1818 gestorben.

Geresztury, Stephan von, Geboren am 21, Sept. 1802 zu Wien. Stiefvaler ist der Hofrath Parniczky. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl.

Am 31 Oct. 1822 Lt im 5, Jäger-Bat,

Kolowrat, Franz Xaver Graf, Geboren am 5 Jum 1803 zu Temitzl in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 13. Mai, Kostgeher pr. 1000 fl. Am 31. Aug. 1819 ausgetreten.

Crainka-Krainski, Edmund von. Geboren am 13. Nov. 1804 zu Lesezovate in Galtzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 1200 ff.; seit 14. Nov. 1819 galtzischer Stiftling. Am 2. Sept. 1823 Cadet im Ing. Corps.

Krainka-Krainski, Lucian von, Geboren am 2, Oct. 1807 zu Lesezovate in Galizien, Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 26, Sept. Kostgeber pr. 1200 fl.

Am 12, Sept. 1823 ausgefreten.

Vater ist Handelsmann in Pest, Eingetheilt am 21. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 31. Dec. 1818 krankheitshalber ausgetreten.

Kiksa de Diodvarállya, Alexander. Geboren am 9. Aug. 1801 zu Hadrev in Ungarn. Vater ist Privatier. Eingethollt am 4. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 26. Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps.

Grain, Karl Graf. Geboren am 20. Marz 1802 zu Pilsen, Vater war Obst, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl.; seit 6. Jan. 1817 Deblin scher Stiftling. Am 26. Aug. 1821 Gadet im Ing-Corps. 1840 Major.

Orzin, Vincenz Graf. Geboren am 13. Jum 1803 zu Pilsen. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 28. April 1821 Lt. im 5. Jager-Bat.

Clegarn, Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber

pr 1200 fl. Am 7. April 1820 ausgetreten.

Yary, Joseph Graf. Geboren am 4. Aug. 1802 zu Szemtz in Ungarn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 18. Nov. Kostgeber pr. 1200 ii Am 29. Sept. 1819 ausgetreten.

bay, Johann Baptist. Geboren am 10. Sept. 1804 zu Wien. Valer ist Grossbändler. Eingetheift am 19. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 17. April 1817 ausgetreten.

Penz, Nikolaus Gehoren am 25 Jan. 1801 zu Olen, Vater ist Lederermeister.
Eingetheilt am 7, Mai, Kostgeher pr. 1000 fl. Am 26, Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps. 1848 als Hptm. pensioniert

ogurski, Franz Geboren am 20. Sept. 1802 zu Potoczek in Galizien, Vater ist Gutspächter. Emgetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Oct. 1818 \*aut Verlangen der Direction aus der Akademie nach Hause genommen \*worden\*.

ulszky, Daniel Baron, Geboren am 2. Nov. 1802 zu Pressburg, Vater ist GM, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Juni 1824 Fahurich

im Inf.-Reg. Colloredo (Nr. 33).

kim, Prokop, 126/12 Jahre alt. Geboren zu Dubenetz in Böhmen Adoptiv-Vater ist Prokop Ream, Börgermeister in Libochowitz Emgetheilt am 4. Mai. Kostgeher pr. 1000 fl. Am 19, Feb. 1819 ausgetreten. Rohonczy, Leopold von. Geboren am 15. Nov. 1804 zu Pápa. Vater ist k fab und Präfect des Raaber politischen Stiftungsfondes. Eingetheilt am 12 0st Kostgeher pr. 1200 fl. Am 7. April 1820 ausgetreten.

Sárkány, Nikolaus von. Geboren am 4. Aug. 1802 zu Turkéve in l'ingarn. Valeist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1 No.

1817 ausgetreten.

Schifter, Franz. Geboren am 28. Jan. 1802 zu Mostanieza in Croation. Valer ist Hptm. in Pension. Eingetheilt am 20. Sept. Scheltenburg'scher Stiffing Am 31. Oct. 1822 Fithmrich im Inf.-Reg. Saint-Julien (Nr. 61)

Schwaeger von Hohenbruck, Joseph. Geboren am 1. April 1803 zu Wea Vater ist FML. und Commandant des Oberst-Schiffantes. Eingetheilt a 1. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 2. Sept. 1820 ausgetreten.

Seethaler, Andreas, Geboren am 1. Jan. 1802 zu Laufen in Salzburg. Valet ist Landrichter zu Haag in Oberösterreich. Eingetheilt am 30. Sept Kos-

geher pr. 1200 fl. Am 16. März 1820 ausgetreten.

Splawski, Ignaz, Geboren am 31. Dec. 1804 zu Wien, Vater war Major, Fogetheilt am 19. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 6. Oct. 1821 ausgebrien

Stadion, Damian Graf. Geboren am 15. Sept 1802 zu Frankfurt am Main Vater war Privatier. Eingetheilt am 16. Mai. Kostgeher pr. 1000 fl Am 8. Feb. 1820 ausgetreten.

Stanisavlevich, Emil. Geboren am 2. Juni 1802 zu Titel in Ungarn Vater st. GM. Eingetheilt am 14. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Nov. 1820 tabé

im Broder Grenz-Inf.-Reg.

Stojesoevics, Georg von. Geboren am 22. Juli 1802 zu Tovarnik in Stavena. Vater ist Ober-Stuhlrichter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 12005 Am 29 Sept. 1823 Fähnrich im Inf-Reg Saint-Julien (Nr. 61)

Szczepanowski, Vincenz Edler von. 11 Jahre alt Geboren zu Krelanower b Galtzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Aug. Kostgehet F 1200 fl. Am 8. Feb. 1820 ausgetreten.

Viczny, Adolf Graf. Geboren am 14. Aug. 1804 zu Pressburg Vater 8 k. k. Kämmerer. Eangetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 1200 0 30 1. Oct. 1817 ausgetreten.

Vogl, Franz. Geboren am 30. März 1802 zu Triest. Vater ist Herrschattsbestigt Eingetheilt am 2. Aug. Kostgeher pr. 1000 fl. Am 1. Oct 1817 and

· Hause gegeben worden«.

Weigl, Leopold. Geboren am 7. Jan. 1806 zu Wien. Vater ist Helberg-Kapellmeister. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 1200 fl. Am 19 00 1824 Fahnrich im Inf-Reg. König von Baveru (Nr. 31). - Leopold Freiherr von Weigl, FML, war 1866 Commandant der damiest Festung Königgritz. Sein Vater († 1846) besitzt durch seine Opt Schweizerfamilies einen ehrenvollen Namen in der Gesehichte deutsener Mach

Wendel, Franz Paul Leo von Geboren am 25 April 1802 zo Paris Volet war Privatier Eingetheilt am 29 Jan Kostgeher pr. 1000 fl. Am 27 Ast

1818 smach Hause gegeben worden.

Wentzel, Joseph Geboren am 5. April 1802 zu Wien Vater ist Hokner-Buchbalter Eugetheilt am I. Oct. Kostgeber pr. 1200 ft. Am 31 tost 1821 Faborieh im Inf-Kog. Palombina Nr. 36

### 1817.

Adamich, Marcellus Geboren am 8. April 1802 au Finne Vater et Gerhandier Eingetheit am 2 Jan Koetgeber pr. 1200 fl. Am 12 Feb 1831 >zur Assentierung als Gemeiner in ein Regiment dem hiesigen Transports- tommando übergeben worden«.

Amich, Sixtus. Geboren am 6. April 1802 zu Fiume. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 9. Sept. 1822 Cadet im Ing.-Corps. 1849 als Major pensioniert.

Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 30. März 1818 ausgetreten.

piani, Joseph Geboren am 26 Oct. 1804 zu Mailand. Vater war Staatsrath Eingetheilt am 20. Oct. Lombardisch-venezianischer Stiftling Am 18. Juni 1822 • nach Hause gegeben worden«.

both, Ludwig von. Geboren am 20. Juni 1803 zu Keszthély. Vater ist Gitter-Präfeet des Grafen Festetics. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 12. Feb. 1820 »nach Hause gegeben worden«.

hersperg, Anton Alexander Graf. Geboren am 13. Juni 1806 zu Laibuch. Vater ist k. k. Kämmerer und Besitzer der Herrschaft Thurn am Hart in Krain, Eingetheilt am 9, April Kostgeher pr. 1200 fl. Am 21, Jan. 1819 ausgetreten Anton Alexander Graf Aversperg ist bekanntlich der unvergessliche, hochbegabte vormärzliche Freiheitssänger Anastasius Grun († 12. Sept. 1876 zu Graz). - Wie Ludwig August Frankl m einer Reihe von Artikeln, die in einem vielgelesenen Blatte erschienen waren, erzählt hat, bildete der Aufenthalt in der Ing-Akademie noch in den letzten Lebenstagen des populären Dichters fitr diesen eine tritbe Ermnerung. Die militärische Ordnung in der Anstalt und der Studienplan, der auf die mathematischen Fächer das Hauptgewicht legte, konnten unserem jugendlichen Feuergeiste keine Befriedigung gewähren und machten ihn zuletzt so sehr unglücklich, dass er einen abenteuerlichen Desertions-Versuch unternahm, der selbstverständlich Bestrafung zur Folge hatte. Unter solchen Verhältnissen blieb der Austritt aus der Akademie für ihn schliesslich der einzige Weg, der vor geistiger oder moralischer Verkümmerung schützen konnte

coák de Benefa, Johann. Geboren am 6. Dec. 1804 zu Olgva in Ungarn Vater ist Comitats-Assessor Eingetheilt am 1 Jan. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1 Oct 1818 ausgetreten.

loghi, Joseph von. Geboren am 22. Oct 1802 zu Perczel in Ungarn. Vater ist Assessor. Eingetheilt am 2. Oct Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Nov 1820 Cadet im Inf.-Reg. Wacquant (Nr. 62).

vulort, Armand von. Geboren am 12. Nov. 1805 zu Paris Vater war Obst. in französischen Diensten Eingetheilt am 22 Sept. Kostgeher pr 1200 fl. Am 28. Feb. 1820 ausgetreten.

ozzi, Karl von. Geboren am 5. März 1808 zu Besozzo in Italien. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 14. Mai. Lombardisch-venezianischer Stiftling Am 17. Sept. 1825 Cadet im Ing-Corps. — Besozzi avancierte bis zum Obst. und wurde vornehmlich in Italien verwendet.

iner von Bittenthal, Johann Nepomuk. Geboren am 10. Nov. 1804 zu l. Ödenburg. Vater ist Obstit Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. l. Am 24. Oct. 1819 ausgetreten.

Stadtnotar, Engetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 18. März 1820 ausgetreten. Büttner, Heinrich Edler von. Geboren am 16. Mai 1803 zu Wien. Valer v Amtsrath im Haupt-Genie-Amte. Eingetheilt am 30. Sept. Rüdt'scher 804ling. Am 14. Oct. 1821 ausgetreten (krankheitshalber).

Cavenagh, Johann von. Geboren am 5. Dec. 1803 zu Wexford in hand Vater ist Bankier zu Bath; war früher Major in brütischen Diensten Engetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 27. Feb. 1820 ausgetoten

Corti, Franz Marchese, Geboren am 3, Oct 1803 zu Pavia, Vater ist Privater Eingetheilt am 17, Nov. Lombardisch-venezianischer Stiftling, Am 2, Sept 1823 Cadet im Ing.-Corps, Wurde 1850 Obstit., 1859 GM, und Festuar-Commandant von Palmanuova, Trat 1866 als Titular-FML, in den Runestud Cach, Victorin von. Geboren am 18 Feb. 1805 zu Vukovár Vater ist Georgi-Priiceptor. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeber pr. 1200 fl. Am 25. Mari 1820 ausgetreten.

Czermak, Joseph. Geboren am 31. März 1802 zu Biberach in Schwaben Vater ist Hptm in Pension. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeber pr. 1200 A Am 9. Sept. 1822 Cadet im Ing.-Corps. 1828 als Oblt. gestorben.

Dufour, Ludwig. Geboren am 22. Juni 1805 zu Wien. Vater war gehein \*\*\*
Cabinets Official. Eingetheilt am 31. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl., auf Kost \*\*\*
Seiner Majestat. Am 5. Mai 1820 ausgetreten.

Elsenwanger, Wilhelm von. Geboren am 26. April 1805 zu Elsehtein in Böhme = 18 Vater ist Hjelm. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr 1200 fl A 11. Oct. 1826 Cadet im Inf.-Reg. Hangwitz (Nr. 38).

Gaspari, Joseph Graf. Geboren am 2. Oct. 1802 zu Verona. Vater ist Obst. Eingetheilt am 22 Nov. Lombardisch-venezianischer Stiftling Am 21 (1825 Fähnrich im Inf.-Reg. Mayer (Nr. 45).

Hartelmüller, Franz de Paula Baron, Gehoren am 4. Oct. 1804 zu Pressbur 2000 Vater ist Obst. Eingetheilt am 30. März. Kostgeher pr. 1200 fl. A. m. 26 März 1820 ausgetreten.

Hartung, Erust. Geboren am 23. Aug. 1808 zu Schwechat bei Wien, Vater = 31 Strassenbau-Commissär. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 1299 🔳 Am 12, Oct. 1827 Fähnrich im Inf-Reg. Kaiser (Nr. 1) - Ern -t Hartung, k. k. FZM., geheimer Rath, Ritter der eisernen Krone i Cla-Ritter des Leopold Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Inb 1 \*\* 47. Inf.-Reg., lebenslingliches Mitghed des Herrenhauses u. s. w., mente his zum Stabsofficier um Inf.-Reg Kauser und machte mit diesem och Strassenkampf in Mailand (18, bis 22, März), das Gefecht bei Valence (9. April), die Schlacht von Santa Lucia (6. Mar), das Treffen am Cortainte (29. Mai) und die Erstürmung von Vicenza (10. Juni) mit. Am 16 Juni 1848 ausser der Rangstour zum Major im 17. Inf.-Reg. befördert, focht 4 mit diesem in der Schlacht bei Custoza (25. Juli) und in dem Treffen 198 Mailand (4. Aug.). Ebenfalls mit Auszeichnung betheiligte er sich 1849 16 der Einnahme von Borgo San Siro (21. März), an der Unterwerfung Bologna (8, bis 15, Mai) und an der Einschliessung von Ancona (5 18 Juni). Am 1 Aug. 1849 avancierte Hartung zum Obstit, und 18- and hierauf als zweiter General-Adjutant dem FM. Radetzky zugeth Dieser Verwendung machte jedoch schon am 5. März 1850 seine Beförder - 104 2um Obst. im 23. Inf.-Reg. ein Ende. Seit 25. Sept. 1854 GM, und Brigge in Wien, erhielt Hartung den Auftrag, die damais begonnene N

tearbeitung des Dienstreglements zu leiten. Im Jahre 1859 mit seiner Brigade dem III. Armee-t.orps zugetheilt, focht Hartung so rohmvoll bei Migenta (4. Juni), dass ihm für sein Verhalten der Orden der eisernen Krone 2. Classe verhehen wurde. In der Schlacht bei Sollerino (24. Juni) behauptete er bis zur Anordnung des allgemeinen Rückzuges unerschütterbeh seme Position. Hiefür neuerlich mit dem Ritterkreuze des Leopold-Ordens ausgezeichnet, wurde Hartung nach dem Frieden in die Commission berufen, welcher die Neuverfassung des Exercier-Reglements übertragen worden war. Späler zum Truppen-Commandanten im Küstenlande und am 13. Aug. 1863 zum FML, ernannt, fand Hartung während der Zeit des verheerenden Wilthens der Cholera (1865) Anlass zur Auszeichnung, indem er mit rastlosem Eifer für die Pflege und Erhaltung der Soldaten wachte und gleichzeitig die zweckmassigsten Massregeln zur Bekämpfung der Seuche ergriff Während des Krieges von 1866 befehligte Hartung das IX. Armee-Corps, welches in der Schlacht bei Custoza (24, Juni) den Pivot und gefährdetsten Theil unserer Aufstellung bildete, Seine Offensiv-Stosse, welche er gegen die von feindlicher Übermacht besetzten Hohen ausführen liess, namentlich der Augriff, den er mit dem Inf.-Reg Maroièie (Nr. 7) auf den Monte Torre unternabin, trugen wesentlich zu dem glücklichen Ausgange der Action bei, weshalb das Capitel in der Promotion vom 29. Aug. 1866 dim das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-Ordens zuerkannte. Im Oct 1866 wurde Hartung zum commandierenden General in Wien und am 22. April 1868 zum FZM, ernannt, Seit I März 1869 auf seine Bitte in den Ruhesland versetzt, starb der verdienstvolle General am 1. Oct. 1879 zu Wien Sein Vermogen vererbte Hartung an mehrere befreundete Officiere, namentlich an jene Generalstabs-Othciere, welche ihm während seiner Feldzüge Berather gewesen waren.

- Anton Geboren am 13. April 1803 zu Atzgersdorf hei Wien. Vater ist Müllermeister, Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeber pr. 1200 fl. Am 26 Jan 1818 - auf Verlangen der Akademie-Direction nach Hause genommen wordens.
- Nikolaus de Geboren am 7. Feb 1803 zu Venedig. Vater ist Beamter der venezianischen Gentral Buchhaltung. Eingetheilt am 21. Marz Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 25. Feb. 1821 gestorben.
- Trajan, Anastasius Edler von Geboren am 27. Nov. 1804 zu Wien. Vater ist Koofmann. Eingetheilt am 3. Juni. Kostzeher pr. 1200 fl. Am 27. Aug. 1819 krankheitshalber ausgetreten.
- émény von Magyar Gyèrö-Monosztor, Karl Baron, Geboren am 7, Feb. 1803 zu Alymez in Ungarn, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 4, Aug. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 24, Oct. 1821 ausgetreten.
- krehner, Joseph. Geboren am 7. April 1801 zu Prag. Vater ist k. k. Leiblakai. Eingetheilt am 14. April. Kostgeher pr. 1200 fl., auf Kosten Sr. Majestat des Kaisers von Russland. Am 9. Sept. 1822 Cadet im Ing-Corps. Wurde 1849 Obstit.
- Jainod, Johann. Geboren am 27 Dec. 1804 zu St Pölten Vater war Wirtschaftsbeamter Eingetheilt am 8. Mai. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 29 Juni 1821 ausgetreten.
- Alowrat-Krakowsky, Theodor Graf. Geboren am 29. Mai 1808 zu Wien. Vater ist Obsitt. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 22. März. 1824 ausgetreten. Er starb als GM. a. D. am 12. Mai 1875.

- Kriegseisen, Eduard Geboren am 5. Mai 1803 zu Lanz. Vater ist k. k & und mederosterreichischer Cameral-Inspector. Eingetheilt am 30 Sept Notigeher pr. 1200 fl. Am 9. Mai 1819 ausgetreten.
- Leitenberger, Ferdmand, Geboren am 31. März 1799 zu Reichstadt in Böhner Vater ist Kattun-Fabrikant in Reichstadt, Emgetheilt am 26. März Kosgeher pr. 1200 fl. Am 1. Oct. 1819 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzheriez Franz Karl (Nr. 52).

LON ABA

and lesson

E

- Lernet, Johann Geboren am 28. Dec 1802 zu Königgrätz. Vater ist städtsdet Bauverwalter. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 9. Mai 1818 ausgetreten.
- Lindner, Karl. Geboren am 6. Oct. 1802 zu Ödenburg. Vater ist Gerichts Volat Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 1200 il. Am 7. Feb. 1819 asgetreten.
- Linttner, Hemrich. Geboren am 15. Juli 1802 zu Przesolub in Böhmen Vuer ist Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl Am 31. Oct 1822 I.f. im Hus-Reg. Kauser (Nr. 1).
- Lobinger, Karl. Geboren am 12. Nov. 1803 zu Ober-Wolz in Steiermark Viter ist Beamter. Eingetheilt am 1. Nov. Bis 1. Nov. 1818 gegen Verzeitung der Unterhalts-Kosten, hierauf Griener'scher Stiftling. Am 2. Sept. 1823 Cichel im Ing.-Corps. Lobininger war als Obst. einer der Leiter des Baues der unausgeführt gebliebenen Central-Akademie in Wiener Noustadt.
- Menapace, Florian. Geboren am 28. Sept. 1801 zu Trient, Vater ist Hande lemann. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Oct. 18 20 Cadet im Inf.-Reg. Bayern (Nr. 31).
- Milutinovich, Alexander Baron Geboren am 3. Nov. 1803 zu Banoveze in Slavonien. Vater ist GM. und Brigadier in Zara Eingetheilt am 1 (Det Kostgeber pr. 1200 ft. Am 2. Sept. 1823 Cadet im Ing-Corps. Alexand et Baron Milutinovich blieb vor dem Feinde 1849.
- Milutinovich, Michael Baron, Geboren am 23. Nov. 1802, zu Banoveze Slavomen, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher pr. 1200 Am 20. Oct. 1822, Fähnrich im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 10 Michael Baron Milutinovich fiel vor dem Feinde 1848.
- Monsen, Alexander, Geboren am 20. Dec. 1807 zu Jaroslau. Vater ist vers F-schiedeter Officier Eingetheilt am 6. März Kostgeher pr. 1200 fl. 181

   wegen Kränklichkeit gar nicht eingstreten :
- Pausz, Joseph von. Geboren am 21 Juni 1804 zu Neusatz. Vater ist Starft richter. Eingetheilt am 18. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 31 Dec 1821 ausgebreten.
- Porcia, Leopold Graf Geboren am 31 Juli 1801 zu Gajarme in Italien Valest ist Delegat von Rovigo, Eingetheilt am 23, April Lombardisch-venezianisch Stiftling. Am 23, Oct. 1821 ausgetreten.
- Porz, Anton Geboren am 22 Sept 1810 zu Wien. Vater ist Haushofmer des Graten Appenvi, Engetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 12009

  Am 23 Mai 1825 ausgefreten.
- Pronay, Karl von. Geboren am 31 Oct 1802 zu Csagar in Ungarn. Vater Obernotar. Eingetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 25. January 1820 ausgetreten.
- Rath, Ludwig Edler von. Geboren am 26 April 1803 zu Prag. Vater ist V
  pflegsverwatter, Eingetheilt am 13 Oct. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 30 April 1819 ausgetreten.

tebucco, Ferdinand, 11 Jahre alt. Geboren zu Codrorpo in Italien Vater 1 ist Hptm. Eingetheilt am 9. Feb. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 5. Marz 1817, da derselbe für die Akademie nicht geeignet befunden \*wurde, seinem Vater mittelst Diligence zurück geschickt worden.

kindler, Gustav Hermann, Geboren am 21, Oct. 1804 zu Stixenstein in Niederosterreich. Vater ist G\u00fcterinspector des Grafen Hoyos, Eingetheilt am 8, Dec. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 2, Sept. 1823 Cadet im Ing.-Gorps.

Wurde 1850 Obstit.

pur-Cabanac, Arthur Graf. Geboren am 18 Mai 1805 zu Wien. Vater ist Major und k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Oct. 1823 Lt. im Chev.-leg.-Reg. K.a.is.er (Uhl.-Reg. Nr. 6). Starbals GM. und k. k. Kämmerer am 3. Juli 1885.

Ockau, Georg Graf Geboren am 6. Mai 1806 zu Regensburg. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 20. Get. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 20. Sept. 1824 ausgetreten. — Graf Georg Stockau, Major in der Armee, war 1860 Mitglied des verstärkten Beichsrathes Er starb zu Napaged! 12 April 1865.

ärulzio della Torre, Karl Ludwig Graf Geboren am 10 Aug. 1805 zu Vicenza. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 3. Feb. Lombardisch-venezianischer

Stiftling, Am 13, Oct. 1821 ausgefreten,

mdoni, Joseph Geboren am 9. Juli 1802 zu Mailand, Vater ist Obst Eingetheilt am 10. Feb. Lombardisch-venezumischer Stiftling, Am 19. Sept. 1818 Cadet im Inf.-Reg. Toscana (Nr. 7).

Vater ist GM Eingetheilt am 3, Mürz, Kostgeher pr. 1200 fl. Am 6, Nov.

1820 ausgetrefen.

Pmb, Julius, Geboren am 29. Marz 1804 zu Komorn. Vater ist Comitats-Physikus. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 26. Aug. 1821 Cadet im Ing.-Corps. Avancierte zum Major (1848), Obstit. (1849), Obst. (1850), GM. (1857) und FML. (1865). War durch geraume Zeit Prases des Genie Comité. Er schrieb ein «Lehrbuch der Kriegsbaukunst für die k. k. Genie-Akademie».

thy, Leopold Graf, Geboren am 10. Juni 1805 zu Pressburg. Vater ist Obst, und k. k. Kämmerer. Eingelbeilt am 6 Oct. Kostgeber pr. 1200 fl. Am

1. Oct. 1821 ausgetreten, Gestorben 9, Marz 1869.

#### 1818.

charo, Angelo, Geboren am 24. Jan. 1803 zu Venedig, Vater ist Marme Officier in Pension. Eingetheilt am 5. Jan. Lombardisch-venezumischer Stutting. Am 19. Oct. 1824 Fähnrich im Inf-Reg. Geppert (Nr. 43).

Vater ist Gerichtstafel-Assessor, Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr.

900 f W W Am 11. Aug. 1819 ausgetteten

dyai de Bolya, Johann. Geboren am 21. Dec 1802 zu Muros Vasarhely Vater ist Professor der Mathematik und Physik zu Maros-Vasarhely Eingetheilt am 24. Aug. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 9. Sept. 1822 Cadet un Ing-Corps. — Johann von Bolyau war der gemale Sehn eines meht unbertibinten Vaters. Letzterer, Wolfgang von Bolyau H 21. Nov 1856, em Jugendfreund des grossen Gausz, besass als Dichter und Victurise, besonders aber als Mathematiker, unbestreitbare Bedentung. An Gemaldat übertraf ihn jedoch weit Johann Bolyau, der sehen als Kund über mathematischen Problemen grübeste und die Steilung oder Bewegung der Gestirne

besser kannte, als dies bei zahlreichen Erwachsenen, die den gebildeten Kreisen angehören, der Fall zu sein pflegt. In der Ing-Akademie steis der Erste in semer Classe, gewann er durch seme verblüffenden Leistungen u den mathematischen Fächern die Aufmerksamkeit und das Lob des Erzh ve-Johann, des damaligen General-Geme-Directors, Schon als Zögling america er an dem Entwurfe des Appendix«, einer gegenwartig bereits in die japariets Sprache übersetzten Abhandlung »Über Nicht-Euklidische Geometrie . w. b. spater dem 1 Bande von somes Vaters Tentamens beigedruckt wurde M dieser wenig umfangreichen Schrift hat sich Johann Bolvär unter de scharfsmnigsten mathematischen Denker aller Zeiten eingereiht bedie mintarische Laufbahn Bolyai's ist wenig zu sagen. Er war der bevorragendste Mathematiker, beste Violinist, sicherste Lateiner und d. scharfste Klaige im Ing.-Corps, aus welchem er bereits am 16 Juni 1833 mit welchem Tage er als Capitan-Lt. pensioniert wurde, ausschied Is-Ursachen dieser vorschuellen Pensionierung lassen sieh vermuthet, sobald erwähnt wird, dass Bolyan in einer Garmson mit 13 Caviline Officieren sich schlug und alle besiegte. Er hatte hieber die sonderton Bedinging gestellt, dass thin nach je zwei Duellen gestattet werde, sich me dem Spiele semer geliebten Violine erholen zu dürfen. Das Ende Bosas entsprach night dem Anfange. Seine vorher so gewaltige Deak- ad Arbeitskraft begann zu ersehlaften und es erscheint keineswegs unwahr schemlich, dass thin von seiner Mutter - diese starb im Wahasing ein traunges Erbtheil zugefallen. Er versank immer mehr in Sinningentiss und seine Reizbarkeit steigerte sich derart, dass er den eigenen Vater 2000 Zweikample forderte Body at starb in grosser Difeftigkeit am 27 Jan 1860. (Nach Mitheilungen des Herrn Architekten Franz Schmidt in Budapessle

Braig, Karl Geboren am 7. Marz 1804 zu Triest. Vater ist Kaufmann France getheilt am 26. Sept Kostgeher pr. 100 ft. C. M. Am 11. July 1823 au — Straten

Branca - Leone, Flammius. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 30 Aug. 1824 and getrelen

Bubna, Vincenz Graf, Geboren am 21 Oct. 1806 zu Wien. Vater ist k Kämmerer und Hptm-Eingetheilt am 26. März. Kostgeher pr. 1200 fl 11. Sept. 1822 ausgetreten Starb ils Major a D. zu Krittein am 3 Jan 187

Dopfer, Karl. Geboren am 12 Feb 1802 zu Wien. Vater ist Polizeiarzt Fegetheilt am 30. Sept. Mikos'scher Stiftling. Am 16 Sept. 1824 (ladet Ing. Corps. 1844 als Hptm. pensiomert.

Draskovich, Georg Graf. Gehoren am 31. Aug 1804 zu Bukovecz in Coate-Vater war Obst und k k Kimmerer Eingetheilt am 30. Nov Kostgeb-pr. 500 t W W Aut 1. Oct. 1823 Eduarieh im Inf-Reg. Gyula i Nr 21-

Ebeling von Dünnkirchen, Paul Frust Geboren am 30 Sept 1805 zu We-Vater ist Bittin, der deutschen Garde Eingetheilt am 28. Sept. Kostzer-pr 10-9 / M Am 1 Oct 1823 Fahrrich im Inf-Reg Radovojevi (Nr. 48).

Edispacher, Nikolaus von Geboren am 7. Dec 1803 zu Alt-Arad Valer :=

Gerichtstatel - Assessor Engethelt am 7. Oct. Kostgeher pr. 1908 to 25

Am 16. April 1820 ausgetichen

Vater ist Privatier Emgethedt am 25. Sept. Kostgeher pr. 1823 ausgetreten.

Privatier, Eingetheilt am 25. Aug. Kostgeher pr. 1100 fl. Am 28. Sept. 1823

auf. Verlangen der Akademic-Direction nach Hause genommen worden.

Collegienrath, Eingetheilt am 1, April, Kostgeher pr. 1800 fl. Am 25, Jan.

1820 ausgetreten.

Vater war FML. Eingetheilt am 11. Jan. Ärarischer Kostgeher pr. 1200 fl. Hat 100 fl. Erziehungs-Beitrag bezogen. Am 5. Nov. 1826 Cadet im Inf.-Reg. Wacquant (Nr. 62). — Anton Freiherr (später Graft) Jellachich, einer der jüngeren Brüder des Banus, starb als FML. a. D. zu Graz am 22. Nov. 1875.

Komorowski, Karl Graf. Geboren am 22. Dec. 1803 zu Lemberg. Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 12. Juli. Kostgeher pr. 1200 fl. Am 1. Nov.

1825 Fähnrich im Inf.-Reg. Mariassy (Nr. 87).

Kratky, Moriz. Geboren am 26. Juni 1808 zu Wien. Vater ist Rechnungsrath der Hofkriegs-Buchhaltung. Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 1200 fl. auf Kosten des Erzherzogs Rainer. Am 28. Sept. 1823 > auf Verlangen • der Akademie-Direction nach Hause genommen worden«.

- La Marre, Eduard Baron. Geboren am 31. Oct. 1804 zu Neuhaus in Böhmen. Vater ist Hausbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 900 ft. W W Am 4. Aug. 1819 ausgetreten.
- Cascarelli, Georg Maximilian Graf. Geboren am 14. Juli 1805 zu Castell St. Peter auf der dalmatinischen Insel Brazza. Vater ist Obst in Pension. Eingetheult am 17. Sept. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 14. Nov. 1826 Fähnrich im Inf.-Reg. Saint-Julien (Nr. 61).
- Cameral-Priifect. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 100 ft. w. W. Am 18. Jan. 1819 auf Verlangen der Akademic-Direction nach Hause genommen worden «.
- und Obersthofmeister des Erzherzogs Johann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 900 ft W.W. Am 31. Dec. 1820 ausgetreten.
- Darlach, Karl von. Geboren am 26. Jan. 1807 zu Karlshurg. Vater ist GM. und Brigadier in Zara. Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeher pr. 1800 fl. Am 28. Aug. 1822 ausgetreten.
- Paur, Volkmar Graf. Geboren am 26. Juli 1805 zu Nonsberg in Tirol. Vater 34. Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 100 ft. C. M. Am 20. Nov. 1821 ausgetreten.
- Seb, Johann Baptist Ritter von. Geboren am 12. Oct. 1802 zu Wien. Vater ist Beamter der k. k. Hofkammer in Pension. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 300 g W W. Am 2. Sept. 1823 Cadet im Ing.-Corps. Johann Ritter von Steeb wurde als Subaltern-Officier mit Bau-Ausführungen, z. B. Restaurierung der Schlösser Werfen, Déva und Clossa, dem Neubaue des Officiers-Pavillons zu Eszek u. s. w betraut 1839 zum Hptm befördert, wurde er Genie-Director in Sebenico. In dieser Eigenschaft leitete er den Bau der Batterie Madonna auf der Insel Lissa, welche 1866 vertrefflich wirkte. Im Jahre 1847 wurde er Major und Genie-Director in Peterwardein. Als im Empörungsjahre 1848 die Besatzung dieses Platzes

sich den Insurgenten anschloss, blieb Steeb seinem Soldateneide standlaß treu, weshalb er am 6, Jan. 1849 als Gefangener mach Grosswarken geschleppt wurde. Nach der Befreiung aus seiner harten Haft, erhot Steeb die Stelle des Genie-Hirectors in Theresienstadt, welche Festunger in kurzer Frist in Vertheidigungszusland zu setzen wusste. 1860 avaneerb Steeb zum Obstit, und 1852 zum Obst. Vier Jahre später übertrat er m den Ruhestand, welchen er grösstentheils in Mödling verlebte, wo er auch am 20 März 1875 starb. - Seit 7, Feb. 1843 war Steeb mit der Lebsinnigen, patriotischen I da Rehm, Tochter des damals bereits verstorbereit Hptm. Joseph Rehm, vermählt. Diese vortreffliche, kthne und entschlosene erst vor kurzer Zeit aus dem Leben geschiedene Frau, erwies sich is der denkbar gefährlichsten Lebenslage als die würdige Gattin eines pflichtiese Officiers. Von den vorhandenen Beweissttleken, die sich hiefür anfilheb liessen, möge nur eines hier seinen Platz finden, namlich das Zeignewelches der schon erwähnte Lazarus Mamula, damals Ob-t, und Brigder in Cattaro, am 7 März 1850 der heldenmitthigen Frau ausstellte, Mamuschreibt: Als ich im Jahre 1849 die Cernierung von Peterwarden com mandierte und die Frau Ingenieur-Majors-Gattin Ida Edle von Steel geborene Rehm, nach Absthrung ihres in seiner Treue gegen Seise · Majestät den Kaiser unbengsamen Gemahls nach Debreczin, von den besurgenten aus l'eterwardem in unsere lanien entlassen wurde, hat uns · diese Frau, trotz der strengen Visitierungen durch die magvarischen V of posten, trotz der offenbaren Todesgefahr, welcher sie sich sowohl als Kind und ihren Gatten aussetzte, die ihr von dem Gatten im Drange -Zeit geheim anvertrauten genauen Festungspläne nicht nur, sondern a wichtige schriftliche Kundschafts - Mittheilungen treu gebliebener Die Seiner Majestät über Absichten und Verhältnisse des Foindes überbraand sonst in jeder Weise sich bestrebt, mir jene Aufklürungen umständlic zu geben, die dem Unternehmen des Cernierungs-Corps von irgend ein · Nutzen sein konnten, Ich fühle mich demnach wahrhaft verpflichtet, di- thatsächlichen Beweise echt patriotischer, aufopfernder, höchst ehrene •Gesinnung der Frau Majors-Gattin 1d.a. Edlen von Steeb hiemit offentlic zu bezeugen. - Seine Majestät der Kaiser verheh unt der Allerhöchst Entschliessung vom 23. Mai 1850 der Frau Ida von Steeb ∗in Amer -kennung ihrer mit besonderer Unerschrockenheit und Klugheit bethätigte-»patriolischen Gesinnungen und der damit geleisteten wesentlichen Dienstdas goldene Verdienstkreuz. Ehre dem Andenken dieser tapferen Frau.

- Steinkeller, Joseph. Geboren am 6. Oct. 1807 zu Krakau. Vater war Kaufmant Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 100 fl. C. M. Am 24. Jan. 1821 ausgetreten.
- Störck, Karl Freiherr von. Geboren am 13. Juli 1805 zu Wien. Vater war Privater Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. Sept. W. W. Am 1. April 1820 Cade im Sappeur-Corps Seit 1850 als Major in Pension.
- Töke, Felix Geboren am 11, Feb. 1805 zu Arad. Vater ist Privatier. Eingetheid am 16. Oct. Kostgeher pr. 900 a w W Am 19. Oct. 1824 Fishmich in Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52).
- Walderdorff, Rudolf Graf. Geboren am 9. Aug. 1804 zu Wiesbaden Valust k. k. geheimer Rath. Eingetheilt am 24. April. Kostgeher pr. 1200 : Am 4. Sept. 1823 Cadet im Ing.-Corps.

Vater ist k. Kämmerer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 100 n. c. M. (Am. 22. Sept. 1820 ausgetreten.

chardt, Stephan von. Geboren am 26. März 1806 zu Olmütz. Vater ist Obst, und Flügel-Adjutant des FM. Fürsten Sehwarzenberg. Eingetheilt am 1. April. O'Gara'scher Stiftling. Am 4. Sept. 1823 Cadet im Ing.-Corps. — FML. Stephan Wilhelm Freiherr von Wernhardt wurde 1841 Major, 1849 GM. und 1855 Inh. des Inf.-Reg. Nr. 16. Er starh am 17. Aug. 1869.

mann, Adalbert Baron. Geboren am 14. Jan. 1804 zu Britan. Vater war mährusch-schlesischer Landrath. Eingetheilt am 28. Dec. Kostgeher pr. 300 n. W. W. Am 12. März 1821 ausgetreten.

Wann, Franz Baron, Geboren am 2. April 1802 zu Britin, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 900 ft. W. W. Am 1. Dec. 1820 ausgetreten.

Fiskron, Adolf Leopold Ritter von. Geboren am 10. Feb 1808 zu Wien. Vater ist Hofseeretär der k. k. Hofkammer. Eingetheilt am 1. Oct Kostgeber pr. 500 ft. W. W. Am 24. April 1819 krankheitshalber ausgetreten.

# 1819.

- Aida, Moriz Graf. Geboren am 22. Nov. 1803 zu Brünn. Vater ist k. k. Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 780 ii P. G. M. Am 9. Sept. 1822 Cadet im Ing.-Corps. Graf Braida gelangte bis zum Range eines FML.
- Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2. Nov. Galizischer Stiftling. Am 21. Oct. 1825 Fähnrich im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 10).
- Eingetheilt am 15. März. Kostgeher pr. 750 ft C M Am 1. Aug. 1820 ausgetreten.
- zi, Peter, Geboren am 24. Nov. 1809 zu Mailand, Vater war Med Doctor Eingetheilt am 10. Oct. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 25 Juni 1827 → nach Hause geschickt worden • .
- ninger, Karl Joseph von. Geboren am 20. Sept. 1805 zu Goldeck in Nuderösterreich. Vater war Regierungs-Concepist. Stiefvater ist Major Baron Du Rieux. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr. (700 B. P. G. Am. 19. März 1824 ausgetreten.
- Chs, Johann Nepomuk Graf. Geboren am 21 Juli 1805 zu Wien. Vater ist Erbland-Stabelmeister und Hptm. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 750 g. P. G. Am 12. Nov. 1821 ausgetreten. Er starb als k. k. Hilfsämter-Director a. D. am 22. Oct. 1879.
- Fmann, Franz von. Geboren am 25. Nov. 1804 zu Graz. Vollständig verwaist. Vater war französischer Einigrant. Eingetheilt am 30. Sept. Köstgeher pr. 750 II P G Am 2. Oct. 1823 ausgetreten.
- wath, Rudolf von. Geboren am 28. Juni 1807 zu Majsa in Ingarn. Vater ist Rittm. und Theresten-Ritter. Eingetheilt am 2. Oct Kostgeher pr. 70 n P G Am 10. Feb. 1825 ausgetreten.

- Janicki, Joseph von. Geboren am 17. Oct. 1806 zu Przemysl. Vater ist Produc Eingetheilt am 26. Oct. Galizischer Stiftling. Am 21. Oct. 1825 Fähnsch im Inf.-Reg. Herzogenberg (Nr. 35).
- Jugenitz, Anton Baron, Geboren am 29. Nov. 1803 zu Mühlenbach in Ungan Vater war Hptm. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 750 p. P. o. 759 ling des Grafen Festetics. Am 31. Jan. 1824 ausgetreten.
- Jugenitz, Joseph Baron. Geboren am 20. März 1807 zu Ofen Bruder de Vorigen. Eingetheilt am 1. Juni. Kostgeher pr. 780 d. P. G. Zögling de Grafen Festetics. Am 2. Nov. 1819 in die Theresianische Mistar-Akademie nach Wiener Neustadt übersetzt.
- Jüngling, Joseph. Geboren am 17. Dec. 1806 zu Ofen. Vater ist k. k. Rav. –
  Referent beim ungartschen General-Commando. Eingetheilt am 1 Oct Kest
  geher pr. 750 fl. P. G. Am 18. Sept. 1821 ausgetreten.
- Kalergi, Georg von. Gehoren am 18. Mai 1809 zu Taganrog Vater un osterreichischer Consul in Taganrog. Eingetheilt am 14. Jan. Koszeler pr. 750 B. P. G. Am 10. Feb. 1822 ausgetreten.
- Kalergi, Johann von Geboren am 21. Dec. 1807 zu Taganrog. Bruder 4-Vorigen. Eingetheilt am 14. Jan. Kostgeher pr. 750 ft P G Am 10 be 1822 ausgetreten.
- Kehrn, Tobias Anton. Geboren am 2. Juni 1805 zu Straehow in Böhmen. View war Privatier. Eingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 730 fl. P. G. Am 26 iv 1824 ausgetreten.
- Kempski, Johann. Geboren am 20. Aug 1807 zu Solutowka bei Brodi. Vir war Hptm. Eingetheilt am 1. Nov. Galizischer Stiftling. Am 1. Nov. 180 (angeblich') Cadet im Inf.-Reg. Bellegarde (Nr. 11).
- Krynicki, Wilhelm Anton. Geboren am 26 Mai 1806 zu Mostian in beliege Vater war Propinationsschreiber im Dienste des Fürsten Czartorod. Eingetheilt am 25. Sept. Galizischer Stiftling. Am 21. Oct. 1825 Faced im Inf-Reg. Langenau (Nr. 19).
- Kún de Osdola, Gotthard Graf. Geboren am 20. Juli 1804 zu Gyorgy in Lapo-Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 200 ft C W
- Lgocki, Felix von. Geboren am 16. Mai 1808 zu Lejota in Galizien. Vatet v Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Nov. Galizischer Stiftling. Am 24. Oct 1829 Cadet im Inf.-Reg. Fürstenwärther (Nr. 56).
- Lösch, Mathias Martin, Geboren am 3. Juli 1806 zu Wien. Vater ist Hader mann. Eingetheilt am 20. Dec. Kostgeher pr. 750 ft P 6 Am 18. 0c 1s2 ausgefreten.
- Maretich, Eduard Baron, Geboren am 10. April 1807 zu Pest, Vater ist 055 im General-Quartiermeisterslabe Eingetheilt am 1. Jan. Kostgebe 37 200 a. w. w. Am 13. Sept 1826 Cadet im Ing-Corps. Freis'r Eduard Maretich von Riv-Alpon, bekannt als ausgezeichneter Mosmatiker, wirkte von 1839—1844 als Lebrer des Situationszeichnens at 2102-Akademie Er starb als GM, zu Zaru am 19. Mai 1861.
- Meoséry, Franz von. Geboren am 16. Sept. 1805 zu Oroshaza in Ungare view ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeher pr. 1806 in 1906 i

\*\*See Freiherr von Ebreichsdorf, Karl Leopold Johann, Geboren am 7. Juni 1804 zu Wien. Vater ist k. k. Regierungs-Secretar. Eingetheilt am 8. Marz. Kostgeber pr. \*\*900 fl W W \*\* Am 17. März 1820 ausgetreten. Freiherr von Moser nahm Dienste in der Armee, verhess diese aber schon 1827 als Lt Er begründete mit einem Capital von 1800 fl. eine Invaliden-Stiftung

fycielski, Karl. Geboren am 8. Jan. 1807 zu Ziscowecz in Galizien. Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 1. Nov. Galizischer Stiftling. Am 11. Oct 1826

Fabrich im Inf.-Reg. Mazzuchelli (Nr. 10).

Dominski, Felix Geboren am 24. Juni 1807 zu Lemberg. Vater ist Justitiär am Domeaputel zu Lemberg. Eingetheilt am 1. Nov. Galizischer Stiftling. Am 7. Nov. 1826 als Cadet der k. k. Marine zugetheilt

epinger, Joseph Wilhelm, Geboren am 18, Dec. 1810 zu Wien, Valer ist k. k. Cameral-Zabbuntsofficial, Eingetheilt am 29, Sept. Mikos'scher Stift-

ling. Am 23. Juni 1822 ausgetreten.

Privatier, Eingetheilt am 8, Nov. Gabzischer Stiftling, Am 11, Sept. 1825 Cadet im Ing.-Corps. 1836 als Oblt. gestorben.

Engetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. <sup>750 ft. ft</sup>/<sub>139 ft</sub> C. M. Am 1. Nov. 1825 Fähnrich im Inf-Reg. Kaunitz (Nr. 20).

ejacsevich, Anton Graf. Geboren am 2. Jan. 1806 zu Verocze in Slavonien. Vater ist k k. Kämmerer Eingetheilt am 23. April. Kostgeber pr. 750 ft. P. G. M.

Am 1. April 1821 ausgetreten.

Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2 Nov. Galizischer Stiftling, Am 5, Nov. 1826 Under im Inf-Neg. Baden (Nr. 59),

Vater ist Pair von Frankreich. Eingetheilt am 18. Juni. Kostgeber pr.

- 130 ft P G Am 24. März 1822 ausgetreten.

chickh, Eduard von. Geboren am 9, Jan. 1801 zu Wien. Vater ist Grosshandler. Eingetheilt am 27. April. Kostgeber pr. 750 ft P G Am 1. März 1820 ausgetrelen.

war Hptm. Eingetheilt am 1. Nov. Galizischer Stiftling. Am 1. Nov. 1825 Fähnrich im Inf.-Reg. Vetter von Littenberg (Nr. 18).

bernberg, Hermann Graf Geboren am 2. Aug. 1803 zu Rothwasser in Schlesien. Vater ist Landeshauptmann, Eingetheilt am 20. Dec. Kostgeher pr. 180 il. P. 6 Am 27. März 1820 ausgetreten. Er starb als k. k. Major a. D. am 2. Sept. 1849.

illfried, Withelm Buron, Geboren am 6. Dec. 1803 zu Prag. Vater ist k. k. Kämmerer, Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. (20 ft. c. M. Am

1 Jan. 1822 gestorhen.

vater ist Obstit. Eingetheilt am 30. Sept. Schellenburg scher Stifting. Am 16. Sept. 1824 Cadet im Ing.-Corps. Friedrich Freiherr Sunstenau von Schützenthal wurde als Hptm. vom Ing.-Corps zur Infanterie übersetzt. 1840 Major im 40. Inf.-Reg., kam er 1845 als Obstit. zum 54. Inf.-Reg., damals Emil von Hessen und bei Rhein. Wahrend der

Expedition der Brigade Liechten stein gegen Ferrara, fand Sunstenas zum erstennal Gelegenheit, seine enunente militärische Befahigung is beweisen. Nachdem diese Aufgabe gelöst worden war, sollte die Beziegegen Mantua abrucken. Der Bugade-General war in die Festung vone goeitt und hatte, bis zum Eintreffen des neuen Brigadiers (Symbachen das Interms-Commando an Sunstenau übertragen. Dieser braek an 24. Juli 1848 gegen Sommacampagna auf, unt der Absieht, die Beweguge der Haupt-Armee in der Flanke zu decken, da ihm der Weg nach Meto vom Feinde bereits verlegt war. Obwohl seine Truppen infolge ler fitbehrungen und der tropischen Hitze schon übermüdet waren, masel in er mit einem Theile seiner Brigade gegen Custoza weiter, weber iber anfanglich der Weg nach Villafranca urthümlich eingeschlagen ward 8 me war die richtige Strasse erreicht worden, so sah sieh Sunstenau auschon (es war etwa 3 Uhr nachmittags) von erdrickender femdlicher Liemacht (3 Brigaden) angegriffen. In der richtigen Erkenntnis, dass konz Karl Albert von Sardinien in die linke Flanke der Haupten ... fallen und die Operationen des FM. Radetzky stören könnte, entschsich Sunstenau, den so überaus ungleichen Kampf sofort aufzund in Immer in den vordersten Keihen die Soldaten zum Ausharren aus et wurde Sunstenan von einer Kogel am Fusse getroffen (7 blir abade Er liess sich auf dem Verbandplatze nothdürftig verbinden, kehrte roch wieder in das Gefecht zurück und fand sein Häuflein vom Gegner naben umzingelt. Sunstenan warf mit seinen tapferen Hannaken den fent zurück und drang met gefälltem Bajonnett bis an die piemontesses Reserven vor. In diesem Augenblicke fiel er von zwei Kugeln gehoffen Obwohl three heldenmittligen Führers beraubt, setzten unsere arg mente mengesehmolzenen fruppen den Kampf dennoch bis zur Dammennig fot Unsere Verluste waren gross; die Auschläge des Feundes gegen ausen Hauptarmee konnten aber nicht verwirklicht werden und in den nachste Stunden lielen jene folgenschweren Entscheidungen, welche den FV Radetzky den Weg nach Mailand öffneten. Das Ordens-Capitel 19th Jahre 1849 nahm Sunstenau in die Zahl der Theresien-R the auf und Seine Majestat gerühte, die Ordens-Pension der Witwe zuzuwenden

Uieyski, Apollmar. Geboren am 23. April 1808 zu Rahna in Galizen. Vancist Privatier. Eingetheilt am 31. Oct. Galizischer Stitting. Am 6 Der 1826 als Cadet der k. k. Marine zugetheilt. - Apollituar Ritter (1806) Uieyski avancierte bes zum GM, und Marine Truppen Inspector. Er argansiste in Laibach die Abtheilungen österreichischer Freiwilligen, welche der ungläcklichen Kaiser Maximilian nach Mexiko folgten.

Weisz, Ignaz. Geboren am 27. Mai 1809 zu Leitmeritz. Vater ist Ing. Bptm. Eingetheilt am 4. Oct. Ing.-Stiftling: seit 4. Oct. 1823 Hermann Henselschat Stutting. Am 1. Sept. 1827 Cadet im Ing.-Corps. Ignaz Weisz von Sich Leussien burg avancierte 1849 zum Major. Er starb als solche

Woyciechowski, Julian Geboren am I. April 1807 zu Grubie in Gahzien, Valer ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Nov. Gahzischer Stiftling. Am 11 (b) 1826 Fähmrich im Inf-Reg. Mayer (Nr. 45).

Zbyszewski, Colestin. Geboren am 6. April 1806 zu Zarszyn in Galizien battist Privatier. Eingetheilt am 2. Nov. Galizischer Stiftling. Am 11 Sept 1827 Cadet im Ing.-Corps. 1849 als Major pensioniert. — Zbyszewski wieder längere Zeit als Lehrer an der Ing.-Akademie. Er wurde 1848 als Abgeordneter in den Reichstag entsendet.

lo, Johann. Geboren am 10. April 1809 zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 14. März. Kostgeher pr. 730 ft. P G Am 1. April 1822 aus-

pitz, Karl. Geboren am 26. Aug. 1805 zu Kaaden. Vater ist Rittm. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 750 ff. P. G. Am 29. Sept. 1822 ans-

getreten.

waki, Floran, Geboren am 24 Mai 1806 zu Malchowice in Galizien Vater ist Gutspächter Eingetheilt am 16 Dec. Galizischer Stiftling, Am 7. Nov. 1826 als Cadet der k. k. Marine zugetheilt.

### 1820.

baha, Ludwig Geboren am 28. Oct 1805 zu Chlumetz. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 25 Oct Kostgeher pr. 730 ft. C. M.- Am 1. Nov. 1825 Fahnrich im Inf.-Reg Bellegarde (Nr. 44),

llou, Rudolf Freiherr von, Gehoren am 21, Nov. 1807 zu Neuhübl in Mähren. Vater war Kreiscommissår. Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. 70.0 P G Am 26 Nov. 1828 Cadet im Inf-Reg. Söldner (Nr. 23).

seur, Georg. Geboren am 28. Oct. 1808 zu Wien. Vater ist Ing.-Major. Eingetheilt am 30, Sept. Ing.-Shifting. Am 1, Sept. 1827. Cadet im Ing.-Corps. Georg Brasseur Ritter von Kehldorf avancierte 1828 zum Unter-, 1831 zum Oblt, im Ing.-Corps. In letzterer Charge befand er sich durch längere Zeit als Objects-Commandant bei dem Baue der Franzensfeste in Tirol, Seit 1836 Capitän-Lt., wurde er 1841 zum Hptm. befordert und 1847 als Geme-Director nach Franzensfeste versetzt. Im April 1848 unternahm er von Cortma d'Ampezzo aus eine Recognoscierung der von den Insurgenten eingenommenen Aufstellungen und bewies hieber solche Kühnheit und Umsicht, dass er vom EML Wielden belobt wurde. 1849 Major und Genic-Director in Palmanuova, wurde er 1852 als Obstlt. in gleicher Eigenschaft nach Theresienstadt versetzt. Ther starb Brasseur am 26. Oct. 1853 im kräftigsten Mannesalter an den Folgen einer Lungenentzundung.

in, Gustav Adolf Graf. Geboren zu Prag. Vater ist Obstit. Eingetheilt am 10 Oct. Kostgeher pr. 750 fl. C N.- Am 19. Oct. 1824 Fähnrich im Inf.-

Reg Nassan (Nr. 29).

binski, Gustav Graf. Geboren am 14. April 1806 zu Nienadow in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 750 ff P 6.

Am 11. Sept. 1825 Cadet in Ing. Corps.

ward, Karl. Geboren am 24. Oct. 1805 zu Nyon in der Schweiz. Vater war GM, Eungetheilt am 27, Sept. Kostgeber pr. 79 fl P G Am 11, Sept. 1825 Cadet im ling-Clorps. - Karl Edler von Frossard wurde als Subaltern-Officier bei dem Baue des Speirforts Nauders verwendet und mit der Ausarbeitung der Pläme für Franzensfeste betraut. Als Hotm berief the der Erzherzog Johann zu semem Adjutanten. Als Personal-Adjutant des zum dentschen Reichsverweser erwählten Erzherzogs, verfasste er für diesen die zahlreichen, erlassenen Proclamationen. Nach dem Tode somes Chefs trat GM Frossard in den Ruhestand und starb zu Graz 1862. stenwärther, Karl Baron, Geboren am 24. Nov. 1811 zu Iglau, Vater ist GM. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher auf Kosten des Erzherzogs Ludwig. Am 17. Nov. 1829 Fähnrich im Inf.-Reg. Luxem (Nr 27).

Gizvoki, Karl von, Geboren am 10. Feb. 1807 zu Gogolow in Galizien Vie war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26, Sept. Galizischer Stittling, Am 5 Vo. 1826 Fähnneh im Inf.-Reg. Fürstenwärther (Nr. 56)

Głogowski, Gustav Edler von. Geboren am 7. Aug. 1811 zu Wolkow in Gile a Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 70 n Seit 6, Nov. 1821 galizischer Stiftling. Am 26, Nov. 1828 Fahnrich im Inf-Reg. Bentheim (Nr. 9).

Glogowski, Moriz Edler von. Geboren am 25. Oct. 1809 zu Wibranowki Galizien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeber it 700 B C M Am 26, Nov. 1828 Cadet im Inf. Reg. Mariassy (Ar 35)

Gorski, Johann Febrian, Geboren am 6, März 1808 zu Potok in Galizien Vot ist gegenwärtig Privatier, war frither Commissär Langetheilt am 6 Mic. Gahzischer Stiftling. Am 7. Nov. 1827 Fähnrich im Inf.-Reg. Wijfittin berg (Nr. 40) — Gorski starb als Obstlt. in Pension.

THE PART OF STREET

Hildprandt, Rudolf Baron, Geboren am 26, Feb. 1807 zu Prag Vater id k. k. Kammerer, Emgetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 750 h P to km

2. April 1824 ausgetreten.

Host, Johann Geboren am 20 Juni 1803 zu Wien Vater ist k k Ledarth Eingetheilt am 18. Sept. (Mrt Bewilligung Semer Majestat). Kostgeber V 100 ft C M. Am 1 Nov. 1825 Führrich im Inf-Reg. Erzherzog Raire (Nr. 11).

Knoll, Karl Gehoren am 3 Aug. 1809 zu Wien. Vater ist k. k. Kammertic- of und Haushofmeister des Erzherzogs Ludwig, Eingetheilt am 5. Oct Karth geher pr. 750 n. P. 6. auf Kosten des Erzherzogs Rainer. Am 6 M. st 1825 ausgetreten.

Krasicki, Casımır Graf. Geboren am 12 Juli 1807 zu Dubiecko in Galuz-Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Juli. Kostgeher pr. Tot of Am 11. Nov. 1826 Fähnrich im Inf-Reg. Langenau (Nr. 49).

Kussevich, End Edler von. Geboren am 9. Sept. 1807 zu Agram. Vater komglicher Rath und Landrichter Eingelheilt am 6 Oct Kostgeber Am 11. Sept. 1825 Cadet im Ing.-Corps. Emil Freibe " Kussevich von Szamobor stieg in langer, ausgezeichneter Diesleistung bis zum FZM, empor. Er wurde 1869 Inh. des 33. Int-Reg tat starb 1887.

Kussy, Johann. Geboren am 20 April 1807 zu Olmfitz. Vater ist Zimmermerste-Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 750 0 P G Am 7. Nov. 1827 Fabrus C rich im Inf.-Reg Liechtenstein (Nr. 12). Kussy starb als Man-

Lambert, Ludwig von, Geboren am 20. Oct 1806 zu Ponkwa wielka in Galize Vater ist Gutsbesitzer, war leither Capitan in französischen Densten, bar 🌁 getheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 780 u P. G. Am 11 Oct 1826 Fabara - h im Inf-Reg Bentheim (Nr 9)

Leura, Adolf Gustav von Geboren am 11 Mai 1807 zu Pottendorf in Niede \*\* österreich. Vater war Doctor der Rechte. Eingetheilt am 24 Oct. Ko-tgeher pr. 730 ft. P. (1) Am 21. Dec. 1828 Fähnrich im Inf.-Reg. Wimpife a (Nr. 13).

Michałowski, Roman. Geboren am 4. Juni 1805 zu Dzwiniacz in Galizien. Viter ist Grenz-Kammerer . Eingetheilt am 28. Feb. Galizischer Stiftling Am

7. Nov. 1826 als k k. Cadet der Marine zugetheilt.

- Advocat in Pest. Engetheilt am 21. Nov. Kostgeher pr. 750 ft c. M. Am 11 Oct 1826 Cadet im Inf.-Reg. Máriássy (Nr. 37). Karl von Nagy-Sandor diente bis zum Rittin in der k. k. Armec. Später General in der Honved-Armec. Er worde hingerichtet zu Arad am 6. Oct. 1849.
- ist Grosshändler. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 750 n P G Am 6. Sept. 1827 nach vollendeten Studien ausgetreten. Neuwall wurde als Rittin, erschlagen.
- Rentmeister, Eingetheilt am 22, Nov. Kostgeher pr. 720 ft G M Am 13, Sept. 1822 ausgetreten.
- Autich, August von. Geboren am 31. Juli 1808 zu Tyrnau Vater ist Obst. und Commandant des Tyrnauer Invalidenhauses. Eingetheilt am 29. Sept. Schellenburg seher Stittling. Am 11. Oct. 1826 Fähnrich im Inf.-Reg. Hessen-Homburg (Nr. 19).
- trasch, Conrad. Geboren am 27. Nov. 1807 zu Wien. Vater ist Magistratsbeamter. Eingetheilt am 3. März. Chaos'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1827 Codet im Ing.-Corps. Gonrad Petrasch war durch einige Zeit Gommandant der k. k. Genie-Akademie in Kloster Bruck bei Znaim. Während dieser Verwendung widmete er, obgleich Vater von vier Mädchen, seine Functions-Zulage regelmässig den Zöglingen. Er starb als GM, am 18. Aug. 1863 zu Kloster Bruck.
- Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeher pr. 730 f. P. G. Am 11 Oct. 1826 Cadet im Inf.-Reg. Watlet (Nr. 41).
- taumovsky, Maximilian Graf. Geboren am 12. April 1806 zu Triest. Vater ist verabschiedeter russischer Brigadier. Eingetheilt am 21. Feb. Kostgeher pr. 700 d. P. G. Am 26. Aug. 1820 ausgetreten.
- war Bankier. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 736 u. P. G. Am 1. April 1822 ausgetreten. Kehrte am 1. Juli 1822 in die Akademie zurück, trat aber am 26. Sept. 1822 abermals aus.
- den, Franz Baron. Geboren am 20. Sept 1807 zu Britinn Vater ist Kämmerer und Rittin Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeher pr. 70 d P G Am 26. Sept. 1822 ausgetreten.
- resutanber, Adolf Joseph. Geboren am 27. Juni 1805 zu Tarnow. Vater ist Rechnungsofficial. Eingetheilt am 13. Nov. Kostgeher pr. 750 fl. P. G. Am 19. Sept. 1821 ausgetreten.
- Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2. Sept. 1805 zu Pohtz in Böhmen. Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 750 0 12 6 Am 11. Oct. 1826 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 11)
- Kaufmann, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 750 ft P G. Am 13. Sept. 1826 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1848 Major. Stampfl war durch längere Zeit Lehrer an der Ing.-Akademie.

# 1821.

Benezur, Paul Joseph. Geboren am 10. Juli 1806 zu Marmaros-Sziget. Valer war Actuar der Cameral-Administration. Eingetheilt am 30. Aug. Kosku.zr pr. 756 d. P. G. M. - Am 11. Juni 1822 (angeblich!) Cadet im Sappeur-Lorge

Benischko Ritter von Dobroslaw, Wenzel Ernst. Geboren am 11. Mai 1807 w Kolosoruk in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Emgetheilt am 28 Sept Kostgeher pr. 730 ff C M Am 11. Oct. 1826 Cadet im Inf.-Reg Leopold von Sicilien (Nr. 22)

Benko, Franz Ritter von Geboren am 14 Aug. 1807 zu Gorra in Croaten Vater ist Major. Eingetheilt am 12. Oct. Schellenburg'scher Stifting Am

11. Oct. 1826 Cadet im Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 21).

Berchtold, Prosper Graf, Gehoren am 8. April 1807 zu Nezdaschow in Bétane Vater war Major und Kämmerer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher p 200 0 P G Am 6. März 1825 ausgetreten, Gestorben am 19. April 1866

Berger, Eduard Edler von. Geboren am 19 Aug. 1806 zu Wien Vater is Grosshändler. Eingetheilt am 30. Juli. Kostgeher pr. 750 ft P G Am 15. Oct 1827 Lt. im Hus. - Reg. Stipsics (Nr. 10). -- Berger quittierte 25 Rittm.

Borheck, Joseph. Geboren am 1. Jan. 1809 zu Agram. Vater ist Regimentsurd \*
Pension. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 150 n 1 G M Am 10 Sept. 1828 Cadet im Ing.-Corps. Trat 1850 als Hplm, in den Ruhestand

Pretzenheim von Regeez, Alfons Fürst. Geboren am 28. Dec. 1806 zu Pred Vater ist Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 7 Marz. Kostgelief pr. 750 B. P. G. Am 22 Dec. 1823 ausgetreten Alfons Für 41 Bretzenheim starb als Obst. am 12 Dec. 1863

Bujanovics von Aggtelek, Eugen Geboren am 4 April 1807 zu Habsan in Ungarn Vater ist Comitats Assessor Eingetheilt am 5. Oet Kostge I ver pr. 150 n P G Am 11 Oct. 1826 Filhurich im Inf-Reg Geppert (M 6 23)

Bukowsky, Joseph. Geboren am 21. Jan. 1809 zu Leitmeritz. Vater war Irida et Landwehr-Oblt, Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeber pr. 750 d P 6 12 Oct. 1827 Fähnrich un Inf-Reg. Herzogenberg (Nr. 35) Joseph 19 Bukowsky von Buchenkron, k. k. Olist, wurde 1828 zum Int-Re-52 Gyula) (Nr. 21) transferiert und machte mit diesem die Expedition gegen 12 Mittelitalien (1831) und 1848 alle Kampfe gegen die Sarden vom 6. M his 4. Aug. unt 1848 zum Major im Inf-Reg. Hohentohe (Nr. 17) befördert, befand sich Bukowsky während des kurzen Feldzuges von 184 beim Besatzungs-Commando des Castells von Mailand und ward fin sez · umsichtiges und besonnenes Benehmen-, das er während dieser Verwer dung an den Tag legte, im Armee-Befehle belobt. Nach der Autiassung de Militir- und Civil-Gonvernements in Mailand (1851) rückte Bukowsky 200 🐔 Truppe em Er wurde 1857 Obstit, im Inf.-Reg. Erzherzog Sjegman (Nr. 45) und 1859 Obst. und Festungs - Commandant in Palmanuot. Kranklichkeit notligte ihn, noch in demselben Jahre in den Ruhestand : -treten Bukowsky starh zu Wien am 21 Sept. 1886.

Chreinits, Karl von. Geboren am 18. Jan. 1810 zu Brod in Slavonien Valwar Fortifications - Rechnungsführer Eingetheilt am 15. Oct. Rüdt iche Stiffling; er hat vom Arar jahrlich 25 fl. Pension. Am 29. Juli 1827 au-

getreten.

Perrari, Einst. Geboren am 23. März 1808 zu Weinwertshof bei Muggendorf in Niederosterreich. Vater war Commercienrath. Eingetheilt am 6. Feb. Kostgeber pr. <sup>750 ft</sup> C M. Am 26 Nov 1828 Cadet um Inf.-Reg Nieder-lande (Nr. 26).

Panck, Alfred von. Geboren am 3. März 1808 zu Wien. Vater ist niederösterreichischer Landstand und Grosshändler Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr. 750 B. P. G. Am 11. Oct. 1826 Fähnrich im Int-Reg. Erzherzog
Karl (Nr. 3). — Franck wirkte durch lange Zeit als Lehrer an der Theresianischen Militär-Akadenne zu Wiener Neustadt. Es wurd ihm die Auszeichnung zutheil. Seine Majestät den Kaiser, damals Erzherzog Franz
Joseph, im Zeichnen unterriehten zu dürfen

Caan, Eugen Freiherr von. Geboren am 3. Juli 1805 zu Wien. Vater ist mederösterreichischer Landstand. Eingetheilt am 24 Mai (Mit Bewilligung des Erzherzogs Johann.) Kostgeher pr. 750 ft P 6 400 ft C M Am 1. März 1824 ausgetieten.

Cenikstein, Johann Alfred Ritter von. Geboren am 10. Aug. 1810 zu Döbling bei Wien. Vater ist privilegierter Grosshändler Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr. 250 it. P. G. Am 10. Sept. 1828 Cadet im Ing.-Corps. Jobann Alfred Freiherr von Benikstein, k.k. FML, geheimer Rath, 2 Inh. des 58. Inf-Reg., worde 1832 Ober-, 1837 Capitain Lt im Ing. Corps. 1835 hatte er sich in Verona und Santinu von Scholl, der Tochter des berithinten tieme-tienerals, vermählt. Henrikstein, im Jahre 1842 zum Hjdm, befärdert, befand sich beim Ausbruche der Revolution (1848) in Venedig, beschäftigt imt dem Bane des Forts San Pictro. Er wurde hurauf dem Generalstabe zogetheilt und muchte mit dem Corps, das sich um Isonzo gesammelt hatte, alle Operationen zur Luteiwerfung der Terra ferma mit blir seine habei geleisteten vortrefflichen Dienste erhaelt Hanikstein, der noch 1848 zum Miger vergenickt war, 1849 den Orden der eisernen Krone 3. Classe Gleichzeitig erfolgte seine definitive I bersetzung in den Generalstab. In dieser Charge machte er im III. Corps (Appela den kurzen Feldzug 1849 gegen Sardinien und Inerauf im Hauptquartier des FZM Haynau jenen gegen Logarn mit. Sein verdanstvolles Wirken Johnte das Militar Verdienstkreuz, die Beforderung zum überzähligen Glatit nu Inf.-Reg. Parma Nr. 24, and 31 Aug. 1819) das Bitterkreitz des Leopold-Ordens Am 10, Oct 1549 worde or Obst, un General-tane und in dieser Ligenschaft dem IV. Corps (Legeditsen zugewesen Mit diesem marschierte er zur Beschung Hoisteins nach Aitona. Nach der Auffelang theses Corps, weiche im Sommer 1852 in Hohmen erforg i kam Henrik stern zum Convernement uneh Venedig, wo er 1854 zum GM angererte. Nuch Galizen als Be gadier transferent, school er 1859 eine in Benna i am his new authorite Br 2.de, we of a per dem determined in heir Broken Contingent an den Rhein steken sollte. Als infolge der Hilling Prouseurs diese anlangliche Bestin meng herfallig wurde, fiebere Henrickstein, elbe meh Sudured, we as near the expected butter in der to and con Condino an emigen leichten Gefechten Unikabel iben Am 26 Juni 1809 i dagte seine

Am 11. Sept. 1825 Cadet im Ing.-Corps. Graf Morzin ward 1832 als Capitan-Lt zum Inf.-Reg. Benezur (Nr. 34) transferiert. Er avancierte bis zum FML.

der k. k. Hofbuchhaltung, Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 1803 ausgetreten.

Officier und Hauseigenthümer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 135 # C M. Am 1. Sept 1822 ausgetreten.

pjacsevich von Veröcze, Alexander Graf Geboren am 1. Aug. 1808 zu Rethfalu in Slavonæn Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr (180 ft ) No. Am 6. Sept 1827 nach vollendeten Studien ausgetreten. — Graf Pejacsevich starb als GM, und Brigadier am 20. Nov. 1852 zu Wien.

Echter, Anton. Geboren am 10 Juli 1807 zu Kaiser-Ebersdorf Vater ist Hptm.
und Kasernen-Verwalter. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeber pr. 750 8 P G
130 8 C M

iser, Franz Naver. Geboren am 17. Feb. 1808 zu Wien. Vater ist Hausbesitzer und Ziegeldecker. Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeber pr 17.0 ii F. G. Am 26. Nov. 1828 Fähnrich im Inf-Reg. Hohen Lohie (Nr. 17).

wheuer, Joseph von. Geboren am 17 April 1806 zu Szent Mihaly in Ungarn.
Vater war Rittin Eingetheilt am 31 Oct Kostgeher pr. 750 0, P 6 Am
30. Aug 1824 ausgetreten

Gutsbesitzer, Eingetheilt am 11. Nov. Kostgeber pr. Weil P. 6. Am 11 Det 1826 Fährrich im Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 4)

ist gewesener Ohlt Eingetheilt am 28 Sept Kostgeber pr 100 ff 6 si Am 12 Marz 1824 ausgetreten

**Ergkh**, Leopold Graf Geboren am 10 April 1808 zn Graz Valer ist k. k. Kammerer, Gutsbesitzer und standischer Ausschuss Eingetheilt am 10 Nov. Kostgeher pr. 70 d. P. 6. Am. 20 März 1827 ausgetreten. Graf Stürgich starb als Olest in Mediasch am 3 Aug. 1853

Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr - 100 ft Ft G Am 22 Sept 1825 aussectreten

Juweher, Eduard Geboten am 5 Jan 1807 zu Wien Vater ist problegierter Juweher, Eingetheilt am 30 Oct Kostgener pr. 2004 CM Am 12 Oct. 1827 Cadet um Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. f. Wallnofer starb als Major.

Vater ist Militär-Verpflegsrerwalter Eingetheilt am 26 Sept Kostgeber pr 150 ft P G. Am 26. Nov 1828 Cadet im Inf-Reg Eszterházv "Nr 32)

Trödler und Hausbesitzer Eingetneilt am 26 Sept Kostgeber pr. 120 B P 6
Am 26. Nov. 1828 Fahnrich im Inf-Reg Veyder Nr 58).

- Wernau, Eduard Geboren am 27. April 1810 zu Pest. Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 180 ft C. M. Am 24. Jan. 1825 ausgetreten.
- Wucherer, Karl Baron Geboren am 24. Jan. 1808 zu Laxenburg. Vater it Rittm. Emgetheilt am 23. Jan. Kostgeher pr.  $\frac{750 \text{ d}}{180 \text{ d}} \frac{P}{G} = \Omega$  Am 7. Nov. 1817 Cadet im Inf.-Reg. Baden (Nr. 59). Freiherr von Wucherer fand als Hptm. den Tod durch Ertrinken.
- Wurmb, Cornelius. Geboren am 1. April 1806 zu Martinsberg in l'ogarn Varist Countats-Physikus. Eingetbeilt am 18. März. Kostgeber pr. 700 ft. i. i. Am 16. Sept. 1824 Cadet im lng-Corps. Wurde 1848 Major und led Genie-Director der Südarmee, 1850 Obstlt, 1859 GM und avancierte be zum FML.
- Zichy, Eduard Graf. Geboren am 8 Juli 1808 zu Wien Vafer ist gebeit.

  Bath und Gesandter in Berlin. Eingetbeilt am 10. Oet Kostgeber pr

  \*\*Too n. P to 180 n. C. M Am 6 Sept 1827 nach vollendeten Studien ausgetreba Graf Zich v wurde Officier, starb jedoch schon als Oblt.

# 1822.

- Beleznay, Franz Graf. Geboren am 10 Sept 1810 zu Pilis in Ungarn Viller war Gutsbesitzer. Eingelheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 750 ft P to An 14. März 1826 auf Verlangen der Akademie-Direction herausgenommet wordens.
- Bogdan, Ferdinand Baron. Geboren am 22. April 1810 zu Prag. Voter ist 62 Eingetheilt am 27. Oct. Kostgeher pr. 750 ft P G Am 26. Marz 1824 am getreten.
- Boudet, Wilhelm de. Geboren am 25. Aug. 1808 zu Wien. Vater war Stalemeister und Ritter des französischen Ludwig-Ordens Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 700 ft. P. G. Am 26. Nov. 1828 Fähnrich un Inf-Reg. Mazzuehelli (Nr. 40).
- Dall-Abaco, Joseph Geboren am 1. Jan 1809 zu Arbizzano in Italien Viti ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 16 Sept. Kostgeher pr. 750 9 f u Am 9. Dec. 1822 ausgetreten.
- Dorninger von Dornstrauch, Johann Geboren am 17. Aug 1808 zu Brack in der Leitha Vater ist Hptm. im Sappeur-Corps. Eingetheilt am 10 Spl. Mikos'-cher Stitting. Am 18 Oct 1827 Fähnrich im Inf-Reg. Baden (Nr. 59). Dorninger starb als GM.
- Ehrenburg, Nikolaus Freiherr von. Geboren am 14 Oct 1809 zu Wien Vahr war Privatier. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 700 ft Programme 11. Oct. 1829 Lt. im Chev-leg.-Reg. Rosenberg (Hus.-Reg. Nr. 160
- Gludowacs, Johann von. Geboren am 10 Aug. 1806 zu Petnohizs in Unrum Vater ist königlicher Rath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr Am 24. Sept. 1823 ausgetreten.

rigus, Gustav. Geboren am 17 Sept. 1808 zu Neusatz. Vater ist Cameral-Fiscal Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeber pr. 750 n P G Am 1. April 1826 gestorben.

no. Leopold Freiherr von. Geboren am 10. Aug. 1806 zu Wien Vater ist no. Regerungsrath und Stadthauptmann. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeber pr. 150 n. C. M. Am 13. Sept. 1826 Cadet im Ing.-Corps. — Freiherr von Haan wurde 1848 Major.

saler, Karl. Geboren am 15. Aug. 1810 zu Wien. Vater ist Hausbesitzer und Kaffersieder. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 750 ft. C. M. Am

20. Feb. 1824 gestorben.

tter, Leonhard. Geboren am 24. Aug. 1808 zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 1. April. Koslgeher pr. 750 il P to 300 il C M Am 24. Nov. 1826 ausgetreten.

Rudolf Emerich, Geboren am 6 Nov. 1810 zu Wien. Vater ist Hof- und Gerichts-Advocat. Eingetheilt am 6. Mai. Kostgeher pr. 130 g c M Am

12. Juni 1828 ausgetreten.

Thurn, Georg von. Geboren am 13 Sept. 1806 zu Sehaffhausen. Vater ist Forstmeister. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. - 130 n C. M. mit Licenz

des Erzherzogs Johann Am 22. Oct. 1822 gestorben.

Monowski, Felix Fürst, Geboren am 18. Mai 1808 zu Wien Vater ist Oberst-Stallmeister im Königreich Galizien, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 750 fl. P. G. Am 16. Mai 1824 ausgetreten. — Fürst Felix Jahlonowski starb als FML, und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 57 zu Schünbrunn am 26 Oct. 1857.

donowski, Moriz Fürst, Geboren am 2. Sept. 1809 zu Krissowice in Galizien. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. c. M. Am 4 Oct. 1824 ausgetreten. — Nach den Acten der Technischen Militär-Akademie tässt sich die Laufbahn des Fürsten Moriz Jahlonowski nur bis zum Major verfolgen.

Novich Edler von Vadass, Laurenz, Geboren am 15. Jan. 1808 zu Pest. Vater ist Comitats-Assessor. Eingetheilt am 8. Juli. Kostgeber pr. 130 fl. C. M. Am

30, Sept. 1822 ausgetreten.

pka, Ferdinand Hemrich. Geboren am 27. März 1809 zu Temesvár Vater ist Bürgermeister und Buchdrucker. Eingetheilt am 30 Sept Kostgeber pr. 750 n. P. 6. Am 26. Nov. 1828 Cadet im Inf.-Reg. Minutillo (Nr. 57). Earini, Eugen. Geboren am 24. Mai 1810 zu Venedig. Vater ist Hptm. omd Schiff-Baumeister. Eingetheilt am 11. Nov. Kostgeber pr. 750 n. F. G. Am 11. Oct. 1829 Cadet im Inf.-Reg. Dom Pedro (Nr. 15). mann, Ferdinand. Geboren am 12. Aug. 1808 zu Vater ist Haus-

besitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr.  $\frac{790 \text{ B}}{130 \text{ D}}$   $\frac{1^{\circ}}{6}$   $\frac{6}{M}$  Am 7. Feb. 1823 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt, **hay**, Emerich von. Geboren am 30. Mai 1841 zu Szetsenke in Ungarn. Vater ist Hofrath und Vieegespan, Eingetheilt am 6. Nov. Kostgehei pr.  $\frac{760 \text{ B}}{130 \text{ B}}$   $\frac{1^{\circ}}{6}$  Am 27. Aug 1823 ausgetreten.

Bohmen, Vater war regierender Reichsfürst, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 750 fl. P. G. Am 28. Dec. 1826 ausgetreten.

- Löwenstein-Wertheim, Maximilian Fürst, Geboren am 3 April 1810 zu Frankfürst am Main, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 30. Sept Kostener pr. 750 R. P. G. Am 29. Oct. 1828 ausgetreten.
- Lugano, Adolf. Geboren am 30. April 1811 zu Wien. Vater ist Grosshandhogs Gesellschafter. Eingetheilt am 21. Oct. Kostgeher pr. 780 ft. P. G. Am 26 Va. 1828. Fähnrich im Inf-Reg. Mecsery (Nr. 51)
- Mier, Titus Graf. Gehoren am 20. März 1808 zu Lemberg. Vator ist ucen Fingetheilt am 11. Oct. Kostgeher pr. 130 ft. (1. M. Am 26. Sept. 1826 m. getreten.
- Moering, Karl, Geboren am 20, Mai 1810 zu Wien Vater ist Posamerten und Hausbesitzer, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr.  $\frac{750 \text{ ft}}{430 \text{ ft}} \stackrel{\text{P}}{\leftarrow} \text{M}^{-1} \text{Am } 10 \text{ pp}$ 1828 Cadet un Ing-Corps. Unter den hervorragenden Minnern, welche wenn sie noch bestunde! den Stolz der Ing.-Akademie bilden nusse zählt Karl Mocring zu den Ersten. Als dieser von einem fromdich. Schicksal mit allen Gaben des Verstandes begnadete Mann aus dem [0,00] schied, haben unsere Journale, besonders die militärsiehen, die doch ger in Nekrologen ein Übriges thun, seine Verdienste und seinen Labout. zumerst und Stillschweigen übergungen. Und doch verdiente FML Moeroby einen ihm nabe stehenden Biographen, denn es ditrite wohl keine k 🧦 Aufgabe sein, die glänzende geistige Entfaltung dieses Mannes sehntisse zu verfolgen. Als Hptm. im Ing Corps erwarb er sich in der Paulskozu Frankfurt den Ruf eines gewandten, schlagfertigen Parlaments-Redocin jener Zeit entstanden seine ersten, zu wenig bekannt gewordenen schaffen politisch-satirischen Inhalts, 'als Stahsofficier (seit 1819) wirkte er to' solchem Erfolge auf wissenschaftlichen tielneten, dass er zur Akadema die Wissenschaften in nahe Beziehungen zu treten vermochte, und als General (Brigadier im V. Corps) war er em wackerer Mitarbeiter an dem Esse von Costoza (1866). Er riiekte nach einer Dienstzeit von 11 Jahren 11 die FML-Charge vor, bealeidete aber diese Charge nicht mehr lange, der schon 1871 trat er in Disponibilität und einige Zeit später deckte di det Grabstein
- O'Brady, Jakob Geboren am ? Aug. 1808 zu Balle y Castle bei Antron in blad Valer ist Gutsbesitzer und britischer Beamter. Eingetheilt am 20 Mac Koslgeber pr. 700 l. P. G. M. Am 1. Oct. 1825 ausgetreten
- Patay de Báj, Stephan. Geboren am 19. Mai 1808 zu Mada in Ungarn Verist Genehtsfafel-Beisitzer. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pc. 52 a. P. in Rhedevischer Zöglung mit 600 fl. jöhrlichem Beitrag. Am 6. Sept. 1827 ausgetreten nach Vollendung seiner Studien.
- Poccorny, Anton. Gehoren am 28 Oct 1809 zu Wien. Vater ist Militär-Vetpflegsverwalter. Eingetheilt am 20. Feb. Kostgeher pr. 790 0 4 0 4 10
  27. Sept 1829 (angeblich') Cadet im Cür.-Reg. Sachsen Drag-Bet
  Nr. 31
- Roll, Andreas Alexander Ritter von Geboren am 14. Sept 1807 zu Warren burg Vater ist Obst und Stadteommandant in Eger Eingetheilt am 28 Spt. Kostgeher pr. 750 fl. P. G. Sept 2 Nov. 1823 Deblinscher Stiffing A. 25 Jan. 1827 ausgetreten.
- Romano, Albrecht, Geboren am 15, Marz 1809 zu Trevaso, Valer ist 1987 und Director des Wasserbauwesens in Venedig, Eingetheilt am 17 Nov. 1988

bardisch-venezianischer Stiftling. Am 11. Oct. 1829 Cadet im Inf.-Reg. Trapp (Nr. 25).

Engetheilt am 22. Juni Ing-Stiftling Am 18. Oct. 1826 ausgetreten.

tidl, Henrich. Geboren am 4. Juni 1807 zu Finnie Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 750 0 P G Am 12. Oct. 1827 Cadet im Inf.-Reg. Wimpffen (Nr. 13). — Heinrich Seidl starb als pensionierter Oblt.

tatzer, August von. Geboren am 22. Nov. 1809 zu Komorn. Vater ist Ing.-Mujor. Eingetheilt am 3. Oct. Ing.-Stiftling. Seit 4. Oct. 1823 Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 11. Oct. 1829 Cadet im Sappeur-Corps.

Privatier, Emgetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 750 ft P G Am 10. Sept. 1828 Cadet im lng.-Corps. Stephannek starb als Hptm. 1848.

trahlendorf, Moriz Vincenz Ritter von. Geboren am 21. Aug. 1805 zu Wien. Vater ist Landstand von Kärnten. Eingelheilt am 13. Feb. Kostgeher pr.

transki von Stranka und Greifenfels, Joseph. Geboren am 15. Feb 1809 zu Frag. Vater war Oblt. Eingetheilt am 22. Juli. Griener'scher Stiftling. Am 11. Oct. 1829 Cadet im Inf-Reg. Lattermann (Nr. 7).

Vater ist Feld-Kriegscommissär in Pension. Eingetheilt am 2. März. Kostgeher pr. 700 ft P. 6 M. Am 12. Oct. 1827 Gadet im Inf.-Reg. Minutillo
(Nr. 57). - Unger starb als Rittm.

Wien, Vater ist Hotm. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 730 0 P G. Am 12. Oct. 1827 Fährrich im Inf.-Reg. Lusignan (Nr. 16).
Gustav Baron Wetzlar starb als Obsilt.

Incoli, Anton Peter, Geboren am 27. Juni 1807 zu Mailand, Vater war Ing. Eingetheilt am 28. Juli. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 11. Nov. 1822 anach Hause geschickt worden«.

#### 1823.

serhammer, Ferdinand von. Geboren am 27. März 1809 zu Mailand. Vater ist Platz-Obstlt. in Mailand. Eingetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 130 ft. C. M. Am 29. Juli 1828 Lt. im Hos.-Reg. Kienmayer (Ar 8).

trezay de Barcza, Johann. Geboren am 14. Feb. 1812 zu Kér in Ungarn. Vater ist Erster Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 750 ft. P. 6 pr. 1820 ft. C. M. Am 11. Sept. 1829 Lt. im Hus.-Reg. Geramb (Nr. 4).

Kemenye in Ungarn, Vater ist Major, Emgethedt am 29, Sept. Kostgeher pr. 20 ft 9 G Am 26, Nov. 1828 Fähnrich im Inf.-Reg. Kauser (Nr. 1)

Pasti, Engen Geboren am 25. Juni 1813 zu Mailand. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 6. Nov. 1828 - nach Hause geschickt worden. Dorsner von Dornimthal, Heinrich Geboren am 21 Mm 1812 zu Kronstatt Vater ist Major. Eingetheilt am 4. Nov. Kostgeher pr. 70 ft W 19. Mai 1830 Lt. im Uhl.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Dósa von Mackfálva, Albert, Geboren am 29. Oct. 1811 zu Olmittz. Vaer ist Ing-Hptm Eingetheilt am 8, Nov. Ing-Stiftling. Am 1 Aug 1813 Lt m

1 ht. Heg. Erzherzog Karl (Nr. 3),

Eszterházy, Emerseh Graf. Geboren am 10. März 1808 zu Pressburg Valet 4 k. k. Kämmerer und Obstit. Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 130 t. t. Am 6. Feb. 1826 ausgetreten

Felbinger, Joseph. Geboren am 6 April 1812 zu Laxenburg. Vater ist k 1 Directions-lng in Laxenburg Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeber pr. 130 n / g

Am 28, Oct. 1832 Eihnrich im Inf-Reg. Baden (Nr. 59)

Ferrari da Grado, Johann. Geboren am 12. Dec. 1810 zu Pest Vater ist Mart und Etappen-Commandant in Bologna. Eingetheilt am 24 Nov. Lambard. venezianischer Stiftling Am 11 Oct 1829 Fährrich im Inf-Reg Kacott Alexander (Nr. 2).

Franul von Weissenthurn, Ludwig Anton. Geboren am 24. Sept 1811 11 Triest, Vater war Advocat und Gerichtsnotai Eingetheilt am 27 065 Küstenländischer Stiffling. Am 12 Sept. 1829 Cadet im log Corps. Franul worde 1848 als Major zum Inf Reg Erzherzog Rainer Nr 500 transferiert, kain jedoch 1850 in gleicher Charge zum Ing-Corps zurück

Froschmair Edler von Scheibenhof, Franz. Geboren am 9, Juli 1810 au thuserfeld in Aicderösterreich. Vater ist Strassenbau-Directions Adjunct. Eingeitis - (1) am 3 Nov. Debbn'scher Stiftling. Am 12, Sept. 1829 Cadet im Ing -Corps.

Froschmair wurde 1849 Major.

Gaiszler, Johann Nepomuk Edler von. Geboren am 14. Nov. 1810 zu W z \*\* 17 Valer war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 130 n 1 Am 10. Sept. 1828 Cadet im Ing.-Corps. Gaiszter wurde 1850 May \*\*\*

Garusa, Alois, Geboren am 21, Dec. 1809 zu Triest, Vater war Platz-Commis in Triest. Eingetheilt am 3. Oct. Kustenländischer Stutting. Am 1 Jz = "

1830 Cadet im Inf.-Reg Leopold von Sicilien (Nr. 22)

Geringer von Oedenberg, Vincenz Franz Baron. Geboren am i. Mai 1811 -Stimegh in Ungarn. Vater was GM. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgels and pr. 250 H P G Am 1 April 1826 krankheitshalber ausgetrelen. Trat a an 3. Mai 1826 bei hergestellter Gesundheit wieder in die Akademie, muss diese jedoch am 1 Dec 1826 abermals wegen Krankhehkeit verlassen

Gorup von Besanez, Gustav Baron, Geboren am 9. Mai 1810 zu Graz Vale " ist PML. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 250 ft P to 150 ft C M Am 19 0c 1

1830 Fabrarch un Inf-Reg Meesery (Nr. 51).

Jankovich, Wilhelm. Geboren am 2. Feb. 1809 zu Ungarisch-Hradisch Vate war Major Eingetheilt am 19 Nov. Schellenburg scher Stiftling. Am 11 to 1829 Fähnrich im Inf-Reg. Erzherzog Franz Kail (Ar. 52)

Kaan, Monz von. Geboren am 28. Mai 1808 zu Wien. Vater ist Grosshander. Engetheilt am 1, Oct Kostgeher pr. 750 p. 1° G. Am 24. Sept 1828 nach Vollendung seiner Studien ausgetreten und (angeblieh') zum I.t. im His-Reg Stipsies (Nr. 10) ernannt worden.

Karassyay, Joseph von, Geboren am 18, Aug. 1810 zu Bekes in Ungarn, Vater ist Gitterinspector des Grafen Wenckheim, Eugetheilt am 1. Appl

Kostgeher pr. 130 n C M Am 30, März 1824 gestorben,

pka, Adolf. Geboren am 13. April 1811 zu Temesvár. Vater ist Bürgermeister. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeber pr. 750 d 4 G Am 11, Oct, 1829 Cadet un Inf.-Reg. Minutillo (Nr. 57).

lansky, Joseph Graf, Geboren am 24. Mai 1808 zu Breitenstein in Böhmen Vater war k. k. Major. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 20 ft. 1 10 ft. 1 Am 27. Sept. 1826 ausgetreten. Gestorben zu Graz am 19. Oct. 1889 tzinger, Georg Karl, Geboren am 11. April 1812 zu Wien, Vater ist Privatier.

Emgethedt am 27. Oct. Kostgeher pr. 750 ft. C M = Am 26. Juli 1826 ausgetreten.

comes, Gustav Freiherr von, Geboren am 2 Feb. 1808 zu Linz. Vater ist Strassenbau-Commissät in Salzburg, Eingetheilt am 3. Nov. Kostgeher pr. 730 0 P G Am 26, Nov. 1828 Cadet im Int-Reg. Haugwitz (Nr. 38).

rassé, Alfons. Geboren am 15 April 1811 zu Krakau. Vater ist Gutsbesitzer. 750 B P G Am 1, Oct. 1827 aus-Eingetheilt am 4 Oct. Kostgeber pr. gelreten.

pperg, Gustav Adolf Graf. Geboren am 9. Sept. 1811 zu Schweigern in Wirttemberg, Vater ist FML, geheimer Rath und k. k. Kämmerer, Eingetheilt am 7. Aug. Kostgeher pr. 750 8 P G Am 10. Sept. 1828 Cadet un ling Corps Graf Neipperg wurde 1848 Major im Corps und 1849 in den Generalstab übersetzt.

kndo, Franz von. Geboren am 14. Juli 1812 zu Josephsthal in Bohmen. Vater ist Fabriks-Director, Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 20 n. C. M. Am 1. Nov. 1827 »mach Hause gegeben worden«.

ir, Wenzel Graf. Geboren am 1. Nov. 1810 zu Wien. Vater war GM. und k k. Kätemerer, Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 130 n c. M.

19, 18c. 1825 ausgebreten.

🌺, Johann Evangelist, Geboren am 12. Juli 1808 zu Brody. Vater ist Hétetier in Brody. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 750 ff P G Am 13. Mai

1827 ausgetreten.

inaszkan, Johann Edler von. Geboren am 23, Oct. 1809 zu Ispas in der Bukowina. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2, Oct, Kostgeher pr. 730 0 C M- Am 11. Oct. 1829 Fähnrich im Inf.-Reg Gollner (Nr. 18).

itel, Johann Nepomuk Freiherr von. Gehoren am 24. Dec. 1812 zu Graz. Vater ist Ing.-Major. Engetheilt am 11. Nov. Ing.-Stiftling. Am 10. Oct. 1831 Fahnrich im Inf.-Reg. Dom Pedro (Nr. 15).

r, Alois Edler von, Geboren am 16. Mai 1811 zu Graz. Vater ist Stabs-Feldarzt und k. k. Rath. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeher pr. 130 it P G Am 17. Aug. 1827 krankheitshalber ausgetreten.

iönfeld, Adolf Ritter von. Geboren am 8. April 1811 zu Prag. Vater war Privatier, Eingetheilt am 2. Juni, Kostgeber pr. 700 d P 6 Am 2. April

1827 ausgetreten.

iönfeld, Eduard Ritter von. Geboren am 24. März 1809 zu Uzernowitz. Vater ist k. k. Hofagent, Eingelheilt am 7, Oct. Kostgeher pr. 350 n c. M Am

1 Jan. 1825 ausgetreten

naich de Sáárd, Joseph. Geboren am 15. Aug 1812 zu Gököly in Ungarn. Vater ist Gerichtstafel Beisitzer. Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 750 ft P G Am 11. Aug. 1828 ausgetreten.

Sprung, Alois Ignaz, Geboren am 25. Juli 1809 zu Temesvár. Vater war Handele mann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 730 a P G Am 8, Jan 1828 gestorben.

Stadnicki, Władisław Graf, Geboren am 22, Oct. 1810 zu Zmigród in Galizen. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 23, Aug. Kostgeber for. 130 f. 4

Am 12. Sept. 1829 mach vollendeten Studien ausgetreten.

Tar, Paul von. Geboren am 7. Feb. 1811 zu Odenburg. Vater 1st Ober-Provincial commissär. Eingetheilt am 20. Nov. Kostgeher pr. 750 n P G Am 6, 0et 1828 ausgetreten.

- Taulow von Rosenthal, Moriz Ritter, Geboren am 18, Feb. 1810 zu Zlocke Vater ist Kreishauptmann. Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeher pr. 750 d. F. v. seit 12. März 1826 galizischer Stiftling. Am 6. Oct. 1830 Fähnrich im bit Reg. Palombini (Nr. 36).
- Tomaschek, Ludwig. Geboren am 30 Dec. 1809 zu Pest. Vater ist Kaufmann  $\frac{750 \text{ B}}{130 \text{ R}} \cdot \frac{P}{C} \cdot \frac{G}{M} \leq \text{Am 11. Oct. } 1829 \text{ Cadel}$ Eingelheilt am 6. Oct Kostgeher pr im Inf. Beg Bellegarde (Nr. 14).

Trauttmansdorf, Friedrich Graf. Geboren am 25. Aug. 1811 zu Zbrasłowitz in Bohmen. Vater ist Gutsbesitzer und Titular-Obstlt. Eingetheilt am 3. 12000

Deblin scher Stiftling. Am 28. Oct. 1828 ausgetreten.

Troyer Edler von Aufkirchen, Heinrich, Geburen am 25. Feb. 1811 zu Wien Vie Cart ist Cassier der Classensteuer-Casse. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher 📭 750 (I = 11 G) 130 (I ← 5) Am 1 Oct. 1830 ausgetreten.

- Walterskirchen zu Wolfsthal, Wilhelm Freiherr von. Gehoren am 23 F . 3 1808 zu Wolfsthal in Niederösterreich. Valer war Gutsbesitzer und k Kämmerer Eingetheilt am 4. April. Kostgeher pr. 700 d P 6 Am 16. Ju 1827 Lt. im Cür.-Reg. Grossfürst Constantin (Drag.-Reg. Nr. 8). Baron Walterskirchen starb als Rittm.
- Wetzelsberg, Karl von. Geboren am 11. Juli 1810 zu Wien. Vater war Obst Eangethealt am 29. Sept. Kostgeher pr. 220 ft. C. M. Am 31. Dec 19:206 ausgetreten.
- Wetzlar von Plankenstein, Gustav Heinrich Freiherr. Geboren am 12. März 18 🗷 🗍 zu Wien, Vater ist Major, Eingetheilt um 30, Sept. Kostgeher pr. 130 g. v. Am 1. Oct 1829 Fähnrich im Inf.-Reg. Wacquant (Nr. 62). Gusta Freiherr von Wetzlar, k. k. FML und seit 1870 lah des Infolie 🤝 Nr. 16, starb zu Wien am 10, Oct. 1881.

#### 1824.

Arrigoni, Philipp von Geboren am 19, Nov. 1809 zu Bergamo Vater 1--quiescierter Censursrath, Eingetheilt am 24 Nov Lombardisch-venerianisch Stifting, Am 20, Dec. 1829 Cadet im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 88)

Barbieri, Henedict von. Geboren am 12. Nov. 1812 zu Zara. Vater war be-Uptur, der italienischen Armee, Eingetheilt am 3 Dec. Kostgeher pr. 430 - 16 Am 10, Sept. 1830 Cadet im Ing. Corps. Barbrers wurde 1849 Was - 30

Chernel de Chernelhaza, Vincenz. Geboren am 6. Juni 1811 zu Szilli-Sada = 37 in Lagarn, Vater ist Genefitstafel-Beisitzer zu Gfins. Eingetheilt am 28 So Million Kostgeher pr. 700 ft of M : Zoglung des Grafen Festeties. Am 11 M and 1831 ausgetreten.

burg. Vater ist Obstlt. Engetheilt am 20. April. Kostgeber pr. 700 d. P. G. Am 23. April 1824 auf Verlangen der Direction wieder ausgetreten.

renield-Schonburg, Emerich Graf, Geboren am 10, Nov. 1810 zu Erdő-Szarda in Ungarn. Vater war k. k. Kämmerer und Reichshofrath. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 1800 n. C. M. Am 9. Juni 1828 Lt. im Uhl.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3). Gestorben 19. Feb. 1883.

dögh, Andreas. Geboren am 15. Sept. 1811 zu Jasz-Berény. Vater war Privatier, Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 730 ft P G Am 18. Juni 1828 ausgetreten.

farházy von Galantha, Alexander Graf. Geboren am 23. Feb. 1809 zu Pressburg. Vater ist k. k. Kammerer und quiffierter Obstlt. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 750 d. P. 67 M. Am 6. Feb. 1826 ausgefreten.

Vater war Gutshesitzer, Eangetheilt am 24 Juni, Kostgeher pr. 180 it C. M. Am 26, Nov. 1824 ausgetreten.

tringer, Karl. Geboren am 19. Nov. 1810 zu Wien. Vater war Gastwirt.

Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 750 ft 9 G. Am 6. Mai 1827 ausgetreten.

Ckal, Karl. Geboren am 16. Jan. 1811 zu Wien Vater ist Bürger und Lehzelter. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr.  $\frac{750 \text{ ft}}{1370}$   $\frac{P. G.}{C-M}$  Am 12. Juni 1826 zeigenmächtig ausgeblieben und nach der Rückkehr mehr in die Akademie aufgenommen worden.

schlesischer Landes-Advocat, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 130 ft. G. M. Am 10. Sept. 1830 Cadet im lng.-Corps.

gerlin, Edgar Baron, Geboren am 18. Mai 1810 zu Olen, Vater ist k. k. Kammerer und Tit-Major, Eingetheult am 28 Mai, Kostgeher pr. Tim it C. M. Am 1. April 1828 ausgetreten

ack, Edmund Edler von, Geboren am 12, Oct 1811 zu Wien, Vater ist Grossländler und n. ö. Landstand, Eingetheilt am 6. Oct, Kostgeber pr. 750 ft. 17. 6. Am 12 Juni 1826 vergenmischtig ausgeblieben und nach der Rückkehr nicht nicht nicht die Akademie aufgenommen worden».

Vater ist Salmen-Magazmeur, Engetheilt am 18, Oct. Kostgeber pr. 100 at c. M. Am 25. Juni 1831 Cadet un Inf-Reg. Trapp (Nr. 25).

n, Albert Graf, Geboren am 9, Juni 1812 zu Sebenantz Vater ist k. k. Kämmerer und Berggerichts Besatzer. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeber pr. 720 f. c. 47. Am 22. Mai 1828 ausgetreten

Vater ist Gerichtstafel-Beisdzer Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 750 d P G M Am 2. Oct 1826 ausgetreten.

litz und Wolframitz, Johann Nepomuk Graf Geboren am 21. März 1813 zu Wien. Vater ist Obst. und k. k. Kammerer. Eingetheilt am 20. April. Kostgeher pr 750 0. P G Am 11 Sept 1829 Lt. bei Palatinal-Hus (Nr 12 Er starb als GM. a. D. am 19. Dec. 1888 zu Mauer bei Wien.

Jacobs von Kantstein, Friedrich. Geboren am 9. Nov. 1811 zu Jaroslau. Verstellt ist Major in Pension. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 730 d. 1 h. Am 12. Sept. 1829 Cadet im Ing.-Corps. — Freiherr von Jacobs wurde 1832 Oblt. und kam 1836 in den Generalstab. Er starb als FM und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 8 im Jahre 1876.

Jenny, Johann. Geboren am 11. Oct. 1811 zu Wien. Vater ist Inhaber sust privilegierten Musselin-Fabrik. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr 780 d. F. & Am 31. Aug. 1831 Cadet im Ing.-Gorps.

Kochmeister, August. Geboren am 19. März 1810 zu Ödenburg. Vacr et Apotheker. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeber pr = 1.0 ft st. M Am 12. Sept. 1829 Cadet im Ing.-Corps. — Kochmeister wurde 1842 liptus

im Corps, 1849 Major im Generalstabe

Kolbenschlag Ritter von Rheinhartsstein, Joseph Karl, Geboren am 3 No 1807 zu Kaiser Franzensbrunn in Bohmen. Vater ist Rittm. in Pensio # Eingetheilt am 3. Jan Deblin'scher Stittling. Am 11, Oct. 1829 Fahrreim Inf. - Reg. Langenau (Nr. 49). Kolbensehlag avamer 1831 zum Unter-, 1836 zum Ober-, 1842 zum Capitan-Lt. und 185zum IIptm. In der letzteren Charge machte er den Feldzug in Fagar nnt, focht mit grösster Bravour bei Csorna (Bō-Sárkány) und in den beide Schlachten vor Komorn am 2. und 11 Juli. Für seine, in diesen Kinglebewährte Umsieht und Tapferkeit ward ihm das Militär-Verdienstkort z verlichen, 1851 wurde er Major und 1858 Obstlt. Als solcher that er sich 🛋 der Schlacht bei Solferino (1859), in welcher er eine französische Reiter-Division blutig zurückschlug, wieder derart hervor, dass ihm das Bitterkedrs Leopold Ordens zutheil ward, Im Jahre 1861 wurde Koller 💳 schlag Commandant des Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 4) und 1877 Obst - In gleicher Eigenschaft 1864 zum Inf.-Reg. Hannover (Ar 🚛 übersetzt, kämpfte er 1866 mit höchster Auszeichnung bei der Nordarts hesonders am 29. Jum bei Podkost und Jiem. Bei Unter-Lochow hat xa leistete er, jede Deckung seiner Person verschmahend, an der Spitze se 🗺 braven Regimentes kaltblittigen, beharrlichen Widerstand gegen die Truppen der preuszischen 3. Division (Wender), bis er von zwei Schifsen todoch getroffen ward. Der Held erlag seinen Wanden im Spitale zu Jiem, worth auf dem Neustadter Kirchhofe sein Granmal belindet, Nach dem 1 de wurde ihm der Orden der eisernen Krone 3. Classe zuerkannt

Lakits, Eduard Edmund, Geboren am 15. Nov. 1812 zu Fünfkirchen, Vater 8. Kanfmann, Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeber pr.  $\frac{\pi_0}{\pi_0}$  n  $\frac{p}{c}$  Am 3. Ma 1828 ausgetreten.

Mares, Ladislans, Geboren am 31. März 1811 zu Pomaz in Ungarn. Vater st. Birger in Pest. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. The it is to the later st. The interest of the later st. The interest of the later st. The later s

Martyn, Robert Chevaher Geboren am 8, Juli 1813 zu Tabos in Ungara, Valet ist Obstlt, in Pension, Eingetheilt am 1, Oct. O'Gara'scher Stiftling in 16, Oct. 1827 - nach Hause gegeben worden.

Merkel, Albrecht Rudolf Ruter von. Geboren am 5. Nov. 1809 zu Jungbonzbu Vater ist k. k. Gubermalrath und Kreishauptmann. Eingetheilt am 30. Set Kostgeher pr 770 a. F G. Am 12. Sept. 1829 Cadet im Ing.-Corps. Merkel wurde 1849 Major im Corps.

erkel, Friedrich Eugen Ritter von. Geboren am 29. Juni 1808 zu Jungbunzlau. Bruder des Vorgen. Emgetheilt am 20. Dec. Kostgeher pr. 430 fl.; seit 16. Sept. 1829 Deblur scher Stiftling. Am 6. Oct. 1830 Fähurich im Inf.-Reg. Herzogenberg (Nr. 35).

twall, Jakob Geboren am 14 März 1813 zu Schopka in Böhmen. Vater ist Wirtschaftsrath des Erzbischofs von Prug. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 750 ft. P. G. Am 1. Jan. 1828 ausgetreten.

Fingetheilt am 24. Mai. Kostgeher pr. 750 tl. P. G. Am 9. Jan, 1827 ausgetreten.

Subject beim Grafen Fries. Eingetheilt am 21. April Kostgeher pr. 130 ft. C. M. Am. 12. Oct. 1827 - nach Hiuse gegeben wordens.

teani, Erhard Joseph Baron. Geboren am 6 Oct. 1811 zu Chlumetz. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Oct. Kostgeber pr 430 ll Am 26 März. 1826 ausgetreten.

Myslenice in Galizien, Vater ist Erster Kreiscommissär in Lemberg, Eingetheilt am 18 Sept Deblin'scher Stiftling, Am 12 Sept 1829 Cadet im Ingetorps. Freicherr von Rzikowski wurde 1847 als Hptm. zum Infereg. Palombini (Nr. 36) transferiert, aber schon 1849 als Major in das Ing.-Corps ritekversetzt. Als GM, erhielt er 1859 das Präsidium der Bundes-Mahtär-Commission zu Frankfurt am Main und mit Auszeichnung führte er 1866 als FML, das Mihtär Commando in Westgalizien (Krakau). Viel zu früh wurde der auch als Mihtär-Schriftsteller sehr verdienstvolle General dem Leben entrissen. Er starb zu Wien am 30 Nov. 1867.

dtler, Christoph, Geboren am 31. Mai 1812 zu Wien, Vater ist privilegierter Mechaniker, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. <sup>750 B</sup> P. <sup>6</sup> Am 10. Oct. 1831 Fähnrich im Inf.-Reg. Luxem (Nr. 27).

ist k. k. Landrath Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 750 ft P 6. Am 10. Sept 1830 Cadet im Ing-Corps.

reiter Ritter von Schwarzenfeld, Moriz. Geboren am 21. Dec. 1811 zu Michelsdorf in Böhmen. Vater war Gutsbesitzer und Oblt. Eingetheilt am 9. Dec. Kostgeher pr. 750 0 P 4. Am 10. Oct. 1831 Fahnrich im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1).

ravsenigg, Joseph Friedrich August Geboren am 27 März 1813 zu Znaum. Vater war Kreishauptmann. Eingetheilt am 15. Sept Griener'scher Suitting. Am 28. Oct. 1832 Fähnrich im Inf.-Reg. Richter (Nr. 14).

Landstand in Niederosterreich, Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 750 0 P. G. Am 17 Sept 1829 ausgetreten

Seeretär der Familiengüter-Ober-Direction. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 756 fl. P 6 Am 6. April 1829 ausgetreten.

Zerboni di Sposetti, Ladislaus von. Geboren am 28. Aug 1812 zu Kuchlus in Posen. Vater ist Landstand des Grossherzogthums Posen. Eingetheilt am 2. Juni. Kostgeher pr. 750 ft. P. G. Am 31 März 1827 ausgetreten.

# 1825.

Busán, Alexander von Geboren am 18 März 1811 zu Agram Vater ist Losrath in Brünn Eingetheilt am 20 Jan Kostgeher pr. 430 fl. Am t Jan 1831 Lt. im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38).

Carina, Joseph von. Geboren am 19 März 1810 zu Zeinig. Vater ist Weislag-Oberamts-Controlor. Eingetheilt am 26. Oct. Kostgeher pr. 4:30 fl. Au 26. April 1831 Fähnrich im Inf.-Reg. Mazzuehelli (Nr. 10)

27

-

-10

27.

A

-5

-

Conrad, Gustav Geboren am 20. Aug. 1811 zu Hermannstadt. Vater war tivenasial-Director. Stiefvater ist der Ing.-Obstlt. von Doczy. Eugebeilt am 19 Dec. Kostgeher pr. 430 fl. auf Kosten Ihrer Majestät der Kasene Am 10, Sept. 1830 Cadet im Ing -Corps. Gustav Rifter von Courid k. k. FML, und Ritter des Leopold-Ordens, der von der 4. Classe der log Akademie an stets der Erstes gewesen, fand während der I berschweitmung in Pest (1839) zum erstenmal die Gelegenheit, sich im Dienste suszazeichnen. Als Uptio, (seit 1873) entwarf er den Plan über den zu weite achtenden Vorgang bei den Ausgrabungen in Salona und 1848 seub er Spalato, Clissa, Lesma, Lissa und San Giorgio in Vertherdigung- Zustatod Hierauf wurde er vor Komorn und später zur Verschauzung der Mecht I bergänge zwischen Marcheck und Goding verwendet. Dann als Genne 1821 Generalstabs - Officier dem Corps Augent zugetheilt, kam Contact 1883 diesem abermals zur Germerungs Armee vor Komorn, ward pidoch desti russischen General Grabbe zugetheilt. Nach dem Einfritte der innet ein Ruhe, wirkte Conrad (Major seit 1849) als Lehrer der Betestigungskatte an der Geme Akademie und für die Verfassung des Reglements für die Geme-Watte, 1853 zum Obstit, befordert und zum Genie-Director in Venes 132 ernannt, verfassie Convad im Auftrage des FM. Radetzky ein Elalisse. wegen der Errichtung einer Lagimen - Flottille 1856 Geme-Inspector sa Dalmatien, gehörte Conrad (Onst. seit 1858) auch der Commission the Erbanung neuer Leuchtthürme und Signal Stationen an. Er betand - 5 - 1 m Zara als diese Stadt 1859 von einem französischen Krieg-schille 1 schossen wurde. Im September 1859 zum Commandanten der Geme-1 45 38 denne in Kloster Bruck bei Znaim einannt, führte er an dieser Schale . 2 5 20 Rethe von zeitgemässen Reformen durch. In einem hochst lesenswer? Berichte vertrat er dem Kriegsministerium gegenther mit grosser Entschiede heit die Ansicht dass es schadlich sei, höhere Militär-Bildung-austalien kleinen Provinzialstädten zu etablieren, Im Oct 1864 wurde Obst Cont. dem Geme-Comite zugetheilt und nach Komorn gesendet, um die weite -Betestigung dieses Platzes thunlichst der Wirkung der neuen Geschütze ar zupassen. Seit 1865 GM., wurde Conrad 1866 zum Festungs-Commardanten in Theresiensladt ernannt. In dieser Eigenschaft sicherte er de I mgebung vor den Requisitionen der Preuszen und veranlasste die glu 🗁 lichen tiefechte bei Lobositz, Aussig und Schreckenstein, sowie den gelung-ne-Austall gegen Neratowitz 1872 bat GM Conrad um seine Pensionierang ber welcher ihm der FML-Charakter verlichen wurde. Während seiner Anwesenheit in Wien war Conrad der Ehre theilhaftig geworden, dem Erzherzog Rainer Vorlesungen über Befestigungskunst halten zu durfen.

rath. Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1. Oct. 1828 ausgetreten.

bliner, Adolf Baron. Geboren am 7. Nov. 1813 zu Ofen. Vater ist Honorar-Concepist der ungarischen Hofkanzlei. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 ll. Am 15. Sept. 1828 ausgetreten.

olkowski, Jakob von. Geboren am 1. Juli 1810 zu Zastawne in Galizien. Vater war Kreiscommissär. Eingetheilt am 19. Sept. Galizischer Stiftling. Am

1 Feb. 1827 - nach Hause geschickt worden -.

tagyi, Ludwig von. Geboren am 10. April 1813 zu Raab, Vater ist Gerichtstagel-Bersitzer Eingetheilt am 27 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6. Oct. 1830 Fähnrich im Inf.-Reg. Gollner (Nr. 48).

san, Eduard Karl von. Gehoren am 6. Aug. 1810 zu. Wien. Vater ist Grosshändler Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Juli 1829 ausgetreten.

Vicegespan im Torontaler Comitat Eingetheilt am 16. Mai. Kostgeher pr.

430 fl. Am 10, Sept. 1825 ausgetrefen.

falor, Alexander von. Geboren am 27. Dec. 1811 zu Wien. Vater ist k. k. Rechnungsrath und Kanzlei-Director der Donaucanal-Schiffahrts-Gesellschaft. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 6. Oct. 1830 Fähnrich im Inf.-Reg. Hessen Homburg (Nr. 19).

tzy, Adolf. Geboren am 2. Nov. 1812 zu Belovär. Vater war Obst. Eingetheilt am 28. Sept. Schellenburg'scher Stiftling. Am 16. Juni 1831 Cadet im

Inf.-Reg. Leiningen (Nr. 31).

besitzer. Eingetheilt um 30. Juli. Kostgeher pr. 430 fl. Am 9. Nov. 1828 ausgetreten.

Vater war Privatier. Eingetheilt am 25. Juli. Galizischer Stiftling Am 12. Sept. 1829 Cadet un Ing.-Corps.

pperg, Erwin Graf Geboren am 6 April 1813 zu Sich weigern in Württemberg. Vater ist FML, gebenner Rath und Kämmerer. Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11. Marz 1830 ausgetreten. Erwin Graf Neipperg, k. und k. G. d. C., gehenner Rath und Kämmerer, Ritter des goldenen Vlieses, Grosskrenz des Leopold-Ordens, Ritter der eisernen Krone 1. Glasse, Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, Inh. des 12. Drag-Reg., Capitan der Trabanten - Leibgarde und Leibgarde - Inf - Compagnic, lebenslangliches Mitghed des Herrenhauses, Standesherr im Komgreiche Württemberg u. s. w., wurde am 16. Juni 1830 Lt. un Hus-Reg. Sachsen-Coburg (Nr. 8), am 1 Juli 1831 Oblt. im Chev.-leg-Reg Hobenzollern (Uhl-Reg. Nr. 7) und 1840 erster Rittm. Als Major (seit 1847) nahm er ım Jahre 1848 Antheil an den Strassenkämpfen in Krakau, worauf er mit emer Division Chev.-leg und einer Cay,-Batterie gegen Wien entsendet ward. Nach der Pacification dieser Stadt focht er mit Auszeichnung in Ungarn bis zum Schlusse des Krieges, 1849 zum Obstlt, 1850 zum Obst. befürdert, avancierte Neipperg 1854 zum GM, und 1863 zum FML. Im folgenden Jahre (1864) dem Corps Gablenz zugetheilt, erfolgte nach dem Friedensschlusse seine Ernennung zum Gouverneur der Bundesfestung Mainz. Während des Krieges von 1866 führte Neupperg die vierte Division des VIII. Bundes-Armee-Corps. Er focht mit dieser unglücklich bei Aschaffenburg, TauberBischofsheim u. a. O. Nach dem Prager Frieden erhielt Neipperg anna sidas Commando einer Truppen-Division und 1869 das General-Coman : zu Wien, sechs Monate später jenes zu Lemberg. Im Jahre 1870 erferseine Ernennung zum G. d. C. Graf Neipperg starb 1897.

Petrovitz - Armis, Georg Graf. Geboren am 4. Aug. 1813 zu Wien. Vuler et Privatier und Landstand. Eingetheilt am 6. Juni. Kostgeher pr 430 il Am 1. Juli 1826 (?) ausgetreten.

Petrovitz-Armis, Theodor Graf, Geboren am 8, Oct. 1810 zu Wien Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 6, Juni. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26 Juni 1826 gestorben BANKA BANK

Puchiera, Mathäus. Geboren am 8. Oct. 1810 auf Pucrto Rico in Spansch Amerika. Vater ist Gutsbesitzer und Handelsmann in Ragusa. Eingehalb am 10. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10. Oct. 1831 Fahnrich im Info-Reg. Minutillo (Nr. 57).

Puteani, Joseph Baron, Geboren am 20. April 1811 zu Felső-Bogat in Ungerts-Vater war Rittin, Eingelheilt am 15 Oct. Kostgeher pr. 430 il. Am 26 Maril 1826 ausgetreten.

Radó von Szent-Marton, Gideon. Geboren am 22 Juni 1811 zu Repeze Isk Ungarn. Vater ist Gerichtstafel Beisitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kossigeher pr. 430 fl. Am 10. Sept. 1830 Cadet im Ing. - Corps. Rowarde 1849 Major, 1859 Obst. und Feld-Geme-Director 1864 avancer bei er zum GM. Während des Krieges von 1866 befand sich Radó alstem Chef bei der Süd-Armee.

Rudolph, Joseph. Geboren am 17. Nov 1810 zu Wien. Vater ist Hof- at ind Gerichts-Advocat, Eingetheilt am 31. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 10. Sq. of 1830 Cadet im Ing.-Corps. - 1849 avancierte Rudolph zum Major

Schreiter Ritter von Schwarzenfeld, Ignaz. Geboren am 29 Jan 1840 20 Libotschan in Bohmen. Vater ist Gutsbesitzer und Landstand Engele. 10 am 10 Jan. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11. Nov. 1829 Fahnrich im his f. Reg. Bakonya (Nr. 33)

Stahly, Franz von Geboren am 5. Juni 1810 zu Pest Vater ist Professor Eingetheilt am 7 Mai Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 März 1827 augsgetreten

Szenkovits, Martin, Geboren am 25. Nov. 1812 zu Klausenburg, Vater ist Kaurtmann, Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 13 Juli 1831 ausgetreten.

Tils, Stegmund von, Geboren am 5 Sept. 1811 zu Eger Vater ist Major 19. Pension Eingetheilt am 7 Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10, Oct. 18131 Fähnrich im Inf-Reg. Herzogenberg (Nr. 35).

Tomassich, Paul Alois von. Geboren am 30. Juni 1813 zu Frume. Vater General-Consul. Eingetheilt am 21. Mai. Kostgeber pr. 130 fl. Am 8 (1832 Laburich im Inf-Reg. Nicoberlande Ar 26).

Welsperg-Raitenau, Richard Graf. Geboren am 16. Jan. 1813 zu Lange fistein in Baden. Vater ist Kimmerer, Regierungsrath, Kreishauptmann in Salzburg und Erbland-Küchenmeister in Tirol Eingetheilt am 26. 8-16 Kostgeber pr 430 fl. Am 1. Sept. 1831 (Ladet im Ing-Corps. - Graff Welsperg zeichnete sich als Hptm. und Major (seit 1849) in den Kræz ein der Jahre 1848 und 1849 mehrfach aus. 1859 ward er zum Obst. 16 (2017) dert und in das damals bestehende Armee-Obercommando (Kriegsmunisterius 2011) commandiert Er starb als FML. zu Wien am 25. Dec. 1878.

inckheim, Karl Graf. Geboren am 24. Feb. 1811 zu Ofen. Vater ist Kümmerer und Hofkammer-Secretär. Eingetheilt am 14. Sept. Kostgeher pr. 430 (l. Am 1. Oct. 1828 ausgetreten, Gestorben zu Budapest am 17. Juni 1891.

rtan, Johann. Geboren am 13. April 1811 zu Kronstadt. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10. Oct. 1831

Fahnrich un Inf.-Reg. Mecsery (Nr. 51).

rescht, Ernst. Geboren am 5. April 1811 zu Czernowitz. Vater war Fuhrwe-ens-Rittm Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. Aug.

1826 ausgetreten.

der, Moriz Franz. Geboren am 14. April 1812 zu Wien. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6. Oct. 1830 Fähnrich im Int-Reg Gyulai (Nr. 21).

# 1826.

Melli, Aldus Flaminius Cavaliere. Geboren am 24. Jan. 1814 zu Ferrara. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 11. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22 Sept. 1827 ausgetreten.

ger, Augustin Edler von. Geboren am 5. Juni 1811 zu Wien. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 9. Juni

1831 ausgetreten.

niewski, Roman von. Geboren am 29. März 1810 zu Zgorsko in Galizien. Vater ist Gutspüchter. Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling. Am

8. Oct. 1830 Fähnrich im Inf.-Reg. Mazzuchelli (Nr. 10).

Lingarn Vater ist Comitats-Assessor Eingetheult am 1. Juni. Kostgeher pr 430 fl. Am 1. Sept. 1831 Cadet im Ing-Corps Bujanovics starb als Hotm. 1849.

Secretär in Treviso, Eingetheilt am 13 Juli. Venezianischer Stiftling Am

14 Nov 1833 Fähnrich im Inf-Reg Bakonyi (Nr 33).

sti, Lukas Freiherr von. Geboren am 7. Sept. 1811 zu Mailand. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. März. Kostgeber pr. 430 fl. Am 30. Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps — Cesati wurde 1850 als Hptm. in Leopoldstadt (Lipotvár) durch unglitekhehen Zufall beim Scheibenschiessen getodtet (11. Juni).

Makin, Georg. Geboren am 1. Juli 1815 zu Ikloda in Ungarn. Vater ist Ober-Stublrichter. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct.

1832 ausgetreten.

anbly, Eugen Graf. Geboren am 24. März 1813 zu Albendorf bei Glatz Vater ist verabschiedeter Hptm. und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20. Juli 1831 ausgetreten.

btig, Armand Baron. Geboren am 14. Feb. 1813 zu Triest. Vater ist Gutspüchter in Ungarn. Eingetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 3 Mai

1828 ausgetreten.

nk, Anton. Geboren am 12. Marz 1814 zu Dolina in Gahzien. Vater war Sahnen-Controlor. Eingetheilt am 23 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11 Jan.

1830 ausgetreten.

Privatier. Eingetheilt am 13. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Jan 1830 ausgetreten. — Graf Fries starb als Obstlt. a. D. am 18. Feb. 1888 zu Perchtoldsdorf.

Frommann, Constantio. Geboren am 11. Sept. 1811 zu Wien. Vater ist verübsteheider Hptm. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1 (184)

1831 ausgetreten.

Holzhausen, Johann Hektor Freiherr von. Geboren am 18. März 1812 A Frankfurt am Main. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Dec Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Feb. 1830 ausgetreten. Starb als GM a 20 Lunz am 16. Juni 1890.

Kallmus, Joseph Philipp Geboren am 2. Dec. 1812 zu Prag. Vater ist Private—t Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 31 Aug 1831 Cadet

1831 Fühnrich im Inf-Reg. Langenau (Nr. 49).

Kohut Edler von Eichenkron, Karl Johann. Geboren am 17. Juni 1813

Stockeran, Vater ist Major. Eingetheilt am 9. Sept. Kostgeher pr. 430

Am 31. Aug. 1831 Cadet im Ing.-Corps. — Kohut wurde 1845 liptm

Korzeniowski, Joseph Andreas von. Geboren am 26. Aug. 1812 zu Michalowski in Galizien. Vater ist Gutspächter: war früher Lt. Eingetheilt am £ Aps. = ¬l

Gahzischer Stiftling. Am 16, Jan. 1829 ausgetreten.

Künstern von Mesterhäzy, Karl. Geboren am 21. April 1815 zu Peterwarderman 4. Vater ist Major. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20 Ju am il 1831 ausgetreten.

Limpens, Franz von. Geboren am 17. Mai 1815 zu Drohobycze. Vater ist Plater 1815 zu Drohobycze. Vater ist Plater 1816 zu Major. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 5. Nov. 1826 zu mei

getreten.

Mayer de Alsó-Ruszbach, Ferdmand Geboren am 12. Mai 1813 zu Prag Vat en ist Grosshändler zu Wien. Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. Ang. 1831 Cadet im Ing-Corps. — Mayer wurde 1850 Mayers war längere Zeit Lehrer an der Ing-Akademie.

Molitor, Martin. Geboren am 21. Oct. 1812 zu Leitmeritz. Vater ist Has besitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10. Oct. 18 331

Fähnrich im 2. Banal-Grenz-Inf.-Reg.

getreten

Osmolski, Karl von Geboren am 28. Jan 1812 zu Zaloska in Galizien. Vaster war Privatier. Eingetheilt am 8 Mai. Galizischer Stiftling. Am 30. Aug 1822. Calet im Ing-Corps. -- Karl Ritter Osmolski von Boneza wurdt 1839 als Oblt in das 17. Grenz-Inf.-Reg. transferiert. Er starb als Offices 48 Int.-Reg. an den in der Schlacht von Solferino erhaltenen Wung zu Graz am 22 Juli 1859.

Piccioni, Casar Conte. Geboren am 10 Sept. 1813 zu Pozzolo in Italia. Vater ist Privatier und Titular-Officier. Eingetheilt am 1. Feb. Lombardischen Stiftling. Am 14 Nov 1833 Fähnrich im Inf.-Reg. Kanst

(Nr 16).

Pietrzycki, Dionys von. Geboren am 10. Oct. 1812 zu Lemberg. Vater w Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5 April. Galizischer Stiftling. Am 16 Ju

1831 Cadet im Inf.-Reg Nugent (Nr 30)

Poradowski, Vincenz von. Geboren am 19. Juli 1811 zu Zurow in Galizie Vater ist Gotsbesitzer. Eingetheilt am 11. Mai Galizischer Stiftling A 30. Aug. 1832 Gadet im Ing.-Corps. — Poradowski wurde 1846 Hptis Remund, Karl Joseph. Geboren am 11. Oct. 1814 zu Wien. Vater ist Steinmetzmeister und Hausbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl.

Am 13. Oct. 1831 ausgetreten.

Vater ist Wasserbau-Director im Küstenlande, Eingelheilt am 21. Dec. Kostgeber pr. 430 fl. Am 30. Aug. 1832 Cadet im lng. Corps. — Romano

wurde 1850 Major.

Imprecht, Heinrich. Geboren am 3. Mai 1813 zu Ödenburg. Vater ist Besitzer einer Zucker-Raffinerie. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. Aug 1831 Fähnrich im Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 60). — Heinrich Rupprecht von Virtsolog, hochverdient um den Sieg bei Custoza (1866), starb als FML. und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 40 (seit 1867) im Jahre 1877.

Krziński, Franz Xaver. Geboren am 16. Nov. 1811 zu Bachosz in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingelheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. Aug. 1831 Cadet im Ing.-Corps. Skrziński wurde 1845 als Capitan-Lt. zum Inf.-Reg. Rukavina (Nr. 61) übersetzt.

officti, Eugen Franz von. Geboren am 18. Nov. 1810 zu Venedig. Vater ist Expedits-Adjunct beim Appellations-Gerichte in Venedig. Eingetheilt am

19 Sept. Venezianischer Stiftling. Am 3 Aug. 1828 ausgetreten.

Engetheilt am 27. Oct. Ing.-Stiftling; seit 1. Oct. 1827 durch Verlosung in die Hermann-Hensel-Stiftling überseizt. Am 5. Juli 1831 (angeblich!) Fähnrich

ım Inf.-Reg Niederlande (Nr. 26).

tein, Eugen Maximilian Freiherr von. Geboren am 13. April 1814 zu Wien. Vater ist GM. der Art. Eingetheilt am 7. Jan. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. Aug. 1831 Cadet im Ing.-Corps. — Baron Stein ward 1845 Hptm und 1848 provisorischer Grenz-Baudirector. Später General der Honvéd-Armee Er starb (Ferhad Pascha) 1860 in der Türker.

Vater ist Ing.-Obstit. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 17. April

1828 wegen Kränklichkeit ausgetreten.

ola, Alfons Conte. Geboren am 22. Nov. 1812 zu Treviso. Vater ist pensiomerter Beamter. Eingetheilt am 26 Oct. Venezianischer Stiftling. Am 10. Juni 1831 »nach Hause gegeben worden«.

Allnöfer, August. Geboren am 27. Juni 1814 zu Wien. Vater ist Besitzer einer Goldwaren-Fabrik, Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11. März

1831 ausgetreten.

wkovich, Theodor. Geboren am 10. Jan. 1812 zu Mossorin in Slavonien. Vater war •Grenzer•. Eingetheilt am 6. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Nov. 1833 Fähnrich im Inf.-Reg. Benczur (Nr. 34).

# 1827.

4, Franz von. Geboren am 27. Mürz 1813 zu Zatuz in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. April. Galizischer Stiftling. Am 7. Juli 1831 ausgetreten.

\*ger, Georg Baron, Geboren am 6. April 1816 zu Mattersdorf in Ungarn, Der Adoptiv-Vater ist GM, und Brigadier, Eingetheilt am 30. Sept. Kost-

geber pr. 430 fl. Am 17. Juli 1831 ausgetreten.

Plawski, Casimir von. Geboren am 3. Mürz 1815 zu Falejowka in Galizien. Vater ist Mandatar und Polizei-Richter. Eingetheilt am 4. April. Galizischer Stiftling, Am 30, Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps. — Bielawski wurder 1846 Hptm.

Breuer, Karl. Geboren am 22. Jan. 1813 zu Lemberg. Vater war Kaufmant? Eingetheilt am 30. April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Sept. 1833 Cade im Ing.-Corps. — Breuer wurde 1847 Hptm.

Castelli, Franz. Geboren am 23. Feb. 1815 zu Mailand. Vater ist Privater. Eingetheilt am 5. Mai. Kostgeber pr. 430 fl. Am 17. Aug. 1833 während

des Urlaubs gestorben.

Cattanei di Momo, Karl Edler von. Geboren am 10. April 1813 zu Wien. Vater ist Gubermalrath und Polizei-Director in Triest Eingetheilt am 29. Mai Kostgeher pr. 430 fl.; seit 12. Nov. 1829 küstenländischer Stiftling Am 28. Oct. 1832 Fähnrich im Inf.-Reg. Leopold von Sicilien (Nr 22)

Cometti, Achilles von. Geboren am 12. Juni 1815 zu Wien. Vater ist Obst im 13. Inf-Reg. Eingetheilt am 23 April. Kostgeher pr 430 fl. Am 1 Sept.

1833 Cadet in Ing-Corps. Er wurde 1847 Hotm.

Coudenhove, Karl Graf. Geboren am 2. Dec. 1814 zu Wien. Vater ist k. k. Kämmerer und Obst. Eingetheilt am 27. Sept. Deblin'scher Stiftling Am 13. April 1830 > auf Verlangen der Direction nach Hause ausgetreten. — Graf Goudenhove wurde Officier und brachte es zu hohen Chargen und einflussreichen Stellungen. Er starb am 28. Aug. 1868 als FML. in Dispon, geheimer Rath und Inh. des Drag.-Reg. Nr. 14.

D'Ambly, Ludwig Alexander Graf. Geboren am 10. Jan. 1816 zu Alt-Walterdorf bei Glatz. Vater ist verabschiedeter Officier und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16. Sept. 1829 ausgetreten.

Dembinski, Alfred Graf. Geboren am 28. Nov. 1813 zu Suffezyna in Gabzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. April. Galizischer Stiftling. Am

12. Nov. 1830 gestorben.

Denis, Alois. Geboren am 27. Feb 1814 zu Wien Vater ist k. k. Fortification Schleusen-Oberinspector. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr 430 fisseit 1. Oct. 1829 gegen Aufzahlung in die Mikos'sche Stiftung überset Am 10. Oct. 1832 ausgetreten.

Domaszewski, Julian von, Geboren am 16 Feb. 1814 zu Zdzarzek in Galizie an Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. April. Galizischer Stiftling

30. Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps. Seit 1846 Hptm.

Drasenovich von Posertve, Anton. Geboren am 6. Mai 1815 zu Bründl Groatien. Vater ist Grenzverwaltungs-Hptm. Eingetheilt am 14. Nov. Schell burg'scher Stiftling. Am 17. Oct. 1834 Fähnrich im Inf.-Reg. Radossevi (Nr. 53).

Gintowt von Dziewialtowski, Johann. Geboren am 13. Jan. 1814 zu Obelm in Gahzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Mai. Gahzier Stiftling. Am 28. Juni 1832 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Steph (Nr. 58).

Gold, Friedrich. Geboren am 16. Nov. 1812 zu Krzizanow in Mähren, Vater Compagnon der Tuchfabrik in Krzizanow. Eingetheilt am 16. Mai. Krzizanow pr. 430 fl. Am 2. Aug. 1830 ausgetzeten.

Gyika de Dézsánfalva, Georg. Geboren am 5. Mai 1815 zu Dézsánfalva Ungarn. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher pr. 430

Am 21, Juli 1832 ausgetreten,

Hammer, Georg. Geboren am 19. März 1812 zu Wien. Vater ist Ing-Hptr-Eingetheilt am 1. Oct. Ing.-Stiftling. Am 10. Oct. 1831 Fähnrich im Ins-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3). Inkey de Pallin, Paul. Geboren am 15. Marz 1814 zu Pallin in Ungarn. Vater ist k. k. Kümmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. Oct. 1832 ausgetreten.

Kaan, Alexander von. Geboren am 2. Mai 1814 zu Wien. Vater ist privilegierter Grosshändler. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16. Dec.

1832 ausgetreten.

Katona de Saros-Berkesz, Nikolaus. Geboren am 22. Oct. 1813 zu Saros-Berkesz in Lugarn. Vater ist Guberniafrath. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1827 krankheitshalber ausgetreten. — Möglicherweise udentisch mit dem im Jahre 1848 vielgenannten Insurgenten-Fithrer Nikolaus von Katona.

Kleyle, Friedrich Ritter von. Geboren am 2. Sept. 1813 zu Wien. Vater ist Hofrath in Diensten des Erzherzogs Karl. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Aug. 1830 Lt. im Uhl.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

Coller, Alexander Freiherr von, Geboren am 3. Juni 1813 zu Prag. Vater war FMI, und Theresien-Ritter. Eingetheilt am 27. Dec. Kostgeher pr. 130 fl. Am 26. Aug 1830 ausgetreten. Alexander Freiherr von Koller, k. und k. G. d. C., geheimer Rath, Grosskreuz des St. Stephansund des Leopold-Ordens, Ritter der eisernen Krone 1. Classe, lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses, Inh. des Hus.-Reg. Nr. 8, Capitan der Ersten Areieren-Leibgarde u. s. w., wurde nach seinem Austrille aus der Ing. Akademie Lt. im Hus.-Reg. Frimont (Nr. 9) und 1845 erster Rittm. Er nahm an den Kämpfen 1848 und 1849 in Italien ehrenvollen Antheil und avangierte 1849 ausser der Rangstour zum Major im Hus.-Reg. Schlik (Nr 4). Als Stabsofficier bewährte er sich als hervorragender Cavallerist, welcher in kurzer Zeit Truppenkörper, die noch in der Organisation begriffen waren, in vollkommene Schlagfertigkeit zu versetzen wusste. Obstit, seit 1850, erfolgte schon 1851 seine Beförderung zum Obst. im Hus.-Reg. Haller (Nr. 12). 1859 rückte er zum GM, vor und erhielt eine Inf.-Brigade im V. Armee-Corps. Mit dieser nahm er an allen wichtigeren Actionen des Feldzuges von 1859, und mit ganz besonderer Auszeichnung. an der Schlacht von Solferino Antheil. Während des Krieges gegen Preuszen wurde Koller dem Commandanten des X. Corps zur Seite gestellt und focht bei Trautenau und Königgratz. Noch 1866 zum FML ernaunt, erhielt Koller das Commando der 9. Truppen-Division, wurde aber 1868 zum Leiter der Statthalterei in Prag berufen. Diese schwierige Stellung, in welcher infolge semes durch und durch vornehmen Charakters! Vertrauen der in Partei- und Nationahtäten-Hass entzweiten Bevölkerung in so hohem Grade gewann, dass zahlreiche böhmische Städte und Gemeinden ihn zu ihrem Ehrenbürger erwählten, bekleidete er bis 1870. Hierauf trat Koller für kurze Zeit in Disponibilität, ward jedoch sehon nach wenigen Monaten zur Übernahme des Militär-Commandos in Pressburg berufen. Im Herbste 1871 erfolgte seine Ernennung zum Statthalter und commandierenden General in Böhmen. Koller's Wirken war abermals von einem vollständigen Erfolge gekrönt, weshalb ihn der Monarch durch Gunstbeweise und durch die Ernennung zum G. d. C. auszeichnete. 1874 auf den Posten des Reichs-Kriegsministers berufen, sah sich Koller bald aus Gesundheits-Rücksichten genöthigt, um Abnahme dieses heissen Portefeulles zu bitten. Seine Maiestät der Kaiser gewährte dieses Ansuchen, ernannte aber den hochverdienten General zum Ilpim, der Ersten Areieren-Leibgarde, Freiherr von Koller starb 1890 zu Wien.

Lackenbacher von Salamon, Moriz, Geboren am 3. Sept. 1814 zu Wien Vater ist privilegierier Grosshändler, Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 tl. Am 1. Sept 1832 ausgetreten.

Laczynski, Casimir von. Geboren am 1. Marz 1811 zu Tartakow in Galtzien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 11. Jan. Galizischer Stiftling. Am

15. März 1827 - nach Hause geschiekt worden ..

Lepkowski, Adolf von, Geboren am 6, Nov. 1813 zu Csaszin in Galizien Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2. April. Galizischer Stiftling. Am 1. Sept. 1833 Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1847 Hptm.

Murmann, Angust Heinrich, Geboren am 18, Feb. 1812 zu Ödenburg. Vater ist Kürschnermeister, Eingetheilt am 25, Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20, Mai

1830 ausgetrelen.

Peiácsevich von Veröcze, Paul Graf, Geboren am 9, Oct. 1813 zu Rethfalu in Slavonien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 20. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 13. April 1832 ausgetreten, Ist k. und k. Bittin, a. D.

Swiatkiewicz, Felix von. Geboren am 29. Mai 1813 zu Szołominee in Galizien Vater ist Gutsbesitzer, Eugetheilt am 3, April, Galizischer Stiftling, Am

30. Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1850 Major.

Todorovich, Peter, Geboren am 25. Nov. 1812 zu Venedig. Vater ist Hafen-Capitan in Venedig. Eingetheilt am 17. Mai, Veneziamscher Stiftling. In-1. Sept. 1833 Cadet im Ing.-Corps, Seit 1847 Hptm.

Torosiewicz, Franz von. Geboren am 16. Sept. 1812 zu Lemberg. Vater -Gutsbesitzer, Eingetheilt am 3, April, Galizischer Stiftling, Am 28, Oct. 183-2

Fähnrich im Inf.-Reg. Watlet (Nr. 41).

Toth von Felső-Szopor, Ruphael August. Geboren am 29. Oct. 1812 au Marczach in Ungarn, Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer und Fiscal des Fürsten Nikula 🛸 🗈 🦠 Eszterhazy, Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 25. 🔊 💶 1831 ausgetreten. - Toth wurde 1848 und 1849 als Obst, in der Hone and Armee viel genannt. Er erhielt Amnestie und erlangte als militarisi- " ber Schriftsteller verdiente Bedeutung.

がはし

3 & fil

Ujhely de Tisza-Ujhely, Alexander. Geboren am 13. Dec. 1812 zu Bökény Ungarn, Vater war Gutsbesitzer und Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt

6. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 11. Mai 1831 ausgetreten.

Visanich, Simon, Geboren am 2. Feb. 1815 zu Budachky in Croatien. Vater Obstlt. Eingetheilt am 14. Nov. Schellenburg'seher Stiftling. Am 29. J 31 B 1832 ausgetreten.

Wass de Czege, Mkolaus Graf. Geboren am 5. Nov. 1812 zu Klausenhau Valer ist Kammerer und Gubermal-Secretär. Eingetheilt um 22. Sept. Ko = 1 geher pr. 430 fl. Am 8, April 1831 Lt. im Hus, Reg. Kaiser (Nr. 1)

Weisz, Ferdmand Geboren am 22, Nov. 1813 zu Leitmeritz. Vater ist In-Major, Eingetheilt am 30, Nov. O'Gara'scher Stiftling. Am 11, Nov. 182 -Fahnrich im Inf.-Reg. Richter (Nr. 14).

Albrecht, Leopold, Geboren am 17 Oct. 1813 zu Wien, Vater war Magistrate rath, Eugetheilt am 18, April, Chaos'scher Stiftling, Am 2, Nov. 1831 .au -der Akademie entwichen-.

Canal, Anton Edler von. Geboren aut 13 Feb. 1814 zu Krainburg Vater is Hammerwerks-Besitzer in Malborghet, Eingetheilt am 1. Dec. Kustgeber pr 130 fl. Am 1, Sept. 1833 Cadet im Ing. - Corps. Canal quittierte al-Hptm 1848, um, nach dem Tode seines Vaters, die Verwaltung der ihm als einzigem Sohne, zugefallenen Gewerkschaften zu Malborghet, der Herrschaft Kühnburg im Gailthale und ausgedehnter Besitzungen in Fraul zu übernehmen. Die aufopfernde Pflege zahlreicher österreichischer Verwundeten, dann die Bewirtung von Truppen während der Durchmarsche derselben durch das Canalthal in den Jahren 1848, 1859 und 1866 gaben den ersten Anlass zur Erschütterung des Vermögens dieser seit Jahrhunderten in Oberkünten blübenden Familie. Spätere Elementar-Ereignisse sehliminister Art, der Rückgang unserer Eisenundustrie und die Abtretung Veneziens führten den vollständigen Verlust ihres Reichthums herbei. – An ton von Canal starb am 31. Mai 1887 zu Graz.

\*Alton, Eduard Graf. Geboren am 30. Jan. 1814 auf der Insel St. Vincenz im Westundien, Vater ist Major in britischen Diensten, Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 30. Aug. 1829 ausgetreten.

Eingetheilt am 18. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25. Mai 1831 ausgetreten.

- ydynski, Xaver von. Geboren am 19. Feb. 1814 zu Silnica in Galizien, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 22. Aug. Galizischer Stiftling, Am 1. Sept. 1833 Gadet im Ing.-Corps. Er wurde 1817 Hptm.
- Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 9. Juni. Kostgeher pr. 430 fl. Am 30. Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps.
- Fanul von Weissenthurn, Karl. Gehoren am 6 Marz 1813 zu Triest. Vater war Gubermalrath und Finanz-Director in Venedig. Eingetheilt am 12. Dec. Deblin'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1833 Cadet im Ing.-Corps.
- Vater ist Gubermadrath und Bankal-Administrator. Eingetheilt am 5 Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8).

enikstein, Karl Ritter von. Geboren am 29. Dec. 1814 zu Wien. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 26. Feb. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Aug. 1830 gestorben.

- Böhmen. Vater war Oblt. Eingetheilt am 1, Dec. Deblin'scher Stiftling. Am 21. Aug. 1885 Cadet im Ing-Corps. -- Herzig wurde 1848 Helm.
- Vater ist Obst. und Art. Commandant in Mainz. Emgetheilt am 22. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1. Sept. 1833 Cadet im Ing-Corps, Hptm. im Jahre 1846. Noch 1897 lebte Alexander Hofmann von Donnersberg als Obst. im Rubestande in Weiszkirchen in Lugarn.
- pfmann, Ludwig. Geboren am 10. April 1813 zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 17. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Nov. 1833 Fahnrich im Inf.-Reg. Eszterházv (Nr. 32).
- Major in Pension. Emgetheilt am 6. Sept. 1816 zu Prag. Vater ist Major in Pension. Emgetheilt am 6. Sept. Kostgeher pr. 130 fl.: seit 14. Dec. 1828 in die Deblin'sche Stiftung übersetzt. Am 12. Aug 1831 Cadet im Ing.-Corps.
- drzejowics, Stanislaus von. Geboren am 5. Sept. 1812 zu Hyzne in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Nov. 1833 Fähmrich im Inf.-Reg. Nr. 12.

- Koerber, Felix von. Geboren am 9. März 1815 zu Wien. Vater ist Ing-liptin Eingetheilt am 29. Sept. Ing-Stiftling. Am 12. Aug. 1834 Cadet im Ing-Corps. 1847 als Capitan-Lt. zum 3. Grenz-Inf.-Reg. transferiert.
- Lazar, Dionysius Graf. Geboren am 27 Feb. 1816 zu Sarbegy in Vogen Vater ist Rittm. und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeber p. 430 fl. Am 17. Oct. 1834 Fähnrich im Inf.-Reg. Märtassy (Nr. 37. Starb am 25. Feb. 1881.
- Lengyel, Wolfgang von. Geboren am 8. Jan. 1812 zu Nagy-Enyed Vater id Gutsbesitzer. Eingetheilt am 13. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 2. Sept. 1829 ausgetreten.

A Complete Street

- Lützow von Drei-Lützow, Seedorf, Duppan und Sachsengrün, Johann Nepomak Graf. Geboren am 30. Nov. 1816 zu Salzburg. Vater war GM. und k k Kämmerer. Eingetheilt am 2. Dec. Deblin'scher Stiftling. Am 18 Mai 1833 ausgetreten.
- Máriássy von Markusfalva, Andreas, Geboren am 3, März 1816 zu Berzette in Ungarn, Vater ist Kämmerer, Gutsbesitzer und Gerichtstafel-Beisitzer. En getheilt am 18, Oct. Kostgebor pr. 430 fl. Am 12 Juni 1831 ausgeteite
- Mundy, Bohuslaw Freiherr von Geboren am 31. Juli 1816 zu Eichhorn-Busenka in Mähren. Vater ist Landstand von Mühren und Grundherr in Eichhom Eingetheilt am 17. Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 19. Nov. 1831 amgetreten.
- Nagy, Johann Nepomuk Constantin von. Geboren am 1. Jan. 1817 zu kodt Vater ist 2. Rittm. in Pension. Eingetheilt am 29. Oct. Kostgeher pt. 150 fl. P. G. M.; ist Festetics'scher Zögling. Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60).
- Nugent, Christoph Graf. Geboren am 10. Aug. 1813 zu Killasona in Irland Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 23. Juni. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6, Oct. 1830 ausgetreten.
- Nugent, Bichard Graf. Geboren am 22. Sept. 1814 zu Killasona in Irland Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 28. Juli. Kostgeher pr. 130 fl.
- Saamen, Joseph Michael Freiherr von. Geboren am 21. Aug. 1817 zu Nester schitz in Böhmen. Vater ist Rittm. und Militär-Gestüts-Commandant getheilt am 19. Dec. Deblin cher Stiftling. Am 18. Aug. 1836 Cade in Inf.-Reg. Prohaska (Nr. 7).
- Schaupel von Thalburg, Johann Nepomuk. Geboren am 12 Mai 1818 P. Rappoltsweiler im Elsass, Vater ist Hptm. und Bat.-Commandant. getheilt am 28. Oct. Deblinscher Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Fähr und Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr 3).
- Sinn, Maximilian Joseph, Geboren am 13, Feb. 1812 zu La i b a c h. Vater ist Adji and der illvrischen Bau-Direction. Eingetheilt am 4. Juni. Kostgeher pr. 43C 10 Am 30. Aug. 1832 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1845 Hptm.
- Skolimowski, Sylverius von. Geboren am 21. Juni 1816 zu Lemberg. Vater Advocat und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 22. Sept. Kostgeher pr. 430 Am 21. Aug. 1835 Cadet im Ing.-Corps. Wegen Theilnahme an de Polen-Vereine am 20 Feb. 1837 als Gemeiner zum Inf.-Reg. Nr. \*assentiert.\*
- Swieten, Agydrus Freiherr van. Geboren am 16. März 1817 zu Wien. Vater Kämmerer und Hptm. in Pension. Eingetheilt am 25. Oct. Deblin'sc Suftling. Am 22 Sept 1835 Fähnrich im Inf.-Reg. Dom Migwel (Nr. 300).

ai, Camillo Geboren am 30. Jan. 1814 zu Mailand. Vater ist Registrator des Mailander Gubernums. Eingetheilt am 18. März. Lombardischer Stiftling. Am 24 Dec. 1832 (Cadet im Inf.-Reg. Mazzuchelli (Nr. 10).

ani, Ludwig Freiherr von. Geboren am 12. Mai 1815 zu Strakonitz. Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 3. Dec. Deblin scher Stiftling. Am 17. Oct.

1834 Faherich im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3).

t, Gustav Geboren am 13. Sept. 1814 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 9. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 3. Mai 1829 ausgefreten. gner, Gustav Wenzel. Geboren am 26. Mai 1813 zu Peterswald-Schönwald in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 15. Mai 1830 ausgetreten.

ny, Johann. Geboren am 2 April 1815 zu Prag Vater ist Oberamtmann und Justiziür in Pension. Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Sept. 1833 Cadet im Ing.-Corps. — Wolny starb 1844 als Capitün-Lt. bruckner, Theodor August. Geboren am 29 Sept. 1815 zu Thernberg in Niederösterreich. Vater ist Secretär des Erzberzogs Johann. Eingetheilt am 7. Juni. Rüdt'seher Stiftling. Am 16. Aug. 1834 Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1848 Hptm.

Sewaki, Joseph von. Geboren am 29 April 1815 zu Zatwarnica in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 22. Aug. Galizischer Stiftling. Am

2. Juli 1831 gestorben.

inski, Johann Victor von. Geboren am 1. Aug. 1814 zu Klenezany in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 13. Aug. Galizischer Stiftling.

Am 24. Aug 1831 ausgetreten.

muntowski, Albert von. Geboren am 8. April 1813 zu Zeglie in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Aug. Galizischer Stiftling. Am 1. Oct. 1832 ausgetreten.

# 1829.

Daw, Heinrich Julius Graf. Geboren am 15. Sept. 1815 zu Freiburg im Breisgau Valer ist k. k. Kammerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1835 Fähnrich im Inf-Reg. Bakonvi (Nr. 33).

men, Alfred von. Geboren am 26. Jan. 1814 zu Frankfurt am Mehn. Vater ist Hofrath und Kanzlei-Director des Grafen Schönborn. Eingethoolt am 28. Oct Kostgeher pr. 130 fl. Am 16. Aug. 1834 Cadet im Ing-

Corps. Bäumen wurde 1849 Hotm.

Nov. 1817 zu Kopytowka in Galizien. Vater ist Holrath und Kreishauptmann in Boehma. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Oct. 1836 nach Absolvierung der 6. Classe

ausgetreten.

Abo, Johann Maria Edler von. Geboren am 29. Oct. 1817 zu Udine. Vater war Patricier von Venedig. Eingetheilt am 11. Mai. Venezianischer Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52), py, Franz Graf. Geboren am 16. Jan. 1816 zu Troppau. Vater war Obst. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 3. Nov. 1833 ausgetreten. Starb als k. und k. Oblt. a. D. am 1. Dec. 1894 zu Hietzing. In, Hippolyt Edler von. Geboren am 12. April 1813 zu Wien. Vater war

Hof-Concipist und Erzieher des Herzogs von Reichstadt. Eingetheilt am 24. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers. Am 16. März 1831 Fähnrich im Inf.-Reg. Baden (Nr. 59). — Hippolyt

von Collin war ein Solm des 1824 versturbenen, in seiner Zeit is dramatischer Dichter geschätzten Mathäus von Collin.

Dauber, Gustav von. Geboren am 8, Nov. 1817 zu Wien Vater ist quie-center Official der chemaligen geheimen Reichs-Hofkanzlei. Eingetheilt am 1 Ma-Kostgeber pr. 430 fl. Am 21, Aug. 1835 Cadet im Ing. Corps. starb als Lt. 1837.

Fürstenwärther, Leonold Freiherr von, Geboren am 9, Oct. 1815 zu St Pöles Vater ist FML Eingetheilt am 4 Mai, Kostgeher pr. 430 fl. Am 16, Jag 1834 Cadet im Ing.-Corps. Wurde 1848 Hptm.

Huszár, Ludwig Baron, Geboren am 15. März 1814 zu Klausenburg. Vater 1st Gushesitzer, Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 26 Mai 1811 in die ungarische Garde eingetheilt.

Jedlinski, Alexander von. Geboren am 23. Dec 1814 zu Warschau Voler war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 22 Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 21 Ac-1831 ausgetreten.

Leonhardi, Karl Friedrich Freiherr von. Geboren am 10. Mai 1815 zu Frank furt am Main, Vater ist Gutsbesitzer in Böhmen, Eingetheilt am 26 Jai Deblin'scher Stiftling, Am 16, Aug. 1834 Cadet im Ing.-Corps Soil lass

Millitz von Mahlisburg, Rudolf, Geboren am 20, Oct. 1814 zu Wien, Vater Hofrath der allgemeinen Hofkammer, Emgetheilt am 28, Sept. Kostgeber

pr. 430 fl. Am 6, Juni 1831 ausgetreten,

Neymayer, Johann Nepomuk, Geboren am 9, Nov. 1811 zu Wien, Vater J Fleischhauermeister, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. b 16. Aug. 1834 Cadet im Ing.-Corps.

Pace, Bernhard Graf, Geboren am 20, Sept. 1816, zu Taboghano bei Görz Vort war Kämmerer und Oblt. Eingetheilt am 23, April. Kostgeher pr. i30 ! Am 11, Juli 1836 Lt. am Uhl.-Reg. Sachsen-Coburg (Nr. 1)

Pollini, Philipp. Geboren am 2. Juli 1818 zu Madand. Vater ist Guleront Secretär Eingetheilt am 25, Nov. Lombardischer Stiftling, Am 20 Aug. 1866 Cadet im Ing.-Corps. Pollini fiel als Hptm. 1819 bei der Vertheid 2002 von Ofen.

Rozwadowski, Hieronymus Edler von, Geboren am 28, Sept. 1813 zu lage mid in Galizien, Vater ist Gutspächter, Eingetheilt am 21, Feb, Galizster Stiftling, Am 1, Sept. 1833 Cadet im Ing.-Corps, Wurde 1848 Hptm

Scholl, Heinrich. Geboren am 27 April 1815 zu Venedig. Valer ist log-Olst Eingetheilt am 24. Sept. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 16 Aug 1867 Cadet im Ing. - Corps. - Heinrich Freiherr von Schott, der Som des -österreichischen Vaubans, wurde 1848 Hotm. Er entwarf die Pane zu der projectierten Central-Akademie in Wiener Neustadt, deren Hau im Geld verschlung, aber nicht vollendet wurde. Als GM übernahm er inter Holienwart das Landesvertheidigungs-Ministerium. Auch führte ir das Priesidium in der Donau-Regulierungs-Commission.

Skal, Karl Freiherr von. Geboren am 5. Oct 1816 zu Jungferndorf in School Vater ist Gotsbesitzer und Hptni, in Pension, Eingetheilt am 4, Mai, Aust geher pr 430 fl; seit 12, Nov. 1829 Deblin seher Stiftling. Am 21 Mr.

1833 ausgetreten, Starb als Rittin, a. D. am 28, April 1858.

Slama Ritter von Freyenstein, Maximilian, Geboren am 21. Oct. 1819 10 Brann Vater ist Gubernial-Kanzlist, Eingetheilt am 14 Nov. Deblioschif Stiftling Am 11. Dec 1835, als mit Fallsucht behaftet, seinen Lara zurückgegeben worden.

caruga, Leopold von. Geboren am 28. Feb 1810 zu Wien. Vater ist n. ö. Appellationsrath. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Sept. 1831 ausgetreten.

da, Moriz. Geboren am 9. Sept. 1813 zu Agram. Vater war Privatier. Einretheilt am 23. Juni. Kostgeber pr. 430 fl. Am 16. Aug. 1834 Cadet in

ing.-Corps. Stefula starb als Lt. 1836.

ryk, Gustav. Geboren am 8. Dec. 1814 zu Bochnia. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 2. Oct. Kosigeher pr. 430 fl. Am 16. Aug. 1834 Cadet im Ing-Corps. – Er wurde 1848 Hptm. und 1863 als Obst. Commandant der k. k. Geme-Akademie in Kloster Bruck bei Znaum.

waki, Alexander Constantin von. Geboren am 18. Mai 1814 zu Dabrowa in Galizien, Vater war Herrschaftsbesitzer, Eingetheilt am 30. Juni, Galizischer

Stiftling, Am 24, Aug. 1830 +nach Hause gegeben worden ...

Ywski, Maximilian Fürst. Geboren am 6. April 1816 zu Bielitz. Vater war Herzog von Bielitz. Eingetheilt am 30. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 24. Aug. 1832 ausgetreten.

i, Joseph Baron, Geboren am 8. Dec. 1817 zu Fünfkirchen. Vater war GM, and Kammerer. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeher pr. 180 fl. Am 5. Sept. 1831 ausgetreten. – Taxis kehrte am 14. Jan. 1832 in die Akademie zurück, trat jedoch, nach Vollendung seiner Studien, am 1. Sept. 1835 abermals aus. Er wurde hierauf Officier und avancierte bis zum FML. Als solcher lebte er in Pension zu Wien.

mann, Adolf. Geboren am 1. Jan. 1815 zu Nagy-Banya. Vater ist Gewerksbesitzer Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 7. Oct. 1830

ausgetreten.

Emil von. Geboren am 31. Oct. 1813 zu Rom. Vater ist Advocat bei der österreichischen Gesandtschaft. Eingetheilt am 22. April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 28. Juli 1830 ausgetreten.

per, Adolf Joseph, Geboren am 10. Dec. 1813 zu Alt-Brünn. Vater ist Lederermeister, Emgetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 17. Oct. 1834 Fähnrich im Inf.-Reg. Kaiser Alexander (Nr. 2).

### 1830.

B-Monti, Anton Johann, Geboren am 10 Juni 1819 zu Triest. Vater ist Gubermal-Kanzlist, Eingetheilt am 14. Sept. Küstenländischer Stiftling. Am

27. Sept. 1837 Fühnrich im Inf.-Reg. Wimpffen (Nr. 13)

Peter Fortunat. Geboren am 22. Feb. 1817 zu Brienne bei Padua. Vater ist Adjunct der Delegation in Padua. Eingetheilt am 28. April. Veneziamseher Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Fährrich im Inf.-Reg. Wimpffen (Nr. 13) isgnola, Anton. Geboren am 29. Aug. 1816 zu Mailand. Vater ist Guberbialrath und Vorstand der lombardischen Central-Staatsbuchhaltung. Eingetheilt am 2. Oct. Lombardischer Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Fährrich im Inf.-Reg. Bertoletti (Nr. 15).

iani, Ladislaus Graf. Geboren am 16. Juni 1819 zu Ober-Gerekve in Böhmen. Vater ist Dienstkämmerer des Erzherzogs Anton. Eingetheult am 4. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 24. Aug. 1836 ausgetreten. Gestorben als

Major a. D. zu Graz am 6, Nov. 1890.

adın, Georg. Geboren am 3. Jan. 1818 zu Jassy. Vater ist Negociant. Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeber pr 430 fl. Am 28. Mai 1834 »wegen ȟbler Aufführung seinem Vater zurück geschickt worden«. Demötörfy de Hogycs, Julius. Geboren am 6. Jan. 1816 zu Agram. Vater st. Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Aug 1866 ausgetreten.

Grubern, Heinrich Edler von. Geboren am 4. Feb. 1817 zu Josephstadt Valle ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 1. Dec. Kostgeher pr. 130 il. Am

17 Sept. 1836 Fähnrich im Inf.-Reg. Rothkirch (Nr. 12).

Halasy de Déva-Vanya, Ludwig. Geboren am 13. Dec. 1818 zu Pest. Vater & koniglieher Rath und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 31. Oct. Kostgeber pt. 430 fl. Am 14. Oct. 1838 Fahnrich im Inf.-Reg. Dom Miguel Nr. 39.

- Halany de Déva-Vanya, Martin. Geboren am 19. Feb. 1819 zu Debreczin Vier ist Gerichtstafel-Beisitzer. Eingelheilt am 24. Oct. Kostgeher pr 130 d Bliedey'scher Zogling. Am 11. April 1831 - nach Hause gegeben worden
- Juvatta, Simon von. Geboren am 10. Dec. 1815 zu Tirano in Italien. Vater st. Platz-Hauptmann in Sondrio. Eingetheilt am 1. Feb. Lombardischer Stifflig. Am 11. Oct. 1835 Fähmrich im Inf.-Reg. Franz Ferdinand dese (Nr. 32).
- Kováts von Kovászna, Franz. Geboren am 6. Oct. 1816 zu Szent Martoa-Katz in Ungarn, Vater ist Assessor in Pest. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21, Aug. 1835 ausgetreten.

Lažansky, Rudolf Graf. Geboren am 14. April 1816 zu Prag. Vater war prheimer Rath und Oberstlandrichter. Eingetheilt am 25. Aug. Debliascher

Stiffling, Am 1, Feb. 1833 ausgetreten.

Lepkowski, Joseph von. Geboren am 23 Feb. 1818 zu Poraz in Galizien. Valler war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Mai. Galizischer Stiftling. Am 20 Feb 1837 - wegen Thednahme am Polen-Verein als gemeiner Soldat zum Inf-Reg. Trapp (Nr. 25) assentiert«.

Libaczynsky, Vincenz. Geboren am 10. Mai 1817 zu Pest. Vater ist Schnedermeister. Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Aug 184

Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1818 Hotm.

Méhes, Samuel. Geboren am 13. Juni 1816 zu Klausenburg. Vater ist Professor der Mathematik und Physik in Klausenburg. Eingetheilt am 24. Sept. bed geber pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1835 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzhettui Karl Ferdinand (Nr. 51).

Nachtigall, Franz. Geboren am 6. März 1816 zu Pest. Vater war Bäckermeder Eingetheilt am 23 Sept. Kostgeher pr. 430 (l. Am 1. Sept. 1836 ausgestebe

- Neulinger, Gustav Adolf, Geboren am 12. Feb. 1816 zu Brody, Vater ist Mel-Doctor in Brody, Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 14 Mai 1832 ausgetreten.
- Paltinger, Joseph. Geboren am 16. April 1817 zu Graz. Vater ist Knafmant und Fabriksbesitzer in Wien Eingetheilt am 1. Jan. Kostgeher pr 180 l. Am 1. Jan. 1831 ausgetreten.

Römer, Franz Edler von. Geboren am 25. Sept. 1813 zu Innsbruck. Vatet id. Gubermalrath und Kreishauptmann in Imst. Eingetheilt am 15. Sept. Kist.

geher pr. 430 fl. Am 27, Aug. 1831 ausgetreten.

Schalk, Franz. Geboren am 26. Mai 1815 zu Gau-Algesheim in Hesen Vater ist Friedensrichter in Mainz. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgebet P 180 fl. mit Bewilligung des Erzherzogs Johann. Am 27. Aug. 1831 Jon getreten.

Scherz, Rudolf von Geboren am 22. Aug. 1816 zu Pressburg. Vater ist Harfelsteinung. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 16. Juli 1863 U

im Car.-Reg. Sachsen (Drag.-Reg. Nr. 3).

tala, Franz Graf. Geboren am 1 Dec. 1817 zu Mailand. Vater ist Gross-Ceremonnenmeister im lombardisch-venezianischen Konigreich. Eingetheilt am 1. März. Kostgeher pr. 430 fl.: auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers. Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf.-Reg. Kaiser Alexander (Nr. 2).

bely de Kylien, David. Geboren am 10. Oct. 1819 zu Alvinez. Vater ist Rittm. und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am

27 Marz 1837 ausgetreten.

r von Körös-Tartsa, Paul. Geboren am 24. März 1815 zu Dées. Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 1. Juli Kostgeher pr. 130 fl. Am

6. Juli 1833 ausgetreten.

by de Vasonkeö, Adalbert Graf. Geboren am 21. Oct. 1816 zu Wien. Vater ist geheimer Rath und Kämmerer, Obergespan des Wieselburger Comitats und Präsident der ungarischen Hofkammer. Eingetheilt am 8. April. Kostgeher pr. 130 fl.; seit 1. Oct. 1831 Festetics'scher Zogling. Am 24. Juni 1832 ausgetreten.

# 1831.

baro, August Edler von. Geboren am 10. April 1818 zu Venedig. Vater ist Beamter der Finanz-Intendanz in Venedig. Eingetheilt am 10. Dec. Veneziannscher Stiftling. Am 16. Mürz 1836 Cadet im Inf.-Reg. Mazzuchelli (Nr. 10)

von Makfálva, Anton. Geboren am 12. Juni 1818 zu Prag. Vater ist Ing.-Major. Eingetheilt am 9. Nov. Hermann-Hensel'seher Stiftling. Am 20. Aug.

1836 Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1849 Hotm.

wien. Vater ist Hofrath der geheimen Staatskanzlei und Hof-Dolmetsch. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27. Sept. 1837 Führsch im Inf.-Reg. Ceccopieri (Nr. 23). — Karl Freiherr von Hammer-Purgstall, ein Sohn des berühmten Orientalisten Joseph († 1856), schied als liptm. aus der Armee.

k k Kämmerer und ständischer Verordneter. Eingetheilt am 29. Oct Debhu'scher Stifting. Am 16. Aug 1836 Cadet im Citr.-Reg. Kaiser (Drag.-

Reg. Nr. 1).

getheilt am 15. Juni. Kostgeher pr. 430 fl. Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf-Reg. Dom Miguel (Nr. 39).

75th, Edmund von. Geboren am 19. Nov 1820 zu Pest. Vater ist k. k. Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 12. Nov. Kostgeher pr. 430 fl.

Am 11, Aug. 1837 ausgetreten.

Postcontrolor in Temesvar. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeher pr. 430 fl.; seit 1. Oct. 1833 Deblin'scher Stiftling. Am 20 Aug. 1836 Cadet im Ing.-Corps. — Seit 1849 Hptm., avancierte Kaysersheimb bis zum FML. renhüller, Hugo Graf. Geboren am 5. Juni 1817 zu Kammer in Oberösterreich. Vater war Herrschaftsbesitzer und Erbland-Stallmeister in Kärnten. Eingetheilt am 8. Juli. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Sept. 1835 ausgetreten. agegg-Aulendorf, Alfred Graf. Geboren am 30 Juni 1817 zu Aulendorf in Württemberg. Vater ist k. k. Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Aug. 1835 ausgetreten. — Noch vor kurzer Zeit lebte in Wien als unangestellter GM. Graf Alfred

Königsegg-Aulendorf. Er war geheimer Rath, Kämmerer, Grosken des Leopold-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes.

Laskiewicz von Friedenfels, Stanislaus Geboren am 19 Juli 1819 zu Bod-Vater war erster Buchhalter der polnischen Nationalbank. Eingetheilt at 12. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27. Sept. 1837 Fähnrich im Inf-leg Langenau (Nr. 49).

Lázár, Gregor Graf, Geboren am 5. Feb. 1818 zu Hermannstadt. Vater \*\*\*
Secretär im königheben Schatzamte. Eingetheilt am 5. April Kostgeber pt
430 fl. Am 27. Sept. 1887 Fähnrich im Inf.-Reg. Kauser (Nr. 1)

Lewin-Lewinski, Eduard Ritter von. Geboren am 5. Sept. 1820 zu Stansen.
Vater war geheimer Rath und Präsident des Appellations-Gerichtes a
Lemberg Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21. Aug 1838
Cadet im Ing.-Corps. Er wurde 1849 Hptm.

Marburg, Friedrich Baron. Geboren am 2. Sept. 1818 zu Wien Valer av Privatier. Eingetheilt am 23. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22 Aug 185

ausgetreten.

Mroczkowski, Avelin von. Geboren am 1. Juli 1819 zu Woniawka in Galusia Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Dec. Galizischer Stifting Am 20. Feb. 1837 - wegen Theilnahme am Poleu-Vereine als gemeiner Sodal - zum Inf.-Reg. Luxem (Nr. 27) assentiert - Avelin von Mrosskowski lebt als Obst. des Rubestandes und Besitzer des Mihtär-Verdeuskreuzes in Rheinthal bei Graz.

Niezabitowski, Anton Michael von. Geboren am 12. Mai 1817 zu Lembert Vater war Privatier, Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling, Am I W

1836 nach Vollendung seiner Studien ausgetreten.

Okolski, Ignaz von. Geboren am 12 Feb. 1817 zu Krukienice in Galizien Volet ist Wirtschaftsbeainter in Busk. Eingetheilt am 31. März. Galizischer Sille ling. Am 20. Feb. 1837 - wegen Theilnahme am Polen-Vereine als gemeint - Soldat zum Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8) assentiert.

Pidoll zu Quintenbach, Franz Karl. Geboren am 12. Oct. 1820 zu Strvi Valer d GM and Brigadier, Eingetheilt am 19, Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am Is Aug 1837 Cadet im Ing.-Corps - Franz Karl Freiherr von Pidolis-Quintenbach, ein hochbegabter Ing -Officier, wurde 1838 Interit a. Corps. 1848 als Generalstabs-Officier dem Banus Jellachreh zugetleit leistete er bei der Einnahme von Wien vortreffliche Dienste. Als Ing-Bjon-(seit 1849) wurde Pidoll zur Cernierungs-Armee vor Komorn bestunk bei welcher er bis zur Übergabe des Platzes verweilte. Kaum erst 1986 Major befördert, fand er 1864 bei der Befestigung von Przemyst Verum dung, wo er, mit zuweilen 12.000 Arbeitern, in kurzer Frist 65 Ober fortig stellte. Mit gleicher Raschheit bewirkte er 1859 die Versetzung der Bundesfestung Rastatt in Vertheidigungs-Zustand, 1861 wurde Politic unttlerweile zum Obstit, befördert, zum General-Genie-Inspections-Adjulante ernannt, welche Stellung er, mit Ausnahme der Unterbrechung im Jahre 1866, his zu seinem Avancement zum GM. (1870) behielt. Im Felluge von 1866 versah Pidoll (Obst. seit 1864) die Stelle des Genie-Chels bei der Nordarmee. Als solcher verstärkte er das Schlachtfeld von Kinggratz mit vortrefflich angelegten, flüchtigen Befestigungen. Wenn aus der nicht alle Vortheile gezogen wurden, welche sie zu bieten unstande warn. trifft Pidoll hieran kein Verschulden. 1874 führte Pidoll das Communication der XXXI. Truppen-Division. Nach seiner Beförderung zum FML surfe er zum Genie-Chef in Budapest, hierauf zu jenem in Brunn ernannt. Auf letzterem Posten sah er sich wegen schwerer Erkrankung genöthigt, seine Pensiomerung zu erbitten. Viel zu früh starb der genade, durch vielseitiges, grändliches Wissen ausgezeichnete General am 5. Feb. 1881 zu Wien. Produll erwarb sich ausserordentliche Verdienste um die Einführung des Kriegs-Spieles in unserer Armee und um die Begründung des Wiener militär-wissenschaftlichen Vereines.

dacovich, Johann. Geboren am 19. Nov. 1818 zu Kostainitza. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 31. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 20. März

1837 krankheitshalber ausgetreten.

hmiedt, Constantin, Geboren am 19. Feb. 1818 zu Motycze in Galizien, Vater ist Doctor der Rechte und Gutsbesitzer, Eingetheilt am 30 Mai, Kostgeber pr 430 fl. Am 10. Sept. 1831 ausgetreten.

yerlhuber, Ferdmand, Geboren am 2, Nov. 1819 zu Mainz. Vater ist Militär-Verpflegs-Adjunct. Eingetheilt am 5, April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31, Aug.

1837 ausgetreten.

Vater ist ungarischer Statthalterei-Secretär. Emgetheilt am 24. Oct. Kostgeher pr. 430 fl.; Rhedey'scher Zoglug. Am 20. Aug. 1836 Cadet im Ing.-Corps. — Szilassy starb als Capitän-Lt. im Jahre 1848.

mawiecki, Johann Sabin, Geboren am 17. Feb. 1816 zu Kolomea. Vater ist Drector der Kreis-Hauptschule in Stanislau. Eingetheilt am 24. Nov. Galizi-

scher Stiftling, Am 26, Sept. 1833 ausgetreten.

Galizien, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. April, Galizischer Stiftling, Am 27. Sept. 1837 Fähnrich im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38).

rahardt, Siegmund August Baron, Gehoren am 24. Jan. 1817 zu Wien, Vater ist 6M, und Brigadier Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl.; seit 30. Sept. 1831 Festeties'scher Zögling. Am 26. Aug. 1832 ausgetreten.

ttek, Georg Alois, Geboren am 11. Oct. 1819 zu Fischamend. Vater war Salzamis-Controlor, Eingetheilt am 15. März, Kostgeher pr 430 fl. Am

14 Oct 1833 ausgetreten.

remba, Anton von Geboren am 1. Oct. 1816 zu Wien Vater ist Hofsecretär der vereinigten Hofkanzlei. Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeher pr. 430 fl.; seit 1. Nov. 1831 galizischer Stiftling. Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

## 1832.

dlaw, Karl Graf. Geboren am 16. Jan. 1819 zu Freiburg in Baden Vater ist k. k. Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 21. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Nov. 1838 linterlt. im Katser-Jäger-Reg. — And law, als Unterlt. 1. Classe auf ein Jahr beurlaubt (1846), wurde 1848 Oblt., 1851 Hptm. und 1859 Major. Er trat 1863 als Til.-Obstit. in den Ruhestund und starb 1874 zu Heidenfeld in Bayern.

osay, Dionys von. Geboren am 22, Aug. 1819 zu Nagy-Barcsa. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 25, Juni. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1, Juni

1836 ausgetreten.

kers zu Westerstetten, Alfred Graf. Geboren am 7. Aug. 1820 zu Ofen. Vater ist FML und Oberst-Hofmeister des Erzherzogs Palatinus. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. April 1837 ausgetreten. Wurde als Obst des 3. Uhl.-Reg in den Ruhestand versetzt. Er starb am 7. Aug. 1880.

rupt, Ferdinand Graf Geboren am 15. Juli 1817 zu Troppan Vater ist Rittm. Eingetheilt am 16. März, Kostgeher pr. 430 fl.; seit 24. Juni 1832

- Deblin's eher Stiftling. Am 20 Aug. 1836 Cadet im Ing.-Corps. Bellrup wurde 1849 Hpm., war 1869 als Obst. Festungs-Commandant in Grandisca and starb als Obst. a. D. am 26. Oct. 1887 zu Graz.
- Brukenthal, Samuel Baron, Geboren am 7, Dec. 1818 zu Hermannstadt Vahren Gubermalrath und Ober - Landescommissär. Eingetheilt am 29. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1, Jum 1837 ausgetreten.
- Bussetti, Camillo Geboren am 29. März 1818 zu Wien. Vater ist Hofrath zur bestleistung der Erzherzogin Belaitilk. Eingetheilt am 31. Jan Kostgeher priedlich Am 17. Sept. 1836 Fähnrich im Inf-Reg. Belne zur (Nr. 31). Camillo Bussetti von Moltini, k. k. GM., erreichte erst 1847 die Oblis Charge im folgenden Jahre machte er den Feldzug in Ungarn, 1849 jenen im Italien ist 1849 wurde er Bptm. und 10 Jahre später Major im Inf-Reg. Erzherzog Ernst (Nr. 48). Mit diesem Reg. focht er 1859 in Italien 1866 aber er mit dem Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52) hervorrageisten Antheil am der Schlacht bei Königgrütz und wurde für sein rühnliche Verhalten mit der Allerhöchsten Belobung ausgezeichnet. 1867 rückte zum Obstli, und 1872 zum Obst. und Commandanten des Inf-Reg. Erzherzog Karl Ferdinand (Nr. 51) vor Seit I. Juli 1877 Communical der 18. Inf.-Brigade, nöthigte ihn Krankheit, noch in demselben Jahre eine Pensionierung zu erbitten, anlässlich welcher er den GM.-Charakter erbitat Bussetti starb am 9. April 1881 in Mödling.
- Bussetti, Johann Baptist. Geboren am 16. Oct. 1819 zu Wien Bruder des Vorigen. Emgetheilt am 3. Jan. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27 Sept. 1837 Führrich im Int.-Reg. Luxem (Nr. 27). — Bussetti, 1848 Obli und 1848 Hptm., starb als solcher 1856 zu Ofen.
- Buynowski, Isidor von. Geboren am 3 April 1818 zu Kaczanowka in Galzart Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 31. Oct. Galzischer Stifting Am 27. Sept. 1837 Fähnrich im Inf. Reg. Franz Ferdinand disstrant (Nr. 32) Buynowski quitterte oline Beibehaltung des Charikter 1847 als Unterlt. 1. Classe.
- Czerminski, Marcell von. Geboren am 11. Dec. 1818 zu Bludniki in Galanen Vater war Gutsbesitzer. Eingelbeilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Oct. 1838 Fähnrich im Inf.-Reg. Wellington (Nr. 42) — Czecminski wurde 1843 Oblt. im 1. Uhl-Reg. und starb als zweiter Rittin 1849 zu Prag.
- Czeschka, Joseph. Geboren am 18. März 1817 zu Brünn. Vater ist Baumostef Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr 430 fl. Am 18. Aug. 1837 Gelet im Ing.-Corps. Czeschka wurde 1849 Hptm und wirkte durch lätzer Zeit bei dem Baue der Schulgebäude in Mährisch-Weiszkirchen Er war 1869 als Obst. Bau Director in Graz, trat 1873 in den Ruhestand und starb als Tit.-GM. am 25. Juli 1875.
- Czirka, Albert, Geboren am 18. Dec. 1817 zu Kronstadt. Vater ist Viehbüdler Eingetheilt am 1. Mai. Kostgeber pr. 430 fl. Am 20. Aug. 1836 Cadet im Ing.-Corps. — Er wurde 1849 Hptm., 1856 als Major pensioniert und starb 1883 zu Carlstadt
- Della Cella, Wilhelm Geboren am 20. Sept. 1817 zu Piacenza. Vater ist imt besitzer. Eingetheilt am 21. Jan. Kostgeher pr. 430 fl. Am 23. Feb 1835 wegen wiederholtem eigenmächtigen Ausgehen von der Akademie entlemt.
- Domaszewski, Victor von. Geboren am 8. Feb. 1821 zu Wadowice Vater verabschiedeter Oblt. Eingetheilt am 27. Oct. Galizischer Stiftling

7 Oct. 1839 Unterlt in der Armee. — Domaszewski quittierte als Major, ward Photograph und zuietzt Ingenieur in Russland.

Moriz von Geboren am 18. April 1818 zu Nagy-Podoló in Ungarn, Vater ist Bittim, in Pension. Eingetheilt am 24. Jan. Kostgeber pr. 430 fl. Am 27 Sept 1837 Fähmrich im Inf.-Reg Mariassy (Nr. 37). Fay quitterte als Untert 1842.

taingen-Hornberg, Siegmund Baron, Geboren am 16. April 1819 zu Mannheim Vater ist k. k. Kümmerer und badischer Obst. Eingetheilt am 7 März Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Aug. 1837 Gadet im Ing.-Corps.— Gemmingen wurde 1811 Obit, und guittierte 1814 ohne Beibehaltung

des Charakters. Er starb am 1. April 1883 zu Treschklingen.

Abowalski, Adolf von. Geboren am 8, Nov. 1819 zu Czyzykow in Galizien. Vater war Gutspichter. Eingetheilt am 4, Juli. Galizischer Stifting. Am 27 Sept. 1837 Fährrich im Inf-Reg. Deutschim eister (Nr. 4). Er pottierte als Unterlt. 2. Classe 1846 ohne Beibehaltung des Officiers-Charakters. penmayer, Johann Ludwig. Geboren am 31, Jan. 1819 zu Wien. Vater ist Fahriks-Cassier. Eingetheilt am 17. Feb. Kostgeber pr. 430 fl. Am 27. März 1835 ausgetreten.

Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. April 1838 mich voll-

endeten Studien ausgetreten.

vejowicz, Ludwig von. Geboren am 26. Aug. 1820 zu Hyszáe in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 21. Aug. Kostgeher pr. 430 (l. Am. 11. Oct. 1838 Fähnrich im Inf. Reg. Michallevits (Nr. 57). Er quitberte als Unterlt. 1841 mit Beibehaltung des Churakters.

ka, Johann Baron Geboren am 23. Sept. 1817 zu Klausenburg Vater ist gebeumer Bath und Gubermal-Präsident Eingetheilt am 4. Oct Kostgeber

pr. 430 fl. Am 22. Aug. 1835 ausgetreten

logarn, Vater war k k Kammerer und Obst, Eingetheilt am 25 Juni Kostgeher pr. 130 fl. Am. 19. Aug. 1834 - nach Hause geschickt worden.

Vinsky, Jakob (Diego) Freiherr von Geboren am 22 Nov. 1817 zu Wien. Vater ist Gutsbesitzer und bavrischer Kammerherr Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1 Oct. 1839 Unterlt im Inf-Reg. Geppert (Nr 43) - Karwinsky starb als Major des 71. Inf-Reg. an der bei Dub erhaltenen schweren Verwundung zu Olmütz am 2 Sept. 1866

Apolyi, Pankraz von Geforen sin i Oct 1820 zu Kö-Vagö-Ors in Ingarn Vater ist Ober-Stuhlrichter Eingetheilt am 1 Oct Köstgeher pr. 430 fl. Zogling des Grafen Festetres. Am 13 Oct 1835 krankheitshalber ausgetreten ilitach, Victor Edler von Geboren am 11 Aug. 1819 zu Judenburg. Vater ist Kraiscommissar. Eingetheilt am 2 New Köstgeher pr. 430 fl. Am 14 Oct 1838 Fähnrich im Inf-Reg. Benezur. Nr. 34 Wurde 1842.

In Lt 2 Classe pensioniert und starb zu Graz 1865

Vater 1st Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1 Nov. Gabzischer Stiftung. Am 67 Sept. 1837 Cadet im Inf-Reg. Wasa (Nr. 60) — K. Casuski ingstrat 1848 als Obli. in die Hinved-Atmes

Vater at Fortification-Rechnicies billion and 7 Sept 1816 zu Peterwardem Vater at Fortification-Rechnicies Engettent and 3 April Kostgeber 2018 ff Am 20. Aug 1836 Codet in Ing Corps — Seit 1848 Hptm., Ctarb Kussen, tz als activer Obst. zu Leinberg am 27 Aug 1897

Lang, Joseph von. Geboren am 4 März 1817 zu Wien Vater ist Ober-Verplerverwalter in Pension. Eingetheilt am 7. März. Köstgeber pr. 180 fl. Am 21. Aug. 1835 Cadet im Ing-Corps. Wurde 1843 Capitain Lt. and sare in dusser Charge am 1. Feb. 1847.

Ldzár von Etska, Emanuel, Geboren am 9, Juli 1821 zu Wien Vater \*\*\*
Privatier, Eingetheilt am 17, Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 22, Aug. 1840

ausgetreten.

Mirski, Joseph von. Geboren am 18. Juli 1820 zu Rowno in Russland. V<sup>ster</sup> ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 11 <sup>(kd)</sup> 1838 Faburich im Inf.-Rog. Palanigartten (Nr. 21). — Mirski quitierte 1844 als Unterlt. 1. Classe ohne Beibehaltung des Multar-Charakters

Moszynski, Sigismund von Geboren am 9. Aug 1817 zu Slowita in Gabrien. Vater war Advocat. Eingetheilt am 29. März. Kostgeher pr. 130 fl. Am

27. Oct. 1838 Fähnrich im Inf.-Reg. Paumgartten (Nr. 21)

Nenhauser, Franz Edler von. Geboren am 3. Jan 1819 zu Komorn Vater schriftig. Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Ing.-Stiftling. Er bezog jahrlich 150 fl. C. M. Warsen-Pension. Am 18. Aug. 1837 Cadet im Ing-Corps. Neuhau — o I wurde 1849 Hptm. und 1868 als Obst. Commandant der k. k. Gera is Akademie zu Kloster Bruck. Er beschloss die Reihe der Commandan & o in der einst berühmten Ingemeur-, beziehungsweise Geme-Akademie.

Absoluted entlassen.

Riefel, Eduard Baron, Geboren am 7 Juli 1820 zu Wien. Vater ist k. Kamio of fourier und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. April. Kostgeher pr. 430

Am 26, Jan. 1838 aus der 6. Classe ausgetreten.

Ripper, Karl Geboren am 25. Mai 1819 zu Podgorze in Galizien Vater Hausbesitzer, Euigefheilt am 13. März Kostgeher pr 430 fl. Am 27 i 1838 Faburich im Inf-Reg. Haugwitz (Nr. 38), 1849 Hptm 2 Classe Ripper übertral 1852 in die toseanische Armee.

Roeder von Diersburg, Adolf Baron Geboren am 11. Oct. 1818 zu Die Lander burg in Baden. Vater ist Gutsbesitzer und braunschweig'scher Major E and getheilt am 3. Sept. Kostgeher pr. 1304l. Am 1. Oct. 1835 nach Volleichen somer Studien ausgetreten. Roeder starb als k. und k. Li ii D ausst.

3 Marz 1887 zu Karlsruhe.

Siedliski, Wladimir von Geboren am 11. Aug 1818 zu Trziniec in Galiz Vater war Gutsbesitzer Eingetheilt am 26 Oct Gulizischer Stiftling 8. April 1836 Cadet im Inf Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8 Siedliski starb 1844 als Cadet zu Kloster Hadiseb.

Spiegel von Pickelheim, Karl Albeit Freiherr Geboren am 12. Dec 1817

Ansbach in Bayern Vater war weimarischer Oberst-Forstmeister E. 222

getheilt am I. Maiz. Kostgeber pr. 130 fl. Am 17. Sept. 1836 Fahnreh
Inf. Reg. Hessen-Homburg (Nr. 19). Er starb 1844 als Rutm. m.W. 221

Starzenski, Franz Graf Geboren am 20. Juli 1817 zu Lemberg Voter k k Kinnmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber 330 th Am 7 Dec 1832 ausgetreten Lebt als k und k. Rittm 3 zu Paris.

Stoll, Maximilian Geboren am 15. Sept. 1819 zu Wien. Valer war Wunds Eingetheilt am 20 Aug Kostgeber pr. 430 fl. Am 28 Marz 1836 a getrelen.

en, Friedrich Buron van. Geboren am 20. Juli 1821 zu Wien. Vater ist k Kämmerer und Hptm. in Pension, Eingetheilt am 17. Nov. Kostwher pr. 430 fl.; seit 24. Nov. 1834 Deblin'scher Stiftling. Am 5 Oct 1840 Interit, minderer Gebiir un Inf.-Reg Probaska (Nr. 7). Er wurde 1854 ds Hptm, pensioniert und starb 1879 zu Wien.

Hermann, Geboren am 30. März 1819 zu Nussifort bei Wien, Vater ist Polizeicommissir, Eingetheilt am 22. Oct. Chaos'scher Stiftling, Am 21, Aug. 838 tadet im Ing.-Corps. Seit 1849 Hptm. - Tills wurde 1862 als Lajor pensiomert und starb am 11. Jan. 1872 zu Stein bei Kreins.

ir von Trittfeld, Ernst. Geboren am 14 Oct. 1819 zu Frume Vater ist Obst. im 8. Inf.-Reg Eingetheilt am 22. Oct. Kostgeher pr. \$30 fl. (Auf Rosten des Erzherzogs Ludwig). Am 27. Oct. 1838 Fähnrich im Inf-Reg. leiningen (Nr. 31) - Tretter war 1869 Rittm, im Armeestande, wurde 1877 als Major pensiomert und starb am 16. Aug. 1878 als Tit. Obstit. theim, Rudolf Friedrich Baron, Geboren am 1. Jan. 1819 zu Freiburg in Baden. Vater ist badischer Staatsrath und Kreis-Director Eingetheilt am 1. Sept. Kostgeher pr. 430 ft. Am 18. Aug. 1837 Cadel im Ing.-Corps. GM Rudolf Freiherr von Türckheim, Ritter der eisernen Krome d. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1849 Hotm, und eitete durch geraume Zeit die Land- und Wasserhauten der Marine-

Abtheilung Der General lebt in Pension zu Venedig

a von Villatburg, Johann. Geboren am 22. Oct. 1817 zu Mailand. Vater at Polizer-Obercommissar in Mailand, Eingetheilt am 24 April, Kostgeher pr. 430 fl; seit 19 Jan. 1836 in die lomhardische Stiftung übersetzt Am 37 Sept 1837 Filmmeh un Inf-Reg Paumgartten (Nr 21) - Villata vancierte 1844 zum Oblt, und übertrat 1848 in die sardimsche Armee, kowicz, Peter von. Geboren am 20 Dec 1819 zu Dachnow in Galizien, Vater ist Pfarrer zu Duchnow, Eingetheilt am 29, Oct. Galizischer Stiftling. Am 21. Aug. 1838 Codet im Ing. Corps. 1847 Capitan-Lt., starb er in Jemselben Jahre zu Theresienfeld.

von Schleussenburg, Ernst. Geboren am 3. Juni 1820 zu Wien Vater Ing Obstit Eingetheilt am 1, Oct Ing Stiffling, seit 1, Oct, 1831 Hernann Hensel scher Stittling. Am 18, Aug. 1837 Cadet im Ing Corps.

Weisz wurde 1849 Hotm.

perg zu Raitenau, Wolfgang Graf Geboren am 14 Mai 1820 zu Salzburg fater ist k. k. Kammerer und Hofrath zu Larbach. Eingetheilt am 11 Oct. lostgeber pr 430 fl. Am 7. Oct. 1839 Unterlt. im Inf-Reg. Hohenlohe Nr 17: - Wolfgang Graf Welsperg lebt als unangestelder Obst a Unter-Rasen in Tirol. Er wurde 1848 Oblit, 1849 Histin, kam 1851 in den Sense Stab, in welchem er 1859 zum Major, 1866 zum Obstit und 1870 um Oled avancierte Er nahm Anthed an der Gemerang von Venedig und nachte unter FZM Nogent 1849 den Feldzug in Ungarn mit 1851 wurde Graf Welsperg der benie Erseton in Venedig und 1855 der Marine-Bau-Direction in Posa zugetheilt 1857 desellet Marine-Bau-Director Holgte 1859 seme Transferrerung as Gene-Director nach Temescar Sed 1861 wirkle er als Learer an der Geme Akademie und wit 1896 wah an Löberen Curse zu Kanter Ermik Wahrend des Feidunges 1866 ausde als ad latus the freme three trees in Josephstadt verwendet 1969 wirkte Pelsperg als teme Director in Kranau, four you their his 1876 th reliabetto Jahre er in den historiand ale trat in greener highwhalt zu Termannstadt, Zara und Inn-bruce

Wislocki, Apolloor von. Geboren am 4 Jan. 1819 zu Raezkova in Gaussen Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Nov. Galizischer Stifting Vo 27. Sept. 1837 Fähnrich im Inf.-Reg. Rothkirch (Nr. 12). — Wislocki umtherte 1843 als Lt. 1. Classe.

Zardecki, Adolf von. Geboren am 7, Nov. 1822 zu Teysarow in Galizien. Valot ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Oct. Galizischer Stiftling. Am 27 0d 1838 Gadet im Hus-Reg. Württemberg (Nr. 6) Als unobligater flet

Cadet 1842 mit Abschied entlassen.

Zimányi, Johann von. Geboren am 5. Feb. 1821 zu Wien Vater ist Hphr-Auditor im Genie-Corps. Eingetheilt am 26. Oct. Mikos'scher Stiftling Am 12 Oct. 1840 Unterlt. minderer Gebitr im Inf.-Reg. Kauser Alexander (Nr. 2) Wurde 1849 als Oblt. pensioniert. Er quitterte 1858 g-2<sup>m</sup> zweniahrige Gage-Abfertigung.

Zulawski, Simon von, Geboren am 27. Oct. 1818 zu Strzyzow in Galizier. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 130 ll. dr. 20. Feb. 1837 (wegen Theiloalime am Polen Verein als gemeiner Solda.

·zom Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4) assenbert«.

# 1833.

Amberg, August von. Geboren am 28. Dec. 1819 zu Verona. Vater ist Hofrat. und Polizei-Oberdirector in Wien. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 27. Oct. 1838 Fähnrich im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwiz (Nr. 8) — Amberg wurde 1839 zum Inf.-Reg. Rothkirch (Nr. 12) transferiert, rückte 1841 zum Linterlt, vor und kam 1843 als Oldt zum Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4), in welchem er 1848 zum Capitage Lt., 1849 zum Hytme avancierte. 1852 zum Inf.-Reg. Geppert (Nr. 43 übersetzt, ward er 1859 Major im Inf.-Reg. Khevenhüller (Nr. 33) Mit diesem Truppenkörper machte er 1859 den Feldzug in Italien mit, wardend welchem er Gelegenheit fand, sieh bei Solferino besonders auszuzestiisch Obwohl schwer an der rechten Hüfte verwundet, führte er das Commarrele weiter und sehlig einen energischen Angriff franzäsischer Beiteren glanzerig ab. Für sem tapferes Verhalten belohnte ihn die Allerhöchste Belohaug in die Verleihung des Militär-Verdienstkreuzes. 1861 zum Obstit, belodgert, trat er 1864 in den Ruhestand und starb in seinem Donneil Brünn 1858.

Baillou, Johann Frederr von Geboren am 28 Juni 1819 zu Hustopeisch im Mähren. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 8 Oct. Debtin scher Situativ Am 16, Juli 1837 Cadet im Chev.-leg-Reg. Hohen zollern it til Keist-

Nr. 7) 1869 Obst, in Rubestande

Bayer, Joseph. Gehoren am 20 Marz 1821 zu Pest Vater ist Kaufmann Fungetheilt am 21. Sept. Kostgeber pr 430 fl. Am 7. Oct 1839 I'nt d am Int-Reg Erzherzog Karner (Nr. 11). Joseph August Ramer trat 1843 aus der Armee und war seither mit gutem Erfolge bierasch thäteg. Er tekleidete spiiter in der ungarischen Honved-Armee die State eines Obst und 65rgev ernannte ihn zu seinem Generalstabs Chil. welcher Verwendung er sich ausserst füchtig erwies. Bayer ward annester und starb zu Geichenberg am 11 Juni 1864

Beehtold, hand Fredaur von Geboren am 1. Oct 1822 zu Neusiedel am Vater ist GM Eingetheilt am 30 Sept Kostgeber pr. 430 fl.; seit 4. P. 1834 auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers. Am 1. Oct. 1837 ausgebeiten.

Berres, Joseph, Geboren am 31 Mai 1821 zu Lemberg Vater ist Professor Anatomie an der Wiener Universität Eingetheilt am 11. April Koste's

130 fl. Am 7. Oct. 1839 Lt. im Chr.-Reg. Wallmoden (Drag-Reg. 6). - Joseph Berres Edler von Perez, Titular-GM und Ritter r eisernen Krone 3. Classe, starb zu Wien 1898, Hervorragend als schner, erregte Berres einst durch seine Skizzen aus den Donautistenthümern Aufsehen.

intinovics, Johann Geboren am 19 Jan, 1820 zu Wien. Vater war Gutssitzer in Ungaro. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 25. Oct. 841 Cadet im Hos. Reg. Erzhetzog Joseph (Nr. 2). Er starb 1846

unobligater Reg.-Cadet zu Vicenza.

ron Makfalva, Joseph. Geboren am 3. Aug. 1821 zu Prag. Vater war k. Major. Eingetheilt am 48 Juli, Kostgeher pr. \$30 fl.; seit 1, Oct. 1834 c-Stiftling. Am 7, Oct. 1839 Lt, minderer Gebür im Inf.-Reg. Palomn i (Nr. 36). – Dosa wurde später in den Geme-Stab übersetzt, wirkte 80 als Hptm. bei der Genie-Direction in l'emesvar und trat als Major den Ruhestand.

ourt, Karl. Geboren am 3. Juli 1819 zu Prag. Vater ist Mundkoch des inzen Rohan Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am Oct. 1838 Fähnrich im Inf.-Reg. Palombini (Ar. 36). duct worde 1855 als Hptm 1. Classe pensiomert and 1870 in die indes-Irrenanstalt zu Wien übergeben.

bel, Adolf, Geboren am 20, Juli 1820 zu Triest Vater ist Ohlt. Emtheilt am 1. Marz. Küstenländischer Stiftling. Am 7. Oct. 1839 Unterlüa. Jager-Bat, Feldwebel war zuletzt Platz-Major in Graz

Triedrich Baron, Geboren zu Herzogenburg in Aiederosterreich, Vater ist stlt. Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 13, Sept. 1837 asgetreten.

2. Albrecht Karl von, Geboren am 26. Jan. 1818 zu Hern Vater war ther Mitghed des grossen Rathes in Bern. Eingelheilt am 1. Oct. Kosther pr. 130 fl. Am 27, Oct. 1838 Fahnrich im Inf.-Rog Erzherzog arl (Nr. 3). - Fischer quitterte 1850 als Hptm. 2. Classe ofme Buhaltung des Charakters

ati, Anton. Geboren am 19. Oct. 1821 zu Parma. Vater ist Beainter in en Diensten der Erzherzogin Maria Luise, Eingetheilt am 7. Oct. ostgeher pr. 430 fl. Am 12. Oct. 1840 l.t. om Drag.-Reg. Erzherzog phann (Nr. 9). Forments starb zo Wessely als Bittin, 2, Classe 8 1. Drag -Reg

poini, Casar, Geboren am 22, Juni 1819 zu Madand, Vater ist Gulsintzer bei Bologna, Eingetheilt am 23. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 8, Oct. 1833 ausgetrelen

ii, Ludwig Johann, Geboren am 27 Jan, 1821 zu Mailand Vater ist changsithrer. Emgethedt am 12 Aug Lembachscher Stifting Am Oct. 1839 Unterit, minderet Gebür im Inf. Reg. Buchenege (Nr. 20) 37, Julius, Geboren am 13, Juli 1820 zu Graz, Vater ist Oberands-Assessor Laibach, Eingetheilt am 24 Aug Kostgeber pr. 130 fl. Am 11. Sept. 836 gestorben.

t d'Orléans, Anton Geboren am 28 Sept 1823 zu Weer Valer et rocura-Führer in Firma Steinmeitz & Comp. Engetheilt am 1. Oct. Gener scher Stiftling mit Aufzahlung von janibeli 264 fl. 521/ kr. C. M. m 25. Oct. 1811 Interft manderer Gebete im Inf Roy Kar-er lexander (Nr 2) Er tiberfrat 1860 als Hotor des 23 Inf Beg unt ajors-Charakter in den Robestand und starb 1880 zu Wien.

Hermann von Hermannsdorf, Moriz Ritter. Geboren am 9. Sept. 1821 zu Znam Vater ist Postmeister in Znam. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr Edd Marz 1838 krankheitshalber ausgetreten.

Herzenskron, Victor. Geboren am 30. März 1820 zu Wien. Vater ist Bandelsmann. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 7 Oct 1830 Unterlt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Kaiser Alexander (Nr. 2). Herzenskron quittierte und ward Redacteur der österreichischen "Jugend-Zeitschrift».

Hohenlohe-Schillingsfürst, Egon Fürst. Geboren am 4. Juli 1819 zu Don zu Geschungen, Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 1300 fl.

Am 25 Aug 1836 ausgetreten.

Hueber, Gustav. Geboren am 1. Juli 1821 zu Wien. Vater war Magistratera the Eingetheilt am 24 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 12 Oct 1840 Lt. 100 Drag-Reg. Toscana (Nr. 4) — Noch 1900 lebte Rittm. 2. Classe Gust av Hueber vom Stande des Wiener Invalidenhauses mit freier Wahl of Co-Domicils zu Wien.

Kamieniecki, Nikolaus von. Geboren am 7. Múrz 1820 zu Loszmow in Galizzonia Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am

11 Oct. 1837 Fähnrich im Inf.-Reg. Prinz Emil (Nr. 54)

Khern, Alexander, Geboren am 11. Nov 1819 zu Sissek in Groatien Vater 1-1
Kaufoiann, Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 14. Oct 185 348
Fähnrich im Inf.-Reg. Vetter (Nr. 18). Quittierte 1818 als Obit. of a 185
Bethehaltung des Charakters.

Kopetzky, Vincenz. Geboren am 17. Mai 1820 zu Lemberg. Vater ist Greschlandler. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7 Oct. 18 = 344 Unterlt, in der Armee, 1848 als Hptm. bei S. Secondo verunglückt

Leonhardi, Ludwig Baron. Geboren am 1. Jan. 1819 zu Franfurt am Ma a vater ist Gutsbesitzer in Böhmen. Eingetheilt am 11. Dec. Debluist am Stiftling Am 11. Oct. 1838 Fähnrich im Inf.-Reg. Fleischer (Nr. 35).

Leonhardi ward 1858 als Holm pensioniert. Er starh 1868.

Vater ist badischer General-Lieutenant. Eingetheilt am 28. Sept Kostgelpr. 130 fl. Am 18. Aug. 1836 Cadet im Chev.-leg.-Reg. Hohenzolli(Ubl.-Reg. Nr. 7) Wurde 1858 als Major pensioniert und starb zu Lailus

Manziarly von Dellinyertye, Constantin. Geboren am 25. Nov. 1819 zu Wo Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 5. Nov. Kostgeher pr. 430 fl Am 23. Aug 1835 sauf Betehl der Akadenne-Direction von seinen Eltern aus oder Akadennie genommen worden«.

Mayerle, Anton Edler von. Geboren am 19. Juni 1822 zu Wien Vater en 1844 Fabriksbesitzer. Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 7 (1994) 1839 Unterft. minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Friedric = h

(Nr. 16). Lebte 1867 als pensiomerter Hptm zu Graz,

Niedzielski, Thomas, Geboren am 2. Mai 1818 zu Blaszkowa in Galizuen, Vaterist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 130 fl. Am 27 Sc. 3d 1837 Fähnrich im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60). Ubertrat 1818 als Ohli am Honved-Armee, erhielt 1868 eine Pension von 430 fl. und starb 1891 zu Lotzezvee

Pauly, Karl von Geboren am 23 Juli 1822 zu Wien. Vater ist k. ungare Dort Hofeoneipist Emgetheilt am 8. Mai. Kostgeher pr. 130 fl.; Zogung & Jestin Festeties. Am 1. April 1841 aus der 6. Classe freiwillig & Carlo

getreten.

owicz, Peter von. Gehoren am 6. April 1820 zu Bossancze in der Bukowina. Vater war Gutspächter. Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. £30 fl.; sed 9. Marz 1834 galizischer Stifting Am 7. Oct. 1839 Unterlt. manderer Gehitr im Inf. Reg. Lucea (Nr. 24). Petrowicz starb 1867 als Obst

des 21 Inf.-Reg. zu Wien.

y, Richard. Geboren am 1 Juni 1820 zu Dublin. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Oct. 1835 ausgebreten. id, Victor von. Geboren am 28. März 1818 zu beutsehau. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 13 Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Oct. 1838 Fahnrich im Inf.-Rog. Rukavina (Nr. 61).

Farz, Ernst. Geboren am 25. Sept. 1819 zu Brünn. Vater ist Hausbesitzer Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Aug. 1838 Cadet

im Ing.-Corps. Schwarz wurde 1819 Hptm.

yński, Bronssaw Graf. Geboren am 23. Sept. 1819 zu Szyrzyny in Galizien Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 28. Nov. Koslgeher pr. 130 fl. Am 1. Sept. 1838 nach volleideten Studien ausgefreten.

kiński, Eduard von, Geboren am 1. Oct. 1821 zu Moszczanica in Galizien. Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 20 Mai, Galizischer Stiftling. Am

7. Oct. 1839 Lt. minderer Genür im Inf. Reg. Wasa (Nr. 60).

Lanek, Eduard, Geboren am 4. April 1848 zu Brünn, Valer war Trödler, Emgetheilt am 9. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Oct. 1838 Fabrich im Inf.-Reg. Paumgartten (Nr. 21). Suchanek war 1859 Major im B. Inf.-Reg. und starb 1866 als Major des 77. Inf.-Reg. zu Brühn

te, Johann. Geboren am 6. Aug. 1819 zu Pisa. Valer ist Privatier in Grossbritannien. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 7. Oct. 1839 Lt. im Cür-Reg. Kanser (Drag.-Reg. Nr. 1). — Taaffe wurde nach

1848 premontesischer Garde-Capitän.

ta von Villatburg, Guido, Geboren am 21. Aug. 1818 zu Porto Fermo in Italien. Vater ist Gubermalrath in Pension. Engetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Aug. 1836 Cadet in Chr.-Reg. Hardegg (Brag-Reg. Nr. 7). Guido Villata von Villatburg, k. und k. Titular-FML. und Ruter der eisernen Krone. 3. Classe, focht mit Auszeichnung. 1849. Der General lehte im Ruhestande zu Wien.

mer, Karl, Geboren am 2. Juli 1820 zu Prag. Vater ist »Vorsteher des Handelsstandes» in Prag. Eingetheilt am 25. Sept. Köstgeher pr. 430 fl.

Am 2. Sept. 1837 ausgetreten.

stenberger, Ludwig Friedrich von. Geboren am 3. Oct. 1818 zu Bern. Vater ist veralischiedeter k. k. Lt. Eingelheilt am 1. Oct. Kostgeher pr.

\$30 ft Am 25. Aug 1836 ausgetreten

Major und Corvetten-Capatán, Eangetheilt am 20, Sept Kostgeher pr 430 fl. Am 14 Oct 1838 Fähnrich im Inf. Reg. Geppert (Nr. 43) – Zimburg starb 1858 als Hptm. 1. Classe zu Bergamo.

#### 1834.

rmayer, Rudoff, Geboren am 9, Mai 1823 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingetheift am 29. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 13. April 1835 ber seinen Eltern beurlaubt gestorben».

ken, Joseph Graf. Geboren am 12. Jan. 1824 zu Klausenburg. Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgener pr. 130 fl. Am 18. Sept.

1838 ausgetreten.

Bialoskorski, Władisław von, Geboren am 24. Sept. 1821 zu Delava in Galizzak Vater ist Gutspächter. Eingetneilt am 27. Marz. Galizzscher Stifting 7. Oct. 1839 Unterlt minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Frank Karl (Nr. 52) Quittierte bereits 1842.

Brasseur von Kehldorf, Michael. Geboren am 24. Juli 1824 zu Wien. V sier ist Obst. im Ing-Corps und Local-Director der Ing. Akademie. Eingetheilt im 6. Oct. Frequentant. Am 26. Oct. 1842 ld. minderer Gebür im Drag der Toseana (Nr. 4). Michael Brasseur Ritter von Kehldorf im als Obit. 1848 und 1849 in Italien, wurde 1854 Rittin im Drag Regional (Nr. 8) und 1860 in die Arcieren-Leibgarde übersetzt sont 18 min zeithehen Richestande, ward ihm bei seiner Pensiomerung 1870 e. dat Majors-Charakter verhehen Er starb zu Krems am 26. Dec 1877.

Brauer, Karl Theodor, Geboren am 27. Juli 1819 zu Wien. Vater ist Handenann Emgetheilt am k. Feb. Kostgeher pr. 130 fl. Am 7. Oct. 1839 Unter immuderer Gebür im Inf.-Reg Mazzuchelli (Nr. 10) Quittierte akka in Er war 1848 Major der Nationalgarde des Karntnerthor-Viertels und 18 in Hausbesitzer auf der Mariahilferstrasse.

Burkhardt von der Klee, Herthold Freiheir. Geboren am 17. Feb 1823 in Biclohrad in Böhmen. Vater war Rittm. in Pension. Eingetheilt in 27. Sept Deblin'scher Stiftling. Am 2. Aug. 1810 -aus der Akaden in eentwichen.

Cindro, Anson von Geboren am 30. Mai 1819 zu Spalato Vater ist Gabe besitzer. Eingetheilt am 6. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 9 Sept. 18.

Dydyński, Felix von. Geboren am 14 Jan. 1820 zu Chyrow in Galizon Vit. er ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 21. Jan. Galizischer Stiftling. Am 14 0-4 1838 Fähirich im Inf.-Reg. Mariassy (Nr. 37). Übertrat 1848 als Otentral in the ungarische Honvéd-Armee.

Ebner von Eschenbach, Moriz Freiherr. Geboren am 27. Nov. 1815 zu Wa -Vater war FML Eingelheilt am 2, Oct Kostgeher pr. 130 fl. War full = cr. Stipendist im Theresianum und wurde mit 17. Dec 1834 in die la 🛫 Stiftung thersetzt. Am 20, Aug. 1836 Cadet im Ing Corns. Mor 37 Fretherr Ebner von Eschenbach, k. und k. FML, (Titular-) lee er des Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3 Classe, is if respondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften, wurde als Obefi-1811 zum Lehrer der Physik und Chemie un der Ing. Akadenne einatant and avancierte in dieser Verwendung 1854 zum Major. Im folgentlere Jahre erhielt er seine Eintheilung im Genie-Counté, in welchem er 1850 zum Obstit, befördert ward. Er machte hierauf den Feldzing in fraktien mit, kehrte aber nach dessen Schlysse wieder in das Counte zurück. Obst. (seit 1863) betheiligte er sich während des Krieges von 1866 (vi-Commandant der Seemmen-Abthenung an der Küsten-Vertheidigung, für werte beibm wesentliche Verbesserungen der Siemens Himly'sehen Beobachtiz 1985-Monen gelungen waren. 1867 zum Prases der Militar-Commission ber Pariser Weltausstellung bestimmt, Johnte ihm Seine Majestat der Kaiser die m solcher ausserordentlichen Verwendung erworhenen Verdienste durcia chan-Ruterkreuz des Leopold-Ordens 1869 erluelt Ebner die provisori -- Tre Leitung des Genie-Countes; er wurde aber noch in demselben Jahre und Geme-Chef beim General-Commundo in Wien Ebner, der sich za ezeh 1873 um die Weltausstellung in Wien hochverdient gemacht hatte, 1884 in den Rubes and In semer letzten Lebenszeit als Novelhst litera \* 1884

Normann der gelehrte General zu Wien am 28. Jan. 1898 – Seine Pitwe ist die als feinsminge Erzählerin berühmte Marie Ehner von Schenbach, geborene Grafin Dubsky, welche in der deutschen Literatur grüngenwart einen der vornehnisten Plätze einnumint,

ron Alsó-Szilvágy, Balthasar, Geboren am 25. Juni 1822 zu Gorðsgal in ægarn. Vater war Gutshesatzer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 30 fl. Am 11. Aug. 1836 ausgetreten.

55ns, Altred von Geboren am 27. Feb. 1820 zu Goumoens in der chweiz Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeber pr. 430 ff. av 7 Oct. 1839 Unterlt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Witnipffen (Nr. 13). Firkle später als Lehrer der französischen Sprache an der Theresianischen ülttar-Akademie und übertrat in persische Dienste, in welchen er General ard Nach Österreich zurückgekehrt, diente er wieder als Hptm im 3. Int.-Reg.

de Dézsánfalva, Diomed. Geboren am 29 Mai 1821 zu Wien. Vater ist rivatier. Eingetheilt am 8. April, Kostgeher pr. 130 fl. Am 31 Jan. 1835 asgetreten

j Ignaz Baron. Geboren am 2. Mai 1820 zu Sooss in Niederosterreich. Ater ist Major in Pension, Engetheilt am 15. Nov. Kostgeher pr. 130 fl.: in 29 Det 1836 gegen jährhehe Aufzahlung von 388 fl. G. M. in die holtsehe Stiftung übersetzt. Mit 1. April 1837 in den Stand der Kostsher zurückgetreten. Am 12. Sept. 1838 ausgetreten. Hauer dieuze häter im Inf.-Reg. Nr. 19.

Joseph von Geboren am 8. Juli 1822 zu Klausenburg, Vater ist Rittin. Pension Eurgetheilt am 29 Sept. Kustgeber pr. 430 ft. Am 5. Oct. 1840 nterlt. im 2. Jäger Bat. – Hen tzi hat 1863 als Major in Pension, wurde 877 Ritter der eisernen Krone 3. Classe und starb 1900 zu Lanz.

Ludwig von Geboren am 2. Juli 1820 zu Thorda, Brinder des Vorigen, Ingetheult am 29. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 7 Oct. 1839 Unterlt. p 7. Jager-Bat. Wegen schwerer Verwundung als Major pensioniert.

Anton Ritter von, Geboren am 14, Juli 1822 zu Wien, Vater ist k. k. begierungsrath und Hofrath des Eizherzogs Karl Eungethelt am 12. Nov. ostgeher pr. 130 fl. Am 7. Oct. 1839 Upterlt, manderer Gebatr im M.-Reg. Ceccopieri (Nr. 23). Anton Ritter von Kleyle, k. und k. list, und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt in Modling bei Wien. wurde 1840 Lt im Chev-leg-Rog Karser und 1845 Obl. im Huseg Wirrttemberg (Nr. 6), in welcher Charge er an der Unterdickung Banern - Revolte in Galizien theiliahm 1848, commandier in der intral-Equitation zu Salzburg, marschierte Kleisle unt seinem Reg. ich Pest, wo ihn die in demselben emreissende Zuchilosigkeit veraulisste, ach karzen Libado zu erletten. Diesen benatzte Kleyle, der miter Kossuth nicht dienen wollte im seine Zutheitung zu dem Truppen irjis des Banus Jellaéte zu erwirken. Mit diesem betheibite er sich der Emnabme von Wien, den Kampfen ber Schwechaf, Babolna, Moor, artonyasár, Szolnok, Csil akhaza. Godo lo u. s. w. 1852 als B 0m zum l. Hus.-Reg. mach Grodek transferiert, avancierte Kleyle noch in demliben Jahre zum Major und 1859 zum Obstit im 2. Hus-Reg – Er trat uch dem Feldzuge in den Rubestand, ward joloch 1869 reactiviert und hin Obst, und Prases der Renamten Assentierungs Conamission im Wen count. Im Jabre 1878 Obertrat Kleyle abermals in Pension,

Kniestedt, Wilhelm Freiherr von. Geboren am 4. Oct. 1818 zu Rom. Valet ist badischer Kammerherr. Eingetheilt am 28. Nov. Kostgeher pr. 430 % Am 7. Oct. 1839 Interlt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Kat (Nr. 3). Wurde in diesem Reg. Hptm.

Ledochowski, Julius Graf. Geboren am 14. Feb. 1820 zu Klimentow in Russisch-Polen. Vater ist Gulsbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgesheit

pr. 430 fl. Am 21, Oct. 1834 ausgetreten,

Lepkowski, Vitalis von. Geboren am 28. April 1822 zu Iskañ in Galizien. Vitalis war Gutsbesitzer. Eragetheilt am 25. April Galizischer Stiftling. Am 7 Cott 1839 Unterft, in der Armee. Vitalis Ritter von Lepkowski, der in der Akademie inninferbrochen den Rang des Ersten in der Glasse zu behaupten vermochte, avaneierte 1840 zum Lt. im Ing. Corps. 1842 zum Ober und 1847 zum Capitán-Lt. befördert, wurde er 1848 in betzte-165 Charge zum provisorischen Local-Director in Arad ernannt. Für seitt beispielwürdiges Verhalten während der Vertheidigung dieser Festung em Cotte Lepkowski den Orden der eiseinen Krone 3. Glasse. Im Jahre 12-355 rückte er zum Major und 1861 zum Obstit, und Genie-Director in Iberstattistadt vor, welche Stellung er auch unter den sehr sehwierigen Verhaltes seit während des Krieges von 1866 bekleidete. Im Jahre 1868 übertrat Lee 18 kowski in den Ruhestand und starb am 30. Dec. 1882.

Liebenberg, Emil Ritter von Geboren am 23. Oct 1823 zu Wien Vater Gutsbesitzer in Lingarn, Eingetheilt am 18 Oct. Kostgeher pr. 130 d. 50. Oct. 1840 Unterlt, unnderer Gebür im Inf.-Reg. Hessen-Hombin 72 (Nr. 19) - Emil Ritter von Liebenberg, seit 1858 Major a. 11. wurde 1859 mit dem Militär-Verdienstkreuze ausgezeichnet.

Lukáts, Gustav von. Geboren am 3. Juli 1823 zu Karlsburg. Vater ist Oisset 11. Engetheilt am 29. Sept. Deblin'scher Stiftling. Am 25. Oct. 1811 to 4.00 im Hus. Rog. Kaiser (Nr. 1). Lukáts übertrat 1850 als Obli. in @ 3.00 Civil-Staatsdienst.

Molnår von Kereszt, Stephan, Geboren am 21. Mai 1820 zu Dros-Geör in Log = 500 Vater ist Cameral Prafect in Pension, Eingetheilt am 18. Sept. Kostgeker 130 fl. Am 7. Sept. 1835 ausgetreten.

Muth, Michael Geboren am 7, Nov 1819 zu Raab, Vater ist Fruchthaud East Eangetheilt am 20 Sept Kostgeher pr 430 fl. Am 7, Oct 1839 lt. Cia Reg. Aversperg (Drag. Reg. Nr. 5) Quittierte 1849.

Nani, Johann von. Geboren am 15 Juli 1820 zu Venedig Vater ist Prival \*\*\*\*\*
Eingetbeilt am 12. Mai, Veneziauischer Stittling. Am 12. Oct. 1840 \*\*\*
minderer Gebür im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38).

Pearsall, Robert Lukas von. Geboren am 3. Oct. 1820 zu Willisbr 1 2 House in England. Vater ist Provatier in England Engetheilt am 1 Kostgeher pr. 130 fl. Am 1 Aug. 1839 ausgetreten

Pezzoni, Joseph Altons, Geboren am 7. Jan. 1822 zu Venedig. Valer ist Bestenkelt der k. k. Staats-Buchbaltung in Venedig. Eingetheilt am 14. April Verragional Venedig. Eingetheilt am 14. April Verragional Venedig. Wimpfffeeb. (Nr. 14). Wurde 1842 als Cadet entlassen.

Picchioni, Mehael Angelo Geboren am 1. Nov. 1817 zu Bergo San Strum Piemont. Vater ist Lehrer der italienischen Sprache zu Basel. Emgest Picchioni, durch längere Zeit als Lehrer an der Ing. Akademie verwesterte wurde 1839 Hptm und als seleher einer der Bauleiter bei der Adaptischen.

der in Kloster Bruck bei Znahn angekauften Gebäude. Er quittierte 1857 unt Beibehaltung des Charakters.

d, Karl. Geboren am 10. April 1822 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingelheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 12. Oct. 1840 Unterlt, in der Armee. – Pilhal machte seinen Namen in der Armee durch die von ihm construierten Ofen und Beheizungs-Anlagen wohlbekannt. Als Obst. 1873 pensiomert, starb ei am 19. Dec. 1878.

k. k. Kämmerer, Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7, Oct. 1839 Lt. im Chr.-Reg. Such sen (Drag-Reg. Nr. 3), 1849 Rittin Lebt in Pension in Ungarn.

Wien Vater ist FML, und commandierender General in Slavonien. Eingetheilt am 20. Mai. Kostgeher pr. 430 fl. Am 19 Aug. 1837 Cadet im Ing.-Corps. Oblt. seit 1842. Radossevich übertrat 1857 als Major in den Rubestand und starb 1872 zu Linz.

tti, Demeter Gehoren am 4 Juli 1820 zu Jassy, Vater ist Helman in der Moldau. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Oct 1834 ausgetreten.

a, Pompejus, Geboren am 15. Nov. 1871 zu Ferarra. Vater ist Vorstand der Wohlthütigkeits-Anstalten in Brescia Eingetheilt am 8. Nov. Kostgeher pr. 430 fl.; auf Kosten Seiner Majestid des Kaisers. Am 21. Aug. 1838 Cadet im Ing.-Corps. – Solera starb 1839 als Cadet zu Ischl

lek, Robert, Geboren am 22. Mai 1821 zu Prag. Vater ist k. k. Oblf, und Gutsbesitzer, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 12. Oct. 1840 l.t. im Drag.-Reg. Fire quie I mont (Nr. 12). - Quittierte 1847 als Unterlt, but Beibehaltung des Charakters.

ann von Szitany, Friedrich, Geboren am 19 März 1821 zu Pest, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 29, Sept Kostgeher pr. 130 fl. Am 20, Juni 1838 ausgetreten.

ich, Johann Baptist Emil. Geboren am 25 März 1818 zu München. Valer ist bayrischer Ober-Appellationsrath. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1839 Lt. in der Armee. Lebrte als Major des Rubestandes darstellende Geometrie an der Theresaunschen Militar-Akademie.

Emburg, Otto Graf. Geboren am 9. Dec. 1821 zu Haus Assen bei Soest In Westphalen Vater ist k. k. Kämmerer und Rittin Eingetheilt am 3. Dec. Kostgeber pr. 130 ff Am 1. Juli 1838 Lt im Uhl-Reg Katser (Nr. 4). Graf Wickenburg diente bis zum Obst. und starb als solcher am 17. Dec. 1892 zu Wien.

iński, Michael, Geboren am 24. Sept. 1822 zu Lemberg. Vater ist Professor and Arzt. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 12. Oct. 1840 Lt. im Inf.-Reg. Rukavina (Nr. 64). Quitherte 1848 als 14. 1. Classe Three Beibehaltung des Charakters.

### 1835.

FML, Inh. des 28. Inf-Reg. und Stellvertreter des General-Geme Directors, Eingetheilt am 9 Oct Kostgeher pr 430 fl. Am 12. Oct, 4840 linterli, In der Armee. Er wurde 1845 als Hptm aus dem Ing-Corps in das 27. Inf-Reg. übersetzt, in welchem er mit Majors-Charakter quittierte.

- Berlichingen, Rudolf Freiherr von. Geboren am 12. Jan. 1821 zu Jaxthau auf im Württemberg Vater ist württembergescher Kammerherr. Eingetheilt auf 5 Juni. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1839 Lt. im Chev-leg. 1862 Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6). War später Major im 7. Uhl.-Reg. und starb 1867 als Obst. und Reg.-Commandant zu Pressburg.
- Berres, Eduard. Geboren am 12. Oct. 1824 zu Lemberg. Vater ist Professional der Anatomie an der Wiener Universität. Eingetheilt am 30. Sept. Kappel geber pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1844 Cadet im Ghey, leg Rog. Liecht and Stein (Brag.-Reg. Nr. 10). Er quittierte als Rittm. mit Charakter.
- Bert von Löwenwald, August de, Geboren am 27. Sept. 1820 zu Wien Vater ist Obst. in Pension. Eingefheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 il. \_ \ 7. Oct. 1839 l.t. im Gur.-Reg. Men.gen (Drag.-Reg. Nr. 4) Wurde Ru 2 \*\*\*
- Dzwonkowski, Eduard Ritter von. Geboren am 1. Mai 1824 zu Kutkorz
  Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eugetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr 1312 Am 20. Oct. 1842 Cadet im Chev-leg Reg. Hohenzottern (the Koszentra).

  Nr 7). Dzwonkowski erschemt seit 1844 nicht mehr im Militär-Scherz
  tismus. Er war 1848 Major in der Honvel-Armee, wurde verwundet im militär-Scherz
  tismus. Er war 1848 Major in der Honvel-Armee, wurde verwundet im militär-Scherz
  tismus. Er war 1848 Major in der Honvel-Armee, wurde verwundet im militär-Scherz
  tismus. Er war 1848 Major in der Honvel-Armee, wurde verwundet im militär-Scherz
  scherzen von der Bewirtschaften militär scherzen seiner Resitzung Grommik bei Tarnow wildmete. Dzwonkowski wur = 1864 in den Landtag. 1870 in den Reichsrath gewählt. Er starb = 25
  3. Sept. 1887 zu Grommik.
- Egyed, Ignaz von. Geboren am 28. Oct. 1821 zu Szered in Ungarn. Vater sel-konglicher Salz-Controlor. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. 29. März 1840 ausgetreten.
- Fedrigoni, Julius. Geboren am 20 Sept. 1822 zu Graz. Vater ist Officier. 5 = 1 38. Int-Reg. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 180 ff. Am 28 Mz = 1 1838 ausgetreten. Diente später als Rittin, und Major in der k. Gendarmerie.
- Gemmingen, Ernst Wilhelm Freiherr von. Geboren am 7. Aug. 1824 zu Kar = ru h.e. Vater ist badischer Kammerherr. Eingetheilt am 30 Sept Kosted = \*\*\*
  pr 1830 fl. Am 18. Oct. 1834 Lt in der Armee. Wurde 1842 lt = \*\*\*
  lug-Gorps, starb jedoch sehon als Oblt.

Gerstbauer, Vincenz, Geboren am 27, Feb. 1822 zu Brühn. Vater ist Büger
Brunn. Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5, Oct. 18 5 cl.
Lt. im Gir Reg. Erzherzog Franz Joseph d'Este (Drag-Reg Nr. 2)
Er starb als Buttin.

Gerstenbrandt, Joseph Gehoren am 29 Oct 1822 zu Padua Vater ist Mde - \* r Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 130 d. . \* rut 18 Oct. 1841 Cadet im 12. Jagur-Bat. Joseph Gerstenbrandt ke-ket als Otst des Rubestandes in Traest.

Glogowski, Eduard Edfer von Geboren am 1 April 1823 zu Bojamec an Gulzzen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 17. Marz. Kostgeber 1 Fr 180 il Am 21. März 1840 gestorben.

Golejewski, Anton Graf Geboren am 11. Feb 1819 zu Dolpotow in Galuzzenia. Stietwater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 12. Oct. Kostgeher pr. 4.36 h. Am 1. Sept. 1838 ausgefreten.

Goluchowski, Stanslaus Graf, Geberen am 16 Nov. 1818 zu Seala in Galuziaria Vater ist Gutsbesitzer Eangelheilt am 30 Sept Kostgeber pr. 130 fl 1, Oct. 1838 ausgefreten, 1st Ehrenritter des souv, Malteser-Ordens, rey-Droitaumont, Heinrich Graf. Geboren am 9. Nov. 1822 zu Wien Vater ist Privatier, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Cadet im Cür.-Reg. Kaiser (Drag.-Reg. Nr. 1). Er quittierte als Bittm., lebte seither in Ungarn und starb am 21. Jan. 1897.

Ane, Eugen Graf, Geboren am 25. April 1823 zu Frankfurt am Main Vater ist niederländischer General-Lt. und Bundestags-Gesandter. Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 14. Sept. 1839 ausgetreten.

me, Wilhelm Graf. Geboren am 22. Dec. 1819 zu Frankfurt am Main. Bruder des Vorgen. Eingetheilt am 19. Oct. Kostgeher pr. 430 ff Am 1. Sept. 1838 ausgetreten.

knapp, Leopold. Geboren am 27. März 1822 zu Wien. Vater ist Bürger in Wien. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Cadet im 5. Jäger-Bat. Halbknapp wurde Major und starb bald nach dem Abschlusse des Feldzuges von 1866.

witz von Piskupitz, Joseph Freiherr Geboren am 24, Juli 1820 zu Tabor. Valer ist GM. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeber pr. 430 fl.; seit 1, Oct. 1838 Deblin'scher Stiftling. Am 5, Oct. 1840 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand d'Este (Nr. 32). — Hangwitz übertrat als Major 1863 in den Buhestand und starb 1870 zu Verona

tri, Heinrich von. Geboren am 28. Feb. 1822 zu Karlsburg. Vater ist Obstit. im Ing.-Corps. Eingetheilt am 29. Sept. Kostknabe pr. 130 fl. Am 18. Oct. 1841 Unterlt. in der Armee. — Heinrich Freiherr von Hentzi, der Sohn des Vertheidigers von Ofen, wurde 1850 Hpfm im Ing-Corps, starb jedoch schun 1862 als Major in Pension.

Vater ist Privatier. Eingetheilt am 16 Nov. Kostknabe pr. 430 fl. Am 16. Oct 1843 Unterlt in der Armee. Vietor Gustav Edler von Rerrinaum zeichnete sich als Ing. Ohlt. vor Malghera wiederholt aus. Seit 1859 Major, wurde Herrmaum als Befestigungs-Bau-Director zunächst nach Trient, dann nach Mantua, Kaschau und Komorn versetzt, wo er 1863 zum Obstit, avancierte. Hierauf zur General-Geme-Inspection nach Wien berufen, rückte Herrmaum 1870 zum Obst. vor. 1877 wurd er Genie-Chef in Graz und noch in demselben Jahre GM. Herrmaum war mit dem Orden der eisernen Krone 3. Classe und dem Militär-Verdienstkreuze ausgezeichnet worden und trat 1882 als Tit. FML in den Rubestand

berg, Franz. Geboren am 3. Oet 1823 zu Tarnow. Vater ist Kaufmann Emgetheilt am 2. Oet. Kostgeber pr. 430 fl. Am 18. Oet 1844 Lt im Hus.-Reg Preuszen (Nr 10) Er ertrank als Unterlt zu Czortkow.

Mann, Georg Alfred, Gehoren am 22 Dec. 1822 zu Ostana in Croatien. Vater ist Titular-Obstit. Eingetheilt am 2, Nov. Schellenburg'schet Stittling mit Aufzahlung von jährlich 103 fl. 36 kr. C. M. Am 5, Oct. 1840 Lt. amnderer Gebür im Inf-Reg. Leinungen (Nr. 31). Hofmann quitterte 1847 als. Lt. ohne Beibehaltung des Charakters.

Valohe-Langenburg, Ludwig Fürst. Geboren am 11. Jan. 1823 zu Graz Vater ist FML. und dem Hofkrieg-rathe zugetheilt. Eingetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 9. Aug. 1839 ausgetreten. — Fürst Hohen lohe Chente später als Obst. in der Armee und quittierte mit Charakter. Er knachte den Feldzug 1866 freiwillig mit und hel am 3. Juh bei König-gratz.

on, Moriz Ritter von. Geboren am 19. Aug 1825 zu Baden bei Wien. Vater ist Doctor der Rechte und Hofagent. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16. Oct. 1843 Lt im Inf.-Reg. Pau mg artten (Nr 21) Jue Ison trat als Obstit, in den Ruhestand und starb 1898 zu Wied-

Kantz, Siegmund, Geboren am 30. April 1819 zu Planina in Krain Vater wat Kaufmann, Eingetheilt am 3. Juni Kostgeher pr. 430 il Am 26 Marz 1 8 3 m ausgetreten, Wurde Major im Uhl, Reg. Kaiser (Nr. 6). Lebt in Personal

Kolbenschlag Ritter von Reinhartsstein, Karl Rudolf. Geboren am 13 1 hard 1820 zu Kingen in Bohmen Vater ist Rittm in Pension. Eingetleitt 19. Jan Deblin seher Stiftling. Am 14. Oct. 1838 Cadet im Int Paragenau (Nr. 49). — Kolbenschlag starb 1843 als Cadet St. Pölten.

Kriegehaber, Alexander Bitter von Geboren am 27. April 1823 zu Lember FF Vater ist Grosshändler und Gutsbesatzer. Eingetheult am 1. Oct. Kostge \*\*\*\*

pr. 430 fl. Am 26 Feb. 1837 ausgefreten.

Kübeck, Theodor Alois Freiherr von. Geboren am 25. Dec. 1821 zu Vince 2 22 Vater ist Hofrath der vereinigten Hofkanzler Eingetheilt am 1. Ost Konsteller pr. 430 fl.; seit 9. Dec. 1835 Deblin'scher Stiftling. Am 21 M 22 21 1840 krankheitshalber ausgetreten.

Laska, Eduard Geboren am 4. Sept. 1820 zu Ungarisch-Brod in Mahren Vinst Bürger. Eingetheilt am 24. April. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct 185 250 Lt. numderer Gebür um Inf.-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 53) is später als Gutsbesitzer und pensionierter Officiel zu Znam, wo er 1869 stand

Latinovits, Elias von. Geboren am 20. Oct. 1820 zu Baja in Ungarn. Va. et war Gutsbesitzer. Eingethielt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl., war ko

zögling im k. k. Theresanum Am 1. Sept. 1838 ausgefreten

Löwinger, Adolf. Geboren am 7. Juni 1825 zu Pest Vater ist Grosshand Engethedt am 29. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 20 Oct. 1842 minderer Gebur im Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 5 Lowinger musste 1848 some Charge quitteren, wurde später Major der Honved-Armee und Ende 1849 zum Inf-Reg. Nr. 18 assentiert Her. durch einige Zeit als Schreiber im Kriegsministerium verwendet, st. 5 kinger 1853 in Wien.

Markowsky, Rudolf Wenzel, Geboren am 31. Dec 1820 zu Frag Vater w Haushotmeister des Fürsten Colfore do-Mansteld, Eingelheit . 6. Oct Kostgeber pr. 430 fl. Am 12. Oct 1840 Lt. im Cir-Reg Kart Drag Reg. Nr. 15. Markowsky quittierte als Oblt unt Bedebalm

des tharakters.

Monti, Alexander von. Geboren am 20 März 1818 zu Breseia, Vater ist 6a hesitzer. Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeber pr 430 fl. Am 17 April 18 236 Fähnrich im Inf. Beg. Mazzuchelli (Nr 10) Monti diente bis 1848 der Armee; dann befehligte er als Obst. die italiemsche Legion im unter sehen Heere. Er starb am 22 Mai 1854

Obenaus, Ferdmand Freiherr von. Geboren am 22. Juni 1821 zu Schönles von Voter war Erzieher des Erzherzogs Franz Karl. Eingetheilt am 30 See 1828 Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct. 1840 Unterlt in der Armee. Oben in 52.5

quittierte als Capitan-Lt, im Ing Corps 1819.

Ochler (genannt Schneller), Kurl Geboren um 27. Dec 1818 zu Wien Verter ist Inspector einer Zucker-Raffmeric, Eingetheilt am 5. Oct. Kostpeher pr 430 fl. Am 7. Oct 1839 Lt. im Chev-leg-Reg Hohenzollern Litzleg Nr 7) Er quittierte seine Charge, wurde Kunstreiter und soll zus im Hamburg seine Existenz gefristet haben.

lossevich von Rados, Alexander Freiherr, Geboren am 13. Mai 1825 zu Wien. Vater war FML und Vice-Präsident des Hofkriegsrathes Eingetheilt am 2. Juli, Kostgeher pr. 130 fl. Am 2. Juli 1842 während des Urlaubes bei seinem Vormund gestorben.

precht, Friedrich, Geboren am 4, Feb. 1822 zu Ödenburg, Vater ist Zuckertabrikant Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 12. Oct 1840 Lt. im Drag. Reg. Bayern (Has.-Beg. 15). Rupprecht starb als FML.

rps, Peter. Geboren am 13 Juni 1823 zu Finne, Vater ist Grosshändler und danischer Vice-Consul, Emgetheilt am 28, Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 18, Oct. 1841 Unterlt, in der Armee, 1847 als Capitán-Lt, vom Ing.-Corps zum 27. Inf-Reg. transferiert, - Scarpa starb als Hptm. im Geme-

Corps.

warz, Adolf. Geboren am 24. April 1824 zu Brünn. Vater ist Hausbesitzer in Brunn, Eangetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18, Oct. 1841 ld un Car-Reg Wallmoden (Drag.-Reg Nr 6). Adolf Schwarz von Brunnau, k. u. k. T.t.-FML, machte als zweiter Rittin, den Feldzug 1848 and 1849 in Ungarn ant. 1857 Major im Cur.-Reg. Sachsen Drag-Reg, Nr. 3), avancierte er 1859 zum Obstlt und 1863 zum Obst und Reg. Commandanten. Er focht als solcher 1866 gegen Preuszen, wurde 1868 Brigadier und 1869 GM. Schwarz schied 1875 aus dem activen thenste and starb zu Linz 1899.

ionetta, Angelo, Geboren am 31 März 1823 zu Mailand, Vater ist Grosshändler und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6 Feb 1840 ausgetreten.

imowski, Johann Titus von. Geboren am 28. Dec. 1821 zu Lemberg Vater war Advocat und Gutsbesitzer Eingetheilt am 26 Oct Kostgeber pr. 430 fl. Am 12. Oct 1810 Lt im Hus Reg. Sardinien (Nr 5) Er starb schon 1843 zu Lemberg

kk, Roman Graf Geboren am 6. Dec. 1821 zu Głowczynce in Russisch-Polen Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 23. Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 12 Oct. 1840 Lt um Chev log Reg. Liechtenstein (Drag-Reg. Nr. 10), Graf Soltyk starb als FML im Ruliestande.

ag, August, Geboren am 29. Juli 1820 zu Prag Vater war Privatier Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11 Oct. 1838 Fähnrich im Inf-Reg. Erzherzog Ferdinand d'Este (Nr. 32) - August Sontag kam in the Genie-Waffe, diente in derselben his zum Obstit (1868) und words dann zum 28 Inf Reg transferiert. Er trat 1876 als Tit-Obst. in den Ruhestand und starb zu Prag 1897.

ng, Friedrich, Geboren am 21 Aug 1821 zu Prag. Binder des Vorigen Eingetheilt am 7. Dec. Kostgeber pr. 130 fl. Am 7, Oct. 1839 Lt. up Int.-Lebt als pensiomerter Hptm bei Tarnow in Reg. Leiningen (Nr. 31) Cializien.

Nyński, Bojomir Graf. Geboren am 26 Feb. 1823 zu Sieradza in Galizien Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 28. Oct Kostgeher pr 430 fl Am 20. Oct 1842 Lt im Hus Reg. Alexander Cesarewitsch (Nr. 4). Quittierte nach kurzer Dienstzeit mit Charakter und lebte seither auf seinen Hesitzungen in Galizien.

a de Pernicea. Emanuel Geboren am 26. Juni 1821 zu Verbáez in Lagara Vater ist Oblt. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 430 fl Am 20. Sept. 1838 ausgetreten.

Szüts, Karl. Geboren am 14. Juni 1823 zu Békes in Ungarn. Vator war in vatier. Eingetheilt am 2. März. Kostgeher pr. 430 (l. Am 1, tiet 184

ausgetreten.

Tanlow Ritter von Rosenthal, Hugo. Geboren am 6. Juli 1824 zu Schodom
Vater ist Adjunct der k. k. Hof-Mobilien-Direction. Eingetbeilt am 12 txt
Deblin'scher Stiftling. Am 18. Oct 1841 Cadet im Inf-Reg Leopelie
von Sicilien (Nr. 22). GM Hugo Tanlow Ritter von Rosen
thal, Ritter der eisernen Krone. Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes
1864), lebt in Pension zu Lanz Er wurde 1842 Lt und 1847 zweinf.-Reg. Nr. 14 transferiert, in welchem er bis zum Obst. befordert wurde
Seit 1874 Reg.-stommandant im Inf.-Reg. Kauser (Nr. 1. avanciente
Tanlow 1878 zum GM, in welcher Charge 1879 seine Pensione-Fange
eifolgte Er machte die Feldzüge 1848, 1849, 1859, 1864 und 1866.

Thun-Hohenstein, Constantin Graf Geboren am 11. Juni 1821 zu Chult 2 5 Böhmen. Vafer ist Herrschaftsbesitzer und Klimmorer Eingetheilt am 9 5 Kostgeher pr. 130 fl. Am 25 Juli 1840 nach vollendeten Studien getreten. Graf Thun, Obersthofmeister des Erzbetzogs Wilhelm.

1876 als GM, in Neapel,

Töpfer, Eugen Ritter von. Geboren am 5 Nov 1819 zu Troppau. Vater Rath beum Ländrechte. Eugethoft am 30. Sept Kostgeber pr. 430 f

17. März 1838 ausgefreien

Tomas, Joseph Geboren am 31. Dec. 1821 zu Wien Vater ist Fleischhamieister. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 5 Oct 1 Finterlt, in der Armee – Tomas wurde als Hptm. 1848 vom Ing Corpeten Generalstab übersetzt. Wahrend des Feldziges 1864 gegen Bähense auf war Tomas GM und Brigadier. Er starb als FMI.

11.

m.F.

Tunkler von Trenimfeld, Andreas, Geboren am 24. März 1820 zu Prag 1= ist Handelsmann, Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5 6 1840 M. in der Armee. Andreas Tunkler Ritter von Treik feld, k. k. Obst, get noch bente, wo seit seinem Tode ein Vicito Ihundert verblossen ist, als einer der gemalsten und thätigsten unserer be-Otherere In der Akadenne stefs der Eiste semer Classe, wurde er se als panger Lt. im Ing Corps unter Mannern wie Texber, Koerle Schauroth und Gärtigrüber zu den verschiedensten Baudiensten 1 wendet Als Capitan Lt. (seit 1847), befand sich funkter 1848 200 im Hauptquartier des FM. Windischgratz, dann bei der Fell-Ger Direction der k. k. Armee in Ungarn, bei dem Cernferungs Gorp-Komorn und zuletzt bei dem gegen Südungarn bestimmten Corps the Belestigung and Vertheidigung des Plateau von 'Litel und die II. nahioe in dem Gershle bei Mussorai wurde Tunkler mit dem ther 🛣 🗇 ner eisernen Krone 3. Classe ausgezeichtet Im Jahre 1850 einistrierde-(Hpfm seit 1849) das Modell einer für den Semmering bestimmten lings Locomotive Theses Modell benötlagte eine Mittelschiene und war and zwer herrzontalen Breins, und zugleich Trieb-Rädern versehen. Das Prop «-d ward night angenommen, fand also spater, als undere Personen sal effect Idea pamächtigt hatten, dennoch praktische Verwerbing. In demselben 1:12/200 erkante Tunkler den Brickenkopf zu Leitmeritz, worauf er 1851 . das Hauptquartier des IV Armee Corps nach Holstein herufen ward 1852 erfogte Tunkler's Commandierung an die Geme-Akademie in Kloster Brand m welcher er darstellende Geometrie und gleichzeitig am höheren Geschie

Lurse Fortification lebrte. In dieser Verwendung rückte er 1855 zum Major vor. 1859 war Tunkler in Triest and Venedig, wo er beauftragt war, Seeminen zu legen. Nach dem Ende des Feldzuges kehrte er wieder als Lehrer nach Kloster Bruck zurück, wo er 1861 Obstat wurde. In Kloster Bruck verfasste Funkler eine Reihe von wissenschaftlichen Werken, welche seinen Namen weit nusserhalb der Grenzen der Monarchie bekannt machten und Übersetzungen in die meisten europäischen Sprachen erführen Damals erschienen: Die Lehre vom graphischen Delilements, der Leitfaden zum Interrichte in der Fortifications und Angriff und Vertheidigung fester Platze. Tunkter konnte sich fühmen, zuerst Ideen über die Anpassung der Befestigungs-Typen an die Wirkung der gezogenen Geschütze ausgesprechen zu haben, 1862 zum Genie-Director in Verona ernangt, entwickelte Lunkler eine geradezu stupende Thatigkeit. Er reconstruierte mehrere Gürtelforts, erhaute ein modernes Verpflegsungazin, setzte 1866 die Festung in Vertheidigungs-Zustand und fortificierte Ca vecchia und Bellina. Hietür belobite ibn das Bitterkreuz des Leopold-Ordens. Nach dem Kriege von 1806 erhielt Tunkfer den Betcht, Wien zu einer Lagerfestung umzugestalten. Al-bald begann der Ban der Gürtelforts Lagerberg, Vösendorf, Siebenlarten und Henberg, um jedoch nach kurzer Frist wieder gingestellt zu werden. 1867 wurde Tunkler Obst, und als Verstand der 8 Abth, in das Reichs Kriegsministerium berufen, in welcher Stellung er die Reorganisation der Geme-Waffe und des gesammten Fortifications- und Bau-Wesens durchführte. Dabei fand er immer noch Zeit zu sehriftstellerischer Thätigkeit (Das Festings Projects; Die permanente Fortifications) und zur Construction emer Minimal-Scharten- und einer Versenkungs-Lafette Der hochbegabte Mann, welcher den Gipfel seiner Bedeutung und seines Könnens noch lange nicht erstiegen hatte, erlag am 13 März 1873 den Folgen einer Erkältung, die er sieh während einer Inspicierungs Reise zugezogen

ningen, Clementm Freiherr von. Geboren am 20. Nov. 1820 zu Mannheim. Vater ist Malteser-Bitter und Majoratsherr zu Eichtersheim Eingetheilt am 10 Aug Kostgeber pr. 430 fl. Am 22. Juli 1836 ausgetreten. Starb als k. Kittun, a. D. am 29 Jan. 1864

rus, Gustav Geboren am 15 Sept 1825 zu Zwodan in Röhmen. Vater ist Postmerster in Falkenau Eingetheilt zur 28. Sept Kostgeher pr. 430 fl Am 1. April 1841 «wegen Zahlungs Unfahrgkeit des stipulierten Kostgeldes oden Eltern zuritesgegeben worden»

tenwyl, Emanuel Albrecht Freiherr von Geboren am 2. April 1820 zu Robigen im Canton Bern Vater ist GM in britischen Diensten. Eingelheilt am 11 Mai. Kostgeher pr. 130 il Am 7. Oct. 1839 Lt im Drag-Reg. Minutillo (Nr. 11) — Freiheir von Wattenwyl, Besitzer des Mihtar-Verdienstkreuzes, starb als Major im Ruhestande.

ter, Ernst Geboren am 21 Mai 1822 zu Wien. Vater ist Major im Ing-Gorps. Engetheilt am 26, Mai. Ing Stitting; am 1. Oct 1836 in die Herinann-Hensel Stiftung übersetzt. Am 12. Oct. 1840 Unterst. in der Armee. — Wolfer wurde 1849 Hptm im Ing-Corps und 1869 Obst. im Geme-Stabe. Als GM, trat er 1879 in den Rubestand und starb am 14 Sept. 1879 als Tit-FML.

Valer ist Gutshesitzer Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29 Nov. 1838 -den Eltern zurück gegeben.

- Zamory von Patkós-Teszér, Adolf Georg Joseph. Geboren am 11. April 1822 zu Kolos-Nema in Ungarn. Vater ist Privatier. Emgethedt am 8. Mai ko-l geher pr. 430 fl. Am 27. Aug. 1838 ausgetreten.
- Zdekauer, Joseph. Gehoren am 7. Oct. 1820 zu Prag. Vater ist Gutsbesitzer und Grosshändler. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5 Oct. 1840 Lt. minderer Gehür um Inf-Reg. Latour (Nr. 28). Zdekauer starb bereits als Oblt.
- Zwierlein, Ernst. Geboren am 21. Dec. 1821 zu Wien. Vater war Wächter Act Dachböden in der k. k. Hofburg Eingetheilt am 28. Juli Chaosis leet Stiftling; er befand sich vorher im Wiener Waisenhause. Am 18 Oct 1 34 Unterlt. in der Armee. Zwierlein starb 1849 als Capitin-Lt ing.-Corps.

# 1836.

Acton, Richard Baron. Geboren am 24. Feb. 1822 zu Gastellamare in Ita 2 20 Engetheilt am 3. Juni. Kostgeber pr 430 fl. Am 10. Oct. 1842 but an in der Armee. Acton desertierte als Ing.-Oblt. 1848.

Bauer, Ferdinand, Gehoren am 7. März 1825 zu Lemberg. Vater war 10 in Lemberg, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 430 ft. - Am 18 . k. u. k. FZM., geheimer Rath, Reichs-Kriegsminister, Grosskreuz des Leope - 24 Ordens, Ritter der eisernen Krone 1. Classe, Besitzer des Mihtär-Verdies = = kreuzes, Inh. des Inf-Reg. Nr. 84 u. s. w., avancierte 1842 zum Lt. 10 log.- und 1846 zum Ohlt, im Sappeur-Corps, Nach wenigen Monaten -1das Ing.-Corps rückversetzt, wurde er 1848 Capitän-Lt. und machte solcher das Bombardement von Lemberg mit. 1849 Hptm. im ruthenset Bergschützen-Bat, betheiligte er sich mit diesem an dem Feldzuge Ungarn, Nach der Auflosung dieses Bat, wurde Bauer in das Inf-R -Culoz (Nr. 31) übersetzt und 1854 rückte er zum Major un laf R - 1 Erzherzog Ernst (Nr. 48) vor. Mit diesem focht er 1859 ruhmvoll der Schlacht von Solferino, in welcher sieh Bauer durch Tapferkeit -Umsicht das Mihtär-Verdienstkreuz erwarb. 1860 zum Obstit im Inf R Erzherzog Heinrich (Nr. 62) befördert, wurde er 1861 Command. des 48. Inf.-Reg. und 1862 Obst. Im Jahre 1866 Brigadier bei der St. armee, gerieth er in der Schlacht bei Castoza anfänglich durch die gro-I bermacht des Feindes in einige Bedrängnis. Durch zweckmassige Vwendung seiner Bataillone wusste Bauer bald die Offensive des Gegazu brechen und diesen über den Tione zu drängen. Er erbat sieh hiervon seinem Corps Commandanten (Rodich) die Erlaubnis, die Höhen i Santa Lucia erstürmen zu dürfen. Diese Erlanbnis ward meht ertheilt, denoch wirkte Bauer mit seiner Brigade, besonders mit dem Inf-Reg Na (Nr. 70), noch am Schlusse der Schlacht entscheidend mit. 1868 avancte er zum GM, und 1874 erfolgte seine Beförderung zum FMI, Noch demselben Jahre wurde er Commandant des Infanterie-Stabsofficiers-Curund 1876 auch Commandant der Armee-Schützenschule, 1878 überus Bauer das Militar-Commando in Hermannstadt, in welcher Stellung 1881 zum FZM ernannt und in den Freiherrnstand erhoben wurde Z Jahre später, 1883, ward Bauer zum Commandanten des H. Corps and commandicrenden General in Wien ernannt - Am 16, Marz 1888 Ober trug ihm Seine Majestat der Kaiser das Amt des Reichs-Kriegsministers solcher erlag Bauer am 26 Juli 1893 einem Schlagflusse. Die Armee,

er sich in jeder Stellung und in allen Verhältnissen als warmer Freund hewies, wird die Erinnerung an diesen vortrefflichen Mann treu bewahren. ner, Karl Anton Freiherr von. Geboren am 2. Feb. 1824 zu Bottyán m Ingarn Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 22, Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26. Juli 1839 - wegen Diebstahl seinen Eltern zurtickgegeben .

menkron, Gustav Ritter von, Geboren am 12. Sept. 1824 zu Brünn. Vater war Protokollist bei der Bankal-Administration in Brünn, Eingetheilt am 1. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 25. Oct. 1843 Cadet im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4). Blumenkron war 1850 Lt. im Inf.-Reg. Nr. 13. sozowski, Hemrich Ritter von. Geboren am 13. Juli 1825 zu Zloczow. Vater ist Kreiscommissär in Sanok Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 25, Oct. 1843 Lt. im Clir.-Reg. Erzherzog Franz d'Este (Drag.-

War 1852 Oblt.

ii, Karl Conte. Geboren am 8 Sept. 1820 zu Casal-Maggiore in Italien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1, April, Lombardischer Stiftling, Am 1, Nov. 1811 zum Jombardisch-veneziaufsehen Leibgardisten ernannt worden. Busi, seit 1862 Major im Inf.-Reg. Nr. 49, starb als Obst. in Pension.

rian, Ladislaus Graf Geboren am 30. Sept. 1823 zu Pressburg. Vater ist k k. Kümmerer und Major in der Armee, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 8. März 1811 nach vollendeten Studien ausgetreten.

mcourt, Paul. Geboren am 25. Feb. 1822 zu Prag. Vater ist Mundkoch des Prinzen Rohan, Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Lt. minderer Gebür um Inf.-Reg Nugent (Nr 30) - Driancourt starb als Major an den im Kampfe bei Podol erhaltenen Wunden am 26 Juni 1866.

ichshausen, Otto Ernst Freiherr von. Geboren am 28. Feb 1821 zu Assumstadt in Württemberg Vater ist k. k. Kämmerer und Director der Landwirtschafts- und Forstschule in Hohenheim, Eingelheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl Am 18, Oct. 1841 Cadet im Chev. leg-Reg Fitzgerald (Hus.-Reg. Nr. 16). - Ellrichshausen war 1862 Major und 1669 Obst. un 1 hl.-Reg Nr 10. Er trat hierauf in den Ruhestand und starb 1893 in seinem Geburtsorte.

wber, Albert Edler von, Geboren am 19, Aug. 1824 zu Prag. Vater war GM. Emgetheilt am 1 Oct. Ing.-Stiftling; seit 1. Oct. 1837 in die Hermann-Hensel'sche Stiftung übersetzt. Am 31. Dec. 1839 krankheitshalber aus-

etti von Liebenfels, Gustav. Geboren am 13. Aug. 1825 zu Wien. Vater ist Expedits - Director im geheimen Staatsrathe. Eingetheilt am 1. Oct. Deblin'scher Stiftling, Am 25 Oct 1843 Cadet im Inf.-Reg. Kaiser Alexander (Nr. 2) - Felicetti war 1850 Hptm. und lebte noch 1884 als Pensionist in Graz.

kri, Leopold. Geboren am 11. April 1819 zu Bukarest. Valer ist Arzt in Bukarest. Eingetheilt am 11. April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct. 1840 Lt. im Thl.-Reg. Kaiser (Nr. 4) Ferrari, 1846 Oblt., soll noch in demselben Jahre seinem Leben durch einen Sturz aus dem Fenster ein

Ende gemacht haben.

al von Weiszenthurn, Heinrich. Geboren am 4. Nov. 1821 zu Venedig. Vater war Gubernialrath, Eingetheilt am 11, April, Debhu'scher Stifting, Er war vorher Stiftling im Löwenburg'schen Convicte, Am 18. Oct. 1811 Cadet im Drag-Reg. Toscana (Nr. 4). - Franul war 1844 Lt. im Inf-Reg. Nr. 36, musste 1846 seme Charge quittieren und wurde Schauspieler, für welchen Beruf er reiche Begabung besass, 1849 Lt bei den Weger Freiwilligen, quatterte er 1851 abermals und starb hald danses in Elend und Verschollenbert.

- Fuchs, Ignaz, Geboren am 11. Jan. 1822 zu Wien. Vater war Handelerstann Eangetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Er befand sich vorher we Erziehungshause des Inf.-Reg. Langenau (Nr. 49). Am 1, Jan 1 339 aus der Akadenne entfernt worden ...
- Gorini, Camallo, Geboren am 23. Mai 1824 zu Pavia. Vater war Professor Mathematik an der I mversität in Pavia. Eingetheilt am 1. Oct. Kostga-Taxt pr 430 fl; seit 1, Oct. 1837 Jomburdischer Stiftling. Am 25. Oct. 1 34 45 Gorini fiel ber der Vertheidigung von C > fea Unterlt, in der Armee. 1849 als Capitan-Lt. un Ing.-Corps.
- Haydenburg, Alexander Bitter von. Geboren am 5. April 1826 zu Borotes ... Mähren, Vater ist Herrschaftsbesitzer und Landstand in Mahren, Eingeit a a. all am 1 Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 1, März 1840 ausgetreten.
- Henriquez, Hugo von. Geboren am 25 Nov. 1824 zu Brünn. Vater 1st Guberts \* \*\*\* Secretär Eingetheilt am 3 Oct. Deblin'scher Stiftling Am 10 Oct 1 😂 🚉 Hugur and Lt. monderer Gebür um Jof. Reg. Latour (Nr. 28) Henriquez, k. und k. GM und Besitzer des Militar-Verdienstkreitzen. wohnte, von der Erstürmung von Vicenza an, allen Kämpfen des Jals 1848 und am 21. Marz 1849 dem Gefechte her La Sforzesea an Nz a - h dem Frieden kann er mit seinem Truppenkörper als Bundes-Garmson n. a a -1 Rastatt, wo er - damals Oblt. - ber der Überschwenmung am 1 A \*\*\* 1851 sich in rühmlichster Weise hervorthat. Seit 1853 Hpim, wu was in Henriquez 1859 zum Inf Reg. Hessen (Nr. 14) transferiert und D 🛰 therligte sich an den heldenmüttligen Kämpfen dieses Regiments bei Mige 🖝 🛎 🨘 und Solfermo. Für die in der ersteren Schlacht bewiesene Tapterkeit ed a. 4.1 or das Militar-Verdienstkreuz, In der gleichen, ausgezeichneten Weise foer unt der sehwazgelben Brigades im Feldzuge von 1864. Im Jahre 😉 🤏 🦮 avancierte Henriquez zum Major, kam aber in kein Gelecht. 1871 ih 🗀 🕒 er zum Obstit, und 1876 zum Obst, und 1881 zum GM vor 1883 i 🖃 🖼 der wackere Veteran in den Ruhestand und lebt seither in Annabield Klagenfurt.
- Hofer, Joseph von. Geboren am 15 Feb 1823 zu Fischamend Voter k k. Tabak-Hauptverleger in Wien. Eingetheilt am 8 Oct. Kostgeber 430 fl. auf Kosten Seiter Majestat des Kaisers. Er war vorher k k Theresianum, Am 10, Oct. 1842 Cadel im 3, Jäger-Bat em Fakel des Sandwirtes, blach 1848 bei Gotto vor dem Feinde

21

1514

- Hoke, Anton. Geboren am 24. Nov. 1819 zu Venedig, Vater war Hptm Aut. = #06 ber der Kriegs-Marme Emgetheilt am 4, Feb. Kostgeher pr. 430 fl. 1, Uct. 1837 ausgefreten
- Hornung, Karl Geloren am 2. Juni 1823 zu Odenburg. Vater ist Braumen ter in Klosterneuburg, Lingetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. 4 24 1811 I.t. minderer Gebür im lot Reg. Hartmann (Nr. 29) - Horn an nr. wurde 1853 Hptm und starh ginge Jahre spater in Krakau.
- Borváth von Zalahér, Imerich, Geboren am 24. April 1824 zu Vesstarim Vater ist k k Kämmerer und Hillm kangetheilt am 8. Nov. Koste asbeit pr 430 ft Am 1, Oct 1840 Lt. un Hust-Reg. Sardinien (Nr 5) Horvath war 1850 Major, trat als Obstit. in den Ruhestand und verhältnismässig noch jung, zu Güns.

kicki, Alfred Graf. Geboren am 9. Jan. 1824 zu Hermanowice in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 Oct 1842 Cadet im Hus.-Reg. Alexander Gesarewitsch (Nr. 1). Bumnicki war 1850 Rittm., quittierte dann und lebte als Gutsbesitzer in Galizien, wo er vor geraumer Zeit gestorben ist.

nicki, Ladislaus Graf. Geboren am 8. Mai 1825 zu Rospueie in Gabzien. Bruder des Verigen. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 16 Oct. 1843 Lt. im Inf.-Reg. Prinz von Preuszen (Nr. 34). – Er soll 1818 in die Honved-Armee Ubertreten und im Kampfe gefallen sein.

, Johann Marchese, Geboren am 28, Feb. 1824 zu Mailand, Vater war Butsbesitzer Eingetheilt am 19, Mai, Kostgeher pr. 430 fl. Am 26, Aug. 1842 ausgetreten.

vat, Rudolf Freihert von. Geboren am 15. Juni 1821 zu Stuttgart. Vater war württemberg'scher Hptm. und herzoglich sächsischer Kammeranker. Eingetheilt am 28. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 1. Oct. 1839 krankheitsbalber ausgetreten.

y, Christian Graf. Geboren am 28. Jan. 1822 zu Pest. Vater war FML. and Decisionär. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 Mai 1839 ausgetreten. Er starb als geheimer Rath und lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des osterr. Reichsrathes zu Matzen am 1. Sept. 1894.

brodzki, Justin Graf. Geboren am 14. Juli 1822 zu Zaszkowice in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Aug. Galizischer Stiftling. Am 18. Oct 1841 Lt. im Ehl.-Reg. Schwarzenberg (Nr. 2). Graf Kozrehrodzki wirde 1846 Oblt. und 1850 Rittin., in welcher Chargerisch den Orden der eisernen Krone 3. Gasse und das Militär-Verdienstweitz erwarb. Er avancierte zum Major im Gür.-Reg. Nr. 11, 1862 zum Obstit. und 1863 zum Reg.-Commandanten und Obst. 1869 mit GM-Charakter pensioniert, lebte er auf seinen Besitzungen in Galizien. Er war Mitglied des Herrenhauses und starb 1885 in Venedig.

1, Joseph von. Geboren am 11. Oct. 1824 zu Finme. Vater war russischer General-Gonsul. Eingetheilt am 14. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25. Oct. 1843 I nierlt, in der Armee. 1849 Capitän-Lit, im Ing.-Corps. — Joseph on Leard starb als Obstlt a. D. und Besitzer des Militär-Verdienst-kreuzes

per, Emanuel Ritter von. Geboren am 2. Oct. 1823 zu Prag. Vater ist Obli p Pension. Eingetheilt am 4 Oct. Deblin'scher Stiftling Am 10. Oct 1842 It minderer Gebür im Inf-Reg. Hartmann (Nr. 29). — Leinner starb 1859 als Hptm. einige Tage nach der Schlacht von Solfermo an den erhaltenen Wunden.

ram, Karl Freiherr von. Geboren am 23. Oct. 1822 zu Uniter-Rinningen a Württemberg. Vater ist badischer Kammerheir Eingetheilt am 30 Sept Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 (tadet im Cur-Reg. Sachsen Drog-Reg. Nr. 3) -- Leutrum quittierle als Bittin 1859 mit Beitelaltung des Charakters

howski, Othenio Graf. Geboren am 7. Mai 1826 zu Graz Vater ist Privatier Eugetheilt am 6 Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 10 Oct. 1812 Cadet im Thi Reg. Erzhierzog Karl (Ar. 3) — Graf Lichnowski diente 1866 als Stabsofficier in der Armee und wurde erst. 1869 aus dem Recresserbande entlassen. Hierauf zum Gross-Prior des Johanniter Ordens ermannt, darb er um 13. Feb. 1882 zu Merau

Marenseller, Alfred. Geboren am 5 Sept. 1822 zu Prag. Vater ist Feld-Stationarth Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 Oct 1842 L. m Chev.-leg.-Reg. Liechtenstein (Brag-Reg. Nr. 10). . Marenzellet, seit 1848 Rittin, im Uhl.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3), übertrat Major in den Ruhestand und wählte sich Wien zu seinem Domicil.

Mederer Edler von Wuthwehr, Konrad. Geboren am 7. Juli 1823 zu Bressein Vater ist k. k. Obst. Eingetheilt am 3, Oct. Deblinscher Stifting. 1. Oct. 1838 krankheitshalber ausgetreten; er war vom 17. März 1838 Konrad Mederer von Mede rer zu seinem Austritte beurlaubt. und Wuthwehr, k. u. k. Titular-FML, und Ritter der eisernen Krapur 3. Classe, trat am 1. Jan 1839 in das Inf.-Reg. Watlet Ar fit same wurde noch in demselben Jahre zum Officier befördert. Den Feldzug 1 24 19 in Angarn machte Mederer mit dem Inf.-Reg. Nassau (Nr. 15) mit an and focht bei Waitzen und Nagy-Sarlo. Später leistete er im Generals # = 1\* Nugent's vor Komorn vortreffliche Dienste. 1850 avancierte er zum lit » a m. Mederer foeld 1859 und 1866 als Major und Obstit, in Italien and erwarb sich bei Custoza den Orden der eisernen Krone. Seit 1874 ( = S. trat Mederer 1879 in den Ruhestand, in welchem er starb,

Mier, Felix Graf, Geboren am 8, Aug. 1820 zu Brüssel. Vater ist k.k geber = > et Rath, Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 22. Sept. Köstgeber 430 fl. Am 5, Oct. 1840 Lt. im Hus.-Reg. Sachsen-Coburg (Nr. Er quittierte als Lt. 1818 ohne Heibehaltung des Mibtür Charakters a soll starb am 25. Jan. 1870,

Oszterhueber, Peter Anton. Geboren am 7. Sept. 1822 zu Gögünfő in Fogr = \*\*\* Vater ist Assessor und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 6. Oct. Koslgeber 430 H. Am 18, Oct. 1841 Unterly minderer Gebur un Inf.-Reg. Leopo-Er übertrat 1818 in die Honved-Armee von Sicilien (Nr. 22). ist seither verschollen,

Perger, Michael Ritter von. Geboren am 7. Juli 1820 zu Hod Mező-Vasarbe Vater war Lt, in Pension, Engethedt am 3, Oct. Deblin'seher Stiftling 18. Oct. 1841 Unterit, minderer Gebitr im Int.-Reg. Schon (Nr. 19). Perger kam später in das Geme-Corps und avancierle in diesem z Stabsofficier.

Raffölsberger, Anton. Gehoren am 5. Nov. 1822 zu Wien. Vater ist Zuckfabrikant, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 5. Dec. 18 ausgetreten.

Rodakowski, Maximilian von, Geboren am 9. April 1825 zu Lemberg Valer Advocat und Landstand. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 130 Am 25. Oct. 1843 Cadet im Uhl. Reg. Karser (Nr. 4). Maximile Ritter von Rodakowski, k. und k. Titular-FML, Ritter des Leipe Ordens und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, unternahm als Ohlt 1--- 🦝 aus dem bedrohten Mantua vier, mit Verwegenheit ausgeführte Char = e -r. Rate pach dem Hauptquartiere Verona und zurtiek und ermogliebte Troffen am Curtatone mit zwei von ihm geführten Zügen Uhlanen Gefangennehmung eines ganzen feindlichen Bataillons. Für diese her soci ragenden Leistungen ward er mit dem Militär-Verdienstkreuze ausgezeich bind 1857 quittierte Roda kowski als erster Rittin, mit Beibehalt des Charaks Co. liess sich aber schon 1858 benn Ihl-Reg. Erzherzog Forders and Max (Nr. 8) wieder activieren und avancierte 1859 zum Major und 🤏 🕬 mandanten des westgalizischen Schützen-Bat. Nach dessen Authoris and in das Ihl-Reg. Erzherzog Karl Ludwig (Nr. 7) emgetheilt, wu walle !

1862 Obstit. 1866 Obst. und Commandant des Uhf-Reg. Trani (Nr. 13) überritt er mit diesem bei Custoza (Villafranca) beide Treffen der femdlichen Infanterie, eroberte zwei Geschülze und warf die zur Unterstützung vorbrechende italienische Cavallerie zurück. Diese That belohnte das Ritterkreuz des Leopold-Ordens. Seit 1871 Brigadier und seit 1873 GM., erbat Rodakowski 1878 seine Pensionierung und lebt seither in Graz.

tidlin, August von. Geboren am 26. März 1821 zu Wien. Vater war Grosshändler. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5 Oct. 1840 Unterlt. in der Armee. 1850 Hptm. im Ing.-Corps. — Er trat 1862 als Obstlt. in den Ruhestand und lebt noch gegenwärtig in Klagenfurt oder auf seiner

Besitzung bei Hüttenberg.

I von Adelstern, Joseph Franz. Geboren am 24. März 1824 zu Mainz, Vater ist Obstit. Eingetheilt am 1. Aug. Kostgeher pr. 130 fl.; seit 1. April 1837 Rüdt'scher Stifting, Am 24. Aug. 1844 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Bertoletti (Nr. 15). — Seidl erchemt seit 1850 nicht mehr im Muttir-Schematismus.

Beamter beim Lemberger Appellations-Gerichte. Eingetheilt am 11. Oct. Galizischer Stiftling. Am 18. Oct. 1841 Lt. minderer Gebur im Inf.-Reg. Mazzuchelli (Nr. 10). - Skrzeszewski war seit 1846 dem General-Quartiermeisterstabe zugetheilt, in welchem er 1850 Hptm. wurde und das Mintär-Verdienstkreuz erhielt. Er quitterte seine Charge und übertrat als Burean-Chef in den Dienst einer Eisenbahn-Gesellschaft.

ber, Eduard Georg. Geboren am 17. Oct. 1823 zu Pest. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Oct. 1839

ausgetrelen.

ner, Karl. Geboren am 17. Dec. 1825 zu Pest. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 17. Feb. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10. Oct. 1842 Cadet im Cür.-Reg. Hardegg (Drag.-Reg. Nr. 7). - Steiner war 1848 Lt., 1850 Oblt. und später Rittm. 1869 Obstlt. bei der Monturs-Verwaltung, wurde er Obst. und Vorstand der 13. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums, in welcher Verwendung er die eiserne Krone 3. Classe erhielt. Hierauf geadelt, wat er mit GM. Charakter in den Ruhestand und lebt in Graz.

I, Albrecht Rudolf von. Geboren am 16. Nov. 1821 zu Bern. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 5. Mai. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct. 1840 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Fitzgerald (Hus.-Reg. Nr. 16). — Quittierte 1849

als Oblt ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

9, Adolf Edler von. Geboren am 11. Dec. 1820 zu Fiume. Vater ist Präsident des Wechselgerichtes und See-Consulates in Fiume. Eingetheilt am 9. Nov. Kostgeher pr. 430 fl.; war früher Stipendist im k. k. Theresianum. Am 18. Oct. 1841 Cadet im Hus.-Reg. Kaiser Nikolaus l. (Nr. 9). — Terzy wurde 1843 Lt. und 1846 Obit., erscheint jedoch seit 1850 nicht mehr im Militär-Schematismus.

Guann, Rudolf Friedrich. Geboren am 17. Dec. 1821 zu Bern. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Mai. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Unterlt. in der Armee. Seit 1850 Hptm. im ling.-Corps und durch längere Zeit in Mainz commandiert. — Er quittierte spater seine Charge und debte noch vor wenigen Jahren als Privatier in der Schweiz.

hüler von Hemmingen, Alfred Freiherr Geboren am 15 Nov 1822 zu Hemmingen in Württemberg Vater war württemberg seher Finanz-Minister. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct. 1810 Lt. in Chev-leg. Reg. Wandischgrätz (Drag. Reg. Nr. 14). Varubiller wurde 1846 Ohlt. und 1850 Rittm. Er dürfte spater einentalls opntbert und sich auf seine Besitzungen in Württemberg zurückgeziegen haben.

Varnbüler von Hemmingen, Theodor Freihert, Geboren am 20 Sept. 1821 24 Hemmingen in Württemberg. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1839 Unterft in der Artiter 1847 Capitais-Lt. im Ing.-Corps, quittierte er als flptin., um sieh in Maritus zu verheiraten.

Zatti, Guido. Geboren am 22. März 1825 zu Venedig. Vater war k. k Resistenungsbeamter. Eingethent am 18. Nov. Venezianischer Stiftling Am 16. Cort. 1843 Unterlit in der Armee. 1849 Capitän-Lit im Ing.-Corps. Zie in übertrat später in persische Dienste.

# 1837.

Bechthold, Victor Freiherr von. Geboren am 28. Oct 1825 zu Neusweld 22.00 See in Ungarn. Vater ist GM und Brigacher. Eingetheilt am 1 Oct Karringeher pr. 130 fl. Am 26. März 1839 «seinen Effern zurückgege Resen worden»

Beckers zu Westerstetten, Emil Graf Geboren am 7. Juni 1826 zu Ofen V: e f et ist FML und Kämmerer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 430 ff. 3 12 Emil Graf Beckers zu Wester r 11. Feb. 1839 ausgefreten stetten, k und k Tit.-FML und Kimmerer, trat 1810 fremilig in . 1.0 Pionnier-Corps, wurde 1844 Lt. im Inf-Reg. Erzherzog Karl Per- 1 . nand (Nr. 51), focht als Oble, un Inf Reg. Bianchi (Nr. 55) 1818 Lemberg und 1819, in welchem Jahre er zum Hpfm, avancierte, in bage 🚁 👀 1854 erfolgte seine Beforderung zum Major im Inf-Reg Erzherz - \* \* Wilhelm (Nr. 12) Den Feldzug 1859 machte er mit dem Infolieg Fr 20 herzog Stephan (Nr 58) mit und ward bei Solfering verwundet Obst. des Inf.-Reg. Albert von Sachsen (Nr. 11) befand sich Becke 1866 in Sudfirol und erwerb sieh durch sein Verbalten als Station Commandant in Trient die Allerhochste Belohing, 1872 zum GM belont - 20 erbat er 1878 die Pensjonerung und wahlte Lanz zu seinem Honneile, er 1899 noch lebte.

Berres, Friedrich Geboren am 3 Sept. 1823 zu Leinberg Vater ist Profesder Anatomie an der Wiener Universität. Eingetheilt am 30, Sept. Ke-

geher pr. 430 fl. Am 24. Aug. 1840 ausgetreten,

Bolza, Julius Geboren am 28. April 1821 zu Mailand Vater ist Obercommsbei der Pohzer-Direction in Mailand Eingetheilt am 22. Mai Lombardische Stiftling, war fittber Kostzoglang im Mailander Eitzielungshause. Am 10.0 1842 Lt. in der Arince 1850 Hptm. im lug. Corps. Bolza, Besitzer Militär-Verdienstkrenzes, war 1856 als Major Bau-Director in Peschiera. Othertral 1866 in den Buhesland. Nach unverbürgten Nachrichten.

Breidbach-Bürresheim, Friedrich Freiherr. Geboren am 6. Jan. 1822 — Breiberrich in Nassau. Vater war Obstlt und Ober-Stallmeister in grannen herzeighen hissischen Diensten Lingetheilt am 1 April Kostgeber pr. 134 D.C. Am 18 Oct. 1834 Lt. im Ubl. Rog. Erizherizog Karl (Nr. 3). — Recandidate harch quitherte als Lt. 1845 ohne Beilabaltung des Militin-Lhamkters starb als grossberzogtich luxemburg seher Oberst-Stallmeister am 27. — 1896 zu Fronberg in Rayern.

ttschneider, Karl. Geboren am 21. Oct. 1822 zu Vojniez in Galizien Vater ist Obershgenieur der Nordbahn. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 16. Oct. 1843 Lt. im Inf.-Reg. Ellersteinwärther (Nr. 56).

Brettschneider worde in das Ing. Corps transferiert, starb aber

schon als Oblt. 1819 zu Nagy Igmand.

Valer ist Obsilt im Ing.-Corps. Eingetheilt am 1. März. Ing.-Stiftling. Am 5. Juli 1838 ausgetreten.

kes, Gustav Joseph. Geboren am 12, Mai 1826 zu Wien. Vater ist Hptm. im Ing.-Corps. Eingetheilt am 2, Oct. Kostgeher pr. 130 fl.; am 1, Oct. 1839 in die Ing-Stiftung übersetzt. Am 16, Oct. 1843 Unterlt. in der Armee 1849 Capitän-Lt. im Ing.-Corps, war Dierkes 1869 Obstlt. im Geme-Stabe. Er starb als Obst. am 30. Aug. 1877 zu Cattaro.

r. Henrich Theodor, Geboren am 23. Mai 1819 zu Frankfurt am Main. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 1. Aug. 1841 Lt. im Hus-Reg. Alexander Gesarewitsch (Nr. 4). —

Door starb 1814 als Lt. zu Wien.

Karl Graf zu. Geboren am 29. Jan. 1823 zu Aschaffenburg. Vater ist k. k. Kammerer und Gutsbesitzer zu Eftville in Nassau. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 4 Oct. 1839 ausgetreten. — Graf Eltz ist k und k., dann kömgl. preuszischer geheimer Rath und Grosscomthur des bayrischen St. Georg-Ordens.

ry, Ludwig von Geboren am 5. Aug. 1825 zu Rosenberg in Ungarn Vater ist Gutsbesitzer und Gomitats-Assessor. Emgetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Cadet im Hus-Reg Sandanien (Nr. 5). Wurde 1863 als Major pensioniert und übertrat 1870 als Obsilt in den Activistand der königt, augarischen Landwehr.

wer, Karl, Geboren am 19. Sept. 1827 zu Triest. Vater war Magistratsbeamter in Triest. Eingetheilt am 9 Oct. Küstenlandischer Stiftling. Am 18 Oct. 1841 Cadet im Inf. Reg. Leopold von Sterfren (Nr. 22) Fellauer ward als Hptm. 2. Classe im Treffen bei Palestro. 1859) ver

her von Weiler (Eichberg), Karl Gustav Geboren am 18 Oct, 1823 zu Bern Vater war Major in schweszenschen Diensten Eingethult am 2 Oct Kostgeber pr. 130 fl. Am 18 Oct, 1841 Lt. nunderer Gebin im 7 Jager-Bat. Er wurde 1855 als Hptm 1. Classe pensioniert und stirb 1856 zu Bern.

Wien Vater ist Bloger in Wien Vater ist Bloger in Wien Eingetheilt am 1 Marz. Kostgeher pr. 170 fl. Am 16 Aug. 1843 ausgetreten.

mingen, Otto Freiherr von Geboren am 19. Feb. 1823 zu Rastatt Vater ist badischer Kammerheir und Forstmeister in Pforzheim. Eingeffeilt am 14. Nov. Kostgeher pr. 430 il. Am 10. Ott. 1842 Unteilt in der Armee. Otto Freiherr von Gemmingen, k. und k. Tit-FML, nihm als Camtan-Lit im Ing-Corps in dem Feldzuge 1849 theil und avancierte 1850 zum Hptm. Durch lange Zeit als Hefestigungs Ban Director in den Boeche di Cattaro verwendet, rückte Gemmingen 1856 zum Major vor und wirkte 1859 für die Küsten-Vertheidigung in Istrien. Obst seit 1868, wurde Gemmingen im folgenden Jahre Geme Chef beim General-Commando in Prag. In dieser Verwendung ward er 1875 zum GM befürdert, als welcher er 1880 in den Ruhestand übertrat und am 2. Jan. 1890 zu Görz starb,

Gersch, Emil. Geboren am 1. Feb. 1823 zu Wien. Vater war Handelsman. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1. Oct. 1840 ausgebrien

Gissl, Friedrich. Geboren am 24. Mai 1823 zu Komorn. Vater war Ing-Apte-Eingetheilt am 3. Oct. Ing.-Stiftling. Am 18. Oct. 1841 Cadet im Inf. heg. Bertoletti (Nr. 15). - Gissl übertrat 1861 als Aptm. 1. Classe in den Ruhestand und starb 1878 im Garnisons-Spital Nr. 2 zu Wien.

Hackelberg-Landau, Victor Freiherr von. Geboren am 10. Nov. 1820 zu Wein Vater war k. k. geheimer Rath und Kämmerer. Eingetheilt am 30 Sept Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Oct. 1840 Unterlt, in der Armee. Seit 1850 Hptm. im Ing.-Corps, ward er 1869 Obst. im Geme-Stabe, trat als solchet 1873 in den Ruhestand und starb am 6. Aug. 1880.

Hassenmüller von Ortenstein, Hugo. Geboren am 30. Sept. 1822 zu Brünn-Vater ist Hofrath und Cameral-Gefällen-Administrator«. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Juni 1840 »den Eltern zurtielt

gegeben worden«.

Holzschuher von Haarlach, Karl Ernst Freiherr. Geboren am 26. Män 1823 zu Nürnberg. Vater ist Doctor der Rechte und quieseierter Ratter-Consulent. Eingelheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 Oct. 1842. Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Baden (Nr. 59). — Freiherr von Holzschuher, seit 1849 Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt. salt 1859 als Hptm. im Ruhestande zu München.

Hossowski, Adam von. Geboren am 23. Aug. 1824 zu Sielee in Galmien. Valet war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling. Am 10. Chat 1842 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Mihalievits (Nr. 57) — Cherten.

1818 in die Honved-Armee und ist in der Türkei verschollen.

Kornis, Siegmund Graf, Geboren am 19. Marz 1824 zu Klausenburg. Vater Privatier. Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26.

Kreb, Moriz. Geboren am 18. Sept. 1823 zu Wien. Vater war Goldspit Fabrikant. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Nov. 1

seinen Angehörigen zurlick gegeben wordens.

Listowski, Ladislaus von. Geboren am 24. März 1824 zu Kanty in Gabz Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. 10. Oct. 1842 Lt. im Hus.-Reg. Sachsen-Coburg (Nr. 8). — Listow ist 1844 beum Baden ertrunken.

Mathes, Friedrich Ernst. Geboren am 14. Feb. 1827 zu Wien. Vater ist Hat 🥌 Tabak- und Stempel-Verleger in Cilli. Eingetheilt am 18. Sept. Kostgepr 430 fl. Am 22, Sept. 1845 Lt. im Inf.-Reg. Kniser (Nr. 1). Friedr Ernst Mathes, k. und k. Titular-FML, Ritter des Leopold-Ordens Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, machte als Lt. vom Mailänder Strass kampfe his zur Wiederbesetzung der Lombarder alle Gefechte des Jahoss 10 in Oberitaben mit, kämpfte 1819 bei Mortara, Novara und Lavorno und av cierte 1854 zum Hotm. Als solcher focht er 1859 mit Auszeichnung erhielt für som hervorragendes Verhalten während dieses Feldzuges Militär-Verdienstkreuz. Auch 1866 befand sieh Mathes in Italien. zwar als Major im Inf.-Reg. Nagy (Nr. 70). 1876 wurde er zum (> 2 befördert, im folgenden Jahre zum Commandanten des Inf.-Reg. Kr prinz von Preuszen (Nr. 20) und 1879 zum Commandanten 67 Inf-Brigade ernannt. GM. seit 1880, übertrat Mathes 1885 in Rubestand, bei welchem Anlasse ihm das Ritterkreuz des Leopold-Designe verliehen ward.

do, Anton. Geboren am 24. Dec. 1824 zu Bassano. Vater ist Magistrats-Secretar, Eingetheilt am 1, Mai, Venezianischer Stiftling, Am 16, Oct. 1843 linterlt, in der Armee. - Mer lo trat 1848 als Obit, un Ing.-Corps in den henst der provisorischen Regierung in Venedig.

veldt, Dietrich Graf, Geboren am 8. Sept. 1820 zu Münster. Vater war preuszischer geheimer Rath. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26. July 1840 ausgetreten. Graf Merveldt lebt als k. und k. Lt. a. D.

zu Canjevo in Croatien.

zkowski, Markus von. Geboren am 7. Oct. 1823 zu Batveze in Galizien. Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. April, Galizischer Stiftling, Am 16. Oct. 1813 Lt. im Inf.-Reg. Leiningen (Nr. 31). Trat 1858 als Hptm. 1. Classe in den Ruhestand und starb am 17. Juli 1863.

It, Rudolf Albert Freiherr von. Geboren am 9. Feb. 1823 zu Orleans. Vater war Obstit, in der französischen Schweizergarde. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 10. Oct. 1842 Unterlt. in der Armee. Morall quittierle 1850 als Capitan-Lt, im Ing.-Corps. Er liess sich in Bern nieder und ward 1852 zum Major im eidgenössischen Genie-Stabe ernannt. Während der Unruhen in Neuenburg (1856) und der damit im Zusammenhange stehenden Grenzbesetzung gegen Preuszen, versah er die Stelle des Genie-Chefs der III. Schweizer Division, Im Jahre 1859 erbat er sich die Entlassung aus dem eidgenössischen Dienste. Muralt starb zu Bern am 4. März 1897.

Johann Georg, Geboren am 15, Feb. 1828 zu Wien, Vater ist k. k. Hofsecretär. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 3. Juni 1843

st, Bernhard Achilles von. Geboren am 2. Mai 1822 zu Sondrio. Vater ist Adunget bei der Delegation in Breseia. Eingetheilt am 1. April. Lombardischer Stiftling. Am 22, Juni 1840 ausgetreien.

orsdorff, Franz Baron, Geboren am 15. April 1824 zu Biskupitz in Mähren. Vater ist Gefällswache-Oberinspector der Section Nr. 1 in Mähren, Emgetheilt am 1. Oct Deblin'scher Stiftling, Am 10 Oct, 1842 Unterlt, minderer Gebür im Inf-Reg. Hessen-Homburg (Nr. 19). Pillersdorff starb 1851 als Hptm. des 43. Inf.-Reg. zu Hamburg.

er, Johann. Geboren am 28. April 1824 zu Tyrnau, Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 11. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16, Oct. 1843 Unterlt. im Hus.-Reg. Reusz-Köstritz (Nr. 7). Planer wurde 1863 als Major des 10. Hus.-Reg. pensiomert und starb am 19. Aug. 1878 zu Aussee,

ki, Karl von. Geboren am 15. Feb. 1825 zu Dobrawka in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1, April, Galizischer Stiftling, Am 10, Oct 1842 Lt. un Chev.deg.-Reg. Windischgratz (Drag.-Reg. Nr. 14). Er starb als Rittin, am 23, Aug. 1855 în Baden Baden.

, Nikodemus Graf, Geboren am 17. Mai 1825 zu Ragusa Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. Juni. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21, Oct 1844 Cadet im Inf.-Reg. Latour (Nr. 28). - Pozza kam 1851 als Oblt, in die Genie-Waffe zurück und trat 1868 als Major in den Ruhestand. Er starb am 13. März 1882 zu Gravosa,

htt, Moriz, Geboren am 13. Sept. 1823 zu Wien. Vater ist mederösterreichischer Regierungsrath und Director des polytechnischen Instituts-Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 23. April 1810 gestorben.

Rozwadowski, Florestan Graf. Geboren am 17. Nov. 1822 zu Lesiezune Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiffner Am 10. Oct. 1842 Unterft. in der Armee. Rozwadowski quathent is 12 als Capitan-Lt. im Ing.-Corps, diente dann noch kurze Zeit in der Henreis-Armee und flüchtete 1849 nach der Türkei. 1857 befand er sich als Major dann als Obst. im brasilianischen Generalstabe und wurde endlich lag-the einer dortigen Provinz. Wegen mehrfacher Unzukommbehkeiten, das he zur Last gelegt wurden, musste er 1865 Brasilien verlassen. Seine weiterd Schicksale sind unbekannt.

Sandi, Hieronymus von, Geboren am 23. Nov. 1825 zu Breseia. Vater ist Gatsbesitzer und Staatsbeamter. Eingetheilt am 22. April. Venezianischer Statling. - Am 1. Jan. 1839 auf Befehl Seiner kaiserlichen Hoheit des Erzberzeis-- Johann wegen Diebstahl aus der Akademie entfernt worden.

Schöpfer, Heinrich. Geboren am 29. Juli 1821 zu Bozen. Vater war Dictor det Rechte. Eingefheilt am 27 Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 14 Juni 1833. Lt. im Inf.-Reg. Schon (Nr. 19) — Schöpfer febte durch lange Julie als Major des Ruhestandes in seiner Vaterstadt Bozen. Er war ein heine Die gemaler Zeichner. Sein Tod erfolgte am 16. Oct. 1899.

Schumann von Mansegg, Ferdmand, Geboren am 26. Dec. 1824 zu lansbruigt. Vater ist Hpt. im lng.-Corps. Emgetheilt am 3. Oct. ing Stifting

27. Juli 1841 Cadet im Int Reg. Schon (Nr. 49).

Sedlnitzky, Maximilian Graf. Gehoren am 11. Sept. 1826 zu Vasärhelv. With war Hptm. Eingetheilt am 16. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21 Oct. Fr. Cadet im Chev.-leg.-Reg. Wern hard t (Uhl-Reg. Nr. 8). Er starb als 12 and Cadet zu Hornia 1845.

Simbschen, Arbogast Freiherr von. Geboren am 27 März 1823 zu Carl- Carle Vater war k. k. Obst und Consul in Travnik. Eingetheilt am 1 Mär. Karle geher pr. 430 fl. auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers. Er war von Britting im Theresianum. Am 9 Juli 1839 ausgetreten

Stratimirović de Kulpin, Georg. Geboren am 19. Feb. 1823 zu Neusatz V = \*\* war Gutsbesitzer im Bács-Bodrogher Comitat, Eingetheilt am 18. App Kostgeher pr. 130 fl. Am 18, Oct. 1811 Lt. im Hus.-Reg Real Kostritz (Nr. 7). Georg Stratimirovie de Kulpin, Ruter Leopold-Ordons mit der Kriegs-Decoration und his 1863 k k. GM., hervorragals politischer Eßbrer, als General und als Poet, zählt zu den interessante und bedeutendsten jener Manner, die einst Zoglinge der Ing-Akade 2 Nach kurzer Dienstleistung bei seinem in Italien stehen-Reg, quittierte Stratimerovee und zog sich zur Bewirtseleutung ererbten Untes mich Kulpin zurück, wo er seine Mussestunden zu stawissenschaftlichen Studien verwendete. Als im April 1848 die kom " behe Freisfallt Neusatz eine Deputation an den ungarischen Reichstag a = 5 Pressburg entsendete, um diesem die Forderungen und Beschwerden serbischen Volkes in Higarn vorzubringen, befand sich unter den vergeordneten auch Stratimirovic. Als die übergen Mitgheder der Des 18 tation dem in der Rede höchst gewandten Ludwig Kussuth gegen at 1 och eme sehr zahme Speache Wirten, ergriff der jugendliche Stratimite 🛰 👫 das Wort und erklärte dass die Serben erst nach der Erlangung ihrer, is a 12 fa Privilegien gewährleisteten Autonomie sich berühigen und zufrieden : - 1-7 konnten Kossuth erwiderte heftig: Das sind Worte eines VeristDrees sund wenn es so steht, kann nur das Schwert entscheiden. ·Serben werden sich nicht teige zeigen's antwortete Stratimites !!

und die späteren Ereignisse haben seine Vorhersage bestätigt. - Die Ein-Ahrung ungarischer Matrikel-Bücher in den serbischen Kirchen steigerte den Racenhass auf das Höchste und in einigen Orten kam es zu Ruhestörungen, bei welchen die nen eingeführten Matrikeln verbrannt wurden. Dose Umstände veranlassten den Erzbischof und Metropoliten Joseph Rajacte für den 13. Mai 1848 eine National-Versammlung nach Carlovitz zu berufen. Obwohl die ungarische Regierung diese untersagen liess, wurden dennoch die Abgeordneten - und unter diesen auch Strafimirovict in den serbischen Gemeinden gewählt. Der National Congress proclamierte bekanntlich die Errichtung einer eigenen -Serbischen Wojwodschaft- unter dem k k. Obst Stephan von Suplikac als Wogwodens, erwählte den Metropoliten Rajačie zum Patriarchen und entsendete Bevollmächtigte nach Innsbruck an den Kaiser Ferdinand I. Bis zum Eintreffen des in Ualten weilenden Obst. Surphikare hatte ein National-Ausschuss unter Stratimirović alle Angelegenheiten zu leiten. Gleichzeitig ergriffen die Serben die Waffen und versammelten sich in mehreren Lagern (Szent-Jamas, Perlas, Kamenitz v. a.). Als FML, Hrabovsky, Commandant von Peterwardem, den unglücklichen Versuch unternahm, den in Carlovitz versammelten National-Ausschuss zu sprengen, floss das erste Blut (12. Juni 1848) Drei Tage später erschien Stratimirrović in Titel, entnahm dea dortigen Zeughäusern die Waffenvorräthe und rüstete damit seine National-Armee aus Mit dieser focht Stratimirovic, off mit Glifck, bei Eeska (15 Juli), Verbasz (13, Aug.), Szent-Támas (19, Aug.), Temerin (1, Sept.) and Elemer-Aradae (12, Sept.) Von allen diesen Kämpfen war gener von Szent-Tamas der wientigste und blutigste. Stratemirovie warf hier 10 000 Mann reguläre ungarische Truppen, die 40 Geschütze mit sich führten, siegreich zurliek. An dem Tage dieses Kampfes erklarte Kossuth dem Reichstage; Heute wird die Entscheidungsschlacht geschlagen. Nach dem Eintreffen des Obst. Suplikaie (Oct. 1848) legte Stratimirovic sein Commando nieder und begab sich als Führer einer serbischen Deputation mich Olimitz. Der plotzliche Tod des Wojwiden Suplikae verschlimmerte die Lage der Serben in ausserordentlichem Grade. Es mussle eine provisorische Begierung eingesetzt werden, in welcher Rajacie das Präsidium, Stratimirovie die Stelle des Vice-Präsidenten Obernahm. Das Commando der nationalen Armee ward dem GM. Theodorovie übertragen. Dieser vermochte die Fortschritte der ungarischen Truppen unter Moriz Perezel meht zu hemmen; Szent-Támas gieng verloren und die serbischen Streitkräfte wurden zerstreit. In dieser Bedifinguis übernahm Stratimirovic abermals das Commando. Er sammelte die Truppen, stellte die Disciplin wieder her und bezog, um das Gebiet von Titel zu behaupten, die Position von Mossorin und Vilovo. In dieser griff thin General Perczel am 13 April 1849 an und wurde vollständig geschlagen. Stratimirovic errang noch Erfolge bei den Romerschanzen (22. April), beim Polverthurm von Neusatz (25. April) und beim Dorfe Kac (6. Mai). Beim Eintreffen der Stid-Armee unter dem Banus Jettachich schlossen sich die serbischen Truppen derselben an Ende 1849 trat Stratimirović wieder in die Armee, und zwar als Obsilt bei den Banderial-Hus. (Uhl.-Reg. Nr. 5). Während des fürkisch-montenegranischen Krieges im Jahre 1853 worde Stratimirović in besonderer Mission nach Cetinje entsendet. Verkleidet durchreiste er Bosnien, verweilte in einigen wichtigeren Orten des Landes und befand sich im Kampfe bei Glavica

(27. Feb.), in welchem Osman, Pascha von Scutari, eine vollständ 🥙 Niederlage erlitt, an der Seite des Fürsten Danilo, Fürst Bib-Unc der mit 1000 Miriditen in Orja Luka stand, erklärte sich nach Osmi 🚚 Besiegung bereit, die Waffen zu strecken, verlangte jedoch, dass 🕅 🤜 Danilo und auch Stratimirović thm freien Abzug garantieren sollte -Dies geschah. Nach der Vertreibung des Fürsten Alexander kar gjorgjevið aus Serbien (1858), wurde Stratimirovið nach Belga 🛶 beordert, um sich über die dortigen Verhältnisse genaue Urientierung verschaffen. Im Jahre 1859 wurde Stratimirovic k. k. GM. und währen in des Krieges dem Statthalter von Dalmatien an die Seite gestellt die Stelle eines k. k. General-Consuls für Sieihen mit dem Sitze in Palem an Die Einnahme dieser Stadt durch Garibaldi beendete aber bald en ase dortige Thätigkeit. 1863 verliess Stratimirovic den kaiserlichen 🖼 🗪 und trat an die Spitze der serbischen conservativen Partei in 1 ngam, 🚛 🐷 welche er sowohl im Reichstage als auch in nationalen Kirchen-Congression wirkte. Als aber die liberale Partei unter Miletic die Majoritat gener an zog sich Stratimirović von der politischen Laufbahn vollständig zura - 1 Vor dem serbisch-türkischen Kriege erhielt er eine Auftordorung serbischen Kriegsministerums, ein grösseres Commando zu übernehms . (1875) Er leistete diesem Rufe Folge und betheiligte sich an den ( 3000) fechten bei Babina-Glava und Ak-Palanka. Nach dem Eintreffen 110 russischen Generals Tachernajew entstanden hald Differenzen, wels- befür Stratimirovie den Aufenthalt in Serbien unmögbek michten übersjedelte nunmehr nach Wien, wo er mit seiner Familie in Zuris gezogenheit lebt. Sein Name gehört der Geschichte an.

Vay von Vaja, Michael Graf. Geboren am 7. Mai 1824 zu Berkesz in Long Vater ist geheimer Rath und Obergespan. Eingetheilt am 23 Nov. K

geher pr 430 ft. Am 25, Sept 1840 ausgetreten

Villany, Franz Freihert von. Geboren am 25. Aug 1824 zu Chwalsowitz Böhmen. Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 21. Feb Deblin'scher 5 hng. Am 21. Oct. 1844 tladet im Cur.-Reg. Kaiser (Drag.-Reg. Nr 1)— Wurde 1859 als Rittm. 1. Classe pensioniert und starb am 21. Dec 18 in der Irienanstalt zu Prag

Vrany von Vrany, Alexander. Geboren am 7. Jan 1826 zu Pest. Vater Gomitats-Assessor. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl

27 Mai 1840 ausgetreten,

Vrany von Vrany, Georg. Geboren am 7 Oct 1824 zu Pest Bruder Vorigen Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25 Mai 1

ausgetrelen.

Waldeck, Friedrich Freihert von, Geboren am 1. Mai 1822 zu Landau Waldeck, Vater war Prinz Friedrich von Waldeck Eingetheit == 3. Oct. Kostgeber pr. 440 fl. Am 18 Oct. 1841 Unterlt im Unr R-Handegg (Drag-Reg. Nr. 7). - Quitterte 1842 als Unterlt

Waldeck, Gustav Freiherr von. Geboren am 2. Nov. 1825 zu Landau Waldeck, Bruder des Vorigen Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr 43 Am 16 Oct. 1843 Unterlt im Inf-Reg. Erzherzog Karl Ferdins. 2006 (Nr. 51). — Er trat 1867 als Obstit, in den Ruhestand und starb 1892 in 1862 in 1865.

Woynarowski, Edmund von Geboren am 11. Nov. 1821 zu Zarnova in Galessiest Vater war Gutsbestzer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 30. März 1839 »seinen Angehörigen zurück geschickt».

## 1838.

herg, Friedrich von. Geboren am 27. Juli 1824 zu Innsbruck. Vater ist Hofrath und Polizei-Oberdurector in Wien. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. auf Kosten Seiner Majestät des Kaisers. Er war vorher im lt. k. Theresianum. Am 25. Oct. 1843 Cadet im Inf.-Reg. Herbert 4Nr. 451.

4. Peter Graf. Geboren am 2. Aug. 1824 zu Lovasberény in Ungarn. Vater ist k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 19. Aug 1841 ausgetreten. Gestorben am 10. April 1881.

pock, Bruno von. Geboren am 22. März 1824 zu Cohurg. Vuter war Hptm. in griechischen Diensten, Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 29 Sept. 1839 während des Urlaubs bei seinen Angehörigen in Weinheim (Baden) gestorben.

vina von Birkenthal, Oskar. Geboren am 31. Dec. 1825 zu Legnago Vater ist Ing.-Obstlt. Eingetheilt am 3. Oct. Ing.-Stiftling. Am 23. Juni 1842 wegen schlechten Fortganges und weil zu Feldkriegsdiensten untauglich befunden worden, seinen Angehörigen zurück gegebens.

lich von Löwensberg, Hermann, Geboren am 20, März 1825 zu Sambor. Vater ist Obstl. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 29. Oct. 1844 Lt. im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8). Hermann Chrolich von Löwensberg, k. und k FML, Ritter des Leopold-Ordens und der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer der goldenen Medaille für Kunst and Wissenschaft u. s. w., focht 1848 in Italien, 1849 in Ungarn und wurde 1853, nach Absolvierung des höheren Genie-Curses, Hptm im Geme-Stabe. Von 1857 bis 1859 beland sich Chiolich in der Zutheilung bei der k. k. Kriegs-Marine. 1859 wirkte er für die Vorbereitung der Vertheidigung von Venedig. Im Herbste dieses Jahres wurde er als Lehrer der Baukunst an die Genie-Akademie zu Kloster Bruck commandiert. In dieser Thätigkeit publicierte er 1865 ein Werk über Wasserbau, für welches er mit der goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet wurde. Für sein Verhalten im Kriege 1866 (er befand sich abermals in Venedig') erhielt er die Allerhöchste Belobung. 1867 zum Major befördert, kam Chiolich 1869 als Lehrer an die Teghnische Militär-Akademie und den höheren Curs, wurde jedoch schon im folgenden Jahre mit der Leitung des Baues der damals projectiert gewesenen Befestigungen an der Enns betraut, Als Olist, (seit 1876) wirkte er auf verschiedenen Posten, namentlich durch längere Zeit und besonders verdienstroll in Sarajevo, als Genie Chef, in welcher Verwendung er 1882 zum GM wancierte, 1887 wurde er zum FML, und hierauf zum Festungs-Commandanten in Komorn ernannt. Em Jahr später bat Chrolich um seine Pensionierung und lebt seither in Graz,

nann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 25, Oct. 1843 Unterlt, in der Armee – Crotta avaneierte 1849 zum Capitan-Li und spater zum Hptm. Als solcher trat er nut Majors-Chorakter aus dem Dienste und lebte als Privatmann in seiner Vaterstadt Durch viele Jahre bekleidete er in dieser das Amt des Bürgermeisters und das Aufblühen Finnes ist zum grossen Theile sein Werk. Beispielswürdig war sein Verhalten während der Cholera-Epidemie, deren Ausbreitung er durch die zweckmissigsten Massregeln einzuschränken verstand.

Czirka, Johann. Geboren am 29 Dec. 1825 zu Germatfalu in Ungarn V. ist Okonom, Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeber pr. (30 fl. Am 22, Sept 1 Unterlt in der Armee, - Czirka fiel als Oblt im Ing-Corps 1819 Venedig.

Danckelman, Achilles Freiherr von. Geboren am 15. Aug. 1821 zu Tube 🔠 🤞 in Sibirien. Vater war Obst. in russischen Diensten. Eingetheilt am 🕻 🦭 🗤 Kostgeher pr. 430 fl. Am 16. Oct 1843 Lt. im Uhl-Reg. Sact - ... Coburg (Nr. 1) Trat als Rittin, I. Classe 1855 in den Buliestand and starb 1858 zu Pressburg.

Dembinski, Tleodor Graf, Geboren am 13. Juni 1822 zu Lemberg Voter wir Gutsbesitzer Eingetheilt am 2. Oct Kostgeher pr 430 fl. Am 16 Oct 12-41-Unterlt in der Armee, - Graf Dembinski godberte 1847 al. Det im Ing.-Corps.

Dickmann, Albert Ritter von Geboren am 18. Jan. 1825 zu Klagenfort. V zwei ist Privatier, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. E30 fl. Am 1. Oct. 1 will ausgetreten.

D'Orsay, Amandus Graf, Geboren am 30, Juni 1828 zu Strebersdorf in Viant bet österreich. Vater ist k. k. Kämmerer und Hptm. in der Armoe, Einge-thieft am 29. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 31. Aug. 1841 ausgetreten

D'Orsay, Oskar Graf, Geboren am 25 Dec. 1825 zu Wien. Bruder des Vor Eingetheilt am 23 Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29, Marz 1840 getreten. - Ist k u. k. Rittin a D

Drandler, Johann Geboren am 11 Mai 1827 zu Stockernu. Vater ist Bu - 22.5 meister in Stockerau. Eingetheilt am 29. Jan. Kostgeher pr. 130 fl. 31. Dec. 1841 ausgefreten.

Földvary, Bela von, Geboren am 6 Aug. 1826 zu Puszta Peteri in Least-Vater was Countats-Assessor, Emgethedt am 3 Oct. Kostgeher pr 136 > 1 Am 10, Dec. 1810 ausgetreten,

Gemmingen, Friedrich Frederr von. Geboren am 15. Dec 1823 zu Berbins in Whittemberg. Valer war Herrschaftsbesitzer. Eingetheilt am 29 ⊱ 🥕 Kostgeher pr 430 fl Am 1. Feb 1841 -den Augehörigen zurück gesch = - d swordens. Er starb als k. k. Major a. D. am. 29. Dec. 1882.

Geusau, Johann Fredherr von. Geboren am 20 Oct. 1824 zu Wien. Viter Herrschaftsbesitzer und Landstand, Eingetheilt am 29 Mirz Kestgeber 430 fl. Am 8. Juni 1839 von den Angehörigen, fiber Autforderung · Akademie-Duretion, nach Hause genommen worden

Guicciardi, Paul Graf Geboren am 30 Sept. 1823 zu Moderna. Vater k. k Kämmerer und FML. Eingetheilt am 2. Jan. Kostgeher pr. 1.400 Am 11, April 1839 gestorben.

Halasy de Déva-Vanya, Segmand. Geberen am 12 Feb 1824 zu Debre-Valer ist Gerichtstafel-Assessor Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber Et fl Am 21 Oct 1841 Cadet im Hus-Rog Erzhetzing Jase (Ar 25 Er trat infolge der Ereignisse des Jahres 1848 aus der Armes : lefte seither als Gutsbesitzer in Szoboszlo bei Debreezin.

10

Tele

Hepperger von Holfensthal und Tierstenberg, Karl. Gehoren am 19 Nav 1-22 zu Salzburg. Vater ist Privatier Langethorit um 24 Sept. Kostgeber 430 H Am 16 Oct 1843 Lt im Chr-Reg Hardogg (Drag-Reg Mr D --Hepperger starb 1849 als Rittm, 2, Classe zu Roma.

Huszár, Stephan von. Geboren am 18. Nov. 1824 zu Wien. Vater ist Hofder k. le Staats-Kanzler. Eingetheilt am 28. April. Kostgeher pr 430 ist Stij endist des Graien Releszon v. War vorher im k. k. Theresia am Am 19 Aug 1843 Unterlt um Inf.-Heg. Kaiser Alexander (Nr. 2) Fr wurde 1854 als Hptm. 1. Classe pensioniert und starb 1881 zu Obermais. ko, Friedrich von. Geboren am 11. Juni 1824 zu Olimtitz. Vater ist Art.-Major. Eingetheilt am 2. Oct. Debhn'scher Stiftling. Am 17 April 1840

seinen Eltern zurück gegeben wordens

son, Robert Bitter von. Geboren am 5. Jan. 1829 zu Wien, Vater ist Doctor der Rechte, Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 12. März 1813 krankheitshalber ausgetreten und am 1. Oct 1843 wieder in die Akademie zurtickgekehrt. Am 30. Sept. 1846 Unterft in der Armee. Joelson aurde 1850 Capitan-Lt, im Ing.-Corps, 1853 Hptm. 1. Classe, 1861 Major, 1868 Obstit und 1873 Obst. Er brachte seine Dienstzeit zum Theil beim Genie-Stabe, zum Theil der Genie-Truppe zu und war, von 1872 bis zu seiner Pensionierung 1876, Commandant des bestandenen Genie-Reg Nr 2 Er nahm an den Feldzügen 1848, 1849 und 1859 in Italien und an dem Kriege von 1866 bei der Nordarmee ruhmvollen Antheil, und wurde mit dem Militär-Verdienstkrenz, dem Orden der eisernen Krone 3 Classe und dem Bitterkreuze des Leopold-Ordens ausgezeichnet. Im Jahre 1878 erhielt Joelson den GM.-Charakter und 1898 die Wurde eines wirklichen geheimen Rathes. Ein ausserordentliches Verdienst erwarb er sich im Ruhestande als Priisident der Campagne-Reiter-Gesellschaft in Wien, welches Ehrenamt er durch 15 Jahre (bis 1898) bekleidete. Es gelang Joelson, den Ehrgeiz der Reiter zu wecken und die Campagne-Reiter-Gesellschaft -auf die hervorragende Stufe zu erheben, die sie gegenwärtig einnimmt+. Der verdienstvolle GM leht in Wien.

versheimb, Karl Emanuel von. Geboren am 2. Sept 1825 zu Ofen. Vater ist Postmeister in Temesvår. Engetheilt am 1 Oct Kostgeber pr. 430 fl. Am 16 Oct. 1843 Lt. im Inf-Reg. Franz Ferdinand d'Este (Nr 32) Diente his zum Obst. in der Genic-Waffe, in welche er rückversetzt wurd. Kaysersheimb rückte zum Brigadier und GM vor und starb in der letzteren Charge.

1888, Johann Geboren am 16, Mai 1825 zu Zarn. Vater ist verabschiedeter Fourier. Eingetheilt am 4, Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 8 Sept. 1841

ausgetreten.

gshaber, Engen Ritter von Geboren am 15. März 1826 zu Madand Vater ist Rittm in der Armee Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 6 Feb. 1842 ausgetreten.

bicki, Julius von. Geboren am 26. Mai 1824 zu Luteza in Galizien, Vater war Gutsbesitzer Eingetheilt am 1. April Galizischer Stiftling. Am 1. Oct.

1839 • seinen Angehörigen zurück gegeben worden ...

tinski, Anton von. Geboren am 24. Jan. 1824 zu Kniew in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5 Oct. Galizischer Stiftling. Am 16. Oct. 1843 Unterlt. im Inf. Reg. Erzherzog Franz Karl Nr 52) Lewinski quittierte 1855 als Hptm. 2. Classe ohne Beibehaltung des Charakters

ha, Theodor Ritter von. Geboren am 11. Mai 1825 zu Palermo. Vater 1846 GM. Eingetheilt am 19. Juni Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. Oct 1844 Lt im Inf.-Reg Rukavina (Nr. 61) - Maina diente abwechselnd in der Limen- und Grenz-Inf., war als Stabsofficier durch längere Zeit Flügel-Adjutant Sr. Majestät des Kaisers und starb als General im Ruhestande zu Neusatz.

ter, Atois Bernhard. Geboren am 16. Dec 1821 zu Wien. Vater war Kammerdiener des Freiherrn von Rothschild Eingetheilt am 1. Oct. Koslgeber pr. 130 fl. Am 10 Oct 1812 Cadet im Inf.-Reg Latour March Meller quittierte als Lt 1818 ohne Berbehaltung des Charakters

Mileder, Johann. Geboren am 30. Juni 1825 zu St. Pölten. Vater ist Ref. mentsarzt, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 30 Sept 1841 Cadet un Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3). Mileder wurde 12635 als Cadet ohne Certificat entlassen.

Milly, Gustav de Geboren am 25, Oct. 1827 zu Paris. Vater ist privilogia- vote Kerzenfabrikant, Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeber pr 430 fl

18. Aug. 1840 ausgetreten.

Omolski, Władisław von. Geboren am 12. Oct. 1826 zu Liweze in Ggli Z an Vater war Gutshesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Galizischer Stiftling 21. Oct 1844 Lt. im Hus.-Reg. Württemberg (Nr 6). - Omn I -W bat kurze Zeit nach der Ausmusterung die Officiers-Charge verloren.

Panzera, Karl Ritter von. Geboren am 15. Sept. 1826 zu Triest. Vater Wechsler und Gutsbesitzer, Eingetheilt am 30. April Kostgeher pr 13 4 > 1

Am 7. Nov. 1813 ausgetreten.

Poniński, Ladislaus Graf. Geboren am 16. Feb. 1823 zu Sambor. Stiefe = abr ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 22. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16. 1843 Unterff im Drag-Reg, Erzherzog Johann (Nr. 9) 1818 als C onne Beibehaltung des Charakters quittiert. Graf Ladislaus Ponth lebte noch 1898 als kömglich italienischer General-Lt. der Reservewar durch lange Zeit General-Adjutant des versterbenen Königs Vie-Emanuel II. von Italien.

D Bet

2 "

10

br

d

Puzyna, Władimir von. Geboren am 10. April 1825 zu Gorajowice in Galez-Valer war Gutsbesitzer Eingetheilt am 1. April, Gabzischer Stittling 25 April 1844 sauf Befehl Seiner kaiserliehen Hoheit des Erzherzeit Johann wegen schlechten Forfganges aus der Akademie entfernt worde

Ráday, Stephan Graf. Gehoren am 17 Sept. 1826 zu Pest. Vater ist G. besitzer, Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher pr. 430 fl, Am 1, Oct. 1839 ausgetret

Rozwadowski, Eustach von. Geboren am 22. Juni 1823 zu Davidkowce Galizien, Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 3, Oct. Galizischer Statte Am 10 Oct 1842 Cadet im Chev-leg-Reg Kaiser (Uhl.-Reg Nr 6) quittierte als Bittin, und lebte seither auf seinen Gätern in Galizien.

Sala-Stellberg, Acton Baron, Geboren am 16, Dec. 1822 zu Wich, Vater Gubermal Secretar, Eangethedt am 2, Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 19 Seg.

1839 ausgebreten.

Schell zu Bauschlott, Budolf Fredherr von. Geboren am 20 Feb 1827 = Wien Vater ist Obst. und Capitan-Lt. der Trabanten Leibgarde. Eingethalt am 1. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 1. Sept. 1839 ausgetreten Freiherr von Schell ist Bittin a. D. und seit 1849 Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes

Schröder, Karl Gehoren am 28 Feb. 1823 zu Wien, Vater ist Bürger in Wos-Emgetheilt am 7, Juli, Kostgeher pr. 130 fl. Am 10, Oct. 1842 Inter 5 in der Armee. Schröder, 1848 Capitan-Lt. im Ing.-Corps, wirks lange Zeit in Dalmatien und wurde als Obst. Genie-Chef in Brünn. Er tres als Sel riftsteller | Aus dem österreichischen Kankasus | wiederholt vor d. -Offenthehkeit, 1878 mit GM Charakter pensiomert, verlebte Schrödeseine letzten Lebensjahre in Graz, Er starb 1882,

Simich, Milan. Geboren am 17. Marz 1827 zu Relgrad. Vater ist fürste serbischer Olest und Adjutant Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 430

Am 18 Juni 1840 ausgetreten

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling Am 25 Get. 1843 Cadet im Chev-leg. Reg. Hohenzollern (Uhl.-Reg. Nr. 7). Worde 1856 als Rittin. 1. Classe pensioniert und quittierte noch in demisitien Jahre mit Beibehaltung des Mihtär-Charakters.

inski, Alois von. Geboren am 8. Juni 1823 zu Leinberg. Vater war Hausbesitzer Eingetheilt am 17. April. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10. Oct. 1842 Cadet im Hus-Reg. Württemberg (Nr. 6). — Er war 1843 Li. und

quitherte 1819 als Oblt, some Charge.

saich de Sáard, Johann Edler von Geboren am 15. Dec. 1824 zu Sáard. Vater ist Gutsbesitzer und Gerichts-Assessor. Emgetheilt am 28. Sept. Kost-

geber pr. 130 fl. Am 6. Feb. 1843 ausgetreten.

tizer, Paul Ignaz Geboren am 29 April 1823 zu Arad Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1845 Unterlt. in der Armee 1849 Capitan-Lt. im Ing.-Corps. Er diente in der Geme-Waße bis zum Major und ist gegenwärtig Gutsbesitzet in Bayern.

Voter 184 Gulspäckter, Eingetheilt am 16 Marz, Galizischer Stiftling Am 21 Oct 1844 Cadet im Hus.-Reg, With them being (Nr. 6), Er wurde 1848

als unobligator tadet mit Abschied entlassen.

kingen, Karl Baron, Geboren am 21 Sept 1824 zu Mannheum Vater ist k k Kämmerer Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeler pr 430 fl. Am 16 Oct. 1843 Lt. im Chev leg-Bog. Hohenzollern. Uhl. Reg. Nr. 7) Quitherte 1865 mit Majors-Charakter (ad hon.) und lebt als Gutsbesitzer in Baden.

Bukowina, Vater war Gutslesitzer, Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 22 Sept. 1845 Lt. Im Hos-Reg. Preuszen (Nr. 10) Er

quittierte 1846 als Lt. ohne Bebehaltung des Officiers-Charakters

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct Gulizischer Stiftling. Am 16 Oct 1843 Lt im Chev.-leg-Reg. Windischgractz (Drag-Reg. Nr. 11). Wislocki machte die Feldzüge 1849 und 1866 in Italien rübnüch mit. Mit ganz besonderer Auszeichnung focht er im letzteren als Obstit des Ibl-Reg. Trani (Vr. 13) bei Gustoza Er leht seit 1 Oct. 1873 als Obst. um Rubgstande.

k. k. Hofseeretar. Eingetheilt am 21. März. Kostgeher pr. 430 fl. Am 18. Oct. 1841 Lt. im. Inf-Reg. Deutschmeister (Nr. 4). Quitterte

1832 beim Ebertritte in den Hofbausath

kki, Constantin von Geboren am 11. Marz 1823 zu Przeworsk in Galizien Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 16 Marz. Galizischer Stiftling Am 16 Oct. 1843 Lt. im Clir.-Reg Kauser Drag-Reg Nr. 1). Zaleski starb als Rittin 2 Classe 1854 zu Stuhlweissenburg

## 1839.

Evanst Graf, Geboren am 9, Jan, 1824 zu Bozen. Vater ist Gut-besitzer. Eingetheilt am 27, Feb. Kostgeher pr. 430 fl. Am 13, Aug. 1843 ausgetreten. Er starb am 14 Jan 1868 als Rittm a. D.

ni von Berghof, Nikolaus, Geboren am 12 Jah 1826 zu Wien Vater ist Concepts-Adjunct im Hofkriegsräthe. Eingethent am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22, Sept. 1845 Lt. im Inf-Reg. Hess (Nr. 49). Woole 1862 als Oblt, und Gebaude-Inspections-Officier zu Orlath pensionier Er starb 1888

Bethlen, Johann Graf, Geboren am 17. Jan. 1826 zu Bistritz in Ungarn Vaxet ist k. k. Kammerer. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am.

19. Juni 1831 ausgetreten.

Bethlen, Ohvier Graf. Geboren am 8 Dec. 1826 zu Bistritz in Ungarn Broadet des Vorigen. Eingetheilt am 10. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 30 1 Dec. 1813 Lt. im Hus.-Reg. Reusz (Nr. 7). Bethlen quittierte 1845 (Dec. Beibehaltung des Charakters

Buchwald, Withelm, Geboren am 12, April 1826 zu Köln am Rhein State war Hptm, im grossherzoglich Berg'schen Dieuste. Eingetbeilt am 1

Kostgeher pr. 430 fl. Am 30, Sept. 1843 ausgetreten.

Budaker, Georg. Geboren am 4. Mai 1825 zu Bistritz in Ungarn Vater Kaufmann, Eingetheilt am 2. Mai Kostgeber pr. 430 fl. Am 18 Aug. 2 - von der Akademie entfernt und den Angehorigen zurück gegeben word

Ciszkiewicz, Ladislaus von. Geboren am 13. Dec 1826 zu Budy Kame Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stift Am 29 Oct. 1844 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Stephan Nr Er wurde 1849 als Unterlt zum 1. Landwehr-Bat transferiert

Czerminski, Stanislaus von. Geboren am 2. Mai 1824 zu Woymlow in Galus Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. 21. Oct 1814 Cadet im Uhl-Reg. Kaiser (Nr. 4) Seit 1815 I ntech 1. Hus. Reg. Kommt nach 1818 im Militär-Schematismus nicht mehr.

1 of

Demel, August, Geboren am 5 Juli 1826 zu Teschen, Vater ist Landes-Advoc Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22 Sept. 1845 Lt. thi, Bog Civalart (Nr. 1). August Domet, k and k FV klampfte 1848 and 1849 in Ungare mit Auszeichnung, so dass thm 🥌 Minitar-Verdienstkienz verheben ward. Er kam 1850 in Zutheiburg bei de Generalstate der III, Armee und wurde 1854 Bittm. 1. Classe im Ru-Reg. Karser (Nr. 4) 1856 trat Demel in den zeithehen Rubestand use 1858 quittierte er mit Beibehalt des Charakters, 1859 frat er m sefrüheres Dienstverhältnis zurück, worde abermals dem Generalstabe zug theilt und machte in dieser Verwendung den Feldzug in Italien nat. Nach dem Frieden bei verschiedenen Moppierungs- und Landesbeschreibung-Abtheilungen wirkend, ward er 1866 Major und betheiligte sich 😥 solcher an dem Kriege gegen Preuszen. Hierauf in das Landesbeschreibung-Burean des Austandes communicient, avancierte et 1870 zum Obstit Na kurzer Dienstleistung bei der Truppe, wurde Deinel Generalstabs (be ? in Hermanistadt und auf diesem Posten 1874 Obst. Im Jahre 1879 erho !! er eine Brigade und das Avancement zum GM. 1884 rückte er al Commandant der XII, Inf.-Truppen-Division zum FML vor Im Jahre 1880 mit Wastegebür beurlaubt, frat Demel 1887 in den Ruhestand, in welchein er 1896 starle,

Dombski, Władimir von Geboren am 23. Aug. 1826 zu Krzyskowice in Galaice. 

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Au 

Vater ist Angle 1876.

18 April 1840 ausgetreten.

Eberan von Eberhorst, Arthur. Geboren am 23. Sept. 1827 zu Brüng. Vabist Major im Int.-Reg. Hartmann (Nr. 9). Eingetheilt am 28 Sept. Deblin scher Stiftling Am 7 Oct. 1846 14 im Inf-Reg. Koudell. (Nr. 40). Er machte die Feldzüge 1848, 1849, 1859 und 1866 als taplet. Officier mit und starb als Hptm. 1. Classe am 9. Juli 1866 im Feldlazareth des preuszischen 6. Armee-Corps zu Horenoves.

erlein, Julian, Geboren am 7. Jan 1825 zu Zolkiew, Vater ist Gutspäehter, Eingetheilt am 24. Oet, Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Sept. 1840 -aus der Akademie entfernt worden .

enberger von Wallau, Michael, Geboren am 29. Juli 1827 zu Brünn, Vater ist k. k. Hofrath, Eingetheilt am 27, Sept. Kostgeher pr. 430 fl; seit 1. Oct. 1842 Deblin'scher Stittling, Am 21, Oct. 1844 Unterlt in der Armee 1849 Capitan-Li, im Ing. Corps. Michael Fastenberger Ritter von Wallau, k. und k. Titular-FML, Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, nahm mit Auszeichnung an dem Feldzuge 1819 in Lugarn Antheil. Seit 1851 Hatm., wirkte er 1856 als Bauletter beim Baue der Marine-Akademie und 1858 wurde er dem Armee-Obercommando zugewiesen, Im Jahre 1859 befand sich Fastenberger in Italien and avancierte withrend des Feldzuges zum Major, 1866 ward ilim für seine vortrefflichen Leistungen in Italien die Allerhochste Belolung ausgesprochen. Im Nov 1866 wurde Fastenberger zur Befestigungs-Ban-Direction nach Wien berufen und 1868 erhielt er die Stelle des Befestigungs-Bau-Directors in Wien, 1872 rückte er zum Obst, vor und 1876 ward er Genne-Chef in Budapest, auf welchem Posten er 1878 zum GM vorrückte. Fastenberger's Ubertritt in den Ruhestand erfolgte 1882; sein Tod am 18, Nov. 1893.

ther von Weiler, Friedrich Ludwig Ritter. Geboren am 11. Oct. 1823 zu Bern Vater ist Mitglied des Schweizer Staatsrathes Eingetheilt am 30 Sept. Rostgeher pr. 430 fl. Am 25. Oct. 1843 Unterlt in der Armee. 1848 Gaptan Et. im Ing.-Corps. Fischer quittierte 1856 als Ilptin. mit Bobehalt des Charakters, legte aber auch diesen 1869 ab. um seinen Pflichten als Schweizer Bürger vollständig genügen zu können. Nachdem er durch einige Zeit in seiner Vaterstadt mebrere Vertrauens Amter bekleidet hatte, nothigte ihn zunehmende Kranklichkeit, sich ganz in das Privatleben zurück zu ziehen. Moge es an dieser Stelle ausgesprochen werden, dass der Verfasser der Geschichte der k. k. Ing-Akademie dem Herrn von Fischer in Bern zu lebhaftestem Danke verpflichtet ist, welcher wertvolle Aufzeichnungen und Copien verloren gegangener Acten imt hochst aberkennenswerter Bereitwilligkeit zur Verfügung stellte. Das schöne Beispiel des Herrn von Fischer hat übrigens auch von Seite anderer Schweizer, welche einst Zoglinge der Ing.-Akademie waren, Nachalmung gefunden.

ist Apotheker. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1844 Cadet im Uhl-Rog Schwarzenberg (Nr 2) Als unobligater Cadet 1816 mit Abschied entlassen.

enbrand, Camillo. Geboren am 25 Sept. 1826 zu Agram Valer war Militar Ober-Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 22. Sept. 1845 Unterlt. im Kanser Jager-Reg. War 1857 Hptm. im Generalstabe; übertrat als Bau-Ingemeur in den Civil-Staatschenst.

5, Emil von, Geboren am 2. Mai 1825 zu Grzym dow in Galizien, Vater war Ohlt, im 5 Hus-Reg Eingetheilt am 30. Sept. Kostzeher pr. 430 fl.; seit 1. Juni 1842 auf Rechnung Seiner Majestät des Kaisers, Am 25 Oct. 1843 Unterlt, in der Armee, 1849 Capitán-Lt, im Ing.-Corps, starb 6101z bold nach seiner Beförderung zum Hptm. 1. Classe.

- Gniewosz, Siegmund von Geberen am 4. Mai 1827 zu Zarszyn in Galesen Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Galezischer Stiftling Ma 7. Oct. 1846 Lt. im Hus. Reg. Erzherzog Ferdinand d'Este Ar 3 Siegmund Ritter Gniewosz von Olexow lebt seit 1879 au Titulai-GM, in Wien
- Golejewski, Adam Graf, Geboren am 19. Sept. 1825 zu Hrvniowee in Galessen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Ac 22. Oct. 1843 - seinen Eltern zurück gegeben worden.
- Greif, Gustay, Geboren am 30, Juli 1825 zu Wien. Vater war Fabriks-Ibrese 160. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 29, Oct. 1811 I red a di im. Ctir-Reg. Sachisen (Drag.-Reg. Nr. 3). Quittierte 1818 als land a di ohne Beibehaltung des Charakters.
- Hallwyl, Karl Graf Geboren am 18 Feb. 1827 zu Breda in den Manden. Vater war Obstit in niederländischen Diensten. Eingetheils. 27. Marz. Kostgeher pr. 430 fl. Am 13. Juni 1841 ausgetreten.
- Herrmann, Adalbert. Geboren am 4. April 1825 zu Ratzdorf in Ungarn der Antonica Herrmann. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher pr. 13
- Hild, Raphael. Geboren am 31. Marz 1824 zu Pest. Vater ist Architekt in Frank Eingethedt am 30 Sept. Kostgeher pr 430 fl. Am 27. Marz 1812 = \*\* "
  getreten. Ward 1866 als Major zeitlich pensioniert, Gestorben 1875 -
- Himbsel, Joseph. Geboren am 17 Marz 1823 zu Münichen Vaterist bavris Baurath, Eugethert am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 10 Oct t Gadet im Drag. Reg. Bavern (Bus Reg. Nr. 15). Himbsel quationals Rittin, und verlebte seine letzten Lebensjahrg in semer Villa na Salzburg.
- Hirsch, Anton. Geboren am 1. Juli 1824 zu Ohmütz. Vater ist Hptm um le Gorps. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 25. Oct 19 lenterlt, in der Armee. 1849 Capitän-Lt. Er wurde als Otstit Armeestandes Platz Commandant zu Peterwardein, kam hieranf in die Bewerwaltungs-Officiers-Corps und als Geme-Director nach Agram, wo et 21 Obst. verrückte. Hersch trat als GM, in den Rubestand und starb 18 zu Graz.
- Hirsch, Maximilian, Gehoren am 7, Jan. 1826 zu Olmütz Bruder des Vong-Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher pr. 130 fl.; seit 1, Oct. 1840 Herrings 🍍 Hensel'schar Stiftling. Am 25, Oct. 1843 Unterlt, in der Armee 1842 Maximilian Edler von Hirsch, Besitzer des Mikta = 2 Verd enstkrenzes (sed 1859), lebt als Taular GM, zu Wien. Schoo a 🖛 🖹 ganz junger Officier rettete Hirsch unt eigener Lebensgefahr in Obn. 🗷 🦜 emen Menschen von dem Tode des Ertrinkens Später bethedigte er ce 🛸 unter dem Commando des CM Hentzi an der Vertheubgungs Instant setzung von Ofen, kam zum Helagerungs-Corps vor Komorn, dann 🕬 🖃 Genie Direction nach Wien und hierant nach Arad, wo er, damals Hist = " die durch eine lange Belagerung sehr beschädigte Festung wieder in Vetherdegungsstand zu setzen hatte. Seit 1853 ledete Hirsch den Bau of damabgen Calletten-Institute zu Strass und Machurg und 1859 hate Legnago ffir die Vertheidigung einzurichten. Als Major wurde er 18 Geme Director in Agram and 1869 als Obstlt, Geme-Chef in Innspire - + Zmetzt wirkte Hirsch als Genie-Chef in Graz, wo er 1877 seine Parante sjomerang erhal.

Min, Ernst. Geboren am 13. Jan. 1824 zu Stemamanger. Vater ist Med. Doctor, Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 130 fl.; er ist Supendist des Grafen Festeties, Am 29, Oct 1844 Unterlt, in der Armee, 1848 Hpfm. im 9 ungarischen Landwehr-Bat. Ernst Hollan, k. und k. FML. gehermer Rath, Commandeur des Leopold-Ordens, Ehren-Mitglied der königlich ungarischen Akademie der Wissenschaften und Magnatenhaus-Mitghed des ungarischen Reichstages, rückte in der ungarischen Honved-Armee rasch bis zum Obst. un Generalstabe vor. In den Jahren 1850 | 1865 wirkte Hollan als Civil-Ingenienr, als Literat und als böherer Eisenbahn-Fine bonür im Jahre 1866 Präsident des ungarischen Ingemeur- und Architekten-Vereines trat er unter Andraissy als Unter-Staatssecretär in das köngliche Communications-Ministerium und bei der Errichtung der königlich ungarischen Landwehr (1869), wurde er Obst. der Infantorie Im-Mar 1870 school Hollan von seinem bisherigen Poster, trat jedoch im Herbste desselben Jahres als Unter Staatssecretar in das Landesvertheuligungs-Ministerium, in welchem er bis 1872 verbbeb. 1875 zum GM. hefferdert, übernahm Hollán das Commando des V. Landwehr-Districts, in welcher Verwendung er 1881 zum FML avaneierte. — Hollán erwarb sich meht nur um das Institut der ungarischen Landwehr ausserordenthehe Verdienste, sondern er verhalt (als Mitglied der ungarischen Delegation's mancher zeitgemässen Verbesserung in der gemeinsamen Armee Bur Durchführung, FMI. Hollán starb in Budapest am 29. Mai 1900.

istein-Bayern, Ludwig Graf. Geboren am 20 Dec. 1824 zu Begens burg Vaber ist bayerscher Kämmerer und Regierungsrath Eingetheilt am 28, Sept Kostgeher pr. 430 fl. Am 1, Oct 1840 ausgetreten. Er ist koniglich bayrischer Kammerherr und Major à la suite.

odyski, Oskar Ritter von Geboren am 27. Sept 1824 zu Babinee in Galizien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Oct. Kostgeber pr 430 fl. Am 21. Oct. 1844 Cadet im Int-Reg. Branchi (Nr. 55). Horodyski, k. k. Kämmerer, quittierte 1857 als Hptm. 1 Glasse mit Beibehaltung des Officiers-Charakters

der komphehen Lafel Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 430 fl.; als Stipendist des Grafen Festeties, Am 7. Jan. 1811 ausgetreten.

er, Franz Anton, Geboren am 5, Juni 1824 zu Schaffhausen Vater ist Doctor der Theologie und Ältester in Schaffhausen. Eingetheilt am 10. Sept. Kostgeber pr 430 fl. Am 21, Oct 1841 Unterlt, in der Armee, 1849 Captan-Lt. mm Ing. Corps - Franz von Hurter-Amman, k u k. FML, Riffer des Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3 Classe, machte 1848 und 1849 die Feldzüge in Italien unt Im Jahre 1850 wurde er als Lehrer der Baukunst an die Theresianische Mibtar-Akademie nach Wiener Neustadt commandiert. Seit 1856 meistens in Italien verwendet, betheiligte sich Hurter an dem Kriege von 1859 und wurde 1860 Genie-Director in Innsbruck and Major Abwerhselad im Genie-Counté als Referent und in Komorn als Geme Director verwendet, avancierte er 1867 zum Obstlt und 1872 zum Obst. Als Genie-Call in Wien, erhielt er 1878 seine Beförderung zum GM Im Jahre 1879 ward er als Sections-Chef in das Reichs-Kriegsministerium berufen, in welcher Stellung er las 1883 block, 1883 worde Harter, damals Genes Only hour M. Corps, FML. 1884 trat er in den Ruhesland und lebt seither in Wien.

Jabloszewski, Victor von. Geboren am 30. Oct. 1827 zu Suchadol is Russisch-Polen. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgefor pt 430 fl. Am 24 März 1843 sinfolge des Ablebens seines Vaters ausgelüben.

Janko, Koloman von. Geboren am 25. Oct. 1825 zu Nemes-Magasi in Lewett-Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 430 ft. Am 30. Sept. 1844 ausgetreten.

Kammel, Franz. Geboren am 28. Nov. 1825 zu Wien. Vater ist Oblt & Errabanten-Leibgarde. Eingetheilt am 14. Jan. Kostgeher auf Kosten Sera act Majestät des Kaisers. Am 7. Oct. 1846 Lt. um 6. Jäger-Bat. Wurde 1884 als Oblt. pensioniert. Gestorben am 29. Dec. 1854.

Kleinkauf, Friedrich. Geboren am 14. Mai 1826 zu Ober-Dabling. Valer \*\*\*
Grosshändler. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. ( )\*\*
1844 Unterlt in der Armee. 1849 Capatän-Lt. im Ing.-Corps. Er stark \*\*\*\*

16. April 1851.

Kochanowski, Julius von. Geboren am 23. Nov. 1824 zu Brogown in Russis and Polen. Vater ist Gutshesitzer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeber pr. 1300 fl. Am 18. Aug. 1841 naus der 3. Classe entlernt und den Eltern zur Dekingegeben wordens.

Kriner, Karl. Geboren am 8. Feb. 1824 zu Prag. Vater ist Kaufmann 1-1 ingetheilt am 25. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 16 Oct. 1843 (Lolet in Inf.-Reg. Wellington (Nr. 42) Wurde 1860 als Hptm. 1. Classes

pensioniert,

- Lasollaye, Karl Freiherr von. Geboren am 23. Nov. 1828 zu Frysztak:

  Galizien. Vater ist Hptm. in der Armee und Gutsbesitzer. Eingetheilt 28 Sept Kostgeher pr. 430 fl. Am 20. Mai 1846 saus der Akadenne efernt wordens. Karl Freiherr von Lasollave, k. u. k. J.Mk. Commandeur des Leopolds-Ordens, trat 1846 als Cadet im l.hk.-Rog E. h.erzog Karl (Nr. 3) in die Atmee, winde 1847 Lt. und kämpfte land 1849 in Italien. 1849 zum Oldt, 1854 zum Rittin. befördert, w. Lasollave 1866 in das VIII. Atmee-Corps eingetheilt. Noch in demsen Jahre avancierte er zum Major; 1869 wurde er Obstit. und 1873 Olist Commandant des Uhl-Rog Karser (Nr. 6). Als Commandant der 14 Cambaien machte er 1878 die Occupation von Bosnien mit, wichrend welch er zum GM. vorrückte. Zum EML. avancierte Lasollave, damals Dissionar in Jaroslau, im Jahre 1883. Seit 1887 im Ruhestande, lebt er seith in Wien.
- Leschen, Franz Geboren am 12 April 1824 zu Wien. Vater war Hof Instrumentenmacher. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 24. Ac = 1841 ausgetreten.
- Leschen, Johann. Geboren am 11 Sept. 1826 zu Wien. Bruder des Vorge Eingetheilt am 1 Oct Kostgeber pr. 130 fl. Am 8 Oct 1845 Lt um ther leg -Reg. Lie chit einstein (Drag Reg. Nr. 10). Quittierte 1851 als Obmit Beibehaltung des Mihtur-Charakters.
- Linassi, August Geboren am 27. Nov 1825 zu Venedig. Vater ist Oher-Polizcommussar in Venedig. Eingetheilt am 7. Oct. Venezianischer Stitting 29. Oct. 1844 Lt. im Inf. Reg. Wimpeffen (Nr. 13). Er gieng 1838 den Insurgenten in Venedig über.
- Magnoni, Patroklus Conte. Geboren am 18. Juli 1826 zu Ferarra Viter Gutslesitzer und Regierungssligenieur der papsthehen Provinz Fisse Eugethept am 11 Cct. Kostgeber pr 430 fl. Am 10. Oct 1840 och > «Magnonicalisen vorden»

Laurenz von Geboren am 5. Nov. 1824 zu Szekély-Földvár in Ungara.
 Vater ist Gutsbesitzer. Eingefheilt am 11. Oct. Kestgeher pr. 430 fl. Am
 Oct. 1844 Cadet im Drag.-Reg. Savoyen (Nr. 13). War 1850 Unterli,
 Classe im 14. Grenz-Inf.-Reg. Erscheint später nicht mehr im Militär-Schematismus.

A. Anton. Geboren am 22. Mai 1826 zu Brünn. Vater ist Baumeister. Eingetheult am 8 April Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Oct 1846 Lt. au Inf-Reg. Hessen-Homburg (Nr. 19). Marek wurde als Hotm. J. Classe im Jahre 1863 kriegsrechtlich entlassen.

kovich, Vincenz von. Geboren am 9. Aug. 1826 zu Grosswardein, Vater ist Postmerster und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. (Am 5 Sept. 1843 ausgetreten.

Viski, Severin von. Geboren am 15. Juni 1825 zu Bedemee in Galizien. Vater ist Cameral-Verwalter in Drohobycz. Eingetheilt am 2. Oct. Galizischer Stiftling. Am 21. Oct. 1841 Lt. un Drag-Reg. Erzherzog Franz Joseph (Nr. 11). Er fiel als Oblt. des 3. Drag.-Reg. am 10. April 1849 In einem Vorposten-Gefechte nächst Pest.

Polizer-Bezirkscommissar in Capo d'Istria, Eingetheilt am 27, Sept. Kusten-landischer Stiftling. Am 21. Oct. 1847 Lt. im Inf.-Reg. Erzherzog (Albrecht (Nr. 44). Millossovich focht 1848 in Italien und 1849 in Logarn. Im Jahre 1854 zum Hptm. befordert, wurd er während des Feldzoges 1859 dem Generalstabe zugetheilt. 1860 zum Inf.-Reg. Coronini (Nr. 6) transferiert, fiel er 1866 ber Königinhof In Anerkennung seines vortrefflichen Verhaltens während des Krieges gegen Preuszen, verlich ihm Seine Majestat der Kaiser den Orden der eisernen Krone 3. Classe.

iig, Karl Geboren am 8 Aug 1828 zu Wien Vater ist Compagnon einer k k privilegierten Baumwoll-Spinnerers, langetheilt am 1 Oct. Kostgeber pr. 130 ff. Am 21 Oct. 1844 Interk in der Armee, 1849 Capitan-Lt. im Ing.-Corps. -- Karl Ritter von Mossig, k. u. k. FML, Ritter der bisernen Krone 3 Classe, Besitzer des Militär Verdienstkreuzes, zeichnete sich schon 1849 wahrend der Belagerung von Venedig in hervorragender Weise aus. Seit 1852 Hptm. 1. Classe, erwarb er sich im Feldzuge von 1859 den Orden der eisernen Krone, Im Jahre 1866 befand sich Mossing Major seit 1860) wieder in Italien und erhielt für seine vordreiffichen Leistungen die Allerhochste Belolaung. Nach dem Kriege wurd Mu--Ig Chef der Lapaderungs-Commission in Poschiera und spater Geme Director n Theresienstadt, wo er 1868 zum Obsta vorrückte. Als Leiter der Bau-Direction in Wien avancierte er zum Obst 1876, woram er zum Geme-Bof in Relini bestimmt winde 1878 beford or ich in Bosnien und wurde withrend der Occupation GM, Nuch der Alzustung kehrte Mossing auf einen früheren Posten in Brühn zurlick Seit 1883 Lestungsstommandant n Komorn, erfolgte in demselben Jahrs same Ermanung zum FML, 1884 rat Mussig in den Robestand und wah te Florenz zu seinem Domiede nt, Arthur Graf, Geboren and 17 Marz 1825, zu Veenza, Vater est FZM and Commandierender in Makeen. Engetheilt am 1. Oct. Kustgeher pr. 130 ft. Am 1. April 1811 ausgeboten - Grid Arthur Patrick Nugent war k, k. Kimmerer und Obst. a. D. Er starb zu Boodp.vo am 6 Mai 1897 sch, Julius Geboren am 7 Juli 1824 zu Won Vater ist Privation Eurgetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 31 Mai 1841 ausgetreten

Pirquet von Cesenatico, Anton Freiherr Geboren am 19 Mai 1826 zu Policie Vater ist FML., Lestungs Commandant in Legnago und Retter des Meise Theresten-Ordens, Emgetheilt am 3, Oct. Kostgeher pr. 130 fl V 21 Oct. 1844 Lt. on Clir-Roy, Hardogg (Drug-Roy, Ar 7) - Asto-Fretherr Pirquet von Cesenatico übertrat von der Cavalite me Inf., bildete sich durch Reisen an Frankreich, England, Belgien und Ib. 1 und war hei Ausbruch der Sturme des Jahres 1848 bereits lieim Kaiser Jäger-Reg. Er focht heldenmittlig in Madand während der Wit-Tage and reliefe am 8, April 1848 ber Goito eme auf Vornasten and al-Compagnie, indem er sie über die Mincio-Brucke, welche im nebet Momente in die Luft gesprengt ward, noch rechtzeitig zurückselchte Ma 28. und 29. April vertheidigte er die durch ihre Lage wichtige (1403) nnova bei Pastrengo gegen die mit Übermacht ausgeführten August 🐠 Sardinier und blieb auch noch am 30, in dieser Position, um for bo Rückzug der Brigade Wahlgemuth die Etsch-Brücke zu decke. 💆 thin der Feind umzugelt hatte, brach er sich durch denselben int len Bajonnette Balon and erreichte noch die Brücke, ehe man sie abzdrien begann. Am 29. Mai befand sich Parquet bei der Erstürmung der Schabb am Curtatone and am folgenden Tage bei der Recognoseserung gegen bate wo er den Strassendamm mit dem Bajonnette nahm und die Feinde 😥 Flucht in die Häuser zwang. Mit gleicher Todesverachtung focht et 🙉 10. Juni bei Vicenza und am 22. Juli bei dem Augraffe auf Bivol Wi zwei Compagnien Jäger trieb er die Piemontesen von einer Felsklipp 13 anderen, his in die freie, wenig Deckung hielende Gegend von hiel-Ungeachtet der Zurufe seiner Soldaten, verblieb Pirquet unauft et auf der am meisten exponierten Stelle, lenkte das hettigste Fener det Gegner and seme Person and hel von einer Rugel getroffen | Das Capital vom Nov. 1848 verheb dem jagendlichen Helden nach dem Tode das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens Propiet Reste worden neben jenen Hoter's in der Franzischner-Kirche zu finishrisch bergesetzt.

Raimondi, Alexander, Geboren am 18. Mürz 1824 zu Erlau. Vater ist Maport 17 Inf-Rig Eingetheilt am 28 Dec Kostgeher pr. 13 Ell; soit 1 Oct venezionischer Stiftling. Am 21 Oct 1844 Lt in Ehl Reg Kaiser No Raimondi trat 1877 als Obst. in den Ruhestand, in welcher bereits 1896 gestorben ist

Rigyitzky, Alexander von Geboren am 25 Oct. 1826 zu Gamid Vuter-Gonutals Assessor, Engethedt am 1 Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 21 1841 Gudet bei Palatord-Hos (Nr. 12). — Regvitzky starb als

im 14, Hus -Reg. am 22 Aug. 1896.

Romer, Emil Graf, Gehoren am 9 Juni 1825 zu Purtkow in Galizien Vater Gutsbesitzer Fingetheilt am 7 Die Kostgeher pr. 430 fl. Am 20 A 1843 ausgetreten.

Schulpe, Emil Geboren am 23 Aug 1827 zu Kaschau. Vater war Helm 10 Inf. Reg. Eingetheilt am 1. Juni Kostgeher pr. 130 fl. Am 14 1846 ausgetreten

Simbachen, Julius Baron Geboren am 19 Oct 1825 zu Hutzfeld in Unz Vater ist Obst. im 5 Drag-Reg. Eingetheilt am 1 Oct Kostgeber pr. 136 er ist Stipendist des Grafen Fostettes. Am 5. Juni 1842 ansgeteelen Freiherr von Sembschen diente später als Major in der Arnschatte 1849 als Rittin. 2. Classe das Glück, sich das Ritterkreuz des 1293

Ordens zu erwerben. Am 14. Juli 1863 quittierte er mit Beibehaltung des Otherers-Charakters.

r von Wisogórski, Julian Geboren am 8. April 1827 zu Belzee in Galizien Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 3. Oet, Galizischer Stiftling. Am 31. Oet, 1844 Cadet im Chev.-leg.-Reg. Kaiser (Uhl.-Reg. Nr. 6). Als Imobligater Cadet 1845 entlassen.

Reg. Nr. 38. Eingetheilt am 2, Sept. Lambardischer Stiftling. Am 22. Sept. Lambardischer Stiftling. Am 22. Sept. Lambardischer Stiftling. Am 22. Sept. 1845 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Ferdinand d'Este (Nr. 26). Bolera wurde Lt., quittierte aber schon 1848 ohne Berbehaltung des Officiers-Charakters.

von Kis-Geresd, Stephan. Geboren am 24. Feb. 1825 zu Glins. Vater var Advocat und Gerichtstafel-Beisdzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostfeber pr 430 fl. Am 21. Oct. 1844 [Insertt. in der Armee — Szabo trat als Obit. im Ing-Corps zur ungarischen Insurrection über und leitete ds Obst. der Honved-Armee die Belagerung von Temesvär. Er starb irrhinnig zu London am 23. Juli 1862.

Anowski, Lachstaus von Geboren am 3. März 1827 zu Stocina in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. April. Kostgebet pr. 430 fl. Am I. April 1842 → wegen schlechten Fortganges den Eltern zurückgegebens. Toki, Stanislaus Edler von Geboren am 11. Mai 1825 zu Leiduch ow in Russland. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 16. Jan. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1844 Lt. im Gür.-Reg. Erzherzog Franz Joseph d'Este (Drag-Reg. Nr. 2). Quittierte 1847 als Lt. ohne Beibehaltung des Officiers-Gharakters.

ad, Wladmir Bitter von. Geboren am 29. Oct. 1821 zu Seretee in Galtzien. Vater ist Gotsbesitzer. Eingethebt am 3. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 30. Oct. 1812 Lt. im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60). — Turkul quitterte bereits 1847.

ir, Anton. Geboren am 25 April 1828 zu Wien Vater war Magistratsath Eingetheilt am 11 Oct Chaos'scher Shifting; er befand sich frither Wiener Waisenhause, Am 1. Oct. 1845 - wegen Mangel an Wachsthum and Korperschwiche ausgetretens. Anton Werner, k und k FML, ommandeur des Leopold-Ordens, Ruter der eisernen Krone 3 Classe, lesitzer des Militär-Verdienstkreazes, wurde 1849 Lt. im Genje Corps, Als lblt, ward er 1851 in die Genie-Akrelenie, nach wenigen Monaten zur hadeitung nach Kloster Brack und 1853 nach Wiener Neusteit commaniert, wo er neben seiner Bauthätigkeit an der Central-Akademie seit 1856 meh die Stelle des Lebrers der Baukunst an der Militai Akademie zu ersehen hatte. Hptm. seit 1853, avancierte Werner 1863 zum Major und 869, als Befestigungs-Bau-Director in Eperies zum Obstit Im Jahre 1871 efand er sich im technisch administrativen Matar-Counte und der Be-Minmung als Militär-Vertreter her der 1873 abzuhaltenden Wiener Welt usstellung Nach einer kurzen Verwendung in Przemysl, wurde Werner hef der II. Section im Comité, wo er 1875 zum Obst. vorrflekte 1878 shielt er die Bestaumung als Beiestigungs-Bau-Director in Przeinyst und inch im gleichen Jahre die als Geme-Guef in Lemberg, Im Jahre 1880 \*folgle seine Beforderung zum GM und seine Ernennung zum Befestigungsau-Director für Galizien. 1883 wurde er Festungs-Commandant in Przemysl ind auf diesem Posten 1885 FML, 1886 übertrat Werner in den Rubefland, den er in Wien verlebte.

Wlodek, Eduard Alfred von. Geboren am 2, Feb. 1825 zu Jaweze in Galine. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2, Oct. Galizischer Stiffling Am 10. Oct. 1842 Cadet im Int-Reg. Marrassy (Nr. 37). - War in law 1816 Lt, and quatterte als solcher 1848 ohne Berbehaltung des Clarates

Zay, Karl Albert Graf. Geboren am 21. Juni 1825 zu Pest Valer et i k Kammerer and Gutsbesitzer, Eingetheilt am 19, Jan. Kostgeber or 100 l Am 29. Marz 1841 - aus der Akadenne entfernt und den Eltern zures •gegeben worden•, Graf Zav diente in der Armee bis zum But. a. dieser Charge quittierte er 1861.

PART OF THE

, 3,

27 7

Į į

. 19

Mankoska " n.

Zdenesay de Zahromich-Grada, Karl. Geboren am 17. Marz 1827 zu Gerst in Slavonien Vater ist Assessor, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 1304

Am 1, Oct. 1810 ausgetreten,

Zichy, Nikolaus von. Geboren am 30. Nov. 1826 zu Banb. Vater ist Compat-Assessor, Eingetheilt am 2, Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 24 Aug 180 ausgetreten.

1840.

Berchtold, Wladislaw Graf. Geboren am 16, Feb. 1829 zu Gáes in Ligar Vater ist Rittin, in der Armee, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher propint Am 7, Aug. 1841 ausgefreten. Er starh als Obergespan des Mariet Cognitats 1885.

Berényi, Andreas Graf. Geboren am 20. Aug. 1829 zu Bodok in Ungan Valet ist k, k, Kämmerer. Eingetheilt am 27. Sept. Kostgeher pr. 430 f As

6 März 1814 ausgetreten.

Bernát, Koloman von. Geboren am 11. Juli 1827 zu Tarnok in Ungam Veist Gutshesitzer. Eingetheilt am 1, Oct, Kostgeher pr. 130 fl. Im Sept 1876

ausgefreten.

Blaschka, Rudolf Geboren am 29. April 1821 zu Wien Vater ist Hode mann, Eingetheilt am 12. Oct, Kostgeber pr. 430 fl. Am 22 Sept 181 Lt. im Inf-Reg. Wasa (Nr. 60). Blaschka quitterte 1850 de obc ohne Beil chaltung des Militär-Charakters

Blümel, Raimund, Geboren am 19. Juli 1829 zu Wien, Vater ist Rieger Fatgetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 30 Sept 1845 355

gefrelen.

Bolza, Julius Franz Graf, Geboren am 16, Dec 1828 zu Karlsbad. Vater Rittin, in der Armee, Eingetheilt am 9. Nov. Deblin'scher Stiftling 7. Oct 1846 Cadet im Inf-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3). B. L. . 1869 Hptm im 17, Inf.-Reg., trat als solcher 1873 in Pension starb [892]

Burgmann, Alois von Geboren am 25, Nov. 1825 zu Ofen Vater ist halterer-Buchbalter, Eugetheilt am 28, Sept. Kostgeber pr. 130 fl.

11. Sept 1811 ausgebreten

Bykowski, Casamir von Geboren am 20 Jan. 1826 zu Lemberg Valer ist i and in besitzer, Eugetheilt am 27 Oct. Gahzischer Stiftling Am 16. Aug 1

krankheitshalber ausgetreten.

Deesi, tworg von Geboren am 22. Nov 1825 zu Verona Vater ist Ing Wz Jet Eugetheilt am 3 Oct. Kostgeher pr. 130 ft. Am 22 Sept. 1815 1 at in der Armee. 1849 Capitau-Lt, im lug.-Corps. Georg von lo k und k. Titular-FML, und Ritter der eisernen Krone, zeichnete so den Leldzügen 1848 und 1849 aus. Er war unter den Ersten, welche Fort San Guihano cher Venedig) besetzten. Als dieses unundtellar da inforge einer vom Feinde gezündeten Mine in die Luft flog, kam Deglücklicherweise ohne ernsten Schaden davon. Er leistete später durch längere Zeit Dienste im 2. Geme-Reg. und avancierte 1860 zum Major. Zum Genie-Stabe übersetzt, erwarb er sich 1866 in Zara die Allerhöchste Belobung. 1870 als Obst.t. zur Inf. transferiert, wurde er 1873 Obst. und Reserve-Commandant im Inf.-Reg Mertens (Nr. 9). Als Commandant der 10 Inf.-Brig. rückte Deési 1878 zum GM. vor und focht als solcher bei Tuzla, Dubosnica, Graéamea und Doboj. 1883 trat Deési in den Rubestand und starb zu Wien 1890.

browski, Marian von. Geboren am 15. Aug. 1826 zu Bouszowee in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 20. Nov. Kostgeher pr. 130 fl. Am

15. Feb. 1811 ausgetreten.

dy von Felsö-Vasard, Alois, Geboren am 19. Juni 1823 zu Czabaj in Ungarn, Vater ist Vicegespan im Neutraer Conntat, Eingetheilt am 30. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am 2. Aug. 1841 -aus der Akademie entfernt worden».

von Krehlau, Johann Freiherr. Geboren am 27, Feb. 1824 zu Schönberg in Mähren. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 23. Dec. Kostgeher pr. 130 fl. Am 31. Aug. 1843 ausgetreten.

ni, Wilbelm von. Geboren am 25. Juni 1824 zu Pest. Vater ist Med.-Doctor. Eingetheilt am 4. Nov. Kostgeher pr. 130 fl. Am 22. Juni 1841 Saus der Akademie entfernt worden c.

ini, Friedrich, Geboren am 30. Jan 1823 zu Wien. Vater ist Grosshändler. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Dec. 1840 ausgetreten.

tner, Joseph Geboren am 6 Dec. 1829 zu St. Stephan in Steiermark. Vater ist Fabriks-Gesellschafter Eingetheilt am 29. Sept Kostgeher pr 430 fl. Am 27. Sept. 1845 ausgetreten.

ner von Wostrowitz, Julius. Geboren am 11. Mai 1827 zu Lemberg. Vater war Rittin Eingelheilt am 28 Sept. Dehlin'scher Stiftling. Am 28 Aug. 1812 - wegen sehlechten Fortganges den Angehörigen zurückgegeben worden c.

lanbrandt, Karl. Geboren am 9. Juni 1824 zu Padna. Vater war Mihtär-Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21 Oct. 1814 Lt. im Kaiser Jäger Reg. – Gerstenbrandt starb 1852 Als Hptm. 2. Classe.

on, Eugen von Geboren am 10 Dec 1826 zu Marmaros-Sziget Vater ist Ober Stuhlrichter, Eingelheilt am 5. Oct Kostgeber pr. 130 fl. Am 13 Sept. 1841 ausgetreten

Johann Geboren am 31 Oct 1830 zu Ofen. Vater war Prifect. Einscheilt am 1 Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 28. Sept 1841 ausgetreten. 

y de Deva-Ványa, Georg. Geboren am 29 April 1827 zu Debreezin Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 28. Aug. 
1844 ausgetreten

Joseph Geboren am 11. April 1826 zu Neuhaus in Böhmen. Vater ist Wittschaftsrath des Grafen Gzernin Eingetheilt am 15. Dec Kostgeher

ir. 430 fl. Am 15. Sept. 1841 ausgetreten.

6th, Nikolaus von. Geboren am 26. Jan. 1828 zu Alvinez in Ungarn. Vater Int Gutsbesitzer, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 1 Sept. 1841 ausgetreten

San, Henrich, Geboren am 9 Aug 1830 zu Wien. Vater ist Magister der Chrurgie. Eingetheilt am 5 Oct Kostgeher pr. 130 ff Am 24 Aug 1842 Ausgetreten. — Hussian kehrte am 1. Oct. 1845 in die Akademie zurück und wurde, seit Aug. 1848 beurlaubt, mit 19 Dec. 1848 abermals auf dem Stande gebracht.

Jacomini, Alfred Ritter von. Geboren am 28. Aug. 1827 zu Laibach Vat: d Gubernial-Secretär. Eingelheilt am 28. Sept. Kostgeher pr 430 b Ac 9. Juli 1844 ausgetreten

Kabath, Felix. Geboren am 14. Oct. 1825 zu Humniska in Galizien Voer e Gutspesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 22 Soc. 1845 Lt. im Drag-Reg. Erzherzog Johann (Nr. 9) Wurde als Li 1849 wegen Desertion und muthwilligem Schuldenmachen infam cassier.

Kabath, Franz. Geboren am 11. Juni 1827 zu Humniska in Galizien lle le des Vorigen, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 4. 0c 1832

ausgebieten.

Kleindorf, Julius Edler von. Geboren am 13. Aug 1824 zu Wien Vateral Major im Genie-Corps. Eingetheilt am 14. April. Kostgeher pr. 430 d. V. 24. Oct. 1844 Lt. im Inf-Reg. Piret (Nr. 27) — Kleindorf, 1869 H. im 22. Inf-Reg., trat 1870 in den Ruhestand und stath 1874 als 14 al Major.

König, Anton Geboren am 29. Dec. 1826 zu Wien. Vater ist Handebennin Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 130 il. Am 7 Oct. 1846 i aleit in der Armee. K. d.n.i.g. starb. 1850 als Oblt. im. Ing.-Gorps zu Versehe.

Kozlowski, Władonir von. Geboren am 29 Juli 1826 zu Waława in Galest Vater ist Gutsbesitzer. Emgetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 130 u Am 31 Aug 1843 ausgetreten

Kübeck, Wilhelm Freiherr von, Geboren am 28 Sept. 1825 zu Vensdig Voor ist k. k. Hofrath Eingetheilt am 1. Oct. Deblarscher Stifting An 31 be

1840 krankheitshalber ausgetreten,

Linner, Friedrich, Gehoren zu Prag Vater ist Beamter benn Hauptzollrut Engetheilt am 29 Sept Kostgeher pr. E30 fl. Am 24. Sept 1844 ausgemein

Lipowsky Ritter von Lipowitz, Joseph Geboren am 5 Feb. 1825 zu Steff of in Böhmen. Valer ist Gutsbesazer. Eangetheilt am 25 Sept. Derens of Stiftling, Am 22 Sept 1845 Lt om haf Beg Wellington (Nr 12 Joseph Ritter von Lipowsky, Commandeur des Franz Joseph unb C Ritter des Leopold-Ordens und Besitzer des Militär-Verdænstkreuzes 1959 1 1849 als Oblit den Feldzag in Lagarn mit, winde 1854 Hjdra und cekal 1859 für sein tapferes Verhalten in der Schlacht bei Solfermo das Millie Im Kampte bei Jiem (1866) wurde er schwer am Kampte Verdienstkreuz verwundet. Seit 1875 Obstlt, ward er 1876 Reserve-Commandant Inf - Reg Ross-backer (Nr 71) und 1877 Onst Für seine Leista # 1 als Commundant des Inf. Reg. Kell n.e.r (Nr. 41) un Gefechte von Senke 🧖 Randin (Odziak) un Jahre 1878 word ihm das Ritterkreuz des Lesi 🕶 Ordens verlichen, 1883 wurde er Commandant der 70 Inf.-Brigade und Ber semer Pensionierung, welche er 1885 erbat, erhielt Lipowsky Comthur Kreuz des Franz Joseph-Ordens Er starb 1898 zu Wien-

Malinowski, Siegmund von. Geboren am 8 Dec 1823 zu Sewervnym is land Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pt 4 Am 16 Oct. 1843 Unterit, in der Armee 1849 Capitán Et. im Ing. C.

Starb irrsming als Major.

Marusi, A examder von. Genoren am 2 Marz 1826 zu Fogaras. Valer ist agent für Subenbürgen. Eingetheilt am 20 Sept Kostgeher pr 430 fl 21 Oct 1841 Intent in der Armee. 1849 Capitän-Lt. im Ing-Cop-Major irrsinnig gestorben.

- Koldován, August. Geboren am 18. Juli 1825 zu Déva in Ungarn, Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 10 Juni, Kostgeber pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1844 Lt. im Chev.-leg.-Reg. Fitzgerald (Hus.-Reg. Nr. 16). Er starb 1849 als Oblt. zu Déva.
- emegyei, Fehx von. Geboren am 28. Jan. 1826 zu Hermannstadt, Vater ist Hptm. im Ing.-Corps. Eingetheult am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl.; seit 23 Juni 1842 Ing.-Stiftling Am 22 Sept. 1845 Unterit, in der Armee, 1848 Hptm im Generalstabe der ungarischen Nationalgarde, führte Ne meg yei grössere Commandos und soll von einem ungarischen Kriegsgerichte zum fode verurtheilt worden sein.
- emeshegyi, Ignaz von. Geboren am 8. Mürz 1827 zu Pest. Vater war Fruchtbandter, Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20. März 1842 auszetreten.
- Stroy, Gustav. Geboren am 21. April 1824 zu Amsterdam. Vater ist Schauspieler. Eingetheilt am 17. März. Kostgeher pr. 430 fl. Am 17. Aug. 1844 ausgetreten.
- pitz, Auton Geboren am 19. Jan. 1825 zu Wien. Vater ist Militär-Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 28. März. Kostgeher pr. 130 fl. Am 15 Sept. 1841 ausgetreten.
- dowetz, Eduard, Geboren am 5. Oct. 1827 zu Brünn, Vater ist Bürger, Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 15. Sept. 1841 ausgetreten.
- Whkowski, Joseph Ruter von Geboren am 24. Feb. 1830 zu Rozubowice in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 17. Sept. Kosigeher pr. 330 fl. Am 23. Sept. 1844 ausgetreten. Pawlikowski wurde 1848 Officier im 31. Inf.-Reg., commandierte als Obst. das 10. Inf-Reg. und trat als GM in den Rubestand, in welchem er zu Graz starb.
- Chy de Péch-Ujfalu, Joseph. Geboren am 8. Juni 1829 zu Almos in Ungarn. Vater ist k k. Kämmerer. Eingetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26 Sept. 1844 ausgetreten.
- blini, Friedrich, Geboren am 26. Oct 1829 zu Maland Vater ist Gubermalmath in Venedig Eugetheilt am 5. Oct Londrudischer Stifting Am 6 Mai
  1848 Unterlt, in der Armee, mit der Bestimmung, bis Ende Sept. 1848 in der
  Akademie zu verbleiben 1849 Oblt, im Ing.-Corps. Friedrich Rifter
  von Pollini, k, ii k, FML und Ritter der eisernen Krone 2. Classe,
  bocht 1849 vor Komorn bis zur Capitulation dieser Festung. Als Hiptin
  (seit 1853) befand er sich, zur Küsten Vertheidigung bestimmt, in Zara,
  als diese Stadt 1859 von einer französischen Fregatte beschossen wurde
  1866 zum Major befördert, avancierte Pollini zum Obstit im 1 GenteReg. 1876 zum Obst. und 1882 zum GM 1886 nach mehrjähriger Ver
  wendung als Brig.-Commandant, zim Festungs Commandanten von Przemysl
  ornaunt, erfolgte 1887 sein Avancement zum FML, Von diesem Posten
  übertrat Pollini in den Ruhestand und domichert in Triest.
- Ovich, Nikolaus, Geboren am 12. Aug. 1826 zu Agram. Vater ist Handelstnann. Eingetheilt am 14. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1845 1.1. im 2. Banal-Grenz-Inf.-Reg. Wurde 1852 als Hptm 2 Classe entlassen
- Commissär, Eingetheilt am 28. Sept. Griener'scher Stiftling seit 1 Oct 1841; vorher Kostgeber pr. 430 fl. Am 7 Oct 1846 Cadet im 7 Jäger-Bat Putzlacher fiel als Hptm. in der Schlacht bei Solferino 1859.

Raymond, Victor Edler von. Geboren am 11. Sept. 1826 zu Wien. Vaer et k. k. Hoffourier. Eingetheilt am 15. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. auf Richaud Seiner Majestät des Kaisers. Am 6. Juli 1844 ausgetreten

Ritter von Zahony, Gustav. Geboren am 9. Dec. 1827 zu Triest. Valer wit Handelsmann. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr 430 fl. Am 22 Mus-1843 ausgetreten.

Salis-Soglio, Daniel Freiherr von. Geboren am 19 Feb 1826 zu Char in de Schweiz Vater ist Obstlt, im endgenössischen Generalstabe. Eingethalt 22" 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1845 Unterlt, in der Auszei-1849 Capitan-la, im Ing.-Corps - Daniel Freiherr von Satte Suglio, k. und k. FZM., Grosskreuz des Leopold-Ordens, Bitter der energien Krone 1. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, geheimer Brath Kämmerer, Inh. des Inf.-Reg. Nr. 76, wurde schon als Subaltern-Oberter mit wichtigen Aufgaben betraut. Als Oblt, leitete er die Vertheidiguigeund Befestigungs-Bauten in Spalato und auf der Insel Lassa, später auf Jazie Dos di Trento und in der Val d'Arsa. Nach Rastatt versetzt erhiet 47 infolge seines ausgezeichneten Verhaltens wichrend einer verheerenden beitschwemmung die Allerhöchste Belobing. Als Hptm. ward Salis mich kurzer Dienstleistung im 1. Genie-Rog, zum Adjutanten des General Genie-Inspectors und 1859 zur Feld-Genie-Inspection der II. Armer bestimmt. In letzterer Verwendung erbaute er in kürzester Frist die Verschanzungen am Gravellone, zerstörte unter den schwierigsten Verlant -- 0 the Brücke ber Pizzighettone und versetzte in einer Nacht Volts in vertheidigungsfähigen Zustand. Für diese hervorragenden Leistungen et mit er den Orden der eisernen Krone 3. Classe. Seit dem Jahre 1860 zum Major befördert, wurde Salis 1861 für fortificatorische Arbeiten 30 Verona und die neu bergestellten Befestigungen bei Pastrengo durch Verleihung des Militär-Verdienstkreuzes ausgezeichnet. Wahrend des Leitzuges gegen Dänemark avancierte Salas, in Anerkennung seiner neuerlich recot benen Verdienste, zum Obstil, im Inf. Reg. Franck (Ar. 79) ausser der Rangstott? Das Kriegsjahr 1866 hot ihm abermals zahlteiche Gelegenheiten zu bezeit derer Auszeichnung. Zunächst setzte er Rovigo in Vertheidigung. Zusich und übernahm dann provisorisch das Commando des Platzes Nati elektrick Raumung des Venezienischen sprengte er die Refestigungen an der F. 1 = 6 und am Bacchighone und sperite dann durch Verschanzungen die 23-24 Tirol führenden Strassen. Als Befestigungs-Bau-Director in Trient, in welch Verwendung er das Fortifieierungs-Project für Südurol auszuarbeiten bassel rtickte Salis 1867 zum Obst vor 1871 wurde Salis als Befestigu " Ban-Director nach Przemysł übersetzt, worauf 1873 seine Ernannung Geme Chef in Lemberg folgte Seit 1874 GM, übernahm er 1876 die S 2 des Prasidenten im technisch-administrativen Militar-Comité. Nach see 4 Beförderung zum FML (1879), zum Stellvertreter des General-Geme-Inspec berufen, emannte ihn Seme Majestlit der Kaiser noch in demselben Jazum wirklichen General Genie Inspector. In dieser ausserordentlich cer 3 wortung-reichen Stellung wirkte Salis, FZM seit 1886, his zur letze Reorganisation der Geme-Truppe Gegenwärtig leht Salis, der sich :als militärischer Schriftsteller allgemeine Anerkennung erworben hat Wien, Zum ewigen Gedächtnis führt ein Werk in Przemysl seinen Nas

Salis-Zizers, Henrich Graf Geboren am 8. April 1829 zu Wien. Vater ist F. 2. Inh. des Inf.-Reg. Nr. 3. und Obersthofmeister des Erzherzogs F. Karl. Eingetheilt am 9. April. Kostgeher pr. 430 fl. auf Rechnung Sch

Majestät des Kaisers. Am 1. April 1841 ausgetreten. Er starb als Rittm, a. D. am 17. April 1860.

Figure 1. Engetheilt am 9. April. Kostgeher pr. 430 fl. auf Rechnung des Erzherzogs Franz Karl. Am 25. April 1841 Lt. im Uhl-Reg. Schwarzenberg (Nr. 2) Wurde 1858 als Rittm. 1. Classe pensioniert und 1862 entlassen. Ikkel von Trebersburg, Julius. Geboren am 13. April 1826 zu Mitrowitz in Slavonien. Vater ist Obst. und Commandant des Oguliser Grenz-Reg. Eingetheilt am 17. Oct. Kostgeher pr. 430 fl.: dann Schellenburg'scher Stiftling mit Aufzahlung von 103 fl. 36 kr. Seit 1. Oct. 1841 wieder Kostgeher. Am 12. Nov. 1841 ausgetreten. Schnekel erhielt die Bewilligung, seinen Familien-Namen üblegen und sieh nach dem Prädieate Trebersburg nennen zu dürfen. Er diente als Oblt. bei einem Grenz-Inf.-Reg. und wurde 1868 als Titalnr-Obst. pensioniert. Gestorben 1894.

afeld, Karl Ritter von. Geboren am 14. Oct. 1828 zu Prag. Vater ist Landatand von Niederösterreich Eingetheilt am 21. Sept. Deblin'scher Stiftling. Am 21. Oct. 1847 Lt. im Inf. Reg. Wellington (Nr. 42). Wurde in das 2. Gendarmerie-Reg. übersetzt.

mund, Franz Geboren am 12. Juli 1829 zu Reichenberg. Vater ist Tuchfabrikant. Eingetheilt am 16. Sept. Kostgeber pr. 130 fl. Am 30. Sept. 1846 ausgetreten.

4. Karl Freiherr von. Geboren am 25. Juni 1823 zu Constantinopel. Voter war Kanzler der k. k. Internuntiatur. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1844 Unterlt in der Armee. 1849 Capitin-At. im Ing-Corps. – Testa war als Major Genie-Director in der Bundesfestung Raslatt. Er starb als Titular-Obst in Pension.

, Anton Geboren am 5 Aug 1829 zu Lemberg Vater ist Rittin in Pension Eingetheilt am 20. Nov Kostgeher pr 430 fl. Am 30. Sept 1844 ausgetreten.

kolaski, Leonbard Edler von. Geboren am 11. Nov. 1824 zu Jendroszkowce in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeber pr 130 fl. Am 21. Oct 1844 Cadet im Cür-Reg Franz Joseph d'Este (Drag Reg. Nr. 2) Quittierte 1849 als Lt. obne Beibehaltung des Charakters. Lowski, Anton von Geboren am 22 März 1825 zu Troyea in Galizien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr 130 fl. Am 18. Aug. 1841 (aus der 3. Classe entfernt und seinen Eltern zurückgeschickt worden«.

ris, Nikolaus von Geboren am 24 Mai 1825 zu Wazka in Ungarn. Vater ist Vicegespan Eingetheilt am 2 Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. April 1812 ausgetreten.

Vater war FML., Theresienritter und Banus von Croatien Eingetheilt im 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 22. Sept. 1845 Unterlt. in der Armee. - Franz Freiherr von Vlasits, k. k. FZM und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 81, wurde 1848 als Ing.-Oblt. dem FZM. D'Aspre als Generalitabs-Officier zugetheilt und zeichnete sich in den Feldzügen der Jahre 1848 und 1849 vielfach aus. 1851 kam Freiherr von Vlasits zur Bundes-Militär-Commission in Frankfurt am Main und 1863 in die General-Adjuantur Seiner Majestät des Kaisers, welchen er während der Reise nach dem Frankfurter Fürsten-Congress (1863) begleitete. Im Jahre 1864 ward

er im Kriege gegen Danemark dem FML, Gablenz als Generalstals (s. zur Seite gestellt und später zum Commandanten des Inf-Reg N 37 (König der Belgier) ernannt, 1869 wurde Vlasits als Section- 5 in das Reichs Kriegsministerium berufen, in welcher Verwendung er 1871 zum GM, 1875 zum FML, avancierte. In den Jahren 1880 bis 1883 i de er an den organisatorischen Arbeiten einen hervorragenden Anthe. 1885 wurde Vlasits FZM und Commandant des A Armee-Corps zu Brun-Krimklichkeit zwang ihn, von diesem wichtigen Posten zurück zu felbe und schon am 16. Juni 1884 starb der verdienstvolle General zu l'enzing

Vlasits, Karl Baron Geboren am f. Nov. 1830 zu Hermannstadt Brider des Vorigen, Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr 430 fl Am 7 Oct 18 Vo Unforth, im Drag-Reg. Bayern (Hus.-Reg. Nr. 15) Karl Freiherft von Vlasits, k. und k. FML, und Ritter der eisernen Krone 2. bie- -c. focht 1848 und 1849 in Italien und avancierte 1852 zum zweiten 1556 zum ersten Billin, 1865 wurde er Major und Flügel-Adjutant Sarret Majostal des Kaisers, 1867 Obstlt. und 1870 Obst. im Drag-Reg Salret (Ar 9) Als Commundant der 9 Cav-Brigade (fickte et 1877 zem (\* 31 und 1883 zum FML und Cav Divisionäi in Leinberg vor. 1885 tarast Vlasits in den Rubestand.

Wattmann, Ludwig Edler von, Geboren am 25. März 1827 zu Wien, Vater 1 -t n ö Regierungsrath, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. seet. 1. Oct 1844 Deblin scher Stiftling. Am 22 Sept. 1845 Unterft in ilex Armee. Ludwig Freihers von Wattmann-Maeleamp Besact- \$1, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes eseit 1849), überhalt als Oblt, in lasz -Corps 1949 in den Generalstab. Später diente er in der Cay, und gegenwatens lebt Freiherr von Wattmann als Obst. des Rubestandes in Ruda-Rezau-

niecka in Galizien.

Weisz von Schleussenburg, Hemrich. Geboren am 6. Jan 1827 an Wa-ra. Valer ist Obst. im Ing. Corps. Eingetheilt am 2 Oct. Hermann-Heise shiert Stiftling Am 7 Oct. 1846 Unterlt, in der Armee, 1850 Capitalell 1833 Ingstorps. Heinrich Weisz von Schleussenburg, k. and k. Titular-tell und Besitzer des Mutär-Verdienstkreuzes (seit 1850), letti 185 Rubi stande zu Graz

Zimanyi, Jeseph von. Geboren am 8. Nov. 1828 zu Wien, Vater ist Man- 15-Auchter im Geme-Corps. Eingelheilt am 1. Oct. Mikos seher Stiftling 7. Oct. 1816 Cadet in Inf-lieg Wellington (Nr 12). - Zin. i at an

1st

· 10.

1 2

W BP

M-14

wurde 1854 als Unterlt, I. Classe kriegsrechtlich entlassen

## 1841.

Airoldi, Alois Ritter von. Geboren am 11. April 1829 zu Graz. Vater ist und Lt. der italienischen Garde Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber

430 fl. Am. 7. Jan. 1848 ausgetreten.

Andrássy, Aladar Graf, Geboren am 17, Feb. 1827 zu Kasebau, Vater k. k. Kammerer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 23 1843 ausgetrelen. - Graf Aladar Andrássy, der jüngste von Brildern des Stantsmannes Julius († 1850), focht 1849 unter Bom grosser Tapferkeit in Siebenbürgen. Er ist soit 1865 Mitglied des ungares Magnatenhauses, Obergespan des Zemphner Countats, geheimer Rath königl, ungarischer Oberst-Kämmerer.

Augustinetz, Karl Fretherr von Geboren am 5. Aug. 1830 zu Kezdi-Va-ark Vater ist Hptm im 21, Inf.-Reg. Eingetheilt am 23, Nov. Detnin - 2 of

Stiftling, Am 30, Aug. 1843 gestorben.

Athanasus, Geboren am 31 Mai 1828 zu Semlin. Vater ist Grundbestzer. Eingetheilt am 18. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27. Sept. 1843 ausgetreten. hingen, Friedrich Baron. Geboren am 26. Juni 1826 zu Mannheim ater ist badischer Knumerherr und Geheimrath. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25. Mai 1843 ausgetreten. — Friedrich Volfgang Götz von Berlichingen, zweiter Vice-Präsident der badischen Ersten Kammer, ward 1859 in den württembergischen Grafenstand erhoben. Us Schriftsteller erwarb er sich durch seine auf Urkunden berühende Geschichte des Ritters Götz von Berlichingen und seiner Familie« einen bachteten Namen. Er starb zu Heidelberg 1887.

Isn, Hoppolyt Ritter von Geboren am 12. Aug. 1827 zu Zadworze in Falizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Im 21. Oct. 1847 Lt. in der Armee. 1849 Oblt. im Ing.-Corps Schied is Hptm. aus der Armee und lebte seither als Gutsbesitzer in Galizien. Iki, Altred Ritter von. Geboren am 10. Juni 1826 zu Lemberg. Vater ist secretiir bei den galizischen Landständen. Eingetheilt am 2. Oct. Galizischer Itiftling. Am 21. Oct. 1847 Lt. im Inf.-Reg. Grossfürst Michael Ir. 37. Quittierte 1848 ohne Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Karl von. Geboren am 24. Dec. 1830 zu Triest. Vater ist Director des sterreichischen Lloyd. Eingetheilt am 21. Juni, Kostgeher pr 430 fl. Am 19 Dec 1845 ausgetreten. - Freiherr Karl von Bruck, chemals Botschafter am italienischen Hofe, geheimer Rath, Grosskreuz des Leopold-Ordens, Ritter der eisernen Krone 1. Classe u. s. w., wandte sich nach einem Austritte aus der Akademie der diplomatischen Laufbahn zu, welche hm Ehren und Erfotge einbrachte. Seit 1850 Consulats-Eleve, wurde dem Consulate in Odessa zugetheilt, im folgenden Jahre als Vice-Kanzler ach Alexandria und 1853 mit dem Range eines Consulats-Kanzlers nach constantinopel bestimmt. Hierauf ward Freiherr von Bruck als Honorar-Legations - Secretär 1855 nach Florenz und mittlerweile zum Legations-Beerettir befordert 1856 nach Turin versetzt. Durch einige Zeit der resaudtschaft in St. Petersburg zugetheilt, wirkte er seit 1862 in Brüssel, to er 1866 zum wirklichen Legations-Rathe avancierte 1868 zum Gechäftsträger in Darmstadt erpannt, erhielt er in dieser Verwendung Titel, lang und Charakter eines ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Aimsters und ward in dieser Eigenschaft nach München bestimmt. Von lort ward er als Botschafter nach Rom entsendet und 1895 übertrat er h den Ruhestand. Seither lebt Freiherr von Bruck auf dem Schlosse spielfeld in Steiermark.

ide Monte Varchi, Clemens Graf. Geboren am 13 Oct. 1826 zu Graz. Fater ist k. k. GM. Eingetheilt am 5. Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 8. Oct. 1845 Lt. im Inf-Reg. Kinsky (Nr. 47). Cerrini fand als Lt. den

leldentod im Kampfe bei Custoza am 25. Juli 1818

ko, Georg von. Geboren am 20 April 1829 zu Kronstadt. Vater ist Assessor ind Grundbesitzer. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 1848 Lt. im Cür.-Reg. Sunstenau (Drag-Reg Nr. 2) Er starb geisteskrank -- schon als Oblt.

b Georg. Geboren am 16. Nov. 1827 zu Ruab. Vater ist Bürger in Itaab. Engetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1. Sept. 1842 ausgetreten. Avrić, Milan. Geboren am 9 Aug 1825 zu Ub in Serbien. Vater war irrbischer Obst. Eingetheilt am 28. Aug Kostgeher pr. 430 fl. Am 14. Jan. 1844 ausgetreten.

Fitzmaurice-Eichbaum, Georg Adolf, Geboren am 18, Juli 1829 zu Chelkes ham in England. Vater ast a Kunstlerk. Eingetheilt am 28. April. Kostge 1991 pr. 430 fl. Am 26. Juli 1841 ausgetreten.

Frank, Joseph. Geboren am 25. Jan. 1829 zu Lemberg-Vater ist k. k. Camer zdrath, Eingetheilt am 25, Sept Kostgeher pr. 130 II Am 30 Sept 13 47

ausgetreten.

Franul von Weissenthurn, Alois. Geboren am 21. Aug. 1827 zu Vencell auf. Vater ist Salzamts-Controlor Eingetheilt am 1. Oct. Deblinischer Still im aug. Am 6. Mai 1848 Lt im Uhl, Reg. Civalart (Nr. 1). Er fiel 1849 Chyarn.

Garavaglia, Alois Geboren am 18. Aug 1829 zu Almeno bei Bergamo. Vall \*\*\*\* ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 29. Sept. Lombardischer Stiftling 🕨 🕬

16. Mai 1848 ausgetreten.

Gastheimb, Heinrich Baron, Geboren am 3, Nov. 1826 zu Troppau. Vater - 1 Lt. in der Armee und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Deblin sim 💞 Stiftling, Am 7. Oct. 1846 Lt. im Hus.-Reg. Preuszen (Nr. 10 Hearrich Freiherr von Gasthermb focht 1848 und 1849 mit b zeichnung, erwarb sich das Militär-Verdienstkreuz und wurde Ordonne zu Z-Officier des FML, Csorreh Eine schwere Verwundung, welche Gastnein ab in den Kämpfen vor Komorn (1819) erlitt, nöthigte den jungen Officer in den Ruhestand zu treten. Er starb nach langem Siechtburn 1872 zu beis 3 -berg bet Lundenburg.

Gatterbauer, Johann Geboren am 3. März 1827 zu Wien. Vater ist Kolk sieder, Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 22 Aug is 53

ausgetreten.

Ghyczy de eadem at Assa-Ablancz-Kürth, Bela. Geboren am 17. April 🛰 😂 7 zu Pest, Vater ist Comitals-Assessor, Eingetheilt am 26 Sept. Knogek net pr 330 fl Am 7, Oct. 1816 Unterlt, in der Armee 1849 Capitan-lt \*\* Ing.-Corps Béla von Ghyezy, k. und k. FML, Bitter der eiser ve-Krone 2. Classe und des Leopold-Ordens, Besitzer des Militär-Verdets krenzes, lebenslängliches Magnatenhaus-Mitglied des ungarischen Reichsta 🚅 🤝 behauptete sieh in der lag. Akademie ununterbrochen als der Erste seurer Classe und damals ward es ühlich, die Jahrgunge meht nach ihr Fra Nummern, sondern nach ihren Vorzäglichsten als Glivezv-Classe, Hold -Chasse it s w zu bezeichnen. Seine ersten Verdienste erwarb er sich 1 2000 vor Peschiera, für welche ihn Radetzky im Armee-Befehle belohte-Durch emge Zeit dem Sappeur-Corps zugetheilt, kam Ghvczv 1850 General-Genie-Direction, dann 1852 zur Geme-Direction Wien, in well a - 1 -Verwendung er zum Hplm 1. Classe vorrückte Hieraut zur Leitung Banes der Central-Akademie in Wiener Neustadt, später zu jener des Mil Untererziehungshauses in Fischau commandiert, wurde er 1856 Lehrer Baukunst an der Genie-Akademie zu Kloster Bruck. Im Jahre 1859 folgte seine Ernennung zum Genie-Director, welche Stellung er in Raund 1861 nach seiner Beforderung zum Major in Graz und Pola bekleit. An letzierem Oite ward ihm für seine ausgezeichnete Leiting der don Betestigungs Bauten die Allerhochste Belohung zutheil. Aus dem Ge-Counte, in welchem Ghyczy seit 1863 wirkle, kain er 1866 zur h Genic-Abtheilung der Nord-Armee, dann zur Geme-Abtheilung des Brite kopt-Commandes zu Wien. Seine Leistungen während des Krieges ! wurden durch die Verleihung des Militar-Verdienstkreuzes anerkannt kurzer Verwendung in Trient, Linz und bei der General-Genie-Inspec

- The

M

21.1

urde Ghyczy 1867 provisorischer Befestigungs-Bau Director in Wien. 68 übernahm er die Leitung der 1. Gruppe der 8. Abth. des Reichsriegsmunsteriums und rückte zum Obstit. vor. Gegen Ende 1868 übertrat hyczy in die königlich ungarische Landwehr, in welcher er 1870 zum 68, 1877 zum 6M und Commandanten des VI. Landwehr-Districtes ermit wurde Seit 1882 FML, schied Ghyczy 1887 aus der Activität und miediert seither in Budapest.

anya, Karl von. Geboren am 21 Juli 1831 zu Warasdın. Vater ist Major n 5. Grenz-Inf. Reg. Eingetheilt am 1. Oct Schellenburg'scher Stiftling. n 6. Sept. 1850 I.t. im 1. Jäger-Bat. — Karl Hallavanya von

adorcic lebte als GM, in Rubestande zu Graz,

auth, Gustav. Geboren am 10. April 1829 zu Wien. Vater ist Fabrikslatzer. Emgetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26. Aug. 1842 Esgetrelen.

auth, Theodor, Geboren am 19 Jan. 1828 zu Wien, Bruder des Vorgen Ingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Sept. 1844 ausgetreten. Inn, forstav. Geboren am 6. Sept. 1829 zu Wien, Vater ist Med.-Doctor, Ingetheilt am 25. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. März 1844 ausstreten.

Karl, Geboren am 27. Jan. 1829 zu Andrievee in Croatien, Vater war blt. der Grenz-Verwaltung. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher pr. 430 fl.; p bezieht 200 fl. vom Wiener Waisenhause und 50 fl. vom Ärar als Eziehungs-Beitrag. Am 6. Mai 1848 ld. im Inf.-Reg Latour (Nr 28). kante starb als Hptm eines Grenz-Inf.-Reg.

ter ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Deblinscher Stiftling. in 14. Dec. 1816 Cadet im Inf.-Reg. Fürstenwärther (Nr. 56).

In nemann war 1869 Hptm. im Inf-Reg. Nr. 20, wurde 1874 pensionert

d starb als Major 1886.

Friedrich, Geboren am 7. Dec. 1827 zu Hausach in Baden, Vater ist brikant. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 8. Oct. 1845 im Chev-leg.-Reg. Wrbna (Bus-Reg. Nr. 16). — Klehe quittierte 567 als Major mit Beibehaltung des Officiers-Charakters und starb 1893, ina, Michael. Geboren am 26. April 1826 zu Budaisky in Croatien Vater Oblt. im Szluner Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 29 Sept. Sabbas lökoly'scher Stipendist. Am 21. Oct. 1847 Id. in der Armee 1849 Oblt. Ing.-Corps. — Komadina avancierte im Genie-Stabe zum GM. und arb im Ruhestande zu Graz

n, Johann, Geboren um 17. Mai 1828 zu Wien. Vater war Vorsteher her Privat-Erziehungsanstalt. Eingetheilt am 20. Sept. Kostgeher pr. 130 fl.

m 26. Aug. 1843 ausgetreten.

Franz, Geboren am 2 Mai 1824 zu Prossnitz, Vater ist Med. Doctor, ingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 8 Oct. 1845 Lt un A-Reg. Franz Ferdinand d'Este (Nr. 32) - Franz Kuhe lehte bott des Ruhestandes zu Szegedin und starb daselbst 1898.

kovich, Arsenns. Geboren am 28 Feb. 1827 zu Schmanowee in Slamien. Vater ist Lt. im Peterwardener Grenz-Reg. Eingetheut am 1. Oct. hbbas Thököly'scher Stipendist. Am 8. Oct. 1845 Cadet im Inf.-Reg. laugwitz (Nr. 38). Er wurde 1848 Officier, diente vom Rittm. bis zum bst in der Gendarmerie und trat 1886 in den Ruhestand, in welchem Femige Zeit nachher starb. Löw, Eduard. Geboren am 2. Jan. 1828 zu Pressburg. Vater ist Bürger in Pressburg. Eingetheilt am 2. Oct. Kosigeher pr. 430 il Am 17. Juni 18 43 ausgetreten - wegen Mangel an Fortschritten.

Lónyay, Johann von. Geboren am 6. Juli 1828 zu Nagy-Lónya in Ungarischen Hofkanzlei. Eingetheilt am 1. Marie L

Stipendist des Grafen Festeties 1846 ausgetreten.

Mac-Caffry Keanmore, Maximilian. Geboren am 12. Jan. 1828 zu Gnigl Salzburg. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept Kostgeher 1 430 fl. Am 18. Juni 1844 ausgetreten.

Magdich von Magdenau, Franz. Geboren am 3. April 1826 zu Ofen. Vater i Major im Ing.-Corps. Eingetheilt am 27. Sept. Ing.-Stifting. Am 25 Jun 1842 - wegen Mangel an Fleiss den Eltern zurück gegeben worden.

Małachowski, Sigismund von. Geboren am 29. Aug. 1827 zu Tustolog & Galizien. Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 17. Nov. Galizischer Stiftlin Am 6. Mai 1848 Lt. im Hus-Reg. Preuszen (Nr. 10). — Er quitherte olu Beibehaltung des Olficiers-Charakters schon 1848.

Malenitza Edler von Sztamora, Anton. Geboren am 20. Juni 1828 zu Temes.

Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 12. Nov. Kostgeher pr 430

Am 25. Juni 1842 wegen Unfleiss und übler Aufführung den Elica zurück gegeben worden.

Diente 1849 als Lt. im 31 Inf.-Reg

Manati, Peter. Geboren am 5, Sept. 1828 zu Mailand. Vator ist Gutsbesto - z Eingetheilt am 16, Marz. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7, Oct. 1846 Gau - im Phl.-Reg. Civalart (Nr. 1) Er übertrat in die italienische Armee

Manoilovich, Johann. Geboren am 27. März 1827 zu Sienichak in Croste vater ist Regiments-Adjutant im 1. Banal-Reg. Eingetheilt am 6. M. Sabbas Thököly'scher Stipendist Am 5 Juni 1845 krankheitsbalber ausgetre.

Metzger, Maximilian Baron, Geboren am 25. Sept. 1829 zu Gross-Kikms Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr 130 the Am 20 Jan 1842 krankheitshalber ausgetreten – Medizger kehrte statt 1. Oct. 1845 in die Akademie zurück, trat aber am 11 Juni 182 5 definitiv aus.

Mossig, Theobald. Geboren am 23. Juni 1830 zu Wien. Vater ist -Fabrik -Compagnons. Eingetheilt am 1. Oct. Kosigeher pr. 130 fl. Am 6. 1848 Lt. im 10. Jager-Hat Throhald Ritter von Mossig, k. .. FML., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militardienstkreuzes, machte die Feldzige 1848 und 1849 in Italien als Jazza Officier mit, kam aber 1852 als Hptm 2 Classe in den Genie-Stab als Lehrer der Mathemutik an die Genie-Akademie, Im Kriege gegen DE mark (1864) erwarb er sich das Militär-Verdienstkreuz und in jenem 2 Preuszen (1866), an welchem er als Mijor im 1. Genie-Reg An nahm, die Allerhochste Belobung, 1870 dem Generalstabe zugetheilt, as cierte Mossig 1872 zum Obstit, und wurde 1876 Genie-Director Theresienstadt und Ohst, Seit 1879 leitete er die Befestigungs-Bauter-Stidtirol, welcher Verwendung er 1881 durch die I bernahme des is mandes der 15. Inf-Brigade entrückt wurde, 1882 ward er zum GM 1887, als Commandant der XII. Inf.-Truppen-Division, zum FML, beford Mossig trat 1889 in den Ruhestand und lebt seither in Graz,

theilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11. Aug. 1843 ausden.

16, Theodor Ritter von. Geboren am 11, Nov. 1827 zu Olesno in den. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt um 4. Oct. Galizischer Stiftling. 21. Oct. 1847 Unterlt, in der Armee, 1849 Oblt, im Ing.-Corps. odor von Niedzielski, in der Ing.-Akademie der Erste semer be, wurde als Oblt, und Hptm. 2. Classe bei verschiedenen Genie-Monen verwendet. 1854 erbaute er, eben zum Hotm. 1. Classe befördert, der Leitung des Feld-Geme-Directors, Julius Wurmb, die Verschunan auf den Stryfer Hohen unweit Lemberg. Im Jahre 1857 trat Nie dski über sem eigenes Ansuchen, in das Verbättnis ausser Dienst und ward bigemeur III. Classe bei der k. k. privilegierten ostgalizischen Karl Ludwigangestellt. Er avancierte bis zum Ober-Ingenieur I. Classe und trat, n seines gesehwächten Schvermogens, 1888 in den Ruhestand Für Verhalten als Platz-In-pector in Lemberg während des Jahres 1866 le Niedzielski 1867 durch Verleibung des goldenen Verdienstses mit der Krone ausgezeichnet. Ettr ein technisches Project, die grung der Salzwerke von Wiellezka vor eventuellen Wasser-Einbrüchen reckend, erhielt er 1869 die Belobung und den Dank des k. k. Finanzsteriums Niedzielski starh Sept. 1895.

nski, Eduard von. Geboren am 6. Feb. 1827 zu Zalesie in Galtzien. vist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Dec. Kostgeher pr. 430 fl. Am pril 1846 »der Polizei-Ober-Direction in W.en zur Untersuehung einbefert».

6, Miloseh, Geboren am 13. Nov. 1829 zu Schabatz. Der Vater, arem, ist serbischer GM, und Präsident des Senats. Eingetheilt am Aug. Kostgeher pr. 430 fl. Am 5. Nov. 1842 ausgelreten.

be Bonyhad, Ladislaus. Geboren am 11. Juli 1827 zu Bonyhad in kro. Vater ist Gerichtstofel-Beisitzer. Eingetheilt am 10 Oct. Kostgeher 130 fl. Am 6. Mai 1848 Lt. un Hos-Beg. Reusz (Nr. 7). Perezel-Berte 1850 als Ob.t. ohne Beibehaltung des Charakters.

r, Joseph, Geboren am 13. Feb 1826 zu Carlstadt Vater ist Handelsh, Eingetheilt am 16 Feb, Kostgeher pr. 130 fl. Am 22. Sept 1845 rlt, in der Armee. 1849 Capitan-Lt. im Ing. Corps. Wurde 1861 als fr des Genie-Stabes pensiomert und starb 1885.

chann Graf Geboren am 22. Aug 1830 zu Poreia in Italien, Vater ist in in der Armee, Eingetheilt am 30 Aug Vereziameber Stiftling Am Oct. 1841 zum Garden der italienischen Leibgarde ernannt und später italienischen Regierung übergeben

Albelm, Geboren am 22 Nov. 1826 zu Bergamo, Vater ist Gutsbesitzer, etheilt am 13. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 21 Sept. 1843 -wegen bechtem Fortgange und schlechter Auftibrung aus der Akadenne ent wordens.

von Murski, Hermann, Geboren am 28. Jum 1827 zu Novigrad in ttien. Vater ist Grenzverwaltungs-Hptm. Eingetheilt am 1 Oct. Rüdt'schar läng. Am 21. Oct. 1847. Unterd. in der Armee, 1849. Ohlt. – Puksetz h 1858 als Hptm. im Ing.-Corps

unz Geboren am 31. Aug. 1827 zu Wien Vater ist Privat-Seerefar niederländischen Gesandtschaft. Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeber 30 fl. Am 6. April 1844 ausgetreten. Rodakowski, Joseph von. Geboren am 5. Jan. 1830 zu Lemberg Vaier ist Advocat und Landstand von Galizien. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeber pt. 430 fl. Am 27. Aug. 1846 ausgetreten. — Joseph Ritter von Rod akowski, k. und k. (Titular-, G. d. C., Commandeur des Leopold-Ordenie. Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, geheimer Rath, Inh. des Inf-Rang Nr. 95, trat 1816 als Cadet in das Inf.-Reg. Prinz von Preuszes in (Nr. 31) und wurde 1848 Lt. im Inf.-Reg. Latour (Nr. 28). Er focht zule Subaltern-Officier tapfer gegen die italienischen Freischärler und nahm 18 - 2 😘 als Generalstabs-Officier der Brigade Erzherzog Ernst an der Schlas - 1,1 von Novara theil. Zum Oblt, befördert, kam er zu dem in Nordtral is aremigten Corps, marschierte mit diesem nach Holstein und wurde in 37, 1 bet der Grenzregulierungs-Commission in Rendsburg verwendet. 1852 kz a. 1 . . Rodakowski zur Inf. zurück und avancierte 1859 zum Hptm 1 (de- --im Inf.-Reg. Erzherzog Heinrich (Nr. 62), in dessen Reihen er Reser Solferino kampfte. 1860 zu einer schwierigen Sendung nach Franken «h erfolgreich verwendet und 1863 zum Major befordert, kam Rodakows & i 1865 als Generalstabs-Chef zur Statthalterei in Holstein, wo er 1866 es zie-Ernennung zum Obstit erhielt. Während des Krieges 1866 Generalstal .... Chef bei der II. leichten Cav.-Division, zeichnete er sieh bei Konzu zatz und Tobitschau derart aus, dass ihm offir hervorragend tapfere und ver-\*zilghehe Leistungen im Feldzuge gegen Preuszen das Mihtär-Verlige \*\* kreuz verheben ward. Nach dem Feldzuge kam Rodakowski zum Int Keg. Martini (Nr. 30), dann (1867) zum Uhl.-Reg, Erzherzog Karl Ludw 环 (Nr. 7) and 1869 als Obst. and Reg.-Commandant zum Drag.-Reg. Kars of (Nr. 11), Seit 1875 Cav-Brigadier, wurde Rodakowski 1876 zum GM befördert. Im Jahre 1880 erhat er sich einen emjährigen Urlanb, wur de aber vor Ablauf desselben Commandant der XXXV Inf-Truppen-Dessessen und FML, 1884 erfolgte die Zutheilung Rodakowski's zum II GOCF Commando, Fünt Jahre später (1889 übertrat er auf sein Ausuchen in 🕬 🤊 Robestand, für den er sich Meian zum Wohnsitze wählte. Rodakow = 18 auch als militärischer Schriftsteller verdienstvoll thätig, spendete wert Valle Beiträge für die Geschichte der k. k. Ing.-Akademie.

Schaumburg, Friedrich, Geboren am 12. Dec. 1828 zu Wien. Vater ist Benecht händler Eingetheilt am 18. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1

Lt. im hd-Reg. Wasa (Nr. 60). Er starb als Major,

Schaupel von Ruppertshofen, Ferdinand Geboren am 25. Mai 1827 zu Owitz bei Brünn. Vater ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 29 Deblin'scher Stittling Am 6 Mai 1848 Lt im Inf-Reg Erzberzog K (Nr 3) - Schaupel wurde als Hptm. I Classe 1862 pensioniert, 1 aus der Officiers Charge entlassen.

Schiwanowich, Jephrem. Geboren am 6. März 1826 zu Panesowa Vater Ohlt, Rechnungstuhrer, Eingetheilt am 5. Oct. Sahbas Thökoly'scher Stipene Am 21. Oct. 1847 Enterlt, in der Armee. Schiwanowich tel Oblt im Ing-Corps im Gefechte bei Karldorf 1848.

Schmidt, Camillo, Geboren am 29. März 1827 zu Prag. Vater ist k. k. tseeretär. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 8. Nov 1

gestorben.

Schnadtinger, Ludwig Geboren am 16 Aug 1826 zu Datschitz in Mahr Vater ist Herischaftsbesitzer Eingetheilt am 3. Feb. Kostgeher pr. 1.30 Am 7 Oct. 1816 Unterlt. im 1. Jäger-Bat. Schnaidtinger starb 1 als Hjatm, im 24. Jäger-Bat, an den im Treffen bei Skalitz empfangenen WunL. Ernst, Geboren am 13. März 1827 zu Heiligenstadt bei Wien, Vater ist Verwalter der Aussdorfer Vitriol-Fabrik, Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 24. März 1843 ausgetreten.

åtter Ritter von Schwarzenfeld, Peter. Geboren am 27. Juli 1827 zu Libocan in Röhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher

or. 430 fl. Am 19. März 1842 ausgetreten.

wann von Mannsegg, Ignaz. Geboren am 27. März 1829 zu Kufstein. Vater ist Hptm. im Ing.-Corps. Emgetheilt am 15. Sept. Ing.-Stafting. Am 7. Oct. 1846 Cadet im Inf.-Reg. Baden (Nr. 59). Quittierte 1853 als Oblt. ohne Betbehaltung des Officiers-Charakters.

mayer, Emerich Edler von. Geboren am 2. Oct. 1829 zu Wien. Vater ist Ober-Goldscheider im k. k. Hauptmünzamte Emgetheilt am 23. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 6. Mai 1848 Unterlt, im Drag-Reg. Bayern (Hus-Reg. Nr. 15). — Er starb 1854 als Oblt, in Karolmenthal bei Prug.

lage, Koloman Graf Geboren am 24. Mai 1827 zu Agram, Vater ist Kämmerer und Bof-Commissionsrath beim Münz- und Bergwesen. Eingetheult am 30. Sept. Stipendist des Grafen Festeties. Am 29. Aug. 1843 ausgetreten.

tonski, Heinrich Ritter von. Geboren am 23. Feb. 1826 zu Krakau. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20. Sept. 1844 ausgetreten.

n, Albert. Geboren am 6. März 1830 zu Arnau in Böhmen. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 24. Juli

1814 ausgetreten.

Cek, Heinrich, Geboren am 23. Juli 1824 zu Prag. Vater ist Doctor der Rechte. Eingetheilt am 1. Feb. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29. Oct. 1844 l.t. im Cür.-Reg. Auersperg (Drag. Reg. Nr. 8). — Quittierte 1849 als Lt. Johne Besbehaltung des Charakters.

ker, Emanuel, Geboren am 14. Oct. 1827 zu Wien. Vater war Beamter im k. k. Asch-Amte. Eingetheilt am 1. Oct. Chaos'scher Stiftling; er befand zich vorher im Wiener Waisenhause. Am 21. Oct. 1847 Lt. im Inf.-Reg. Nugent (Nr. 30). Stricker war 1872 Major im 38. Inf.-Reg.

an, Otto Ritter von. Geboren am 21. Juli 1828 zu Wien. Vater ist Major im k. k. Hofkrægsrathe. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1846 Unterlt. im Drag.-Reg. Toscana (Nr. 4). — Thoren, bervorragend als Maler, gehörle der k. k. Armee bis 1857 als Rittin, an Er lebte hierauf in Brussel, dann in Paris, wo er als berühmter Meister black.

knycki, Casimir Ritter von. Geboren am 27. Oct 1829 zu Lemberg, Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1817. Lt. im Chev.-leg.-Reg. Windischgraetz (Drag-Reg. Nr. 14). Er Ferliess die Armee als Rittin, und betheiligte sich hierauf in Galizien an der Leitung verschiedener Unternehmungen.

10, Joseph Alvarez de. Geboren am 14 Aug 1826 zu Madrid. Vater ist Grande von Spanien. Eingetheilt am 2. Oct Kostgeher pr. 430 fl Am

1. Oct. 1842 ausgetreten.

Akademie eutfernt wordens,

Opp. Anton. Geboren am 9. Jan. 1827 zu Carlstadt. Vater ist Handels-Oann. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 7. Oct. 1846 l.t.

in der Armee 1850 Capitiin-Lt, im Ing.-Corps und Besitzer des Militar-Verdienstkreuzes, trat 1859 aus der Armee. Er starb zu Agram als Journ Last Türckheim (genannt von Baden), Bruno Freiherr von, Geboren am h Chet. 1826 zu Freiburg im Breisgau. Valer ist k. k. Major und Gutsbeit Emgetheilt am 4, Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 28. Sept. 1843 ausgetet een

Turnau, Joseph Geboren am 15 Dec 1828 zu Rozamecka in Galizien V a 🗫 🖘 ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 20, Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 21 ( > -1 1847 Unterlt, in der Armee. - Joseph Ritter Turnau von Dobez 🦠 🤜 k and k FML, and Butter der eisernen Krone 2. Classe, ward 1818 Reco dem Baue des Brückenkopfes in Pozzolo, dann in Mantua und Costo - - va verwendet und avancierte 1849 zum Oblt, im Ing.-Corps Seit 1852 lijt www. arbeitete er 1854 an den Befestigungen in Galizien und später als 6e x x « Injector in Budweis, Major seit dem Jahre 1865, erhielt er für seine া 🖛 🐠 in Ragusa getroffenen Vertheidigungs Vorkehrungen die Alterhochste 🥆 🖘 erkenning. Nachdem er als Geme-Director in mehreren Plazer - 3 - 7 Monarchie gewirkt hatte, rückte er 1870 zum Obstit vor, in wo 3 1677 Charge er 1873 in das technisch-administrative Militär-Counte company dort wurde. 1876 avancierte Furman zum Obst und gleichzeitig irfd sets seine Ernennung zum Militär-Bau-Director in Wien. Im Jahre 1881 was de er Geme-Chef in Wien und GM Auf diesem Posten rückte er 1886 4 4 5m FML, vor Zwei Jahre später schied er aus der Activität.

Vincenti, Ferdmand von, Geboren am 5, Sept. 1826 zu Gaggenau in Beles. Vater war bayrischer Major, Emgetbeilt am i Oct, Kostgeher pr 430 ? Am 25 Oct. 1843 Cadet im Inf-Reg. Piret (Nr. 27). - Wurde 1857 ale Hptm 1 Classe pensiomert, Er legte 1869 die Officiers-Charge al viol starb als Militär-Pensionist 1894

Voegeli, Arnold, Gehoren am 26, Oct 1826 zu Zürich, Vater ist Cas - Mayer Eingetheilt am 29, Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 7, Oct. 1846 Interin der Armee, 1850 Hptm. 2. Classe im Geme-Corps - Arm at Volegeli-Bodmer, in der Ing-Akademie der Zweite in seiner CA: avancierte 1852 zum Hptm 1. Glasse im Geme-Corps. Von 1855 - 1879 ber der Geme-Abtheilung zu Mainz verwendet, quittierte Volegebisich während seiner Dienstleistung das Militär-Verdienstkreuz, erworken 1860 unt Berbehaltung des Charakters, legte aber diesen, um seiner M - ---Pilieht in der Schweiz genägen zu konnen, 1861 ab. Noch in dem Jahre ward er Major, 1866 Obstlt, und 1870 Obst. im eidgenöss Generalstabe 1871 betheingte sich Voogeli als Stabs-Chef der V Arman Division an der Grenz Besetzung, welche aus Anlass des Ubertreus chedem von Bourbakt geführten franzosischen Armee auf Scha -Boden nötling geworden war. 1875 erfolgte Voegeli's Ernennung Obst Divisionar und Commandanten der VII. Armee-Division Ein 🔫 mit dem Pforde, durch welchen er einen complicierten Beabruch nothegte Voegeti 1888 zum Austritte aus dem Schweizer Militärde-Von bürgerlichen Amtern bekleidete Volegeli viele, darunter mehrenwieblige Von 1861 1865 versah er die Stelle des Secretars bei der Mary Spee tonalen Militär-Direction Zurich, von 1865 1879 war er, als Mitglied engeren Rathes, Vorstand des städtischen Bauwesens, von 1866 1896 er Mitglied des grossen Rathes von Zürich, 1883 Präsident des Com-Countes der Züricher Landesausstellung und 1889 General-Commissat Selevers bei der Weltausstellung in Piris. - Die Geschichte der kilk lander Akolemie verdankt Herrn Voegeli-Bodmer wertvolle Beitrage.

1111

-1-1-

c=31 \*

~ M1,

(5.3 -

100

ht-Cochrane, Andreas. Geboren am 24. Dec 1825 zu Moudon in der Schweiz. Vater war Privatier. Eingetheilt am 23. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1 Juni 1842 ausgetreten.

## 1842.

Gustav. Geboren am 11 April 1828 zu Wien, Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 30. Sept. 1843 ausgetreten.

aki, Whadimir von. Geboren am 26. Juli 1824 zu Niedzwicz in Russhand Vater war Gutsbesitzer Eingetheilt am 18. März Kostgeher pr. 430 fl

Am 29 März 1844 ausgetreten.

Bechnungsofficial bei der k. k. Staatsbuchhaltung, Eingetheilt am 26 Sept Beblinscher Stiftling. Am 16 März 1843 - wegen seines Unfleißes, seines widerspenstigen und aufbrausenden Benehmens, endlich wegen der von ihm versuchten Selbstentleibung aus der Akademie entfernt worden.

hler Ritter von Troskovitz, Johann Nepomuk. Gehoren am 22 Juli 1831 zu Litten in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 8. Nov. Deb-

bit scher Stiftling, Am 10, Aug. 1848 ausgetreten,

6, Ernst von Geboren am 23. Mai 1827 zu Verona. Vater ist Major im Geme-Corps. Eingetheilt am 23. Feb. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1847 Unterlt, in der Armee. — Decisi quittierte 1849 als Oblt, im Ing-Corps und starb einige Jahre später in Amerika.

vice, Andreas von. Geboren am 25. Sept. 1827 zu Schmöllnitz in Ungarn. Vater ist k. k. Bergrath und Districts-Bergrichter Eingetheilt am 22. Sept.

Kostgeher pr. 430 fl. Am 14 Sept. 1844 ausgetreten.

- Hptm. in Ing-Corps. Eingetheilt am 1. Oct. Ing-Stiftling; seit 1. Oct. 1843 in die Hermann-Hensel-Stiftling übersetzt. Am 21. Oct. 1847 Unterlt. in der Armee. Rudolf Ritter von Ebner gehorte ohne Unterbrechung dem Genie-Stabe an, wurde 1862 Major, 1869 Obstlt. und 1873 Obst. und Genie-Chef in Agram, auf welchem Posten er 1879 zum 6M. avancierte. Ebner trat 1882 in den Rubestand und starb 1900 zu Wien.
- -Krauss, Rudolf, Geboren am 13. April 1829 zu Agram. Vater ist k. k. Kriegseassier. Eingetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1847 I nterlt, in der Armee. Er wurde zunächst in das Chr. Reg. Auersperg (Drag.-Reg. Nr. 8) eingetheilt, kam 1851 als Obit. in die Geno-Wafe zurück, um 1859 zum Inf.-Reg. Nr. 22 übersetzt zu werden. Er starb als Obst. des Inf-Reg. Nr. 1.

Heinrigh, Geboren am 14. Juni 1825 zu Hütteldorf, Vater ist Hof- und Gerichtsadvocat und k. k. Notar, Eingetheilt am 29. Sept, Kostgeber pr.

430 fl. Am 16, Aug. 1843 ausgetreten.

1, Friedrich, Geboren am 7, Feb. 1829 zu Brünn. Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21 Oct. 1847 Unterlt. in der Armee. Fösst wirkte durch nachrere Jahre als Lehrer an der Geme-Akadenne zu Kloster Bruck, verblich auch als Stabsottierer im Genie-Stabe und war zuletzt Genie-Chef beim 9, Corps. Er starb als pensonnerter GM.

Eart, Rudolf, Geboren am 21 Juni 1825 zu Basel, Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 17, Feb. Kostgeber pr. 130 fl. Am 7, Oct. 1846 Laterlt

in der Armee. Forcart starb als Hptm. im Genie-Corps.

- Fugger, Karl Graf. Geboren am 4. Feb. 1829 zu Babenhausen in Basern. Vater war erblicher Reichsrath des Königreiches Bayern. Eingelbeit zum 2. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20. April 1847 ausgetreten
- Gniewosz, Władisław von. Geboren am 2. Sept. 1829 zu Nowo-ielee Wardisław Gutsbesitzer. Emgetheilt am 2 Oct Kostgeher pr. 1819 Am 6. Mai 1848 Unterlt. im Drag.-Reg. Erzherzog Johann i Nr. Władisław Ritter Gniewosz von Olexow, k. k. Kammer T. lebte als unangestellter Obst. in Nowosielee-Gniewosz.
- Goursy-Droitaumont, Karl Graf. Gehoren am 3. Oct. 1826 zu Wien Valer Ehrenritter des Johanniter-Ordens. Eingelheilt am 30. Sept. Kostgeber 430 fl. Am 9. Juni 1843 auszeitzten.
- Haizinger, Anton. Geboren am 19. Juli 1827 zu Karlsruhe. Vater ist badiset 🖜 er Kammersinger Eingetheilt am 1. April. Kostgeher pr. 130 fl. Am 6. F--- - 6 1845 mit der Bewiligung ausgetreten, mit 1. Oct. 1845 ohne Erlig -Equipierungs-Geldes wieder eintreten zu dürfen. 🕒 Anton Halzinge 😁 📶 k. and k. Tat.-FML, and Ritter des Leopold Ordens, trat 1845 als Carlet das Chev.sleg.sReg Liechtenstein (Drag.sReg. Nr. 10) und ward 18 - 5 % 1.1. Im Jahre 1848 kam er als Ordonnanz-Officier in das Hauptquartier 🗩 🥕 FM. Radetzky und blieb in dieser Verwendung bis zum Eintrite 🖼 👓 🦠 Friedens 1849 Am 16, Aug. 1853 wurde Halzinger Rittin und 18 452 Major. Als solcher ward er in das Uhl-Reg. Erzherzog Karl M 35 übersetzt, mit welchem er 1866 bei Skalitz, Konggrätz, Zwittau, Duo a \*\*\* Tobitschau focht. 1867 avancierte Harzinger zum Obsilt im thi-lierze Sicilien (Nr. 12) and 1870 zum Obst, and Reg.-Commandanten 1991 Drag -Reg. Sachsen (Xr. 3) Im Jahre 1876 wurde er Commandant 12. Cav.-Brigade und 1877 GM, 1882 übertrat Haizinger in den Buttogestand, in welchem er 1892 starb,

Hakenberg, Karl. Geboren am 11. März 1829 zu Wien. Vater ist Landesvocat. Eingetheilt am 24. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1
Enterlt, in der Armee. Hakenberg starb 1853 als liptin 2 Classification.

Harvey, Wikham Talbot. Geboren am 3. Dec 1828 zu Pau in Frankre-14-15 Vater ist Geistlicher bei der britischen Gesandtschaft in Frankfurt am VI 2018 Eingetheilt am 19. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 28 Sept. 1811

Hiltl, Auton Geboren am 24. Dec 1828 zu Wien Vater ist Bürger in W Eingetheilt am 15. Oct. Kostgeber pr 130 fl. Am 21. Oct. 1847 Uni in Int Reg Fürsten würther (Nr 56) Hill kam 1851 als in die Genie-Wafte zurück, leitete 1866 als Genie-Officier die Vertheider der Inset Lossa und ward hierauf als Major in den Generalstab überst Als Obst ward er Commandant des Inf-Reg Nr. 73; er avaneierte Commandant der 28. Inf Brigade zum GM und übertrat mit FML-Chara in den Rubestand, in welchem er gestorben ist. Hill war Ritter eisernen Krone 3. Glasse.

Jedrzejowicz, Ladislaus von. Geboren am 24 Mai 1829 zu Dylakowka in Galez Vater ist Gutsbesitzer Eingetheilt am 7. Oel. Kostgeher pr. 1830 fl. 6. Mai 1848 I nterlt. in der Armee. Quittierte seine Charge noch währendes Aufenthaltes in der Akademie am 1. Sept. 1848.

th, Leopold. Geboren am 17. Nov. 1830 zu Lemberg. Valer war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6. Mai 1848 Unterlt. im Ctr.-Reg. Sachsen (Drag.-Reg. Nr. 3). Quittierte am 3. Nov. 1848 ohne Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Heinrich, Geboren am 15. Jan. 1829 zu Troppau. Vater war Handelsmann, Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 21. Oct. 1847 Unterlt. inder Armee. Heinrich Ritter von Keil, k. und k. FML., Commandeur des Leopold-Ordens und Ritter der eisernen Krone 3, Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, nahm 1849 als I.J. und Oblt. an der heldenmittingen Vertheidigung von Temesvår ruhmvollen Antheil, für welchen er mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet wurde. Nach Krakau versetzt, erwarb er sich für sein Verhalten während eines Brandes die Allerhöchste Belobung, Im Jahre 1851 zum Hptm. befördert, leistete er bei den Marine-Landbauten in Pola und Venedig, dann 1859 während der Kristenvertlieidigung so ausgezeichnete Dienste, dass ihm neuerlich die Allerhöchste Anerkennung zutheil ward. 1860 Chef der Genie-Abtheilung zu Mainz, wurde Keil 1862 als Lehrer an den höheren Geme-Cars berufen und rückte 1863 rum Major vor. Im Jahre 1866 wurde er bei dem Befestigungs-Baue niichst Wien angestellt und für seine Leistungen während desselben mit dem Militär-Verdienstkreuz ausgezeichnet. Als Obstlt. (seit 1869) ward er in das technischdmmistrative Militär-Comité transferiert und 1872 abermals als Lehrer an den höheren Geme-Curs berufen, jedoch noch in demselben Jahre als Genie-Director nach Ofen bestimmt, 1874 avancierte Keil zum Obst. und 1879 nam GM. In dieser Charge wurde er als Geme-Chef nach Wien versetzt, Seit 1881 Truppen-Divisions-Commandant, rückle er 1884 zum FML, vor Gegenwartig lebt der verdienstvolle General zu Velden in Kürnten.

Chlumetz, Vater war Privatier, Eingetheilt am 2, Oct. Kostgeher pr. 130 fl.

Am 30, Sept. 1843 ausgetreten,

owski, Miccislaw von. Geboren am 2. Oct. 1831 zu Lemberg. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Gabzischer Stiftbag. Am 23. März. 1847 wegen Mangel an Fleiß aus der Akadenne entfernt wordene. Miccislaw Łaszowski von Kraszkowice, k. und k. FML., Ritter des Leopold-Ordens, lebt im Rubestande zu Wien.

r, Hugo Freiherr von. Geboren am 28. Nov. 1831 zu Königgrätz. Vater ist k. k. FML. Eingellieilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 430 fl.; seit 1. Oct. 1842 Deblin'scher Stiftling. Am 23. Juli 1845 ausgetreten. Freiherr von Lauer diente nach 1860 als Hptm. im Inf.-Reg. Nobili (Nr. 74) und war 1881 Obst. und Commandant des Inf.-Reg. Nr. 27. Er starb aus GM. im Ruhestande.

tkowski, Władisłaus, Geboren am 4. Aug. 1829 zu Biezdzedza in Galizien. Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftung. Am

49. Sept. 1845 ausgetreten.

ningsdorf, Alexander, Geboren am 5. Dec 1828 zu Klausenburg, Vater ist Doctor der Medicin. Eingetheilt am 31. Aug. Kostgeher pr. 130 fl. Am 13. Sept. 1844 ausgetreten.

Lorenz Geboren am 31. Oct. 1828 zu Mailand. Vater ist Professor an der Universität zu Padua. Eingetheilt am 2. Oct. Lombardischer Stiftling. Am

31 April 1848 ausgefreten.

Fersion. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6. Mai 1848

Untertt im Inf.-Reg. Hess (Nr. 49). — Rainer wurde 1851 als Oblithe Genie-Walfe übersetzt und als Major des Genie-Stabes pensionert, ist bereits von längerer Zeit gestorben.

Rohmann, August von. Geboren am 2. April 1830 zu Grein in Oberösterret Av Vater ist Oblt. in der Armee. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr E30 Am 16. März 1843 krankheitshalber ausgetreten.

Romano, Albert. Geboren am 10. Sept. 1827 zu Agram. Vater war Hofkne
Seeretär. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 7. Oct. 18
Unterlt. in der Armee. — Albert Romano, k. k. FML. und Ruter —
Leopold-Ordens, kam, nachdem er bei verschiedenen Geme-Director
Dienste geleistet hatte, 1857 in Zutheilung zum Armee-Obercomman. — An
Als Major (seit 1862) und Geme-Director in Brünn, ward er in die 8. Al. — Ob.
des Kriegsministeriums transferiert. Nachdem er 1866 zur Küstenverth
digning bestimmt gewesen, trat er 1867 in den Ruhestand, wurde al. — Ar
1869 als Ban-Verwaltungs-Officier wieder in die 8. Abth. des Rom
Kriegsministeriums berufen, dort 1870 zum Obstit, und 1875 zum Obstit, und 1875 zum Obstit, und 1885 ertol

den Geme-Stab, ward Geme-Chef in Prag und 1880 GM 1885 ertol
seine Heforderung zum FML, und 1888 trat er in den Rubestand. — Oberbehem er starb.

Schiessl, Franz. Geboren am 30 März 1830 zu Wimpassing an der Let am Vater war Bürger in Wimpassing Eingetheilt am 24 März Kostgeher auf 430 fl. Am 1 Sept. 1845 ausgetreten.

Schmidt, Othmar, Geboren am 5. April 1829 zu Gaden bei Wien, Vater ist Stressenban-Inspecient Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 12 Mar 1813 krankheitshalber ausgetreten

Schnöller, Franz. Geboren am 18 Jan. 1830 zu Szily Sárkány in Ungarn Varist Bürger. Eingetheilt am 9. Feb. Kostgeber pr. 430 fl. Am 1. sept 18 ausgetreten.

Schnöpf, Peter. Geboren am 13 Mai 1827 zu Wien Eingetheilt am 1 ( ) 4 Kostgeher pr 430 fl. Am 27. Juli 1848 ausgetreten.

Steinbrecher, Hemrich Geboren am 12 Juni 1828 zu Mährisch-Trithan Variet Bürger Eingetheilt am 1. Oct Kostgeher pr. 430 il. Am 6 Mai 1<sup>-5</sup> Unterll. im Clir. Reg. Mengen (Drag-Reg. Nr. 4). Quittierte 1866 zah Rittin. 1 Classe mit Majors-Charakter

Streeruwitz, Johann Ritter von. Geboren am 28 Jum 1831 zu Mies in Robit . - - -Vater ist k. k. Erb Postmeister in Mies und britischer Rittin a D Form. getheilt am 2. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 1 Nov 1816 Gadet 2. Feld-Art.-Reg. - Johann Ritter von Streeruwitz, Besitzer Militär-Verdienstkreuzes, lebt als Obst. im Rubestande zu Mies -S.D. E EV wurde 1848 Bombardier und nahm als solcher an der Belagerung Emnahme von Wien theil, 1850 zum Unterlt, im 1, 1851 zum Ohlt-12 Art Reg. ernannt, commandante Streeruwitz 1859 die zweitpfiges Batterie Nr. 13 der Reserve des 1. Corps. Seit 1864 Hptm. erhielt er Commando der Art, Schuls-Compagnie zu Liebenau Nach Aufmsung 22274 selben (1869), riickte Streeruwitz zum 3 Festungs-Art-Bat, om wurde 1874 Major, Zunächst Commandant des Festungs-Art, tlat Nr. erhielt er spilter die Stelle des Festungs-Art.-Directors in Komorn-Art-Chef des Truppencommandos für die Hercegovina und Siid-Dalmis erwarb Streeruwitz 1882 das Milithr-Verdienstkreuz. Er schied 1 aux dem activen Dienste.

y von Szék, Peter. Geboren am 20. Mai 1828 zu Igar in Ungarn. Vater ist Gerichtstafel-Beisutzer. Eingetheilt am 3. Oct Kostgeber pr. 430 fl. Am 7 Oct 1846 Cadet im Chev.-leg. Reg. Kress (Ubl.-Reg. Nr. 11). Wurde 1847 als unobligater Cadet entlassen.

tinski, Andreas von. Geboren am 13. Nov. 1828 zu Smuchow in Galtzien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingelheilt am 27 Sept. Galtzischer Stiftling. Am 7 Oct 1846 Cadet im Inf.-Reg. Hartmann (Nr. 9) Wurde 1856 als

Oblt, pensioniert, Gestorben 1870.

do, Joachum Caro Alvarez de Geboren am 16 Nov. 1829 zu Maderid Vater ist Grande von Spanien. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27. Marz 1848 ausgetreten.

do, Peter Caro Alvarez de, Geboren am 9. Juli 1827 zu Madrid, Bruder | des Vorigen Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 11 Marz | 1816 ausgetreten.

kowski, Jakob von. Geboren am 2. Juli 1828 zu Zaleszeyki. Vater war Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzischer Stiftling Am 25. Jan 1846 Saus der Akademie entfernt worden».

aki, Bromslaw von. Geboren am 14. Oct 1831 zu Beremyanv in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 28. Sept. Galizischer Stiffling. Am

22 Sept. 1846 -wegen Mangel an Fortschriften ausgetreten«.

Quez, Hugo, Geboren am 23. Sept. 1829 zu Sölsdes in Logarn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 10. Nov. Kostgeber pr. 430 fl. Am 6. Mai 1848 Unterlt, im 4. Jager-Bat. Vasquez ward 1851 als Oblt, in die Genie-Waffe übersetzt, in welcher er zum Major im Genie-Stabe avancierte. 1869 in das Bauverwaltungs-Officiers-Corps transferiert, rückte er zum Obst. vor. Er war zufetzt Genie Director in Hermannstadt und trat 1876 in den Ruhestand, in welchem er starb.

oris, Alexander. Geboren am 3 Juni 1827 zu Bory in Ungarn. Vater ist 1 Vicegespan im Neutraei Comilat, Eingetneilt am 9. Oct. Kostgeber pr. 130 ft. Am 30. Sept. 1848 ausgetreten.

## 1843.

in Lemberg Eugelheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 15 feb. 1845 - aus der Akademie entfernt worden.

rongen, Ludwig Freiherr. Geboren am 31. Jan. 1828 zu Karlsrühe. Vater ist hadischer Major. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 130-41. Am 30. Sept.

1841 ausgefreten.

yaski-Leszkowicz, Emil. Geboren am 14. Aug. 1830 zu Lemberg Vater ist Expedits-Director ber den galizischen Landrechten. Eingetheilt am 2. Oct Gahzischer Stiftling. Am 28. Sept. 1847 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Stephan (Nr. 58). — Schied 1856 als Oblt, aus der Armee und wurde Ingressist der Krakauer Staatsbuchhaltung.

nowski, Roman von. Geboren am 19. April 1829 zu Niewodna in Gabzien Vater ist Gutspächter. Eingetheilt am 4. Oct. Gabzischer Stiftling. Am

16 Feb. 1846 · aus der Akademie entfernt worden -

Lemberg. Eingetheilt am 6. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 6. Mai 1818. Lt. im Inf.-Reg. Nugent (Nr. 30). — Julius Bauer. Ritter des Leopold Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militir-Verdienstkreuzes, leht als GM. im Ruhestande zu Wien. Er diente stets bei der Infanterio.

Bayer, Heinrich Vincenz Johann. Geboren am 11 Jan. 1830 zu Troppau Valler war Kaufmann. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 130 fl. Am 27

Beöthy, Stephan, Geboren am 21. Oct. 1831 zu Heuczyda in Ungarn Vz war Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 29. Nov. Stipendist des Grant Control

Festeties, Am 30, März 1846 gestorben.

Bethlen, Nikolaus Graf. Geboren am 23. Aug 1831 zu Klausenburg Vater k. k. Kämmerer. Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeber pr. 130 fl. Am 31 M= 1811 ausgetreten.

Bingler, Ludwig Geboren am 4. Feb. 1831 zu Wien. Vater war Hotm im he Corps Eingetheilt am 2. Oct. Ing-Stiffling. Am 25. Sept. 1849 Unterfl der Armee. Bringler wurde 1850 Lt. des Geme-Stabes und 18 Hotm., in welcher Charge er starb.

Bischoff, Karl Guido. Geboren am 23. Feb. 1828 zu Augsburg. Vater Kaufmann in Augsburg. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr 430 fl. ...

15. Feb. 1815 gestorben.

Cigoletti, Anton. Geboren am 20. Mai 1829 zu Montereale in Italien. Vater Gutsbesitzer. Eingetheilt am 10. Oct. Venezumischer Stiftling. Am 29 M. = 1846 Cadet im Inf.-Reg. Prohaska (Nr. 7). Er wurde jedoch bei der Vss = 21-

tierung als untauglich erklärt.

Cnobloch, Friedrich Karl Wilhelm Freiherr von. Geboren am 29. Nov 18 27 zu Dresden. Vater ist Privatier. Eingelheilt am 2. Oct. Kostgeher est 430 fl. Am 6. Mai 1848 Unterb. in der Armee. Gnobloch diente in der Genie-Waffe bis zum Hptm., wurde 1859 Major im Generalstabe. ibe intrat dann zur Cavallerie und quittierte als Obstlt. des 3 Drag-Reg einem Beibehaltung des Militär-Charakters. Gnobloch, Besitzer des Militär-Verbienstkreuzes, starb 1894.

Cyrinski, Andreas von. Gehoren am 23. Nov. 1828 zu Ossawce in Gaist 👓 Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 130 fl. 🗫

Oet. 1848 ausgetreten.

Doer, Wilhelm Heinrich, Geboren am 7 Juli 1828 zu Frankfurt am Ma an Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1 Oct. Kostgeher pr £30 II 🙈 an 31. Marz 1848 ausgetreten.

Duschek, Bela von Geboren am 23. April 1830 zu Ofen Vater ist k k. Hote. ath Eingetheilt am 30 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 29 Juni 1845

getreten.

Folnegovich, Wilhelm. Geboren am 28. Juli 1831 zu Agram. Vater ist Doctor der Medicin. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. Juli 1846 ausgetreten.

Frank, Wilhald Geboren am 23 April 1831 zu Hamburg. Vater ist Privat 1st in Wien. Eingetheilt um 30. Sept. Kostgeher pr. 430 ll Am 23. Aug 1 25 48

ausgetreten.

Fries, Otto Freiherr von Geboren am 23. Sept 1829 zu Wien Vater ist Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 28. Mirz 1848 saugetreten.

Otto Freiherr von Fries, Ritter der eisernen k. 3. Classe, lebt als Titular-GM. in Baden bei Wien. Fries bess sich 1 als Reg-Cadet zum 25. Inf.-Reg. assentieren, in welchem er bis zu seinen Penstonierung diente, und dem er durch 3½ Jahre als Obst. und Feest Gommandant angehorte Er avancierte 1850 zum Lt., 1859 zum Obst. 1866 zum Uptm. Zum Major rückte er 1877. zum Obstit 1883, zum (1887 vor und 1891 übertrat er in den Ruhestand. Mit seinem Regim (1888).

betheiligte er sieh an den Feldzügen 1849, 1859 und 1866 in Böhmen und Italien, dann an jenen 1881 und 1882 im Occupations-Gebiete.

gye von Nagy-Kajd, Gabriel, Geboren am 24. März 1831 zu Eszek. Vater ist Major und Invalidenhaus-Commandant in Klein-Zell. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 23. Sept. 1844 ausgetreten. Er kehrte am 1. Oct. 1846 in die Akademie zurück und wurde am 21. Juli 1847 zum Unterlt. ernannt. Gergye diente 1848 und 1849 in der Honvold-Armee unter Görgey, trat 1866 als Rittm. des 1. Hus.-Reg, in die Armee, quituerte aber bald nach Schluss des Feldzuges.

exy, Peter von. Geboren am 22. Feb. 1831 zu Fiume. Vater ist Secretär der ungarischen Hofkammer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25 Sept. 1849 Unterlt. in der Armee. 1850 Lt. und 1855 Hptm. im Genic-Stabe. Er starb, etwa 12 Jahre später, irrsinnig in einem Sanatorium zu Wien.

Isinger, Friedrich Richard, Geboren am 26. Aug. 1831 zu Brünn. Vater ist Fabriks-Compagnon. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Am 25. Sept. 1849 Unterlt. in der Armee, 1850 l.t. und 1853 Hptm. im Genie-Stabe. Er erfränkte sich 1856 in der Gegend von Rastatt im Rhein.

tson, John Robert. Geboren am 21. Juni 1830 zu Killarney in Irland. Vater war Doctor der Medicin. Eingetheilt am 22. Sept. O'Brady'scher Stitting. Am 21. Juli 1847 Cadet im Cür.-Reg. Kaiser (Drag.-Reg. Nr. 1). Hiekson diente später als Officier im Inf.-Reg. Nugent (Nr. 30).

mann, Georg. Geboren am 24. Feb. 1828 zu Lemberg. Vater ist Bürger und Gusthofbesitzer. Eingetheilt am 23. Nov. Kostgeher pr. 430 fl. Am 3. Feb. 1848 gestorben.

bb, Franz. Geboren am 27. Juni 1829 zu Brünn. Vater ist Baumeister in Brünn. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 31. Aug. 1845 ausgetreten.

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 15 Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 17. Juli 1846 \*aus der Akademie entfernt worden\*.

n, Karl. Geboren am 8. März 1828 zu Triest. Vater ist Kaufmann und witrttembergischer Consul, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 27. Sept. 1845 ausgetreten.

nicki, Julian von. Geboren am 15. März 1829 zu Zoltonee in Galizien. Vater ist griechischer Pfarrer. Eingetheilt am 2. Oct. Galizischer Stiftling. Am 6 Mai 1848 Unterlt, in der Armee. - Julian Ritter von Krynicki, k. und k. Titular-FML, und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, avancierte 1853 zum Hptm., kam 1859 zur Geme-Direction in Mantua und erhielt für sein ausgezeichnetes Verhalten während des Feldzuges 1859 die Allerhöchste Belobung. Hierauf dem Generalstabe zugetheilt, wurde Krynicki 1861 Major und als solcher zum Inf-Reg. Sachsen (Nr. 11) transferiert, mit dem er 1866 in Tirol focht. Für seine Leistungen in den Gefechten am Monte Castello und bei Bececca erwarb er sich das Militär-Verdienstkreuz, Seit 1869 Obstlt., rückte Krynieki 1873 zum Obst. und Generalstabs-Chef beim General-Commando in Lemberg vor. Im Jahre 1876 erhielt er das Commando des Inf-Reg. Ringelsheim (Nr. 30) und, bei seiner Beförderung zum GM. (1878), das Commando der 37 Inf-Brigade. 1883 übertrat Krynicki, zuletzt Commandant der XXXII. Inf.-Truppen-Division, in den Ruhestand. Er lebt seither in Althof in Niederösterreich.

Küfferle, Theodor Joseph Franz, Geboren am 9, Nov 1829 zu Wien, Vater Kaufmann und Fabriksbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher im \$30 > 11 Am 20, Sept. 1847 ausgetreten. Landwehr Edler von Wehrheim, Hago, Geboren am 1. Juli 1833 zu ig Vater ist Obstlt, Eingetheilt am 27, Sept. Deblin'scher Stiftling, Am 19 J -Ludwig ,Nr, 8) ausgetreten. Diente stets bei der Inlanterie und war zule d. Obst. in: 11. Inf.-Reg. Łaszkowski, Leon von Geboren am 21, Juli 1829 zu Stefkowa in Galizien Vat 💆 🥌 🤨 ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1 Oct. Galizischer Stiftling, Am 26 Sei - 1 1846 Codet un Inf-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 11). - Easzkowstrat 1878 als Obstit, in den Ruhestand, Lilienheim, Gustav Franz Joseph Edfer von, Geboren am 8. Aug 1833 zu We - -Vater ist Hofsecretar bei der allgemeinen Hofkammer, Eingetheilt am 3, 0-Deblin scher Stiftling. Am 2, Sept. 1852 Unterlt, 2 Classe in der Gen - in Truppe Liftenheim diente ausschlesslich in der Geme-Watte im ind start, als Titular-Major des Buhestandes, Lunda, Anton, Geboren am 18 Jan. 1830 zu Lemberg, Vater ist Handelsmane Eungetheilt am 5, Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25 Sept 1849 Inter Er quattierte als Obstit, ohne Beibehaltung des Charakters und wurde Bounternehmer in Bosnien, wo er starb. Maderspach, Johann. Geboren am 14. April 1831 zu Ruskberg in Figur Vater ist Bergwerksbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher pr. 130 Am 20 Aug 1846 ausgefreien, Mály, Karl Franz, Geboren am 14, Feb 1830 zu Mainz, Vater ist Hptm Ing -Corps. Engetheilt am 2, Oct. Ing -Stifting. Am 25, Sept. 1849 Lag. - g in der Armee Maly war 1855 zum Hptm im Geme-Stabe leibtle -worden, übertrat hald darauf in die Rechnungs-Controls-Branche und ele - d als Titulai Ministerialitath aus der Activitat Manganini, Emd. Geboren am 11. Nov. 1828 zu Cremona Vater war Int ... = =1 Actual Eingetheilt am 5, Oct Lombardischer Stiftling Am 17, Dec 18 20 aus der Akademie entfernt wordene. Mayer, Adolf. Geberen am 8. Juni 1827 zu Troppau. Vater ist Handelena - an Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeber Am 10 Jum 1845 ausgetreten Messa, Alois, Geboren um 21. Márz 1832 zu Como Vater ist Gericht-ca = \*\* seines schlechten Fortganges aus der Akademie entfernt worden-Mikich, Feanz von. Geboren am 16 Oct 1828 zu Petrinia. Vater ist 114 = 3 40 in Pension Engetheilt am 6 Oct Kostgeher pr. 130 fl Am 6 Mai 1 Unterlt in der Armee Franz von Miskieh, Ritter der eise Krone 3. Classe, lebt als Obst, im Ruhestande zu Salzburg. Er wirkt des langere Zeit als Lehrer und Comp.-Commandant an der Genie Akadi -20 Kloster Bruck, Miskich wurde 1849 Lt., 1853 Bptm im Geme S 8 und 1866 Major, fer chente später im Militär-Bauverwaltungs-Officiers-taand trat 1880 als Obst. in dea Ruhestand. Neumann, Wilhelm Geboren am 12 Oct 1829 zu Prag Vater ist Guberr rath Engethedt am 2. Oct Kostgeher pr. 430 fl. Am 25. Sept. 125 Laterit in der Armee Neumann wurde 1860 Lt. 1853 Hptm Geme-Stabe und quittierle als Major mit Beibehaltung des Mihttir-Charak

han, Alexander Friedrich, Geboren am 1, Jan. 1828 zu Wien. Vater ist Gutsbesitzer und Handelsmann. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 1, Oct. 1848 ausgetreten.

Ochobradski, Karl Geboren am 29 Dec. 1828 zu Hradek in Ungarn. Vater ist Rechnungsführer der Cameral-Herrschaft Hradek-Eingetheilt am 30 Sept.

Kostgeher pr. 430 ft Am 1. Oct. 1848 ausgetreten.

Vater ist hessischer Kammerherr und Legationsrath, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber pr. 430 fl. Am 6. Mai 1848 Unterlt, in der Armee. — Ricoustarb 1849 als Oblt im Ing. Corps.

Ssignolli, Joseph. Geboren am 24. Aug. 1830 zu Cavio bei Como. Valer ist Polizer-Districtscommissär. Eingetheilt am 3. Oct. Lombardischer Stittling. Am 29 März 1846 Cadet im Inf-Reg. Paulmgartten (Nr. 21) Er wurde

bei der Assentierung als untauglieh erklärt.

haen-Weimar-Eisenach, Gustav Friedrich Karl Prinz zu. Geboren am 28 Juni 1827 zu Severghem bei Gent. Vater ist General in mederlandsehen Diensten, Eingetheilt am 2, Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 19, Sept. 1846 Unterlt, im Inf-Reg Karser (Nr 1). — Gustav Prinz zu Sachsen-Weimar-Eisenach, k und k Titular FML, und Rüter des Leopold-Ordens, ward 1848 in das Ing.-Corps versetzt, nahm als Oblt, an den ·famaligen Kämpfen in Italien the.l und avancierte 1849 zum Hptm. Seit 1851 wieder zur Inf. transferiert, wurde Priniz Weitmar 1854 Major im Inf-Reg Gyulai Nr. 33) and 1858 Obstit im Inf-Reg Reischach (Nr 21) Mit letzterem focht er 1859 in Italien und erwarb sick durch seine hervorragende Tapferkeit im Kaupfe um die Hohen von Solfermo das Ritterkreuz des Leopold-Ordens Seit 1859 Obst, commandierte Pranz Weimar 1866 das Inf Reg Henedek (Nr. 28), führte jedoch in der Schlacht bei Custoza eine Brigade der Reserve Inf Division. Im Jahre 1867 ward der Prinz GM, und Bragadier, erbat sich aber noch in demselben Jahre einen einfahrigen Urlaub und trat 1870 in den Ruhestand, Er starb 1891,

Duchbinder, Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher pr. 130 fl. Am 6 Mai 1848
Unterlt in der Armee. - Sichmidt quitterte 1853 als Geme-Obit obne

Herbehaltung des Mihtär-Charakters und ist seither verschöllen

Tiann. Eingetheilt am 29. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 6 Mai 1848. Unterlt. in der Armee. Karl Schmidt von Ö-hegy, k und k FMi. Lind Ritter des Leopold-Ordens, wurde 1852 Hptm. und kam 1858 zur Geme-Dreehon nach Olmütz und 1859 als Bauleiter nach Weiszkirchen. Seit 1866 Major, avancierte er 1871 zum Obstlt. in welcher Change er 1872 in das technisch-administrative Mihtär-Comité übersetzt wurde 1876 zum Obst und 1877 zum Vorstande der V. Ahth. der Marine-Section des Reichs-Kriegsministeraums ernannt, wurde Schmidt 1881 Geme-Chef in Lemberg. In gleicher Eigenschaft nach Agrain versetzt, rückte er 1882 zum GM. vor. FML, seit 1887, kam Schmidt im folgenden Jahre als Geme-Chef nach Wien. Gegenwärtig lebt er im Ruhestande zu Baden.

Vater war Kaufmann Eingetheilt am 30. Sept Kostgeher pr 430 fl. Am 6. Mai 1818 Unterlt, in der Armee. - Schneyder, Hptm. des Genie-

Stabes seit 1863, starb 1866 zu Grüfenberg.

Schneyder, Theodor. Geboren am 4. Dec. 1830 zu Haida in Böhmen Bus des Vorigen. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 19.

Spongia, Johann. Geboren am 26. Juni 1828 zu Vicenza. Vater ist Province al-Forstinspector. Eingetheilt am 29. Nov. Venezumischer Stiftling Am 30 Aj 1846 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Karl Ferdinand (Nr. 51). 18 als unobligater Cadet entlassen.

Suifflay, Julius. Geboren am 17. Juli 1829 zu Rübnik in Croatien Vater Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 30 Seg.

1845 ausgetreten.

Szabó, Béla von. Geboren am 27. Aug. 1831 zu Komorn. Vater ist Privatics Eingetheilt am 26. Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 26 Juli 1847 aug. getreten.

Winter, Julius. Geboren am 30. Oct 1829 zu Leinberg. Vater ist Appellationerath. Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher pr. 430 fl. Am 24. Sept. 1855 ausgetreten. Er kehrte am 5. Oct. 1846 in die Akademie zurück und 1755 am 1. Oct. 1848 abermals aus.

Wiser, Eduard. Geboren am 14. März 1831 zu Wien. Vater ist Hofjuweher user Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 25 School 1849 Unterlt. in der Armee. Wiser rückte bis zum Major im Generale Stabe vor und starb in dieser Charge im Ruhestande.

Withalm, Joseph Victor, Geboren am 21, Juli 1831 zu Graz, Valer ist Archie-kt Eingetheilt am 4, Oct. Kostgeher pr. 430 fl. Am 20, Sept. 1845 4 - 19-

getreten.

Wuszt, Gustav, Geboren am 22. Dec. 1829 zu Warnsdin. Vater ist Ober P stverwalter in Temesvar, Eingelheilt am 28. Sept. Kostgeber pr. 430 fl. Aug. 1848 ausgetreten.

Zanardini, Emil. Geboren am 28. Dec. 1830 zu Asolo in Italien. Valer est Delegations-Adjunct. Eingetheilt am 5. Oct. Veneziamscher Stiftling.

18. Mai 1848 ausgetreten.

Zelechowski, Ladislaus von Geboren am 1. Feb. 1829 zu Letownia in Galizaem. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Oct. Galizischer Stiftling. Am 23 1 3 and 1848 saus der Akademie entfernts.

Zorzi, Alois von Geboren am 5 Aug. 1829 zu Padua. Vafer ist Genehls stand. Eingetheilt am 18. Dec. Lombardischevenezianischer Stiftling 31. Oct. 1816 •ausser Stand gebracht worden».

## 1844.

Baillou, Withelm Freiherr von. Geboren am 10. Nov. 1833 zu Reigers Mahren. Vater ist Postmeister in Reigern. Eingetheilt am 2. Oct. Deblin 4

Stiffling, Am 9 Dec. 1818 - wegen I nfleiss ausgetreten ..

Baselli, Peter Freiherr von, Geboren am 31 Jan 1832 zu Stietkowitz in Röher Vater ist Rittm. im 1 Uhl-Reg. Eingetheilt am 2, Dec. Deblin'scher Sling. Am 25, April 1848 ausgeboten.

Bauer, Franz. Geboren am 7. Oct. 1830 zu Britinn. Vater ist Liqueur-Fabrik Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher Am 6 Mm 1847 ausgetreten.

Bondi, Joseph. Geboren am 26 Juli 1832 zu Wien. Vater ist Hereselbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 16. Aug. 1851 Unterle. Hus, Reg Württemberg (Nr. 11). Quittierte als Rittm. 1859 mit Beibehaltung des Militär-Charakters.

raun, Johann Baptist. Geboren am 1. Mai 1831 zu Wien. Vater ist Cassen-Beamter der Nationalbank. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher, Am 29. Juli 1848 ausgetreten.

Mo, Alexander, Geboren am 22. Jan. 1830 zu Triest. Vater ist Gubernial-Kanzlist, Eingetheilt am 30. Sept. Küstenländischer Stiftling, Am 8. Sept.

1848 ausgetreten.

Awalla, Moriz. Geboren am 13. April 1831 zu Wien. Vater ist Rechnungs-Revident bei der k. k. Zinserhebungs-Commission. Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher. Am 6. Sept. 1850 Unterlt. im 3. Jäger-Bat. — Chwalla quittierte 1862 als Oblt. ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

roce, Franz Geboren am 27. Oct. 1830 zu Mailand. Vater ist Municipal-Beamter, Emgetheilt am 21. Oct. Lombardischer Stiftling. Am 16. Mai 1848

ausgetreten.

termiński, Ludwig Ruter von. Geboren am 19. Aug 1830 zu Waynilow in Galtzien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 4. Oct. Kostgeher, Am 6. Juli 1846 ausgetreten.

all' Agatta, Ludwig. Geboren am 6 Sept. 1828 zu Triest. Vater ist Handelsmann. Emgetheilt am 26. Oct. Kostgeher. Am 10 Aug. 1818 ausgetreten.

Gring, Ferdmand von. Geboren am 27, July 1830 zu Triest. Vater ist hannoverscher GM. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher. Am 30. Sept 1846 ausgetreten.

nuszt von Gerdoss-Szág, Clemens. Geboren am 9 Feb. 1832 zu Oláth in Ungarn. Vater ist Güterdírector. Eingetheilt am 28. Sept. Kestgeher. Am 14. Sept. 1850 Unterlt. in der Armee. Quntuerte 1857 als Oblt. mit Babehaltung des Officiers-Charakters. Er ist geheimer Rath und Vice-Präsident des ungarischen Magnatenhauses.

de Bethlenfalva, Alexander. Geboren am 26. Mai 1831 zu Pest. Vater war Rittm. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher. Am 24. Juli 1848 ausgetreten.
 — Alexander Erös de Bethlenfalva, Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, lebt als Obst. des Ruhestandes zu Feidkirch in Vorarlberg. Seine

Pensionierung erfolgte 1876.

inger, Rudolf. Geboren am 24. März 1831 zu Brünn. Vater ist Doctor der Rechte, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher. Am 7. Juni 1848 ausgetrelen.

ibsattel, Emil Freiherr von. Geboren am 29. Oct. 1830 zu Rzeszow. Vater ist Kreishauptmann in Pension. Eingetheilt am 16. April. Kostgeher. Am 27. Sept. 1845 ausgetreten.

orgi, Heinrich, Geboren am 23. Dec. 1833 zu Florenz. Vater ist k. k. Rittm. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher, Am 6. Sept. 1847 ausgetreten.

rangement am 5, Oct. Nostgener, Am 6, Sept. 1847 ausgegreich.

amberg, Adolf. Geboren am 27. Feb. 1831 zu Panesova. Vater ist Schlossermeister. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 1. Oct. 1848 ausgetreten.

gemann, Friedrich, Geboren am 29. Juni 1831 zu Wien. Vater ist Schlossermeister und Hausbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher. Am 31. Aug. 1845 ausgetreten.

illin, Karl Edler von. Geboren am 6. Aug. 1831 zu Graz. Vater ist Major und Commandant der Hofburgwache. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher aus der Privat-Casse Seiner Majostät. Am 27. Sept. 1847 ausgetreten.

Mödling. Vater ist Gubernialrath Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher, seit 1. Oct. 1815 Deblin'scher Stiftling. Am 4. Sept. 1818 ausgetreten.

Hoevel, Hermann von Geboren am 7. Sept. 1828 zu Sigmaringen Vacet war Obst, in badischen Diensten. Eingetheilt am 3 Oct, Kostgeher 🔊 25. Sept. 1819 Unterlt in der Armee - Hermann von Hoey C. k u. k. Titular-tiM., wurde 1850 bt. im Genie-Corps und bei der V avtheidigungs-Instandsetzung von Theresienstadt und dem Baue der Beleggiste gungen bei Leitmeritz verwendel. Als Oblt. (seit 1851) leitete er dag-c-N mehrere Jahre den Bau des Forts Mamula an der Emfahrt in die flor. - 3 w di Cattaro, Nach dessen Beendigung avancierte er zum Hotm. (1855) Jahre 1859 erbaute er mehrere neue Strand-Batterien zur Vertheidigung i - - -Hatens von Triest und 1860 erhieit er den Befehl, Riya in ähnlicher We ... - \* zu siehern. Seit 1863 Geme-Director in Malborghet, wurde er 1866 au 🐲 🦚 zum Commandanten der Betestigung auf dem Predil bestimmt. In da ---Verwendung bewirkte er den Bau von Batterien bei Pontafel und am 5 von Rabi und traf er alle Vorkehrungen zur Zerstörung der Comma 🖜 eation aus dem Cana-Thale nach Italien. Hoevel avanceerte zum May 1868, zum Obstlt, 1872 und zum Obst, 1876. Ein physisches Leib - welches er sich in Riva im Dienste zugezogen hatte, notbigte ihn 15m den Rubestand zu übertreten. Hoevel lebt seither in Görz.

Ingram, Johann Ritter von. Geboren am 4. Nov. 1829 zu Innsbruck Vater — 19 Hptm in Pension. Eangetheilt am 4. Oct. Kostgeher, Am 5. Juli 1848 auc. — 19 getreten.

Idzellewicz, Victor. Geboren am 21. Feb. 1833 zu Lemberg. Vater war 00 - 40. Eingetheilt am 2. Oct. Galizischer Stiftling. Am 19. Juli 1848 ausgele 40.

Jarich Edler von Broodberg, Siegmund, Geboren am 14 Nov. 1831 zu Bermin Slavonien. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostg a Am 19. Aug. 1849 ausgefreten.

Kirschner, Paul. Geboren am 14. Jan 1829 zu Darufalva in Ungarn VatHandelsmann in Odenburg Eingetheilt am 2. Oet Kostgeber Am 14.

1850 Unterlt, in der Armee Paul Ritter Kirschner von Nofort, k. und k. FML. Ritter der eisernen Krone 3. Classe, avaneiert 1
zum Hpfm. im Ing-Corps. 1859 wurde er zur Feld-Geme-haspection
H. Armee, dann nach Mantua eingetheilt Er baute den Brocken
von San Martoio und sprengte während der Schlacht von Magenta
Brücke von Buffalora, Im Jahre 1860 feitete er den Ban des Brück
kopfes von Bufgalora und 1864 ward er der Bundes-Militär Commin Frankfurt am Main zugetheilt. 1867 wirkte er durch kurze Zeit
Genie Cenale, worde aber Laid inch Bugusa transferiert, wo er zum Sch

11-

m.j.i

Ja r

kujil.

1744

LI D.

45017

.1.1

avancierte (1867) Seit 1873 Obstit, wurde Kirschner 1875 Genie-Breeter in Wien, In gleicher Eigenschaft nach Lemberg versetzt, rückte er 1877 zum Obst. und, als Genie-Chef beim I. Corns, 1883 zum GM, vor Zum Festungs - Commandanten in Trient ernannt, erfolgte 1888 seine Beforderung zum FML. Gegenwärtig leht Kirschner im Ruhestande zu

tig, Friedrich Wilhelm Freihert von Geboren am 30 Jan. 1830 zu Halber stadt, Valer ist hannoverauischer Schatzrath, Eugetheilt am 3. Oct. Kostgeher, Am 25, Sept. 1849 Unterlt, in der Armee, - König quittierte als Hptm, 1861 mit Beibehaltung des Officiers-Charakters,

ostantin, Otto, Geboren am 28, Feb. 1830 zu Troppau. Vater ist Gasthotbesitzer in Troppau, Eingetheilt am 30, Sept. Kostgeher, Am 20, Sept. 1847 ausgetreten.

stecki, Johann Edler von. Geboren am 17. Jan. 1830 zu Lemberg. Vater ist stadtischer Beamter. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Am 22. Aug. 1848 ausgetreten.

egelstein Ritter von Sternfeld, Karl. Geboren am 29. April 1832 zu Eger. Vater ist Steuerennehmer. Eingetheilt am 10 Jan, Deblin'scher Stiftling. Am 23, Sept. 1848 Cadet im Inf.-Reg. Paumgartten (Nr. 21).

eztofowics, Ignaz. Geboren am 13. März 1832 zu Gzernowitz Vater ist fint-besitzer. Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher, Am 13, Juli 1848 aus-

hay, August von. Geboren am 6. Jan. 1830 zu Nagy-Endred in Ungarn. Vater ist Geriehlstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 28 Sept. Kostgeher. Am 29 Aug 1846 ausgefreien.

deahem, Edmund Graf, Geboren am 28, Mai 1831 zu Nieder-Stelzingen in Württemberg. Vater ist Gutsbesitzer und Kammerberr. Eingetheilt am 4 Oct. Kostgeber, Am 13, Juli 1848 ausgetreten. — Graf Maldeghem lebt als k. u. k. Kämmerer und Major a. D. zu Graz.

delsloh, Albrecht Friedrich Graf von, Geboren am 30, Aug. 1830 zu Freudenstadt in Württemberg, Vater ist Kreisforstrath. Eingetheilt am

30. Sept. Kostgeher, Am 6. Aug. 1818 ausgefreten.

Dari, Michael, Geboren am 30 Dec. 1829 zu Mailand, Vater ist Schuldirector in Brescia. Eingetheilt am 29. Oct. Lombardischer Stiftling. Am 16. Mai 1848 ausgetreten.

lo, Johann, Geboren am 8, Feb. 1831 zu Spillunbergo in Italien. Vater war Privatier, Eingetheilt am 19, Nov. Venezianischer Stiftling. Am 2 April 1845 wahrend der Reise nach der Heonat gestorben.

ili, Stephan von. Geboren am 20. Mai 1832 zu Czernowitz Vafor ist Gulsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct Kostgeber. Seit 1 Oct. 1847 beurlaubt ound am 31, Marz 1848 außer Stand gebracht. Stephan Retter von Mikuli trat im Oct. 1817 als Cadet in das Hus.-Reg. Preuszen (Nr 10), kam mit emer Division dieses Regimentes auf Commando nach Logaro und wurde in Terebes auf die ungerische Constitution vereidet. Er avancierte rasch zum Rittm, und focht unter Gorgey und Kniety gegen die kaiserlichen Truppen. Nach der Capatulation von Valagos musste er bei Boros Jenő die Waffen streeken und ward nich Arad abgeführt, dort jedoch nach einer kurzen Untersuchung in Freiheit gesetzt. Seither widmete sich Mikuli der Bewirtschaftung seines Grandbesitzes in Robosna in der Bokowina. Er ist Bürgermeister, Mitglied vieler Vereine und seit 35 Jahren Obmann der Commission für Landes - Pierdezucht. In Anerkennung seines gemeinntitzigen Wirkens verlieh ihm Seine Majestät der Kaiser 1877 Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens.

Nádosy, Koloman von. Geboren am 8. Juli 1832 zu Pest. Vater ist Hand mann in Pest. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. • Am 22. Nov. 1849 au Stand gebracht. •

Niesiotowski, Victor von. Geboren am 22 Dec. 1831 zu Ropienka in Galizien View weet 1848 ausgetreten. - Victor Ritter Niesiołowski, Gawin v - on Niesiofowice, k. und k. Obstlt., Ritter des Franz Joseph-Ordens und Besitzer des Militär - Verdienstkreuzes, schilderte selbst in überaus a = 46 sprechender Weise die Ursachen somes Austrittes aus der Akademie - In - Ich sabsolviertes, so schrich er, sdie ersten vier Jahrgange mit gutem Ertale 8 - or •Da kam das Jahr 1848 und dieses blieb auf unser Schieksal und 🗷 > 🔩 der Akademie nicht ohne Einfluss. - Am 15. März bewegte sieh 🖚 🐠 Trauerzug mit den Leichen der März-Gefallenen durch die Marghilferstei aus The •nach dem Schmelzer Friedhofe. Die Zoglinge sahen diesem imposité a sale - Aufzuge umformierter Volksmassen aus den Fenstern des Moser Tractes 🔀 💢 Nach dieser Zeit folgten Arbeiter-Unruhen und Plünderungen des Price a -- all-· Eigenthums, so wie Angriffe auf öffentliche Gehäude. Die Anstalt wur et deshalb durch etwa 14 Tage von der Außenwelt vollständig abgesper auf -Die Thore waren verrammelt, die im Hause zur Bewachung einquartes - etc. Sappeur-Compagnie in beständiger Bereitschaft und uns Zöglungen be and man die grotte Ruhe anbefohlen, weil zu befürchten stand, dass - he · Arbeiter auch die Akademie stürmen könnten. Es geschah jedoch net - de Bemerkenswertes, nur zahlreiche Fensterscheiben wurden eingeschaften. - Nach den Laruhen im Monate Mai 1818 fand ein Verbriderungs zwischen Molitär und Civil statt und Strausz mit seiner umforget pa Burger-Musik concertierte im Hofe des Akademie-Gebindes. Hierauf ww 🔾 🥫 die Zöglinge auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Die Ungarn und Italie ist traten ganz aus, die übrigen kehrten entweder in das Elternhaus zur Chioder heben sich assentieren. Unter diesen letzteren befand auch ·mich. Niesiofowski trat als Cadet in das Inf.-Reg. Piret (Nr. wurde 1849 Lt. und focht in dieser Charge gegen die Sarden Er betheit in sich hierauf an der Einnahme von Peterwarden und kam im folges za abn Jahre (1850) zu der in Bohmen aufgestellten Armeg, Als Hptm. m 2000 ober er den Feldzug 1859 in Italien mit und 1866 erhielt er für sem tage 1 000 und umsichtiges Verhalten in der Schlacht bei Custoza das Militar dienstkreuz, 1885 zum Platz-Commandanten in Przemysl ernannt, rate Niesiotowski in dieser Verwendung 1886 zum Major, 1892 zum D vor. 1893 in den Ruhestand übergetreten, starb er 1899 in Przemysl-

Orelli, Maximilian von. Geboren am 31. Mai 1827 zu Zürich. Vater war Imann Eingetheilt am 9. April. Kostgeber. Am 6. Mai 1848 Unterlt. in Armee – Maximilian von Orelli, als Hptm. durch längere Zeit Hondes-Mildär-Commission in Frankfurt am Main zugetheilt, ist Besitzer Mildär-Verdienstkreuzes (seit 1864) und Major ausser Diensten. Er kil Wien.

308

11/2

10 kg

4119

Eit-

Ostini, Franz Freiherr von Geboren am 15. April 1829 zu Wien. Van Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct Kostgeher. Am 27. März 1817 getroten.

Palmano, Karl. Geboren am 2. Mai 1832 zu Tyrnau. Vater ist Kaufmanogetheilt am 26. Sept Kostgeher. Am 17. Juni 1846 ausgetreten.

Victor Joseph von, Geboren am 22. März 1830 zu Hatschein in Mähren, Vater 1st Obstill, Eugetheilt am 28, Sept. Kostgeher. Am 24, Aug. 1818 assetreten. - Victor von Panz, Ruter des Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde noch 1818 Lt. im Uhl.-Reg. Civalart (Nr. 1) und machte den Feldzug 1819 in Ungarn mit. Als Oblt. dem General-tabe zugetheilt, avancierte er 1854 als Frequentant der Kriegsschule zum Rittin. Dem Feldzuge 1859 wohnte er als Generalstabs-Officier an und sein vortreffliches Verhalten in der Schlacht von Solferino erwarb ihm das Militär-Verchenstkreuz, Nach dem Friedensschlusse wirkte Panz als Lehrer an der Kriegsschule, ward ledoch bald dem Landesbeschreibungs-Bureau, welchem damals die mili-Erischen Eisenbahn - Angelegenheiten überwiesen waren, zugetheilt, 1861führte er, eben zum Major befordert, den Eisenbahn-Transport des Gablenz'schen Armee-Corps nach und von Schleswig durch, wofür ihm die Allerhöchste Anerkennung zutheil wurde. Im folgenden Jahre ward Panz als Vorstand in das neu ernehtete Bureau für Eisenbahn- und Telegraphenwesen berufen and in dieser Verwendung rückte er 1866 zum Obsilt, vor. Während des Krieges 1866 erwarb er sich durch die rapide Rückbeförderung der Südrmee nach den Grenzen Italiens ein Hauntverdienst darum, dass der Friede mit Italien zum baldigen Abschlusse gedieh. Er ward für diese Leistung int dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet. 1868 leitete Panz die Redaction des neuen Dienst-Reglements und gleichzeitig erhielt er die bermalige Berufung als Vorstand in das Eisenbahn-Bureau, 1869 zum Obst. befordert und 1871 zum Commandanten des Inf.-Reg Baltin (Nr. 13) ernannt, rückte Panz 1876 zum GM, und, als Commandant der V. Inf.-Truppen-Division, 1881 zum FML, vor. Panz, der 1884 in den Rubestand abortrat und seither in Wien lebt, verfasste oder redigierte eine stattliche Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten und Dienst-Vorschriften, wie z. B. Das Eisenbahnwesen vom militärischen Standpunkte«, Die Central-Leitung der Eisenbahn- und Dampfschiff-Transporte, Instruction für die Aufstellung von Militär-Eisenbahn-Transports-Behördens u. a.

oart, Adolf Ritter von. Geboren am 5. Nov. 1830 zu Wien. Vater ist Hofrath, Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher, Am 4. Aug. 1845 ausgetreten.

rny, Alois. Geboren am 22. Feb. 1832 zu Patzau in Bohmen. Eingetheilt im 1. Oct. Kostgeher. Am 20 April 1849 ausgetreten. — Alois Pokorny, k. und k. FML. und Ritter der eisernen Krone 2. Classe. hess sich 1849 beim Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8) assenheren, nahm an dem Feldzuge in lingarn theil und wurde noch im Sommer des genannten Jahres Lt. Hierauf in das Hus.-Reg. Schlik (Nr. 4) übersetzt, avancierte er in diesem 1854 zum Rittm. 1866 focht Pokorny tapfer bei Jaronief, Miletin, in der Schlacht bei Königgrätz, in welcher ihm das Pferd unter dem Leibe irschossen ward, und bei Rudelsdorf, wo er mit seiner Escalron zwei kindliche Escalronen zum Weichen zwang. Im Jahre 1868 wurde Pokorny Major, 1869 Obstlt. und 1873 Commandant des damals neu formierten Hus.-Reg. Pålffy (Nr. 15), in welchem er 1874 zum Obst. vorrückte. Als Commandant der 12. Cav.-Brigade, wurde Pokorny 1879 zum GM. und, ils Commandant der V. Inf.-Truppen-Division, 1884 zum FML. befördert. Er starb 1889 zu Olmütz.

her, Rudolf, Geboren am 9 Feb. 1833 zu Wien, Vater ist k. k. Kammerbiener, Eingetheilt am 28. Sept. Kostgeher, Am 1. Oct. 1848 ausgetreten. Scharff, Heinrich Georg Christoph, Geboren am 7, Dec, 1829 zu Frankfull am Main, Vater ist Grosshändler, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher 🥕 15. Sept. 1815 ausgetreten.

Steinbrecher, Eduard, Geboren am 16. Nov. 1831 zu Zwittau in Mahren 💆 🚧 ist Münlenbesitzer, Eingetheilt am 3. Oct. Am 24. Juli 1848 ausgebreite.

Stucz, Franz, Geboren am 2, Oct. 1832 zu Nagy Kikinda. Vater ist Apathe - St. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 6. Feb. 1816 ausgetreten.

Traxler, Joseph, Geboren am 31, Dec. 1829 zu Josephstadt, Vater ist Burmeister in Josephstadt, Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher, Am 13, Juli 1 ausgetreten - Joseph Traxter von Schrollheim, k und k 0 hess such im Inf-Reg. Hochenegg (Nr. 20) assentieren und ward se - men im Aug. 1848 zum Et. im Inf.-Reg. Einel von Hessen (Nr. 54) befands Mit diesem kam er zu dem Cermerungs-Corps vor Venedig und Traxidir wurde, weil es momentan an Artillerie-Officieren mangelte, während -Beschiessung von Malghera einer Mörser-Hatterie zugetheilt 1853 Oldt worden, wurde Traxler 1856 zum Uhl. Reg. Licchtenstein Die = 500 Reg. Nr. 10) transferiert und 1857 zum Rittm, befördert. Als solcher miel " > dt er 1866 den Feldzug gegen Preuszen im X. Armee-Corps mit und form mit ber Trautenau, Rognitz, Königinhof, Königgrätz und Blumenau Traxt 👢 😁 wurde 1869 Major, 1872 Obstit, und 1876 Obst. und Commandant Uhl.-Reg. Kaiser (Nr. 6). Seit 1882 lebt Traxler im Rahestande

27

1.

Val

118

71 10

Wi

Treter, Miceislaw von Geboren am 25. März 1832 zu Gologory in Galizien Valle aller ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher, Am 6. Sept. 1848 b-Inf.-Reg. Piret (Nr. 27) assentiert worden. Wurde 1853 als Fate-2. Classe cassiert.

Turkul, Felix Ritter von. Geboren am 3. Jan 1833 zu Soretez in Gila-Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 4. Oct. Galizischer Stiftling 15. Juni 1846 sentfernt wordens,

Vojnics, Géza. Geboren am 26. Feb. 1832 zu Zombor. Vater ist Ober-St., mkrichter, Eingetheilt am 5. Oct. Kostgehor, Am 10. Juli 1848 ausgetrete in

Welzenstein, Eduard Ritter von. Geboren am 17. Dec. 1830 zu Brunn. ist Landwirt, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 27 Sept. 1845.

Wiedenfeld, August. Geboren am 12 Juni 1831 zu Troppau. Vater ist 🗲 🕬 handler, Eingetheilt am 28, Sept. Kostgeher, Am 20 Dec. 1814gelreten.

Zattarini, Peter, Geboren am 10, Aug. 1830 zu Brugini bei Padua, Vate-Gutsbesitzer, Emgethe R am 22, Nov. Veneziamischer Stiftling, Am 15-1818 ausgefreten

Zbyszewski, Ludwig Edler von. Geboren am 9 April 1833 zu Tvorkow Galizien, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 4. Oct. Galizischer St Am 6 Juni 1849 ausgetreten,

# 1845.

Airoldi, Hieronymus Butter von, Geboren am 1. Sept. 1832 zu Breseia. ist k. k. GM. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber, Am 2 Juli 1815 a treten. - Hieronymus Freiherr von Airoldi, Besitzer des M Verdienstkrenzes, lebte seit 1867 als Titular-Major im Ruhestande zu wo er 1900 starb.

rti de Poja, Rüchger Graf. Geboren am 29. März 1833 zu Rovereto. Vater war GM. Eingetheilt am 2. Oct. Kosigeher. Am 1. Oct. 1848 ausgetreten.

rosi, Heinrich, Geboren am 31. Mai 1831 zu Prag Vater ist Gubermalrath. Emgethedt am 1. Oct. Kostgeher, Am 2. Aug. 1848 ausgetreten.

ist k. k. Kümmerer und Obergespans-Administrator, Eingetheilt am 2. Oct, Kostgeher, Am 30, Aug. 1849 ausgetrelen.

der Musterhauptschule in Prag. Eingetheilt am 8. Oct. Kostgeher Am 3. Juni 1848 ausgetreten. Art mann wurde als Oblt und Ilptin des Geme-States an der Geme-Akademie und dem höheren Genie-Curse zu Kiester Bruck als Lehrer der Physik und Chemie verwendet und später in das Militär-Comité commandiert. Er errichtete in der Gumpendorfer Kaseine die erste Conserven-Fabrik, erbaute das Militär-Verptlegsmagazin in der Brigittenau und machte in Wien Versuche mit einer von ihm construerten Strassen-Locomotive.

tchnaidter, Joseph von Geboren am 23. Dec. 1831 zu Bozen. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 1. Aug. 1848 aus-

Bitter von Baier, Friedrich Geboren am 18. April 1833 zu Prag. Vater ist Doctor der Mediem. Eingetheilt am 2. Oct. Deblin'seher Stiftling. Am 29. Sept. 1853 Unterlt, im 2. Genie-Reg. - Beer trat in den Civil-Staatsdienst über und bekleidete wichtige Amter in der General-Inspection der Eisenbahnen, welcher Behörde er als Ober-Inspector angehörte.

Sami, Henrich, Geboren am 26. Oct. 1832 zu Gallarate in Italien Vater ist Ober-Finanzeontrolor. Eingetheilt am 2. Oct. Lombardischer Stiftling. Am

5 Oct 1849 ausgefreien.

buch, Eugen Geboren am 3. Juni 1830 zu Orzechowitz in Mähren Vater ist Cassa-Verwalter der Herrschaft Austerbitz, Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher. Am 30. Sept. 1847 ausgetreten.

tler, Julius. Geboren am 25. Oct. 1833 zu Wien, Vater ist Hotin, im Ing.-Corps. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher, Am 1, Aug. 1851 Unterlt, in der Aimee - Julius Ritter Bingler von Blinegg, k. und k. PML. und Bitter der eisernen Krone 2. Classe, wirkte als junger Officier ununterbroeben in Italien, wo er 1856 zum Hotm, vorrückte. Als provisorischer Genie-Director in Mailand, wurde er tilt seine verdenstlichen Leistungen während des Feldzuges 1859 mit der Allerhöchsten Belobung ausgezeichnet und im folgenden Jahre für seine Thätigkeit beim Festungsbaue in Mautua abermals der gleichen Belobnung würdig belunden. Nach einer von ihm unternommenen, langeren Bereisung Grossbritanmens, erhielt Bingler 1862 some Eintheilung im Genie-Comité, wurde von diesem 1864 zu Schussversuchen nach Berlin entsendet und 1866 dem Seemmen-Commundo der Sudarmee zugewiesen Nach dem Friedensschlusse kehrte er in das Counté zurtick, ward aber auf seine Bitte nach Temesvar transferiert. Als Major (set 1870) wurde er abermals in das Comete und gleichzeitig als Lehrer un den höheren Genie-Curs berufen. 1873 (lickte Bangler zum Obstit vor, wurde 1874 der k. k. Gesandtschaft in Brüssel zum Zwecke von Fach-Studien zugetheilt und 1877 zum Obst. befordert. Im Jahre 1879 ward der ausgezeichnete Stabsottierer zum Vorstande der 8. Abth. im Reichs-Cricgsministerium ernannt. In dieser Verwendung wurde Bungler 1880

GM, und, als Sections-Chef im Reichs-Kriegsministerium (seit 1880), in Jahre 1888 FML. Gegenwärtig lebt der verdienstvolle General im Ruhesteri, zu Wien.

Brunner, Rudolf. Geboren am 6. Juli 1832 zu Maria-Theresiopel in Ungam Vater ist Professor in Temesvår. Eingetheilt am 25. Sept. Kostgeher. Am 14. Sept. 1847 ausgetreten. — Rudolf Brunner, Besitzer des Militar-Verdienstkreuzes (1866), ist Hptm. im Ruhestande (seit 1867) und lebb in Temesvår.

Buday, Ladislaus von. Geboren am 3. Juli 1833 zu Bodrog-Olaszi in Ungarn, Valet ist Ober-Fiscal im Zempliner Comitat. Eingetheilt am 24. Sept. Kostge-Draft. Am 29. Dec. 1848 ausgetreten. — Ladislaus von Buday, Intend der königlich ungarischen Landwehr, starb 1872 zu Budapest.

Buris, Alexander, Geboren am 15, Nov. 1834 zu Mantua. Valer ist Gutsbesitzer getheilt am 1, Oct. Lombardischer Stiftling. Am 21, Mai 1848 ausgetre

Cassoli, Alfons Graf. Geboren am 13. April 1832 zu Modena. Vater ist finance besitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 3. Sept. 1848 ausgetre

Chwalla, Adolf. Geboren am 22. Juni 1832 zu Wien. Vater ist Rechnur Schaffen Revident bei der k. k. Zins-Erhehungs-Commission. Eingetheilt am 2 C. Kostgeher, Am 1. April 1849 ausgetreten. Adolf Chwalla, Ritter Servicen Krone 3. Classe, leht als unangestellter Obst. in Wien. Er die ausnahmlos bei der Inf.

Crusiz, Othmar, Geboren am 11. März 1834 zu Laibach. Vater ist k k Came rath. Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher. Am 1, Aug. 1851 Unterlt. in -Othmar Crusiz, k. und k. FML, Commandeur des Leopes >1d Ordens, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militar-Verdie ausst. kreuzes, avancierte 1856 zum Hptm. im Genie-Stabe. 1866 nahm er. 48. der Vertheidigung Tirols rühmlichen Antheil und erhielt für seine ber stagt. ragenden Leistungen das Militär-Verdienstkreuz. Während seiner Verwart star ber der General-Genie-Direction wurde Crusiz 1868 zum Major und 1 87.1 zum Obstit, befördert. Hierauf zum Inf.-Reg. Deutschmeister Vr. D. transferiert, ward er 1871 in den Generalstab eingetheilt und zum Wiltis-Attaché bei der k. k. Botschaft in Paris ernannt. Diesen wichtigen Poster auf welchem er 1876 zum Obst, vorriickte, bekleidete er bis 1878 Non seiner Abberufung erhielt er das Commando des Inf.-Reg. Hess (Nr. mit welchem er sich an der Occupation Bosniens betheiligte. Im 1880 erfolgte seine Ernennung zum Commandanten der k. und k. There sianischen Militär-Akademie zu Wiener Neusladt, in welcher Verwestadiet er noch in demselben Jahre zum GM, avancierte und bis 1887 ver t 1885 Hierauf mit dem Commando der Xi. Inf.-Truppen Davision betraut. er noch im Jahre 1887 zum FML; vor. Crusiz lebt seit 1888 zu un Ruhestande. 1112

Danckelman, Cornelius Freiherr von, Geboren am 10. Dec. 1830 zu Theresiopel in Lugarn, Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 1. Marz, geher, Am 14. Feb. 1848 ausgetreten.

ho!

1-6

Dell' Acqua, Anton. Geboren am (?) Nov. 1831 zu Mailand. Vater ist Rech führer der Provinz Como, Eingetheilt am 22. Sept. Lombardischer St Am 5. Oct. 1847 ausgetreten.

Dorigo, Odorico, Geboren am 31. Juli 1831 zu Padua. Vater ist k. k. Guber Kanzlist Eingetheilt am 26. Sept. Venezianischer Stiftling. Am 15. Juli ausgetreten.

der, Karl. Geboren am 21. Aug. 1830 zu Britnn. Vater ist Webermeister. Emgetheilt am 27. Sept. Kostgeher, Am 14. Sept. 1850 Unterlt, in der Karl Drexler Ritter von Hohenwehr, k. und k. FML. und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, ward 1852 zum Holm, befördert und erwarb sich in Cattaro 1859 für seine Vertheidigungs-Instandsetzung der Booche die Allerhöchste Belobung. Im Jahre 1866 befand sich Drexter bei der Befestigungs-Bau-Direction in Wien, wurde von dieser nach Krakau versetzt und für seine dortige ausgezeichnete Thätigkeit abermals mit der Allerhöchsten Anerkennung ausgezeichnet. Seit 1868 Major, kam Drexler 1871 als Obstlt. in das Genie-Reg, Nr. 2, wurde 1873 Generalstabs-Chef ber der XAV, Truppen-Division und 1876 Obst. im Generalstabe, Als Commandant der 34. Inf.-Brigade avancierte er 1884 zum GM. 1886 zum Festungs-Commandanten in Krakau ernannt, rückte er in demselben Jahre zom FML, vor. Drexler beschäftigte sich während seines Aufenthaltes in Dahmatien eifrig mit der Sprache und den Sitten der Montenegrmer, weshalb er in Cetime ein gern gesehener, hochgeachteter Gast war. - Er starb als Festungs-Commandant in Krakau.

in-Borkowski, Miceislav Graf. Geboren am 31. Juli 1833 zu Tarnopol. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 11. Oct. Kostgeber. Am 1. Oct. 1848 ausgetreten. Er ist k. und k. Kämmerer, Ehrenritter des souveränen Malteser-Ordens und lebenslängliches Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrathes.

duszycki, Miccislav Graf. Geboren am 18. Jan. 1832 zu Korniow in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher, Am 8. Sept. 1851 ausgetreten.

wängler, Casimir. Geboren am 8. Juli 1831 zu Eger. Vater ist Kreishauptmann in Schlan. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 14. Sept. 1850 Unterlt. in der Armee. - Fortwängler, eifrig mit Rennsport und Pfordezucht beschäftigt, trat als Geme-Major aus der Armee und redigierte verschiedene Fachblätter für Sport-Interessen. Er starb frühzeitig.

tuzel, Adolf. Geboren am 19. Sept. 1834 zu Wien. Vater war Taxamts-Official. Eingetheilt am 1. Oct. Chaos'scher Stiftling. Am 8. Feb. 1854 entfernt wordens.

taldi, Johann von. Geboren am 7. Jan. 1833 zu Zaza. Vater ist Kümmerer und k. k. Gubernialrath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber. Am 1. Aug 1851 Unterlt. in der Armee – Ghetaldi diente bis zum Hptm. 1. Classe in der Geme-Waffe, dann in der Infanterie. Er lebt als Major des Rubestandes in Ragusa.

Vater ist Justiziär in Posorsitz. Eingetheilt am 24. Oct. Kostgeher. Am 28. Aug. 1848 ausgetreten. — Theodor Gläser von Ostbrunn, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, lebt als Obst des Ruhestandes in Mödling. Er trat 1848 als Cadet in das 2. Art.-Reg., wurde aber 1854 zum Inf.-Reg. Nr. 61 transferiert und zum Lt. befördert. 1859 avancierte Gläser zum Ohlt., 1866 zum Hptm. und 1879 zum Major im Inf.-Reg. Nr. 66. Im Jahre 1886 rückte er zum Obstlt. vor und 1889 zum Obst und Commandanten des Inf.-Reg. Nr. 10. 1892 trat Gläser in den Ruhestand.

En, Anton. Geboren (??) 1831 zu Mailand. Vater ist Handlungs-Buchhalter. Fingetheilt am 2 Oct. Lombardischer Stiftling. Am 21. April 1848 ausgetreten.

- Hirt, Eduard, Geboren am 17, Dec. 1533 zu Wagstadt in Schlesien, Vaer 4 Tuchtabrikant, Eingetheilt am 1, Oct. Kostgeher, Am 17 Sept. (\*) as-
- Hoffmann, Heinrich, Geboren am 15 Juli 1832 zu Lemberg, Vater ist Gubermer Secretar, Emgetheilt am 2, Oct. Kostgeher, Am 1, Oct. 1816 ausgeheb.
- Hoppe, Julius. Geboren am 25. Mai 1831 zu Mährisch-Neustadt, Vater 184 Handelsmann Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 30 Mai 1848 aus-
- Kailer, Theodor Geboren am 28 Juli 1830 zu Tobitschau in Militen, Visitet ist Holbesitzer. Eingelbeilt am 29. Sept. Kostgeber Am 1. Aug 1 2000 1 Unterlt, in der Armee. Kuiller diente his zum Hetm 1 Classe in Geme-Waffe, hess sich zum Marine-Bau-ligemenr übersetzen und erla - 1 30 die Docks in Pola. Als Oberst-Ingement trat er 1885 in den Kuliest = a id und lebt in Wien.
- Kuczuran, Johann von. Geboren am 25. Aug 1880 zu Botoschany Rumanien, Eingetheilt am 20. Oct. Kostgeher, Am 1 Aug 1851 Lite Auch Kuczuran verbheb nur bis zum Hotm 1 Car in der Genie-Waffe, kan dann zur Inf., gieng als Major in Pension 🚥 lebt zu Gorz.
- Kundrath, Johann. Geboren am 5. April 1831 zu Mährisch-Hudwitz Vater Postmeister Eingelheilt am 21. Oct Kostgeher, Am 21. April 1848 a. ...
- Landwing, Ferdmand, Geboren am 7, Nov. 1831 in Zug in der Schweiz Vass ... ist Kaufmann, Eingetheilt am 2 Oct. Kostgeher, Am 26 Aug. 1856 Unter = im Inf-Reg Erzherzog Karl (Nr. 3). Diente bis zum Histm in Armee, und quitherte 1868 ohne Charakter, worauf er sich in der Schwisse ansiedelte.
- Lubach, Moriz Geboren am 24. Dec 1829 zu Wien Vater ist Staatshaug eassen-Liquidations-Adjunct Eingelheilt am 1 Oct Kostgeher Am 9 4 -1848 ausgetreten
- Marchini, Edward. Geboren am 16 Juni 1832 zu Triest. Vater ist Archie Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber; am 10. Jan. 1849 ktistenlandischer Stoling, Am 16, Aug 1851 Lt. 2, Classe im 9, Jäger-Bat. Marche starb wenge Jahre nach seiner Ausminsterung
- Meiss von Teufen, Oskar Geboren om 19 Feb 1830 zu Teufen im Canton Zur. Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 2, Oct. Kostgeher, Am 14, Sept 1995 in Unterlt. Meiss diente stets in der Gome-Waffe und war zuletz Obstlt Genie-Director in Linz, wo er starb.
- Merlo, Robert Geboren am 15. Juni 1829 zu Bassano. Vater ist Munce s and Secretar, Emgetheilt am 2 Jan. Venezianischer Stiftling Am 20, Jan 1 - 54 ausgetreten.

=1/-

- Mully, Joseph. Geboren am 11 April 1830 zu Wien. Vater ist Haushest \*\*\*\* Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeber. Am 14 Sept 1850 Unterlt in der Armano Joseph Mully von Oppenried diente unausgesetzt im til- m-Stabe, Er war 1869 Genie-Director in Temesvar, dann in Innsbruck Olimbitz und übertrat als Obst. in den Ruhestand. Mully starb in seen aus Domied Wien
- Nemetschek, Heinrich. Geboren am 2. Aug. 1891 zu Prag. Vater war Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 1. Aug. 1851 Unterit, in der A -- Heinrich Nemetschek von Föhren, k. und k. Titnlar-GM Ritter der eisernen Krone 3. Chisse, avancierte 1857 zum Hptm im G

Stabe. 1859 erwarb er sich durch fortificatorische Neubauten, unterseersche Telegraphen-Leitungen und Vertheidigungs-Einrichtungen, welche er in und bei Venedig ausführte, grosse Verdienste um die Sieherung dieser Stadt. Als Major (seit 1871) und Commandant eines Bit, des 2 Geme-Reg, leistete er während der im Feb. 1876 für Wien eingetretenen Überschweimungstiefahr so vortreffliche Dienste, dass ihm dafür die Allerhöchste Belobung ausgesprochen ward. Als Obstit, (seit 1876) erhielt er die Einfheilung als Geme Chef bei dem zur Occupation von Bosnien bestim nien Armee-Corps, in welcher Eigenschaft ihm für seine höchst erspriessliche Thätigkeit ab ihm die Allerhöchste Anerkennung zutheil ward. 1879 avanzierte Niemeit sich eit zum Obst, im Geme-Stabe und 1885 trat er, damals Geme-Chef des VII. Corps, in den Ruhestand, in welchem er zu Wien starb.

kovics, Moses Geboren am 20. Aug. 1831 zu Golubinze in Slavomen Vater ist Grenzverwaltungs Lt. Emgetheilt am 20. Sept. Thokölv'scher Stiftling. Am 21 Juni 1819 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Leopord (Nr. 53). Seit 1882 pensionert, starb Ninkovics 1886 als Major.

L. Ludwig. Geboren am 21. Jan. 1831 zu Venedig. Vater war Professor, Eingetheilt am 27. Sept. Venezianischer Stiftling. Am 18 Mai 1848 ausgetreten.

ol, Henrich Frederi von. Geboren am 12, Feb. 1833 zu Mainz, Vater ist Obstlt, in Pension. Emgetheilt am 2, Oct. Ing-Stiftling; mit 7, Oct. 1847 in the Hermann-Hensel-Stitting übersetzt. Am 1. Aug 1851 Unterlt in Heinrich Freiherr von Pittel wurde 1852 Lt. and kam 1858 nach mehrjähriger Dienstleistung beim Uhl Reg. Wallmoden (Nr. 5) als Hotm, zum Inf.-Reg. Dom Maguel (Nr. 39). Während des Feldzuges 1859 nahm er an den Kämpfen bei Montehello, Melegnano und Solferino theil, fand aber keinerlei Gelegenheit zu persönlicher Auszerchnung Im Jahre 1866 focht er heldenmüttig bei Custoza und wurde, als er sich, seiner Compagnie vorauseilend, in das Handgemenge stürzte, schwer am Halse verwundet. Als Major in das Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. 52) übersetzt, nahm Pittel mit diesem Truppenkorper an der Bekampfung des Aufstandes in Sud-Dalmatien theil. Am 23. Oct. 1869 unternahmen die an Zahl überlegenen losurgenten heftige Augrufe ant das Blockhaus Trimta bei Cattaro und das Fort Gorazda Besonders schienen die Bocchesen auf den Besitz von Goražda Wert zu legen, das von seiner kleinen Besatzung (30 Soldaten) wacker vertheidigt wurde. Zur Beirenung dieser beiden, arg bedrohten Posten wurde das in Cattaro Bereitschaft haltende Batailton unter Pittel abgesendet. Dieser öffnete sich den Weg nach Timita und traf eben noch zur rechten Zeit ein, im die Besatzung von Goražda, welche ihre Munition grösstentheils verschossen hatte, von den Bedrangern zu befreien. Allerdings gelang dies der Tapferkeit und Umsicht Pittel's erst nach sehweren Anstrengungen, die grösstentheils durch das höchst ungünstige Gelände verursacht wurden, und unter erheblichen Verlusten. Schliesslich wurden aber die Gegner zwischen zwei Feuer gebracht und ihnen ein Verlust von 170 Mann zogefügt. Dieser erste eclatante Erfolg, der Ober die Insurgenten errungen worden war, wirkte auf diese in hohem Grade demoralisierend und hatte die baldige Pacification des Gebietes um Budua zur unnattelbaren Folge. Major Pittel erhielt für diese Waffenthat das Militär-Verdienstkreuz und zehn Jahre spiiter verlieh ihm Seine Majestät der Kaiser das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens (2. Mai 1879). — 1872 wurde Pittel dem Generalstabe zugetheilt und 1871 zum Inf.-Reg. Maroièie (Nr. 7) transferier, m welchem er 1876 zum Obstit, vorrückte. Als Reserve-Regiments-Commandant nation l'ittel an der Occupation Busniens 1878 ruhmvollen Antheil by bemächtigte sich am 5. Aug. der Stadt Maglaj, zersprengte bei Zepci des rechten Flügel der Insurgenten und focht mit Erfolg am 16. Aug. bei Ha Bjelalovac. Nicht minder ausgezeichnet war seine Mitwirkung bei det Eroberung von Sarajevo (19, Aug.). Er erstürmte mit der äussersten nichter Flügel-Colonne in hartnäckigem Strassenkampfe das stidtiehe Stadtmertet und nahm den in der Nähe des Castells befindlichen Pulverthurm in sernen Besitz. Seine Majestät der Kaiser ernannte hiefür Pittel ausser der Rassetour zum Obst. und Commandanten des Inf.-Reg. Mollinary (Nr. 35%) Mit gleicher Tapferkeit focht Pattel am 2. und 3. Sept. auf der Romas 12 3 Planina, wo er nach einem blutigen Kampfe die Insurgenten auseingen et et trieb und ihr wohl versehenes Lager mit vieler Munition und zahlrea- Enem Gewehren erheutete. Vom 20. bis 22. Sept. betheiligte sich Obst Pat 👛 😊 an der gegen Visegrad unternommenen Expedition und im Treffen Senkovic-Bandin (21, Sept.) führte er die Mittel-Colonne und brackte ihr den Insurgenten schwere Verluste bei. Seine emmenten Leistings lolmte das Ritterkreuz des Leopold-Ordens. 1881 avaneierte Pittel 4 GM.: 1888 wurde er Commandant der III, Inf.-Truppen-Division in L. und in dieser Verwendung 1889 FML. Im folgenden Jahre erbat Proaus Gesundheits-Rücksichten seine Pensionierung, wober ihm der Or der eisernen Krone 2. Classe verlieben ward. Pittel starb schon 18!

Pokorny, Paul. Geboren am 16, Feb. 1833 zu Pressburg. Vuter ist Theat Eigenthümer und Director in Wien. Eingetheilt am 31, März. Kostgele

Am 1. Oct. 1848 ausgetreten.

Rajacsich, Constantin. Geboren am 10. Nov. 1830 zu Lucsane in Croatien. De Vater ist Priester in Lucsane. Eingetheilt am 30. Sept. Kostgeher Au 1. Aug 1851 Unterlt in der Armee. -- Rajaesich starb fruhzeitig zu Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe. Er war ein Neffe des einstigen Patriarche

gleichen Namens.

Scharinger, Gustav. Geboren am 2. Feb. 1833 zu Wien. Vater war ApollekEingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 21. Juni 1848 ausgetreten
Gustav Scharinger Ritter von Olósy, Ritter der eisernen Krou3. Classe, lebt als unangestellter Titular-GM, in Wien. — Er michte a
Cadet un 7. Feldjäger-Bat, die Feldzäge 1848 und 1849 in Untern avancierte 1851 zum Unterlt. 2. Classe im 19. Jäger Bat, und 1857 au
Oblt. un 5. Drag.-Reg. 1859 wurde er Rittm, im Adjutanten-Corps in noch in demselben Jahre Hptm, im 12. Jäger-Bat. Mit dem 22. Jäger-Bat, machte er 1864 den Feldzüg gegen Dänemark mit. 1865 in das k
Kriegsmunsterium commandiert, rückte er zum Major und Commandiert, dus 3. Jäger-Bat, vor (1869).

Schiller, Johann Geboren am 2 Feb. 1833 zu Johrnsdorf in Mihren. Vater ist Oberantmann in Blauda. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgoher. Am 13

1848 ausgetreten.

Schundeka, Johann. Geboren am 23. Jan. 1831 zu Divusa in Croatien V seter ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 2. Oct. Thököly'scher Stiftling 8. Oct. 1849 ausgetrelen.

Settele Ritter von Blumenburg, Hugo. Geboren am 3. Dec. 1830 zu Vater ist Obstlt. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 26. Sept 1845 getrelen.

Sinner, Rudolf Freiherr von. Geboren am 27. Juni 1830 zu Bern. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher, Am 14. Sept. 1850 Unterlt. in der Armee. - Rudolf Freiherr von Sinner, seit 1851 Lt. im Genie-Corps, erhielt seine Eintheilung bei dem Lehr-flat, des 1. Genie-Reg. in Krems Noch 1851 zum Oblt befördert, wurde er 1853 Adjutant des Feld-Genie-Directors in Agram. Im Jahre 1854 leitete er den Bau der Verschanzungen zwischen dem oberen Dnjester und der Lemberger Strasse, Hierauf Objects-Commandant in Peschiera, kain Sinner 1856 in das Genie-Counté und betheiligte sich an der zum Zwecke der Stadt-Erweiterung von Wien nothwendigen Niederlegung der Bastione. 1859 befand er sich in Piacenza; er wurde nach der Räumung dieses Platzes dem Armee-Hauptquartier zugetheilt und wohnte mit diesem der Schlacht von Solfermo an, Noch in demselben Jahre quittierte Sinner, der mittlerweile zum Hptm, befördert worden war, mit Beibehalt des Charakters, legte aber nach zwei Jahren (1861) auch diesen ab. Der Schweizer Bundesrath ernannte 1862 den Freiherrn von Sinner zum Major im Generalstabe, 1867 zum Obstlt. und 1870 zum Obst. und Stabs-Chef der VI. eidgenössischen Division. Während der Internierung der französischen Ostarmee übernahm Sinner das Platz-Commando in Bern und später schloss er in Dijon mit dem preuszischen Major von Lewinski die I bereinkunft ab, wegen des Rückmarsches der französischen Truppen nach ihrer Heimat (1871). Im Jahre 1875 wurde Obst. Sinner in den Generalstab versetzt und 1879 rückte er, nach dem Tode des Obst. Siegfried, zum intermustischen Chef desselben vor. 1881 school Freiherr von Sinner auf sein Ansuehen aus der Schweizer Armee. - Von bürgerlichen Ämtern bekleidete dieser hervorragende Mann von 1867-1874 und von 1878 1882 die Würde eines Mitgliedes des grossen Rathes von Bern, von 1866 -1889 die des Präsidenten des Bürgerrathes und der Bürger-Gemeinde und von 1872 1886 die eines Stadtrathes von Bern. Die Geschichte der Ing.-Akademie verdankt dem Freiherrn von Sinner zahlreiche und sehr wertvolle Beitrige.

Isle, Karl. Geboren am 24. Nov. 1830 zu Wien. Vater ist Glasfabrikant im Joachimsthal, Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 30. Sept. 1846 ausgetreten.

Vater ist k. k. Kämmerer und Herrschaftsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 17. Sept. 1846 ausgetreten. Er ist k. und k. Kämmerer.

Sooda, Joseph. Geboren am 22. Oct. 1829 zu Wien. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeber. Am 20. Dec. 1845 ausgetreten.

Ankovich, Ludwig. Geboren am 23. Mai 1831 zu Marnz. Vater ist k. k. Major. Engetheilt am 29. Sept. Kostgeher. Am 1. Aug. 1851 Unterlt. in der Armee. — Ludwig Freiherr von Sztankovich Sohn des Theresien-Ritters') starb 1859 als Hptm. und lutter der eisernen Krone 3. Classe zu Verona an den bei Solterino erhaltenen Wunden.

\*\*G1, Karl. Geboren am 22. Oct. 1832 zu Raab, Stiefvater ist Kupierschmied. Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeher. Am 19. Sept. 1846 ausgetreten.

Cassier. Eingetheilt am 27. Sept. Venezianischer Stiftling. Am 22. April 1848 ausgetreten.

Bern, Ludwig von. Geboren am 13. Mai 1829 zu Bern. Vater ist Bürger in Bern. Eingetheilt am 26. Marz. Kostgeher. Am 7. Oct. 1846 Cadet im Cür.- Reg. Mengen (Drag. Reg. Nr. 4). — Tscharner, k. k. Kämmert

quittierte 1860 als Rittm.

Turnau, Heinrich. Geboren am 12. Juli 1833 zu Dobezvee in Galizien. Vster ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Mai. Kostgeher. Am 18. Aug. 1852 Unterit. 2. Classe in der Geme-Truppe. — Turnau diente bis zum Ilptm in der Genie-Wasse und trat als solcher aus, um ein in der Nähe vom Krakau gelegenes Gut zu bewirtschaften.

Am 14. Dec. 1848 ausgetreten,

Wackerow, Hermann. Geboren am 12. Nov. 1830 zu Pinnow in Mecklenb Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher. Am 16. Juni 1

Wiedmann, Zdenko Ritter von. Geboren am 30. Aug. 1834 zu Olmutz. Vr ist Kreiscommissär. Eingetheilt am 3. Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 30 Sc. 1847 - wegen Unfleiss entfernt worden«.

# 1846.

Adam, Julius. Geboren am 7. Mai 1833 zu Przibram Vater ist Apothek- Zingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 30. Sept. 1850 ausgetreten

Ajkay, Émerich von. Geboren am 22. März 1834 zu Läk in Ungarn. Vater Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeher. Am 19. Dec. 1811 – ausgetreten.

Alboni, Belisar, Geboren am 1. Dec. 1831 zu Cesina in Italien. Vater is k. k. Beamter. Eingetheilt am 30. Nov. Kostgeher. Am 19. Mai 1848 au ...

getreten.

Beck, Friedrich. Geboren am 12. März 1834 zu Wien. Vater ist Kaufman Eingetheilt am 5. Oct. Kostgeher. Am 19. Feb. 1848 wegen Unfleiss um sichlechter Aufführung entfernt worden.

Beck, Gustav Ritter von. Geboren am 17, Oct. 1831 zu Wien. Vater ist Ilpte = Int. in Pension. Eingetheilt am 3, Oct. Kostgeher. Am 12, Dec. 1849 ausgetrete - Int.

Pialobrzeski, Ludwig von. Geboren am 5. Juni 1835 zu Othova in Galaxe vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 3. Oct Galizischer Stiftling A un 15. Juni 1834 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Prinz von Preusze en (Nr. 20) Bialobrzeski, seit 1884 pensioniert, starb als Major 185

Bludovski, Ernst Baron, Geboren am 12. Jan. 1833 zu Paris, Vater ist 6a besitzer, Engetheilt am 5. Oct. Kostzögling, Am 1. Mai 1849 ausgetet

Boltog, Ludwig Freiherr von. Geboren am 26. Juni 1832 zu Hornborg Hessen. Vater ist landgräflich bessischer Regierungsrath. Eingethelt 5. Oct. Kostzögling. Am 31. März 1850 ausgetreten.

Borkowski, Alfred Graf. Geboren am 21 Nov. 1834 zu Susezyn in Gain.
Vater ist galizischer Landstand. Eingetheilt am 26 Sept. Kostzögling Am

1. Mai 1849 ausgetreten, Er starb zu Wien am 16. Jan. 1895.

173

- th

Bositz, Alexander von. Geboren am 27. Mürz 1834 zu Wien. Vater ist k. M = sjer Eingetheilt am 30. Sept. Festeties'scher Zögling Am 24. Nov. 1849 - enternt wordens.

Brechler von Troekovits, Albrecht Ritter. Geboren am 1. Jan. 1838 zu Lander im Bohmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Debling der Stiftling. Am 29. Sept. 1853 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Regardere har, seit 1869 liptm im Geme-Stabe, übertrat in das Bauven und tungs-Officiers-Corps und lebt seit 1880 als Hptm. im Ruhestande.

Erriai, Edmund Graf. Geboren am 10. Nov. 1832 zu Wien. Vater war GM. Eingetheilt am 7 Oct. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 30. Sept. 1847

ipkes, Alexander von. Geboren am 1. Jan. 1831 zu Maros-Vasarhely. Vater war Fiscal-Director. Eingetheilt am 16. April Kostzogong, Am 30. Sept. 1849 ausgetreten.

ermak, Franz. Geboren am 23. Sept. 1834 zu Brünn. Vater ist Leinwandbandler Eingetheilt am 1. Oct. Kostzöglung. Am 25 Sept. 1849 ausgetreten.

Il' Agatta, Justus. Geboren am 3. Nov. 1833 zu Triest. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 18 Aug. 1852 Interlt, 2 Classe in der Geme-Truppe. -- Justus Dall' Agatta, k und k. Titular-FML, und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, lebt in Graz. Er absolvierte 1856 den höheren Genie-Curs und wurde 1859 zur Vertheidigungs-Instandsetzung der Platze Carlstadt und Czettin commandiert. Hierauf Objects-Commandant beim Festingsbaue in Krakau, kam er 1862 zur Geme-Direction nach Mantua, wo er 1866 an der Vertheidigungs-Einrichtung und Verstarkung des Platzes hervorragenden Antheil nahm. 1870 wurde er Lehrer der Fortification an der Technischen Militär-Akademie, kam aber noch in demselben Jahre in das Mihtar-Comité und 1871 zur Geme-Direction m Wien als Bauleiter des Verpflegungs-Etablissements in der Brigittenau, 1872 aum Major befördert, wurde er 1873 der 8. Abth. des Reichs-Kriegsnunisteriums zugetheilt, wo er bis zu seiner Vorrückung zum Obstit. (1877) verblieb. Im Jahre 1881 avancierte er zum Obst., kam hierauf als Gente-Director nach Sarajeyo und wurde 1884 Genie-Chef in Zara, wo er zum 6M. vorrfickte. Hieranf als Genie-Chef beim 8., dann beim 15. Corps thatig, erfolgte 1891 seine Versetzung in den Ruhestand.

mbshor, Emil. Geboren am 10 Oct. 1833 zu Wien. Vater ist Hofkriegs-Agent. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 24. Dec. 1849 \*entfernt \*worden\*. - Emil Dein bisher, bekannt als erster Redacteur und Mitbegründer des \*Armee-Hattes\*, starb als Obstlt. der nicht activen Land-

wehr zu Wien.

stach, Samuel Bernhard von. Geboren am 29 Juni 1831 zu Bern. Vater ist Gutsbesitzer. Eugetheilt am 1. Oct. Kostzoglung. Am 2. Sept. 1851

ausgetreten

beky, Adolf Graf. Geboren am 6. März 1833 zu Wien. Vater ist k. k. Kämmerer und Major in der Armee. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzogling. Am 18. Jan. 1819 ausgetreten. -- Adolf Graf Dubsky von Trzebomislitz, trat 1849 als Cadet in das 7. Cär.-Reg., wurde noch in demselben Jahre Unterlt. 2. Classe, 1854 Oblt und 1859 Rittin. im 4. Cür-Reg. Später Flügel-Adjutant des FZM. Coronini, avancierte er 1862 zum Major. Im Jahre 1866 guittierte Graf Dubsky mit Beibehalt des Charakters, wurde 1870 Obstlt. in der Reserve des 3. Drag.-Reg. und 1882 in den nicht activen Stand der Landwehr-Cavallerie übersetzt, Seit 1884 Obst. in der zwidenz der k. k. Landwehr. leht der Graf in Wien. Er ist geheimer Rath und Kimmerer, Grossgrundbesitzer und Landtags-Abgeordneter in Mähren

Ebeky, Victor Graf. Geboren am 6. März 1834 zu Wien. Bruder des Vongen. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzogling. Am 22 Sept 1850 ausgetreten. — Victor Graf Dubsky von Trzebonistitz, k. und k. G. d. C., geheimer Rath, k. k. Kämmerer, Ritter der eisernen Krone 1. Classe, Johanniter-Ehrenritter u. s. w., 1st österreichisch-ungarischer Botschafter am königlich spanischen Hofe. Er wirkte vorher an den Höfen von Teherau, Athen u. s. w.

Edy, Karl. Geboren am 10 Mai 1835 zu Hermannstadt. Vater ist Privatet. Am 5. Oct. 1852 >entfernt worden«.

Ghetaldi-Gondola, Johann Freiherr. Geboren am 15. April 1835 zu Ragusa. Valer ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 16. Sept. Kostzögling. Am I. Mai

1848 ausgetreten.

Gierster, Joseph. Geboren am 27. Aug. 1834 zu Meidling. Vater ist Hofbrituet
Emgetheult am 2. Nov. Kostzögling. Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2. Glander Geme-Truppe. — Grerster wirkte mit dem Range eines Hochschraften Professors durch lange Zeit als Lehrer an der k. und k. Technischen Musikademie. Vorher hatte er bis zum Hptm. in der Genie-Wusse gedient den Feldzug 1866 in Italien mitgemacht.

Grabner, Karl. Geboren am 26. Sept. 1832 zu Britin. Vater ist Agent. getheilt am 1. Oct Kostzögling. Am 26. Juli 1848 ausgetreten.

Greisinger, Emil. Geboren am 18. März 1833 zu Britin. Vater ist Geschäftlicher. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 26. Dec. 1818 ausgetre

13

Hackenberg, Gustav. Geboren am 22. Oct. 1832 zu Teschen. Vater ist Advoc-Eingetheit am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2. Clain der Genie-Truppe. - Gustav Hackenberg lebt als Titular-GM

Pressburg. Er diente stets in der Genie-Waffe.

Hartmann, Hugo, Geboren am 15. Jan. 1833 zu Britnn. Vater war k k. Map Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 16. Sept. 1853 Unterit. 2. Claim 2. Genie-Reg. - Hugo Hartmann, Besitzer des Mihtär-Verdienkreuzes, domiciherte als Titular-GM. in Wien, wo er starb.

Hassinger, Rudolf. Geboren am 29. März 1834 zu Wien. Vater ist Bürger \*
Wien Eingetbeilt am 3. Oct Kostzögling. Am 1. Oct. 1849 ausgetreten

Rasslinger, Rudolf von Geboren am 31. März 1831 zu Jiein. Vater ist Guberna rath. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 1. Aug. 1851 Unterlt. in der Armee. — Er quittierle, nachdem er kurze Zeit in der Genie-Waffe gedien um sich als Cävil-Ingenieur zu etabheren.

Haupt, Othmar. Geboren am 13. Juli 1833 zu Britun. Valer ist Kaufmant = Eingetheilt am 2. Oct. Kostzöglug. Am 15. Sept. 1819 ausgetreten.

Hogel, Franz. Geboren am 9, Nov. 1833 zu Temesvar. Vater ist Kanfmann . Eingetheilt am 5. Oct. Kostzügling. Am 7. Sept. 1847 ausgetreten.

Horvath, Albert von. Geboren am 22. April 1833 zu Paszer in Ungarn. Vaterist Assessor. Eingetheilt am 30. Sept. Kostzögling. Am 1. Aug. 1857 Literit in der Armee — Horvath quittierte als Hptm der Geme-Wales.

Bufhans, Eduard Geboren am 19 März 1832 zu Brünn. Valer ist Bürger in F. Brünn. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 22. Jan. 1849 ausgetreter F.

Killiches, Victor, Geboren am 23 Dec. 1832 zu Brüx. Vater ist Doctor de Medicin. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 18. Aug 1852 Unter 2. Classe in der Geme-Trappe. — Victor Killiches lebt als Tauls GM in Call. Er diente bis zum Obst. in der Genie-Waffe.

Köhler, Maximilian. Geboren am 12. Oct. 1831 zu Britin. Vater war Appellator auch. Eingetheilt am 30. Sept. Kostzögling. Am 5. Feb. 1849 ausgeta en.

König, Alexander. Geboren am 11. Feb 1832 zu Wien, Vater ist Gath J. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 4. Aug. 1848 ausgetreten.

oronghy, Heinrich, Geboren am 7, Nov. 1833 zu Temesvär, Vater ist Magistratsrath, Eingetheilt am 30, Sept, Kostzeigling, Am 1, April 1849 ausgetreten.

utschera, Wenzel. Geboren am 18. Jan. 1831 zu Chotebor in Böhmen. Vater ist Bürgermeister. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 9. Juni 1848 ausgetreten.

ttig, Albin. Geboren am 2. Juli 1834 zu Brunn. Vater ist Beumter bei der k, k, Staat-buchhaltung, Eingetheilt am 3, Oct. Kostzogling, Am 18, Aug. 1852 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. - Albin Edler von Kuttig, k. und k. FML., geheimer Rath, Ritter des Ordens der eisernen Krone 2. Classe, des Leopold-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte als Oblt, die Kriegsschule und wurde hierauf dem Geperalstabe zugetheilt. Er focht 1859 in Italien und erhielt 1866 als Major un Generalstabe für die von ihm mit grösster Umsieht durchgeführten Truppen-Transporte die Allerhöchste Anerkennung. Kuttig rückte 1873 zum Obstit, und 1878 zum Obst, und Commandanten des Inf.-Reg. Kniebel (Nr. 76) vor, mit dem er sich an der Occupation Bosmens betheiligte, Für seine damaligen Leistungen wurde er unt dem Mihtär-Verdienstkreuze ausgezeichnet. 1883 wurde Kuttig Brigadier und GM, worauf er 1884 dem Militär-Commando in Zara zugetheilt ward. Seit 1886 wieder Brigadier, erhielt er 1887 das Commando der XVII. Truppen-Division und 1888 erfolgte seine Ernennung zum FML. Seit 1891 in den Ruhestand versetzt, lebt Kuttig zu Wien.

ndwehr Edler von Wehrheim, August, Geboren am 3. Aug. 1835 zu Gross-Meseritsch in Mähren. Vater ist k. k. Obst. Eingetheilt am 5. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 1. Oct. 1850 ausgetreten.

Legold, Ludwig. Geboren am 16. Nov. 1834 zu Pilsen. Vater ist Magistratsrath. Eingetheilt am 12. Oct. Kostzogling. Am 1. Oct. 1848 ausgetreten.

Privatier, Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling, Am 17. Feb. 1849 ausgetreten.

Meghem, Camillo Graf. Geboren am 17 Sept 1832 zu Stötzungen in Württemberg. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling. Am 13. Juli 1848 ausgetreten. Er ist k. und k. Kämmerer und Ehrennitter des souveränen Malteser-Ordens.

ering, Karl. Geboren am 9. Juli 1834 zu Wien. Vater ist Fabriksbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzogling. Am 9 Aug. 1847 ausgetreten.

getheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Nestro v quittierte 1860 als Hptm. des Genie-Stabes und starb 1879 zu Altmannsdort bei Wien.

trebski, Fabian von. Geboren am 8. Sept. 1832 zu Pohoreze in Galizien, Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Galizischer Stiftling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. — Netrebski quittierte als Oblt., betheiligte sich 1863 an dem Aufstande in Polen und fiel in einem Gefechte gegen die Russen.

Regerty, Karl Graf. Geboren am 12. Dec. 1828 zu Versailles. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. März. Kostzöglung. Am 26. Jan. 1847 aus-

getreten

derni, Cäsar. Geboren am 8. Oct. 1833 zu Cividale in Italien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 14. Oct. Venezianischer Stiftling. Am 15. Juni 1854 Unterlt. 2. Classe im Cür.-Reg. Wallmoden (Drag.-Reg. Nr. 6). — Paderni diente bis zum Rittm. Pasetti, Johann. Geboren am 2. Jan. 1834 zu Rovigo in Italien. Vaterid Beamter beim Hof-Bamunte in Wien. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzeg in Am 15. Sept. 1853 Unterlt 2 Classe im 2. Genie-Reg. Er dient in der Genie-Waffe bis zum Stabsofficier.

Pistor, Arwed Ritter von. Geboren am 9. Mai 1833 zu Wien. Vater ist landstand und Lt der Arcieren-Leibgarde. Eingetheilt am 1. Oct. Kostæstwisaus der Casse Seiner Majestät des Kaisers. Am 1. Aug 1851 Interit wieder Armee. Er wurde nach kurzer Dienstzeit in der Geme-Waffe weisen.

eines schweren Augenleidens pensioniert.

Pistor, Willfried Ritter von. Geboren am 12. Mai 1835 zu Wien. Bruder Vorigen. Eingetheilt am 1 Oct. Mikos scher Stiftling. Am 15 Sept. 1 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Diente in der Geme-Waffe bis 2 Hptm., kam dann zur Inf. und starn als Obst.

Pokrzywnicki, Bromsław. Geboren am 5. Juli 1833 zu Brunn. Vater ist 6 besitzer Eingetheilt am 1 Oct. Kostzogling. Am 29. März 1847 ausgetre

Prek, Stephan von Geboren am 23. Dec. 1831 zu Pantalowice in Galiz = Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Galizischer Stiftling. = 1. Oct. 1848 ausgetreten

Rajakovich, Emil. Geboren am 16. Sept. 1834 zu Holl.drunn in Niederöst reich. Vater ist k. k. GM. und Festungs-Commandant Eingetheilt am 2 (1 Kostzöglung Am 25. Sept. 1848 ausgetreten.

Rither, Heinrich. Geboren am 7. Juni 1834 zu Brody. Vater ist Kanfoad Eingetheilt am 6. Oct Kostzogling. Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2 das in der Genie-Fruppe. — Heinrich Rither lebt als Titular-GM in sein Vaterstadt Brody. Er diente bis zum Obst. in der Geme-Waffe.

Riva, Emil Conte. Geboren am 31. März 1834 zu Como. Vater ist Gutsbesitze Eingetheilt am 6. Oct Kostzogling. Am 17. Mai 1848 ausgetreten

Roessler, Wilhelm, Geboren am 10. Jan. 1832 zu Britz. Vater war Justizies 1 Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 1, Aug. 1851 Unterft in med Wilhelm Ritter von Roessier, schon in der log-Akademie stets der Erste seiner Classe, absolvierte mit gleich ausgezeichneten 📽 Erfolge den hoheren Genie-Curs zu Kloster Bruck und rückte 1852 zum Lt 1 Classe, 1853 zum Oblt im 2 Geme-Reg vor Nach einer vorzug hehen Dienstleistung bei den Geme-Directionen in Mailand und Pracenza, ward er 1854 zur Befestigungs-Bau Direction in Rastatt transferiert und in den Genie-Stab eingetheilt. Als Hptm. (seit 1856) zum Marine-Obercommando bestimint, leistete er diesem treffliche Dienste. Im Feldzege 1859 that er sich so rithmlich hervor, dass ihm die Allerhüchste Aperkennung zutheil ward. 1860 nach Trient versetzt, schul er die Pass-Befestigungen bei Nago Nach zweijahriger Thätigkeit in der 8. Abth. des Kriegsministeriums wurde Roessler thef der beme-Stabs-Abtheilung in der Bundesfestung Mainz, dessen Vertheidigungs-Instandsetzung er 1866 leitete. Sein vortreiße i 🤝 Verhalten während des Feldzuges wurde ihm durch Verleihung des Muttar-Verdienstkreuzes belobut. Nach dem Friedensschlusse ward Ricessfer als Mitglied der Bundes-Liquidierungs-Commission für die Festungen Manne und Luxemburg bernfen. 1868 avaneierte er ausser der Rangstour zum Major und wurde gleichzeitig Vorstand der 5. Auth. der Marine-Section des Reichs-Kriegsministeriums. Als Obstit (seit 1873) ertheilte er dem Kronprinzen Erzherzog Budolf Unterriebt in der Fortification, wolar thin der Orden der eisernen Krone 3 Classe verlichen ward. Die gleube Anigabe winde abio auch bei den Herren Erzherzogen Johann Salvator Z und Friedrich zutheil. Im Jahre 1877 zum Obst. befördert und dem General-Geme-Inspector Erzherzog Leopold zugetheilt, starb der an Wissen, Bildung und Charakter hervorragende Mann in der Vollkraft seiner Jahre 1878.

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling; seit 23. Feb. 1849 galizischer Stiftling. Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Julian von Roszkowski, k. und k. FML., Commandeur des Loopold-Ordens, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, geheumer Rath, Inh. des Inf.-Reg. Nr. 87. starb als Festungs-Commandant von Przemysł 1897. Roszkowski war von 1885 bis 1887 Gommandant der k. und k. Technischen Militär-Akademie zu Wien, für welche er in seinem Testamente eine ansehnliche Stiftung begründete.

Galizien. Vater ist quiescierter Kreiscommissär. Eingetheilt am 19. Nov. Galizischer Stiftling. Am 18. Aug. 1852 Unteilt. 2. Classe in der Geme-Truppe. Rozwadowski übertrat als Obstlt. der Genie-Waffe in den

Ruhestand und lebt in Tuchow in Galizien.

**Lkavina**, Georg Freiherr von. Geboren am 4. Feb. 1834. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 13. März 1847 ausgetreten.

Vorgen, Ladislaus Freiherr von. Geboren am 18. März 1835. Bruder des Vorgen, Eingetheilt am 2. Oct. Kostzoglung. Am 12. Feb. 1855 Cadet im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38). - Rukavina fiel 1882 als Stabsofficier gegen die Insurgenten in Süd-Dalmatien.

Daino, Adolf, Geboren am 18. Juni 1833 zu Maikand. Vater ist pensionierter Oblt. Eingetheilt am 5. Oct. Lombardischer Stiftling. Am 12. Mai 1848

ausgetreten.

holl, Karl Freiherr von, Geboren am 29. Sept. 1832 zu Wien. Vater war Obst. Eingetheilt am 2. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 5. Oct. 1853 ventvfernt worden.

huch, Anton, Geboren am 9. Mai 1833 zu Wien. Vater ist Bürger in Wien. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzöglung. Am 31. März 1848 ausgetreten.

\*bensky, Anton Freiherr von. Geboren am 11. Oct. 1831 zu Troppau. Vater ist k. k. Kümmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzogling. Am 28. Sept. 1847 ausgetreten.

nnocchi, Leopold Graf. Geboren am 3. Juli 1835 zu Arad. Vater ist k. k. FML, und Divisionär. Eingetheult am 25. Sept. Festeties'scher Stipendist.

Am 31. März 1850 ausgetreten. - Er starb 1876 zu Wien.

Rentmeister im Dienste des Erzherzogs Karl, Eingetheut am 30. Sept. Kustzöglung. Am 28. Sept. 1817 ausgetreten.

Eingetheilt am 15. Juni, Kostzogling, Am 31. Jan. 1848 - wegen schlechter

· Auführung und geringen Fortschriften entfernte,

chau, Eduard, Geboren am 31 März 1831 zu Neu-Sander, Vater ist Professor in Lemberg, Eingetheilt am 30, Sept. Kostzögling, Am 31, März 1847 ausgetreten.

yl-Stracsenski, Johann. Geboren am 21. Dec. 1831 zu Holies in Mahren. Vater ist Müllermeister. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzöglung. Am 3. April 1847 ausgetreten. Vizsolyi, Eugen von. Geboren am 8. Dec. 1832 zu Gvönk in Ungarn. Vater d. Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling. Am 18 Aug. 1852 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe – Vizsolyi quittierte 1859 als Hptm. im Genie-Stabe ohne Beibebaltung des Militär-Charakters.

Weeger, Leopold. Geboren am 11. Nov 1834 zu Alt-Britin. Vater ist lacker fabrikant. Eingetheilt am 6. Oct. Kostzogling. Am 28. Aug. 1852 Lites W. 2. Classe in der Geme-Truppe. Leopold Weeger, Ritter des Leopold Ordens und der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militar-Verdiz- sein kreuzes, lebt als Titular-FML. in Wien. Weeger diente bis zum Ols C. in der Genie-Waffe, zuletzt als Commandant des 1. Genie-Reg., wurde in Zum Classe, Besitzer des Militar-Figure der Genie-Waffe, zuletzt als Commandant des 1. Genie-Reg., wurde in Zum Classe.

Wickenburg, Franz Graf, Geboren am 7, Juni 1836 zu Baden bei Wien, Vallet ist k. Kämmerer und Rittm. in Pension. Eingetheilt am 3 Oct. Kanna zoglung, Am 1, Oct. 1848 ausgetreten. Er starb als k. und k. Kämm

und Hptm. in der Res. des Tiroler Jager-Reg. 1874.

Winnicki, Bromslaw von, Geboren am 27. März 1834 zu Fraga in Galo zu Fra Vater ist Gutspächter. Eingelheilt am 5. Oct. Galizischer Stiftling — Am

7. März 1849 sentfernt wordens.

Wrazfeld, End von. Geboren am 11. Dec. 1831 zu Verona, Vater ist II 19 mm Ing.-Corps. Engetheilt am 3. Oct. Ing.-Stitting. Am 15. Juni 1 254 linterlt. 2. Classe im Inf-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 59), 1 267 Hptm. im Inf.-Reg. Erzherzog Joseph (Nr. 37), ist er seit 1 269 ponsioniert und lebt in Prag.

Zichy, Emerich Graf, Geboren am 6, Dec. 1831 zu Ofen, Eingetheilt am 5 — bt. Kostzeiglung, Am. 30, Sept. 1849 ausgetreten, Er starb 1892 als Rittin. — b

Zichy, Rudolf Graf, Geboren am 11. Juni 1833 zo Ofen. Eingetheilt am 5 Kostzegling. Am 24. Sept. 1851 ausgetreten. — Graf Rudolf Zer 59 focht als Rittin, mit Auszeichnung im Feldzuge 1859, nach dessen Schlenser quittierte. Er starb zu Kaschau 1893.

### 1847.

Balicki, Karl von. Geboren am 1. Feb. 1836 zu Ostrorog in Galizien, Vale F. ist. Unterlt. in Pension Eingetheilt am 26. Oct. Galizischer Stifting - 3 m. 15 Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Balicki starb als Colorie.

Banianin, Johann Geboren am 17. Feb. 1833 zu Switta in Groatien. Valer and Oblit. im Otocaner Grenz-Beg. Eingetheilt am 18. Oct. Thokôtesa la cr Stipendist. Am 23. Dec. 1850 Gadet im Inf-Reg. Zanini (Nr. 185 Er starb 1855 als Cadet im Militin-Spital zu Wien.

Vater ist Privatier. Eingetheilt am 2. Oet Kostzögling Am 27. Marz 1 2 9 ausgetreten. — Johann Baptist Freiherr von Bavier, k. k. Kaming und Titular Obstlt, bess sich 1819 als Cadet zum 10. Jäger-Rat. 2 16 tieren, wurde 1852 zum Inf.-Reg. Jelladie (Nr. 46) transferrert und die sem 1853 zum Lt. befördert. 1858 als Oblt in das Drag.-Reg. Hor. (Nr. 12) übersetzt, focht er im Feldzuge 1859 als Rittin, bei Meles und – als Ordonnanz-Officier des FML. Henedek — bei Sollerine die treffichen Dienste, welche Bavier in der Schlacht bei Sollerine leistet hatte, wurde er imt dem Miltär-Verdienstkreuze ausgezeichnet. Benedek übersandte ihm imt einem ehrenden Handschreiben sein eine Ehrenzeichen Seit 1860 als Ordonnanz-Officier bei dem Erzhe Albrecht in Verwendung, übekte Bavier 1862 zum Drag.-Reg.

Karl von Preuszen (Nr. 8) ein und avancierte in diesem zum Rittin. Als Generalstabs-Officier der L. Reserve-Cav.-Division zugetheilt, wohnte Bavier (1866) den Treffen bei Wysokow und Skahtz, dann der Schlacht bei Kömggritz bei. Im Kampfe bei Skahtz wurde ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen, er selbst leicht verwundet. Für sem tapferes Verhalten ward ihm die Alleihöchste Anerkennung zutheil. Im Jahre 1873 avancierte er zum Major im Drag.-Reg. Montenuovo (Nr. 10) und trat 1884 im den Ruhestand. Er lebt in Innsbruck.

Fowski, Ignaz Graf. Geboren am 1. Jan. 1835 zu Andrichow in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 15. Juni 1854 Unterlt. 2. Classe im 2. Geme-Reg. Er begleitete den spitteren FML. Ebner zur Weltausstellung nach London und gutttierte hierauf — er war damals Hptm. im Geme-Stabe — seine Charge.

Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 28. Feb.

1849 ausgetreten. Er starb 1886 als Major a. D.

Adanowicz, Anton. Geboren am 22. Sept. 1835 zu Horodenko in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 13. Juli 1848 ausgetreten.

In Ritter von Wallerstern, Eduard, Geboren am 27, April 1834 zu Wien, Vater ist Gubernialrath und Provincial-Delegat in Brescia. Eingetheilt am 1, Oct. Kostzögling; er wurde mit 6. Dec. 1848 Dehlm'scher Stiftling. Am 22. Sept. 1849 ausgetreten.

Amo, Serapion. Geboren am 20. Oct. 1833 zu Venedig. Vater ist Lehrer an der Elementarschule in Treviso. Eingetheilt am 1. April. Venezianischer Stiftling, Am 24. April 1848 ausgetreten.

ikovich, Johann. Geboren am 24. Aug. 1835 zu Vukovár. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 11. Oct. Kostzögling. Am 18. März 1849 ausketrelen

Rowski, Theophil. Geboren am 31, Aug. 1834 zu Gzernowitz. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29, Sept. Kostzögling. Am 17, Sept. 1848 Susgetreten.

11a, Alexander, Geboren am 10. März 1833 zu Jeselovae in Croatien, Vater ist Handelsmann, Eingetheilt am 25. Sept. Kostzögling, Am 19. Dec. 1850 ausgetreten.

mer, August, Geboren am 5. Aug. 1831 zu Graz. Vater ist Sänger. Eingetheilt am 6. Oct. Kostzögling. Am 18. Jan. 1848 » wegen schlechtem » Fortgang und ungenügender Aufführung aus der Akademie entfernt».

im Ing.-Corps. Eingetheilt am 4. Oct. Hermann-Hensel'scher Stifting. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 2. Geme-Reg. — Karl Ludwig Thiery Freiherr de Vaux, k. und k. Titular-FML, geheimer Rath und Kämmerer, Grosskreuz des Franz Joseph-Ordens, Ehrenbürger der Stadt Chodorow u. s. w., befand sieh 1854 beim Festungsbaue in Przemysl und 1857 im höheren Geme-Curse zu Kloster Bruck. 1859 avaneuerte er zum Oblt. und wurde gleichzeitig Adjutant des General-Geme-Inspectors Erzherzog Leopold, an dessen Seite er bis zum Tode des Prinzen (1898) in Irener, hingelungsvoller Dienstleistung ausharrte. Im Jahre 1859 befand sich De Vaux, der damals zum Ilptin. vorrückte, mit dem Erzherzog in der Schlacht von Solferino. 1866 machte er mit dem VIII. Corps die Kampfe von Skahtz, Kazow, Komggrätz und Dub inst. und erheit für sein

tapferes und verdienstvolles Verhalten während des Feldzuges gegen Presserv die Allerhöchste Anerkennung. De Vaux avuncierte 1876 zum Major 1879 zum Obstl., 1884 zum Obst. und 1890 zum GM 1895 erhielt est den Charakter eines FML. Gegenwärtig lebt der General im Ruhestandst zu Wien.

Dimnig, Michael. Geboren am 15. Aug. 1833 zu Bosovicia bei Triest Valatist Einnehmer in Obema. Eingethedt am 2. Oct. Küstenbindischer Stiftlands. Am 31. Aug. 1853 als kriegsdienstuntauglich auf Kosten der Stiftlandseinen Angehörigen rückgesendet worden.

Dressler, Friedrich. Geboren am 3. Mai 1833 zu Obera in Böhmen. Vater Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Kostzögling. Am 27. März 1

ausgetreten

Ferrel, Victor. Geboren am 11. April 1835 zu Pressburg. Vater ist Privat Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 27. Sept. 1853 Cadet im Inf-l-Konstantin von Russland (Nr. 18). Ferrel wurde 1858 und 1864 Oblt. Hierauf zum Inf.-Reg. Erzherzog Franz Karl (Nr. transferiert, machte er mit diesem den Feldzug in Böhmen mit und win der Schlacht bei Königgrätz verwundet. Im Jahre 1868 zum Inf-Reg. Mollinary (Nr. 38) übersetzt, avancierte Ferrel 1871 zum Hpt. trat aber zwei Jahre später in den Ruhestand. Von 1874 bis 1879 war konstand des Administrations-Bureaus der Waagthal-Eisenbahn. Als diese an den ungarischen Staat verkauft worden war, zog sich von jedem Dienste zurück und starb 1888 zu Modling.

Filaforo, Alexander. Geboren am 22. Nov. 1832 zu Pettau. Vater ist Oberbeamt des Fürsten Dietrichstein. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling Alexander. 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. - Filafero seru = 15.

glückte als Oblt, in einem brennenden Hause.

Fitz-Simon, Thomas Joseph. Gehoren am 4 Feb. 1832 zu Kings counts in Irland. Vater ist Polizei-Hptm. Eingetheilt am 14 Oct. O'Brady who start Stiftling. Am 18. Mai 1849 zum Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1) assentiert Effectively. The Countries of the C

Frankl, Ignaz Paul. Geboren am 16. Aug. 1831 zu Prag Vater ist Brunnenar.

m Marienbad. Eingetheilt am 8. Oct. Kostzögling. Am 19 Dec. 1848 augetreten.

Paul Frankl absolvierte nach seinem Austritte aus die Beder log-Akademie das Polytechnikum in Wien und hess sich hierauf als Cade Beder k. Kriegs-Marine assentieren, in welcher er bis zum Linnenschiffs-Laurung als Cade Beder vancierte. Im Jahre 1864 befand sich Frankl mit der k. k. Essen Beder in der Nordsee und 1866 befehligte er während der Schlacht bei Lissals Batterie-Commandant auf der Corvette Friedrich und erwarb durch tapferes Verhalten das Militär-Verdienstkreuz. Im Jahre 1876 übertrat Franklichen Ruhe-stand und erhielt bei diesem Anlasse den Charakter eines Gewetten-Capitans. Er lebt seither in Wien.

Golebski, Johann. Geboren am 27. Mai 1831 zu Lemberg. Vater ist 6a authoritzer Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling Am 24 Sept. 1848 a morgetreten.

Gross, Maximilian. Geboren am 8. Juli 1834 zu Wien. Vater ist Production Eingetheift am 8. Oct. Kostzögling. Am 1. März 1851 ausgetreten

Hessenstein, Moriz Graf, Geboren am 22 Juli 1832 zu Cassel, Vater war Okaminerberr, Eingetheilt am 4, Oct. Kostzöglung. Am 30, März 1848 getreten, Gestorben am 19, Juli 1895 zu Wilhelmshöhe.

alliwoda, Johann Geboren am 24. Oct. 1831 zu Prag. Vater ist Doctor der Rechte, Eingetheilt am 7. Oct. Kostzögling, Am 27. Nov. 1848 ausgetreten.

holl, Julius, Geboren am 29. Oct. 1833 zu Kurlsbad. Vuter ist Kaufmann. kingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Llasse im 2. Genie-Reg. — Julius Kiroll lebt als Obst. des Ruhestandes in seiner Heimat Karlsbad. Er diente unausgesetzt in der Genie-Waffe.

towski, Miceislaw von. Geboren am 31. Marz 1835 zu Zalesczyki in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Oct. Galizischer Stiftling. Am 15. Juni 1854 Unterlt. 2. Glasse im Inf.-Reg. Hohentohe (Nr. 17). —

Kotowski, seit 1892 als Obst. pensiomert, starb 1895.

rieger, Friedrich. Geboren am 9, Jan. 1833 zu Tyrnau. Vater ist Ing.-Hptm. in Pension. Eingetheilt am 18, Oct. Ing.-Stiftling. Am 15, Juni 1854 Unterlt. 2 Classe im Uhl-Beg. Civalart (Nr. 1). Er quittierte 1856 als Lt. ohne Berbehaltung des Oftwers-Charakters.

bach, Karl Geboren am 16. März 1833 zu Linz, Vater ist Cassier der k. k. Staatsschulden-Cassa, Eingetheilt am 30. Sept. Griener'scher Stiftling. Am 18. Aug. 1852 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe, Starb als Major im Rubestande.

ithényi, Ladislaus Freiheir von. Geboren am 14. Sept. 1836 zu Gál in Ungarn. Vater ist Ober-Gespan. Eingetheilt am 4. Oet. Kostzögling. Am

26. Sept. 1852 ausgetreten.

ly, Karl Johann, Geboren am 24. April 1833 zu Verona. Vater ist Major um Geme-Corps. Lingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 30. Aug. 1849 ausgefreten.

**Ibechowski**, Siegmund von. Geboren am 21. Oct. 1834 zu Tluste in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 11. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1852 • entternt worden».

eaviglia, Othmar Graf. Geboren am 12. Aug. 1833 zu Prag. Vater ist k. k. Kammerer und Hptm. Eingetheilt am 30. Sept. Kostzöglug. Am 1. Oct.

1848 ausgetreten.

Shodsky von Neudorf, Karl Rutter, Geboren am 30 März 1833 zu Gbell in Bohmen, Vater ist Oblt, in Pension und Gutsbesitzer, Eingetheilt am 2, Oct. Deblinscher Stiftling, Am 5, Jan. 1849 als Cadet zum 2, Jäger-Bat, assentiert, Er starb 1859 als Oblt, zu Wien,

redi, Anton. Geboren am 16. Marz 1832 zu Weiszenegg in Kärnten. Vater ist Bezirkscommissär. Eingetheilt am 7. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Nareda war als Hptm. in der Reserve durch geraume Zeit Okonomie-Officier im Officierstöchter-Erziehungs-Institut in Odenburg. Er erhielt den Majors-Charakter.

nbauer, Ludwig. Geboren am 17, Jan. 1834 zu Wien. Vater war Professor. Langetheilt am 2. Oct. Chaos'scher Stiftling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. Neuhauer wurde als Subaltern-Officier

kriegsrechtlich entlassen.

terreich, Franz. Geboren am 5. Oet 1830 zu Wolfenbültel. Vater ist Land-Syndieus. Eingetheilt am 2. Oet. Kostzögling. Am 1. Aug. 1851 Unterlt. in der Armee. — Franz Ritter von Oesterreich, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, lebte und starb als GM. im Ruhestande zu Perchtoldsdorf bei Wien. Er diente mit Auszeichnung in der Geme-Waffe und war zuletzt Sections-Chef im technischen Militär-Comité.

ofino, Karl Edler von. Geboren am 24. Feb. 1834 zu Wien. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 6. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1852 - entfernt worden«, Palma, Emil, Gehoren am 25. Jan. 1835 zu Wien. Eingetheilt am 4. Oct. Kos-

zögling. Am 19. Sept. 1850 ausgetreten.

Pessiak, Eduard. Geboren am 21. Feb. 1833 zu St. Nikolai bei Laibach. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 8. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genic-Reg. - Pessiak, ein hervorragender ben word Officier, starb als Obstlt. in Theresienstadt.

- Pfeiffer, Karl. Geboren am 6. April 1834 zu Wien. Vater ist Handelsman 1. Det. Kostzögling. Am 1. Oct. 1852 entfernt worder
- Platzer, Theodor Edler von. Geboren am 2. Sept 1835 zu Wien. Vater Ing.-Major. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unte 2 Classe in der Genie-Truppe. Platzer trat nach sehr kurzer Dez zeit aus der Armee.
- Plochl, Karl. Geboren am 7. Jan. 1833 zu Aussee. Vater war Postmers" Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 24. Juli 1848 ausgetreten.
- Pochobradsky, Franz. Geboren am 11. Oct. 1832 zu Hradek in Ungarn. V.
  ist Rechnungsführer der Cameral-Herrschaft Hradek. Eingetheilt am 11. U.
  Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 23. Jäger-Bat.
  Pochobradsky war im Kampfe bei Skahtz (1866) Hptm. und B.
  Commandant.
- Prochaska, Ottokar Freiherr von. Geboren am 1. Mai 1837 zu Innsbruck. Vasist k. k. Hptm. Eingetheilt am 4. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 8. Sc.
  1853 «seinen Angehörigen zurückgestellt, infolge Erlasses des k. k. Armes
  Obercommandos vom 10. Oct. 1853 aber weiter beibehalten wordens
  Prohaska diente bis zum Hptm. in der Geme-Waffe und später bei eines
  Platz-Commando in Dalmatien.
- Pursycki, Joseph. Geboren am 10. Oct. 1834 zu Dydnia in Galizien. Vater i Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Nov. Galizischer Stiftling. Am 5 Oct. 185 entfernt wordens.
- Rohrmann, August. Geboren am 25. Sept. 1833 zu Wien. Vater ist Hofbuchshändler. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzöglung. Am 1. Oct. 1848 ausgetreter =
- Bylski, Cornelius, Geboren am 22, Sept. 1835 zu Kniesioto in Galizien, Vaustst Gutsbesitzer, Eingetheilt am 12, Nov. Galizischer Stiftling Am 15, Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 2, Geme-Reg. Rylski diente mit Auszeichnung bis zum Obst. in der Genie-Waffe. Er trat ids Titular-GM, in den Rubestand, in welchem er starb.
- Rylski, Jakob Edler von. Geboren am 25. April 1835 zu Bukowska in Galizien Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling; seit 1. Oct. 1848 galizischer Stiftling. Am 15. Jum 1854 Unterlt. 2. Classe im 24. Jager-Bat Er verunglitekte als Hptm
- Schrimpf, Ludwig. Geboren am 18. Mai 1834 zu Brünn. Vater ist Uhrmacher Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Geme-Reg. — Schrimpf starb als Hptm. des Geme-Stabes.
- Steiger von Riggisberg, Friedrich, Geboren am 6. Mai 1831 zu Bern. Vater 19t Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1 Oct. Kostzögling. Am 19. Juni 1849 ausgetreten.
- Steinherr, Ludwig von. Geboren am 25. Juli 1833 zu Bingen am Rheio. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzöglug. Am 31 Marz 1848 ausgetreten. — Ludwig von Steinherr, k. und k. Titular-GM, Ritter der eisernen Krone 3. Glasse und des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt in Graz.

- birnberg, Jaroslaw Graf. Geboren am 5. März 1836 zu Troppau. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Deblin'scher Stiftling. Am 3. Sept. 1853 ausgetreten. Starb als Oblt. a. D. 1872.
- Franzewski, Marcell. Geboren am 10. Jan. 1833 zu Boguchwala in Galizien. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 20. April 1850 >entfernt worden<.
- ardza, Milliades. Geboren am 13. Oct. 1834 zu Jassy. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling, Am 31. März 1851 ausgetreten.
- extpály von Homorod-Szentpál, Eugen. Geboren am 27. Nov. 1835 zu Halmi in Ungarn. Eugetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 11. Oct. 1848 ausgetreten.
- nkovics, Karl von. Geboren am 13. Oct. 1836 zu Ofen. Vater ist k. k. Obstlt. erhielt als Obst. das Theresien-Kreuz). Eingetheilt am 1. Oct. Festetics'scher Stipendist. Am 23. Aug. 1856 Unterlt. im 9. Genie-Bat. Karl Freiherr von Sztankovics, k. und k. Titular-FZM., geheimer Rath und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, war zuletzt Landwehr-Divisionär in Graz. Er lebt jetzt im Ruhestande zu Wien.
- m-Hohenstein, Felix Graf. Geboren am 10. Juli 1833 zu Bonrepos in Böhmen. Vater ist geheimer Rath, Kämmerer und Obst.-Hoflehenrichter in Böhmen. Eingetheilt am 22. März. Kostzögling. Am 24. Jan. 1848 \*auf Verlangen der Direction von den Angehörigen aus der Akademie genommen \*worden\*.
- ha, Ludwig von. Geboren am 16. Sept. 1832 zu Darmstadt. Vater ist grossherzogheh hessischer Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 31. März 1848 ausgetreten. Gestorben als Kammerherr zu Darmstadt am 10 Mai 1892.
- cińcki, Octavius. Geboren am (?) 1835 zu Zerwarya in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 30. Sept. 1850 ausgetreten.
- berg Karl. Geboren am 21. Nov. 1832 zu Prag. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzöglung, Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe un 1. Geme-Reg. Karl Wahlberg, k. und k. GM., Ritter des Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, wurde 1854 bei dem Bane der Befestigungen auf dem Gyimes-Passe verwendet und machte die Occupation der Donau-Fürstenthömer mit. Nach Absolvierung des höheren Geme-Curses, ward Wahlberg 1857 zum Genie-Stabe übersetzt und der Geme Direction Krakau zugetheilt. Als Hptm. (seit 1859) wurde er mit der Vertheidigungs-Instandsetzung der Pass-Sperre Rocca d'Anfo betraut und beauftragt, Befestigungen auf dem Monte Suello zu erbauen. Während dieser Verwendung wohnte Wahlberg den Gefechten bei, welche in der Nähe dieser Ortlichkeiten vorfielen. Nach dem Feldzuge 1859 kam Wahlberg nach Rastatt und von dort 1865 nach Ragusa, wo er sich 1866 in bervorragender Weise an der Vertheidigungs-Einrichtung dieses Platzes betherligte. Ebenso verdienstvoll war sein Verhalten während des Aufstandes m Sud-Dalmatien 1869. Für seine damaligen Leistungen wurde er mit der Allerhöchsten Belobung ausgezeichnet. Als Major kam Wahiberg 1876 in das technisch-administrative Militär-Comité, in welchem er 1877 zum Obstit, befördert wurde. Hierauf 1882 als Genie-Chef nach Zara versetzt, avancierte er in dieser Verwendung zum Obst. (1882). Durch seine Befestigungs- und Communications - Bauten in Stid - Dalmatien erwarb er sich so ausserordentliche Verdienste, dass ihm der Orden der eisernen Krope 3. Classe verliehen wurde. 1884 erfolgte seine Berufung in die

8. Abth. des k. k. Reichs-Kriegsministeriums, deren Vorstand er 1888 wurde, Auf diesem Posten rückte er 1888 zum GM. vor und erhielt der 1890 zum Befestigungs-Baudirector in Tirol bestimmt wurde, für son Dienstleistung im Ministerium das Ritterkreuz des Leopold-Ordens. Seit 1890 befindet sich Wahlberg im Ruhestande und lebt in Wien.

Wallner, Johann. Geboren am 4. Feb. 1835 zu Wien. Vater ist Posamentiered Eingelheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 17. Dec. 1847 ausgetreten

kehrte am 11 Oct. 1848 wieder in die Akademie zurligk.

Wangenheim, Eduard Hugo Freihert von. Geboren am 15. Oct. 1834 zu 6 och 122 Valer war Hptm. Eingetheilt am 1. März. Kostzögling. Am 22. Aug 1

ausgetreten. Er lebt in Wien,

Wenz, Joseph. Geboren am 24. Mai 1834 zu Wien. Vater ist k. k. Camera 1 = 2 th Eugetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 15. Juni 1854 Unterlt 2 Classian 7. Jüger-Bat. — Joseph von Wenz, k. und k. Obst., Besitzer Militär-Verdienstkreuzes, lebt in Hamburg. Er war lange Zeit in der 1. Ambles Reichs-Kriegsmunisteriums commandiert.

Wolf, Alfred. Geboren am 28. Aug. 1832 zu Lemberg. Vater ist Doctor Medicin, Eingetbeilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 1. Oct. 1848 ausgetis -

Wolski, Timotheus von. Geboren am 19. April 1834 zu Choimk in Ganzeller war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. Oct. Galizischer Stifting 15. Juni 1854 Unterlt. 2. Classe im 4. Jäger-Bat. Wurde 1859 als Cappensiomert und starb 1871 in Rzseszow.

Wrzeszez, Adolf. Geboren am 30. Oct. 1833 zu Zalesczyki in Galizien, Vater Gutsbesitzer, Eingetheilt am 29. Oct. Galizischer Stiftling. Am 15. Jonn 1— Unterlt. 2. Classe im Uhl.-Reg. Givalart (Nr. 1). Wrzeszez

schon 1854 während des Durchmarsches in Przemysl.

Württemberg, Eberhard Graf. Geboren am 23. Mai 1833 zu Esslingen Württemberg, Vater war Obst. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzoglung

31. Dec 1851 ausgetreten.

Zareba, Alexander Geboren am 9 Aug. 1837 zu Biezdziedzh in Galizien. V war Wirtschaftsbeamter. Eingetheilt am 13. Nov. Galizischer Stifting 19. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe — Alexand Ritter Zareba von Dobki, Bifter der eisernen Krone 3 Classe u Besitzer des Militär-Verdienstkrenzes, lebt als Titolar-GM zu Graz. Er w zuletzt Obst. im Genie-Stabe.

Zivrich, Constantin. Geboren am 26 Sept. 1834 zu Pancsova. Vater war lipti m Deutsch-Banater Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 22. Oct. Thokóh sels Stittling. Am 22 Aug. 1865. Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe.

Zivrich starb zu Venedig als Oblt. des Genie-Stabes.

### 1848.

Benischko von Dobroslaw, Georg. Geboren am 31. Aug. 1838 zu Strzesmir in Böhmen. Vater ist Oblt. in der Armee. Eingetheilt am 23. Oct. Deblin scher Stiftling. Am 1. Juli 1850 sentfernt wordens.

Buol, Albert von. Geboren am 8. Feb. 1835 zu Troppau. Vater ist Privatier Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 30. Sept. 1849 ausgetreten

Buol, Emanuel von. Geboren am 16. Juni 1836 zu Troppau. Bruder des Voriges. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 30. Sept. 1849 ausgetreten

Décoi, Joseph von. Geboren am 10. Sept. 1835 zu Legnago. Vater war tog-Obstit. Eingetheilt am 10 Oct. Kostzögling. seit 1. Oct 1849 Ing-stitting Am 15 Juni 1854 Unterli 2. Classe. im Inf.-Reg Zanini (Nr. 10) Déesi worde 1860 als Oblt. des 80. Inf.-Reg. pensioniert; er lebt seither in Italien.

vith, Rudolf Freiherr von. Geboren am 29. Sept. 1833 zu Mannheim. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 26. April. Kostzögling. Am 23. Nov. 1848 ausgetreten. — Rudolf Freiherr von Dorth, Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, lebt als Major seit 1874 im Ruhestande zu Wien. Er liess sich 1849 zum Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8) assentieren, wurde noch in demselben Jahre Lt. und 1864 Hptm. im Inf.-Reg. Jellacie (Nr. 69). Seit 1867 Deutsch-Ordensritter, ist er seit 1892 Landcomthur von Tirol (Balley an der Etsch und im Gebirge). Mit einer Sanitäts-Colonne nahm er an der Occupation Bosniens theil.

ngl, Julius Graf. Geboren am 3. Juni 1836 zu Vöcklabruck. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Oct. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. Er starb 1860 als Oblt. durch Selbstmord.

tichtmayer, Anton. Geboren am 22. Mai 1833 zu Komorn. Vater ist Knufmann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling. Am 13. Oct. 1849 ausgetreten.

Vater ist jubilierter Polizei-Obercommissär. Eingetheilt am 5. April. Deblin'scher Stiftling. Am 5. Nov. 1849 gestorben.

ross, Alois. Geboren am 20. Sept. 1832 zu Pest. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzügling. Am 25. Feb. 1849 ausgetreten.

Main. Vater ist Zimmermeister. Eingetheilt am 19. Dec. Kostzögling. Am 24. Juli 1853 ausgetreten.

Schimanowitz in Preuszisch-Schlesien. Vater ist preuszischer Kammerberr. Eingetheilt am 27. April. Kostzöglung. Am 1. Oct. 1818 ausgetreten. Er ist k. k. Kämmerer und Ehrenritter des souveränen Multeser-Ordens.

Frenschwand-May, Johann von. Geboren am 25. Juli 1833 zu Bern. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg., 1869 Hptm. im Genie-Stabe und 1889 GM. — Herrenschwand lebt seit 1896 als pensiomerter FML. zu Klagenfort.

kowski, Michael von. Geboren am 12. März 1834 zu Bitka-Szlacheka in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling. Am 12. Aug. 1851 ausgetreten. Er kehrte am 18. Dec. 1851 in die Akademie zurück und wurde am 5. Oct. 1852 aus dersolben entfernt.

getheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 30. Aug. 1850 ausgetreten.

Fort, Ernst. Geboren am 1. Jan. 1835 zu Mainz. Vater ist Militär-Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 7. Oct. Kostzögling. Am 25. Juni 1853 ausgetreten. — Ernst Le Fort liess sich zum Cür.-Reg. Nr. 2 assentieren, wo er zum Oblt. vorrückte, aber bald nach dem Feldzuge von 1859 wieder austrat. Er starb im jugendlichen Mannesalter als Secretär der Anglo-Osterreichischen Bank in Wien.

ener, Joseph. Geboren am 9. Oct. 1835 zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 8. Oct. Kostzögling. Am 22. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Lomer starb 1872 als Hptm. im 70. Inf.-Reg.

Eatto, Leopold. Geboren am 18. Nov. 1836 zu Wien. Vater ist Handelsmann, Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 13. März 1860 ausgetreten. Melnitzky, Eugen. Geboren am 3. Juli 1835 zu Wien. Vater ist Beamter des Stadt-Unterkammeramtes. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzogling. Am 15. Sept 1853 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Quittierte 1863 als lipin

mit Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Müller, August. Geboren am 24. Nov. 1833 zu Wörrstadt in Hessen, Valer ust hessischer Gerichtsschreiber. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Reg. — August Müller Edler von Rheinwall, Ritter des Leopold-Ordens und Besitzer des Miller von Komorn. Seit 1859 Hptm. im Genie-Stabe, avancierte Miller 1874 zum Mijor. 1889 zum GM. und 1894 zum EML. Seit seiner Pensiomerande (1897) lebt er in Graz. Als Subaltern-Officier ward Müller bei Genie-Chef des 5. Corps sieherte er 1878 zunächst die provisorischen Genie-Chef des 5. Corps sieherte er 1878 zunächst die provisorischen Genie-Reg. und 1889 das der 23. Inf.-Brygade.

Roszner, Joseph Freiherr von. Geboren am 31. Aug. 1832 zu Triest. Vater-Kreisbauptmann. Eingetheilt am 11. Oct. Kostzögling; seit 18. Nov. 1

Deblin'scher Stiftling, Am 7. Mai 1851 Jentfernt worden«,

Rudziński von Rudno, Alfred. Geboren am 13. Juni 1836 zu Troppan Vist Gutsbesitzer. Emgetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 15 Juni 18-Interit. 2. Classe un 1. Geme-Reg. Er quittierte 1862 als Hptm. 2 Clamit Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Sartori, Eugen. Geboren am 1. Oct. 1836 zu Wien. Vater ist k. k. Obst. E-getheilt am 2. Oct. Veneziamscher Stiftling. Am 14. Mai 1850 - entfe

«worden».

Schönstein, Edwin Freiherr von, Geboren am 6. Sept. 1835 zu Wien Vawar Hofrath, Eingetheilt am 4. Mai, Kostzogling, Am 27. Sept. 1849 and getreten.

Majestät des Kaisers. Am 26. Juni 1853 ausgetrefen.

Sicard von Sicardsburg, Joseph. Geboren am 12. März 1835 zu Wien Valist Controlor der National-Bank. Eingetheilt am 10. Oct. Kostzogung Ass

30. Jan. 1850 → entfernt worden «.

Sziljak, Stephan, Geboren am 26. Feb. 1833 zu Schwarcha in Croatien. Vater & k. k. Obst. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling; seit 14. Nov. 1842. Thököly'seber Stipendist. Am 15. Sept. 1853 Unterli. 2. Classe im Inf. Reg. Coronini (Nr. 6). Quittierle 1857 als Lt. ohne Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Tippmann, Franz. Geboren am 23. Nov. 1836 zu Barados in Ungarn Vater ist Unterfeldarzt. Eingetheilt am 3 Oct. Kostzögling. Am 3. Sept. 1849 aus-

getreten.

Tlaskal, Ludwig, Geboren am 24. Aug. 1835 zu Jaromét. Vater ist Baumeister Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2 Classe im 2. Genie-Reg. Ludwig Tlaskal, k. und k. Obst., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt in Hermannstadt. Tlaskal, seit 1869 Hptm. im Genie-Stabe, gehörte diesem bis zum Schlusse seiner Dienstzeit an. Er wurde 1883 Obst., 1884 Geme-Chef des 12. Corps und trat 1890 in den Ruhestand.

Septemviraltafel, Eingetheilt am 24, Juli. Kostzogling. Am 30, Aug. 1849 ausgetreten.

Sciey, Nikolaus Graf. Geboren am 12 Mai 1835 zu Pressburg. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 24 Juli. Kostzögling Am 30, Aug. 1849 aus-

getreten.

Ivenot, Alfred Edler von. Geboren am 5. Aug. 1836 zu Wien. Vater ist Doctor der Mediem. Eingetheilt am 4. Dec. Kostzögling. Am 31. März 1850 ausgetreten. All red Edler von Vivenot, k. k. Hptm. und sehr namhafter Geschichtsschreiber, verliess, um seinen Forschungen sich widmen

za können, den activen Dienst, starb jedoch schon 1874.

Penot, Einst Edler von. Geboren am 15. Jan. 1837 zu Wien. Vater ist k. k. Saal-Kammerdiener. Eingetheilt am 13. Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 30. Sept. 1852 ausgetreten. -- Ernst Edler von Vivenot, k. und k. FML und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Commandant der 4. Inf.-Troppen-Division in Brünn, bess sich 1854 als Cadet zum Feldjäger-Bat. Nr. 11 assentieren, in welchem er bis zum Hptm. vorrückte. 1889 zum Obst. befördert, erhielt er 1890 das Commando des Inf.-Reg. Stransky (Nr. 98) und 1894 jenes der 28. Inf.-Brigade, in welcher Verwendung er 1895 zum GM avancierte. Seit 1898 ist Vivenot FML und Divisionär.

Fursten Windischgraetz. Emgetheilt am 16. Nov. Kostzögling. Am 15. Sept. 1853 Unterlt. 2. Classe im 2. Genic-Reg. — Weithner war 1859 Hptm im Genic-Stabe, in welchem er seine Dienstzeit vollstreckte. Er trat 1888 als Titular-GM in den Rubestand und starb 1890 in Graz. Als Hptm. war er selbständiger Bauleiter des permanenten Lagers in Bruck a. d. L. und Lebrer der permanenten Fortification an der k. und k. Theresianischen Mihlär-Akademie. Als Obst. (seit 1883) wirkte Weithner als Geme-Chef beim 6. Corps und zuletzt als provisorischer Vorstand der 5. Abth. der Marine-Section des Reichs-Kriegsmansterrums. Beim Übertritte in den Rubestand wurde er durch den Orden der eisernen Krone 3. Classe ausgezeichnet.

belle, Oskar Fürst Geboren am 24. Sept 1834 zu Speyer, Vater ist erbheher Reichsrath un Komgreiche Bavern. Eingetheilt am 3. April. Kost-

zögling. Am 29. Sept. 1852 ausgefreien.

### 1849.

>>ó, August Geboren am 16. Oct 1833 zu Tyrnau Vater ist k. k. Hofrath Emgetheilt am 3. Nov. Kostgeber. Am 28. Sept. 1855 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt

Seoszi, Karl Freiherr von Geboren am 1, Feb. 1836 zu Wien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 12. April Kostgeher, Am 6 Oct. 1852 • ent-

-fernt worden c.

Engetheilt am 2. Oct. Kostgeher, Am 15, Juni 1854 Unterlt, 2. Classe im 2. Genie-Reg. Ambrozy slarb als GM und Festungs-Commandant in Peterwardein 1894. Er diente bis zum Major im Genie-Stabe und kam 1878 in das 2. Genie-Reg., in welchem er 1879 zum Obstlt und 1884 zum Obst. vorrückte. Hierauf Genie-Director in Wien, wurde er 1890 Brigadier in Temesvär und noch in demsetben Jahre GM 1893 erhielt Ambrozy das Festungs-Commando in Peterwardein.

Antonelli, Friedrich, Geboren am 20. Dec. 1835 zu Monza. Vater ist Ingenieur Logtheilt am 22. Sept. Lombardischer Stiftling, Am 23. Sept. 1851 \* entfernt worder.

Bauer von Eyszeneck (reete Fichard), Maximilian. Geboren am 10. Ma 1856 zu Lemberg, Vater war Obst, im Ing.-Corps. Eingetheilt am 2. Oct Kest zögling. Am 24. Aug 1855 Unteilt. 2. Classe in der Geme-Trupp Bauer wurde 1864 Hptm. im Geme-Stabe, übertrat 1869 in den Robestattund wichtle sieh Frankfurt am Main zum Donneil.

Baumgartner, Ferdinand Geboren am 7 Dec. 1834 zu Gumpoldskirchen Vatel ist Bürgermeister in Gumpoldskirchen. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzoglich

Am 1, Oct. 1852 ausgetreten.

Berzeviczy, Aladár von. Geboren am 31. Dec. 1833 zu Gross-Lomnitz in Ung Vater ist Assessor beim königlichen Wechselgericht. Eingetheilt am 2 Kostzögling. Am 18. Aug 1852 Unterlt 2 Classe im 1. Geme Reg Aladár Berzeviczy von Berzevicze und Kakas-Lomniek, und k. Kämmerer und Hpfm. a. D., wurde 1854 bei der Befestige des Gymes-Passes verwendet und unternahm nach Absolvierung des hole Genie-Lurses eine vier Monate dauernde Studienreise nach Deutschleßeigen, Frankreich und Grossbritanien. 1856 der Genie-Drection Verzugetheilt, ward Berzeviczy (Hpfm seit 1859) während des Fieldzeit 1859 mit dem Baue des Forts nächst Parona beauftragt 1866 qualik Berzeviczy mit Beibehalt des Milvär-Charakters Er lebt seither in und zählt unter die geschatzten Schriftsteller auf militär-wissenschathelben Gebiete.

Blumencron, Arpad Fresherr von. Geboren am 1 Juli 1838 zu Temesvär Vr. st. k. k. Major. Eingetheilt am 14 Mai. Debluseber Stiftling Am 4 1850 ausgetreten. Arpad Freiherr von Blumencron leht

Rittm des Ruhestandes in Wien,

Bobics, Em l von. Geboren am 14. Oct 1839 zu Wien Vater ist k k Rd -Emgetheilt am 1. Oct. Kostzogling auf Kosten des Grafen Festeti Am 30 Sept. 1850 ausgebreten.

Bokowski, Joseph. Geboren am 17. Sept 1836 zu Komuski in Galizien V war Prevatier. Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling. Am 19 N

1850 ausgetreten

- Csillagy, Franz. Geboren am 26, Oct. 1835 zu Wien. Vater war Pferdehandle bingetheilt am 7, Feb. Kostzoglang, Am 30. Sept. 1850 ausgetreten.
- Dall'Agatta, Jakob Geboren nm 3 Feb. 1839 zu Triest Vater ist Handelmann Eingetheilt um 22 Nov. Kostzögling Am 30 Sept. 1850 - eine -Eltern zurückgestellt worden».

Sen-Wolsheim, Joseph Fredherr, Geboren am 25. Mai 1836 zu Wien, Vater ist Obercommissär der k. k. Stadthauptmannschaft. Eingetheilt am 26. Nov. Kostzögling Am 23. Aug. 1856 linterlt 2 Classe in der Geme-Truppe. — De Be'n diente muniterbrochen in der Genie Waffe und wurde 1887 Obstand Geme-Chef in Lemberg. Er trat 1890 in den Ruhestand und starb 1897 in Kreins

themer von Reichwitz, Leopold Geboren am 31. Dec. 1836 zu Wien. Vater ist Hofiath in Pension. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1853 sentfernt wordens.

Mmayer, Eugen. Geboren am 4 Oct. 1836 zu Komorn Vater ist Handelsmann Eingetheilt am 13. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1852 • entfernt • worden • .

ayak, Julius, Geboren am 23. Mai 1837 zu Pest. Vater ist Advocat Emgetheilt am 1. Sept. Kostzögling, Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe Julius Forinyák, k. und k. G. d. C., geheimer Rath, Ritter der eisernen Krone I. Glasse und des Leopold-Ordens, Inh. des Int-Reg. Nr. 86. zuletzt Stellvertreter des Ober-Commandanten der kömglich angarischen Landwehr, ward von der Genie-Truppe in das Cür.-Reg. Kalser (Drag.-Reg. Nr. 11) übersetzt und avancierte in diesem 1859 zum Obit. Noch in demselben Jahre zum Hptm. im Generalstabe befördert, bsolvierte Forinyak als solcher die Kriegsschule. In das Hus, - Reg. Bessen-Cassel (Nr. 8) transferiert, betheiligte er sich als Generalstalis-Officier der Brigade Westphalen der II. leichten Cav.-Division an dem Feldzuge gegen Preuszen. Am 1. Juni 1869 übertrat er in die königheh ingausche Landwehr-Cavallerie und avancierte in dieser 1870 zum Major, 1874 zum Obstit, und 1877 zum Obst. Seit 1882 Commandant der 79, ungaischen Landwehr-Inf. Brigade, wurde Forin vak 1883 GM, und Vorstand ter 1. Geschäfts-Gruppe im ungarischen Landesvertheidigungs Ministerium. 886 Commandant des IV. Districts-Commandos in Pressburg, rückte Formvak 1887 zum FML, und 1895 zum G. d. C. vor. Er befindet tiich seit 1899 im Ruhestande.

faich, Julius. Geboren am 3. März 1834 zu Hermannstadt Vater ist Kaufboann langetheilt am 3 Oct Kostzogling Am 24. Aug 1855 Unterlt.
3. Classe in der Genie-Truppe. Geniersich wurde 1858 Ohlt., trat über sehon 1859 aus der Armee. Im Jahre 1872 erhielt er die Anstellung ist könighen ungarischer Wasserbau-Ingenieur bei der Drau-Regulierung 3r starb 1879.

icvits, Constantin. Geboren am 1. April 1836 zu Temesvár. Vater ist Butsbesitzer. Eingetheilt am 27. Oct. Kostzógling. Am 15. Sept. 1852 ausfetreten.

tievits, Georg, Geboren am 12. Nov. 1837 zu Temesvär. Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 25. Oct. Kostzeigling, Am 30. Sept. 1850 austetreten.

As, Michael. Geboren am 24. Dec. 1835 zu Pancsova. Vater ist k. k. Hotm. Eingetheilt am 11. Nov. Thököly'scher Stifting. Am 24. Aug. 1855. Unterlt 2. Classe in der Genic-Trappe. — Michael Gyurits von Vitesz-Sokolgrada, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebte als Obst. des Ruhestandes zu Samobor in Groulien, wo er 1897 starb Gyurits Hente ausschliesslich in der Genic-Waffe.

h, Albert von. Geboren am 19. Aug. 1837 zu Vahrn in Tirol, Vater war ing.-Hiptm. Eingetheilt am 3. Oct. Ing.-Stiftling; mit 1. Oct. 1851 in die Hermann-Hensel Stiftung übersetzt. Am 23. Aug. 1856 Unterit 2. Class in der Geme-Truppe. Albert Edler von Hirsch, Ritter der eisenen Krone 3. Classe, Besitzer des Mahtar-Verdienstkreuzes, lebt als Titula ok in Wien. Er machte 1859 als Oblit den Feldzug in Italien mit und absorgenerauf den höheren Geme-Curs. 1866 wurde er Hiptm. und bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Pola verwendet. Als Comp.-Gomma fast im 2. Geme-Reg, erwarb er sich 1878 in Bosmen das Militar-Verdiensteitund avancierte noch in demselben Jahre zum Major. 1882 Obsit und Geme-Director in Triest, rückte Hirsch 1887 zum Obst vor und wich Geme-Chef des VI. Gorps. 1893 übertrat er in den Rubestand.

Hofer, Ferdinand von. Geboren am 15. Mai 1836 zu Wien. Vater ist Liso-Hamptverleger in Wien. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher; seit 14. Jan 1851 Deblin seher Stiftling, Am 17. Sept. 1853 »seinen Eltern rückgesteilt worde:

Hohenstein, Franz Graf. Geboren am 2. Sept. 1837 zu Eszek, Vater de Alexander Prinz von Willitteinberg, k. k. FML. Engether von 46. Juni. Kostgeher. Am 7. Aug. 1852 ausgetreten

Hruby-Gelenj Freiherr von Löwenherz, Ottokar, Geboren am 14 Mm 18

Prag. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher

24 Aug 1855 Unterlt, 2 Classe in der Gente-Truppe. Er übertragen ist nach kurzer Zeit gestorben.

Kaiser, Julius. Geboren am 22. Oct 1833 zu Parány in Lugarn Vaterios. Hauptenssier des Grafen Festeties. Eingefheilt am 3. Oct. Festeties. Stiftling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe Kaiser wurde 1856 zu einem Hus.-Reg. transferiert. Er starb bald nach 1856 zu einem Hus.-Reg. transferiert.

Kalbermatten, Eduard Raron Geboren am 13. Sept. 1837 zu Forle in francischen Vater ist GM in päpstlichen Dieusten. Eingelbeilt am 2. Oct. Kostro-Am 14. Sept. 1852 ausgetreten.

Karadschitsch, Demeter. Geboren am 30. Juni 1836 zu Wien Vater ist Demeter. Geboren am 30. Juni 1836 zu Wien Vater ist Demeter der Philosophue (der berühmte Sammler serbischer Volksbeder') in dem theilt am 1. Oet Kostzöglug. Am 9. Mai 1855 zum serbischen Under serbischen Under

Károlyi, Ludwig von Geboren am 7. Aug. 1833 zu Pest. Valer ist Adressal Eingetheit am 10 April Kostzögling Am 15 Juni 1854 zum lies gert. 2. Classe un Uhl-Reg Kaiser int. (1) ernaunt. — Kúrolvi diente zum Rittin, trat noch im Jahre 1866 in den Ruhestand und was Schae Klagenfurt als Donneil.

Kaszalik, Eugen, Geboren am 5. Nov. 1835 zu Pest Vater ist Baume-Eingetheilt am 1 Oct Kostzogling Am 24 Aug 1855 Unterlt. 2 Castrick in der Geme Truppe. Kaszalik quittierte 1860 als Oblt und mit fill behaltung des Officiers-Charakters.

Kopetzki von Rechtperg, Joseph Geboren am 23 Mirz 1837 zu Joseph.

Vater ist Hptm Auditor in der Theresanischen Militär Akademie ka.

theilt am 2 Oet Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt 2. Glasse in Geme-Truppe Kopetzki wurde 1859 Oblt., 1861 Hptm im Gene Stabe Er ward 1869 in den Ruhestand versetzt und starb 1870

Korb Ritter von Weidenheim, Hugo, Geboren am 12 Mai 1836 zu Wellin Bohmen Vater ist Herrschaftsbesitzer und Oblt, in Fension Eugentein der 2 Oct. Kostzögling, Am 5, März 1851 ausgetreten.

der Banaltafel. Eingetheult am 29 März. Kostzoglung Am 25. Aug. 1857
Als Cadet-Feldwebel zum 10. Geme-Bat. assentiert - Kurkovich übertrat zur Cavallerie und diente bis zum Rittin. Als solcher ward er 1869
zur konglich ungarischen Landwehr transferiert.

iner, Adolf Ritter von. Geboren am 27. April 1834 zu Prag. Vater ist Oblt. in Persion. Eingetheilt am 4. April. Deblin'scher Stiftling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Leiner wurde als Oblt.

zum Inf Beg. Nr. 27 transferiert und fiel 1859 vor dem Feinde.

offler, Alexander. Geboren am 13. Sept. 1834 zu Lemberg. Vater ist Doctor der Mediem. Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling. Am 2. Jan. 1852 ausgetreten.

mer, Hermann. Geboren am 19. Nov. 1836 zu Wien. Vater war Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 13. Sept. 1853 - semen Eltern zurückgestellt.

cki von Sas, Leon Ritter. Geboren am 3. März 1834 zu Stanislau. Einpetheilt am 10. April. Galizischer Stiftling. Am 15. Juni 1854 Unterlt. 2 Glasse im 1. Genie-Reg. — Lucki wurde 1857 Oblt, in der Genie-Truppe, legte aber seine Charge meder. 1866 trat er als Lt. 2. Glasse wieder in das 1. Genie Reg., wurde 1870 Oblt, und 1873 Hptm. des Genie-Stabes. 1881 pensioniert lebt er seither in Chronow bei Bochnia.

**agdich**, Alexander. Geboren am 27. Feb. 1835 zu Verona. Vater ist k. k. Fortdications-Beamter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzoglung. Am 22. Sept. 1810 ausgetreten.

Eingetheilt am 13. Oct. Kostzoglung, Am 30. Sept. 1851 ausgetreten.

r, Karl Graf, Geboren am 24. Aug. 1832 zu Wien. Vater ist geheuner Bath, Kämmerer und Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19 Jan. Kostzögling. Am 15. Sept. 1819 ausgetreten. Graf Mier stach 1885 als k. und k. Kämmerer und Obli, a. D.

besitzer, Eingetheilt am 13. Oct. Kostzogling. Am 21. Sept. 1852 aus-

adota Freiherr von Solopisk, Adalbert, Geboren am 9. Jan 1837 zu Strenowetz in Bobinen. Vater ist Privatier. Eingethodt am 9. Jan. Deblin'scher Stiftling, Am 2. Sept. 1850 ausgetreten. Er ist k. und k. Kämmerer.

HIer, Robert, Geboren am 11, Sept. 1837 zu Prag. Vater war Fortifications-Rechnungsführer. Eingetheilt am 1, Oct. Kostzogling. Am 23, Sept. 1853 in die Int.-Schul-Compagnie in Bruck transferiert.

awirth, Victor Ritter von. Geboren am 24. Dec. 1838 zu Josephstadt Vator ist k. Major. Eingetheilt am 22 Jan. Deblin scher Stifting, Am 23. Aug 1856 Lt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Victor Ritter von Neuwirth, k. und k. GM. und Besitzer des Militir-Verdienstkrenzes, wurde 1859 Oblt. und zum bestandenen Adjutanten-Corps transferiert. Er tocht bei Palestro, Magenta und Solferino und avancierte noch in demselben Jahre zum Hptm. im Int.-Reg. Grossfürst Constantin (Nr. 18). Als Hptm. im Int.-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 53) kämptte er 1866 bei Custoza. Er absolvierte von 1872 bis 1874 die Kriegsschule, wurde 1875 Major im Int.-Reg. Ramming (Nr. 72) und rückte 1877 zum Obstit. 1880 zum Obst. im Generalstabe von 1883 erhielt er das Commando des Int.-Reg. Thun (Nr. 54) und 1886 das der 61. Int-Brigade. In dieser Ver-

wendung erfolgte 1887 some Beforderung zum GM Sat 1891 lebte Neawirth mit Wartegebir beurlaubt -- in Meran, Er starb 1899

- Obst, Jarosław. Geboren am 5 Juli 1837 zu Hoschtitz in Bihmen Vaterist Doctor der Rechte und Gutsbesitzer Eingelheilt am 2 Oct. Kostzeging Am 12. Marz 1850 ausgetreten. Jarosław Obst. Ritin, und B. zert des Militär-Verdienstkreuzes, ist seit 1888 Instituts-Officier des Militär Invalidenhauses Wien. Er hess sich 1853 zum 24 Foldgiger-Bit 1885 tieren und wurde 1854 als Cadet in das 2. Hus-Reg transferiert avancierte 1866 zum Rittin, und verlor während des Feldzüges der Nostlanden aus 2000 zum Bittin.
- Osmolski, August. Geboren am 23. April 1836 zu Lemberg. Vater ist Geschenbesitzer. Eingelheilt am 2. Get. Galizischer Stiftling. Am 27 Juli 1 Cadet im Inf.-Reg. Thurn und Taxis (Nr. 50). Osmolski avancische bis zum Stabsottierer.
- Otto von Ottenthal, Alfred. Geberen am 11. Feb 1839 zu Klagenfurt vist k. k. Ministerialrath. Eingetheilt am 1. Oct. Deblin'scher Stiftling 13. Sept 1855 in die Theresianische Militär-Akademie nach Wiener stadt übersetzt.
- Parcsetich von Bakócz, Alexander. Geboren am 11. Sept. 1837 zu FennVater war k. k. Hptm. Eingetheilt am 24. Oet Kostzöglung. Am 12 1853 | setnen Angehörigen zurückgestellt worden.
- Parravicini, Felix Edler von Geboren am 28. Aug. 1834 zu Mailand Vater Beaunter. Eingetheilt am 14. Aug. Lombardischer Stiftling. Am 10 Julia 1854 ausgetreten.
- Pasetti, Joseph, Geboren am 15. Juli 1837 zu Rovigo Vater ist Sectioner benn k. k. Bof-Baurathe. Eingetheilt am 2. Oct. Veneziantscher Stiftle Am 23. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe Pase wurde 1859 Oblt. der Genie-Truppe, trat jedoch bald nachber aus. Eisenbahn-Ingenieur werden zu können. Er starb 1888.
- Passani, Eugen. Geboren am 14. Jan. 1834 zu Gremona, Vater ist Kanfma 25. Eingetheilt am 25. Sept. Lombardischer Stittling. Am 1. Juli 1851 fernt worden.
- Peche, Karl Ritter von Geboren am 3. Mai 1833 zu Prag. Vater ist Hotre- 2-8 Eingetheilt am 2. Oct. Kostzogling, Am 15. Juni 1854 Unterft. 2. Cla. --um 1. Genie-Reg. Karl Ritter von Peche, k. und k. FML, Res. 167 der eisernen Krone 2. Classe, des Leopold- und des Franz Joseph-Orde 35 Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, febt im Rubestande zu Graf-Perche, in der Genie-Akademie der Erste seiner Gasse, ward 1857 0 14 und absolvierte 1858 den, damals emjahrigen hoheren Genie-Curs I Feldzug 1859 machte er als Adjutant des Obst. von Rado, Feld Genes 125 Inspector der II Armee, mit und betheiligte sieh besonders an der Spreige. " 192 der Eisenbahnbrücke über den Po bei Valenza, der Zerstörung der Ircha Iba-Brücke und der Gürtelwerke von Piaconza. Ettr sein ausgezeichnetes V. halten während des Krieges erhielt er das Mahtär-Verdienstkreuz. Nach de 🗷 aben Frieden kam Peche als Baileiter der Thalsperre La Rocchetta im It 🗷 🏥 🕸 des Noce mach Sud Tirol. Für die hervorragenden Leistungen, welchauch in dieser Verwendung vollbrachte, ward ihm die Allerhochste Be obe a auf zutheil. Als Hptm (seit 1862) fibernahm er die Banleitung des Fort-Monte Croce, des sildlichsten Gürtelwerkes der Festung Peschiera Wite-erspriessle he Thatigkeit erwarb ihm abermals die Allerhächste Anerkein auf

1871 entwarf er das Detail-Project für die Befestigungs-Gruppe Heiligenberg und übernahm er den Bau des Werkes II. dieser Gruppe. 1876 erholt Peche für seine vorzüglichen Leistungen das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens. In Verwendung im technisch-administrativen Militär-Comité rückte Peche 1881 zum Obst. im Genio-Stabe vor und 1885 erfolgte seine Ermennung zum Befestigungs-Bau-Director in Przemysl. Für seine hervorragende Ibatigkeit auf diesem wichtigen Posten erholt er 1887 das Ritterkreuz des Leopold-Ordens. Als Geme-Chef in Prag (seit 1889) avancierte Peche 1890 zum GM. In gleicher Eigenschaft nach Krakau übersetzt, erfolgte 1891 seine Ernennung zum FML. Seit 1895 befindet sieh Peche im Rubestande.

yrich, Georg. Geboren am 25. Mai 1835 zu Brod. Vater ist Handelsmann jand Ronhitätenbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Kostzögling. Am 26. Aug. (?) Ausgetreten.

Svies, Milosch von. Geboren am 26. Dec. 1836 zu Neusatz. Vater ist Vicegespan. Eingetheult am 11. Dec. Kostzögling. Am 23 Aug 1856 Unter t. 2. Glasse im 5 Genie-Bat. — Er trat als Oblt. im Jahre 1860 aus und Swurde Comitats-Ingenieur im Banat.

terschmied von Hardtenstein, Eduard Ritter, Geboren am 17. März 1834 zu Wien, Vater ist k. k. Landrechts-Giltenschätzmeister, Eingetheilt am 3. Oct. Kostzöglung Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Geme Truppe. – Pfüstersichmied wurde 1861 Ilptm. im Genie-Stabe. Er starb sehon 1861 zu Pola.

er, Affred Ritter von. Geboren am 16. März 1838 zu Wien Vater ist ik k Heamter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 30. März 1851

Vorgen Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 15. Juni 1854 Unterlt.

R. Classe im 2. Geme-Reg. Polzer machte als Oblt. im Geme-Stabe den Feldzug 1859 in Italien mit, wurde 1862 Ilptm. und 1863 zum 25. Inf.-Reg. übersetzt, mit welchem er 1866 den Feldzug bei der Nordarmee nutmachte. 1868 kam er in den Generalstab, im welchem er bis sum Obstlt. avancierte. Als solcher trat er in den Rubestand und wählte Wien zum Domied.

r des Echelles, Julius Chevaher. Geboren am 20. März 1835 zu Verona. Vater ist k. k. Major in Pension. Eingelheilt am 2. Oct. Kostzöglaig. Am 7. Sept. 1850 ausgetreten.

na Kniaz von Kozielsko, Joseph. Geboren am 10. Sept. 1835 zu Gwordzei in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 10. April. Galizischer Stattling

hrio, Andreas, Geboren am 29. März 1836 zu Sendrio in Italien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 17. Sept. Lombardischer Stiftling. Am 30. Sept. 1853 seinen Eltern zurückgestellt worden.

inger, Jakob. Geboren am 13. Jan. 1832 zu Basel. Vater ist Kaufmann. Engetheilt am 2. Oct Kostgeher Am 28. Aug. 1851 ausgetreten.

Bojar in der Moldau, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber, Am 23 Aug. 1856 Unterlt. 2, Classe im 8. Genie-Bat. Er starb schon 1858.

ilinski, Miccislaw. Geboren am 29. Jan. 1837 zu Koszyce wielkie in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct Galizischer Stiffling. Am 11. Sept. 1855 - aus der Akademie entfernt wordens.

- Roner, Heinrich von. Geboren am 18. Mai 1837 zu Mailand. Vater ist k. k Hetrath. Eingetheilt am 3. Oct. Kostgeber, Am 29 Marz 1853 ausgetreten
- Scheriau, Hogo. Geboren am 1. Marz 1836 zu Klagenfurt. Vater ist Handelemann. Eingetheilt am 9. Oct. Kostgeher. Am 14 Sept. 1850 ausgetreten. \*\*\*
  im 7. Inf-Reg. Cadet zu werden. Hugo Edler von Scheriau.
  k. und k. Obst. und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, leht in Klagersf \*\*\*
- Schmidt, Joseph. Geboren am 7. März 1835 zu Temesvär. Vater ist Bannei et Eingetheilt am 13. Oet. Kostgeher Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2 (14) in der Genie-Truppe. Joseph Schmidt von Kis-Bör, k urze kannen etwa Berneit etwa
- Schwarz, Eduard. Geboren am 6. Jan. 1838 zu Wien. Vater ist Brintbesitzer. Eingetheilt am 24. April. Kostgeher. Am 20. März 1855 getreten.
- Seiller, Victor, Geboren am 26. Jan. 1838 zu Wien. Vater ist Advocat. getheilt am 1. Oct. Kostgeher, Am 30. Sept. 1852 ausgetreten.
- Siegl, Hogo Geboren am 1. April 1836 zu Olmtitz. Vater ist Handelsm-Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber. Am 11. Sept. 1850 ausgetreten.
- Siemienski, Karl von. Geboren am 31. Oct. 1834 zu Zydno in Gabzien V 1st Gutsbesitzer. Eingetheilt im 12. Oct. Kostgeber. Am 21. Jan. 1852 - sfernt worden .
- Siemienski, Siegmund von Geboren am 11. Juli 1833 zu Zydno in Galize-Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 12 Oct. Kostgeher. Am 22. Marz 1ausgetreten.
- Specz von Ládháza, Rudolf. Geboren am 18. Mai 1835 zu Wien Vuter Professor und kaiserlicher Rath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. 25 31. März 1850 ausgetreten.
- Staudigl, Eduard, Geboren am 6 Oct. 1835 zu Wien. Vater ist Sänger an ek k. Hofoper, Eingetheilt am 2. Oct. Kostgeber. Am 15 Juni 1854 Unter 2. Glasse im 1 Genic Reg.—Standig I wurde 1857 Oblf, in der Genic Truppe und 1862 Hptm. um Genic Stabe. 1864 verliess er die Armee new wurde Eisenbahn-Ingenieur. Er starb wenige Jahre später.
- Strobl, Georg. Geboren am 2. Aug. 1835 zu Olmfitz. Vater ist Handelsmar . Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 5. Oct. 1852 ausgetroten.
- Szigethi, Wilhelm von. Geboren am 11. Feb. 1837 zu Orla in Ungarn. Val ist Güterdirector des Grafen Festeties. Eingetheult am 3. Oct. Kostger amf Rechnung des Grafen Festeties. Am 13. Sept. 1855 in a Theresian. Sche Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.
- Veth, Michael, Geboren am 3, Sept. 1836 zu Wien. Vater ist Grosshandlung Director. Eingetheilt am 3, Nov. Kostgeher. Am 17, Juli 1853 ausgetre:
- Wurmbrand, Ferdinand Graf, Geboren am 23, Juli 1835 zu Scharenberg Ingarn, Vater war Obstit, Eingetheilt am 27, Sept, Kostgeher Am 20 Jaz 1851 ausgetieten.
- Zaleski, Thadaus von. Geboren am 25. Oct. 1836 zu Uheree in Gahzien Vales ist Grundbesitzer Eingetheilt am 29. Oct. Gahzischer Stiftling. Am 5. 05 = 1852 sentfernt wordens.

## 1850.

rti de Poja, Emil Graf. Geboren am 9. März 1837 zu Rovereto. Valer ist Präsident in Rovereto. Eingetheilt am 13. Nov. Kostzögling. Am 10. Mai 1855 ausgetreten, ist k. und k. Oblt. a. D.

von und zu Vasegg, Roderich Graf, Geboren am 29. Juni 1837 zu Wigstadt! Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. März. Kostzögling Am 31. März 1851 ausgetreten. — Roderich Graf Arz von und zu Vasegg, k. und k. Obst., Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes und Kämmerer, war seit 1891 Präses der Remonten-Assent-Commission 6 und Commandant des Remonten-Depot Bilak Nach dem Austritte aus der Akademie widmete meh Graf Arz technischen Studien, liess sieh jedoch 1853 zum Inf.-Reg. Erzherzog Ernst (Nr. 18) assentieren und wurde bald zum Cür.-Reg. Karl von Preuszen (Nr. 8) übersetzt, wo er zum Lt avancierte. 1860 quittierte er mit Beibehalt des Charakters, liess sieh 1866 abermals activieren und machte den Feldzug bei der Nordarmee als Uhl.-Officier mit. Spater diente er bei den Husaren und 1896 wurde er in den Armeestand übersetzt. Er starb 1900 im Ruhestand zu Wien.

tigelli, Johann Bajtast. Geboren am 10. Aug. 1838 zu Venedig. Vinter ist Fortifications-Rechnungsführer. Eingetheilt am 8. Nev. Veneziamischer Stiftling. Am 5. Sept. 1856 Cadet im Inf.-Reg. Grossfürst Michael (Nr. 26). Battigelli wurde 1859 Lt. und 1865 Oblt. Er starb als Landwehr-Hptm.

zu Rokycan 1884.

von Nordenau, Otto. Geboren am 1. Aug 1837 zu Eibenschütz. Vater ist Major und Militär-Kurhaus-Inspector in Gräfenberg, Eingetheilt am 7. Jan. Deblin scher Stiftling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Gente-Truppe. Otto Beck Edler von Nordenau, k. und k EML, Ritter des Ordens der eisernen Krone 2. Classe und des Leopold Ordens, ist General-Geme-Inspector. Beck nahm als Oblt. 1859 Antheil an den Befestigungs-Arbeiten des Britekenkopfes bei Vacarizza, an den Zerstörungs-Arbeiten am Brickenkopfe von Borgoforte und bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Mantua, Nach hergestelltem Frieden wurde er der Genie-Direction in Salzburg. hierauf jener in Mantua zugetheilt, wo er 1864 zum Hptm. vorrückte. Von Mantua ward Beck nach Theresienstadt versetzt. Hier wirkte er 1866 als selbständiger Banleiter der sämmtlichen Befestigungs-Arbeiten des Brückenkopfes auf dem rechten Elbe-l fer; er betheiligte sich an dem gelungenen Ausfalle der Besatzung gegen die Preuszen und führte die Sprengung der Eisenbahnbrücke bei Neratovic aus. Ettr sein hervorragendes Verhalten während des Feldzuges 1866 wurde er durch die Allerhochste Belohing ausgezeichnet. Hieraul in Pola thútig, kam er spiter als Befestigungs-Bau-Director nach Przemysł und hierauf in das technisch-administrative Militar-Comité, in welcher letzteren Verwendung er his zu seiner Beförderung zum Major (1876) verblieb, In dieser Charge wurde Breck zur Genie-Direction in Krakan übersetzt, dann aber als Leiter des Baues der Eisenbahnbrücke bei Brod bestimmt, für welche ausgezeichnete Leistung er den Orden der eisernen Krone 3 Classe (1879) erhielt in demselben Jahre avancierte er zum Obstlt., arbeitete als solcher wieder im technisch-administrativen Militar-Comité, erhielt jedoch bald den verantwortungsreichen, wiebtigen Posten des Befestigungs-Baa-Directors in Pola, auf welchem er 1884 zum Obst. vorrtickte. Für seine neuerlich erworbenen Verdienste wurde ihm 1885 das Ritterkreuz des Leopold-Ordens verlieben. Als Obst, versah Beeck anfänglich die Stelle eines Sections-Chefs im technisch-administrativen Comité, dann jeng

- des Genie-Chefs beim 11. Corps-Commando In dieser Stellung erfolgte leseine Beforderung zum GM, und nach dem Rucktritte des FZM. Freibenz = 12 von Salis seine Ernennung zum General-Genie-Inspector. Seit 1894 Beck FML, und seit 1898 Ritter der eisernen Krone 2. Classe.
- Bergleiter, Karl. Geboren am 3. Juni 1837 zu Wien. Vater war Doctor Medicin. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher Am 5. Oct 1852 -ent wordens.
- Bernabey, Heinrich Conte, Geboren am 21. Sept. 1836 zu Ancona, Vate In Gutsbesitzer, Eingetheilt am 11. Dec. Kostgeher, Am 14. Jan. 1851 getreten.
- Bobics, Eugen von. Geboren am 18. Mai 1835 zu Wien Vater ist k.k. l = Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling auf Rechnung des Grüfen Feste = Am 18 Juli 1851 ausgefreten.

CHE

151

Fr

- Bozzi, Angelo Geboren am 27. Nov. 1835 zu Varese. Vater ist Doctor Mediem. Eingetheilt am 21. Dec. Lombardischer Stiftling. Am 19 Aug Ladet im Kaiser Jäger-Reg. Lebt als Obstlt. in Pension zu Graz.
- Brentano, Georg. Geboren am 8. März 1838 zu Triest. Vider ist Prixe Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 10. Sept. 1851 ausgetrofen
- Breyer von Breyenau, Alfons. Geboren am 12. Aug 1837 zu Wien. Valer k. k. Bank-trouverneur und geheimer Rath. Eingetheilt am 1. Oct K. zögling. Am 27. Dec. 1850 ausgetreten.
- Cattaneo, Eduard. Geboren am 24. Marz 1840 zu Mailand. Vater war M Eingetheilt am 19. Dec. Lombardischer Stiftling. Am 12. Sept. 1855 in Schul-Compagnic zu Fischau übersetzt.
- Chorinsky, Victor Graf. Geboren am 7. Aug. 1838 zu Meidling Vater k. k. Kümmerer. Eingetheilt am 5. Oct Kostzogling. (? ?) Ausgetreten ist k. und k. Kümmerer und Obit. a. D
- Corti, Alfons Conte, Geboren um 27. Juni 1839 zu Olmittz. Vater ist Olmitt Genie-Corps. Eingetheilt am 25. Nov. Lombardischer Stiftling. 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Corti omtiemals Obli. des 76. Inf-Reg. 1865 ohne Beibehaltung des Charakten und starb 1878.
- Costa-Rossetti, Anton. Geboren am 25. März 1838 zu Venedig. Vater k. k. Kreishauptmann. Eingetheilt am 9. April. Kostzögling Am 23 A 1856 Unterft 2 Classe in der Genie-Truppe. Auton Costa-Rosset Edler von Rossanegg, Besitzer des Militar-Verdienstkreuzes lebtes 1889 als Obst. des Rulestandes in Wien. Er ist gegenwartig M.H. Pensionist.
- Coudenhove, Karl Freiherr von. Geboren am 11 Oct. 1837 zu Mainz V.c. sist k. k. Major. Eingetheilt am 3. Oct. Kostzögling. Am 22. Jan 185-entfernt wordens.
- Deprez von Wiesenfels, Peter. Geboren am 14. Nov. 1837 zu Pest Vater : Art-Major. Eingetheilt am 13. Feb. Deblin'scher Stiftling. Am 21. Sp. 1852 ausgetreten.
- Dillen, August Graf von. Geboren am 16 Mai 1837 zu Dätzing in Württeberg. Vater ist wilritemberg/seher Kammerherr Eingetheilt am 1 Oct Kozoglug. Am 31, Aug 1856 in die Theresianische Militar-Akadema

Gener Neustadt übersetzt. — August Graf Dillen-Spiering, k. und kbst., Ritter des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzesbt zu Stetteldorf in Niederösterreich.

witz, Ernst. Geboren am 4. Dec. 1837 zu Temesvár. Vater ist Privatier.

ki, Hemrich von Geboren am 29. Sept. 1837 zu Krzyszkowice in Galizien, ater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 9. Oct. Kostzögling. Am 31. Jan. 1854 Internt wordens.

R. Guido Graf. Geboren am 19. März 1835 zu Brünn, Vater ist Gutssitzer. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzogling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. Classe in der Genie-Truppe. - Guido Graf Dubsky von Trzebo-Islitz, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, ist GM. (beurlaubt) Er urde als Unterli, für sein ausgezeichnetes Verhalten bei der Explosion is Pulverthurmes zu Mainz (1857) mit der Allerhöchsten Belobung ausgefichnet und von mehreren auswärtigen Potentaten decoriert. Dubskiv arde dem Generalstabe zugetheilt und machte 1866 den Feldzug gegen reuszen mit, in welchem er blessiert ward. Als Major (seit 1870) und bstlt. (seit 1878) Flugel-Adjutant des FM. Erzherzog Albrecht, orde Graf Dubsky 1878 Reserve-Commandant im Inf.-Reg. Württe inorg (Nr. 73) und Obst. und 1880 Commandant des Inf.-Reg. Nobili (t. 74). Als solcher in die Reserve des letzteren Reg, übersetzt, avanerte er 1885 zum GM. Seit 1897 geheimer Rath, ist der Graf Reichs-Mhs-Abgeor Ineter, Grossgrundbesitzer und Landtags-Abgeordneter in Mähren, nn Ehren burger der Stadt Eger, Er lebt zu Lissitz in Mähren.

bree, Camillo Graf. Geboren am 29. Oct. 1836 zu La Neleure in Frankich Viter ist Privatier. Eingetheilt am 7. Oct. Kostzögling. Am 30 Sept. 362 ausgetreten.

temer von Reichwitz, Karl. Geboren am 2. Sept. 1837 zu Wien. Vater Hofrath in Pension. Emgetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1853 entfernt worden.

sh, Alexander Ritter von Geboren am 8. März 1840 zu Prag. Vater ist k. Major. Eingetheilt am 13. Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 23. Sept. 853 in das Ober-Erziehungshaus Beltan übersetzt.

Karl, Geboren am 17 Oct. 1835 zu Asola in Italien, Vater ist Districtsmomissir Eingetheilt am 23. Dec. Lombardischer Stiftling, Am 2. Aug. 352 ausgetreten.

abach von Laudenbach, Karl Freiherr. Geboren am 7. Nov. 1836 zu ischaffenburg. Vater ist bayrischer Kammerherr. Eingetheilt am 1 Oct. jostzögling. Am 19. Mai 1851 ausgetreten. Er ist konigt bayrischer Kämmerer ad Major a. D.

con Gyula, Ferdinand. Geboren am 28. April 1837 zu Wien. Vater ist bstit. und Commandant des 7. Gendarmerie-Reg. Eingetheilt am 21. Feb. bstzögling. Am 31. März 1850 ausgetreten.

Siegmund, Geboren am 28. Juli 1836 zu Pest, Vater ist Advocat. Einstheilt am 2 Oct. Kostzögling, Am 1. April 1851 ausgetreten.

kan, Alexander, Geboren am 4. Juli 1837 zu Bulkarest. Vater ist Samter, Eingetheilt am 9. Juli, Kostzögling, Am 30. Sept. 1853 - semen Eltern zurück gestellt wordens.

iotti, Maximilian Baron, Geboren am 6 Juni 1837 zu Wien, Vater ist GM ängetheilt am 11. Dec. Kostzogling, Am 20 Sept 1855 in die Theresianische lilaar-Akademie in Wiener Neustadt übersetzt. Gregurich, Amon Edler von. Geboren um 29. Nov. 1834 zu Wien Vree k. k. Hofconcipist. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzoglug. Am 13. Sept 18 - in die Theresianische Mittar-Akademie in Wiener Venstadt übersetzt.

Grünebaum, Franz Geboren am 14. Juni 1838 zu Wien Vater ist Kaufman Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling, Am 23. Aug 1856 Unterlt. 2. Claim der Geme-Truppe. -- Franz Grünebaum, Ritter des Franz Josep Ordens und Besitzer des Militär Verdienstkrenzes, ist k. und k. Major i und Vice-Präsident des Verwaltungsrathes der k. k. privilegierten bahn Wien -Aspang.

Heimpel, Karl. Geboren am 30. Aug. 1832 zu Frankfurt am Main Verst Zimmermeister. Eingetheilt am 17. Oct Kostzogling Am 15 Juni Versterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. — Heimpel trat als Odd aus Armee und lebt gegenwärtig in Frankfurt am Main als pensionierter Odd and Inspector der Taunus Bahn.

Herman, Richard Freiherr von. Geboren am 31. Juni 1835 zu Wairs Wirttemberg Vater war Gutsbesitzer. Engelheilt am 1. Oct Kostzögel 2 112

Am 30 Sept. 1852 ausgetreten

Holzhey, Eduard Geberen am 10 Dec. 1832 zu Neusess bei Colorg. Vater herzoglicher Schloss-Kaplen. Eingetheilt am 22. April. Kostzogling 18. Aug 1852 Unterlt 2. Glasse in der Genie-Truppe. Holzhey, der längere Zeit Lehrer an der Genie-Akademie, schied 1871 als Hjatm der Activität und versah eine Professur am hoheren Genie-Garse, sehweres Stechthum seiner Lehrthatigkeit ein Ziel setzte. 1885 mit Grien der eisernen Krone 3. Classe ausgezeichnet, trat Holzhey 1 auf in seiner Helmat Geburg.

Hoffmann, Alexander. Geboren am 10. Mai 1837 zu St Petersburg V ster ist Theater-Director in Prag. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 23 1856. Interft. 2. Classe im 5. Genie-Ikat. Alexander Hoftmann. K. und K. GM. (mit Wartegebir beurlauht in Wien). Er diente ohne i ist brechung in der Genie-Waffe, wurde 1885 Obst., 1891. GM und straitetzt im technischen Militär-Comité als Sections-Chef in Verwandssein Austrill aus der Activität erfolgte 1895.

Károlyi, Alexander von Gehoren am 8, Dec 1835 zu Pest. Vater ist Advizz- est Eingetheilt am 5, Oct. Kostzogling Am 31, Marz 1852 ausgetreten

Kornetzki, Ferdmand, Geboren am 5. Marz 1835 zu Lemberg, Vater ist fal flamptverteger in Lemberg, Eingetheilt am 7. Oct. Kostzogling, Am 15-18-4 Unterat 2 Classe im 1 Geme-Reg Kornetzki wirkte Lehrer an der Geme-Akademie und starb als Ilptm, des Geme-Stabes 1-zu Oboutz

Kraus, Siegmund, Geboren am 26. Feb. 1837 zu Udme, Vater ist Fortificat
Rechnungshihrer-Adjunct. Eingetheilt am 21 Sept. Kostzöging
23. Vog. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. Stephio utof
Udler von Kraus leht als Titular-6M, on Rubestande zu Gre
dente grosstentheils bei dei Infanterie, zu weicher er als Hijfm un GeCorps 1867 sich übersetzen hess. Als Bat-Commandant im Inf-Reg. Gre
Unterlieben von Bosmen.

wurde 1884 Obstlt. und 1888 Obst. Als Commandant dieses Reg. trat Kraus 1893 in den Buhestand.

- Egelstein von Sternfeld, Joseph Ritter. Geboren am 21. April 1838 zu Eger Vater ist k. k. Cameral-Concipist. Eingetheilt am 23 Nov. Deblin'scher Stiftling. Am 19. Sept. 1853 »seinen Eltern zurück gestellt worden«.
- Eingetheilt am 1 Oct. Kostgeher. Am 4. Nov. 1854 Cadet un Inf. Reg. Prinz Emil (Nr. 54). Er wurde 1859 Lt. im 9 Inf.-Reg. und übertrat 1864 in kaiserlich mexikanische Kringsdienste.
- **Sterle,** Karl Geboren am 1. Mai 1833 zu Wien. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 29. März 1851 ausgetreten.
- getporer, Friedrich. Geboren am 30. April 1837 zu Salzburg. Vater ist resignierter Bürgermeister von Salzburg. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 16 Aug 1851 ausgetreten.
- Laquidator. Eingetheilt am 1. Oct. Kostgeher. Am 8. Aug. 1852 ausgetreten.
- t, Theodor, Geboren am 10. Juli 1834 zu Hütteldorf, Vater ist Professor an der Wiener Universität. Eingetheilt am 7. Oct. Kostgeher, Am 14. Sept. 1852 ausgetreten und am 18. Oct. 1852 abermals in die Akademie zurückgekehrt. Mit 22. Aug. 1855 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Reg. Theodor Lott, k. k. Regierungsrath, Secretär der k. k. Akademie der bildenden Künste zu Wien und lütter des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, avaneuerte 1859 zum Oblt, und machte in dieser Charge als Compagnie-Commandant den Feldzug in Italien mit Als Hptm (seit 1864) befand er sich 1866 im Hauptquartier des Erzherzogs Albriecht und wurde für seine Leistungen in der Schlacht von Custoza durch die Allerhöchste Anerkennung ausgezeichnet im Jahre 1872 übertrat Lott als Hptm in den Givil-Staatsdienst, und zwar in jene Stelle, welche er noch heute be keidet.
- des Münzamtes in Mailand. Eingetheilt am 21. Dec. Venezianischer Stiftling.
  Am 15. Sept. 1853 seinen Angehörigen rückgestellt\*.
- k k. Kämmerer Eingetheilt am 9 Oct. Kostzöglung Am 13. Sept. 1855 in die Theresianische Militär-Akadem.e zu Wiener Neustadt übersetzt.
- føder, Maximihan. Geboren am 4. Juli 1839 zu Panesowa. Vater ist General-Auditor-Lt. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 31. März 1851 ausgetreten.
- erkl, Rogusław Ritter von Geboren am 15 Aug 1835 zu Lemberg. Vater ist Kreisvorsteher in Tarnow Eingetheilt am 4 Oct. Kostzogling; am 11. Dec. 1852 galizischer Stiftling. Am 23 Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Bogus law Ritter von Merkl leht als Obst. in Pension zu Endersdorf in Schlesien. Merkl diente ausnahmslos in der Genie-Waffe. Er machte als Oblit. den Feldzug 1859 unt, avancierte 1866 zum Ilptim. und wurde als solcher zum Mitglied der Liquidierungs Commission für die Festung Legnago ernannt. Für seine Thätigkeit ward er mit der Alterhochsten Anerkennung ausgezeichnet. Zum Major rückte er 1878, zum Obstli 1882 vor. Als Obst. (seit 1887) und Geme-Chef des 9. Corps, übertrat er 1889 in den Ruhestand.

- Mikocki, Oskar. Geboren am 18. März 1837 zu Wien. Vater ist Agent Rogetheilt am 2. Oct. Kestzeiglung. Am 16. Sept. 1834 seinen Eltern m. L. sgestellt worden c.
- Neszter, Joseph Gehoren am 20. Dec. 1836 zu Pressburg. Vater ist Stadine) r in Pressburg. Eingetheilt am 30. Sept. Kostzögluig. Am 16. Sept. 1854 am ro Hus.-Reg. Haller (Nr. 12) assentiert. Neszter diente zuletzt = als Major bei der ungarischen Garde und starb 1896.
- Neumayer, Siegmund. Geboren am 26 Sept. 1837 zu Eszek. Valer ist k. Stadthauptmann in Eszek Eingelheilt am 22. Sept. Kostzogling 29. März 1853 ausgelreten.
- Okolicaányi, Dionys von. Geboren am 19. Sept. 1836 zu Kis-Sennye in Uniz = 60. Vater ist Gerichtstafel-Beisitzer. Eingetheilt am 1. April. Kostzoging 15. Sept. 1853 ausgetreten.

N's

- Omboni, Maxumban. Geboren am 26 Mai 1839 zu Pavia. Vater war Finanzbeamter. Eingetheilt am 11 Juni. Lombardischer Stifting
  19. Sept. 1853 in das Ober-Erziehungshaus zu Cividate übersetzt
- Orghidan, Constantin Geboren am 8 Feb. 1837 zu Kronstadt. Vater ist Grübfindler Eingetheilt am 3. Oct Kostzöglung. Am 18. Aug 1851
- Peszyński, Ladisłaus von. Geboren am 23. Juni 1835 zu Podgorze in Galb-Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 22. Oct. Kostzögling. Am 23. 1855 Unterlt 2. Classe in der Geme-Truppe. Peszyński, seit 1. 859 Oblt. starb noch in demselben Jahre zu Leinberg.
- Petsi, Johann, Geboren am 14. April 1836 zu Füntkrichen. Vater war Apothe Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling Am 19 Sept. 1853 seinen E. zurück gestellte.
- Podius, Maximilian. Geboren am 26 Aug. 1837 zu Wien Vater ist k k l riemer. Eingetheilt am 8. Oct. Kostzögling. Am 13. Aug 1852 ausgeto
- Prepelitzay, Karl. Geboren am 8. März 1837 zu Schöndorf in Ungarn. V.
  ist Erseal. Eingefheilt am 16. Oct. Kostzögling, Am 29. Sept. 1853 ise t.
  Eitern zurück gestellte.
- Preuss, Victor Geboren am 5. Feb. 1839 zu Wien. Vater ist Doctor ber Mediem Eingetheilt am 2 Oct. Kostzögling Am 12 Sept 1853 (season) Eltern zurück gestellt«.
- Radosavljević, Theodor von, Geboren am 25 Dec 1838 zu Bererzk in Unza-Vater ist k. k. Obst. und General-Consul in Belgrad. Eingetheilt am 19 O-Kostzöglung. Am 13. Sept. 1855 in die Theresannische Militär-Akademie Wiener Neustadt fibersetzt.
- Ricchieri, Friedrich Conte. Geboren am 22 Aug. 1834 zu Pordenone. Vat ist Gutshesitzer. Langetheilt am 15. Marz. Venezianischer Stiftung A 23 Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe im 3. Geme-Bat. — Ricchieri Getti-1856 als Hptm. in italienische Dienste und war vor nicht langer Ac-Geme-Director in Palermo
- Ruef, August. Geboren am 13. Dec. 1833 zu Bühl in Baden. Vater ist Desader Medicin. Eingetheilt am 2. April. Kostzögling. Am 15. Juni 1865 Unterit 2. Classe im 2. Genne-Reg. — August Ruef, 1872 dem General-state zugetheilt, lebt als k. und k. Obst. seit 1891 im Rubestande zu Graz
- Sand, Robert, Geboren am 30. Dec. 1838 zu Strassburg. Vater war Rittm in französischen Diensten. Eingetheilt am 3 Oct Kostzögling Am 18 März 1855 zur Assentierung als Gemeiner im Inf-Reg Erzherzog Kart

Ferdinand (Nr. 51) bestimmt. Nachdem er untauglich befunden ward, erfolgte am 29. März 1855 seine Rücksendung an den Vormund (Fürsten Wrede) – Sand wurde 1859 Lt. im 42. Inf.-Reg. und 1866 als Oblt. dem Generalstabe zugetheilt, in welchem er zum Hptm. vorrückte. Im Jahre 1878 schied er als Hptm. des 59. Inf.-Reg. aus dem Heeresverbande, um sich der Bewirtschaftung seines erworbenen Grossgrundbesitzes zu widmen und am pohtischen Leben Antheit zu nehmen.

- d, Theodor Geboren am 27. Oct 1837 zu Strassburg, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 3. Oct. Kostzogling, Am 5. Oct. 1852 sentfernt wordens.
- k k. Ministerialrath. Eingetheut am 1. Oct. Kostzögling. Am 23. Aug. 1856. Unterlt. 2. Classe im 11. Genie-Bat. Karl Freiherr von Schaller, Commandeur des Franz Joseph-Ordens, Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Miltär-Verdienstkreuzes, lebt als k. und k. Obst im Rubestande zu Graz. Er diente unonterbrochen in der Genie-Waffe; avangierte 1888 zum Obst, im Genie-Stabe und erhielt seine Eintheilung bei der Befestgungs-Ban-Direction in Krakau. 1890 wurde er Commandant des 1. Genie-Reg, kam jedoch 1893 als Genie-Chef des 7. Corps in den Genie-Stab zurück. 1894 trat Schaller in den Rubestand.
- Silhamer von Schölhaim, Karl Ritter, Geboren am 28, Feb. 1836 zu Kremster, Vater ist Feld Kriegscommissär. Eingetheilt am 2, Jan. Kostzoglung, Am 29, Jan. 1850 ausgetreten.
- warzenberg, Moriz, Geboren am 5, Aug. 1838 zu Laibach. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 6, April. Kostzogling. Am 24, Aug. 1855 Unterlt. 2, Glasse in der Genie-Truppe. Er quittierte 1858 ohne Beibehalt des Militär-Charakters.
- weitzer, Georg Wilhelm von. Geboren am 5. Oct. 1832 zu Frankfurt am Main. Vater ist Schöffe und Senator in Frankfurt. Eingetheilt am 2 Oct. Kustzögling. Am 15. Juni 1854 Unterlt 2. Glasse im 2 Genie-Reg. Schweitzer erwarb sich 1859 als Oblit, das Mihtar-Verdienstkreuz, rückte 1862 zum Hptm. vor. quittierte 1863 und schied 1870 aus dem Heeresverbande. Seither Gutsbesitzer und Landtags-Abgeordneter, starb Schweitzer 1898.
- Ple, Michael, Geboren am 13. Dec 1834 zu Ladach Valer ist Postmeister. Eingetheilt am 9. April Kostzögling. Am 12. April 1870 ausgetreten.
- Truppe Franz Ritter von Szeth, k und k. Titular-FML, Ritter des Leopold- und des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Mihtär-Verdienst-kreuzes, lebt in Graz, Szeth machte als Oblt, im 5. Genie Bat den Feldzug 1859 mit und avancierte 1864 zum Hptm. Als Major (seit 1877) in den Geme-Stab übersetzt, nahm er 1878 Antheil an der Occupation von Hosmen und der Hercegowina, 1881 rückte er zum Obstlt, 1885 zum Obst. vor. Seit 1887 Geme-Director in Prag, wurde er 1888 Geme-Chef beim Mihtär-Commando in Zara und 1890 beim V. Corps, in welcher Stellung

er 1891 zum GM, vorrückte, 1894 Commandant der 24 Inf-Bogale, trat Szeth 1895 als Titular-FML, in den Ruhestand

Tischler, Withelm, Geboren am S. Marz 1838 zu Brody, Vater ist Hantley Cassier. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzogling Am 22. Aug 1858 Front 2. Classe im 11, Feldjäger-Bat, - Tischler war zuletzt Hptm im Basverwaltungs-Officiers-Corps, Er leht seit 1890 in Pension zu Kreins

Tlach, Johann. Geboren am 16. Oct. 1838 zu Troppau. Vater ist Kantonia Eingetheilt am 3, Oct. Kostzögling, Am 23, Aug 1856 Unterlt, 2 Cass im 2, tienie-Bat. - Tlach dient als Baurath im Eisenbahn-Ministeren za Wien.

Toffanin, Franz, Geboren am 23, Juni 1838 zu Venedig Vater ist k. k. Conclus-Capitão Eingetheilt am 21 Dec. Venezianischer Stiftling. Am 15 Sept 1851 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Fischau übersetzt.

Tôth, Koloman, Geboren am 6, Aug. 1837 zu Pápa in Ungarn, Vater ist k k Rittin in Pension. Eingetheilt am 1, Oct. Kostzögling. Am 5, Oct 1853 sentfernt wordens.

Viczian, Albert, Geboren am 24 Aug. 1837 zu Alsó-Dábason in Ungarn Valer ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2, Oct. Belesznavischer Stifting. Mich. 16. Nov. 1851 ausgetreten.

Walheim, Johann, Geboren am 9, Nov. 1836 zu Ofen, Vater ist k. k. Reper and Commissir, Eingelbeilt am 2. Oct. Kostzögling, Am 29. Sept. 1853 30"

Wilczek, Friedrich Graf. Geboren am 29. Juni 1836 zu Innsbruck. Vate-1 18 geheimer Rath. Eingetheilt am 2. Oct. Kostzögling. Am 29 Marx nusgeliefen

Zaykowski, Karl. Gehoren am 18 Jan. 1836 zu Gzermpa in Galizien Val-Gutsbesitzer, Eingetheilt am 22, März. Galizischer Stiftling. Am 22 1855 Unterit 2 Classe in der Genie-Truppe, Zaykow-ki Zacky (geadelt 1857), worde 1859 Oblt und quittierte 1860 Er wid sich dem Eisenbahnfach und ist 1890 gestorben.

Heep.

det

Zur Helle, Alfred, Geboren am 3. Mürz 1834 zu Nannest in Mähren, Vate- og id Tuchfabrikant Eingetheill am 25. Oct Kostzögling Am 22 Aug 1 Unterlt, 2 Classe in der Geme Truppe. Alfred Ritter Zur He -- elr von Lamo (geadelt 1867), erwarb sich durch sein ausgezeichnetes halten vor dem Feinde 1859 das Mihtär-Verdienstkrenz und 1866 Orden der eisernen Krone 3 Classe, 1872 war er Major im n. a. St. der k. k. Landwehr-Cavallerie. 1874 in die Evidenz der k. k. Landeübersetzt, quittierte Zur Helle 1876 mit gleichzeitiger Ablegung Officiers-Charge - Dem Vernehmen nach soll er gegenwartig eine F Stehung in der kais, oftomanischen Armes bekleiden

## lie k. k. Genie-Akademie in Kloster Bruck bei Znaim 1851—1869.

Kein Jahr in der langen Zeit ihres Bestandes traf die Ingenieuridemie mit so folgenschweren Veränderungen wie dasjenige, welches
zweite Hälfte unseres Jahrhunderts eröffnete. Gegen das Jahr 1851
en alle bisherigen Wanderungen dieser Anstalt — und es waren deren
e! — und alle Ereignisse von 1805, 1809 und 1848 weit an Bedeutung
ück. — Aber nicht unsere Schule allein ward der einschneidendsten
gestaltung unterworfen; ein gleiches Schicksal ereilte auch jene techchen Corps, für welche sie durch viele Jahrzehnte berufen gewesen
r, den Nachwuchs an Officieren zu liefern. Der Allerhöchste Befehl
n 21. Januar 1851 enthielt die Entscheidung auf die vom Kriegsnister am 18. December 1850 Seiner Majestät dem Kaiser vorgelegten
träge und verfügte, »dass das Ingenieur-Corps mit dem Sappeur- und
ineur-Corps zu vereinigen sei und dass die gesammte Genie-Waffe
inftig Einen, aus den Genie-Truppen und dem Genie-Stabe bestehenden
örper zu bilden habe.«¹)

Mit dieser Resolution verschwand das alte, ausgezeichnete Ingenieurrps und die Bezeichnung Ingenieur-Akademie, welche, mit kurzer Unterschung seit 1717 gebräuchlich gewesen war, machte der neuen officiellen zeichnung »Genie-Akademie« Platz.

Der neue Name eröffnete eine neue Ära, von der aber nicht beuptet werden kann, dass sie eine ruhige und glückliche gewesen sei. brach vielmehr eine Zeit an, die mit gewaltigen Geldopfern neue welen schuf, um sie nach etwa 20 Jahren verschwinden zu machen dann neuerdings aufzustellen, wenn auch in anderer, minder zwecksieger Gestalt und Einrichtung.

In den ersten Tagen des Monats Februar 1851 fanden in der »Geniedemie« zu Wien Conferenzen statt, in welchen über den Entwurf
s neuen Lehrplans berathen ward, den die General-Genie-Direction auf
em Wege dem FML. Stregen zugestellt hatte. Diese Conferenzen
en über das Stadium von Vorberathungen nicht hinaus. Die Einführung

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

des neuen Lehrplans, der aus dem Gebiete der Naturwissenschaften Gegenstände in sein Programm aufgenommen (Mineralogie, Geognosie) hatte, erwies sich als unmöglich, denn der akademische Curs war zu kurz hemessen, um für neue Lehrfächer die verhältnismässige Stundenzahl bieten zu können und dann wusste man nicht, woher die Lehrer für die neu einzuführenden Gegenstände genommen werden sollten, zumal Professor vom Ettingshausen, das in solchen Fällen oft befragte Orakel, diesmal einen Rathschlag nicht ertheilen konnte.

Am 17. Februar fand in der Genie-Akademie in feierlichster Weise die Enthüllung des Porträts statt, welches Seine Majestät der Kaiser der Anstalt zu schenken geruht hatte. Ubrigens waren die Tage der Feierhichkeiten und Feste in dem alten Hause auf der Laimgrube bereits gezählt und schon begannen die bald eintretenden wichtigen Ereignisse ihre Schatten voraus zu werfen. Seit Mitte Februar liefen bereits Gesuche ein, in welchen die Eltern oder Angehörigen von Aspiranten die Bitte stellten, diese letzteren aus der Vormerkungs-Liste für die Aufnahme zu streichen, weil der Akademie bedeutende Veränderungen bevorständen. 1 Die Erklärung dieser Andeutungen liess nicht mehr lange auf sich warten. Am 25. Februar ergieng folgendes Allerhöchste Handschreiben: An Meinen Kriegsminister. 2) Ich habe beschlossen, die Ingenieur-Akademie von hier nach Kloster Bruck bei Znaim zu verlegen.

Mein Finanz-Mimster³) hat demzufolge bereits den Ankauf des hiezusgeeignet befundenen dortigen ehemaligen herrschaftlichen Schlossesammt anliegenden Gründen derart eingeleitet, dass dasselbe in den sersten Tagen des künftigen Monats vom Ärar übernommen werden kann.

Da dieses Gebäude jedoch nur für die Unterkunft der Zogluze, des Akademie-Directors und eines Theiles des Verwältungs- und Dienst-Personals Raum enthält, so wird Mein Finanz-Minister auch die übrigen angrenzenden Gebäude, welche ehedem ebenfalls zur Herrschaft Kloster Bruck gehörten, in letzterer Zeit aber der ärarischen Tabak-Fabrikutungswidmet waren, für die Unterbringung des größeren Theiles des Autsichts- und Lehr-Personals zur Verfügung stellen.

\*Kloster Bruck noch in diesem Jahre nach beendigtem 2. Lehr-Cur \*\* namlich im Monate September, stattfinde, daher es sich vor allem \*\* deren darum handelt, dass die Adaptierung, sowohl des Schloss-Gebäur \*\* als auch der Tabak-Fabriks-Localien nach dem auf Meinen Befehl vo

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

<sup>2)</sup> Anton Freihere Csorich von Monte Creto, FZM, geb 1795 unweit Carlsta focht als Cadet 1809 und erhielt als FML für sein ausgezeichnetes Verhalten von We 1848 das Ritterkreuz des Maria Theresien-Ordens, Von 1850 bis 1853 Kriegsminsterstarb Csorich 1864 zu Dounbach bei Wien.

<sup>1,</sup> Philipp Freiherr von Krausz.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





nck bei Znam.

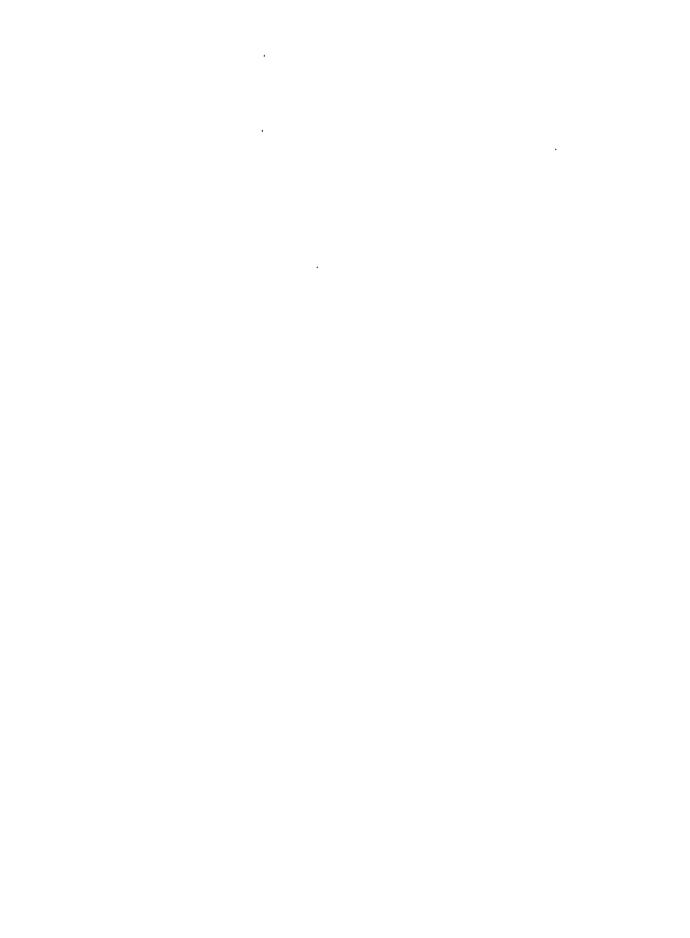

Renie-Hauptmann *Picchioni* in Gegenwart des Geme-Generalmajors Fressenitz an Ort und Stelle aufgenommenen Plane sogleich begonnen nol bis zum vorbemerkten Termin zu Ende geführt werde.«

An neuen Gebäuden wird bloß eine Reitschule von geringer Dunen-On und ein Stall für 15 Reitpferde zu erbauen nöthig sein.«

Nach der Räumung des hiesigen Akademie-Gebäudes und der brigen dazu gehörigen Localien sind bei dem hier bestehenden großen Digel an Unterkunft für die Garmson, jene Räumlichkeiten zum Troppen-Nage zu verordnen, wobei Ich Ihre besondere Sorgfalt dahin gerichtet Seen will, dass daselbst schnellmöglichst die erforderliche Adaptierung wakt werde.

Hienach haben Sie einvernehmlich mit Meinem Finanz-Mimster das Fiters Erforderliche unverweilt zu veranlassen. (1)

Schon emmal, es war am Schlusse des vorigen Jahrhunderts, hatte Ingenieur-Akademie die Verlegung nach Kloster Bruck gedroht, doch File damals diese Gefahr durch den Flugen, geschmeidigen Local-Peter Bourgeois abgewendet werden. - Beachtenswert erscheint es, 8 Fachmänner un Jahre 1851 Kloster Bruck für die Etablierung der Nie-Akademie als geeignet erklären konnten, ohwohl es kein gutes b kwasser besitzt und die Gegend längs der Thaya durch das Auftreten Temischer Krankheiten berüchtigt ist. Etwa 18 Jahre später, als die Standige Auflassung der Genie-Akademie beschlossene Sache war, eren wieder eine Commission in Kloster Bruck, um zu untersuchen, ob e andere Schule (es handelte sich damals um die gegenwärtig ebenfalls 11 mehr bestehende Militär-technische Schule!) in dem leer werdenden Diinde mit einigem Vortheile untergebracht werden könnte. Diese spätere Domission, welcher auch der damalige Vorstand der 6. Abth. des k. k. Chs-Kriegsministeriums in als Mitghed angehörte, gab die Erklärung ab. B Kloster Bruck für die Unterbringung irgend einer Militär-Bildungs-Lalt absolut ungeeignet sei, 3)

Die kurze Frist, welche für die Übersiedlung der Genie-Akademie esetzt worden war, erklärt sich zum Theile aus der Hast, mit welcher Jener Zeit unter dem unmittelbaren Eindrucke der erlebten blutigen ignisse in der Residenz an den Bau von Kasernen geschritten wurde. Serdem hatten die Erfahrungen aus dem October des Jahres 1848 an Hand gegeben, dass zwischen der Burg und Schönbrunn mindestens Infanterie-Brigade zur jederzeitigen Verfügung bereit gehalten werden isse.

Die Dinge nahmen den ihnen angewiesenen Verlauf. Am 27. Februar Ge der Vertrag abgeschlossen -zwischen dem Herrn k. k. Ministerial-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alte Registratur des k und k Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>\*</sup> v Pechmann

<sup>\*,</sup> Alte Registratur des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

\*rathe und Tabak-Fabriken-Director Georg Plenker, infolge Ermächtigungs \*des Herrn Finanz-Ministers im Namen des Ärars als Käufer einerseits, \*und der Frau Katharina von Liebenberg, geborenen von Amberg, \*eigenen Namen und als Vormünderin ihrer unmündigen Kinder Rud \*und Leopoldine Edle von Liebenberg, dann dem Herrn Joseph Edl \*von Amberg als Mitvormunde dieser Kinder, mit Bewilligung des k. \*Bezirks-Gerichtes der inneren Stadt Wien, I. Section, als Verkäufer ande \*seits, wegen des An-, beziehungsweise Verkaufes der in der Einlage d \*Herrschaft Bruck im Znaimer Kreise Mährens, Landtafel-Hauptbuch I \*Jonn. I., Fol. 131 begriffenen Schlosses mit Nebengebäuden und hie \*gehörigen Grundstücken, mit Ausnahme der Mobilien und Fahrnisse, und \*den Betrag von 135.000 fl.\* \*1)

FML. von Stregen, der im Laufe des Winters wiederholt gekränke——hatte, legte am 26. März der General-Genie-Direction sein Gesuch und Pensionierung vor und bat zugleich um die Bewilligung, die Leitung des Akademie sogleich an den Obst. Greisinger übergeben zu dürfen. Letzteren Ansuchen ward vom General-Genie-Director schon am 28. März gewährt.

m

er

Am 29. März trat im Akademie-Gebäude auf der Laimgrube unt dem Präsidium des GM. und Brigadiers Baron Cordon eine Commissioner zusammen, welche über die Eignung der Gebäude für den Truppen-Belweit und die nothwendigen Adaptierungen zu entscheiden hatte. Die übrige und die nothwendigen Adaptierungen zu entscheiden hatte. Die übrige und Mitglieder dieser Commissioner waren: Hptm. von Kussenitz, Feld-Stab arzt Dr. Duoraczek, die Oberste Graf Braida und von Koerber, fern der Hptm.-Kasernverwalter in der Leopoldstadt von Ceccola und Felkriegscommissär Arnold. Geraume Zeit waren die Stimmen und Meinung dieser Commission getheilt. Man wollte die Akademie zu einem Truppe Spital einrichten, bis endlich die Widmung zur Kaserne zum Beschlusse erhoben ward.

Um rechtzeitig alle Vorbereitungen für die Übersiedlung nach Brusseltreffen zu können, erhielt die Genie-Akademie (laut Erlass der Gener Genie-Direction vom 14. April) einen vorläufigen Vorschuss von 3.000 beim Universal-Kriegszahlamte angewiesen.

Die Akademie-Direction war mittlerweile beauftragt worden, von Mitgliedern des Lehr-, Aufsichts- und Haus-Personals Erklärungen ab fordern, ob dieselben der Anstalt nach Kloster Bruck folgen wollten wicht. Ettingshausen und Hansen, die beiden Koryphäen des Lehrkörpkündigten ihren Austritt aus der Akademie an. Dasselbe thaten der der Capläne, die Ärzte, die Tanzlehrer, der Reit- und der Gymnast Lehrer und die meisten und geschicktesten der Professionisten. Fast schritten um eine Geldentschädigung oder um eine Pension ein, audann, wenn sie nicht den geringsten Anspruch auf eine solche hatt

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

deten sich krank. Die Dinge hatten bald eine solche Gestalt gewonnen, sfür das laufende und auch für das kommende Schuljahr an einen dien-Erfolg kaum mehr zu denken war. — Auch bedauerliche Ausreitungen der Zöglinge ereigneten sich; so z. B. bei jenen der 5. Classe, che sich gegen den Inspections-Officier, Lt. Rolletschek, derart subnationswidrig betrugen (28. April), dass die damals so milde Generalie-Direction sich genöthigt sah, einen Haupt-Rädelsführer zu entlassen. Der erwähnte bevorstehende Austritt des Reitlehrers Pussardi gab der demie-Direction Anlass, am 27. April der General-Genie-Direction die e vorzubringen, dass in Kloster Bruck der Reitunterricht genau nach Muster desjenigen in der Theresianischen Militär-Akademic zu Wiener stadt eingerichtet werden möge.

Am 15. April übermittelte der Finanz-Minister dem FML. Csorich Original-Contract zum Behufe der förmlichen Übernahme des Kaufjectes. Wie es scheint, gelangte dieser erst jetzt zur vollen Kenntnis Wortlautes der Urkunde und dabei wurde ihm eine — keineswegs enehme Überraschung zutheil. Der Akademie war in dieser nämlich Verpflichtung aufgelegt worden, jederzeit dem Pfarrer von Bruck für en Versehgänge eine halbgedeckte, mit zwei Pferden bespannte Kalesche lereitschaft zu halten, genau so, wie dies einst von Seite der bestanm Herrschaft Bruck der Fall gewesen war.

Der Ankauf von Kloster Bruck durch das Ärar bildete noch etliche e nach seinem Abschlusse in weiten Kreisen einen häufigen Gesprächs-Nach der Meinung urtheilsfähiger, mit allen Verhältnissen genau unter Männer, zog aus dem ganzen Handel nur der Verkäufer Vort.

Auf Grund des Commissions-Protokolls, welches der Kriegsminister 

Majestät dem Kaiser vorgelegt hatte, erfolgte am 29. April die 
Töchste Entschliessung, welche verfügte, dass die Localitäten der 
Tnieur-Akademie zum Truppen-Belage verwendet, und daher, sogleich 
Dewirkter Übersiedlung der Akademie nach Kloster Bruck die desTöchigen Adaptierungen in jenen Localitäten bewirkt werden sollens. 
Tich ward angeordnet, dass sogleich in diesem Frühjahre mit dem 
Tuterie begonnen werdes. 
Akademie-Gebäude für ein drittes Bataillon 
Toterie begonnen werdes.

Mit dem Erlasse vom 6. Mai forderte die General-Genie-Direction ler Genie-Akademie ein Gutachten ab, ob die Dauer des akademischen Curses um ein Jahr verlängert werden solle oder nicht? — Obst. Fänger, damals interimistischer Leiter der Akademie, berichtete hierauf.

<sup>3)</sup> Alte Registrator less ki und k. Relehs-Kriegsmitister, ans.

<sup>2)</sup> Ebendort.

dass gegenwärtig, wo die Übersiedlung ohnehin schon den Studien-Erlolg für das laufende und für das kommende Schuljahr als höchst zweifelhaft erscheinen lasse, jede Änderung des bestehenden Lehrplans die ungünstigsten Consequenzen nach sich ziehen würde. Zugleich wiederholte er, dass die erforderlichen Lehrkräfte nicht vorhanden seien und an einen geeigneten Ersatz des Professors Ettingshausen überhaupt unter den obwaltenden Umständen gar nicht gedacht werden könne.<sup>1</sup>)

Zwei Tage später (8. Mai) befahl die General-Genie-Direction, dense, um die Kosten der Übersiedlung möglichst zu verringern, minderwert ige Geräthschaften nach Kloster Bruck nicht mitgeführt werden dürfen. ID was halb sollen alle veralteten Modelle veräussert, nur das Modell von Kome müsse unbedingt vernichtet werden.

Um die Mitte des Mai erfolgte die Entscheidung über das Gesuch Stregen's und die Ernennung des neuen Akademie-Directors. Die Allerhöchste Entschliessung vom 14. Mai hatte folgenden Wortlaut: Fewnarschall-Lieutenant Felix von Stregen, Local-Director der Ingenie Akademie, ist auf sein Ansuchen in den normalmäßigen Ruhestand bei übernehmen, wobei Ich demselben in Anerkennung seiner langen und seiner Dienstleistung das Commandeur-Kreuz Meines Leopold-Ordens tersen frei verleihe.

»Zum Local-Director der Ingenieur-Akademie ernenne Ich den General»major Karl Ritter von Doell<sup>2</sup>) und dagegen an die Stelle des letzter en
»den Generalmajor und Brigadier Johann Grafen Wratislaw zum Festungs»Commandanten in Piacenza.«<sup>3</sup>)

Die Genie-Akademie erhielt am 15. Mai von der General-Gen.

Direction die Verständigung, dass in Kloster Bruck für die Krankenpflessere 1 Regimentsarzt, t Ober- und 1 Unterarzt nebst 2 Krankenwärten in den Akademie-Stand aufzunehmen seien. — Für den Reitunterricht und die Vorträge über die Pferdekunde werden 1 Rittmeister oder Subaltern-Officier als Oberbereiter, 1 Wachtmeister als Futter- und Voltigier-Meister.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, geb. 1794 zu Westerstätten in Württemberg, nach Absolvierung der Neustädter Akademie als Fähnrich in das Inf.-Reg. Erzhe zog Karl (Nr. 3) und focht bereits 1814 und 1815 mit Auszeichnung. Als Obst. (seit lim Inf.-Reg. Paumgartten (Nr. 21) galt er als einer der tüchtigsten Regiments-Com danten in der Armee Radetzky's. Während des Strassenkampfes in Mailand erstürer das hartnäckig vertheidigte Stadthaus (Broletta) und im Kampfe am Curta (29. Mai 1848) erwarb er sich das Theresienkreuz. Auch bei Goito führte er sein ment wie auf einem Übungsplatze, hatte aber hier das Unglück, dass ihm eine Kanokugel den rechten Fuss zerschmetterte. Nothdürftig geheilt, übernahm Doell das St. Commando in Mailand und 1850 als GM. das Festungs-Commando in Piacenza. Er 1853 als FML. in den Ruhestand und starb 1854 in Treviso.

<sup>3)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Sattler, I Schmied, I Corporal und 12 Dragoner commandiert. Der Stand Dienstpferden wurde vorläufig mit 25 festgesetzt.<sup>1</sup>)

Am 16. Mai ereignete sich der verblüffende Fall, dass ein Zögling der also obersten Classe, dem Sappeur Brisnik, der auf Wachposten stand, e Ohrfeige versetzte. Die Strafe fiel, da der Übelthäter herausordert worden sein mochte, milde aus: der Zögling erhielt einigen est und verblieb in der Akademie, weil er Reue und Bestürzung über im Vergehen« an den Tag gelegt hatte.<sup>2</sup>)

Der Monat Mai brachte eine Überraschung, allerdings eine solche recht unangenehmer Art, die für die Akademie mancherlei lästige Sen hatte. Am 23. Mai setzte die General-Genie-Drection die Genie-Genie in Kenntnis, dass ein Tract des alten Schlosses zu Bruck bei Im während der Adaptierungs-Arbeiten eingestürzt sei, weshalb es Köglich geworden, schon im heurigen Jahre die Officiere der Akademie Liesem Gebäude unterbringen zu können.3)

Wie solches schon wiederholt bei früheren Akademie-Commandanten Dehen war, bewilligte die General-Genie-Direction am 30. Mai, über des Akademie-Personals, dass Professor Rieder das Bildnis des L. Stregen male, wofür ihm ein Honorar von 70 fl. ausbezahlt werden solle.

Am 13. Juni berichtete die General-Genie-Direction über die im Ademie-Gebäude auf der Laumgrube begonnenen Neubauten folgendertissen an das Allerhöchste Armee-Obercommando: Der dermalen zurbauende Tract wurde mit dem alten, sogenannten Moser'schen Tracte Acht in Verbindung gebracht, weil das Erdgeschoß des letzteren sehr ist und der Akademie-Gartengrund von da bis gegen die Reitschule ist 5 Schuh Steigung hat, demnach die Verbindung der verschiedenen eschoße entweder mittelst Stiegen zu bewirken oder aber, wenn das wiche Niveau beibehalten worden wäre, ein großer Theil des Erdschoßes vom neuen Tracte unter den natürlichen Horizont hätte verschit werden müssen.

Die Stellung des neuen Tractes wurde so gewählt, dass zwischen aben und dem eigentlichen Akademie-Gebäude ein schöner, regelnabiger of von 90 Klafter Länge und 45 Klafter Breite gebildet wird, ohne brigens den Hof der Sappeur-Kaserne zu verengern. Die Länge dieses wien Gebäudes beträgt 86 Klafter, seine Breite 9 Klafter 1 Fuß; in der Itte ist eine gewölbte Durchfahrt angebracht, und durch dessen isoherte ellung werden zwischen ihm und den Nebengebäuden 6 Klafter breite finungen erhalten, die zur Communication mit den rückwärtigen Höfen enen.«

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>2)</sup> Ebendort.

<sup>4)</sup> Ebendort.

<sup>4)</sup> Der Mittel-Tracts im Garten der Technischen Mihtar-Akademie.

Dieses Gebäude wurde nur für den Belag von Mannschaft bestimmt \*\*\*\* relenthält in jedem Geschoße 17 große, 2 kleine Gemeinzmumer, 2 Geme = \*\*\*
küchen, 1 Primaplana-Küche, 4 Primaplana-Zimmer, 2 Aborte, 2 Stietz < = 6.

6 Kellerräume als Holzlagen und 6 Keller für Parteient der Fassungsra \*\*\* m
ist auf 1499 Mann berechnet. — Die Herstellungskosten belaufen s \*\*\* ch
auf 223.000 fl. Conv. Münze.\*\*)

Am 18. Juni stellte die General-Geme-Direction der Geme-Akader et das Inventar der im Schlosse Kloster Bruck befindlichen Möbel zu, weben mit den Schätzungswert von 3.257 fl. 10 kr. verkäuflich sind. Die Aleidemie liegte die Absieht, diese Möbel zur Einrichtung der in ihrem neuen dem Heim ihr zu Gebote stehenden beträchtlichen Räumlichkeiten zu erwerben und erkaufte auch einen großen Theil dieser Gegenstände.

Drei Tage später (21. Juni) erhielt die Akademie es war seit langer Zeit nicht vorgekommen! einen Besuch. Mit Bewilhgung EZM. Baron Hess, besichtigte der französische Obst. Collier, ehemals seit jutant des Marschalls Soult, alle Räume der Anstalt.

Nach dem Erlasse, welchen das Kriegsministerium am 24. Junt zur das Landes-Militär-Commando in Mähren richtete, betrugen die Jahrenskosten für die in Znaim bereits gemieteten Wohnungen des Akadem respersonals bedäufig 4 645 fl. Die Wohnungen für das Diener-Personal Insertanden sich jedoch nicht etwa in Znaim allem, sondern in den benachbarten Ortschaften Schallersdorf, Edelspitz und Oblas.

Mit Zustummung des endlich in Wien eingelangten GM. Duell, bat Obst. Greisinger am 8 Juli die General-Genie-Direction um die Bewilhgung für die Schlatsäle der Zoglinge neue, zweckmässigere Kasten anschafbt zu dürfen. Das wohl begrundete Ansuchen wurde bewilligt.

Zwer Tage später, am 40, Juli, übernahm GM. Doett die Leitung Genie-Akademie unter den schwieriesten Verhältnissen. Er fand das sonal und die Zöglinge in erklärlicher Aufregung vor, der Dienst be--- m seiner Ausführung zu wünschen übrig und bei den Zöglingen waren mehr Bestrafungen notting geworden als in den beiden letzten Jahrer wemgen Wochen musste Doell die Anstalt in Wien auflösen um Bruck neu etablieren. Das Personal war meht complet: die austreten 17/1 Mitgheder entzogen sich, so viel sie nur konnten, ihren dienstlichen der begenheiten oder versahen diese ohne jeden Ernst. Viele Personen Lehrkörpers hatten sich krauk gemeldet oder Urlaub erhalten und p die der Akademie nach Znaim zu folgen bestimmt waren, unterstutz den GM Dorll auch nur lässig: er erschien ihnen nicht als vollwert Commandant, weil er nach Herzogenberg der erste Director war, nicht dem Ingenieur-Corps angehört hatte und nicht der Schule e sentstammte, die er jetzt leitete. Bald musste der neue Director einen Tr 🕳 bed

<sup>1,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

The Personals nach Bruck absenden, um die emlangenden Mobilien Frungsmassig zu übernehmen und die Interessen der Akademie der Auen Bauleitung gegenüber zu vertreten, so dass er schliesslich an Gen Orten die in das Riesige angewachsene Arbeit kaum mehr bewälen kounte. Dazu kam noch, dass die vorgesetzten Behörden gleichzeitig Freiche Aufträge ertheilten und maucheriei Berichte benöthigten. Dabei so noch erwähnt werden, dass *Doell* noch schwer an seiner Verwunge htt und in seiner Beweghehkeit arg behindert war. Ind trotz allein, wusste der pflichttreue, energische Director die dornenvolle Aufgabe Chersiedlung einer grossen Anstalt in beispielswürdiger Weise zu zu.

Ebenfalls am 10. Juli wurde die Elicitations-Verhandlungs wegen I bernahme des Baues im Akademie-Hofe abgehalten, nachdem vorher Baukosten durch die Kriezsbuchhaltung von 223 000 (1 auf 221 000 fl. av Münze berabgesetzt worden waren.)

Das erste Gesuch, welches GM. Doell am 11. Juli an die Generalaie-Direction richtete, betraf die Zuweisung von 2 Pferdeknechten, Vagenpferden und von 2 Rustwagen, deren Erhaltung das Árar überimen sollte, während die ebenfalls dringend nötlige Kalesche aus dem ademie-Vermögen angekauft und in benutzbarem Stande gehalten werden ante

Die Circular-Verordnung des k. k. Kriegsministeriums vom 14. Juli Plautbarte eine Allerhöchste Entschliessung, laut welcher die mit 1. Octer 1851 bei den Zöglungen der Genie-Akademie in Gebrauch kommenden Gen Gzakos nach der für die Mannschaft sanctiomerten Vorschrift beugt werden müssen. Weiters gerühten Seine Majestat, den gut contaisierten Zöglingen aller sechs Classen dieser Austalt, die Tragung Shmaler Silberborten mit Quasten auf den Krägen der Waffenröcke Hergnädigst zu bewilligen.

Am 15. Juli verständigte das Kriegsministerium das Laudes-Militarmmando in Brünn, dass Seine Majestät die Ermachtigung ertheilt habe, ie entsprechenden Einleitungen zu treffen, dass die beautragten, zweckhüligeren Abgrenzungen des Rayons der neuen Genie-Akademie in Joster Bruck vollständig bewirkt werden.

Dieselben beziehen sich auf die Ablösung der in Mitte der Akadennegalität liegenden Hauser des Schneiders Chinel und des Backermeisters lauck;

hf die zur Rayons-Abgrenzung erforderliche Hutweide unterhalb des bichenhofes;•

nf den Raum zwischen dem großen Stallgebaude, dem Pfarrhofe und em schon früher der Tabak-Fabrikation abgetretenen Theile des Stroh-

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Rejehs-Kriegsministeriums

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) K. k. Armee-Verordnougsblatt Nr. 80 your 16, 145-1851.

•hofes, welcher wegen des Baues der Akademie-Reitschule und des Pferdestalles erforderlich wird; •

endlich auf den dermal von der Gemeinde benützten Weg, der von des Poststraße durch die Mitte des Parkes zur Pfarrkirche und Schwischert.

Direction der Genie-Akademie in Kenntnis, «dass die Wiener Neusta"
Militär-Akademie die bare Bezahlung für jedes zu dem Reitunterne
übernommene Militär-Pferd leisten muss, daher es, nach dem Ausspro
des k. k. Kriegsministeriums schon in der Analogie hegt, dass auch
Genie-Akademie bei der nunmehrigen militärischen Regelung des Reunterrichtes die gleiche Verpflichtung zur Bezahlung der vom Mit
übernommenen Pferde haben müsse.

\*Tbrigens hat auch die von dem hohen Kriegsministerium verno \*mene Kriegsbuchhaltung aus den Rechnungs-Abschlussen der Gen \*Akademie erhoben, dass sich zwar bei dem Current-Fonde ker \*Ersparungen seit dem Jahre 1845 herwärts, sondern vielmehr altjahrli-\*namhafte Abgänge ergeben haben, welche größtentheils durch Unterstützungen aus dem Stammfonde gedeckt werden mussten, dass alt-\*dessen ungenehtet aus den Überschüssen des Stammfondes zur Vest-\*mehrung der eigenen Fonds-Capitalien, und zwar im

|        |              |        | سه   |  |       |   | - |        |     |    |     |
|--------|--------------|--------|------|--|-------|---|---|--------|-----|----|-----|
|        | →Schuljahre  | 1845   |      |  |       |   |   | 23.256 | A.  | 4  | kr. |
|        | 3.0          | 1846   | <br> |  | <br>٠ |   |   | 16,601 | A.  | 31 | kг. |
|        | 19           | 1847   |      |  |       |   |   | 10.061 | П.  | 44 | kr. |
|        | *9           | 1848   |      |  |       |   |   | 6.624  | fl. | 53 | kr. |
| rend m | n Schuljahre | 1851   |      |  |       | - |   | 3541   | fl. | 19 | kr. |
|        | •im ganzen   | also . |      |  |       |   |   | 60.085 | 11. | 31 | kг. |

fructificiert und dafür die Summe von 61.000 fl. theils 4, theils 5 percentige Staats-Obligationen angekauft wurde, endlich dass bei dem For a mit Ende des Monats Mai d. J. ein der Akademie gehöriger barer Castrest von 7.859 fl. 28%, kr. verblieben ist.

Das k. k. Kriegsministerium hat daher erklärt, die tieneral-ter k. Direction von dieser Zahlung nicht entheben zu können; es bewil im jedoch, dass der Ersatz für die 25 Dragoner Pferde unt 3.250 fl. C. M. talls er nicht auf einmal erlegt werden kann, bis Ende October d. L. an das hierortige Provinzial-Kriegszahlamt abgeführt werden darf.

Das für jedes Pferd mit 3 Stück Ducaten in Gold bestimmte Ber-Douceur ist jedoch, gleich nach Übernahme der Pferde, zur Aushandizung zun die betreffenden Gemeinen, den Dragoner Regimentern zuzusenden d

Auf das Einschreiten der General-Genie-Direction bewilligte das Kriegsministerium am 22. Juli einen weiteren Vorschuss von (Kin) fl. (201

<sup>4</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

I | blendert

Bestreitung der Auslagen bei der Allerhöchst angeordneten f'bersiedlung der Genie-Akademie nach Kloster Bruck.«1)

In diesem Orle hatten mittlerweile die Adaptierungs-Arbeiten ihren ortzang genommen und gewaltige Unkosten verursacht. Ihr Ende hess ch aber vorläufig noch gar meht absehen und die Unterbringung der sademie deshalb nur mangelbaft bewirken, denn die ursprünglichen ranschläge und Projecte waren bei dem trostlosen bauhehen Zustande umzugestaltenden Objecte unausführbar geworden und mussten durch liständig neue ersetzt werden. Am 23. Juli erhielt die Genie-Akademie genden Befehl der General-Genic-Direction:

Der mit der Oberleitung der Adaptierungs-Bauten zu Kloster Bruck Allerhochst betraute Herr Generalmajor und zweite General-Adjutant einer Majestät des Kaisers, Kellner von Köllenstein, 2) hat am 21. l. M. icher die Mittheilung gemacht, dass das, gemäß Allerhöchsten Befehles ur Unterbringung des Lehr- und Aufsichts-Personals der Genie-Akadenne estimmte Tabak-Fabriks-Gebäude in Bruck infolge eines kommissionellen efundes, in seinen meisten Theilen als baufällig erklärt worden sei, wach zur Klagloshaltung der künftigen Wohnparteien, großentheils bgetragen, und stellenweise sogar vom Grund aus neu aufgeführt werden uss, was, um dem Allerhöchsten Willen Seiner Majestät zu entsprechen och heuer in so weit zu bewirken ist, dass sämmtliche Mauern vor intritt des Frostes unter Dach kommen.

Da hiedurch die Arbeiten bedeutend vermehrt, und deshalb auch in Arbeits-Truppe bereits auf 1000 Mann verstarkt worden ist, so ist in den Aufbau des künftigen Officiers-Pavillons, der in ökonomischer und technischer Beziehung die größte Aufmerksamkeit erfordert, die Lutherlung eines Genie-Officiers nothwendig, der sich ausschließlich mit besein Objecte zu befassen haben wird.

-Hiezu ist der Genie-Oberlieutenant *Werner*, welcher den höheren Lehr-Curs an der Genie-Akademie gehört hat, fürgewahlt worden -

Dieser Oberlientenant ist nach der mit letzten dieses Monates geschehenen Vollendung des höheren Lehr-Curses sogleich mittelst Vorspann nach Bruck nächst Zuaum abgehen zu machen, woselbst er sich beim Leiter des gesammten Adaptierungs-Banes, dem Geme-Hauptmann von Picchioni, zu mehlen hat, von dem er auch seine weiteren Instructionen erhalten wird.- 4)

Eine alte, sehr lastige und bei den in letzter Zeit verbesserten Verehr-mitteln auch überflüssige Servifut, die auf dem Gebäude der genieur-Akademie gelastet hatte, wurde nun endlich aufgehoben. Das k. Kriegsministerium theilte am 2. August der General-Genie-Ibrection

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs Kriegsministerums

<sup>3)</sup> Geb. zu Theresienstadt i Juni 1802 gest 1883

Alte Registratur des k. u. k. Reichs-Kriegsministeriums

mit, dass, nach den vom hiesigen Landes-Militär-Commando gebed gemachten Gründen, die Reservierung eines Absteige-Quartiers in dew diesigen Geme-Akademie-Gebäude für die Direction der neuen Akademie. so wie für jene der Wiener Neustädter Akademie nicht zulässig erscheine.

Auf der Grundlage eines Vortrages, welchen der Akademie-Verwalter dem GM. Doell vorgelegt hatte, erstattete letzterer am 13. August einen Bericht an die General-Genie-Direction, welcher Emblieke in die damah zen, keineswegs einfachen finanziellen Verhältnisse der Genie-Akademie zuklasse. Dieser Bericht lantete Die Verwaltung der Genie-Akademie hat den Parer eergebenst beigeschlossenen Vortrag an mich gerichtet, um darzutez eine wie sehr die finanziellen Hilfsmittel, namentlich gegenwärtig, wo am zenten sordentliche Ausgaben bevorstehen, einer besonderen Rücksicht bedürfe.

Ich finde die in dem Vortrage entwickelten Ansichten so wahr 
 treffend, dass ich nicht umhin kann, Eine hohe Stelle zu bitten, die vor - geschlagenen Abhilfen in besondere Berücksichtigung zu ziehen.

Die im Anfange des Vortrages summarisch ausgewiesene außordentliche Ausgabe von 25,000 fl. zerfällt in mehrere Posten, welctheils einer hohen Stelle bekannt sind, durchaus aber durch Verhaltmsder Übersiedlung und gewissermaßen neuen Organisierung der Akadembedingt werden. Nötlig dürfte es übrigens sein, über einige d
Posten aufklärende Rechenschaft zu geben.

Die für Anschaffung der Meubles augegebene Summe von 3746
49 kr. wird zwar eine Modification erleiden: es dürfte aber jedenfoeine ähnliche Summe benötligt werden, um anderswo die zur Versehnt
ides Rapports-, des Prüfungs-Saales, des für hohe und höchste Herribestimmten Apparlements gehörigen Meubles aufzufinden. Die Anzaider Stücke wird zwar geringer werden, keineswegs aber der frakangegebene Preis.

- Für eine nach Bruck führende Wasserleitung sind 15 000 (f. angesez

Diese Angelegenheit verhalt sich folgendermaßen:«

Als der Gefertigte im verflossenen Monate mit dem Herrn Gener 1Adjutanten Seiner Majestät des Kaisers in Bruck anwesend war, wurde
bemerkt, dass, her den sonstigen ausgezeichneten Vorzügen des zum
Akadenne bestimmten Schlosses, der Mangel an gutem, gesunden. in
hinreichender Menge vorhandenen Wasser außerordentlich fühlbar sein
würde; da nun zugleich von dem bauleitenden Hauptmann Piecharen
die Art und Weise angegeben wurde, wie durch Einteitung der 1 Mexilcentfernten Quelle bei dem Orte Teschwitz, welche nicht allem das bisselt
Wasser der Ungegend besitzt, sondern auch derart reichhaltig ist. denselbe über 1000 Einner in 24 Stunden hefert, der reichlichste Belarf
die Akademie jederzeit sicher gestellt werden könnte, so beschloss nasch
diese Leitung in Ausfuhrung zu bringen.

<sup>9</sup> to W. Duell hatte ebenfalls um ein Absteige-Quartier im Moser Tracte angesie . 11t

Da jedoch der Herr General-Adjutant meinte, es wäre unthunlich, den sufond noch mit einer derartigen Ausgabe zu beschweren, welche doch wissermaßen zur inneren Einrichtung gehörig betrachtet werden kann, glaubte der ergebenst Gefertigte von der großen Wohlthat, welche dieser Leitung dem Hause erwüchse, überzeugt, der nachträglichen ben Genehmigung in einer so nothwendigen Siehe hoffnungsvoll entgerischend, sieh berechtigt, dem Herrn General-Adjutanten den Vorschlag trachen:

Die genannte Leitung herstellen zu lassen, w\u00e4hrend die Akademie, h Bekanntgabe der Herstellungs-Snimme, diese letztere mit den eigenen ⊕ahmen zu decken sich verpflichte.

The Vortheile dieser Leitung erstrecken sich nicht allein auf die fität, sondern auch die Reinlichkeit kann, da in jedem Stockwerke Bendes Wasser getroffen wird, leicht gehandhaht werden.

Der Gefertigte, welcher für die Gesundheit der Zögluge persönlich Entworthelt ist, glaubt sich dieses Entschlusses wegen im voraus Eschtfertigt.

• Wie am Anfange dieses Berichtes erwähnt, dürften die ausser-Erabehen Ausgaben die beiläufige Summe von 25.000 fl. erreichen.«

\*Wie Einer hohen Stelle bekannt, besteht das Einkommen der Lemie in dem durch emlaufendes Kostgeld gebildeten Current-Fond den Renten, welche aus den sogenannten ersparten Capitalien und Crundvermogen entfallen, und welche gegenwärtig beiläutig 10,000 fl

Nun reichen aber weder das currente Vermögen noch jene Renten die früher genannten außerordentlichen Ausgaben zu decken; weil, seine Summe von 10,000 fl. auch groß genug, selbe als Vorschuss den Current-Fond verwendet werden misste, weil auch heuer, wie seit mehreren Jahren, mit dem Current-Fonde das Auslangen Sht gefunden wird.«

In dieser Lage stimme ich nun dem Antrage der Verwaltung bei, Baußerordentlichen Ausgaben nach und nach, wie selbe füllig werden, Erch Verkauf von Obligationen zu decken. Es giebt wohl kein anderes litel, um großen Verlegenheiten zu entgehen. Ich bemerkte sehon früher ich den zweiten Theil des Vortrages vollkonnnen zu billigen.

Die jährlichen Renten des Stammfondes dürfen nicht verwendet erden (ausgenommen, wie es seit mehreren Jahren als ein Vorschuss zehien, auf welche Art der Current-Fond mit 25 652 fl. 33 /<sub>1</sub> kr. belastet zeheint), sondern dienen zu fortwahrender Capitalisierung und daher rinebrung des Stammfondes. Der Nutzen, welchen die Anstalt aus esem Fonde zöge, ist Null «

→Was durch die Zöglinge erspart wurde, soll folgerichtig zu ihren unsten verwendet werden und die Sicherstellung eines gesunden Trink«wassers, -- die Errichtung der Vollbäder, welche theilweise jetzt abch sehon für die Kasernen vorgeschrieben wurden, sind Hauptbedurfnisse für eine kräftig heranzubildende Jugend.»

Die Ausgaben mehren sich von Tag zu Tage, ohne dass man noch eine bestimmte Grenze anzugeben vermag, und es wird nothwendig seine sehon im voraus die Summe zu kennen, über welche man disponerent also sehon im Prähminar zum Hesten der Anstalt zu Hilfe ziehen kat 1800.

Diesemnach stelle ich den ergebensten Antrag, nicht allem Bewilligung zum zeitweiligen Verkauf von Obligationen wenigstens Deckung der genannten außergewöhnlichen Ausgaben ertheilen zu woll Sondern auch das Verbot, das Erträgmis des Stammfondes zu entreut Ausgaben zu verwenden, aufheben zu machen, um auf diese Art Einkommen der Akademie um die Renten des Stammvermögens messcheinbar, sondern wirklich vermehrt zu sehen \*\frac{1}{2}

Der Bescheid auf diesen Bericht entsprach meht den Wünschen d. GM. Doell; er bess ausserdem bis zum 2. December 1851 auf sich warb und brachte keine defimitive Entscheidung, sondern nur eine solche v. Fall zu Fall. Er lautete: «Um mit den vorhandenen finanzielten Huff-quellen die eingetretenen außergewöhnlichen Auslagen vor der Hand nac "Möglichkeit zu decken, sofort jede derartige Verlegenheit zu biseitige und den currenten Akadenne-Fond von der — durch die Zeitweise ausdem Stammfonde erhaltenen Geld-Vorschusse belastenden Schuld vorschusse in der k. k. Kriegs-Buchbaltung die Lösehung dieser Schuld mit dem Beschung zu bewilligen, dass die etwa in der Folge bei dem currenten Fond sich ergebenden Ersparungen zur ratenweisen Tilgung der erhaltene Geld-Vorschüsse an den Stammfond wieder abzuführen sein werden

Am 22. August emplieng die Genie-Akademie in ihrer alten Weite — Heimstatte den letzten Besuch von Fremden. Diese Fremden waren d — e beiden dänischen Ingenieur-Hauptleute Kobke und Ernst, welche volleineral-Genie-Director die Erlaubnis erhalten hatten, die Akademie — e besichtigen.

Im Anfange des Sommers hatte die General-Genie-Direction de 222 Armee-Obercommando ein Elaborat vorgelegt, welches auf Grund de 222 ohne eigentlichen Abschluss gebliebenen Conferenzen des Monates Februaretheilweise sogar der Vorschlage, die einst Obst. Wolfer erstattet hat two zusammengestellt war und nicht unwichtige Abanderungen des Lehrpfangen und mehrerer Einrichtungen der Genie-Akademie in Antrag brachte. Die 2007 Elaborat kam jedoch zu spät, denn, als es eingereicht wurde, war berautteme ansehnliche Vermehrung der Militar-Bildungsanstalten überhaupt aus in eine einsehneidende Reform der beiden bestehenden Akademien im Prince 2017.

<sup>5</sup> Alte Registratur des k. und k. Reicht-Kriegsministeriums

<sup>\*)</sup> Ebendort.

det worden und die Ausarbeitung des Projects hatte schon bebeshalb wurden die wesentlichen Vorschläge der General-Geniemit der Allerhöchsten Entschliessung do, Schönbrunn am
gust abgelehnt und nur einige minder wichtige Neuerungen erdie Sanction des Monarchen. Die Allerhöchste Entschliessung hatte
en Wortlaut: An Meine General-Genie-Direction! Die unterm
ini d. J. Meinem Armee-Obercommando unterlegten Anträge zur
haßigen Umgestaltung der Genie-Akademie, wovon die wesentin erst mit dem Beginne des Schuljahres 1852/3 in's Leben treten
in, werden ihre Erledigung später und im Zusammenhange mit der
bilenen Reorganisierung der übrigen militärischen Erzichungs-Ant erhalten.

Forläufig finde Ich im Grundsatze anzuordnen, dass bei dem veren Bedarfe an Genie-Officieren von nun die Abgabe der Zöglinge Frollendetem Lehr-Curse an die Linie nur eine ausnahmsweise sein lund bloß bei jenen eintreten kann, die durchaus keinen Beruf für Enie-Waffe haben, deren Zahl bei umsichtiger Leitung der Studien ußerst gering sein darf.«

Die angetragene Benennung der Zöglinge als «Genie-Gadetten» Meine Genehmigung, sowie auch deren Zusammenstellung in Eine pn.«1)

Die Einführung von 8 Jahrgängen hat vorläufig auf sich zu beruhen.«
Dagegen bewillige Ich die Zulassung von Cadetten und geeigneten
Officieren aus dem Stande der Genie-Truppen als Frequentanten
Genie-Akademie, einstweilen in der Zahl von 16, und behalte Mir
Iber die näheren Modalitäten der Ausführung dieser Maßregel das
Lete seiner Zeit zu erlassen.«<sup>2</sup>)

im 25. August ward die Genie-Akademie von der General-Geniein verständigt, dass der FML. Graf *Coronini*<sup>2</sup>) mit der Aufgabe i worden sei, die Reform der Militär-Bildungsanstalten durchzu-- Graf *Coronini* war jedoch nur der Vorsitzende einer zu diesem i emberufenen, aus mehreren Mitgliedern bestehenden Commission,

Die bisherigen Classen wurden in "Haus-Compagnien" umgestaltet

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmansternims

I Johann Baptist Grad Coronini-Cromberg, k. k. EZM und Inh. des Inf. Reg. fb. 1794 zu Görz, trat 1813 als Pionmer-Cadet in die Armee und nahm an den in 1813 und 1814 theil. Später durch einige Zeit in modenesischen Dienstein z. 1836 Dienstkammerer des Erzherzogs Franz Karl und Erzieher des Erzherzogs baeph. 1848 noch Brigadier in Tirol wurde Coronini schon 1850 communiderender im Ranat. In dieser Eigenschaft erhielt er 1854 den Belehl über ein Beobachtungskas an der russisch-fürkischen Grenze aufgesteilt wurde und nach dem Abzuge ben die Walacher besetzte. Später Banus von Croatien (1859), commandierender (in Wien (1860) und in Ungarn (1861), trat Coronini 1865 in den Ruhestand 1880 zu St. Peter bei Görz.

weilte in der Regel gar nicht in Wien, sondern in Temesvar, und albert liess die Ausarbeitung des Reform-Entwurfes dem damalgen Obstit.

General-Quartiermeisterstabe, Auton Scudier<sup>1</sup>), welcher als der geist 1520 I rheber der neuen Åra auf dem Gebiete unseres Militär-Erziehungs- 1520 Bildungswesens zu gelten hat.

Mittlerwede war bereits ein beträchtlicher Theil des Mobiliars 

Akademie durch den Grossführmann Staffler nach Bruck transporti 

An 4 September gieng ein Detachement der zugetheilten G

isons-Genie-Compagnie nach Bruck ab, wo es dem vorausgesende

Oblt. Way zur Disposition gestellt und theils zur Bewachung des ararisch

Gutes, theils zur Rücksendung der entleerten, in Wien aber nochm

benothigten Kisten verwendet ward.

Am 9. September bat GM. *Doell* die General-Genie-Direction um i Tre Zuweisung eines Mechanikers, damit das Druckwerk in gutem Zustan de gehalten werden könne, welches das aus Teschwitz zugeleitete Wasser aus dem Reservoir im 3. Stockwerke bis auf den Dachboden zu heben has it

Die Militär-Central-Kanzlei Seiner Majestät des Kaisers fand es noblem in einer am 10, September au die General-Genie Direction gerichteten Noblem die Übersiedlung der Genie-Akademie zu betreiben und anzuordnen, da solas Gebaude der Genie-Akademie auf der Laimgrube einstweilen von der schiesigen Genie-Direction übernommen zu werdens habe. Aber schosum folgenden Tage (11, September) langte bei der General-Genie-Direction die Meldung des GM. *Ducll* ein, dass am 18, September der Marsch massele Bruck angetreten werden und bis zur vorschriftsmässigen Ubergabe des

15 Anton Freihers von Seudier, k. und k. FZM and fah des het Reg. Freu - - - ron London (Nr 29), geb 1818 zu Villach, lebte un Ruhestande zu Wien - Van et Absolverung der Theres an schen Militar-Akademie 1837 Fahnrich on Inf-Reg M - 47 wurde Sendrer schon 1839 dem te neralstabe zugetheilt in welchem er 1848 zum the en and zum Major vorrenckte. Als Corps-Adjulant, des FM1. Grafen Schlik, zeichaste. er sich bei der Vertolzung des Feindes bei Biolanier aus, wurde jedoch versanleiterd gerieth in Gefangenschaft. Beit 1851 Obsilt, und in das Armee-Obercommundo bet fin arbeitete er in der Section für Militär-Bildungsanstillen seinen Reform Entwirf a.p. Afri Vorstand der 17 (jetzt 6. Abth. verhieh Scudier (Obst. seit 1854, bis 1859 an Arms-Obercommunio, workel er zum GM, und Brigadier av jumerte. Noch in demselben 1250. eim Generalstabs-Chef der Il Armee ernannt, erhielt er für sem Verhalten in der Schlicht her Safermo den Orden der eisernen Krone 2 Classe Hierauf Vertretet des Atmee Obercommandos in der Budget Commission des Reichstages, wurde Sendier 35 daen Festungs Commandant in Pela und spater Brigadier un 5 Armee-Corps 18036 h chicher Eigenschaft zum 7. Corps übersetzt, nahm er hervorragenden Antheil an die Schlacht von Custoza, wurde jedoch wegen seines Huckzuges gegen Zerhare in Land? suchung gezogen. Er rechtterligte sein Betragen in glanzender Weise, avaneuerte rum IMI, and Davis, und erhielt 1872 die Stelle des Mibitar-Commandantes. Ter Temesyar Gleabzeitig zum k.k. Commessar für das ungarische Grenzland ernzwich tolicie er bis 1873 die Provinzialese rung dieses Grenzgebieles durch. Het dem 1 ber 2 1 90 in den Rubestand 1878 ward ihm der FZM-Charakter verheben. Scudier statte 31. Mai 1900 zu Wien, - Vgl. die Biographie in Witzbach's Lexikon.

Len Gebaudes ein Detachement von 16 Soldaten der Garnisons-Geniepaganie in Wien zurückbleiben wird. Dieser Bericht kreuzte sich mit
pan Erlasse der General-Genie-Direction vom 10. September, welcher der
me-Akademie befahl, dem FML. Coronini über Verlangen alle Acten,
odokolle und überhaupt alles, was zur Beurtheilung des dermalgen
ustandes dieser Anstalt, sowohl in wissenschaftlicher, als in ökonomischer
ud sonstiger Beziehung nöthig erscheinte, vorzulegen.

Am 16. September, also zwei Tage vor dem Abgange der Genie-Aka
zue nach Bruck, richtete FML. Graf Caboga an den GM. Doell das nach
gende Schreiben: »Die General-Genie-Direction kann den Moment des 
branges der Genie-Akademie von hier nicht vorüber gehen fassen, ohne 

uer Hochwohlgeboren ihren Dank auszudrücken für die umsichtige 
eitung dieser Anstalt in dem schwierigen Zeitpunkte der Übersiedlung.»

Auch dem Herrn Studien-Inspector, Generalmajor *Greisinger*, sämmtüchen Herren Stabs- und Ober-Officieren, vorzüglich ersterem, gebürt die volle Anerkennung der General-Genie-Direction, «

Die Jugend, welche übermorgen em Haus verlässt, in welchem so viele Officiere der Armee, vom Feldmarschall bis zum Lieutenant herab, ihre Bildung erlangt haben, möge die Allerhöchste Sorgfalt Seiner Majestät unseres Allerphädigsten Herrn und Kaisers darin erkennen, dass Allerhöchst Dieselben gerüht haben, ein neues, großartiges Etablissement für denselben Zweck in einer der gesündesten, reizendsten Gegenden zu gründen welches mit Kaiserlicher Freigebigkeit ausgestattet wurde. Die General-Genie-Direction ist überzeugt, dass sie durch angestrengten Fleiß, unbedingten Gehorsam und edlen Ehrgeiz ihren allerunterthäungsten Dank dafür ausdrücken werde, denn nur diese Eigenschaften führen zu den höchsten militärischen Tugenden, zur Tapferkeit und Treue dem Monarchen.

Die besten Wünsche der General-Genie-Direction begleiten Sie alle, meine Herren, an den neuen Ort Ihres Aufenthaltes (\*)

Auch wir verlassen — mit Bedauern! — die alte, ehrwürdige Heimätte der Akademie auf der Laimgrube, wo sie ihren Glanz erlebt, ihre dropaische Berühmtheit erlangt und kräftige Wurzeln getrieben hatte, ind folgen ihr nach dem neuen, erst halbfertigen Standorte, wo sie an ielen Unbequembehkeiten, ganz besonders aber an den, wissenschaftlicher hätigkeit ungünstigen, kleinlichen Verhaltnissen der Provinzstadt zu iden hatte.

Der erste Bericht des GM Doell aus Bruck ist vom 19. September atiert und meldete der General-Genie-Direction die bewirkte Ubersiedlung. Flautete. Die Übersiedlung der Local-Direction unt den 43 Cadetten st gestern vollzogen worden.

<sup>1,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmithsteriums.

Es wurde um 4,5 Uhr früh von Wien abgefahren und um 4,8 Uhr abends waren die Cadetten an Ort und Stelle. Die Straße war bis Hollandbrunn äußerst schlecht, weshalb Pferde zugespannt werden mussten, warn fort zu kommen.

Die Cadetten haben sich während der ganzen Fahrt musterle zaft benommen und haben allgemein gefallen.

An der Grenze zwischen Unterösterreich und M\u00e4hren erwartet
 der Herr Bezirks-Hauptmann Baron Forgalsch mit seinem Personal
 Staats-Uniform, dann der Herr Bürgermeister Buchberger mit dem (=
 meinderathe, die k. k. Genie-Akademie.

-Zuerst sprach der Herr Bezitks-Hauptmann eine sehr verbindbe-Willkommungs-Rede, hernach kam der Herr Bürgermeister mit dem Vostande des Magistrats und legte dar die Gefühle der ewigen Dankbarke
mit welcher die Gemeinde Znaim erfüllt ist, für die Alterhöchste Gnad
wonnit Seine Magistät der Kaiser unser Herr diese Stadt beglückt habe
durch die Hieherbestummung der Geme-Akademie.

-Ich habe beiden Deputationen geburend gedankt, und da dieselbe--weiters gebeten haben, ihre loyalen Gefühle zur Allerhöchsten Kennta -zu bringen, so melde ich dieses Einer k. k. höhen General-Geme-Directio--zur weiteren hochgefälligen Verfügung.«

-Ein großer Theil der Bewohner Znaims von den besten Standesund Familien kam der Akademie entgegen und zeigte sich recht freundlich.

Am 30. September ertheilte die General-Genie-Direction für des Betrag von 960 fl. 3 kr., «welcher für den Ankauf der von der ehmaligen Herrschaft Kloster Bruck im Lacitations-Wege erstandenen beschichtungsstücke") ausgegeben worden ist, die Ausgabs-Bedeckung ausgegeben Akademie-Fonde.»

Die ersten Eindrücke, welche die Genie-Akademie von ihrem bed Aufenthaltsorte empfieng, waren keine angenehmen. An das Gebaude waren noch nicht die letzte Hand angelegt worden, allenthalben gab es (barbestände, welche zu Vergleichungen zwischen einst und jetzt auf gen mosslagen. Die Akademie-Verwaltung musste dem Traiteur ein Magazin abtreten, waren in den dem letzteren eingeräumten Vorraths-Kammern die Ventilationen fehlte und alle Artikel rasch verdathen. Die Wasserleitung war micht durchaus vollendet, und schon musste das Mauerwerk wieder gebrochen und ein Rohr abgeschnitten werden, woran übrigens die Zeitzt linge die Schuld trugen, welche Nuss-Schalen in die Muscheln gest

<sup>5</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs Kriegsministeriums.

<sup>5</sup> Darunter ein Löster, der mit dem namnatten Betrage von 200 fl. C. M. zahlt wurde.

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums

cen. Das Personal war theuer und schlecht untergebracht und die sten Officiere hatten auf einer Strasse von zweifelhafter Güte eine e Stunde zu gehen, um von der Akademie aus die ihnen angewiesenen Finungen zu erreichen.

Schlimmer noch waren die Existenz-Verhältnisse beschaffen. Über Int waren alle Gebrauchs-Artikel manche waren überhaupt gar nicht rhalten' — so enorm im Preise gestiegen, dass im gartenreichen k m die Gemüse theuerer bezahlt werden mussten, als im übervölkerten n. Die Tafel der Zöglinge war mittelmässig bestellt, denn der Traiteur te den eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommen. Er durfte ractmassig nur hinteres Rindfleisch aufsetzen; die wackeren Fleischer fuhren aber, ohne sich um den behördlich festgesetzten Markt-1 m mindesten zu kümmern, mit dem Preise dieser Fleisch-Sorte so le Höhe, dass der Traiteur ruiniert werden musste. Die Bezirksstmannschaft schritt ein, aber die Autorität der Behörde konnte eine besserung dieses Verhältnisses nicht bewirken. Die Fleischhauer hatten Ring geschlossen und erklärten, das vordere Rindtleisch bleibe 🖿 hegen, weshalb sie die besseren Stücke theuerer als der Markt-Tarif Dies gestattele, verkaufen müssten. — Hiezu gesellten sich lange und ge Unterhandlungen mit dem Pfarramte zu Bruck wegen der Beung der Kirche durch die Zöglinge der Genie-Akademie. Seine Majestät Kaiser hatte nämlich mit Allerhöchster Entschliessung vom 24. Sepber anzuordnen geruht, >dass das tägliche Messehören der katholischen zademie-Zöglinge zu Kloster Bruck ebenso stattfinde, wie es hisher der | war . "

Die Genie-Akademie war thatsächlich in eine bedenkliche Krise emeten. Das neue Schuljahr hatte angetangen, aber die Lehter gerade wichtigsten Fächer waren wegen Krankheit beurlaubt oder noch meht eräckt. Der Stand an Kranken im Spital der Akademie war ein sehr utender, was der geänderten Lebensweise, vielfeicht auch den noch weise feuchten Mauern beigemessen werden muss. Besorgnis trat ch erst ein — und nicht etwa bei den Zöglingen allein! als am Sovember der Hptm. Katzenberger, Commandant der Genie-Garnisonspagme, an Cholera erkrankte. Er fiel zwar nicht der Seuche zum Er, blieb aber viele Wochen undiensthar und an das Bett gefesselt.

Die I berführung der Akademie-Effecten erreichte am 26. October, welchem Tage die letzten Kisten aus Wien in Bruck eintrafen, ihr E. Sie hatte länger als vier Monate gedauert und ungeachtet aller sicht waren durch den Transport manche wertvolle Gegenstände arg hädigt oder ganz unbrauchbar gemacht worden.

Das Diener-Personal der Akademie erhielt von der General-Gemeetion am 11. November einen Übersiedlungs-Beitrag von je 10 fl. (im

<sup>7</sup> Alte Registratur des k und k. Reichs Kriegsministeriums.

ganzen 460 fl.). Dagegen wurde den Officieren vom Kriegsministerium it and dem Erlasse vom 16. October das «Wagen-Pauschal« von je 72 fl. jahrle « - 13 eingestellt, welches von jeher als eine geringe Lehrer-Zulage angesch » - 13 worden war.

Am 23. October legte GM. Doell der General-Genic-Direction behonder Allerhöchst angeordneten Organisation sämmtlicher Militär-Bildung anstalten, die über die gegenwärtige Verfassung der Akadenne zusammengestellten Bemerkungen, sowohl in wissenschaftlicher, administrativer und ökonomischer Rücksichte mit der Bemerkung vor. Auss der Verspätung dieser Arbeit in der eingetretenen I bersiedlung ihren wahre und findet.

Diese Beantwortungen der vom FML. Coronini. oder vielmehr vo Obstlt. Scudier, gestellten Fragen geben über die Eurichtungen der dmaligen Genie-Akademie schätzbare Aufschlüsse und werden deshalb lo angeschlossen.

# Darstellung-

·des gegenwärtigen Studienplanes an der k. k. Genie-Akademie

#### .L Classe.

\*Religion. Katechismus nebst Erklarung der Sonn- und Feiertags-la von gelien nach dem großen Lehrbuche für Normalschulen.

Y =7 1

-- 161

her &

10000

.

- M-187

F17

-143

100

- 0

7 6

- \*Deutsche Sprache, Deutsche Sprachlehre oder Grammatik und flec Vit-\*Schreibung nach dem Lehrbuche der 4. Normal-Hauptelasse.
- Französische Sprache. Die Classe ist nach den Vorkenntinssen der 
   Cadetten in eine bessere und schwachere Abtheilung getheilt und 
   wird nach der Grammatik des Herrn Professors Etienne unterrechtet 
   die Direction beabsichtigt soeben eine angemessene Grammatik 
   zuführen.s
- Geographie. Allgemeine Vorbegriffe der mathematischen und pla-1kt• hischen Geographie, höchst elementar gehalten: die wichtigsten Staza ich
   Europas in kurzer ( bersicht, insbesondere der österreichische Kall• staat. Das Lehrbuch ist jenes der Grammatikal-Classen, I. Abtheilu
- \*Arthmetik. Das Zahlengeläude, die Rechnungsarten unt ganzen Zahlen die Kennzeichen der Theilbarkeit ganzer Zahlen und das Aufsuchsides grüßten gemeinen Theilers zweier ganzen Zahlen, das Potenzie das Ausziehen der Quadratwurzel aus ganzen Zahlen, die gemei das Ausziehen der Quadratwurzel aus ganzen Zahlen, die gemei des Brüche und die Rechnungsarten mit denselben, die hegrenzten Destinalbräche und das Rechnen mit denselben, die unbegrenzten per dischen Decimalbräche, die Rechnungsarten mit complexen Größen und die Auflösung der sogenannten gemeinsten Aufgaben. Lehrla der Auf Morgante, Hylm um Geme-Stabe. Wegen grosser Anzahl

Mite Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

- »Cadetten wird der Unterricht in 2 Abtheilungen durch 2 Professoren
- » gleichmäßig ertheilt.«

enstreglement. Kasernordnung in Vereinbarung mit der bestehenden

- > Hausordnung, Benehmen im dienstlichen und außerdienstlichen Ver-
- > Inältnisse.∢

rechtungs-Reglement. Einzelne Abrichtung ohne Gewehr.«

ercieren. Täglich 1 Stunde.«

binschreiben. Nach Herrn Professor Derffel's Methode.

mastik und Tanzen.«

### »II. Classe.«

**Zigion.** Die erweiterte Darstellung der katholischen Glaubenslehre nebst 

cher biblischen Geschichte des alten und neuen Bundes nach dem 

Lehrbuche der Grammatikal-Classen.«

ranzösische Sprache. Wie bei der 1. Classe.«

Chönschreiben. Nach Herrn Professor Derffel's Methode.«

\*Cographie. Kurze Übersicht der Welttheile sowohl in physikalischer als 
politischer Beziehung nach dem Grundrisse der Erdbeschreibung für 
die 1. Grammatikal-Classe, 2. Abtheilung.«

Geschichte. Alte Geschichte nach Baumüller's Lehrbuch.«

Algebra und einfache Geometrie. Nach Lencker's Lehrbuch 1. Theil und 2. Theil, 1. Abtheilung. Der Unterricht geschieht in 2 Abtheilungen durch 2 Professoren in gleichmäßiger Art.«

Dienstreglement. 1. Theil, 1. Hauptstück, 1. und 2. Abschnitt; dann 2. Hauptstück, 2. und 3. Abschnitt.«

Abrichtungs-Reglement. Einzelne Abrichtung mit Gewehr.«

Exercieren. Täglich 1 Stunde.«

Figurenzeichnen. Nach guten Originalen.«

Gymnastik und Tanzen.«

#### »III. Classe.«

Religion. Die weitere Entwicklung der Glaubenslehre und die Pflichten-»lehre nach dem Lehrbuche der Gymnasial-Classen.«

Französische Sprache. Nach Professor Etienne's Grammatik.«

Deutscher Stil. Theorie des deutschen Stils nach Vorausschickung einer

- »kurzen Denklehre, insbesondere das Gebiet der Prosa; Beschreibungen,
- Erzählungen, Übungen darin. Nach Schriften des Herrn Professors
   Hptm. Centner.

Schönschreiben. Nach Herrn Professor Derffel's Methode.«

Geographie. Nach Vorausschickung einer kurzen Übersicht der physika-

- »lischen und politischen Geographie Europas im Allgemeinen, die Länder:
- »Dänemark, Schweden, Norwegen, das europäische Rußland, Griechen-

- »buch, 2. Theil, 2. Abtheilung. Analytische Geometrie in der Ebe »nach dem Lehrbuche des GM. Greisinger.«
- Dienstreglement. 1. Theil, 2. Hauptstück, 1. Abschnitt. Transportführt
   nebst allen bei »Dienstreisen und Commandierungen von Officier
   vorkommenden Eingaben.
- » Abrichtungs-Reglement. Glieder- und Zugs-Abrichtung.«
- \*Exercieren. Täglich 1 Stunde.«
- »Figurenzeichnen. Nach guten Originalen.«
- »Fechten.«
- » Gymnastik.«
- · Tanzen.«

#### »IV. Classe.«

- »Religion. Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Off»barung. Handbuch von Michael Leonhard.«
- » Deutscher Stil. Das Wichtigste aus dem Gebiete der Prosa in gedrä⊥ ∗tester Kürze. Briefstil und Übungen in demselben. — Nach « »Schriften des Herrn Professors Hptm. Centner. «
- Französische Sprache. Nach Professor Etienne's Grammatik.«
- \*Geographie. England, Frankreich, Belgien, Deutschland nach dem L\*
  \*buche für die Wiener Neustädter Akademie von Herrn Hptm. App
- Geschichte. Von Beendigung der Kreuzzüge bis zum Schlusse des 30jähri
   Krieges mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen
   schichte nach Baumüller.«
- Höhere Analysis. Lehre von den Functionen, Reihen und höhe Gleichungen; Anfangsgründe der Differential- und Integral-Rechungen; anach dem Lehrbuche und Manuscripten des Herrn GM. Greising
- »Darstellende Geometrie. Nach dem Lehrbuche des Herrn Obstlt, Stap

brichtungs-Reglement. Tiraillieren und Bajonnettfechten.

zercieren. Täglich 1 Stunde.«

Secations-Zeichnen. Nach den gegenwärtig für den k. k. Generalquartier-

- » meisterstab bestehenden Normen im Terrain mit kurzen Vorträgen
- > Liber Terrainlehre. <

Ziten.

mastik.«

22en.

#### V. Classe.

> 1ehre. — Handbuch von Michael Leonhard.

22220sische Sprache. Nach Professor Etienne's Grammatik.

\*\*Eär-Geschäfts Stil. Nach Schriften des Herrn Professors Hptm. Centner

\*\* und Übungen. «

> graphie. Österreichischer Kaiserstaat detailliert, nach Vorausschickung 

• eines kurzen Abrisses seiner Entwicklung. — Nach dem Lehrbuche 

• für die Grazer Cadetten-Compagnie. «

\*Chichte. Vom Schlusse des 30jährigen Krieges bis auf die neueste \*Zeit, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Geschichte \*nach Baumüller.«

\*Rechnung nach Manuscript des Herrn GM. Greisinger.«

\*\* arstellende Geometrie. Nach dem Lehrbuche des Herrn Obstlt. Stampfl,

2. Theil.

Mechanik. Mit Anwendung von Differential- und Integral-Rechnung nach lithographierten Schriften des Herrn Professors Ettingshausen.«

Physik. Experimentale, mit Beseitigung des in das Gebiet der Mechanik sehörigen Theiles nach dem Lehrbuche von Kunzek.«

Wattenlehre. Handwaffen nach Streffleur mit Ergänzungen aus in der >k. k. Artillerie eingeführten Schriften. — Praktisches Exercitium.«

Dienstreglement. 2. Theil, 3. Hauptstück, sodann die Manipulation mit »den dazu gehörigen Eingaben innerer Ökonomie und Verpflegung.« Exercier-Realement.«

Exercieren. Täglich 1 Stunde.«

Situations-Zeichnen. Wie bei der 4. Classe.«

Fechten.

Reiten.«

Gymnastik.«

Tanzen.«

#### »VI. Classe.«

Religion. Fortsetzung des früheren Unterrichtes in derselben nach dem 
- Handbuche des Michael Leonhard.«

Französische Sprache. Nach Professor Etienne's Grammatik.«

- Befestigungskunst. Feldbefestigung und Anfangsgründe der permanen
   Befestigung nach lithographierten Schriften des Herrn GM. Wüstefel
- Artillerie. Praktisches Exercitium. Allgemeine Begriffe vom gesamm
   Artillerie-Material, speciell das Feldgeschütz nach Streffleur mit
   gänzungen aus in der k. k. Artillerie eingeführten Schriften. Batter
   hau.
- > Taktik (niedere). Das Exercier-Reglement beendet und der Felddie > nach lithographierten Schriften des Herrn FML. Dittrich.
- \*Exercieren. Täglich 1 Stunde.«
- »Fechten.«
- »Reiten.«
- » Gymnastik.«
- » Tanzen.«

#### »Armee-Lieutenants.«

- » Höhere Militär-Stilistik. Nach Schriften des Professors Hptm. Centne
- » Französische Sprache. Nach Professor Etienne's Grammatik.«
- »Mathematische Geographie und Landes-Vermessung. Ist beabsichtigt 

  Beginn des Sommer-Semesters in's Leben zu treten. Lehrbu

  noch nicht gewählt.«
- » Baukunst. Wasser-, Straßen- und Brückenbau, und Kriegsbaukunst. A arbeitung von Projecten mit Vorausmaß und Kostenüberschläge
- »Befestigungskunst. Fortsetzung bis zur Beendigung der permanet »Fortification; strategische und taktische Fortification. Ausarbeit »von Projecten und allen Details. Nach Schriften des Herrn
  - \* Wüstefeld und eigenen des Professors «
- »Artillerie. Das Belagerungsgeschütz nach Streffleur etc.«
- »Höhere Taktik. Nach den Vorlesungen aus dem Gebiete der Kriegsk-

blegründet, deren Unterhaltungskosten aus dem italienischen Staatseschatze angewiesen. Allerhöchst Ihrer Person das Verleihungsrecht vorbehalten, und zu bewilligen gernhet, daß für selbe halbjährig das Kostgeld pr. 215 fl. CM. aus dem Staatsschatze erfolgt werde. Das 61 Equipierungs-Unterhaltungs-Pauschal pr. 60 fl. jährbeh haben diese selbst zu zahlen. Indessen sind bei erwiesener Mittellosigkeit auch eschon diese Beträge von dem Staatsschatze übernommen. Beim Ausstrüte eines solchen Stiftlings nach gänzlich vollendeten Studien werden ödemselben 215 fl. CM. als Equipierungs-Geld erfolgt.

Bahzien 20 Kopfe.

Diese Stiftung besteht seit dem Jahre 1816 aus der aufgehobenen behemalig gabzisch adeligen Arcieren-Leibgarde und es gemeßen die peweiligen Stiftlinge ganz dieselben Vortheile wie die vorerwahmten bombardisch-venezianischen Stiftlinges

Für 2 Küstenländer, lauf Vereirdnung vom 3. Jänner 1823 unter den pambehen Modahfäten wie die vorerwähnten Stiftungen; hier tritt valur der Fall ein, dass für beide Stiftunge das jahrliche Equipierungs-Pauschal von 60 ff. zur Halfte mit 30 ff. vom Aerar getragen wird. Für 12 lombardisch-venezianische Provinzial-Stiftlinge aus dem Steuer-fonde. Diese besteht seit dem Jahre 1843, und zwar 7 lombardisch und 5 venezianische, das Kostgeld pr. 245 ff wurde vierteljahrig von 5 den Gubernien mittelst Verlags-Quittungen anher abgeführt, bei ihrem Austritte werden selbe wie Kostgeher betrachtet und erhalten inhaher kein Equipierungs-Geld.

#### -2. Wie viele Privat-Stiftungen?

Für Debliner, und zwar 8 für den böhmisch- und 9 für den mahrtschen Adel. Die Landerstellen schlagen vor und Seine Majestat der Kaiser erneunt. Das stipulierte Kostgeld wird viertelijahrhen vom Camerat-Zahlamte in Brünn anlier abgeführt. Beim Lintritte hat der Stiftling das 1. Equipierungs-Geld mit 150 fl. und dann fortwahrend die Nebenauslagen mit 60 fl. jahrlich zu entrichten. Beim Austritte ershält jeder Stiftling 215 fl. zur Equipierung, die dann der Akademie wieder vergütet werden.

Chaos'sche Stiftung für zwei Knaben aus dem Waisenhause zu Wien, welche stets vom Wiener Magistrate ernannt werden, von dem dieser Stiftung eigenthumhehen Capitale pr. 7.300 fl. in Conv. Münze und 105.300 fl. in Emlösungsschemen verzinshehen Obligationen wird das Kostgeld bestr. ten, die erste Equipierung und 60 fl. jahrheh an Nebenauslagen haben die Stiftunge zu tragen. Beim Austritte erhält dieser Stiftung 215 fl. Equipierungs-Geld.

Schellenburg sche Stiftung für einen Kopf werd vom k. k. Kriegs-»Mmisterium ernannt; da das Capital nur 326 fl. 24 kr. an Zausen

|             | *abwirft, so muß der Besitzer dieser Stiftung noch 103 fl. 36 kr. auf *das Kostgeld aufzahlen, nebstbei noch die 1. Equipierung und jähr *lich 60 fl. Nebenauslagen entrichten.«                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| »d.         | Rüdt'sche Stiftung für einen Kopf mit einem Erträgnis jährlicher 46 <sup>fl.</sup> sist unbesetzt; das Erträgnis wird zum Capital geschlagen.«                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>∗</b> e. | Jenamy'sche Stiftung für einen Kopf mit einem Erträgnis jährlächer *120 fl. 48 kr.; findet sich kein Bewerber, wird das Erträgnis e ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                                                                                                                                                                                              |
| »f.         | O'Gara'sche für einen Kopf. Diese Stiftung ist durch eingetretene losung einer Obligation in die Lage versetzt, besetzt werden können und es ist auch laut Rescript vom 22. September 1850 d. Sesetzung durch das k. k. Kriegs-Ministerium eingeleitet.                                                                                                                |
| *g.         | Ingenieur-Stiftung für 4 Köpfe. Da das Stammcapital nur 952 fl.  *wirft, so muss aus den Ersparungen der Akademie jährlich 76  *zum Kostgeld aufgezahlt werden. Die Stiftung wird von der Gene  *Genie-Direction besetzt.*                                                                                                                                             |
| »h.         | O'Brady'sche Stiftung für einen Kopf irländischer Abkunft. Für die wird laut Stiftbrief, und zwar für Reise-Auslagen von Irland hieher                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | <ul> <li>die Nebenauslagen</li> <li>zusammen</li> <li>889 fl. 42</li> <li>bezahlt, wozu das auf der Seiner Excellenz, dem Herrn FM. Grann</li> <li>Nugent gehörigen Herrschaft Kostel in Krain hypothekarisch von finnen.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|             | *sicherte Capital pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | *das Erträgnis von 1017 fl. abwirft. Beim Austritte wird dieser Stilling ganz equipiert und ihm dann so lange eine Zulage von 10 *monatlich verabreicht, bis er Officier wird. Das Ernennungsrecht h *der Erzbischof von Dublin.*                                                                                                                                      |
| ∗i.         | Griener'sche Stiftung für 2 Köpfe. Für einen Kopf dieser Stiftung wisdas ganze Kostgeld mit 430 fl. für den zweiten aber nur 398 fl. voz Administrator dieser Stiftung getragen, wozu daher letzterer 32 aufzuzahlen hat. Beim Austritte genießen diese beiden Stiftlinge gekeine Begünstigung. Diese Stiftung wird von dem Herrn Administrater Georg Dankt verliehen. |
| *k.         | Mikos'sche Stiftung für einen Kopf. Dieser Platz wird von der Niede  *Österreichischen Landesregierung verliehen und hat der Besitzer de  *selben außer den stipulierten anderen Geldbeträgen beim Eintrit                                                                                                                                                             |

oauch noch fortan auf das Erträgnis des Stiftungs-Capitals pr. 336 fl. onoch 94 fl. aufzuzahlen.«

Litermann-Hensel'sche Stiftung für 2 Köpfe. Diese Stiftung ist mit Bewilligung Seiner Majestät des Kaisers zum Andenken der bei der ·Vertheidigung unvollendeter Schanzen bei Malborghetto und Predil in Kärnthen um Jahre 1809 gefallenen beiden Hauptleute Hermann and Hensel, and zwar durch Sammlung im Ingenieur-Corps entstanden; das auf diese Art gesammelte Stammeapital beträgt 20,000 fl., and da zu dieser Stiftung alle jeweilig aus der Genie-Akademie zum Geme-Corps austretenden Herrn Lieutenants stiftbrieflich befogt sind, wenn sie sich zum Erlag einer Monats-Gage in behebigen Raten schriftlich erklären, so ist dieses Capital fortwährend im Steigen begriffen, so daß auch ein Dritter und weiter noch mehrere ·Stiftlinge aufgenommen werden können, durch welchen Zufluß nunmehr dem obigen Stammvermögen ein Verbesserungs-Capital von ·8.400 fl. bis nun zustande gebracht ist. Die jeweilige, nur aus den dienie-Truppen auf die Statuten der Akademie begründete Besetzung «geschieht mittelst Verlosung. Für einen solchen Stiftling wird vom Stiftfonde beim Eintritt die 1. Equipierung mit 150 fl., dann während seiner Anwesenheit das Kostgeld mit 430 fl., für Equipierungs-l'inter--haltungs-Pauschale jährlich 60 fl. und an Recreations-Geld jährlich 36 fl. entrichtet, endlich erhält dieser Stiftling beim Austritte für ·jedes der in der Akademie zugebrachten Jahre 80 fl. zur Egmpgerung-•derart auf die Hand, dass dieser Betrag nicht 300 fl. übersteigen · darf. «

Sabbas Tököly'sche Stiftung für 4 Köpfe aus den Grenz-Regimentern 

griechisch nicht unierter Rehgion; das Ernennungsrecht ist dem jeweilig ältesten Herrn General, Stabs- oder Ober-Officier der k. k.
activen Armee dieser Rehgion eingeräumt. Für diese Stiftlinge werden
alle Gebüren aus dem Stiftungs-Erträgnisse halbjährig anher abgeführt
und es erhält jeder dieser Stiftlinge noch den Betrag von 50 fl.
als Vergütung der Reise-Auslagen bis hieher. Beim Austritte erhalten
die als Officiere austretenden 120 fl., jene als Cadetten aber nur
180 fl. als Equipierungs-Geld auf die Hand bezahlt. Seine Excellenz,
der Erzbischof von Carlowitz, Joseph Rajaesich, ist der Administrator
dieser Stiftung, durch höchstwelchen auch die Unterhaltungs-Gelder
der Akademie zufließen.«

# -3. Wie viels Kostgeher wachsen beiläufig im Jahre zu?«

Nach vierteljährigem Durchschnitte treten jahrlich 86 Zöglinge ein.
Stand mit 30. September 1851 war 218 Köpfe.«

· 4. Ist die Anzahl der Eintretenden im Steigen begriffen?

Der Stand ist am hentigen Tage 282, daher um 63 Köpfe gestiegen.

#### »5. Wie viele müssen zurückgewiesen werden?«

»Mit den noch in Vormerkung befindlichen wird der Stand 285 K·
»erreichen und es wird wegen Mangel an Raum wenigstens in die 
»untersten Classen kein neuer Zuwachs mehr zugelassen.«

# >6. Wie viele treten ein und wie viele werden nach Vollendung des gas>Lehraurses als Officiere und Unterofficiere ausgemustert?«

»Nach dem Durchschnitte für die Jahre 1847 bis Ende Septer

∗1851 kann der Eintritt auf 86, der Austritt durch Ausmusterung

∗18 Köpfe angenommen werden.«

# >7. Verhältnis-Zahl der in jedem Jahre Eintretenden zu jenen, welches demselben Jahre die 4. Classe erreichen.«

| Ī | Im Jahre | Eingetreten |           |       | Die 4. Classe haben erreich≇ |           |       |
|---|----------|-------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|-------|
|   |          | Stiftlinge  | Kostgeher | Summe | Stiftlinge                   | Kostgeher | Summ∢ |
|   | 1847/48  | 20          | 47        | 67    | 9                            | 20        | 29    |
| 1 | 1848/49  | 19          | 33        | 52    | 3                            | 14        | 17    |
|   | 1849/50  | 14          | 69        | 83    | 9                            | 16        | 25    |
|   | 1850/51  | 18          | 127       | 145   | 13                           | 17        | 30    |

#### »8. Ursache des Abgangs.«

»Diese ist zum Theil üble Aufführung, zur Verminderung des übe "Einflusses auf die braven Zöglinge, meistens aber das Erkenntnis « "Eltern, die im geringen Fortgang ihrer Kinder die Ausmusterung "Officiere mit Bestimmtheit nicht voraussetzen können.«

## \*9. Anzahl der Zöglinge, welche als Officiere austreten, und zwar zur Gem Truppe, zur Linie und als Cadetten.

»Ist im Punkte 6 enthalten und wird nur noch bemerkt, daß læ
«Allerhöchstem Befehlschreiben Seiner Majestät vom 24. August 18.
«Nr. 5121 anzuordnen geruht worden, daß bei dem vermehrten Bedarfe
»Clenie-Offizieren von nun an die Abgabe der Zöglinge nach vollendet«
»Lehrkurse an die Linie nur eine ausnahmsweise sein kann, und bloß 1
»jenen eintreten kann, die durchaus keinen Beruf für die Genie-Waffe habe »

#### »10. Grösse des Akademie-Fondes.«

\*Dieser Fond besteht aus dem Stamm- und aus dem Curre-1 Fonde.«

#### ⇒ Der Stammfond umfasst:

| →die Chaos'sche Stiftung mit 72.600           | ſl. |
|-----------------------------------------------|-----|
| →die Schellenburg'sche Stiftung mit 40,800    | fl. |
| •die Rüdt'sche Stiftung mit 5.300             | ſl. |
| →die Jenamy'sche Stiftung mit 8,300           | fl. |
| →die O'Gara'sche Stiftung mit 9,900           | fl. |
| →die Ingenieur-Stiftung mit 41,200            | n.  |
| •das Kirchen-Capital mit 12.130               | fl. |
| *die frommen Stiftungen mit 1.300             | fl. |
| →die O' Brady'sche Stiftung mit 21.000        | fl. |
| ·die Sabbas Tököly'sche Stiftung mit . 10,300 | ff. |
| *dem grundherrlichen Capital mit 55.400       | fl. |
| endlich an ersparten, ohne besondere          |     |
| ·Widmung bisher angewachsenen Ca-             |     |
| »pitalien                                     | fl. |
| »Zusammen 605.090                             | _   |

\*theils in verlosbaren, theils in Metallique-Obligationen.«

Der der Akademie eigenthümlich angehörige Fond von 326.860 fl. darf nur mit Bewilligung der hohen General-Genie-Direction aushilfsweise zur Unterstützung des Currentfondes angegriffen werden; es muß aber jeder entlehnte Betrag wieder zurück ersetzt werden.«

Der Currentfond erhält sich aus den stipulierten Kostgeldern der Zöglinge pr. Kopf jährlich 430 fl. Kostgeld und 60 fl. Nebenauslagen, dann des von den neu eintretenden Zöglingen ein für allemal zu erlegenden ersten Equipierungs-Geldes pro Kopf 150 fl. C. M. und beläuft sich mit Ende August a. c. auf den Betrag von 8.318 fl. 96/, kr., wovon alle Ausgaben für September bestritten werden sollen.

#### »11. Was wird aus dem Akademiefonde bestritten?

\*Bisher wurden aus dem Akademie-Fonde alle bei derselben ange\*stellten Herren Civil-Lehrer, Beamten laut ihren Decreten besoldet, sämmt\*liehe Dienerschaft bezahlt, und endlich alle, wie immer Namen habenden
\*Regie- und anderen Kosten vom Einkommen (den Kostgeldern) berichtigt,
\*ferner wurde den als Professoren hier angestellten Herren Officieren ein
\*sogenanntes Wagengeld jährlicher 72 fl. erfolgt.\*

## »12. Wohin wird sich verrechnet?«

\*\*Förmliche Rechnung wird keine gelegt, sondern die allmonatlich \*\*ahgeschlossenen Geld-Journale werden nach jedesmaliger Scontrierung \*\*durch die Local-Direction mit allen Empfangs- und Ausgabs-Documenten \*\*an die k. k. Hofkriegs-Buchhaltung eingeschickt, die dann am Schlusse \*\*des Jahres den Gebahrungs-Ausweis zusammenstellt und anher gelangen \*\*lässt.\*\*

»zeichnis über die Bekostigung der Keitschule beigeschloben.«

# >14. Was hat der Professor als solcher und der Inspections - Official Bene? <

\*Alle als Professoren allein angestellten Officiere genießen \*monatliche Zulage von 6 fl. und sind von der Carenz der Gage bei \*rückungen enthoben, die Inspections-Officiere aus dem activen St \*haben die freie Kost im Hause, nebstbei sind sie ebenfalls der t \*Carenz enthoben und haben nach, in einer Charge zurückgelegten 6jät \*Dienstzeit Anspruch auf Beförderung.\*

»Die Inspections-Officiere aus dem Pensions-Stande haben den (
»der freien Kost und beziehen zu ihrer normalmäßigen Pension 1
»Zulage.«

I

### >15. Welche sonstigen Hilfsmittel stehen der Akademie zu Gebote

Das einzige der Akademie zu Gebote stehende Hilfsmittel is Erträgnis von 55.400 fl. Capital mit 2.526 fl. Interessen des ehema sessenen Grundrechtes der ehemaligen Ingenieur-Akademie in welches aber nunmehr an das städtische Grundbuch zu Wien abget somit diese Quelle auch versiegt ist.«

### >16. Wie hoch kommt ein Zögling in einem Jahre, und diese Summ >20 Jahren?

»Der gegenwärtig bestehende Kostgeldsbetrag für einen Zögli »Kost, Kleidung, Wäsche, Lehrbücher etc. beträgt jährlich 490 fl., w »aber wie die Erfahrung täglich lehrt, der in allen gestiegenen Preise v »durchaus nicht zureicht, daher die Akademie alljährlich aus ihren El »nissen an 6000 fl. zusetzen muß.« esten Erlasse vom 24. August 1851, Nr. 5121, werden alle Cadetten letzten Classe zu den Genie-Truppen, und nur ausnahmsweise zur Exterie, ausgemustert «1)

»Bruck am 20. October 1851.«

Es muss zugegeben werden, dass mehrere der gestellten Fragen t quer, ungenau und unvollständig beantwortet worden sind. Einen uss auf die Geschicke der Genie-Akademie konnte solches aber nicht r nehmen, denn Ende October 1851 war die Umgestaltung der Anstalt its entschieden worden. Auch die General-Genie-Direction, vor kurzer noch für die Akademie die allein massgebende Behörde, wurde vom gsministerium schon vielfach übergangen und erfuhr die wichtigsten ihlüsse entweder gar nicht, oder erst verspätet als vollendete Thaten. Einen Beweis hiefür liefert der Bericht der General-Genie-Direction

5. November an das Kriegsministerium, in welchem folgende Stellen Ommen:

Die Verhandlung über den Ankauf des Schlosses Kloster Bruck die diesfällige Contracts-Abschließung ist der General-Genie-Direction auf die alleinige ad videndum erhaltene Mittheilung vom 15. Juli 1. J. md geblieben.«

»Gegenwärtig handelt es sich um die Bestimmung, wer die Beilung der fraglichen Kalesch-Fuhr zu besorgen hat, und woher die hieerwachsende Auslage zu bestreiten sein wird?«

>Weder das eine noch das andere kann nicht wohl der Genie-Akalie zugesprochen werden.«

Alle Unzukömmlichkeiten, welche bei Erfüllung dieser Contractsbindlichkeit für die Akademie erwachsen würden, sind so deutlich
bigewiesen, dass eine diesfällige Abänderung zur unbedingten Nothcligkeit wird, wenn die Würde einer kaiserlichen Anstalt aufrecht
blen und nicht der Abhängigkeit von einem Pfarramte hingestellt,
er dem Akademie-Fonde eine Auslage aufgebürdet werden soll, wozu
keiner Weise dotiert noch bestimmt ist.«

Geruhe Ein k. k. Kriegsministerium hierüber hochgeneigtest zu Scheiden, gleichzeitig aber auch über die von der Genie-Akademie-Ection zur Beseitigung unliebsamer Anstände und zur Aufrechthaltung eingegangenen Contracts-Verbindlichkeit vorläufig aufgenommene Enfuhr die Bewilligung, sofort über den hiefür auf zwei Monate betelen Vergütungsbetrag zusammen pr. 80 fl., die extraordinäre Betung auf Rechnung des hiefür bestimmten Fondes ertheilen zu Hen. 2)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

<sup>2)</sup> Ebendort.

este nicht von dem, was die andere that. Diese Widersprüche, elche viel Material und noch mehr Geld vergeudet wurden, num etwas erklärlicher, wenn in Erwägung gezogen wird, dass Stellen berufen waren, auf die Leitung der Genie-Akademie Baues ihrer neuen Wohnstätte Einfluss zu nehmen. — Die Verinnerhalb der Akademie waren, wie aus dem Gesagten bereits it, wenig erquicklich und befriedigendem Erfolge vielfach abträglich. Ie hatte sich mit einem neuen Kleide verschen müssen, dessen at halbfertig waren und das, indem es nur unvollkommen passte, wehte Thätigkeit theilweise behinderte.

Anlässe zu diesen, für die Genie-Akademie ungünstigen Erscheisiehen zurück in das Jahr 1851. In diesem ward von dem General-Alt. Scudier der Entwurf ausgearbeitet zu einem gross angelegten, spieligen, neuen System der Militär-Bildungsanstalten, in welches (bestehenden Akademien hineingezwängt werden mussten. Dieses das heute schon der Geschichte angehört, schloss viele zweck-feuerungen in sich, aber auch manches, dessen Nützhehkeit durch tung noch nicht überzeugend dargethan war. Seine beschleunigte jung, sowie die zu jener Zeit obwaltenden Verbaltnisse, liessen in Theil der guten Keime nicht zum Spriessen kommen.

r das Elaborat Scudier's fanden im Januar 1852 commissionelle gen statt, durch welche das Project fast unverändert beibehalten Norm erhoben wurde. Nach der Memung Scudier's bestand mangel unseres damaligen Bildungswesens in der geringen i bering der Mihtär Schulen, »welche kein Ganzes bilden, sondern verastehen und jeder gemeinschaftlichen, organischen Verbindung

r Eines haben, so ist in der bezeichneten Schrift zu lesen, salle gemein, nämlich, dass der Zweck der Versorgung der Söhne er, verdienter Eltern jenem der Heranfuldung tüchtiger Individuen it wird. — Dieser Vorwurf trifft die Ingenieur-Akademie fast denn dieser war es weit mehr um Zahlzöglinge zu thun, als ersorgung von Söhnen mittelloser, verdienter Eltern, für welche ein Stiftungsplatz übrig blieh.

dier fährt fort; In der Wiener Neustadter Militär-Akademie nden jährlich im Durchschnitte 70 80 Zögbage in einem Alter 12 Jahren aufgenommen, von welchen höchstens 50 die akain Studien vollenden.« . . . . .

Genie-Akademie leidet an demselhen Gebrechen in einem weit Maßstabe, indem hier kann Ein Fünftel der aufgenommenen den ganzen Lehr-Curs vollendet, welches höchst ungünstige Ver-

chältnis auf dem dort eingeführten, sehr unzweckmäßigen Lehrplane und edem Umstande zugeschrieben werden muss, dass viele Zöglinge roch vor Vollendung des akademischen Curses in die Armee treten. — kindelich ist es auch ein Übelstand, dass der größere Theil der aus der let zun ellesse der Genie-Akademie Ausgemusterten in die Linie eingetheilt wird, obgleich sie die Ausbildung mehr für die Genie-Waffe erhalten.

Es erhellt demnach, dass die Leistung der beiden höchsten schlichen Bildungs-Institute des Kaiserstaates den bedeutenden Koschen entspricht, und dass die Ursache dieses Missverhältnisses has and sächlich in der Grundidee dieser, mehr den Versorgungs- als den dungszweck anstrebenden Anstalten zu suchen sei.

Diese Meinung darf heute, soweit sie sich auf die Genie-Akade me bezieht, wohl als eine urthümliche bezeichnet werden. Die Linie und der General-Quartiermeisterstab haben es nicht bedauern müssen, dass welch ihrer Angehörigen sich das Theresien-Kreuz erwarben, obgleich sie e ihrer Angehörigen sich das Theresien-Kreuz erwarben, obgleich sie e ihrer den Zöglingen der Ingenieur-Akademie jahraus jahren sich zahlreiche ihren länder befanden und dieselbe in der Freinde sich unzweifelhaft eines gut ich Rufes erfreute, lässt wohl auch nicht den Schluss zu, ihr Lehrplan habe an wesentlichen Mängeln gelitten. Was die Kosten anbelangt, welche Ingenieur-Akademie verursacht haben soll, so wird derjenige, wele die eines Buch durchblättert, genug Beweise finden, dass diese Anstalt seit ihr Errichtung danach strebte, die eigenen Kräfte zu vermehren, am jezight das der Akademie gehörige afreie Capitala, welches 1852 eingezogen wir und über 300.000 fl. betrug.

Rücksichtlich der Verleibung der Lehrerstellen enthält die angefahrende Schrift folgende Sätze:

Nur tüchtige, ihrer Sache vollkommen gewachsene Lehrer dürf eil herufen werden, was in der Regel nur durch gewissenhafte Prüfung in der Erprobung derselben erreichbar ist. – Um jedoch die tüchtigsten kratike heran zu ziehen, ist es unerlässlich, die Stellung der Lehrer günstiger – gestalten und ihnen eine ihren Leistungen entsprechende Zukunft – Aussicht zu stellen.

Diese gutgemeinten Absichten konnten leider niemals gänzlich vorwirkhent werden. Allerdings wurden durch die Bemühungen Scudier's fie Zutagen für die Lehrer, welche vorher ärmlich und ganz willkurlich bemessen gewesen waren, geregelt, aber die Zukunft jener Männer, welche berufen waren, ausgezeichnete Officiere für die Armee zu bilden, welch mochte er doch nicht genügend sicherzustellen. Auch gelang es ihm met die Latichtung von Bildungsanstalten in abgelegenen, unbedeutenden Offichaften und, im Zusammenhange damit, die Entstehung von Verhältnissen zu verhaudern, die der geistigen Anregung und fachlichen Fortbildung der

chrer, namentlich in den höheren Militär-Bildungsanstalten, ungünstig aren und dieselben bei den damaligen Verkehrsverhältnissen von dem fruchtbaren Gedankenaustausche in den Centren des wissenschaftlichen Ebens gänzlich ausschlossen. Statt sich in weitem Umfange zu Pflanzfatten geklärter Anschauungen zu entwickeln, blieben die bezeichneten ustalten in ihrer Isoherung sogar von den Fortschritten auf militärischem ebiete, sowie von den geistigen Umwandlungen, die sich innerhalb deslben vorbereiteten, fast unberührt.

Damit, schrieb Scudier weiter, die Professoren ihrem wichtigen Berufe sich mit ganzer Seele widmen können, erscheint deren Befreiung rom Inspections-Dienste, namentlich in den höheren Anstalten, unumgänglich nöthig.

Scudier stellte in seinem Elaborate folgende Forderungen auf, «denen bei der Reorganisation der Militär-Bildungsanstalten volle Rechnung getragen werden muss.«

- 1. Trennung des Elementar-Unterrichtes (in den Cadetten-Instituten)
  on dem höheren Unterrichte (in den Akademien).«1)
- 2. Ausschließliche Zulassung der Befähigten in die höheren BildungsAustalten.« Erklärend wurde beigefügt: Nach einem vierjährigen
  Lehr-Curse, also beiläufig im 15. Jahre, treten die Schüler der CadettenInstitute in die Akademie über; nur die wenig befähigten werden nach
  Linständen auch vor Beendigung des Lehr-Curses in die Ober-Erzichung-häuser übersetzt, oder aber ihren Eltern zurückgegeben, müssen
  aber seiner Zeit der allgemeinen Militär-Pflicht genügen.«

In den Akademien werden nur Zöglinge aufgenommen, welche die Ladetten-Institute mit gutem Erfolge absolviert, oder, falls sie direct aus der Privat-Erziehung kommen, durch eine Vorprüfung die Befähigung ku einer höheren Bildung an den Tag gelegt haben «

•Der Lehr-Cars dauert 4 Jahre. Der l'interricht schließt sich im L. Jahrgange, gleichsam als Fortsetzung, unmittelbar an den letzten in Len Cadetten-Instituten an, während die letzten Jahrgange hauptsächlich Len Fachgegenständen gewidmet werden.«

Diese Idee war schon einmal (1818) Gegenstand langerer Berathungen gewesen in hitte man schon damals — zum Theile aus Rücksicht auf die Sittlichkeit' die sinen Knaben von den mehr erwachsenen getrennt. Der Erzherzog Johann und der sident des Hofkriegsrathes, Karl Furst von Schwarzenberg, lander, aber die gemitte Unterbringung der Zeglinge zu kostspielig und begingten sich damit, die harfere Trennung und unausgesetzte Beaufsichtigung der Classen erneuert anz iordnen Schwarzenberg unglieng aber die von ihm gestellte Forderung selbst, indem er der Eintritt in "Frequentanten« in die Geme- und Artillene-Akademie begünstigte, ebgleich er zuben musste, dass der Contact der Zöglinge mit den in der Regel bedeutend älteren ind die Freiheit des Unganges gemießenden Unterofficieren meht geeignet erscheint, inen günstigen Einfluss auf die Erhaltung und Pflege femer sitten in den Akademien uszuüben « Dieser Einfluss war sogar ein Ausserst schädlicher, wie aus einem vollsteren Berichte des Obst. Conrad, Commonstanten der Geme-Akadem e. hervorgeht.

Die dem Genie- und Pronner-Officier nöthigen Fachstuden berühen vorzugsweise auf mathematischer Grundlage und sind in volume Beziehung so verwandt, dass die Vereinigung beider Corps in enteren Akademie durchaus nicht hindernd auf die beidersentige Ausbildung, world aber nut bedeutenden ökonomischen Vortheilen verbunden ist. — Die sin mehrfacher Beziehung vortheilhafte Vereinigung verhindert nicht, dass in den letzten beiden Jahrzängen der Genie-Akademie abgesonderte Verträge für Genie- und Pronnier-Schüler stattfinden.

3. Strenge Auswahl des Lehr- und Aufsichts-Personals, 1111d. dem angestrengten Dienste entsprechende, bessere Stellung dessellent. Befreung des größeren Theiles der Professoren vom Inspections-Dien ste und Austellung besonderer Lehrgehaffen.

Die bisher in den Akademien eingeführten Studien-Inspectoren 1110f Studien-Präfecte haben aufzuhören, da diese Stellen mit dem wichtig 120 -militärischen Princip, der Einheit, nicht recht vereinbart werden kont 220, 1 und, wie die Erfahrung lehrt, häufig zu vielen Inconvemenzen den An 122 - 22 geben.

- →1. Entsprechende Dotierung jeder Austalt, und dadurch bedragte
  →1 nabhängigkeit derselben von der Auzahl der zahlenden Zöglunge
- -5. Vermehrung der Ärarial-Plätze<sup>4</sup>) und ausschließliche Zulassibilig solcher zahlenden Zöglinge, die sich dem Militärstande widmen.
- 36. Gemeinschaftliche Oberleitung sammtlicher Militar-Bildung 2411 stalten ohne Ausnahme.

Hussichtlich des höheren Artillerie- und Genie-Curses empfahl Sciebert folgendes. In der Artillerie- und Genie-Akademie besteht außer i 1940 erwichnten vier Jabrgängen noch ein höherer Curs, in welchem eine Anzahl (21 m der Artillerie- und 12 m der Geme-Akademie das Maxano 1111 besonders begabter, wenigstens zwei Jahre bei der Truppe vorzigin ein dienender Artillerie- und Genie-Officiere auf ihr Ansuchen und nach er auf Vorprüfung aufgenommen wird, um sie durch eine höhere Ausbahb 1122 im wissenschaftlicher und technischer Beziehung zu Professoren und Vorfahren Geeignet zu nachen.

Durch Errichtung des hoheren Artillerie- und Genie-Curses a sonur ein höchst geringer Mehraufwand dem Arar aufgeburdet, da densemben frequentierenden Officiere in dem Stande ihrer Truppenkorpsychologien und behufs des Unterrichtes die nämlichen Lehrkräfte is

U Sokue bestanden in der Genie-Akadenne gar nicht. Hiedurch wird i ichte Sandiri, die Genie Akadenne den Charakter eines Privat-Insblutes, den vie bester ia.

stize Hilf-mittel verwendet werden, welche für die Akademie angeen sind.....

Durch die bevorstehende Erbauung eines neuen Gebändes für die derie-Akademie in Wiener Neustadt, 1) bei dessen Projecte auf die erbringung der zum Löheren Artillerie-Curs gehörigen 21 Officiere its Rücksicht genommen wurde, bietet sich die Gelegenheit dar, auch höheren Genie-Curs in das Artillerie-Akademie-Gebäude zu untergen, welche Vereinigung für die gegenseitige Ausbildung beider ben von erheblichem Nutzen sein würde.....

I'm das neue System anzabahnen, verlangte Scudier folgendes.

Regelung des Lehrplans in sammtlichen Mihtär-Bildungsanstalten.

\*Unterordnung sämmtlicher Mihtär-Akademien in ökonomischer lehung unter das Kriegsmitisterium, sonst aber direct unter das

lehung unter das Kriegsmiristerium, sonst aber direct unter das Rhöchste Armee-Obercommando

Imwandlung des sogenannten Armee-Lientenants-Curses in der le-Akademie in eine 7. Classe, nach deren Absolvierung die Zöglinge Lientenants 2 Classe zur Genie Truppe eingetheilt werden.

Endlich sei erwähnt, dass *Scudier* den Mehraufwand, welchen die ganisation der Militär-Bildungsanstalten dem Arar verursachen würde, 19,901 fl. jahrlich berechnete. —

Aus den Ereignissen, welche sieh in der Genie Akademie zu Kloster k abspielten, lässt sich constatieren, wie rasch die beschlossenen men der Bildungsanstalten ins Werk gesetzt worden und wie wenig chorden, welchen ein massgebender Einfluss auf unsere Anstalt ein-(m) war, untereinander in Fühlung standen. - Als Beispiel diene, GM. Doell am 8. Januar 1852 an die General-Genie-Direction einen ht einschickte, in welchem er ausführte, das Institut der Armeelieutenants sei kostspielig und unzweckmissig und es wäre von Vorwenn es aufgelassen und als Ersatz an der Genie-Akademie eine asse greiert werden würde. Die General-Genie-Direction erkannte in Erlasse vom 16. Januar es als zweckmässig, dem GM. Doell aufzun, diese Angelegenheit ruhen zu lassen und organisatorische Vorze gar nicht einzusenden, weil wichtige Abinderungen der Einrichm in der Genie-Akademie bevorstunden, Inhalt und Tragweite dieser men aber ganz unbekannt seien. Die Reserve, welche die General-Intection sich selbst und dem GM. Doell auflegte, batte kaum eine httgung, denn am 14. Februar ergieng das Allerhochste Handschreiben, welchem -der Armee-Lieutenants-Curs in der Genie-Akademie mit inn des nächsten Schuljahres in eine siebente Classe umgewandelt werden hat, nach deren befriedigender Absolvierung die Zoglinge als tenants zweiter Classe zur Genie-Truppe eingetheilt werden.

<sup>4</sup> Dieses Project kam nicht zur Ausführung

-Die Artillerie-Hauptschule und das Marine-Cadetten-College 3 173 serhalten die Benennung: Artillerie- und Marine-Akademie, 177 . . . . .

Am 13. Januar zeigte die Akademie-Direction an, dass eine Schlagereit zwischen Zoglingen stattgefunden und dabei einer erhebliche Verletzungen erlitten habe. FML. Cabaga bestimmte am 16. Januar, dass die Urherbeit dieser scandalösen Bauferei mit 16 Ruthenstreichen zu bestrafen Lind sofort zu entlassen seien, liess es aber schliesslich bei der Zuchtig vin bewenden.

Das Kriegsministerium setzte am 27. Januar die General-Gerrie-Direction in Kenntnis, dass am 20. und 21. Januar das Akademo-Gebarazu Bruck, die Genie Truppen-Kaserne und die kleinen Gebäude im Par III. von der Akademie-Urrection austandslos übernommen worden seien.

Die samtieren Verhältnisse der Genie-Akademie in Bruck war wennemals günstige. Seit der Übersiedlung war die Anzahl der Kran Konstellung von die Anzahl der Kran Konstellung von Gerichtliche, weingstens eine grössere als sie in Wien dur Anzeite schnittlich gewesen. Dieser ohnehin ungünstige Umstand erfuhr noch Gerichte Steigerung, als nach der Anzeite der Direction vom G. Februar mehren Zoglunge vom Scharlach ergriffen wurden. Die Krankheit trat unter schwert auf Symptomen auf, verlief jedoch gutartig.

Sehr grosse Wichtigkeit — und nicht allein für die Geme-Akademe?
besass das Allerhochste Handschreiben do, Wien vom 12. Februar, web 1 \*\*\*
die Reorganisation sämmtlicher Mihtär-Bildungsanstalten anbefahl Z\*\*
Tage später (14. Februar) verfügte ein Allerhöchster Erlass die Int \*\*\*
ordnung sämmtlicher Mihtär-Akademien unter das Allerhochste Arm \*\*\*
Obercommando. So lange jedoch, fügte die General-Geme-Direction \*\*\*
26. Februar erläuternd lanzu, die Genie-Akademie in ihrer gegenwarti. \*\*\*
Verfassung bleibt, findet diese Interordnung im Wege der General-Gen

Direction statt. — Eine theilweise Abänderung enthielt schon der Erlader General-Geme-Direction vom 24. März, welcher zur allgemen \*\*\*
Kenntnis brachte, dass die Genie-Akademie, bis auf weiteres, in 6k m. \*\*\*
mischer Beziehung dem k. k. Kriegsministerium im Wege der General-Genie-Direction untergeordnet bleibe.

Am 27. Februar eröffnete die General-Genie-Direction dem Akadems Director, sie beabsichtige bei Seiner Majestät den Antrag zu stellen, da die Gadetten der G. Glasse nach vollendetem Lehr-Gurse als Laeutenans. 2. Classe zu den Genie-Fruppen ausgemustert werden. Die Allerhoche Genenmigung dieses Antrages wird, so lautete der Erlass, sum so els zu bevorworten sein, wenn nachgewiesen werden kann, dass jene Gadettenanch vollendetem Lehr-Gurse mit allen, für einen Genie-Truppen-Officz anothwendigen kenntnissen ausgeriistet sind. Es handelt sich dabei ansbesondere darum, dem Lehr-Gurse der Fortilication die entsprechen

b) Alle Registratur des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Sdehnung in Hinsicht der Sappe- und Minen-Arbeiten zu geben. . . . Direction wolle über diese Angelegenheit anher berichten und namentden Zeitpunkt bezeichnen, wann die Commandierung der mit Minenbeit vertrauten Mannschaft nach Kloster Bruck nothwendig werden flo. 1) — Der Akademie-Director sprach sich in seinem Berichte vom arz gegen die Realisierung dieser Absicht aus und berief sich hieber die bestehenden, noch durchaus unfertigen Verhältnisse der Geniedemie. Seine Ansicht ward auch vom GM. Greisinger lebhaft unterstützt. Man wollte zu Gunsten des Studienfortganges die Zerstreuungen der inge beschränken und beschloss deshalb, den bisher üblich gewesenen ub über die letzten Faschingstage nicht nicht zu ertheilen. Um für diesen ust therlweise Ersatz zu bieten, veranstaltete GM. Doell mit Genehing der General-Genie-Direction am 23. Februar in der Akademie b Hausball, dessen Kosten sich auf ungefähr 450 fl. bezifferten. Das , welches von der besten Gesellschaft Znaims zahlreich besucht ward, den Zöglingen Gelegenheit, sich als treffliche Tänzer zu erproben, verhef zur vollständigsten Befriedigung aller Theilnehmer.

Die Übersiedlung und noch mehr die Etablierung in Bruck hatten Akademie-Fond so erschöpft, dass die General-Genie-Direction, ausser schon bewilligten 9.000 fl., am 23. März der Genie-Akademie noch weiteren Vorschuss von 6.000 fl. anweisen musste.

Am 15. April theilte ein Erlass der General-Genie-Direction dem Akale-Director mit, es bestehe die Absicht, mit Beginn des nächsten Schules den beim Arsenal-Bau in Wien beschäftigt gewesenen Architekten beim Doderer in der Genie-Akadenne als Lehrer der schönen Baukunst (stellen. — GM. Doell, diesmal gar nicht zur Abgabe eines Gutachtens auftdert, sprach sich in seinem Berichte vom 8. Mai energisch dagegen aus, um so auffälliger erscheint, als ihm bekannt sein musste, dass erst Cuboga die Professur für schöne Baukunst in der Genie-Akademie Emisiert hatte. Doell's Widerspruch blieb ohne Folge, denn mit der Phöchsten Entschliessung vom 13. Juli 1852 wurde Doderer mit Stober in die Akademie berufen. Er erhielt vorläufig 600 fl. jährlichen alt und Natural-Quartier oder 150 fl. Quartiergeld.

Der Erlass des Kriegsministeriums vom 19. April 2) brachte ein neues ber für die Reverse, welche von den Angehörigen der Zöglinge abgeert wurden. Der neue Text hatte folgende Fassung: «Ich verpflichte 
h hiemit, meinen Sohn (Mündel) dem k. k. Militär zu widmen, falls 
din eine k. k. Mihtär-Bildungsanstalt aufgenommen wird, so wie auch 
selben unter keinem Vorwande aus der Anstalt zurück zu verlangen. «
Am 21. April ergieng eine Verordnung des Allerhöchsten Armeeroommandos, welche im wesentlichen folgendes anordnete: «In diesem

<sup>4)</sup> Acten der k. und k. Technischen Mihtär-Akademie.

Armee-Verophungsblatt Nr. 33 vom Jahre 1852.

und im künftigen Jahre darf noch eine directe Aufnahme in die Aksademie stattfinden. Im Schuljahre 1854 5 wird keine 1. und im Schwaltsjahre 1855 6 keine 2. Classe mehr bestehen. Mit Anfang des Schwaltsjahres 1855 6 wechseln die Kummern der Classen, nämlich die 3.,
5. und 6. Classe wird die 1., 2., 3. und 4. Classe. Erst im October 1 serganzt sich die Genie Akademie nach dem neuen System (1)

Wichtige Verfügungen ergiengen nun in rascher Folge. Am 9 Notestellte die General-Geme-Direction den Akademie-Director in Kenntms, habe das Allerhöchste Armee-Obercommando mit dem Befehlschreiß om vom 4. Mai als transitorische Massregel angeordnet, dass von jeword durch die General-Geme-Direction namhaft gemachten Officieren, wolch wieder Fortification und Baukunst gehört haben, in jedem Jahre 8 bis und zwar mit Beginn des nächsten Schuljahres angefangen, in whöheren Genie-Curs zu commandieren sind. Dieser, in der Genie-Akademie zu errichtende provisorische höhere Genie-Curs hat Ein Jahr zu dauern und alle jene Gegenstände zu umfassen, welche bisher in de Armee-Lieutenants-Curse vorgetragen wurden.

Ein hartnäckiges, nicht ungefährliches Augenleiden nöthigte d \*\*\* 1 GM. Doell, sich am 20. Mai krank zu melden und das Akademie-Cor \*\* mando an den GM. Greisinger zu übergeben. Erst nach mehr als Monaf \*\* frist (am 1. Juli) konnte Doell die Directions-Geschäfte wieder übernehmen \*\*\*

In Kloster Bruck war, obwohl schon grosse Summen Geldes verausga waren, noch wenig fertig gestellt worden. Immerhin konnte aber jed Unbefangene voraus sagen, dass die Akademie mit Unbequembehken und Mangeln verschiedener Art zu thun haben werde. Auch in der Sectudes Armee-Obercommandos begann diese Anschauung sieh Bahn brechen und bahd ward der Entschluss gefasst, die Geme-Akademie einigen Jahren abermals zu verlegen und in Kloster Bruck ein Cadetter Institut und eine Cavallerie-Schole zu etabheren. Die Akademien sohte jedoch insgesammt nach Wiener Kenstadt versetzt werden, wo man nachster Zeit mit einem Baue beginnen wollte, der, wenn er die Vollendionerfahren hätte, durch seine Grossartigkeit, die Zweckmässigkeit und reich liche Bemessung seiner inneren Ausstattung und auch durch Schonheit

<sup>&#</sup>x27;) Acten der k. und k. Techn schen Militar Akademie.

<sup>2)</sup> Ehendort

<sup>2.</sup> Im allgemeinen konnte man die in jener Zeit nen aufgeführten Geletade 67 Militär-Bildungsanstalten von wehren manche mit Recht als zweckmitsig und begoeitgerühmt wurden, nicht gerade schön nennen ist nige sahen sogar recht nuchtern 20 Her Bau in kloster Bruck enthielt geschmickvolle architektonische Einzelneiten, westwars allerer Zeit sich erhalten hatten. Sehr musste bedauert werden, dass die wieden sehen sehrellaften in kansilerisch bedeutenden Fresken, mit denen der Mussamberisch einst das alle Klostergebäude geschindekt hatte, durch die Adaptierung Arbeiten vollends zugrunde giengen.

ruf erlangt haben würde. Da der Bau zu grosse Summen verschlungen , kam er über die Grundmauern nicht hinaus.

Dies vorausgeschickt, wird es vielleicht um etwas verständlicher, am 23. Mai die General-Genie-Direction dem Akademie-Commando iete, es habe das Armee-Obercommando den Auftrag ertheilt, das ct zu einem zweckmässigen, jedoch möglichst billigen Ausbau des emie-Gebäudes in Bruck zu entwerfen. Der projectierte Ausbau des d 4. Stockwerkes im Officiers-Pavillon soll entbehrlich und nur ein miges Local für die Abhaltung des Gottesdienstes gewonnen werden. Anordnung brachte eine arge Störung und Verzögerung der Adapigs-Arbeiten hervor. Genie-Hptm. Picchioni, der mit der Bauleitung ut war, wollte ihretwegen mündlich Vorstellungen erheben und begab nach Wien. Die beiden, von ihm gemietheten Zeichner vom Civille erklärten, bei diesem Baue unter keiner Bedingung länger veren zu wollen. Unter solchen Verhältnissen konnte die Akademietion nichts anderes thun, als in dem Berichte vom 25. Mai bitten, man ihr die Zahl der Individuen mittheilen möge, für welche Untergeschaffen werden solle. Erst am 6. Juni konnte der neue Baukostenschlag — er wies die Summe von 317.000 fl. aus — vorgelegt werden. ich ward angezeigt, dass zur Einrichtung des vom Armee-Oberando beanspruchten Übungsplatzes für Sappe- und Minen-Arbeiten ein benachbarter Acker angekauft werden müsse, für welchen der thümer die keineswegs bescheidene Summe von 7.668 fl. fordere. 1) Am 6. Juni gab die General-Genie-Direction den in Zukunft einzunden Stand des Directions-, Lehr-, Aufsichts- und Dienst-Personals Jenie-Akademie bekannt. Dieser sollte bestehen aus: 2)

- 1 Director (Oberst oder General).
- 1 Subaltern-Officier (Adjutant).
- 2 Stabs-Officiere (1 vom Genie- und 1 vom Pionnier-Corps).
- 1 Hauptmann-Auditor.
- 6 Hauptleute.
- 14 Subaltern-Officiere.
- 4 Civil-Professoren.
- 10 Inspections-Feldwebel.
- 1 Fechtmeister.
- 1 Tanzmeister.
- 1 Regimentsarzt.
- 1 Oberarzt.
- 1 Unterarzt.
- 2 Krankenwärter.
- 1 Rittmeister als Oberbereiter.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

<sup>1)</sup> Ebendort.

- Subaltern-Officier als Unterbereiter.
- I Wachtmeister.
- 1 Curschmied.
- 1 Cavallerie-Corporal.
- 12 Dragoner.
- 1 Rechnungsführer.
- 1 Rechnungs-Adjunct.
- 1 Ökonomie-Officier.
- 3. Fouriere.
- 1 Profosz.
- 3 Wachführer.
- 4 Tambours.
- 4 Hornisten.
- 1 Gärtner.
- 1 Portier.
- 2 Kirchendiener.
- 1 Hausmeister.
- 1 Feuerwächter.
- 1 Modellen-Tischler.
- 1 Haustischler.
- 9 Hausknechte.
- 1 Hausmaurer.
- 1 Lampenfüller.
- 10 Fourierschützen.
- 26 Gemeine zur Bedienung.
- 18 Privat-Diener.
- 4 Säuberungs-Weiber.

Um die zu einer Calamität ausgeartete Bau-Verwirrung in Brueinigermassen zu ordnen, ward mit dem Erlasse des Armee-Obercommand vom 2. Juli »die Leitung über die im Genie-Akademie-Gebäude stattfinde »den Adaptierungs- und Neubauten der General-Genie-Direction übe »tragen« und diese angewiesen, »den im Baue begriffenen Officier »Pavillon nur so hoch als der Kirchen-Tract ist, aufzuführen und des »Weiterbau des Stallgebäudes vorläufig ganz einzustellen«.¹)

Einem Bedürfnisse der Genie-Akademie, das sich seit der Ankun in Znaim besonders fühlbar gemacht hatte, wurde, wenigstens theilweis Rechnung getragen, indem am 8. Juli das Kriegsministerium den Ankauvon 2 Wagenpferden und eines Leiterwagens, sowie die Aufnahme eine Kutschers bewilligte. Selbstverständlich konnte die Akademie die Kaleschwelche sie dem Pfarramte Bruck bereit zu halten verpflichtet war, nochmer nicht in anderer Weise beistellen, als es bisher der Fall gewese

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

allein diese lästige Servitut musste der Genie-Akademie ihre neue istätte verleiden, sondern auch die Nachbarschaft war nicht danach than, eine frohe Stimmung aufkommen zu lassen. Ganz im Gegenzeigte sie sich stets bereit, mit begründeten oder unbegründeten erungen an die Akademie beran zu treten. — Drei Insassen der Ort-R Edelspitz führten Klage, dass dire Wiesen von den Zoglingen, die der Thava zum Baden geführt würden, argen Schaden erlitten. Sie ferten diesen auf 30 fl., liessen sich aber mit 15 fl. beschwichtigen. rend der praktischen Übungen erhoben mehrere Gemeinde-Vorsteher ber Beschwerde, dass Zöglinge und Soldaten ihre Ohst- und Weinn verwüsteten. Em böser Nachbar, welcher dem GM. Doell vielen russ bereitete, war der Pfarrer von St. Wenzel in Bruck, Joachim 9k. Dieser behanptete, dass die Zöglinge die Mauer seines Cartens blierten und dass der viele Staub, den die Adaptierungs-Bauten verahten, die Kirchen-Orgel fast unbrauchbar gemacht habe. GM. Doell seinerseits wieder darüber entrüstet, dass der Pfarrer durch sein pnal über die Mauer seines Gartens Obst verkaufen liess, welcher auggel von der Akademie-Direction unter Androhung empfindlicher en verboten worden war.

Am 11. Juli brachte die Akademie-Direction den abgeänderten enüberschlag der Bauleitung der General Geme-Direction in Vorlage, belehem das Gesammt-Gelderfordernis der Adaptierungs- und Neuen nunmehr auf 441,000 fl. beziffert wurde.

Endlich ergieng eine Verfügung, deren Erscheinen bei dem damaligen de der Dinge wohl schon lange gewärtigt werden konnte und welche eigenartige Gepräge der Ingenieur-Akademie völlig veränderte. Das Isministerium verständigte am 12. Juli die Akademie-Direction, dass de Majestat befohlen, dass in reife Erwingung gezogen werde, inwiedas in der Genie-Akademie vorhandene, aus beiläufig 300,000 fl. tehende, sogenannte freie Capital zu dem allgemeinen Militärbehungs-Fonde beigezogen werden könnte. GM Doell legte eine tweisung des Akademie-Vermögens vor, lant welcher dieses die actable Summe von 307,936 fl. betrug, unterliess es aber, irgend einen chlag zu machen, wie er sonst solches gewöhnt war. Die Entidung dieser Angelegenheit brachte die Allerhöchste Entschliessung Ichönbrunn vom 10. September 1852, dant welcher das in der Geniedemie vorhandene, aus beiläufig 300,000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist dan 1860 f. den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist dan 1860 f. den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den allgemeinen Militär-Erziehungsfond zu übertragen ist den 2000 fl. bestehende, freie Capital den 2000 fl. bestehende flesen den 2000 fl. besteh

6M. Greisinger erhielt am 19. Juli vom Armee-Obercommande den ag, der Commission anzuwohnen, welche am 28. August in Wien zu

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k und k. Reichs-Knegsministeriums.

<sup>\*)</sup> Ebendort.

dauerndes Verbleiben der Genie-Akademie in Bruck nicht zu rechne die Schaffung einer Neustädter »Central-Akademie« eine ziemlich mein bekannte Sache war. Darum gieng die General-Genie-Direction diesen Vorschlag ein und am 28. Juli ertheilte sie den Befehl, mi Demolierung des 3. Stockwerkes zu beginnen. — Ohne Erfolg bliel gegen ein Bericht der Akademie-Direction vom 28. Juli, in welchei die Einführung einer neuen, durchaus lichtblauen Uniform der Zofplaidiert ward. Dieses Project kam verspätet, und war bereits definitiv gefasste Beschlüsse überholt worden.

Mit Beginn des Schuljahres 1852/3 traten verschiedene, theil sehr wichtige Neuerungen in Kraft. Das Kostgeld für einen Zöglin Genie-Akademie wurde auf 600 fl. festgesetzt, dagegen aber die Gepflheit, dass jeder Zögling bei seinem Eintritte einen silbernen Esslöffe eingraviertem Namen im Besitze haben müsse, nicht mehr in Anweigebracht.

Die Verordnung des Armee-Obercommandos vom 6. October eine erst kürzlich ergangene Verfügung, laut welcher die Zögling Genie-Akademie «Cadetten« benannt werden sollten, ausser Kraft bestimmte, dass in allen Militär-Bildungsanstalten die Bezeichnung linge« wieder als Norm zu gelten habe.

Von nicht geringer Tragweite war die Allerhöchste Entschliessun; 16. October, durch welche die in der Genie-Akademie ärmlich bemes Lehrer-Zulagen mit denen der anderen Militär-Bildungsanstalten in klang gebracht wurden und deren Bestimmungen vom 1. October 18 in Wirksamkeit zu treten hatten. Nunmehr erhielt der Commandan

ide-Aufseher und Gärtner durften keine Beköstigung vom Institute pruchen. Der Tanzmeister bezog ein Pauschal von 150 fl. jährlich. Die Verordnung des Kriegsministeriums vom 19. October regelte die tierung der Zöglinge, der Inspections-Feldwebel und des Bedienungsnals. Sie setzte fest:

#### I. Für die Zöglinge.

, wie jener der Infanterie mit Feldwebels-Borte.

mütze wie für die Officiere, jedoch mit seidener Schnur und Schlinge. mrock wie für die deutsche Infanterie von mohrengrauem Tuché nit hochrothem Kragen und gleichen Aufschlägen, Passepoil, Achselzülsten und gelben Knöpfen.

ictions-Borten von gesponnenen Goldfäden, 1/2 Zoll breit.

vetions-Knöple von gelbem Metall am äussersten Ende der Ditinctions-Borten.

von mohrengrauem Tuche mit einer Reihe glatter, gelber Knöpfe, nit niedrigem Stehkragen und ganz geschlossen.

don von lichtblauem Tuche mit hochrothem Passepoil, dann ganzem atz und ohne Strupfen.

von ungebleichtem Segeltuche nach Schnitt des Waffenrockes, ohne galisierung und Achselwülste.

*terhose* von ungebleichtem, glatten Segeltuche nach Form der Pantalon. *inde* mit Halsstreifen.

tiefel nach Armee-Vorschrift.

el nach Armee-Vorschrift, hochroth egalisiert.

**schuhe** von weissem Leder.

epec nach Armee-Vorschrift von Seide.

eug nach Armee-Vorschrift, nur das Gewehr und der Säbel gelb vontiert.

#### II. Für die Inspections-Feldwebel und Führer.

m in Farbe und Form wie jene der Zöglinge, jedoch ganz nach rmee-Vorschrift und Distinctions-Sterne. — Officiers-Säbel mit sidenem Porteepee an einer Schleppkuppel von Ispahan-Wolle über em Waffenrocke.

#### III. Für das Bedienungs-Personal.

tierung wie jene der Officiers-Diener der deutschen Infanterie.

Am 11. November¹) wurde die der Akademie zugewiesene Garnisons-Compagnie aufgelassen und durch ein Genie-Truppen-Detachement, end in 1 Führer, 2 Corporals und 40 Mann ersetzt. Die Mannschaft Detachements — durchaus gut ausgebildete, aber für Feldkriegse nicht mehr ganz verwendbare Leute — wurde bei den Genie-Regirn überzählig geführt.

<sup>1)</sup> Armee-Verordnungsblatt Nr. 88 vom Jahre 1852.

Der Erlass des Armee-Obercommandos vom 25. October bestamme dass hinfort die 5. und 6. Classe die 1. Compagnie, die 3. und 4. Classe die 2. Compagnie, die 1. und 2. Classe die 3. Compagnie der berog-Akademie zu bilden haben.

Nur von mittelbarem Einflusse auf die Schicksale unserer Akadettue war die Aufstellung einer Genie-Schul-Compagnie zu Krems, welche ruit 1. November 1852 erfolgte. 1)

Seit ihrer Verlegung nach Bruck bei Znaim schien die Genie-Akaderrue im Auslande der Vergessenheit anheimgefallen zu sein. Deshalb wirkte es wie eine Überraschung, als am 24. November die königliche Militär-Akademie zu Neapel das Ersuchen um Übersendung des Lehrplanes der Genie-Akademie stellte.

Im nächsten Januar (am 7.) schritt GM. Doell wieder um de Bewilligung zur Abhaltung eines Hausballes in der Akademie ein, und da-Armee-Obercommando, das sich ihm in anderen Dingen nur wenig willfährig erwies, ertheilte seine Zustimmung. — In dieser Zeit (Januar 1853) erhielt die Akademie-Direction in einem Erlasse der genannten Behorde, welcher zur höchsten Sparsamkeit malinte, die officielle Verstandigung, dass die Verlegung der Anstalt in einigen Jahren bevorstehe.

Am 10. Februar ward mit Allerhöchster Entschliessung do Wien GM. Karl Trattnern von Petrocza, bisher Sections-Chef im Knegsmitsterium, zum Commandanten der Genie-Akademie ernannt, dagegen GM Ritter von Doell in den Ruhestand versetzt. Letzterer erhielt den Feldmarschall-Lieutenants-Charakter ad honores und eine Personal-Zulage jährlicher 400 fl. zur höheren Normal-Pension von 2,000 fl. 7) —

Zehn Tage später, am 20. Februar 1853, veranstaltete die Akademie-Direction ein solennes Dankamt aus Aulass der glückhehen Errettung Seiner Majestät des Kaisers vor dem Mordanschlage Johann Laben St

Am 6 März übernahm *Truttnern* das Commando der Gene-Akterde im 22. sandte er 535 fl., welcher Betrag für den Bau der Voctikurche zu Wien von den Lehrern und Zöglingen der Anstalt gesammente worden war, an das Armee-Obercommando, und am 28. legte er extractiveligen der neuen, dem Original von Wiener Neustadt vielfach nach schriebenen Hausordnung zur Bestätigung vor.

Einige Wochen nach der l'bernahme der Direction begann Trutter an alle ehemaligen, hervorragenden Zöglinge der Ingenieur-Akademie schriften zu richten, in welchen er um die Spende des Porträt-nes Goldrahmen, zur Ausschmückung der Repräsentations-Localitäten in Akademie bat. Sein Unternehmen war von dem besten Erfolge begleit und ein grosser Theil der Porträt-Sammlung, welche gegenwörtig in

<sup>1.</sup> Cucular-Vereidnung X: X der General Genie Direction vom 31. October 1

<sup>2)</sup> Alte Registratur des k und k Reichs-Kriegenunisteriums.

k. und k. Technischen Militär-Akademie untergebracht ist, stammt noch aus seiner Zeit.

Mit dem Erlasse vom 3. April sprach das Armee-Obercommando aus, dass vom künftigen 1. Mai angefangen, das Frühstück der Zöglinge lediglich aus einer sechslöthigen Semmel zu bestehen habe.

Eine Woche später (9. April) begann eine sehr unangenehme Controverse zwischen der Akademie-Direction und dem FML. Gorizzutti in Graz. Der letztere hatte sich in berbster Weise beschwert, dass Briefe an seinen Sohn, damals Zögling der Genie-Akademie, vom Director erbrochen und gelesen worden seien. Er wolle, so erklärte Gorizzutti, mit seiner Klage bis an den Monarchen herantreten, wenn nochmals in das Einsicht genommen würde, was der Vater dem Sohne mitzutheilen hat.

In dem Berichte, welchen der Akademie-Director am 12. April an das Armee-Obercommando richtete, erhob er begründete Beschwerden über mehrere Mängel des Akademie-Gebäudes zu Bruck. Er tadelte die schmalen, gusseisernen Wendeltreppen, welche zu den, in den obersten Stockwerken der Risalite eingerichteten Schlafsälen emporführten und um Falle eines Brandes an eine Rettung von Menschenleben und Gut gar nicht denken liessen. Als höchst unpraktisch bezeichnete er auch die Putzkammern, welche zu klein und von den Schlafsälen viel zu weit entfernt seien. Das Armee Obercommando erledigte diesen Bericht am 31. December. Sobald die Geme-Akademie ihren neuen Stand angenommen halben — so verfügte dasselbe — und auf vier Jahrgänge beschränkt sein wirch, kann sofort mit der Herstellung breiter Steintreppen begonnen werden, bishun müsse aber die Angelegenheit auf sich beruhen bleiben.

Wiederholt ist schon der Kalesche Erwähnung geschehen, welche die Gernie-Akademie dem Pfarramte Kloster Bruck in steter Bereitschaft halten \*\*\*Tusste, -- Das Armee-Obercommando wollte dieses unwürdige und kost-Piclige Servituts-Verhältms durch eine Geldentschädigung ablösen, kam aber damit nicht zum Ziele. Anfanglich über die zwischen dem Kloster "Littmehr Akademie!) und der Pfarrkirche von St. Wenzel bestandenen Beziehungen gar nicht orientiert, wandte sich das Armee-Obercommando bierüber an die mährische Finanz-Procuratur um Aufschlüsse. Diese Connte keine ertheilen und erst nach längeren Forschungen wurden fol-Bernde Daten festgestellt: Bis zum Jahre 1755 war die gegenwärtige Brucker Pfarkirche zu St. Wenzel auch Stifts- oder Klosterkirche. In dem genativitien Jahre erbat Abt Hermenegild von dem Grafen Ferdinand von Treeger, Cardinal und Fürstbischof von Olmütz, dass die auf dem ehemaligen Leichenhofe erbaute, 1851 demolierte St. Barbara-Capelle zur Pfarrkirche erhoben wurde. Als am 25. Juli 1784 die Aufhebung der Abtei Bruck erfolgte, gelangte die geräumige St. Wenzelskirche wieder zum Range der Pfarrkirche. Die St. Barbara-Kapelle ward gesperrt, später ihr Thurm bis zur Höhe des Kirchendaches abgetragen und das Gebäude

als Getreidespeicher benützt. 1851 wurde der schadhaft gewordene Isaue ganz abgebrochen. Im Jahre 1827 verkaufte der k. k. Religions-Fond die Herrschaft Kloster Bruck an die Edlen von Liebenberg und übergab dessen das Patronat über die Kirche von St. Wenzel. – Aus dem allen bessen nicht der geringste Rechtsvortheil ableiten und das Militar-Arar kommute mir durch em Opfer an Geld die übernommene lästige Servitut rechtischen beseitigen. Das Armee-Obercommando mochte auf ein Entgegenkommen der gegnerischen Parleien gerechnet haben, war aber in diesem Falle vorsfalschen Prämissen ausgegangen. Die Liebenberg'sche Gutsverwaltige vorsfalschen Prämissen ausgegangen. Die Liebenberg'sche Gutsverwaltige wezen einer Ablindung zu unterhandeln und der Pfarrer Jouchim Nitsch bestützen wolle, kam aber ebenfalls zu dem Schlusse, er durfe einen Vertrag nicht absehbessen, der auch für seinen Nachfolger im Pfarramte verbagen verbundhelt sei. – Die Ausgleichs-Versuche waren also im Sande verlößen.

Mittlerweile hatte Trattnern das Porträt des GM. Doell hersbilden lassen und am 26 April erbat er vom Armee-Obercommando de Bedeekung der hiefür ausgegebenen 85 fl. Dieses willfahrte zwar dem Vosuchen, verbot aber für die Zukunft derlei eigenmächtige und voroleze Ausgaben.

Der 12 Mai brachte zwei wichtige Allerhöchste Entschliesungert Die eine verfügte, dass auch die administrative Leitung der gesammten Armee von nun an vom Armee Obercommando, zu dessen Leitung der Erzherzog Wilhelm († 1897) berufen wurde, auszugehen habe, und die zweite enthielt die Ernennung des GM von Traffuren zum FMI

Am 14. Mai stellte die Akademie-Direction das Ansuchen, anstat fesbisherigen Ess-Lieschites von Zinn, solches von Porzellan (Ausschuss vin-Lihren zu dürfen und am 45 ward von dir die Anzeige erstattet, dismit der Herstellung der Schwimmschule begonnen worden sei. -- Freutfalls am 45. Mai verständigte das Armee-Obercommando die temeral-Genie-Direction, dass «Seine Majestät der Kaiser mit dem Allerhochsten «Befehlschreiben do, Wien am 14. Mai 1853 Allergnädigst anzuor linen verüht, dass die Stelle der «Studien-Inspectoren» in den Mittat-

Es wird hienach der Herr Generalmajor Greisinger in der Getate. Akademie, infolge des Allerhochsten Befehlschreibens, dieser Anstelland enthoben und derselbe der General-Gepre-Direction zur anderweit auf Dienstes-Verwendung zugewiesen.

Der Monat Jum brachte der Akademie einen, an erhebenden bestätet drücken reichen Festtag, wie ihr ein solcher noch memals zutheil gework 100 war. Er blieb in der Erminerung der Zöglinge unvergänglich eingepra 200

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mie Registratur des k und k. Reichs-Kriegsministeriums.

ther die Zahl derjenigen schon klein geworden, welche die be-Stunden von damals mit durchlebt haben,

11. Juni um ½6 Uhr nachmittags trafen Seine Majestät der Bruck ein und gerühten in der Wohnung des Akademie-Directors aartier zu nehmen. Beim Eingange in den Park erwarteten. vom Infanterie-Regiment Zanini (Nr. 16) commandierten Ehrendie Zöglinge, in eine Division formiert, die Ankunft des vor dessen Appartements 6 Zöglinge und 1 Unterofficier die e bezogen. Hierauf unternahmen Seine Majestät einen Rundh den Park und die Besichtigung mehrerer Etablissements in n folgenden Tage (12. Juni) nm ½6 I'hr morgens begaben sich stät in die Lehrsäle und liessen Prüfungen der Zöglinge und ten vornehmen, worauf die Vorlage der von den Officieren des arses verfertigten Zeichnungen stattfand. Wiederholt gerühten stät das Allerhöchste Wohlgefallen auszusprechen. Nach einer n Besichtigung des Akademie-Gebäudes folgte das Exercieren te im Feuer, das mit solcher Pracision durchgeführt ward, dass ståt Allergnådigst bemerkten: •Man könne gar nicht besser 1. Hierauf wurden die Übungen beim Geschütze, dann Proim Turnen, Reiten und Fechten vorgenommen, welche alle den len Beifall erwarben. Nach dem Abtreten der Zöglinge nahmen stät den Officiers-Pavillon und die Kirche von St. Wenzel in n, begaben sieh dann zu einer Production der Freischwimmer nicht ganz vollendete Schwimmschule und führen um 1/,12 I'hr o, zur Besichtigung des dortigen Erziehungshauses. Nach dessen g ward die Abreise angetreten, wobei die Zeiglinge längs der illier bildeten. Unnuttelbar vor derselben gerühten Seine Majestat Trattnern nochmals in den gnadigsten Worten die Allerhöchste eit mit dem Zustande der Anstalt auszusprechen und ihm hulddanken, für den darin verlebten vergnügten Tag. Den Zögde ein schulfreier Tag mit -Kaiser-Jause- bewilligt.

ibrigen Begebenheiten des Monates Juni traten selbstverständdeutung gegen den Kaiser-Besuch weit zurück. - Am 3. Juni
leine Verordnung des Armee-Obercommandos, dass mit 4. Juni
ministerium seine Thätigkeit einzustellen habe und sofort mit
sing dieser Behörde zu beginnen sei. — Ein Erlass des Armeenidos vom 8. Juni verordnete, es habe die Bauleitung in Bruck
in September ihre Arbeiten zu beenden. Dieser Befehl erwies
husführbar und die Bauleitung musste ihre ohnehm recht dornenigkeit weiter führen.

17. Juni wurde die der Vollendung nahe Schwimmschule in Bruck plötzlich eingetretene Hochwasser total zerstört. Glücklicherweise er das sämmtliche Material durch die unt Geschicklichkeit und Hingebung arbeitende Mannschaft der Genie-Truppe aufgefangen und perhongen werden, so dass in wenig Tagen die Schwimmschule wieder at a fegestellt werden konnte.

Unter den Zöglingen der Genie-Akademie nahm in den letzie zu Monaten die Gewohnheit des Tabakrauchens so überhand, da FML. Trattnern, der bereits zahlreiche Strafen ohne eigentlichen Erfo 12 verhängt und eine Menge von Cigarren und Tabakpfeifen hatte confiscien zu lassen, am 20. Juli das Armee-Obercommando um Unterstützung anzen 22 Dieses ordnete an, dass jeder Zögling, der zum drittenmal beim Rasche zu betreten worden war, dem Armee-Obercommando zur weiteren Verfüzut 22 namhaft gemacht werden müsse.

Im Jahre 1853 gelangte die, seit 1845 verschleppte Fahnen-Inzonlegenheit endlich zur erwünschten Lösung. Am 28. Juli mehdete FM I. Trattnern dem Armee-Commando, es sei das, über eine vom FML. Street in vorgebrachte Bitte von der Allerdurchlauchtigsten Frau Erzherzogin Sople in († 1872) gespendete Fahnenband in Bruck eingelangt. Dieses Band zeitze überaus kostbare Arbeit und die Devise: Durch eifriges Streben-Mothig der ruhmvollen Zukunft entgegen!s Daran knüpfte der Akademies-Director die Bitte, am 15 August die Fahnenweihe vornehmen lassen zu dürfen, damit am 18., dem Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers, weits mit der Fahne ausgerückt werden könne. — Mit dem Erlasse vorn 2. August bewilligte das Armee-Obercommando dieses Ansuchen und genehmigte zugleich, das für diese Feier entworfene und vorgelegte Program in Elf Tage später (13. August) befahl eine Verordnung der genannten Behörde, dass mit 1. October 1853 das neue Reglement für die Mular-Akademien in Kraft zu treten habe.

Begünstigt vom freundhelisten Wetter fand am 15. August das schotte. Fest der Fahnenweihe statt. — Der Exercier-Platz war durch zahleich aufgestellte Posten abgesperrt worden, welche jedem Unberufenen den Entratt verwehrten. Die Zoglinge, in eine Division formiert, nahmen um <sup>1</sup> S 1 hrs. Front zegen den Altar, Aufstellung, worauf Obstlt. ron Radó die Grafin Hompesch-Rotheim, die Stellvertreterin der Allerdurchlauchtigsten Fahnettmutter, nach dem ihr reservierten Platze gelentete. I Zöglings-I merofficier und 6 Zöglinge bezogen die Wache beim Altar, zu welchem auch die Früquentanten von der Genie-Truppe traten, um während der kirchhehen Feiter das Mess- und Segenhed zu singen — Auf erhaltenen Befehl rückten die Musik und die Tambours vor die Mitte der Division und gaben dort die

hervotragendsten Figenschaften des Geistes um Herzens ausgezeichnete Fürstin der Techter des Komgs Maximilian I. Joseph von Bavern und Zwillingsschwieter kongin Maria von Sachsen. Sie vernählte sich am 4. November 1824 mit dem Filtering Franz Karl Joseph von Osteriench († 1878) welcher Ehe vier Sohne und seine Tochter entsprossten. Sie verschied am 28 Mai 1872 für altester Sohn ist Sie Majestell unser Kaiser und König Franz Joseph I.

en. Vergatterung« und Rast«, worauf sie in ihre frühere Aufng zurückkehrten. Hierauf marschierte der 1. Zug der rechtsstehenden
lagnie mit dem Führer und einem Tambour in der Stille vor die
aung des Akademie-Directors, holte die, nur mit einigen Nägeln bete, zusammengewickelte Fahne ab, rückte mit dieser vor den Altar
jahm das Gewehr Bei Fuß». Alle Tambours schlugen bierauf den
henstreich«. Der älteste Zöglings-Oberlieutenant und 2 Zöglingsdieutenants zweiter Classe verblieben in der Division, während alle
en Zöglings-Oberofficiere sieh nach ihrem Range zu beiden Seiten
dtars aufstellten. Der Zöglings-Hptm. und Divisions-Commandant,
ick, hatte seinen Platz auf der Evangehum-Seite.

Der Directions-Adjutant liess inzwischen die Fahne auf den bereit den Tisch legen und das Fahnenband befestigen, worauf der Führer der Mitte des Tisches Stellung nahm. Der bei der Fahne befindliche ig rückte zur Division ein, der Tambour begab sich zur Wache Altar.

Der Interims-Divisions-Commandant liess schultern und die Flügel-Compagnien links und rechts einschwenken, worauf wieder Bei Fußseinen wurde und der Akademie-Seelsorger, Kerbes, die Predigt hielt, deren Beendigung ward geschultert, die Front hergestellt und dann Bei Fußs genommen. Nun begann das Hochamt, welches der Zuperior von Brünn, Ehren-Domher Schüdler, las; die Division und Jache beim Altar schulterte und benahm sich nach den Vorschriften enstreglements. Beim Gloria ward die erste Salve gegeben. Zum ehum zogen die beim Altare stehenden Zöglings-Oberofficiere die und der Führer nahm die Fahne hoch. Hierauf erfolgte die zweite, ach dem letzten Evangelium die dritte Salve.

Nach geendigtem Hochamte nahm der Führer die Fahne vom Tische, Manit zum Altare und hess sich dort auf das rechte Knie meder. Feld-Superior die Fahne geweiht hatte, begah er sich, gefolgt von Triester, den beim Altare gestandenen Zöglings-Oberoflicieren und esammten Officiers-Corps der Akademie, zu dem vor der Mitte der aufgestellten Tische und legte sie auf denselben.

Vun begann die Geremonie des Nägel-Einschlagens, welche von der ents-Musik durch den Vortrag passender Weisen begleitet wurde, eld-Superior schlug im Namen der allerheitigsten Dreifaltigkeit die esten Nägel ein Hierauf schlug die Gräfin Hompesch den nächsten ein. Nun begab sich der Akademie-Director zu den vornehmsten wesenden Gaste und lud sie ein, je einen Nagel in behebigem Namen chlagen. Dann schlugen FML. Trattnern und jeder der an der Akaangestellten Stabsofficiere drei Nägel ein. Den ersten im Namen Majestät des Kaisers, den zweiten im Namen des Armee-Oberlandos und des Chefs der Section der Militar-Bildungsanstalten, des

GM. und General-Adjutanten Seiner Majestat, Joseph von Bamberg in 18 7 10 den dritten im Namen des General-Genie-Directors Grafen Cabaqu und Clay k. k. Genie-Akademie. Endich schlugen die an der Akademie behinde Down Oberofficiere, die sämmtlichen Zöglinge der 6., dann die vier Ersten Clay 5., 4., 3., 2. und 1. Classe je einen Nagel ein.

Nun traten die Zöglinge wieder in Reih' und Glied; die busion präsentierte und das Spiel ward geschlagen. Der Führer nahm die faktion auf die rechte Schulter und wurde durch den Directions-Adjutanten voor die Mitte der Division geführt, wo letzterer die Fahne übernahm und door Führer in seine Eintheilung zurückkehrte. Das Spiel ward eingestellt die Division schulterte, schwenkte wieder rechts und links ein und präsenterter Der Akademie-Director übernahm hierauf die Fahne aus den Handen seiters Adjutanten, stellte sie mit einer Anrede der Division vor und übergab seite dem Führer. Nun ward wieder geschultert, die Front bergestellt und Bestellt und

Zum Te Deum rückte alles zum Altar. Als der Feld-Superior das Hochwürdigste ausgesetzt und das Te Deum angestimmt hatte, erfolg ist die vierte Salve. — Als der Priester mit dem Hochwürdigsten vor Giest Division getreten war, um sie zu segnen, wurde zum Gebete niedergektisch nach dem gespendeten Segen hergestellt und geschultert, dann die Enftwund sechste Salve abgegeben.

Nach der Defilierung der Zöglinge, welche in geöffneter Zugs-Colorina erfolgte, wurde die Fahne in den Ehrensaal überbracht.

Um 12 Uhr fand die Tafel der Zöglinge nach dem, für Fe-90-322 \*\*
bestimmten Speisen-Ausmasse statt, Jeder Zögling erhielt zum Ausbrucza \*\* 13
der Foaste \*\*, Seitel Wein, Während des Speisens spielte die Regimen \*\*
Musik, deren Maunschaft hierauf auf Kosten der Akadenue bewatt\*\*
wurde. Das schöne Fest fand um \*\*,9 Uhr abends seinen Abschlaß\*\*
mit einem grossen Zapfenstreiche

Gerade zur Zeit der Fabnenweihe hatte sich die 5 Classe das Mitallen der Heeresleitung zugezogen. Der Anlass hiezu war ein harmleigewesen und bestand darin, dass mehrere Zöglinge dieser Classe Compendium aller Formeln der in der k. k. Geme-Akademie vorzeichtragenen mathematischen Wissenschaften zusammengestellt und in Roselfen prest herausgegeben hatten. Das Armee-Obercommando erführ hievon hielt es für gehoten, von der Akademie Direction über den Vorfall dasseichtere Ausserungen einzuholen. Es wollte wissen, welche Zöglinge Antoren dieses Büchlems gewesen seien?, wer das Geld für den Drift beigesteuert?, wer die Correcturen besorgt?, wer die Erlanbuis zu sollte unerbörten Dingen gegeben habe? u. s. w. Obwohl die Zöglinge breilten, selein eingebindene Exemplare ihres Büchlems mit sehwings ausechandberen Wichnungen un die einflussreichsten Personen in Wien ausechandber zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen, wollte die Sache doch nicht zur Ruhe kommen Exemplanen zu lassen.

dern vertheidigte seine Zöglinge mit Tact und Zähigkeit. Mit seiner, dem Berichte wiederkehrenden Behauptung, die ganze Classe ohne dane habe die Publication des unschuldigen Büchleins veranlasst, der die für die Schriftsteller thatsächlich bestehende Gefahr abwenden as Armee-Obercommando allmählich besänftigen. Endlich — nach langen Verhandlungen! — erklärte das letztere, die Sache sei sals igt zu betrachtens. — Vorher war jedoch verordnet worden, dass den gen sämmtlicher Bildungsanstalten schriftstellerische Publicationen art bei schwerster Strafe verboten seien.

Am 16. September bestimmte das Armee-Obercommando, dass vom pher bis 31. März eines jeden Schuljabres das Frühstück der Zögkus 6 Loth halbweissen Brotes und, nebst diesem, abwechselnd aus et süsser, warmer Mich oder 1 Seitel Embrenn-, Grütze-, Reis- oder (m-Suppe zu bestehen habe, - Ebenfalls vom 1. October 1853 an ldie tagliche, «st.lle» Messe, welche seit der Errichtung der Akademie Ehrieben zewesen war, eingestellt und dafür verfügt, dass die Zögjur an Sonn- und Feiertagen einer «gesungenen» Messe anzuwohnen

hie Stadt Znam hatte dem Obst. Kopal, dem Helden von Santa and Vicenza, als ihrem Mitbürger ein Denkmal setzen lassen und Enthüllung auf den 16. October anberaumt Zu dieser pietatvollen ehkeit, welcher der commandierende General in Mähren, Graf Schlik 2), beiwohnte, rückten auch die Zöglinge der Geme-Akademie aus. h dem Erlasse vom 18. October bezeichnete das Armee-Obercomi jene Unterrichts-Gegenstände, welche künftig bei der Einheitenlangs-Bestimmung der Zöglinge doppelt zu bewerten seien. Die stände waren

Jahrgange: Deutsche Sprache, Arithmetik

- .. Deutsche Sprache, Algebra.
- Deutscher Stil, Geometrie, ebene und sphärische Trigonometrie, praktische Messkunst, Situations-Zeichnen.

Franz Graf Schlik zu Russano und Weiszkirchen, G. d. C. geb zu Pragi 1789, trat 1809 als Lt. in die Armee, quittierte aber, als Österreich 1812 mit I. in ein Bünanis trat, die bereits erlangte Rittin-Charge und lebte auf seinen Nach dem Wiederausbruche des Krieges nahm er aberorals Dienste, tocht runminehreren Act onen und verlor in der Schiacht bei Wachau nachst Leipzig das Auge (1813) Während der Friedens-Epoche avancerte Schlik zum FML (1834) wurd er Commandant von Krakau. Im Spatherbste des genannten Lahres er ein schwaches Corps bei Dukla. Mit diesem brach er in Ungarn ein und anfänglich gegen überlegene Streitkrafte Sieg auf Sieg. Im folgei den Jahre ward ber des E. Huss-Reg., G. d. C. und. für sein Verbalten bei Raub, Commundent iste Therisien-Ordens, 1851 befehigte Graf Schlik die vierte Armee in Galtzien in die zweite Armee in Italien, Nach dem Frieden trat er in den Ruhestand und 17. Matz 1862 zu Wien.

im IV. Jahrgange: Deutscher Stil, analytische Geometrie, und höhere Analysis, darstellende Geometrie, Situations-Zeichnung.

., V. " Darstellende Geometrie, Mechanik, Physik, Militär— Stilistik.

" VI. " Chemie, Militär-Stilistik, Befestigungskunst, Baukunst.

Infolge der Armee-Obercommando-Verordnung vom 5. November erhielt die Genie-Akademie von der Theresianischen Akademie zu Wiener - Neustadt 1 Paar Zugpferde sammt Geschirr, 1 Leiterwagen und 1 halbgedeckte Kalesche. Obwohl die Verordnung selbst aussprach, dass »Pferd » und Kalesche 1) ziemlich alt und abgenützt« seien, wurde befohlen, de wegen der »Seelsorge-Fuhren« mit einem Lohnkutscher in Znaim vor zw Jahren abgeschlossenen Contract sofort zu künden. Die Akademie konn jetzt ihre drückende Servitut selbst ableisten.

Um jeden Zweifel über den einzuschlagenden Dienstweg zu beheben und störende Eingriffe von Seite des Landes-General-Commandos zu beseitigen, setzte die Verordnung des Armee-Obercommandos vom 7. December fest, dass die Genie-Akademie allein und ausschliesslich dem Armee-Obercommando zu unterstehen habe.

Im Jahre 1854 hatte sich für Diplomaten und Generale ein weites Feld der Thätigkeit erschlossen. Österreichische Truppen überschritten die Reichsgrenze, grosse Zurüstungen für den Krieg wurden begonnen und erheischten bedeutende finanzielle Opfer und ein eigenes Staats-Anlehen.<sup>2</sup>) Der Krieg blieb dem Reiche erspart, dafür lichtete aber die Cholera in betrübendster Weise die Reihen des k. k. Heeres.

Für die Genie-Akademie war das Jahr 1854 verhältnismässig ein stilles; weit weniger reich an Umgestaltungen als seine letzten Vorgänger. — Wichtig waren nur einige Erlässe der IV. Section des Armee-Obercommandos, in welchen übereinstimmend, — wenn auch nicht mit den gleichen Worten! — ausgesprochen wird, es wollen Seine Majestät der Kaiser nicht, dass in der Genie-Akademie in den Fach-Gegenständen weniger gelernt werde, als dies in der Ingenieur-Akademie der Fall gewesen sei.

Am 5. Februar bewilligte das Armee-Obercommando der Akademie-Direction eine zweimonatliche Verlängerung des Termins zur Vorlage der Rechnung über die bei den Adaptierungs- und Neubauten in Kloster Bruck verausgabten 440.000 fl. — Das Bauen nahm auch 1854 noch kein Ende. Die unpraktischen, der Gesundheit schädlichen Aborte mussten umgestaltet und die berüchtigten gusseisernen, schmalen Wendeltreppen durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1856 musste eine ganz neue Neutitscheinkas um den Betrag von 400 fl. von dem Hof-Wagenlieferanten Moser angekauft werden.

Das Personal der Genie-Akademie subscribierte die namhafte Summe von 18.000 fl.

erne Stiegen ersetzt werden, was neuerlich eine Summe von 62.000 fl.

Im Laufe des Monates März erkrankten viele Zöglinge an katarrhaen Affectionen der Athmungs-Organe und des Darm-Canals, weshalb Armee-Obercommando die Abreichung des warmen Frühstücks bis April bewilligt werden musste.

Der 24. April, der Vermählungstag Seiner Majestät des Kaisers, ward Ler Akademie selbstverständlich als grosser Festfag mit Hochamt, Ligt und der bei feierlichen Anlässen üblichen Vermehrung der Mittagsum eine Speise nebst Wein-Portion begangen.<sup>2</sup>)

Mit der Verordnung des Armee-Obercommandos vom 29. Mai wurde Genie-Akademie ein jährliches Kirchen-Pauschal von 100 fl. angesen, aus welchem in Zukunft die Kirchenmusik, die Hostien, der Messn, die Wachskerzen u. s. w. beigestellt und die Kirchen-Paramente alten werden mussten.

In den ersten Tagen des Juni (am 6.) richtete FML. Trattnern an threre Mitglieder des akademischen Lehrkörpers die Aufforderung, ihn der Herstellung eines Fest-Albums zu unterstützen, welches am August Seiner Majestät dem Kaiser überreicht werden sollte. Dieses bum hätte Ansichten und Sitnations-Pläne von München, Possenhofen, hl. Schönbrunn, Wien und kloster Bruck, dann Huldigungs-Gedichte deutscher, ungarischer, böhmischer, polnischer, französischer, italienischer rache und kleine historische Aufsätze enthalten sollen. Thatsichlich rid die Ausführung dieses Albums begonnen: ob es jedoch vollendet il Allerhöchsten Ortes überreicht worden ist, davon erlangte der Verfasser ses Buches keine Kenntnis.

In Anbetracht der damabgen politischen Verhaltnisse, welche einen issen Krieg als sehr wahrscheinlich erscheinen liessen, verfügte die erhöchste Entschliessung vom 15. Juni 3 die vorzeitige Ausmusterung obersten Classe der Genie-Akademie. Eine spätere Allerhöchste Resolon vom 10. September ordnete an, dass oder provisorische höhere urs für Officiere in der Genie-Akademie für das michste Schuljahr zu nterbleiben habe.

Aus den gleichen Gründen befahl das Armee-Obercommando der adenne-Direction am 17. November, alle in Bruck entbehrliche Manniaft der Genie-Truppe zu den Regimentern einrücken zu lassen, «nachem die Genie-Waffe an Unterofficieren aufliegt.»

Wird noch erwähnt, dass mit der Verordnung des Armee-Obermmandos vom 5. Juli jede Geldsammlung der Zöglinge zu wohltkatigen tecken untersagt, und dass -- über Antrag der Akademie-Direction —

<sup>1)</sup> Acten der k und k. Technischen Mihtär Akademie.

Erlass des Armee-Obercommandos vom 4. April 1854

<sup>1:</sup> Armo e-Verordnungsblatt Nr. 33 vom Jahre 1854.

Armee Unercommando har to Jinuar 1000 eer accusios bei in Erwägung zu ziehen, ob die Wasserleitung umgestaltet gelassen werden solle.

Am S. April verlangte das Armee-Obercommando, die solle über die Vortheile der Verwendung von Dienern aus dem stande gegenüber von ienen aus dem Civilstande relationperen Ansicht darüber äussern, ob die Zöglunge des höchsten Jahrga Beaufsichtigung der Zöglings-Unterofficiere, anstatt jener der Inc. Feldwebel, überlassen werden dürfen? - Das Gutachten der fiel anders aus, als das Armee-Obercommando erwartet haben - Seit der Verwendung von Dienern aus dem Truppenstande, Traffnern, shat sich die Zahl der in der Akademie vorgekommer stähle ausserordentlich vermehrt; ein grosser Theil dieser Diene sich stets in der Strafe und unaufhörlich muss man sie ablösen, «der Dienst ausserordentlich leidet und die Akademie zum Transpo-· zu werden droht. - Die zweite Frage beantwortete Trattner stimmt und ausweichend. Jahrgänge seien so verschieden wie Fee auf einen guten Jahrgang folgen mehrere minderwertige, und her emer, durch thre Haltung hervorragenden Classe ohne Nach wenden darf, muss bei der nächsten besten anderen unversucht

Der Militär-Schematismus des Jahres 1855, welcher erst in Mai veröffentlicht wurde, zeigt bei der L'berschrift «Geme-Aka Znaim» die Anmerkung: Wird im Jahre 1862 nach Wiener verlegt, wo damals der Ban der «Central-Akademie» noch fo

Veränderungen im Lehrkörper waren in jener Zeit sehr Tagesordnung und haben sich daher nur wenige Namen vom Je bis 1855 erhalten, wie der folgende Personalstand nachweisen in Direction.

Littectio

- Teers kler von Treuimfeld, Andreas, ÖEKO. R 3, Major im Genie-Stabe, lehrt Feld- und ständige Befestigung.
- Kiew, Joseph, Hptm. 1. Classe im Genie-Stabe, lehrt Geometrie, Trigonometrie und praktische Messkunst.
- Beck, Dominik, MVK., Hptm. 1. Classe im Genie-Stabe, lehrt analytische Geometrie, höhere Analysis und mathematische Geographie.
- Macy hoter von Grünbühl, Joseph, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Alexander I. (Nr. 2), Compagnie-Commandant, lehrt die deutsche Redekunst.
- Janeta, Karl Edler von, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Jellačić (Nr. 46), lehrt Militär-Stilistik.
- Kirsch, Heinrich, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Rossbach (Nr. 40), Compagnie-Commandant, lehrt das Abrichtungs-, Exercier- und Feld-Reglement.
- Steinitzer, Paul, Ignaz, Hptm. 1. Classe im Genie-Stabe, lehrt Baukunst. Schmidt, Karl, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38), lehrt das Situations-Zeichnen und die Militär-Aufnahme.
  - Roesch, Ludwig von, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Erzherzog Karl (Nr. 3), lehrt französische Sprache.
  - Wittmann, Eduard, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Alemann (Nr. 43), lehrt Mathematik.
  - Rudolf, Robert, Rittm. 2 Classe im Drag.-Reg. Toscana (Nr. 8), Erster Reitlehrer.
  - Herrmann, August, Hptm. 2. Classe im Inf.-Reg. Hohenlohe (Nr. 13), Fechtlehrer.
  - Adolf, Joseph, Hotm. 2. Classe des Art.-Stabes, lehrt Mechanik.
  - Kristinus, Joseph, Hptm. 2. Classe des Art.-Stabes, lehrt Waffenlehre.
  - Doré, Stanislaus, Hptm. 2. Classe im Pionnier-Corps, lehrt französische Sprache.
  - Borowiczka, Rudolf Ritter von, Hptm.-Auditor 1. Classe, lehrt die Kriegsgesetze, versieht die Akademie-Gerichtspflege, Bibliothekar.
  - Marenholz, Karl Theodor Freiherr von, Oblt. des Ruhestandes, lehrt Geographie und Geschichte.
  - Smekal, Julius, Oblt. im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8), lehrt Geographie und Geschichte.
  - Artmann, Ferdinand, Oblt. des Genie-Stabes, lehrt Physik und Chemie. Tilscher, Franz, Oblt. des Genie-Stabes, lehrt darstellende Geometrie.
  - Mattl, Wenzel, Oblt. im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig (Nr. 8), lehrt das Abrichtungs- und Exercier-Reglement.
  - Carpellus, Franz,  $\odot_1$ , Oblt. im Inf.-Reg. Grossfürst Constantin (Nr. 18), Turnlehrer.
  - Ehnl, Karl, MVK., Oblt. im Pionnier-Corps, lehrt Pionnier-Dienst.
  - Breuer, Karl, Unterlt. 1. Classe im Uhl.-Reg. Wallmoden (Nr. 5), Zweiter Reitlehrer.

Chevalier, August, Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. König der Belgi (Nr. 27), Magazins-Officier.

Kerbes, Johann, Akademie-Seelsorger, lehrt die deutsche Redekunst.

Wagner, Leopold, Piaristen-Ordenspriester, Religionslehrer.

Rieder, Wilhelm August, Civil-Lehrer, lehrt die Freihand-Zeichnung. Doderer, Wilhelm, Civil-Lehrer, lehrt schöne Baukunst.

Wahra, Friedrich, Civil-Lehrer, Tanzmeister.

## Ärztliches Personal.

Ebner, Joseph, GVK. (m. d. Kr.), Dr. der Medicin und Chirurgie, Rements- und Chef-Arzt.

Bock, Emil, Dr. der Medicin und Chirurgie, Oberarzt.

1 Unterarzt, 3 Krankenwärter.

Rechnungs-Personal.

Bartowsky, Joseph, Rechnungs-Official 1. Classe.

Kusset, Joseph, Rechnungs-Accessist 1. Classe.

Lászlo, Heinrich, Rechnungs-Accessist 2. Classe.

13 Inspections-Feldwebel. 6 Führer. 1 Gebäude-Aufseher. 1 Unteroffic i cals Schreiber. 1 Laborant. 1 Mechaniker. 1 Modellen-Tischler. 1 Gärtin cal.

1 Portier. 2 Hornisten. 37 Diener. 1 Wachtmeister als Reitlehrgehille.

2 Corporale, 1 Unter-Schmied, 20 Pferdewärter nebst 30 Reit- und

2 Zug-Pferden; dann 1 Genie-Truppen-Detachement, bestehend aus

1 Führer, 2 Corporalen und 40 Gemeinen.

Im Monate Mai 1855 wurde FML. von Trattnern nach Wienberusen, um an den Berathungen theilzunehmen, welche damals wegen der Befestigung mehrerer Örtlichkeiten in Galizien stattfanden. Seine Abwesenheit von Bruck währte lange Zeit (vom 17. Mai bis 15. August), denn in Wien erhielt er den Allerhöchsten Befehl, sich in besonderer, geheimer Mission nach Tirol und Italien zu begeben.

Damals hatte das Armee-Obercommando die Absicht, die vor wenigen Jahren mit einem Kostenaufwande von 32.000 fl. hergestellte Genie-Truppen-Kaserne 1) nebst dem anstossenden ärarischen Grunde zu verkaufen. Das Project blieb unausgeführt; denn weder die Stadt Znaim noch eine Privat-Partei wollten das Gebäude erwerben.

Am 6. August ergieng folgende Allerhöchste Entschliessung: »lch »bewillige die Wiedereröffnung des provisorischen höheren Curses für «Officiere in der Genie-Akademie mit Beginn des Schuljahres 1855/6. — »Es ist ferner schon heuer und künftig jedes Jahr, Ein Genie- und Ein »Artillerie-Officier in die Kriegsschule als Schüler zu commandieren- \*7)

<sup>1)</sup> Die Kaserne wurde seit Mai 1855 nicht mehr benützt, weil das ganze Genie-Truppen-Detachement in das Akademie-Gebäude verlegt worden war.

<sup>2)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Wenge Tage später (13. August) befahl das Armee-Obercommando, im Falle des Auftretens der Cholera unnerhalb der Anstalt, alle bge sogleich zu beurlauben seien. Zu einer Beurlaubung kam es meht, und eine Erkrankung an ausgesproehener Cholera schemt er Anstalt, im welcher met den damals üblichen Desinfectionsmicht gespart ward, nicht vorgekommen zu sein, obwohl die Emie-Direction am 1. October berichtete, dass die Seiche in der Imig von Znaim an Ausbreitung gewinne und eine Besorgnis erde Zunahme der Sterbefälle zu constatieren sei.

Mit Beginn des Schuljahres 1855/6 ward der Lehrgegenstand des Andzeichnens aufgelassen.

Sehr wichtige Veränderungen für die Genie-Akademie und die Geniebe knüpften sich an den Tod des FZM, und General-Genie-Directors in Caboga. Am 13. November erschien das, aus Wien datierte Allerte Handschreiben!) des Inhalts. -Feldmarschall-Lieutenant Erzherzog Pold?, wird zum General-Genie-Director, und Feldmarschall-Lieutenant, Ctor der Genie-Akademie, von Trattnern, zum Sections-Chief für die und 3. Abtheilung der General-Genie-Direction bestimmt.

Eine spätere Allerhöchste Entschliessung vom 30. November berief M. Karl Khautz von Euleidhal zur Direction der k. k. Genie-Akadenne. 5

1) Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmunsteriums

Leopold Ludwig Maria Franz Ramer Indias Eustorgius Gerhard , 2015 Juni 1823 zu Mailand als altester Sohn des Erzherzogs Rainer, damatigen Viceim lambardisch venezumischen Komzuche, w.omete sieh seit fenher lugend ischen, ganz besonders artilleristischen und fortitigatorischen Studien. Seit 1835 ot, des seinen Namen führenden 53, Inf-Reg, der Armee angehörend, ward er als zweder Obst. in das Hos-Reg. Sardinien getrt Radetzky Nr 5 eingetheilt 846 avancierte er zum GM beim Geme Hauptamte. Er focht 1848 und 1840 in h, that sich namentlen withrend der Belagering von Malghera hervor und machte ML (sed 1850) the Expedit on each Schoeswig-Holstein nat. Solder Divisionar in en ward der Erzherzog 1855 zum Gene il Gerie Diecher ernannt, zu welcher ag er schon seit lange ausersehen war. Als Armee-Gen e-Chef bei der Armee in a 1859, erwarb er sich durch die umstehtige Leitung zahlreicher technischer len grosse Verdienste. Nach der Reorgamsaerung der Genie-Truppen 1860 zum a tren'e-lospector und 1862 zum lab des Genre Reg. Nr. 2 ernanot, richtete der rzog sein Augenmerk auf die Scimlung und kriegsmüssige Ausbildung der ihm tehenden Truppen und auf die Vervollkommung der Sprengmittel und ahrer bilang. Von 1865 - 1868 bekleidete der Erzherzog auch die Stellung eines Marinein- and Flotillen Inspectors and oben in dress Zeit latten die bis jetzt rabinin Leistungen unserer Kriegs-Marine, - Während des Felozuges 1866 befehligte gherzog das VIII. Armee Corps und focht bei Scalitz und Tebr schau. Im folgedoch (1867) ecladgle seine Ecnemony zum G. d. C. Andaneonde Krandahkeit nott iste Mer bahl, alse seme Amter mederzubigen. In vollstandigster Zurickgezogenheit te der Erzherzog seine letzten Laberspihre auf dem von ihm erhanten Penchtse Hornstein, wo ibn am 24. Mai 1898 der Tod von schweren Leiden erloste.

S. G.W. Kurl Khantz von Enbenthal, Ritter des Leopeld Ordens und Ruter 2 Classe teoszischen ruthen Adler-Ordens, war bisher Geme-Truppen-Bugadier und Geneder zu Ofen.

4

Von mittelbarer Bedeutung für die Anstalt war es, dass 1855 1851 errichteten 2 Genie-Regimenter wieder aufgelöst und daraus Genie-Bataillone formiert wurden.

Im Anfange des Jahres 1856 (2. Januar) verfügte eine, vom Armen Obercommando schon seit geraumer Zeit vorbereitete Verordnung, des bei allen Rangierungen des 4. Jahrganges der vorzüglichste Zöglingstenter Glasse das Commando zu übernehmen« hat. Des entbehrlich gewordene Inspections-Feldwebel sollte zur Bewältigung des an Umfang immer noch zunehmenden Schreibgeschäfte herangezog werden.

Auf Grund eines, vom Armee-Obercommando ergangenen Erlassebat die Akademie-Direction am 11. Januar, es möge den Zöglingen Genie-Akademie die Uniform der Genie-Truppe und der Genie-Schutzempagnie bewilligt werden. Die bisher üblichen Distinctions-Börtchen sollten jedoch beibehalten werden. — Genau denselben Vorschlag hatte seinerzeit GM. Doell gemacht, ohne dass selber Berücksichtigung erfahren hätte. Auch der Bericht des GM. Khautz blieb ohne jede praktische Folge.

Am 26. Januar befahl das Armee-Obercommando, es habe — versuchsweise! — während der Zeit von vierzehn Tagen, das Mittagmahl der Zöglinge zu bestehen aus:

- a) Suppe,
- b) Rindfleisch mit Zubehör,
- c) Braten mit Zugehör oder Eingemachtem, abwechselnd mit Mehlspeise,
  - d) 8 Loth halloweissem Brot.

Diese Speise-Ordnung wurde am 6. März definitiv eingeführt.

Laut einer zweiten Verordnung des Armee-Obercommandos vom 26. Januar wurde die Genie-Akademie von der Erhaltung des, von der Thaya-Brücke an der Südseite des Exercierplatzes und von da zur Brücker Pfarrkirche führenden Fahrweges enthoben, nachdem sich die sieben betheiligten Gemeinden, gegen eine Abfindungs-Summe von ein für alle mal 400 fl., zur Übernahme dieser Verpflichtung bereit erklärt hatten.

Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 8. Februar wurde das reglementmässig normierte Taschengeld der Zöglinge per Kopf und Monal auf 30 kr. erhöht und zugleich ausgesprochen, dass in Zukunft die aus den Schulcompagnien in die Akademien übertretenden Zöglinge nicht mehr assentiert werden dürfen. Denjenigen Frequentanten, welche sich schon in den Akademien befanden, ward jedoch ihre bisherige Löhnung belassen.

Mittlerweile war die Zeit herangerückt, wo auf den schönen Traum von der «Central-Akademie« in Wiener Neustadt das unangenehme Erwachen folgen sollte. Nach der Tradition war es kein in seinem Métier vielerfahrener Techniker, dem Kostenüberschläge rasch aus der Feder flossen,

dern ein ganz einfacher Mann, der einen gesunden Kopf mit hellem k auf den Schultern trug, welcher den überzeugenden Beweis erbrachte, s die veremigte Akademie weder in der prähmmierten Zeit noch auch 😢 den prålimimerten, ælerdings kolossalen Kosten fyrtig gestellt werden one. Wie schon so oft, hatte wieder cunnal der gesunde Menschensland über die Theorie gesiegt und es war offenkundig geworden, dass n von falschen Pramissen ausgegangen sei. - Am 23. April 1856 rieb das Armee-Obercommando an die General-Genie-Direction: Alne it dem Berichte vom 20. d. Mts. Seit 1 Nr. 2.916 in Abschrift vorelegte, an die Artillerie- und Genie-Akademie-Banleitung zu Wiener Costadt erlassene Verordnung bezüglich der unaufgehaltenen Einstellung es Baues, wird vollinhaltlich genehmigend zur hierstelligen Kenntuis enominen, und es wolle die General-Genie-Direction von dem von der Sauleitung nach vollzogener Übergabe vorzulegenden Rapport über die Aquidserten und rückständigen Rechnungen eine Abschrift dem Armee-Obercommando einsenden. • 1)

In der Genie-Akademie nahmen Unruhe und Aufregung noch immer ein Ende. Bald drohten böse Nachbarn mit Processen, bald machten ch Bau-Gebrechen lästig fühlbar, die nichts anderes als die unabwendre Folge jenes Mangels an Voraussicht waren, dessen man sich bei der fænahme der Adaptierungen schuldig gemacht hatte. – Am 29 Mar fahl das Armee-Obercommando, die Genie-Akademie müsse den beim we des Officiers-Pavillons in die Thava geworfenen Schutt wieder entrnen lassen, weil der Fluss-das gegenüberliegende Ufer zu unterwaschen ginne und mehrere Grundbesitzer deshalb bereits Klagen überreicht ltten. Gliicklicherweise betragen die Kosten für die Wegräumung des huttes nur 27 fl. 51 kr. - West bedenklicher war der Bau-Zustand 3 Akademie-Gebäudes. Nach dem Commissions-Protokolle vom 1. Juli ussten in allen Lehrsalen und in den Officiers-Inspections-Zammern e durchaus unbrauchbar gewordenen Fensterstöcke durch neue ersetzt erden. Desgleichen erschien ein Umbau des Stalles unaufschiebbar, denn eser war fehlerhaft angelegt und ein Abfliessen des Unrathes aus den änden unmöglich gemacht worden. Diesem I mstande worde es beimessen, dass, unmittelbar nach der Benutzung des Stalles zwei Falle n Rotz vorgekommen waren. — Das waren Herstellungen, die ganz sserordentliche Kosten erheisehten.

Der kecke Jugendmuth schoss im Kreise der Zöglinge, wie aus dem Igenden ersehen werden mag, trotz der Widerwärtigkeiten, unter web hen e Akademie leiden musste, üppig in die Halme.

| Die für den 1. Jahrgang vorgeschnebene geodätische Übungs-Auf ihme, welche in früheren Jahren regelmissig im August stattfand, wurde

<sup>&#</sup>x27;) Afte Registratur des k und k Reichs-Kriegsministeriums

1856 schon im Monate Mai abgehalten. Bei derselben ergab sich an einem Samstage für mehrere Zöglinge die Gelegenheit, ihre in der Nähe ron Znaim beschäftigte Aufnahms-Partie unbemerkt verlassen und sich 🎏 Znaim gütlich thun zu können. Die Zöglinge Michael Dobrzański u Friederici verschaften sich elegante Civil-Kleider, der Zögling Brane maier eine Kutscher-, der Zögling Ganahl eine zu dieser passende B dienten-Livree: Perücken, Bärte und Frisuren, die ein Friseur herstellt vollendeten die beschlossene Verkleidung. Die genannten Zöglinge fuhredann in einem, im Gasthofe zum »weissen Rössel« gemietheten Wage von Znaim zur Akademie in Kloster Bruck. *Brandmaier* kutschiert**∈** Ganahl sass, den Bedienten spielend, an seiner Seite. Vor der Akademi angelangt, schrieb M. Dobrzuński, der sich als Graf Muszinski und seine Begleiter Friederici als Baron Horvoth ausgab, im Zimmer des Portierfür sich und seine Genossen, sowie für den im Spitale belindliche-Zögling Roman Dobrzański Ausspeise-Gesuche. M. Dobrzański um 🤜 Friederici liessen sich hierauf zu ihrem Kameraden R. Dobrzański 🖷 🝙 das Akademie-Spital und von dort zum Akademie-Director, GM. von Khaut == führen, um diesem ihr Anliegen auch mündlich vorzutragen. Sie wussteren durch ihr sicheres und weltmännisches Auftreten so zu täuschen, dass er sie in entgegenkommendster Weise aufnahm, ihnen die angesuchten Ausspeise-Bewilligungen ertheilte und sie beim Abschiede sogar bis zum Wagen geleitete.

Die Schelme fuhren, als dies geschehen war, in die Stadt zurück und rückten abends mit ihrer Partie ordnungsgemäss in die Akademie ein.

Als sie am nächsten Tage, dem von ihnen zur Fortsetzung ihres Streiches ins Auge gefassten Sonntage, abgeholt wurden, verfügten sie sich in Begleitung ihres Kameraden R. Dobrzański nach Znaim und liessen dort ihrer übersprudelnden Laune die Zügel schiessen. Mit einem Besuche des Kaffechauses, in dem sich die Officiere der Akademie einzufinden pflegten, erreichte die Unterhaltung, während welcher der Zögling M. Dobrzański sich nochmals der Verkleidung des Vortages bediente, ihren Höhepunkt.

Der gelungene dreiste Streich wurde durch die Schwatzhaftigkeit des betheiligten Friseurs bald ruchbar und fand nach einem verhältnismässig milden Spruche des Akademie-Directors im Zöglings-Arreste seinen unerwünschten Abschluss.<sup>1</sup>)

Im Sommer 1856 traten, hinsichtlich der Überwachung und Behandlung der Zöglinge liberale Neuerungen in Anwendung, welche jedoch nicht alle von Dauer waren. So z. B. bewilligte der Erlass des Armee-Obercommandos vom 11. August, dass Zöglinge des 4. Jahrganges, welche unmittelbar vor ihrer Ausmusterung stehen, täglich, mit oder ohne

<sup>1)</sup> Nach einer Mittheilung des Herrn Hofrathes Fr. Ritter von Gruber.

Innen dürfen, doch muss ihre Rückkehr in die Akademie unbedungt 1,8 Uhr abends erfolgen. — Am 27. September verfügte das Armeebercommando, es sei das Briefgeheimnis der Zöglinge, wenn nicht ganz sondere Umstände das Gegentheil als wünschenswert erscheinen lassen, respectieren. Ein etwas jüngerer Erlass (vom 29. September) modiberte eine erst unlängst ergangene Verordnung und befahl, dass Zögge jener Bildungsanstalten, welche eine eigene Haus Capelle besitzen, jedem Mittwoch der heiligen Messe anzuwohnen haben.

Ein recht unangenehmer Vorfall trug sich in der Akademie, welche bei Ereignisse erfreuheherweise nur sellen zu verzeichnen hatte, am October zu. An diesem Tage ergab sich zwischen den Zöglingen des und des 1. Jahrganges ein Zwiespalt, der bis zu Thätlichkeiten ausste Die vier Rädelsführer, alle dem 2. Jahrgange angehörig, wurden je 15 Ruthenstreichen bestraft. Der Akademie-Director bezeichnete den zen Jahrgang als unfenksam, roh und zu Excessen geneigt und hälte vollen Gang durch eine Scheidemaner abgrenzen lassen, damit weitere ibungen zwischen dem 1. und 2. Jahrgange hintangehalten werden kruten.

Am 11. November wurden der Akademie vom Armee-Obercommando Armee-Diener, als theilweiser Ersatz für die wenig brauchbaren, von Truppenkörpern commandierten Bedienungs-Soldaten zugewiesen. — In das anstrengende und zeitraubende Emportragen des Brennholzes nach In oberen Stockwerken zu ersparen, bewilligte das Armee-Obercommando Oo II. für den Ankauf einer Aufzugs-Maschine.

Hinsichtlich der Ertheilung von Urlauben und Ausspeise-Bewilligungen (standen 1856 schon dieselben Normen wie gegenwärtig. Der Erlass des rinee-Obercommandos vom 13. December des genannten Jahres setzte ist, dass iden Zöglingen Urlaube über die Weihnachts-, Oster- und Plingst-Feiertage, dann über die letzten Faschingstage bewilligt werdenstren. Das Ausspeisen kann an allen Sonn- und Feiertagen gestattet werden die

Mit 2. Februar 1857 gelangten in der ganzen Armee die Distinctionsörteben für die Feldwebel, Oberjäger, Wachtmeister und Feuerwerker ir Einführung.

Die Verordnung des Armee-Obercommandos vom 22. März untertigte die Gratisgagens, welche bisher an die regelmassig austretenden 
öglinge der Akademie bezahlt worden waren und bestimmte, dass allen 
öglingen und Frequentanten bei ihrer Ausmusterung 50 fl. gebüren. Dieser 
ptrag wurde aber nicht ausbezahlt, sondern von der Akademie-Direction 
nmittelbar an die betreffenden Truppenkorper gesendet und bildete die

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Stammeinlage für den Equipierungs-Fond. — Endlich ward festgesetz dass die regelmässige Ausmusterung der Zöglinge alljährlich am 1. September zu erfolgen habe.

Am 1. Mai richtete die Akademie-Direction einen Bericht an da S Armee-Obercommando, in welchem sie durch mehrere Beispiele ausführt dass die angeordnete Wahrung des Briefgeheimnisses durchaus nicht de 🗢 erwarteten günstigen Folgen gebracht habe. Die Zöglinge, behaupte t GM. Khautz, verwenden nun zu viele Zeit für ihre Correspondenz, wisse sich mit allen Bildungsanstalten und auch mit den Truppenkörper 🖜 welchen ihre Lehrer und Aufsichts-Chargen entstammen, in brießich 🚤 Verbindung zu setzen und erfahren mancherlei Dinge, die sie zu wisse nicht nöthig haben. Einzelne Zöglinge erlangen durch ihre Angehörige 🖚 🗈 sogar Kenntnisse von Erlässen, die hoch oben in leitenden Kreisen vorbereitet werden und wissen von ihren Vorgesetzten genau, ob man si e in Wien als vollwertig oder nur als Lückenbüsser erachtet. — Natürlicherweise cursieren auch Nachrichten, die ganz und gar aus der Luft gegriffe m sind. In einer Anstalt werden längere Urlaube ertheilt als in der nächste m besten andern, in der einen Schule pflegt man die Augen über das, in der zweiten über jenes zuzudrücken, hier können Classen und Auszeichnungen erschwindelt, dort müssen sie erworben werden u. s. w. -Am häufigsten theilte man sich heilsame Rathschläge mit, wie man die wachsamsten und durchtriebensten Aufsichts-Organe hintergehen könne.

In Berücksichtigung der ganz eigenthümlichen Verhältnisse, welche in Kloster Bruck hinsichtlich des Gottesdienstes der Zöglinge bestan wurde am 6. Juni das Kirchen-Pauschal auf 200 fl. jährlich erhöht.

Zur Säcular-Feier der Stiftung des Militär-Maria Theresien-Orcens am 18. Juni 1857 hatte die Genie-Akademie ihre Repräsentanten nurch Wien zu senden. Die Brucker Zöglinge wurden infolge des Armee-Oller-commando-Erlasses vom 6. Juni im Gasthofe zur »Stadt Triest« im gegwärtigen IV. Stadt-Bezirke einquartiert, wo auch die Deputation Wiener Neustadt untergebracht worden war. Diese Theilnahme an ein schönen Feste hatte insofern ein unangenehmes Nachspiel, als der Eigenthümer des genannten Gasthauses für die Unterkunft und Verpflegunger Genie-Akademiker eine so übertriebene Entschädigung forderte, das die Akademie-Direction die Intervention der Polizei-Behörde und des Wiener Magistrates in Anspruch nehmen musste. — Ebenfalls am 6. Junerhielt die Akademie-Direction den, nach den neuen Verhältnissen aus geänderten Stiftbrief der Hermann-Hensel-Stiftung zugestellt.

Am 24. Juni verfügte das Armee-Obercommando, dass von nun and die aus den Cadetten-Instituten in die Akademie übertretenden Zöglingze einer Vorprüfung unterzogen werden müssten. Die Folgen dieser Bestimmung blieben nicht aus. Viele der Zöglinge, welche nach Bruck zu übertreten hatten, mussten als zur Aufnahme ungeeignet bezeichnet werden.

Mrt Beginn des Schuljahres 1857/8 setzte das Armee-Obercommando Stand der Zöglunge in der Genie-Akademie auf 160 fest.

In der Zwischenzeit waren wegen des Bauzustandes der Pfarrkirche Kloster Bruck viele Verhandlungen gepflogen worden. – Von gewisser e wurde behauptet, das Kirchen-Gewölbe zeige Risse und diese seien lee der Sprengungen alter Fundamente während der seit 1851 vortommenen Adaptierungs-Bauten entstanden.

Am 26. December befahl endlich das Armee-Obercommando, die Lidemie-Direction habe den Bauzustand dieser Kirche commissionell tersuchen zu lassen. Es zeigte sich nun, dass der Sprung im Gewölbe on seit 1847 – also schon geraume Zeit vor dem Beginne der Bauten Bruck' – sichtbar sei und keine unmittelbare Gefahr besorgen lasse. Commission einigte sich in dem Vorschlage, dass sämmtliche Schhessen er Untersuchung zu unterziehen wären.

Am 25. März befahl das Armee-Obercommando der Akademiesetion in Aubetracht dessen, dass der Bau in Wiener Neustadt einistellt worden ist und die Akademie ihren dermaligen Standort behalten
ird, mithin auch die Unterbringung des höheren Geme-Curses in Bruck
boten erscheint, die erforderlichen Bau- und Kostenüherschläge voregen. Der höhere Curs sollte seine nothwendigen Räume entweder durch
(Aufsetzung eines Stockwerkes auf den Kirchentract oder den Officiersillon oder durch die Adaptierung der zum Glücke für das Ärar unkauft gebliebenen Genie-Truppen-Kaserne erhalten.) Die Akademiejection entsprach dem erhaltenen Auftrage, indem sie alle drei Fälle in
Auge fasste und dreierlei Uberschläge vorlegte. Nach diesen bezifferten
h die Kosten der abermals vorzunehmenden Adaptierungs-Bauten auf
DOO fl., auf 15.000 oder auf 49.000 fl.

Mit der Verordnung des Armee-Obercommandos vom 4. April wurden Allerhöchsten Entschlessungen vom 24. Februar und 30. März publirt, laut welchen eine Aufnahme von Frequentanten aus dem Mannaftsstande in die Genie- und Artillerie-Akademie künftig nicht mehr Atlinden dürfte. — An die Stelle des bisher in der Austalt systemisiert resenen Ober-Wundarztes hatte ein Oberarzt zu treten. Endlich ward Übersetzung von Zöglingen aus der Genie-, Pionnier- und Marinehul-Compagnie in die Genie- Akademie untersagt; eine Bestimmung, iche jedoch bald wieder Modificationen erfuhr. – Ein Erlass des Armeearcommandos vom 17. April änderte die Dienstes-Zulagen des in der ademie angestellten Personals in einer für dieses nachtheiligen Weise.

Der Director erhielt in Zukunft 1.200 fl. jährlich, ein Stabsofficier D., jeder als Lehrer verwendete Hauptmann oder Subaltern-Officier D. fl. Dem Adjutanten ward die Zulage ganz eingestellt.

<sup>1,</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

Um während der Um- und Neubauten, welche in Bruck nach eit weit kurzen Pause wieder beginnen mussten, nicht durch die Anwesenheit von Zasschingen behindert zu sein, bewilligte das Armee-Obercommando am 12. Januar allen Zöglingen, ohne Unterschied der Distinction, für heuer und an pahinsweise, einen Ferial-Urlaub in der Dauer von vier Wochen.

Am 17. Juni verfügte das Armee-Obercommando, dass un Kirchetracte, un Officiers-Pavillon und einem Theile der Geme-Truppen-Kasers
kleine Wohmungen für die Frequentanten des höheren Curses bergeste zu werden hätten. Das letztgenannte Object sollte zum eigentlichen leh oder höheren Curs-Gebäude eingerichtet und deshalb unt einem eigen physikalisch-ehemischen Laboratorium versehen werden. Letzteres Properties sich als unausführbar und für das Laboratorium musste ein neuer Zubau aufgeführt werden, dessen Kosten sich auf etwa 15.000 fl. beitele

Am 6. Juli überschickte die Akademie-Direction dem Comité z r Begründung einer FZM. Franz Graf Kinsky-Stiftung in den bebee n Mihtär-Bildungsanstalten den Betrag von 60 fl. Als Prämse erhielt sie d r für ein Album, das auf 30 Blattern die Ansichten aller bestehende r Militär-Bildungsanstalten enthielt.

Die Verordnung des Armee-Obercommandos vom 21. Juli besel z z reine uralte Bestimmung und setzte fest, dass den Zöglingen auch an de z z Freitagen – mit Ausnahme des Freitags in der Charwoche! Fleisz z z speisen verabreicht werden sollen.

Unter Hinweisung auf die im letzten, ungewöhrlich strengen Wat est gemachten Erfahrungen, bat die Akzelemie-Direction am 3. August 1932 bewilligung der Auflassung der drei im 3. Stockwerke befindlichen, not 20 nützbaren Schlafside. In diesen konnte während des letzten Monats Januaren obwohl mit dem Heizen um 7 Uhr abends, beziehungsweise um 3. 1932 morgens begonnen worden war, nur eine Temperatur von + 6°, höchster 5° R., erreicht werden. Um ein Zufrieren des Wassers in den Leitur 20 Röhren thunkehst zu verhindern, schlag die Akademie-Direction vor.

Mit Verordnung des Armee-Obercommandos vom 26. August waard dem herzoglich nassauschen Li Freiherrn von Low gestattet, «währe-rid der Dauer eines Jahres die Vorträge am provisorischen hoheren Gerates «Curse zu frequentieren».

Anfangs October (am 1. verständigte das Armee-Obercommando steri GM. Khautz, dass er sich auf einlangendes Aviso sofort nach Krakau zu begeben habe, um dort mit dem FML. von Hauslah mehrere der neu er banten Befestigungen in Augenschein zu nehmen.

Von geringerer Bedeutung war es, dass am 7. October das Armes-Obercommando verordnete, es habe in Zukunft das Schönschreiben als Desonderer Gegenstand «imt einfacher Notenzahl» classificiert zu werden Das nächste Schuljahr 1858/9 gehörte unter die verdorbenen und hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Leistungen weit mehr Nieten refler zu verzeichnen; es stand in dieser Beziehung sogar noch hinter Ibersiedlungs-Schuljahre 1851/2 zurück. Die I rsachen hievon brauchen nicht erwähnt zu werden. — Wie allgemein bekannt, stand seit berüchtigten Neujahrs-Empfange unseres Gesandten in Paris durch Katser Napoleon III. ein grosser Krieg auf dem Programme des 3. Seit der Telegraph die sonderbare Rede des französischen Machtz in die Welt getragen, war ganz Europa beunruhigt. Zeigten sich lölker aufgeregt, so musste solches im höchsten Grade bei den agen der Akademien der Fall sein, welche seit dem ominösen Neu-Tage von 1859 nur mehr von vorzeitiger Ausmusterung, Heldenruhm Siegen träumten und darüber die Studien brach begen hessen. So unsere Jugend noch für Ideale erglitht, wird es — was man keinesbeklagen darf! — sicherlich immer so bleiben.

Die Aufregung nahm in dem Verhältnisse zu, als die Vorzeichen mehrten, welche auf den baldigen Ausbruch des Krieges hindeuteten. Freischien zweifellos, als mit der Allerhöchsten Entschliessung vom mit befolden ward, sdass die Einreihung der heuer ihre active Dienstht vollstreckenden Maunschaft in die Reserve, sowie die Entlassung bereits zwei Jahre dienenden Reservemänner bis auf weiteres zu arbleihens habe.

Zehn Tage später wurde mit der Allerhöchsten Entschliessung vom pril -die Ausmusterung der Zöglinge des letzten Jahrganges der demie und ihre sogleiche Eintheitung in die Armee- angeordnet. bzeitig erfolgte die Einthekung der Frequentanten des höheren Curses, sicht konnte aber noch auf weitere ähnliche Massregeln geschlossen in, denn am 15 April befahl das Armee-Obercommando, dass die n der Akademie verbliebenen Jahrgänge unverzüglich mit dem Scheibensen und den übrigen praktischen Übungen zu beginnen hätten.

Am 21. April verlangte das Armee-Obercommando eine Nachweisung aigen Personals, •welches durch die Ausmusterung des 4. Jahrzanges die Einrückung der Frequentanten des höheren Curses entbehrlich orden ist •. Infolge der eingesendeten Nachweisung ward em Theil Lehrkörpers für Kriegsdauer der Akademie entnommen und zu ten Verwendungen bestimmt.

Inzwischen hatten einige Zöglinge des 3. Jahrganges durch ihre Anigen beim Armee-Obercommando die Bitte um Eintheilung als gre in die Armee vorbringen lassen. Durch ein solches Vorgehen, die Formen des Dienstes in gröblichster Weise verletzte, fand sich frinee-Obercommando veranlasst, den Urhebern solcher Behelligungen seentierung als gemeine Soldaten und die Eintheilung bei Depothöchste Entschliessung vom 24. Mai, welche die vorzeitige Ausmit der Zöglinge des 3. Jahrganges anordnete.

Die Genie-Akademie war nunmehr auf zwei Jahrgänge re Seit 1859 konnte sie den systemisierten Stand von 160 Zöglinger viele Jahre nicht mehr erreichen.

Infolge der Kriegs-Ereignisse waren das Genie-Truppen-Detact der Akademie genommen worden und die Garnison von Znamzogen. Aus diesen Ursachen konnte die Direction den Wachdienmehr versehen lassen, was in Hinsicht der sogenannten zusseren Ovon großem Nachtheile war, da, wie aus mehreren Anzeigengeht, in Bruck ohnehin sehr viel ärarisches Gut abhanden kanzeit, Juni bat die Akademie dringend um die Zuweisung eines Todetachements. Das Ansuchen, dem nicht willfahrt werden konnt lange unerledigt liegen, und erst nach der Wiederkehr friedlich hältnisse verordnete das Armee-Obercommando am 19. August, de Bewachung der äusseren Objecte der Akademie von dem in Zusplocierten 30. Feldjäger-Bataillon- zu bestreiten sei.

Nach der gewältigen Auflockerung, welche alle Verhältni-Akademie in der ersten Hälfte des Jahres 1859 erfahren hatten, sie in der 2. Hälfte desselben leider auch noch einen Commar-Wechsel verzeichnen.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 30. August brachte nennung des Akadenne-Directors Khautz zum FML, und desset setzung als Sections-Chef in das Armee-Obercommando. — Die mung des Nachfolgers verzögerte sich einige Wochen und erst di höchste Entschliessung vom 19. September entlielt die Ernennt-Obersten und Genie-Inspectors für Dalmatien, Gustav Conragnischischen Commandanten des Genie Abedemies

Noch vor dem Eintreffen des neuen Commandanten in Bruck, hatte Allerhöchste Entschliessung vom 31. August die Reactivierung des veren Genie-Curses und die Einberufung der, infolge des letzten egszustandes, aus dem 3. Jahrgange der Genie-Akademie ausgesterten Zöglinge, welche sich hiezu freiwillig melden, in die Akademie Frequentierung des 4. Jahrganges, angeordnet. — Von einer Vortong für den höheren Curs wurde abgesehen.

Das Armee-Obercommando befahl hiezu am 3. September, dass die prentanten des 4. Jahrganges gemeinschaftlich in der Akademie przubringen seien und je zwei derselben einen Officiersdiener zu Aten haben«. Diese Anordnung konnte nicht durchgeführt werden, das Mauerwerk der neu hergestellten kleinen Wohnungen noch nicht Sken war. Em Beziehen dieser Localitäten erschien im besten Falle gegen Anfang December möglich, vorausgesetzt, dass bishin durch bhliches Heizen die Trockenlegung der Mauern beschleunigt würde. December möglich werden beschleunigt würde.

Am 9. September bewilligte das Armee-Obercommando dem königlich bischen Ingemeur-Officier *Scheidnagel* die Besiehtigung der Geniefademie.

Die übrigen Vorkommnisse des Jahres 1850 entbehren der Beatung. — Einige Frequentanten des 4. Jahrganges meinten, mit dem
teepée sich den Weg zu höheren Stellen aufgeschlossen zu haben,
vernachlässigten ihre Studien in einer so sträflichen Weise, dass Obst.
trad ihre Einrückung zum Truppendienste veraulasste, wohei ihnen in
Londnite-Liste bemerkt ward, dass für sie ein Avancement erst einten könnte, wenn sie die volle Kenntnis der im 4. Jahrgange vorgegenen Lehrgegenstände nachgewiesen haben würden.

Gezen das Ende des Jahres musste die Akademie alle unter ihren lerofficieren und Bedienungs-Soldaten vorhandenen Lombarden. — in Regel gut brauchbare Leute! – zur Transportierung nach der Heimat leben.

Das Jahr 1860 brachte wichtige Änderungen auf militärischem und tischem Gebiete. Zunächst wurden die Infanterie Regimenter bis auf vermehrt, das 13. I hlanen-Regiment neu aufgestellt und etwas später Juni) die schon einmal bestandenen beiden Genie-Regimenter wieder chtet, dagegen vier Genie-Bataillone (G., 10., 11. und 12.) aufgelöst.

Die Zustände in Ungarn und die seit dem ungünstigen Kriege von 9 sehr misslich gewordene Finanzlage der Monarchie nöthigten zur Ekkehr in verfassungsmässige Bahnen, welcher Schritt durch das wohljannte Diplom vom 20. October 1860 manifestiert ward. Mit den neu Standenen Verhaltnissen liess sich das bisherige Armee-Obercommando ht in Ubereinstimmung bringen, weshalb an dessen Stelle wieder ein

<sup>1,</sup> Bericht des Akademie-Commandos vom 23. September 1859.

Kriegsministerium (October), mit dem FZM. Grafen *Degenfeld*<sup>1</sup>, an e<sup>1</sup>e-t</sup> Spitze, trat.

Selbstverständlich ausserten diese grossen Umgestaltungen if \*\*\*\*
kleinen Folgen auch auf die Geme-Akademie in Bruck.

Die Finanz-Calamitat des Staates war der Grund, wenn am 9. Januar 2011 das Armee-Obercommando allen Commandanten der Militar-Akadema 2012 die bisherige Diensteszulage von 1200 fl. nahm und ihnen anstatt der 2012 nur eine Functions-Zulage von 1000 fl. beltess. Ebenso bezweckte 2012 Adjustierungs-Anderungen an Manteln und Waffenröcken, welche der Armee-Obercommando am 23. Januar anordnete, kleine Ersparungen bei 2013 der Herstellung dieser Montursstücke.

Am 28. Januar begieng der 1. Jahrgang der Geme-Akadeime ein proben Excess gegen den imssliebigen Inspections-Feldwebel Alois Jellon Infolge dieser Ausschreitung wurden die beiden Radelsführer sofort in der Akademie entlassen und der ganze 1. Jahrgang verlor seinen nachst proben Ferial-I rlaub.

Von sehr grossem Interesse ist ein amfangreicher Bericht, welche in Obst. Conrad am 12 April dem Armee-Obercommando vorlegte in die ir Denkschrift sprach er sich ebenso freimüthig wie abfallig inter die Akzademie, den daran angeschlossenen höheren Geme-Curs und eigeblich über das ganze System der Militar-Bildungsanstalten aus. Die Anforderungen, welche in der Akademie und im Curse gestellt werden, sind der Obst. Conrad zu gering und er negiert die Möglichkeit, dass auf dern eingeschlagenen Wege Geme-Officiere von hervorragender Leistungsfolder keit gebildet werden könnten. Die Zöglinge gelangen mit geringer Vortbildung in die Akademie und jene, welche den Schulcompagmen enstammeter etregen durch ihren Mangel an Lebensart, das vollständige Fehlen alleit urbanen Umgangsformen Argernis. Die Lehrer versaumen den Lotertie Dweil sie wahrend ihrer Vortragsstunden auf die Erhaltung der Schulten Disciplin Bedacht nehmen müssen. – Nach der Meinung des Obst. Conrectel. der sieh auf den Standpunkt stellte, den vor vielen Jahrzehnten der Follonische der sieh auf den Standpunkt stellte, den vor vielen Jahrzehnten der Follonische der sieh auf den Standpunkt stellte, den vor vielen Jahrzehnten der Follonische der Schulten der Standpunkt stellte, den vor vielen Jahrzehnten der

in Gross-Kartzsa, heeft schon 1815 als 161.-Otherer gegen Frankreich, wurde 1 2 in Gross-Kartzsa, heeft schon 1815 als 161.-Otherer gegen Frankreich, wurde 1 2 in Bright er und zeichnete sich bei Novara 1819 in bervorragender Weise aus Als F 11-trat er 1850 als Sections Chef in das Kragsmantsteinun, von wo er 1852 in Lesen I ein Dienstleistung bei Seiner Migskät dem Kaiser berüten wurde. Sont 1855 Gommin 1 16 des VIII. Gorps, tuntte er 1859 untänighen das Commando der 1. später der 2. Anzam Im October 1860 zum Kriegsminister und FZM ernangt übertrat Beginteld 1865 in den Rubestang. 1866 bess er sien wie der achvieren beitete die Armierung des lauße an keptes bei Flori Isdorf vereinbarte hierauf die Prahmunatien von Nikolsburg und Citz tach dem Prüger Frieden wieder in den Personnsstand. Graf Beginteld der sich in Kriegsminister durch besondere Spärsambeit bemerkhen gemacht hatte, starb 1876 in Altmenister bei Gmunden. — Er war Inh. des 36 Int-Reg.

<sup>5</sup> Dieser Bericht besitzt den Umfang eines stattlehen Buches und legt in der allere Registrat in des kongel kollegelskriegsnomisterings

Oberleitung der Anstalt der Genie-Akademie dem Oberleitung der Anstalt der General-Genie-Direction. In Abiturienten behält das Genie-Corps, der Rest in, um bei anderen Truppenkörpern Officierszu können.

itet dem Obst. Conrad jedoch der Standsen hat; das Gebäude ist gross, entn Anforderungen, welche an eine undheitszustand der Zöglinge ist nuck alles theurer bezahlt werden muss Weiszkirchen war es bisher unmöglich, eine altichkeit zur Übernahme der Traiteurie oder der au gewinnen. Drastisch schildert Conrad die schädse, welche die kleine Stadt auf Lehrer und Zöglinge übt. en Einflüssen behauptet er, dass sie die Lehrer nothwendigerr Versimpelunge führen, die Zöglinge aber für ihren Beruf und jede ebensführung unbrauchbar machen.

ne Illustration zu diesem Berichte bildet eine gleichzeitige Note demie-Commandanten an die Behörde in Znaim. Er bat darin, neinde-Vorsteher der Nachbarorte, besonders jenen von Schallerstrausweisung der vielen dort sich umhertreibenden erwerbs- und losen Frauenzimmer zu verhalten. Diese leben, behauptet Obst. Cont den Bedienungs-Soldaten im Concubinate, verbreiten Krankind sind die Hehlerinnen, wenn aus der Akademie Holz und anzeische Gut gestohlen wird. Auch die Zöglinge dürften, wie der ie-Commandant vermuthet, schon mit einigen dieser Weiber in igen getreten sein.

Denkschrift des Obst. Conrad gibt von Offenheit und Unabeit Zeugnis und das versöhnt mit der sarkastischen Bitterkeit und stüberhebung, die in vielen Stellen des Elaborates wahrgenommen mag. Conrad hatte sich über seinen Beruf und über die Thätiges Genie-Officiers ideale Anschauungen gebildet und konnte seinen nicht verbergen, wenn scheinbar oder wirklich, in massgebenden die Meinung sich zu bilden schien, man könne in Bruck unter waltenden Verhältnissen in 4 Jahren wohlunterrichtete Genieheranbilden. Auch darf nicht vergessen werden, dass damals ropäische Genie-Officier sich wachsen fühlte, wenn er einen Namen nennen hörte, der seit fünf Jahren mit seinem Klange die ganze füllte. Dieser Name war der des russischen Generals Totleben

s Elaborat des Obst. Conrad beleuchtet in 40 Paragraphen die 11de, welche der Anstalt in jener Zeit anhafteten.

Courad will in der Akademie weniger Zöglinge und weniger laster gegenstände. Von den letzteren sollen nur die mathematischen, technischen und naturwissenschaftlichen beibehalten, dagegen alle anderen, welche Fachbildung des Genie-Officiers nicht unmittelbar beitragen, aus dem Le Programme entfernt oder in ihrer Stundenzahl restringiert werden.

-Soll der österreichische Kaiserstaats - so lautet eine Stelle 💲 🖰 👉 reine Genie-Walfe haben, welche die ersprießhebsten Dienste 🗜 🕻 -Kaiser und Vaterland zu leisten imstande ist, einen Genie-Stab, auf welch auf smit Stolz geblickt werden kann, eine Geme-Waffe, die nicht - wie des r malen im allgemeinen! — so bedeutend jener der anderen Großme Lite -nachsteht; soll die k. k. österreichische Genie-Waffe in der Welt officera ausgezeichneten und ehrenvollen Ruf - Celebrität! - haben; soll ihr hoher Wert in der eigenen Armee anerkannt werden und zur ollen Helting kommen: so ist dies wohl nur unter Erfullung der Bemesone · möglich, dass für die Heranbildung ihrer Officiere die erforderliche Sorze • getragen wird, welche wesentlich darin besteht, dass die Genie-Akademie om Einklange mit ihrem Namen, in ausschließlicher Richtung für der -tienie-Waffe und speciell für deren Stah zu wirken hatte. . . . Ist der k. k. Geme-Waffe die Bahn zu einer ausgezeichneten Stellung in der Armee, im Staate, in der Welt überhaupt, eröffnet, dann dürften websauch die dienstlichen Leistungen des Genie-Stabes, zur Begünstigung der Ausbildung seiner Officiere und zur Hebung des Ausehens derselben, etc. andere Richtung als die gegenwärtige erhalten. Man wird alsdann schot anicht mehr dem Genie-Officier die Flickereien in den Kasernen, die fer--barung des Düngers, das Waschen der Fußböden u. dgl. zeit- und gest \*todtende, das Ansehen des Officiers gewiß nicht befordernde Beschäfte gungen zuweisen, sondern sein Wissen und seine Zeit besser zu bemitten » verstehen.«

Seine übrigen Verbesserungs-Vorschlage drängte Obst. Conpud in folgenden Punkten zusammen;

- 1. Die Erziehungs-Methode muss einer namhaften Anderung unter zogen werden.«
- •2. Die Akademie ist entweder unabhängig von anderen Militer-Bildungsanstalten mit 6 Jahrgangen zu organisieren, oder wenn nicht so sind jedenfalls die Cadetten-Institute einer sehr strengen Uberwach nicht zu espective Controle, zu unterziehen.
- +3. Aus den Schul-Compagnien muss der Eintritt in die Akademe •absolut untersagt werden.•
- 4. Die Zöglinge des letzten Jahrganges der Genie-Akademie solche als solche der k k Armee eingereiht werden und mit dem Austritieden "Jahrganges ihre Dienstzeit beginnen»
- -å. Die Verhaltnisse, in welchen sich die Professoren dermalen in der Akademie behinden, müssen geändert werden -

- -6. Für die Akademie müssen zweckentsprechende Lehrbücher verst werden.«
  - •7. Im Personalstande der Akademie ist eine Anderung in Betreff aus dem Mannschaftsstande genommenen Diener sehr nothwendig «
  - 8. Die Genie-Akademie ist nach Wien zu verlegen.«
- Der höhere Curs wird besseren Erfolg haben, wenn die Studien te Unterbrechung, nicht aber — wie dermalen! nach mehrjähriger Bsetzung betrieben werden.

Die Wünsche, welche Obst Conrad hinsichtlich einer Abänderung Erziehungs-Methode der Zöglinge hegte, wurden später realisiert und ihs-Kriegsminister Kuhn trug den in den §§ 10-14 diesbezüglich vorstagenen Reformen fast vollständig Rechnung.

An die Professoren (Punkt 5) stellt Obst. Conrad die grössten Anlerungen, aber er tritt auch für deren Interessen mit ungewöhnlicher
trgie ein. – Der Professor muss, so behauptet Conrad im § 15
fer Denkschrift, seine ausgezeichnete Vorliebe für sein Fach haben;
tmuss gleichsam von Geburt aus sein Steckenpferd sein. Er muss sich
t seinem Fache fortwährend und unausgesetzt beschaftigen können,
il, wie bekannt, nur die Übung den Meister macht. Deshalb muss
n, weil ein Stehenbleiben in den Wissenschaften zum Rückschrift
id, Gelegenheit geboten werden, sein Wissen immer mehr zu erweitern
id darin fortzuschreiten; er muss sich in der Lage befinden, öffentliche
d Privat-libbliotheken auszubeuten, und das Erscheinen neuer Werke
isen, um sie benützen zu können «

Derartig qualificierte Professoren muss Obst, Conrad leider ver-<mark>en und seine Lehrkräfte entsprechen den Bedingungen, welche gestellt</mark> den müssen, theils nur sehr wenig, theils gar nicht. Bei den sich zur pfessur meldenden Officieren. so fährt er im § 16 fort, sind unter 00 gewiß 999 Fälle, wo bloß Privatinteressen als: Verheiratung. niges Leben, bequemeres Dienen, Vermendung von Transferierungen dgl, die Motive zur Bewerbung um die Professur, keineswegs aber r innere Trieb, den Studien sich zu widmen, das Wissen zu bechern und anderen es mitzutheilen, bilden. Wer in sich den wahren ang nach tiefer ausgebreitetem Wissen, nach Ausbildung und Fortreiten darin empfindet, kann sich ummöglich um eine Professur der Genie-Akademie bewerben, so lange sich diese in Kloster Bruck paim) befindet, weil er daselbst weder durch Bibliotheken, noch durch ngang mit Fachmännern, noch durch Bekanntwerden mit neu erremenden Werken seine Neigung befriedigen kann. Die Bibliothek der nie-Akademie ist von sehr geringem Belange; diese also, wie auch die zelnen Zeitschriften und neuen Werke, welche der Akademie zeitise auf be ondere Bitten zugesendet werden, können unmöglich den Abng der öffentlichen, reichhaltigen Bibhotheken und der Buchhandlungen.

«welche die Emsicht der nen erscheinenden Werke gern gestatten, «1900--dass man sie ankaufen muss, ersetzen.« - Unter diesen tristen Verhällnissen muss das mitgebrachte Wissen, die ganze Vorbildung der lela ret bald stationärs werden, und swenn die Professoren auch mit den fermiett Sitten der guten Gesellschaft versehen in die Akademie nach Klos ter Bruck kommen, so leiden dieselben nur zu bald, weil dort der 6 i 110 »I mgang gänzlich mangelt, und die unverheirateten Officiere ihre einz 1 22 Erholung in der Traiteurie der Akademie, in einem Gasthause of the et »höchstens im Hause eines guten Spießbürgers von Znaim finden konner 🖜 🥌

Die Entlohnung und Versorgung der Professoren erschemt de III Obst. Conrad in unwürdig karger Weise bemessen. Er verlangt desbal 1 . Die Pensionierung der Professoren hätte zwar nach dem bestehende -\*\*11 »Pensions-Normale für die k. k. Armee, jedoch unter der Begünstigt 💌 🕬 · zu geschehen, dass ihnen jedes im Akademie-Dienste zugebrachte la Par \*doppelt zu zu zählen, die daselbst erlangte Personal-Zulage, welche w • n • je 5 zu 5 Jahren um 300 fl. zu steigern wäre, als integrierender Tb≪ • il «der Gage zu behandeln und ihnen der Charakter der nachst hölen » 11 Charge mit der demselben zukommenden Pension zu verleihen ware Dieser lobwürdige Vorschlag des Obst. Conrad wurde von den Beurthelez 🕩

semer Denkschrift. ohne volle Berechtigung als extrem. bezeichnet.

Besonders ausführlich schildert Obst, Conrad in den §§ 29-32 d i • Nachtheile, welche der Genie-Akademie durch ihren Standort in Zna 🖘 💵 erwachsen. Nach seiner Meinung ist oder Verlegung der Genie-Akadens 200 -von Wien nach Kloster Bruck der größte Theil der üblen Ergebnisse ·der wissenschaftlichen und geselligen Aushildung der Genie-Ofter \*\*\* eneuerer Zeit zuzuschreiben, weil die Verhältnisse des Städtehens Zeit zu 18 auf Professoren und Zöglinge nur ungünstig einwirken. Für die bi ---·budang der Cavallerie und Artillerie, · so fährt er fort, ·wird man 😅 🛈 keinen Ort wahlen, der im Hochgebirge gelegen ist, für Jager nicht er 🖼 roffene, ebene Heide, für Pionmere nicht einen Ort, dem entspreches 🗺 Gewasser mangeln, und für die Marine nicht einen Ort, der mitten 1 233 Binnenlande hegt,

-Die Zöglinge der Genie-Akademie studieren Mechanik, und seh-\*\* one eine Maschine oder Fabrik, sie studieren Physik und Chemie, schatti saber me irgend eme praktische Anwendung davon; sie studieren Barti-·kunst, schen aber me eine schenswurdige Baute; sie studieren Fortification, sehen aber nie ein Werk derselben, sie studieren Artillerie-Lebi resehen aber nie eme Batterie; sie studieren Exercier-Reglement, sellisti saber me auch nur ein Bataillon exercieren; kurz sie studieren die stattgeschriebenen Facher, aber - weil dabei jede praktische Anschau 11112 \*mangelt' gleichsam bloß als abstracte Gegenstande. . . . . .

·Es ist eine für Znaim auffallend bezeichnende Erseheimung der -die Zöglinge der Genie-Akademie, besonders jene der höheren Jahruch St. an Sonn- und Feiertagen nicht gern außerhalb der Akademie zum jerengehen führen lassen, sondern es vorziehen würden, zu Hause leiben. Dieses erklärt sich wohl einfach dadurch, dass die Zöglinge hren Spaziergängen eigentlich nur Ackerfelder und Weingarten sehen, gar mehts, was nur im mindesten ihre Aufmerksamkeit, Beurangs- und Denkkraft rege machen könnte. . . . . «

Was kann nun in Znaum für die Zöglunge der Genie-Akademie angehofft werden, wo — man verzeihe das derbe, aber volle Andung findende Sprichwort: Die Welt mit Brettern verschlagen isler Es stellt sich demnach die dringende Nothwendigkeit heraus, die Genie-Akademie von Kloster Bruck zu verlegen und sie an einen zu übersiedeln, wo Wissenschaften und Künste, dann Industrie auf höheren Stufe stehen, weit nur ein solcher Ort die Elemente bietet, elehem eine Genie Akademie existieren und gedeihen kann.

Albeser Ort kann wohl kem anderer sein als Wien, der Centralpunkt Monarchie für Wissenschaft, Kunst, Industrie und Cultur, welchem höchstens noch Prag und allenfalls Graz an die Seite gestellt werden den.

Der nachtheilige Einfluss, den die un Jahre 1851 bewirkte Vering des Artillerie- und Genie-Collegiums von Neapel nach Madda-) auf diese Anstalt ausübte, wurde so fühlbar, dass sie im Jahre 1859 Neapel zurückverlegt werden musste. . . . Wenn Neapel im Intei des Staates und seiner Armee die Nothwendigkeit erkannte, dem andenen Übel abzuhelfen und abhalf, warum sollte da Österreich ekbleiben? . . .

Der Effect der Denkschrift blieb, wenigstens vorläufig, aus und der chossene Pfeil hätte vielleicht den Schützen selbst getroffen, wenn eine hochstehende Persönlichkeit den Schild schirmend vorgehalten würde.

Mehrere Männer, die in wichtigen Stellungen wirkten, erhielten den 19, über das eigenthumliche Elaborat des Obst. Conrad ein Gut1 abzugeben. Sie einigten sich mit Stimmenmehrheit in dem Wahr1 be: das Elaborat bezwecke nichts anderes, als dass die Geme-Aka1 nach Wien verlegt werden solle. Dieses Ertheil war aber leicht zu 
1 ben, da Obst. Conrad freimüttig der Meining Ausdruck gegeben 
1 dass eine zur Heranbildung von Genie-Officieren berufene Austalt 
2 einer grossen, mit dem ührigen Europa in steter Wechselbeziehung 
1 flichen Stadt prosperieren könne, keinesfalls aber in dem kleinen 
1 nächst Znaim.

Maddaloni, Stadt in der italiemschen Provinz Caserta, an den Eisenbahn-Linien capel und Foggia-Neapel, besitzt ungefahr 27 000 Elawohner (ist somit volkreicher um!)

Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

»Schliesslich wird die Erwartung ausgesprochen, das Akade »Commando werde auch unter den gegebenen Verhältnissen thatk »und ausdauernd dahin wirken, die in der Anstalt wahrgenomn »Übelstände zu beseitigen, den strebsamen, echt militärischen Geist »den Zöglingen und Professoren zu wecken und zu beleben und, de »stimmung der Akademie gemäß, der Armee, namentlich aber der G »Waffe, wissenschaftlich gebildete Officiere zuzuführen.«

Am 14. April verständigte das k. k. Landes-General-Comman Brünn die Genie-Akademie, dass zu der am 22. Mai stattfindenden hüllung des *Erzherzog Karl*-Monumentes 8 vorzügliche Zöglinge jeden Jahrganges unter Aufsicht eines Officiers nach Wien abzust seien. Diese Zöglinge erhalten nach der Feierlichkeit eine Jause und t dann die Rückreise nach Bruck an.

FML. Johann Graf Nobili (†1884) completierte ein von seinem V dem einstigen Director der Ingenieur-Akademie, gewidmetes Stift Capital auf 140 fl., damit alljährlich am 5. Juni, dem Sterbetage Mutter des Generals, zwei heilige Messen von den Seelsorgern der G Akademie gelesen werden.<sup>1</sup>)

Den Wachtmeistern, Cavallerie-Führern, Corporalen, Pferdewä und Trompetern der Genie-Akademie wurde mit dem Erlasse des Ar Obercommandos vom 13. Juli die Adjustierung der Mannschaft des I Reg. Savoyen (Nr. 1), jedoch mit gelben Knöpfen, vorgeschrieben.

Am 11. December 1860 nahm FZM. Graf *Degenfeld* Änderunge der organischen Gliederung des Kriegsministeriums vor. Alle Gen Directionen wurden aufgelassen. Die nunmehrigen General-Artillerie-General-Genie-Inspectionen traten aus dem unmittelbaren Zusam hange mit dem Kriegsministerium und in das Verhältnis der übs

Gruppe unter dem FML. *Ignaz Freiherrn von Dreihann* († 1878) 1 mit der 15., 16., 17. und 18. Abtheilung.

Das Artillerie- und Geme-Comité wurden dem Kriegsministerium mittelbar unterstellt.

In Hinsicht der Verantwortlichkeit der Abtheilungs-Vorstände traten Circular - Verordnungen weiland des Erzherzogs Karl vom 7. Januar d. 3. März 1803 neuerdings in Kraft.

Im Monate März 1861 hatte die k. k. Genic-Akademie folgenden rsonalstand: 1)

### Commandant.

Prad, Gustav, MVK. (KD.), Ritter des russischen Stanislaus-Ordens 2. Classe in. Kr., Commandeur des niederländischen Ordens der Eichenkrone, Ritter des toscanischen Militär-Verdienst-Ordens 2. Classe, Obst. der Genie-Waffe.

# Adjutant.

mader, Ignaz, Unterlt. 1. Classe im Inf.-Reg. Sokčević (Nr. 78).

### Lehr- and Aufsichts-Personal.

Wikler von Treuimfeld, Andreas Ritter, ÖEKr. R. 3. (KD.), Major der Genie-Waffe, lehrt Befestigung im höheren Curse

Planer of Raitenau und Primor, Wolfgang Graf. Herr und Landmann in Tirol, Major der Genie-Waffe, lehrt Fortification, Sappe- und Minen-Wesen.

\*\*Lers, Hugo, Hptm. 1. Classe im Pionnier-Corps, lehrt Pionnier-Dienst

(Nr. 48), Compagnic-Commandant.

Friedrich, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt Bankonst im In öheren Curse.

\*\*Olich von Löwensberg, Hermann. Ritter des badischen Zähringer 1-öwen-Ordens, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt Bankunst.

Olf, Joseph, Hptm. 1. Classe der Art., lehrt Mechanik.

istinus, Joseph, Hotm. 1. Classe der Art., lehrt Wäffenlehre.

Scher, 1) Franz, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt darstellende Geometrie.

**Olzhey, Eduard,** Hptm. 2. Classe der Genie-Waffe, lehrt Mechanik im höheren Curse.

Chmitt, Karl, Hptm. 2. Classe der Genie-Waffe, lehrt analytische Geometrie und höhere Analysis.

<sup>1</sup> Militar-Schematismus 1860 - 1861.

<sup>1)</sup> Franz Tilscher übertrat 1864 als Professor an das polytechnische Institut zu Prag. Nambafter wissenschaftlicher Schnittsteller und Abgeordneter. Geb. 1825 zu Budtisko.

- Künell, Julius, Hptm. 1. Classe im Inf.-Reg. Crenneville (Nr. 72 lehrt Situations-Zeichnen und Militär-Mappierung.
- Hubner, Alois, Hptm.-Auditor 2. Classe, lehrt europäisches Völkerrecösterreichisches Privatrecht, dann die Militär-Strafgesetze. Versieht Akademie-Gerichtspflege. Bibliothekar.
- Breuer, Franz, Oblt. vom Uhl.-Reg. Wallmoden (Nr. 5), Reitlehrer.
- Kornetzki, Ferdinand, Oblt. der Genie-Waffe, lehrt Physik und Chem-
- Gatti,2) Bertram, Oblt. im Inf.-Reg. Mensdorff (Nr. 73), lehrt Gegraphie.
- Förster, Joseph, Oblt. der Art., lehrt mathematische Geographie und pratische Messkunst.
- Stolba, Ignaz, Oblt. im Inf.-Reg. Albert von Sachsen (Nr. 11), le Abrichtungs-, Exercier- und Manövrier-Reglement, dann Feld-Diersst
- Rodriquez, Gustav, Oblt. im Inf.-Reg. Kaiser Alexander I. (Nr. 2), Fechtlehrer.
- Walter von Waltheim, Heinrich, Oblt. im Inf.-Reg. Hohenlohe (Nr. 13), lehrt französische Sprache.
- Chevalier, August, Oblt. im Inf.-Reg. König der Belgier (Nr. 27), Magazins-Officier.
- Palkovits, Joseph, Unterlt. 1. Classe im Inf.-Reg. Alexander von Hessen (Nr. 46), lehrt französische Sprache.
- Giordani, Eduard, Unterlt. 1. Classe im Inf.-Reg. Albert von Sachsen (Nr. 11), lehrt Gymnastik.
- Franze, Anton, Unterlt. 1. Classe im Inf.-Reg. Grossfürst Constantin (Nr. 18), Magazins-Officier.
- Wagner, Leopold, Piaristen-Ordenspriester, Religionslehrer.
- Marinelli, Ernst von, ÖFJO. R., regulierter Chorherr des Stiftes St. Florian. Seelsorger, lehrt Philosophie und deutsche Stillehre.
- Doderer, Wilhelm, Civil-Lehrer, lehrt schöne Baukunst und Ornamenten-Zeichnen.
- Wahra, Friedrich, Tanzlehrer.

<sup>&#</sup>x27;) Joseph Weil (später Ritter von Weilen), geb. 1830 zu Tetin in Böhmen. wurde 1861 Scriptor der Hofbibliothek und Lehrer der deutschen Literatur an der Kriegsschule. Dramatischer Dichter (>Tristan<, >Edda<, >Am Tage von Oudenaarden<u.z.) und seit 1884 Redacteur des volksthümlich sogenannten >Kronprinzen-Werkes<. Weil starb als Hofrath zu Wien 1889.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bertram Gatti, geb. 1830 zu Brunnsee in Steiermark, seinerzeit als <sup>milit</sup>tärischer und historischer Schriftsteller viel genannt, starb 1870 als Hptm. im Inf. Rep. Württemberg (Nr. 73) zu Cattaro.

### Arztliches Personal.

Chef-Arzi.

th, Karl. Dr. der Medicin und Chirurgie, Stabsarzt.

Ober-Arzl.

, Johann, Dr. der Medicin und Chirurgic. Renwärter.

spections - Feldwebel, 6 Führer, 2 Unter - Officiere als Schreiber, Laborant, 1 Mechaniker, 1 Modell-Tischler, 1 Gärtner, 1 Kirchenener, 1 Portier, 4 Hornisten, 16 Armee- und 20 Hausdiener; dann ir Reitschule 1 Wachtmeister als Reitlehrgehilfe, 1 Führer, 1 Corporal, Curschmed, 19 Pferdewärter, nebst 25 Reit- und 2 Zugpferden, idlich eine Genie-Truppen-Abtheilung von 1 Führer, 2 Corporalen id 10 Gemeinen.

bas Jahr 1861 brachte Abänderungen in der Adjustierung der k. k. und in den Aufstellungsformen und im Exercitium der Trappen. tlich der Infanterie. Das Kriegsministerium behielt damals noch die historischen Farben der Uniformen bei, aber der Stehkragen des trockes wich vor einem umgeschlagenen, und an die Stelle der te trat ein Halsflor, welcher allgemein unzweckmässig befunden denn er sass und passte niemals. Die Zahl der Knöpfe des Wallenwurde auf der Brust- und Rückenseite auf je 6 beschränkt. flicier trug die Feldbinde nicht mehr um die Mitte des Leibes, n nach uraltem Brauche von der Schulter zur Hüfte, weshalb der trock mit einer goldenen Achselschnur versehen werden musste. loger Weise ward die Feldbinde auch über den Mantel, der mit Achseln versehen werden musste, getragen, welcher Neuerung es beigemessen. dass in dem kleinen Feldzuge von 1864 unser Verlust an Officieren ein Altnismässig grosser war. Der Czako verlor seine cylindrische Form, niedriger und erhielt eine dem französischen Käppi ähnliche Gestalt. erfuhren das Riemenzeug des Infanteristen und die Säbelkuppel des Umgestaltungen. Diese Adjustierungs-Veränderungen veröffentlie Circular-Verordnung vom 27 Juli (Armee-Verordnungsblatt Nr. 26) in 31. Juli verfügte ein Separat-Erlass des Kriegsministerums, dass von den Zöglingen der Militär-Bildungsanstalten Waffenröcke mit ahlagenen Kragen, Halsflöre u. s. w. getragen werden müssten. lit dem Erlasse des Kriegsministeriums vom 21. August erfuhr eine Allerhöchste Entschliessung eine wesentliche Modification. Die ite Behörde fand sich nämlich veranlasst, in Anbetracht des geringen sstandes der Genie-Akademie, welcher, anstatt der vorgeschriebenen amals höchstens 115 betrug, zu verordnen, dass aus dem 2. Jahrder Genie- und Pionmer-Schulcompagnie die vorzäglichsten Zöglinge, vorbehaltlich der Resultate der abzulegenden Vorprüfung, in Genie-Akademie zu übertreten haben.<sup>1</sup>)

Am 9. September sandte das Kriegsministerium an die Gen Akademie 168 Stück neuartige Extra-Corps-Gewehre mit Kapselschaft (System Lorenz), dann 10 Stück Dorn- und 10 Stück ordinäre Stutzen sann Zugehör. Dagegen wurden die alten Gewehre selbstverständlich sofort allegeführt.

Im Jahre 1861 gab es leider in der Genie-Akademie wieder eine-Commandanten-Wechsel und überdies ein längeres Internis-Commande

Am 4. October erschien eine Verordnung des Kriegsnumsteriums nachtfolgenden Inhaltes: »Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit der Allerhöchsten Entschließung vom 1. October die Enthebung des Oberster Gustav Conrad des Genie-Stabes vom Commando der Genie-Akademund dessen Zutheilung zur Dienstleistung beim Genie-Comité anzuordner dagegen gleichzeitig an dessen Stelle den Obersten Konrad Petrusch des Genie-Stabes zum Commandanten der Genie-Akademie Allergnatis zu ernennen gerüht.

Oberst Conrad hat, ohne seinen Nachfolger abzuwarten, das Commando der Akademie an den Oberstheutenant Ritter von Tunkter de Genie-Stabes zu übergeben und an seine neue Bestimmung abzugehen.

Im Frühjahre 1862 avancierte Obst. Petrasch zum GM.

Am 6. Mai kündigte eine Verordnung des Kriegsministeriums Fest lichkeiten für den 31. August an, an welchem Tage im Park der Mittar Akademie zu Wiener Neustadt die feierliche Enthüllung des Manscheren-Monumentes stattfinden sollte. Dieser militärischen Feier halter die vier ausgezeichnetsten Zöglinge eines jeden Jahrganges der Geme Akademie, begleitet von 1 Officier, 1 Feldwebel und 1 Armeediener at zuwohnen. GM. Petrasch, speciell eingeladen, erschien Ende August eben falls unter den Festgästen in Neustadt.

Wir dürfen aber nicht so rasch vorwärts eilen und von Diner reden, die der zweiten Jahreshalfte angehören, bevor andere erwahnsworden sind, die der Genie-Akademie am Ende des Frühlings beschieder waren. Für sie brachte das Jahr 1862 eine schwere Heimsuchung schwer wie ihr und der einstigen Ingenieur-Akademie wohl memals ein widerfahren war. - In den ersten Tagen des Mai begann man in Brust davon zu sprechen, dass in mehreren Ortschaften unweit der Inanschwere, jedoch vereinzelte Typhus-Fälle vorgekommen seien. Anfanzlafanden diese Nachrichten keine besondere Beachtung, denn die dertestiegend ist ungesund und hat fast altjährlich durch Epidemien zu leidem

Im Jahre 1861 wurden aus der Genie-Schulcompagnie 5 und aus der Pion im Schulcompagnie ebenfalls 5 Zöglinge in die Genie-Akademie eingethoolt.

<sup>1/4</sup> Obst Petrasch beland sich im Stande der k. k Genie-Direction in Kraksa

<sup>2)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie

Bald aber ward die Sache unheimlich; die Leute wollten wissen, dass in der Stadt Znam nur wenige Familien ohne Typhus-Kranke seien, dass dre meisten Erkrankungen letalen Ausgang hätten, dass Arzte und Priester ibreen schweren Obliegenheiten nur mit grosser Austrengung gentigen kömmten u. s. w. Übertrieben wurde manches, aber die Situation war ernst geworden und am 17. Mai mussten unnerhalb der Akademie drei Typlus-Falle constatiert werden. Der Chef-Arzt Dr. Gernath beantragte die Beurlaubung der Zöglinge und schleumge Räumung des Gebäudes, welches zum bösartigen Seuchenherd werden konnte, weil durch einen Flügel desselben ein Unraths-Canal hindurch floss, Auf diesen Vorschlag ward vorlaufig hohen Ortes nicht eingegangen. Am 20. Mai ordnete das Kviegsministerium an, dass den Zöglingen zum Frühstück Einbrennsuppe mit Kümmel zu verabreichen sei und am 23. Mai dehnte es diese prophylaktische Massregel auch auf die Mannschaft aus, Das Auftreten der Secretic konnte aber nicht mehr verhindert werden. Am 9. Juni, als berreit- 9 Erkrankungen an Typhus zu verzeichnen waren, ordnete das Kriegsministerium auf telegraphischem Wege an, dass allen Zöglingen, deren Angehörige darum bitten würden, Urlaub zu bewilligen sei und wegen geeigneter Unterbringung der übrigen das Nothwendige mit dem Larretes-General-Commando in Brinn telegraphisch vereinbart werden solle. Dieses hatte bereits zwei Oberkrankenwärter nach Bruck entsendet und verfügte jetzt unverzüglich, dass alle nicht beurlaubten und nicht etwa schon unpasslichen Zöglinge nach Karthaus bei Brünn zu trans-Portieren seien.) Dieser Weisung ward schleunigst nachgekommen.

GM. Petrusch verldieb mit dem höheren Cause im gefahrheh Rewordenen Bruck, während über die Akademie-Abtheilung in Karthaus in Fätiglich der Major Graf Welsperg, später (seit 12. Juli) der Obstit. Tienkeler das Commando führte. Als auch ein Frequentant des höheren Curses am Typhus erkraukte, befahl das Kriegsmunsterum am 18. Jum, dass der höhere Genie-Curs ebeufalls nach Karthaus zu übersiedeln habe ordnete gleichzeitig an, dass die gezenwartige Unterrichts-Unterbrochung als Ferial-Urlaub in Anschlag zu bringen set, weshalb den Lettrom Urlaube ertheilt werden dürfen. — Mittlerweile musste das Akzademie-Commando am 16. Juni von drei Todesfallen und fünf weiteren Erkwankungen von bereits marode zurückgebliebenen Zöglingen am Typhus melden.

Nach Ablauf der ersten Juli-Woche begann die Epidemie in Znaim an Heftigkeit nachzulassen. Die Erkrankungen wurden selten und endeten

<sup>4)</sup> Commandant des IV Armee-Corps und commandierender Genera, in Mahren Schlesien war danials der G. d. C. Erzherzog Karl Ferdinand & 1874

<sup>\*)</sup> Es starben in der Zeit vom 12 bis 29 Jim die Zoglange Wirsich und Grabmagger- des 4. Jahrganges, ein Laborant (Armeediener) und zuletzt der Unterlt. Gimendingger-

in der Regel mit vollständiger Genesung. Gleichwohl erfolgte die Rückkehr der in Karthaus untergebrachten Akademie-Filiale und die des höheren Curses nach Bruck vorsichtiger Weise erst am 28. Juli, also nach einer Abwesenheit von sieben, beziehungsweise von sechs Woch en. Das Landes-General-Commando in Brünn hatte für die Unterkunft in Karthaus in bester Weise vorgesorgt gehabt und nichts versäumt, was irgendwie zur Unterdrückung der mörderischen Seuche beitragen konn des

Am 30. Juli erliess das Kriegsministerium die Vorlage weiter er Sanitäts-Berichte und sprach dem Oberarzt Dr. Johann Haider und des III Seelsorger Ernst von Marinelli, welche beide während der bösen Zeit der Epidemie ihre Pflichten in einer beispielswürdigen Weise erfüllt hatten, die vollste Anerkennung aus.

Der Typhus war nicht die einzige Krankheit, welche im Unglück sighter 1862 in der Genie-Akademie grassierte. Es sind viele Andeutung vorhanden, welche schliessen lassen, dass damals Parteibildung und Zwietracht den Lehrkörper spalteten. — Den GM. Petrasch mag vielleic lat der Vorwurf treffen, dass er diese ungesunden Zustände zu sehr sicht befestigen liess, bevor er zu deren Beseitigung sich entschloss.

Das Kriegsministerium inaugurierte mit dem Erlasse vom 27. Jantie eine Massregel, die jedoch, vielleicht der Kosten wegen, nicht wiederhandt ward und als isoliert unternommener Versuch ohne Folgen blieb. In Hptm. Schmitt der Genie-Akademie ward nämlich als Commissions-Mitglierungen aus den mathematischen Lehrfächern nach den Cadette Instituten Hainburg und Eisenstadt commandiert.

Mit der Verordnung des Kriegsministeriums vom 18. August wurchte der Stand der Reitpferde in der Genie-Akademie von 25 auf 15 hera gesetzt und damit in Übereinstimmung das Reitschul-Personal um 1 Führent und 9 Pferdewärter vermindert. Eine weitere Ersparung bewirkte der Erlass vom 26. September, durch welchen mit Beginn des nächsten Schulpjahres der Stand der Genie-Akademie um 2 Subaltern-Officiere und Hornist geschmälert ward.

Infolge der Epidemie fand im Jahre 1862 die Ausmusterung der Zöglinge erst am 29. September statt.

Am 24. October bat GM. Petrasch das Kriegsministerium um die Ermächtigung, innerhalb des Akademie-Gebäudes ein Officiers-Casino einerichten lassen zu dürfen. Durch dieses wollte er die Mitglieder des Lehrkörpers mehr als bisher in der Anstalt festhalten; sie sollten durch häufigeren Verkehr sich besser kennen und schätzen lernen und dadurch die Kameradschaft gefördert und das Abschleifen etwa bestehender Gegensätze der Meinungen und Ansichten herbeigeführt werden. Das Kriegsministerium erhob gegen diesen Antrag keine Schwierigkeiten und bewilligte zur Anschaffung eines Billards und anderer Gegenstände 731 fl. 74 kr.

Am 6. Mai 1863 schrieb die k. k. General-Adjutantur an das Kriegsterium; -Seine Majestat haben das mitfolgende Porträt-Gemälde des rhehen Heerführers, Prinzen Eugen von Savoyen, zur Ausschmückung Prüfungssaales in der Genie-Akademie zu kloster Bruck zu spenden ht. 4)

Von grosser Wichtigkeit war die Allerhöchste Entschliessung vom ki, welche das Kriegsministerium am 10. Juni der General-Gemealion zur Kenntus brachte. Sie hatte folgenden Wortlaut: «Seine Majestät haben Allergnächgst anzuordnen befunden, dass der bisher äsorisch bestandene, höhere Genie-Cars definitiv aufgestellt werde, Ischon mit Beginn des nächsten Schuljahres durch i bertritt der aus 4. Jahrgange zur Genie-Waffe einzutheilenden Zöglinge und Gomdierung von geeigneten Subaltern-Officieren der Genie-Truppe dahin Firksamkeit trete.«

Der Curs wird Ein Jahr zu dauern haben, wovon die Zeit vom hte October bis Ende Juh dem theoretischen Unterrichte, die erste be des Monats August den Prüfungen gewidmet wird, worauf die hentanten einen mehrwöchentlichen praktischen Sappe- und Minenim Krems durchzumachen haben.

¿Em Officier des Generalstabes für die Vorträge der Taktik und die Idzüge der Strategie wird in die Akademie commandiert.

Der Stand der Frequentanten wird für die nächsten Jahre auf 18 feselzt.

Ein anderer Erlass des Kriegsministeriums vom 10. Juni brachte die Löchste Entschliessung vom 2. Juni zur allgemeinen Kenntuis, mit er die Annahme des neuen Feld-Artillerie-Geschutz-Systems (M. 1863) ommen wurde.

Der 18. August 1863, in anderen Jahren der meist ersehnte Feiertaging in der Genie-Akademie in Stille und ohne jede Spur einer fest-Stimmung. An diesem Tage starb GM. Petrasch nach vierzehnte Krankheit, nachdem er kaum zwei Jahre lang und unter sehr Erigen Verhültnissen das Commando der Akademie geführt hatte. Nachfolger wurde infolge der Allerhöchsten Entschliessung vom dember der Obst. Gustav Stelezyk des Geme-Stabes vom Stande iene-Comité in Wien.

Mit Anfang des Schuljahres 1863,4 wurde der Unterrieht in der tinen-Lehre in das Unterrichts-Programm der Geme-Akadenne neubommen.

Das nächste Jahr 1864 war ein günstiges und es lässt sich von dem-I nur sehr wenig berichten.

Obwohl Sammlungen zu wohlthätigen Zwecken seit längerer Zeit den waren, gestattete Obst. *Stelezyk* den Zoglingen eine solche für Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsmansteriums. Erzherzogs Leopold verordnete das Kriegsministerium am 30. A dass die Herstellung einer neuen Schwimmschule ohne Zögerung in z genommen und mit der successiven, aber durchgreifenden Erneuerus schadhaften Fenster und Thüren im Akademie-Gebäude begonnen Wegen der Schwimmschule wurden mehrere Commissionen einbeweil diese aber gar kein positives Ergebnis hatten, blieb die Angeleg bis auf weiteres in dem Stadium, in welchem sie sich eben befanc Thür- und Fensterstöcke wurden dagegen nach Massgabe der bewi Geldmittel ersetzt, was umso nothwendiger war, als während der Wizeit fast kein einziges Local im Akademie-Gebäude mehr entspreerwärmt werden konnte.

Am 18. September trat in Wien unter dem Vorsitze des FML. Nagy eine Commission zusammen, um über Abänderungen in den plänen der Militär-Bildungsanstalten, namentlich des höheren Arti Curses, der Artillerie- und der Wiener Neustädter Akademie, dann eine Modification der Classifications-Berechnung der Zöglinge in den demien, Cadetten-Instituten und Schulcompagnien zu berathen. Zu Commission wurde mit dem Erlasse des Kriegsministeriums vom 11 tember auch Obst. Stelezyk beigezogen.

Das Jahr 1865 zählte zu den ruhigsten der Genie-Akademie. Durchblättern seiner Geschäftsstücke finden sich fast nur Gegens von untergeordneter Bedeutung. Beurlaubungen von Officieren und Sok Offert-Ausschreibungen und ähnliche Acten, welche darthun, das Anstalt ohne Störung und Unruhe der Erreichung ihrer Ziele nachst konnte. Es war also wieder ein gutes Schuljahr, das aber mit der V stille vor ausbrechendem Sturme verglichen werden kann. — Die Sisti der Verfassung durch den Grafen Beleredi und der Gasteiner Vf

erordnete, ein solches Verfahren dürfe nur in seltenen Ausnahms-Fallen nwendung finden, memals aber zur Regel werden,

Damals waren vom Kriegsministerium versuchsweise dunkelblaue ich hechtgraue Ärmelleibel den Zöglingen der Akademie zugewiesen Dreden. Die erstere Sorte bewährte sich beim Tragen recht gut und arche vom Akademie-Commando am 15. März zur definitiven Einführung Stelle der Kittel und Tuchwesten beantragt.

Wichtig für den Betrieb des Dienstes in der Genie-Akademie war Allerhöchste Entschliessung vom 7. September, mit welcher die Gessive Auflassung von 41 Armeediener-Stellen in den drei Akademien deren Besetzung durch commandierte Mannschaft verfügt ward. Indieser Bestimmung hatte die Genie-Akademie in Zukunft nur mehr Armeediener in ihrem Stande. — Eine andere Allerhöchste Entsteinen vom 21. September enthielt die Auflösung der damals in Fölten etablierten Genie-Schulcompagnie; eine Massregel, welche für Ergänzung des Zöglingsstandes in der Genie-Akademie von Belang war. Die günstigen Studien-Erfolge von 1865 schienen sich im nachsten

Die gunstigen Studien-Erfolge von 1865 schienen sich im nachsten ber in noch erholtem Grade wiederholen zu wollen, denn nach dem til usse des ersten Semesters fand sich das kriegsministerium veransset, dem Akademie-Commando seine Zufriedenheit nut dem Fleisse und Aufführung der Zöglinge auszusprechen. — Dagegen klagte im Monate Pril<sup>1</sup>) der Obst. Stelezyk dem Kriegsministerium, dass manche, recht begabte Zöglinge vor ihrer Ausmusterung im Studium absichtlich lächliessen, um dadurch der Eintheilung in die Genie-Waffe zu entrinnen, durch welche ihnen der Übertritt in die Kriegsschule und in den Generalstab beschränkt und erschwert wird.

Im Monate April gieng der regelmässige Unterricht in der Genie-Akademie zu Ende und die Ereignisse der folgenden Wochen versetzten die Anstalt in einen Zustand der Auflösung, der alles, was 1859 vorgekommen war, weit hinter sich liess.

Mit der Circular-Verordnung vom 7 Mai verlautbarte das Kriegsministerium die Allerhöchste Entschliessung, durch welche die Übersetzung von Soldaten in die Reserve und die Entlassung aus der letzteren bis auf weiteres sistiert wurde. Eine andere Verfügung, datiert von dem gleichen Tage, befahl die Auflösung des höheren Genie-Curses und die Enthebung der in demselben beschäftigten Lehrer. — Am 8. Mai erfloss die Weisung, vier Armeediener der Genie-Akademie sogleich zur Nordarmee abzisenden. Vo sie als Cassendiener den Feld-Operations-Cassen zugetheilt werden yfirden.

Wenige Tage später giengen auch die sehnsüchtigen Wünsche der löglinge des 4. Jahrganges in Erfüllung, denn mit der Verordnung des

O Die Concepte der Akademie-Correspondenz vom Jahre 1866 sind paraphiert, and vielfach corrigiert, a er selten datiert.

Kriegsmunisteriums vom 11. Mai (Personal-Verordnungs-Blatt Nr. 2) erfolge ihre Beförderung zu Unterlieutenants 2. Classe mit dem Range vom 1. Mai 1866. Übergangen ward nur der bereits superarbitrierte Zöglung Czetz.

Die Möglichkeit, dass die Genie-Akademie infolge der Kriegsereignt — diren Standort werde verändern müssen, wurde verhaltnissmassig — din das Auge gefasst. Erst am 27. Mai gab ein Erlass des Kriegsministern — bekannt, dass die Räumlichkeiten des Akademie-Gebäudes in Brock von Commando der Nordarmee als Feldspital benötingt werden konnten, welchem Falle die Anstalt auf das erste telegraphische Aviso nach Wieden hätte. Die Übersiedlung muss dann so rasch als nur mech erfolgen, weshalb nur die für den unmittelbaren Gebrauch nothwendig Gegenstände mitgenommen werden dürfen.

Am 7. Juni bat das Akademie-Commando, die Abschluss-Prüfung am 25. Juni beginnen lassen zu dürfen. Das Kriegsmunsterium befahl ab am 11. Juni, dass die praktischen Übungen sogleich vorzunehmen sei weil diese in der neuen, selbstverständlich provisorischen Dislocation & Akademie durch minder günstige Verhältnisse beeinträchtigt werd könnten. — Am folgenden Tage (12. Juni) ordnete das Kriegsministeri av weiter an, dass die nothwendigen Strohsäcke entleert mitgenommen werd sollen. Ein Pferdewärter, die Zugpferde und die den Zwecken der Secolorie dienende Servituts-Kalesche haben in Bruck zurück zu bleiben

Das seit Monatsfrist in Aussicht gestellte Telegramm des Commandes der Nordarmee traf Ende Juni in Bruck ein. Obst. Stelezyk erstattele am 28. die Meldungen, dass der Quartiermacher nach Wien abgeganget sei und die Akademie am 2. Juli dahin nachfolgen werde. So geschal es auch. Die Beforderung der Officiere und Lehrer erfolgte in Post-, jewe der Zöglinge in Stellwagen.

Der Zufall wollte es, dass der alte, ehrwürdige Bau auf der Lemgrube, die seit 1851 in die segenannte Stiftskaserne umgewandelte Ingeneut-Akademie, dazu ausersehen wurde, den Flüchtlingen aus Bruck — ihnbeverlorenen Söhnent — als Asyl zu dienen.

Unmittelbar nach dem Eintreffen der Genie-Akademie in Wien erfolge das Unglück vom 3. Juli 1866 Der Kriegsschauplatz erweiterte sich tasa vom nördlichen Böhmen über Mähren und das nordwestliche Grenzeschungerns bis an die Donan, an welchem Strome der Erzherzog Albreckter Sieger von Castoza, mit mehr als 200,000 Streitern den Widerstußfortsetzen sollte. Der nen ernannte Armee-Obercommandant verlezer sein Hauptquartier nach Wien, das zum grossen Heerlager geworden war, wahrend preuszische Truppen sich auf dem Marchfelde ausbreitete. Bei der Nahe des Feindes schienen grosse Ereignisse unmittelbar bevot bei

b) Diese Anordnung erhoschte sehwere Opfer an Geld und Gut

tehen und das mahnte zur Vorsicht und daran, die obersten Militärbehörden zeitgerecht nach Orten zu verlegen, in denen sie noch sicherer
raren als hinter den Befestigungen von Floridsdorf-Stadlau. Deshalb
rluelt die Genie-Akademie am 13. Juli die Verständigung, dass, wenn
be Militär-Cassen Wien verlassen sollten, die Gagisten des Akademietandes einen dreimonatlichen Gage-Vorschuss erhalten würden, Am
bligenden Tage (14. Juli) erschien eine weitere Verordnung, welche die
ferlegung des Kriegsministeriums nach Ofen in Aussicht stellte.

In diesen düsteren Tagen erfolgte die schon lange erwartete Ausausterung der Zoglinge des 3 Jahrganges der Genie-Akademie, Der Erlass es Kriegsmini teriums vom 17. Juli enthielt ihre Ernennung zu Untergutenants 2. Classe mit dem Range vom 16. Juli 1866.

Am 26 Juli avisierte das Kriegsministerium den Obst. Stelezyk, dass emmächst «das noch vorhandene Personal der Genie-Akademie» vom Viener Landes-General-Commando zum schleunigen Abrücken nach Viener Neustadt angewiesen werden würde. Die Familien der Verheirateten ätten jedoch zurück zu bleihen. — Die verheissene Weisung des Landesbeneral-Commandos liess nicht lange auf sieh warten. Am 29. Juli gieng der Best der Genie-Akademie nach Wiener Neustadt ab und fand in den Räumen der Theresianischen Militär-Akademie Unterkunft.

Mittlerweile hatten die Preuszen Znaim und Kloster Bruck bereits eit 13. Juh besetzt. Im dortigen Akademie-Gebäude war zur Aufsicht die Fihale der Gente-Akademie- zurückgeblieben, bestehend aus dem oflichteifrigen Stabsfeldwebel-Gebäude-Aufseher Grunwill und einigen Armeedienern, wackeren Leuten, die damals schwere, bedrängnisvolle zeiten durchlebten und ihre Familien von Cholera und Typhus heimesucht sahen. Geraume Zeit blieb das Akademie-Commando ohne jede fachricht aus Kloster Bruck. Der erste Bericht des Stabsfeldwebels Grümeill, der nach Wiener Neustadt an den Obst. Stelezyk gelangte, rägt das Datum des 27. Juli und enthält die Meldung, dass die Preuszen, velche in der Akademie viel Schaden angerichtet hatten, letzte Nacht in der Richtung gegen Brünn abmarschiert seien und dass das Gebäude, in welchem viele und schwere Kranke sieh befänden, vom Znaimer ürgerhehen Schützen-Corps bewacht werde.

Obst. Stelezyk, über die in der Zwischenzeit vereinbarte Demarcationsinie meht ganz genau informiert, beauftragte am 2. August den Oblt.

Ladwig Dubensky der Genie-Akademie, sofort nach Retz, eventuell nach 
Fruck, abzugehen, um sich über den Stand der Dinge genaue Kenntus zu 
erschaffen. Am 5. August meldete Dubensky aus Retz, dass er in diesem 
Frte bleiben müsse, nachdem Znaim von 2000 Preuszen besetzt und das 
kademie-Gebäude zum Spitaleingerichtet sei. Übrigens gelang es Dubensky, 
ich mit der -Akademie-Filiale- und der wieder activierten Behorde in 
Laum in das Einvernehmen zu setzen und der Verschleppung äranischen

Einen Beweis, dass selbst Relignien der Beschlagnahme vern lieferte das Gesuch, welches Obst. Stelezyk am 8. August aus Wi Neustadt an das Kriegsministerium richtete und in dem er die Remation der aus dem Ehrensaale zu Kloster Bruck entführten Holzsphider Blockhäuser auf dem Predil und von Malborghet erbat.<sup>1</sup>)

Am 17. August sandte Grünwill einen Bericht an das Akadel Commando in Wiener Neustadt, in welchem er eine kurze, aber gett Schilderung der Vorgänge, welche sich seit dem 13. Juli in Znaim gespielt hatten, gab. - An diesem Tage - so schrieb er, - erschie die ersten preuszischen Truppen in dieser Stadt und begannen sofort der Eintreibung von Requisitionen. Obstlt. Allter ward zum Stadt-O mandanten bestimmt und blieb in dieser Stellung bis zum 26. Juli. nahm sein Quartier im Postgebäude und schmückte es mit Gegenstat aus, welche er dem Ehrensaale und anderen Raumhehkeiten der Akade entnommen hatte. Dieses Beisnel wurde von anderen Officieren nachzeaf welche namentlich an den tiewehren und sonstigen Waffen der Akademic Wehlgefallen hatten, Am 45. Juli traf General-Lieutenant von Herwar in Zuaum ein und hess fast alles aus der Akadenne wegschaffen, was mit schwer zu transportieren und in irgend welcher Weise zu gebraud war Physikalische und Mess-Instrumente, Waffen und Modelle aller & Schreib- und Zeichnungs-Requisiten wurden enttragen, der Ehrensaalsonders hart mitgenommen,3) +das Wäsche- und Betten - Magazin Akademie aber ganz ausgeleert. Am Schlusse meldet Grünwill r tief-chmerzhehe Dunge über das verheerende Auftreten der Cholert Znaim und Lingebung. - Der Bericht des braven Stabsfeldwebels ist v. standig glaubwürdig, nur vergass er darauf, dass nicht die Preuszen all es waren, welche in der Genie-Akademie brauchbare Dinge suchten b fanden. Die Feinde hatten schon seit mehreren Monaten den Boden!

prache verlassen und noch immer sausierten Gendarmen in den benachten Ortschaften Matratzen, Bettwäsche und andere Dinge, welche sich Eigenthum der Akademie herausstellten. Die Biedermänner, welchen Gegenstande abgenommen wurden, wollten selbe natürlich immer preuszischen Soldaten zum Geschenke erhalten haben.<sup>1</sup>) — Eine Bettigung der Angaben Grünwill's enthält die Zuschrift des k. k. Betsworstehers Schirnhofer in Znaim vom 18. August. Diese constatiert, Bezurksamt habe erst am 26. Juli seine Thätigkeit wieder aufnehmen und gibt zu, dass die Preuszen ungefähr 20 in der Genie-Akamie vollgepackte Kisten gegen Brünn fortgeführt hätten. Am 30. Juli Griden die Locahtäten der Anstalt behördlich versiegelt, die Siegel aber eitnal, am 2. und am 9. August, gewaltsam abgerissen. In letzter Zeit Hten die Preuszen für alle Artikel, welche sie benötligten, Quittungen aus.

Am 30 August schrieb Grünwill einen etwas tröstlicher lautenden Ficht an das Akademie-Commando, in welchem er mehlete, dass die Olora in den letzten Tagen an Heftigkeit sehr nachgelassen habe und Zinam und nächster Imgebung nahezu als erloschen zu betrachten — An demselben Tage bat Obst. Stelezyk das Kriegsministerium um Dechung einer Commission nach Kloster Bruck, welche sich von Zustande des Gebäudes und seiner inneren Einrichtung, von der Und Reihenfolge der vorzunehmenden Reparaturen und Säuberungen, der Zahl und dem Werte der durch die preuszische Invasion Bedüssten Gegenstände u. s. w. ein — wenigstens beilaufiges — Ertheil ein sollte. Als Mitglieder dieser Commission brachte der Akademie-Dernandant die Hauptleute Knoll und Schmidt, den Hiptm. - Auchter Brief und den Oblt. Cheratier in Vorschlag.

Im Monate August 1866 schied eine hervorragende Lehrkraft aus Stande der Genie-Akademie. Der Professor der Schönbaukunst, WilDoderer, wurde nut der Allerhöchsten Entschliessung vom 29. Juli ordentlichen Professor des Hochbaues und der Archatektur am Wiener Vechnikum ernannt.<sup>2</sup> Doderer, der seit 1851 die Schieksale der GenieGemie treu gethedt hatte, wirkte bei Versehung seines Lehrfaches auch Praktischer Architekt; viele unserer Austalten sind entweder von ihm Eurt oder umgebant oder wenigstens mit Kapellen und Kirchen (HamR. Mährisch-Weiszkirchen u. a.) geschmückt worden. Seine grossBesten Leistungen in jener Zeit waren das Curhaus, die Wandelbahn

<sup>1)</sup> Thatsächlich wurde durch das rührige Bürgermeisteramt in Znaim ein Generalsktrat, das in den Ehrersaal der Akademie gehorte, an den Obst. Stelezijk ruckgestellt, Elches in dem ziemlich weit entfernten Horn, angeblich von einem preuszischen Listerilleger gegen eine Eigarrentusche vertauscht worden war

Erlass des Kriegsmantsteriums vom 14 August 1866 an das Commando der EnicsAkademie in Wiener Neustadt. - Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegs-Ministeriums

und andere Prachtbauten im Herkulesbade bei Mchadia; durchwegs kustlerisch sehr bedeutende Schöpfungen. 1)

Am 2. September meldete Grunwill dem Akademie-Commandan in Wiener Neustadt, dass am 3. und 4. September die Preuszen Znaendlich vollstandig räumen und nach ihrer Heimat abrücken wurden.

Von grosser Wichtigkeit war die Allerhöchste Entschliessung v 6. September, welche den FML. John ³) mit der «Leitung» des Kriegsminis ≈ rums betraute, worauf am 30. October 1866 die definitive Ernennu zum Kriegsminister folgte. → FML. John, eine der glanzendsten I scheinungen in den Reihen unserer neueren Generalität, war vom Alle höchsten Kriegsherrn deshalb an die leitende Stelle berufen worden. □ eine Neuorganisation der gesammten Wehrmacht → die grossartigste. □ in unserer Geschichte zu verzeichnen ist — durchzuführen.

Nach dem Abzuge der Preuszen von Znaim wurden Hotm. Krasinder und Oblt. Chevalier, anstatt der in Antrag gebrachten Commission, nach Kloster Bruck gesendet. Diese beiden Officiere erstatteten am 12 September einen ziemlich trostlos lautenden Bericht an das Akademie Commission. Die Beschädigungen an den Gebäuden bezeichneten sie als gerinderen aber im Innern derselben sah es überaus trübselig aus Die Beitschut-Requisiten und Pferde-Winterdecken fehlten sammtlich; alle Kasten und Schränke waren erbrochen und grösstentheils geleert. Aus den Lehr- und Schlafsäten waren Spitalsräume für Cholera- und Typhus-Kranke geschafen

P. Hofrath Wilhelm Ritter von Doderer, geb am 2 Januar 1825 zu Herbembatte sich bevor er seine Laufbahn als Architekt begann, als Lehrling und Geselle im Maurerhandwerk gewirdnet. Nach Vollendung seiner in Stuttgart und Herbe ider in triebenen künstlerischen Studien, kam er nach Wien und ward zunächst under Vielle Nillt und Siecurdshurg heim Baue des Arsenals beschäftigt. Von 1866 bis 1898 Probeer der Architektur an der Wiener Technik, war Doderer auch vielfach als praktische ischneister flätig (Corps-Commando-Gebäude in Wien u. a., Er starb zu Wien am 13 Ma 200).

<sup>9)</sup> Franc Fredherr von John, geb. 1812 in Bruck an der Leuba. Zoglat \* Theresamselien Militär - Akademie, wurde 1848 Hptm. und im Hauptquarter der Ph Rinlet, ky verwendet, in welcher Denstleistung er für seine Theilnahme an den 840. ber Volta das Ritterkreuz des Militar-Maria Theresien-Ordens erwarb 1857 0.500 Inf-Reg. Kutser (Nr. 1), avancierte er 1861 zum GM, und bekleidete 1866 die Stor fo Generalstabs-Chofs der Sudarmee. Für seine ausserordentlichen Leistunger aus ber Verwerolnig, heauftragte ihn der FM. Lezherzag Albrecht, um die Verleden I bestatutenmässie hoheren Grades des Maria Theresien-Ordens einzuschreiten, Le ward a. dem Commandeur-Kreus dieses Ordens, dann mit der Einennung zum FML un! " Inh des Int Reg Nr 76 belohrd. Nich der Einsetzung des Erzberzugs Albeicht : Obercommandanten der gesammten Armee, trat ihm abermals John als General de Chef an die Seite. Als Kriegsminister begann er die Vorarheiten zur Umgestaling Wehrmacht Seit 24 December 1867 Reichs Kriegsminister, schied John, in bege adeer Sorge, die Einheit der Armes den Engarn theilweise opfern zu müssen. 1868 a.z. 1966 Ministerium, ward 1869 commandierender General in Graz. 1873 FZM, und 1874 (\*\*) weils Chef des Generalstabes der Armee in Jusser Stellung starb der ungeword Ligable General 1876 zu Wien.

worden, desgleichen auch aus dem Fechtsaale, in welchem die meisten Ster-befalle vorgekommen waren. In den Magazinen sah es schlimm aus uncl das Betten - Magazin stand > ganz leer«. Das Instrumenten - Zimmer korrnte wegen der von der Behörde angelegten Siegel noch nicht betreten werden, soll jedoch ebenfalls ausgeräumt sein. Aus dem Ehrensaale fehlten Porträts der Generale Greisinger, Rzikowski, Horváth, Hlavaty, Mee retich u. v. a., dann das grosse Bildnis eines Begründers der Akademie, des Prinzen Eugen von Savoyen.1) In der Commandanten-Wohnung fanden Sich alle Schränke erbrochen und diejenigen Effecten, welche übrig gelassen wurden, vollständig durcheinander geworfen. Die Aborte wurden umbenutzbar befunden. Selbe müssten insgesammt erneuert und die Raume 111 dem Thurm über dem Canale, in welchen ein pestilenzialischer Geruch herrscht, für längere Zeit ganz abgesperrt werden. Alle Troppen, Gange und Zimmerböden wurden bereits mit Lauge gewaschen und das Weissen und Farbeln der Wände hat begonnen, wird aber mindestens noch drei Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Weniger Sauberungen erheischten die Stallungen, in welchen immer nur gesunde Pferde eingestellt gewesen waren. Um diese vielfachen Arbeiten etwas zu beschleumgen, baten die beiden Officiere um die baldige Zuweisung des Truppen-Detachements. Schliesslich meldeten sie, dass viele der abhanden gekommenen Gegenstände nachträglich wieder zustande gebracht wurden.

Letzteres war thatsächlich der Fall und muss grösstentheils dem thätigen Wachtmeister Hawranck, Commandanten des Gendarmerie-Postens Nr. 25 in Znaim, als Verdienst angerechnet werden. Dieser benichtete am 13. September dem Bezirksainte, dass er, unter Zuziehung des Armeedieners Hollerer, bei mehreren Insassen der Ortschaften Altschallersdorf und Edelspitz Haus-Revisionen vorgenommen und dabei viele der Genie-Akademie gehörige Gegenstände confisciert habe.

Als in Wiener Neustadt einzelne Cholera-Erkrankungen vorkamen, bewilligte das Kriegsministerium am 20. September zum Frühstück für die Zöglinge und Mannschaft Einbrennsuppe mit einem Zusatze von Kümmel.

Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 18. September ward die Auflassung aller lombardisch-venezianischen Stiftungsplatze in den k. k. Militär-Bildungsanstalten verfügt.

Am 23. September verordnete das Kriegsministerium, dass sofort das Reitschul-Detachement der Geme-Akademie mittelst Fussmarsch nach Bruck

<sup>1)</sup> Auch Stabsfeldwebel Gränzill erwähnt in einem seiner Berichte, dass die Preuszen das sprosse Bilaniss des Prinzen Eugen von Sarogen, das bereits erwähnte Geschenk Seiner Majestät des Kaisers aus dem Ehrensaale genommen hätten. Die k und k. Technische Akademie hesitzt zwarein Porträt des Prinzen, aber von beseitzdenen Dimensioren, sehr geringer Ahnlichkeit und — wie es scheint! von wenig künstlerischem Werte. Es muss also leider angenommen werden, dass die Akademie durch die preuszische Invasion um ihr Kaiser-Geschenk gekommen ist.

abzugehen habe. Die an das Landes-Fuhrwesens-Commando abgefüh Dienst-Kalesche solle wieder ausgefasst, dagegen aber die Passierungerahendlung wegen der, während der feindlichen Occupation in Verlugerathenen Rüstwagen eingeleitet werden.

Nach einer Abwesenheit von mehr als drei Monaten verliess der Genie-Akademie am 4. October Wiener Neustadt, um nach ihrer ver wüsteten Heimat Bruck rückzukehren, wo am 23. October der Lehr-Cur unter denselben Verhältnissen wie im Jahre 1859 wieder begann. Obstelezyk liess nun die während der feindlichen Invasion verloren gegangene Gegenstände auf Grundlage des Inventars feststellen, welche Arbeit der Zeit bis Februar des folgenden Jahres in Anspruch nahm. Inzwische langten Anzeigen ein, dass in Prag und Brünn mehrere nach Preusze bestimmte Frachtstücke deponiert seien. Oblt. Dubensky, vom Akademie Commando dahin abgesendet, saisierte auf dem Prager Staatsbahnhold 14 grosse Kisten und 7 vernähte Strohsäcke, welche Effecten der Genie Akademie enthielten. Das Kriegsministerium nahm dies zur Kenntnis und befahl am 18. October, die im Magazin eines Spediteurs in Brünn liegende zur Beförderung nach Preuszen bestimmten Kisten ebenfalls untersuche zu lassen.

Obwohl das Jahr 1866 der Genie-Akademie gar viele düstere Tabeschert hatte, sollte es doch nicht ohne ein beglückendes Ereignis abschliessen. — Am 7. November traf Seine Majestät der Kaiser, auf der Rückkehr von der Reise nach den böhmischen Schlachtfeldern begriffen, in Znaim ein, wo ihn das versammelte Officiers-Corps vor dem Allerhöchsten Absteige-Quartier erwartete. Um 8 Uhr morgens am folgenden Tage besichtigte Seine Majestät die Räume der Akademie, besuchte die Zöglinge in den Lehrsälen und sprach beim Scheiden mit den Allergnädigsten Worten seine Zufriedenheit mit dem Zustande der Anstalt auss Am 9. November erfolgte die Weiterreise nach Wien.

Das Jahr 1867 enthielt für die Genie-Akademie keine Störungen und Unglücksfälle, weshalb es zu den erspriesslichen Schuljahren gezährlt werden darf. — Für die Armee war es eine Epoche der Vorbereitung grossartiger Neuerungen, welche die Ergänzung des Heeres, dessen Bewaffnung, Adjustierung, Verwaltung und Verpflegung in sich schliessen, überhaupt eine vollständige, verjüngende Metamorphose unserer Wehrmacht bewirken sollten.

Auch die bisherigen Strafmittel sollten allmählich durch zeitgemässere ersetzt werden. Die Circular-Verordnung des Kriegsministeriums vom 22. Januar (Normal-Verordnungsblatt Nr. 2) brachte die Weisung, dass die körperliche Züchtigung auf seltene Ausnahmsfälle zu beschränken sei eine Verfügung, die in der Folge auch die in den Militär-Bildungsanstalten üblichen Disciplinierungs-Mittel abänderte.

Im Februar war endlich die mühevolle Revision aller Inventars-Gegenstände beendet worden und in dem Berichte vom 19. konnte das Akademie-Commando den durch die feindliche Invasion im Vorjahre angerichteten Schaden mit 12.924 fl. 37 kr. bezissern.<sup>1</sup>) Obst. Stelezyk fügte bei, sein Ausweis sei noch nicht vollständig, da er den Wert der entnormmenen Modelle, Instrumente, Porträts u. s. w. nicht kenne und diese tiegenstände überhaupt nicht ersetzt werden könnten.

Die Circular-Verordnung des Kriegsministeriums vom 15. Mai verlautbarte die, mit Ende Juni 1867 stattfindende Verleibung von Dienstesprätinen an geeignete Individuen. Diese Einrichtung beseitigte die bisherige Stellvertretung und hatte für die Unterofficiere der Genie-Akademie, also auch den Dienst in der Anstalt, grosse Bedeutung. Eine spätere Circular-Verordnung vom 13. Juni (Normal-Verordnungsblatt Nr. 29) und der Erlass des Kriegsministeriums vom 16. Juni brachten zur allgemeinen Kernituns, dass über die Organisation und die sonstigen Einrichtungender Militär-Bildungsanstalten Berathungen im Zuge und deshalb die meisten der in nächster Zeit ergehenden Verfügungen nur als provisorische Masstellen zu betrachten seien. Von den Zielen und Zwecken dieser Betathungen drang manches vorzeitig hinaus in die Öffentlichkeit und bald begannen in den militärischen Journalen Controversen zwischen den Anhäungern und Gegnern des in den Bildungsanstalten zur Stunde noch herrschenden Systems.

Am 29. Juni fixierte das Kriegsministerium die Löhnung der Krankenwärter und Classendiener aus dem Mannschaftsstande in den Militar-Bildungsanstalten auf 35 kr. taglich, stellte aber dagegen die Diensteszulage ein.

Die Circular-Verordnung vom 11. Juli (Normal-Verordnungsblatt Nr 34) verfügte die Errichtung der Truppen-Divisions-Schulen.

Bemerkenswert erschien die Verordnung des Kriegsministeriums vom 2 September, mit welcher dem Commando der Geme-Akademie der Auftrag ertheilt ward, alle vor dem Feinde gefallenen oder an ihren Wunden verstorbenen Zöglinge genau zu verzeichnen und deren Namen auf einer Gedenktafel, welche an einem geeigneten Orte anzuhringen ware, zu verewigen

Dem Vollzuge des Auftrages stellten sich bedauerlicher Weise ernste finanzielle Hindernisse in den Weg, und fand sich das Kriegsministerium darum bestimmt, der Genie-Akademie am 13. März zu eröffnen, dass die in Aussicht genommene Herstellung einer Gedenktäfel für die vor dem Feinde gebliebenen Zöglinge der Akademie aus Rücksichten der Sparsam-keit vorläufig unterbleiben muss. 42)

Diese respectable Summe entfiel auf 100 Stück als Kriegsbeute behandelte Winterkotzen, 119 Leintücher u. s. w.

<sup>1)</sup> Acten der k. und k. Technischen Militär-Akademie.

vom 24. December (Personal-Verordnungsblatt Nr. 57), welche den Krieminister *John* zum Reichs-Kriegsminister, folglich das Kriegsminister zum Reichs-Kriegsministerium erhob.

Nach dem Militär-Schematismus von 1868 (eigentlich December 18 hatte die Genie-Akademie folgenden Personalstand:

#### Commandant:

Stelezyk, Gustav, Obst. der Genie-Waffe.

#### Adjutant:

Bujet, Johann, Oblt. der Genie-Waffe.

#### Lehr- und Aufsichts-Personal:

- Welsperg zu Raitenau und Primör, Wolfgang Graf, Herr und La mann in Tirol, Obstlt. der Genie-Waffe, lehrt Fortification und Krie baukunst im höheren Curse.
- Petters, Hugo, Major im Pionnier-Regiment, lehrt Pionnier-Dienst 1 Dienst-Reglement.
- Miskich, Franz von, Major der Genie-Waffe, lehrt Befestigungs-Kuns Haymerle, Alois Ritter von, MVK. (KD.), Major im Generalstabe, k Strategie im höheren Curse.
- Chiolich von Löwensberg, Hermann, Major der Genie-Waffe, lehrt B kunst im höheren Curse.
- Holzhey, Eduard, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt Bau-Mecha im höheren Curse.
- Gierster, Joseph, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt Mechanik, 1 schinenlehre und Maschinen-Zeichnen.
- Schmitt, Karl, Hptm. 1. Classe der Genie-Waffe, lehrt analytische 6 metrie und höhere Analysis.
- Teutschenbach von Ehrenruhe, Gustav, Hptm. 1. Classe im Inf.-I

- Ferenz, Jakob, Hotm, 1. Classe im Inf.-Reg. Aleman (Nr. 43), Compagnie-Commandant.
- ZeeWeeuk, Joseph. Hptm. 2. Classe im Inf.-Reg. Philippovie (Nr. 35), lehrt Situations-Zeichnen, Terrainlehre und Mihtär-Mannierung.
- Grossschmid, Sigmund von. Hotm. 2. Classe im Inf.-Reg. Margicie (Nr. 7), lehrt französische Sprache.
- Piskatezek, Karl, MVK. (KD.), Hptm. 2. Classe im 17. Feldjäger-Bat., lehet Militär-Administration, das Militär Schreib- und Rechmings-Geschäft.
- L. Ternauer, Johann, Hetm. 2. Classe der Genie-Waffe, lehrt höbere Analysis. Theotheim, Julius, Hotm. 2. Classe im Inf.-Reg. Grossbergog von Toscana (Nr. 71), lehrt Geographie und Geschichte.
- Filek Edler von Wittinghausen, Julius, Hptm. 2. Classe um Inf.-Reg. Grossberzog von Hessen (Nr. 14), Compagnie-Commandant.
- Helbner, Alois, Hptm.-Auditor 1. Classe, Jehrt europäisches Völkerrecht, österreichisches Privatrecht und Militär-Strafgesetze. Versieht die Akademic-Gerichtspflege. Bibliothekar.
- Chr. raticr, August, Oblt, im Inf.-Reg. König der Belgier (Nr. 27), Ökonomie-Inspector.
- Breezen, Joseph, MVK. (KD.), Oblt. der Art., lehrt Waffenlehre und im höberen Curse die Artillerie-Wissenschaften.
- Steirs, Joseph, Oblt. im Uhl-Reg. Erzherzog Karl Ludwig (Nr. 7), Reitlehrer.
- Hielts, Franz, Ohlt. im Inf.-Reg. Huyn (Nr. 79), Fechtlehrer.
- Giess-clani, Eduard, Ohlt, im Inf-Reg. Parma (Nr. 27), lehrt Gymnastik. Dretzernsky, Ludwig, Oblt. der Genie-Waffe, Magazins-Officier.
- Estate nk con Marienfels, Emil, Oblt. der Genie-Waffe, lehrt mathematische
- Cleographic und praktische Messkunst. Nesses eddny, Kart, Oblt. der Genie-Watte, lehrt Sappes und Minen-Dienst. Greelser, Franz, Oblt. der Genie-Waffe, lehrt Schönbaukunst und das
  - ◆ )rnamenten-Zeichnen (auch im höheren Carse).
- Wessel ner, Leopald, Piaristen-Ordenspriester, Religionslehrer.
- Mee > inelli, Ernst von, OFJO.-R., regulierter Chorherr des Stiftes St. Florian, Akademie-Seelsorger, lehrt Poetik, Rhetorik und deutsche Literatur.

# Wes De va. Friedrich. Tanzlehrer vom Cavistande.

Ärztliches Personal: Chef-Arzt:

Heefeller, Johann Dr., Regiments-Arzt,

Ober-Wundarzt

Skreelnd, Johann, GVK.

12 Inspections-Feldwebel, 6 Führer, 2 Unterofficiere als Schreiber. rmeediener (darunter 1 Laborant, 1 Mechamker, 1 Modell-Tischler, 1 Gärtner, 1 Kirchendiener, 1 Portier), 3 Hornisten, 30 Hausdier 3 Krankenwärter; dann zur Reitschule 1 Wachtmeister als Reit-Le gehilfe, 1 Corporal, 1 Curschmied, 10 Pferdewärter nebst 15 Reit- 2 Zugs-Pferden; endlich eine Genie-Truppen-Abtheilung von 1 Feldweb 2 Corporalen und 40 Gemeinen.

Schon in die ersten Tage des Jahres 1868 fiel eine für die gesamn Wehrmacht Österreich-Ungarns sehr wichtige Begebenheit. — Reich Skriegsminister John, möglicherweise der lästigen parlamentarischen Kämp Kriegsminister am 18. Jahr Stein, durch die Vertheidigung Tirols auch ausserhalb der Monarch ise berühmt gewordenen FML. Franz Freiherrn Kuhn von Kuhnenfeld peinen Mann von seltener Befähigung, umfassendem Wissen und energische Mcharakter zum Nachfolger. Noch in vorgerücktem Alter betrieb er mit dem Eifer des Jünglings militärische Studien und wenn ihm eine Musse

<sup>1)</sup> Franz Freiherr Kuhn von Kuhnenfeld, FZM, und Inh. des Inf.-Reg Nr. 17. geboren 1817 zu Prossnitz, absolvierte die Theresianische Militär-Akademie und trag 1837 als Officier in die Armee. 1839 dem Generalstabe zugetheilt, machte er als Oblt. und Hptm. (seit 15. April 1848) die Kämpfe 1848 und 1849 in Italien mit grosser Auszeichnung mit. Seine hervorragenden Leistungen bei Santa Lucia und vor Mailand, erwarben ihm 1849 das Ritterkreuz des Militär-Muria Theresien-Ordens, Zum Majot befördert, nahm er in Ungarn noch an den letzten Kämpfen vor Komorn theil. Als Obstit. (seit 1853) ward er als Lehrer an die Kriegsschule berufen, in welcher Stellung er 1857 zum Obst. vorrückte. Im Jahre 1859 Chef des Generalstabes bei der II. Amee. hätte er möglicherweise dem Kriege in Italien eine andere Wendung zu geben vermocht. wenn seine Vorschläge nicht als "zu kühn" regelmässigen Widerspruch erfahren haben würden. Nach diesem Feldzuge zum Commandanten des Inf.-Reg. Nr 17 ernannt ward Kulm 1862 Brigadier in Tirol und als solcher GM. 1866 wurde ihm die Aufgabe zuheil. Süd-Tirol mit anfänglich 10,000 Mann gegen die weit überlegenen Streitkräße der Italiener zu vertheidigen. Er löste sie in bewundernswerther Weise, bewährte sich als ein Meister im Gebirgskriege und nöthigte den Italienern das Geständnis ab, dass sie nicht seinen einzigen Berg« hätten erobern können. Seine in Tgrol erworbenen Verdienste wurden durch die Ernennung zum FML, und die Zuerkennung des Commandeur-Kreuzes des Theresien-Ordens belohnt. Hierauf Landesvertheidigungs-Obercommandant in Tirol und Inh. des 17. Inf.-Reg., wurde Kuhn am 18. Januar 1868 zum Reichs-Kriegsminister ernannt. In dieser Stellung führte er bedeutendere Reformen durch als irgend ein Kriegsminister oder Präsident des Hofkriegsrathes. In die Zeit seines Ministeriums fällt die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und diese Errungerschaft allein müsste ihm einen Platz in der Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie sichern. Nur ein Feuergeist wie *Kuhn*, schlagfertig und gewandt als <sup>Parls</sup> mentarier, wenn es galt, auch barsch und rücksichtslos, vermochte unter unendlich schwierigen Verhältnissen derartige Erfolge zu erreichen. Was sein Vorgänger vorbereitel hatte, brachte er grösstentheils zum Abschlüsse. - Nach seinem Rücktritte von der Stelle des Reichs-Kriegsministers erhielt Kuhn (FZM, seit 1873) den Posten eines commandierenden Generals in Graz (1874) und (seit 1883) Commandanten des III. Cops-Im Jahre 1886 zum Kanzler des Theresien-Ordens ernannt, wurde er 1888 unter dem Vorbehalte einer anderen Verwendung in den disponiblen Stand versetzt. FZM. Kulla starb 1896.

riche blieb, verwendete er sie, sich in der Sprache Homer's zu pertionieren. Unter diesem Manne, der nicht mit der gewöhnlich angendeten Durchschnitts-Elle gemessen werden darf, wurden die von John Ebereiteten Entwürfe zu Gesetzen, wenn auch erst nach langen und bitterten Bedeschlachten in den Vertretungskörpern. Die ganze Wehricht erhielt durch ihn ein neues, modernes Gefüge, ihre Organisation führ viele Verbesserungen und trotz mannugfacher Schwierigkeiten vertind es Kuhn eine ebenfalls höchst zeitgemässe Gage-Erhöhung durchsetzen.

FML. Freiherr von Kuhn hatte auch die Reorganisation der MilitärIdungsanstalten ins Auge gefasst und, von dieser Absicht geleitet, dem
bst. Eduard Pechmann von Massen, 1) aus dessen Feder zu jener Zeit
he vielbemerkte Denkschrift über die Mängel der damahgen MilitärIdungsanstalten geflossen war, sein Vertrauen zugewendet.

Pechmann galt als Mann von Geist, hatte sich als Geodät und thematiker verdienten Ruf erworben, befand sich aber seit mehreren hren nicht mehr in Activität. Ein Gegner des damals herrschenden stems im allgemeinen, mochte er überdies von Vorurtheilen nicht vollindig frei zu sprechen sein, die er möglicherweise während seines micils in Hainburg oder Wiener Neustadt sich gebildet haben dürfte. Vorstand in die 6. Abth. des Reichs-Kriegsministerrams berufen und in GM, befördert, brachte er in diese Stellung sein, bis in alle Emzelnten ausgedachtes System mit. Dieses System hätte, in den Tagen eph's II, zur Geltung gebracht, von den besten Folgen begleitet sein nnen, führte aber in einer Epoche, in welcher die deutsche Schule in Monarchie fast allenthalben der nationalen das Feld räumen musste A die guten deutschen Schulen der Militärgrenze nach und nach einngen, nicht zum Ziele. GM. von Prehmann wollte Ersparungen erzielen d diese dünkten ihm möglich, wenn die etwa 15 Jahre früher geschaffenen deren und mittleren Militär-Bildungsanstalten aufgelöst werden und an en Stelle Erziehungsbeiträge, sogenannte Stipendien, welche er in solche herer und niederer Kategorie trennte, gesetzt würden. Das war einh, unendlich einfach, und z. B. in Preuszen, welches damals schon a Tilsit bis Saarbrücken eine und dieselbe Schule hatte, wäre das biect haltbar gewesen, aber im vielsprachigen Osterreich-Ungarn stand Sache anders.

In der Armee begegneten die Stipendien ausgesprochenem Widerden und mancher mit Söhnen beglückte Officier, der in Engarn oder Galizien stationierte, wies das Stipendium, welches ihm anstatt eines iplatzes in einer Militär-Bildungsaustalt verliehen worden war, zurück, der damit seinen Sohn doch nicht deutsch erzichen lassen könne

<sup>1)</sup> Geboren zu Belovár 1811, gestorben zu Görz 1886

GM. von Pechmann suchte einzulenken und brachte die Stipendischen höherer Kategorie, deren Angehörige in nicht deutschen Ländern weil in Convicten, z. B. in Kremsmünster, Teschen, St. Paul u. a. O. unter. Die Palliativ-Mittel machte aber die Stipendien nicht populärer, und neuech immer fanden sich Männer, die solche ablehnten, weil sie ihre Angehörige wen militärisch, nicht aber mönchisch erziehen lassen wollten. Ob es dages wen nicht etwa vorkam, dass mitunter Stipendien als blosse Existenz-Verbesserung verwendet wurden, kann weder verneint noch bejaht werdt en. Thatsächlich ereignete es sich, dass Stipendisten höherer Kategorie, welc. In eine Militär-Akademie einberufen worden waren, bei der Aufnahm sprüfung wegen ganz ungenügender Vorkenntnisse zurückgewiesen od Der später entlassen werden mussten, weil sie dem Unterrichte nicht folge en konnten. Ähnliche Dinge trugen sich auch mit Stipendisten nieder ver Kategorie zu, von denen manche bei ihrer Einberufung der deutscha ver Sprache gar nicht mächtig waren.

Auf Grundlage dieser, ihre Bestimmung nicht erfüllenden Stipendie et wurde zur Reorganisation der Militär-Bildungsanstalten geschritten. Scho 🦠 im Jahre 1868 wurden das Cadetten-Institut Hainburg und das Milita 📑 📴 Lehrer-Institut in Wiener Neustadt aufgelöst. Das letztere dürfte allerdinger als Militär-Pädagogium keine überwältigenden Leistungen zu verzeichn 🦠 👊 gehabt haben, aber es musste ihm nachgerühmt werden, dass es Jal 🔠 um Jahr ausgezeichnete Turner und Fechter an die Armee abgehele 1 hatte. Das war denn auch der Grund, weshalb unmittelbar nach de Rücktritte Pechmann's wieder der «Fechtlehrer-Curs» in Neustadt actives 📑 wurde. Im folgenden Jahre 1869 verfielen mebrere Erziehungshäuse -t, Schul-Compagnien und das Cadetten-Institut Marburg der Auflosung; des 🤟 Geme-Akadenne und Artiflerie-Akadenne wurden zu der, der polytechus 🧦 schen Schule in Paris nachgebildeten Technischen Militär-Akademie i 🔳 Wien vereingt und aus der Zusammenziehung der Artillerie-Schaff Compagnien die Militär-technische Schule in Mährisch-Weiszkirche gebildet.

Die Auflösung der noch übrigen Militär-Bildungsanstalten wurde mit grösstem Eifer fortgesetzt, so dass zur Zeit des berüchtigten sökonomisches nautschwungss, welcher durch den Börsensturz im Jahre 1873 in da Gegentheil verkehrt ward, deren nur mehr sehr wenige vorhande waren. 1) — Zuletzt fiel der herrschenden Strömung auch noch jennihtärische Lehranstalt zum Opfer, deren Verlust die Armee noch heutschetzunert, und an welcher noch niemand gerüttelt hatte. Es war dies dies medicinisch-chirurgische Josephs-Akademie, das »Josephinum», die Scholes-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es bestanden damals nur mehr die Technische Militär-Akademie in Wien der Theresianische Militär-Akademie in Wiener Reustadt, das Militär-Collegium in St. Poten die Militär-technische Schule in Weiszkirchen und das ebenfalls schon zur Asflösung bestimmte Obererziehungshaus in Güns.

is welcher zahlreiche, ausgezeichnete Militär-Aerzte, Zierden ihres Standes id ein Segen für die Armee, hervorgegangen waren. Die Möglichkeit, ise unvergessliche Hochschule jemals wieder errichten zu können, ist tote verschwunden. Ihre kostbaren Sammlungen, welche einst der habene Begründer, Kaiser Joseph II.. mit grossen Kosten durch Künstler Florenz hatte herstellen lassen und deren Stücke, mitunter einzeln, f Tragthieren nach Wien gebracht worden waren, wurden, mit Ausnahmer anatomisch-pathologischen Abtheilung, an verschiedene andere Unterhtsanstalten vertheilt.

Manches wurde vorerzählt und Dinge wurden erwähnt, welche unt Freie-Akademie nicht in unmittelbarem Zusammenbange standen. Ihren wir wieder zu unserer Anstalt zurück, deren Ende ohnedem hon ziemlich nahe rückt! — Zunächst wäre zu berichten, dass mit der Freular-Verordnung vom 2. April 1868 (Normal-Verordnungsblatt X. Stück, F. 56) die neue Adjustierungs- und Ausrüstungs-Vorschrift für die Armee ibliciert und mit dem Erlasse des k. k. Reichs-Kriegsministeriums vom December auch auf die Züglinge und das Personal der Militär-Bildungsstalten ausgedehnt ward. Letztere Verordnung setzte nachstehende dijustierung fest:

## »a) Für die Zöglinge.«

Wallenrock aus mohrengrauem Tuche mit neuem Schnitte, wie bei der Linien-Infanterie, mit aus hochrothem Tuche erzeugten Stehkragen,

Ärmelaufschlägen, Achselwülste, kurze Achsel-Dragoner, dann Passe-poilierung von der Egalisierungs-Farbe, ferner mit einer Knopfrehe zu sechs gelben, glatten Knöpfen, die Schoßtheile mit je 3 Knöpfen, auf Platten, die Tasche rückwärts im linken Schoßtheile.«

Distinctions-Borton wie bisher, jedoch 21/, Zoll lang.«

Pantalon von lichtblauem Tuche ohne Hosenlatz, ohne Passepoils und 
ohne Strupfen, nach dem neuen Schnitte wie bei der LimenInfanterie.

Bluse von dunkelblauem Wollstoffe, nach Vorschrift wie für Officiere der Linien-Infanterie.«

Halsbinde aus schwarzem Everlasting und Lappen aus gleichem Stoffe • nach neuer Form und weissem Vorstoße.

Sommerhose von Drill, nach dem Schnitte der Tuch-Pantalon.«

Portecpee mit schmalem Bande und kleiner, geschlossener Quaste, nach 
Vorschrift für Fußtruppen.

Die übrigen Bekleidungsstücke, als Czako, Lagermütze, Mantel mit blavem Einstrich u. s. w. bleiben wie bisher.«

Ferner Ein Stück Patrontasche, dann Ein Leibriemen nach der beuen Vorschrift für die Linien-Infanterie, letzterer mit Tasche für Sübel and Stichbajonnett, jedoch nur 1½ Zoll breit. » passe, Emitumung des Armenenseis statt des l'acmenseis und Amis-» kittels und Beibehaltung der bisherigen Form der Lagermützen. . » Spielleuten haben die Rockborten zu entfallen.«

## ·c) Für das Diener-Personal und die Krankenwärter.«

»Wie für die Officiersdiener bei der Linien-Infanterie, jedoch of "Tornister.«

#### •d) Für die Wachtmeister, Führer und Corporale, dann Pferdewärter.

- »Die Unterofficiere wie beim Dragoner-Regiment Nr. 13, ohne Fe »flasche.«
- »Die Pferdewärter wie die Officiersdiener dieses Regiments, of Mantelsack.«
- »Die Wachtmeister-Reitlehrgehilfen tragen die Ispahan-Säbelkup »dann die Lagermütze wie bisher.«

#### »e) Für die Truppen-Abtheilung.«

Wie die Mannschaft der Genie-Truppen, jedoch ohne Tornister. Am 9. April erhielt die Genie-Akademie vom Reichs-Kriegsministeri 40 Stück Hinterlade-Gewehre (System Wünzel). Das Akademie-Comma beliess den Zöglingen die Extra-Corps-Gewehre für die Exercierübun und bestimmte die Hinterlade-Gewehre für das Scheibenschiessen.

Seit den Zeiten des FM. *Pellegrini* bestand in der Ingenieur-Akader der Gebrauch, dass alljährlich die Zöglinge der obersten Classe, und gebesonders diejenigen, welche für das Ingenieur-Corps bestimmt worwaren, einer gründlichen Abschluss-Prüfung unterzogen wurden, zu welche der Regel der General-Genie-Director in Person erschien, begleitet in

ng. Der ettierte Erlass bestimmte eine Commission von Delegierten, stehend aus dem GM von Scholl, dem Obstl. des Genie-Stabes Dominik ok und dem Obst. des Generalstabes Alexander Guran, welche in der it vom 1. bis 12. Juli mit den Zöglingen des 4. Jahrganges eingehende afungen vorzunehmen hatte. Von den bisher üblich gewesenen Prüfungsinmissionen unterschied sich die des Jahres 1868 nur dadurch, dass in Mitglieder derselben nicht durchaus Genie-Officiere und nicht vom zherzog Leopold, sondern vom Reichs-Kriegsministerium ausgewählt zden waren, sowie dass es ihr zustand, die Abschluss-Classen, mit oder ne Zustimmung der Lehrer, zu verändern.

Die Allerhöchste Entschliessung vom 13. August genehmigte bereits Princip den wegen einer Reform der Militär-Bildungsanstalten erstatteten ftrag. Eine Folge dieser Allerhöchsten Resolution war die »zeitliche uflassung des höheren Genie-Curses mit Ende des Schuljahres 1867/8.1)r neue höhere Geme-Curs sollte zweijährige Dauer haben und mit dem fahrgange 1870 in Wien aufgestellt werden, jedoch nicht dem Gommando t Technischen Militär-Akademie, sondern dem technisch-administrativen itär-Comité unterstehen.

Mit der Allerhöchsten Entschliessung vom 4. October wurden Gustav slezyk, Obst. des Genie-Stabes, bisher Commandant der Genie-Akademie, å Obst. Franz Edler von Neuhauser?) des Genie-Stabes, bisher Vorstand. 6. Abth. des General-Commandos in Lemberg, gegenseitig verwechselt resonal-Verordnungsblatt Nr. 38 vom 16. October 1868). — Die Überze, beziehungsweise I bernahme des Akademie-Commandos erfolgte am November.

Zur Weihnachtszeit (24. December 1868) ergieng eine Verordnung Reichs-Kriegsministeriums, durch welche der Personalstand der todscihlten Geme-Akademie abermals um 1 Krankenwärter, 3 Hausdiener 4 10 Gemeine der Truppen-Abtheilung reduciert wurde.

Erwähnt mag werden, dass mit 1. November 1868 in Krems eine leiers-Aspiranten-Schule für die Genie-Waffe zur Errichtung gelangte, deren Oberleitung das Reichs Kriegsministerium am 23. October den st. Joseph Caudella des 2. Genie-Regimentes betraute, während das

<sup>1</sup> Circular-Verordnung der General-Geme-Inspection Nr. 9 vom 30, September 1868.
66 der k. und k. Technischen Müttär-Akademie.

<sup>\*\*)</sup> Franz Edler von Neuhauser, Obst. im Genie-Stabe, war einst lange Zeit als trer an der Ingenieur-Akademie verwendet worden und hatte mit dieser idamals Hptm.) Thersiedling von Wien nach Brack imtgemacht. Ihm hel die Rolle zu die Reihe der für Akademie 1869, ward Neuhauser dem ersten Commandanten der Technischen Jär-Akademie, GM. Karl Hofmann von Donnersberg, als Stellvertreter zugetheilt. In ter Verwendung verzeichnet ihn der Militär-Schematismus 1870, in jenem des Jahres 3 erscheint er als Geme-Director in Oten

Commando dem Hptm. 1. Classe Heinrich Nemetschek dessetten 🖼 🤲 mentes übertragen wurde.

Und nun weiter zum Jahre 1869, in welchem die Genie-Akadenach einem Bestande von mehr als 150 Jahren als selbständige Sclzu existieren aufhörte. Sie hat in dieser langen Zeit von fast Menschenaltern ausserordentlich viel geleistet und ihre Zöglinge könne eine österreichisch-ungarische Ruhmeshalle füllen.

In den ersten Tagen des Jahres 1869 wurde über das Schicksal - Genie-Akademie definitiv entschieden. Das Project für die Vereinigung - beiden technischen Akademien war vollkommen ausgearbeitet und at der Studienplan für die neu zu errichtende Technische Militär-Akadet druckreif niedergeschrieben. Wie schon erwähnt, konnte dieser Studienplas eine Copie desjenigen der polytechnischen Schule in Paris betrachwerden und FML. Kuhn sah sich veranlasst, einige Abstriche und In rungen an dem Elaborate vorzunehmen, nur um die Ahnlichkeit dem bewegs Eingeweihten etwas zu verhüllen. Das Gebäude, in welchem die verwinigte Genie- und Artillerie-Akademie untergebracht werden konnte, war ebenfalls schon gefunden, und dieses war — o Ironie des Schicksals! — die alte Heunstätte der Ingenieur-Akademie auf der Laimgrube zu Wien.

Am 23. Januar 1869 gerühten Seine Majestät der Kaiser die mittels des allerunterthänigsten Vortrags vom 19. Januar beantragte Vereiniging der heiden technischen Akademien zu genehmigen. Nun wurden sofort die Einleitungen getroffen, um nach dem Eintritte der günstigen Jahreszeit mit dem Aufsetzen eines dritten Stockwerkes auf die alten Mauern der einst von der Herzogin von Savoyen erbauten Akademie beginnen zu können. Die Leitung der Adaptierungs-Bauten ward dem Hptm. 1. Classe der between Waffe, Emil Ambroxy, vom Stande des Genie-Comités, übertragen.

Obst. Neuhauser, der vom 11. bis 23. Februar in Wien weite, wird den Berathungen wegen der Adaptierungs-Bauten in der «Stiftkasene-beigezogen und am 15. Februar befahl ein Erlass des Reichs-kneed-ministeriums der Genie-Direction in Wien, dass «die Kosten für die Inter» bringung der Technischen Militär-Akademie in Wien 160,000 il nicht » übersteigen dürfen. «1)

Am 12. März fixierte das Reichs-Kriegsministerium die Schlafstunde der Zöglinge in den Prüfungs-Monaten December und Marz, dam vom 1. Mai bis 31. August auf 10 Ubr, für die übrige Zeit des Jahres om 9 Uhr abends — Ein späterer Erlass derselben Behörde (vom 1. Juna setzte fest, dass als Frühstück den Zöglingen vom 1. October bis 15. Ma Milch-Kaffee, vom 15. Mai bis 4. October kalte Milch vorzusetzen sei

Am 17. Juni wies das Reichs-Kriegsministerium der Gemo-Akademe 100 Stück Wänzel-Gewehre zu, so dass jetzt jeder Zögling mit dem Winnel-

<sup>7,</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Gewehre bewaffnet und die Abfuhr der Extra-Corps-Gewehre bewirkt iverden konnte. – Zehn Tage später (27. Juni) erhielt die Genie-Akademie vom Reichs-Kriegsministerium die Verständigung, dass voraussichtlich im diesjährigen Herbste« die Übersiedlung nach Wien erfolgen werde. That-tächlich publicierte die Circular-Verordnung vom 28. Juli die Allerhöchste Entschliessung vom 21. Juli, laut welcher »die Übersiedlung der Artillerieund Genie-Akademie nach Wien, ferner die Verlegung der vier ArtillerieSchulcompagnien nach Mährisch-Weißkirchen schon im diesjährigen
Merbste erfolgen dürfe.«<sup>1</sup>)

Nun giene es rasch dem Ende zu' — Die Verordnung des Reichs-Kriegsministeriums vom 24. August befahl, dass die 1865 der Genie-Akademie zugewiesene Brücken-Equipage, dann die Feldpresse Nr. 5 sammt Wagen an das Fuhrwesens-Material-Depot in Klosterneuburg abzuführen Beien. Ein Erlass vom folgenden Tage (25. August) verfügte, dass die 13 Reitplerde der Genie-Akademie an die Neustädter Militär-Akademie, Lie Zugpferde an die Fuhrwesens-Depot-Escadron Nr. 1 abgegeben werden müssen.

Infolge der Weisung des Reichs-Kriegsministeriums vom 31. October pieng Oblt. Franz Hüttl mit 4 Unterofficieren, 6 Armeedienern und 4 Soldaten nach Wien ab, um dort, unter der Leitung des Ilptm. Wantner der Artillerie-Akadenne, das aus Kloster Bruck eintreffende Gepack zu übernehmen. Desgleichen begab sich am 6. September Ilptm. Joseph Schmidt der Geme-Waffe mit dem Mechaniker Heidl nach Wien, um der Fechnischen Militär-Akadenne das physikalische Cabinet und das chemische Laboratorium einzurichten. Ebenfalls am 6. September begann auch die Überführung des Gepäcks der Genie-Akademie, welche durch den Wiener Grossführmann Peter Jungreithmeger besorgt wurde. – Nach der eitierten Verordnung des Reichs-Kriegsministeriums musste die Genie-Akademie bei vorkommenden Zweifeln oder Anstanden die Entscheidung des designierten Commandanten der Technischen Militär-Akademie, GM. Karl Holmann von Donnersberg, einholen.

Am 14. September verständigte GM, von Holmann noch von Weiszkirchen aus — die Genic-Akademie, dass den beurlaubten Zöglingen der Urlaub bis einschliesslich 9. October zu verlängern sei, die Aufnahms- und Nachprüfungen am 1. October, die Schulen am 11 October beginnen werden.

Mit Ende September wurde die Genie-Akademie obdachlos. Das Reichs-Kriegsministerium bestimmte nämlich am 18. September, dass •die für das Brünner Hengsten-Depot bestimmten Gebäude der k. k. Genie-•Akademie zu Kloster Bruck, mit Ausnahme des Wagenschoppens, welcher •als Stall für die Pferde des Infanterie-Regiments adaptiert werden wird,

<sup>1)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

am 1. October commissionell dem k. k. Ackerbau-Ministerium zu ubergeben sind. (1)

Drei Tage vor der Übergabe der Gebäude, am 27. September, hatte der auf 55 Personen zusammengeschmolzene Rest der Geme-Akadentie mittelst Stellwagen Kloster Bruck verlassen und um 6 Uhr abends die Fahrt nach Stockerau angetreten. Obst. Nenhauser, der vielleicht das Fahrt seiner Schole nicht mitansehen wollte, befand sich damals sehon langzerte Zeit auf Urlaub und hatte bei seinem Abgehen das Commando an Alein Major Grasern übergeben. Viele Officiere der Genie-Akademie waren theils vom Reichs-Kriegsministerium, theils auf eigene Bitte ihres Leiteramtes enthoben worden und befanden sich ebenfalls auf I rlaub

In Bruck blieb bis zur vollständigen Absendung des Gepäcks uttil Mobiliars noch ein Detachement unter Oblt. Giordani zurück. Dieser bielt am 12. October vom Commando der Technischen Militär-Akadertzite den Befehl, die Modelle baldigst an den Fuhrmann Jungreithmeger wu übergeben und dann nach Wien abzugehen. Bereits am 20. October stancten die Gebäude zu Kloster Bruck zur Aufnahme über neuen Bewohner bereits-

Es bleibt nur noch zu berichten, was mit der Fahne der Gerrich-Akademie, ihrem Palladium, das sie erst spät erhalten hatte, geschicht. Darüber entschied das Reichs-Kriegsministerium, welches am 23 November 1869 an das Commando der Technischen Militär-Akademie folgen clern Erlass richtete: «Über das mit Bericht vom 13. d. M., Nr. 299, geste 1100 Ansuchen, genehmigt das Reichs-Kriegsministerium, dass die, info 1200 Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai 1845, der bestandenen Ingenie 200 Akademie verhehene Leibfahne, nach der erfolgten Vereinigung der Gerichen und Artillerie-Akademie, nunmehr an die Technische Militär-Akademie übergehe.» 2)

Und nun zum Schlusse ohne Schlusswort!

Der Autor ist sich darüber vollkommen klar, dass seinem Werbedeutende Mängel anhaften. Ein grosser Mangel ist sicherheh der da sich gar viele leere Räume finden, über welche mit Stelzen hinweg schritten werden musste. Aber der Verfasser tröstet sich darüber, de er weiss genau, dass kein anderer diese Lücken erganzen kann und wiso lange ihm nicht etwa Familien-Archive geöffnet werden.

Immer enger wird der Kreis der Manner, die ihre Jünglingsjabre der bestandenen k. k. Ingement Akademie verlebt haben und auf pesönliche Erfahrungen gestützt mitzutheilen vermögen, welch edlen Geschlebes Schule bei ihren Zoglingen anzufachen und wie trefflich diesel pewisst hat, ihren Aufgaben gerecht zu werden.

<sup>1)</sup> Acteu der k und k Technischen Militar Akademig.

<sup>2)</sup> Alte Registratur des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Es war deshalb schon hoch an der Zeit, dass die k. k. Ingenieurlemie ihre, wenn auch unvollkommene Geschichte erhielt. Jedes ere Zögern hätte die vornerwähnten kostbaren Quellen der Belehrung er schwächer und schwächer rieseln und schliesslich ganz versiegen acht.

Denjenigen, welche in klarer Erkenntnis dieser Gefahr die Entstehung s Werkes vorbereitet und gesichert haben, ist es zu verdanken, dass die Geschichte der k. k. Ingenieur-Akademie gerettet wurde, was zwärtig noch zu retten war und mit diesen Blättern noch in vorzkter Stunde eine authentische Darstellung vom Gedeihen, Wachsen Blühen der genannten hochangesehenen Anstalt geschaffen werden te.

# Beilage F.

Verzeichnis der Zöglinge, welche sich seit 1851 in der k. Genie-Akademie zu Kloster Bruck bei Znaim befunden hab

- Aichenegg, Victor von. Geboren am 5. Juli 1836 zu Trigring in Kärn Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 23. 1 1856 Unterlt. 2. Classe im 7. Genie-Bat. 1869 Oblt. im Inf.-Reg. Nr. Aichenegg trat 1876 als Hptm. 1. Classe ohne Beibehalt Charakters aus dem Heeresverbande.
- Alimonda, Benedict. Geboren am 16. Mai 1839 zu Triest. Vater ist Gutsbesit Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 22. Aug. 1858 Unterlt. 2. Cl im 6. Genie-Bat. — Alimonda wurde 1871 als Hptm. 2. Classe pension und trat 1888 aus dem Hecresverbande.
- Artaria, Johann. Geboren am 23. Feb. 1835 zu Mannheim. Vater ist Kuhändler. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 5. Juli 1853 autreten.
- Aust, Friedrich. Gehoren am 11. Aug. 1839 zu Ofen. Vater ist k. k. F kriegscommissär. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling; seit 1. Oct. 1 mit einem halben Freiplatze betheilt. Am 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Cl in der Genie-Truppe. Aust starb 1858 im Garnisons-Spitale zu I
- Barucco, Georg. Geboren am 29. Nov. 1838 zu Treviso. Vater ist k. k. Bean Eingetheilt am 24. Feb. Venezianischer Stiftling. Am 12. Sept. 1858 in Inf.-Schul-Compagnie zu Olmütz übersetzt,
- Bauer und Adelsbach, Karl Edler von. Geboren am 26. Mai 1839 zu F Vater war Appellationsrath. Eingetheilt am 26. Sept. Kostzögling. 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Karl Ed von Bauer und Adelsbach, k. und k. Obst., Besitzer des Mil Verdienstkreuzes, lebt im Ruhestande zu Wien.
- Berzeviczy, Ägyd von. Geboren am 25. Dec. 1835 zu Eperies in Ung Voter ist Gerichts Assessor Fingetheilt am 1 April Kostzöding

zutheil ward. 1859 quittierte Berzeviezy mit Beibehaltung des Officiers-Charakters und im folgenden Jahre erhielt er die Würde eines k. k. Kämnerers. Seither widmet er sich der politischen Thätigkeit, der Bewirtschaftung seiner Güter und den wirtschaftlichen Angelegenheiten seiner Heimat. Für seine hervorragenden Verdienste auf landwirtschaftlichem Gebiete wurde Berzeviczy 1874 mit dem Orden der eisernen Krone 3. Classe, ausgezeichnet.

Vater war Beamter. Eingetheilt am 27. Sept. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Biegeleben avancierte 1869 zum Hptm. im Inf.-Reg. Nr. 6 und übertrat 1871 in das Milit.-Bau-Verwaltungs-Officiers-Corps Er starb 1876 zu Wartenberg in Böhmen.

Vater ist k. k. Major. Eingetheilt am 2. Juli. Thököly'scher Stiftling. Am 5. Oct. 1852 >entfernt worden«.

getheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 3. Sept. 1856 provisorischer Marine-Gadet

**k**, Julius, Geboren am 3. Feb. 1837 zu Wien. Vater ist Goldarbeiter. Eingetheilt am 20. Oct. Kostzögling. Am 11. Sept. 1854 »seinen Angehörigen »rückgestellt worden».

an, Daniel. Geboren am 5. April 1836 zu Frankfurt am Main. Vater ist Bankier, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 23, Aug. 1856 Unterit. 2. Classe in der Genie-Truppe. Daniel Ritter von Bonn nahm am Feldzuge 1859 als Ohlt, theil und wurde während desselben zuerst beim Armee-Hauptquartier, dann beim Baue des Brückenkopfes von Vaccarizza verwendet. Nach Wiederkehr des Friedens im höheren Curse weiter ausgebildet und 1864 zum Hotm, befördert, befand er sich zuerst bei der General-Genie-Inspection, dann bei der Genie-Abtheilung des Hauptquartiers der Nordarmee, mit welcher er dem Treffen bei Skahtz, der Kanonade von Kukus, der Schlacht bei Kömggrütz und dem Gefechte bei Tobitschau anwohnte. Für seine verdienstlichen Leistungen während des Feldzuges, ward ihm die Allerhöchste Anerkennung zutheil. Hierauf theils im technischen und administrativen Comité, in welchem er mit der Redaction der Mittheilungen betraut war, theils bei der Befestigungs - Bau - Direction des Reiches und anderwärts verwendet, wurde Bonn 1872 mit dem Militär-Verdienstkreuz ausgezeichnet und dem Generalstabe zugetheilt. Im folgenden Jahre Generalstabs-Chef der 12. Inf.-Truppen-Division, rflekte er 1874 zum Major und 1876, als Flügel-Adjutant des Kriegsministers Grafen Bylandt, zum Obstit, vor. In demselben Jahre begleitete er den GM. Prinzen Ludwig Windischgraetz während einer militärischen Mission in Russland, 1878 zum Militär-Attaché bei der k. k. Botschaft in Paris (und der Gesandtschaft in Brüssel) bestimmt, wurde er 1879, in welchem Jahre er Algier bereiste, Ohst. im Generalstabs-Corps und Ritter der eisernen Krone 3. Classe. Infolge seiner ausgezeichneten Dienstleistung nochmals mit der Allerböchsten Belohung ausgezeichnet, ward er 1883 Commandant des Inf.-Reg. Grenneville (Nr. 75), 1885 Commandant der 48. Inf.-Brigade und GM. Von 1887-1890 Sections-Chef im Reichs-Krieg-ministerium, begleitete Bonn 1889 Seine kaiserliche Hoheit den Erzherzog Eugen auf einer Reise nach lassabon. Das Jahr 1890 brachte ibm das Ritterkreuz des Leopold-Ordens, das Commando der 29. Int Truppen-Division und die Ernennung zum FML. Bei der Verseiter in den Ruhestand, welche er 1894 erbat, ward ihm der Orden der eisernen Krone 2. Classe verliehen, FML, Bonn lebt seither in Graz.

Brechler von Troskovitz, Adolf Ritter, Geboren am 17. Juni 1840 zu Later in Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 26. Nov. Deblinstor Stiftling, Am 22, Aug. 1858 Unterlt, 2, Classe im Inf.-Reg Krompini Erzherzog Rudolf (Nr. 19) - Brechler wurde 1879 als liptm des

Inf.-Reg. Liechtenstein (Nr. 5) kriegsrechtlich entlassen.

Breidenbach, Karl von. Geboren am 9. März 1837 zu Darmstadt, Vater of Legationsrath, Eingetheilt am 1, Oct. Kostzögling, Am 23, Aug. 1856 Unterlt, 2. Classe in der Geme-Truppe. Breidenbach, Hptm et 1865, übertrat 1869 in das Milit.-Bau-Verwaltungs-Officiers-Corps. Er starb 1871 zu Triest.

Cirelli, Johann. Geboren am 6. Oct. 1836 zu Ferarra. Vater war Guts besitzer. Eingetheilt am 25. Aug. Kostzögling. Am 10. März 1852 ent m

worden .

Coudenhove, Victor Freiherr von, Geboren am 23. April 1839 zu Pilsen, Victor ist k. k. Ritim. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 22. Aug 1858. Unterlt, 2. Classe un Cür.-Reg. Kaiser Nikolaus I. (Drag-Reg M. a. Lebt als Gutsbesitzer in Böhmen. Er quittierte als Obli, mit Berbehalt der Charakters 1865.

Czerny, Rudolf, Geboren am 22. Sept. 1838 zu British Vater ist Haustenize Eingetheilt am 26. Sept. Kostzoglung. Am 15. Sept. 1853 seinen Ellera

·zurück gestellte.

Czvian, Stephan. Geboren am 6. Mai 1838 zu Waitzen in Ungarn. Valer wat Kaufmann, Eingetheilt am & April, Kostzögling auf Kosten Seiner Majestal des Kaisers, Am 19, Sept. 1853 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Kloster-

neuburg übersetzt.

Donesana, Joseph. Geboren am 14. Oct. 1835 zu Cassirate in Italien Vater M Gin(sbesitzer, Eingelhealt am 11, Jan, Lombardischer Stiftling, Am 1, Seeth 1857 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Bat. I bertrat als Hptm. 1867 m italienische Armee, in welcher er zum Obst. im Geme-Corps avancierte.

Du Fresne, Anatol, Geboren am 10. Dec. 1837 zu Rolle in der Schw Vater ist Obst, in franzosischen Diensten. Eingetheilt am 29. Sept. Ko-

zöglung. Am 18. April 1854 «seinen Eltern zurück gestellt»,

Du Freune, Leopold. Geboren am 1. Oct. 1839 zu Rolle in der Schwe. Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 29. Sept Kostzögling, Am 1, Sept 18 Unterlt. 2. Classe un Uhl.-Reg. Loechtenstein (Drag.-Reg. Nr. 10) Leopold Du Fresne, k. und k. FML, des Ruhestandes, Ritter der eisern Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verchenstkreuzes, focht 1866 als Ongegen Preuszen und betheiligte sich in den Reihen des Uhl-Beg Men dorff Nr. 9 an der Schlacht bei Königgrätz. Nach dem Feldzuge ? Artillerie übersetzt, machte er 1878 als Commandant der schweren Batt Die Nr. III/XII die Occupation von Bosmen und die Emnahme von Sarage mit. Er wurde 1879 Major, 1888 Obst und 1889 Commandant der 5 Are-Brigade FML, Du Fresne domiciliert in Linz.

Duka, Peter Freiherr von. Geboren am 21. Mai 1839 zu Temesvår. Vater ist Gotbesitzer, Engetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 5. Oct. 1853 - entfernt worden 🖘

Dungern, Hermann Freiherr von. Geboren am 9. Mai 1839 zu Wiesbade m-Valer ist Minister im Herzogthum Nassau. Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling. Am 6. Juli 1853 ausgetreten.

- vieduszycki, Stanisłaus Graf Geboren am 20 Juli 1837 zu Gwózdziis in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 31. Aug. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt worden.
- hardt, Withelm. Geboren am 30. Sept. 1835 zu Wiesbaden. Vater ist nassauscher Ober-Stabsarzt. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Glasse in der Genie-Truppe. Ebhardt diente ununterbrochen in der Genie-Waffe. Nach Absolvierung des höheren Curses Oblt., avancierte er 1864 zum Hptm., wurde seit 1876 in der 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums verwendet, wo er 1877 zum Major vorrückte. Obstit. seit 1881 und Obst. seit 1885, starb er 1889 zu Sarajevo durch Selbstmord.
- war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 19. Nov. Veneziamseher Stittling. Am 19. Sept. 1853 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Fischau übersetzt.
- dler, Adam. Geboren am 1. Dec. 1837 zu Prag. Vater ist Advocat. Eingetheilt am 3. April. Kostzögling. Am 15. Sept. 1864 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Graz übersetzt.
- in die Inf.-Schul-Compagnie zu Fischau übersetzt.
- nninger, Vincenz. Geboren am 27. Aug. 1839 zu Theresienstadt. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheult am 7. Oct. Kostzögling. Am 11. Sept. 1852 ausgetreten.
- Grch, Alfred, Geboren am 21. Dec. 1836 zu Jaslo. Vater ist Mujor in Pension. Eingetheilt am 10. Sept. Kostzogling. Am 31. Aug. 1856 in die Theresiamsche Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.
- orgevits de Apadia, Alexander. Geboren am 3. Juni 1836 zu Temesvår. Vater war Stadtrichter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 20. Sept. 1854 - seinen Angehörigen rückgestellt«.
- Nassau. Vater ist nassau'scher Ober-Jägermeister. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 23. Aug 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie Truppe. Gilsa, Ehrenritter des Johanniter-Ordens, k. und k. Kämmerer und Obstit.
  - a. D., starb 1895 zu Völkershausen an der Werra.
- oo, Koloman, Geboren am 10. Aug. 1836 zu Syabocz in Ungarn, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling, Am 30. Sept. 1852 ausgetreten.
- Privatier, Eingetheilt am 16. Juli, Kostzogling, Am 6. Aug. 1855 ausgetreten.
- wert, Hugo von. Geboren am 7. Dec. 1838 zu Nagy-Károly. Vater ist FML. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling auf Rechnung des Grafen Festeties. Am 31. Aug 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.
- loss, Maximilian. Emgethedt am 24. Nov. Frequentant. Am 15. Juni 1854 Unterlt. 2. Classe un 2. Geme-Reg. — Gross quittierte 1857 ohne Beibehaltung des Charakters.
- 2. Classe im 1. Genre-Reg. Herold übertrat als Oblt, des Inf.-Reg. Nr. 21, 1872 in die nicht active k. k. Landwehr.
- nokeldey, Karl Freiherr von. Geboren am 6. April 1837 zu Mannheim. Vater ist badischer Obst. Eingetheut am 1. April. Kostzögling. Am 23. Aug.

1856 Unterlt. 2. Classe im 6. Genie-Bat. — Hinckeldey wurde 1864 in das Hus-Reg. Grossfürst Wladimir (Nr. 14) transferiert und 1961 Fr quittierte 1866 mit Beibehaltung des Charakters, hess sich wieder ontheilen und fiel bei Custoza.

Hirsch, Wolfgang, Geboren am 27. Jan. 1838 zu Olmütz, Vater ist Hürgerini Hausbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 23, Aug. 1856 Untert. 2. Classe im 12. Geme-Bat. - Wolfgang Hirsch, Ruter der esemen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt als k. und k. Obst. des Rubestandes zu Graz. Er legte 1863 bei dem k. k. Geme-tanakzu Wien Pritfungen im Umfange des höheren Curses ab, worauf were Ubersetzung in d.n Geme-Stab erfolgte. Während des Feldzuges gegen Dänemark (1864) dem Armee-Corps Gablenz zugetheilt, betheligte sch Hirsch an dem Gefechte bei Veile, an den Operationen in Judand and an der Germerung von Fridericia. Er hatte bei Veile und an andere Orlen Befestigungen herzustellen und an dem Entwurfe des Angnifes of Fridericia mitzuarbeiten. Spiiter in Theresienstadt und Rastatt beschälbt. focht Hirsch 1866 als Hotm, und Commandant der dem VII. Armeelogs zugewiesenen Genie-Feld-Compagnie bei Custoza und Versa und erhelt lar seine Leistungen die Allerhöchste Belobung. 1878 nach Kronstadt zur Bfestigung des Passes von Altschanz und dann als Corps-Geme-Chef Lun-Armee-Corps Bienerth nach Bosnien entsendet, betherligte er sich an den Gefechten bei Samac, Brêka und auf der Majevica planina. In Aberkensing semer ausgezeichneten Leistungen in letzterer Stellung wurde ihm das Militär-Verdienstkreuz verliehen. 1882 befand sich Hirsch, Major sei 1878, wieder im Occupations-Gebiete, beauftragt, die Strasse Mostar-Ljulusti zu erbauen, Im folgenden Jahre wurde er zum Obstit, und 1887 zum (tielbefördert. Sein Übertritt in den Ruhestand erfolgte 1891.

Hochberger, Eugen. Geboren am 24. Oct. 1838 zu Karlsbad. Vater ist bedet der Mediein. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 20. Sept. 1834 seinen Angehörigen zurück gestellts.

Jaeger, Franz. Geboren am 29. Dec, 1837 zu Zdárna in Mähren. Voter et Forstmeister des Grafen Dietrichstein. Eingetheilt am 1. Och konte vögling, Am 13. Aug. 1856 Unterlt, 2. Classe im 11 Genie-Bat, -- Franz von Jaeger ist k. und k. FML, Ritter des Leopold-Ordens, Besitzerdes Militar-Verdienstkreuzes und lebt, mit Wartegebür beurlaubt in Geze br machte als Oblt. 1859 den Feldzug in Italien mit, während welchem er auch bei den Bauten der Britckenköpfe von Vaccarizza und Borgologie. dann bei den Minen-Arbeiten in Mantua Verwendung fand. 1860 absolvierte er den höheren Genie-Curs in Kloster Bruck nächst Znam Herad zum Genie-Stabe übersetzt, leitete er 1866 die Genie-Directions-Fihale in Castelnuovo, wo er das dortige Artillerie-Etablissement und die March Batterie bei Punta d'Ostro erbaute. Von 1872 bis 1885 gehörte Jaeger den Generalstabe an, Als Obstit. dem Inf.-Reg. Georg von Sachsen (Nr. 11). dessen Geschichte er schrieb, zugetheilt, wurde er Flügel-Adjutant des Reselte Kriegsministers Grafen Bylandt-Rheidt, Als Obst. (seit 1879) wurde et rut Vertretung der Monarchie bei der internationalen Commission bestimmt, welche die neuen Grenzen Rumämens festzusetzen hatte. Hierauf fand Jacget als Generalstabs-Chef bei den Territorial-Commanden von Triest, Prag and Wien Verwendung, 1885 erfolgte seine Ernennung zum Commandanten der 66. Inf-Brigade in Komorn und seine Beförderung zum CM. Als Commandant der 1. Inf.-Truppen-Division in Samjevo (seit 1889), ruckte er 1880 zam FML. vor, in welcher Eigenschaft er 1891 die 25. Truppen-Division in Wien übernahm. Kränklichkeit nothigte ihn, 1895 seine Beurlaubung mit Wartegebür, zu erbitten.

inkovics, Michael, Geboren am 30, Sept. 1838 zu Gorjan in Croatien. Vater ist Appellationsrath. Eingetheilt am 15, Oct. Kostzögling. Am 27, Sept. 1853 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Klosternenburg übersetzt.

ilowicki, Julian von. Geboren am 11, Feb. 1837 zu Chudiova in Galizien, Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 28, Sept. Kostzögling. Am 31, Mai 1854 ∍außer Stand und Gebür gebracht∗.

Director des Consistoriums helvetischer Confession. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 22. Aug. 1852 ausgetreten.

rdhordó, Koloman von. Geboren am 13. Oct. 1837 zu Wien. Vater ist Privatier, Eingetheilt am 1. April. Kostzögling. Am 1. April 1854 - seinen Angehörigen zurück gestellt«.

mann, Eingetheilt am 1, Oct. O'Brady'scher Stiftling, Am 16, Mai 1855

seinen Ettern zurück gestellt«.

oller, Ludwig. Geboren am 23. Aug. 1838 zu Pest. Vater ist Advocat. Eingetbeilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Kotter war als Hptm. des Genie-Gorps Personal-Adjutant des Gouverneurs von Ungarn, des Grafen Palffy, und übertrat 1867 als General-Director des Telegraphenwesens in den ungarischen Staatsdienst.

rombholz, Hugo. Geboren am 16. Nov. 1835 zu Leitmeritz. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Sept. 1853 Cadet im Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 59). — Krombholz starb als Feldwebel 1857 zu Piglia bei Görz durch Selbstmord.

ussevich von Szamobor, Ivo. Geboren am 20. Jan. 1837 zu Wien. Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 9. Oct. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Kussevich wurde 1859 als Hptm. zum 2. Banater Grenz.-Reg. (Nr. 11) transferiert. Er trat als Rittm. 1. Classe des 2. Hus.-Reg. ohne Beibehalt des Militär-Charakters aus dem Heeresverbande.

Vater war Advocat. Eingetheilt am 21. Nov. 1837 zu Maria-Therestopel Vater war Advocat. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 16. Sept. 1854 Cadet im Inf.-Reg. Geppert (Nr. 43). — Kuzmanovich übertrat später in die königlich ungarische Landwehr und war als Obst. und GM. förgader in Agram. Er wurde als FML, pensioniert und ist im Ruhestande gestorben.

Verpflegs-Assistent, Eingetheilt am 4. Oct. Kostzögling, Am 25. Aug. 1857 Cadel im 4. Genie-Bat. Lackbier diente 1864—1867 im mexikanischen Freiwilligen-Corps, war 1869 Oblt. im Hus.-Reg. Csch (Nr. 4), wurde 1871 Rittm. und 1882 Major. 1885 mit Wartegebür beurlaubt, trat er 1887 mit Obstlt.-Charakter in Pension. Er lebt in Wien.

ing, Guido von. Geboren am 2. Sept. 1837 zu Graz. Vater ist k. k. Major. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 31. Aug. 1856 in die Therestanische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

ttke, August. Geboren am 23. Aug. 1838 zu Fünfkirchen. Vater ist Schneidermeister. Eingetheilt am 24. Sept. Kostzöglug. Am 31. Aug. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt. Lodgman von Auen, Victor Ritter, Geboren am 3, Aug. 1839 zu Teschweit Vater ist jubilierter Finanzwach-Obercommissär. Eingetheilt am 13 Pest O'teara'scher Staftling, Am 25, Aug. 1857 Unterlt. 2, Glasse in der Genie-Trus P

Markovics, Eugen. Geboren am 27. Juni 1838 zu Lugos. Vater ist k. k. 1 3 zuh beim obersten Gerichtshofe. Eingetheilt am 1. Oct. Festeties'scher Stift 1 ing Am 31. Aug. 1856 in die Theresiamsche Militär-Akademie zu Wissert.

Martin, Ludwig. Fangetheilt am 24. Nov. Frequentant. Am 15. Juni 1 ≥ 51 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Martin, Oblt. 1857, quiti - zte

1859 ohne Beibehaltung des Charakters.

Michalkowski, Eduard von. Geboren am 25. Feb. 1836 zu Stendal. V = 101 ist Okonomie Commissär Eingetheilt am 28. Sept. Kostzögling. Am 24 5 1855 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt – Eduard von Michalkowski, k. u. k. Obst. des Rubestandes Ritter der eisernen Krone 3. Classe, lebt in Krems.

Niezabitowski, Lubin. Geboren am 10. März 1838 zu Lemberg. Vater Gutsnesstzer. Eingetheilt am 4. Dec. Kostzögling. Am 15 Sept. 1854 in

Inf.-Schul-Compagnie Graz übersetzt.

Pachmann, Ernst. Geboren 1836 zu Olmütz. Vater ist Professor. Eingetbedt == m 24. Nov. Frequentant. Am 7, Jan. 1855 zum 2. Geme.-Reg. rücktransferi < == t

Passotti, Hektor Geboren am 7. Juni 1837 zu Casalmaggore. Vater k. k. Beamter. Eingetheilt am 11. Jan. Lombardischer Stiftling. Am 5. C > 1852 - entfernt worden c.

Patoczka, Julius. Geboren am 23. Feb. 1839 zu Peterwardein. Vater ist Formitications-Rechnungstührer. Eingetheilt am 5. April. Kostzögling. Am 28. M. 28. M.

Petriczek, Victor, Geboren am 16. März 1840 zu Brünn. Vater ist k k Not = = \* Eingetheilt am 9. Oct. Kostzögling. Am 14. Sept. 1853 ausgetreten.

Poyer, Alfred. Geboren am 4. Juli 1839 zu Schaffhausen Vater Privatier. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 28. Sept. 1857 - sem --Eltern rückgestellt worden.

Pezzini, Arthur. Geboren am 21. Dec. 1837 zu Gremonn. Vater ist Gutsbesitze Eingetheilt am 11. Jan Lombardischer Stiftling. Am 4. Oct. 1853 Cad im Inf.-Reg. Airold (Nr. 23). Pezzini, Lt. 1859, quittierte 1865

gegen zweijährige Gage-Abfertigung.

Pickel, Friedrich. Geboren im 13. Sept. 1838 zu Klosterneuburg. Vater in k. k. Beamter. Emgetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug 185 Unterlt. 2. Classe im 3. Genie-Bat. — Pickel absolvierte den hohore Genie-Curs und nahm als Subaltern-Officier rühmlichen Antheil an de Vertheidigung der Insel Lissa 1869 Ilpim, im 1. Genie-Reg., wurde er 1876 dem Militär-Comité zugetheilt und 1879 Lehrer am Militär-Bauwerk meister-Curse. Seit 1881 Major und Obstlt. seit 1885 wurde Pickel zus Marine-Section des Reichs-Kriegsministeriums commandiert, wo er 1881 zum Obst. vorrückte. Er starb zu Wien 1890.

Pittel, Adolf Freiherr von. Geboren am 17. März 1838 zu Josephstadt Vannist Obstit, in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling; seit 1. Oct 1853 Griener'scher Stilling. Mit 1. Sept. 1852 aus- und am 1. Oct. 1852 wieder eingetreten. Am 19. Aug. 1856 Unterlt. 2. Glasse in der Genie-Truppe Pittel wandte sich lahl industriellen Unternehmungen zu und errichtete die grosse Beton- und Gementfabrik in Weissenbach an der Iriesting. Freistath 1899 zu Wien.

korny, Richard Geboren am 16. Marz 1840 zu Troppau Vater ist Kreisregierungs-Präsident, Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling Am 18, Aug 1858 Intorlt. 2 Classe im Uhl-Rog Kaiser (Nr. F) Pokurny, Rittin seit 1869, trat 1873 in Pension. Er erhielt 1882 den Majors-Charakter ad honores, kop, Heinrich. Geboren 1832 zu Oslowan in Mähren. Vater ist Landesgerichts-Assessor Eingetheilt am 24, Nov. Frequentant, Am 7, Jan 1855 zum

2 Geme-Reg riicktransferiert.

b. Eduard Ritter von Geboren am 16. April 1837 zu Constantinopel, Valor ist k k. Beamter in Pension. Eingetheilt am 1, Oct. Kostzögling. Am 13, Sept. 1855 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

mer, Hermann, Geboren am 26 Feb 1838 zu Znaum, Vater ist Lisenhandler, Emgetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Glassoin der Geme-Truppe. Reimer avancierte 1868 zum Hotm., 1884 zum Major und 1884 zum Obstlt. — Er starb 1896 im Rubestande zu Znam.

nenyik, Henrich Geboren am 16. Aug 1837 zu Kronstadt Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 23. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe im J. Genie-Bat. - Remenvik, 1866 Hptm., übertrat 1869 in das Militar-Bauverwaltungs-Officiers-Corps and 1873 zur Rechnungs-Controls-Branche,

berg, Karl Freiherr von, Geboren am 11. Jan. 1837 zu Bieberich in Nassau. Vater ist Obst. in nassau'schen Diensten. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 23 Aug 1856 Unterlt. 2. Gasse im 1. Geme-Bat Rettberg, Oblt seit 1859, wurde 1860 zum Freiwilligen Uhl-Reg transferiert. Er starb 1862

p. Isidor von. Geboren am 13, Feb. 1840 zu Brzezany. Vater ist k. k. GM Eingetheilt am 1, Oct. Kostzoglung Am 23, Aug 1856 Unterlt. 2, Classe in 9. tionic-Rat - Isidor Freiherr von Ripp, k und k FML des Robestandes, Ritter des Leopold Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3 Classe, Besitzer des Militar Verdienstkreuzes, donnethert in Wien, war semerzeit Militär-Attache in Rom, Flügel-Adjutant des Reichs Kriegsministers und zuletzt Cav-Davisionär

p, Karl von, Geboren am 24. Oct 1836 zu Tarnopol, Bruder des Vorigen, Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling Am 15. Juni 1854 Unterlt 2 Classe im Karl Freiherr von Ripp, k. and, k. PML, Bitter des Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, wurde tach Absolverung des hoheren Genie Curses als Oblt nuch Rustat! versetzt, wo er 1859 an der Vertheidigungs-Instandsetzung der Bundesfestung mitwirkte 1866 hatte er als Hptm in Königgrätz, in welchem Platze er sich während der Cernierung und Beschiessung befand, die gleiche Aufgabeza erfüllen. 1867 zum Inf.-Reg. Grossfürst Constantin (Nr. 18) trausferiert und 1870 nach Absolvierung der Kriegsschule dem Generalstabe zugetheilt, wurde Ripp 1872 zum Major, 1876 zum Obsilt befordert, 1879 Obst, im Generalstabe, 1880 Chef des Evidenz-Enreau und technischer Delegierter bei der Botschafter-Conferenz in Berlin. Im Jahre 1883 wurde Ripp Commandant des 76 Inf.-Reg., 1881 GM und Commandant der 62 Inf. Brigade, 1890 erfolgte seine Zutheilung zum 3, Corps-Commando und die Beförderung zum FML Rapp frut 1894 in den Rubestand und lebt in Graz. chil, Karl, Geboren 1832 zu Liebesdorf in Mähren Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 24 Nov. Frequentant. Am 7, Jan. 1855 zum 1. Genie-Reg.

- Sarnecki, Ferdinand Edler von. Geboren am 13. Sept. 1836 zu Czern Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 12. Sept. Kostzögling. Am 23. 1853 Cadet im Inf-Reg. Rossbach (Nr. 40).
- Sauer Edler von Nordendorf, Karl. Geboren am 26. Dec. 1839 zu Vater ist k. k. Major-Auditor, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, mit 29. Sept. 1853 Deblin'scher Stiftling. Am 23. Aug. 1856 Unterlt 3. ( lasse im 6. Genie-Bat. — Karl Sauer-Csasky Edler von Norden der int, wurde 1859 Oblt, und guttierte 1860 ohne Beibehaltung des Charal
- Saunders, Karl. Geboren am 18. Nov. 1836 zu Bologna. Vater ist Doctor Medicin, Eangetheilt am 29. Sept. Kostzögling, Am 24, Juni 1853 21114

1100

- Saunders, Wilhelm. Geboren am 30. Nov. 1838 zu Bologna. Bruder Vorigen. Eingetheilt am 29. Sept. Kostzögling. Am 24. Juni 1853 Als. getreten.
- Schenek, Franz, Geboren am 14. April 1837 zu Prag, Vater ist Cassen-Dum "offer des Fürsten Collore do, Eingetheilt am 20 Oct, Kostzögling, Am 23 Aug 1856 Unterlt. 2. Classe im 11. Genie-Bat. - Schenck lebte als Major des Rubestandes zu Graz.
- Schrenck, Anton Freiherr von. Geboren am 12. März 1839 zu Mediasch 💟 ster ist Oblt. Eingetheilt am 2. Jan. Debhn'scher Stiftling Am 29. Oct. 1 856 \*krankheitshalber seinen Eltern zurtiek gestellt«.
- Schüch, Franz. Geboren 1832 zu Rudelsdorf in Böhmen. Vater ist Gutsbesatzer Eingetheilt am 24. Nov. Frequentant. Am 7. Jan. 1855 zum 2. Geme-Hez rücktransferiert. - Schüch Edler von Glickhfelden diente un Generalstabe, wurde Commandant des Inf.-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 53), GM, und Brigadier und schliesslich Invalidenhaus-Commandant 10 Prag Er domicihert als Titular-FML, in Wien.
- Schuster, Alois. Geboren am 1. April 1836. Vater war Rittm Eingetheilt am 3. Sept. Chaos'scher Stiftling, Am 22. Sept. 1853 seinen Eltern zur fiel-«gestellt».
- Semsey, Ludwig von. Geboren am 7. Sept 1837 zu Pechy Ujfalu. Vater Präsident des Saroser Comitats. Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling 5. Oct. 1852 confernt worden.
- Senoner, Karl. Geboren am 17. Mai 1839 zu Venedig. Vater war k. k. Beam Eingetheilt am 20 Nov. Venezianischer Stiftling, Am 19. Sept 1853 das Ober-Erziehungshaus Cividale übersetzt.
- Sounig, Joseph. Geboren am 15. Juli 1836 zu Laibach. Vater war Gut-besit Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 17. Sept. 1853 - seinen Angehoris · zurück gestellt ..
- Siemiginowski, Ziemowit. Geboren am 1. März 1839 zu Torskie in Galiza 🥶 Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 11 Ap. 2003 1854 in die Inf.-Schul-Compagnie Klosternenburg übersetzt.
- Sizzo, Heinrich Graf. Geboren am 11. Nov. 1840 zu Trient. Vater ist Gu besitzer. Eingetheilt am 26 Min. Kostzögling. Am 29. Sept. 1854 Angehörigen zurück gestellt. Heinrich Graf Sizzo von Norist Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Johanniter-Ehrenritter, Kämme und Major a. D.
- Stabile, Christian von. Geboren am 3. Dec. 1837 zu Görz. Vater ist Gutsbesitz et Eingetheilt am 6. Oct. Kostzögling. Am 26. Sept. 1853 - seinen Eltern zur@- 1 gestellts

taudenheim, Ferdinand Ritter von. Geboren am 9. Jan. 1837 zu Wien. Vater ist k. k. Lt. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 16. Sept. 1854 Cadet im 13. Feldpäger-Bat.

Paul, Wilhelm. Geboren 1831 zu Strany in Mahren. Vater war Beamter. Eingetheilt am 24. Nov. Frequentant. Am 7. Jan. 1855 zum 1. Genie-

Reg. rücktransferiert.

tutta Marchese Ange Lottarenghi, Ägyd. Geboren am 24. Sept. 1836 zu Florenz. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 2. Juni. Kostzogling. Am 2. Sept. 1853 •auf Ansuchen seiner Eltern entlassen«.

homaschevits, Alexander von. Geboren am 9. Juni 1839 zu Pest. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug. 1858 linterlt 2. Classe im Inf.-Reg. Erzherzog Ranner (Nr. 59)

Ilzer, Karl Geboren 1832 zu Spalato. Vater ist Fortifientions-Rechnungsführer. Eingetheilt am 24. Nov. Frequentant. Am 7. Jan. 1855 zum 1. Genie-Reg. rücktransferiert. — Tilzer starb als Genie-Obst. in Pension zu Wien

obisch, Franz, Geboren am 17. Juli 1838 zu Leitomischl, Vater ist Kaufmann, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 13. Sept. 1850 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt transferiert.

örök, Andreas. Geboren am 29. Nov. 1838 zu Homonna Eingetheilt am

5. Juni. Kostzögling, Am 30 Juni 1852 ausgetreten.

rost, Anton. Eingetheilt am 24. Nov. Frequentant. Am 15. Juni 1854 Unterlt.

2 Classe im 1. Genie-Reg. — Trost wurde 1858 Oblt. und 1859 zur
Genie-Direction in Komorn transferiert.

uretschek, Gustav. Geboren am 28. April 1838 zu Brünn. Vater ist Tuchmachermeister. Eingetheilt am 12. April Kostzögling. Am 23. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe im 10. Geme-Bat. Turetschek avancierte 1866 zum Hjim. Er rückte 1879 zum Major, 1883 zum Obstlt. vor. starb jedoch schon 1886 zu Gries bei Bozen.

wański, Atam Ritter von Geboren am 21. Dec. 1837 zu Szaflary in Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oet Kostzegling. Am 25. Aug 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Uznański, Oblt. seit 1859, wurde 1861 zeitlich pensioniert. Er quittierte in demsethen Jahre mit Beibehaltung des Charakters.

Aldstätten, Albert Freiherr von. Geboren am 17. Dec. 1839 zu Carlstadt. Vater war FML. Eingetheilt am 15. Dec. Schellenburg'scher Stiftling. Am 2 Sept 1853 -wegen Untauglichkeit zu Kriegsdiensten seinen Angehörigen

· rückgestellt ..

Fanka, Franz. Geboren am 23 Oct. 1838 zu Pilsen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 29 Sept. Kostgeher. Am 25 Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Franz Wanka wurde 1859 als Oblt. bei der Vertheidigungs Instandsetzung von Verona verwendet. 1863 quittierte Wanka mit Beibehaltung des Militär-Charakters. Er legte letzteren 1871 ab, wurde 1873—1879 vom böhnischen Grossgrundbesitze in den Landtag. 1877--1878 auch in den Reichsrath gewählt und gehorte 1878 der Delegation an, Seither lebt Wanka in Zurückgezogenheit auf seinem Gitte Wermeritz in Bohmen.

out, Maximilian Geboren am 12. Oct. 1838 zu Zumberg in Bohmen. Vater ist Bergrath und Doctor der Rechte. Eingelheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 25 Aug. 1857 Unterlt 2. Classe in der Geme-Truppe. — Maximilian Woat, k und k. FML., Ritter der eisernen Krone 3. Classe, ist Letraut mit den Agerden des General-Bau-Ingenieurs. — Nach seinem

Austritte aus der Akademie wirkte er bei der Vertheidigungs-Instantidsetzung des Castells von Mailand, des Forts Tosa und dem Bade Franzensfeste in Tirol mit, Wahrend des Feldzuges 1859, der ihm Beförderung zum Ohlt, brachte, befand sich Woat beim Baue des Bruc Leokonfes von Vigevano und später als Commandant bei einer Feldte legrap & \*\*\* Abtheilung der Lane Longo-Legnago Als Hotm. (seit 1866) der G. - raie-Direction in Verona zugetheilt, verstärkte er zunächst die Linie Beland Elisabeth-Etsch durch zwei provisorische Batterien und nahm später Mitglied der Kriegsentschädigungs - Commission an deren Verhandlin > 25 cm Antheil, 1869 zur Reichsbefestigungs-Bau-Direction commandiert, ent - suff er tile diese eine beträchtnebe Anzahl wichtiger Projecte. Hierauf als servevisorischer Genie-Director unch Frient bestimmt und an verschiede - 2000 Orten als Bauletter verwendet, kam er 1876 in das Eisenbahn-Bureau des Generalstabes, wo er his 1880 an dem Projecte einer Feldeisenbahr-Galizien, an der Einrichtung von Mil.lär-Samilats-Zügen und Schiffs-An > 120lanzen und anderen Entwürfen arbeitete. Als Major (seit 1880) stellte er allen Plan für die Eisenbahn Zenica Sarajevo fest und leitete 1882 den 📭 🖼 dieser ebenso schwierigen als technisch interessanten Streeke. In Temesvár, dann in Wien und avancierte während dieser Verwendung 🗻 💶 🖽 Obstlt. (1881) and zum Obst. (1888). Seit 1891 ist Wordt Leiter Abtheilung für Transaction in Wien, militärischer Beirath des k. k M a von steriums des Innern in Angelegenheiten der Wiener Kasernen-Transact a 4 \*\*\* Wood ward 1894 zum GM., 1897 zum FML befordert,

Zenkovich, Anton. Getaren am 6. Feb. 1810 zu Pismo in Istrien. Vater k. k. Beamter. Emgetheilt am 1. Oct. Kostzögling; seit 4. Oct. 1851 küster in ländischer Stiftling. Am 22. Sept. 1854 seinen Angehörigen zuri auch segestellts.

Zinn von Zinnenburg, Franz Freiherr. Geboren am 1. April 1836 zu Lies in Niederosterreich. Vater ist Fabriksbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kozafgling. Am 16. Sept. 1854 Cadet im 17. Feldjäger-Bat. Zinn von Zinnenburg wurde 1859 Lt. und quittierte 1860 ühne Beibehattung.

Zonelli, Alois. Geboren am 3. Sept. 1838 zu Venedig. Vater ist Beamter L. getheilt am 11. Nov. Veneziamseher Stifting. Am 12 Sept. 1855 Canet Int. Reg. Nr. 62 (vacat) — Zonelli, Lt seit 1859 und Oblt seit 1855 teland sich 1866 in preuszischer Kriegsgelangenschaft. Ex übertrat 186 in die italienische Armee.

#### 1852.

Albrecht, Victor Geboren am 13. Jan. 1838 zu Vinkovce. Vater ist Private in Graz Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 25. Aug. 1857 linter 2. Classe in der Geme-Truppe. — Victor Albrecht-Gramont. Oct seit 1859, wurde 1863 zum Inf.-Reg. Nr. 88 transferiert. Er fiel 1866 p. 41 der Schacht bei Königgrätz.

Bartowsky, Joseph. Geboren am 19. Jan. 1837 zu Wien. Vater ist Verwalt an der k. k. Geme-Akademie. Eingetheilt am 1. Oct. Griener'scher Stifffing spiiter Frequentant. Am 23. Aug. 1856. Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. Bartowsky, Obit. 1859, starb in demselben Jahre im Feld.

spitale Nr. 15 zu Bozen.

Baumgartner, Victor Geboren am 7. Juni 1838 zu Wien. Vater ist Lastier Eingetheilt am 1. Oct Kostzögling, Am 25. Aug. 1857 Cadet-Federsel

nn 6. Genie-Bat. Baumgartner avancierte 1859 zum Lt. im 5. Drag. Reg. wurde 1869 als Oblt. dem Generalstabe zugetheilt und 1870 Rittin. Seit 1881 Major, kam er 1887 als Obstit. zum Train-Reg. Nr. 3. in welchem er 1890 zum Obst. vorrtickte. — Er starb 1895 zu Wien in der Irrenanstalt Döbling.

bory, Georg. Geboren am 14. Dec. 1838 zu Vadkért in Ungarn. Vater ist Rittm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 31. Aug. 1856 in die k. und k. Theresianische Militär-Akademie in Wiener Neustadt

übersetzt.

k k. Bezirks-Obercommissär Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 9. Sept. 1854 - wegen schlechter Conduite aus der Akademie entfernt worden.

Eingetheilt am 5. Nov. Lombardischer Stiftling. Am 15. Sept. 1854 in das Ober-Erziehungshaus St. Polten übersetzt.

Imerineq, Ludwig von. Geboren am 24. Mai 1837 zu Karlsruhe. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 31. Aug. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

npione, Adolf. Geboren um 25. April 1839 zu Briton. Vater ist Mibitär-Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug. 1858 Unterlt 2. (Jasse im Uhl.-Reg. Schwarzenberg (Nr. 2). — Campione. Oblt. 1861 und Rittin. 1866, wurde 1882 als Major pensioniert und starb

1899 zu Josephstadt.

bessischer Obstit. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 23. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe im 8. Genie-Bat. — Ferdinand Freiherr von Cronenbold, k. und k. Titular-FZM, des Ruhestandes, Ritter des Leopold-Ordens und der eisernen Krone 3. Classe, domiciliert in Wien. Er wurde 1859 als Obit. bei den Befestigungs-Arbeiten in Pavia und am Gravellone verwendet, absolvierte 1862 die Kraegsschole, rückte 1866 zum Ilptm. vor und befand sich während des Feldzuges als Generalstabs-Officier heim Festings-Commando in Pola. 1867 zum Inf.-Reg. Sichmerling (Nr. 67) eingetheilt und 1876 Major im Generalstabs-Corps, avancierte Cronenbold 1878 zum Obstit. und 1882 zum Obst. Seit 1884 Chef des Directions-Bureau des Generalstabes, ward er 1887 Commandant der 34. Inf-Brigade und 1888 GM. 1891 mit dem Commando der 32. Inf-Truppen-Division betraut, rückte Gronenbold 1892 zum FML. vor. 1898

rter von Sternfeld, Richard Ritter. Geboren am 9. Joli 1838 zu Britini Vater ist k. k. Bezirkshamptmann, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Nassau (Nr. 15). Gurter wurde 1866 Hptm. und trat 1872 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters

aus dem Heeresverbande.

trat er in den Rubestand.

wiński, Thadaus von. Geboren am 22. Aug. 1837 zu Zagorże in Galizien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. April. Galizischer Stiftling. Am 30. Sept. 1853 → semen Estern zurück gegeben∗.

ki, Heinrich von. Geboren am 17. Feb. 1838 zu Carlstadt Vater war k. k. Obstit. Eingetheult am 1. Oct. Kostzigling, am 1. Oct. 1854 mit einem ganzen Freiplatze betheilt. Am 18. Aug. 1858 Unterft. 2. Classe im 24. Feldjager-Bat — Dées i avancierte 1866 zum Hptm. und starb als solcher durch Selbstmord.

- Dzieduszycki, Adam Graf. Geboren am 23 Dec. 1838 zu Niestuchow in Gal z 2 4 7 5 7 5 Vater est Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 29 Nov 18 5 7 5 6 krankheitshalber seinen Angehörigen zurück gegeben.
- Ebers-Laemel, Naver. Geboren am 28. Aug. 1837 zu Wien. Vater ist Privat 💆 🐃 Eingetheilt am 18. Oct. Kostzögling. Am 13. Nov 1852 über Befehl « 🛢 « k. k. Armee Obercommandos ausgetreten»
- Eisenbach, Franz Edler von. Geboren am 1 Marz 1838 zu Constantinop (2.1.)
  Valer ist k. k. General-Lonsol. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 18 A. (2.2.)
  1857 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. Eisenbach. Hiptm (2.3.)
  1866, schied 1876 ohne Bethehåltung des Charakters aus dem Heer (2.3.)
  verbande.
- Eywo, Clemens Ritter von, Geboren am 1 März 1837 zu Wien. Vater ist State und meister des Erzherzogs Ludwig Eingetheilt am 1. Oct. Kostzoglug im 31. Aug. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Venstandlich übersetzt.
- Fink, Joseph Geboren am 7. Juli 1838 zu Wien. Vater ist Seidenzeug-Fabrike. 

  Eingefheilt am 1 Oct. Kostzöglung Am 18 Aug. 1857 Unterlt 2 Classin der Gente-Truppe. Fink, Hptm. seit 1866, wurde 1880 Major starb 1881 zu Karlsbad.
- Friedl, Augustin. Geboren am 17. Aug. 1839 zu Klosterneuburg. Vater Privatier Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18 Aug. 1858 Unte 2. Classe im 4. Genie-Bat. Friedl, Oblt. seit 1863, starb zu Kreins 186
- Geldern, Gustav Graf, Geboren am 23. Mai 1837 zu Wildthurm in Baye Vater ist Gutsbesitzer und koniglich bayrischer Kammerherr, Eingetheilt .--1. Oct. Kostzögling, Am 18. Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der ben Truppe. - Gustav Graf von Geldern-Egmond zu Arcen, eine uralten, berühmten niederländischen Dynasten-Geschlechte entstammend, ik, und k, FML, Ritter des Ordens der eisernen Krone 2 Classe und des Leopold-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes u. s. w. Kammere und Präsident des technischen Mihtär-Comités, Er rückte 1859, in welches Jahre er bei der mobilen Armee im Küsteidande eingetheilt war, zum Oblvor und kam 1863 zur Genie-Direction in Krakau, wo er 1866 hervor ragende Dienste leistete und zum Hptm, avancierte. 1869 in das technische administrative Counté libersetzt, kam er sodann zur Reichsbefestigungs-Lor Direction und später als Supplent an den hoheren Genie-Curs Nach eine angeren Studienreise welche ihn durch Deutschland, Belgien und Frankreich führte, erhielt Geldern die Bestimmung als Lehrer der Fortitiention and der Technischen Militär-Akademie (1872), in welcher Verwendung er bezu seiner Beforderung zum Major (1876) verblieb, In den folgenden Jahren befand sich Graf Geldern abermals im Comité und avancierte daselbst 1880 zum Obstlt Als Befestigungs-Bau-Director für Malborghet (1881 - 1883 erbaute er die dortigen imposanten Thalsperren und versah sodann die Stelle des Geme- und Befestigungs-Bau-Directors in Krakan, in welcher 1885 seine Ernennung zum Obst, erfolgte, Im Jahre 1887 erhielt Geltdern die verantwortungsreiche Leitung der Abth. für Transactions-Angelegenheiten in Wien, and im Winter 1887 8 die Agenden des Bauleiters für Gidgage Von 1889 1891 war Geldern Geme Chef des 1. Corps, in webter Stellung et 1890 zom 6M avancierte, 1894 übernahm er das Commundo der 19. Int-Brigade und 1895 — zum FML befördert! — das Commande der 25 Int Truppen Division, Noch in demselben Jahre erhielt Graci Geldern, der sich auch als ausgezeichneter fachwissenschaftlicher Schuff-

steller hohes Anschen errungen hat, die Berufung zum Präsidenten des technischen Mil.tär-Counté.

lanz, Emil Ritter von. Geboren am 28. Juli 1839 zu Hermannstadt. Vater ist k. k. Ministerialrath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 18. Aug. 1857 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Emil Freiherr Glanz von Eicha avancierte 1866 zum Hptm., erhielt 1878 das Militär-Verdienstkreuz und schied 1879 aus dem Heeresverbande. Er lebt gegenwartig als Privatmann in Baden bei Wien.

ottsmann, Joseph. Geboren 1834 zu Trebitsch in Mühren. Vater war Magistrats-Secretär. Eingetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 19. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Gottsmann wurde 1859 Oblt. und erwarb sieh während des Feldzuges das Militär-Verdienstkreuz. Er quittierte 1863 ohne Beibehaltung des Charakters.

rois, Alfred. Geboren 1834 zu Innsbruck. Vater ist Professor. Emgetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 7. Jan 1855 zum 1. Genie-Reg. rücktransferiert. in, Franz. Geboren 1832 zu Wien. Vater ist Güterderector. Eingetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 19. Aug. 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. — Hain, Oblt. 1859, quittierte 1860 gegen zweijährige

Gage-Abfertigung.

auke, Leopold. Geboren 1820 zu Sörgsdorf in Schlesien. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 19. Aug. 1856 Unterlt. 2. Glasse in der Geme-Truppe. — Hauke wirkte von 1863 –1866 an der Geme-Akademie, wurde 1865 Hptm. und übertrat 1869 in das Militar-Bauverwaltungs-Officiers-Corps. Er starb 1880 zu Lindewiese.

offmann-Vogel, Karl. Geboren am 14. Mai 1838 zu Frankfurt am Main. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Bat. - Hoffmann-Vogel avancierte 1859 zum Oblt, und 1868 zum Hptm. Er starb 1870 zu Cattaro.

Enig, Alois, Geboren 1831 zu Liebesdorf in Mähren. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 9 Oct. Frequentant. Am 19 Aug 1856 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Hänig wurde 1859 Oblt. und quittierte 1860 gegen zweijahrige Gage-Abfertigung.

ortig, Vincenz. Geboren 1824 zu Reichau in Böhmen. Vater war Kaufmann. Eingetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 23. Juli 1855 zum 1. Genie-Reg.

rücktransferiert.

ovacs, Georg Geboren am 2. April 1840 zu Paks in Lugarn. Vater ist General-Procurator in Debreezin, Eingetheilt am 1, Oct. Kostzöglung, Am 18, Aug. 1858 Unterlt. 2. Classe im 3. Genic-Bat. — Georg Kovács von Mad, k. und k. FZM., Ritter der eisernen Krone 1. Classe, geheimer Rath und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 12. Er nahm an dem Feldzuge 1859 in Italien theil, avancierte während desselben zum Oblt, und absolvierte 1862 die Kriegsschule, worauf er dem Landesbeschreibungs-Bureau des Generalstabes zugetheilt wurde. 1864 Hptm. im Generalstabe, wurde Kovács zu dem General-Commando in Verona hestimmt, wo er 1866 für seine Leistungen in der Schlacht bei Custoza die Allerhöchste Belebung erhielt. Nach kurzer Verwendung im Hus.-Reg. Wirttemberg (Nr. 11), übertrat Kovács 1871 in den Stand der königheh ungarischen Landwehr, in welcher er noch in demselben Jahre zum Major befordert wurde. 1875 zum Obstltbefördert, wurde Kova'e's hierauf Adjutant des I. Districts-Commandos und 1877 Obst. Als Commandant der 77. Brigade ward er 1883 GM., 1885 Stellvertreter des Commandanten des VI Landwehr-Districts zu Klausenling. Am 13 Nov. 1856 - seinen Angehörigen zurück gestellik.

Lauer, Johann, Geboren am 25, Dec 1839 zu Olmütz, Vater ist Weinbil Eingetheilt am 1, Oct. Kostzógling, Am 18, Aug. 1858 Unterlt 2, ım 10. Genie-Bat. - Johann Lauer von Schmittenfels, k GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Mahit dienstkreuzes, befand sich 1859 während der Blokade Venedigs dugt franzosische Flotte in dieser Stadt und 1866 als Oblt, in Südtir versetzle hier die Thalsperre von Lardaro in Vertheidigungs - Zustanbefestigte die Stadt Trient. 1867 nach Absolvierung des höheren [ Carses in den Geme-Stab übersetzt, leistete er abwechselnd im B Kriegsmansterium, im technisch-administrativen Mahtar-Comite and beschiedenen Geme-Directionen Dienste, 1878 dem Geme-Chef in Sch zugetheilt, wurde ihm im folgenden Jahre die Genie-Direction in T übertragen, Schon wegen seines Verhaltens in Stattirol (1866) in Allerhochsten Belohung ausgezeichnet, erhielt er für seine hervorrad Leistungen im Occupations-Gebiete das Militar-Verdienstkreuz. Ats Officier wirkte Lauer als Abtheilungs-Vorstand im technischen I Comité, dann als Bat.- und Reg - Commandant, als Geme-Chef bei and 2, Armee-Corps, 1894 avancierte er zum GM, und erhielt das mando der 4. Inf.-Brigade in Jaroslau. Im tolgenden Jahre trat er l Rubestand und leht gegenwärtig in Wien. Lauer erfreut sich als S techniker, besonders als Fachmann für Sprengungen unter Wasser Rufes und besitzt auch als fachtechnischer Schriftsteller Bedeutung

Lill, Eduard Geboron 1830 zu Brüx, Vater ist Tischlermeister. Eingelingen 1830 zu Brüx. Vater ist Tischlermeister. Eingelingen 1830 zu Erappe – Er absolvierte als Oblt, den höberen Geme-Gurs und traffals Uptin aus dem Hoeresverbande. Spater Ingemeur und Ober-Insim Dienste der Nordwestbahu, erwarb er sich 1886 durch hervort Leistungen auf technischem Gebiete das Ritterkreuz des Franz Jordons, L. 11 starn 1900 zu Gorz.

Lomer, Rudolf, Geboren am 3 April 1839 zu Wien, Vater war Handel Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 8. Supt. 1854 1858 Unterit 2 Classe im 8. Genie-Bat. - Mochnacki starb 1859 im Garnisons-Spitale Nr. 1 zu Wien.

Karl, Geboren 1829 zu Trzinian in Böhmen, Vater war Müller, Eingetheilt am 9. Oct. Frequentant, Am 7, Jan. 1855 zum 1, Genie-Reg, rücktransferiert.

r, Virgil. Geboren am 27. Nov. 1837 zu Augsburg. Vater ist Privat.er. Einzelheilt am 1. Oct. Kostzoging. Am 25. Sept. 1853 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 15. Sept. 1853 in die k. k. Marine-Akademie übersetzt.

itz und Jaenkendorf, Otto von. Geboren am 28. März 1836 zu Kittlitz in Sachsen, Vater ist sächsischer Geheinrath. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Sept. 1854 »seinen Angehorigen zurück gestellt».

i, Bela Geboren am 25. Oct. 1837 zu Merczal in Hugarn, Vater ist Advocat. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling, Am 25. Aug. 1857 Unterlt. 2. Glasse in der Genie-Truppe.

y, Georg Graf Geroren am 15 Sept. 1838 zu Stampfen in Lingarn, Vater ist geheuner Rath und Kämmerer, Eingetheilt am 24. Jan. Kostzogling. Am 12. Sept. 1853 - seinen Eltern zurück gestellt.

ia, Hermann, Geboren am 14. Jan. 1840 zu St. Polten. Vater ist Gassier ides Graten Gyulau. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. (\*) Sept. 1855 in die Theresianische Militar-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt

go, Agisthus. Geboren am 25. Dec. 1840 zu Gonzaga. Vater ist Fmanzbeamter Eingetheilt am 21. Jan. Lombardischer Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2 Classe im 11. Geme-Bat. Perego übertrat in die ifaltenische Armee und soll noch immer als hoherer Stabsofficier in der dortigen Mobilmiliz dienen.

Johann von. Geboren am 27. Juni 1836 zu Krakan Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 25. Aug. 1857 Unterlt.
 Classe in der Genie-Truppe. — Pop vel. Oblt. 1859. quittierte ohne Beibehaltung des Charakters 1860.

(avesi, Ferdinand, Geboren am 10. März 1838 zu Ragusa, Vater ist k. k. Appeliationsrath, Eingetheilt am 1. Oct. Kostzoglung, Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Glasse im 9. Genie Bat. Ferdinand Ritter von Primavesi lebt als k. und k. Titular-GM, in Graz.

B. Eduard. Geboren am 1. Nov. 1833 zu Hainspach in Bohmen. Vater ist Oberforster. Eingetheilt am 9. Oct. Frequentiant. Am 7 Jan 1855 zum 4. Genie-Reg. rücktransferiert. — Eduard Edler von Rutha, kund kund kund Besitzet des Militär-Verdienstkrenzes, domiciliert in Marburg. Er befond sieh 1859 als Oblt. beim Schanzenbaue in Ancona und Boara-Rovigo. 1863 Bpfm., kam er im folgenden Jahre in den Genie-Stab und 1866 befand er sieh bei der Genie-Direction Krukau. Im Jahre 1865 veröffentlichte er die mit einem Preise ausgezeichnete Schrift: Theorie der beigmännischen Spreng-Arbeit. Seit 1867 diente Rutha bei der Intanteru Er wurde 1874 Major. 1881 Obstl. im Inf.-Reg. Alleman (Ar. 43), in Sielchem er sieh 1882 während des Aufstandes in det Urivoseie die Alleiböchste Belobung erwarb, 1885 Obst und 1886 Commandant des Inf.-Reg. Hold (Ar. 61), Seit 1889 befindet sieh Rutha im Rubestande.

nbeck, Juhus. Geboren am 30. Aug. 1836 zu Bozen. Vater ist k k. Finanzrath. Eingetheilt am 1. Oct Kostzogung Am 23. Aug. 1856 Interlt. 2. Classe un 11 Genue-Bat — Schönbeck, Hptm seit 1866, Major seit 1885, wurde 1891 pensioniert.

Schüssel, Auton. Geboren am (2) 1829 zu Wien. Vater ist Amtschener Emgetheilt am 9. Oct. Frequentant. Am 19. Aug 1856 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe. — Schüssel trat als Major in den Ruhestand und währte Graz zum Domieil.

Schweitzer, Withelm Franz. Geboren am 18. Jan. 1835 zu Frankfurt am Main. Vater ist Senator in Frankfurt. Eingetheilt am 13. April. Kostzögling. Am 24. Aug. 1855 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe Schweitzer wurde 1859 Oblt. und erwarb sieh im Feldzuge das Millitzer Verdienstkreuz Hotm seit 1864, starb er 1869 zu Wien.

Ségur, Alexander Graf. Geboren am 24. Feb. 1839 zu Odenburg Valer ist Biltm. in der Armee. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 11. Sept. 1855 >aus der Akadenne entfernte. — Er starb am 6. Nov. 1890 als Best 🕬

der Lehensgüter Dösehna und Zoppanz in Mähren.

Silvester, Leopold. Geboren am 5. Mai 1837 zu Wien. Vater ist Bürger Mien. Eingetheilt am 4. Oct. Kostzoglung. Am 29. Sept. 1853 Cade in 19. Feldjager-Bat. — Silvester quittierte 1861 als Lt. ohne Beibehalu in des Militär-Charakters.

- Steinmann, Anton. Geboren 1830 zu Zohfe in Böhmen. Vater ist Bug au Eingetbeilt am 9. Oct. Frequentant, Am 19. Aug. 1856 Unterlt. 2 Classin der Genie-Truppe. Steinmann übertrat 1869 zum Bauverwaltzeste Officiers-Corps und wurde 1885 mit Obstlt.-Charakter pensiomert Erstasse 1892 zu Graz.
- Stoits, Peter, Geboren am 27. Juli 1838 zu Grosz-Beeskerek Vater ist Harbfromann Eingetheift am 1. Oct. Kostzogling, Am 31. Aug 1856 in die Heresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt. Peter Storts ebt als k und k. Titular-GM, in Brüssel.
- Strasser, Ludwig Geboren am 30 Dec 1839 zu Himberg bei Wien. Vater ist Realitätenbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 31. März 1855 gestorben.
- Tomasek, Romedius. Geboren am 23. Mai 1838 zu Pilsen. Vater ist quitteriet. Lt. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzögling. Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Glassum 40. Genie-Bat.
- Turnau, Hermann, Geboren am 25, Aug. 1839 zu Bobezye in Galizien. Voer ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1, Oct. Kostzogling. Am 7, Sept. 1858 seinen Angehörigen zurtick gestellt.
- Várady-Szakmáry, Georg. Geboren am 19. April 1838 zu Lucsiona in Ungara Vicer war Postmeister und Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1, Oct. Kostzoglan Am 31 Aug. 1856 in die Theresianische Milifär-Akadenne zu Wiener Neustaft übersetzt.
- Venturi, Anton. Geboren am 23. Feb 1839 zu Bresein. Vater ist Dactor die Rechte. Eingetheilt am 5. Nov. Lombardischer Staffung. Am 10. Sept. 1858 Cadet im Int-Reg. Haugwitz (Nr. 38).
- Wilhelm, Johann Ritter von. Geboren am 27. April 1839 zu Prag. Viter ist. Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1 Oct. Kostzöglug. Am 19. Sept. 1853 in der k. k. Mibilia-Ober-Erziehungshaus zu Pressburg übersetzt.
- Zeyer, Emil. Geboren am 17. April 1838 zu Prag. Vater war Hofzimmeru icht. Eingetheilt am 1. Oct. Kostzogling. Am 30. Sept. 1853 i seinen Anzehonten. zurück gestellts.

#### 1853.

lot, Ludwig Alfred, Geboren am 30. März 1839 zu Prag. Vater ist Fabrikant, Fingetheilt am 27. Sept. Kostzögling. Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Glasse im 5. Genie-Bat. — Bellot diente bis zum Ilptin, im Genie-Stabe, wandte sich dann industriellen Unternehmungen zu und starb 1898 zu Wien.

ek, Hemrich, Geboren am 25, Jan. 1841 zu Pest. Vater ist Hptm, im 2. Feld-Art.-Reg. Emgetheilt am 23. Sept. Ararial-Stiftling. Am 13. April 1859 Unterft 2. Classe im 4. Genie-Bat. Heinrich Blasek ward gest nach einer zehnfährigen Dienstleistung in der Genie-Truppe in den Genie-Stab übersetzt, worauf er zunächst bei der Befestigungs-Bau-Direction in Jaroslay and der Geme-Direction in Krakau wirkte, Im Jahre 1873 ats Hotm (seil 1870) in die 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums eingetheilt. that er sich in derselben so hervor, dass er von Seiner Majestät um Jahre 1877 mit dem Ausdrucke der Allerhochsten Zufriedenheit und im Jahre 1878 durch Verleibung des Franz Joseph - Ordens ausgezeichnet wurde Hierauf zur Dienstleistung im technischen und administrativen Militär Comité bestimmt, verblieb Blasek in diesem Verhältnisse bis zum Jahre 1887, in welchem Jahre er zum Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) übersetzt und ihm von Seiner Majestät das Militär-Verdienstkreuz verlieben warde. Im Jahre 1889 zum Obst. befördert und im folgenden Jahre zum Vorstande der 8. Abth des Reichs-Kriegsministeriums ernannt, wurde Blasck, der in dieser Stellung bei der Lösung bedeutungsvoller Aufgaben mitwirkte, 1894 im besten Mannesalter vom Tode ereilt. In dem Nachlasse Blasek's fund sich das Manuscrupt einer von ihm verfassten Geschichte der Genie-Waffe vor, das 1898 durch Obst. Rieger zum Drucke fertig gestellt und der Öffentlichkeit übergeben wurde.

mdmaier, Moriz. Geboren am 24. Feb. 1841 zu Salzburg Vater war Hptm. Eingetheilt am 26. Sept. Ararial Stoffling Am 11. Sept. 1856 zum Inf.-

Reg. Nr. 54 assentiert.

nelli, Maximilian, Geboren am 18. April 1840 zu Görz Vater ist britischer Obst in Pension Eingetheilt am 22. Sept. Zahlzögling, seit 1 Oct. 1854 küstenländischer Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt 2. Classe im 6. Genie-Bat. -Maximilian Ritter von Catinelli, k. und k. FML, Ritter des Leopold-Ordens und der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, geheimer Rath, Festungs-Commandant in Trient, war 1859 bei den Befestigungs-Arbeiten in Verona thätig, übertrat 1864 nach Absolvierung der Kriegssehule als Oblt in den Generalstab, in welchem er his 1866 im militärisch-geographischen Institute und bei der Mappierung verwendet wurde. Er kämpfte 1866 als Hptm, und Brigade-Generalstabs-Officier gegen Italien und 1869 gegen die Insurgenten in Staf-Dalmatien 1876 zum Major im Generalstabe befördert und zur Truppen-Dienstleistung best.mnit, erwarb er sich durch sein hervorragendes Verhalten in mehreren Gefechten des Feldzuges 1878 die Allerhochste Anerkennung und den Orden der eisemen Krone 3, Classe, Im Jahre 1882 als Director der Milit-Mappierung zum Obst, befördert, erhielt Cattnellt 1888 das Commando der 13, Int. Brigade und die Ernennung zum GM 1893 Commandant der 34. Inf. Truppen-Division, erfolgte 1894 seine Ernennung zum FML, und 1896 jene zum Festungs-Commandanten in Trient.

ti, Victor de Geboren am 29. April 1840 zu Triest Valer ist k. k. Central-Secrath Eingetheilt am 27. Sept. Zablzogling. Am 23. Sept. 1854 - seinen

· Angehörigen zurück gestellt ...

Czerlien, Marcus von, Geboren am 24, Sept 1840 zu Sumece in Slavane Vater ist Lt. im 8. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 26. Sept. Ararad St. 6 7 ling, Am 14. April 1859 Unterlt, 2. Classe im 2. Genie-Bat, - Marca a von Czerlien ist k, und k GM, und seit 1891 mit Wartegebitr in Wi beurlaubt. - Czerlien betheiligte sich 1859 an den Befestigungs Arbeit nüchst Verona und ward hierauf im Troppendienste verwendet. 1863 6. warb er sich dafür, dass er bei einem Brande in Kreins inchrere Kii 🕮 🧸 aus den Flammen rettete, die Allerhöchste Belobung. Nach Absolven. 💌 der Kriegsschule (1865) dem Generalstabe stabil zugetheilt, avacce Czer iten 1866 zum Hatm, und erhielt seine Eintheilung bei dem Brickkopt-Commando in Floridsdorf. 1871 zum Uhl.-Reg Steilten (Ar E. eingetheilt, übertrat Czerlien 1873 in die kongl. ungarische landwill w in welcher er 1874 zum Major befördert ward, 1875 in specieller Miss uach Constantinopel entsendet, ward er 1878 in das k. und k. Heer ne - 2 versetzt, 1880 zum Obstlt und 1881 zum Obst ernannt, Seit 1825 Commandant des Hus Reg. Palffy (Nr. 15), erhielt Czerlien 18 500 das Commando der 12. Cav.-Brigade und die Ernennung zum GM. Czerli er a trat als militärischer Schriftsteller wiederholt vor die Offentlichkeit.

Dzieduszycki, Stanislaus Graf. Geboren am 3. Jan. 1837 zu Leinberg Valet ust Gutsbesitzer, Eingetheilt am 6. Oct. Zahlzogling. Am 25. Aug 1857 loter D 2. Classe in der Genie-Truppe. — Graf Dzieduszyeki, Ohlt. sed 185 2.

quitherte 1861 ohne Heibehaltung des Charakters.

Eisi, Joseph. Geboren 1834 zu Wien. Vater ist Hofsecretär. Einzethalt am 1. Oct. Frequentant Am 1 Sept. 1857 Unterit, im 12. Geme-Bat

Ettmayer von Ådelsburg, Friedrich Ritter, Geboren am 11. Nov. 1839-20 Lemberg, Vater ist Hofrath in Pension. Eingetheilt am 31. Get, Galischer Stitting. Am 14. April 1859 Unterd. 2. Classe im 10. Genie-Ed Friedrich Ettmayer Ritter von Adelsburg, Ritter der eisenen Krone 3. Classe und k. und k. GM., leht gegenwirtig mit Warfegebor be urlaubt zu Bozen. Er befand sich 1859 bei der Vertheidigungs-Instidsetzung von Legnago und 1866 als Oblt bei jener des Floradsdorfer Britisch kopfes. Als Hptm. (seit 1871) wirkte Ettmayer mehrere Jahre als leibt und Genie-Director in Trient, woselbst er 1886 zum Obstlt. und 1890 au. Obst. vorritekte Iberauf Gemie-Chef im 14. Corps, avaneierte Ettmaser 1895 zum GM., bei welchem Anlasse er zum Befestigungs Riu-Director von Tirol ernannt wurde. 1897 erbat er sieh die Beurlaubung imt Warter 1920.

Feith, Karl. Geboren 1836 zu Hadres in Niederösterreich. Vater war Wi<sup>ell</sup> meister. Eingetheilt am 4 Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 latet 2 Glasse im 4. Geme-Bat. Feith, Hptm. seit 1866, avancarte (88)

zum Major, 1885 zum Obstit, und starb 1885 zu Komorn

Feueregger, Karl. Geboren am 31 Oct. 1840 zu Aussee. Valer war Bergeit Enngetheilt am 27. Sept. Zahlzogling. Am 6. Sept. 1854 in das Obestrziehungsbasis Cividale übersetzt. Karl Edler von Feueregget k und k. Obst. und Besitzer des Mittar-Verdienstkreuzes, geborte der Infanterie am und lebt im Rubestande zu Graz.

Friederici, Rudolf von. Geboren am 15 Aug 1840 zu Tolna in Ungern Vstet war Major in Pension Eingetheilt am 26 Sept Zahlzöglung Am 14 Vst 1859 Unter C. Classe im 5. Genie-Bat. — Friederich wurde 1864 zum 12. 154-Reg. übersetzt und übertrat 1870 in den Urlauber-Stand der

königl, ungar Landwebr-Cavatterie

lara, Victor. Geboren am 1. März 1839 zu Kenzungen in Baden. Vater ist Justiz-Amtmann. Eingetheilt am 26. Sept. Zahlzeigling. Am 17. Dec 1858 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg. Erzherzog Wilhelm (Nr. 12). Galura wurde 1862 zum Inf-Reg. Maroičic (Nr. 7) transferiert, 1866

Oblt. und starb 1871 zu Wien.

ashl, Eduard. Geboren am 31. Mai 1840 zu Feldkirch in Vorarlberg. Vater ist Kaufmann. Eingetheilt am 27. Sept. Zahlzögling. Am 13. Sept. 1856 seinen Angehörigen rückgestellts.

dener, Eduard. Geboren am 14. Juni 1839 zu Horazdiowitz in Böhmen. Vater ist Stadtrath und Polizeicommissär in Pilsen. Eingetheilt am 26. Sept. Zahlzögling. Am 8. Sept. 1855 in die Inf. Schul-Compagnie zu Olmutz übersetzt.

Mappierungs-Inspector. Eingetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterlt. 2. Classe um 2. Geme-Bat. — Ignaz Rifter von Hillmavr, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und des Franz Joseph-Ordens, avancierte 1859 zum Oblt., machte den Feldzug in Italien mit und stand dann als Oblt. und Hptm. (seit 1866) an verschiedenen Militär-Bildungsanstalten als Lebrer im Verwendung, Nach Absolvierung des beberen Gurses, wurde er 1880 zum Major und Inspicierenden der im Occupations-Gebiete unt Bauten beschäftigten Genie- und Pionner-Compagnien ernannt, in welcher Verwendung er sich 1882 an der Bekämptung der Insurgenten betheiligte. Als Obstlt. (1884) Bat.-Commandant im 1. Geme-Reg., rockte Hillmayr 1888 zum Obst. vor. 1889 Commandant des 2. Genie-Reg., wurde er 1891 Genie-Chef in Sarajewo, 1893 Commandant der 6. Gebigs-Brig. in Bilek und 1894 GM. Seit 1895 lebt Hillmayr um Robestande zu Salzburg.

aý, Johann. Geboren 1830 zu Libritz in Bohmen. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterlt. 2. Classe un 6 Genie-Bat. – Johann Horný, k. und k. Obst., Ruter der eisernen Krone

3. Classe, domientert in Wien.

thač, Alois, Geboren am 14. Nov. 1839 zu Tolutschau in M\u00e4bren. Vater war M\u00fcller. Eingetheilt am 25. Sept. Zahlz\u00e4ghig. Am 31. Aug. 1856 in die Theresianische Milit\u00e4r-Akademie zu Wiener Neustadt \u00fchbersetzt — Alois Hranac, Besitzer des Milit\u00e4r-Verdienstkienzes, war Ritim und ist gegenwartig Milit\u00e4r-Pensionist.

mel-Auberger, Ignaz Geboren am 31. Juli 1840 zu Wien. Der Adoptiv-Vater List Privatier. Eingetheilt am 24. Sept. Zahlzöglung. Am 15. Sept. 1854 in das Ober-Erziehungshaus Marburg übersetzt.

fáski, Casmir Ritter von. Geboren am 28. Jan. 1838 zu Lihanice in Gahzien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 14. Nov. Zahlzügling. Am 25. Aug 1857 Unterlt. 2. Classe in der Geme-Truppe — Kvernski wurde 1859 Obit. und quittierte 1860 ohne Beibehaltung des Charakters.

tachka, Alfred. Geboren am 27. Sept. 1839 zu Sanok. Vater war Hptm Eugetheilt am 26. Sept. Ararial-Stiftling. Am 15. Sept. 1854 in die Inf-

Schul-Compagnie (zu ?) transferiert.

Aka, Alois. Geboren 1830 zu Dittersdorf in Mahren. Vater ist Revierjäger. Eingetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterlt. 2. Classe im 2. Genic-Bat — Kostka quittierte ohne Beibehaltung des Charakters 1859 atczofsky, Karl. Geboren am 12. Juli 1840 zu Wien Vater ist Hptm. im

3. Feld-Art.-Reg. Emgetheilt am 23. Sept. Aranal-Stiftling. Am 14. April

1859 Unterlt. 2. Classe im 3. Genie-Bat. — Kuntczofsky. Obit — 1866, wurde 1869 pensioniert und 1871 wieder eingetheilt. 1872 aberatiensioniert, trat er 1876 aus dem Heeresverbande.

Lautensack, Julius. Geboren am 23. Mai 1839 zu Prisen. Vater ist Bergwert besitzer. Eingetheilt am 26. Sept. Zahlzögling. Am 14. April 1859 Unter 2. Classe im 12. Geme-Bat. — Lautensack wurde 1869 pensioniert a. 1871 wieder eingethent. Er starb 1873.

Lehmaier, Johann. Geboren 1834 zu Borzovár in Ungarn. Vater war Prost Eingetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterlt 2 tlas-

im Pronnier-Corps

Lorsch, Ignaz Geboren 1833 zu Przemysł. Vater ist Rechnungs-Official E iggethei, t am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterlt. 2. Cass in 3. Genie-Bat. — Lorsch wurde 1859 Oblt. und 1864 Hptm. Seit 1884 zum zweitenmal pensiomert, lebt er in Graz.

- Matt, Joseph. Geboren am 24 Oct. 1839 zu Labotschan in Böhmen. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 27. Sept. Ararial-Stiftbug. Am 14 April 1859 Unterlt. 2. Classe im 12. Genie-Bat. — Joseph Matt absolverte den höheren Genie-Curs und starb 1865 zu Rastatt.
- Meraus, Karl. Geboren 1830 zu Salzburg. Vater ist Mappierungs-Inspector hangetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1 Sept. 1857 Unterlt 2. Classe de Pronnier-Corps. Meraus, Oblf. seit 1859 und Hpfm. seit 1866, wurde 1867 Marine Ingemeur III. Classe.

Neilreich, August Julius. Geboren am 26. Juli 1838 zu Wien. Vater ist ilo concipist Eingetheilt am 25. Dec. Zahlzögling. Am 25. Dec 1853 \*\* 300

· Estern zurück gestellt ...

- Neubauer, Franz. Geboren am 29 Nov. 1839 zu Wien. Vater war Kleialister mann. Eingetheilt am 28. Sept. Chaos'scher Stiftling. Am 1. Oct 1839 wegen mehl entsprechendem Forlgange aus der Akademie entfemt.
- Niewiadomski, Heinrich Ritter von. Geboren am 9. Juli 1810 zu Drobb / Vater ist Bürgermeister in Drohobycz. Eingetheilt am 24. Nov. Galarent Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 8. Genie Bat Visuadomski guitterte 1863 ohne Beibehaltung des Charakters
- Nikorowicz, Stantslaus Ruter von. Geboren am 6 Mai 1839 zu Grzynder 6 Galizien. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheil; am 30 Sept. Zahlzegler in 14 April 1859 Unterlt. 2. Classe in der Genie-Truppe. Nakorowe 2 quittierte 1860 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.
- Nowotny, Karl. Geboren am 15. April 1841 zu Klagenfurt Vater ist Regimente arzt. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzöglung: seit 12. März 1857 m.t. o. 60 halbfreien Stiftungs-Platze betheilt. Am 14. April 1859 Unterlt 2 1938 m. 6. Genie Bat. Karl Nowotny Edler von Glanwehr, Istan GM und Retter der eisernen Krone 3. Classe, nuchte als Oblt den Filzug gegen Preuszen mit und wirkte als Hiptm. einige Zeit als Leitund Commandant der Geme-Cidettenschule an der Technischen Mille Akademie. Er avancierte 1882 zum Major, 1886 zum Obstit und 1830 zum Obst. Seit 1897 in Pension, lebt Nowotny in Graz.
- Pallitschek von Palmforst, Ernst. Geboren am 31. März 1840 zu Lember Vater ist Obst. in Pension. Eingetheilt am 8. Oct. Deblin'scher St. Hoff. Am 5 Nov 1864 raus der Akademie entfernte.
- Pinkas, Wahelm von. Geboren 1834 zu Lemberg Vater war Landeszerichte Secretar. Eingetheilt am 1 Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1867 (2005)

Feldwebel im 1, Genie-Bat. Pinkas quittierte 1863 als Lt. ohne Berbehaltung des Charakters.

röll, Karl. Geboren am 27. Mai 1840 zu Graz, Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 27. Sept. Árarial-Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 4. Genie-Bat. — Pröll quittierte 1863 ohne Beibehaltung des Militär-

Charakters.

chiega, Gustav, Geboren am 8. Aug. 1840 zu Olmütz. Vater ist k. k. Oblt.
 Eingetheilt am 26. Sept. Ärarial-Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt.
 Classe im 10. Genie-Bat. — Schiega wurde 1864 kriegsrechtlich entlassen.

shwarzleitner, Karl. Geboren am 11. Nov. 1838 zu Eszék. Vater ist k. k. GM. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Herrmann-Hensel'scher Stiftling. Am 18. Aug. 1858 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60). -- Schwarzleitner, Oblt. seit 1864, quittierte 1866 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

gur, August Graf. Geboren am 22. April 1841 zu Ödenburg. Vater ist Rittm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 11. Sept. 1855 raus der Akademie entfernte. August Graf Segur starb 1888 zu Maria-Theresiopel als Obstlt. im Hus.-Reg. Edelsheim-Gyulai (Nr. 4).

lterer, Wilhelm. Geboren 1835 zu Hadersdorf in Niederösterreich. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Frequentant. Am 1. Sept. 1857 Unterit. 2. Classe im 4. Geme-Bat. — Softerer, Oblt. seit 1859, machte die Feldzüge 1859 und 1866 mit. Er starb 1868 zu Josephstadt.

ankiewicz, Wilhelm Ritter von. Geboren am 15. Juni 1840 zu Lemberg.
Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 20. Nov. Galizischer Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 11. Genie-Bat. — Stankrewicz

gieng nach Mexiko und lebt dort als Unternehmer,

tpperger, Franz. Geboren am 1. Dec. 1840 zu Wien. Vater ist Hausbesutzer und Gastwirt. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 14. April 1859 Unterlt 2. Glasse um 12. Geme-Bat. — Stipperger avancierte 1871 zum Ilptm. und wurde 1876 zum Marine-Land- und Wasserbau-Ingemeur ernannt.

ojowski, Miecisław von, Geboren am 12. Aug. 1839 zu Bagienica in Galizien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1 Oct. Zahlzögling. Am 15 Sept.

1854 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Fischau übersetzt.

ojowski, Zdisław von. Geboren am 2. Marz 1841 zu Stanisłau Bruder des Vorigen. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 15. Sept. 1854 in das Ober-Erziehungshaus Cividale übersetzt.

arm, Joseph. Geboren am 9. Feb. 1840 zu Wien. Vater ist k. k. Lt. Emgetheilt am 13. Oct. Ärarial-Stiftling. Am 8. Sept. 1855 - wegen schlechtem

Fortgange den Eltern zurtickgestellte.

Vorsteher. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling Am 17. April 1859 Unterlt 2. Classe im 4. Geme-Bat. — Tabódy de eadem et Fekosbáza, k. und k. Kammerer und Obstlt. a D, wurde 1871 Hptm. und übertrat 1872 zur köngl. ungarischen Garde. Er bekleidet gegenwärtig beim Hofstaate eines Mitgliedes des Allerhochsten Kaiserhauses die Stelle eines Kammervorstehers.

Mepitsch, Robert. Geboren am 2. Mai 1840 zu Laibach. Vater ist Doctor der Rechte. Eingetheilt am 1 Oct. Zahlzögling. Am 14. April 1859 Unterlt 2. Glasse im 2. Genic-Bal. Unle pitsch, Oblt. seit 1866, fiel in der

Schlacht bei Konggrätz.

- Wittchen, Alfred. Geboren am 16. Juli 1839 zu Venedig. Vater ist evangelische Pfarrer in Venedig. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 14. April 185 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Bat. Alfred Wittchen, k. und Titular-GM. und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, lebt im Ruhestand zu München.
- Woat, Philipp. Geboren am 15. Aug. 1840 zu Lukawitz in Böhmen. Vater i Bergrath und Doctor der Rechte. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. A 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 9. Genie-Bat. Woat, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1863 zum Inf.-Reg. Strelitz (Nr. 3 1) transferiert und 1866 Hptm. im Generalstabe. Er machte 1866 den Feldzu gegen Preuszen mit Auszeichnung mit, wurde 1871 in das Inf.-Res. Nobili (Nr. 74) übersetzt und 1872 mit Wartegebür beurlaubt. Er sta 1874 zu Königgrätz.

Zaluski, Ivo Graf. Geboren am 26. Juni 1840 zu Iwonitz in Galizien. Vat er war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 31. Oct. Zahlzögling. Am 12. Feb. 1859 krankheitshalber entlassen«.

#### 1854.

Aichelburg, Zdenko Graf. Geboren am 31. Mai 1841 zu Marschendorf
Böhmen. Vater ist Gutsbesitzer und k. k. Kämmerer. Eingetheilt a. am
18. Oct. Zahlzögling. Am 11. Sept. 1855 > aus der Akademie entfernt
— Lebt auf seinen Gütern in Österreichisch-Schlesien und ist k. und
Halm. a. D.

Dobrzański, Lukas von. Geboren am 4. Sept. 1837 zu Warschau. Vater i = Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Jan. Zahlzögling. Am 30. Sept. 1854 > sein = B

»Eltern zurückgestellt«.

Dobrzański, Michael von. Geboren am 15. April 1839 zu Warschau. Brudest des Vorigen. Eingetheilt am 27. Sept. Zahlzögling. Am 31. Aug. 1856 n die Theresianische Militär-Akademie in Wiener Neustadt übersetzt. Betheiligte sich später an dem polnischen Aufstande und ward 1863 n Russland hingerichtet.

Dobrzański, Roman von. Geboren am 6. Dec. 1840 zu Warschau. Broderf der Vorigen. Eingetheilt am 1. Jan. Zahlzögling. Am 14. April 185 S Unterlt. 2. Classe im 8. Genie-Bat. — Dobrzański wurde 1860 zeitlich

pensioniert.

Dubsky, Benno Graf. Geboren am 29. Juli 1840 zu Brünn. Vater ist Gul≕-besitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Zahlzögling. Am 31. Aug. 1856 in di€
Theresianische Militär-Akademie in Wiener Neustadt übersetzt.

Dubsky, Oskar Graf. Geboren am 6. April 1839 zu Britnn. Bruder des Vorigen-Eingetheilt am 30. Sept. Zahlzögling. Am 8. Mai 1856 Cadet im 5. Feldjäger-Bat. — Graf Dubsky fiel 1859 in der Schlacht bei Solferino.

Dylewski, Anton von. Geboren am 28. Nov. 1837 zu Czernowitz. Vater ist k. k. Regimentsarzt. Eingetheilt am 25. Sept. Zahlzögling. Am 25. Aug. 1857 Unterlt. in der Genie-Truppe. — Anton Ritter von Dylewski war als GM. Commandant der 37. Inf.-Brigade und lebt nun als Titular-FML im Ruhestande zu Lemberg.

Forche, Joseph. Geboren zu Reichenau in Böhmen. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1 Sept. 1858 Unterlt. 2. Classe im 6. Genie-Bat. — Forche domiciliert als pensionierter Ober-Inspector

der Südbahn zu Wien.

Grömling, Theodor. Geboren zu Katzow in Böhmen. Vater ist Oberamtmann zu Reichstadt. Eingetheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1. Sept. 1858 Unterlt. 2. Classe im 9. Genie-Bat. — Theodor Grömling, durch viele Jahre Lehrer an der Wiener Inf.-Cadetten-Schule, lebt als Titular-Major im Ruhestande zu Wien.

Ches. Karl. Geboren am 2. April 1836 zu Chrudim Vater war Magistratsrath. Eingetheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1. Sept. 1858 Unterft. 2. Giasse um 4. Geme-Bat. — Karl Hoch, k. und k. Obst. und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, machte 1866 als Adjutant des damabgen Armee-Geme-Ches von Pidoll die Schlacht bei Königgrätz mit. Von 1874 bis 1876 diente Hoch, Hptm. seit 1868, als Flügel-Adjutant des damaligen Reichs-Kriegsministers Freiherrn von Koller. Er rückte 1877 zum Major, 1880 zum Obstlt. und 1884 zum Obst im Generalstabe vor und wurde für seine hervoringende Thängkeit im Präsidial Bureau des Reichs-Kriegsministeriums mit dem Orden der eisernen Krone ausgezeichnet. 1885 wurde er zum Generalstabs-Chef des 3. Corps einannt und gegen Ende 1887 zum Chef des Directions-Bureau des Generalstabes berufen, welchem er bis zu seinem Lehensende vorstand Obst. Hoch starb 1888.

ollub, Alois, Geboren zu Troppau, Vater ist k. k. Regiments- und Garmsons-Arzt in Ferarra, Eingelheilt am 16. Sept. Frequentant, Am 1. Sept. 1858 Unterlt. 2. Classe im 3 Geme-Bat — Alois Hollub, durch viele Jahre Commandant des Eisenbahn- und Telegraphen-Reg, lebt als k. und k. GM, und Ritter der eisernen Krone 3. Classe im Rubestande zu Görz.

equot, Karl. Geboren zu Freiburg in Baden. Vater war Professor an der I niversität Freiburg. Eingetheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1. Sept. 1858 buterlt. 2. Glasse im 6. Geme-Bit. - Jacqurot wurde 1859 Obli und 1867 pensiomerl. Wieder eingetheilt 1870, trat er 1872 abermals in den Rubestand. Er lebt zu Graz.

Atteles, Richard Geboren am 27, Juli 1839 zu Brünn. Vater ist Doctor der Medicin, Engethedt am 27. Sept. Zahlzogling Am 1. Sept. 1858 Unterlt 2 Classe in 5 Geme-Bal. Richard Jeitteles, k k. Hofrath, Comthur des Franz Joseph-Ordens u. s. w., flandelskammer Rath, General-Director der k. k. proydegirten Kaiser Ferdinands Nordhahn und Vice-Prasident der Ostron Dreidlander Bahn, avancierte 1859 zum Oblt, und ward während des Feldzuges auf dem Kriegsschauplatze her Belestigungs-Lanten, sowie bei anderen fortilieitorischen und teel nischen Arleiten verwendet Auch Absolvierung des höheren Geme Curses zum Geme-Stabe 6ber-etzt, war Jeatteies im Jahre 1866 zuerst bei der Vertheidigungs-Instandselzung von Komorn, dann als Leiter des Banes mehrerer Guitelwerke des verschanzten Lagers auf dem linken Domm-Uter beschätigt. 1868 quitherle Oblt, Jeitteles seine Charge und trat in den Bandienst der k. k. privilegierten Stidladin. Seit 1871 zum Commissär der k. k. General-Inspection der österreichischen Eisenbahnen ernannt, gehörte er dieser Bi harde unter successiver Behardering zum General-Inspector his 1884 an. Als Vorstand der Abth. für Staats Garantie Rechnungswesen, nahm er an allen grossen Arbeiten, welche 1880 bis 1884 ankissheh der Verstaatbehung der Eisenbahnen durchgeführt wurden, hervorragenden Autheil. Er Llertrat hierauf in die Dienste der k. k. privilegierten Kaiser Ferdinauds-Nordbahn und wurde 1886 zum Vorsitzeiden dei Direction und 1890 zum General-Injector dieser Bahnunternehmung ernaunt - Hotrath Jeitteles ist auch als fortificatorischer Fach-Schriftsteller bekannt gewonden

Ismlach, Emil Geboren zu Wenerode in Hannover, Vater ist Domainen-Püchter, Eingetheilt sin 16. Sept. Frequentant, Am 1. Sept. 1858 Finterit. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 27. Sept. Zahlzögling. Am 7 1857 Cadet im Twoler Kauser Jüger-Reg. — Orsich wurde 1869 Unterofficier in die Reserve des Inf.-Reg. Sokervie (Nr. 78) über-

Rühl, Karl. Geboren zu Frankfurt am Main. Vater ist Handelsmann. getheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1, Sept. 1858 Unterit. 2. Class 2. Genie-Bat. Er übertrat in Civil-Staatschenste und lebt als Inspector in Pension zu Mödling.

Schafařik, Ernst. Geboren am 31. Juli 1840 zu Tazowits in Böhmen. Vat Gutsbesitzer Eingetheilt am 29. Sept Zahlzöglung Am 23. Feb. 1855

der Akademie entfernt«.

Skarbek-Borowski, Wladimir, Geboren am 13. Nov. 1839 zu Krakau. 1 ast Gutsbesitzer. Eingetheilt am 5. Oct. Zahlzögling. Am 21. April 1 wegen Unfleiss aus der Akademie entlassens.

Spóner, Eugen von. Geboren am 21. Feb. 1840 zu Gross-Lomnitz in Universität Gutsbesitzer. Eingetheilt am 30. Sept. Zahlzögling. Am 31. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt über.

Tittrich, Ferdmand. Geboren zu Rosenthal in Böhmen. Vater war Stemnehmer. Eingetheilt am 16. Sept. Frequentant. Am 1. Sept. 1858 Ur 2. Classe im 3. Genie-Bat. Tittrich, Obit. seit 1859, absolviert höheren Geme-Curs, machte den Feldzug gegen Preuszen mit und 1869 Upom Er starb 1876 zu Olmfitz.

Trappel, Karl, Geboren zu Wien, Vater ist Hausbesitzer, Eingetheilt am 16, Frequentant. Am 31, Sept. 1857 zum 9. Genie-Bat, rücktransferierf Karl Trappel, k. und k. GM des Ruhestandes, Rutter der eisernen F. 3. Glasse und Besitzer des Mihtür-Verdienstkreuzes, commandierte digeranme Zeit das Eisenbahn- und Telegraphen Reg. Er starb zu Wien f.

Tyll, Bartholomiaus. Geboren zu Britnn. Vater ist Seifensieder. Eingetheit 16. Sept. Frequentant. Am 31. Sept. 1857 zum 3. Geme-Bat. Uransferiert.

### 1855.

Brosch, August. Geboren am 6. Dec. 1838 zu Verona. Vater ist Fortifical Rechnungsführer. Eingetheilt am 25. Sept. Frequentant Am 30 Sept. zum 1 Geme-Ral rücktransferiert. - August Brosch Edder August Brosch Edder August Brosch Edder kreuzes, lebt in Wien. baurath, absolvierte als Lt. den höheren Genie-Curs und wurde 1866 als Obit, bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Ragusa verwendet. Er lehrte bierauf an der k. k. Genie-Akademie in Kloster Bruck praktische Geometrie und mathematische Geographie und übertrat 1869 in den Civildienst. Er wurde Ingemeur bei der Vorarlberger-Bahn und später nach deren Übernahme durch den Staat Ingenieur der k. k. General-Direction der österreichischen Bahnen in Wien. 1889 erhielt er den Titel eines kaiserlichen Rathes. Bei Errichtung des Eisenbahn-Ministeriums wurde Eysank als k k Oberhaurath in dasselbe eingetheilt. Er starb 1897.

endinger, Albin Anton Johann, Geboren am 9, Feb. 1840 zu Mithrisch Ostrau. Vater war Finanzwach-Commissar. Eingetheilt am 25. Sept. aus der Theresianischen Militär-Akademie, Schlesisch ständischer Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 4. Genie-Hat. - Gnaendinger erlag 1862 als Frequentant des höheren Curses der in Kloster Hruck heftig grassierenden Typhus-Epidemic.

ber, Franz. Geboren am 20. Juli 1837 zu Wien. Vater ist Doctor der Medicin, Eingetheilt am 25. Sept. Frequentant, Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Bat. - Franz Ritter von Gruber, k. k. Hofrath und ordentlicher Professor am höheren Genie-Uurse im Ruhestande, Comthur des Franz Joseph-Ordens und Ritter der eisernen Krone 3. Classe u. s. w., befand sich 1859 bei der Vertheidigungs-Instandsetzung der Aussenwerke von Verona und bildete sich in den folgenden Jahren am hoberen Genie-Carse, an der Akademie der bildenden Kanste und am polytechnischen Institute in Wien höher aus. Gruber, seit 1865 Oblt, und in den Geme-Stab übersetzt, arbeitete 1866 an dem Entwurfe der Gesammt-Anlage des verschanzten Lagers auf dem linken Ufer der Donau bei Wien und leitete -päter den Bau von vier Werken desselben. Für seine hervorragenden Leistungen ward ihm die Allerhöchste Belobung zutheil. Nach dem Feldzuge von 1868 zum Lehrer der Schönbaukunst an der k. k. Geme-Aktdensie und am höheren Genie-Curse ernannt, verfasste Gruber, der 1868 zom Hptm. befordert worden war, unbeschadet seiner Lehrthätigkeit, im Auttrage des Reichs Kriegsmin sterums eine mustergiltige Aufeitung für die Ablage von Kasernen und Militar-Spitälern, eine zugehörige Beispiel-Sammlung und versehiedene andere bautechnische Elaborate, 1877 ward. Grüber zum Professor am höheren Genie-Curse unt dem Range und den Bezilgen eines ordentlichen öffentlichen Professors der technischen Hochschule in Wien ernannt, worauf er 1887 für seine Leistungen als General Secretar des internationalen hygiemschen Congresses, dessen Organisation und Durchführung er leitete, den Titel eines Hofrathes erhielt. Seit 1888 ist Gruber ausserordentliches Mitglied des obersten Sanitäts-Hathes. Nach seinem Austritte aus der Armee wurde Hofiath Gruber, als Haukfinstler ersten Ranges, von Staats-, Landes- und Gemeinde-Behorden zur Vorlage von Entwürfen und Gutachten, zur Mitwirkung bei Berathungen von Gesetzen n s, w herangezogen Er verfertigte Pläne und Voranschlige für eine grosse Anzahl von öffenthehen Gebäuden, Kasernen, Civil- und Militär-Spitalern, und leitete, wenn diese für Wien bestimmt waren, auch den Banckenberg, Richard, Geboren am 26. Juni 1839 zu Britin Vater war Landes-Advocat in British. Eingetheilt am 25. Sept aus der Theresanischen

Militür-Akademie. Mährisch ständischer Stittling Am 14. April 1859 Unterit 2. Classe im 7. Genie-Bat - Richard Hackenberg Edler von Reschheim, k. und k. Obst., Ritter des Franz Joseph-Ordens und

Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt seit 1891 im Rubestandes 25 Wien. Als Oblt. zeichnete er sich als Werk-Officier auf dem Monte Croce in Peschiera am Schlachttage von Custoza 1866 derart aus, dass iber die Allerhöchste Belohung zutheil wurde. — Er avancierte 1870 zum 14pt m. absolvierte als solcher den höheren Genie-Curs und rückte 1882 zum

Major, 1886 zum Obstlt, und 1890 zum Obst, vor.

Hold, Alexander. Geboren am 24, Feb. 1838. Emgetheilt am 25 Sept. Finquentant, Am 14. April 1859 Unterlt, 2. Classe im 3. Genie-Bat. - A le xander Freiherr von Hold, k. und k. FZM, des Ruhestandes, Ritter der eisernen Krone 1. Classe, Commandeur des Leopold-Ordens u s. w. geheimer Rath und Inh. des Inf.-Reg. Nr. 61, ward 1859 beim Bare der Brückenköpfe von Vacarizza und Borgoforte, zur Sprengung von Brücken und anderen kriegstechnischen Arbeiten verwendet. 1864, nach Absolvierung der Kriegsschule, als Ohlt, dem Generalstabe zugetheilt und dem Artier Commando in Verona zur Dienstleistung zugewiesen, avaneierte II old 1866 zum Hptm. im Generalstabe und machte im Hauptquartierse be-Schlacht von Custoza mit. Für seine in dieser Schlacht geleisteten Die ist wand er mit der Allerhöchsten Belobung ausgezeichnet. Hierauf beit bei Militär-Mappierung in Syrmien und Bosnien, bei der Militär-Triangulio - root in Suebenbürgen und der Militär-Grenze, im Generalstalis- und Trug per dienste verwendet, ward Hold, Major seit 1873, 1871 zum Lehrer des operativen Generalstabs-Dienstes an der Kriegsschule ernannt, in all nort Stelle wirkte er bis 1878 und erwarb sich durch seine ausserordentl's eten Leistungen den Orden der eisernen Krone 3. Classe. Seit 1876 Obst 🗈 🎟 Generalslabe, ward Hold 1879 zum Obst befördert und zum Vorst zum der 5. Alth, des Reichs-Kriegsmansteriums ernannt. Seine wichtigen Arland? anlässlich der Durchführung der Armee-Organisation fanden ihren Lot an a der Verleihung des Ritterkreuzes des Leopold-Ordens (1883) Hierau 🐔 🥌 Vorsland in das Präsidial-Bureau des Reichs-Kriegsnumsteriums ber aufer verblieb Hold, GM, seit 1885, auf diesem wichtigen Posten his 1890. seine neuerlich erworbenen Verdienste ward ihm der Orden der iste zuen Krone 2. Classe vernehen (1887) und die von ihm bewirkte Emtin - u.k. des Intendanz-Kriegssmels lohnte die Alterhöchste Belohung 1890 FML, befordert, war Hold Ingrant als Sections-Chef im Reichs Kry musisterium thatig und erhielt für die Fertigstellung der neuen Vernil und Tram-Vorschrift das Commandeur-Kreuz des Loopold-Ordens, 1 - Ch übernahm er das Commando der 13. Inf.-Truppen-Division in Wien-1895 das Commando des 14. Corps in Innsbruck, auf welchem Poster - " 1898 zum FZM, ernaunt ward, FZM. Hold ist auch als Schuttst -it? hervorgetreten, und zwar 1867 mit einer «Geschiehte des Feldzuge» 12-66 in Italiens die allgemein als die erste objective und mit Sachkemitins schriebene Darstellung der Ereignisse auf dem italienischen Kriegsseh platze anerkannt wird, FZM, Hold übertrat 1900 in den Ruhesland

Merkl, Johann. Geboren am 26 M.irz 1844 zu Vinkovee in Groatien Vuter Oldt im 7. Grenz-Inf.-Beg. Eingetheilt am 25. Sept. aus der Theresianisel Militar-Akadenne. Ärarial-Stittling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2 Glassi 1. Geme-Bat. — Merkl quittierle 1867 als Obit. ohne Beibehaltung — See Charakters und steht gegenwärtig als Inspector im Dienste der Siddad

Mlazowsky, Karl. Geboren am 6, Oct. 1837 zu Wittingau in Böhmen. Va Cor war Gemeiner im 11 Inf.-Reg. Eingetheilt am 25 Sept. Frequentiant

- 1. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 3. Genie-Bat. Mlazowsky machte die Feldzüge 1859, 1864 und 1866 mit und erwarb sich in dem letzteren die Allerhochste Belohung. Als Oblt. (seit 1866) wurde er 1870 in das technisch-administrative Militär Comité commandiert. Er schied 1872 aus dem Heeresverbande.
- Senator im Fürstenthum Serbien. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 30 Sept. 1856 in die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt. Neuadović wurde 1868 wegen Betheiligung an einer Verschwörung zu Gunsten des Fürsten Alexander Karageorgiević in Belgrad erschossen
- ich, Alfred von Geboren am 2. Oct. 1837 zu Prag. Vater ist Hptm.-Auditor. Eingetheilt am 25. Sept. Frequentant. Am 30. Sept. 1857 wegen ungentigenden Fortschritten zum 6. Genie-Bat, transferiert.
- Pension. Geboren am 14. Mai 1840 zu Josephstadt Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 25. Sept. Militär-Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe am 11. Genie-Bat. — Paska, Oblt. seit 1866, quittierte in demselben Jahre ohne Beibehaltung des Charakters.
- ppovich, Stamslaus, Geboren am 28. Nov. 1838 zu Mracai in Groatien, Vater ist Oblt, im 4. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 25. Sept. Militär-Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 10. Genie-Bat. Poppovich wurde 1866 Oblt. Er quittierte in demselben Jahre ohne Beibehaltung des Charakters.
- 18, Johann. Geboren am 26. Juli 1838 zu Ohmutz. Vater ist Fourier im 12. Jäger-Bat. Eingetheut am 25. Sept. Frequentant. Am 1. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 5. Geme-Bat. -- Johann Reis, k. und k. Obst. und Ritter des Franz Joseph-Ordens, lebt im Rubestande zu Wien. Er betheiligte sich 1859 an dem Baue des Brückenkopfes von Vacarizza und der Vertheidigungs-Instandsetzung von Verona. Nach Absolvierung des höheren Genie-Gurses wurde Reis, seit 1871 Hptm., in das technisch-administrative Militär-Comité und 1875 in die 6. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums commandiert, in welcher er an den damals durchgeführten Reformen in der Emrichtung der Officierstöchter-Erziehungs-Institute hervorragenden Antheil nahm. 1879 von dieser Verwendung enthoben, wurde Reis 1885 zum Major, 1888 zum Obstlt. und 1891 als Genie-Director in Pola zum Obst. befördert, als welcher er im folgenden Jahre in den Rubestand übertrat.
- edl, Ignaz. Geboren am 14. Dec. 1837 zo Radkersburg in Steiermark. Vater ist Stabstrompeter. Eingetheilt am 25. Sept. Frequentant Am 1. Mai 1859 Interlt. 2. Classe im 11. Genie-Bat. -- Ignaz Riedl Edler von Narentenau, k. und k. Obst. und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt im Ruhestande zu Graz.
- monigg, Johann Geboren am 21. Dec. 1839 zu Schönstein in Steiermark.
  Vater ist fintsbesitzer Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Mai 1859
  Linterlt. 2. Classe im 6. Geme-Bat. Johann Ritter von Samonigg,
  k. und k. Titular-FZM., Grosskreuz des Franz Joseph-Ordens, Ritter des
  Leopold-Ordens und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des
  Militär-Verdienstkreuzes, geheimer Rath u. s. w., lebt gegenwärtig im
  Ruhestande zu Graz. Während des Feldzuges 1859 leistete Samonigg
  bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Verona Dienste. 1863 nach Absolvierung der Kriegsschule, zum Oblt. im Int.-Reg. Kaiser (Nr. 1), be-

fürdert und dem Generalstabe zugetheilt, fand er in den folgenden Friedenpahren im Bureaudienste und bei der Mappierung in Ungarn Verwendung 1866 zum Hotm im Generabstabe befördert, focht Samoning als Brigade-Generalstabs-Officier bei Skahtz, Kazow, Königgrätz, Zwittau und Tobitschan Für seine hervorragenden Leistungen während des Feldzuges wurd ihm der Orden der eisernen Krone 3. Classe verliehen. Nach dem Frieden-schlusse als Generalstabs-Officier and verschiedenen Posten vielsertig thatig, ward Samoning 1869 als Lehrer in die Kriegsschule eingetheilt. In dieser Verwending 1872 zum Major im Inf.-Reg. Kuhn (Nr. 17) befördert, ward er 1873 in das neu formierte Inf.-Reg. Jelladie (Nr. 79) übersetzt, zur Dienstleistung bei demselben bestimmt und durch die Allerhochste Belolong ausgezeichnet 1873 befand sich Samonigg wieder in Zutheilung beim Generalstabe, in welchem er 1876 zum Obstlt, avangierte. Er wurde 1878 Chef des Lande-beschreibungs-Bureau, 1879 Obst. und 1881, unter gleichzeitiger Verleihung des Militär-Verdienstkreuzes, Generalstabs-Chef beim General-Commando in Lemberg, 1884 zum Commando der 23, Inf.-Brigade berufen, ward ihm bei diesem Anlasse für neuerlich erworbene Verdienste das Ritterkreuz des Leopold-Ordens zutheil. 1885 wurde Samonigg zum GM. befördert, 1886 zur 8. Inf.-Brigade übersetzt und 1889 mit dem Commando der 5 Inf-Truppen-Division betraut, 1890 zum FML befordert, und 1895 zum General-Inspector der Militar-Erziehungs- und Bildanganstalten ernannt, war er in der letzigenannten Stellung nachdrücklich semüht, das Erziehungs- und Bildungswesen des k. und k. Heeres einem neuen, zeitgemässen Aufschwunge entgegen zu führen. Seit 1898 beliebet sich Samonigg im Rubestande.

Thyr, Maximilian. Geboren am 6. Mai 1838 zu Belovár. Vater ist Bau-Inspector im Agram. Emgetheilt am 25 Sept. Frequentant, Am 1. Mai 1859 Liner't 2. Classe im 1 Genie-Bat - Maximilian Ritter von 1 hyr. k und k EML., Ritter der eiseinen Krone 3 Classe und Besitzer des Minter Verdienstkreuzes, wurde 1864 zum Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1) transferiert und zum Oblt. befördert. Als Hpfm. (seit 1866) machte er den Fidzug im Italien im Auszeichnung mit. 1875 zum Major im Inf.-Reg. Eichter zug Ludwig Victor (Nr. 65) ernannt, wurde er in den Generalstab übersetzt und als Lehrer der Taktik an die Kriegsschule commandiert. In dieser Verweichung avancierte er 1877 zum Obsilt, und 1880 zum Obst. 1881 Commandant des Inf.-Reg. Fejerväry (Nr. 46), wurde er 1886 Commandant der 10 inf-Brigade und 1887 GM. Als Commandant der 34. Inf.-Trupp übision rückte er 1891 zum FML vor. Thyr starb 1892 zu Temesvar. Er besass als taktischer Fachschriftsteller Ruf und Bedeulung

Varzi, Titus. Geboren am 16. Oct. 1840 zu Como. Vater ist Kreis-Physikain Ledi. Eingetheilt am 1. Oct. aus der Theresanischen Militar-Akade ale Lombardischer Stiftling. Am 14. April 1859 Unterlt. 2. Classe im 2. Gene Bat — Varzi quittierte 1860 ohne Beibehaltung des Charakters

Zamboni, Emil von. Vater ist Platz-Obstlt in Ragusa. Eingetheilt am 25 Sept Frequentant. Am 1 Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 1 Genie-Bat – Emil Zamboni von Lorberfeld, k. und k. Titular-GM und Buter der eisernen Krone 3 Classe, lebt im Ruhestande zu Calli. Er absolvierte nachdem er den heldzig 1859 bei der Küstenarmee mitgemicht, der höheren Geme-Curs und wurde 1866 Oblt. 1866, im Verhande des 1. Geps und der leichten Cax-Division Edelsbeim, bot sieh ihm bei Podol Gelegenbeit zur Ausführung von technischen Arbeiten im feindlichen Frast

Zamboni avancierte 1870 zum Hptm., 1882 zum Major, 1886 zum Obst!! und 1880 zum Obst. Als Geme-Chef des 15. Corps erbat er 1894 seine Pensionierung.

### 1856.

Bakalarz, Karl. Geboren am 4. Mai 1814 zu Trebitsch in Mühren. Vater ist Juwelier in Brünn. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzöglung. Am 24. Mai 1859 Unterlt.

2. Classe im 5. Genie - Bat. Karl Bakalarz, k. und k. GM., Rutter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, war zuletzt Chef der II. Section im technischen Militär-Comité. Er befindet sich seit 1899 im Ruhestande und lebt in Wien.

Bauer, Joseph Thomas Johann. Geboren am 14. Dec. 1839 zu Kömggritz. Vater war Regimentsarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stutting. Am 24. Mai 1859 I nterlt 2. Classe im 2. Genie-Bat. -- Bauer erwarb sich für sein Verhalten während des Feldzoges 1866 in Italien die Allerhochste Belobung.

Hptm, seit 1871, starb er 1873 zu Wien,

Benko von Boinik, Ahred Frenkerr. Geboren am 29 Mai 1841 zu Ivanska in Groatien. Vater ist Obst. im 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 10. Genie-Bat. — Benko wurde 1861 zum Inf.-Reg. Šokčević (Nr. 78) transferiert und quittierte

1864 ohne Berbehaltung des Officiers-Charakters

Bilimek, Hugo, Geboren am 28 Feb. 1838 zu Sternberg in Mähren. Vater ist Hptm, Eingetheilt am 1, Oct. Militär-Stiftling, Am 24, Mai 1859 Unterlt, 2. Classe im 3. Genie-Bat. -- Hugo Ritter Bilimek von Waissolm, k. und k FML, Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreazes, machte den Feldzug 1859 in Italien mit, wurde 1865 Oblt, im Inf.-Reg. Hessen (Nr. 11) und 1866 Hptm. im Generalstabe, in welcher Verwendung er an dem Kriege gegen Preuszen 1866 theilnahm, 1872 zum Inf.-Reg. Schweren (Nr. 57) transferiert, avancierte er 1876 zum Major und 1878 zum Obstlt. 1879 in das Evidenz-Bureau des Generalstabes commandiert, rückte er 1882 zum Obst vor. Im Jahre 1886 zum Inf.-Reg. Kronprinz von Preuszen (Nr. 20) übersetzt, wurde er 1888 Commandant der 3, Gebirgs-Brigade und GM. Als Commandant der 32. Inf.-Truppen-Division, rijekte er 1894 zum FML, vor. Seit 1895 mit Wartegebür beurlaubt, starb Bilimek 1896 zu Budapest. Er ist auch als militärischer Schriftsteller in sehr beachtenswerter Weise hervorgetreten.

Brandl, Albin, Geboren am 26. Dec. 1840 zu Königgrätz, Vater ist Unterlt. Eingetheilt am 1, Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 10. Genic-Bat. — Brandl, 1862 zum Int.-Reg. Rossbach (Nr. 40)

transferiert, quitfierte 1868 ohne Beibehaltung des Charakters.

Brunner, Moriz Joseph. Geboren am 30. Juli 1839 zu Wien. Vater war Hofkanzlist. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1850 Unterft.
2. Classe im 2. Genie-Bat. — Moriz Ritter von Brunner ist gegenwürtig k. und k. FML., Ritter des Leopold-Ordens und des Ordens der
eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, der goldenen
Medaille für Kunst und Wissenschaft u. s. w. Er absolvierte als junger
Officier den höheren Genie-Curs und wurde 1866 als Oblt. bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Ohmitz verwendet, wo er den Bau des
provisorischen Lagerforts bei Nunlau, für welches er selbst den Plan entworten hatte, leitete. Für seine Thätigkeit in diesem Zeitabsehntte ward
er mit der Allerhöchsten Belobung ausgezeichnet. Nach dem Feldzuge

uttyte Brunner eine ihm zur Weiterbildung dargehotene zweideren Gelegenheit zum Vortheile des Dienstes auf das beste aus. Im Jahre 184 is ward er der 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums zugetheilt, in welcheit er eine ausserordentlich fruchtbare Thiatigkeit zu Gunsten der Geme-Warffe enttaltete. Nach dem Falle von Strassburg wurde Brunner, der 1870 zum Hoten, befordert worden war, als Bericht-Erstatter dahm opwowelet und bald nach semer Rückkehr erfolgte seine Ernennung zum Mighande der kasserlichen Commission für die Wiener Wellausstellung von 1873. Im Jahre 1870 übernahm er die Redaction der Streffleur sehen militärischen Zeitschrift, welche er his 1881 in ausgezeichneter Weise fortführte. 1878 wurde Brunner Lehrer der Fortification und des Festungskrieges art out Technischen Militär - Akademie sowie an mehreren Fach-Bildungsanst, when Wihrend dieser Verwendung avancierte er 1883 zum Major. Nach - and Trebinje und Przemysł mit grossem Erfolge. Er schuf eine stattliche 🗷 iche von Befestigungen, militärischen Hochbauten und wertvollen Betestig Entwirfen. In diesem Zeitraume avancierte er 1887 zum Obstit und zum Obst, 1893 ward er als Vorstand der 8, Abth, in das Reichs Karris 200 ministerium berufen, wo er dem Genie-Stabe seine gegenwartige Organi- aben zu geben wusste. Im Jahre 1895 rückle er zum GM und zum Sec 2005-Chef im Reichs-Kriegsministerium vor, in welcher Verwendung Brut der the Organisation der Pionnier-Truppe zum Absehlusse brachte und **CSTS** Reihe wichtiger Arbeiten ausführen liess. Wer immer in Zukunit -n-Geschiehte der Fortification schreiben mag, wird dem bahnbrechenden flusse dieses Mannes gar manches Wort widmen milissen. Man nennt Brure art ber uns den »Vater der flüchtigen Befestigung« und seine zahlreichen - Lack-(Žper wissenschaftlichen Schriften (namentlich seine Lehrbücher!) sind in meisten europäischen Sprachen übersetzt worden.

Delcourt, Philipp Andreas, Geboren am 22, Juli 1837 zu Wien. Vater Kammerdiener Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Stiftling. Wurde am 25 1857 des Freiplatzes verlustig und zum Zahlzögling fibersetzt Am 24 1859 Interft 2. Classe im 8. Genie-Bat — Delcourt avaneierte 1 zum Oblt und 1868 zum fipting, starb jedoch schon 1877 zu Wien

Despinits, Paul. Geboren am 29. Sept. 1840 zu Komoriste in Ungarn. V abr war Gutshesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogung. Am 30. Sept. 1

» seinen Angehörigen rückgestellt«.

Duré, Friedrich, Geboren am 1. Nov. 1840 zu Baden in Baden. Vater war Bandler und Bürger in Bordeaux. Eingetheut am 1. Oct Zuhlzoglung. Am 24. Man 1859 Interlt. 2 Classe im 2 Genic-Bat. — Friedrich Duré, k und Titular Obst., Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, avancierte 1865 zum Obst. und 1866 zum Hptm. 1871 zum Generalstabe eingetheilt, wurde er 1872 in das Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4) übersetzt. In die-einführte er 1877 zum Major und 1879 zum Obstit vor. 1882 zum Inf-1622 Baden (Nr. 50) transferiert, schied Dure 1883 aus der Activität. Seit Domieil ist Wien.

Eckmann, Domunk, Geboren am 27. Oct 1841 zu Gross-Fuzersdorf. Vater et Hausbesitzer, Eingetheilt am 1. Oct Zahlzigling Am 24. Mai 1859 Intell. 2. Classe im 1. Genn -Bat. — Dominik Eckmann, k. und k. Ministeria. rath und Enter der eisernen Krone 3. Classe, übertrat 1863 in Disperinklität. Er machte als 1st den Feldzug gegen Preuszen unt, wurde 1868. Oblt. und 1871 Malitar Unter-Intendant. Er rückte 1878 zum Ministr-Inter-

danten, 1883 zum Ober-Intendanten 2 und 1889 zum Ober-Intendanten 1 t.lasse und Intendanz-Uhef des 2. Armeo-Corps von Ministerialrath seit 1893 wurde er Vorstand der Fach-Rechnungs-Abth, und 1894 der 15. Abth.

des Reichs-Kriegsministeriums.

Awartschny, Friedrich. Geboren am 23. Feb. 1838 zu Tarnow. Vater war Landrechts-Secretär. Eugetheilt am 1 Oct. Militär-Stiftling. Am 23. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 3. Geme Bat. — Folwartschiny wurde 1866 als Obit. zum Militär-Rechnungsofficial übersetzt. Er übertrat als Landwehr-Ober-Intendant 1. Classe in den Rubestand und starb 1899 zu Graz.

faber, Wilhelm Joseph, Geboren am 12. Juli 1841 zu Brünn, Vater ist Hptm. im Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stittling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 12. Geme-Bat. — Gruber ward 1862 zum Inf Reg. Khevenbüller (Nr. 35) transferiert und 1866 Oblt. Seine Pensiomerung erfolgte 1867. Er batte die Feldzüge 1859, 1864 und 1866 mitgemacht.

enisch, Julius. Geboren am 22. März 1837 zu Waen. Vater ist Official im k. k. Justizmmistermin. Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Staffling. Am 24 Mai 1859 Unteilt. 2. Classe im 9. Genic-Bat. Henrisch, Oblt. seit 1866. quittierte 1867 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

rezmarsch, Eduard Maximilian. Geboren am 1. Oct 1838 zu Jaromér Vater ist Oblt Eingetheilt am 1. Oct. Mihtär-Stiftling Am 24. Mai 1859 Unterlt 2. Classe im 11. Geme-Bat. — Krezmarsch quitherte 1863 ohne Bei-

behaltung des Charakters.

ackbner, Gustav Adolf Ritter von. Geboren am 4. Juli 1840 zu Stryt. Vater ist Militär-Verpflegsverwalter in Ofen Emgetheilt am 1. Oet Zahlzegling. Am 15. Sept. 1857 in die Cav.-Schul Escadron in Mährisch Weiszkirchen übersetzt.

Croix von Langenheim, Alois, Geboren am 25 Jan. 1841 zu Mahrisch Kromau, Vater ist Hptm. im 8. Int.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Mahtär-Stifting, Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 11 Georie-Bat. Alois La Croix von Langenheim, k. und k. GM und Ritter der elsernen Krone 3. Classe, führte das Commando des Inf.-Reg. Reicher (Nr. 68), sowie das der 1. Geb.-Brig. Er leht seit 1899 im Rubestande zu Wien

ikoser, Joseph. Geberen am 26. Feb. 1839 zu baibach Valer ist Profosz im 17. Int.-Reg. Eingetheilt am 1. Oet Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 12. Geme-Bal — Joseph Likoser Edder von Sprengbrück, k. und k. Titular-GM. und Besitzer des Militär-Verdienskreuzes, war zuletzt Militär Bau-Director in Zara. Er lebt seit 1897 im Ruhestande zu Graz. Likoser avancierte 1866 zum Oblt. und absolvierte als solcher den hoheren Geme-Curs 1872 ülekte er zum Ilptin, 1883 zum Major, 1888 zum Obstl. und 1891 zum Otst vor

orenz, Anton. Geboren am 24. Sept. 1837 zu Iglan. Vater ist Lehrer am Obergymnasium in Olmütz. Eingetheilt am 1. Oct. Mintar-Stittling. Am 24. Mai 1859 Interlt. 2. Classe im 4. Genie-Bat. — Lorenz übertrat

1871 in den Civil-Staafsdienst.

Lainardis, Anton. Geboren am 25. April 1838 zu Zara. Vater ist Landesgerichtsrath in Görz. Eingetheit am 1. Oct. Mihtar-Stitting. Am 24. Mai 1859 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Bat. Mai unard is ward 1866 Obt., 1871 Hotm. und übertrat 1893 in das Verhaltins ausser Dienst.

Tirkel, Karl. Geboren am 1. Sept. 1839 zu Lezaisk in Galizien. Vater ist Finanzwach-Obercommissär in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Luterlt. 2. Classe im 10 Geme-Hat. — Karl Ratter von Märkel, k. und k. GM., Rüter der eisernen Krone 3 Cossend Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt mit Wartegebür beurlaubt zu Perchtoldsdorf. Er war 1859 in Venedig und absolvierte in der Lts. Charge den höheren Genie-Curs. Während des Feldzuges 1866 befander sich als Oblt. in Süd-Tirol und erwarb sieh für seine Leistungen die Allerhöchste Belobung. 1871 avancierte er zum Hptm. übertrat jedoch in die Reserve des 1. Genie-Reg. 1875 wieder activiert, arbeitete er 1880 in der 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums, wurde 1881 Genie-Director in Trient und einige Jahre später Genie-Director in Budapest. Market avancierte 1883 zum Major, 1887 zum Obstl., 1891 zum Obst. 1896 Brigadier in Agraio, dann Genie-Director in Komorn, rückte er auf ersterem Posten zum GM, vor und wurde 1899 mit Wartegebür beurlaubt.

Merklein, Anton. Geboren am 19. Dec. 1841 zu Königgrätz. Vater war Obit Emgetbeilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 4. Genie-Bat. Merklein machte als Oblt. den Feldzug gegen Preuszen mit und wurde 1871 Hptm. Er übertrat 1882 in den Rubestand und starb 1899 zu Wien.

Millinković, Theodor. Geboren am 18. Feb. 1811 zu Ladjärak in Shvončen Vater est Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Stiftling. Am 24 Mai 1859 Unterlt. 2 Classe im 11. Genie-Bat. — Theodor Ritter von Millinković, k. und k FML., Comthur des Franz Joseph Ordens (mit dem Sterne), Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militar Verdienstkreuzes, lebt mit Wartegebür beurlaubt in Görz. Millinković wirkte durch eine Reihe von Jahren als Minister-Resident bei der turst montenegrinsschen Regierung.

Merta, Ignaz, Geboren am 2. Nov. 1811 zu Pest Vater ist Oblt. Eingetheilt am 1 Oct. Militar-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg Erzherzog Stephan (Nr. 58). — Merta avancierte erst 1874 zum Oblt, dam 1875 zum Uplin, in welcher Charge er dem Generalstabe zu getheilt ward. Lange Zeit bei der Mappierung verwendet, rückte er 1882 zum Major, 1886 zum Obstlt. vor. 1887 zum Inf.-Reg. Nassau (Nr. 13) transferiert, ward er 1889 in den Achystand der k. k. Landwehr übersetzt und zum Obst. befördert. Merta starb 1890 in Przemysl durch Selbstment.

Moller, Friedrich, Geboren am 13 Juni 1810 zu Darmstadt. Vater war Ober-Baudrector in Darmstadt. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 28 Fei 1857 Cadet im Int-Reg. Nr. 29 — Moller machte als Oblt. den Endzug 1866 in Italien mit und sehied 1872 aus dem Heeresverbande

Montigny, Ernst Karl Freiherr von. Gehoren am 26 Feb. 1841 zu Graz Valer ist Platz Hytin in Theresionstadt, Enigetheilt am 1 Oct. Militar Stiffling Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2 Classe im 7 Genie Bat. Ernst Freiherr von Montigny, k. und k. Titular-GM, und Ritter der observer Krone 3. Classe, lebte im Ruhestande zu Graz. Im Jahre 1859 wurde er bei der Vertheedigungs-Instandsetzung von Verona und 1866, nach Alssevierung des heberen Genie-Curses, als Oblt. bei jener von Venecht mehren befordert. In verschiedenen Stellungen thätig, avancierte Montigny 1884 zum Major, 1888 zum Obstit und 1891 zum Obst. Montigny überfolischen Ruhestand und ist seit 1900 todt.

Netuschill, Joseph. Geboren am 8. Oct. 1840 zu Lemberg. Vater ist Platz-tible in Czernowitz. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1868. Unterft. 2. Classe im Inf-Reg. Benedick (Nr. 28). — Joseph

Netusehill, k. und k. EML.. Ritter der eisernen Krone 3 Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, betindet sieh gegenwürtig im Rubestande zu Wien. Er wurde 1860 zu dem neu errichteten Inf.-Reg. Nobili Nr 74) übersetzt und focht mit diesem 1866 bei Skalitz, Kukus, Koniggrätz, Zwitau und Dub-Tobitschau. Als Oblt. (seit 1866) absolvierte Netusehill die Kriegsschule, worauf er 1868 dem Generalstabe zugetheilt ward. Hierauf in verschiedenen Verwendungen thatig, rückte er 1871 zum Hptm., 1878 zum Major, 1882 zum Obstlt. und 1885 zum Obst. vor Seit 1866 Lehrer am Stabsofficiers-Curse, wurde Netusehill 1889 in die k. k. Landwehr übersetzt und zum Commandanten des 1. Landwehr-Int-Beg. ernannt. Als Landwehr-Brigadier in Prag avaneurte er 1891 zum GM. und als Commandant der 27. Int-Truppen-Division 1895 zum FMs. 1898 dem 1. Corps-Commando zugetheilt, trat Netusehill noch in demseiben Jahre in den Rubestand.

- Orosz, Franz von Geboren am 23 März 1844 zu Kosteletz in Mähren. Vater war Rittin. Eingetheilt am 1. Oct. Militär Stittling. Am 10 Sept. 1858 Gadet im Inf.-Reg. Airoldi (Nr. 23). — Orosz, 1860 zum Inf.-Reg. Ramming (Nr. 72) transferiert, quittierte als Lt. 1864 ohne Beibehaltung des Militär-Charokters.
- Pesta, Constantin Joseph, Geboren am 31, Dec. 1838 zu Bilin in Böhmen Vater ist ausgedienter Wachtmeister. Eingetheilt am 1, Oct. Militär-Stiftling. Am 24 Mai 1859 Unterlt 2 Classe im 12, Geme-Bat Pesta, Oblt. seit 1866, quittierte noch in demselben Jahre ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.
- Pfeiffer von Ehrenstein, Alfred Anton Heinrich. Geboren am 9. Mai 1841 zu Radkersburg. Vater war GM in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Meht in-Stittling. Am 29. Nov. 1859 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. König der Belgier (Nr. 27). Alfred Pfeiffer von Ehrenstein, k und k. Obst. Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Bestzer des Mihitar-Veichenstkreuzes und Commandant des Inf-Reg. Alburi (Nr. 89), diente durea 32 Jahre in einem und demselben Regimente, in welchem er 1869 zum Oblt., 1877 zum Hptm. und 1888 zum Major vorrückte. Von 1871 bis 1877 ward er als Geometer bei dem Mihitar-Kataster in der bestandenen Grenze verwendet. 1892 Commandant des bosinsch-bereegovinischen Inf.-Bal. Nr. 9, ward er 1895 zum Obst. im 1. bosinsch bereegovinischen Inf.-Reg. Nr. 1 und 1896 zum Commandanten des Inf. Reg. Nr. 89 ernannt. Pfeiffer erhelt 1900 das Commando der 8. Gebazs-Brigade und wurde GM.
- Pitreich, Heinrich Ritter von Geboren am 10 Juli 1841 zu Laibach. Vater ist Rath des Obersten Gerichts- und Cassationshofes in Wien Eingelheilt am 1. Oct. Krainerisch ständischer Stiftling. Am 24 Mai 1859 Unteilt. 2 Gasse im 6. Geme-Bat. Heinrich Ritter von Pitreich, k. und k. EML., Briter der eisernen Krone 2 Glasse und des Leopold-Ordens und Stellvertreter des Chefs des Generalstabes, absolvierte als Lt. den höheren Geme-Curs und wurde 1866 Lei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Krakan und Olmütz verwendet. Er absolvierte nach kurzer Denstzeit im Geme-Stabe als Oblt. die Kriegsschute, ward hierauf dem Generalstabe zugetheilt und 1871 zum Hitm. befördert 1872 mit der Recognoscierung von Eisenbahnen und einigen festen Plätzen des Auslandes beschafugt, wurde Pitreich 1873 vom FML, von Gallina, dem damangen Leiter des Generalstabes, nach Wien berufen und mit wichtigen organisatorischen Arbeiten betraut.

Während einer mehrjährigen Verwendung im Bureau für operative unbesondere Generalstabs Arbeiten 1878 zum Major und 1882 zum Obst. befördert, wurde er 1883 Vorstand der 5. Abth. des Reichs-Kriegsmansteriums und 1885 Obst. Nach kurzer Verwendung als Commandant des Inf. Reg. David (Nr. 72) erfolgte 1890 seine Ernemong zum Vorstand des Prissidial Bureau im Reichs-Kriegsministerium und 1891 jene zum 6M In dieser Stellung nahm Pitreich hervorragenden Antheit an der Vorbereitung und Durchführung wichtiger Generalstabs- und grosser Irappin übungen. Als Commandant der 24. Inf.-Truppen-Division rückte er 1890 zum FML, vor und 1896 ward er auf seinen gegenwartigen Dienstesposischerufen.

Preschern, Maximilian Joseph. Geboren am 21. April 1841 zu Klagenfurt. Valust Landesgerichtsrath. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzöglung. Am 24 Mai 18. Unterlt. 2. Classe im 7. Geme-Bat. - Dr. Maximilian Prescher a. k. k. Titular-Obst. und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, diente im Sark. k. k. Landwehr und lebt seit 1898 zu Graz im Rubestande.

Pupovac, Moses, Geboren am 20, Oct. 1840 zu Verhovme in Croaten Vater ist Unterlt, im 2. Grenz-Inf.-Reg. Emgetheilt am 1. Oct. Militar-Stitling Am 24. Mat 1859 Unterlt 2. Classe im 9. Geme-Bat. — Pupovacquattierte 1863 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

Radossević, Feodor. Gehoren am 14. April 1844 zu Zrepav in Ungarn. Vahrwar Major in Peasion Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling Am 24 Wo 1859 Unterlt. 2. Classe im 3. tienie-Bat. Radossevie wurde 1865 zum Inf.-Reg. Nr. 53 übersetzt und 1868 Oblt. Er übertrat 1869 in 67 konigl. ungarische Landwehr.

Rehn, hagen, Geboren am 26 April 1830 zu Brünn Vater ist Ober-Kurzcommissar in Agram, Emgetheilt am 1, Oct. Militär-Stiftling, Am 21 Mil 1859 Unterft. 2, Classe im Int-Reg. König der Belgrer (Nr. 27)

Robn fiel am 6, Feb. 1864 im Kampfe bei Oeversee

Rogoyski, Witold von. Geboren am 3. Juni 1811 zu Lubla in Galizien Valis ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stittling. Am 21 Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 9. Genie-Bat. — Rogovski quitterte 1860

gegen zwenährige Gage-Abfertigung.

Rogulic, Nikolaus von Geboren am 17. Mai 1841 zu Irregh in Slavomen Veltast Gutsbesitzer. Eingetbeilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 24. Mai 1863 Unterlt. 2. Classe im 5. Genio-Bat — Nikolaus von Rogulte k und k. Obst. und Besitzer des Mohtär-Verdienstkreuzes, lebt seit 1897 im Rahestande zu Agram. Er befind sich 1859 bei der Vertheidigungsalist adsetzung von Verma, wurde 1861 zum Inf. Reg. Hess (Nr. 49) transfored und tocht 1866 in dessen Verhande bei Aschaffenburg, Tauber-Bischofsh in und Würzburg Sein Verhalten erwarb ihm die Alierhöchste Anerkennag. Als Obst (seit 1869), nach Absolværung der Kriegsschule dem Gemeisstabe zugetheilt, machte Rogulte nach seiner Beforderung zum Hipfor de Brigade-Generalstabs-Oficier den Feldzag 1878 mit Auszeichnung mit 1885 wurde Rogulte Major im Inf-Reg. Markgraf von Baden (Nr 24), 1891 Obstat, und 1894 Obst. im Int-Reg. Krieg hammer (Nr. 400)

Schiega, Otto, Geboren am 12. Sept. 1841 zu Olmfitz, Vater ist Oblit der Mangetheilt am 1. Oct. Mintär-Stritting Am 30 Sept. 1857 in die ble Schul Compagnie Olmfitz übersetzt.

Schlemüller, Friedrich Johann, Geboren am 20 Oct 1811 zu Kroms Valer ist. Obstit. in Pension. Eingetheilt am 1, Oct. Militär-Stiftling, Am 24 Mai 1839.

Linterlt. 2. Classe im 11. Genie-Bat — Friedrich Schlemüller, k. k. Oberbaurath und Departements-Vorstand-Stellvertreter im k. k. Eisenbahn-Ministerium, absolvierte frühzeitig den höheren Genie-Gurs, trat aber sehon 1874 aus dem Verbande der Armee und wurde Ingenieur-Assistent der k. k. privilegierten mährisch-schlesischen Gentralbahn. Er durchliefrasch die verschiedenen Beinitengrade und rückte 1887 zum Director dieser Bahn vor. 1895 wurde Schlemüller General-Directimsrath der k. k. osterreichischen Staatsbahnen und seit 1896 bekleidet er seine gegenwärtige Stellung.

hluga, August Baron. Geboren am 11. Juli 1841 zu Sillem in Ungarn. Vater war Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 7. Sept.

1857 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Klosterneuburg übersetzt.

amedes, Engl. Geboren am 7, Jan. 1838 zu Oldenburg, Vater ist Brigade Auchtor in oldenburgischen Diensten. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mar 1859 Unterlt, 2. Classe im 7. Geme-Bat, - Emil von Schmedes, k. und k. GM. und Besitzer des Militär-Vercheustkrenzes, leistete 1859 Dienste bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Verona. Er absolvierte als Lt. die Kriegsschule, und wurde hierauf zum Oblt. im Int.-Rog. König der Belgier (Nr. 27) befördert und dem (ieneralstabe zugetheilt, 1866 zum Hptm. im Generalstabe ernannt, that er sich während des Krieges, namentlich in der Schlacht bei Königgrätz als Brigade-Generalstabs-Officier derart hervor, dass er mit dem Militär-Verdienstkreuze decoriert wurde. 1871 zum laf,-Reg, Benedick (Nr. 28) eingetheilt und 1878 zum Major im Inf. Beg. Grenneville (Nr. 75) befordert, focht er 1882 mit Auszeichnung in Bosmen und erntete für sein Verhalten die Allerhöchste Anerkennung, 1884 rückte er zum Obstit, und 1887 zum Obst. vor. Seit 1888 Commandant des inf-Reg. Georg von Sachsen (Nr. 11), erhielt er 1892 das Commando der 21, Inf-Brigade in Lemberg, in welcher Stellung er 1593 zum GM avancierte. 1895 mit Wartegebin benrlaubt, starb Schmedes 1896 in Spital am Semmering.

Shönholz, Rudolf Edler von. Geboren am 24. Oct. 1841 zu Ogulin. Valet ist Obsilt in Pension. Eingetheilt am 1 Oct. Militar-Stifting. Am 24. Mai 1859 Unterft. 2 Classe im Inf-Reg. Branchi (Nr. 55). Schönholz, Obli.

seit 1866, übertrat 1868 or Cavil Staatsdienste,

weitzer, Friedrich Julius Karl Freiherr von. Geboren am 20 April 1841 zu Weickhardshof in Bavern. Vater ist Bürger in Frankfart am Main. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 24 Mai 1859 Unteelt. 2 Classe im 4. Geme-Bat. — Friedrich Allesina von Schweitzer machte als Ut. die Feldzöge 1859 und 1866 in Italien unt. 1868 rückte er zum Oblit. 1871 zum Hptm. vor und 1876 ward er für seine verdienstvolle Haugkeit während der Uberschwemmungen in bingati mit dem Ritterkreuze des Franz Joseph-Ordens ausgezeichnet. Er schied 1884 aus dem Heeresverbande.

3dl, Adolf. Geboren am 29. Dec. 1836 zu Bodenbach. Vater ist Forstmeister im Tetschen. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzöglung. Am 24 Mai 1859 Unterlt. 2 Classe im 1. Genie-Bat. Adolf Scidf, k. und k. Olestit, und Besitzer des Militär Verdienstkreuzes, ward 1890 als Major Platz-Commandant in Theresienstadt und 1898 pensioniert.

gl, Julius. Geboren am 29. April 1840 zu Lancut in Galizien. Vater ist Stabs-Feldarzt in Verona Emigetheilt am 1 Oct Mintia-Stitting Am 24 Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 8. Genic-Pat. — Julius Ritter von

- Siegl, 1866 Oblt. und 1867 in den Ritterstand erhoben, quittierte 1868 ohne Beibehalt des Charakters.
- Thrumics, Emil. Geboren am 29. Aug. 1840 zu Titel in Ungarn. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 5. Genie-Bat. Emil Thrumics, einst Lehrer an der Technischen Militär-Akademie, k. und k. Obst. und Ritter der eisernen Krone 3. Classe, zuletzt Militär-Bau-Director in Sarajevo, befindet sich jetzt im Ruhestande zu Agram.
- Warteresiewicz, Michael. Geboren am 28. Sept. 1840 zu Podsaki in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 9. Genic-Bat. Warteresiewicz quittierte 1863 als Lt. im Inf.-Reg. Hartmann (Nr. 9) mit Beibehaltung des Officiers-Charakters.
- Weingärtner, Karl. Geboren am 14. Mai 1841 zu Müglitz in Mähren. Vater ist Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Halbfreier Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 11. Feldjäger-Bat. Weing ürtner, als Oblt. 1868 zeitlich pensioniert, lebt, schriftstellerisch thätig, in Brünn.
- Wellikan de Boldogmeszö, Franz. Geboren am 3. Jan. 1842 zu Naszod in Ungarn. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 17. März 1858 gestorben.
- Winter, Anton. Geboren am 18. Aug. 1837 zu Wien. Vater ist Justiz-Amimann. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im 6. Genie-Bat. Winter ward 1869 als Oblt. in den Stand des Staats-Hengsten-Depots in Drohowycz übersetzt.
- Wolski, Leo Ritter von. Geboren am 21. März 1842 zu Lemberg. Vater ist Beamter. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Am 25. Aug. 1861 Cadet im 31. Feldjäger-Bat. Leo Ritter Wolski von Dunin. wurde als Oblt. (seit 1869) dem Generalstabe zugetheilt und 1872 zum Ilplm. befördert. 1882 Major und Commandant im 5. Jäger-Bat., erwarb er sich durch sein ausgezeichnetes Verhalten während der Unruhen im Occupationstiebiete die Allerhöchste Belobung. Wolski wurde 1883 pensioniert und starb in demselben Jahre zu Unter-Siska bei Laibach.
- Wurmb, Hermann Ritter von. Geboren am 6. April 1841 zu Brünn. Vater ist Obst. im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel'seher Stiftling. Am 4. März 1859 krankheitsbalber ausgetreten.

### 1857.

Albach, Julius. Geboren am 7. Jan. 1840 zu Kolomea. Vater ist k. k. Finanzrath in Hermannstadt. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sepl. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genic-Reg. — Julius Ritter von Albach, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes und Besitzer der grossen goldenen Medaille für Wissenschaft und Kunst, absolvierte als Lt. den höheren Genic-Curs, wurde 1868 Oblt. und 1871 zum technisch-administrativen Militär-Comité transferiert, in welcher Verwendung er 1872 zum Hptm., 1884 zum Major avancierte und als Kartograph die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Gleichzeitig auch als Lehrer am höheren Genic-Curse verwendet, wurde Albach 1885 beider Dienstleistungen enthoben, hierauf Genie-Director in Ragusa und 1888 Obstlt. Seit 1892 Obst., ward er 1894 zum Inf.-Reg Alt-

Starkemberg (Nr. 54) transferiert, 1897 Commandant der 61 Inf.-Brigade und 1898 GM.

akovica von Kis-Alacaka, Julius, Geboren am 4. Dec 1841 zu Wien, Vater war Hptm. im 19 Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stifting. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 33). Er lebt als Bammeister in Budapest und quittierte bereits 1866.

sublebsky von Sterneck, Heinrich, Geboren am 11. Jan. 1838 zu Prag. Vater ist Doctor der Rechte, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 2. Genue-Reg. - Heinrich Daublebsky von Sterneck, k. und k. GM., lutter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Mintär-Verdienstkreuzes, wurde 1869 als Oblt. dem Generalstabe zugetheilt und 1871 Hptm., in welcher Charge er 1878 die Occupation von Bosmen mitmachte. Als Major 1882 zum Inf.-Reg. Browne (Nr. 36) übersetzt, avaneierte er in diesem zum Obsit. und 1886 zum Obst. un Generalstabe. Seit 1891 Commandant der 72. Inf.-Brigade, rückte er zum GM. vor. 1894 dieser Verwendung enthoben und pensioniert, starb Daublebsky 1896 in Wien.

ötscher, Karl Edler von. Geboren am 5. Juli 1812 zu Theresienstadt. Vater ist Obstlt. im 42. laf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Mihtär-Stiftling. Am

1. Sept. 1861 Unterlt. 2 Classe im 13. Feldjäger-Bat.

mer, Moriz Karl Ernst Ritter von. Geboren am 11 Dec. 1840 zu Arad. Vuter ist k. k. GM. Eingetheilt am 1. Oct. Ing.-Stiftling. Am 3. Juni 1862 in den

zeitlichen Pensionsstand fibersetzt worden,

riedenthal, Arthur Georg Ritter von. Geboren am 10. Jan 1843 zu Stiebrowitz bei Troppau. Vater ist Gutsbesitzer. Eingelheilt am 1. Oct. Schlesischständischer Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Arthur Georg Ritter Pino von Friedenthal. Bitter der eisernen Krone 2. Glasse und Besitzer des Multär-Verdienstkreuzes, gerieth bei Königgrätz in preuszische Kriegsgefangenschaft und ward nach seiner Wiedereintheilung Oblt. 1875 wurde er zum Hptm. befördert und dem Generalstabe zugetheilt. 1882 zum Major, 1886 zum Obst. und 1889 nach mehrjähriger Lehitbätigkeit an der kriegsschule zum Obst. un Inf.-Reg. Georg von Sachsen (Nr. 11) ernannt, erhielt er 1893 das Commando des Inf.-Reg. Kaiser (Nr. 1). Als Commandant der 50. Inf.-Brigade, avancherte er 1894 zum GM. Von 1896 bis 1900 Commandant der Kriegsschule, wurde er auf diesem Posten 1898 zum FML, befordert und durch die Verleihung des Ordens der eisernen Krone 2. Classe ausgezeichnet Gegenwärtig ist Pino Commandant der 30. Int.-Troppen-Division.

fürtler, Eduard, Geboren am 4. März 1840 zu Jungbunzhau, Vater war Führer im 36. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genne-Reg. — Gürtler machte den Feldzug gegen Preuszen mit, wurde 1868 Oblt und 1872 Hptm. 1884 mit Wartegebür konrlaubt und 1886 pensiomert, starb er 1887 in der Landes-Irrenaustalt

au Prag.

Jacker, Enni. Geboren am 6. Aug. 1841 zu Karlsruhe in Baden. Valer ist geheimer Cabinets-Expeditor in Kailsruhe Eingetheilt am 1. Oct. Mintar-Stiftling, Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2, Classe im 1, Geme-Reg. - Backer wurde 1867 als Oblt. zum Inf.-Reg. Nobili (Nr. 74) transferiert. Er lebt seit 1869 im Ruhestande in Wien.

Settyey, Franz Xaver Stephan von Geberen am 27. Dec 1841 zu Klein-Czell in Ungarn, Vater war Rittm, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling Am 1. Sept.

- 1861 Unterlt. 2. Classe im Jazygier und Kumanier freiwilligen Husaren.
  Reg. Nr. 1 (Nr. 13). Franz Hettyey de Makkos-Hetye, k. und kannen des Militär-Verdienstkreuzes, war Commandant des Militär-Filial-Invalidenhauses Wien und starb als solcher 1899.
- Hoffmann, Karl. Geboren am 23. März 1840 zu Pressburg. Vater ist pensionierter Haus-Officier des Palatins Erzherzog Joseph. Eingetheilt ar 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 26. Feldjäger-Ba Iloffmann, 1864 zeitlich pensioniert, machte als Oblt. den Feldzugegen Preuszen mit und wurde 1876 Hptm. Er wirkte als Lehrer an de Militär-Unterrealschulen zu Güns und Eisenstadt und rückte 1886 im Inflage. Reicher (Nr. 68) zum Major vor. Seit 1889 pensioniert, starb Hofmann 1896.
- Kodal, Anton. Geboren am 14. Feb. 1842 zu Hadugitz bei Austerlitz. Vater F
  Lt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 18
  Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. II ohen lohe (Nr. 17). Kodal wur
  als Oblt. des Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60) 1871 pensioniert und starb 18
  zu Laibach.
- L'Estocq, Rudolf Freiherr von. Geboren am 11. März 1842 zu Stryi. Vater ist Ilptm. im 9. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sc-pt. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. L'Estocq absolvierte frühze tig den höheren Genie-Curs, machte als Hptm. den Feldzug 1878 in Bosnien mit und starb schon 1884 zu Wien.
- Luzzana, Johann. Geboren am 21. März 1841 zu Venedig. Vater ist Privat-Secretär. Eingetheilt am 1. Oct. Venezianischer Stiftling. Am 10. Juli 1858 in die Genie-Schul-Compagnie zu Krems übersetzt.
- Mathes, Karl Anton. Geboren am 7. Dec. 1842 zu Theresienstadt. Vater ist Major-Auditor. Eingetheilt am 1. Oct. Halbfreier Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. - Karl Ritter Mathes von Bilabruck, k. und k. FML, Ritter der eisernen Krone 2. Classe und des Leopold-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, kam 1868 nach Absolvierung der Kriegsschule in den Generalstab, in welchem er bis zu seiner Beförderung in die Generals-Charge verblieb. Nach mehrjähriger hervorragender Lehrthätigkeit an der Kriegsschule mit dem Miliär-Verdienstkreuz ausgezeichnet, wurde Mathes 1888 als Obst. zum Vorstande der 5. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums ernannt. 1891 wurde er als GM, mit dem Commando der Kriegsschule und 1896 als FML mit dem der 14. Inf.-Truppen-Division betraut. Für seine Leistungen in den letzterwähnten Dienststellungen ward ihm das Ritterkreuz des Leopold-Ordens, sowie der Orden der eisernen Krone 2. Classe zutheil. Mathes ein trefflicher militärischer Schriftsteller, schied 1899 als Commandant der 14. Inf.-Truppen-Division aus dem Leben.
- Moranzoni, Dominik. Geboren am 1. Sept. 1842 zu Mailand. Vater ist Schiffs-Capitän in Sesto Calende. Eingetheilt am 1. Oct. Lombardischer Stifling-Am 6. Juni 1859 »seinen Angehörigen rückgestellt«.
- Moser, Moriz. Geboren am 3. Dec. 1839 zu Kleingureck in Schlesien. Valer ist Waldbereiter. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 2. Feldjäger-Bat. Er starb als Jäger-Bat.-Commandant durch Selbstmord.
- Pettera, Anton. Geboren am 5. Aug. 1837 zu Alt-Brünn. Vater ist Solicitalor. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. — Pettera quittierte seine Officiers-Charge, wurde zu-

nüchst Mitglied des k. k. Hofburg-Theaters und später des deutschen Landes-Theaters in Prag, an welchem er die Stelle des Regisseurs inne hatte. Er lebt gegenwärtig als Privatmann in Budweis.

edl, Rudolf, Geboren am 13. April 18 12 zu Cilli. Vater ist Hptm. im 7. Feldjäger-Bat, Eingetheilt am 1, Oct. Mibtär-Stiftling. Am 1, Sept. 1861 Unterlt. 2, Classe im Rudolf Riedl, k. und k. GM., maehte 1866 nach 31. Feldjäger-Bat. Absolvierung der Kriegsschule, als dem Generalstabe zugetheilter Oblt. des 32. Feldjäger-Bat., den Feldzug gegen Preuszen und den letzten Theil des Krieges gegen Italien mit und avancierte hierauf zum Hptm. im Generalstabe. In den folgenden Jahren in verschiedenen Stellungen thätig, rückte Ried I 1877 zum Major, 1880 zum Obstlt. und 1884 zum Obst. im Generalstabe vor. Er führte das Commando des Inf.-Reg. Huvn (Nr. 13), nach Heilung eines gefährlichen Beinbruches, jenes des Inf.-Reg Erzherzog Rainer (Nr. 59), sowie das der 5. Inf.-Brigade. Auf letzterem Dienstesposten erfolgte 1890 seine Beforderung zum GM. Riedl, der 1892 seine Beurlaubung mit

Wartegebür erbat, leht gegenwärtig in Wien.

leth, Rudolf. Geboren am 19. Mai 1812 zu Britnn. Vater ist k. k. Feld-Kriegscommissär. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Hannover (Nr. 42). — Rudolf Rieth focht 1866 hei Pod-Kost, Jiein und Königgrätz, in welcher Schlacht er sehwer verwundet ward. Im Jahre 1872 als Oblt (seit 1866) dem k. k. Reichs-Kriegsministerium zugetheilt, wurde er 1871 für seine Theilnahme an dem Entwurfe der Mobilisierungs-Instruction der Infanterie durch die Allerhöchste Anerkennung ausgezeichnet. Von 1876-1886 als Lehrer der Militär-Stilistik, Heeres-Organisation, Militär-Administration und als Compagnie-Commandant an der Technischen Militär-Akademie thätig, erwarb sich Rieth in dieser Stellung das Militär-Verdienstkreuz. 1877 zum Hptm. befördert, wurde Rieth 1889 Major im Inf.-Reg. Hess (Nr. 49), 1893 Obstit. und 1896 Obst. Er lebt gegenwärtig im Ruhestande zu Linz.

adolff, Arthur Emanuel. Geboren am 11. Jan. 1841 zu Stryi. Vater ist k. k. Bergrath, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzöglung Am 1. Sept. 1861 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Reg. - Rudolff, Oblt seit 1868, wurde 1869 in die Reserve des 1. Genie-Reg. übersetzt und trat 1878 aus dem Heeres-

himmelpenning van der Oye, Eduard Wilhelm Freiherr. Geboren am 1. März 1841 zu Fünfhaus bei W.en. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt 2. Classe im Inf-Reg. Grossfürst Michael (Nr. 26). - Schimmelpenning, Oblt. sed 1866,

unttierte ohne Beibehaltung des Officiers-Charakters 1868.

thlayer, Hugo Wilhelm von. Geboren am 6. Juni 1838 zu Stuttgart Vater ist württemberg'scher Staatsminister im Ruhestande. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 2 Genie-Reg. -Hugo von Schlaver, seit 1881 k. und k. Obstit im Generalstabe und Lehrer an der Kriegsschule, fiel, zur Übernahme des Commandos des neu errichteten Eisenbahn- und Telegraphen-Reg. in Aussicht genommen, 1883 zu Wien im Duell mit einem Genie-Officier.

thlosser, Karl. Geboren am 5. Nov. 1839 zu Pressburg. Stiefvater. Melchior Kurthy, ist Steuereinnehmer in Nagy-Banya. Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Stiftling. Am 10. Sept. 1858 Cadet im 4. Geme-Bat - Schlosser wurde 1866 Militär-Rechnungs-Accessist, trat jedoch selion 1869 in Pension.

Er starb 1880 zu Wien.

Schmejkal, Heurich Wenzel. Geboren am 11. Sept. 1840 zu Böhnusch Leiper Vater ist Landes Advocat. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzoglung. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Schmejkal quitterte 1868 ohne Berbehaltung des Militär-Charakters.

Schmitt, Friedrich August, Geboren am 12. Aug. 1838 zu Bingen am Rhein Vater ist grossherzoglich bessischer Kreisarzt, Eingetheilt am 1. Oct Militär-Stittling, Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg

Schmitt, Oblt, sest 1868 and lipin, 1871, starb schon 1872.

Sollnitzky, Johann. Geboren am 26. Dec. 1838 zu Brünn. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterli 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Sollnitzky avancierte 1868 zum Obli. und 1871 zum Hotio. Er wurde 1886 als Titular-Major pensiomert.

Sombor, Anton von Geboren am 8. Juni 1839 zu Padua. Vater ist k. k. Ober-Stabsaczt. Eingetheilt am 1. Oct. Militar-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. - Anton Sombor von Szent-Gvörgv. Uptm. seit 1871 und seit 1877 mit Wartegebür beurlaubt, starb 1877 zu Lainz.

Strasser, Justin Alois. Geboren am 28. Dec. 1839 zu Micheldorf in Oberoster reich. Vater ist Realitätenbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterit. 2. Classe im Pioniner-Corps. - Alois von Strasser, k. und k. Obst. und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt im Ruhestande zu Salzburg.

Strobl, Anton Leo. Geboren am 14. Dec. 1839 zu Graz, Vater ist Unterlt Emgetheilt am 1 Oct. Militär-Stiftling. Am 1 Sept. 1861 Unterlt. 2 Classe im Inf.-Reg. Nikolaus Czesarewitsch (Nr. 61). Strobl. 1881 Bptm. im Inf.-Reg. Alemann (Nr. 43) und seit 1888 im Eisenbahn-Bureau des Generalstabes commandiert, starb 1894 zu Temesvär.

Takáts, Eugen von. Geboren am 10. Dec. 1839 zu Skala in Galizien. Vaterist Finanzwach-Obercommissär in Ofen. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stritting Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2 Classe im 2. Geme-Reg. Eugen von Takáts lebt als böherer Eisenbahn-Beamter in Ungarn.

Terzaghi Edler von San Nazzaro, Hugo Paul. Geboren am 3. Marz 1841 zu Post Vater ist Platz-Obstit. in Padna Eingetheilt am 1 Oct. Veneziamseher Stiftling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im 24. Feldjiger-Bat Terzaghi, 1867 zum Oblt. befördert, starb 1868 zu Teschen durch Selbstmord

Trauzl, Isidor Franz. Geboren am 14. Aug 1840 zu Alt-Arad. Vater ist Obd im Mihtär-Gestüte zu Mezőhegyes – Eingetheilt am 1 Oct Mihtär-Stiftling Am 1. Sept. 1861 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Trauzlschied als Hpfm. des Geme-Stabes aus der Armee, bekleidete Inerauf dorch eine Reihe von Jahren die Stelle eines General-Directors der Action-Geschschaft Dynamit Nobels und lebt gegenwärtig als Privatinann in Baden

Weigl von Löwenwarth, Friedrich Joseph Freiherr Geboren am 9. April 1843 zu Brihm Vater ist Obst. in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Halbfreier Mithür Stiftling, Am 1. Sept 1861 I nterit, 2. Classe im 18 Feldjäger-Bu Friedrich Freiherr Weigl von Löwenwarth, GM. und Comman laut der 47. Inf.-Brigade in Przemysl, focht 1864 bei Ober-Selk und als Obtt in der Schlacht bei Königgiütz, in welcher er verwundet wurde. Er quittierte 1868 mit Beibehaltung des Mihtär-Charakters, wurde jedoch 1871 beim 6. 0. Landwela Schützen-Bil, Wien (Nr 1) wieder eingetheilt und 1875 zum Hiptim befördert Er leistete bis zu seiner Vorrückung zum Major (1884-

Dienste beim Landwehr-Commando Wien und im Landesvertheidigungs-Ministerium, Später Bat-Commandant, avaneierte Weigl 1889 zum Obstlt. 1892 zum Obst. und Commandanten des Landwehr-Reg. St. Pölten Nr. 21, dann 1898 zum Commandanten der 47. Inf.-Briga le und GM.

Innicki, Casimir Ritter von, Geboren am 21 Feb 1844 zu Hodyma in Galizien, Vater ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am L. Oct. Zahlzögling, Am 1 Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Rossbach (Nr. 40). Winnicki guttierte 1864 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

okurka, Anton. Geboren am 19 Dec. 1842 zu Brünn. Vater ist Cafetier in Brunn. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1861 Unterlt. 2. Classe im Inf. Rog. Grueber (Nr. 54). Er diente zufetzt als Stabsofficier in der k. k. Landwehr und befindet sich gegenwartig im Ruhestande.

## 1858.

Aldass, Franz. Geboren am 10. Mai 1843 zu Wien. Vater ist k. k. Rechnungsrath. Eingetbeilt am 1. Oct. Zahlzöglug. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Glasse im Inf.-Reg. Sachsen-Weimar (Nr. 64). — Baldass, 1887 als Hptm. pensioniert, starb 1895 zu Baden.

asseur von Kehldorf, Emil Karl, Geboren am 19. März 1843 zu Wien, Vater war Obstit, im Genie-Stabe, Eingetheilt am 1. Oct. Halbfreier Militar-Stiftling, Am 1, Sept. 1862 Unterlt. 2, Classe im 5, Feldjäger-Bat. -Emil Ritter Brasseur von Kehldorf, k. und k. Obst. im Armeestande, Rutter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist commandiert beim Piatz Commando Wien. 1866, nach Absolvierung der Kriegsschule zum Oblt, befordert und dem Generalstabe zugetheilt, stand er nach Ausbruch des Krieges im Verbande des Hauptquartieres des III. Armee-Corps, zuerst in Bohmen und in der Schlacht bei Königgrätz, dann bei der an der Grenze des Venezianischen vereimgten Armee vor dem Feinde. Während dieses Zeitabschnittes zum Hptm. befordert, wurde Brasseur in den folgenden Friedensjahren bei verschiedenen Generalstabs-Abtheilungen, her der Recognoscierung und Mappierung und von 1873 an beam Feldjager Bat. Nr. 33 als Compagnio-Commandant verwendet. 1877 in das 27. Feldjäger-Bat, übersetzt, machte er mit diesem die Occupation von Bosnien mit und erwarb sich in den Kämpfen, die dasselbe zu bestehen hatte, das Militär-Verdienstkrenz. Brasseur, der 1880 zum Major, 1887 zum Obstlt, und 1890 zum Obst. avancierte, winde 1895 in den Armeestand überselzt

Keenek, Emil. Geboren am 5. Nov 1842 zu Vinkover in Slavonien Vater ist Unterlt. Eingetheilt am 1. Oct Militär-Stiftling Am 1. Sept. 1862 Unterlt.
 2 Classe im Inf-Reg. Khevenhuller (Nr. 35) Bresnek ward 1863 kriegsrechtlich untlassen.

Beamter der k. k. Ban-Direction. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Am 1. Sept 1863 Enterlt. 2 Classe im Uhl-Reg. Erzherzog Karl Ludwig Nr 7). Brzezany, Oblt 1866, Rittmeister 1876, Major 1887 und Obstlt. 1891, trat 1900 in den Rubestand. Er lebt in Lemberg.

kowski, Witold von. Geboren am 30. Sept. 1842 zu Rozdziatow in Galizien.
Vater ist Gutsbesatzer. Emgetheilt am 1 Oct. Galizischer Stiftlag. Am
1. Sept. 1862 Unterlt 2 Glasse un 25 Feldpäger-Bit — Witold Ritter.
Bykowski von Jaxa guitterte 1863, trat jedoch 1866 wieder als La.

in das Inf.-Reg. Grossfürst Constantin (Nr. 18). 1872 den Grossfürst betabe zugetheilt und 1876 zum Oblt. befördert, gieng Bykowski 1878 als Instructor nach Persien, wo er bis 1881 blieb. 1883 wurde er Hptm. 1892 Major, 1896 Obstit. und 1900 Obst., zuerst im 3. bosnisch-hercegowinischen Inf.-Reg., dann im Inf.-Reg. Rumänien (Nr. 6).

Dosen, Georg, Geboren am 29. April 1843 zu Smjlian in Croatien, Vater ist Hptm. im 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Miltär-Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 19. Feldjäger-Bat. - Dosen, Hptm. seit 1878 und seit 1889 Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1890 Major.

1894 Obstlt. und starb 1896 zu Banjaluka.

Drohojowski, Titus Ritter von. Geboren am 14. Sept. 1841 zu Lukawice in Galizien. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Glasse un Inf.-Reg. Alemann (Nr 43) - Drohojowski wurde 1868 zeitlich pensioniert. Oblt. seit 1869, starb er als Instituts-Officier des Mihlär-Invahdenhauses zu Wien.

Foregger, Alions Ignaz. Geboren am 19. Aug. 1810 zu Cilli. Vater ist Hofund Gerichts-Advocat. Eingetheilt am 1. Oct. Mihtär-Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 1. Genic-Reg. — Foregger absolvierte als Lt. den höheren Genic-Curs, wurde 1868 Oblt. und 1872 Hptm. Er ward 1873 pensioniert und starb in demselben Jahre zu Wien.

Gassner, Heinrich, Geboren am 28. Nov. 1843 zu Lemberg, Vater war Major. Eingetheitt am 1. Oct. Militär-Stiftling Am 8. Oct. 1858 «wegen korper-

·lichen Gebrechen den Angellorigen rijckgestellt.

Gilnreiner, Emil. Geboren am 15. April 1843 zu Lemberg. Vater ist Rechnungs-Official der Staatsbuchhaltung. Eingelheilt am 1. Oct. Galizischer Stillung Am 1. Sept. 1863 Interlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Martini (Nr. 30) — Gilnreiner fiel 1866 in der Schlacht bei Königgrätz.

Grabmayer von Angersheim, Peter. Geboren am 30 Dec. 1842 zu Bozen. Vater ist Advocat in Bozen. Eingetheilt am 1.0ct Zahlzögling Am 22 Mai 1862 gestorben.

- Jahn, Jaromir Geboren am 19. Juni 1843 zu Pardubitz Vater ist Domineu-Bauverwaiter der Cameral Herrschaft Pardubitz, Eingetheilt am 1 Oct Bohmisch-ständischer Stiftling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg. Degenfeld (Nr 36.). Jahn wirkte als Oberofficier viele Jahre im Lebrfache, avancierte 1871 zum Oblt., 1878 zum Hptm. und 1890 zum Major im Inf.-Reg. Erzherzog Sigismund Nr. 15). Er ist seit 1896 pensiomert und domieiliert in Königliche Weinberge.
- Karger, Eduard Geboren am 18. Aug. 1830 zu Momtz in Mahren Vater ist Gutsverwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling. Am 1. Sept. 1862 Unterit 2. Classe im Pioninier-Corps. Karger, Oblt und Hptm. seit 1868, wurde 1871 in das Diag. Reg. Kaiser (Nr. 1) libersetzt und 1876 dem Generalstabe zugetheilt. Er avaneierte 1877 zum Major, 1880 zum Obstlund 1884 zum Obst. Seit 1882 als Lehrer am Stabsofficiers-Curse verwendet, wurde er 1886 Commandant des Drag. Reg. Montecue colt (Nr. 8) und Allerhöchst belobt, Als Commandant der 20. Cav. Brigade (seit 1889 rückte er 1890 zum GM vor Er starb 1891 zu Krakau.

Kienmayer, Heinrich Ludwig Freiherr von Geboren am 9. Nov. 1841 zu Wien-Vater ist Obstit, in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am

1. Oct. 1859 in die Inf.-Schul-Compagnie Olmfitz übersetzt.

Killiches, Theodor August. Geloren am 29. Aug. 1841 zu Britz. Vater ist Doctor der Med.em Eingetheilt am 1. Oct Zahlzögling Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. Klar, Christoph, Geboren am 23, Oct. 1842 zu Voitsberg in Steiermark, Vater ist k. k. Bezirkscommissär. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Christoph Klar, k. und k. GM., Besitzer des Mihtlir-Verdienstkreuzes, absolvierte als Lt. den höheren Genie-Curs und erwarb durch seine Leistungen im Feldzuge 1866, in welchem er bei der Vertheidigungs-Instandsetzung der Festungen Josephstadt und Olmütz verwendet wurde, die Allerhöchste Belobung, Klar rfickte 1868 zum Oblt, und 1872 zum Hptm, vor und wurde in diesen Chargen am technischen und administrativen Militär-Comité, an der Geme-Cadettenschule, an der Theresianischen Militär-Akademie, an welcher er Mechanik, Feld- und permanente Befestigung und Baukunst lehrte und am bestandenen Militär-Waisenhause in Fischau grosse Adaptierungen und Neuhauten vornehmen musste, sowie in Cattaro, wo ihm der Bau eines grossen Thurmforts tibertragen worden war, verwendet. 1884 zum Major und bald darauf zum Genie-Director in Cattaro ernannt, erntete Klar für seine Leistungen bei Leitung der Befestigungsbauten im Silden Dalmatiens abermals die Allerhöchste Anerkennung. Iherauf im technischen und administrativen Militir-Comité und in Pola als Genie-Director thang, rückte Klar 1889 zum Obstit, und 1892 zum Obst. vor. Seit 1895 ist Klar Vorstand der 8. Abth. im k. und k. Reichs-Kriegsministerium und seit 1898 GM.

Komark, Alfred. Geboren am 8. März 1841 zu Lippowa in Galizien. Vater ist pensiomerter Verwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 1. Geme-Reg. — Alfred Komark, k. und k Obst. und Besitzer des Mintär-Verdienstkreuzes, absolvierte frühzeitig den höheren Genie-Curs und befand sich 1866 mit seinem Zuge bei einer mobilen Brigade. 1868 zum Oblt. befördert und der Genie-Akademie als Lehrer zugewiesen, unterzog er sich 1871 der öffentlichen Lehramts-Prüfung. Seit 1872 Hptm. und abwechselnd im Militär-geographischen Institute, bei der Truppe und verschiedenen Genie-Directionen thätig, avaneierte er 1884 zum Major, 1889 zum Obstit. und 1892 zum Obst. im Genie-Stabe. Hierauf Militär-Bau-Director in Krakan, lebt Komark, seit 1898 mit Wartegebür beurlaubt, in Wien.

Kuhn von Kuhnenfeld, Franz. Geboren am 8. Sept. 1843 zu Brünn. Vater ist Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Nikolaus Czesarewitsch (Nr. 61). — Kuhn, 1867 Oblt. und 1869 dem Generalstabe zugetheilt, wurde 1877 Hptm. im Armeestande. Er starb 1891 durch Selbstmord zu Wien.

Langie, Casimir, Geboren am 7, Sept. 1839 zu Bzeszow in Galizien. Vater ist Realitätenbesitzer, Eingetheilt am 1.Oct. Zahlzoglung, Am 11, Jan. 1859 entlassen.

Leitner, Isidor. Geboren am 12. Mai 1842 zu Pest. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am t. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Kaiser Alexander von Russland (Nr. 2). - Leitner machte die Feldzüge von 1864 und 1866 mit und erwarb im letzteren die Allerhöchste Belohung. Er übertrat 1870 in den Reserve-Stand und 1874 im die königlich ungarische Landwehr

Lichtenberg, Karl Emanuel Graf von. Geboren am 26. Nov. 1843 zu Triest. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 26. Mai 1859 • wegen schlechtem Fortgange aus der Militär-Erziehung

\*entlassen\*.

Link, Johann. Geboren am 5. Mai 1843 zu Hermagor in Kürnten Vater ist Beamter beim k. k. Bezarksgerachte Tarvis. Eingetheilt am 1. Oct. Karnt nerisch-ständischer Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 31. Feldjäger-Bat. — Link fiel 1866 bei Königgrätz vor dem Feinde.

Magdeburg, Karl Albert Edler von. Geboren am 10. Mai 1843 zu Mainz. Vater ist Major im Pionnier-Corps. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Pionnier-Corps. — Magdeburg, Oblt. 1866 und Hptm. 1877, wurde 1885 Commandant der Pionnier-

Cadettenschule zu Hainburg. Er starb zu Hainburg 1886.

Matt, Alfred Edler von. Geboren am 27. Sept. 1843 zu Komotau. Vater ist Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 16. Feldjäger-Bat. — Alfred Edler von Matt, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1866 im Kampfe bei Trautenau schwer verwundet. Er avancierte 1872 zum Oblt. und trat 1877 nach Absolvierung der Kriegsschule beim Generalstabe in Zutheilung. Hierauf abwechselnd bei höheren Commanden und im Reichs-Kriegsministerium verwendet, wurde Matt 1878 zum Hptm., 1886 zum Major, 1889 zum Obstlt. befördert und 1890 zum Obst. und Vorstande der 5. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums ernannt. Im Jahre 1894 zum Inf.-Reg. König der Hellenen (Nr. 99) übersetzt, ward Matt 1895 Commandant dieses Truppenkörpers. 1897 erhielt er das Commando der 59. Inf.-Brigade, auf welchem Posten er noch in dem gleichen Jahre zum GM. vorrückte.

Mayr, Joseph. Geboren am 5. Juli 1839 zu Wien. Vater ist Chor-Regent an der Kirche Maria Schnee zu Prag. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stittling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Nobili (Nr. 74). — Mayr

quittierte 1863 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.

Most, Franz. Geboren am 16. Sept. 1842 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Oct. 1859 in die Inf.-Schul-Compagnie zu Bruck an der Leitha übersetzt.

- Peretti, Arthur Nobile de. Geboren am 9. März 1843 zu Mailand. Vater war Post-Director. Eingetheilt am 1. Oct. Venezianischer Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Franck (Nr. 79). Peretti avancierte 1866 zum Oblt. und 1878 zum Hptm. Er wurde 1873 zum Inf.-Reg. John (Nr. 76) transferiert, übertrat 1874 in die Reserve und schied 1879 aus dem Hecresverbande.
- Pheiffer, Oskar. Geboren zu Altenkirchen in Preuszen. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 24. Mai 1859 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Wimpffen (Nr. 22).
- Philipp, Emil. Geboren am 14. Mai 1841 zu Uströn in österreichisch Schlesien. Vater war Revierförster. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Rossbach (Nr. 40). Philipp starb 1866 im Feldspitale des 6. preuszischen Armee-Corps zu Hořenoves.
- Pokorny, Karl. Geboren am 13. Oct. 1841 zu Wien. Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 6. Feldjäger-Bat. Karl Edler von Pokorny, k. und k. FML. des Ruhestandes, Ritter des Leopold-Ordens, des Ordens der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, erhielt als Oblt. für sein Verhalten im Feldzuge 1866 die Allerhöchste Belobung. Als Hptm. (seit 1869) wurde er 1871 dem Generalstabe zugetheilt und 1873 in das 18. Jäger-Bat. übersetzt. 1878 wieder im Generalstabe, machte er den Feldzug 1878 mit Auszeichnung mit. Er avancierte 1881 zum Major im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig Salvator (Nr. 58), 1887 zum Obstlt. und 1890

zum Obst, und Commandanten des Inf. Reg. König von Dienemark (Nr. 75). Als Commandant der 39. Inf.-Brigade rückte er 1896 zum GM. vor. 1898 zur 58. Inf.-Brigade transferiert, avancierte er 1899 zum FML. und Commandanten der 24. Truppen-Division. Er übertrat 1900 in den Rubestand und lebt seither in Wien.

Vater ist Gutsbesitzer. Eingethent am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im Cür.-Reg. Nr. 6 (Drag.-Reg. Nr. 6) — Mortz Edler von Remiz, k. und k. Obst. und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes,

lebt im Ruhestande zu Krems in Niederosterreich.

Josmann, Robert. Geboren am 5. Nov. 1840 zu Heutsch Landsberg in Steiermark Vater ist Rechts-Consulent. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Statting. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 2. Geme Reg. — Rosmann ist Obli, im Ruhestande und pensionierter Ober-Ingemeur des n. ö. Landes-Ausschusses.

Attler, Franz. Geboren am 20. Oct. 1843 zu Mocsonok in Ungarn. Vater ist Rittm. im Fuhrwesen-Corps. Eingetheilt am 1. Oct. Militar Stiftling. Am 1. Sept. 1862 Unterlt. 2. Classe im 17. Feldjäger-Bat. — Sattler fiel

1866 im Kampfe bei Skalitz

chmidt, Gustav Geboren am 17 Juli 1843 zu Theresienstadt, Vater ist Oblt. im 42. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Militär-Stittling, Am 1. Sept. 1863 Unterft. 2. Classe im Inf.-Reg. Hannover (Nr. 42). — Schmidt erhielt für sein tapferes Verhalten im Feldzuge 1866 die Allerhöchste Belobing. Er übertrat 1869 als Oblt. in den Ruhestand.

chwarzleitner, Arthur. Geboren am 14. Aug. 1813 zu Carlstadt. Vater ist GM. in Pension. Eingetheult am 1. Oct. Militär-Stiftling. Am 29. Sept 1862 Cadet im Inf.-Reg. Tose a n.a. (Nr. 66).—Schwarzleitner, Obst. sest. 1871, wurde 1875 mit Wartegebitt benifanht und 1878 zum Hptm. befordert. Als Lehrer in St. Pölten und Weiszkirchen durch längere Zeit thatig, avancierte er 1891 zum Major im Armeestande und 1895 zum Obstlt Schwarzleitner Irat 1896 in den Rubestand.

**assić** Joseph. Geboren (2) 1811 zu Casma in Groatien, Vater ist Lt in Pension, Eingetheilt am 3, Sept. Militar-Stiftling, Am 3, Oct. 1858 -wegen aungentgender Vorkenntnisse in die Promier-Schul-Compagnie rückversetzte.

zákonyi, Gustav Edler von. Geboren (?) 1839 zu Dombovár in Ungarn. Vater ist Ingenieur und Gutsbesitzer Eingetheilt am 3. Sept. Militär-Stifting. Am 3. Oct. 1858 »wegen ungenügender Vorkenntmsse in die Pionmer-Schul-Compagnie rückversetzt».

hyr, Karl. Geboren am 30. Jan. 1840 zu Belovár. Vater ist Bau Inspector. Eingetheilt am 22. Jan. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Thyr quittierte 1864 beim I bertritte in kaiserlich mexikanische Kriegsdienste.

Virsich, Edmand, Geboren am 29, Nov. 1842 zu Prossnitz Vater ist Regunents-Profosz im 3, Drag.-Reg. Eingetheilt am 1, Oct Mihtür-Stiftling Am 7 Juni 1862 gestorben

Vitthalm, Maximilian, Geboren am 2. Mai 1842 zu St. Polten. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 4. Oct. Zablzögling. Am 4. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg König der Belgier (Nr. 27). Witthalm quitterte 1865 mit Beibebatung des Olficiers-Charakters.

# 1859.

Arleth, Wenzel. Geboren am 26. Juli 1844 zu Graupen in Böhmen. Vater ist Oberlandesgerichtsrath, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling, Am 9. Oct 1861 seinem Vater übergeben worden«.

Baumrucker, Victor von. Geboren am 24. Jan. 1844 zu Graz. Vater ist Obst-Auditor, Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz, Am 1, Sept. 1864 Unterlt 2. Classe im Inf.-Reg. König der Belgier (Nr. 27) - Victor Baumrucker Edler von Robelswald, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist Major im Ruhestande.

Brasseur von Kehldorf, Joseph Ritter, Geboren am 19. Sept. 1844 zu Wien Vater war Obstlt, Eingetheilt am 1, Oct. Halber Freiplatz, Am 28, April

1862 - seinen Angehorigen Übergeben ..

Bukovics von Kis-Alacska, Emerich. Geboren am 25. Feb. 1844 zu Wien Vater war Hptm. Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1, Sept. 1863. Unterlt, 2. Classe im Inf.-Reg. Airoldi (Nr 23). - Bukovics quattierte

1864 ohne Beibehaltung des Charakters.

Filek, Joseph. Geboren am 7. Sept. 1843 zu Prag. Vater ist k. k. jubilierter Gubermalrath, Eingetheilt am 1. Oct. Böhmisch ständischer Stutling Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Crenneville (Nr. 75) -Joseph Filek Edler von Wittinghausen machte 1866 als dem Generalstabe zugetheilter, dem X. Armee-Corps zur Dienstleistung zugewiesener Officier den Feldzug gegen Preuszen mit und kampfle bei Trautenau, Neu-Rognitz, Rudersdorf und Königgrätz, 1867 quittierte Filek seine Charge und trat nach langen Studien und Vorbereitungen unter dem Namen von Witt zur Künstlerlaufbahn über. Er debutierte in Graz unt ausgezeichnetem Erfolge und gehörte hierauf der Hofbfihne zu Dresden. später derjenigen zu Schwerin als Helden-Tenor an. Als Bühnen- und Concertsanger hoch geschätzt, erlag er 1887 zu Berlin den Folgen einer unvermeidlich gewordenen schweren Operation,

Goth, Ludwig. Geboren am 2. Juli 1842 zu Leitmeritz. Vater ist Oberaufseber der Gefällswache, Eingetheilt am 1 Oct. Finanzwache Stiftling, Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Kaiser Alexander von Russland (Nr. 2). - Goth, Oblt. seit 1866, quittierte 1868 ohne Berbehaltung

des Charakters.

Hallavanya, Julius von. Geboren am 19. Mai 1844 zu Belovár. Vater war Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2 Classe im Inf.-Reg. Baden (Nr. 50). — Julius Hallavanya von Radorere, k. und k. Obst. und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt mit Wurtegebür beurlaubt in Hermannstadt.

Helm, Theodor. Geboren am 25. Dec. 1843 zu Kronstadt. Vater ist Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 15. Mai 1860 vent-

· lassen .

Hess, Philipp. Geboren am 19. Jan. 1845 zu Prag. Valer ist k. k. Hjum Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterit. 2. Classe im 1. Genie-Reg. - Philipp Hess, k. und k. Artiflerie-General-Ingenieur. Comthur des Franz Joseph-Ordens, Ritter der eisernen Krone 3 Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte als junger Ofbeier den höheren Geme-Curs und bildete sich später an der technisenen Hochschule zu Wien auf chemisch-technischem Gebiete höher aus. Er michte 1866 als Bat-Adjutant das Gefecht bei Salnav und die Schlacht bei Königgeste mit und kam 1869 an das technische Militär-Comité, in welchem er bis

jetzt verblieben ist und seit 1884 die Stelle des Chefs der technologischen Section in verdienstlichster Weise bekleidet. Während dieser Verwendung rtickte er 1885 zum Major, 1889 zum Obstlt, und 1892 zum Obst. im Genie-Stabe vor und 1899 ward er zum Art.-General-Ingenieur ernannt. Hess, der von 1872 -1884 an der Kriegsschule die Naturwissenschaften lehrte und die reichen Ergebnisse seiner Fachstudien in verschiedenen Fachschriften veröffentlichte, staud in den letzten Decennien als Fachautorität ersten Ranges bei der Vervollkommnung der Ausrüstung des k. und k. Heeres mit Spreng- und Zündmitteln, sowie bei der Verfassung der zur Regelung des Spreng- und Zündmittelwesens von der Kriegs- und Staatsverwaltung herausgegebenen Verordnungen, Instructionen und Diensthehelfe in vorderster Reihe. 1873 Referent für den chemisch-technischen Theil der Wiener Weltausstellung und 1883 für den militärisch wichtigen Theil der hygienischen Ausstellung in Berlin, wurde Hess 1884 Prases der Commission zur Prüfung der in Oesterreich-Ungarn in den Verkehr zuzulassenden Sprengmittel.

- nosch, Stephan. Geboren am 30. Aug. 1843 zu Panesova. Vater war Major. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freipfatz. Am 3. Feb. 1860 \*\*seinen Auge-horigen zugesendet worden\*.
- Cerpl, Hemrich. Geboren am 2. Feb. 1845 zu Theresienstadt. Vater ist Uptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Hartmann (Nr. 9). Kerpl wurde 1871 als Obit. ehrengerichtlich entlassen.
- Keyha, Emanuel. Geboren am 22. April 1844 zu Lemberg. Vater ist Fold-Kriegskanzlist. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Erzherzog Karl Ferdinand (Nr. 51). — Keyha, Oblt. seit. 1866, quittierte in demselben Jahre gegen Abfertigung.
- Krall, August. Geboren am 8. April 1844 zu Wien. Vater ist Commissär der I. österreichischen Versicherungs-Gesellschaft. Eingetheilt am 1. Oct Zahlzöglung. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Franck (Nr. 79).

  August Krall, k. und k. Titular-Obst., lebt seit 1896 im Ruhestande zu Gilli.
- Grenner, Wilhelm. Geboren am 20 März 1841 zu Eperies. Vater war k. k. Regimentsarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie Reg. Krenner quittierte 1868 ohne Beibehaltung des Militär-Charakters.
- Cager, Rudolf. Geboren am 10. Aug. 1844 zu Zagrabella in Galizien. Vater war Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Nassau (Nr. 15). Mager, Hptm. seit. 1872, starb 1879 zu Jienn.
- Caresch, Leopold. Geboren am 5. Nov. 1841 zu Wien. Vater ist k. k. Hofkutscher in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Maresch quittierte 1864 ohne Boibehaltung des Charakters.
- Mathes, Victor. Geboren am 2. Juni 1844 zu Theresienstadt. Vater ist Major-Anditor. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Interlt.
  2 Classe im Citr.-Reg. Kaiser Nikolaus I (Drag-Reg. Nr. 5). Victor Ritter Mathes von Bilabruck, k. und k. Obstl. des Armeestandes, ist seit 1895 beim Platz-Commando Lemberg.

Mayer, Edmund Edler von. Geboren am 2. Sept. 1841 zu Würbenthal Schlesien, Vater ist Official der schlesischen Landes-Cassa, Eingetheilt a 1. Oct. Schlesisch ständischer Stiftling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Class im 1. Genie-Reg. — Edmund Ritter Mayer von Marnegg i 🛋 k. und k. FML., Ritter des Leopold-Ordens und des Ordens der eisern Krone 3, Classe. Er bildete sich als junger Officier am höheren Geni-Curse und an der Kriegsschule höher aus und that sich 1866 bei d technischen Verstärkung und Befestigung von Süd-Tirol so hervor, da ihm die Allerhöchste Belobung zutheil wurde. Mayer rückte 1868 zu Oblt. vor und fand hierauf, 1872 zum Hptm., 1879 zum Major und 18 zum Obstlt. im Generalstabe befördert, vorwiegend auf Dienstesposten der Generalstabes Verwendung. Er war durch längere Zeit an der Technisch Militär-Akademie mit dem Lehrfache der Taktik und an der Kriegssch mit ienem des Heerwesens betraut und erwarb sich in der letzteren V wendung neuerlich die Allerhöchste Anerkennung. 1886 zum Obst. erna und zur Leitung des Evidenz-Bureau des Generalstabes berufen, wu Mayer in dieser Stellung 1892 zum GM. befördert. Hierauf Command der 21., dann der 59. Inf.-Brigade, übernahm er 1895 das Commando der 35. Inf.-Truppen-Division. 1896 erfolgte Mayer's Ernennung zum FML. Mayer hat verschiedene, sehr beifällig aufgenommene taktische Schriften im Drucke erscheinen lassen.

Mayrhofer, Gustav. Geboren am 18. Nov. 1843 zu Prag. Vater war Doctor der Philosophie und Chemiker. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Benedek (Nr. 28). — Gustav Mayrhofer Edler von Sulzegg rückte 1871 zum Oblt., 1878 zum Hptm. vor und leistete längere Zeit bei der Mappierung Dienste. Seit 1890 Major und seit 1894 Obstlt., erfolgte seine Übersetzung in den Ruhestand 1896. Er lebt in St. Pölten.

Michl, Arnold. Geboren am 31. Aug. 1844 zu Josephstadt. Vater ist Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Gyulai (Nr. 33). — Arnold Edler von Michl, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1866 Oblt. und 1877 Hptm. Von 1878 bis 1885 Lehrer an der Militär-Oberrealschule in Weiszkirchen, ward er 1887 in das Inf.-Reg. Degenfeld (Nr. 83) übersetzt und in demselben 1888 Major. Von 1889 bis 1895 Commandant der Inf.-Cadettenschule in Wien, rückte Michl in dieser Verwendung 1892 zum Obstlt. vor. Obst. im Jahre 1895 erhielt er 1896 das Commandant der Inf.-Reg. Maria Theresia (Nr. 32). Seit 1900 ist er Commandant der 72. Inf.-Brigade und GM.

Mniszek von Buženin, Miecislaw Ritter. Geboren am 15. Mai 1844 zu Przemisl.

Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Åm

1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Uhl.-Reg. Kaiser (Nr. 4). — Mniszek
wurde 1873 als Oblt. in die Reserve des Uhl.-Reg. Kaiser Alexander II.
von Russland (Nr. 11) übersetzt.

Müller, Otto. Geboren am 31. April 1842 zu Sternberg in Mähren. Vater war Ökonom. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Nov. 1859 in die Genie-Schul-Compagnie zu Krems rückversetzt. — Otto Müller ist k. k. Regierungsrath und General-Inspector bei der Ersten priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft zu Wien.

Obst, Ignaz. Geboren am 4. Mai 1841 zu Graz. Vater ist k. k. Rechnungsrath. Eingetheilt am 1. Oct. Steirischer Stiftling. Am 1. Sept. 1864 Unterli. 2. Classe im Inf.-Reg Gorazzutti (Nr 56). - Ohst ist Ohlt im Rubestande und pensiomeiter Oberbeamter einer Brandsebaden-Versicherungs-Gesellschaft. Er lebt in Wien.

rmann, Oskar. Geboren am 20. Juni 1844 zu Mantua. Vater ist Feld-Kriggscommissär. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Paumgartten (Nr. 76). - Oskar Parmann, k. und k. FML., Ritter des Leopold-Ordens, des Ordens der eisernen Krone 3 Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, focht 1866 in Italien und bildete sieh hierauf an der Kriegsschule hoher aus. Nach Abschluss seiner Studien dem Generalstabe zugetheilt und 1872 zum Hutm. befordert, wurde er zunächst zur Mappierung und zum Referenten-Dienste im neuerrichteten Telegraphen-Bureau des Generalstabes verwendet. 1879 zum Generalstabs-Chef der 16. Inf.-Truppen-Division und zum Major ernannt, verblich er bis zum nächsten Jahre, in welchem er in das Telegraphen-Bureau als Chef zurückbernfen wurde, in diesem Verhältnisse. 1883 Obstlt. und 1886 Obst, ward Parmann 1887 zum Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 59) emgetheilt und 1889 Commandant des Inf. Reg. Salis (Nr. 76). Als Landwehr-Brigadier in Graz rttekte er 1892 zum GM, und als Commandant der 32. Inf-Trappen-Division 1896 zum FML, vor. Seit 1899 ist Parmann Inspector der Armee-Schiessschule und Präses der Commission zur Beurtheilung der Stabsofficiers-Aspiranten.

abido, Milutin. Geboren am 10 April 1811 zu Agram, Vater ist Statthaltererrath. Eingetheilt am 1. Oct. Croatisch-slavonischer Ludoviceal-Stiftling. Am 1. Oct. 1860 in die Theresanische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt übersetzt.

Obst im Geme-Stabe Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 1. Sept 1864 Unterli, 2. Classe im Int. Reg. Thun-Hoben stein (Nr. 29). Gustav Rifter von Steeb focht 1866 bei Castoza und kam 1871 in das Militär-geographische Institut, in welchem er bei der Mappierung und an der Seite des Astronomen Professor Dr. von Oppolzer bei der europäischen Gradmessung sehr gute Dienste leistete. Während der Vermessungs Arbeiten des Jahres 1876 durch I beranstreigung sehwer erkrankt, schied er noch in demselben Jahre zu Wien aus dem Leten.

k. k. Präter in 1 dine. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Dec. 1859 in die Piennier Schul-Compagnie zu Tulln rückversetzt.

teiner, Anton. Geloren am 17 Jan. 1845 zu All-Sambor in Galizien. Vater ist Emanzwacht-Commissär in Niepolomice Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1861 Unteilt. 2. Classe im Inf. Beg. Friedrich Wilhelm von Preuszen (Nr. 20). — Steiner wurde 1867 kriegsiechtlich entlassen.

treitenfels, Emerich. Geboren am 19. Jan. 1844 zu Wien. Vater ist k. k. Major in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplalz. Am 1. Sept. 1863 Interlt. 2. Glasse in Int. Reg. Wernhardt (Nr. 16). — Emerich Streitenfels, k. und k. Inular-Obst. des Rubestandes, wurde ils Oba-1869 dem Generalstabe zugetheilt und 1872 Hptm. Er diente in den Int. Reg. Toscana Nr. 66) und Schwitzer (Nr. 82) und avancierte in letzterem 1883 zum Major. Während seiner Verwendung als Lehrer in der Theresianischen Militar-Akademie zu Wiener Neustadt, iflekte er 1889 zum

Obstit. vor. 1889 zum Inf.-Reg. Degenfeld (Nr. 83) übersetzt, erfol-

Täuber, Heinrich. Geboren am 12. Juli 1842 zu Verona. Vater ist Ohlt. Egetbeilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Casim 1. Genie.-Reg. — Täuber, als Oblt. 1869 im technischen und admistrativen Militär-Comité commandiert, wurde 1872 Hptm. 1879 in Ruhestand versetzt, erhielt er 1887 die Zutheilung zum Telegraphen- dazum Evidenz-Bureau des Generalstabes. 1888 in den Armeestand eine theilt, erwarb er sich 1891 die Allerhöchste Belohung. Hierauf aberm im technischen Militär-Comité thätig, starb er 1892 zu Wien.

Tuma, Anton. Geboren am 25. April 1842 zu Wien. Vater ist k. k. Hofkutsch-Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling. Am 1. Sept. 1863 Unterlt. 2. Classe Int.-Reg. Nobili (Nr. 74). — Anton Tuma von Waldkam k. und k. Titular-FML. des Ruhestandes. Ritter des Franz Joseph-Ordund Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, domieiliert zu Kost in Bönn-

Er führte das Commando der 57. Inf.-Brigade.

Ullmann, Albert, Geboren am 12. Dec. 1843 zu Znaim. Voter ist Verplie ge
Oberverwalter 1. Classe. Eingetheilt am 1. Oet. Halber Freiplatz. 1m
1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Schleswig-Hotsles in
(Nr. 80). — Albert Ullmann machte den Feldzug 1866 im Bohrman
mit, und schied nach dessen Abschlusse gegen einjährige Alfertigung aus
den Reihen der Armee. Er widmete sich dem Eisenbahndienste und wurch
1870 Stations-Vorstand bei der k. k. priv. österreichischen Nordwestenan.
Gegenwärtig befindet sich Ullmann bei der Direction dieser Eisensahn
als Ober-Revident und Reterent im Reclamations-Bureau.

Ullmann, Joseph. Geboren am 14. Sept. 1842 zu Klagenfurt. Vater ist Prostbeamter zu Pravali in Kärnten. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Frejer. Am 3. Feb. 1860 - wegen schlechter Conduite zum Inf.-Rog Grossfert.

Michael (Nr. 26) als Gemeiner assentiert worden.

Watzl, Anton. Geboren am 25. Sept 1843 zu Frauenberg in Böhmen. Vakt it Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiglatz. Am 1. Sept 1863 [most 2. Classe no Inf.-Reg. Albert von Sachsen (Nr 11) — Watzl wurde 1870 Oblt. und dem Generalstabe zugetheilt, dann 1871 Hptm Frestarb 1876 zu Wien.

Wunderlich, Karl. Geboren am 3. Jan. 1843 zu Titbingen im Württenbert Vater ist Medicinalrath in Leopzig. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzög nig Am

8. Feb 1861 - seinen Angehorigen zurück gestellte.

Wurmb, Emil Ritter von. Geboren am 13. Aug. 1845 zu Baden bei Wen-Valer ist k. K. Obst. im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oet Hermon-Hensel'scher Suftling. Am 20. April 1862 Cadet im Inf.-Reg. K. 6.6 g. 6 m. Preuszen (Nr. 34). — Emil Ritter von Wurmb, k. und k. 66 und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, machte die Feldztige 1864 und 1866 mit, wurde 1872 Oblt. und 1878 Hptm. Als Major in das Inf. hez Grossfürst Alexis (Nr. 39) transferiert, rückte er in diesem 1891 200 Obstlt. und 1897 zum Obst, vor. Er übertrat 1900 in den Ruhestand 100 lebt in Fiume.

### 1860.

Bastendorff, Anton Geboren am 19 Juli 1835 zu Josephstadt Vater ist iken in Pension, Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz, Am 1 Sept Pen Unterlt. 2. Classe im Int.-Reg. Haugwitz (Nr. 38). — Bastendorff Obit, seit 1871, wurde in das Militär-Ban-Verwaltungs-Officiers-Corps übersetzt und 1878 Hptm. Er wurde 1881 zum Militär-Inter-Intendanten ernannt und 1890 als Titular-Militär-Intendant pensioniert.

Assistent und Strassenbau-Bezirksleiter. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Am 1. Sept. 1864 Unterlt 2. Classe im 1. Genie-Reg. Edmund Sumer-Brason, k. und k. Obst. des Rubestandes und Ritter des Franz Joseph-Ordens, wirkte durch viele Jahre als Lehrer der Befestigungskunst und des Pionnierdienstes an der k. und k. Theresianischen Militär-Akademie zu Wiener Neustadt, wihrend welcher Thätigkeit er vom Hptm. bis zum Obst. vorrückte. Er lebt seit seiner Versetzung in den Rubestand in Baden.

vater ist Gendarmerie-Unterlt. Eingetheilt am 1. Oct, Ganzer Freiplatz. Am
4. Sept. 1861 -seinen Angehorigen zurück gestellt«.

bhardt, Henrich. Geboren am 3. Mai 1811 zu Hannover. Vater ist Fabrikant. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling. Am 20. Oct. 1860 - seinem Vater zurück gestellts.

ottwald, Wilhelm. Geboren am 6. Dec. 1844 zu M\u00e4hrisch Weiszkirchen. Vater ist Ingenieur. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 22. Sept. 1862 seinen Angeh\u00f6rigen zur\u00fcde gestellt.

rarković, Georg. Geboren am 12, Feb. 1845 zu Klassnitz in Groatien. Vater fiel als Rittin, vor dem Feinde. Engetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Sachsen-Meiningen (Nr. 46). — Georg Gyurkovic absolvierte die Kniegsschule, ward hierauf dem k. und k. Militär-geographischen Institute zegetheilt, quittierte jedoch bald seine Charge und wandte sich der Journalistik und politischen Thatigkeit zu. Gegenwärtig ist er Abgeordneter des croatischen Landtages und des ungarischen Reichstages, von welchem er bisher alljährlich in die Delegation entsendet wurde.

bekmayer, Franz. Geboren am 23. April 1845 zu Wien. Vater ist Hausknecht. bangetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf. Beg. Deutschmeister (Nr. 4). Hitekmayer starb 1866 zu Nedelist an den in der Schlacht bei Königgrätz erhaltenen Wunden.

crnet, Anton. Geboren am 30. Dec. 1844 zu Brühm. Vater war Oblt. Eingebieht am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg. Benedek (Nr. 28). — Lernet. 1874 pensiomert und spater in sein Reg. wieder eingetheilt, übertrat 1874 in das Verhältnis ausser Dienst.

 der sich als Schriftsteller auf kriegsgeschichtlichem Gebiete einen gesch en Namen erworben hat, musste infolge der Erblindung seines linken Aug. 1893 seine Pensionierung erbitten und lebt seither in Innsbruck.

Michnay, Ludwig, Geboren am 30. Aug. 1842 zu Pressburg. Vater ist Rector am evangelischen Lyceum. Eingetheilt am 1. Oct. Am 1 Sept lech 1 nterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Ludwig von Michnay, kuntst Obst. des Ruhestandes. Ritter der eisernen Krone 3. Classe, und Bester des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte als junger Officier den leibene Genie-Curs und wurde 1866 in Venedig und bei Floridsdorf zu Verliedigungs-Instandsetzungs- und Befestigungs-Arbeiten verwendet Als Obit 1888 und Hptin. (1872) diente Michnay bei der Geme-Fruppe bis 1875 in welchem Jahre er in die 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums einem adiect ward 1880 als Lehrer des technischen Unterrichtes in die Leibierte Militär-Akadenne eingetheilt, führte er gleichzeitig das Commando der te ac-Cadettenschule. Major seit 1885, wurde Michnay in das technische Militär-Comite übersetzt, wo er bis zu seiner Ernennung zum Obst. in der Pronimer-Truppe (1893) blieb 1895 zur Infanterie transferiert, trat Michoustin 1897 in den Ruhestand und lebt seither in Modern.

Microys, Wilhelm. Geboren am 25. Oct. 1844 zu Wien Vater war k. Aspetengetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt 2 Ozer am Inf.-Reg. Mamula (Nr. 25). — Wilhelm Ritter von Microssk. und k. Obst., Ritter der eisernen Krone 3. Glasse, Besitzer des Möttscheinstkreuzes und Commandant des Inf.-Reg. Kray (Nr. 67), belakte sieh 1866 an den Feldzügen gegen Preuszen und gegen Italien und mache das Gefecht bei Tobitschau mit. Oblt. seit 1872, avancierte et 1878 210 Hptm. und focht in dieser Charge 1882 gegen die Insurgenten in der Hercegovina. 1889 wurde er zum Major ernannt und mit dem Wie-Verdienstkreuz ausgezeichnet. 1891 wurde er Commandant des 29 Octjüger-Bat, und 1893 Obstlt. Seit 1896 ist Microys Obst. und Reg. 10 mandant.

Miščević, Sunon. Geboren am 22. Jan 1845 zu Ober-Perna in Croaten Vöt war Lt. im 10 Grenz-Inf-Reg Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freijlich In 1. Sept. 1864 Unter.t. 2. Glasse im Inf.-Reg. Šokčević No 78 Simon Miščevic, Besitzer des Mintär-Verdienstkreuzes, absolver en Kriegsschule, diente vorwiegend her der Infanterie und lebt seit 1895 o

Obstlt im Ruhestande zu Agram.

Mrázek, Victor. Geboren am 16 Marz 1842 zu Wien. Vater ist Ingresist Engetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1864 Unterit. 2 Classed Proniner-Corps. — Victor Mrázek Edler von Wehrbord kindk Obst des Ruhestandes, rückte 1866 zum Obit., 1877 zum Ilpim vor od wurde 1878 dem Generalstabe zugetheilt. Durch längere Zeit Lehrer in der Int.-tadettenschule in Badapest, avancierte er 1887 zum Major und 1891 zum Obstlt. Im Jahre 1893 zum Obst, befördert, übercrat Mrázek 1885 in den Ruhestand und lebt in Wien.

Noé, August Ritter von. Geboren am 28. Juli 1840 zu Verona. Vater ist Folk Krægseommissär. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1 Sept 1862 Unterlt. 2. Classe im 2 Genie-Reg - August Ritter von Aug. k. und k. GM. des Buhestandes, Ritter der eisernen Krone 3. Classe end Besitzer des Miktür-Verdienstkreuzes, absolvierte frühzeitig den nobene Genie-Lurs und machte 1866 den Feldzug in Italien mit 1868 zum G. 1871 zum Ilptm. befördert, fand er in diesen Chargen im technischen im

nistrativen Militär-Comité, als Bauleiter der Strassensperre Flitscher Klause und in verschiedenen anderen Sphären des Geme-Stabes Verwendung Noé avancierte 1883 zum Major, 1887 zum Obstl., 1891 zum Obst. und 1896 zum GM. Er wirkte in diesen Zeitabschnitten im technischen Militär-Comité, als Genie-Director, als Befestigungs-Bau-Director in Krakau, endlich als Befestigungs-Bau-Director für Bosmen und Hercegovina. Noé trat 1898 aus dem activen Dienste und lebt seither in Graz.

Parvy, Johann von. Geboren am 14. Sept. 1844 zu Er-Mindszent in Ungara. Vater ist Realitätenbesitzer und Inspector der Gitter des Bischofs von Szathonár, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling, Am 23. März 1861 - aus

»der Militär-Erziehung entlassen«.

Peyerle, Wilhelm. Geboren am 28. Mai 1845 zu Zengg. Vater war Gerichts-Actuar. Eingethedt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz Am 1. Sept 1864 Unterft 2 Classe im Promier-Corps. Wilhelm Peyerle k. und k. GM. des Rubestandes und Ruter der eisernen Krone 3. Classe, michte als Oblt. den Feldzug in Italien 1866 mit. Als Hptm (seit 1877) absolvierte er die Kriegsschule, worauf 1879 seine Zutheilung zum Generalstabe erfolgte. Seit 1884 Major, wurde er 1887, nach kurzer Dienstleistung bei der Infanterie, zum Obstit. und 1890 zum Obst. im Generalstabe befordert. In letzterer Charge leitete er mehrere Jahre als Chef das Telegraphen-Bureau des k. und k. Generalstabes. 1894 erhielt Peyerle das Commando des Inf. Reg. Giest (Nr. 16) und 1895 das Commando der 54. Inf.-Brigade, in welcher Verwendung er 1896 zum GM. vorrückte und in den Rubestand übertrat. Peyerle lebt in Graz.

ogatscher, Albin. Geboren am 8. Feb. 1843 zu Labach Vater ist k. k. jubilierter Beamter in Graz. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Pogatscher quit-

tierte 1868 ohne Beibehaltung des Charakters.

Rosenzweig, Ferdinand Edler von. Geboren am 7. Oct 1844 zu W.en. Vator ist Major im General - Quartiermeisterstabe. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. Rosenzweig quattierle 1868 ühne Beibehaltung des Officiers-Charakters.

Sandor, Basil, Geboren (2) 1842 zu Unter-Vist in Ungarn, Vater war Patental Invaliden-Feldwebel, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling, Den Angehörigen zurück

gegeben.

Schenkenwald, Joseph. Geboren am 18 Juli 1845 zu Szegedin. Vater war Ober-Fourier. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Pauingartten (Nr. 76). — Schenkenwald avancierte 1868 zum Obit. und ward dem Generalstabe zugetheilt.

chlotter, Gustav Adolf, Geboren am 10 Aug. 1844 zu Prag. Vater war Li im 11. Inf.-Reg. Emgetheult am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Am 4. Sept. 1861

\*aus der Akademie entlassen ...

Sibinger, Joseph. Geboren am 9. Juli 1843 zu Wien. Vater ist Polizei-Diener. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2 Gasse im Int-Reg. Coronina (Nr. 6). Sibinger, Oblt. seit 1866, starb 1871 zu Wien.

taub, Karl Geboren am 11. März 1845 zu Busk in Galizien. Vuter ist Rittm. in Pension zu Znaim. Eingetheilt am 1. Oct Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Kelliner (Nr. 41).

Yank, Oskar. Geboren am 20. Juni 1844 zu Madand. Vater ist Stabsarzt in Pension zu Venedig Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1864 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg König von Bayern Nr 5) Ook Wank starb 1899 als Militär-Ober-Intendant 1. Classe und Intendanz-Ch

beim 1. Corps-Commando in Krakau.

Wayer, August. Geboren am 26. April 1845 zu Königgrätz. Vater ist Obstit. 50. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 27. Aug 1861 k k. Kriegs-Marine transferiert. — August Waver Edler von Strowell trat 1900 als k. und k. Limenschiffs-Capitän und Commandant Marine-Ergänzungsbezirks-Commandos in Zara in den Ruhestand

Wiesauer, Wilhelm. Geboren am 27. Márz 1845 zu Crema in Italien. Vater
Rittin. heim k. k. Hengsten-Depot in Britini. Eingetheilt am 1. Oct. Ganz
Freiplatz. Am 1 Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf. - Reg. Grossiu
Michael (Nr. 26). Wilhelm Wiesauer, Obstlt. im Armeestanz
Besitzer des Mihtar-Verdienstkreuzes und Abth. - Leiter im Mihtar-geog
phischen Institute, verbrachte als Oblt. einige Jahre im Ruhestande. Seit 18—22
Hptm. des Armeestandes, avancierte er 1895 zum Major, 1900 zum Obst.

Wittchen, Gustav. Geboren am 24. Nov. 1844 zu Venedig. Vater ist evangelischen Pfarrer in Venedig. Eingetheilt am 1. Oct Zahlzögling. Am 1. Sept 182 ist Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Ramming (Nr. 72). Gustav Wittchen Oblt. seit 1872 und Hptm. seit 1878, wurde 1891 in das k. und k. Kressen Archiv commandiert und 1892 in den Armeestand übersetzt. Seit 182 ist beim Platz-Commando in Pola, trat Wittehen 1898 als Titular-Major den Ruhestand. Er starb noch in demselben Jahre zu Graz

Königgrätz.

Wittich, Gustav, Geboren (?) 1842 zu Grottau in Bohmen Vater war Kaufmaar \*\* Bingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Den Angehörigen zurück gegeben.

Wolff von Wolffenberg, Michael, Geharen am 30. April 1845 zu Judenhurg, Vates ist Obst, in Pension zu Fiume. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Aus. 1. Sept 1865 Unterit, 2. Classe un Inf. Reg. Wernhardt Ar. 161 -Michael Wolff von Wolffenberg, k. und k. Obst. des Rubestandes machte 1866 den Feldzug in Stiddeutschland mit und wurde in dem Kampfe bei Aschaffenburg schwer verwondet. Er wirkte als Oblt. (seit 1872) und Hptm. (seit 1877) bei der Geme-Truppe, beim Genie-Stabe, sowie als Lehrer der französischen Sprache an verschiedenen Militär-Erziehungs- und Bildanganstalten. Er absolvierte als Hptm, den höheren Geme-Curs und leistete hierauf als Commandant der k. k. Genie-Cadetten-Schule und der Geme-Zöglings-Compagnie an der Technischen und als Lehrer und Studienleiter an der Theresanischen Militär-Akademie Dienste. Als Major (seit 1821) rtickte er zum Inf. Rog. Grest (Nr. 16) ein, bei welchem Anlasse ihm tieseine Leistungen im Lehrfache das Militär-Verdienstkreuz verhehen ward. 1895 avancierte er zum Obstlt., 1897 zum Obst. im Reg. Im folgenden Jahre erfolgte seine Lebersetzung in den Ruhestand, für den er sich Gora als Domien erwählt hat.

Zinn von Zinnenburg, Karl Freiherr. Geboren am 21. Feb. 1836 zu Deutsch-Wagram. Vater ist Rittm. in Pension zu Wien. Eingetheilt am 1 Oct Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf - Rez-Wasa (Nr. 60). — Zinn von Zinnenburg befand sich 1866 w preuszischer Kriegsgefangenschaß, wurde 1873 Oblt. und starb 1878 20

Vinkovee.

### 1861.

brofka, Karl. Geboren am 27. Aug. 1845 zu Wien. Vater ist Art.-Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe ini Inf-Reg. Wernhardt (Nr. 16). Borofka wurde 1874 pensioniert. apek, Joseph. Geboren am 23. Dec. 1843 zu Kronstadt. Vater ist Regimentsarzt, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. - Juseph Ceipek, Ritter des Franz Joseph-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, k. und k. Obst., commandert beim Genic-Stabe und zugetheilt dem General-Bau-Ingenieur als Stellvertreter, kam nach Absolvierung des höheren Genie-Curses zur Vertheidigungs-Instandsetzung von Verona. Er machte 1866 die Schlacht von Custoza mit und bethedigte sieh an Befestigungs- und besonderen technischen Arbeiten. Hierauf 1868 zum Oblt., 1872 zum Hptm. befördert, bei der Genie-Truppe und in der Sphäre des Genie-Stabes vielseitig verwendet, wurde ihm als Hplm, für seine Leistungen im technischen und administrativen Mittär-Comité, in welchem er die Mittheilungen über Gegenstande des Artillerie- und Genie-Wesens« redigierte und praktische Vorstudien über Tachymetrie durchzuführen halle, die Allerhöchste Anerkennung zutheil. 1885 avancierte Geipek als Genie-Director in Trebinje zum Major und erhielt für seine, in dieser Stellung geleisteten Dienste das Militar-Verdienstkreuz, sowie für die Ausarbeitung des Detail-Projectes für den Bau der dortigen griechisch-orientalischen Kirche das Ehrenbürgerrecht von Trebinje. Seit 1886 Lehrer und Studienleiter an der Technischen Militär-Akademie, rückte Ceipek in dieser Verwendung 1889 zum Obstl., 1893 zum Obst, vor und wurde für neuerliche Verdienste mit dem Ritterkreuze des Franz Joseph-Ordens ausgezeichnet. 1893 Genie-Director in Komorn, trat Ceipek 1896 in seine gegenwärtige Verwendung. Für verschiedene in den letzten Jahren zur Ausführung gekommene, sehr gelungene Hochbauten wurden die Entwürfe von Ceipek geliefert.

pri, Karl Geboren am 31. Oct 1845 zu Wien. Vater ist Beamter am Militärgeographischen Institute. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Am
1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Wimpffen (Nr. 22). —
Karl Gerri, k. und k. FML., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und
Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, zugetheilt dem 8. Corps-Commando,
diente bis zom GM. (1894) fast ausschliesslich im Generalstabe. Er führte
das Commando der 23. Inf.-Brigade und wurde 1897 zum FML. und
Commandanten der 16. Inf.-Truppen-Division ernannt. Seit 1900 befindet

er sich in seiner gegenwärtigen Stellung.

ctzauer, Ferdinand. Geboren am 5. Jan. 1844 zu Prag. Vater war Corporal im 1. Art.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 8. Aug. 1863

im Garnisons-Spitale in Prag gestorben.

zhardt, Anton. Geboren am 23. Oct. 1845 zu Prag. Vater ist Hptm. in Disponibilität zu Theresienstadt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Erhardt absolvierte frühzeitig den höheren Genie-Gurs, wurde 1869 Oblt. und 1873 Hptm. Er machte den Feldzug 1878 mit, avancierte 1888 zum Major und 1891 zum Obstlt. Er frat als Titular-Obst. 1895 in Pension.

włowski, Marian. Geboren am 22 April 1843 zu Liszkowcy in Galizien Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling Am 11 Aug. 1862 krankheitshalber entlassen. Gawlowski kehite am 1 Oct. 1862 in die Akademie zurück und wurde am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.- Reg Parma (Nr. 24) — Gawlowski befand sich 1866 in Krieggefangenschaft, wurde 1872 Oblt. und 1878 Hptm. 1882 mit dem Militæ En-Verdienstkreuz ausgezeichnet, starb er 1883 zu Prag.

- Guggenberg, Athanasius von. Geboren am 12. Oct. 1846 zu Brixen Vater is Bezirksarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Tirolisch ständischer Stiftling Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Haugwitz (Nr. 38) Athanasius von Guggenberg zu Riedhofen, k. und k. GM. des Baker Rübestandes und Ritter der eisernen Krone 3 Classe, machte 1866 des Feldzug gegen Preuszen mit, trat hierauf in die Kriegsschule und wurde nach deren Absolvierung 1870 Oblt. und dem Generalstabe zugetheilt Finden in den folgenden Jahren im Generalstabe in verschiedenen Stellunger Verwendung und avancierte 1872 zum Hpfm., 1881 zum Major, 1884 zum Obstlt. und 1887 als Generalstabs-Chef des 14. Corps zum Obst. Spater während mehrerer Jahre Commandant des Inf.-Reg. Maria Theresia (Nr. 32), erhielt er 1895 das Commando der 20. Inf.-Brigade und die Beförderung zum GM. Seit 1897 lebt Guggenberg im Rubestande zu Brixen
- Jamek, Alexander, Geboren (?) 1845 zu Wien. Vater war Privatier Eingetheilt am 17. Aug. Zahlzögling. Am 25. Sept. 1861 aus der Mihtür-Erzielung entlassen.
- Karpl, Victor, Geboren am 17. Dec. 1846 zu Theresienstadt. Vater ist Hptm Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Oct. 1863 «seinen Ange-»hörigen wegen schlechten Fortschriften rückgestellt«.
- Klarner, Karl. Geboren am 25. Nov 1846 zu Schlan in Böhmen Vater ist Apotheker in Schlan. Eingetheilt am 1. Oct Zahlzogling Am 14 Mai 1866 Unterft. 2. Classe im Tiroler Kaliser Jager-Reg. Karl Klarner, seit 1899 Obst., ist gegenwärtig Commandant des Inf.-Reg. Cumberland (Nr 42)
- Krajnz, Victor. Geboren am 12. Feb. 1847 zu Graz. Vater ist k. k. Cassa-Official. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1865 Untirlt 2. Classe im 1. Geme-Reg. — Victor Krajnz, Besitzer des Mintar-Verdienstkreuzes, k. und k. Obst., ist Platz-Commandant in Krakau.
- Kropsch, Albin Geboren am 17. Dec. 1844 zu Bruck an der Mur. Vater war Chirurg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2 Classe im 1. Geme-Reg. Albin Kropsch, k und k. Obst. Bitter des Franz Joseph Ordens, zuletzt Mibtär Bau-Director in Hermanistadt, lebt im Pension zu Olmutz.
- Kussenits zu Ibenicz, Emil. Geboren am 4 März 1846 zu Wien. Vater ist k k. GM. in Pension zu Linz. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Kussenits. Oblt. 1868 und Hptm. 1873, starb 1875 zu Klagenfurt.
- Martin, Adolf Franz. Geloren am 7, Feb. 1845 zu Naszod in Ungarn. Vater war Feldwebel. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1, Sept. 1865 Unterlt 2, Classe im Inf-Reg. Steinunger (Nr. 68)
- Marton de Berete, Hugo, Geboren am 18. Sept. 1845 zu Linz. Vater ist Hydra-Erngetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 10. Oct. 1862 - wegen Mangel van Fortschritten dem Vater zurück gestellte.

örk von Mörkenstein, Johann. Geboren am 18. Aug. 1846 zu Graz. Vater ist Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Erzherzog Siegmund (Nr. 45). Johann Mörk von Mörkenstein, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, focht 1866 bei Mitnehengrätz. Jehn und Königgrätz. Er absolvierte später die Kriegsschule, worde 1873 Oblt., 1874 Hptm. und 1875 dem Generalstabe zogetheilt. Von 1883 - 1891 Commandant der Inf.-Cadetten-Schule zu Triest, avancierte er auf diesem Dienstpasten 1884 zum Major und 1889 zum Obsilt. Hierauf zum Inf.-Reg. Fabini (Nr. 102) übersetzt, wurde Mörk 1891 Obst. und im folgenden Jahre Reg.-Commandant, dann 1897 Commandant der 3. Inf.-Brigade und GM.

Stockerau. Vater ist Lotto-Collectant in Kaschau. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept 1865 Unterlt 2. Classe im Inf.-Reg. Erzhierzog Heinrich (Nr. 62). Hugo Müller von Mühlwerth, Obsid, in der königlich ungarischen Landwehr und Ritter des Franz Joseph-Ordens, gehörte 1866 zur Besalzung von Theresienstadt. Er diente bis zum Juhre 1878 im k. und k. Heere und avancierte in demselben 1873 zum Obit Nach seinem Übertritte in den Activstand der königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr, war er, von einem kurzen Wirken im königlich ungarischen Landwehr und 1873 zum Obstation der Königlich ungarischen Landwehr und 1896 zum Handwehr und 1846 zum Obstation der Königlich ungarischen Landwehr und 1890 zum Handwehr und 1890 zum H

raini, Felix Graf. Geboren am 22. Juni 1846 zu Maria Loretto in Kärnten Vater ist Major in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Kürntnerisch ständischer Stiftling. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Baden (Nr. 50).

— Felix Graf Orsini und Rosenberg ist k. und k. FML. Ruter des Leopold-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, Commandant der 9. Inf.-Truppen-Division und k. und k. Kammerer, Er absolvierte frühzeitig die Kriegsschule und gehörte Inerauf bis zu seiner Beförderung zum GM. (1893) dem Generalstabe an. Er war als Major Flügel-Adjutant Seiner Majestät und als Obst. Generalstabs-Chet beim 11. und 3. Gorps. Als GM. lührte er das Commando der 32. Inf.-Brigade. Seit 1897, in welchem Jahre er zum FML. befördert wurde, befindet sieh Orsini in seinem

gegenwärtigen Verhältnisse.

Auly, Alexander, Geboren am 22, Feb. 1844 zu Wien, Vater ist k. k. Diensternal-Gehände-Inspector. Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1, Sopt. 1865 Unterlt. 2, Classe im Inf.-Beg. Jellacić (Nr. 69). — Pauly

quittierte 1868 ohne Berlichaltung des Militär-Charakters.

adlicka, Wenzel. Geboren am 22 Oct 1845 zu Nimburg in Böhmen. Vater ist Patental-Invahden-Fourier und Lotto-Collectant in Schlan. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1 Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg Degenfeld (Nr. 36) — Wenzel Radlicka absolvierte als Lt. die Kriegsschule und wurde hierauf Oblt. und Brigade-Generalstabs-Officier in Trient. Um den Weg abzuklitzen, wollte sein Brigade-Commandant, GM. Otto Graf von Welsersheimb während einer Inspiererungs-Keise das scheinbar noch feste Eis des Sees von Caldonazzo überschreiten.

Dieses brach ein und Ohlt, Radlicka fand mit seinem General am 8. März 💳

1871 emen vorzeitigen Tod.

Rehberger, Emanuel. Geboren am 16. Márz 1846 zu Olmütz Vater war Lt im 54. Inf-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterit. 2. Classe un 1. Genie-Reg. - Emanuel Edler von Rehberger ist k. und k. GM, und Commandant der k. k. Landwehr-Inf-Brigade Czernowitz, Rehberger absolvierte den hoheren Genie-Curs, machte 1866 die Schlacht von Custoza mit und wurde bei der Vertheidigungs-Instandsetzung von Verona und zu anderen Befestigungs-Arbeiten verwendet, Er focht 1869 in S0d-Dalmatien und leitete die Herstellung provisorischer Befestigungen bei Ledenice. Als Hotm. (seit 1872) kam Rehberger, nach einer kurzen Dienstleistung im technischen und administrativen Militär-Comité, als Lehrer und Comp.-Commandant an die Fechnische Militär-Akademie und später zur Genie-Direction Olmtitz, Nach wenigen Jahren abermals an die Technische Militär-Akademie commandiert, rückte Reliberger 1886 zum Major und 1889 zum Obstit, vor. Als Geme-Director in Cattaro (seit 1891) avancierte Rebberger 1893 zum Obst. and 1894 erfolgte seine Transferierung zum Inf.-Reg. Philippoyte (Nr. 70). Reg.-Commandant seit 1896, wurde er 1898 Commandant der Landwehr-Inf-Brigade Czernowitz und GM,

Rosner, Friedrich Ritter von. Geboren am 18. Juli 1844 zu Hietzing bei Wien. Vater ist Hofconcipist. Eingetheilt am 1. Oct. Griener'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Rosner diente ausschließlich in der Genie-Waffe. Er avancierte 1868 zum Oblt., 1873 zum Hphm., 1886 zum Major, 1890 zum Obstlt. und 1894 zum Obst. Als Muhar-Bau-Director im Kaschau 1895 mit Wartegebür beurlaubt, starb er noch in demselben Jahre zu Wien.

Schlossarek, Alfred. Geboren am 27, Nov. 1845 zu Landskron in Böhmen Vater ist Bezirksvorsteher in Sternberg. Engetheilt am 1. Oct. Mahrischt ständischer Stittling. Am 1. Sept. 1865 Unterft. 2. Classe im 1. Genie-Reg — Alfred Schlossarek, k. und k. Obst. in der Gruppe der beim Genie-Stabe commandierten Officiere und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes kam 1866 nach Absolvierung des höheren Genie-Curses zur Vertheidigungs Instandsetzung der Festung Olmfitz. Als Oblt. (seit 1868) befand sich Sichlossarek während der Unrüben in Süd-Dalmatien, dann bei verschiedenen Gemie Directionen, Im Jahre 1872 zum Hiptin, befordert, worde irt 1882 dem technischen Militär-Comité zugetheilt, wo er 1885 zum Major und 1889 zum Obstit, avancierte. Seit 1891 in der 8. Abth des Reicts-Kriegsministeriums, wurde er 1893 Obst. und 1895 zur Infanterie übersetzt Gegenwärtig befindet sieh Sichlossarek als Militär-Bau-Director in Innsbruck.

Staudacher, Arnold. Geboren am 28. Juli 1843 zu Namiescht in Mühren Vater war Bezuksarzt Eingetheilt am 1. Oct Mührisch ständischer Stiftling Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Reiselbach (Nr. 21) - Staudacher erwarb sich 1866 durch sein tapferes Verhalten vor dem Feinde die Allerhöchste Anerkennung. Er quittierte 1868 ohne Beibehaltung des Charakters.

Vaeni, Heinrich Geboren am 15. Sept. 1844 zu Rovereto. Vater ist Doctor der Mediem Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1 Sept. 1865. Interlit 2 Classe im Inf. Reg. Hamberg (Nr. 13) — Vaeni übertrat 1870 in die Reserve und legte 1874 die Officiers-Charge ab.

Pach, Wilhelm. Geboren am 19. April 1844 zu Wien. Vater war Gerichts-Vollzieher. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Maroicic (Nr. 7). — Wilhelm Wlach, k. und k. Hptm. des Ruhestandes und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, focht 1866 bei Gustoza und feuerte nach der Erstürmung des Monte Groce, bei der er sieh personlich hervorgethan hatte, aus einem der eroberten Geschütze unt guter Wirkung auf die fliehenden Feinde. Wlach nahm 1869 an der Bekämpfung des Aufstandes in Süd-Dalmatien theil und erwarb sich hiebei die Allerhöchste Belobung. Hierauf an der Inf.-Cadetten-Schule zu Innsbruck thätig, avancierte er 1873 zum Oblt. und 1879 zum Hptm. 1885 überfrat Wlach in den Ruhestand, für welchen er sich München zum Wohnsitze erwählte.

# 1862.

rlt, Joseph. Geboren am 8. März 1847 zu Theresienstadt. Vater ist Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14 Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg.

larger, Joseph. Geboren am 22. Dec. 1846 zu Keeskemét. Vater ist Oblt. im Militär-Polizeiwach-Corps in Wien Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2 Classe im 30. Feldjäger-Bat. Berger

wurde 1872 wegen Desertion kriegsrechtlich entlassen.

Adjunct bei der Handelskammer in Venedig Eingetheilt am 1. Oct. Lombardisch-venezianischer Stiftling. Am 14 Mai 1866 Unterlt 2. Classe im Inf.-Reg. Benedick (Nr. 28). — Oswald Bettali, k. und k. Oostit, Ritter des Franz Joseph-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist Militär-Bau-Director in Zara. Er war durch geraume Zeit Lehrer an der Militär-Oberrealschule und an der Theresjanischen Militär-Akademie.

olhar, Ferdinand. Geboren am 26. Jan. 1847 zu Prerau in Mähren. Vater ist Hptm. in Pension zu Krakau, Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Bamberg (Nr. 13). — Ferdinand Bolhar von Nordenkampf, k. und k. Obst. im Inf.-Reg. Sachsen-Goburg (Nr. 57) und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, machte den Feldzug 1866 gegen Preuszen mit und focht bei Trautenau und Königgrätz, 1872 wurde er zum 1. Geme-Reg, transferiert und 1873 zum Oblt, befordert. Als Uptm. (seit 1878) absolvierte er den höheren Genie-Curs, worauf er in den Genie-Stab übersetzt und mit der Leitung von Hoch- und Fortifications-Bauten in Galizien und in der Hercegovina betrant ward. Für die in dieser Verwendung geleisteten Dienste erhielt er das Militär-Verdienstkreuz Im Jahre 1890 dirigierte er die Spreng-Arbeiten an der durch Hochwasser arg beschädigten Karlsbrücke in Prag, bei welcher Gelegenheit er einer grösseren Anzahl von Civil-Arbeitern, die unterhalb eines itherhängenden Gewölbebogens beschaftigt waren, durch I'msicht und Energie das Leben rettete, Bolhar avancierte 1892 zum Major und 1895 zum Obstit, im Genie-Stabe, Anlässlich der Reorganisation der Genie-Walfe wurde er 1896 in das Inf. Reg. Sachsen-Coburg (Nr. 57) Ilbersetzt, in welchem er 1898 zum Obst. vorrlickte. Er befindet sich seit 1900 zu Wien nut Wartegebür beurlaubt

meta, Ladislaus, Geboren am 8. Dec. 1846 zu Ganes in Fingarn. Valer ist Gutsbesitzer, Eingetheilt am 1. Det. Siebenburgischer Stiftling. Am 5. Jan.

1868 -als real-invalid dem Vater zurück gegeben .

Empfinger, Kurl. Geboren am 8. Aug. 1845 zu Klagenfurt. Vater ist Point in beamter. Eingelheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14 Mai 1866 Unit ist. 2. Classe im 2. Genie Reg. Empfinger rückte 1869 zum Obli in und starb 1871 zu Klagenfurt.

Gaiszler, Rudolf Edler von. Geboren am 16. Oct. 1846 zu Ofen. Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Seit 1. Oct. 1856 Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 21 Juli 1866 Unterlt. 2 Classe in 10. Feldpiger-Bat. Rudolf Ritter von Gaiszler, k. und k. F. T. Ritter der eisernen Krone 3. Glasse, Besitzer des Miltär-Verdienstkretz zugetheilt dem 6. Corps-Commando, absolvierte als Oblt. die Kriegsschaub und avancierte 1877 zum Hitm. im Generalstabe. Er rückte 1885 zum Major, 1887 als Generalstabs-Chef beim Festungs-Commando in Prazierts zum Obsilt vor, worauf er dem Inf.-Reg. Waldstätten (Nr. 81) zugettreit ward. Hierauf im Präs.-Bureau des Reichs-Kriegsministeriums thätig. Walder 1890 zum Obst. und 1894 zum Chef des Landesbeschreibungs-Bureau des Generalstabes ernannt, als welcher er durch längere Zeit das gewitzt phische Institut interimistisch zu leiten halte. Als Commandant der 57. Inf-Brigade wurde er 1896 GM. Seit 1900 ist er FML.

Gavrilović, Lucas. Geboren am 21. Oct. 1846 zu Dobzina in Croatien.

ist Lt. im 1. Hanal Grenz-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Gauzer Freighatz \_ Am

14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Thun-Hohens (Nr. 29). -- Gavrilovic wurde 1869 aus dem Heeresverbande entlessen.

Giffinger, Emerich Geboren am 30. Juni 1845 zu Gaidobra in Lugarn ist Gastwirt in Neusatz Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling Am 14. Ma 1866 Unterlt. 2. Classe im 2. Geme-Reg. Guffinger, Obli seit 1869 und Hptm. seit 1873, erwarb sich 1878 die Allerhöchste Zufriedenheit Er 1887 zu Fünfkirchen.

Groh, Oswald, Geboren am 16, Juli 1847 zu Josephstadt, Vater ist Ritu1. Gendarmerie-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1)
1866 Unterit. 2. Classe im 1. Genie-Reg.—Oswald von Groh, kur
GM und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, führte als Obst. das i mando des Inf.-Reg. Arnulf von Bayern (Nr. 80) und ist gegenwartig Commandant der k. k. Landwehr-Inf.-Brigade in Graz.

Holmann von Donnersberg, August, Geboren am 2. Oct. 18-i7 zu Wien Vale Obst. im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel scher Stitting 14. Mar 1866. Unterlt. 2. Classe im 8. Feldjüger-Bal. -- August 1. mann von Donnersberg ist k. und k. FML., Ritter der eisernen Kr. 3. Classe und Commandant der 19. Inf.-Truppen-Division. Er wirkte in die Obstit.-Charge im Generalstabe und stand längere Zeit am Mid-Intendanz-turse als Lehrer in Verwendung. Als Obst. (seit 1888) führte das Commando des Inf.-Reg. Hold (Nr. 61), als GM. (seit 1893) je der 68. Inf. Brigade. Holmann wurde 1897. zum FML. befordert und seine gegenwartige Stellung berufen.

- Piller

agist.

Kirchhammer, Alexander. Geboren am 27. Feb. 1847 zu Mailand. Vater Zahnarzt in Wien. Eingetheilt am 1. Oct Zahlzögling. Am 14. Min 1821 hiterlt. 2 Classe im 2. Genie-Reg. Alexander Kirchhammer. Kinchhammer. Alexander Kirchhammer. Richard am 1888 kinchhammer. Alexander Kirchhammer. Richard am 1888 kinchhammer. Richard am 1888 commandant de 1888 kinchhammer. Alexander am 1884 zum 1888 kinchhammer. Richard am 1884 zum 1888 kinchhammer. Richard am 188

Kirchhammer hierauf das Commando der 2, und der 25, Inf.-Truppen-Division. Er sehied 1900 aus der Activität und leht gegenwärtig in Wien,

aderna, Béla, Geboren am 6, Juni 1846 zu Pressburg, Vater war Ober-Kriegscommissar. Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14, Mai 1866 Unterlt, 2, Classe im Inf.-Reg. Hartmann (Nr. 9). - Adalbert (Bela) Kuderna, k. und k. Obstlt. im Armeestande und Ritter des Franz Joseph-Ordens, ist gegenwärtig Lehrer an der Technischen Militär-Akademie. Er machte 1866 den Feldzug gegen Preuszen mit und stand bei Wysokow und Koniggrätz im Feuer. Er wirkte in den folgenden Jahren nahezu ausschliesslich im Lehrfache und rückte 1875 zum Oblt. und 1881 als Lehrer und Compagnie-Commandant an der Inf.-Cadetten-Schule zu Wien zum Hptm vor. Im Jahre 1883 erfolgte seine Transferierung zur Theresianischen Militär-Akademie, an welcher er 1893 zum Major im Armeestande befördert ward. Seit 1895 gehört er der Teehnischen Militär-Akademie an und 1898 wurde er Obstit. Kuderna, Fachmann auf dem Gehiete der deutschen Sprachwissenschaft und Militär-Stylistik, hat für die Militär-Erziehungsund Bildungsanstalten eine Reihe von geschätzten Lehrbüchern geliefert und während seiner Lehrthätigkeit durch Herausgabe verschiedener im Geiste Zeithtz's vertasster, gehaltvoller, poetischer Schöpfungen an der Pflege des denastischen, patriotischen und militärischen Geistes in sehr verdienstlicher Weise theilgenommen.

attalek von Ehrengreif, Gustav. Geberen am 22. Nov. 1846 zu Thoum in Groatien. Vater ist Platz Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2 Glasse im 24. Feldjäger Bat. Kuttalek wurde 1871 ehrengerichtlich entlassen.

ccagnini, Romeo, Geboren am 14. Nov. 1816 zu Crema in Italien. Vater war Ohlt, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14. Mai 1866 I nterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Maccagnini wurde als italienischer Unterthan 1866 entlassen.

Ayer, Alfred. Geboren am 10. Mai 1846 zu Wien. Vater war Kaufmann, Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. Mayer, Oblt. 1869 und Hptm. 1873, befind sich 1876 im technischen und administrativen Mihtär-Counté und 1884 als Lehrer am Mihtär-Bauwerkmeister-Curse. Major seit 1888, wurde er 1890 mit Wartegebür beurlaubt und starb noch in demselben Jahre zu Innsbruck.

Clear von Orienburg, Franz. Geboren am 20. Juli 1846 zu Rzeszow in Galizien. Vater war Hptm. Eingetheilt am 1 Oct Ganzer Freiplatz. Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Maroretic (Nr. 7). Franz Melzer von Orienburg ist Ohst. und Commandant des Inf.-Reg. Grossfürst Alexis (Nr. 39)

Ahlik, Alois, Geboren am 18. Marz 1846 zu Wien, Vater war Lt. im 55. Inf.-Reg. (Vor dem Feinde gebiieben) Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz.
Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im 9. Feldjäger-Bat. Alois Nahlik, k. und k. Major im Inf.-Reg. Reinländer (Nr. 24) und zuletzt commandiert im Militär-geographischen Institute, ist init Wartegebür beurfauht.

ist Forstmeister des Grafen Wirbina. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling.

Am 14 Mai 1866 Unterft 2. Classe im Inf-Reg. Rossbach Nr. 401 —
Nochansky, Oblt. seit 1871, übertrat zur Cavallerie, wurde 1880 Rittin.

1890 Major und 1894 Obstlt. Seit 1895 pensiomert, wurde er 1904 de

Platz-Commando in Kaschau zugetheilt.

Pap, Adalbert. Geboren am 26. Márz 1815 zu Marezály in Ungarn. Vater is Bezirksarzt, Eingetheilt am 1, Oct. Ludoviceal-Stiftling. Am 11. Mai 1861 > 36 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. - Adalbert Pap, k. und k. im \_ Il. Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ward 1866 her der Befestigung von Custoza und zu verschiedenen auf in anderen fortificatorischen und kriegstechnischen Arbeiten verwendet. Nach Absolvierung des höheren Curses rückte Pap 1869 zum Oblt, 1873 zum Hutm. vor und wurde in das technisch-administrative Comité eingetheilt In dieser Verwendung war er zugleich Lehrer des Feld-Signalwesens am Central-Inf-Curse und der Befestigungskunst und des Festungskrieges an der Kriegsschule. 1884 Objects-Commandant der Thalsperre Sexten, wurde er 1885 Genie-Director in Innsbruck und Major. Bei der Genie-Truppe als Commandant cases detachierten Bataillons und im technischen Militar-Counté in höherer Stellung thátig, avancierte Pap 1890 zum Obstlt. und 1893 zum Obst. 1899 mit dem Commando der 75. ungarischen Landwehr-Inf.-Brigade zu Klausenburg betraut, avancierte er noch im selben Jahre zum GM.

E 1

Petrikovits, Robert, Geboren am 2. Juni 1845 zu Trentschin, Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 14 Mai 1866 I preeft 2. Classe un 2 Genie-Reg Petrikovits wurde 1869 Oblt., 1873 Hptm, und schied 1877 aus dem Heeresverbande.

Ringhoffer, Franz. Geboren am 22. Nov. 1814 zu Prag Vater ist Maschmen-Fabrikant in Prag. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling. Am 14. Mai 1866 Unterlt, 2, Classe im 2, Genie-Reg - Franz Freiherr von Ringhoffer, k. und k Oblt in der Reserve des 10. Pionnier-Bat, Commanders des Leopold-Ordens, Comthur des Franz Joseph-Ordens und Jehenslängliches Herrenhaus-Mitglied des österreichischen Reichsrathes, machte 1866 den Feldzug in Italien und Süd-Tirol mit und quitterle 1868, nach theilweiser Absolvierung des höheren Genie-Uurses, seine Charge mit Beibehalt des Militar-Charakters, 1870 trat Ringhoffer als Lt. in der Reserve wieder in das k. und k. Heer Er folgte 1878 der Mobilisierungs-Ordre und avaneierte zum Oblt, Freiherr von Ringhoffer, der zahlreiche wichtige Ehrenstellen bekleidet, ist Chef der wohlbekannten Fabriks-Firma Ringhoffer und als solcher einer der hervorragendsten Gross Industriellen der Monarchie-

Schaschetzy, Julius Geboren am 27 April 1811 zu Gross-Russbach im Niederosterreich. Vater ist Bezirksvorsteher. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Entplatz. Am 14. Mai 1868 Unterlt, 2. Classe un 2. Genie-Reg. Sehaschetzy, Oblt. 1871 und Hptm 1873, wurde 1893 Major im Armeestande 1894 mit Wartegebin beurlaubt, stark er noch in demselben Jaure zu Launz.

Scheiner, Emanuel. Geboren am 8. Dec. 1843 zu Zrutsch in Böhmen Vater ist Wirtschaftsrath Eingetheilt am 1. Oet Zahlzögling Am 11 Mai tsoil Unterlt. 2 Classe im 5, Feldpager-Bat Emanuel Scheiner, k. und k. FML., Ritter der eisernen Krone 3. Classe, ist Commandant der 7. lot-Truppen-Division. Er machte 1866 den Feldzug in Bohmen mit und wurde nach Absolvierung der Kriegsschule dem Generalstabe zugetheilt, in wehltem or his in die Stabsofficiers Charge avancierte. Er wirkte langere Zeit als Mappierungs-Director und erwarb sich als solcher den Orden der eisernen Krone 3 Classe Scheiner avancierte 1893 zum Obst. und commandiert

als solcher das Inf.-Reg Erzherzog Ludwig Salvator (Nr. 58) Er wurde 1896 zum GM, und Commandanten der Landwehr-Brigade in Graz ernannt und befindet sich seit 1900 in seiner gegenwärtigen Charge und Stellung.

- chieberl, Joseph. Geboren am 17. Juni 1845 zu Wischerau in Böhmen. Vater ist Tabak-Trafikant in Nedzedin. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14. Mai 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Genic-Reg. Schieberl, 1869 Oblt. und 1873 Hptm., trat 1894 in den Ruhestand und domicihert in Wien.
- chraml, Emil Geboren am 8. Jan. 1847 zu Lemberg, Vater war Ritten, im 6. Gendarmerie-Reg, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14. Mat 1866 Unterlt. 2. Classe im 2. Genie-Reg. Emil Schraml, k. und k. FML, des Ruhestandes, Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, leitete als Obst, des Generalstabes (seit 1888) die 10. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums. Er wurde 1894 GM, und Commandant der 61. Inf.-Brigade und übertrat später als Districts-Commandant zur königlich ungarischen Landwehr, in welchem Verhältnisse er 1898 zum FML avancierte. Schraml schied noch im selben Jahre aus der Activität und lebt seither in Budapest.
- chwabe, Emil Gehoren am 21. April 1847 zu Hermannstadt, Vater ist Juwelier, Emgetheilt am 1. Oct. Zahlzogling, Am 21. Juli 1866 Unterlt, 2. Classe im 24. Feldjäger-Bat. Emil Schwabe von Kremshausen, mit Wartegebür heurlaubter k. und k. Obst und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1872 Oblt, und 1878, in welchem Jahre er sich das Militär-Verdienstkreuz erwarb, Uptin, Major seit 1892, ward er 1896 im Inf. Reg. Jung-Starhemberg, Nr. 13) Obstit, und 1899 Obst. im Inf.-Reg. Fiedler (Nr. 30), 1909 erfolgte seine Beurlaubung mit Wartegebür.
- chweighardt, Heinrich. Geboren am 8. Mai 1845 zu Darmstadt. Vater ist Kataster-Amts-Calculator in Darmstadt. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling. Am 1. Sept. 1865 Unterlt. 2. Classe im 1. Geme-Reg.—Sehweighandt quittierte 1868 ohne Beibehaltung des Charakters.
- Serzing, Julius Geboren am 17 Aug. 1846 zu Fogaras. Vater ist Apotheker Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzogling Am 14 Mii 1866 Unterlt. 2 Classe im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60) - Sterzing muchte den Feldzug 1866 mit Auszeichnung mit. Er wurde 1867 mit Zuzihlung von 10 Jahren pensioniert und starb 1871 zu Hermannstadt.
- Awra, Emanuel Geboren am 14 Feb. 1845 zu Königgrütz Vater ist Patental-Invahiden-Feldwebel. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz Am 14 Mai 1866 Unterlt. 2. Glasse im 2. Genie-Reg. Emanuel Wawra ist klund k. GM und Festungs-Commandant in Peterwardem. Oblt. seit 1869 und seit 1871 im technischen und administrativen Militär-Comite commandiert, wurde Wawra 1873 Hiptin, und 1887 Major, in welcher Charge er sich die Allerhochste Belohung erwarb. Als Obstit. 1894 Gummindant des Pionnier-Bat. Nr. 10, kam er als Obst. 1894 zur Infanterie, 1895 zum Gommandanten des Inf-Reg. Keles (Nr. 85) ernannt, erfolgte 1900 seine Vorrückung zum GM.
- k k Staatsbuchhaltung. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 14 Mai 1866 Enterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Zawodsky quittierte 1868 ohne Beibehaltung des Militar-Charakters.

Adolf Ritter Böhm von Bawerk, k. und k. Obst. im Int-Reg Bott Nr Si) und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, machte 1866 den Fe in Italien mit, wurde 1872 zur Genie-Walfe transferiert und zum Oblf fordert. Er focht 1878 bei Pasie-Han und Stolae, ritekte zum Hiptim vor verrichtete später technische Arbeiten im Occupations-Gehiete Er absolinerauf den höheren Genie-Gurs und leistete dann als Objects-Commain Bilek Dienste. Als Major (1892) und Obstit. (1896) Commandan Pionnier-Bat. Nr. 6, ward er 1899 zur Infanterie übersetzt und zum befördert.

Csippik, Camillo. Geboren am 3. Oct. 1847 zu Pest Vater ist Unterlt, in Pelingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Am 21. Juli 1866 U. 2. Classe im Inf.-Reg. Wasa (Nr. 60). — Camillo Csippik wurd.

15. März 1876 kriegsrechtlich entlassen.

Czvian, Georg. Geboren am 13. Sept. 1847 zu Waitzen. Vater ist Kauft Eingetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Am 21. Juli 1866 Ur 2. Classe im Inf.-Reg. Coronini (Nr. 6). — Georg Czvian, k. w. Major des Ruhestandes, diente bei der Infanterie. Er schied 1898 au Act vität und domicifiert in Wien.

Dešković, Dionys. Geboren am 9. Oct. 1847 zu Makarska in Dalmaten war k k. Finanzwach-Commissär. Eangetheilt am 1. Oct. Dalmatini Stiftling. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Pioniner Reg. – Dio Deskovic, k. und k. Major und Ritter des Franz Joseph-Ordens, bekl im Gendarmerie-Corps für Bosnien und Hercegovina die Stelle eine

spicierenden Stabsofficiers,

Elsner, Franz. Gehoren am 7. Jan 1848 zu Bregenz. Vater ist Verpflegsvervi.
Eingetheilt am 4. Oct. Halber Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. C.
im 1. Geme-Reg. — Franz Elsner wirkte seit 1883 im Escalund Telegraphen-Regimente und bekleidete längere Zeit die Stelle
Director Stellvertreters bei der Militär Bahn Doberlin-Banjatuka. Er wals Obstlt. zum Militär-Bau-Director in Przemysl ernannt und starb dat
1898 kurz nach seiner Beforderung zum Obst. Elsner war Ritter
Franz Joseph-Ordens und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes.

Forster, Bela von. Geboren am 9. Juni 1817 zu Main z. Vater ist k. k.

Foyer, Karl von. Geboren am 18. April 1848 zu Wien. Vater ist Major in Pension Eingetheilt am 1. Oet Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt.

minderer Gebur im Inf.-Reg. Grueber (Nr. 54).

areczek, Johann. Geboren am 19. Sept. 1848 zu Olmittz. Vater ist Hptm Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Stephan (Nr. 58). Jureezek wurde 1872 Oblt. im 2. Genie-Reg. und trat 1878 aus dem Heeresverbande.

Coreska, Anton von. Geboren am 7. April 1845 zu Skalitz in Ungarn. Vater ist Comitats Vorstand. Eingetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im luf.-Reg. König von Bayern (Nr. 5). Anton von Koreska, k. und k. Oblt. im Hus.-Reg. Liechtenstein (Nr. 9), zugetheilt dem Generalstabe, starb durch Selbstmord zu Leinberg 1880.

Costecki, Karl. Geboren am 15. Nov. 1847 zu Bochma in Galizien. Vater ist Obit, in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2 (Jasse im Int-Reg. Gorizzutti (Nr 56). — Karl Kostecki starb einen Monat nach seiner Ausmusterung zu Bruck am der Leitha am

Typhus.

Gebs von Sturmwall, Ferdinand, Geboren am 8, Dec. 1848 zu Prag. Vater ist Obst. im 74. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. No bili (Nr. 74). — Ferdinand Krebs von Sturmwall, k. und k. Obst. des Armeestandes, Besitzer des Midiar-Verdienstkreuzes und Platz-Commandant in Bruck an der Leitha, wurde 1878 Ilpim, 1892 Major und 1896 Obstlt. Als Commandant des Pionnier-Bat. Nr. 9 1899 zum Obst. im Inf. Reg. Waldstätten (Nr. 81) ernand, befindet sich Krebs seit 1900 in seinem gegenwärtigen Dienstverhaltnisse.

Cepelka, Karl. Geboren am 2. Jan 1848 zu Jaszberenyi in Engarn. Vater ist k. k. Hptm. im 12. Inf.-Reg. Engetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Arrold (Nr. 23). Karl Krepelka, zuletzt k. und k. Obit, im Hus-Reg. Württe miberg (Nr. 6), ist gegenwartig Eisenbahn Betriebsdirector in Debreczin.

Cress, Karl. Geboren am 15, Dec. 1847 zu Pressburg Vater ist Beamter, Emgetheilt am 1, Oct Ladoviceal-Stiftling. Am 21 April 1868 -wegen unge-

entigendem Fortgange seinen Angehorigen zurück gegebene.

Kunka, Joseph. Geboren am 31. Juli 1836 zu Wien. Vater ist Portier im k k Augarten zu Wien. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Geme-Reg – Joseph Kunka befand sich als Obstlt. command ert beim Geme-Stabe in der Eigenschaft eines Militar-Bau-Directors in Graz und starb daselbat 1899 durch Selbstmord.

bepkowski, Friedrich Ritter von. Geboren am 26. Dec. 1846 zu Prag. Vater ist Obstlt, im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 21. Juli 1866 Unterlt 2. Classe im Inf-Reg. Creinieville (Nr. 75). Friedrich Ritter von Lepkowski, seit 1899 k. und k. Obst. 6 c. im Pionnier-Bat. Nr. 7 und Besitzer des Militar-Verdienstkreuzes, ist Pionnier-Inspicieronder in Wion.

Levnaić, Nikolaus, Geboren am 18. Oct. 1835 zu Syrea in Croatien Vater war Lt. im 2. Grenz-Inf-Reg. und hel 1849 vor dem Feinde Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Glasse im Inf-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 53). Nikolaus Levnaie starb 1897

als Obst im Inf-Reg. Erzherzog Eugen (Nr. 31) zu Krems,

Locella, Wilhelm Baron Geboren am 26, Jan. 1848 zu Venedig, Vater ist k k Corvetten-Capitan. Eingetheilt am 1, Oct. Venezianischer Stiftling. Am 23. April 1866 • wegen ungentigenden Fortschritten seinen Angehongen 
• ritckgestellt • .

Manojlović, Peter. Geboren am 30 Oct. 1845 zu Szt. Támas in Fingarn, Vatet ist Insasse zu Szt. Támas. Eingetheilt am 30. Dec. Szt. Támaser Stiftling Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Thrun-Hohen-ta=15 (Nr. 29). Peter Manojlovic legte 1875 die Officiers-Charge ab ta=6d ist gegenwärtig komglich serbischer Beamter bei der Eisenbahn-Direct. 200 in Belgrad.

Medveczky de Medvecze, Emit. Geboren am 2 Juli 1848 zu Wechszee Waltzien. Vater ist Hauptzoll-Einnehmer in Odenburg Eingetheilt am 1. U. Ludoviceal - Stiftling. Am 21. Juli 1866 linterlt. 2. Classe im Inf. - Leeg Kronprinz von Preuszen (Nr. 20). — Emit Medveczky de Medvecze et Kis-Beszterecz, k. und k. Rittin, des Ruhestandes, ist Grogrundbesitzer zu Bobestie in der Bukowina Er erbat als Lt. seine Transferierung zum Uhl. - Reg. Clam-Gallas (Nr. 10) und avancarte 18 millus-Reg. Üxküll (Nr. 16), in welches das erstgenannte Reg. um zewandelt worden war, zum Oblt. und 1881 zum Rittin. Im Jahre 1890 im Medveczky in den Ruhestand.

Momčilović, Stephan. Geboren am 9. Jan 1848 zu Dunják in Croatien Var Jer ist Lt. un 4. Grenz Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Alexander Czesar — witsch (Nr. 61) — Moméilovic, Oblt. 1886, wurde 1889 zum Inf.-Reg. Beck (Nr. 47) übersetzt und starb 1892 in der Irrenanstalt Febb. inf. bei Graz.

Radaković, Obrad. Geboren am 1. April 1845 zu St. Peter in Croatien Vaturar Corporal im 1. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplik Am 21. Juli 1866 Unterlt 2. Glasse im Inf.-Reg. Šokovije (Nr. 78) Obrad. Radaković starb als Oblt. im Uhl. - Reg. Schwarzenber (Nr. 2) am 28. Nov. 1880

Schivanovits, Theodor. Geboren am 13. Jan 1846 zu Weiszkirehen in Ungar zu. Valer war Hptm - Rechnungsführer im 14 Grenz-Inf. Reg. Eingethielt a zum 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Interlt. 2. Classe im 1 fem zus Reg. - Theodor Schivanovits, k. und k. Obst. des Rubestand zu war commandiert beim Genie-Stabe und Militär Bau-Director in Agrain zu trat 1900 in den Rubestand und wählte Agram zu seinem Domied

Steeb, Christian Biller von, Geboren am 11 Mai 1848 zu Peterwarden Vacc 🕝 ist k. k. Obst. in Pension. Engetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 21. J. - wh 1866 Interit, 2. Classe im 2. Genie - Reg. - Christian Rittery an Steeb, k. und k. FML, Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer - Ie-Militär-Verdienstkreuzes, ist Commandant des Militär-geographischen Institate Er betheiligte sich wahrend des Krieges 1866 an der Vertheidigungs-Insta 21dsetzing von Komorn und bildete sich als junger Officier am hoheren Getate-Curse hoher aus, 1870 wurde Steeb beim Baue der Wiener Hochquettenleitung verwendet und leitete liebei jene Sprengungen, bei welchen Ovnamet zum erstenmal von der Geme-Truppe benützt wurde. Er leistete lige-rauf im technischen und administrativen Militar-Comité und beim General-Lab Dienste und erhielt (1876) als Hptm. (seit 1873) seine Eintheilung irs die Generalstabs-Corps. In dem folgenden Zeitabschmitte bei der Mappie Funk der Landesbeschreibung und verschiedenen Generalstabs-Abtheilungen 12 auf rtiekte Steeb 1882 zum Major und 1885 zum Obstit, vor. Im Jahre 1887 zur Dienstleistung beim Inf.-Reg Grossfürst Constantin (Nr. 18) besti mink

erhielt er für seine Leistungen auf dem Gebiete der Landesbeschreibung das Militär-Verdienstkreuz. 1888 zum Obst. befördert und 1889 mit der Leitung des Landesbeschreibungs-Bureau des Generalstabes betraut, wurde Steeb 1894 mit dem Orden der eisernen Krone 3. Classe ausgezeichnet und zum Commandanten der 53. Inf.-Brigade ernannt. 1894 zum GM. und 1898 zum FML. befordert, steht Steeb seit 1895 an der Spitze des Militär-geographischen Instituts. Steeb, der auf militär-wissenschaftlichem Gebiete, insbesondere auf dem der Militär-Geographie und des Kartenwesens, durch schriftstellerische Arbeiten wiederholt die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, bekleidete bei der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien 1897 bis 1900 die Stelle des Präsidenten und gehört derselben seither als Ehren-Präsident an.

toingassner, Julius. Geboren am 4. Juli 1846 zu Homolicz in Ungarn, Vater war Unterarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4). — Julius Steingassner starb 1879 als Oblt. im Inf.-Reg. Coronini (Nr. 6).

Calyovich, Joseph, Geboren am 15. Aug. 1846 zu Duréez in Ungarn. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheult am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Joseph Szalyovich diente in der königlichen ungarischen Landwehr und lebt als k. ung. Titular-Obst. des Rubestandes zu Budapest.

lischkert Victor. Geboren am 16. Dec. 1845 zu Panesova. Vater war Regimentsarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterit. 2. Classe im 1. Genie-Reg. -- Victor Tilschkert, k. und k. Obst., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, lebt seit 1900 mit Wartegebür benrlauht in Wien. Er nahm als junger Officier an der Campagne 1869 in Süd-Dalmatien theil und wirkte, am höberen Genie- und am Militär-Intendanz-Curse höber ausgebildet, vom Jahre 1872 an ununterbrochen in besonderen Verwendungen. Er hewährte sich sehon als Oblt, bei Leitung eines grösseren Kasernbaues und erwarb sich 1879 im Occupations-Gelnete, wo er Stall-Baracken nach einem ganz neuen, auch heute noch nicht übertroffenen System erbaute, das Militär-Verdienstkreuz. Am technischen Militär-Comité durch eine Rethe von Jahren sehr vielseitig und so erfolgreich thätig, dass ihm 1896 der Orden der eisernen Krone 3. Classe verlieben wurde, that sieh Tillschkert in diesem Zeitabschnitte besonders auf den Gebieten des Panzer-, Feld eisenbahn- und Conserven-Wesens hervor. Er regte nach einer Bereisung der bedeutendsten österreschischen und deutschen Eisenwerke die Erzeugung von Panzerdeckungen aus weichem Flusseisen an und bewirkte, dass man in mehreren Etablissements des Inlandes sich der Fabrication der erwähnten Art von Panzerdeckungen zuwendete. Er betheiligte sich ferner an den Vorarbeiten für die Einführung der Festungs-Feldbahn und wusste das Reichs-Kriegsministerium zu bestimmen, dass es unter die Kriegs-Verpflegsartikel auch die Leim Schnellpöckeln von Fleisch sich ergebende Fleisch-Conserve aufnahm. Tilschkert, der mehrere Jahre die bautechnischen Gegenstände am höheren Genie-Curse lehrte, und wiederholt offentlich mit verschiedenen, sehr beschtenswerten technischen Vorschlägen hervorgetreten ist, befand sich vor seiner Beurlaubung mit Wartegebür als Militai Bau-Director in Wien.

ms, Wilhelm. Geboren am 13. April 1848 zu Lemberg Vater war Beamter. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2 Classe im Inf.-Reg. Erzherzog Stephan (Nr. 58). - Wilhelm Tinz starb als Lt. des Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig Salvator

(Nr. 58) zu Budapest 1869.

Valkovits, Franz. Geboren am 20. Dec. 1848 zu Debreczin. Valer war kit Ober-Landesgerichtsrath. Eingetheilt um 1. Oct. Ludoviceat Stifting Am 21 Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im 1. Genie-Reg. — Franz Bitar-Valkovits, k. und k. FML (seit 1900) und Gruppen-Chet im köngich ungarischen Landes-Vertheidigungs-Ministerium, ist Ritter des Leopold Orders und des Ordens der eisernen Krone 3. Classe.

Wallner, Arthur. Geboren am 19. Juni 1848 zu Graz. Vater ist Rittm. in Person Eingetheilt am 1. Oct Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 I nterlt 2 Gisse im 2. Geme-Reg Arthur Wallner starb schon 1866 zu Komora

an der Cholera.

- Winter, Karl. Geboren am 3. Aug. 1846 zu Wien. Valer ist k. k. Kriegscommissat Eingeheilt am 1. Oct. Halter Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterlt 2 Gase im 33. Feldpiger-Bat. Karl Winter von Lorsehheim, k und k. Obst. im Inf.-Reg. Konig der Hellenen (Nr. 99), zugetheilt dem Patt-Commando in Prag. wurde als Lt. nach Absolvierung der Kriegssehme 200 Genie-Waffe übersetzt und 1872 zum Oblt. befördert. Nach längeret 200 theilung beim Generalstabe 1877 zum Hptm. befördert und am höllen Genie-Lurse weiter ausgebildet, rückte er 1891 zum Major, 1894 zum Obst. ernannt.
- Wlassić, Johann. Geboren am 18. Sept. 1847 zu Lemberg. Vater war k.k. Major. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 batent 2. Classe im 2. Genie-Reg. - Johann Wlassic trat 1885 als lipen 1. Classe ans dem Heere und befand sich 1892 als Privatbeamter zu Bein
- Zeleny, Adalbert. Geboren am 15. Juli 1848 zu Prag. Vater ist Oblt im 28. Int. Jeg. fin. getheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterft 2. Class im 1. Genie-Reg. Adalbert Zeleny ist Titular-Hylm im Racestande.
- Zippelius, Anton. Geboren am 31. Mai 1848 zu Mainz. Vater ist k. k. lipin Engetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. Juli 1866 Unterli. 2 these im Inf-Reg. Gondrecourt (Nr. 55). Auton Zippelius derial als Unterli, im Uhl, Reg. Kaiser (Nr. 4) in den Ruhestand. Er blitte Brünn.
- Zvanetti, Ernst Gehoren am 22 Juli 1847 zu Bolechow in Galizien. Valet et k. k. Major in Pension Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiptst: 4 21. Juli 1866 Unterft. 2. Classe im Inf. Reg. Württemberg Ar 73 Ernst Zvanetti diente im Generalstabs-Corps, rückte in denschen bis zum Obstit. vor und starb 1894 zu Graz.

### 1864.

- Barleon, Alfred. Geboren am 12 Feb. 1849 zu Czernowitz, Vater ist Bptm. im 41 hd. Reg. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1 Sept. 1868 Lt. minderer beble im Inf.-Reg. Kellner (Nr. 41). Alfred Barleon, seit 1894 k. m. 1 k. Obstit. im Inf.-Reg. König von Schweden (Nr. 40) starb 1898 zu Czernowitz.
- Benigni Edler von Mildenberg, Karl. Geboren am 13. Mai 1850 zu Wich Vater war k. k. Obstit Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiphitz Am 1 Sept 1868 Lt. minderer Gebür im 1. Genic-Reg. Benigni, Ona 1871

Hptm. 1876 und Major 1889, trat 1891 in den Ruhestand. Er befand sich 1895 in Feldhof bei Graz und legte 1900 die Charge ab.

Padinszky, Hermann August. Geboren am 1. Feb. 1850 zu Wien. Vater ist Hof- und Gerichtsadvocat. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 11. Oct.

1866 freiwillig ausgetreten.

- Thizzola, Alfred von. Geboren am 21. Nov. 1846 zu Przemysl. Vater ist Hptm. im 10. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Pionnier-Reg. Alfred von Chizzola, k. und k. Obst. des Armeestandes und Besitzer des Mihür-Verdienstkreuzes, ist seit 1900 Platz-Commandant in Przemysl. Er absolvierte frühzeitig den höheren Genie-Curs und fand bis 1893 in der Genie-Waffe bei der Truppe und bei verschiedenen Genie-Directionen Verwendung. Später zur Infanterie übersetzt. Mihrte er als Obst. bis 1900 das Commando des Inf.-Reg. Sterneck (Nr. 35), Chizzola rückte 1877 zum Hptm., 1889 zum Major. 1893 zum Obstlt. und 1896 zum Obst. vor.
- Jörfler, Willibald. Geboren am 26. Jan. 1817 zu Prag. Die Mutter leht in Reichstadt. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im 2. Genic-Reg.
- 36sa von Makfalva, Albert. Geboren am 5. Dec. 1849 zu Graz. Vater ist Major im Genie-Stabe. Emgetheilt am 12. Oct. Halber Freiplatz. Am 17. Oct. 1869 - wegen physischer Untauglichkeit seinen Angehörigen zurück \*gegeben\*.
- Elger, Wenzel. Geloren am 24. Juli 1848 zu Jaroslau. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im 25. Feldjäger-Bat. Elger, Oblt. 1872, befand sich 1877 zugetheilt bei der Militär-Intendanz und legte 1878 die Officiers-Charge ab.
- Sachler, Richard. Geboren am 3. Jan. 1848 zu Spalato. Vater war Oberarzt. Eingetheilt um 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Gerstner (Nr. 8) — Eschler, Oblt. seit 1871, starb 1874 in Graz.
- fabritius, Johann. Geboren am 14. Sept. 1849 zu Vinkovee. Vater ist k. Rau-Director in der Militär-Grenze. Eingetheilt am 1. Oct. Haber Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Jedda eie (Nc. 69). Johann Fabritius, k. und k. Militär-Ober-Intendant I. Classe und Vorstand der 12. Abth. im Reichs-Kriegsministerium, wurde 1872 zum 1. Geme-Reg. versetzt und zum Oblt. befördert. Er absolvierte hierauf den Militär-Intendanz-Cars und erhielt 1878 die Ernennung zum Militär-Unter-Intendanten. Während seiner Dienstleistung im Reichs-Kriegsministerium rückte er 1886 zum Militär-Intendanten und 1892 zum Militär-Ober-Intendanten 2. Classe vor. Als Intendanz-Chef des 14. Corps avancierte Fabritius 1898 zum Militär-Ober-Intendanten. 1. Classe und 1899 erfogte seine Ernennung zum Vorstande der 12. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums.
- formanek, Heinrich. Geboren am 10. Juni 1847 zu Laste-Trento in Tirol. Vater ist Fortifications - Maurer - Polier. Eingetheilt am 1. Oct Ganzer Freiplatz. Am 12. April 1867 - wegen Conduite - Gebrechen seinem Vater zurück • gegeben».
- Jehring, Alfred Hellmith Freiherr von. Geboren am 10. Aug. 1846 zu Sach seingrün in Sachsen Vater ist Rittergulsbesitzer Eingetheilt am 1 Oct. Zahlzögling Am 21. Juli 1866 Unterlt. 2. Classe im Inf-Reg. Hessen (Nr. 14). Hellmuth Freiherr von Gehring, seit 1895 k. und k. Obstit. im Lihl.-Reg. Alexander II. von Russland (Nr. 11), übertrat 1898 als

Titular-Obst. in den Ruhestand Er ist Besutzer des Militär-Verdienstkreuzes und lebt gegenwartig als Militär-Pensionist in Wien.

Gerba, Rainfund. Geboren am 1. Mai 1849 zu Ogulin. Vater ist Obli im 3 Grenz-Inf-Reg Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiglatz Am 1. Sept 1868 Lt. minderer Gebür im Inf. Reg. Leopold II. von Toscana (Nr 71) — Raimund Gerba, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes und Commandant der k. Landwehr-Brigade Leitmeritz, wurde nach Absolvierung der Kriegsschule als Oblt. seit 1876) dem Generalstabe zugetheilt und machte in dieser Verwendung 1878 den Feldzug in Bosnien mit. Seit 1879 Hptm. im Generalstabs-Corps. arbeitete er mehrere Jahre in der kriegsgeschichtlichen Abth. des Kriegs-Archivs Major seit 1888 und Obstl. seit 1891 erhielt Gerba die Eintbeilung zum Inf-Reg. Waldstätten (Nr. 97), in welchem er 1893 zum Obst. avancierte, Hierauf Commandant dieses Regiments, rückte Gerba 1899 zum GM, vor.

Guttenberg, Justus Ritter von, Geboren am 11. Nov. 1846 zu Gmunden Vater ist k. k. Finanz - Ministerial - Seeretär. Eingetheilt am 1. Oct. Mikos'scher Stattling. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Meickteinburg - Sichwertin (Nr. 57). — Justus Ritter von Guttenberg k. und k. Obst. seit 1900, ist commandiert beim Genie-Stabe und Midtar-Bau-Director in Pressburg. Er wurde 1870 zur Genie-Truppe übersetzt und 1871 als Frequentant des hoheren Genie-Curses Oblt. 1873 Commandant eines Eisenbahn-Detachements, dann bei der Genie-Direction in Pola verwendet, avancierte Guttenberg 1877 zum Ilptm. 1878 nahm er an der Einnahme der Feste Klobuk theil. Er befand sich später bei verschiedenen Genie-Directionen, wurde 1890 Major, 1893 Obstit. und ist seit 1896 Mintär-Bau-Director in Pressburg.

Guzek, Leo. Geboren am 4. April 1848 zu Sanok. Vater ist Hptm. Eingetbedt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Schleswig-Holstein (Nr. 80). - Leo Guzek, Bitter der eisernen Krone 3. Classe, führte als k. und k. Obst. des Inf.-Reg. Roszkowski (Nr. 87) ein Bat dieses Regiments nach der Insel Kreta. Er ist gegenwärtig in Krakan mit Wartegebür beurlaubt.

Juda, Albin, Geboren am 28. Feb. 1848 zu Zwittau. Vater ist Bürger in Zwittau Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzägling. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im 1. Geme-Reg. Albin Juda, k. und k. GM., Bitter der eisernen Krone 3. Classe, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte als junger Officier den höheren Geme-Curs. Als Hptm. (1878) zum technisch-administrativen Militär-Comité übersetzt, wurde er 1878, nach kurzer Dienstleistung bei der Befestigungs-Bau-Direction in Przemysl, mit der Leitung des Baues der Save-Brücke bei Brod betraut. Hierauf wieder im Militär-Comité verwendet, ward Juda 1881 nach Pola versetzt, 1885 aber neuerlich in das Comité berufen und zum Lehrer der Fortification am höheren Geme Carse ernannt. Während dieser Verwendung erfolgte 1888 seine Beförderung zum Major. Als Geme-Director in Brixen-Franzensfeste avancierte er 1892 zum Obstlt, und als Befestigungs-Bau-Director in Przemysl 1895 zum Obst Seit 1897 ist Juda Befestigungs-Bau-Director in Tirol. In dieser Stellung rückte er 1900 zum GM. vor

Keczer, Michael von. Geboren am 17. Feb. 1850 zu Kelemés in Lingarn. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetbedt am 1. Oct. Ludovicent-Stiftling. Am 1 Sept 1868 Lt. minderer Gebür im 2. Geme-Reg. — Michael Keczer de

Lipócz, seit 1896 Titular-Major im Ruhestande, ist Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes.

Kopsin, Ignaz. Geboren am 14. Feb. 1847 zu Wien. Vater ist Armaturs-Inspector im k. k. Art.-Arsenal. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Erzherzog Rainer (Nr. 59). — Kopsin wurde 1870 wegen Desertion kriegsrechtlich entlassen und zu einem Jahre schweren Kerkers verurtheilt.

Kottas, Arthur. Geboren am 29. Juli 1847 zu Como. Vater ist Hptm. im 43. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. April 1868 wegen ungentigenden Fortschritten seinen Angehörigen zurück gegeben«.

Kussenitz von Ibenics, Oskar Ritter. Geboren am 11. Juni 1849 zu Malborghet in Kärnten. Vater ist k. k. Obst. im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept 1868 Lt. minderer Gebür im Int-Reg. Franz Ferdinand d'Este (Nr. 32). — Kussenitz wurde 1881 Rittm. im Hus.-Reg. Pálffy (Nr. 8) und 1884 der Train-Truppe zugetheilt. Er lebt, seit 1886 pensioniert, in Sarajevo.

Mašić, Michael, Geboren am 20. Nov. 1848 zu Belovár. Vater ist Hptm. im 8. Greuz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Nov. 1868 •wegen übler Conduite und nicht entsprechendem Fortgange seinen Ange-

· hörigen zurück gegeben«.

Müller-Hörnstein, Hehrrich Baron. Geboren am 28. Dec. 1849 zu Schlackenwald in Böhmen. Vater ist Titular-Hptm. und k. k. Consular-Agent. Eingetheult am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Unterlt. minderer Gebür im 21 Feldjäger-Bat. — Müller-Hörnstein, Oblt. 1872 und Hptm. 1877, starb 1882 zu Innsbruck.

Pavlović, Elias. Geboren am 4. Aug. 1847 zu Maesevich in Ungarn. Vater ist Feldwebel im 14. Grenz-Inf.-Reg. Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Coronina (Nr. 6).

Petzenka, Joseph Geboren am 11. Nov 1846 zu Komotau. Vater ist Patental-Invaliden-Oberjäger. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 l.t. minderer Gebür im Pionnier-Reg. — Petzenka wurde 1873 Oblt. und 1876 dem Generalstabe zugetheilt. Hptm. seit 1878, schied er 1882 aus dem Heeresverbande.

Pöltl, Joseph. Geboren am 20. Oct. 1847 zu Mailand. Vater war Feldwebel im k. k. Polizei-Wachcorps. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1 Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf. - Reg. Wimpffen (Nr. 22). — Politikam 1872 als Oblt. zum 2. Genie-Reg. und wurde 1878 Hptm. Er schied 1885 aus dem Heeresverbande.

Rainer von Lindenbüchl, Robert Ritter. Geboren am 19. Nov. 1849 zu Windischgrütz in Steiermark Vater ist Hptm. im 27. Int-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Steirisch ständischer Stiftbing. Am 1. Sept 1868 Lt. minderer Gebür im 27. Feldjäger-Bat. — Robert Ritter Rainer von Lindenbüchl war 1897 k. und k. Obst. und Commandant des Inf.-Reg. Erzberzog Ludwig Salvator (Nr. 58). Er schied im folgenden Jahre im Rubestande zu Marburg aus dem Leben.

Beinle, Gabriel. Geboren am 27. Mai 1848 zu Szegedin. Vater ist Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Sachsen-Meiningen (Nr. 46). -- Reinle wurde 1869 zum Hus-Reg. Liechtenstein (Nr. 13) transferiert. 1873 Oblt. und 1881 Rittm. Er ist gegenwärtig Obst. der königl. ungarischen Gen-

darmerie.

Richle, Moriz. Geboren am 10. Aug. 1849 zu Triest. Vater ist Titular-Major in Pension. Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freuplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebur im Inf.-Reg. Erzherzog Ludwig Victor (Nr. 65). -Richle wurde 1874 ehrengerichtlich entlassen.

Rutter, Joseph. Geboren am 4. Feb. 1819 zu Vicenza. Vater ist k. k. Rechnungrath, Eingetheilt am 1, Oct. Halber Freiplatz, Am 1, Sept. 1868 LL mu-

derer Gebür im 1. Genie-Reg. - Rutter starb 1871 zu Wien.

Tanb, Joseph. Geboren am. 16. Sept. 1848 zu. Busk in Galizien. Vater war Rittin in Pension. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiblatz. Am 6. Mai 1865 » wegen physischer Untauglichkeit der Mutter zurück gestellt«.

Tomljenović, Markus. Geboren am 23. April 1848 zu St. Michael in Croation. Vater ist Lt, im 1. Grenz,-Inf-Rog. Eingetheilt am 1. Oct. Schellenburg scher Stittling. Am 1. Sept. 1868 Unterlt, minderer Gebür im Inf-Reg Erzherzog Karl Ferdinand (Nr. 51), - Markus Tomljenović Besitzer des Militär - Verdienstkreuzes, war seit 1899 Obst. im Int. - Reg Grunne (Nr. 43) und übertrat 1900 zur königt, ungarischen Landwehr

Tunkler von Treuimfeld, Alfred Ritter, Geboren am 17, Oct. 1848 zu Prag. Vater ist k, k, Obstit, im Genie-Stabe, Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im 2. Genie-Reg - Alfred Ritter Tunkler von Treuimfeld, k. und k. Holm, seit 1877, Abertrat 1878 in die Reserve des 2. Genie-Reg. Er belindet sich seit 1886 in Verhältnis ausser Dienst und leht als Director der k. k. priv. Eisenbaha Wien-Aspang in Wien

Wohlleben, Adolf von. Geboren am f. April 1848 zu Torda in Ungarn. Vater ist Hptm. in Pension. Engetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1868 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Ludwig H. von Bavern (Ar 5) - Wohlleben, 1872 Oblt. im 2. Genie-Reg. und 1878 Hptm., abertrat

1882 in die königl, ungarische Landwehr,

Wytlacil, Moriz. Geboren am 18. Sept. 1848 zu Olmfitz. Vater ist k. k. Oldt. Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1, Sept. 1869 Lt. minderer Gebur im Inf.-Reg. Coronini (Nr. 6). - Wytlacil wurde 1874 dem Militar-geographischen Institute zugetheilt und 1876 Ohlt. 1878 pensiomert, verlor er 1899 den Militär-Charakter.

Zenone, Karl Conte. Geboren am 9. Nov. 1848 zu Iglau. Vater ist k. k. Major in Pension, Eingetheilt am 1 Oct. Halber Freiplatz Am 1, Sept 1868 Lt minderer Gebür im Inf.-Reg. Hess (Nr. 49) - Zenone, Oblt. seit 1876, intertrat 1877 in den Reserve-Stand und schied 1881 aus dem Heeresterbande. Er lebt in Venedig.

### 1865.

Binder, Karl, Geboren am 14. Nov. 1850 zu Pribislaw in Böhmen Vater ist k. k. Steuer-Inspector, Eingetheilt am 1 Oct. Böhmisch ständischer Stiftling Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebitte im Geme-Reg Katser (Nr. 1) Karl Binder, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, kam nach absolvierter Kriegsschule in den Generalstab und avancierte in demselben 1876 zum liptm., 1883 zum Major, 1887 zum Obstlt, und 1890 zum Obst. Durch mehrere Jahre an der Kriegsschule als Lehrer des Heerwesens in Verwendung, und 1891 mit Wartegebür beurlaubt, starb er 1897 zu Meran.

Briller, Heinrich, Geboren am 19 Juni 1850 zu Padua, Vater ist k. k. Obit. in der Sanitäts-Troppe Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Schmerling (Nr. 67). - Briller,

1872 Oblt. im 2. Genie-Reg., legte 1877 die Officiers-Charge ab.

Corti, Hugo Conte. Geboren am 14. Nov. 1851 zu Josephstadt. Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Geme-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Hugo Conte Corti alle Catene, k. und k. FML., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, k. k. Kämmerer und Commandant der 1. Inf.-Truppen-Division, absolverte frühzeitig den höheren Genie-Curs und diente bis 1876 in der Geme-Walfe, worauf er dem Generalstabe zugetheilt und 1877 zum Hptm. befördert wurde. 1878 als Recognoscent im Aufmarschramme der zur Occupation bestimmten Truppen, dann bei der Mihtär-Trianguherung verwendet, avaneierte Corti zum Major. Als Obstit. (seit 1887) zur Infanterie eingetheilt, erfolgte 1890 seine Beförderung zum Obst. Er führte hierauf das Commandant des Inf.-Reg. Erzherzog Friedrich (Nr. 52) und wurde 1895 Commandant der 67 Inf.-Brigade und 1896 GM. Als Commandant der 1. Inf.-Truppen-Division rückte er 1900 zum FML, vor.

Divjak, Elias. Geboren am 10 März 1848 zu Turjanski in Croatien. Vater ist k. k. Feldwebel. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im 1. Genie-Reg. — Divjak, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, rückte 1871 zum Oblt., 1877 zum Hptm. und 1890 zum Major vor. 1893 mit Wartegebür beurlaubt, starb er 1894 zu Innsbruck.

Elés, Stephan. Geboren am 3. Aug 1850 zu Ofen. Vater ist k. k. Obstit. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Oct. 1869 in die k. k. Tech-

nische Militär-Akademie übersetzt.

Foglår, Heinrich. Geboren am 23. Feb. 1848 zu Pest. Vater ist Beamter der k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) — Foglår, 1871 Obl., trat 1882 aus dem Heeresverbande.

Gall, August von. Geboren am 3. Dec. 1849 zu Eperies. Vater war Rittm Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — August von Gaal, k. und k. Obst. Commandant des Inf.-Reg. Mollinary (Nr. 38). Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte als Obt. den höheren Genie-Curs, wurde 1877 Hptm., 1891 Major und 1894 Obstlt. Gaal, der beim Baue der Franz Joseph-Cavallerie-Kaserne in Budapest verdienstlich mitwirkte, erhielt als Obstlt. die Bestimmung zum Truppendienste (1895) im Inf.-Reg. Mollinary (Nr. 38). In diesem wurde er 1896 Obst. und 1898 dessen Commandant.

Gall, Rudolf. Geboren am 5. Feb. 1848 zu Mailand, Vater war Oblt. und k. k. Telegraphen-Verwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Coëls'scher Stiftling. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebur im 2. Genie-Reg. — Rudolf Gall ist k. und k. Obst., commandiert beim Genie-Stabe, und Militär-Bau-

Director in Wien. 1900 avancierte er zum Obst.

Gross, Ludwig. Geboren am 29. Aug. 1848 zu Wien. Vater ist k. k. Oblt. Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 21. April 1868 »wegen ungent-

»genden Fortschritten dem Vater zurtick gegeben«.

Gyurich, Johann. Geboren am 4. April 1847 zu Kussich in Ungarn. Vater ist k. k. Waldaufseher. Eingelbeilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt minderer Gebür im Geme-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Gyurich, Oblt. 1871, Ilptin 1877, übertrat 1891 in die Reserve. 1893 beim Pionmer-Bat. Nr. 15 wieder eingetheilt, ward er 1899 entlassen.

Haimann, Joseph. Geboren am 19. April 1849 zu Brody. Vater ist Oblt. im 15. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869

Lt. minderer Gebur im Inf.-Reg. Schleswig-Holstein (Nr. 80).

Hofmann von Baltenau, Albert Ritter, Geboren am 16. März 1851 zu Brünn Vater ist Hytm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Albert Ritter Hofmann von Baltenau, k. und k. Obst., Commandant des Inf-Reg. Jellaété (Nr. 69) und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, avaneierte während der Frequentierung des höheren Geme-Curses zum Oblt. und 1877 zum Hytm. Seit 1882 in Dalmatien bei verschiedenen Fortifications-Bauten thätig, wurde er 1884 in die 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums commandiert, in welcher er 1891 zum Major und 1894 zum Obstit. vorrückte. 1896 als Obst. der Infanterie zugetheilt, erhielt er 1899 sein jetziges Commando.

Klotzmann, Franz. Geboren am 5. Jan. 1848 zu Hausbrunn in Niederösterreich Vater ist Finanzwach-Oberaufseher. Eingetheilt am 1. Oct Finanzwach-Stiftling, Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Kauser (Nr. 1). — Klotzmann, Oblt. seit 1871 und Hptm. seit 1877, wurde 1884 in das Militär-Comité commandiert. 1888 pensioniert, starb er geistes-

krank 1891 zu Feldhof bei Graz,

Krepper, Karl. Geboren am 14. Juli 1850 zu Alt-Ofen. Vater ist k. k. Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 10. Mai 1867 • wegen • ungentigenden Fortschritten den Angehörigen rückgestellt«.

- Lobinger, August. Geboren am 23. Aug. 1849 zu Verona. Vater ist Major-Auditor. Eingetheilt am 1. Oct. Venezuanischer Stiftling: seit 1. April 1867 ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg Kauser (Nr. 1). August Lobinger, k. und k. Obst. im Genie-Reg Kauser (Nr. 1). August Lobinger, k. und k. Obst. im Genie-Stabe, Genie-Director in Przemysl und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1871 Oblt., absolvierte hierauf den höheren Genie-Curs und rückte 1877 zum Hptin vor 1881 zur Genie-Directon in Sarajevo eingetheilt, erbaute er im Occupations-Gebiete mehrere vertheidigungsfähige Unterkünfte. Als Genie-Director in Mostar avancierte er 1890 zum Major und, beim General-Genie-Inspector zugetheilt, 1893 zum Obstlt. 1895 leistete er Truppendienst im Inf-Reg. Fabina (Nr. 102), in welcher Verwendung er 1896 Obst. wurde, 1897 erfolgte seine Ernennung zum Genie-Director in Przemysl.
- Luppis, Ferdmand, Geboren am 27. Nov. 1849 zu Parenzo in Istrien, Vater ist k. k. Fregatten-Capitiin. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 17. Sept. 1867 • wegen ungentigenden Fortschritten dem Vater zurück-
- Magdeburg, Emil Freiherr von. Geboren am 30. Oct. 1848 zu Klosterneuburg Vater ist Obst. im Pionnier-Corps. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Emil Freiherr von Magdeburg, seit 1897 k. und k. Obst. ist Commandant des Drag.-Reg. Sachsen (Nr. 3).

Mallat, Franz. Geboren am 4. Feb. 1850 zu Graz. Vater ist Hotm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebur im 3. Feldjüger-Bat. — Mallat, Oblt. seit 1871, wurde 1872 mit

Wartegebür beurlaubt. Er starb 1876 zu Wien,

Mihanović, Franz Joseph. Geboren am 18 Aug 1850 zu Orsova Vater ist k. k. Major Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt minderer Gebür im Drag.-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Mihanović legte 1871 die Officiers-Charge ab.

Müller, Joseph. Geboren am 13. Nov. 1849 zu Przemysl. Vater ist k k. Hptm Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sopt. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Joseph Müller, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde als Oblt. 1874 dem Generalstabe zugetheilt und avancierte 1877 zum Hptm., 1884 zum Major und 1887 zum Obstit. 1888 mit Wartegebür beurlaubt, starb er 1889 zu Feldhofbei Graz.

Ostoich, Gonstantin von. Geboren am 15. Juni 1849 zu Brod in Slavomen. Vater ist k. k. Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Inf.-Reg. Mamula (Nr. 25).

— Constantin von Ostoich, k. und k. Obst. des Armeestandes, Ritter des Franz Joseph-Ordens und Eisenbahn-Linien-Commandant beim 13. Corps in Agram, wurde 1872 als Oblt in das Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1) transferiert und 1878 Hptm. 1883 dem Eisenbahn- und Telegraphen-Reg., 1889 dem Eisenbahn-Bureau des Generalstabes zugetheilt, ward er noch in dem letzteren Jahre Eisenbahn-Linien-Commandant, 1892 Major, 1896 Obstlt. und 1900 Obst.

Pizzighelli, Joseph Geboren am 28. Dec. 1849 zu Mantua. Vater war Regimentsarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Venezianischer Stiftling: seit 1. April 1867 ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzberzog Leopold (Nr. 2) Pizzighelli rückte 1871 zum Oblt., 1877 zum Hptm., 1891 nach mehrjähriger Verwendung im technischen Militär-Comité als Leiter der photographischen Anstalt zum Major und 1894 zum Obstlt. vor. Seit 1895 pensioniert, lebt er seither in Florenz.

Schlögel, Johann Geboren am 9 April 1849 zu Brandeis in Böhmen. Vater ist k. k. Rechnungsführer. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). - Schlögel avancierte 1871 zum Oblt, 1877 zum Hptm. und 1891 zum Major. 1892 zum Inf-Reg. Maria Theresia (Nr. 32) transferiert, übertrat Schlögel in Pension. Wieder eingetheilt, tückte er 1895 zum Obstlt. vor. 1897 abermals pensioniert, lebt er seither in Fram bei Znaim.

Springer, Franz Joseph. Geboren am 1. Sept. 1849 zu Triest. Vater ist k. k. Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 10. Mai 1867 - wegen ungenügenden Fortschritten seinen Angehorigen zurück gestellt«.

Stompor, Emil. Gehoren am 1. Dec 1850 zu Chrast in Böhmen. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Pionnier-Reg. Stompor starb 1872 zu Budapest.

Török, Stephan. Geboren am 25. März 1848 zu Engbyär. Vater ist Patental-Invaliden-Standartentührer. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 1. Sept. 1869 Lt. minderer Gebür im Inf. Reg. Habermann (Nr. 39). — Török, 1872 Oblt., schied 1873 aus dem Heeresverbande.

#### 1866.

Alexich, Karl. Geboren am 25. Jan. 1851 zu Peterwardein. Vater ist k. k. Postmeister in Peterwardein. Eingelheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Karl Alexich, 1872 Oblt., wurde 1877 Hptm. und 1879 dem technischen Militär-Comité, 1885 dem Kriegs-Archiv zugetheilt. 1886 in den Armeestand übersetzt und 1890 pensioniert, starb er geisteskrank 1893 zu Lainz.

Baić, Peter. Geboren am 23, Nov. 1850 zu Derljace in Croatien. Vater ist Lt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Thoköly'scher Stiftling. Am 1 Oct. 1869

in die k. k. Technische Militär-Akudemie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 b. im Drag-Reg. Schwarzenberg (Nr. 10). — Peter Baie starb 1891 als Ritm. L. Cl. des Drag-Reg. Montecuccoli (Nr. 8)

- Barać, Stanislaus. Geboren am 13. Dec. 1850 zu Maljevac in Croatien. Valer ist Lt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 17. Sept. 1867 - wegen ungenügenden Fortschritten dem Vater zurück gegeben.
- Bobretzky, Karl. Geboren am 17. Oct. 1850 zu Brünn. Vater ist k. k Kreiscommissär in Brünn. Eingetheilt am 1. Oct. Mahrisch ständischer Stiftung Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Geme-Reg. Kauser (Nr. 1). Karl Bobretzk v Edder von Arvenau, k. und k. Ohst., commandiert beum Geme-Stabe hei der Militär-Ban-Abth. in Wien. Ritter des Franz Joseph-Ordens und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, absolvierte als Oblt. den höheren Geme-Curs, wurde 1877 Hptm. und im folgenden Jahre in die 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums eingetheilt, in welcher er sich das Militär-Verdienstkreuzerwarb Hierauf seit 1886 in Mostar, rückte Bobretzk v 1891 zum Majar und Genie-Director in Pressburg vor. 1894 zum Obstit. befördert, erhielt er die Leitung der Transactions Abth. in Wien, in welcher Eigenschaft er die Projecte für die Wiener Kasernbauten verfasste und die Banausführungen leitete. In dieser Stellung mit dem Ritterkreuze des Franz Joseph-Ordensausgezeichnet, rückte er 1900 zum Obst. vor.
- Buckl, Richard. Geboren am 3. April 1850 zu Gona in Croatien. Vater ist Oberwundarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 bl. im Drag-Reg. Kaiser Nikolaus (Nr. 5). Richard Buckl ersebend zuletzt 1884 als Oblt. des vorgenannten Drag.-Reg. im Militär-Schematismuser wurde kriegsrechtlich entlassen und ist seither verschollen.
- Bund, Karl, Geboren am 3, Mai 1850 zu Wien. Vater ist k. k. Hptm Engetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplatz, Mit 1, Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie fil ersetzt. Am 1, Sept. 1870. Lt. im Tiroler Kanser Jäger-Reg. Karl Bund musste als Lt. seine Charge quittieren.
- Canic, Georg. Geboren am 12. Feb. 1849 zu Ganica in Croation. Valer ist k. k. Amtschener in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1 Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Georg Canic, k. und k. GM. und Besitzer des Mihtar-Verdienstkreuzes, ist Commandant des koenglung. Agramer eroatisch-slavonischen VII. Landwehr-Distretes. Er absolvierte frühzeitig die Kriegsschule und leistete his zum Obst. vorwiegend im Generalstabe Dienste. Er avancierte 1878 zum Hptm., 1886 zum Major. 1889 zum Obstlt., 1891 zum Obst. und 1897 zum GM. Als Obst. fand er als Generalstabs Chef des 6. Corps, sowie als Commandant des Int-Reg. David (Nr. 72) Verwendung, Iherauf mit dem Commando der konigl ung 83. Landwebr-Inf.-Brigade betraut, (tiekte er 1901 in seine gegenwärtige Stellung vor.
- Chiolich von Löwensberg, Karl. Geboren am 4 Jan. 1851 zu Temesvar Vater ist Major im 77. Inf-Reg. Eingetheilt am 1. Oct Ganzer Freighatz. Mit 1. Oct 1869 in die k.k. Technische Militär Akademie übersetzt. Am 1. Sept 1870 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr 2) Karl Chiolich von Löwensberg starb 1886 als mit Wartegebür beurlaubter Hptm, f. Cl.

Eggenberger, Ludwig Ritter von. Geboren am 30 Juli 1850 zu Prag. Vater ust Hptm, in Pension. Eingetheult am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 17. Sept. 1867 - wegen nicht entsprechendem Fortgange seinen Angehörigen zurück gegeben 4.

Elger von Elgenfeld, Alfons. Geboren am 20. Mai 1851 zu Radkersburg in Steiermark. Vater war Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 17. Sept. 1867 - wegen nicht entsprechendem Fortgange seinen Angehörigen

>zurück gegeben«.

Elmayer, Ludwig, Geboren am 17, Aug. 1850 zu Gradae in Croatien, Vater war Oberwundarzt. Eingetheilt am J. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1, Oct. 1869 in die k. k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Ludwig Elmayer, k. und k. Obst. un Inf-Reg. Ramberg (Nr. 96), Ritter des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist Vorstand der 6. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums. Er wirkte als Lt. und Oblt. (seit 1872) im Genie-Truppendienste und fand hiebei Gelegenheit sich mit dem Eisenhahnbaue, sowie mit dem Eisenbahn-Betriehs- und Telegraphen-Dienste praktisch vertraut zu machen. Als Ilptm. (seit 1878) zuerst in Przemysł, später in Trient und Pola mit der Leitung fortificatorischer und anderer Bau-Arbeiten betraut, erwarb sich Elmayer in Przemysł das Militär-Verdienstkreuz, in Pola das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens. Er fand hierauf am Militärbau-Werkmeister-Curse als Commandant und Lehrer und nach Absolvierung des höheren Geme-Curses neuerlich im Militär-Baudienste Verwendung. Im Jahre 1891 erfolgte seine Berufung an die Technische Militär-Akademie, an welcher er 1891 zum Major, 1894 zum Obstit im Genie-Stabe befordert wurde und als Lehrer der Fortification und Baukunde, sowie als Studienleiter der Genie-Abth. Dienste leistete. 1895 zum Inf.-Reg. Ramberg (Nr. 96) übersetzt, erhielt Elmayer 1897 seine Ernennung zum Obst. und zum Vorstande der 6. Abth. des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums.

Gayer von Gayersfeld, Albert. Geboren am 12. Feb. 1849 zu Troppau Vater war k. k. Hptm. Eingetheilt am 1. Oct. Schlesisch ständischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genic-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Albert Gaver von Gaversfeld starb 1890 als Hptm. 1. Cl. der Genic-Walfe irrsining

zu Josephstadt.

Glossauer, Julius. Geboren am 14. April 1849 zu Neustadt in Böhmen. Vater ist k. k. Unterarzt in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 l.t. im Geme Reg. Kauser (Nr. 1) — Julius Glossauer, k. und k. Obsilt. seit 1895, commandurt beim Geme-Stabe, ist Militar-

Bau-Director in Prag.

Goriupp von Kamjonka, Anton. Geboren am 19 Feb. 1852 zu Neusatz. Vater ist Gutsbesitzer und Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 l.t. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Anton Goriupp von Kamjonka starb schon 1872

Koch, Friedrich. Geboren am 20. März 1850 zu Graz. Vater ist Handelsmann und Realitätenbesitzer in Graz. Eingetheilt am 1 Oct. Zahlzogung. Am 2 Sept 1867 - wegen Conduite-Gebrechen dem Vater zurück gegebens.

Lederle, Leo. Geboren am 21. Jan. 1849 zu Czernowitz Vater ist k. k. Rechnungs-Accessist. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869

in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 D. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) - Leo Lederle, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, rückte 1872 zum Oblt., 1878 zum Hptm. 1891 zum Major vor 1893 zum Inf-Reg. Erzherzog Ludwig Victor (Nr. 65) übersetzt, avancierte er 1895 zum Obstit und 1898 zum Obst. un Inf-Reg. König (Nr. 92).

- Lendl Ritter von Murgthal, Wilhelm Geboren am 2, Mirz 1851 zu Konsoro Vater ist k. k. Obst. in Pension. Eingetheilt am 1, Oct. Ing-Stiftling Mit 1, Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1 Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) Im Militär-Schematismus vom Jahre 1884 nicht mehr enthalten. Er musste als Hptm. wegen einer politischen Affaire seine Charge quittieren.
- L'Estocq, Julius Freiherr von. Geboren am 30. Mai 1851 zu Strvi. Vater est k. k. Obstlt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 l.t. im Genie-Reg. Erzberzog Leopold (Nr. 2). Im Militär Schemitismus vom Jahre 1884 meht mehr enthalten. Er musste als Oblt. seine Charge mederlegen und ist seither gestorben.
- Maja, Theodor, Geboren am 23. April 1850 zu Reichenberg, Vater ist Handelsmann. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt Am 1 Sept. 1870 Lt. im Uhl-Reg. Kalser (Nr. 4). Theodor Maja starb als Oblt. durch Selbstmord.
- Makowiczka, Alfons, Geboren am 3, Marz 1852 zu Theresienstadt. Vater ist k. k. Militär-Bau-Rechnungsführer. Eingetbeilt am 1. Oct. Zahlzogling, spater böhmisch ständischer Stiftling, Mit 1. Oct. 1869 in die k.k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am I. Sept. 1870 Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). - Alfons Makowiecka, k und k FML, Rotter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Mihtar-Verdienstkreuzes, zugetheilt dem 10. Corps-Commando, rückte 1872 zum Oblt, vor, betheiligte sich im Baue der Wiener Hochquellenleitung und berichtete hierauf in der militarischen Fachpresse über den Antheil der Geme-Truppe an demselben. 1877 nach Absolvierung der Kriegsschule zum Hptm. befordert und dem Generalstabe zugetheilt, leistete Makowiczka in den folgenden Jahren fast ununterbrochen bei verschiedenen Generalstabs-Abtheilungen und im Eisenbahn-Barcau des Generalstabes Dienste. Er rückte 1885 zum Major im Generalstabe vor und erhielt 1889 für seine Leistungen bei der Generalstabs-Abth, des 1. Corps das Militär-Verdienstkreuz. Seit 1888 dem Inf-Reg. Dawn (Nr. 56) zugetheilt, wurde er 1891 als Obst. zu dem Inf Heg. König (Nr. 92) übersetzt und 1892 zu dessen Commandanten ernannt 1896 erhielt er den Orden der eisernen Krone 3. Classe und das Commando der 13. Inf.-Brigade, im fotgenden Jahre (1897) wurde er zum GM und zum Landwehr-Divisionär in Przemysł ernannt. 1900 erfolgte seine Zutherlung zum 10, Corps-Commando und seine Beforderung zum FML.
- Marian, Radislaus. Geboren am 20 Nov. 1848 zu Padum in Groatien. Vater ist Feldwebel im 2. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Radislaus Marian. k. und k. Obstlt seit 1895, commandiert im Genie-Stabe, ist Militar-Hau-Director in Przemysl

- Million, Emil. Geboren am 28 April 1851 zu Graz. Vater ist Militar-Verpflegs-Official in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 1. Dec. 1868 - auf Ansuchen seines Vaters aus der Militär-Erziehung entlassen«.
- Müller-Hörnstein, Eduard Baron. Geboren am 16. Nov. 1851 zu Freiwaldau. Vater ist k. k. Hptm. Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz Am 17. Sept. 1867 • wegen nicht entsprechendem Fortgange seinem Vater zurück • geweben•.
- Peschitz, Eugen. Geboren am 8. Feb. 1848 zu Alt-Bécse in Lingarn. Vater ist Privatier. Eingetheilt am 15. Oct. Stiftling der Gemeinde Alt-Bécse Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Eugen Peschitz desertierte als Oblt. 1876 nach Serbien, wurde eingebracht und kriegsrechtlich verurtheilt. Er ist seither verschollen.
- Pupovao, Peter. Geboren am 22. Feb. 1851 zu Vrhovine in Groatien. Vater ist Oblt. im 2. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 10. Mai 1867 • wegen nicht entsprechendem Fortgange seinen Angehörigen • zurück gegeben•.
- Puts, Ferdinand. Geboren am 9. Oct. 1849 zu Kaiser-Ebersdorf bei Wien. Vater ist Stabs-Feldwebel Gebäude-Außeher. Eingetheilt am 15. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Ferdinand Putz starb 1896 als Obstit. und Militär-Bau-Director in lunsbruck zu Riva.
- Puxbaumer, Alois. Geboren am 16. Juni 1849 zu Klagenfurt. Vater ist Schneidermeister. Eingetheilt am 15. Oct. Zahlzögling. Am 19. Nov. 1866 in die Pionnier-Schul-Compagnie rückversetzt. Alois Puxhaumer, seit 1899 k. und k. Obstit. ü. c. im Eisenbahn- und Telegraphen-Reg., wurde 1872 Lt., 1876 Oblt., 1883 Hptm. und 1894 Major. Seit 1898 ist er Director der Militär-Bahn Banjaluka—Doberhn.
- Ressel, Karl. Geboren am 22. Dec. 1848 zu Reichenberg. Vater ist Bezirksamts-Kanzlist in Tannwald. Eingetheilt am 15. Oct. Ganzer Freipfatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870. Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). – Karl Ressel, seit 1896 Obstitund commandiert beim Genie-Stabe, ist betraut mit der Stelle des Militär-Bau-Directors in Kaschau.
- Rieger, Franz. Geboren am 26, Nov. 1850 zu Olmittz. Vater ist Hptm. im 57. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie über-etzt. Am 1. Sept. 1870 la. im Genie-Reg. Kaiser Ar. 1). - Franz Rieger, k. und k. Obst. und Commandant des Inf.-Reg. Baden (Nr. 50), absolvierte als Oblt, (seit 1872) den höheren Geme-Curs und lehrte hierauf durch mehrere Jahre an der Theresianischen Militär-Akademie die permanente Befestigung, Sodann zur Dienstleistung beim Genie-Stabe bestimmt, stand Rieger, der 1877 zum Hotm, im Geme-Stabe befordert ward, in den folgenden Jahren im Militär-Baudienste und wahrend eines längeren Zeitraumes in der 8, und 6, Abth. des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums in Verwendung. Im Jahre 1891 wurde Rieger Major und Genie-Director in Karlsburg. In dieser Dienstleistung erfolgte 1891 seine Beforderung zum Obstit, und 1895 seine I bersetzung zum Inf.-Reg. Mecklenburg-Strelitz (Nr. 31). Rieger ist ein geschätzter, vielseitiger militarischer Schriftsteller, der das unter dem Titel: »Beiträge zur Geschichte der Geme-Waffe« 1898 erschienene Werk

im Auftrage des k. und k. Reichs-Kriegsministeriums nach dem vom Obst, des Genie-Stabes Heinrich Blasek hinterlassenen Manuscripte bearbeitete

Rucker, Ferdinand. Geboren am 1. Juni 1850 zu Graz. Vater ist Gewerks- und Realitätenbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. un Genie-Reg. Karser (Nr. 1). Ferdinand Rucker wurde als Hoto. 1. Classe 1882 in die Reserve übersetzt und leht seither in Graz.

Samardžić, Milutin. Geboren am 11. Juli 1851 zu Kirin in Croatien. Vater ist Hptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freipintz, Am 25. Sept 1869 - wegen ungenügenden Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt.

Sobetz, Theodor. Geboren am 24. März 1848 zu Laibach. Vater war Beauter der k. k. Staats-Buchhaltung. Eingetheilt am 15. Oct. Kärntnisch stundischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 l.t. um Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2).

Theodor Sobetz musste als Ohlt. 1874 seine Charge ablegen.

Sobotka, Johann. Geboren am 25. April 1849 zu Saar in Mahren. Vater war Gardist in der Trabanten-Leibgarde. Eingetheilt am 15 Oct. Ganzer Fresplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt Am 1. Sept. 1870 Lt. im Geme-Reg. Katser (Nr. 1). — Johann Sobotka war 1897 k. und k. Major, commandiert beim Genie-Stabe und zugetheilt der Militär-Ban-Abth. in Lemberg. Er übertrat in dieser Charge 1898 in den Ruhestand und wählte Smichow zu seinem Domicile.

Stadler, Wilhelm Geboren am 19 April 1851 zu Wien. Vater ist k. k. Obstlit Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im 21 Feld-Jäger-Bat — Wilhelm Stadler übertrat als Oblt. in den Rubestand, wurde Beamter bei der Versicherungs-Gesellschaft Januss und lebt in Graz.

Steinwender, Johann. Geboren am 6. Mai 1850 zu Klagenfurt. Vater ist Steuereinnehmer in Gmfind. Eingetheilt am 1 Oct. Kärntnisch ständischer Stülling Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1) — Johann Steinwender ritekte 1879 zum Hptm. vor und erscheint 1893 nicht mehr im Mititär-Schematismus.

Tempus, Wilhelm. Geboren am 15. Juli 1851 zu St. Pölten. Valer ist Hotm im 76. Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freipiatz. Mit 1 Oct 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1 Sept 1870 t.t. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Wilhelm Tempus musste als Oblt. 1876 seine Charge quittieren und ist seither verschollen

Tkallacs, Maximilian, Geboren am 7. Oct. 1851 zu Kalje in Croatien. Vater ist Major in Pension, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Am 10. Mai 1867 »wegen nicht entsprechendem Fortgange den Augebörigen zurück gegeben»

Vessel, Hemrich. Geboren am 22. Feb. 1851 zu Treifen in Krain Valer war Bezirkshauptmann. Eingetheilt am 1. Oct. Krainisch ständischer Stifting Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt Am 1. Sept. 1870 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) — Heinrich Vessel avancierte 1872 zum Oblt. und 1878 zum Hptm. Er focht 1878 in Bosmen und erwarb sich daselbst durch sein tapferes und verdienstvolles Verhalten den Orden der eisernen Krone 3. Classe. Hierauf am höheren Genie-Curse höher ausgebildet und zum Genie-Stabe übersetzt, wirkte Ritter von Vessel zunächst am lechnischen und administrativen Militär-Comité, an der Kriegsschule als Lehrer der Fortification und bei

verschiedenen Genie-Directionen. 1891 zum Major ernannt, befiel ihn 1892 eine unheilbare Krankheit, welche 1895 seinen Tod herbeiführte.

Weiss von Starkenfels, Franz. Geboren am 11. Aug. 1850 zu Wien. Vater ist k. k. Gesandtschafts-Secretär. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 19. Dec. 1868 > auf Ansuchen seines Vaters entlassen«.

Zareha von Dobki, Moriz. Geboren am 30. Aug. 1850 zu Sanok. Vater ist k. k. Bezirksvorsteher. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Mit 1 Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt und am 21. Sept. 1870 zu Baden gestorben.

## 1867.

Albrecht, Alfons. Geboren am 31. Oct. 1852 zu Pest. Vater ist k. k. Regimentsarzt. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Mit 1. Oct 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Alfon's Albrecht, k. und k. Obst. des Ruhestandes und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, führte als Obstit. das Commando des Pionnier-Bat. Nr. 8. Seit 1899 Obst. im Inf.-Reg. Joelson (Nr. 93), übertrat er 1900 in den Ruhestand. Er lebt in Wien.

Albrich, Friedrich, Geboren am 15. Juli 1851 zu Ofen. Vater ist Oblt. im 35 Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Geme-Reg. Kaiser (Nr. 1). Friedrich Albrich starb frühzeitig und ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1881 nicht mehr enthalten.

Bock, Moriz. Geboren am 1. Jan. 1853 zu Prag. Vater ist k. k. Majer in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mildär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Moriz Bock, Ritter des Franz Joseph-Ordens, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist seit 1897 Obst. im Genie-Stabe und Genie-Director in Pola.

Bussjäger, Julius. Geboren am 28 Dec. 1850 zu Wien. Vater ist Privatier in Wien. Eingetbeilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt Am 1 Sept. 1871 Lt. im Geme-Reg Kaiser (Nr. 1). Julius Bussjäger, Besitzer des Militär-Verdienst-kreuzes, ist seit 1897 Obstit.; commandiert beim Genie-Stabe und Militär-Bau-Director in Sarajevo. Er lehrte durch mehrere Jahre russische Sprache an der k. und k. Technischen Militär-Akademie

Fiebich, Victor. Geboren am 2. Sept. 1851 zu Agiam. Vater war k. k. Hptm.; ist gegenwärtig Literal. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1) — Victor Fiebich, Bositzer des Militär-Verdienstkieuzes, ist seit 1900 Obst. im Inf-Reg. Württemberg (Nr. 73).

Fodor, Theodor. Geboren am 24. Juni 1852 zu Warasdin. Vater ist Apotheker zu Warasdin. Eingetheilt am 1 Oct Croatisch-slavonischer Ludoviceal-Stiftling. Mit 1 Oct. 1869 in die k. k. Technische Multär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Theodor Fodor, k. und k. Obst. im Inf-Reg. Erzherzog Albrechf (Nr. 44). Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, gehört seinen jetzigen Regiment seit 1894 an und diente his dahin fast ununterbrochen bei der Genie-Truppe. Er rückte 1875 zum Oblt. und 1880 zum Hptm.

vor und machte als Oblt. die Occupation Bosniens mit. 1887 als Hptm in Süd-Dalmatien mit schwierigen Strassenbauten betraut, erwarb er sich bei dieser Gelegenheit das Militär-Verdienstkreuz. Später am hoheren Genie-Curse höher ausgebildet und einige Zeit beim Pionnier-Reg. verwendet, avancierte Fodor 1893 zum Major und nach seiner Übersetzung zur Infanterie 1897 zum Obstlt. und 1900 zum Obst.

Gluth, Victor. Geboren am 6. Mai 1852 zu Pilsen. Vater ist Advocat und Notar in Christian. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 25. Sept. 1868 - wegen ganz ungentigenden Fortschritten seinen Angehörigen zurück gegeben.

Göhl, August. Geboren am 10. Oct. 1851 zu Venedig. Vater ist Major-Auditor Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 7. Sept. 1869 » wegen unge-

ntigenden Fortschritten den Angehörigen zurück gegeben«.

Grobois, Ernst. Geboren am 1. März 1852 zu Klagenfort. Vater ist Obst. in Pension, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Ernst Grobois, Hotm. 1. Glasse in der Reserve des Pionnier-Bat. Nr. 10 und Ritter des Franz Joseph-Ordens, lebt in Bihać.

Hagen von Hagenburg, Wilhelm. Geboren am 6. Mai 1853 zu Mureck in Steiermark. Vater ist Rittm. in Pension. Emgetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Wilhelm Hagen von Hagenburg, 1891 Hptm. 1. Classe im Genie-Stabe, starb in dieser Charge.

Horbaczewski, Edmund. Geboren am 12. Nov. 1850 zu Kolomea. Vater ist k. k. Rechnungsführer. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Edmund Horbaczewski wurde 1896 Obstl. im Inf.-Reg. Württemberg (Nr. 77) und ist gegenwärlig Obst. im Inf.-Reg. König der Hellenen (Nr. 29)

Hübner, Eduard Ritter von. Geboren am 22. Mai 1852 zu Wien. Vater war Hofrath. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtär-Akademie überseizt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kauser (Nr. 1) — Eduard Ritter von Hübner schied als Oblt, aus dem Heeresverbande und ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1881 nicht mehr enthalten.

Hutter, Joseph. Geboren am 29. Juli 1852 zu St. Pölten. Vater ist Major in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Oct. 1870 seinen Angehorigen zurückgegeben.

Jakupec, Stephan. Geboren am 12. Sept. 1852 zu Peteranac in Croatien. Vater ist Oblt. im 5. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 6. Sept.

1868 zu Mosti in Croatien gestorben.

Janković, Nikolaus. Geboren am 8. Mai 1852 zu Goja in Ungarn. Vater wat k. k. Lt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Nikolaus Jankovic ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1884 nicht mehr enthalten.

Knopp von Kirchwald, Karl. Geboren am 25. Feb. 1853 zu Ofen. Vater war k.k. Obstit. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. — Am 1. Sept. 1871 bt. im

- Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Karl Knopp von Kirchwald, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, wurde 1899 Obst. und ist seit 1900 Commandant des Inf.-Reg. Georg von Sachsen (Nr. 11).
- Křepelka, August. Geboren am 25. Aug. 1850 zu Temesvár. Vater ist Hotm. in Pension. Eingetheilt am 1 Oct. Halber Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). -- August Křepelka schied als Obit, aus der Activität und ist hald hierauf gestorben.
- Krepper, Aurel. Geboren am 5. Sept. 1850 zu Ofen. Vater war k. k. Major. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Aurel Krepper, k. und k. Obstit., commandiert beim Genie-Stabe und Ritter des Franz Joseph-Ordens, ist Militär-Bau-Director in Josephstadt.
- Kreutzer, Julius. Geboren am 28. Dec. 1851 zu Wien. Vater ist Ilptm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Julius Kreutzer starb als Oblt. durch Selbsmord.
- Leeb, Karl. Geboren am 9. Oct. 1849 zu Tetény in Ungarn. Vater war Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1 Sept 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Karl Leeb, k. und k. Obst. (seit 1898) und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist seit 1900 Commandant des Inf.-Reg. Pürcker (Nr. 25).
- Leidl von Kapellenfeld, Heinrich Ritter. Geboren am 25. Juni 1852 zu Pest. Vater ist k. k. Obstlt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 7. Sept. 1869 - wegen ungenügenden Fortschritten den Angehörigen zurück gegeben ...
- Leithner, Ernst Freiherr von. Geboren am 7. Juni 1852 zu Leutschau. Vater ist Gutsbesitzer in Wien. Eingetheilt am 1 Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Ernst Freiherr Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leupold (Nr. 2). von Leithner, k. und k. Obst. des Geme-Stabes, Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, absolvierte frühzeitig die Kriegsschule und nahm als dem Generalstabe zugetheilter Oblt. der Genie-Truppe an der Occupation von Bosnien theil. Er gieng hierauf mit der Mission österr. Officiere« nach Persien und machte in persischen Diensten die Expedition in Kurdistan zur Unterdrückung des Obed Allah-Aufstandes mit. 1881, bei seiner Rückkehr nach Osterreich zum Hptm. befördert und zur Dienstleistung bei der Genie-Wasse bestimmt, fand Leithner in dem folgenden Zeitabschnitte nach Absolvierung des höheren Genie-Curses ausschliesslich in der Sphäre des Genie-Stabes Verwendung. Er wurde 1891 zum Major und 1894 zum Obstlt, befördert und wirkte in diesen Chargen als Lehrer der Fortification am höheren Geme-Curse, als Referent am technischen Militär-Comité, sowie als Genie-Director in Krakau. Leithner ist seit 1897 Obst, und seit 1899 Chef der II. Section des technischen Militär-Comité. Leithner steht als fortificatorischer Schriftsteller in vorderster Reihe.
- Mamula, Bogdan, Geboren am 28, Juli 1852 zu Gomirje in Croatien. Vater ist ausrolherter Grenzer. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 11. Marz

1868 - über Ansuchen seiner Angehörigen entlassen . — Bogdan Mamula ist k. und k. Major im Inf.-Reg. Deutschmeister ihr b

- Philipović, Maccus, Geboren am 28. März 1852 zu Sesinec in Croatien, Vater ist Verwaltungs-Hauptmann, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihitir-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Tht.-Reg. Wallmoden (Nr. 5). Marcus Philipovic starh als Oblt und ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1881 meht mehr enthälten.
- Pichler, Adolf. Geboren am 28. April 1852 zu Triest, Vater war k k Oberamts-Controlor. Emgetheilt am 1. Oct. Marine-Stifting. Am 25. Sept. 1868 wegen ganz ungenügenden Fortschritten der Mutter zurdek gegeben.
- Pidoll von Quintenbach, Franz Freiherr. Geboren am 29. Mai 1853 zu Krakan Vater ist k. k. Obst. um Genie-Stabe. Eingetheult am 1. Oct. Ing -Statting Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) Franz Freiherr Pidoll von Quintenbach dient seit 1895 bei der Infanterie und ist seit 1900 Obst. und Commandant des 2. Kaiser Jüger Beg.
- Potiorek, Oskar. Geboren am 20. Nov. 1853 zu Bleiberg-Kreut in Kürnten Vater ist k. k. Bergschaffer und Markscheider Eingetheilt am 1. Uet Kürntnisch ständischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg Erzherzog Leopold (Nr. 2). Oskar Potiorek, Ritter der eisernen Krone 2. Classe und des Leopold-Ordens, Besitzer des Militär-Verdie Astkreuzes, bildete sich frühzeitig an der Kriegsschule höher aus und wirkte hierauf als Ober- und Stabs-Officier vorwiegend im Generalstabe. Er rückte 1879 zum Hehm., 1887 zum Major, 1889 zum Obstl. und 1892 zum Obst. Längere Zeit ein Commando. Als Obst. während eines mehrschungen Zeitraumes Chef des Bureau des Generalstabes für operative und besondere Arbeiten, erwarb sich Potiorek durch seine Leistungen das Bitterkrenz des Leopold-Ordens, sowie den Orden der eisernen Krone 2 Classe Potiorek ist seit 1898 GM. und Commandant der 64 Inf.-Brigade
- Radovanović, Georg Geboren am 20. Dec. 1852 zu Neusatz. Vater ist Burgein Neusatz. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Am 19. Aug 1869 auf •Verlangen seiner Angehörigen aus der Akademie eutlassen«.
- Resch, Karl. Geboren am 22. Mai 1852 zu Verona. Vater ist k. k. Kriezcommissär. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Li im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Karl Resch. Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist Ilpim. in der Reserve des Eisenbahn und Telegraphen-Reg.
- Romanić, Bogdan. Geboren am 11. Jan. 1852 zu Maligradac in Cronten Vater war Ohlt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akadenie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Bogdan Romanić ist seit 1900 k. und k. Obst. im Inf.-Reg. Stransky (Nr. 98).
- Rowensky, Joseph, Geboren am 30. Mai 1850 zu Turnau in Bühmen Vater war Divisions-Trompeter: ist nunmehr im Invalidenhause zu Prag Einge theilt am 1. Oct. Ganzer Freipiatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k k Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Gene-Reg

Kaiser (Nr. 1). - Joseph Rowensky gehört seit 1892 der Infanterie an und ist seit 1900 Obst. im Inf.-Reg. König von Rumänien (Nr. 6).

- Schwaiger, Richard. Geboren am 23. März 1853 zu Klagenfurt. Vater war k. k. Obst. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akadenne übersetzt. Am 24. Juni 1872 im Garnisons-Spitale Nr. 3 zu Baden gestorben.
- Sluka, Ferdmand. Geboren am 11. Juni 1850 zu Elbe-Kosteletz in Röhmen. Valer ist Regiments Protosz. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Ferdinand Sluka, k. und k. GM., Ritter der eisernen Krone 3. Classe und Commandant der 28. Inf.-Brigade, absolvierte als Oblt. die Kriegsschule, ward dem Generalstabe zogetheilt und fortan theils bei höheren Commanden, theils im Truppendienste, im operativen und im Directions-Bureau des Generalstabes und in der 10. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums verwendet. Er avancierte 1879 zum Hptm., 1887 zum Major, 1889 zum Obstl. und 1892 zum Obst. im Inf.-Reg. Browne (Nr. 36). 1893 wurde er Commandant des Inf.-Reg. Succevaty (Nr. 87) und 1898 Brigadier und GM.
- Stanić, Emanuel. Geboren am 14. Aug. 1851 zu Ivakusa in Croatien. Vater ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Emanuel Stanie diente später als Hptm. im Inf.-Reg. Lacy (Nr. 22), ist aber im Militär-Schematismus des Jahres 1884 nicht mehr enthalten.
- Szmrecsányi, Karl von. Geboren am 10. Juli 1849 zu Dáros in Ungarn. Vater ist Gutsbesitzer. Eingetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1871 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Karl von Szmrecsán vi wurde 1884 als Ilptm. 1 Classe des Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) mit dem Militär-Verdienstkreuze ausgezeichnet und in die königl. ungarische Landwehr übersetzt. Er absolvierte hierauf die Kriegsschule und rückte in der königl. ungarischen Landwehr zum Obstit. vor. Er starb 1894.
- Trenkle, Karl. Geboren am 25. Juli 1852 zu Görz. Vater ist Verpflegsverwalter. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 21. April 1868 - wegen unegentigenden Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt«.
- Uieyski, Gustav Ritter von. Geboren am 30. April 1852 zu Laibach. Vater ist k. k. GM. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Marine-Stiftling. Am 21. April 1868 »wegen ungenügenden Fortschritten den Angehörigen zurück gegeben».
- Wolter Edler von Eckwehr, Ernst. Geboren am 21. Feb. 1853 zu Krems. Vater ist k. k. Obst. im Genie-Stabe. Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2) Ernst Wolter Edler von Eckwehr, k. und k. Obstlt., commandiert beim Genie-Stabe, absolvierte als Oblt. den höheren Genie-Curs und wirkte fast ununterbrochen in der Sphäre des Genie-Stabes. Er avancierte 1880 zum Hptm., 1893 zum Major und 1898 zum Obstlt. Seit 1899 leitet er in der 8. Abth. des Reichs-Kriegsministeriums das Departement des Hochbaues.
- Zastavniković, Leopold Ritter von. Geboren am 5. Nov. 1851 zu Agram. Vater ist k. k. GM. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in

die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 19. Sept. 1870 aus der Akademie entlassen. — Leopold Ritter von Zastavnikovic starb geisteskrank 1897 als k. und k. Rittm. des Ruhestandes zu Döbling. 1868.

Benárd, August von. Geboren am 26. Mai 1853 zu Grosswardein. Vater ist kömglich-ungarischer Sections-Chef. Eingetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Mit 1 Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). August Benärd von Szilvägy, Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, ist

Hptm, der königlich ungarischen Landwehr

Dietl, Franz. Geboren am 4. Juli 1852 zu Krems. Vater war Rittm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freipiatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg E.r.z-herzog Leopold (Nr. 2). — Franz Dietl, k. und k. Obst und Besitzer des Militär-Verdienstkreuzes, war als Stabsofficier der Pienmer-Truppe im technischen Militär-Comité als Referent und an der Kriegsschule als Lehrer der Naturwissenschaften thätig. Er dient gegenwärtig, seit 1900 Obst., im Inf.-Reg Browne (Nr. 36).

Doležil, Otto. Geboren am 16. Nov. 1852 zu Brünn. Vater war Waisenamts-Rechnungsführer. Eingetheilt am 1. Oct. Mährisch stündischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtär-Akadenne übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Uhl-Reg. Erzherzog Karl Ludwig (Nr. 7) Otto Doležil erscheint 1890 als mit Wartegebür beurhaubter Oblt. des Uhl-Reg. Joseph II. (Nr. 6) zum letztenmal im Militär-Schematismus.

Drexler, Joseph. Geboren am 17. März 1853 zu Wien. Vater war Hauptbuchhaltungs-Ingrossist. Eingetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stifting Mit 1. Oct 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept 1872 Ll. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). - Joseph Drexler musste

als Oblt, seine Charge ablegen und ist seither verschollen.

Franz, Johann Geboren am 14 Dec 1850 zu Peterwardem. Vater ist k k Werkmeister in Josephstadt, Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz, Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg Kaiser (Nr. 1). — Johann Franz verunglückte als Oblt. durch Abspringen von der Draisine auf der Militär-Bahn Doberlin-Bunjaluka.

Fuhrmann, Adalbert. Geboren am 1. Nov. 1851 zu Wien. Vater ist Advocat in Zöptau in Mähren. Eingetheilt am 1. Oct. Chaos scher Stiftling. Am 15. April 1869 - wegen ungenügenden Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt.

Gal, Gustav. Geboren am 24. Juni 1853 zu Bruck an der Leitha. Vater ist Bezirkshauptmann in Ober-Hollabrunn. Eingetheilt am 1. Oct. Niederösterreichisch ständischer Stiftling. Am 28. Juni 1869 • wegen ungenügenden •Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt«.

Georgievics, Victor, Geboren am 16 Mai 1852 zu Arad. Vater ist k. k. Titular-Major in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 7 Sept. 1869 - wegen ungenügenden Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt.

Grünzweig, Albert. Geboren am 17. Jan. 1853 zu Ragusa. Vater ist Hptm. im 49 Inf.-Reg Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 l.t. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Albert Grünzweig von Eichensieg, 1894 Major im Inf.-Reg. Hessen (Nr. 14). wurde 1897 Obstlt. und 1900 Obst. im Inf.-Reg. Deutschmeister (Nr. 4).

- Hauser, Ernst. Geboren am 24. Oct. 1852 zu Arad. Vater ist Hptm. in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). Ernst Hauser ist im Militär-Schematismus des Jahres 1884 nicht mehr enthalten.
- Hruschka, Eduard. Geboren am 16. März 1852 zu Mainz. Vater ist Hotm. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). - Eduard Hruschka 1894 k. und k. Major im Inf.-Reg. König (Nr. 92), wurde 1899 Obstlt. und starb in demselben Jahre zu Komolau.
- Janowsky, Julius Edler von, Geboren am 24. Aug. 1853 zu Peterwardein. Vater ist Oblt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Gente-Reg. Kaiser (Nr. 1). Julius Edler von Janowsky, seit 1894 k. und k. Major, commandiert beim Genie-Stabe, dient gegenwärtig bei der Militär-Bau-Abth. in Sarajevo.
- Koičić, Peter. Geboren am 8. Juli 1852 zu Weiszkirchen in Ungarn. Vater ist Oblt. im 14. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Thököly'scher Stiftling Am 4. Dec. 1868 - wegen hochgradiger Kurzsichtigkeit seinen Angehörigen \*rtekgestellt\*.
- Kövess, Hermann. Geboren am 31. März 1854 zu Temesvár. Vater ist Major im 55. Inf.-Reg Eingetheilt am 1 Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1 Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). -- Hermann Kövess von Kövessháza. k. und k. Obst. und seit 1899 Commandant des Inf.-Reg Markgraf von Baden (Nr. 23), absolvierte als junger Officier die Kriegsschule und gehörte als Hiptin (seit 1878) längere Zeit dem Generalstabe an. 1889 zur Infanterie übersetzt, rückte er bei dieser 1890 zum Major, 1894 zum Obstt. und 1896 zum Obst. vor.
- Lendl Ritter von Murgthal, Richard. Gehoren am 10 Mai 1853 zu Komorn. Vater ist k. k. Obst. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Hermann-Hensel'scher Stiftling. Am 7. Sept. 1869 - wegen ungentigenden Fortschritten den Ange-
- Marsovszky, Steplan. Geboren am 16. Nov. 1850 zu Kun-Hegyes in Ungarn, Vater ist Ökonom. Emgetheilt am 1. Oct. Ludoviceal-Stiftling. Mrt 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Geme-Reg Erzherzog Leopold (Nr 2) Stephan Marsovszky ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1884 nicht mehr enthalten.
- Mirić, Michael. Geboren am 14. Nov. 1852 zu Prokike in Croatien. Vater ist Hptm in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 7. Sept. 1869 in das Ober-Erzichungshaus Günz übersetzt.
- Moese von Nollendorf-Jenstein, Oskar Freiherr, Geboren am 16 Aug 1852 zu Kanitz in Mahren, Vater ist k. k. Obstlt, in Pension, Eingetheilt am 1, Oct. Halber Freiplatz, Mit 1, Oct. 1869 in die k. k. Technische Mihtür-Akademie übersetzt, Am 1, April 1870 den Angehörigen zurückgestellt.
- Momčilović, Michael. Geboren am 10. April 1853 zu Kalje in Groatien. Vater ist k. k. Obstit im 4. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2).

Michael Momérlovie musste als Lt. seine Charge ablegen und ist seither verschoffen.

- Müller Edler von Elblein, Eduard. Geboren am 5. Mai 1853 zu Ofen. Vater ist k. k. Obst. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872. Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Eduard Ritter Müller von Elblein. Ritter des Franz Joseph-Ordens und Besuzer des Militär-Verdienstkreuzes, war als Hptm. der Geme-Walle mehrere Jahre Lebrer an der Theresianischen Militär Akademie. Er wurde 1892. Major im Inf.-Reg. Klobus (Nr. 94), 1896. Obstit. und ist gegenwürtig Obst. im Inf.-Reg. Waldstatten (Nr. 84).
- Otschenaschek, Eduard Geboren am 8 Nov 1850 zu Neu-Rausnitz in Mähren Vater ist k. k. Oberaufscher in Pension Eingetheilt am 1. Oct. Midrisch standischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Teehnische Mihtär-Akademie übersetzt Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg. Kanser (Nr. 1). Eduard Otschenasche k. Obst. und Besitzer des Mihtär-Verdienstkreuzes, dient in der k. k. Landwehr.
- Pleskott, Rudolt Gehoren am 29 Nov 1853 zu Enns in Oberosterreich Vater ist k. k. Kriegscommissär. Eingetheilt am 1 Oct. Halber Preiplatz, Wit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg. Kaiser (Nr. 1). -- Rudolf Pleskott starbals Oblt.
- Pokrajać, Peter, Geboren am 7, Mai 1853 zu Cermenica in Groatien, Vater ist k. k. Oblt. im 10. Gronz-Int.-Reg. Eingetheilt am 1, Oct. Ganzer Freiplitz Am 7, Sept. 1869 in das k. k. Ober-Erzu hungsbaus Güns übersetzt.
- Radulović, Damel. Geboren am 12. Juni 1852 zu Dreznica in Croatien. Vater ist k. k. Verwaltungs-Lt. Eingetheilt am 1. Oct. Thokoly'scher Stittling Am 7. Sept 1869 «wegen ungentigenden Fortschritten seinen Angehörigen rilek «gestellt». Danrel Radulovic, k. und k. Fit.-Major des Rubestandes, diente als Hjotm. im Inf-Reg. Sachsen-Weimar (Nr. 64). Er übertrat 1898 in den Rubestand und lebt in Hermannstadt.
- Rastović, Constantin. Geboren am 10. Oct. 1852 zu Mitrović in Slavomen. Valer war k. k. Lt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872. Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Constantin Rastović, k. und k. Majer des Rubeslandes, war zuletzt commandied beim Genie-Stabe, bei der Militär-Bau-Abth, in Krakau. Er übertrat 1897 in den Rubesland und leht in Semlin.
- Ratković, Adolf. Geboren am 5. Dec. 1852 zu Ostaria in Croatien. Vater ist k. k. Major im 3. Grenz-Inf-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz Mit 1. Oct. 1869 m. die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzberzog Leopold Nr. 2)
  Adolf Ratković wurde später zum Inf-Reg. Hold (Nr. 61) transferiert und 1878 widhrend der Occupation Bosniens verwundet. Er ist im Militär-Schematismus vom Jahre 1884 nicht mehr enthalten.
- Reitter, Matthäns, Geboren am 25 Mai 1852 zu Mailand, Vater ist Oberwundnrzt, Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 7 Sept. 1869 - wegen • ungenügenden Fortschritten seinen Angehörigen rückgestellt.
- Romano, Eduard. Geboren am 6. Sept. 1852 zu Wien. Vater ist Hof-Architekt und Baurath. Eingetheilt am 1. Oct. Zahlzögling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Turhtische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im

Genie-Reg Kaiser (Nr. 1). — Eduard Romano Ritter vom Ringe, k. und k. Obstit. (seit 1900), dient im Inf.-Reg. Daublebsky von Sterneck (Nr. 35).

- Schaffer, Clementin. Geboren am 14. Nov. 1851 zu Trient. Vater ist k. k. Post-Official in Villach Eingetbeilt am 1. Oct. Allgemeiner Privat Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Mütär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872. Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). -= Clementin Schaffer starb als Oblt.
- Schlögelhofer, Franz. Geboren am 10. Nov. 1850 zu Ipolv-Sügh in Ungarn. Vater ist k. k. Thierarzt in Pension. Emgetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg. Karser (Nr. 1) Franz Schlögelhofer, k. und k. Obst. im Geme-Stabe, Befestigungs-Bau-Director für Bosnien und Hercegovina. Rutter der eisernen Krone 3. Classe, absolvierte als Oblt. seit 1874) den höheren Geme-Curs und nahm an dem Feldzuge 1878 in Bosnien, theil Er rückte 1879 zum Uptm. vor und wurde bierauf vornehmbeh im Baufache verwendet, wobet er sich wiederholt die Allerbüchste belobende Anerkennung erwarb. Schlögelhofer invancierte 1892 zum Major und üffirte längere Zeit das Commando des Pionnier-Bal. Nr. 7. 1893 Gente-Director in Galtaro, wurde Schlögelhofer zum Obstl. 1897 zum Obst. befordert und 1899 zum Befestigungs-Bau-Director im Occupations-Gebiete ernannt.
- Schlögl, Adolf. tieboren am 6. April 1851 zu Branders in Böhmen. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 23. März 1873 im Akademie-Spitale gestorbon
- Schneller, Paul. Geboren am 6. März 1853 zu Znaim. Vater ist k. k. Major im Genie-Stabe Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akadenie und in demselben Jahre in das k. k. Militär-Obererziehungshaus Güns übersetzt. Paul Schneller war 1899 Hptm. im Int.-Reg. Cumberland (Nr. 42).
- Sterlini, Arthur. Geboren am 30. Oct. 1851 zu Loth. Vater ist k. k. Hp'm. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akadenne übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Geme-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Arthur Sterlini Edler von Sterling absolvierte als Oblt. die Kriegsschule und wurde 1879 Hptm. 1. Classe im Generalstabs-Corps. Er starb 1883.
- Stipanović, Jarosław. Geboren am k. Jan. 1853 zu Venedig Vater ist k. k. Hptm. im f. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Teelmische Militar-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). Jarosław Stipanović, seit 1899 k. und k. Obst. im Genie-Stabe, Besitzer des Militär-Verdienstkrenzes, ist Genie-Director in Krakau.
- Székely de Doba, Karl. Geboren am 29. Aug. 1852 zu Olmütz. Vater ist k. k. Hptin in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Am 16. April 1869 » wegen ungenügenden Fortschritten den Angehorigen rückgestellt«. Karl Székely de Doba ist k. und k. Obstl. im Inf. Reg. Fabini (Nr. 102).
- Tuček, Adolf. Geboren am 9. Juni 1852 zu Langenlois in Niederösterreich. Vater war Polizei-Commissär und Civil-Ingemeur Eingerheilt am 1. Oct. Niederösterreichisch ständischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k.

Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 22. April 1872 in Bruck an der Leitha bei seinen Angehörigen gestorben.

Tuszewski, Ferdinand. Geboren am 17. Nov. 1852 zu Jasieniow in Galizien. Vater ist Bezirksamts-Adjunct. Eingetheilt am 1. Oct. Galizischer Stiftling. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — Ferdinand Tuszewski starb bald nach seiner Ausmusterung als Lt. zu Krakau.

Van de Castel, Karl. Geboren am 17. Nov. 1853 zu Bursztyn in Galizien. Vater ist k. k. Oblt. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 29. Sept. 1870

seinen Angehörigen rückgestellt.

Weissenberger, August, Geboren am 13. Aug. 1853 zu Sebenico. Vater ist Lt. in Pension. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Kaiser (Nr. 1). — August Weissenberger, durch einige Zeit als Lehrer des technischen Unterrichtes an der Technischen Militär-Akademie verwendet, starb geisteskrank 1893 als Hptm. im Genie-Stabe.

Wenko, Leopold. Geboren am 14. Nov. 1850 zu Karansebes. Vater war Unterarzt. Eingelheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1872 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Leopold Wenko wurde 1880 Hptm. und diente bis zu seinem Tode 1893 im vorgenannten Genie-Reg.

Weymann, Karl Hugo Ritter von. Geboren am 27. Nov. 1852 zu Ternesvar. Vater ist k. k. FML. Eingetheilt am 1. Oct. Halber Freiplatz. Am 7. Sept.

1869 in das k. k. Ober-Erziehungshaus Güns übersetzt.

Župan, Ernst. Geboren am 17. April 1852 zu Ranb. Vater ist k. k. Hptm. im 14. Grenz-Inf.-Reg. Eingetheilt am 1. Oct. Ganzer Freiplatz. Mit 1. Oct. 1869 in die k. k. Technische Militär-Akademie übersetzt. Am 1. Sept. 1873 Lt. im Genie-Reg. Erzherzog Leopold (Nr. 2). — Ernst Zupan, seit 1894 k. und k. Major im Inf.-Reg. König Humbert von Italien (Nr. 28), wurde 1898 Obstlt. und 1899 beim bosnisch-hercegovinischen Inf.-Reg. Nr. 2 eingetheilt.

# Druckfehler-Berichtigung.

1/2 / 600. - 126

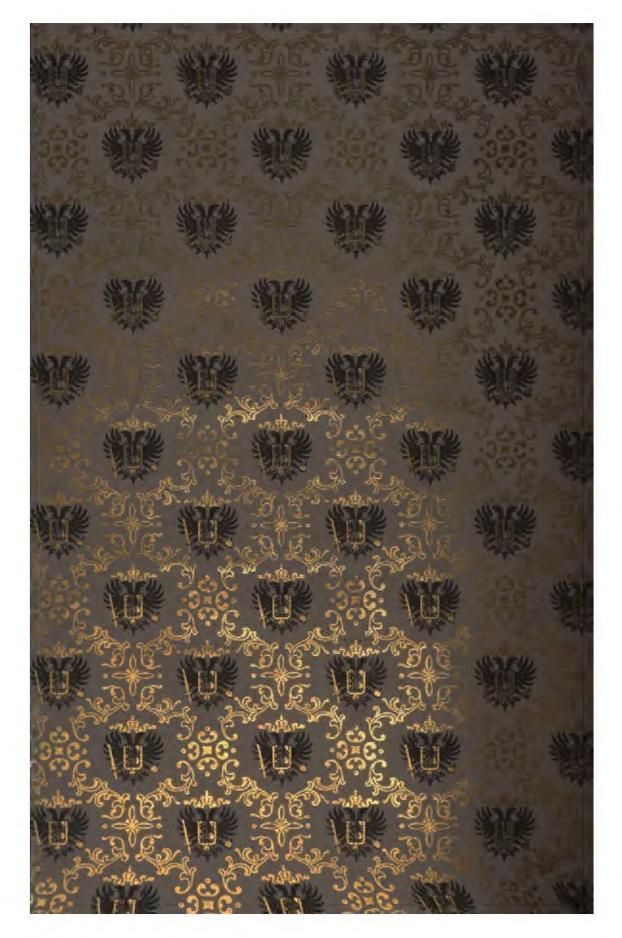

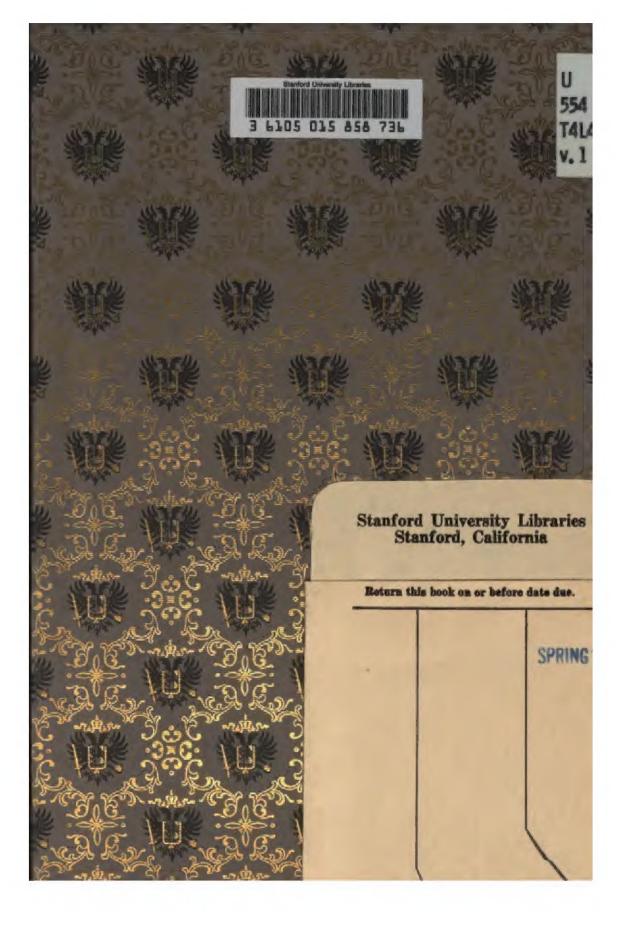

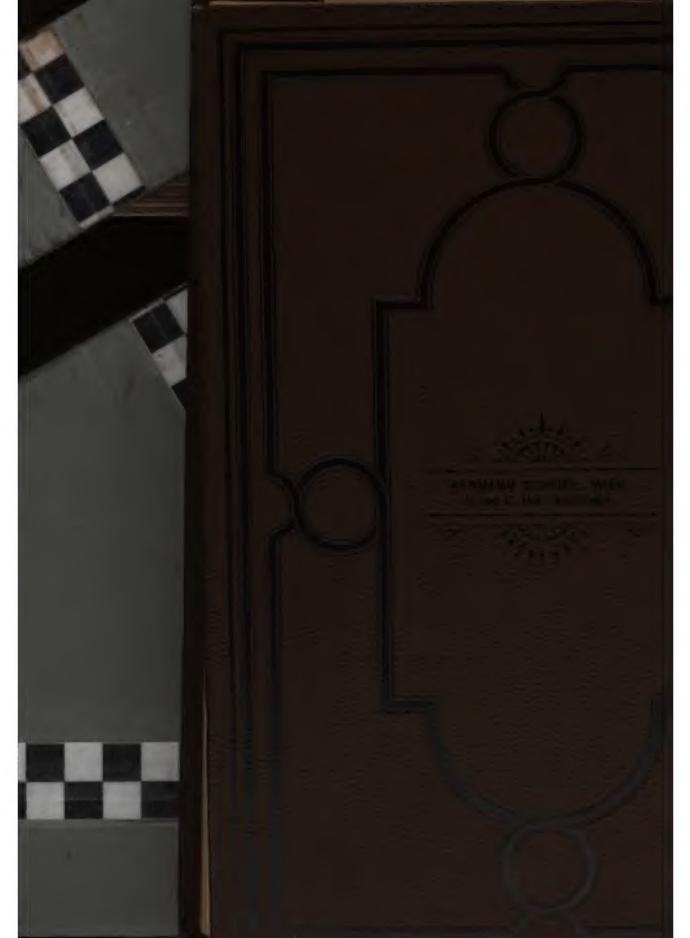